

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAN ORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD NIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSIT BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES SITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAN ORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD NIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT RSITY LIBRARIES BRARIES

ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR INTERPORT UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES

FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI

ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARI

ARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO





SITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAN FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD NIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSIT BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES SITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAN FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD NIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSIT BRARIES RSITY LIBRARIES

ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERS VERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR PARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD LIN UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIB FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARI RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD LINI

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIP





|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Allgemeine Deutsche Biographie.

Erfter Band.

## Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Erfler Band.

Ban ber Ma-Balbamus.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
ES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1875. JT 1053 AS. v. 1

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 372/8. Mu: Rechte, für bas Ganze wie für Die Theile, vorbehalten.

Tie Berlagebanblung.

### Vorrede.

Die historische Commission bei der tgl. Atademie der Wissenschaften in München hat sich bereits seit dem Beginn ihrer Arbeiten mit dem Gedanken getragen, durch ein biographisches Nachschlagewerk für Deutschland eine längst gesühlte Lücke in der deutschen historischen Litteratur anszusüllen. Angesichts anderer Arbeiten aber mußte dieser Plan einstweilen zurückgestellt werden, die Commission sich in ihrer Jahressitzung von 1868 in der Lage sah, ihn, dem Antrage ihres Borsitzenden, des Geh. Reg.-Raths L. v. Kanke und des Reichstaths Dr. v. Döllinger solgend, wieder auszunehmen. Es ward zunächst der minnterzeichnete Frhr. v. Liliencron mit der Leitung betraut und auf Grund der von ihm gemachten Borschläge wurden sodann in der Jahressitzung von 1869 die Grundzüge des Unternehmens berathen und sestgestellt. Jur Nebernahme des Berlags und Druckes entschloß sich in Würdigung der nationalen Bedeutung des Werkes die Verlagsbuchhandlung Duncker und Humblot in Leipzig.

Das unter bem Ramen einer "Allgemeinen beutschen Biographie" berausgugebende Bert war nach ben Beichluffen ber hiftorischen Commiffion zugleich für ben wiffenschaftlichen Gebrauch bes Gelehrten und für die Gefammtheit ber Bebildeten zu berechnen. Dem erften 3wed muß baburch genügt werben, bag bie Biographien fo weit wie irgend möglich auf die Preise auch folcher Personen ausgedelint werden, welche ein ausschlieflich ober doch überwiegend nur wiffen-Maitliches Intereffe haben und daß bem Rachichlagenden bas wiffenichaftliche Material vorgeführt ober burch Nachweisungen zugänglich gemacht wird. Um bes gweiten allgemeineren 3medes willen aber muß bor Allem benjenigen Biograbhien, welche auf eine weiter ausgebreitete Theilnahme rechnen konnen, die Anigabe geftellt werben, ihren Inhalt in gemeinfaglicher Darftellung und in wohllesbarer Form gu geben. Der Staatsmann ift nicht bem Siftorifer allein, der Theologe, der Philosoph, ber Jurift, der Rünftler u f. w. nicht nur für eine Fachgenoffen barguftellen, fondern fie Alle follen dem Berftandnig bes Gebilbeten überhaupt entgegengebracht werben. Aufgenommen werben follen aber in die Biographie alle bedeutenderen Perfonlichkeiten, in beren Thaten und Berten fich die Entwickelung Dentschlands in Geschichte, Wiffenschaft, Runft, VI Borrebe.

Sandel und Gewerbe, turg in jedem Zweige des politischen und des Culturlebens barftellt.

Indem wir dabei mit den ältesten Zeiten beginnen, gehen wir doch insosem nur dis an die Gegenwart, daß alle noch Lebenden ausgeschlossen blieben. Wir haben uns keineswegs verhehlt, daß dem Werke damit ein anziehender und Bielen erwünschter Stoff vorenthalten würde. Aber innerhalb der Lebenden die Grenze der Aufnahme auf gerechte Weise zu bestimmen, erscheint als kaum möglich; von einem noch nicht sertigen Lebenswert läßt sich keine abschließende Darstellung geben; auch ist das Urtheil über den Mann, welcher noch mitten im Getreibe der Parteien unter den Lebenden steht und wirkt, auf zu vielsache Weise gebunden und bedingt, um sich frei und mit ruhiger Objectivität zu geben.

Bas den Begriff des "Deutschen" betrifft, jo ward beschloffen, hierbei weber ausschlieflich die politischen Grenzen Deutschlands zu irgend einer Beit, noch auch Die nationale Bedeutung bes Deutschen allein ins Auge zu faffen. Wir wollen auch bie außerhalb ber politischen Grenzen Deutschlands liegenden Lande von ursprünglich ober theilweise beutscher Nationalität berücksichtigen, aber boch nur, foweit fie mit bem Gefammtleben Deutschlands in einem engeren geiftigen 3w fammenhang geblieben find. Es ergab fich babei ein für die verschiedenen Lande verschiebenes Maag ber Berudfichtigung. Die Rieberlande g. B. haben fich feit ihrer politischen Trennung vom Reich, im Norden schon vermöge ber eigenen Sprache und im Guben auch vermöge ber Anlehnung an frangofisches Culturleben, icharier, als etwa bie bentiche Schweig, von Deutschland abgesonben Darum ichien uns für die Rieberlande im Allgemeinen und ohne babei wunichenswerthe Ausnahmen im Gingelnen auszuschließen, Die Innehaltung einer geitlichen Abgrenzung angezeigt. Der Zeitpunft, von dem an die Riederlande innerhalb einer beutschen Biographie in zunehmendem Maage als ein frember Bestandtheil ericheinen mußten, tonnte offenbar nur in bem westphälischen Frieden gefunden werben, welcher ihre Trennung vom Reich befiegelte. Bang anders 3. B. in bet Schweig. Wie ließe fich, um ein gang enticheibendes Berhaltniß bervorzuheben, Die Litteratur und die Runftgeschichte ber beutschen Schweig von berjenigen Deutschlands trennen, ohne Dinge aus einanber ju reifen, welche auf bas untrennbarfte gufammen gehören? Sier burften wir uns baber nicht befinnen, bie politische Trennung von Deutschland als fur unfer Wert nicht entscheibend au betrachten.

Wieder anders stellt sich die Sache in den nicht deutschen Landen des österreichischen Kaiserstaates, wieder anders im Elsaß, den russischen Oftseeprovinzen u. s. w. Auf eine Erörterung der Rücksichten, welchen wir in allen diesen Grenzbestimmungen gesolgt sind, hier einzugehen, erscheint nicht nöthig. Am wenigsten sind wir gesonnen, unseren Nachbaren daszenige, was sie uns gegenüber als ihr Eigenthum betrachten möchten, zu entziehen. Wir solgen in der Entscheidung der einzelnen Fälle vor Allem dem praktischen Gesichtspunkte: weder durch ängstliche Bewahrung sedes Namens, den wir als deutsch beanspruchen könnten, dennoch sremden Stoff hereinzuziehen, noch auch durch ängstliche Zurückweisung eines seden nicht gerade deutschen Namens den stofflichen Zu-

Borrebe. VII

en wesentlichen Theil ihrer Lebensthätigleit widmeten, schließen wir im Allgeneinen aus. Fremde dagegen, welche umgekehrt den Haupttheil ihres Lebens und Schaffens deutschen Staaten, Schulen, Kunstinstituten u. s. w. opserten, wehmen wir auf. Wie dürste im Dienst der älteren deutschen Kirche der Böhme Abalbert sehlen? wie unter den Helden Oesterreichs der savohische Eugen? unter den Freunden Friedrichs des Großen der Franzose Algarotti? oder in der Reihe der Wiener Kapellmeister der Italiener Salieri? Nicht Calvin gehört, weil er vorübergehend in Straßburg verweilte, in eine deutsche Biographie, noch Alba, weil er spanische Heere nach Deutschland führte oder als spanischer Statthalter in die Riederlande geschickt ward; wol aber Granvella, der des Kaisers Kanzler in deutschen Landen war.

Richt unwichtig war es fur den Entwurf der gangen Arbeit, fich flar ju machen, welche außerlichen Grenzen man ihr zu fteden, b. h. auf welche Bandeabl man fie ju berechnen habe. Satte es fich ausschließlich um ein gelehrtes Bert gehandelt, bestimmt allein für die großen Bibliotheten, bann mare Dies unt eine Frage nach ben buchhandlerischen Mitteln gewesen, benn abgesehen von den Roften der Borbereitung tonnte das gange Unternehmen nur dem Buchhandel jugewiesen werben. Es hatte fich mithin nur gefragt, welchen außeren Umfang in Berleger bem Unternehmen geben zu burfen glaubte. Da wir aber eine allgemeinere Berbreitung bes Buches im Auge hatten, ba wir wünschten, es fo weit wie möglich auch in die fleineren Bibliothefen ber Stabte, ber Schulen, ber Belehrten, ber Bucherfreunde eindringen ju feben, bamit es möglichst Bielen ine leicht augangliche Belehrung und Unterhaltung bringe, jo mußten wir uns mi bas geringfte Maaß, welches mit ber Beschaffenheit bes gewaltigen Stoffes berträglich schien, beschränten. Es ward als folches ber Umfang von 20 Banden m ie 50 Bogen festgeftellt. Wollte man ben Begriff ber "MIlgemeinen britigen Biographie" babin faffen, daß er die Gefammtheit alles Befonderen, Dertlichen wie Nachmäßigen bilbe, bann freilich wurde baraus ein Wert von weit größerem Umfang erwachsen, für jene gewünschte weitere Berbreitung gang und gar untauglich, aber doch auch in fich felbst unförmlich. Denn für Zwede, we ein foldes Wert fie verfolgt, ware aus manchen Grunden nicht die Form der Biographie, sondern diejenige des Repertoriums die geeignete. Für uns itgt vielmehr in bem "Allgemeinen" eine Beichrantung, gegenüber bem Dur Dertlichen auf basjenige, was von allgemein deutscher Bedeutung ift; gegen-Dir dem ftreng Fachwiffenschaftlichen auf dasjenige, was als wefentlich in kinm eigenen Fach eben baburch auch eine allgemeinere Bedeutung für die Sulhregeschichte überhaupt gewinnt; gegenüber bem ausschließlich Litterärgeschicht= ichen auf basjenige, was wahrhaft, wenn auch nur zu feinem fleinften Theile, bedernd ober hemmend in die allgemeine Entwickelung eingreift; gegenüber dem Aberhaupt irgendwie Intereffanten auf dasjenige, was als für die Zeit oder die Michtung, ber es angehort, besonders bezeichnend und belehrend ift u. f. w. Wir bollen nach allen Seiten bin nur bas Befentliche, bas bem Leben ber Gefammt-Ingehörige hervorheben. Wir fragen nicht, welche Namen überhaupt auf

VIII Borrebe.

bem großen Schauplat ber Geichichte ericheinen, fondern wir fuchen aus bem Berlauf ber Dinge gu erfennen, in welchem Ramen fich ihre Entwidelung barftellt, um, indem wir über biefe Ramen berichten, eine in biographische Bilber gejaßte Geichichte ber Dinge felbft ju geben. Dag uns auf verichiebenen Bebieten ahnliche besondere Unternehmungen gur Seite fteben, wie fur Die lehten Beiten ber öfterreichischen Geschichte bas achtungswerthe biographische Beit Burgbach's ober für Belgien die bortige Biographie nationale, für Baben bie neu begonnene Babifche Biographie ober fur die bilbende Runft bas neue Meper'iche Runftlerleriton u. dergl. mehr, - weit entfernt, darin eine Beeinträchtigung unferes Borhabens zu erfennen, feben wir es vielmehr als eine nicht nur wünschenswerthe, sondern natürliche und unentbehrliche Erganzung unlere Jebes einzelne folder Werte bermag auf feinem fo vid Unternehmens an. beichränkteren Gebiet jene ftoffliche Bollftandigkeit anzuftreben, welche für bie Gefammtheit als Forderung überhaupt nicht aufgestellt werden fann. In allgemeine Werk bagegen kann es unternehmen, der ganzen Nation ein Gefammtbild ihres ftaatlichen und geiftigen Lebens vorzuführen, wie es gang und gar außer bem Bereich eines örtlichen ober fachmäßigen biographischen Bertes liegt.

Daß allerbings die Grenze zwischen bem Wefentlichen und bem nicht mehr Wefentlichen eine febr schwankende und schwer bestimmbare ift, braucht nicht ent ausbrudlich ausgesprochen zu werben. In ber That ift es nicht möglich, fie nach einem außerlichen und untrüglichen Maagftab, fie ohne Ungleichheiten und ohne einige Willfitt ju ziehen. Gewiß ließe fich an manchen Ramen, ben wir angelaffen haben, die Frage fnupfen, warum, wenn er, bann nicht auch jener ober jene anderen mit aufgenommen feien. Man wolle in biefer Sinficht nicht gu ftrenge mit une rechten. Satte ein Einziger die Bage, welche über die Frage ber Aufnahme ober Berwerfung enticheidet, zu halten, wo ware ber Einzelne gu finden, welcher alle Gebiete bes Lebens fo gleichmäßig überschaute, bag er mit untruglichem Blide jebem Manne fein Gewicht bestimmen fonnte? urtheilen aber. wie es thatfachlich ber Fall ift, in Diefer Cache viele, ja Sunderte von Mitarbeitern augleich mit uns, wie ware es möglich, volle Ginbeit ber Gefichtspuntte unter ihnen berauftellen? Gin Schabe wurbe aber boch eigentlich ber Sache baraus auch nur ba erwachsen, wo etwas Wichtiges übergangen mare, nicht aber, wo bie Grenge in einigen wenig wichtigen Ramen überichritten ift. Bir haben weniaftens ftets mehr babin geftrebt, jenem fchablichen Mangel au entgeben, als biefen unschablichen leberfluß zu meiben. Rur bas Leere fern gu halten ift unfer Beftreben.

Eine ähnliche Betrachtung hätten wir auch über einen anderen Gegenstand anzustellen, nämlich in Betreff des Maaßes, welches den einzelnen Artiteln eingeräumt werden durfte. Ein bestimmtes und engbegrenztes Maaß aufzustellen, das ward auch hier durch das Verhältniß zwischen dem an sich unermeßlich großen Stoff und dem uns vergönnten Raum gebieterisch gesordert. Nun ist es zwar leicht gesagt, daß jeder Mann hierbei nach dem Maaß seiner Vedeutung für das Ganze gemessen werden müsse; nur ist es in der Anwendung überaus schwer, in allen Fällen das Verhältniß zu bestimmen und wir meinen auch, daß

Borrebe. IX

anche bem unfrigen abnliche Berte ben Abstand zwischen einzelnen bevorzugten rionlichteiten und ber großen Daffe für ben Rugen, ben man ins Auge gu ffen hat, ju weit bemeffen haben. Gewährt man einzelnen, wenn auch noch berborragenben Berfonlichkeiten einen Umfang, welcher an bas Gebiet Dionographie ftreift, jo entzieht man baburch bem übrigen Stoff unebilielich viel Raum und die Bergünstigung fommt noch dazu gerade folchen erfonen zu Gute, fur die es bemjenigen, welcher fich eingehender mit men beschäftigen will, am wenigsten an biographischer Litteratur fehlt. Auch nit jene allgemeine Maagbestimmung doch von mancherlei Rücksichten durchwien, beren Nichtbeachtung ben Rugen bes Werfes beeinträchtigen wurde. ur manchen unbedeutenden Ramen, den aufzusuchen nur ein Gelehrter Anlaß aben wird, genfigen febr wenige Beilen, wenn man barin auf ben in anderen Beilen gut findenden reicheren Stoff verweisen tann. Bei Anderen bagegen, ob e gleich hinter jenen vielleicht an Bedeutung gurudfteben, lagt fich gleichwol as, was an ihnen charafteriftisch ober bemerkenswerth ift, überhaupt mit fo mig Worten nicht fagen. Bei folchen, welche erft fürglich verftorben find, tht es oft an biographischem oder bibliographischem Material, auf welches man m Ergangung einer turgen Rotig berweisen fonnte ober auch wird uns über men Ramen alterer Zeit ein erft eben aus neuer Forschung gewonnenes Erebnig augeführt. Wir wollen indeffen nicht leugnen, daß die erften Abschnitte nieres Wertes manche Ungleichheiten enthalten, welche wir felbit wol erfannten, hne bag wir fie gu bermeiben ober zu beseitigen gewußt hatten. Wir durfen offen, daß fich im Lauf ber Arbeit eine größere Ausgleichung unter ihren einzelnen eftanbtheilen werbe erreichen laffen.

Im Allgemeinen haben wir für den Umfang der Biographien vier Claffen migestellt, so daß einer ersten Classe größter Männer unserer Ration der Raum ins Drudbogens gestattet ist, während eine zweite sich auf einen halben Bogen, ine dritte auf zwei Seiten zu beschränken hat und die vierte, von dem Maaß rmiger Reilen beginnend, sich innerhalb einer Druckseite halten muß.

So wenig die Allgemeine deutsche Biographie, wie oben ausgeführt ward, in Repertorium über alle Kamen sein soll, welche sich der Bergessenheit überaupt entreißen lassen, eben so wenig will sie auch bei Schriftstellern eine dibliopuphische Bollständigkeit anstreben oder bei Künstlern eine Ausählung ihrer esammten Werke geben. Dem Nachschlagenden zur Erlangung dieses Stosses
in Wege zu zeigen, ihm die Hülssmittel dasür nachzuweisen, ist ihre Ausgabe,
ucht aber diesen Stoss in seiner ganzen Breite zu geben. Das ist Sache nicht
imes diographischen Hülsbuches, sondern der Bibliographie, der Litterär= und
tunitgeschichte. Auch hierbei kamen allerdings zunächst ganz unabweisbare Kückichten aus den Raum, der uns zu Gebote stand, in Betracht. Wer etwa das
kepersche Künstlerlerison betrachtet oder in Meusel's Gel. Teutschland einige
knitel über Theologen, Juristen, Mediciner, welche an die hundert Dissertationen
hrieben oder über recht unbedeutende Schriststeller, deren Schristen mit ihren
liteln mehrere Seiten süllen, ansieht, der kann sich eine Borstellung dabon
nachen, welchen Platz eine Bollständigkeit dieser Art in Anspruch genommen,

X Borrebe.

und wir muffen bingufugen, welchen Plat fie vergeubet haben wurde, - vergeubet, man mag nun babei an unbebeutenbe ober umgefehrt gerabe an bie bedeutenoften Schriftfteller und Runftler benten. Denn wenn wir ben unbebeutenden in benjenigen feiner Berle, welche ihn überhaupt nennenswerth machen, furg charafterifiren und bem Forscher babei andeuten, wo er die bollftandigen Angaben, fofern er ihrer bebarf, finden tann, fo burfen wir glauben, feinen 3weden genug gethan, und ihm auch, wenn wir ihn auf jugangliche litterärische Sulfamittel verweisen, feine Mube aufquerlegen, welche ihm qu ersparen Pflicht gewesen ware. Wenn wir aber gar etwa bei einem Goethe von ben fur ibn vergönnten 16 Drudfeiten ben großen Raum, welchen eine mit bibliographischer Genauigleit gemachte bollftandige Aufgablung aller feiner Berte erforbert, auf biefe berwenden wollten, mas bliebe fur ben wichtigeren Stoff ber Biographie und Charafteriftit nach? und jene bibliographischen Mittheilungen, für die ja bie reichsten anberweitigen Gulfsmittel jebem, ber fie begehrt, bereit liegen, wer wurde fie uns benn, ba er Befentlicheres bafur vermiffen mußte, im Ernfte banten! Gerade in Diefer Frage find wir ofter als in anderen, auf Biderfpruch geftogen. Aber jebe neue Erwägung bat uns, abgesehen von ber Ginficht, baf ein entgegengefettes Berfahren uns fofort fiber bie Grenze bes in unferen 20 Banben Möglichen binausgeführt haben wurde, nur aufs neue bavon übergengt, daß die Widersprechenden von dem Nachtheil, welcher daraus entstehe. wenn die Biographie es abweife, zugleich auch eine Bibliographie ju fein, fich eine irrige Borftellung machten.

Sierin alfo, wie nach jeder anderen Seite bin muffen ben auch im gunftigften Falle boch immer nur turgen Biographien als ftoffliche Erganzung Nachweisungen über die Quellen und die Litteratur jur Seite fteben. Wir haben uns jedoch auch für bergleichen Angaben einer jeben Rurge befliffen, welche mit bem Beburfnig verträglich ichien und auch hierbei ift es nicht unfere Absicht ben gefammten gelehrten Apparat für eine Biographie felbft zu geben, fonbern nur bem Rachichlagenben ben bagu führenben Weg zu weifen. Es ift babei zu unterscheiben zwischen Quellen, auf benen eine Biographie ruht und ber aus biefen Quellen hervorgefloffenen biographischen Litteratur. Um fparfamften mußten wir in der Anführung der Quellen fein; nur wo ein bedeutendes zeitgenöffisches Wert vorhanden ift, aus welchem ber Stoff ber Biographie geschöpft ward, wollen wir daffelbe anführen, nicht aber allgemeinere Werte, wie Chroniten, Urfundensammlungen u. bergl. Ebenfo haben wir auch, was die biographische Litteratur betrifft, allgemein geschichtliche und litterargeschichtliche Werte nur bann ausbrüdlich genannt, wenn ein besonberer Umftand es uns gwedmäßig erfcheinen ließ. Um ein Beifpiel aus vielen zu mablen : es ift taum eine geschichtliche Berfonlichteit aus ber in Giefebrecht's Geschichte ber beutiden Raifergeit behandelten Periode gu nennen, für bie es nicht nabe gelegen hatte, eben biefes Wert als litterarifches Gulfsmittel anguführen. Wir hatten aber boch mit einem folden ftets wiederholten Citat nur gejagt, was jeder halbweges wiffenschaftlich gebilbete Benuger unferes Wertes fich felbft fagen tann. Wir haben baber bie ausbrudliche Anführung folder Berte auf Die Falle beschräntt, in benen ihre

Borrede. XI

Darstellung an die Grenze der biogr. Monographie streist oder wo wir den Nachschlagenden darauf hinweisen wollten, daß er dort am vollständigsten die Angabe der serneren Litteratur sinden werde. Häusiger schon haben wir landes- und vollzeschichtliche Werte angesührt, weil sich keine so verdreitete Bekanntschaft mit ihnen voraussehen läßt. Biographische Monographien dagegen wünschen wir sied angesührt zu sehen, nur daß auch hier eine Beschränkung in den Fällen, wo die diogr. Litteratur sich häust, unschädlich und darum, wie eine sebe die Brunchbarkeit nicht schädigende Einschränkung für unser Wert geboten erscheint. Können wir nämlich dem Leser statt einer vielleicht zahlreichen biogr. Litteratur ein einzelnes, alle anderen an Bedeutung überragendes Wert ansühren, in welchem zugleich wieder die sonstige Litteratur ausgeführt und benutzt ist, dann glauben wir in den meisten Fällen unserer Ausgabe genügt zu haben, indem wir nur dieses wichtigste Wert ansühren.

Wie innerhalb der geschichtlichen, so haben wir auch innerhalb der litterärgeschichtlichen Litteratur die allgemeinen Werke weit spärlicher angesührt, als die inschlagende sachwissenschaftliche Litteratur oder die Handbücher der örtlichen Gelehrtengeschichte. Zu welchem Schriststeller wäre nicht Jöcher mit seinen Fottsehern, zu welchem von 1750 bis 1829 nicht Meusel anzusühren, wenn man zu jedesmal nennen wollte, wo sich der betreffende Schriststeller bei ihnen findet? Wenn wir es gleichwol nicht verschmäht haben, auf diese meist zugänglichen Gülsmittel in zahlreichen Fällen wenigstens in Parenthese hinzuweisen, so geschah es mehr, um den Leser darauf auswerksam zu machen, daß er dort Werke des besprochenen Schriststellers aufgesührt sinde, welche unser Artikel über ihn nicht erwähnt.

Eine zusammensassende Erörterung über die allgemeine biographische Littemur zu geben, beabsichtigen wir hier nicht, sie bleibt angemessener der Vorrede des lehten Bandes ausgehoben. Hier genüge eine Verweisung auf Oettinger's bibliographie biographique universelle, Bruxelles 1854, welche in ihrem lehten lichmitt (p. 1945—2192) ein ziemlich vollständiges "Repertoire des bio-bibliographies generales nationales et speciales" enthält. Im Text unseres Wertes sind die angezogenen Hülfsbücher, wenngleich in möglichst abgekürzten Formeln, so doch in solcher Weise citirt, daß der Nachsuchende sie ohne Mühe sinden kann\*).

<sup>\*)</sup> Rur einige Berte wollen wir bier wegen ber turgen Formel, in ber wir fie um Gret banfigen Bortommens willen citiren, jur Bequemlichteit ber Lefer ausbrudlich anführen:

v. b. Ma, Woorbenboet - Biographisch Boorbenboet ber Neeberlanden zc. boor van ba Ma (fortgefetzt von harbermyt und Schotel) 1852 f. (bis jeht 15 Banbe, A-S).

Abetung — Fortsetzung und Ergänzungen zu Joecher's Augem. Gelehrten-Lexiton, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrieben werden, von Joh. Christoph Abelung. 2 Bände, 4°. Leipz. 1784—87 (enth. A-3), sortgesetzt von Heinr. Wilh. Rotermund. 4 B. 4°. Delmenh. u. Bremen 1810 bis 1822 (enth. K-Ninow).

Beder, Tonwerte - Die Tonwerte bes XVI. u. XVII. Jahrh. w. v. E. F. Beder, 2. Ausg. Leipz. 1855.

Biogr. méd. = Biographie médicale, par Jourdan et Desgenettes. VII vol. 8º Paris 1820-25.

XII Borrebe.

Giner etwas eingehenderen Erörterung bedarf die alphabetische Anordum des Werfes. Wir haben, dem Borgang des Meyer'schen Klinftlerlexikons so gend, das Stichwort des Artikels, d. h. den Ramen, unter welchem die bet

Biogr. nat. belge = Biographie nationale, publiée par l'académie royale de sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. Brux. 1866 ff. 8°. (bis jet 4 Bänbe, A-C).

Fetis = Biographie universelle des Musiciens etc. p. F. J. Fétis, 2me. édit Paris 1860-66; 8 vols. 8°.

Forfel, Litt. - Allg. Litteratur b. Mufit ic. von Jos. Nic. Forfel. Leipz. 1792. Gerber, R. L. - Neues hift. biogr. Lexiton ber Tontflinftler ic, von E. L. Gerber. 4 Bande. 8°. Leipz. 1812—14.

Goebele, Grbr. — Grundriß jur Geschichte ber bentschen Dichtung aus ben Quellen, von R. Goebele. Band 1—2 (mit fortlaufender Seitenzählung), 2. Ansg. Leipz. 1862. Bb. 3 (noch unvollenbet), Dresben 1863 ff.

Bergog, Encycl. = Real-Encyclopabie für protest. Theologie und Rirche 2c. Berand, gegeben von Dr. Bergog. 18 Bbe., 3 Suppl.-Bbe. u. Registerbb. 1854-68.

3oder = Allg. Gelehrtenlegiton 2c. von Chrift. Gottl. 3oder. 4 Banbe. 4°. Lewi-

Jörbens - Legiton benticher Dichter und Profaiften, enth. Inrze Biographien & 6 Banbe. 8°. Leipz. 1806-12.

Bugler - Beitrage gur juriftifchen Biographie, ober genaue litter. u. frit. Radrichten von verftorbenen Rechtsgelehrten u. Staatsmännern. 6 Banbe. 8°. Leipz. 1773-80.

Mensel, G. T. — Das gelehrte Tentschland od. Lexison ber jetzt lebenden tentschen Schriftsteller. Angefangen von G. Chr. Hamberger 20., fortgesetzt von 30h. G. Mensel II. (erstes Alphabet), Lengo 1796—1800. Bb. 9—10 (zweites Alphabet), 1801—3. Bb. 11 (brittes Alphabet), 1805. Bb. 12 (Borreben der 1.—5. Ausgabe und Register 1806. Bb. 13—16 (viertes Alphabet; auch n. d. Titel: Das gel. Tentschland im 19. Jahrh. Bb. 1—4). 1808—1812. Bb. 17—21 (sünstes Alphabet, a. n. d. Titel: D. gel. Tentschl. i. 19. Jahrh. Bb. 5—9; Bd. 6—9 heransgeg. von 30h. Sam. Erschland und zwar Bb. 6 noch aus Meusel's Nachlaß, Bb. 7—9 bearb. von 30h. Bith. Sp. Lindner) 1820—27. Bb. 22—23 (sechsies Alphabet, aber nur bis Ly reichend, a. n. d. zweiten Titel beard. n. heransgegeben von 3. B. S. Lindner) 1829—34. — Diese ganz Ausgabe ist als die "fünste, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe" des ursprüng lichen (Dambergerschen) Bertes bezeichnet.

Meufel, Lex. — Lexifon ber vom Jahr 1750—1800 verstorbenen Tentschen Schaftsteller, ausgearbeitet von J. G. Meusel. 15 Bände 8°, Leipzig 1802—16 (enthält ber Stoff bes voranstehenden Werkes, so weit es ihn gibt, in neuer Durcharbeitung mi Ordnung.)

Meyer, Künftlerler. — Augem. Künftlerlegiton, unter Mitwirtung ber namhafteste Fachgelehrten bes In- und Austandes herausgeg. von Dr. Jul. Meyer. Leipz. 1870 f (618 jest 18 Lfran. bis Bachelier).

N. Netrol. — Nener Netrolog ber Dentschen, herausgeg. von Friedt. Aug. Schmid 30 Bände 8° (beren Refrologe von 1823—1852 reichen), Imenau n. Weimar 1824—5 nebst brei Registerbänden (zu Band 1—10) 1836, (11—20) 1845, (21—30) 1856.

Poggenborff - Biogr. - litter. Sandwörterbuch jur Geschichte ber eracten Biffe schaften 2c. von 3. C. Boggenborff; 2 Banbe 86. 1863.

Brigel, Thes. = Thesaurus literaturae botanicae etc. cur. G. A. Pritzel.

Rotermund - Fortsetzung und Ergänzungen zu Jöcher's Gelehrten-Legiton x. (1-

Borrebe. XIII

reion alphabetifch eingereiht wurde, dem Artifel flets in größerem Drud rangeftellt.

1. Wenn dieses Stichwort ein Familienname ist, dann folgen ihm nach mem Rolon die Bornamen, diesen der Ansangsbuchstabe des voranstehenden samiliennamens und diesen etwaige Beinamen, 3. B.

Andrian: Bictor Grhr. v. A. Berburg.

Bei mehreren Personen besselben Familiennamens solgen sich die Artifel nach der alphabetischen Ordnung des (ersten) Bornamens: Abegg: Bruno Erh. A. Abegg: Joh. Friedr. A. Abegg: Julius Friedr. Heinrich A.

Sind auch diese Bornamen gleich, dann solgen sie sich in chronologischer solge nach den Todesjahren: Agricola: Johann A. . . . . † 1566. Agristela: Johann Georg A. . . . . † 1617. Agricola: Johann Friedrich A. . . . . † 1774. Wir haben der Nebersichtlichkeit wegen, namentlich bei den längeren Biographien das Todesjahr immer gleich neben das Geburtsjahr in die Einspangsformel gestellt.

2. Mie Stichwort haben wir die Bunamen nicht nur bann gebraucht, wo w unzweifelhafte Familien- und Geschlechtsnamen, fondern im Allgemeinen auch da, wo fie (im Mittelalter) vielleicht ober gewiß noch einen perfonlichen Chatalter tragen. Wir haben fo gut Urnt von Nich, obwol biefer bon Bater auf Cobn forterbende Rame an fich nur Aquensis (aus Achen) bedeutet, unter Mich und Albrecht von halberftadt unter halberftadt, als hartmann von Aue unter Aue und Gottfried von Strafburg oder Konrad von Burgburg, unbeammert um die Bedeutung ihrer Bunamen, unter Strafburg und Burgburg geftellt. Rur wenn eine bestimmte altere ober neuere Gewöhnung entgegenftand, der ber Buname neben bem Bornamen nur schwantend auftritt, find wir davon abgegangen. Abam Tento 3. B. haben wir voce Abam ftehen laffen, will er bald als Teuto, bald als Coloniensis erscheint. Ebenso tritt bei Abam Umbergan biefer Buname gu unbeftimmt auf, als daß man annehmen tonnte, " babe ihn zu aller Zeit geführt. Den Abam von Bremen aber unter Abam ingureihen, ift, weil er gewöhnlich Adamus Bremensis genannt wird, eine fo allgemeine Gewohnheit in allen namensverzeichniffen, die diefen Namen ent= allen, bag wir, wenn wir ihn unter Bremen gestellt hatten, voraussichtlich them Rachichlagenden bie Mühe boppelten Auffuchens gemacht haben wurden.

Schmib, Encyclop, - Encyclopabie bes gefammten Erziehungs- und Unterrichtsmins ze heransgeg. ze, von R. A. Schmid; Gotha 1859 ff. (bis jeht 10 Banbe).

Burzbach, Biogr. Lex. — Biograph. Lexiton bes Kaiserthums Desterreich ic. (filr bie 3at von 1750—1850) von Dr. Constantin v. Burzbach (bis jeht erschienen 27 Banbe, 18-21), Wien 1856 ff.

Unf. Beit - Unfere Beit, Jahrbuch jum Conversationslegiten. Jahrg. 1857-75.

Beligenoffen — Zeitgenoffen, Biographien und Charalterifiten. Bb. 1—6; Leipz. 1816—21. Rene Reihe. Bb. 1—6 (7—12 ber ganzen Folge). 1821—27. Dritte Reihe Bc. 1—6 (13—18 b. g. Folge) 1829—41. (Jeber Reihe von 6 Bänden ift ein eigenes alphab. Rigiter beigegeben)

XIV Borrebe.

Bei lexitalischen Anordnungen ist es überhaupt nicht gerathen, eine äußerliche Correctheit zur alleinigen Richtschnur zu machen, sondern man soll sich immer die zweite Frage daneben halten: was unter dem Gesichtspunkt praktischen Zwecknäßigkeit als das Gerathene erscheint. Im vorliegenden Fall läßt sich natürlich ohnehin durch Verweisungen jede Schwierigkeit heben.

3. Statt des Zunamens oder, in diesem Falle, des Landesnamens, nehmen wir den Bornamen bei weltlichen und geistlichen Fürsten (Erzbischösen, Bischösen und Aebten, sosern sie Landesherren sind); Friedrich der Große also wird nicht voce Preußen, sondern voce Friedrich zu suchen sein, Graf Adolf von Nassau, Erzbischos von Mainz, weder unter Nassau noch Mainz, sondern unter Adolf. Unter den Fürsten gleichen Vornamens stehen an der Spize die deutschen Pronung ihrer Territorien, wobei die weltlichen und geistlichen Territorien nicht gesondert sind. Also z. B.: Adolf (v. Nassau) deutscher König; Adolf v. Berg; Adolf v. Cleve; Adolf v. Gelbern; Adolf, Frinz v. Eroßebritanien (Herzog v. Cambridge); Adolf v. Holfein; Adolf, Erzb. v. Köln; Adolf, Erzb. v. Köln;

Die Erzbischöfe und Bischöse der neuesten Zeit erscheinen dagegen, da sie nicht mehr Landesherren sind, unter ihrem Zunamen: Bischof Wilhelm Arnoldi von Trier ist unter Arnoldi zu suchen, Erzbischof Clemens August von Koln unter Droste-Bischering. Auch für einzelne ältere Kirchensürsten haben wir im Interesse der Nachschlagenden eine Ausnahme von unserer Regel deswegen angezeigt gehalten, weil es durchaus üblich gewesen und geblieben ist, sie mit ihrem Zunamen zu nennen. So würde wol nicht leicht jemand darauf fallen, den Johann Faber als Johann Bischof von Wien zu suchen; wir lassen ihn daher unter Faber stehen. Seit der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts nimmt überhaupt das Beibehalten der Familiennamen der Bischöfe im außertrichlichen Sprachgebrauch zu. Wir denken im einzelnen Fall der sür ihn überwiegenden Gewohnheit zu solgen; das badurch entstehende Schwanken muß wiederum durch Nachweisungen ausgeglichen werden.

4. Wo ein Name in älteren und jüngeren Formen vorkommt, haben wir als gemeinsames Stichwort die heute übliche Form vorangestellt, unbekümmert darum, ob die Versasser im Artikel selbst etwa eine ältere Form beibehielten. Wir haben also z. B. die Abalberts und Abelberts nicht in zwei Reihen gesondert, sondern beide unter dem Stichwort Abelbert vereinigt. Wo aber ein und derselbe Rame in geschiedene Formen auseinandergesallen ist, welche sich nach Zeiten und Oertlichseiten bald so, bald so sestsen, da scheiden auch wir diese Formen in gesonderte Reihen, so z. B. die Ramen Adelbert — Albert — Albert — Albert, Denn dies sind in der That verschiedene Ramen geworden, während sene Adal — und Adel —, —bert, —pert, —percht und ähnl. nur als Spiel-arten derselben Form gelten könnten.

Borrebe, XV

dujen fich im profiti läß i

ncie di dia cofe di co

Mile Tim

bid

2 日本田田

(m) 1)

5. In allem lebrigen folgen wir in größtmöglicher Genauigfeit ber Buchfabenordnung. Wir werfen alfo nabe verwandte Schreibungen wie b - bt tober c - d - dh - t - tt, nicht burcheinander fondern ordnen: Brand - Brandel - Brandenburg - Brandis - Brandl - Brandt - Brandtner - Brant; ober: Beder - Bederath - Bedher - Bedmann -Beds - Becmann - Bedeus - Beedmann - Beeg - Beethoven -Begas - Behm - Beireis - Bet - Befenhub - Betfer u. f. w. Wir dehnen Diefen genauen Anschluß auch auf Die Schreibung ber Umlaute aus, indem wir bemgemäß ae, ve, ue von a, ö, ü trennen. In den Regiftern alterer Beit betrachtete man ohne Rudficht auf Die Schreibung alle Diefe Laute als Diphthonge (ae, ve, ue) und ordnete banach 3. B. Babuarius - Bahr (= Barehr), Baena — Bar — Baffin u. f. m., fo bag fich Bad, Bae, Baf folgte. In neuerer Zeit, nachdem die Grammatit nachgewiesen, daß unfere heutige Sprache in Diefen Lauten feine Diphthonge fondern überall nur Umlaute hat, offegt das entgegengesette Berfahren (1. B. im Grimm'ichen Borterbuch, im Brodhaus'ichen Conversationslexiton) eingehalten zu werben. Das Conversationslegiton 3. B. ordnet (mit Weglaffung der Mittelglieder) Baben - Bablingen - Bahr - Baptiften - Bar - Bar - Baer - Barabra u. f. w.; das Borterbuch: Bod - bodeln - boden - Boge - Bogel - Bogen - Boheim - Bohle - Bohren - bohren - Bohrer - bolen bolen - boll u. f. w., furg, es folgt jedesmal unmittelbar binter bem unumgelauteten Bocal ber betreffende Umlaut. Für ein Ramensverzeichniß aber haben beibe Arten bes Berfahrens ihr Bedenfliches, benn in den Ramen werben die verschiedenen Formen ber Schreibung beffelben Lautes eben gu bem . wed beliebt und beibehalten, um ein und benfelben Ramen gur beffern Individualifirung in verschiedene Formen gu fpalten. Den baburch erreichten Bortheil verwischt man also, wenn man die einmal getrennten Formen wieder als gleichgeltend behandelt. Wir ordnen daher fo, daß alle mit ae, ve, ue u. f. f. geichriebenen Ramen auch bem entsprechend zwischen ab - af, ob - of u f. w. fteben, mabrend die a, b u. f. w. unmitttelbar auf bas ihnen entsprechende a, v u. f. w. folgen. Allfo g. B. (mit Beglaffung ber Mittelglieber): Baber -Baer - Bagge - Bahr - Bahr - Bahrbt - Bamberg - Bamler -Bar — Bar — Barbara u. f. w.

6. Die den Namen vorangehenden meistentheils zur Bezeichnung des Abels dienenden Präpositionen von, van, de, d' behandeln wir nicht als zum Stichworte gehörend, sondern stellen Namen, wie von Arnim, von Afen, d'Alten unter A. Andere Borsatzsilben dagegen, als am, de, zur, ter u. Aehnl. betrachten wir, auch wenn sie getrennt geschrieben werden, als zum Stichwort gehörend, so daß "am Ende" unter A., "de Wette" unter D., "zur Lauben" unter Z zu suchen sind, sogut wie etwa Amende, Dewette, Zurlauben. Nur wo das niederländische de noch deutlich als Artisel und das darauf solgende Wort als Prädicat empsunden wird, wie z. B. in Jan de Bakter (der Bäcker) haben wir, vielleicht mit Unrecht, hiervon bisher einige Ausnahmen gemacht. Auch hier müssen Verweisungen Schaden verhüten.

XVI Borrede,

7. Die Bahl ber munichenswerthen Rachweifungen ift eine jo große, baf wenn wir fie alle in den Tert felbft geftellt hatten, nicht nur ein erhebliche Blat bafür erforderlich gewesen, sondern auch typographisch unschöne Unter brechungen bes Textes berbeigeführt worben waren. Dagu tommt, bag ba gange Alphabet ber in die Biographie aufgunehmenden Ramen noch nicht i allen Theilen mit gleicher Bollftandigteit burcharbeitet ift, bag es vielmehr end gultig und vollftandig erft von Abschnitt gu Abschnitt, jenachdem es gur Aus arbeitung gelangt, festgestellt werben fann. Mithin liegen und eine Reihe bor Bermeifungen, welche fich aus ben fpateren Buchftaben für die früheren ergeber werben, jest noch nicht bor und es wurde barum bas Buch in diefer Sinfich febr ungleich ausfallen, wenn wir die Berweifungen fcon jest in den Tert ein ftellen wollten, ja wir wurden Gefahr laufen, mitunter auf Ramen zu verweifen welche wir vielleicht fpater, bei genauerer Erwägung aus ber Lifte wieder ftreichen möchten. Es bleiben barum die Berweifungen einem dem letter Bande beizugebenden Generalverzeichniß aller in der Biographie (auch innerhalt ber Artifel über Andere) besprochenen Berfonlichkeiten vorbehalten, wo fie bam leicht auf Grund des fertigen Bertes in größter Bollftandigfeit gegeben werder tonnen. Rur einzelne Berweifungen haben wir gleich (wie auf G. 21 g Abraham a f. Clara) gegeben, damit niemand in bem Fehlen des Artifels ein unverzeihliche Lude argwöhne. Bielleicht hatten wir auch gleich voce Altenftei darauf aufmertfam machen follen, daß wir uns (fehr gegen unfern Bunich) burt die Umftande genothigt faben, biefen Artitel auf bas Stichwort " Stein Altenftein" ju verschieben, in Gintlang allerdings mit der correcten und boll . ftanbigen Form feines Ramens.

Die erfte Aufstellung bes allgemeinen Namensverzeichniffes, welches in fi tiger Berudfichtigung bes uns gewährten Raumes von 20 Banden entworfe werben mußte, fobann die allgemeine Anordnung der Ausführung des Unte nehmens burch eine jehr große und ju unferer lebhaften Freude ftets machien Babl bon Mitarbeitern bat, verbunden mit der Fertigstellung bes erften I schnittes für ben Druck, die Thätigkeit der Redaction mahrend ber feit 186 verlaufenen Jahre vollauf in Anspruch genommen. Ja es mußte der Bung und Berfuch, den Drud ichon im Jahre 1873 beginnen gu laffen, angefichts b noch nicht genügend geebneten Sinderniffe wieder aufgegeben werden. Allerdin fand bie Redaction jowol für die Aufftellung bes namensverzeichniffes als Die Bertheilung der Arbeit von Seiten vieler der Berren Mitarbeiter eine reichhaltige und uneigennütige Unterftugung, daß fie es nicht boch und danter genng rühmen fann. Go ward fie, um nur Umfangreichftes hervorzuheben, a bem Bebiet ber fatholischen Rirchengeschichte von Berrn Prof. Berner in Wi vielfältig berathen; in der protestantischen Rirchengeschichte von Broi. Wagenmar in Bottingen; in ber niederlandischen Rirchengeschichte von Dr. Bos in Seerplie für die gesammte Rechtswiffenschaft von Geh. Juftig-Rath v. Stinging Bonn; für die Argneiwiffenschaft von Prof. Ang. Sirich in Berlin; fur b Borrebe. XVII

Philologie von den Herren Halm, Bursian, Lestien, Scherer u. A.; für die Pädagogen von Director Kern in Berlin; für die Historik von den Herren Wattenbach und Lorenz; für die gesammte Schweiz von Pros. G. v. Whß in Jürich; sür die bildende Kunst vom Conservator Dr. Schmidt in München; sür andere Zweige der Wissenschaften so wie sür die politischen Geschichte der einzelnen Terriwien von zahlreichen anderen Mitarbeitern, welche der Leser im Werke selbst dann meistens als die Hauptmitarbeiter sür den betressenden Theil der politischen oder sollturgeschichte wiedersindet. Auch an solchen sehlt es nicht, welche wie Dr. Th. Ppl in Greisswald oder der inzwischen schon verstorbene Archivar Klempin in Stettin, ohne selbst als Mitarbeiter eintreten zu können, dennoch dem Werk ihre sördernde Hülse nicht vorenthielten. Allen diesen Herren, genannten wie mgenannten, sprechen wir hiermit öffentlich unsern wärmsten und ausrichtigsten Innt aus.

Unter den Borbereitungen zum Druck stellte sich heraus, daß der Umsang der Redactionsgeschäste sür die Kräfte eines Einzelnen zu groß sei und daß imerhalb des Gesammtstosses die Biographien aus dem Gediete der politischen Geschichte die geregelte und ständige Mitwirkung eines Fachmannes wünschenswerth machen. Auf den Antrag des dis dahin alleinigen Redacteurs beschloß daher die historische Commission in ihrer Jahressihung von 1873, ihm in der Person des mitunterzeichneten Prof. Wegele einen Mitredacteur zu geden. Derselbe hat also seitdem die redactionelle Leitung auf dem Gediet der politischen Geschichte übernommen und trägt dasür, soweit nicht schon ältere Abmachungen vorlagen, die Berantwortung.

Daß übrigens für den Inhalt der einzelnen Biographien den unterzeichneten Berfaffern derfelben felbst in erster Linie die Berantwortung zufällt, versteht sich von felbst.

Der Umfang, welchen der Buchstabe A. in dem vorliegenden Bande einnimmt, entspricht genau dem Maaße, welches nach der über die Vertheilung des ganzen Alphabetes auf 20 Bände angestellten Berechnung dem ersten Buchstaben gebührt. Wir dürsen hoffen, diesem ersten Bande die serneren in regelmäßigem balbjährigem Erscheinen nachfolgen zu lassen.

Möchte das Wert selbst uns noch recht viel berusene Mitarbeiter anwerben. Je mehr wir in die Lage kommen, die einzelnen Artikel solchen Mitarbeitern zuzuweisen, welchen der betreffende Stoff aus eigener frischer Arbeit zu Gebote sieht, um so mehr dürsen wir hoffen, daß das Ganze die wissenschaftliche Reise und Fulle erreichen werde, welche zu erstreben unser höchstes und mit aufsopfernder hingebung versolgtes Ziel ift.

München und Würzburg, im Januar 1875.

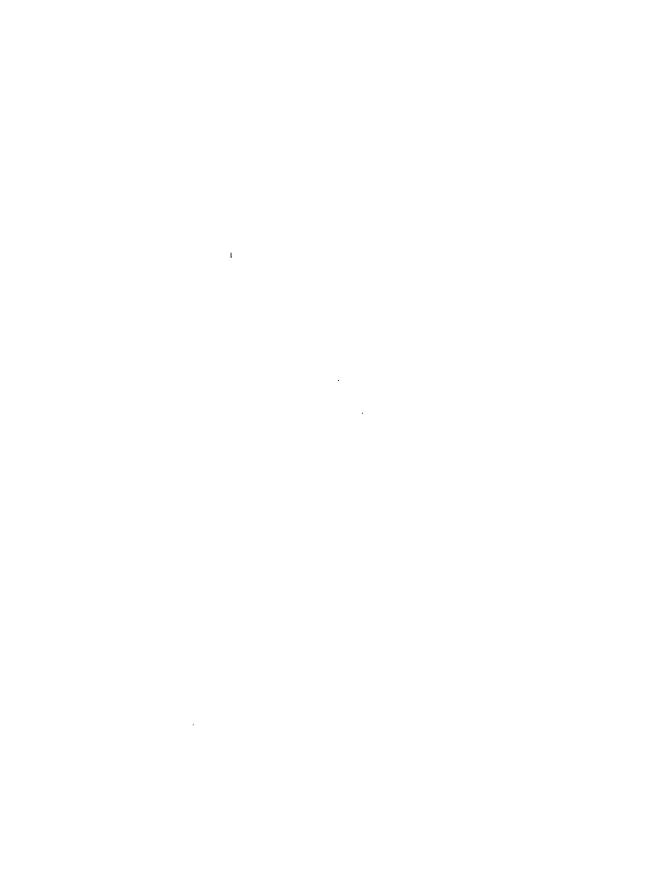

Ma: Betrus ban ber Ma, auch Banderanus genannt, Jurift, geb. u Lowen 1530, † 1594. Sein Bater Joh. v. d. Aa entstammte einer angechenen flandrischen Patriciersamilie, Die, von Brügge nach Brabant übergeebelt, fich nach Lowen, Mecheln und Antwerpen verzweigte. Ob gerade ber weig, welchem Beter angehörte, calviniftisch war, moge babingestellt bleiben. n studirte in seiner Baterstadt, ward im Oct. 1559 Doctor beider Rechte no erhielt brei Jahre später, als Joh. Tack (Romus) von Löwen nach Donay erusen ward, dort die Professur der Institutionen oder, nach Brit, die des ober. Einige feiner Biographen laffen ihn auch in Douah als Lehrer wirken, be er 1569, ober fchon 1565, in den fouveranen Rath von Brabant trat. icher ift nur, bag er, ein Liebling bes Biglius, 1574 jum Prafibenten bes berlandesgerichts von Luxemburg und Chiny ernannt wurde, beffen Bicepräfident bamals schon einige Zeit gewesen fein mag. Diefe ansehnliche Stelle befleiete er, unter bem 30. Oct. 1583 jum eques auratus erhoben, bis an feinen od. Die biogr. Litteratur verzeichnet Nepen in der Biographie Luxemb. don 1558, alfo noch bor feiner Promotion, erschien in Lowen bei Steph. alerius feine erfte Schrift, das Prochiron sive Enchiridion Judiciarum mit ner Borrede de ordine judiciario apud veteres usitato. Wol nur bieje Borrede es, bie Nepen a. a. D. als eigene Schrift de judiciis veterum aufführt. in sweites Bert: De privilegiis creditorum commentarius, ad Joachimum opperum, nach ber Unterschrift ber Borrebe 1560 erschienen, ward im Tractus tractatuum vol. XVIII und in Meermann's Nov. thesaurus II wieber gebruckt. Gleichwol verbankt ber Berfaffer fein großes Anfeben boch wol miger biefen Schriften als feiner hervorragenden praftischen Wirksamkeit.

Na: Philipp van der Aa, oranischer Staatsmann, geb. zu Mecheln, nach 1586. Als Bürgermeister von Mecheln verbannt, kehrte er mit Willem von Oranien, bei dem er in großem Vertrauen stand, zurück. 1572 beächtigte er sich Mechelns durch List; der Prinz ordnete ihn 1573 dem Sonoh Kath bei und ernannte ihn 1575 zum Besehlshaber in Gortum. — (v. Aa, iogr. Woordend.)

Mal: Johannes A. aus Bremgarten, 1541 Probst zu Solothurn, 1553. Bon ihm eine Tragödie "Johannes der Täuser" (Bern 1549), wol Grund des Joannes decollatus von Schöpper (1546), Bolksstück in 2 Tagen m je 4 Acten mit leidlich durchgeführten Charakteren, mit Karrenspäßen und

Allgem. bentiche Biographie. I.

Liebesscenen (in Ihrischen Metren), von satirischen Elementen burchzogen: Satire auf alle Stände, auf das Hossen, auf die Neugierde, Putssucht, Geschwähigkeit und Bersührungstunst der Weiber. Dieses Motiv wird in der Bearbeitung von Mehenbrunn zu Colmar (1573) noch verstärkt. — (Weller, Boltstheater der Schweiz S. 219.)

Aaron, Abt von St. Martin in Köln, von Geburt ein Schotte, kam aber schon in der Jugend als Pilger nach Köln zum Schottenkloster St. Martin, wurde 1042 Abt desselben und nachher noch an St. Pantaleon, † 14. Dec. 1052 im Ruse der Heisigkeit. In der Bibliothek St. Martin wird von ihm im Mspt. ausbewahrt: "Tract. de utilitate cantus vocalis et de modo cantandi atque psallendi." Ein von Trittheim in seinen Hirschauer Annalen angesührter Tractat "De regulis Tonorum et Symphoniarum" scheint nach Forkel's Meinung (Litt. 485) mit jenem einerlei zu sein.

Abbt: Thomas A., popularphilojophifcher Schriftfteller, geb. 25. Rob. 1738 gu Ulm, + gu Budeburg 3. Rob. 1766. Als Leffing bon ben Litteraturbriefen gurudtrat, fuchten die Berausgeber einen Erfat in bem breiundawangigjährigen Berfaffer einer Schrift mit bem Titel "Bom Tobe für's Baterland", welche ein ungewöhnliches Talent verhieß. Roch heute ift biefe Schrift neben ber fpateren "Bom Berbienfte" bas gelefenfte ober wenigftens befanntefte unter ben Berten Abbt's, obwol ber Schwerpuntt feiner Bedeutung, foweit ber frube Tob eine Burbigung gestattet, in ber journaliftischen Thatigteit liegen wird, die er an ber Geite Nicolai's und Menbelsfohn's entfaltete. Aus bem Gymnafium feiner Baterftabt, bas, nach Art einer Atabemie eingerichtet, die Erwerbung eines encyclopabifchen Wiffens begunftigte, fiebelte A. 1756 auf die Universität Salle, den gefeierten Sig der Wolffischen Philosophie, über und wandte fich baselbit bald von ber Theologie, die feiner von Saufe aus nüchternen Ratur im Gewande bes Bietismus doppelt entgegen war, ju bem Sufteme des gesunden Menschenverftandes und zu den Alten, befonders Salluft und Tacitus, ferner zu ben Engländern Chaftesburg und hume, endlich zu Boltaire, bem Siftorifer. 1760 Projeffor ber Philosophie ju Frankfurt an ber Ober und badurch Preuße geworden, schrieb er hier, wo das Jahr zubor Friedrich die schreckliche Kunersdorfer Niederlage erlitten hatte, jene im Eingang erwähnte patriotifche Schrift, die ben Grund gu feiner Berühmtheit legte und fur ibn die Berbindung mit den Berausgebern der Litteraturbriefe gur Folge hatte. Seine gahlreichen Beitrage, gange Ballen von Manuscripten, wie er fie fchergend nennt, waren theils hiftorisch-politische, theils afthetische, theils philosophifche Auffate, Streifzuge, wie es feine Art war, in Ginem Athem entworfen und ausgeführt, Schlaglichter ber Auftlärung, geworfen jest auf biefes, jest auf jenes Gebiet, aber weder ziellos noch der Ausfluß "eines Sanges", wie Bervinus will, "fich mit nichts Beftimmtem gu beschäftigen". Der Leitstern feines Schaffens war Leffing. "Ihm", fchreibt er einmal, "und wenigen feines Gleichen gefallen gu haben, gibt die mabre Beruhigung des Schriftftellers", wobei freilich nicht verkannt werben fann, daß die Anlehnung immer nur eine einfeitige war. A. bringt auf Profa, gefunde Profa, und wird barob geneigt, an Klopftod nur das Schwälftige mahrzunehmen. Er tadelt die Bedächtigkeit bes Gellertschen Stile, das Weitläufige unferer Sprache, und wird nun vieljach in feinem Streben nach einer "munteren Profa" fünftlich. Er zieht ichonungslos gegen frommelndes Wefen ju Felbe, aber er bleibt in feiner Polemit gegen Rarl Friedrich bon Mofer an ber Schwäche bes trefflichen Mannes bangen. Doch wie liebenswürdig ift nun auch andererseits die Bereitwilligfeit, mit ber er, bas Unfertige feiner Entwidlung ertennend, die Freunde in Berlin an felnen Arbeiten bis auf ben einzelnen Ausbrud binaus, Empfund für Empfindung

2166t. 3

und Aehnliches, beffern und feilen lagt. "Ihren Anmerkungen über meine Schreibart febe ich mit Berlangen entgegen. Ich fühle, baß fie edig ist; aber bie Feber fällt mir aus ber hand, wenn ich hier, ohne von jemand aufgemuntert gu werben, arbeiten will, um fie abgurunden. Dit beucht es mir, daß die Ibeen nicht ordentlich genug in meinem Ropfe liegen und bag ich mir bann wie ein Schuler helfen muß, ber nicht fteden bleiben will." Als A. Diefes ichrieb, war er nicht in Franksurt, sondern in Rinteln, wohin er im Berbfte 1761 nach einem ihm unbergeglichen längeren Aufenthalte in Berlin als Profeffor ber Philosophie und Mathematik abgegangen war. Die Zeit, die er an biefer Uniberfitat, wo niemand "bie Ramen Ramler, Mofes und Leffing fennt", zubrachte, war feine unglücklichfte. Er verwünschte "bas Professorleben überhaupt, bei bem, bom leberbruffe, immer einerlei Sachen borgutragen, nichts zu ermabnen, Diefes bas Schredlichfte ift, mit Bebanten, Die noch bagu meiftens ichlechte Gemuthscharaftere haben, in einem Collegium zu fein", und fehnte fich mit bem Drange, ber an manchen vorzüglichen Röpfen jener Zeit beobachtet worben ift, aus ber Theorie in bas Leben. Gine neunmonatliche Reife nach Frankreich, auf ber er bei Boltaire in Fernen einsprach und zu ben Gissen auf den favonischen Alpen hinauftletterte, aber auch auf der Rudfehr feinen Bater, einen Berrudenmacher, nicht vergaß, verftartte biefe Gehnsucht. Geine popularphilosophischen Arbeiten, beren bebeutenofte, aber auch breitefte, die oben genannte Schrift "Bom Berbienfte", in die Jahre 1762-64 fällt, genügten ihm nicht mehr. "Wenn es mir nicht gegeben ift", bezeichnet er felbft feinen lebergang gur Geschichte, "ben Menschen bon Innen zu fennen, fo will ich feben, mas biefe feltfamen Dinger von Augen gethan und wie fie fich burch bie Welt fortgeholfen haben." Aber ohne Jus an die Geschichte fich machen, scheint ihm bochftens Schulbucher ju geben, und erft bann, wenn bas Studiren im Cabinet fich mit bem thatigen Leben berbinde, laffe fich bas Biel ber Geschichtschreibung erreiden, bie wichtigften Motive berjenigen Sandlungen an ben Tag ju legen, welche jur Berbefferung ober jum Berfall einer Gefellschaft beitragen. Bahrend er mit Entwürfen biefer Art, Die jedoch nicht über erfte Berfuche hinausgelangen follten, beschäftigt war, erhielt er gegen Ende des Jahres 1765, turg nachdem "die groben Kerle der Litteraturbriefe vom Publitum Abschied genommen", gleichzeitig einen Ruf nach Marburg als Professor ber Mathematit, nach balle als Profeffor ber Philosophie und nach Budeburg als graflich Schaumburg-Lippifcher Bof-, Regierungs- und Confifterialrath, auch patronus scholarum. Er entschied fich fur die lettere Stelle. Gine Rutsche mit feche Pferben holte ihn ju bem regierenden Grafen Wilhelm ab. Das Gefallen war ein ge-Der Graf, eine Perfonlichkeit, welcher Barnhagen ein biographisches Denkmal geseht hat, interessirte fich aufs lebhafteste für Abbt's im Bertehr mit Möser reisenden Plan einer Geschichte Maximilians und für seine begonnene originelle Salluft-lebersekung, aus ber eine Reibe von Wörtern, wie Bandelbarteit, Aechten, Landeseingeborener, Wohlhabenheit u. a., in Die allgemeine Sprache übergegangen find. Aber ein Samorrhoidalleiden machte dem Leben bes faum Reunundzwanzigjährigen ploglich ein Ende. Groß war die Trauer um den fo fruh Beschiebenen. Mofer, Berber, Ricolai feierten fein Andenten. "Abbt", fchrieb Mofer an Ricolai, "ift in der Jugend geftorben und fein Leben war nicht reich genug an Stoff zu einem größeren Werte. 3ch babe immer eine gang außerordentliche Idee von bemienigen gehabt, was er geleiftet haben wurde, wenn ihm ber Simmel bas Leben gegonnt hatte; bei einem Menichen bon feinen Jahren habe ich nie bas reife und fcharfe Urtheil gefunden, bas er befag." Seine vermischten Werke (vgl. Meufel Lex.) wurden von Ricolai

herausgegeben (6 Bbe., Berl. 1768—81, 2. Aufl. 1790), wobei leider seine Beiträge zu den Litteraturbriefen ausgeschlossen blieben.

3. G. Herber, Ueber Th. Abbi's Schriften; ein Torso von einem Dentmahl an seinem Grabe errichtet. Riga 1768. Pruh, Literarhistor. Taschenbuch 4,371 ff. Geisler, Breslauer Gumnasialprogramm 1852.

Fr. Preffel.

Abeele: Bieter van A., Stempelichneiber in Amfterbam, beffen Thatigfeit von 1622-1677 gu berfolgen ift. Seine filbernen Dentmungen werben von Bolgenthal, Stiggen gur Runftgeschichte ber modernen Medaillenarbeit, als bie beften niederlandischen jener Zeit gerühmt. Sie ftellen hauptfächlich bas Saus Oranien bar, Wilhelm ben Schweigfamen, Morit, Friedrich Beinrid, Wilhelm II., Wilhelm III. und beffen Mutter. Außerdem die Buften bes Abmirals Martin Tromp, Jan Bolfert's, Beren von Breberobe, eine Dentmunge auf die Berftorung ber englischen Flotte und ben Frieden bon 1667, und eine andere auf die Berleihung des Wappens an die Ctabt Amfterbam burch Graf Bilhelm von Golland und Kaifer Maximilian I. Aus feiner Dentmunge mit bem Bruftbilbe Rarl Guftavs von Schweben, vom 3. 1658, hat man fchliegen wollen, daß er fich auch in Schweben aufgehalten, was freilich möglich, aber boch nicht unbedingt nothwendig ift, ebenso wenig, als feine beiben Bruftbilber Rarls II. von England, von 1660, in England felbit angefertigt zu fein brauchen. Meper's Runftlerleriton gibt eine Beschreibung der Dentmungen. Abbilbungen finden fich in Bizot, Medalische Historie der Republiek van Holland; Van Loon, Beschrijving van Nederlandsche Historie-penningen; Chevalier, Histoire de Guillaume III. 1692. 23. Schmidt.

Abegg: Bruno Erhard A., preußischer Staatsmann, Sohn des Kaufmanns und Geh. Commerzienrathes A. zu Elbing und Better von Jul. Friedr. Hein. A., geb. zu Elbing 17. Jan. 1803, † in Berl. 16. Dec. 1848; studirte seit 1822 zu Heidelberg und Königsberg die Rechte, prakticirte zu Danzig und Königsberg und ward, nachdem er sich 1831 ein Gut im Kreise Fischhausen erworben hatte, 1833 Landrath dieses Kreises. 1835 als Polizeipräsident nach Königsberg und 1845 zu einer interimistischen Beschäftigung im Finanzministerium nach Berlin berusen, ward er gleich daraus mit dem Titel eines Geh. Regierungsrathes als königl. Commissär der Oberschlessischen Eisenbahn nach Breslau geschicht. Wie in seinen srüheren Stellungen, so erward er sich auch hier so allseitiges Vertrauen, daß er im März 1848 zum Mitglied der Deputation, welche dem Könige die bekannten 7 Bitten überreichte, gewählt und daraus von Breslau ins Vorparlament nach Franksurt geschickt ward. Hier war er Vicepräsident des Fünszigerausschusses. Später vom Kreis Krenznach in die Berliner Nationalversammlung gesandt, erkrankte und starb er dort.

Abegg: Johann Friedrich A., akademischer und praktischer Theologe, geb. 30. Rov. 1765 zu Roxheim bei Kreuznach, † zu Heidelberg 16. Dec. 1840, Sprößling einer kinderreichen Predigersamilie, wurde 1786 unter die resormirten Predigkamtscandidaten des Kursürstenthums Psalz ausgenommen, war 1789—94 am Heidelberger Gymnasium, seit 1791 auch an der Universität als außerordentlicher Prosessor der Philologie thätig. Diese Stellung vertauschte er jedoch 1794 mit derzenigen eines praktischen Geistlichen, zuerst in Boxberg, seit 1799 in Leimen, seit 1808 in Heidelberg, zunächst dei St. Peter, seit 1814 bei Heiliggeist; daneben war er seit 1807 außerordentliches Mitglied des großherzoglich badischen Oberkirchenraths und seit 1819 auch ordentlicher Prosessor der (praktischen) Theologie an der Universität Heidelberg, deren theologische Facultät ihn gleichzeitig zum Doctor der Theologie ernannte. Seinen eigentlichen Berus fand er sreilich nicht im Dociren, noch weniger im Schrei-

Mbegg.

ben; gedruckt existiren von ihm nur einige Predigten, Recensionen, akademische Gelegenheitsreden (vgl. Meusel, G. T.). Der Grenzen seiner Katur vollständig bewußt, stellte er sich genau innerhalb derselben, um sie steilich auch vollständig auszusüllen. Bon Haus aus angelegt aus Empfangen, auf Beschaulichkeit, innere Selbstbildung und Sammlung, voll Innigseit des Gemüths, Sinnigseit der Aussallung und Geschmack für das Schöne, wirkte er unmittelbar erbaulich durch seine gewiegte sittliche Persönlichkeit. Und wie er als Prediger und Seelsorger einer Anerkennung und Hochachtung genoß in seltenem Grade, so auch als patriarchalisches Haupt eines ihn liebenden und verehrenden Freundestreises, zu welchem insonderheit die der Romantik verwandten Clemente des damaligen Heidelberg, die Creuzer, Daub, Umbreit und vor Allem Thibaut gehörten.

Illmann, Theologische Studien und Kritifen, 1841, S. 515 ig. Pre-

bigten von Rich. Rothe, Gine Nachlefe, 1872, S. 208 ff.

bolkmann. Albegg: Julius Friedrich Beinrich A., bebeutender Eximinalift, geb. 23. Marg 1796 gu Erlangen, † 29. Mai 1868 gu Breslau, Gohn bes Predigers ber beutsch-reformirten Gemeinde Dr. Joh. Wilh. A. ju Erlangen, ber 1803 nach Königsberg überfiedelte und im Alter von 38 Jahren als Confiftorialrath, Superintendent und Sofprediger 1806 ftarb. Geine erfte Ergiehung erhielt A. in ber ecole française und auf bem beutich-polnischen Ghmnafium ju Ronigsberg, fpater auf ben Chmnafien gu Erlangen und Rurnberg, welches lettere fich unter Segel eines weiten Rufes erfreute. 3m Alter bon 17 Jahren bezog er bie Univerfitat Erlangen, borte guerft allgemein-wiffenfcaftliche Bortrage, um fich jeboch bald bem Rechtsftubium allein guguwenben, ging 1816 nach Seibelberg, 1817 nach Landshut, wo er 1818 promovirte. Bevor er in die Docentenlaufbahn eintrat, machte er praftifche Studien am Landesgerichte Erlangen unter Leitung bes Landrichters Wolfgang Buchta, jowie Reuerbach's, und begab fich 1819 nach Berlin, wo er Biener, Gofchen, hegel und Savigny hörte. Die Berliner Facultat empfahl ihn bem Minifte-rium, bas ihn benn auch bewog, als Docent nach Königsberg ju geben. Schon 1821 murbe er außerorbentlicher Profesjor. Rachbem er 1822 einen Auf nach Dorpat abgelehnt und 1824 zum ordentlichen Projeffor ernannt worden. ging er 1826 an bie Univerfitat Breglau, ber er fortan feine Rrafte im umfangreichsten Dage widmete. 1833 verlieh ihm die Univerfität Erlangen Die philosophische Doctorwürde und 1834 versuchte die bairische Regierung, ihn seiner Baterftadt wiederzugewinnen. Allein er lehnte diefen ehrenvollen Ruf ab. 1846 wurde er von der Brestauer juriftischen Facultat jum Abgeordneten der preusifchen Landessynode gemahlt und nahm 1856 an ber evangelischen Rirchenconjereng gu Berlin Theil. Er war Borftand bes Presbyterii ber Soffirche und Curator bes reformirten Chmnafiums, Mitglied bes Bereins für bie Befferung ber Strafgefangenen und betheiligte fich an ben Berfammlungen bes beutschen Juriftentages. Für lange fegensreiche Wirtfamteit wurde er burch die Ernennung jum Web. Juftigrathe und burch mannigfache Orbensberleihungen geehrt.

Abegg's litterarische Arbeiten beziehen sich sast ausschließlich auf das Strasrecht und ben Strasproceß, nur einige wenige auf den Civilproceß und naturrechtliche Disciplinen. Unter den letzteren sind hervorzuheben seine Ausschliche in "Hinschließe Jurist. Wochenschrift sur die preußischen Staaten" und sein "Bersuch einer Gesch. d. preuß. Civilgesetzgebung", 1848, der zum ersten Male eine eingehende Darkellung der Geschichte des preußischen Processes und der damals jüngsten Resjormgesetze brachte. In seinen strasrechtlichen Schristen, die sich über das ganze Gebiet der Strasrechtswissenschaft erstrechen, bewieß er eine Universalität der Beschiet

Ubegg.

fähigung, die ihn würdig an die Seite Mittermaier's stellt, ber auch A. in die juriftifche Welt burch eine Borrebe gu beffen erfter Schrift: "Ueber bie Beftrafung ber im Austande begangenen Berbrechen", 1819, einführte. A. war beftrebt, ben zu Tage getretenen Zwiefpalt einer hiftorifch-philosophischen und dogmatischpraftifchen Richtung auszunleichen, immer babei als Schüler Begel's ben leitenben Principien beffelben treu bleibend. Als bie hauptfachlichften Arbeiten find ju erwähnen: "Shitem ber Criminalrechtswiffenschaft nebit einer Chreftomathie bon Beweisstellen", 1826 — bie besonders gediegenen "Untersuchungen aus bem Gebiete ber Strafrechtswiffenschaft", 1830 — "Lehrbuch bes gem. Criminal-processes mit bes. Berücksichtigung bes preuß. Rechts", 1833 (als Grundriß fchon 1825 erfchienen) - ber fur fpatere Arbeiten Grund legende, mit Ausgügen aus bem Texte ber Rechtsquellen versebene "Bersuch einer Gesch. ber Strafgesehagebung und bes Strafrechts ber brandenb.-preug. Lande", 1835 (Bigig's Zeitschrift Suppl. B. I. Abth. I. S. 1-205) - bas auch heut noch geschätte "Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft", 1836, bas ausführlich über dolus und culpa, Zurechnung, allgemeinen Thatbeftand, sowie über die Strafmittel in positiv-rechtlicher, wie politischer Sinsicht handelt, - feine scharffinnigen, Die gro-Ben Aufgaben ber nachfolgenben Reformgefetgebung behandelnden "Beitrage jur Strafproceggesetzegebung", 1841 - "Betrachtungen über die Berord. betr. die Ginführung bes munblichen und öffentlichen Berfahrens mit Geschworenen in Untersuchungsfachen im Ronigr. Preugen", 1849 (Beilageheft bes Urch. f. b. Erim .= R. 1849) - "Ueber bas religioje Element in ber peinl. Gerichtsordnung", 1852 - "Die preuß. Strafgesetzgebung und die Rechtslitteratur in ihrer gegenseitigen Beziehung", 1854 - "Die Berechtigung ber beutschen Strafrechtswiffenschaft ber Gegenwart", 1859 - "leber bie Berjahrung rechtsfraftig erfannter Strafen", 1862 - "leber ben organischen Bufammenhang einer auf ben neueren Brundfagen beruhenden Ginzichtung bes Strafverfahrens und ber Gerichtsverfaffung mit bem materiellen Strafrechte ober ber Strafgefetgebung", 1863 -"Die Frage über ben Zeitpunkt der Bereidigung ber Zeugen im ftrafrechtlichen Berfahren", 1864 - "leber bie Bedeutung ber fog. Eriminalftatiftit", 1865. Sierzu treten neben mehreren latein. Programmen bie gablreichen Abhandlungen im neuen Archiv bes Eriminalrechts und bem von ihm mitherausgegebenen Archiv bes Criminalrechts, Reue Folge, Salle (Braunfchw.) 1834 ff., in Groß's Strafrechtspflege, im Gerichtsfaale, Goltbammer's Archiv, Schletter's Jahrbuchern, Defterr. Bierteliabrsichrift, Rrit, Bierteliabrsichrift, Rrit, Beitschrift, Rrit. Jahrbuchern, Sachf. Gerichtszeitung, Deutscher Gerichtszeitung, Jahrb. fur bas fachf. Strafrecht, Beitschrift für Rechtsgeschichte zc., sowie namentlich auch in Bigig's Beitschr. f. b. Eriminalrechtspflege in ben Preug. Staaten, fur die er auch 1830 die Leitung eines herauszugebenden erften Repertoriums übernahm. -Bornehmlich aber find endlich hervorzuheben die gediegenen Kritiken über die perichiebenen Strafgefet- und Strafprocefordnungentwurfe, Die er mit Borliebe einer Besprechung unterzog, wodurch er fich eine große Autorität in legislativen Fragen errang und wobei er die Aboptirung feiner Ansichten gewiffenhaft in ipateren Werfen registrirte. Es gehören hierher: "Rrit. Bemerfungen über Str.- G.-Entww. v. Bartemberg", 1836 — von Baden, 1839 — von Preugen, 1844; 1848 (Archiv d. Crim.=R. 1848) und 1851 (Arch. d. Crim.=R. R. F. 1851 Beilageheft) - von Baiern, 1854 - von Sachfen, 1837 und 1853 - von Norwegen, 1835 — über bie Str.-Proc.-Entww. von Würtemberg, 1839 (Demme's Annalen) - für bie preug. Staaten, 1852 - für ben preug. Staat, 1865.

Bas Abegg's Stellung in der Wiffenschaft betrifft, so wird er, so lange noch die specielle Strafrechtstheorie des Einzelnen den Mittelpunkt eines crimiAbeille. 7

naliftifchen Spftems bilbet, als Bertreter ber fogenannten "Gerechtigfeitstheorie" genannt werden. In feinem Berte: "Die berfchiedenen Strafrechtstheorien in ihrem Berhaltniffe ju einander und zu bem pofitiven Rechte und beffen Befchichte", 1835, begründet er diese Theorie als Bereinigung ber absoluten und relatiben Strafrechtstheorien auf geschichtlicher und begrifflicher Grundlage. Rach ihm foll bas Princip ber Strafe in ber Berechtigfeit bestehen, bas Berbrechen barf als folches nicht bestehen, es muß aufgehoben werben, bamit bas an und für fich heilige und unverbrichliche Recht, in bem besonderen Falle zwar in feiner befonderen Existeng gebrochen, boch wieder als unverleglich bargelegt werbe und als folches wieder berriche. Die Gerechtigfeit allein entscheidet über Boraussehung, Art und Dag ber Strafe und follen hiebei ber Wille bes Berbrechers nach allen feinen Richtungen, die fpecielle und concrete Schuld bes Berbrechers erwogen werden. In biefer Sinficht tonnen bie 3been der relativen Theorien als nothwendige Momente berücklichtigt werden, ohne daß ihnen jeboch eine principale Bedeutung gutame. Wenn in der That Berbrechen und Strafe an fich unvergleichbare Größen find, fo finden fie boch eine Bermittelung in bem Berthe, ber Große bes Berbrechens und ber Strafe, die je nach ben Beit- und Gulturverhaltniffen eine berichiedene fein wird. Bird biefen 3deen pijolge bie Strafe eingerichtet, fo berbindet fie mit gerechter Bergeltung ber Schuld als einem Rechte des Berbrechers den Gefichtspuntt der nothwendigen Sicherung der Gefellschaft und der möglichen Abschreckung Anderer. Rach Allem befriedigt bie Durchführung ber einfachen Berechtigfeit für fich allein schon die Rüblichfeitszwecke, joweit dieje überhaupt Anfpruch auf Beachtung haben. Dit ber Anschauung von dem in ber Strafe enthaltenen Momente ber Wiedervergeltung, die ja zumeift nicht auf specifische Gleichheit geben tann, noch foll, hangt wol ber Umftand gufammen, daß Abegg ein Anhanger ber Tobesftrafe gewefen. In einer Recenfion zweier Schriften bon Grohmann: "Ueber bas Princip des Strafrechts", 1832 - "Bitte und Frage an bie landständische Bersammlung des Konigr. Sachsen für die Abichaffung ber Tobesftrafe", 1833, fagte er: Richt Rache fei diefe Strafe, nicht außerliche Bergeltung, nicht Unrecht gegen Unrecht, Bewalt gegen Berbrechen - nein, es fei die Aufhebung bes Unrechts, welches nd in einer höchsten Poteng personificirt habe, so bag es ohne Widerspruch nicht weiter bestehen tonne. Wo von Tod und Leben die Rebe fei, follte man beide tiefer faffen, als meift geschieht; man lege bem Leben bes Leibes einen unendlichen Werth für fich bei und werde der Tod als das unendliche lebel betrachtet. Indem biefer aber ben furchtbaren Wiberfpruch lofe, ben ber Schuldige auch in fich felbft fühle und ben er, fobald er erwacht und zur vollen Ginficht feiner Schuld gelangt fei, nicht ju tragen bermoge, bann fei er, wie die Strafe überhaupt, eine Wohlthat.

Berner in Goltbammer's Archiv f. preuß. Strafrecht B. 16 S. 409—411. — Heinze in v. Holhendorff's Handbuch des deutschen Strafrechts, 1871, I. S. 308—310. — Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung 1868, S. 279, 280.

Abeille: Johann Christ. Ludwig A., Klavierspieler und Componist, geb. 20. Febr. 1761 zu Baireuth, wo sein Vater fürstlicher Kammerdiener war, und † (nach dem Kirchenbuch) zu Stuttgart 2. März 1838. Seine musikalische Bildung empfing er hauptsächlich durch Boroni und Sämann auf der Karlsichule in Stuttgart; ward 1782 Mitglied der dortigen Hosmusik, 1802 Zumssege Rachfolger als Concertmeister und später auch Hosorganist, die er 1832 in den Ruhestand trat. Er schrieb Klavier-, Kammer- und Gesangmusiken nebst den Opern "Amor und Psyche" und "Beter und Aennchen". Troh tüchtiger Lechnik hebt sich doch Weniges darunter über die Bedeutung der Tageslitteratur.

8 Abefen.

Die Opern, wie seine zu ihrer Zeit besonders beliebte Aschermittwochscantate bewegen sich meistentheils in matten Nachtlängen theils Gluck'scher, theils Mozart'scher Musit. Am meisten Verbreitung haben mit Recht seine gefälligen Lieder gesunden, darunter manche maurerische. Bei Schilling findet sich ein die 1812 reichendes Verzeichniß seiner bedeutendsten Werke; später scheinen nur noch einige Lieder gedruckt zu sein. b. L.

Abeten: Bernhard Rubolf A., geiftreicher Philolog und Litterarbiftoter, geb. 1. Dec. 1780 ju Osnabrud, † 24. Febr. 1866. Rachdem A. feine Gymnafialbilbung in feiner Baterftadt vollendet hatte, bezog er 1799 bie Universität Jena, um Theologie ju ftudiren, wo er im Saufe des berühmten Griesbach die freundlichfte Aufnahme fand. Da er außer feinem Fachstudium eifrig Philosophie und allgemeine Studien betrieb und in Griegbach's Saufe auch das Blud hatte, mit ben Beroen ber beutschen Dichtfunft perfonlich befannt gu werben, wurde er allmählich bon feinem gewählten Berufe abgezogen, zumal als er bei feinem für Boefie und Runft fo empfanglichen Beifte ichon in fruber Jugend fich fehr fleißig mit neuerer Litteratur beschäftigt hatte. Diese Richtung für all-gemeine Bilbung fand weitere Rahrung burch einen langeren Aufenthalt in Berlin, wo A. 1802 Lehrer bei bem Minifter von ber Rede murbe und in beffen Saufe reiche Gelegenheit fand, mit in Wiffenschaft und Runft ausgezeich neten Mannern in naberen Bertehr zu treten. Als feine Aufgabe in bes Ministers Saus erfullt war, ging er 1808 nach Weimar, um die Erziehung bon Schiller's Rindern zu übernehmen, und verlebte dafelbft zwei überaus gludliche Jahre, bis er 1810 jum Conrector am Chmnafium ju Rudolftadt ernannt wurde. Fünf Jahre fpater folgte er einem Rufe an bas Rathsgymnafium feiner Bater ftadt und hielt bei feiner Ginführung in bas neue Behramt eine burch Beift und Schwung ausgezeichnete Rebe über die Bedeutung und Wichtigfeit ber Schule für das Leben (abgedrudt im Osnabruder Programm von 1867), Alls zweiter Lehrer ber Anftalt ftand er bem Rector S. B. Fortlage, einem ausgegeichneten Schulmanne, bei ber Reform bes in ber Frangofenzeit febr berabgetommenen Chmnafiums trefflich jur Seite und wurde nach beffen im 3. 1841 erfolgtem Tode fein Rachfolger. In den Annalen des Schullebens fteht als eine fast einzige Erscheinung ba, daß A. auch nach feiner 1863 erfolgten Pensionirung feine Wirkfamteit als Chrendirector ber Anftalt noch fortfette, indem er fich bie Erflärung bes Cophofles und bon Cicero's Briefen borbehalten hatte, welche Lehrstunden ber hochbetagte Greis noch bis wenige Wochen vor feinem Tode mit jugendlicher Frijche fortgefest hat. 218 Schriftsteller machte fich A. außer gablreichen Recenfionen über Berte ber beutiden Nationallitteratur und mehreren gehaltvollen Programmen befonbers burch feine Gefammtausgabe von Juftus Mofer's Werten (1842-43, in 10 Bon.) verdient, beffen hobe Bedeutung erft burch ihn gur rechten Unerfennung gelangt ift. Außerdem verbantt man ihm die geschähten Schriften: "Beitrage jum Studium ber gottlichen Comobie Dante's", 1826 - "Cicero in feinen Briefen", 1835 - "Gin Stud aus Goethe's Leben", 1848 - "Goethe in ben Jahren 1771-75",

Zwei Söhne, die sich litterarisch bekannt gemacht hatten, gingen dem Bater im Tode voran. Ueber den jüngeren, Hermann, bekannt als politischer und historischer Schriftfteller, s. u. S. 11. Der ältere, Wilhelm Ludwig A., geb. 30. April 1813 zu Rudolstadt, widmete sich unter Gerhard's Leitung der Archäologie und begab sich 1836 nach Rom, wo er sich besonders mit Studien über das vorrömische Italien beschäftigte und auch reiches Material zu einer Mythologie von Italien und einer Monographie über das Capitol sammelte. Bur Ausarbeitung jedoch gedieh nur sein Wert "Mittelitalien vor den Zeiten

Abefen. 9

ber römischen Herrschaft, nach den Denkmälern" (1843), eine auf gründlichen Forschungen beruhende Geschichte der etruskischen Kunst, so weit sie aus den damals bekannten Denkmälern zu erschließen war. Durch Fieberanfälle geschwächt war A. im Frühjahr 1842 nach Deutschland zurückgekehrt, um den Druck seines Werkes zu besorgen und zugleich seine Gesundheit zu stärken; aber Druck war kaum zur Hälste vollendet, als er am 29. Jan. 1843 zu München im 29. Jahre seines Lebens vom Tode dahingerasst wurde.

Tiemann, Bum Gedachtniß des verft. Schulrathes Dr. Abeten. Osnabrud 1867. Salm.

Abelen: Beinrich A., Birtlicher Gebeimer Legationsrath im Minifterium er auswärtigen Angelegenheiten ju Berlin, war geb. ju Osnabrud 19. Aug. 1809, † 8. Aug. 1872. Sohn eines Raufmanns, wuchs er in ber Stadt Juftus Möser's heran in Umgebungen, welche noch immer von der alten niederbentichen Ginfachbeit und Tuchtigfeit in Ginn und Gitte erfüllt waren. Bu oberem geiftigen Streben regte ibn fruh bas Borbild geliebter Bermanbten, amentlich feines Oheims Bernh. Rub. A., des herausgebers der Werke Juftus Rofer's, an. Rachdem er bas Rathsgymnafium feiner Baterstadt absolvirt batte, bezog er 1827 bie Univerfität zu Berlin, um Theologie zu ftubiren. Bei einer außerordentlich leichten Faffungstraft und lebhaftem geiftigen Intereffe onnte er damit nicht nur philologische und philosophische Studien verbinden, ondern fich auch eingehend mit der Runft fowie mit der Litteratur ber neueren Sprachen beschäftigen. Um Oftern 1831 erwarb fich A. die Burbe eines Licentiaten ber Theologie. Die 18 Thefen, welche er für die unter Dr. August Reander's Borfit abgehaltene öffentliche Disputation aufgestellt hatte, find größtentheils den wiffenschaftlichen Gebieten entnommen, wo Theologie und Philofophie fich berühren. Gegen Ende beffelben Jahres ging er nach Rom, und es war entscheibend für feinen ferneren Lebensgang, bag er in bem Saufe Bunfen's, bes bamaligen preußischen Geschäftsträgers beim papftlichen Stuhl, Aufnahme land. Er nahm Theil an beffen liturgischen Arbeiten, und im Bufammenhange damit auch an der Bearbeitung des 1833 von Bunfen herausgegebenen Allgemeinen evangelischen Gefang- und Gebetbuchs. Im Jahre 1834 murde ihm die Predigerftelle bei der Rapelle der preugischen Gefandtichaft in Rom übertragen. Gine um biefelbe Zeit in Rom geschloffene Che mit einer Englanderin war von lurger Dauer, da feine Frau bald nach ber Berheirathung ftarb. 218 Bunfen 1838 Rom verlaffen hatte, gab A. bald banach sein Amt auf und kehrte nach Deutschland gurud. Im Jahre 1841 wurde er nach England geschidt, um für die Ausführung bes Gebantens Friedrich Wilhelms IV., in Jerufalem ein ber deutschen ebangelischen und der englischen Kirche gemeinsames Episcopat zu runben, thatig au fein. Dem Widerstreben einer hochfirchlichen Bartei in England gegen bas Unternehmen begegnete er durch eine 1842 in London verprentlichte Schrift: "A letter to the Rev. E. B. Pusey in reference to cerain charges against the German Church"; und bem bentichen Bublifum wurde die gange Angelegenheit in einer von ihm (Berlin 1842) herausgegebenen gedichtlichen Darftellung mit ben Urfunden vorgelegt. — Roch in bemfelben Jahre begab er fich mit toniglicher Unterftugung auf eine Reife nach Aegypten und Aethiopien, und fchloß fich baselbit ber Expedition bes Brofeffors Lepfins an, dem er hinfort in engfter Freundschaft verbunden blieb. Seine Rucktehr noch Deutschland, 1845 und 1846, geschah über Jerusalem und Rom. Seit 1847 lebte er dauernd in Berlin, und wurde, vorher als Legationsrath in beonderen Auftragen beschäftigt, 1853 jum bortragenden Rath im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. In Diefer Stellung hat er bem reußischen Staat mehr als zwanzig Jahre in unmittelbarer Betheiligung an

10 Abeten.

ben folgenreichsten politischen Berhandlungen gebient. Seine ungemeine Be wandtheit der Darftellung, feine Fertigleit im mundlichen und fcbriftlichen Gebrauch fremder Sprachen und die Leichtigkeit, fich in die Anschauungen Andere gu verfeben, machte feine Gulfe den verschiedenen Leitern ber auswärtigen Besiehungen überaus werthvoll. Er hat die Wandelungen ber preufisien Bolitt in den letten 25 Jahren mit durchgemacht: wie er 1851 mit dem Minifter b. Manteuffel in Olmug war, fo blieb er fpater in ber Rabe b. Bismard's, bon bem berichiebene Meugerungen bezeugen, wie großen Werth er auf Abeten's Dienste legte; man pflegte ihn Bismard's Feber zu nennen. Im Jahre 1866 befand er fich mabrend bes gangen Rrieges gegen Defterreich im preußischen Sauptquartier; ebenfo im frangofischen Rriege 1870 und 1871. Die Anftrengungen des Aufenthaltes in Berfailles mabrend bes letteren untergruben feine traftige Gefundheit. Ebendafelbft und wiederholt in Ems und Gaftein befand er fich in nachfter Rabe bes Raifers und Ronigs Bilbelm. Bei allen biefen Belegenheiten ift ein großer Theil ber wichtigften Depefchen bon ihm berfagt worden.

Wenn A. zu den hervorragenden Männern gehörte, die, urfprünglich in geiftlichen Aemtern, fich fpater einer politischen Thatigteit zugewandt haben, fo hat er boch bas Intereffe an ber Theologie und an bem firchlichen Leben bes beutschen Bolfs niemals verloren. Gin merkwürdiges Document babon ift u. a. fein Senbichreiben an die Grafin 3ba Sahn-Sahn "Babylon und Berufalem" (1851). Die Ordnung der firchlichen Berhaltniffe ber in der Diafpor auch in anderen Erdtheilen lebenden evangelifchen Deutschen berbankt feiner jortmahrenden Fürforge viel. Bon Bortragen, die er im evangelischen Bereinshaufe in Berlin gehalten, find im Drud erschienen: "Der Gottesbienft ber alten Rirche" (1853) und "Das religiofe Leben im Islam" (1854). — Seiner feinen afthetischen Bilbung und Liebe gur Runft entsprach die Forberung, welche er dem archaologischen Inftitut in Rom, beffen Mitglied er feit feinem erften Aufenthalt daselbst war, von Berlin aus angedeihen ließ, wo er auch zu ber bon feinem Freunde Ed. Gerhard geftifteten archaologischen Gefellschaft geborte. Er felbft ftiftete in Berlin eine griechische Freundesgefellichaft, Die lange Beit beftanden und in ber Lecture ber griechischen, besonders ber poetischen, Claffifer ihr bereinigendes Band gehabt hat. Selbst von außerorbentlich leichtem und ergiebigem poetischen Talent, fand er Gelegenheit, poetische Kritit zu üben als Mitglied der Commiffion für Ertheilung des bramatischen Preifes ber toniglichen Schillerftiftung in Berlin vom Jahre 1860. Bum Gedachtniß feines Freundes Bunfen schrieb er 1861 für bas "Jahrbuch jum Conversationslexiton (Leipzig, Brodhaus), Unfere Zeit", die Biographie: Chr. C. Jofias Freiherr von Bunfen. Im Jahre 1866 verheirathete er fich mit Bedwig v. Olfers, Tochter bes General-Directors ber fonigl. Mufeen, Wirkl. Geh. Raths v. Olfers. Gein Tod erfolgte nach mehrmonatlicher Krantheit. Was er dem Raifer Wilhelm gewefen, fprach diefer ber Wittwe in einem Telegramm auf die Todesnachricht aus: "Einer meis ner bewährteften Rathgeber, ftand er mir in ben entscheidungsreichsten Augenbliden gur Geite; fein Berluft ift mir unerfetlich; in ihm hat bas Baterland einen feiner edelften und treueften Menichen und Beamten verloren." - Die ungewöhnliche geiftige Begabung, burch welche A. ausgezeichnet war, ein Reichthum vielfeitiger Bilbung, Scharfe und Sicherheit eines weitblidenden Urtheils, eine gludliche sprachliche Productivität, unermudliche Arbeitsausdauer, eine nie verfagende Gedachtnigtraft, gesellige Talente, und besonders die Gabe einer im beften Sinne bes Wortes geiftreichen Unterhaltung: alles bas wurde gleichwol überwogen burch die liebenswürdigen Eigenschaften feines Gemuths. Gine eble Uneigennutgigfeit bes Bergens, innige Familien= und Freundespietat und nie

sankende Treue, warme Theilnahme für alle menschliche Freude und Roth, Beeitwilligkeit zu helsen, wo und wie er konnte, waren Grundzüge seiner Persönchkeit. Wiese.

Abelen: Bermann A., politischer Schriftfteller und Statiftifer, geb. 27. uni 1820 gu Donabrud, britter Sohn Bernh. Rud. Abeten's (f. o.), † gu hannover 7. April 1854. In Rem-York für ben Raufmannsftand vorgebilbet, tehrte er, erch ein Bruftleiben genöthigt, nach Europa gurud und wurde burch bie Benntichaft mit dem jungen Grafen von Gorg-Schlig, deffen Führer fein zweiter, Bonn gestorbener Bruder Friedrich gewesen war, jum Studium der Rechte Bottingen und Berlin, bann jur Theilnahme an beffen Reifen in Amerita ihrend ber Jahre 1844 und 1845 veranlaßt. Geit dem Berbft 1846 beaftigte er fich erft in ber Beimath, bann in Bonn und Berlin mit fchrift-Merifchen Arbeiten, die theils eine Frucht feines transatlantischen Aufenthalts id der während deffelben gefammelten Beobachtungen und ftatiftischen Rachfiten waren, wie die Schrift: "Amerifanische Negerstlaverei und Emancipation" 847), theils bem revolutionaren Treiben feiner Umgebung entgegenwirken folln, wie die in Berlin 1848 erschienenen Brochuren: "Die Republik in Nordnerita und ber Plan einer bemofratisch-republitanischen Berfaffung für Deutschnd" und "1789. 1848. Mirabeau über bas tonigliche Beto." Als im Comer 1848 bas Minifterium Stube ein ftatiftifches Bureau fur Sannover fchuf, urbe er gum Borftand beffelben berufen und veröffentlichte als folder "Bur tatiftit bes Ronigr. Sannover" Seft 1-3, 1850-53. Daneben war er in Tagespreffe thatig und vertrat mit Entschiedenheit die Beftrebungen der flive ichen Politif. Abolf Schmidt's Geschichte ber preugisch-beutschen Unionseftrebungen regte ihn ju Studien und archivalischen Rachforschungen gunachft ber ben Fürftenbund an, die allmählich aber auch in eine altere Beit guruduffen. Bon biefen Arbeiten gelangte nur ein unter bem Ginbruck ber orienulifchen Berwidlung vollendetes Bruchftud an die Deffentlichkeit: "Der Ginatt der Türkei in die europäische Politit bes 18. Jahrhunderts" (mit Acten= uden), nach feinem Tobe (1856) von C. Stube herausgegeben, der in der orrebe Mittheilungen über ben Berfaffer macht. Frensborff.

Abel: Der beilige A., Mitabt ju Lobbes, Erzbischof bon Rheims 744, 5. Mug. 764. Mus Schottland geburtig, tam A. mit Bonifacius, Willibrord d anderen chriftlichen Lehrern nach dem Frankenreich. Er scheint zuerst in der btei Bobbes im Gennegan gewirft zu haben, und wurde, als auf Betrieb von onifacing die Shnode bon Soiffons (3. Mary 744) den Milo bon Rheims febte, jum Erzbifchof von Rheims erhoben. Indeffen zeigte fich Papit Bachaas trot den Empfehlungen von König Karlmann und feinem mächtigen Da= rdomus Pipin dem A. nicht gunftig. Das bon bem Erzbischof hartbert bon ens perfonlich begehrte und zuerft auch bewilligte Pallium wurde A. nicht theilt und konnte fich berfelbe in Rheims nicht behaupten. Er zog fich (wahr= peinlich schon 745) nach der Abtei Lobbes gurud, widmete fich dort einer gensreichen Thatigfeit in der Berbreitung der Beilslehre im Bennegau, in landern und im Lutticher Lande und ftarb dafelbft, wie alte Rachrichten bemben, 5. Aug. 764. - Bgl. Ghuesquierus, Acta SS. Belgii VI. 353. n ben Jahrbuchern bes frantischen Reichs von Brepfig (Rarl Martell) und pahn (741-752) find bie durftigen Rachrichten über ihn gufammengeftellt.

Eltefter.

Abel: Bernhard und Arnold A., Bildhauer, und Florian A., Maler, son Köln, drei Brüder, thätig in der Mitte des 16. Jahrhunderts Bernhard und Amold befanden sich 1561 zu Wien, wo sie für den kaiserlichen Hof gearbeitet

Am 28. April 1561 unterzeichneten fie bort einen Contract Ausführung bes fo lange unbollendeten Grabmals Raifer Maximilians ber hoffirche ju Innsbrud, wohin fie im Mai abreiften. Die Beichnunger ben Reliefbildern hatte ihr Bruder Florian, der fich in Prag aufhielt, nommen. Bernhard ging bon Innsbrud nach Salzburg gur Marmorgewim Arnold nach Italien theils ju demfelben Zwede, theils um die Antife ju ren. Mitte Decembers erichienen beide wieder in Innsbrud, brachten abe Werk nicht vorwärts, obwol fie bon ber Regierung mit allem Nöthigen ber und die Zeichnungen bon ihrem Bruder eingetroffen waren. 3m Juni hatten fie erft "ben vierten Theil einer Siftorie poffirt". Gie waren in ihres unordentlichen Lebens noch judem in eine schwere Rrantheit gefallen, 3. 1563 werben folgende Gehilfen in ihrer Berfftatte ermahnt, Die ber hauer "Marr Müller" von Antwerpen geschidt zu haben scheint: Frang Bil Sans Ernhofer und Michael von der Beden. Bernhard ftarb Ende Dec. 1563 Anfangs Jan. 1564; Arnold folgte ibm bereits im Februar ins Brab. Thatigleit an dem Grabmal mar eine fehr geringe. Rach dem Promemori Sohnes bon Meganber Collin gn fchliegen, hatten fie blos brei ber Reliefs gefangen, aber feines fertig gemacht. Tropbem hatten fie eine Menge Belbern bon ber Regierung verlangt und erhalten, bom 19. Febr, bis 27. 1563 noch 1200 Gulben. Ihr Rachfolger war der genannte Alexander C Bilbhauer bon Mecheln in Brabant. - Florian A., der Maler, war, wir gefehen, ber Urheber ber Beichnungen für bie Reliefbilder, nach benen blos feine Brider, sondern auch Collin arbeitete. Er hielt fich lange Be Brag auf. Naberes über ibn ift aber noch nicht ermittelt. - (D. Schonhe W. Schmib Mener's Künftlerleriton.)

Abel: Cafpar A., Theolog, Siftoriter und Dichter, geb. 14. Juli au Sindenburg in der Altmark, Sohn eines Predigers, wurde in Braunfd und helmftabt fur ben geiftlichen Stand ausgebildet und erhielt, nachbei feit 1696 Rector in Ofterburg in ber Altmart und feit 1698 an ber Joha fchule ju Salberstadt thatig gewesen, im 3. 1718 die Predigerstelle ju De bei Afchersleben, wo er nach bem bortigen Rirchenbuch 11. 3an. ftarb. Schon 1748 war ihm Joh. Gottfr. Bürger, ber Bater des Dichtere Abjunct beigegeben, hielt aber, um Abel's Einkommen nicht zu schmälern, 15. Jan. 1764 feinen Angug. Abel's Reigung ging bon Jugend an hiftorifche Studien. Geine "Preugische und Brandenburgische Reichs- und St hiftorie", 1710. 2 Bbe. 80, berm. 1735, und feine "Breug. und Brande gifche Staatsgeographie", 1711. 2 Bbe. 80, verm. 1735, Bufage 1747, w febr geschätt. In feinen "Deutschen und Gachsischen Alterthumern", 17 1732. 3 Bbe. 80, fuchte er im Geschmad ber Zeit bie buntle Urgeschicht Bolter burch erträumte Etymologien aufzuhellen, doch ift ber britte I "Sammlung etlicher noch nicht gedrudten alten Chroniten", für bie Lot fchichte noch jest brauchbar; ebenfo feine "Stift-, Stadt- und Landchronic Fürftenthums Salberftadt", 1754. 40. Geine Bedichte, wie "Jubelfef Brandenburgischen Unterthanen", 1700, "Abbilbung eines rechtschaffnen bigers", 1710, ac. find in patriotischem, moralischem Geiste, mehr rhet als poetisch. Er übersehte Ovid's Beroiden, 1704, 1723, und Boileau's Sa 1729-32. 2 Bbe., nachdem er eine Auswahl beiber schon 1714 sammt e Gebichten ahnlichen Charatters als "Auserlesene fatirische Gebichte" hatt icheinen laffen, in benen er fich bon bem Schwulfte Lobenftein's frei er Genauere nachrichten gab 3. Fr. Temme in einer fleinen Schrift über (Blantenb. 1765. 40). Abel: Jacob Friedr. v. A., Philosoph, geb. 9. Mai 1751 ju Baihi

7. Just 1829; ftubirte 1764-1772 auf ben niederen Geminarien gu enkendorf und Maulbronn, jo wie auf bem hoberen zu Tubingen Philologie, hilosophie und Theologie und wurde, nachdem er 1770 Magister geworben, 72 als Professor ber Philosophie an die militarische Pflangichule auf ber ofitube und bei ber Berlegung berfelben nach Stuttgart berufen. Er war ter bon Schiller's Lehrern und fein Freund. Seine Bortrage betrafen bie pchologie, Moral und Geschichte ber Menschheit. 1790 erhielt er nach oucquet's Tobe die orbentliche Brofeffur ber Philosophie und bas Rectorat S Contuberniums in Tubingen, wurde 1792 Babagogiarch ber lateinischen hulen ob ber Staig, 1811 Pralat, Generalfuperintendent von Dehringen und rfteber bes Seminars zu Schönthal und baburch Mitglied ber leitenden Oberorbe ber evangelischen Kirche in Würtemberg. 1823 wurde er Generalverintendent zu Urach und im felben Jahre zu Reutlingen mit bem Wohnfit Stuttgart, wo er feit 1819 auch Mitglied ber Standeversammlung mar. Er rb auf einer Erholungsreife ju Schorndorf im Jartfreife. Bon feinen gablchen philosophischen Schriften war die "Einleitung in die Seelenlehre" (Stuttg. 86) ihrer Zeit die am meiften geachtete und feine Sauptaufgabe fand er in Beweisführung bon ber Ginfachheit ber Geele und ihrer Unfterblichfeit ("Ausprliche Darftellung bes Grundes unfere? Glaubens an Unfterblichfeit." Frif. 26). Die "Sammlung und Erflärung merfwurdiger Ericheinungen aus bem michlichen Leben" (Stuttg. 1784-90. 3 Bbe.) enthält im zweiten Bande 787. S. 1 ff.) bie Geschichte bes fr. Schwan, aus welcher Schiller, nach bel's munblicher Ergahlung ichon bor bem Ericheinen, feinen "Berbrecher aus rlorener Ehre" gebildet hatte.

Wagner, Sohe Carlsichule 2, 185 ff. R. Netrol. 7, 549 ff. Schiller's jammtl. Schr. 4, 64.

Abel: Jofef A., Siftorienmaler und Rabirer, geb. 1768 gu Afchach in ber-Defterreich, † ju Wien 4. Oct. 1818, einer ber begabteften Schüler liger's, bes Directors ber Atademie, in welche A. 1782 eintrat. Bon idealer nichaunng getrieben, mandte fich A. mit Borliebe der Antite und ihrer Stoffelt zu, im Einflange mit jener Runftrichtung, welche zu Anfang biefes Jahrinderis in Deutschland und Frankreich in Schwung gekommen war. Nachbem mehrere Jahre (1801-1807) ju feiner Ausbildung in Italien verweilt, fehrte nach Wien gurud, wo er, feit 8. Febr. 1815 Mitglied ber Afabemie, t furgen Unterbrechungen bis an fein Lebensende blieb. Bu feinen bedeuabften Berten (vgl. Meber's Runftlerler.) werben gegablt fein Rlopftod, von r Germania ins Elpfium eingeführt, wo ihn homer an ber Spige ber behmten Dichter aller Zeiten empfängt; ferner Oreft, ber fich feiner Schwefter lettra ju erkennen giebt und Sotrates, der feinen Schüler Theramenes im reopage rettet. A. führte auch nach Fliger's Zeichnung den figuralischen Theil S hauptvorhanges fur bas Burgtheater aus. Mehrere feiner Bilber find in iga, Prag und Rrems. Der landschaftliche Theil in einigen feiner Werke ift m Reinhart und Schönberger ausgeführt. Bon feinen gahlreichen Portrats ift is bes Raifers Franz im Raiferornate herborzuheben. In weitere Kreife brang bel's Ruf burch feine Rabirungen, in benen eine geiftvolle Darftellung berricht. Weiß.

Abel: Karl Friedrich A., berühmter Bioldagambist, geb. zu Köthen n 1725, † 22. Juni 1787. Er besuchte die Thomasschule zu Leipzig, wo er eb. Bach's Unterricht genossen haben mag, war 1748—58 Mitglied der resdner Capelle, zog dann in Deutschland herum und ließ sich an vielen dien mit Beisall hören. Im Jahre 1759 kam er nach London, wurde in der apelle der Königin als Kammermusiker angestellt und blieb daselbst bis 1782.

Nachdem er darauf noch in Deutschland und mehrmals in Paris gewesen, start er zu London. Sein Spiel galt für musterhaft und war durch Geschmack, Sinfachheit und Größe des Bortrags den jungen Künstlern ein Bordild; und wie A. der größte Gambist seiner Zeit war, so war er auch der letzte, denn mit ihm stard zugleich auch sein Instrument aus. Auch im Nebrigen war er ein gründlich durchgebildeter Musiker, gewandt in der freien Phantasie, tüchtiger Hamoniker und guter Instrumentalcomponist. Ungesähr 20 seiner Opera sind zu London, Berlin und Paris gedruckt, darunter: Symphonien, Ouvertüren, Concerte, Sonaten, Solos, Trios, Ouartette.

Abel: Rarl v. A., baierischer Staatsmann, geb. 17. Sept. 1788 m Behlar, Cohn eines Procurators am Reichstammergericht, ftubirte 1806-9 bie Rechtswiffenschaft zu Biegen und trat 1810 in baierifchen Staatsbienft. 1817 wurde er als Stadt- und Bolizeicommiffar in Bamberg angestellt, 1819 als Regierungsrath nach München berufen und 1827 jum Ministerialrath beforbent. Im fturmifchen Landtag 1831 hielt er als Regierungscommiffar, um die Rammer mit dem vorgelegten Breggefegentwurf zu befreunden, eine Lobrede auf Breffreiheit und Aufhebung ber Cenfur; Diefer Beginn feiner politischen Thatigfeit ließ burchaus nicht die Richtung feiner fpateren ftaatsmannischen Wirtjamfeit ahnen. Im folgenden Jahre wurde er von König Ludwig I. als Rath ber Regentschaft beigeordnet, welche ben jugendlichen Ronig Otto nach Griechenland begleitete. Er ftand mit feinem liberglen Inftitutionen geneigten Collegen Maurer im besten Ginvernehmen und machte mit diesem vereint Opposition gegen ben Prafidenten ber Regentichaft, Grafen Armansperg, ber fich bon ber englifchen Diplomatie allau gefügig leiten ließ. Es gelang ben Anhangern bes Grasen in Minchen, bei König Ludwig die Abberufung Abel's und Maurer's durchzusehen, und A. trat 1834 wieder als Rath in das baierische Ministerium bes Innern ein. 1836 bermählte er fich mit Friederite bon Rineder, einer ftreng religiofen Dame, die großen Ginflug auf ihn gewann. Im Landtage 1837 griff er wieder als Regierungscommiffar in die durch die Bermehrung ber Rlöfter in Baiern hervorgerusene Debatte ein und vertrat in dieser wie in finanziellen Fragen febr energisch die Rechte ber Krone. In ihm glaubte bes halb Konig Ludwig den geeigneten Anwalt des monarchischen Brincips gefunden ju haben, Fürst Wallerstein wurde entlaffen, A. am 1. Nov. 1837 jum Staate rath in ordentlichem Dienfte ernannt und in proviforischer Weise mit ber Leitung bes Ministeriums bes Innern betraut und einige Monate fpater befinitiv beftätigt. - Geine Erhebung trifft gufammen mit bem Rolner Rirchenftreit, welcher in gang Deutschland religiose Aufregung wachrief, Die auch politischen Charafter annahm. Balb trat eine ausgesprochen fatholijche Farbung bes neuen Ministeriums unvertennbar hervor, ein Anknupfen an die Tradition bes Rurfürften Maximilian I., welche für Baiern ben Beruf einer fatholifchen Schutymacht vindicirt. Mehrere Beftimmungen bes Religionsedicts wurden im Sinne bes Concordats ausgelegt, Miffionen begünftigt, für fromme 3mede große Summen verwendet, die Stellung bes Rlerus gehoben. Gin Erlag, welcher bie Rniebeugung auch ber protestantischen Solbaten bei fatholischem Gottesbienft anordnete, machte ben Anjang einer Reihe bon Berfügungen, welche die Anichauung und die Rechte der Protestanten verlegten. Die Bilbung ebangelifcher Gemeinden und die Ausübung ihres Gottesbienftes wurden erschwert und beichrantt, ber Beitritt jum Guftav-Abolph-Berein ben baierifchen Proteftanten unterfagt, gegen jede oppositionelle Regung ftrenge Cenfur gehandhabt. In ben Rammerverhandlungen 1840 gab die Frage, ob der Landesvertretung Priliung ber Bermendung ber fogenannten Grubrigungen im Staatshaushalt guftebe, Anlag ju erregtem Streit zwischen Minifter und Stanben. Al. verwahrte fich

8 "Ginschwärzen moderner Begriffe, die ftatt des ftandischen Princips afentative unterschieben wollten"; in biefem Ginne murbe auch ber Beber Bezeichnung "Staatsministerium" verboten, da nur der König die e Staatsgewalt in fich vereinige. Beftige Ausfälle, die fich Al, in der gegen feinen Borganger, ben Fürften Ballerftein, erlaubte, hatten ein ir Folge, bas jedoch erfolglos blieb. Wallerftein trat an die Spige ber on, die fich namentlich in den neugewonnenen größtentheils protestan-Brobingen bes Königreichs gegen bas einseitige Bebormundungsprincip ufteriums bilbete und im Landtag 1846 ben offenen Rampf gegen bas be Spftem aufnahm. Da ber Minifter auch durch die gewandtefte Berig die Anklage auf Berlehung des Paritätsprincips nicht von fich wälzen ind zugleich die Mischung ber firchlichen Bartei mit radicalen Elementen ju Tage trat, wurde ber Ronig, ber nach jeber Seite bin feine Rechte wollte, migtrauisch gegen feinen Kronrath und verfügte am 15. Dec. e Absonderung eines eigenen Ministeriums für Cultus und Unterricht fort Abel's. Als der fonft fo gefügige Minifter vollends die Gegenber Indigenatsverleihung an Lola Monteg, Die gur Grafin von Landsobene Freundin des Königs, verweigerte und im Berein mit den übrigen n bas fogenannte Memorandum überreichte, welches ernftliche Borftelüber das Berhältniß des Königs zu der Fremden enthielt, wurde er (17. Febr. 1847). Der Gefturgte erfuhr bas trube Edjidfal, bag er 08 die Ungnade des Monarchen zu tragen hatte, deffen Dienst er jede tudficht geopfert hatte, und die Freude feiner politischen Gegner feben ondern auch bon bem größeren Theil ber Partei verleugnet wurde, deren n er gefördert hatte. 1848 in die zweite Kammer gewählt, war er er heftigften Angriffe auf feine Berwaltung von allen Seiten des Saufes. 1847 jum Gefandten am Turiner Sofe ernannt, trat er ben Poften r ber Regierung Konig Maximilians II. an, wurde aber im Marg neder abberufen und in den Ruheftand berfett. Vom politischen inglich gurudgegogen, lebte er feither auf feinem Gute Stamsried in ber g, das ihm König Ludwig früher zu Leben gegeben hatte. Er ftarb 1859.

tbel und Wallerstein. Stuitg. 1840. (v. Giech) Actenstücke zur Knieng in Bayern. (Strodl) Kirche und Staat in Bayern unter dem Mi-Abel. Heigel.

el: Beinrich Friedrich Otto A., Siftorifer, geb. 22. Jan. 1824 ju Reichenbach auf bem würtembergischen Schwarzwald, wo fein Bater war, † 28. Oct. 1854 in Leonberg. Rach Erwerbung einer gründlichen dung befuchte A. feit 1842 die Universitäten zu Tübingen, Jena, Bei-Bonn und Berlin; die fruhzeitig in ihm erwachte und ausgebildete ju hiftorischen Studien führte ihn bald zu dem Borfate, fich dem Lehr= widmen. Unter seinen Lehrern trat vorzüglich Dahlmann ihm nabe, auch feine Erftlingsschrift gewidmet ift: "Makedonien bor König , Leipz. 1847. Das Ziel diefer gründlichen und fleißigen Arbeit war weis des hellenischen Ursprungs der Makedonier. Reben tüchtigen philo-Renntniffen und lebensvoller Anschauung zeigt auch biefe Schrift schon hende und geschmachvolle Form der Darstellung, welche A. eigen war. aber führten ihn nun die Bewegungen bes Jahres 1848 auf ein an-Ib; lebhaft bavon ergriffen und erfüllt von tiefer Begeifterung für fein d, verfaßte er die Schrift: "Das neue beutsche Reich und fein Raifer". besonnenheit nicht minder als durch Warme der Darftellung ausgezeich= ust auf tief eindringende Geschichtstenntniß, erregte biefe Schrift, welche

jest einen fast prophetischen Ginbrud macht, um fo größere Ausmertsamteit, weil hier ein Gubbeutscher mit voller Ueberzeugung für bas preugische Raiferthum eintrat. In Folge bavon wurde er burch ben damaligen Minifter bes Auswartigen, Beinrich von Arnim, der preugifigen Gefandtichaft bei der Centralgewalt in Frantfurt beigegeben. Allein feine anfangs hochfliegenden Soffnungen wurden burch immer neue Enttauschungen gefnicht; bie Bitterfeit biefer Erfalrungen laftete fchwer auf ihm und fand einen Ausbruck in ber aus feinem Radlaffe veröffentlichten Schrift, beren Beziehung auf die Gegenwart fehr burchfichtig ift: "Theodat, Konig der Oftgothen", Stuttg. 1855. - 3m Jahre 1850 verließ A. den biplomatischen Dienst und arbeitete mit großer Pflichttreue für die Monumenta Germaniae, jugleich beschäftigt mit ber Ausarbeitung eines umfoffenben Werfes über bie Geschichte R. Friedrichs II., als beffen Borlaufer und Probe 1852 bas Buch erschien: "König Philipp der Hohenstaufe". Ift dieses fchon als eine ber hervorragenoften Leiftungen unferer geschichtlichen Litteratur anerkannt, fo zeigen boch ber Auffat in ber Allgemeinen Monatichrift (1852): "Die politische Bedeutung Rolns am Ende bes 12. Jahrhunderts" und bas Bruchftud aus feinem Nachlaffe: "Raifer Otto IV. und König Friberich II.", Berlin 1856, daß er in fortwährender Weiterbildung begriffen war und ohne Breifel Meifterwerke von ihm fich erwarten liegen. - 3m 3. 1851 habilitiete fich A. als Privatdocent der Geschichte in Bonn, wo er mit gutem Erfolge lehrte; als einen feiner bamaligen Schüler nennen wir S. v. Treitschte. In biefe Beit fällt noch feine Abhandlung "Die deutschen Personennamen" (1858), welche biefen Gegenstand jum erstenmal jufammenfaffend mit Sachtenntnig und feinem Sinn erörtert. Rur die Ungunft ber Zeiten, die bamals berrichenbe politische Reaction, verhinderte feine Beforderung. Unausgesette Arbeit, ber bunden mit bem niederdrudenden Gefühl fruh gescheiterter Soffnungen, trug baju bei, feine Gefundheit zu erschüttern. Auf einer Ferienreife 1853 von Blutfturgen betroffen, verfiel er in Lungenschwindsucht und ftarb 28. Oct. 1854 in Leonberg, in der liebevollen Pflege feines Obeims, des Diaconus A., der ihm von fruh an die lebhaftefte Theilnahme bewiesen hatte. - Eine furze Lebensftige und ein Berzeichnig feiner Schriften in: "Reben am Grabe bes Dr. F. G. Otto Abel, gehalten von Decan Sang und Stadtvicar Rlett ju Stuttgart", Leonberg 1854. Wattenbach.

Abel: Sigurd M., Siftorifer, geb. 4. Juni 1837 gu Leonberg bei Stuttgart, Cohn des dortigen Geiftlichen Otto A., † 9. Jan. 1873. Auf bem Seminar ju Maulbronn und bem Gymnafium ju Stuttgart vorbereitet, bezog er 1855 bie Universität, um Geschichte gu ftubiren, ein Entschlug, auf ben bas Borbild feines Betters Otto M. einwirtte, Er befuchte bie Universitäten Jena, Bonn, Cottingen und Berlin. In Gottingen, wo feine Studien unter bem Einfluffe von Bait ihre bestimmte Richtung empfingen, promobirte er im Commer 1859 auf Grund einer Abhandlung "leber den Untergang bes Longobarbenreiches in 3talien" (Göttingen 1859), um fich zwei Jahre fpater bafelbft als Brivatbocent ber Geschichte zu habilitiren, bei welcher Gelegenheit er bie im I. Bbe. ber Forichungen enthaltene Untersuchung "Papit Sabrian I. und Die weltliche Berrichaft bes romifchen Stuhles" veröffentlichte. 3m 3. 1866 erichien die Arbeit, die seinem Ramen das wiffenschaftliche Andenten fichern wird, Die burch Grundlichfeit, flare Darftellung und Scharje ber Rritit ausgezeichnete "Gefchichte Karls des Großen", Bd. I. 768-788, ein Beftandtheil der von der hiftorischen Commiffion zu Munchen berausgegebenen "Jahrbucher ber beutschen Geschichte". Die Fortsetzung bieses Werles wie bie Ausführung von Planen gur neuern englischen Geschichte, von benen nur ein Auffat: "Das Parteiwesen in England und die Coalition zwischen For und Rorth im 3. 1783" in Cubel's

Mbele. 17

hiftorifcher Zeitschrift jur Beröffentlichung tam, war ihm leiber berfagt. Gben als fich ihm mit llebernahme einer außerorbentlichen Geschichtsprofessur in Gießen im Jan. 1868 Aussichten auf einen gebeihlichen Wirkungstreis eröffnet hatten, unterbrachen schwere forperliche und geiftige Leiden fein thatiges Leben. Mit bem Sommer 1869 in fein baterliches Saus nach Leonberg gurudgefehrt, ftarb er hier. Frensborff.

Abele: Chriftoph Janag A., von und zu Lilienberg, geb. zu Wien 1628, † dafelbst 12. Oct. 1685, Sprößling einer schwäbischen Familie aus dem Breisgau; unter Raifer Mag I. erscheint ein A. im Gofdienft; 1547 erwarben bie A. ben Abel und wurden in Rieber-Defterreich und Steiermart landlaffig. Die hohe Stellung und bas Anfehen diefer Familie tnupfen fich vorjugeweise an den oben Genannten, welcher, vermoge feiner tüchtigen juribischen Bilbung und Berwendbarteit in Soffachen, gleichzeitig mit dem befannten burgerlichen Emporfömmlinge Bocher, seinen Weg durch ben höhern Staatsbienst machte. 1665, 5. Rov., von Kaifer Leopold I. mit dem Pradicate von und gu Lilienberg, Erbherr auf Sading ausgestattet, taiferlicher Soffecretar, innerofterreichischer Referendarius, und als folder feit 1666 ober 1667 mit einem wichtigen Zweig von Geschäften bedacht (um biefe Zeit auch ben "neuen" Rittergeschlechtern eingereiht), - gewann 2. einen machtigen Borfprung in feiner Laufbahn burch feine Ruhrigfeit und Geschäftstenntnig in bem verhängnigvollen Processe, den die Magnatenverschwörung Ungarns (1667-70) herbeigesührt. Er wurde eine ber Sauptpersonen bes Untersuchungstribunals und namentlich in bem Tattenbach'ichen Sanbel verwendet (1670-71). 1674 ben "alten" Rittergeschlechtern einverleibt, war A. ein einflugreiches Mitglied des geheimen Confereng- oder Minifter-Rathes, wie dies g. B. der schwedische Gefandte, Efaias Bujendorf (1675), ferner die gleichzeitigen venetianischen Gesandtschaftsberichte andeuten. Der Sturg bes hoftammerprafibenten Singendorf verschaffte ihm (1679) die Direction der hoffammer: um diefelbe Beit wurde er in den Freiherrnftand erhoben. Zwei Jahre fpater bem Berrenftande einverleibt, Geheimer Rath und Softammerprafident, und hiermit auf ber Sohe feiner Laufbahn, wfignirte A. 1683 freiwillig auf bas lettere schwierige Amt, blieb aber ein Mitglied ber geheimen Confereng, wurde 1684 in ben Grafenstand erhoben und eicheint um diefe Zeit als Regierungscommiffar bei ben ungarifchen Standen, flarb aber bald barauf. - A. trat auch als rechtshiftorischer Schriftfteller auf, und awar 1668 mit bem 12 Foliobogen ftaiten Tractate u. b. I .: "Rurke boch wahrhaffte in jure et facto wolbegründete Gegen Deduction ber vefterr. Jurium wiber die von bem lobl. fürftl. Stifft Bamberg auff gegenwärtigem Reichstag zu Regenspurg abgegebene Informations Schrifft: Specimen facti etc."

Sein Bruber Datthias. Bergwertsbeamter in Steier, Dr. juris und comes palatinus und feit 1652 Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft, schrieb Ineldoten in Procefform: "Metamorphosis telae judiciariae." 1651. 1668. 1712. - "Vivat Unordnung!" zc. 1669. 1670-75. - "Fiscologia ober Com-

munitätscaffe zu Grillenberg." 1672. Bgl. Goedeke, Grundriß. Wißgrill, Schauplat des landfässigen niederösterr. Abels. Bd. I. S. 44 ff. A. Bolf, Die hoftammer unter R. Leopold I. (in ben Gigungsberichten b. Wien. At. b. 2B. 1853) und (von bemf.): Fürst Wengel Lobtowit, (1609-77). Wien 1869.

Abele: Johann Martin A., beutscher Bublicift, geb. ju Darmftadt 81. Marg 1753, † 3. Sept. 1805. Er wurde 1778 in Göttingen Dr. jur. und fing bort an Borlefungen zu halten, erhielt aber 1779 bie Stelle eines Stadtinnbicus in Rempten, welche er neben mehreren anderen ftabtischen Aemtern bis zur Einverleibung ber Stadt in Rurpfalg-Baiern 1802 befleibete. 1791

18 Abelin.

war er vom Raifer für gewiffe in einer Rechtsfache erworbene Berbienfte geabel und 1798 jum öttingen-wallerfteinschen Sofrath ernannt worden. In Rempte hatte er eine Buchbruderei und Buchhandlung angelegt und mancherlei flei nere und größere, eigene und fremde Schriften, jum Theil anonhm, herausge geben (vgl. Gradmann's Gel. Schwaben, Meufel G. T.), auch eine Zeitum "Reuefte Beltbegebenheiten, von einem Beltburger", ferner "Siftorifch-ftatiftifche Magazin, vornehmlich von Oberbeutschland", 2 Sefte, Rempten 1785. 1786 "Sammlung ber merkwürdigften Staatsichriften über Ländertausch und Fürsten verein", 2 Befte, Rempten 1785. 1786. Rur jum Theil von ihm ruhrt bi Ausgabe von Raynal's "Geschichte ber Besitzungen und Sandlungen der Euro paer in beiden Indien", 11 Bbe., Kempten 1784—88, her. Die Ausgabe von Robertson's "Geschichte der Regierung Kaiser Karl V.", 3 Bbe., Kempter 1781-83, war wesentlich nur ein Nachbruck der Uebersetzung von Mittelsted mit den Anmerkungen von J. A. Remer (2. Aufl., Braunschw. 1778. 79) Unter ben juriftischen Schriften Abele's find nur hervorzuheben: "Bom Ber hältnig ber Magiftrate und ber Burgerichaft in Reichsftabten", 1780, und "Berfuch über das teutsche Staatsrecht mahrend eines Zwischenreichs", Rempten 1792, beffen erfte Ausgabe anonym u. d. T .: "Ueber Teutschland, Raisertobes fall, Trauer u. f. w." Rempten 1790 erschienen war. 1802 trat Al. in ben Dienft der neuen Landesherrichaft und ftarb in Ulm als Sectionsbirector bei der Landesdirection und erfter weltlicher Rath des Confiftoriums dafelbft.

Abelin: Joh. Philipp A., ein Schriftfteller, geburtig aus Stragburg, ber auch unter ben Ramen Abeleus, Philipp Arlanibaus und Joh. Ludm. Gottfried ober Gotofredus geschrieben hat und zwischen 1634 und 37 gestorben ift. Er arbeitete hauptfächlich übersegend und compilirend für ben Berlag von Lucas Jennifius, Matth. Merian und Friedr. Gulfius in Frantfurt a. M. Seine Ge schichte Indiens ift Uebersetung; auch die öfters aufgelegte "Archontologia cosmica" ift nur eine mit Bufagen verfebene leberfegung von des Betrus d'Avin "Monde"; immerhin wenigstens beffer als die damals faft allein gebrauchte Dinfter'sche Cosmographie. Aber weder diefe noch feine Beschreibung Schwedens und andere von Jöcher und Abelung (unter Abelin und Gottfried) verzeichnet Werte würden ihn nennenswerth machen. Wichtiger find die erften gleichzeitiger Darftellungen von Guftav Abolfs beutschem Krieg: Die "Arma Suecica", welch unter dem Ramen des Phil. Arlanibaus von 1631-34 in 12 Ausgaben und Fort sehungen erschienen, von benen jedoch einige Rachbruck find, und bas "Inventa rium Sueciae", welches unter bem Ramen bes Joh. Ludw. Gottfried 1632 erichien beibe Werke bei Gulfius. Es find Zusammenftellungen aus den damals um laufenden gedruckten Acten und Relationen über die einzelnen Begebenheiten be Kriegs ohne weitere geschichtliche Berarbeitung. — Gang ahnlich ift ein zweites das befannteste Bert bes Berfaffers gearbeitet : fein "Theatrum Europaeum" Merian hatte nämlich von ihm (er nennt fich hier Joh. Ludw. Gottfried) ein "Siftorische Cronit ober Beschreibung ber Geschichte vom Anfang ber Welt bi auf das Jahr 1619" für seinen Berlag arbeiten laffen. Gine rein compilatorifc Arbeit, die irgend höhere Ansprüche weder befriedigt noch auch nur erhebt gleichwol aber mit ihren Merianischen Rupjern und durch glücklichen Anschlu an Bedürfnig und Geschmad ber Zeit ein fehr beliebtes Wert ward, vielfac neu aufgelegt, 1600 auch von Jac. Meurs ins Hollandische überfest und noc im 18. Jahrh. mit 2 neuen Banden verfehen. Aber fchon Merian trug den Berfaffer auf, jenen erften Band bis an bie Gegenwart fortzufuhren. Bon biefe Fortsetzung erichien zuerft 1633 ber 2. Theil, Die Jahre 1629-33 umfaffend vermuthlich weil für diesen Abschnitt die Borarbeiten vermöge ber "Arma Sue cica" und bes "Inventarium" icon vorlagen. Sier nennt ber Berfaffer fid Mbelin. 1635 solgte der erste Band nach, die Jahre 1619—29 umsassend, mit dem hier zuerst gebrauchten Titel "Theatrum Europaeum". Eine von Flitner besorgte zweite Bearbeitung des zweiten Theiles erschien 1637. A. nemlich war, wie die Borrede sagt, inzwischen gestorben. Im Lauf der Jahre solgten dann noch 19 weitere Bände, das "Theatrum" bis 1718 sortsührend, von Schleder, Meher, Seiger, Schneider u. A. versast und bis 1738 wiederholt ausgelegt. — A. hat endlich auch an dem von G. Artus unternommenen "Mercurius gallobelgicus", einem zeitgeschichtlichen Werse ähnlicher Art, Antheil. Bon ihm sind die Bände 17 bis 20, Buch I, die Zeit von 1628—34 umsassend. Danach also muß sein Tod zwischen 1634 und 37 sallen.

Bgl. G. Dropfen, Arlanibaeus, Godofredus, Abelinus (Habilitationsichrift aus dem N. 1864).

Abendroth: Amandus Auguftus A., geb. ju Samburg 16. Oct. 1767 als Cohn bes aus Gifenberg in Rurfachfen ftammenden Niedergerichtsprocurators Abraham Auguftus A., † 17. Dec. 1842. Er ftudirte feit Oftern 1787 gu Erlangen und Göttingen, wo er am 30. Marg 1790 jum Dr. jur. promobirt ward. Rachdem er einige Jahre in Hamburg als Advocat gelebt und namentlich bei ber Berwaltung ber neugegründeten Armen-Anftalt fehr thatig gewesen war, wurde er am 5. Sept. 1800 jum Rathsherrn erwählt. In Diefer Eigenichaft verwaltete er um die Beit ber erften Bejegung hamburgs durch frangofische Truppen bas Amt bes Prators, der die erfte Instang für minder erhebliche Civilftreitigfeiten bilbete und jugleich bie Polizeiverwaltung fowie bas Unterfuchungsverfahren in peinlichen Fällen zu leiten hatte. Gleiche Umficht und Thatfraft, wie hierin, bewies er auch 1809 und 1810 unter vielerlei Schwierigfeiten als Couberneur bes hamburgischen Amtes Rigebuttel an ber Elbmundung. Nach Einverleibung hamburgs in bas frangofische Kaiferreich im Jahre 1810 wurde er Maire ber Stadt, in welcher Stellung er fich um diefelbe große auch bon Rapoleon gewürdigte Berdienfte erwarb. Die Befigung Rigebuttel rettete er ber Stadt und machte fich um ihre Berwaltung auch nach Beendigung ber frangöfischen herrschaft namentlich burch Gründung des Seebades verdient. Rach feiner Rudfehr von bort verwaltete er mit Auszeichnung die neuorganifirte Polizei, als Rachfolger feines Schwagers Joh. Beinr. Bartels (f. b.), und wirfte berbienfilich bei ber allgemeinen Armen-Anstalt. Am 29. Juli 1831 wurde er an Bilhelm Amfind's Stelle jum Burgermeifter ermahlt. - A. war weber ein gelehrter Jurift noch ein feiner Rechtsprattiter, aber ein gebildeter Mann bon flarer Ginficht, raichem Ueberblicke und bedeutender Thatfraft, die bon Uneigennutigfeit und Gemeinfinn geleitet wurde. Er war frei von Eitelfeit, und alles Bornehmthun und hochmuthige Wefen war ihm zuwiber. 3m Jahre 1792 berheirathete er sich zu Benedig. Gein ältester Sohn, der hamburgische Abvocat Dr. August A., + 19. Marg 1867, zeichnete fich durch Runftliebe, Wohlthätigfeit und patriotischen Gemeinfinn aus. Wesentlich gesördert wurde durch ihn die städtische Runfthalle: mit großem Gifer wirfte er auf bem Gebiete ber inneren Miffion, wobei feine treffliche Gattin ihn redlich unterftut hat. Auch um bas beutsche Gijenbahnweien hat er Berdienfte.

Amtliche Memorie von Wurm, Hamburg 1852. Netrol. v. Edermann im Hamb. Correspondenten, 1843, Nr. 45 ff. Schröber's Legiton Hamburg. Schriftst.

Abensberg: Riclas Graf v. A., geb. 1441, † 28. Febr. 1485, aus dem alten, an der Donau und der Abens reich begüterten Geschlecht, tam als Jüngsling an das Hoslager Herzog Ludwigs des Reichen in Landshut und zeichnete sich 1462 in der Schlacht bei Gingen aus. Er wird von zeitgenössischen Chronifen als tapfer und des Wassenwerks wohl kundig geschildert und war ein

Streitgaft bei allen Landesturnieren. Die Pflegen zu Graisbach, Riedenburg und Kehlheim waren ihm anvertraut. Als es zwischen den Söhnen Albrechts III. von Baiern-München der Landestheilung wegen zu Händeln kam, stand Graf Riclas auf Seite des Erstgebornen, Herzog Albrechts IV., und nahm 1471 in dessen Auftrag den jüngeren Bruder Albrechts, Herzog Christos, der eben im Bade saß, gesangen. Der Streit wurde beigelegt, brach aber 14 Jahre später von Reuem aus, und Riclas von A. führte wieder als "öberster Hauptmann" den Heerhausen Herzog Albrechts. Päl, Weilheim und Landsberg wurden eingenommen, und da Herzog Eristos teinen Entsah versuchte, ritt Riclas mit anderen eblen Herren nach Hause. Bei Freising wurde aber seine Schaar von Christos übersallen. Riclas selbst, vom Pfleger Diesser aus dem Sattel gehoben, gab sich gesangen, wurde aber gleichwol von einem Knappen niedergestochen. Er war kinderlos und das Geschlecht der Abensberger erlosch mit ihm.

Frehberg, Samml. hiftor. Schriften u. Urtunden, Bb. III. Dollinger u. Start, Die Grafen von Abensberg, in den Berhandlungen des hiftor. Bereins für Niederbabern, Jahrg. 1869.

Aberli: Johann Ludwig A., geb. 1723 zu Winterthur, † zu Bern 17. Oct. 1786, Maler, Zeichner und Radirer, hat sich bekannt gemacht als hauptsächlicher Begründer der sogenannten "Aberli'schen Manier", nämlich in Umrissen radirter und dann getuschter oder colorirter Ansichten aus der Schweiz, die srüher sehr beliebt waren, obgleich ihr eigentlich künstlerischer Werth ein recht geringer ist. Er sand eine Menge Nachahmer, wie H. Rieter, N. König, J. Bidermann u. A. m. Ein Berzeichniß seiner Arbeiten sindet sich in Meyer's Künstlerleriston.

Aberlin: J.o a ch i m A. gab 1537 für den reformirten Kirchengefang einen "ganzen Pfalter" heraus, und lieferte in Salminger's Gefangpfalter von 1538 eine Zahl von 68 Liedern. Ueber seine Lebensverhältnisse geben uns blos die Ansangsbuchstaben der 132 Strophen Auskunst, welche den ersten Theil eines größeren Gedichtes von 1534 ("Bibel oder h. Geschrist. Gesangsweis in drei Liedern aus kürzeste zusammen versasset. Zürich bey Froschouer") bilden und Folgendes besagen: "Joachim Aberlin aus dem Dorf Garmenschwiler zwischen dem Ursprung der Donau und dem Bodensee (in einer Gegend, die heißt das Madach) gelegen; sang es am Istro." — Auch ein Lied auf den Augsburger Reichstag (v. Liliencron, Hist. Boltsl. Kr. 423) hat das Atrostichon: "Joachim Aberlin von Garmenschwiler."

Abezier: Johannes A. aus Thorn, 1393 in Prag zum examen baccalarandiorum, 1401 zum examen magistrandorum abmittirt, nachdem er 1598 unter der natio Polonorum auch in die Matrikel der Juristenuniversität eingetragen war. Später Doctor Decretorum und Auditor Rotae. 1411 Dompropst zu Frauenburg. Als solcher war er im Jahre 1412 Mitglied einer Gesandtsichaft des deutschen Ordens nach Ofen, wo vor König Sigismund Verhandlungen zur Beilegung der Differenzen zwischen dem Orden und Polen stattsinden sollten. 1415 begab er sich als Abgesandter der preußischen Bischöfe und Prälaten mit dem Erzbischof von Riga, Johann v. Wallenrodt, zu dem Costnitzer Concil und stieg in demselben Jahre zum Ermländischen Bischofssitz empor. 1418 (13. Oct.) nahm er Theil an den Verhandlungen zwischen dem deutschen Orden und Polen zu Wileny. Bischof von Ermland war er bis 1424. (Script, rer. Prussic. Bb. 3.)

Abicht: Johann Georg A., geb. 1672 zu Königsee im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt, † 1740, lutherscher Theolog, wurde nach in Jena und Leipzig vollendeten Studien an letzterer Universität 1702 Lehrer der morgenländischen Sprachen, 1707 Kector des Chmnasiums und Pastor an der heil. Dreisaltigleitskirche zu Danzig, 1729 Generalsuperintendent, erster Prosessor der Theologie und Pastor an der Stadtsirche zu Wittenberg. Seine größte Stärke besaß er in den orientalischen Sprachen und in der hebräischen Alterthumskunde. Die zahlreichen von ihm herausgegebenen Schriften, unter denen sein "Methodus linguae sanctae", Leipz. 1718, die bekannteste ist, sinden sich dei Jöcher, Abelung, in den Actis hist, eccles. Bd. 5 und in der Unpartheisschen Kirchenhistorie 3. Thi, verzeichnet.

Mbidt: Johann Seinr. U., Philofoph, geb. ju Bolfftedt bei Rudolftadt 4. Mai 1762, † zu Wilna 28. April 1816. Sein Großvater, aus bem Ge-ichlecht ber A. von Wilmersborf (Amt Gehren), war Schullehrer und Organist ju Angelrode, fein Bater Schullehrer zu Bollftedt. Zu Rudolftadt auf dem Symnafium vorbereitet, bezog er 1781 die Universität Erlangen, trat 1784 als hofmeifter in bas Saus bes Dehringenichen Oberftallmeifters v. Schall, ward 1786 zu Erlangen Magister und 1790 Doctor ber Philosophie, 1790 Abjunct und gleich barauf außerord. Professor ber philosophischen Facultät, 1796 ordentlicher Professor. Am 4. Aug. (a. St.) 1804 ward er an ber jo eben neuorganifirten Universität zu Wilna als orbentlicher Professor ber Logit und Metaphyfif angeftellt. Ein genaues Bergeichniß feiner febr gablreichen philosophischen Schriften gibt Meusel's G. I. Seiner Grundanschauung nach war er Kantiawer, wie gleich feine 1788 erschienente erfte Schrift "De philosophiae Kantianae ad theologiam habitu", fein "Berfuch einer Metaphhfif bes Bergnügens nach Rantischen Grundfagen gur Grundlegung einer fustemat. Thelematologie und Moral" (1789), feine "Philosophie der Erkenntniffe" (1791) u. A. zeigt. Gegen Menefibemos fchrieb er ben "Germias, oder Auflojung ber bie gultige Glementarbhilosophie betreffenden Aenesibemischen Zweifel" (1794). Dit &. G. Born in Leipzig redigirte er 1789—90 bas "Neue philof. Magazin zur Erläuterung und Anwendung bes Kantischen Shitems". Im Berein mit Mehreren ließ er das "Philoj. Journal", 4 Bande (1794-95) ericheinen. - In fpaterer Beit neigte er fich mehr auf Reinhold's Geite.

Boch und Mofer, Samml. v. Bildniffen Gelehrter und Runftler, Beft 9

(1793). Fifenscher, Gelehrtengesch. d. Univerf. Erlangen (1806).

Anemüller.

Abraham a St. Clara f. Diegerle.

Abramson: Abraham A., Sohn des Medailleurs Jacob Abraham, wurde 1754 (1752?) zu Potsdam geboren und † 23. Juli 1811 zu Berlin als königl. prußischer Münzmeister. Er versertigte viele Medaillen auf die Ereignisse seiner Zeit, besonders aus der preußischen Geschichte, dann auf berühmte Männer, wormter Kant, Lessing, Mendelssohn, Wieland, Sulzer, Euler u. A. m. Ein Berzichniß von 57 seiner dis 1807 gesertigten Denkmünzen besindet sich in J. G. Meusel's Teutschem Künstlerlerikon, 1808. (Meher, Künstlerlerikon.)

28. Schmidt.

Abresch: Friedrich Lubwig A., Philologe, geb. 29. Dec. 1699 in homburg (nicht Hanau), † 1782. Welche Umstände ihn nach Holland zu gehen veranlaßt haben, ist unbekannt. Er studirte, nachdem er die resormirte Lehranstalt in Herborn besucht hatte, in Utrecht, wo er Duker und Drakenborch als Lehrer hatte und besonders des Lehteren Freundschaft gewann. Aber der Richtung seiner Lehrer entgegen richtete er seine Thätigkeit mehr auf die von hemsterhungs neu belebten Studien der griechischen Litteratur, soweit ihm dies amtliche Verhältnisse gestatteten. Denn 1723 ward er Conrector, 1725 Rector in Middelburg, und als er nach dem Tode seiner ersten Frau eine wohlhabende Frau aus Zwolle geheirathet hatte, solgte er gern dem Kuse des Kathes dieser Stadt zur Nebernahme des dortigen Rectorats. In diesem Amte Ledte er die

1782, auch im hohen Alter einer großen Ruftigfeit fich erfreuend. Seine Studien (bgl. Meufel Ler.) umfaßten griechische Dichter und Profaiter; die Fruchte derfelben finden fich in den "Miscellaneae observationes" (vom 7. Bde. an) zerftreut, bis er im Jahre 1743 mit "Animadversiones in Aeschylum libri II" hervortrat und 1763 noch ein brittes Buch hingufügte. Auch au Cophofles hat er fritische Beitrage geliefert. 1749 folgte bie Ausgabe ber Briefe bes Ariftanetos und Libanios, die mehr zufällig als Zugabe gu ben "Lectionum Aristaenetearum libri II" entftanden ift und baber allerlei fritisches Material ohne Ordnung und Plan zusammenhäuft, bas 1752 noch eine Bermehrung in der Schrift "Virorum aliquot eruditorum in Arist. coniecturae" erfuhr. 1753 und 1755 erfchienen "Dilucidationes Thucydideae", ju benen 1763 ein auctarium tam. Bol bemufte er fich um bie Bergleichung bon Sanbichriften und verschmähte auch die Conjecturalfritit nicht, allein die Sauptfache bleiben ihm weitschichtige Collectaneen über Phraseologie und Grammatik. Die Bearbeitung pon Cattier's "Gazophylacium Graecorum" (Trai. 1757) gibt ethmologiide Untersuchungen, bei benen natürlich bas Spftem bon Bemfterhups ju Grunde liegt. Seine Arbeiten über Ariftibes, ben Rhetor, find nicht jum Abichluffe gefommen. Briefe bon ihm an Reiste fteben in beffen Lebensbeschreibung S. 185 - 206.

Abs: Johann Chriftian Jofef A., Schulmann, geb. 26. Aug. 1781 ju Bippenfürth im herzogthum Berg, † 15. April 1823. Geine Eltern gehörten ber römisch-tatholischen Kirche an. 3m 3. 1799 legte er in bem Franciscaner-Rlofter ju hamm unter bem Rlofternamen Theodofius das Monchsgelubbe ab. 1806 übernahm er die Leitung ber Rlofterschule zu Salberstadt. In diefe nahm er die Rinder ohne Unterschied bes Alters und Geschlechts, des Stanbes und ber Confession auf; zu ben Lehrgegenständen gehörte auch Bibellection, Befundheitslehre und Anleitung ju meffen; aus ben Schulern felbft jog er fich Behülfen heran; feine Lehrmethobe näherte fich mehr und mehr der Beftaloggischen. Im J. 1810 verließ er das Klofter und kundigte in einer besondern Schrift feine "Benfions-Anftalt für Rnaben und Dadchen" an; ein Jahr fpater veröffentlichte er die Schrift :: "Darftellung meiner Anwendung ber Peftaloggiichen Bildungsmethode" (Salberftadt 1811). Im Gefühle, daß feinen Boglingen weibliche Pflege und Wartung wohlthue, entfagte er bem Priefterftanbe, ging 1813 gur evangelischen Rirche über und verheirathete fich mit einer früheren Gehülfin. Rach dem 8. Jahresberichte über feine Unftalt beftand diefelbe aus einer Bflegeanstalt für Rinder, die ihre Mutter verloren haben, einer Barteund Borbereitungsichule für Rinder, welche bes erften Unterrichts noch nicht fabig find, einer Erziehungsanftalt für Rinder, beren Eltern mehr ober minder gehindert find, ihren Kindern felbst zu geben, was fie zu ihrer mahren Bildung beburfen, einer Bilbungsanftalt für ben Lehrstand, welche Allen geoffnet ift, Die gesunden Menschenberftand und beiligen Ginn für die große Angelegenheit ber Menschheit mitbringen. Im J. 1815 übernahm A. das Land-Waisenhaus und verband mit demselben seine Elementarschule und ein Schullehrer-Seminar. Auswärtige Regierungen fandten junge Manner ju ihm, bamit fie feine Lebrmethode aus eigener Anschauung kennen lernten. Im J. 1818 folgte er einem Rufe nach Königsberg als Director bes großen königl. Waisenhauses. Diese Stelle verwaltete er mit beftem Erfolge bis zu feinem Tobe. Seine Schriften verzeichnet Meufel, G. I.

Abschaft: Hans Erasmus (Agmann) Frhr. v. A., Dichter aus der zweiten schlesischen Schule, geb. zu Würbig, einem Abschapischen Familiengut in Schlesien, 4. Febr. 1646, † 22. April 1699 zu Liegnig. Früh verwaist, aber sorgsältig erzogen, studirte er, nachdem er das Liegniger Ghmnasium besucht

Abschak. 23

hatte, zu Straßburg und Leiden die Rechte und machte darauf eine dreijährige Reife burch Belgien, Frankreich und Italien. Im Alter von 23 Jahren beimgefehrt, übernahm er die Bewirthschaftung seiner Guter und berheirathete fich 1669 mit Anna b. Sund. Geine Bermögensumftande, wenn auch mitunter burch bie Zeitläufte gedrudt, maren im Bangen gunftig; fein Familienleben, nur burch den Tod lieber Berwandter mehrfach getrübt, im lebrigen febr glücklich. Das Berwaltungstalent, welches er in eigenen und fremden Angelegenheiten befundete, gab ben Anlag, bag er, als 1675 nach bem Tobe bes legten Biaften, bergog Georg Wilhelms, Schlefien gang an Defterreich fam, in die öffentlichen Geschäfte gezogen warb. Zweimal ging er, erft als Synbicus bes Liegnihischen Fürstenthums, bann als Gefanbter ber gefammten schlefischen Stanbe, an ben faiferlichen Sof, wurde von Raifer Leopold baronifirt und 1679 jum Landesbestallten im genannten Fürstenthume und jum ftandigen Deputirten bei ben ichlefischen Fürstentagen ju Brestau gewählt. Durch feine in biefen und anderen öffentlichen Aemtern entfaltete Thätigteit erwarb er fich die bantbarfte Achtung feiner Landsleute, in der ihm ju Theil ward, was er fich in einem feinen 50jahrigen Lebenslauf überschauenden Gebichte als schönften Lohn wünscht: "Das ift ber befte Ruhm, auf einer Grabichrift lefen: ber ift im Baterland ein ehrlich Mann gewesen." - Mis Dichter schließt er fich junachst an Lobenstein an, mit dem er perfonlich befreundet mar. Obwol er felbst von feinen Arbeiten nur die Uebersetjung bes Guarini'schen "Pastor fido" in wenig Exemplaren für Freunde drucken ließ, fo genoß er boch schon bei Lebzeiten als Dichter einen großen Ruf. Bor Allem priefen feine Beitgenoffen ihn für feine Ueberfehungen, und in bem Umftande, daß ein Abliger eine folche Stellung gur Poefie einnahm, faben fie einen gunftigen Umschwung ber Litteraturverhaltniffe, durch ben nun Deutschland dem Auslande, vor Allem Frankreich und England, nacheifern werbe. Auch er felbst beutet wiederholt an, bag er in diefem Ginne auf feine Standesgenoffen einwirfen möchte: ber Abel ohne perfonliches Berdienft fei ein leeres Saus auf fremden Brund gebaut, und wenn auch Staatsdienft und Waffenhandwert ihm junachft als fein Theil jufalle, fo fei es boch nur feine Bluthe bes Geiftes, burch bie er fich ben hochften eigenen Ruhm erwerben tonne. In der That ift A. felbit ein schones Beispiel hierfür, denn was ihn tennzeichnet, ift die Berbindung eines achtungswerthen Talentes, welches fich schon jehr fruh fundgab, mit dem ehrbaren Sinn des patriotischen Geschäftsmannes und dem feinen Maag bes Beltmannes. Beibes bewahrte ihn im Bangen bor bem Schwulft und ber Ueberschwenglichfeit, benen gerabe bie reicheren Beifter feiner Beit verfallen find. In ber Jugend zeigt er einen frohlichen Lebensmuth, ohne fich irgendwo ber bamals modifchen Schlüpfrigfeit ichuldig zu machen; im Mannesalter einen reinen, fraftigen, mit ernfter Gebantenarbeit beschäftigten Beift; nur gulet flingt uns unter bem Drude forperlicher Leiden und öffentlicher, burch ben Türken- und Frangofenkrieg veranlagter Gorgen aus feinen Bedichten ein wehmuthiger Ton von Müdigkeit und Sterbefehnsucht entgegen. Doch fagt er, wenn er in einem, vielleicht an feinem letten Geburtstage gedichteten, Gebet um den Tod bittet, waderen Sinnes hingu: "Wofern noch Rind und Land mein Leben nugen fann, Go frifte bies und lag mich's nuglich legen Seine Schlichte Frommigfeit ruht auf findlichem Bibelglauben, gleich fern bon Engherzigkeit und Ueberspanntheit. Gine Gefammtausgabe feiner Gebichte, wol von Christian Graphius beforgt, erschien erft 1704: "herrn hanng ABmanns Frehherrn von Abschatz . . . Poetische Uebersetzungen und Gebichte." Sie enthalt ben "Teutsch=rebenben treuen Schaffer" bes Buarini, eine Sammlung Abimarischer "Scherzsonnette" (3. Th. in Terzinen; auch Sextinen und andere italienische Formen wendet A. an), "Anemo's und Abonis' "Blumen"

24 Abt.

(Liebesgedichte), "Himmelsschlüssel" (d. i. primulae veris: geistl. Gedichte,) "Gelegenheitsdichtungen" und "Bermischte Gedichte", unter benen sich die körnigen Epigramme auszeichnen. Eine Auswahl gab Müller im 6. Bande der Bibl. deutscher Dichter des 17. Jahrh. Zahlreiche poetische und prosaische Nachruse seiner Freunde dienen theils als Zeugnisse für die Bedeutung des Dichters unter seinen Zeitgenossen, theils als Quellen für seine Biographie. Dahin gehören Chr. Gryphius (im 2. Theil von dessendschen S. 99), Martin Hante (Monumentum biographicum), Thebesius u. A. v. Lilien cron.

Abt (auch Abbt): Rarl Friedrich A., geb. 1743 in Stuttgart, † 20. Rob. 1783, intereffant als typischer Repräsentant beutschen Schauspielerthums in ber erften Entwickelungsperiode. Er ift die verforperte Wanderluft eines Schaufvielprincipals, ber seinen Beruf als ein Apostolat bes Schönen auffaßt, bald hier bald bort feine Tempel baut, heute mit Blud fich eine anbachtige Gemeinde, felbft im Austande ichafft, morgen burch Theilnahmlofigteit ins Glend gerath, um übermorgen mit gaber Raftlofigfeit und nimmer erfterbender Soffnung wieder neu feine Thatigfeit zu beginnen. Die Rachrichten über ihn find vielfach verworren. Die Mittheilungen bei Erich und Gruber und im Allgemeinen Theaterlexikon find meift falfch. Das Folgende ift größtentheils Gothaer Theaterkalendern entnommen. (Das Ausführlichste bringt der vom Jahre 1777. Im Jahrgang 1785 ein furger Refrolog, in dem von 1784 ber Nefrolog feiner Frau.) - Er ging etwa 1766 jum Theater, fpielte anfänglich in Gub- und Subweftbeutschland, entfuhrte in Biberach feine Frau Felicitas, welche ibm die angesehene Familie berfelben nicht geben wollte, bildete diese gur Schaufpielerin aus, reifte bann mit feiner Gefellichaft in Sachfen und Thuringen und faßte 1772 ben Entschluß, ber Apostel bes jungen beutschen Schauspiels in Holland zu werden. Bon bort bachte er fogar nach England zu geben. Am 16. Oct. 1772 eröffnete er feine Buhne im Saag, gefordert bom Sofe und ber beften Gefellschaft. Er hat viel bagu beigetragen, die deutsche bramatische Litteratur in Solland befannt zu machen. Beiffe's "Romeo und Julie", Leffing's "Emilia Galotti,, zc. wurden in Folge ber Anregung feiner Buhne bort guent überfett. Rach furgem Aufenthalte in Duffelborf finden wir ihn 1773 wieder in Solland. Er bereift jest Leiben und lagt dort ein großes transportables bolgernes Schaufpielhaus bauen, mit dem er nach Bergogenbuich, Utrecht, Cleve, Nymwegen, endlich wieder nach dem Haag zieht. Dort richtet ihn ein hollan-bischer Concurrent zu Grunde. Er geht jest nach Haarlem, wo ihn die Amfterdamer Kunftfreunde hauptfächlich ftugen. In Amfterdam felbst verhindert Die Behörde fein Auftreten. Bon bort zieht er nach mehreren Orten Rordhollands, julegt nach Diemer-Meer, in ber Rabe von Amfterbam. Er hat bier außerordentlichen Zulauf und fein Gludsftern fteht im Zenith. Schwere Rrantheit feiner Familie, ja der gangen Gefellschaft fturgt ihn wieder ins Unglud. Er muß bie felbständige Entreprife niederlegen und tritt als artistischer Leiter in bie Dienfte einiger Brivatleute, Die ihn auslösen und bas Theater übernehmen. 1776 geht auch dies Unternehmen zu Grunde. A. geht nun mit einer neugeworbenen Truppe nach Münfter. Bon bort aus bereift er auch Göttingen, Sannober, Bremen zc. 1780 berliert er bie Direction in Münfter und mit einer neugeworbenen Truppe zieht er 1781 wieder als felbständiger Principal nach Sannover, Göttingen, Bremen. Dort ftirbt er. In feierlichem Begrabnig wird seine Leiche in der Klostertirche beigesett, was vielfaches Aergerniß erregt. Seine Rinder verforgte bie Stadt Bremen. - Auf einer feiner Reifen mar er am 7. Juni 1778 in Böhmen mahrend bes bair. Erbfolgekrieges von croatischen Borpoften aufgegriffen und als vermeintlicher Spion gefangen gehalten worben. Er fchrieb bamals ein Pamphlet: "Abt's unempfindfame und boch fehr empfindAbundi. 25

che Reife burch die Borposten der Croaten auf Besehl des Hrn. Oberst von Binkelmann." — Seine Gattin Felicitas galt als eine vortressliche Schausielerin. Ihr Bild sindet sich im Gothaer Theater-Kalender von 1780. Mehrache Gedichte auf sie in verschiedenen Jahrgängen desselben. Sie war 1746 in diberach geboren und starb in Göttingen. Sie war auch ihres persönlichen sharafters halber hochgeachtet. Bon einem Engagement des Abt'schen Chepaars im Hostheater in Gotha, welches Ersch und Gruber wie Robert Blum im Allemeinen Theaterlexison erwähnen, sindet sich nirgends eine verläßliche Rachricht. Fran A. war die erste deutsche Schauspielerin, welche es wagte, den Hamlet in spielen, ein kunstwidriges Experiment, welches dis in die neueste Zeit mehre

ach wiederholt worden ift. Förfter. Abundi: Johannes A. (Ambundij, Sabundi, Sabindi, Sabendi, Alnanni [?]) von Schwan (de Swan), † 16. Juni 1424; wurde 1391 unter ben Baccalarii bei der Juristenuniversität Prag intitulirt, später Dr. der heiligen Schrift und des canonischen Rechtes, erscheint nach 1412 auf Anordnung des Bijdojs von Bamberg unter ben Bifitatoren bes Schottentlofters St. Aegibii gu lumberg. Alls Canonicus ber Gichftädter Rirche und Bropft von Gerriden egog er für fich und den Bischof zu Gichftadt 1414 ober 1415 das Coftniger oncil. Dort nahm er bei ber beutschen Ration eine hervorragende Stellung in, er kommt bei vielen Berhandlungen theils als commissarius, theils als eputatus derfelben vor. - 1416 (27. Nov.) wurde er gum Bifchof von Chur rmahlt, bom Ergbischof Johann II. von Daing bestätigt und im folgenden fahre (13. März) zu heppenheim feierlich confecrirt. Kurz nachher fehrte A. um Concil gurud. Dort verlangten bamals bie Italiener im Berein mit ben frangofen und Spaniern sofortige Papftwahl, mahrend die beutsche Nation vorerige Erledigung der Rirchenreformation anftrebte. Da foll es den Cardinalen elungen fein, durch Bersprechungen ben Erzbischof Johann V. (v. Wallenrobt) on Riga fowie A. auf ihre Seite ju bringen und durch ben Ginfluß diefer Manner bei Raifer Sigismund und ber beutschen Nation jene fur die weitere iniwidelung verhängnifvolle Papftwahl burchzusehen. Am 11. Rov. 1417 purbe Papst Martin V. ausgerufen. Im folgenden Jahre erhielt Johann Ballenrodt seinem Wunsche gemäß das Bisthum Lüttich, und unter dem 1. Juli beffelben Jahres ernannte "auf Empfehlung des Raifers" ber Papft Johann M. ju feinem Rachfolger als Erzbischof von Riga. Ueber Lübed und ann zu Schiff gelangte ber Rirchenfürft in bas ferne, norbische Land. Schon m 13. Oct. 1418 nahm er Theil an den Friedensverhandlungen zwischen dem eutichen Orden und Polen ju Wileny. Wol mag es mahr fein, daß es A. wunschter gewesen ware, gen Guben in bas schone Bisthum Briren zu giehen; ber auch die deutschen Orbensherren waren mit der papftlichen Entscheidung icht wohl zufrieden. A. fei ein harter Mann und fehr targ, "bas ja nicht zu oben ift an großen herren", fchreibt ein Orbenscaplan; größere Beforgnig eregte, daß A. geschworner Rath bes Raifers Sigismund war und für einen Bunftling beffelben galt. Der Orden ftrebte, Livland als einen vom Reich unibhängigen Besit zu erhalten; nunmehr fürchtete man, A. werde in entgegen-selester Richtung wirken, vielleicht gar vom Kaiser sich belehnen lassen. Sanz hne Grund war dieses Mißtrauen schwerlich. A. ließ sich nicht bewegen, bas Orbenstleid angunehmen, und feinem Ginfluffe ift es gugufchreiben, bag 1423 14. Jan.) das Riga'fche Domcapitel den Papft um Aufhebung der Bulle Bonijacii IX., burch welche die Riga'sche Kirche bem Orden incorporirt war, inging. Auch fonst zeigte fich A. nicht als gefügiges Wertzeug bes Orbens. Im Jahre 1421 war berfelbe papftlicher belegirter Richter in einer Streitfache

zwischen dem König von Schweben und dem Bischof von Upsala. Erst vor Kurzem von einer Krankheit genesen, scheint er persönlich sich nach Schweben begeben zu haben. 1422 berief er die preußischen Bischöfe zu einem Concil, doch unterblieb dasselbe auf Borstellungen des Hochmeisters. Muther.

Ab-Aberg: Joh. Theodor Rajpar Rudolph Ambros Alois Xaver A Schwyger Staatsmann, geb. in Schwyg 8. Deg. 1795, † 30. Nov. 1869, Sohn bes Oberften und Rathsherrn Alois Xaver Al. und ber Maria Anna von Reding, biente einige Zeit in der Schweizergarde in Paris, von wo er 1823 in feine Beimath gurudfehrte. Rachdem er brei Jahre theils Substitut, theils Mitglied des Kantonsgerichts gewesen, öffnete ihm 1826 die Wahl als Rathsherr seine politische Lausbahn. Im J. 1830 wurde er Statthalter des Bezirks Schwy und nach damaliger Uebung auch Rantonsftatthalter, in welchen Eigenschaften er auch 1832 bestätigt wurde. Bei bem bamaligen Streit mit ben außeren Bezirten, welche eine auf Rechtsgleichheit gegrundete Berfaffung forberten, nahm er mit Entschiedenheit Partei für die bevorrechtete Stellung bes alten Landes und erwarb sich baburch bei seinen Landsleuten großes Zutrauen. Als ber Rath von Schwyg Anfang August 1833 unter bem Bormande entstandener Unruben Rugnacht, welches einen Bestandtheil des am 6. Mai 1832 neu constituirien Rantons "Schwy außeres Land" bilbete, militarifch befegen ließ, murbe M. ale Commandant an die Spige geftellt. Das Unternehmen scheiterte, wie der gleichgeitige Angriff ber Stadt Bafel auf die Landichaft, und ber Unführer, feit mehreren Jahren eidgenöffischer Oberft, buste feinen Grad ein. Geine Bopularität litt barunter jedoch nicht nachhaltig. Die in Folge bes Rugnachterzuges über bas innere Land Schwyz verhangte eidgenöffische. Befegung führte am 11. Oct. 1833 die Wiedervereinigung des getrennten Rantons unter einer auf Rechtsgleichheit gegründeten Verfaffung berbei, und am 3. Rob. wurde A. jum Landammann des Bezirkes Schwyz gewählt, nachdem er bereits im October Mitglied der Regierungscommiffion geworben war. Der bamalige liberale Umschwung im Kanton Schwyz bauerte bis zum 1. Juni 1834, wo A. zum Landammann bes Rantons gewählt wurde; 1838, 1842 und 1846 ward et wieder bestätigt. Im Jahr 1840 wurde ihm bas Amt eines Pannerherrn über tragen; aber bas babei veranftaltete großartige Pannerfest vermochte ber bereits veralteten Burbe tein Leben mehr einzuflößen. In ber Berfaffung von 1848 ging fie auch dem Namen nach unter. Bon 1841 bis 1846 vertrat A. ben Kanton Schwyz als Tagjakungsgefandter und im Sonderbund als Mitglied bes fiebenörtigen Kriegsrathes. Am 26. Sept. 1847 wurde er von ber Rantons landesgemeinde in Rothenthurm jum Obercommandanten ber fchmygerifden Truppen gewählt und befleibete in ber Sonderbundsarmee unter Salis-Soglio ben Grad eines Divifionsoberften Der Fall bes Conderbunds entfernte ihn auf mehrere Jahre vom politischen Schauplat. Rachdem fich bis 1852 die Eindrude ber Bergangenheit etwas verwischt hatten, wurde er nochmals auf eine Amtsdauer bon vier Jahren in den Rantonsrath gewählt, aber er fand fich in den beränderten Berhältniffen des Bundes und des Kantons nicht mehr zurecht und trat ohne Bitterfeit ins Brivatleben gurud. — Landammann A. war ein leutfeliger, einnehmender Mann von impofantem Körperbau. Seine außere Er scheinung, verbunden mit einem bedeutenden Talente als Bolffredner, ficherte ihm mahrend langer Jahre eine große Popularität. Geine Regierungsgenoffen im Lande und die meisten Saupter des Sonderbundes find ihm im Tode porausgegangen. Mit ihm murbe eine eigenthumliche Epoche ber Geschichte abgeschloffen. Rothing.

St. Acarius: gleichzeitig Bischof von Doornit und Nohon. Er gehörte um 594 zur Schule des h. Columban. Die Zeit seiner Ernennung zum Bischof

icht nicht fest; aber 627 war er es. Er war ein eistiger Förderer des belg. Ipostels St. Amand (f. d.), konnte aber trot des Ansehens, welches er sonst ei König Dagobert besaß, diesen von St. Amand's Verbannung nicht zurückalten. A., ein Mann von Talent und Bildung, hat offenbar große Verdienste im die Fortschritte des Christenthums im belg. Gallien. Sein Todestag ist vahrscheinlich der 27. Nov. 639; sehr bald nach seinem Tode schon ist er als beiliger verehrt worden. (De Ram, Hagiogr. nat. I. 139.)

MIB. Th.

Mccum: Friedrich Chriftian A., Chemiter, befannt burch feinen Unbeil an ber Begrundung ber Leuchtgasinduftrie, geb. 29. Marg 1769 gu Budeurg, + 28. Juni 1838. Er ging 1793 nach London und wurde bort am arry-institut als Projeffor der Chemie und Mineralogie und an der Royal astitution als Bibliothefar angestellt. Gin Broceg wegen Beruntreuung, ben r gewann, bewog ihn, England zu verlaffen und nach einem Aufenthalt bei Nathufius in Alt-Salbensleben in Berlin 1822 Lehrftellen an dem Gewerbenstitut und an der Bauakademie anzunehmen. hier ftarb er. - Im J. 1803 atte er fich mit dem Runfthändler Adermann in London verbunden, um die Stadt mit Kohlengas zu beleuchten, nachdem 1792 Murdoch Watt und Clega ies Gas vielen Bersuchen zur Beleuchtung von Gebäuden unterworfen hatten. alls im 3. 1810 bie London Chartered Gaslight and Coke-Company ins Leben trat, wurde neben Clegg auch A. einer ihrer Ingenieure. Außer berdiedenen technischen Auffagen schrieb er eine Angahl Lehrbucher ber Chemie and Mineralogie in englischer Sprache, ferner "A practical treatise on gaslight" 1815 (deutsch von Lampadius 1816), "On adulteration of food" (beutsch von Serutti 1822), und "Chemische und physikalische Beobachtungen der Baunaterialien" (2 Bbe., Berlin 1826). - Bgl. Meufel, G. T. R. Refrolog. XVI. 628. Oppenheim.

Moard: Frang Rarl A., Chemifer, berühmt als Begründer ber fabritnäßigen Gewinnung von Zuder aus Runkelrüben, Sohn des Genfer Mathe-natiters François A., der als Oberjustigrath und Mitglied der Akademie in Berlin lebte, wurde bafelbft am 28. April 1753 geboren, † auf Cunern ben 20. April 1821. Schon mit 20 Jahren begann er feine schriftstellerische Thätigeit (bgl. Meufel, G. T.), welche eine große Angahl von Auffagen besonders in en Memoiren ber Berliner Atademie geliefert hat, beren phyfitalische Claffe ibn 1782 gu ihrem Director erwählte. Er behandelte hochft verschiedenartige Gegentande, Eleftricität, Berdunftungsfälte, Abhafion, Meteorologie, aber auch die tatur ber fixen Luft, bes Sauerftoffs, bie Gigenschaften ber Legirungen, Die Jufammenfetjung ber Ebelfteine ic. Die Bedeutung diefer Arbeiten fteht hinter en praftifchen Leiftungen Uchard's gurud. Wenige Jahre nach Chappe's Erindung des optischen Telegraphen conftruirte er einen folchen zwischen Spandau and Bellevue, der auf Pontonwagen beweglich und leicht aufftellbar war und verlagte ein telegraphisches Lexifon in beutscher und französischer Sprache. Daß Shappe bereits 1792 ber frangofischen Nationalversammlung bie Beschreibung einer Maschine einreichte und 1793 ben Auftrag gur Errichtung ber ersten Linie nhielt, während Achard's Arbeiten aus dem Jahre 1794 batiren, ift für die Brioritätsansprüche des Ersteren, deren Berkennung vermuthlich ihn 1805 jum Selbstmord trieb, entscheibend. - Um fo unbeftreitbarer find die Berbienfte Achard's um die Buderinduftrie. Auf feinem Gute Caulsdorff bei Berlin baute er feit 1789 verschiedene guderhaltige Pflanzen, besonders auch Runkelmben, beren Zudergehalt Marggraf 1747 entbedt hatte. Wegen ihrer Ausgiebigleit und der berhältnißmäßigen Leichtigleit ihrer Berarbeitung jog A. fie den übrigen einheimischen Gewächsen bor. Das zweite Jahr feinen Bersuche gab

ihm eine geringere Ausbeute an Buder als bas erfte und führte fo gu entfcheibenben Untersuchungen über Rubenfpecies und Ginfluß des Dungers. Brand feiner Gebaude und Bertauf feines Gutes unterbrach die Arbeiten, die erft mehrere Jahre barauf, nach Antauf bes Cutes Frangofifch = Buchholy bei Berlin wieder aufgenommen wurden. Säufig traten ber Ausführung im Großen Schwierigkeiten entgegen, die im Rleinen verborgen geblieben maren. 3m 3. 1796 wurde deshalb auf feinem Gute Cunern in Schlefien mit toniglicher Unierftühung eine Fabrit errichtet: nach weiteren bjahrigen Muhen ber Schauplas feiner endlichen Erfolge. Die wefentlichften Buge ber betreffenden Induftrie, was die Gewinnung des Buders und die Berwerthung der Rudftande anlangt, find biefelben geblieben, welche 2. Damals festgeftellt hat. Geine Dethoben beröffentlichte er in verschiedenen Schriften: "Anleitung gur Bereitung bes Robguders aus Rüben", Berl. 1800; "Rurge Geschichte ber Beweife ber Ausführ barteit im Großen der Buderfabrication aus Runtelruben", ebenda 1800; Anleitung jum Anbau der Runtelruben", Breslan 1803; "Ueber den Ginflug ber Runkelrübenzuckerfabrication auf die Deconomie", Glogau 1805, und befonders in seinem auch biographisch werthvollen Hauptwerke: "Die Europäische Buderfabrication aus Runtelruben", neue Auflage, Leipz. 1812. Die Regierung unterwarf Achard's Fabrication genauer Prüfung. Es wurde auf Cunern eine Lehranftalt errichte. Rathufins und Frhr. von Roppy waren Achard's erfte Schüler und errichteten auf Reuhalbensleben und auf Rrain bei Strehlen großene Fabriten. Um 1802 finden fich folche in Bohmen, bald nachher in Augsburg und feit 1811 durch Unterftugung der Regierung, während zuerst eine Commission bes Inftituts fich zu Ungunften ber Erfindung ausgesprochen hatte, auch in Frankreich. Sier durch Gelbprämien ber Regierung und die Continentalfpere unterftut gewann diese Induftrie anhaltenden Aufschwung, während fie in Deutschland eine Beit lang erlahmte und erft feit 1830 wieder zu traftigem Leben gelangte. Daß englische Colonialzuderfabritanten A. im Anfang feiner Thatigfeit große Summen (bis 200,000 Thaler) boten, wenn er erflaren wolle, daß ihn fein Enthufiasmus zu weit geführt und die Erfahrung im Großen das Richtige ber Berfuche im Rleinen flar bewiesen hatten, erwähnt Louis Rapoleon Bonaparte, aus beffen Schriften biefe für die Festigkeit von Achard's Charafter und fein Gelbftvertrauen bezeichnende Angabe von Scheibler citirt wird (Beitfdr. bes Bereins für Runtelrubenguderinduftrie 1867 G. 305).

Achates: Leonardus A., eigentlich Leonhard Agtstein aus Basel, daher auch Leonardus de Basilea, Buchdrucker, der etwa von 1472—91 thätig war. Denn 1472 druckte er zu Benedig den Virgil in Folio. Noch 1472 erscheint er dann zu Vicenza, wo er auch die längste Zeit gewirft zu haben scheint. Doch sinden sich dazwischen Drucke 1473 zu Padua und 1474 zu St. Urso. Er war einer der Ersten, welcher die Buchdruckerkunst in Italien einführte. Man kennt aus seiner Ofsicin Werke über den Ackerdau, Grammatiken, rechtswissenschaftliche und kirchengeschichtliche Schristen: eine "Grammatiken, rechtswissenschaftliche und kirchengeschichtliche Schristen: eine "Grammatica graecolatina" von Constantin Lascaris, Vicenza, 23. Dec. 1491 ist der späteste bekannte Druck von ihm. Zwei seiner Werke sind nicht frei vom Verdacht des Rachdrucks. (Panzer, Ann. typ. — Stockmaher u. Reber, Beitr. zur Bas. Buchdruckergesch. S. 26.)

Achelen: Zgram van A., bebeutender Staatsmann, geb. zu Herzogenbusch nm 1528, † zu Mecheln 18. Oct. 1604, studirte die Rechte zu Deventer, Leiden und Löwen und vermählte sich 1561 mit einer Richte des berühmten Präsidenten Viglius. 1550 hatte ihn Karl V. zum Mitglied des friesischen Provinzialraths ernannt, 1579 erhob ihn Philipp II. auf Hopper's Verwendung zum Präsidenten Achen, 29

s friesischen Staatsraths. Gine Denksäule vom J. 1574 spricht ihm ben ant der Provinz für die großen Deichbauten nach der Fluth von 1570 aus. alb nachher aber, als der friesische Staatsrath die Verkündigung der Acte om 7. Dec. 1577, durch welche die Generalstaaten die Entsehung Don Juan Austria's ausgesprochen hatten, ablehnte, gerieth A. in den Verdacht der arteinahme für Don Juan. Friesland widerstand bekanntlich längere Zeit den angistischen Tendenzen Hollands und die Utrechter Union von 1579 ward von metädten des Rordens erst nach Jahren unterzeichnet. v. A. ward inzwischen 578 eingekerkert, zwar bald wieder freigegeben, aber doch erst nach 8 Jahren mössentlichen Dienste unter Verleihung der Ritterinsignien rehabilitirt, zuerst Witglied des Geheimen Raths, dann seit 18. Aug. 1598 als Präsident des when Rathes von Mecheln, in welcher Würde er bis zu seinem Tode verblieb. S. d. Quellen in Biogr. nat. de Belg.)

Uden: Johann von A., Siftorien = und Bildnigmaler, geb. ju Roln 562, † ju Brag 6. Jan. 1615. Gein Rame ift bon ber Geburtsftatte feines aters, Nachen, hergeleitet; er hat, ba die Werte bes Meifters, fowie die Stiche ach denfelben ihrer Beit fehr verbreitet waren, Die mannigfachften Berftummengen erfahren: Janachen, Fanachen, Abat, Jean Dac, Aquano, van Aden 2c. werft Schuler des in Roln anfäffigen Malers E. Jerrigh, ging er fruh nach talien, feste bort feine Studien unter Rafpar Rems in Benedig fort und fuchte dann nach Tintoretto und den Nachfolgern Michelangelo's felbständig ausbilben. Doch ftand er zeitlebens unter bem Ginflug der Golgius und Spranger, elde damals mit ihrer ben Italienern der Nachbluthe entlehnten Manier die utiche Runft beherrichten. - 1588 aus Italien guruckgefehrt und 1590 nach tunchen berufen, war A. für Herzog Wilhelm V. von Baiern vielfach thatig; inden fich bafelbft Altargemalde von ihm in ber Jejuitenfirche, in der reugfapelle bafelbft Chriftus am Rreug, eines feiner befferen Werte, sowie eine nahl Bilber in der Galerie zu Schleißheim, dorthin aus der Herzog-Marurg getommen. In München bermählte fich auch ber Meifter, und zwar mit eging, ber Tochter bes Componisten Orlando bi Lasso. Bon München aus un mit bem Goje Rudolfs II. ju Prag in Beziehung getreten, fand A. bald nen noch größeren Wirkungsfreis. Schon 1592 war er "taiferlicher Camer taller bon Sauf aus", b. h. von München aus, und 1594 wurde er von aifer Rudolf geadelt. Doch ift er wol erft 1601 von München nach Prag ergefiedelt; auch findet fich in jenem Jahre feine Befoldung von 200 fl., die früher hatte, auf 300 fl. erhöht. Roch 1610 tommt er, und zwar in diefem ahre als ber einzige Sofmaler (Kammermaler), in faiferlichen Dienften bor; ne Burde, in der er dann auch von Matthias I. bestätigt wurde. In der alerie des Belvedere zu Wien befinden sich eine Anzahl der damals für den aiferhof gemalten Bilber aus allen Gattungen; boch find die Bildniffe Ru-1118 II. und des Erzherzogs Ernst, die besonders bemerkenswerth waren, nicht ebr bafelbft. Ueberhaupt gehoren bie Portraits zu feinen beften Leiftungen. Rehrere Gemalde von ihm befigt auch das Wallraf-Richart-Museum zu Köln. war von großer Fruchtbarkeit (vgl. bas Bergeichniß feiner Werke in Meber's Enftlerler.) und nicht gewöhnlicher Begabung; die Arbeit ging ihm fehr leicht m ber Sand, und eine gewiffe Gewandtheit ber Darftellung ift ihm nicht ab-Freden. Allein es fehlt überall die Durchbildung der Form wie der Farbe, int mit seinem oberflächlichen Geschick ein bloger Manierist, und seine Werte, ie seiner Zeit sehr geschätzt wurden, haben jetzt nur noch ein geschichtliches merese. Seine Schüler waren Peter Jsaak und Joseph Heinz. Seine Com-Stionen find vielfach, insbesondere bon Rilian, Cuftos und Sabeler gestochen morbent. Mener.

Adenwall: Bottfried A., Statiftifer, geb. 20. Oct. 1719 gu Elbing i Beftpreußen, wo fein Bater Raufmann war, † 1. Mai 1772. Er ftubirte fei Oftern 1738 in Jena, Salle, bann wieder in Jena und Leipzig und war bo 1743 drei Jahre Sofmeister in Dresden. Rachdem er 1746 von der philologie phischen Facultat zu Leipzig die Magisterwürde erlangt hatte, ging er in bem felben Jahre nach Marburg, wo er als Privatbocent Geschichte, Statiftit, Ratur und Bollerrecht las. Um Oftern 1748 folgte er einem Rufe nach Göttingen wurde im November außerord. Projeffor ber Philosophie, 1751 außerordentliche Mitglied ber Societät ber Wiffenschaften (welche Würde er jedoch 1762 wiede niederlegte), 10. April 1753 außerord. Professor ber Rechtsgelehrsamfeit un 4. Sept. ord. Professor ber Philosophie, 1761 aber bes Raturrechts un ber Politit, 1762 im October Doctor beiber Rechte, 1765 fonigl. Grof britannischer und Rur-Braunschweig-Luneburgischer Sofrath. Mit tonigl. Unter ftuhung machte er zwei gelehrte Reifen 1751 durch die Schweiz und Frankeich 1759 nach Solland und England. A. war der Erfte, welcher Die Statiftil i eine bestimmte Form brachte und zur eigenen Wissenschaft erhob. Er gilt dabe als "Bater" ber Statistif. Sein ftatistisches Lehrbuch erschien querft 1749 unter bem Titel: "Abrig ber neuesten Staatswiffenschaft ber vornehmften Guropaiide Reiche und Republiten", und in ben folgenden Auflagen feit 1752 als: "Staats verfaffung ber Europäischen Reiche im Grundriffe", 7. Auft. (unvollendet) von Dt. C. Sprengel in 2 Thin. 1790-98. Mit feinem Freunde Butter gufammen gab er ein "Naturrecht" heraus 1750, 1753, dann allein in neuer Bearbeitun "Jus naturae", 2 Thie. 1755-56, edit. VII. cum praef. J. H. de Selchor 1781. Außer fleineren Arbeiten befigen wir von ihm noch: "Grundfage der Europäischen Geschichte, jur politischen Renntnig ber heutigen vornehmften Staaten" 1754, 2. Aufl. mit bem Titel: "Geschichte ber heutigen vornehmften Staaten im Brundriffe" 1759, 5. Auft. 1779, wogu als zweiter Theil gehort "Entwurf ber allgemeineren Europäischen Staatshandel bes 17. und 18. 3abr hunderts" 1756, 4. Aufl. 1779, und: "Staatstlugheit nach ihren erften Grund fagen" 1761, 4. Aufl. 1779. Gein Compendium bes Bolferrechts: "Juri gentium Europaei practici primae lineae", 1775, fonnte er nicht mehr vollenden da ihn der Tod mahrend des Drudes überraschte. Seinen handschriftlichen Rad laß bewahrt die Göttinger Universitäts-Bibliothet.

Weidlich, Zuv. Nachr. II. 74 und Lex.; Pütter, Götting. Gelehrtengesch. I. 149. II. 87; besselben Litteratur d. Teutschen Staatsrechts II. und Selbstbiographie I. 51. 118. 184. 230. 260. II. 577.

Steffenhagen. Uchtidellind: Bucas A., Lanbichaftsmaler zu Bruffel, getauft bafelbit ber 16. Jan. 1626, murbe ben 26. Oct. 1639 in die bortige Malergilbe all Schüler von Beter van der Borcht eingeschrieben. Darauf icheint er fich außer halb der Baterftadt umgefeben gu haben, ba er als Freimeifter erft 1657 ju gelaffen wurde. Um 13. Marg 1674 berheirathete er fich mit Anna Bame und am 12. Mai 1699 wurde er begraben. Er war ein gewandtes Talent malte und componirte mit Leichtigkeit und scheute fich auch nicht, gelegentlich in das Decorative zu berfallen, ein ächter Rachfomme ber Rubens'ichen Runt weise. Jedenfalls war Jacques b'Arthois von bestimmendem Ginfluß auf ihn die Borliebe für Großräumigkeit der Bilder, das fraftige Grün und die etwaberbe Formanschauung haben Beibe mit einander gemein. Wie biefer malte auch für Kirchen und Klöfter verschiedene große Landschaften (val. Mehr Rünftlerler.), die dann von Anderen mit Begebenheiten aus der hl. Gefchich ftaffirt wurden. In Bruffel, Brügge, den Galerien von Dresden (2), Berlin (1) 28. Schmidt. Pommersfelden (3) u. a. D. bewahrt man Werke von ihm.

Acidalius. 31

Acidaling: Balens A., nach feinem beutschen Ramen Sabetenthal, ausgezeichneter Rritifer und lateinischer Dichter, geb. 1567 ju Wittftod in ber Mart Brandenburg als Sohn eines Predigers, † zu Reiffe am 25. Mai 1595. Rachdem A. die Universitäten Roftod, Greifswalde und helmftabt besucht und don in fruher Jugend burch feine lateinischen Gedichte Auffehen erregt batte. begab er fich im 3. 1590 mit feinem Univerfitatsfreunde Daniel Bucretins (Rindfleisch) nach Italien und veröffentlichte noch zu Ende beffelben Jahres seine erste litterarische Arbeit, die Ausgabe des Belleius Paterculus. In Bologna widmete sich A. mit allem Eiser dem Studium der Philosophie und Medicin und erwarb fich auch ben Doctorgrad in biefen Disciplinen; weil er aber teine Reigung gur ärztlichen Praxis hatte und fich weit mehr bon ben alten Claffitern angezogen fühlte, wurde ihre Kritit und Erklärung fortan feine ausichliegliche Beschäftigung. Das Klima Italiens hatte feinem Korper wenig mgefagt; burch wiederholte Fieberanfälle geschwächt tehrte er 1593 nach Deutschland gurud und jog nach turgem Befuche in feiner heimath zu feinem ungerhennlichen Freunde Bucretius nach Breslau, wo er fich trot feiner ftart angegriffenen Gesundheit ben angestrengtesten Arbeiten hingab. Im Fruhjahre 1595 folgte er einer Ginladung feines Freundes und Gonners, des bijchöflichen Ranglers Bader von Wadenfels nach Reiffe, wo der Bifchof von Breslau feinen bof hatte, erlag aber ichon nach wenigen Monaten, erft 28 Jahre alt, einem hitigen Fieber. Er wurde nach tatholifchem Ritus feierlich beerbigt; ob fein Nebertritt jum Ratholicismus erft bort erfolgt ift ober bereits in Breslau, ift unbefannt; einige, wie fein Biograph Leuschner, ftellen den Uebertritt gang in Erft in jungfter Zeit wurde befannt, bag A. das Rectorat ju Reiffe erhalten und etwa fechs Monate geführt haben foll. Es beißt, wie Aug. Raftner in der Geschichte der Stadt Reiffe I. 3 G. 125 mittheilt, in dem Album der Edule: Valentinus Acidalius, vir valde doctus et inter poetas sui temporis nominatus, sex circiter mensibus tantum in hujus officii administratione vixit. Diese Nachricht ist jedoch mit den sonstigen Ueberlieserungen, da A. schon am 25. Mai 1595 mit Tod abging, nicht zusammen zu reimen, und zwar aus jolgenben Gründen: 1) der vorausgehende Rector Gebauer legte erft am 28. April 1595 bas Rectorat ber Schule nieber, f. Raftner a. a. D. S. 123; 2) bie in ber centuria I epistolarum veröffentlichten Briefe bes A. bom 3. 1594 find alle aus Breslau geschrieben, aus Neisse nur folche von 1595; 3) in keinem ber aus Reiffe geschriebenen ift bie geringfte Andeutung von einer Uebernahme oder Führung des Rectorates des Symnafiums gegeben, auch nicht in dem langen an Fr. Taubmann, ber bas bestimmte Datum Non. April. 1595 trägt; 4) aus Reiffe schreibt A. an Lipfins im J. 1595; apud quem (Wackherum) unam atque alteram iam septimanam hic Nyssae vixi benigne ab ipso Vratislauia euocatus, comiter habitus, et habendus in aliquod etiam fortasse tempus; 5) in einem in der Stadtbibliothet ju Breglau aufbewahrten Briefe an den Prof. Martin Weinrich in Breslau vom 16. Jan. 1595 bellagt A., daß es ihm noch nicht gelungen sei res suas in certa sede et stabili conditione defigere und bemerkt weiter unten; hic privatus literulas meas tracto: aulam non sollicito, quam raro neque nisi vocatus inviso. Dieje betimmten widersprechenden Angaben laffen nur fo viel vermuthen, daß man ihm vielleicht erft mahrend bes Aufenthaltes bei feinem Gaftfreunde und Gonner bas Rectorat ber Schule angeboten ober übertragen habe, daß aber von einer fechsmonatlichen Führung beffelben feine Rede fein fonne. An feinem frühzeitigen Lobe hatte außer der geiftigen Ueberarbeitung wol auch ein großer Berdruß einigen Antheil, ben fich Al. burch eine Unvorsichtigkeit zugezogen hatte. Bu Anjang bes 3. 1595 erichien ohne Angabe des Drudortes, aber wahrscheinlich

32 Acibalius.

in Berbit gebrudt, eine Abhandlung mit dem Titel: "Disputatio nova contra mulieres, qua probatur eas homines non esse." 11 Blatter 40. Diese Schrift erregte einen Sturm der Entriftung bei ben Theologen, fo bag felbft von ben Kangeln herab gegen ben Berfaffer und Berleger gedonnert wurde, nicht wegen ihres unfittlichen Inhalts, wie man nach bem Titel schliegen tonnte, sonden wegen ihrer gottesläfterlichen Grundfabe. Die Giferer hatten in ihrer But übersehen, daß die Schrift eine fatirische und eine Parodie auf die leichtfertige Methobe der Socinianer fei, mit ber fie ihre Beweife gegen die Bottheit Chrifti gu erbringen pflegten, wie der Berfaffer felbft mit klaren Worten in der erften und letten Thefis angebeutet hat. Da auf eingeleitete Untersuchung ber Berleger geftand, die Schrift von A. erhalten gu haben, wurde er als ihr vermeintlicher Berfaffer die Bielicheibe der giftigften Angriffe, die fich noch bis über fein Grab binaus fortsetten. Er felbft leugnet in feiner epistola apologetica an Jacob Monavius, einen gelehrten Argt und Rath in Liegnit (V. Acidalii epist. p. 339) aufs Entschiedenfte, daß er die Schrift verfaßt habe; aber wenn er auch nicht ihr Bater war, fo boch ihr Bathe. Er hatte nämlich feinen Berleger Beinrich Ofthaufen, ber ihn mit Rlagen über ben ichlechten Abfat ber von ihm gebruckten "Animadversiones in Curtium" (Francof. 1594) bestürmte, barauf aufmertfam gemacht, daß er durch ben Drud ber pitanten Schrift, Die, wie er in feiner Apologie verfichert, schon feit langerer Beit in gablreichen Abschriften herumging, ein gutes Geschäft machen tonne. Auch der Stil, in welchem die 51 Thefen ber Abhandlung vorgetragen find, fpricht mit Entschiedenheit gegen feine Autorschaft. - Bon ben, philologischen Arbeiten bes A. find bei feinen Lebzeiten nur die zwei fchon erwähnten, die Ausgabe bes Belleius Baterculus (Padua 1590) und die "Animadversiones in Curtium" and Licht getreten. Die erstere verwarf et bald felbst als eine übereilte Jugendarbeit und spricht in feinen Briefen wiederholt fein pudet pigetque fiber die Arbeit aus; allein die Nachwelt hat billiger geurtheilt, als ihr überhaupt fehr bescheibener Berfaffer, indem fie anerkannte, daß fich A. um die Berbefferung des Belleius wefentliche Berdienfte erworben hat. Rach feinem Tobe erschien eine vermehrte Sammlung feiner Gedichte, Elegien, Oden und Eptgramme, beren Werth nicht febr boch anguichlagen ift, ju Liegnig 1603. Die Berausgabe feiner hauptfächlichften Arbeiten verdankt man feinem Bruder Chriftian, ber Professor der Medicin gu Altori war. In raicher Folge erschienen eine "Centuria prima epistolarum" (Hanoviae 1606) mit einer Jugendarbeit "De vera carminis elegiaci natura et constitutione", fodann bes A. Hauptwert, die "Divinationes et interpretationes in comoedias Plauti", Francof. 1607 (566 pagg.), die "Notae in Taciti opera", Hanoviae 1607 und die "Notae in Panegyricos veteres" in ber Ausgabe von 3. Gruterus, Beidelb. 1607 (nicht auch ju Plinius, wie Graffe fälichlisch angibt, f. die Bemertung von Chrift. Acidalius p. 446). Diefe von eben fo eifernem Fleiße als eindringendem Scharffinn zeugenden Arbeiten haben bem A. ben unbeftrittenen Ruf als eines ber genialften Rritifer erworben; im Blautus hat er trot feiner mangelhaften Renntnig ber Metrit und handichriftlichen Ueberlieferung fehr viele Stellen burch feine feltene Divinationsgabe ficher geheilt und auch fur die Erklarung bes Dichters Treffliches geleiftet; vgl. bas Urtheil von Fr. Ritichl Prolegg. ad Plautum p. LIII. Ebenjo werthvoll find bes A. Arbeiten fiber Tacitus; bon dem in fo verderbter Geftalt überlieferten Gespräch über die Redner muß er geradezu als der sospitator bezeichnet werden, wie man erft in neuerer Zeit in vollem Mage anerkannt hat; val. G. Andresen in den Acta societ. philol. Lips. I, 107. Bon feinen übrigen Arbeiten über eine große Bahl lateinischer Dichter und Profaiter, beren Berausgabe fein Bruber Chriftian in der Borrede gur Brieffammlung verheißen hatte, ift nur noch ein ner Beitrag zu Ausonius in der Ausgabe von Jac. Tollius 1671 veröffentt worden, der bemerkt: Acidalii notarum in Gratiarum actionem nodis et die ium et copiam fecit incomparabilis Gronovius. Am meisten ist zu bewern, daß seine Arbeiten über Aulus Gellius, Symmachus und vor Allem die er Appuleius unbekannt geblieben oder ganz verloren gegangen sind. Bon mer Vertrautheit mit Appuleius (schon in der Vorrede zum Velleius hatte er baldige Bollendung seiner "Appuleianae quaestiones" angesündigt) zeugt ich die sreilich geschmacklose Bortiebe sür Archaismen in dem lateinischen Stil ka. Die Prophezeihung, die der große Justus Lipsius in einem Briese an Monavius (Löwen 1594) von A. ausspricht: Ipse Valens (non te fallam gur) gemmula erit Germaniae vestrae, vivat modo ist troß seines so srüh inleten Todes in Ersüllung gegangen.

J. Chr. Leuschneri commentatio de V. Acidalii vita, moribus et scriptis. Liegnih 1757. Ueber den Kritiker B. Acidalius, besonders über seinen Antheil an der Schrift eines Ungenannten, daß die Weiber keine Menschen sind, von Dr. Balentin Heinr. Schmidt im Journal für Deutschland von Fr. Buchholz V, 1 S. 113 ff. 1819. Der Neisser Kector Balens Acidalius, von Dr. Fr. Abam im XVII. Bericht der Philomathie in Neisse, 1872 S. 19—53.

Salm.

Acter: Jacob A., Maler in Um, in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, n den Malern Acter, die im 15. Jahrhundert daselbst erwähnt werden, der zige, von dem sich ein Wert nachweisen läßt. In der St. Leonhardskapelle i dem Kirchhof zu Kistissen, Oberants Chingen in Würtemberg, besindet sich Altarwert, dessen Gemälde auf den Seitenslügeln und der Predella von A. rühren. Auf der Seitenwand sindet sich die Inschrist: Jacob acker maler zu n hat diese Dasel gemacht uf des hailligen Kreut tag an herst. anno dmi mini) MCCCCLXXXIII jar.

Ader: Johann Heinrich A., gelehrter Schriftseller, geb. zu Naumburg Aug. 1647, † 21. Sept. 1719 zu Gotha, erhielt seine Bildung zu Naumstry und Schulpsorta, studirte zu Jena seit 1669, wurde Magister und Adjunct der philosophischen Facultät, 1673 Adjunctus und Psarrer zu Hausen bei tha, 1689 Superintendent und Hosprediger zu Blankenhain. Im J. 1717 te er wegen Kränflichseit seine Stelle nieder und zog nach Gotha. Bon seinen Ireichen philologischen, litterar- und firchengeschichtlichen Werken (s. Abelung) ist nentlich die "Historia resormationis ecclesiasticae tempore primitivae ecclesiae", sa 1685 und 1715, bemerkenswerth. Er nahm in seinen Werken ost den men Melissander an nach dem Ramen seiner Mutter, welche eine Enkelin des verintendenten Caspar Melissander zu Altenburg war. — Sein Sohn gleichen mens war 1680 zu Hausen geboren und † 19, März 1759 zu Kudolst, wo er 1726 seine Stelle als Rector niedergelegt hatte. Außer lateinischen sichten und anderen Werken schrieb er eine "Historia poematum", 1726. kamelii Numburg, litt. II. 19.)

Aderman: Franz A., geb. zu Gent um 1330, † 1387, einer der bemtesten standrischen Staatsmänner des 14. Jahrhunderts, gleich groß als eger und Diplomat, in seinem edlen Charakter unbesleckt von den Parteienschaften, welche damals Flandern unter den Kriegen mit dem Grasen wig von Male und den Franzosen zerwühlten. Von Philipp von Artevelde d.) zum Führer der "Reisers" ernannt, trug A. zu den glücklichen Ersolgen en Gras Ludwig bei. Fast ganz Flandern stand jetzt auf Seite der Genter. aber den von Frankreich her drohenden Gesahren zu begegnen, ging A. an Spihe einer Gesandtschaft nach England. Eben hatte er hier einen Hilfstag mit Richard II. abgeschlossen, als man Artevelde's Tod in der unglücktung mit Richard II. abgeschlossen, als man Artevelde's Tod in der unglück-

Adermann.

lichen Schlacht von Roosbete und die Unterwerjung ganz Flanderns dis all Gent durch Graf Ludwig erfuhr. In Gent trat jetzt A. an Artevelde's Plat und erfocht an der Seite der Engländer den glänzenden Sieg von Dünlichem Auch Ludwig von Male's 1384 erfolgter Tod beendigte den Krieg nicht und K, der durch einen Handstreich das wichtige Damm gewonnen hatte, sah sich daß hier von einer großen lebermacht unter König Karls VI. Führung belagen. Da die versprochene englische Hülse ausblieb, schlug der tühne Führer sich glücklich durch. — Am 18. Dec. 1385 ward endlich mit Herzog Philipp von Burgund, der mit der Hand von Ludwigs Erbtochter die flandrische Grafschaft er worden hatte, der für Gent ehrenvolle Friede geschlossen, wobei hauptsächlich K. die Unterhandlungen leitete. A., der seitdem zurückgezogen in Gent lebte, sid durch Mörderhand eines natürlichen Sohnes des Herrn von Herzeele, der ihm den Tod seines Baters schuld gab. — (Namiche, Cours d'Hist, nat. II c. 20.)

Udermann: Ernft Chriftian Bilbelm U., weimarifcher Beamter, geb. 14. Juni 1761 gu Beimar, † in Jena 4. Oct. 1835, Jugendfreund Robebue's, wurde nachdem er 1779-82 in Leipzig und Jena ftudirt hatte, bann bis 1788 bei feinem Bater (feit 1780 Juftizamtmann in Ilmenau) Amtsauditor gewesen und darauf als hauslehrer fungirt hatte, im J. 1790 Amtsadjunct in Ilmenau und nach feines Baters Tobe 1792 beffen Nachfolger. In diefer Stellung emarb er fich um bas abgesondert von Weimar verwaltete Amt entschiedene Berbienfte, besonders auch unter ben Laften und Gefahren der Kriegsjahre, und war baint bort wie bei Rarl Auguft und ber weimarifchen Regierung hochgeachtet. Als Ilmenau mit Weimar verschmolzen und dadurch finanziell schlechter gestellt wurde, mochte er dort nicht länger bleiben und erbat seine Entlassung. Allein ansiatt, wie er erwartete, an eine Landbeamtenstelle versetzt zu werden, ward er 1816 pom Großhergog gum Geb. Referendar im Juftigminifterium ernannt und blieb bis 1826, wo er fich Alters halber in den Ruheftand verfegen ließ, in diefer Stellung. Gin Mann von icharfem Berftand, tiefer Religiofitat und dichterifcher Begabung, hatte er in fruberen Jahren viele anonyme Beitrage zu Beitschriften geliefert und war nach Robebue's Tob eine Beit lang faft alleiniger Arbeiter und Berausgeber des Litterarijchen Wochenblattes. Rach dem angiehenden 3mhalt feines fehr forgfältigen Tagebuches hat fein jungfter Sohn E. Adermann (Meiningischer Generalsuperintendent) eine nur als Manuscript gebruckte Biographie von ihm verfaßt. Goedete.

Adermann: Georg Chrift. Benedict A., Theolog und Schulmann, geb. 3. Marg 1763 gu Bier bei Boigenburg an ber Elbe, † 8. April 1833, Sohn eines Landmannes, besuchte die Schule ju Schwerin, bann 1782 die ehemalige Friedrichs-Universität ju Butow und Göttingen, um Theologie ju ftudiren; ward 1792 Collaborator bei dem Landschullehrerseminar zu Ludwigsluft und leitete darauf feit 1794 den Unterricht des Erbprinzen Friedrich Ludwig als beffen Sofmeifter, bis er im Jahre 1801 jum zweiten Sofprediger ernannt wurde; 1808 ward er Superintendent zu Schwerin und Scholarch der Domfcule, 1819 Confiftorialrath, 1830 Oberhofprediger. Außer feinem Bredigtamte beschäftigte ihn vorzüglich die Organisation und Berbefferung bes Bolts schulwesens, der Baisenanftalten, bes Armenwesens, sowie er auch als popularer Schriftfteller für Medlenburg Bedeutung hatte. Seine Predigten, homiletifchen. tatechetischen und sonstigen gablreichen Arbeiten find im R. Refrol. XI. 247 verzeichnet. Die meiften der populären Auffage finden fich in der "Monatsfchrift von und für Medlenburg", in (Stiller's) "Batriotischem Archiv ber ber jogthumer Medlenburg" und im "Schwerin, freim, Abendblatt".

Mergborf.

Adermann.

35

Adermann: Hans A., Bürger von Zwickau, deutscher Dramatiker, angeregt durch Paul Rebhun. Sein "Berlorner Sohn" (1536; vgl. Goedeke) beruht zum Theil auf dem "Acolast" von Gnapheus und wurde von Scharpssender 1544 abgekürzt, von Johann Rendorss 1608 benutt. Im "Todias" will er den Chestand preisen im Gegensate zur katholischen Verherrlichung der Ehelosigkeit. Ginzach, schmucklos, trocken, aber treuherzig und nicht ohne anschauliche und gemüthvolle Ersassung des wirklichen Lebens. — (Palm, Rebhun S. 186.)

Udermann: Wilhelm Beinrich A., Schulmann; ju Auerbach im fachi. Boigtland, wo fein Bater Oberpfarrer war, geb. 25. Juni 1789, † 27. Marg 1848. Bon feinen zwei Brubern marb ber eine Appellationsrath in Dresben, der andere Pfarrer in Syrau. Erft vom Bater, bann auf bem Gothaer Gymnafium vorbereitet, ftubirte er feit 1807 ju Leipzig Theologie. Indem er gugleich Unterricht ertheilte, erfannte er barin fo fehr feinen Beruf, bag er 1811 burch feinen zu London als Raufmann anfäffigen Baterbruder Rudolph A. bewogen, die Erziehung einiger jungen Englander übernahm und fich mit ihnen 2 3ahre bei Beftaloggi gu Ifferten aufhielt, lehrend und "vom genialen, an Geiftesbliden unerschöpflichen Alten täglich lernend". 1813 trieb ihn bie Begeisterung für die Befreiung bes Baterlandes in bas Lugow'iche Corps. Er geichnete fich burch Umficht aus, ward Oberjäger und am 26. Aug. Officier. Um felben Tage fiel Theod. Rorner; A., Förster, Thummel und Roftig gruben bem Freunde unter ber Giche bei Bobbelin das Grab; ber fpatere Geh. Medicinalrath Stiebel ju Frankfurt a. M. führte ben Trauerzug. Im Kampf an ber Gohrde, 16. Sept., eroberte A. eine Kanone und erhielt dafür das eiferne Rreug. Er begleitete bas Corps bis Paris. Rach geschloffenem Frieden führte er bei feinem Oheim Rubolf A. (f. b.) in London die Correspondeng zweier Sulfagefellichaften, fur die er im Binter 1814 nach Deutschland reifte. Bei biefer Gelegenheit besuchte er auch bas Korner'iche Saus in Dresben, wo Theobor's tury hernach geftorbene Schwefter burch ihre hohe Begabung und ihr begeistertes Wesen einen tiefen Gindruck auf ihn machte. In London verkehrte A. mit dem bekannten Dr. Bell, deffen Mechanismus und passives Gedächtniswert fich ihm im ichroffften Wegensabe ju Beftaloggi's Entwideln bes jungen Beiftes barftellte. 1815 jog A. abermals mit funf Boglingen nach Ifferten. Dr. Bell tam nachgereift; aber ber von fich eingenommene Mann blieb trot aller Beweise Beftaloggi's und Adermann's bei feinem Spftem. Bon 1817 an ift A. mit feinen Boglingen theils auf Reifen, theils an befreundeten Erziehungsinftituten : 1819 tam er nach Frantfurt a. D.; von feinen alten Rampfgenoffen aufs Berglichfte empfangen, entschloß er fich bafelbft zur Annahme einer orbentl. Lehrerftelle an der Mufterschule (4. Juli 1820), beren Bierde er auf lange Beit ward. Bon hohem Buchje, ichlant, faft hager, trug er bas Geprage von Ernft und Liebe, einfach in feiner gangen Lebensweife, ein abgefagter Feind alles außern Schein-Glanges. Der Umgang mit ber Jugend war ihm Freude und Bedurfnig. Dit feltenem Beichid wußte er aus feinem reichen Biffensichat bas jebesmal Bwedmäßige herauszufinden. Dit feinem, von flangvoller Stimme getragenen wurde- und liebevollen Lehrton, mit feinem edlen Charafter, ber ben Schulern überall als Mufter vorleuchtete, war er ein echter Jünger Beftaloggi's. Gine gange Generation fuhrte er bom Gintritt in die Schule bis jum Abgang bon berfelben und blieb bann, borgugeweise mit Geschichte und beutscher Sprache beschäftigt, in den oberen Claffen der Rnaben- und Madchenichule. - 21. blieb

underheirathet, "die Schule blieb seine Braut und mit der Liebe eines Bräutigams hing er an ihr, lebte nur für sie". — Als durch die Bundesbeschlüsse vom 28. Juni 1832 die religiöse und politische Freiheit in hohem Grade beschränkt

ward, trat A. mannhaft für sie ein. Bis zu Ende des Jahres 1847 blieb er, obwol schon seit Jahren mit heftigen und zunehmenden Brustbeschwerden behaftet, in seinem Berus; dann ward er, turz vor seinem Tode, pensionirt. Den Sterbenden erreichte noch die Kunde von der Erhebung des deutschen Bolkes; noch sah er die Stadt im Festschmuck der schwarz-roth-goldenen Fahnen. Der unabsehdare Trauerzug, welcher ihn in den Tagen des Borparlaments zum Grabe geleitete, wo der treue Jugendsreund Stiebel ihm die Grabrede hielt, bekundete die hohe und allseitige Berehrung der Stadt. — Geschrieben hat er: "Erinerungen aus meinem Leben bei Pestalozzi" und "Erinnerungen aus den Freiheitskriegen"; ein ungedrucktes Tagebuch soll sich in der Pfarre in Sprau besinden.

Adermann: Jacob Fidelis A., Argt, geb. 23. April 1765 in Rudesheim, † 28. Oct. 1815, habilitirte fich, nachdem er 1787 in Maing jum Doctor promobirt worden war und eine größere wiffenschaftliche Reise burch Deutschland, Italien zc. gemacht hatte, 1789 in Maing als Privatbocent für gerichtliche Medicin und Medicinalpolizei. Rach Fibig's Tode ward ihm die orbentliche Projeffur ber Botanit, und nach Commering's Ausscheiben bie ber Angtomie übertragen; 1798, nach Aufhebung ber Universität und Errichtung einer Specialichule ber Medicin, wurde A. jum Prafibenten und erften Brofeffor an berfelben ernannt; 1804 folgte er einem Rufe als Profesjor ber Anatomie und Chirurgie an Lober's Stelle in Jena, und im folgenden Jahre einem folden als Projeffor der Anatomie und Phyfiologie in Beibelberg. Bier entwickelte A. eine umfaffende Thatigkeit und machte fich namentlich um die Begrundung und Erweiterung wiffenschaftlicher Inftitute (bes anatomischen Theaters, ber Boliffinit u. a.) febr verdient. Rach Schluß bes Sommerfemefters 1815 reifte A., feiner Bewohnheit gemäß, nach feiner in ber Rabe von Rubesheim gelegenen fleinen ländlichen Befigung, ertrantte bier an Rierenentzundung und erlag berfelben ichnell. — A. nimmt unter feinen Zeitgenoffen eine ehrenvolle Stellung ein; ju feinen bebeutenbften Arbeiten (vgl. Engelmann, Bibl. med.-chir. S. 5) gehören eine Reihe anatomischer Leiftungen: "Ueber die Kreugung ber Sehnerven", in Blumbach's med. Bibl. 1788 III. 337. 706; "Gustus organi novissime detecti prodromus", Mainz 1790; "Comment, de nervei systematis primordiis", Mannh. 1813 u. a., ferner feine Schrift "Ueber ben Crefinismus", Gotha 1790, und feine "Kritif ber Gall'ichen Schabel- und Organiehre", Beibelb. 1806, in welcher er, als der Erste, mit wiffenschaftlichen, auf Anatomie und Entwickelungsgeschichte bes Gehirns geftutten Grunden die Unhaltbarteit berfelben nachweift. In feinen phyfiologifchen und pathologifchen Arbeiten, wie ber "Darftellung ber Lebensträfte", 2 Bbe., Frtf. a. M. 1797, 1800; "De febribus epitome", Beibelb. 1809; "leber die Erleichterung ichwerer Geburten", Jena 1804 u. a. fteht A. auf einem ausgesprochen chemiatrischen Standpuntte, in ber fpatern Beit feiner litterarischen Thatigkeit hat er fich ber naturphilosophischen Richtung zugewendet. Er ichrieb auch 1812: "Ueber die Ratur bes Gemächfes. Gine philof. Ginleitung in feine botanischen Borlefungen" (f. Prigel, Thes.).

A. hirich.

Adermann: Johann A., lebte um 1429 in Sacz in Böhmen. Er ift Berfasser eines in alten Drucken und in Handschriften erhaltenen Streitgespräches zwischen dem Tode und einem Manne, dem derselbe sein junges Weib geraubt hat, und der er wahrscheinlich selbst ist. Johann nennt er sich in einem Atrostischon am Schlusse, und bezeichnet durch die Worte: "Ich bin genannt ein Ackermann, von Bogelweide ist mein Pflug" seinen Zunamen und sein Gewerbe, die Vogeljagd. Er zeigt Kenntniß der Alten, in deren Geiste das Gespräch auch

gehalten ift, und eine ziemliche Gewandtheit in der Handhabung der Profa. Das Werkchen ift aufs Neue herausgegeben durch v. d. Hagen, Frankfurt 1824, Bartich.

Mdermann: 30h. Chrift. Gottl. A., Argt, geb. 17. Webr. 1756 in Beulenroba, † 9. Marg 1801, bezog in einem Alter von taum 15 Jahren Die Universität von Jena, wo er an Balbinger einen baterlichen Gonner fand, fiedelte mit biefem nach Göttingen über, wo er neben feinen medicinischen Stubien fich, unter Benne's Leitung, mit dem größten Gifer ben claffifchen Biffenschaften hingab, und habilitirte fich 1775, nach erfolgter Promotion, als Brivatbocent an ber med. Facultat in Salle; nach zweijahrigem Aufenthalte bafelbft ging er in feine Beimath, wo er bis 1786 als praft. Argt und Phyfifus ber Begirfe Beulenroda und Burgt thatig war; in diefem Jahre folgte er einem Rufe als Profeffor ber Chemie an Wittwer's Stelle in Altborf, rudte 1794 in ben Lehrftuhl für prattifche Beilfunde ein, übernahm gleichzeitig, als Stadt- und Amtsphpfifus, die argtliche Leitung bes bortigen Krantenhauses für Arme (bie hier gemachten Griahrungen hat er in feiner Schrift: "Bemerfungen über bie Renntniß und Rur einiger Rrantheiten", in 7 Seften, Altd. 1794-1800 niebergelegt), erlag aber schon in einem Alter von 45 Jahren ber Lungenschwindfucht. Schwerpuntt ber wiffenschaftlichen Leiftungen Adermann's (vgl. Biogr, med. I. p. 33. Meufel, G. T.) fällt in feine hiftorischen Arbeiten, welche ben Beweis einer claffifchen Gelehrfamkeit und einer tiefen Renntnig bes Alterthums geben : neben gablreichen von ihm beforgten Ausgaben argtlicher Schriften bes Alterthums und Mittelalters, unter benen bie bes "Regimen sanitatis Salerni" (Stenbal 1790) wegen ber fritischen Sichtung bes Tertes und ber werthvollen tritisch-hiftorischen Einleitung besonders boch geschätzt ift, nehmen feine "Institutiones historiae medicinae", Rurnb. 1792, eine in furgem Umriffe, aber meifterhaft entworfene Gefchichte ber Beilfunde bis jum Ausgange bes Mittelalters, die erfte Stelle ein. Ein weiteres litterarisches Berdienft hat fich Al. burch die berausgabe ober Ueberfegung gahlreicher ausländischer Schriften erworben; bon leinen ber praftischen Seiftunde jugewandten, ichriftftellerischen Leiftungen berdienen vorzugsweise die von ihm veröffentlichten Sand- und Lehrbücher über Briegsargneifunde genannt ju werben. - Seine Memoria fchrieb Siebenfees, Althorf 1801. A. Birich.

Adermann: Johann Abam A., Landschaftsmaler, geb. in Mainz 1780, lebte seit 1804 in Franksurt a. M., wo er 1853 starb. Beisall sanben besonders seine Winterlandschaften, auch im Aquarell war er geschickt. Sein Bruder Georg Friedrich, geb. zu Mainz 1787, † zu Franksurt 1843, malte ebensalls Landschaften, sedoch mit weniger Ersolg. — (Meyer's N. Künstlerler.). W. Schmidt.

Adermann, Schauspielersamilie: Konrad Ernst A., geb. 1710 in Schwerin, † 13. Rov. 1771, hatte ben Felbmarschall Münnich auf weiten Reisen und in Schlachten begleitet und sich durch Tapserkeit, Stärke und Gewandtbeit des Körpers ausgezeichnet. Er betrat die Bühne zuerst unter einem gewissen Stolle. 1740 war er bei der Schönemann'schen Gesellschaft in Lüneburg engasirt. Dort lernte er seine nachmalige Frau kennen, welche 1741 in Hamburg an die Spize einer eigenen Gesellschaft trat. 1744 löste sich diese auf. A. ging pu Berwandten nach Mecklenburg. 1747 sand er Anstellung in Danzig, später in Petersburg. Bon dort besuchte er auch Mostau 1749. Hier heirathete er. 1751 verließ er Rußland und in Gemeinschaft mit seiner Frau begründete er päter die so berühmt gewordene Adermann'sche Gesellschaft. Sie bereiste Danzig, Königsberg, Breslau, Warschau, zog dann durch Mitteldeutschland (Leipzig, Halle) nach Frankfurt a. M., und als der siebensährige Krieg Deutschland zum

Kriegsschauplate machte, ging sie über Straßburg nach der Schweiz. Nach dem Friedensschlusse ging A. über Straßburg, Frankfurt, Mainz nach Braunschweig, Hannover und Hamburg. Hamburg wurde nun der seste Sit der Ackermannschen Gesellschaft. 1767 aber ging die Bühne an ein Consortium von Privatleuten über (Lessing's Dramaturgie). Bei dieser Gesellschaft glänzten die Begründer der deutschen Schauspielkunst, Cahof und Friedrich Ludwig Schröder. A. war selbst ein vorzüglicher Schauspieler, als solcher von den eben genannten Großmeistern deutschen Bühnenspiels anerkannt.

Seine Gattin, Sophie Charlotte, war eine geb. Bierreichel. Geb. in Berlin am 10. Mai 1714, heirathete sie einen Organisten Schröber, der sie aber nicht ernähren konnte. Sie betrat 1740 die Bühne in Lüneburg, errichtete 1741 eine eigene Gesellschaft in Hamburg, sallirte 1744, verließ darauf das Theater, kehrte jedoch 1747 zur Bühne zurück. 1749 heirathete sie in Moskau den Schauspieler A. Sie war eine treffliche Schauspielerin und eine noch tresslichere Directrice, von Verstand und Energie, eine Lehrerin ihrer Mitglieder. Man rühmt namentlich die Feinheit und Schönheit ihres Händespiels. Sie

ftarb 14. Oct, 1792 in Samburg.

Dorothea A., der Borigen älteste Tochter, geb. 12. Febr. 1752 in Danzig, betrat die Bühne zuerst am 8. März 1756 als vierjähriges Kind in der Rolle der Arabella in Lessing's "Miß Sara Sampson". Sie entwickelte sich zu einer trefslichen Schauspielerin, begünstigt durch eine hohe und edle Gestalt und eine sanste einschmeichelnde Stimme. Schröder's Biograph Meyer rühmt als ihre vorzüglichsten Kollen Orsina, Minna von Barnhelm, Marie in Göt von Berlichingen. Sie verließ die Bühne 19. Juni 1778 und heirathete

2. Juli beffelben Jahres ben Profeffor Unger in Altona.

Marie Magdalene Charlotte A., Schwester der Borigen, geb. 23. Ang. 1757, betrat die Bühne 16. Oct. 1761 in Karlsruhe als Louischen in Moliere's "Kranken in der Einbildung". Ein außerordentliches Talent voll Grazie und erfinderischen Geistes. Sie starb in ihrem achtzehnten Lebensjahr 10. Mai 1775 in Hamburg, allgemein betrauert von den dortigen Kunstsreunden, deren verzogener Liebling sie gewesen war. Sie ist die Heldin des Otto Müller'schen Romans "Charlotte Ackermann", der bekanntlich auch zu einem Schauspiel verarbeitet wurde, welches in der Mitte der fünfziger Jahre über sast alle deutschen Bühnen ging.

Adermann: Leopold A., mit seinem Klosternamen Petrus Fourerius, bibl. Archäolog, geb. in Wien 17. Rov. 1771, † baselbst 9. Sept. 1831. Am 10. Oct. 1790 trat er in den Orden der regulirten Chorherren zu Klosterneuburg und studirte dann 1791—95 in Wien. Daraus ward er Priester und Prosessor der oriental. Sprachen, der Archäologie und Hermeneutis am Stistshof in Wien, 1800 auch Stistsbibliothekar. 1802 zum Doctor der Theologie promovirt, erhielt er 1806 an der Universität die Prosessur sür das Alte Testament, welche er als geschähter Lehrer 25 Jahre besteidete. — Er schried: "Introductio in libros Vet. Test." 1825 (eigentlich 3. Ausg. von J. Jahnii Introductio etc.); "Archaeologia dibl." 1826; "Prophetae minores perpet. annot. illustr." 1830.

B. Sebad, L. B. F. Adermann, biogr. Stigge, Wien 1832.

Adermann: Rubolph A., Buch- und Kunsthändler, geb. 20. April 1764 zu Schneeberg, † 30. März 1834, erhielt seinen ersten Unterricht in der latein. Schule seiner Baterstadt. Sein Wunsch, eine Universität zu besuchen, wurde durch die Armuth seiner Mittel unmöglich. Er erlernte darum das Sattlerhandwerk, welches auch sein Bater betrieb. Als Sattler und Wagenbauer durchwanderte er Deutschland, Frankreich und zuleht England, wo er in London durch Adner. 39

in Paris gesertigten Wägen bekannt geworden war und nun Austräge zu solchen allen Seiten erhielt. Dies trieb er bis 1795. Dann legte er eine Kupserhandlung an, welche bald sehr blühend wurde. Mit ihr verband er eine nusactur von Farben sür Landschafts- und Miniaturmaler; ersand ein dicks tonpapier sür letztere, veranstaltete das Erscheinen von verschiedenen artist.erar. Erzeugnissen, u. a. des bekannten Taschenbuchs "Forget me not" und zeiligte sich bei verschiedenen neuen technischen Ersindungen (vgl. oben F. E. um). Seit 1830 zog er sich, sast erblindet, von allen Geschäften zurück, che nun seine Söhne übernahmen.

Börsenblatt f. d. d. Buchhandel 1834. Literary gazette 1834. Zeitgenoffen IV. 13. 1819 S. 8. Walther.

Maner: Johann Dichael A., Archaolog und Raturforicher, geb. gu hagburg 25. Jan. 1782, † als evangel. Pfarrer von hammersborf (nachft rmannstadt) 12. Aug. 1862. Die erste Ausbildung erhielt er am Gymnafium ner Baterftadt, ftudirte hierauf Philosophie am evangel. Chmnafium ju Berannstadt und begab fich 1805 nach Wittenberg. Aber nach taum vollendetem ften Jahre wurden die Studien hier in Folge ber Besetung Wittenbergs durch e Franzosen unterbrochen. Er hörte barauf in Göttingen u. a. Senne, Blumbach, Bedmann und heeren. Rach Beendigung feiner Universitätsftudien neifte er ju Fuß einen großen Theil von Deutschland und Frankreich, die dweiz und Italien. Rach der Beimkehr in fein Baterland wirfte er 13 Jahre der Germannstädter Schule als Brofeffor ber Philologie und Archäologie. ier gab er 1809 feine "Antiqua musei Parisiorum monumenta" heraus. 1821 ablte ihn die evang. Gemeinde in hammersdorf zu ihrem Pfarrer. Bei aller mue fur ben Beruf bes Seelforgers fand er in feiner neuen Stellung Duge mug, fich seinen Lieblingsstudien in raftlofer Thätigkeit zu widmen. Zahlreiche eifen, die er in den Jahren 1832 bis 1847 unternahm, um die romischen nichriftengebiete Siebenbürgens und ber Nachbarlander, fowie intereffante Fundde von Mineralien und Petrefactenlager zu besuchen, führten zu einer ftattden Reihe von werthvollen Abhandlungen archäologischen und naturhistorischen nhalts, deren Berzeichniß man in ber "Transfilvania", Beibl. bes Siebenb. oten, Rr. 14 bes 3. 1862 findet. Aber auch eine fchone und reiche Sammng von Antiquitaten, Mungen, Petrefacten und Mineralien bankt besonders nen Reisen ihre Entstehung. Bei dem hohen Interesse, bas diese Sammlung wahrte, bei ben umfaffenden Renntniffen, bem Reichthum der Erfahrungen und ber bis ins bochfte Alter ungetrübt bewahrten Leutfeligkeit bes "Reftors uticher Forschung in Siebenbürgen" fonnte es nicht anders fein, als daß der de Pfarrhof bes freundlichen Dorfes häufig gablreiche Freunde und Jünger Biffenschaft in fich aufnahm. Dit Recht tonnte fein Biograph in dem arm geschriebenen Nachrufe fagen: "So feben wir A. durch mehr als ein abes Jahrhundert im Mittelpuntte aller wiffenschaftlichen Beftrebungen feiner ationsgenoffen in hervorragender Beife thatig, theils felbft arbeitend, theils uch fein Beifpiel und feine Aufmunterung und Unterftugung jungere Rrafte nregend, belehrend und fordernd." - Die Anerkennung der Berdienste wurde em eblen Manne im In= und Austande von allen Seiten zu Theil und all= meinste Berehrung wurde ihm an feinem 50jabrigen Dienstjubilaum am Det. 1858 entgegengetragen. - Seine hervorragenbften Werte find bie Mineralogie Siebenburgens mit geognoftischen Andeutungen", hermannftadt 847-55. "Die romifchen Alterthumer und beutschen Burgen in Giebenurgen mit einer leberfichtstarte" und "Die Colonien und militärischen Standager der Römer in Dacien", vor Allem aber "Die römischen Inschriften in tacien, gefammelt und bearbeitet von 3. Dr. Adner und Friedr. Müller",

Wien 1865. — Es war ihm nicht beschieden, das Erscheinen des letztgenannten, in seinem 81. Lebensjahre beendigten Werkes zu erleben. Seine Sammlungen erwarb der naturwissenschaftliche Verein in Hermannstadt.

Transfilbania, 2. Jahrg., 1862, Rr. 14. — Defterreich. Wochenschrift Biffensch., Kunft u. öffentl. Leben, 1863, Rr. 4. Bieglauer.

Acoluthus: M. Anbreas A., einer ber bedeutenoften Orientaliften feiner Beit, geb. 16. Mars 1654 in Bernftadt, † 1704 am 4. Rob. in Breslau, war ein Sohn bes gelehrten, als Paftor von St. Elijabeth und 3nipector ber Breglauischen Rirchen und Schulen 1689 verftorbenen Dr. theol. Johannes A. Rach tuchtiger Borbilbung auf bem Elifabethan fand er in M. August Pfeiffer, geftorben als Superintendent in Lubed, einen ebenfo tudtigen Lehrer für bas Rabbinifche, Sprifche, Chalbaifche, Arabifche, Berfifche, Aethiopische, womit er fpater das Mauretanische, Türkische, Koptische, Armenische, fogar bas Chinefische verband. 1674 ging er nach Wittenberg, von ba nach Leipzig, wo er Magifter wurde und über orientalische Sprachen Brivatvorlefungen hielt. Durch einen gludlichen Bufall in den Befitz einer Armenischen Bibd gelangt, gab er 1680 ben Propheten Obadja armenifch mit Observationen beraus, ber erfte in Deutschland erschienene armenische Drud. Der 1682 verfaste Tractat "De aquis zelotypiae amaris" ju Num. 5, 11 ff. follte ihm ben Weg au einer Profeffur bahnen; aber 1683 nach Breglau gurudgefehrt, ließ er fich bort bewegen, in ben praftischen Kirchendienst einzutreten. 1689 übertrug ibm ber Rath die Projeffur ber bebraifchen Sprache am Elifabethan und berief ibn bas Jahr barauf jum Genior an bie Bernharbinfirche. Geine unter einer Laft bon Amtsarbeiten mit eifernem Fleige fortgesetten orientalischen Studien wurden durch eine im Türkenkriege erbeutete arabische Handschrift des Koran mit perfischer und türtischer Uebersetzung zu neuem Gifer entflammt. Der Roran war, ba bie 1530 in Benedig erichienene grabifche Musgabe auf Befehl bes Bapftes verbrannt worden war, in Deutschland bamals fo gut als unbefannt, weghalb M. ben Entschluß faßte, diese dreifprachige Sandschrift mit lateinischer lleberfetung zu veröffentlichen. Gein Plan fand in Berlin bei Friedrich III., bem freigebigen Forberer ber Biffenschaften, Die gunftigfte Aufnahme. Der Rurfurt fette ihm alsbalb eine jahrliche Benfion aus. Bon bem ju ebirenben Roran erschien jedoch nur 1701 ein "Specimen alcorani quadrilinguis", in Folge beffen A. jum Mitgliebe ber tonigl. Atabemie ber Biffenschaften in Berlin ermahlt wurde. - Der jungfte feiner Sohne Johann Rarl, Rathsherr und Schulprafes in Breslau, ift von Rarl VI. unter bem Ramen von Folgersberg geabelt worden.

Chrift. Schmid, Leichenpredigt auf M. Andr. Acoluthus nebst angesügtem Lebenslauf. Breslau. — Mart. Hankii monumenta pie defunctis olim erecta, ed. a G. Hankio, 1718. Schimmelpfennig.

Acontins: Jacob A., Philosoph, Theolog, Jurist und Ingenieur, † 1566 oder bald hernach. Er wurde zu Trident geboren und beschäftigte sich größtentheils mit dem Studium der Jurisprudenz. Ohne strenger Caldinist zu werden, trat er doch zum resormirten Besenntniß über, wurde deswegen aus seinem Baterlande vertrieben, ging nach Straßburg und von da nach England, wo er, von der Königin Elisabeth freundlich ausgenommen, reiche Enadendezeugungen ersuhr. Besonders berühmt ist seine in zahlreichen Ausg. u. Nebersehungen (vgl. Abelung) erschienene Schrist: "De strategematidus Satanae", Basel 1565. Das Wert zeugt von einer großen religiösen Dulbsamseit, die den Versasser seiner Zeiverhaßt machte. Außerdem ist erwähnenswerth: "De methodo sive recta investigandarum tradendarumque artium ac scientiarum ratione libellus", gedruck in einer Sammelschrist: "De studis dene instituendis", Utrecht 1658. Die Schrift ist für die Geschichte der Logis von Bedeutung. A. hält sich frei von

solaftischem Wuste und setzt in sreier Stellung zur peripatetischen Lehre die tethode der Ersorschung der Wahrheit und der Begriffsbildung, wie die Methode 8 Vortrags der Wissenschaft auseinander. Es tritt uns große Einsicht und eurtheilungstraft in dieser Schrift entgegen. Andere Werke, wie eine Vernunsthre, blieben unvollendet oder ungedruckt. — (Bayle s. v. Aconce.)

Richter.

Acontins: Melchior A. stammt aus Ursel bei Franksurt a. M. und bend sich in der ersten Hälste des 16. Jahrh. zu Wittenberg, wo er mit dem ichter Georg Sabinus besreundet war, wie aus seinen Spithalamien auf die ochzeit des Sabinus, der Melanchthon's älteste Tochter geheirathet, hervorgeht. iese Weihgedichte hat Sabinus unter seine eigenen Gedichte ausgenommen. Auch it einem anderen Dichter der Resormationszeit, Jacob Michlus, war A. eng steundet. — (Annalen des Vereins s. nassaussche Alterthumskunde und Geschichtszichung. X. 115.)

Ucronius: Johannes A. Frisius, so genannt nach seiner Vaterstadt tkrum in Westsriesland, auch Atrocianus, Arzt und Mathematiser, geb. 520, seit 1547 Prosessor der Mathematik und seit 1549 der Logik zu Basel, 564 Doctor der Medicin, † an der Pest 18. Oct. desselben Jahres. Mehr s durch seine lat. Poesien und humanistischen Arbeiten (vgl. Jöcher u. delung) ward er durch seine mathematisch-aftronom. Werke "De motu terrae", De sphaera", "De astroladio et annuli astronomici consectione", nebst einem ol nicht gedrucken "Cronicon und Prognosticon astronomica" bekannt. Als reund des Dad. Joris gab er nach dessens und Processes heraus.

Bruhns.

Ucroning: Johannes A., reformirter Theologe, † 1627; hat fich weniger urch wiffenschaftliche Arbeiten, als burch seinen eifrigen Antheil an bem Streite vifchen Arminianern oder Remonftranten und Contraremonftranten einen Namen macht. Er war ber Sohn bes friefischen Predigers Bernard A. und genoß n Unterricht des Zach. Urfinus und T. Junius zu Reuftadt. 1584 ward er rediger gu Gilfum in Oftfriesland; einige Jahre fpater gu Groningen und Wefel. achdem er einen Ruf als Prediger nach Deventer und Amfterdam abgelehnt itte, ward er 1617 jum Brofeffor ber Theologie an der Universität zu Francker nannt; aber schon im nächsten Jahre rief man ihn wieder als Prediger nach ampen, hauptsächlich damit er gegen seine dortigen Collegen, welche der Partei & Arminius zugethan waren, auftreten moge. Als Abgeordneter diefer Beeinde zur Dordrechter Kirchenversammlung, 1618-19, hat er wirklich seine ollegen bes Arminianismus angeflagt, was für einige berfelben Abfetung gur olge hatte. 1619 ging er als Prediger nach Haarlem, wo er bis zu feinem ode blieb. Die schroffen Calvinisten feiner Zeit ruhmten feine Gelehrtheit, ine Bredigergaben und feinen Gifer fur bas, was ihnen für die Wahrheit galt; on anderer Seite aber wird er als ein unruhiger und zur Polemit fehr geneigter fann gezeichnet. Unter feinen fchriftsteller. Arbeiten (vgl. v. Ma, Biogr. Toordenb., u. Glafius, Godgel. Nederl.) find hervorzuheben: "Elenchus orthooxus pseudo-relig. Romano-Cathol.", Deventer 1615; "Syntagma Theologiae", twn. 1605; "Uytmonsteringe van verscheydene dolingen . . . der genoemde atherschen". Arnhem 1625.

Acronins: Ruard A., resormirter Theologe. Während Einige ihn einen Bruder des Joh. A. (s. o.) nennen, behaupten Andere, daß er in seiner ersten zeit tatholischer Priester gewesen sei. 1572 trat er als resormirter Prediger zu kraneter auf. Nachdem er in Alkmaar und Bolsward mehrere Jahre gearbeitet gatte, ward er 1599 Prediger zu Schiedam, wo er wahrscheinlich 1612 starb.

Für jene Beit ein gelehrter Mann, aber beftig, intolerant, eine burchaus polemifche Ratur. Go richtete er an die Mennoniten die Berausforberung gu einer öffentlichen Disputation, welche auch 1596 zwischen ihm und Bieter van Geulen stattfand. Obgleich die Gegner in 155 Sigungen ihren Streit fortfetten, endete bennoch bie Disputation bamit, bag fich beibe Barteien ben Sieg guidprieben, Un ben Zwiftigkeiten ber Anhanger bes Arminius und Gomarus hat Ruard A. einen fo wirtfamen Untheil genommen, daß Gomarus bei einer Bufammentunft, welche 1609 im Saag gehalten warb, feine Gulfe jur Bertheidigung ber Calviniftischen Lehrbegriffe in Anspruch nahm. Das Auftreten Untenbogaert's als Brediger ju Bleiswit fuchte A. bergebens ju verhindern. Da Uhtenboggert, ber - wie alle Arminianer - bas Recht ber weltlichen Obrigfeit gur Ginmijchung in firchliche Sachen vertheibigte, 1610 einen "Tractaet van 't ambt ende Authoriteyt eener hoogher Christelicker Overheyt" herausgab, trat A. mit einer Gegenschrift "Noodwendig Vertoog" gegen ihn auf. Die Remonstranten gaben 1610 ben Staaten von Solland eine Borftellung (Remonftrang) ihrer Unfichten ein. Unter ben Ramen ber fechs Delegirten von Calviniftifcher Geite, welche eine Contraremonftrang einreichten, fteht in erfter Reihe ber bes R. A. Auger feinen Schriften gegen Uhtenbogaert werben noch erwähnt: "Onderregtinge over 't onderholt der dienaren der waren ghemeynten Christi", Francker 1590; "Enarrationes catecheticae", Sciedam 1606; "Onderwyzinge over de Christ. catechism.", Sciedam 1608 u. a., welche v. d. Aa im Biogr. Woordenb. anführt. Bos.

Abam: Abt vom Rlofter Cbrach in bem Sprengel bon Burgburg, geb. vermuthlich im letten Jahrzehnt bes 11. Jahrh., † 23. Rov. 1161. Aus bem Rolner Sprengel ftammend, war er in bas Ciftercienferklofter Morimund in Burgund eingetreten und führte 1126 eine Colonie von Monchen feines Ordens nach Franken in bas von einem einheimischen angesehenen ritterburtigen Geschlechte und mit Unterftugung des bort begüterten späteren Rönigs Ronrad III. und seiner Gemahlin Gertrud gestistete Kloster Ebrach. Rach Allem, was wir wiffen, war A. eine ausgezeichnete Perfonlichkeit. Er hat die ihm anvertraute Stiftung auf fefter Grundlage eingerichtet und geiftig und wirthichaftlich die fünftige hervorragende Stellung berfelben mit nicht gewöhnlicher Umficht begrundet. Kraft biefer feiner fruchtbaren Wirtsamkeit find von Ebrach aus in nächfter Beit eine Angahl Schwefterflöfter (in Franten, Steiermart und Rieberbaiern) ins Leben gerufen worben. Auch über die nachften Intereffen feiner Abtei hinaus hat er an den großen öffentlichen Borgangen lebhaften Antheil genommen. Es ift befannt und erflärt fich ichon burch feinen Bufammenhang mit dem h. Bernhard von Clairbaux, daß Abams perfonliche Mitwirtung für die Agitation für den 2. Kreuzzug in Anspruch genommen worden ift: in Regensburg hat er mit großem Erfolg den baierifchen Großen bas Rreuz gepredigt. lleberdies war er hoch angesehen bei bem papftlichen Stuhle wie bei Raifer Konrad III. und noch mehr bei Kaifer Friedrich I., der ihn u. a. seiner ersten Gefandtschaft an Papft Eugen III. 1152 beigefellte und ihn in dem Notificationsichreiben an biefen als ben Mann feines Bertrauens in gottlichen und weltlichen Dingen bezeichnet. (Bgl. Wegele, Monum, Eberacensia, 1863.)

Moam d'Ambergau: Buchdrucker aus dem Ende des 15. Jahrh., vermuthlich aus Ammergau in Oberbaiern gebürtig. Auch sein späterer Ausenthaltsort ift nicht bestimmt zu erweisen, er läßt sich nur aus den vorhandenen Drucken vermuthen; so kennt man eine Ausgabe des Birgil, gedruckt von "Adam" Benedig 1471, und "Ciceronis orationes", gedruckt von "Adam d'Ambergau" aleichsalls in Benedig 1472; die Typen des Birgil sind aber verschieden von rucker bieses Ramens in Benedig waren. Der Rame Abam kommt außerdem noch mehrsach vor; ein "Magister Abamus" druckte 1470 "Augustini Dati elegantiae" in 4", ein "Petrus Abamus Mantuanus" ist gleichjass als Drucker bekannt, und ein "Abam Rost" als Drucker in Rom von 1471—75 vorkommend ist wahrscheinlich derselbe, der als "Adam de Rotwil" (auch "Alemannus") um 1482 in Aquila die ersten Druckwerke dieses Ortes lieserte: "Vite de Plutarcho, traducte per Bapt. Alessandro Jaconello de Riete" 334 Bl. Folio, und "Jacodi de Bangio tractatus de censuris et poenis ecclesiasticis" Folio. Die Sitte der Drucker jener Zeit, häusig nur ihren Bornamen zu nennen oder ihm die sateinische liebersetzung ihres Geburtsortes beizusügen, macht die Feststellung der unter mehrsach wechselnder, selbst beigelegter Ramensbezeichnung vorkommenden Berfönlichseiten höchst unssichen. Mühlbrecht.

Moam von Bremen: einer ber bedeutenbften Geschichtschreiber bes Mittelalters, tam 1068 nach Bremen, wo durch ben Erzbischof Abalbert (1045-72) one febr rege Thatigfeit, auch auf wiffenschaftlichem Gebiet, ins Leben gerufen war, wurde fogleich unter die Bahl der Domherren aufgenommen und erscheint 1069 als Scholafticus. Wie lange er als Borfteher ber Domichule gewirft hat, wiffen wir nicht; nach 1075, 12. Oct. eines unbefannten Jahres ift er geftorben. - A. scheint ein Oberfachse gewesen zu fein und verdankt feine Bilbung vielleicht ber Magbeburger Domichule. Mit einer ansehnlichen Bahl alter Schriftfteller ift er vertraut, und ber Chrenname eines Magifters zeigt, daß er ben vollständigen Rreis der damaligen höhern Schulbildung fich angeeignet hatte. In der Schreibart ift vorzüglich Salluft fein Borbild. Bon lebhaftem Streben nach geographischen und geschichtlichen Renntniffen erfüllt, hat A. einen Aufenthalt bei dem Danenkönig Sven Eftrithfon benutt, um fich von diefem über Bedichte und Beschaffenheit ber Nordlande belehren zu laffen. Die weitreichende Miffionsthätigfeit ber Bremer Rirche gewährte ihm außerbem reiche Gelegenheit, Radrichten von vielen Seiten einzuziehen, und die Bibliothet ber Rirche eine nut theilweise auch uns noch erhaltene, Fülle geschichtlicher Werke, welche er mit Sorgfalt und Ginficht benutt hat, wie nicht minder auch die Urfunden des Archivs, unter welchen fich aber schon bamals Fälschungen befanden. Erft nach bem Tode Abalberts begann 21. die lange vorbereitete Ausarbeitung feines Berfes: "Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum". Denn Samburg war noch ber eigentliche Git bes Erzbisthums, obwol wegen wiederholter feindlicher Berftorungen die Refideng nach dem frühzeitig damit verbundenen Bremen berlegt war. Je mehr A. fich feiner eigenen Zeit nabert, um fo belebter und reich= baltiger wird feine Darftellung, beren brittes Buch gang ber Wirffamfeit bes Enbischofe Abalbert gewidmet ift, an welchem er mit treuer Liebe hangt, ohne Die Fehler und Schwächen bes Mannes ju vertennen oder zu verbergen. Die bobe Stellung Abalberts giebt Abams Bert eine große Bedeutung auch für Die Reichsgeschichte; fast einzig in seiner Art aber steht das vierte Buch des Wertes da, unter dem Titel: "Descriptio insularum Aquilonis", eine förmliche Geographie ber Rordlande und baltischen Ruften, jo weit man fie bamals in Bremen tannte. Roch bei Lebzeiten bes Königs Sven, ber 1076 ftarb, ift bas Bert bollendet. Schon fruhzeitig ift es mit Randgloffen berfeben, bon bielen Schriftftellern benutt, und hat immer feine Geltung als die guberläffigfte Grundlage für die Geschichte jener Gegenden behauptet. - Die erfte fritische Ausgabe gab nach forgfältiger Borbereitung J. M. Lappenberg in den Mon. Germ. Scriptt, Vol. VII und bef. Abdruck 1846. Uebersetzung von Dr. Laurent mit Borwort von Lappenberg 1850. Battenbach.

Moam von Bulba: Dufitfchriftfteller in ber 2. Salfte bes 15. Jahrhun-

berts. Dag er ein Deutscher gewesen ift, wiffen wir aus bem Glarean, ber ihn im Dobefach. 261 Francum Germanum nennt. Er hat einen Tractat hinter laffen, ber nach einer Strafburger Sanbichrift bei Gerbert, Script, III. 829-81 (leider mit unzuverläffigen Rotenbeispielen) abgedruckt ift, aus vier Theilen bo ftebt und in 7 Cap, von ber Erflarung, Erfindung und bem Lobe ber Duft in 17 Cap. bon ber Sand, bem Gefange, ber Stimme, ben Schluffeln, ber Dutation, den Tonarten; in 13 Cap. von der Menfuralmufit und in 8 Cap. von ben Proportionen und Consonangen handelt. Datirt ift die Schrift 5. Nov. 1490, alfo ift fie beinahe gleichzeitig mit Tinctoris und Gafor; ber Autor nennt fich Musicus ducalis und fpricht von Wilhelm Dufan als von feinem ungefahren Beitgenoffen (bei Gerbert 341a), woraus zugleich hervorgeht, daß Dufan fpater gelebt hat, als nach Baini und Riefewetter angenommen zu werben pflegt. Auch einen vierftimmigen Tonfat haben wir von A. v. Julba; bei Glarean, ber ihn Cantionem elegantissime compositam, ac per totam Germaniam cantatissimam nennt, fteht er mit dem Text O vera lux et gloria (Dodefach, 262). Urspringlich aber gehört biefer Tonfat zu bem beutschen Liebe "Ach hulff mich leib und fenlich flag", und fteht mit biefem Text in Jojeph Rlug's Bittenberger Gejangbuch 1535 unter Abams v. Fulba Ramen. b. Dommer.

Moam Tento, auch Coloniensis genannt, gilt als Schriftfteller des 14. Jahrh. und ist insosern von Interesse, als er das seiner Zeit so gerühmte und nahezu in allen Händen besindlich gewesene Buch des Dominicaners Rahmund von Pennasort: "Summa de poenitentia et matrimonio" in Denkreimen zusammenzog, welche Bearbeitung unter dem Titel: "Summula clarissimi Raymundi brevissimo compendio sacramentorum alta complectens mysteria" zu Köln 1502 und von da ab in vielen Ausgaden erschien, im eigenklichen Sinne ein Handbuch sür den Seelsorger-Clerus. Nicht gewiß aber wahrscheinlich ist es, daß A. dem Dominicaner-Orden angehörte. Die Zeit seines Wirkens fällt in die Jahre 1355—70. Andere wollen aus Teuto und Coloniensis zwei verschiedene Schriftsteller machen, die gleichzeitig gelebt hätten, indem sie letzterem einen "Commentarius in quatuor sententiarum libros" zuschreiben, ersterem aber die obige "Summula". — (Lgl. Jac. Quetis, et Jac. Echard, Scriptores ord. Praedicatorum I. 734.)

Mbam: Malerjamilie. Albrecht A., der altefte, geb. 16. April 1786 ju Rördlingen, † 28. Aug. 1862 ju München, follte erft Conditor werden, tam noch 1803 als Lehrling nach Rürnberg; hier aber wandte er fich unter des Afademiedirectors Zwinger und feit 1806 unter des Augsburger Rugendas Einwirfung ber Schlachten- und Pferdemalerei gu, worin er einer ber beften neueren Meifter wurde. Rachbem er bem öfterreichischen Feldzug von 1809 beigewohnt batte, lebte er eine Beit lang in Wien, wo feine Arbeiten Gugen Beauharnais' Aufmertfamteit erregten. Bu beffen hofmaler ernannt, machte er ben ruffifchen Geldzug mit, ber ihm zu einer Menge von Werten ben Stoff bot. Borgualich bemerkenswerth ift bas von 1815 an für Eugen ausgeführte Tagebuch bes Feldzugs, welches, in Del auf Papier, in 83 Bl. die Begebenheiten jenes benkwürdigen Rrieges veranschaulicht. Es befindet fich jest in St. Petersburg. Bis 1815 hielt A. fich bei dem Bicetonig und meiftens in Italien auf. Dann tam er nach Munchen, wo er bon Marimilian I., Ludwig I. und Marimilian II. reich beschäftigt ward. Aber auch König Wilhelm von Burtemberg, ber Bergog von Leuchtenberg, ber Raifer von Defterreich, fur ben er 1850 bie Thaten der Radegly'ichen Urmee malte, und andere hohe Gerren wandten ibm ihre Gunft gu. Weit verbreitet und beliebt waren auch feine Pferbeportraits. Der unermubliche Runftler war bis in fein hohes Alter thatig, an den letten Arbeiten jedoch halfen ihm feine Gohne, fo daß man taum noch fagen tann,

Abam. 45

pas daran eigentlich seine Arbeit ist. Besonders hatte er das Pserdeleben studirt; n diesem Genre war er ohne Zweisel der bedeutendste Maler seiner Zeit. Außerdem lieserte er noch eine Menge Radirungen und Lithographien. Werke von ihm sinden sich im t. Schlosse zu Tegernsee, in der neuen Pinakothek zu Rünchen, im Festsaalbau der t. Residenz daselbst, dann in Petersburg, Wien, Mecklenburg, Holstein u. a. Orten.

Heinrich A., sein Bruder, geb. zu Kördlingen 1787, † zu München 15. Febr. 1862, stand ihm an Talent weit nach. Er verlegte sich hauptsächlich mf die Landschafts- und Prospectmalerei; auch hat er Berschiedenes radirt und

lithographirt.

Die Söhne Albrechts: Benno, geb. 1812, Eugen, geb. 1817 und namentlich Franz, geb. 1815, find noch lebende Künftler von anerkanntem Kuse; auch Benno's Sohn, Emil, geb. 1843, hat sich schon rühmlich hervorgethan. Julius, geb. 1821, † 1874, widmete sich der Lithographie; in seiner Kunstanstalt in München erschienen z. B. die erwähnten Erinnerungen an die Feldzüge der österr. Urmee. — (Bgl. Meher's Künstlerlexiston.)

W. Schmidt.

**Aba**m: Jacob A., Kupferstecher, geb. zu Wien 9. Oct. 1748, † baselbst 16. Sept. 1811, war viel für Druckwerke thätig, ist aber hauptsächlich bekannt durch seine Bildnisse, gewöhnlich kleinern Formats, die in großer Zartheit mit punktirten Fleischtheilen ausgeführt sind. Meher's Künstlerlexikon führt 100 dieser Portraits aus, drei andere daselbst erwähnte rühren aber vielleicht eher von einem Franzosen her.

Mdam: Joh. Friedr. A., nannte sich später Michael Friedr. Abams, Botaniker. Er studirte 1795—96 in der medizinischen Schule zu St. Petersburg, bereiste 1800—2 im Gesolge des Grasen Mussinschuser Akademie die Gesindtschaft nach China unter dem Grasen Golowkin. Rach dem Mißlingen dersielben ward er nach Jakusk geschickt und ging 1805—6 die Lena hinab, um das bekannte Mammuth zu suchen, kehrte 1806 nach Petersburg zurück und lebte später als Adjunct-Prosessor sür Botanik an der medico-chirurgischen Akademie un Moskau. Bon Tistis aus veröffentlichte er 10. Nov. 1802 "Decades quinque vorarum specierum plantarum" (in Weber und Mohr, Beiträge I. 41—75. Riel 1805).

Moam: Meldior A., Litterarhiftoriter, geb. in Grotfan in Schlefien, ward 8 Jahre lang auf dem Gymnafium ju Brieg vorbereitet, ftudirte auf Roften feines Gonners Joachim v. Berg an verschiebenen Sochschulen; 1601 als Magifter an die Beidelberger Stadtfchule berufen, ward er fpater Conrector und Brojeffor bafelbit und ftarb 23. März (nach anderen Angaben 26. Dec.) 1622. Neberhaupt franklich und von schwacher Constitution, jog er sich den frühen Tod durch angestrengtes Arbeiten zu. — Reben einigen unbedeutenden philologischen und moralischen Schriften (vgl. Abelung) hat er fich ein bleibendes Berbienft durch feine litterargeschichtlichen Biographien erworben, welche zuerft in Beibelberg und Frankfurt 1615-20 in 5 Banden erichienen: Deutsche Philosophen (mit Ginschluß der Philologen, Poeten, Mathematifer und Phyfifer), Theologen, Dieje fünf ansland. Theologen, Juriften und Politiker, und Mediciner. Theile wurden 1653-63 fehr fehlerhaft wieder aufgelegt und erschienen in einer britten Gesammtausgabe 1706. Außer ben zwei Decaden ausländ. Theologen find nur Deutsche besprochen. Die Todesjahre der Theologen fallen zwischen 1420-1617, ber Juriften und Bolititer gwischen (1276) 1430-1616, ber Debiciner zwischen (1320) 1460-1619 und der Philosophen zwischen 1440-1614. Die Einzelnen werden chronologisch geordnet und zwar nach dem Datum ihres

Todes. Adam's wichtigste Quellen sind Einzelbiographien, theils den Werken der besprochenen Männer entnommen, theils ihm von ihren Freunden mitgetheilt Ferner Leichenreden, akadem. Leichenprogramme und sonstige acta academica (von Wittenberg, Heidelberg, Leiden, Basel), Briese und Collectaneen Gelehrter, wu des Melanchthon, dessen declamationes besonders häusig citirt werden, des Camerarius, Coban Hesse, Mathiolus. Vielsach benutt serner sind von allgemeinen Geschichteswerken der Thuanus, Schardii rerum German. scriptores, Eleri calendarium, Chytraei Saxonia, Albini Chron. Misn., Crusii Annales Suevicae; von speciell biographischen Werken der Tritheim, Pantaleon, Fichard, Gelbenhauer, Sussiinsteil biographischen Werken der Tritheim, Pantaleon, Fichard, Gelbenhauer, Sussiinsteil den Keldnisser und Boissach der Miraeus Elogia, Zwinger's Theatrum, Reusner's und Boissach der Gelbenhauer, Gustell von ihm: als schlessischer Calvinist steche er heftig auf die Lutherischen Theologos, wo er Gelegenheit habe.

Abamberger: Maria Anna A., Schauspielerin, Tochter des Wiener Hospischauspielers Jaquet, geb. 23. Oct. 1752 in Wien, † 5. Nov. 1804, heirathete 1781 den Tenoristen Adamberger (s. d.), glänzte als Darstellerin der munteren und naiven Rollen des Lust- und Schauspiels neben ihrer Schwester Katharina, die als Tragiserin berühmt war. Schröder's Biograph Meyer schildert sie als Naturalistin, die aber keine Forderung der Kunst unbesciedigt gelassen habe. Heinrich von Collin und die Wiener Dichter überhaupt haben sie vielsach be-

fungen. Ihre Tochter ift Antonie A., nachmalige v. Arneth (f. b.).

Mamberger: Balentin A., italienisite Abamonti, ausgezeichneter Tenorist, geb. zu München 1743, † 1803. Er war Schüler von Balesi (Joh. Walleshauser) daselbst, stand 1760 in baierischen Diensten und sang seit 1762 auf verschiedenen Theatern Italiens. Daraus war er wieder bis gegen 1777 in München, wo Burney ihn 1772 hörte und seine Stimme und Singart sehr angenehm sand (Reise II. 94). Nachdem er inzwischen noch in London gewesen, sinden wir ihn 1781 bis zu seinem Tode in Wien bei der Oper, wo er sehr geschätzt wurde und auch Mozart verschiedene Gesänge sür ihn componirte (Jahn III. 101. 276). Mit schöner Stimme von ächtem Tenorcharakter verband er eine vortresssiche Schule; und wiewol er große Fertigkeit besaß, scheint doch einsache Würde ein hervorstechender Zug seines Gesanges gewesen zu sein. Bei Meyer, Schröder's Biogr. I. 368 heißt es: "Abamberger war ein angenehmer, tunstreicher Tenor, an dem nur in der Höhe einige Rasentöne aussielen, und ein sehr anständiger Liebhaber" (vgl. auch Schubart's Urtheil über ihn bei Rudhart. Oper zu München 160). Abamberger's Urtheil über norddeutschen Gesang, den

er lutherisch nannte, f. bei Jahn III. 41. v. Dommer. Abami: Abam A., einer ber gewiegteften Diplomaten bes 17. 3abrb., geb. 1603 gu Mulbeim am Rhein, † 1663 am 19. Febr. als Weibbijchof pon Silbesheim, ber Cohn fchlichter ehrlicher Burgersleute, icheint feine erften Studien in Roln gemacht zu haben, trat im 19. Lebensjahre in die Benedictiner-Abtei Brauweiler, beschäftigte fich hier mit Theologie und bem Rechtsftudium und zeigte fich fo brauchbar, daß er bereits 1633 die Priefterweihe erhielt und ichon im folgenden Jahre als Rector bes bamaligen Benedictiner-Geminars nach Köln versetzt wurde, an dessen Hochschule er sich das Doctorat der Theologie erwarb. Bon ba als Prior 1637 nach Maing in die Abtei St. Jacob berufen, perstand er es, bald fich das allgemeine Bertrauen und einen Ruf zu erwerben. ber fich in die benachbarten Diocefen verbreitete, da Al. als ein ausgezeichneter Burift und als Mann galt, ber es verftand, in Rechtsfragen auch die Feber mit aller Gewandtheit zu führen. Damals bejag bas Bisthum Bitrzburg bie Diocefanrechte über bas uralte am Rocherfluffe liegende Benedictiner-Rlofter Abams. 47

Murhart, welches unter ber Landeshoheit der Würtemberger Herzöge ftand und bereits 1558 jum Protestantismus übergegangen war. Durch bas Restitutionsebict bes Raifers Ferdinand II. bem Benebictiner-Orben wieder gurudgestellt, war es von ber schwäbischen Congregation mit Benedictinern aus Zwifalten gegen ben Willen bes Diocefanbischofs befett worben, welcher frantische Benedictiner wünschte und diefem feinem Buniche auch Erfolg gab. Indeffen murben die Benedictiner nach dem Siege ber schwedischen Baffen in Deutschland noch einmal aus Murhart vertrieben und tehrten erft nach ber Nördlinger Schlacht wieber babin gurud. Der Gegenfat zu bem Landesherrn blieb aber nach wie vor bestehen und hatte vielfache Berwicklungen im Gefolge. In berfelben Lage befanden fich nahezu alle reftituirten Abteien, und deshalb wünschte man einen Pralaten, ber geeigenschaftet mare, nicht nur bie Rechte Murharts, fonber aller Rloft er bei bem in Aussicht ftebenben Friedensichluffe mit Ginficht und Rraft au bertreten. Rirgends fand fich aber ein Mann, ber bierzu geeigneter ericbien, als der Mainger Prior A. Go wurde ihm alfo die Abtei Murbart übertragen und von hier aus jog er bereits 1643 als Bevollmächtigter "ber reftituirten Stift- und Gotteshäuser in Schwaben" - wie fich die nachträgliche Bollmacht bom 15. Sept. 1645 ausbrudt - ju ben weftphälischen Friedensberhandlungen. Da ihm und feinen Bollmachtgebern aber alsbald ber Bergog bon Burtemberg das Recht ber Theilnahme an diesen Berhandlungen bestritt, wußte fich 21. eine weitere Bollmacht des Fürstabts von Corven zu verschaffen und fie bei ben Berhandlungen in der Art geltend zu machen, daß man damals von ihm urtheilte: "Si pacis compositio non nisi a suffragiorum numero penderet, Adamum solum atque unicum fore pacis arbitrum, qui tanta copia et multitudine instructus accedat senatum, ut ceteros legatos omnes et numero et pondere vincat, superetve." Rach Schlug biefer Friedensberhandlungen, in welchen 2. um bes Rormaljahrs (1624) willen mit seinem Klofter Murhart wie mit ben meisten Abteien unterlag, ging er 1649 als Gefandter bes Rurfürften und Ergbifchofs von Roln Marimilian Beinrich, aus bem Saufe Baiern, nach Rom, um Die Palliums-Angelegenheit zu bereinigen, was ihm auch, unterftut von bem früheren papftlichen Legaten beim Friedensichluffe, Fabio Chifi, vollfommen gelang. beffen Empfehlung ernannte Papit Innoceng X. A. jum Bifchof von Sierapolis, fein Auftraggeber aber aus Dantbarteit jum Beibbifchof von Silbesheim. Bier wirfte er nun in treuer Pflichterfüllung, babei aber immer auf dem ftaatsrecht= lichen Felbe litterarisch thatig. Gine Frucht biefer Thatigkeit find feine aus ben weitumjaffenden Berhandlungsacten geschöpften "Arcana pacis Westphalicae", querft anonym erschienen Frankfurt 1698, mit dem namen des Berfaffers 1707 und aulest unter bem Titel "Relatio historica de pacificatione Osnabrugo-Monasteriensi. Accurante Jo. God. de Meiern" ju Leipzig 1788. 672 Quartfeiten. Das Wert hat als die Arbeit eines fachtundigen, unbefangenen und wohlgefinnten Zeitgenoffen und Mithandelnden verbiente Anertennung gefunden. Dort findet fich auch die Abbildung feiner Metallgrabplatte in der Caurentiuscapelle bes Doms, auf ber er im Bontificalornate abgebilbet ift.

Ruland.

Abams: Karl A., geb. 1811 zu Merscheid bei Düffeldorf, wirkte als Lehrer an der Gewerbeschule in Winterthur, wo ein hihiges Nervensieder seinem Leben schon am 14. Nov. 1849 ein Ende machte. Er gehört zu den Mathematitern, welche ihre besondere Aufgabe darin sanden, auf der von den Alten wegdar gemachten Straße der sontheischen Geometrie sortzuschreiten und so zu Zielpunkten zu gelangen, welche man etwa zwei Jahrhunderte lang (seit Deseartes) auf analytischem Wege zu machen sich angewöhnt hatte. Freilich ist die sogenannte neuere Geometrie dieser Männer, in Deutschland als Nachsolger

48 Abela.

bon Steiner zu bezeichnen, nicht identisch mit ber euclidischen. In ber alten Geometrie (fo fagt A. in ber Borrebe ju ben harmonifchen Berhaltniffen) ift es vorzugsweife ber Berftand, welcher in Anfpruch genommen wird, und in ber neuen muß die Scharfe bes Berftanbes mit ber Runft ber Anschauung fich berbinden, um die einzelnen Babrheiten wie ben Zusammenbang biefer Bahrheiten in ihrem innerften Befen und ihrer gangen Ausbehnung gu erfaffen." Es bebarf alfo einer besondern Richtung ber Beiftesthätigfeit, welche weber in ber alten noch in ber analytischen Geometrie hinlänglich geübt und entwidelt wirb. Denn wie A. an einem andern Orte (Borrebe zu ben mertwürdigften Gigenschaften bes geradlinigen Dreieds) fich ausbrudt: "Es war ein großer burchgreifenber Gedante, bas gange Gebiet bes Raumes vermöge ber Coordinaten in bas Gebiet bes Calculs ju gieben; aber es ift nicht weniger mahr, bag ob biefem Calcul fehr häufig die geometrische Phantafie erlosch und die Resultate des Calculs in einer Unbestimmtheit erschienen, welche von ber Strenge und Beftimmtbeit ber alten Geometrie bebeutend abstach." Dieje geometrifche Phantafie neu ju entzünden und ihr bas Phantaftische zu nehmen, "die neuere Geometrie fo mit ber alten gu verschmelgen, daß jene ihren Charafter ber Allgemeinheit, biefe ihre wohlbegrundete Strenge der Form beibehalt und bennoch beibe ein eng berbundenes, abgeschloffenes und organisches Bange bilden", mit einem Worte "die Rluft zu ebnen, welche die eigentliche Elementar- und höhere Geometrie icheibet", dahin ging bas Beftreben bon A. Er bethätigte es als gewandter und weit und breit geschätter Schriftfteller in einer Reihe bon werthvollen Beröffentlichungen, durch welche er für einzelne Capitel ber Geometrie bas leiftete, mas für bas Gange berfelben zu erfüllen nach seiner Ansicht erft ber Zukunft vorbehalten bleiben mußte. "Roch immer harren wir bes Geometers, ber mit überlegenem Genie ben geiftigen Mittelpuntt feftstellt, in welchem alle Rerven biefes reichen Organismus jufammenlaufen. Gin folder Meifter erft wird ber Geometrie allgemeine und unbedingte Anerkennung verschaffen; bevor berfelbe indeß auftreten fann, bedarf es noch mannigiacher Borarbeiten, namentlich genaue und grundliche Untersuchungen ber Sauptadern, welche fich burch den gangen lebensvollen Organismus ber Geometrie hindurchziehen." Dieje Abams'ichen Monographien, fammtlich in ber Steiner'ichen Buchhanblung in Winterthur ericbienen, führen die Titel: "Lehre von den Transverfalen" (1843), "Die harmonischen Berhältniffe", erfter (einziger) Theil (1845), "Die merkwürdigften Eigenschaften bes gerablinigen Dreieds" (1846), "Das Maljatti'iche Problem" (1846 und 1848), "Geometrische Aufgaben mit besonderer Rudficht auf geometrische Conftruction" (1847 und 1849).

Grunert, Archiv der Mathem. und Physik. Bd. XIV. Litterar. Bericht S. 746-748.

Abela: Königin von Böhmen, † 1. Febr. 1211, Tochter bes Markgrasen Otto von Meißen, Gemahlin bes Königs Otakar Przemysł von Böhmen, welcher sie nach mehr als 20jähriger kinderreicher Ehe verstieß, um 1199 Constanze von Ungarn heimzusühren. Beim Papste sand A. keinen sonderlichen Eiser für ihr Recht; vielmehr hat Innocenz III. nur deshalb den Ehescheidungsproceß so lange Jahre in der Schwebe erhalten, um sich ein Mittel zur Einwirkung auf den König zu bewahren. Abela's unglückliches Geschief wurde aber vom größten Einstuß auf den Gang des gleichzeitigen Thronstreites in Deutschland, da je nachdem Otto IV. oder Philipp sich ihrer annahmen oder erwehrten, ihr Bruder Markgras Dietrich die eine, ihr stüherer Gatte die andere Partei ergriss. Sie starb, bevor ihr Gerechtigkeit wurde. Bon ihren Kindern ward Margarethe 1205 die Gemahlin des Königs Waldemar II. von Dänemark, von ihren neuen Unterthanen Dagmar genannt; Abela's ältester Sohn Wratislaw wurde von

Abela. 49

ifer Otto IV. auf dem Reichstage zu Nürnberg zu Pfingsten 1212 förmlich t Böhmen belehnt, nachdem sein Bater Otasar abgesetzt worden war. Aber setzung und Belehnung blieben wirkungslos, weil der Kaiser selbst im umpse gegen Friedrich II. unterlag, dem Otasar anhing.

Mintelmann

Abela: Grafin in Unterlothringen, um 950 geboren, mar bie Tochter 5 lachfischen Braien Wichmann, ber, in Weftphalen, Friesland und ben uncen Rheingegenden reich begütert, 966 das Ronnenflofter Elten bei Emmerich ber Brafichaft Samaland ftiftete und mit einem Theil feiner Stammguter Sftattete. Wichmann hinterließ teine Gohne, aber außer A. noch eine altere ochter Liutgarde, welche als erste Aebtiffin das Kloster Elten verwaltete. A., schon fruber Jugend bem, dem fachfischen und bem taiferlichen Saufe ber Ottonen mvandten Grafen Immed vermählt, erhob nach dem Tode des Baters Anprüche auf mehrere bem Rlofter geftiftete Buter und gerieth deshalb mit ihrer dwefter in Streit. Als biefe balb barauf an Gift ftarb, bielt Jebermann I. für die Morderin. A. bemächtigte fich der beanspruchten Guter, mußte fie ber balb auf taiferlichen Befehl bem Rlofter gurudgeben. In ihrer Che mit dem Grafen Immed hatte Al. außer zwei Tochtern zwei Gohne geboren : Dietrich, ber bem Bater in feiner Graffchaft am Unterrhein folgen follte, und Meinwert, der früh in den geiftlichen Stand trat. Als A. ihren Gemahl verloren, vermablte fie fich nach einem in Bugellofigfeit verbrachten Witwenftande mit dem Ritter Balberich, einem Reffen bes Grafen Gottfried, ber, am unteren Rhein mgejeffen, damals die Graffchaft im Attuarierlande am linken Rheinufer inne latte. Da Gottfried nur einen schwachfinnigen Sohn hatte, hegte Balberich bie hoffnung, dem Oheim in diefer Grafschaft zu folgen, fah fich aber in feiner fwartung getäuscht, als Gottfried eine Tochter bem fächfischen Grafen Wichmann vermählte, einem Berwandten der Billung'ichen Bergogshäufer, der mit er unmittelbar an das Attuarierland grenzenden Grafschaft hamaland auf dem uchten Rheinufer belehnt mar. Diefer Wichmann follte die Stuge von Gottfieds ichwachem Cohne werden und bewährte fich als jolche, als ber Bater bald darauf ftarb. Seitdem entbrannte die wildeste Fehde zwischen Balberich und Bichmann; beibe Ufer des Riederrheins wurden mit Feuer und Schwert Derwiftet. Endlich gebot König Heinrich II. Friede; in feiner Gegenwart mußten ich die erhipten Widersacher verfohnen. Als Wichmann barauf eine Pilgerfahrt nach Rom antrat, benutte A. die Zeit seiner Abwesenheit, um durch ihre Berbindungen am Sofe — ihr Sohn Meinwert, der besondere Gunftling Beinrichs II., var inawischen Bischof von Paderborn geworden — die Grafschaft im Attuarierlande ihrem Gemahl zu erwerben. Sobald Wichmann von Rom gurudgetehrt war, griff er beshalb gegen Balberich aufs Reue zu den Waffen; Jahre lang buthete bie neue Tehde, bis endlich ein Stillftand geschloffen murbe. Ingwischen sor A. auch mit ihrem Sohne bem Grafen Dietrich zerfallen, und ihr Sag teigerte fich fo, daß fie endlich auf den Mord beffelben fann. Bahrend Bischof Meinwert Beinrich II. auf feiner Romfahrt begleitete, ließ fie Dietrich auf feiner Burg Uplade (Sauberg bei Elten) überfallen und töbten (7. April 1014). Balbenahm bann fogleich von diefer Burg Befitz und warf fich alsbald in ben Rampf gegen Bergog Gottfried, ber fich damals um die Berftellung bes Landniedens in Lothringen ernftlich bemühte. Man mochte hoffen, daß in dem Baffengetummel die Schandthat Abela's in Bergeffenheit tame; aber im 3. 1016 wurde fie nach Dortmund vor den Richterftuhl des Raifers beschieden, und Bischof Reinwert trat felbft mit den schwerften Antlagen gegen die Mutter auf. Sie burde des Kindesmordes und des Hochverraths für schuldig befunden und zum Tobe verurtheilt. Der Kaifer schenkte ihr zwar das Leben, aber zur Suhne 50 Albela.

ihrer Schuld mußte fie ben größten Theil ihrer Befigungen ber Rirche au Baberborn übergeben. Balberich wurde ber Theilnahme an Abela's Berbrechen überführt und mußte in ahnlicher Beife bugen; unfraglich verlor er auch die Gmiichaft, welche er ju Leben getragen. Seitbem fannen A. und Balberich nur auf Rache an ihren gablreichen und machtigen Feinden; um einen Rudhalt gu ge winnen, fchloffen fie fich eng an Erzbischof Beribert von Roln, ben Wiberfacher Bergog Gottfrieds, an. Der erfte Schlag follte Graf Wichmann treffen. Dit heuchlerischen Freundschaftsbeweisen Locten fie ihn nach Uplade; taum hatte n ber Burg wieder ben Ruden gewendet, fo ließ ihn A. - benn Balberich war inzwischen wantend geworden - burch gedungene Morder erichlagen (6. Od. 1016). Die Berwandten Wichmanns und viele Großen der Umgegend gogen barauf mit Seeresmacht gegen Uplade. Balberich verließ flüchtig bie Burg; M. übernahm die Bertheidigung und leitete fie eine Beit lang mit fühnem Muthe. Als aber auch Ronig Beinrich II. mit einem Beere anrudte, folog fie einen Bertrag mit ben Belagerern, welcher ihr freien Abzug gewährte. Uplabe wurde bis auf ben Grund zerftort. Balberich führte feitdem ein abenteuerndes Leben, fich in alle Parteifampfe Lothringens fturgend. Mis Beinrich II. 1018 nach Romwegen tam, um die Rube Lothringens berguftellen, mußte auch Balberich por ihm erscheinen. Aber die Buth feiner Teinde war fo groß, daß der Raifer ihn nur mit Dube gegen die außerften Gewaltthaten ichute und ibm die Möglichfeit ber Flucht gewann. Bettelnd foll er bann mit A. im Lanbe umbergezogen fein, bis ihnen Beribert zu Köln bas Gnabenbrod gewährte. Balberich ftarb 1121 gu Beimbach an ber Roer unweit Bulpich; er murbe im Rlofter Ippflich (zwischen Cleve und Romwegen), welches er in ben Tagen bes Bluds geftiftet hatte, beftattet. A befchloß - wie es scheint, schon por ihrem Gemahl - ihr Leben ju Roln und wurde in ber Petersfirche beigesett. Da bie Bebeine ber Schwefter- und Rindesmorderin ber Stadt aber verderblich ichienen, wurden fie aus bem Grabe geriffen und in den Rhein geworfen. Der Strom, erzählt man, habe mehrere Tage lang wild getoft, gleich als wären seine Fluthen entweiht. Abela's fluchbededtes Leben zeigt, welche Berwirrungen ein in Sabgier, Ehrgeig und Rachsucht verwildertes Weib bamals in Deutschland noch anrichten founte; es zeigt zugleich, mit welchen Gräueln fich bamals noch felbst die ersten Geschlechter der Nation beflecten. Zum Glud war diefes furchtbare Mannweib eine vereinzelte Erscheinung auch in jener Beit; ihr gur Geite fteben gablreiche edle Frauen, jedes Ruhmes werth.

Ausführlicher ift in neuerer Zeit Abela's Leben behandelt in der "Geschichte ber beutschen Kaiserzeit" II. S. 150-158 und bei Deberich. Geschichte der

Römer und Deutschen am Niederrhein, Emmerich 1854.

b. Giefebrecht.

Abela: die heilige A. Das Damenstift zu Pfalzel (1 Stunde unterhalb Trier) führt seinen Ursprung auf die h. A. zurück, die eine Schwester der h. Irmina, Gründerin des Klosters Horreum zu Trier, und angeblich Tochter Dagoberts II. gewesen sein soll Mit gutem Recht sieht man die h. A. in der Aedtissin Addula, welche der h. Bonisacius 722 auf seiner Reise zu den Hessen in einem Konnenkloster an der Mosel bei Trier" besuchte und deren 15 jährigen Enkel Albericus er damals mit sich nahm. A. war mit einem stönstischen Großen Ramens Alberich vermählt gewesen. Ihre Gebeine wurden laut einer Bleiinschrift 1207 in der alten Stiststirche zu Pfalzel erhoben und besinden sich seht in der dortigen Pfarrkirche. — Zur Geschichte ihrer Klosterstiltung, die später ausgehoben und zu einem Mannsstiste umgewandelt wurde, s. Kraus, Bonn. Jahrb. XLII. 122 st.; Marx, Erzstist Trier III. 466 st. — Eckhart und Hontheim halten die Stisterin der Abtei zu Pfalzel sür dieselbe

Abelbero. 51

tatrone, welche im Leben der h. Gertrud v. Rivelles erwähnt wird, und Ma-Uon glaubt, sie sei jene Aebtissin Adolana, an welche in den Briesen des Bonisacius Elsted und eine audere englische Aebtissin empsohlen werden.

Rraus.

Adelbero: Abalbero, Bijchof von Augsburg 887-910. Es wird ngegeben, A. habe feine Bildung im Klofter Ellwangen erhalten, fei Monch in ejem Rlofter geworden und habe eine Beit lang die Abtswürde in bemfelben ekleidet, doch fehlt die geschichtliche Begründung dafür. Als 887 Bischof Bitgar von Augeburg, Reichstanzler unter Ludwig dem Deutschen und Karl em Diden, geftorben war, folgte ihm Al. auf bem bischöflichen Stuhle von lugsburg. Der aus edlem Geschlechte (ber gewöhnlichen Unnahme nach aus bem Geschlechte ber Dillinger Grafen) ftammende, ausgezeichnet begabte und gemanbte Mann wurde bald Liebling und einflugreicher Rathgeber König Arnulf's, den er 895 zur Kaiserkrönung nach Rom begleitete; ja, Arnulf vertraute ihm die Erziehung feines Sohnes Ludwig an, welchen A. 893 mit bem Erzbischof batto von Maing getauft hatte. Um biefelbe Zeit war er vom Konige gum Abte des an vielen Gebrechen leidenden Rlofters Lauresheim (Lorich) beftellt worden, legte aber nach wenigen Jahren dieses Amt nieder, nachdem er die Orbenszucht hergestellt, dem Rlofter das Recht der freien Abtsmahl gewonnen und ihm anfehnliches But jugewendet hatte.

Unter bem jungen willenlosen Ludwig dem Kinde war Abelbero's Stellung pu König und Reich besonders einflußvoll, ja er wurde nahezu als der eigentliche Reichsregent angesehen. Ludwig selbst trug zu ihm kindliche Zuneigung; denn er nennt ihn in seierlichen Urkunden seinen treuen Erzieher, seinen geistlichen Bater und Lehrer. In dieser Stellung starb A. ein Jahr vor Ludwig am 4.

Oct. 910.

A. war hochgebildet in Wissenschaft und Kunst; wahrscheinlich war er der Bischof dieses Namens, welchem Regino von Prüm seine Chronit widmete und pur Einsicht und Prüfung sandte; ein vertrauter Freund der St. Galler Lehrer, weilte er 908 eine Festwoche lang in ihrem Kreise und ließ für ihr Kloster lostbare Geschenke zurück; in der Kunst der Musik aber überragte er seine Zeitzgenossen.

Braun, Befch. ber Bifch. von Augeb. I. 151 f. Steichele.

Abelbero: Abalbero, von Rärnthen, Bergog, + 28. Rob. 1039 gu Gbersberg, begraben im Rlofter Beifenfelb an ber baierifchen 31m. - Gein Bater Martward bejag bereits die Grafichaft im Mürzthale; er felbst folgte ihm in derfelben und erscheint im April 1000 als Markgraf der obern karantanischen Mart. Durch die Gunft König Heinrichs II. erhielt er um Reujahr 1012 bas bergogthum Raruthen in feinem alten, auch Steiermart umfaffenden Umfange und die Marten von Treviso und Berona. Er vermählte fich mit Beatrir, beren Schwester feines Borgangers, bes Bergogs Konrad, Witwe war. Bergog Ronrad hatte aber einen gleichnamigen Sohn hinterlaffen, welcher auf bas bon einem Bater und Großvater befeffene Bergogthum Erbanfpruch erhob; er fand bei seinem Better, der als Konrad II. deutscher König und Kaifer geworden ift, Unterftutung, obwol beffen Gemahlin Gifela auch eine Schwefter ber Bergogin Beatrix war. Man findet beide Bettern schon 1019 in glücklicher Fehde gegen A. bei Ulm; wahrscheinlich ward aber der trene Gelfer wegen Friedensbruches bon Raifer heinrich II. mit Berbannung bestraft und faßte beshalb gegen A. um fo tieferen Groll. Doch wirtte diefer (1024) bei Ronrads II. Konigsmahl mit und erscheint 1027 bei einer Spnode zu Frankfurt am Main als deffen Schwertträger.

Abelbern. 52

Rach den großen Erfolgen des Raifers in den nachften Jahren glaubte fic A. jo gefährdet, bag er fich von dem jungen Thronerben König Beinrich III. burch Bermittlung von beffen Erzieher Bifchof Eigilbert von Freifing eidlich gu fagen ließ, er folle niemals ohne Richterspruch Schaben an feinem Befike er leiben. Beil aber, wie ein mit den bamaligen Stimmungen am Sofe genau vertrauter Geiftlicher verfichert, der Raifer "von einem Grunde alten Safis leidenschaftlich bewegt" war, erfolgte Pfingften 1035 auf einem Softage p Bamberg eine Antlage Abelbero's wegen Sochberrath. Die Markgrafen Edan bon Meißen und Abalbert von Defterreich weigerten fich freilich an der Spige und im Sinne der anwesenden Fürften, über den beschuldigten Standesgenoffen ohne Mitwirkung bes Thronfolgers Beinrich ju Gerichte ju figen. Da gab Diefer nach einer heftigen Scene mit bem Raifer, der im Borne ohnmachtig ward und dann den Sohn fußfällig bat, ben Schut des verfolgten Familienfeindes auf. Das Fürftengericht fprach hierauf Abalbero's Entfetzung aus: "er warb vom Raifer befiegt" - wie beffen Biograph Bipo ben Erfolg bes Rechtshandels auffaßt - und mußte mit feinen Gohnen in die Berbannung gehn. Dit feiner Würde stattete der Kaiser, wenn auch erft nach einigem Zögern, am 2. Febr. 1036 in Augsburg den vor 24 Jahren verdrängten Erben als Bergog Ronrad II. von Rärnthen aus.

Aber A. brach, um ben ihm angethanen Schimpf ju rachen, in fein fruberes Bergogthum mit gewaffneter Sand ein, mahricheinlich von dem Könige des damals mächtigen Kroatenreiches unterftüht. Der Graf Wilhelm von Friefach fiel in einem Gesechte gegen ihn; er mußte jedoch das Land räumen und fich in Ebersberg bis ju feinem Tode verborgen halten. - (Bgl. Giefebrecht, Geid.

d. d. Raiserzeit II. 285 ff.; Budinger, Defter. Gesch. I. 458 ff.)

Büdinger.

Adelbero I .: Adalbero, feit 929 Bischof von Meg, † 26. April 964, Sohn des Bialgarafen Wigerich ju Machen, Bruber bes Grafen Siegfried von Luxemburg, einer ber ausgezeichnetften Pralaten feiner Beit, von weithin reichenbem Ginflug. Den geiftlichften unter ben Gbelen und ben ebelften unter ben Chriften nennt ihn Sigebert im Leben Guiberts b. Gemblours. Wegen feines reformatorischen Gifers in den Klöftern bieg man ihn den Bater der Monde. Um die in Berfall gerathene Abtei von St. Trond, welche bis 1227 unter Met ftand, mit fester hand reformiren zu konnen, nahm er 944 felbst die Burbe des Abtes an. Dort ftarb er.

Abalbero III., Bruder bes Grafen Gifelbert von guremburg, beftieg ben Meger Stuhl nach feinem Obeim Dietrich († 30. April 1046), ausgezeichnet durch Frommigkeit und Bilbung, durch Klugheit in der Leitung feines Stiftes und burch politischen Ginfluß. Er war der Lehrer des Bischofs Bruno von Toul, ber als Leo IX. ben papftlichen Stuhl beftieg. Der von Beinrich III. gehaltenen Wormfer Berfammlung, auf ber Leo's Wahl ftattftand, wohnte er bei : ebenso bem römischen Concil von 1050, auf welchem Bischof Gerhard von Toul canonifirt ward. Raifer Beinrich IV. verlieh ihm die Graffchaft Saar-

brüden. Er ftarb 12. Rob. 1070.

Schötter, Ueber b. fruh. Gesch. d. Grafschaft Luremburg, S. 32. - Biog. nat. de Belg. Sch. — 2116. Th.

Abelbero bon Luxemburg, Propit von St. Paulin gu Trier, Gegenbifchof von Trier, geb. Ende bes 10. Jahrh., + 1036 ober 37, Sohn bes Grafen Siegfried von Luremburg und Bruder der Raiferin Runigunde, Gemahlin Beinrichs II. fowie Bergog Beinrichs von Baiern. Bon biefen machtig unterftust, wurde er nach dem Tode Erzbischofs Ludolf von Trier im Frühjahr 1008 dem Mainger Dompropft Megingaud, den die Majorität des Domcapitels jum GraAdelbero. 53

chof bon Trier gewählt hatte, als Gegenbischof entgegengestellt. A. bemachte fich ber Stadt Trier, bes erzbischöflichen Balaftes und ber Mofelbrude, rin er fich ftart beseftigte. Megingand, auf beffen Seite fowol der Papft e Abelbero's Schwager, Raifer Beinrich II., ftanden, nahm im Sommer 1008 Stadt Trier ein, tonnte aber den im Balafte, einer bom Raifer Ronftantin bauten Bafilita mit felfenfesten Ziegelmauern, eingeschloffenen Gegner nicht zur ebergabe bewegen, bis nach einer zulett vom Raifer perfonlich geleiteten swochentlichen Belagerung, durch die Berwendung des Bergogs Beinrich von giern, zwischen ben beiben Gegnern ein Bergleich zu Stande tam, wonach A. gen Bergicht auf die Bischofswurde freien Abzug und eine billige Entschädiung erhielt. Raum batte aber ber Kaifer ben Ruden gewandt, als 21, von leuem über Trier herfiel und Megingaud gur Flucht nach Cobleng nöthigte. lach Megingands Tod 1015 schien A. unbeftrittener Berr des Ergftifts zu fein; ber bas Domcapitel mablte im Einverftanbnig mit Bapft und Raifer ben Sohn Martgrafen Leopold von Defterreich, Poppo, jum Erzbischof. Diefer, ein mitiger Regent, nahm mit taiferlicher Sulfe Trier wiederum ein, gerftorte Abelero's Festen Beiligkreuz bei Trier und Sciva (Schiff, das spätere Montclair m ber Saar), verwickelte fich aber hierdurch in eine blutige Fehde mit dem Reffen Abelbero's, bem Grafen Gifelbert von Luremburg, welcher 1028 bie Abvefenheit Poppo's auf einer Wallfahrt nach Jerufalem zu einer graufamen Berberung bes Ergftifts benutte. A. scheint einen Theil ber Graffchaft Luxemburg beleffen zu haben, der nach feinem furz nachher eingetretenen Tode theils ans tigftift Trier und die Abteien St. Matthias und Prum, theils an die luxemburgifchen und lothringischen Agnaten gelangte. Eltefter.

Adelbero: Adalbero, Albero, Erzbischof von Trier 1131-52. Als Ergbischof Meginber in den Gefängniffen zu Barma verschmachtet (1130) und der Tomberr Bruno, balb barauf Ergbifchof von Roln, am 7. Dec. die Bahl auf en Stuhl von Trier abgelehnt, mablte die Geiftlichkeit am 19. April 1131 Albero v. Montreuil, den Primicerius der Meher Kirche, jum Erzbischof von Iner. In der Diocefe Toul geboren, war Al. des Deutschen nur unvolltommen nachtig, auch feiner gangen Bilbung nach frangofisch. Schon fruh zeichnete er ich in den firchlichen Bewegungen feiner Zeit als einen Mann von ftreitluftiger hatfraft aus; ein eifriger Anhänger ber papftlichen Partei gegen die Raifer= ichen, galt er bald als eine Gaule ber firchlichen Reformen, jeben papftlichen Infpruch mit allen Mitteln feines gewandten Beiftes ju berfechten ftets bereit. Me burch firchliches Streben und Gelehrfamkeit bedeutenden Manner mußte er nzuziehen. Der weltlichen Seite war feine Bahl in Trier baher feineswegs Allfommen und König Lothar ertheilte ihm nur ungern die Regalien. Er felbst eigerte fich anfangs der Wahl und ließ fich erft durch P. Innocenz II. auf em Concil ju Rheims im October beffelben Jahres jur Annahme beftimmen, der verwilderte Zuftand bes Stiftes und der Uebermuth des Abels brudten bem enen Ergbischof eher Schwert und Lange, benn Stab und Buch in die Sand, nd fo feben wir ihn benn vorzüglich als weltlichen Regenten und Reichsfürften batig. Er bemuthigte ben Rirchenvogt, Burggraf Ludwig, ber feinen Borganger ollig beherricht hatte, und bem er fich junachft durch Berlegung feiner Refidenz ach Pfalgel entzog. Die wichtigften Greigniffe feiner Regierung waren fein Intheil an der Beerfahrt Raifer Lothars nach Apulien mit 67 Rittern (Sept. 136), feine Ernennung jum apostolischen Legaten für Deutschland burch Innoeng II., ben er in feinem Kampfe mit dem Gegenpapft Honorius II. aufs taitigfte unterftute, namentlich aber die bon ihm mit Lift und Rectheit urchgesette Königswahl Konrads III. ju Coblenz, 7. März 1138. Der Wahl olgte ebenjo überraschend für die Gegenpartei und eben so fehr den berkomm=

54 Abelbero.

lichen Formen hohnsprechend die Kronung zu Machen am 13. Marg. Es wur A., bem Ronig Konrad hauptfächlich diefen Sieg über feinen Begner, beme Beinrich, verdantte. Großen Glang verlieh feinem Pontificate ber Aufenhalt bes h. Bernhard von Clairvaux in Trier (1147) und der Befuch bes Papits Gugen III. in berfelben Stadt, bei welcher Belegenheit die berühmte Abteilich in St. Matthias eingeweiht wurde. Bon Bernhard hatte er ichon fruber im ? 1138 Monche erbeten, für welche er die Abtei Simerobe ftiftete, wie er bem überhaupt nach Ausweis feiner Regeften reichlich für die trier'ichen Rlöfter font Sein Berfuch, Die reichsunmittelbare Abtei St. Maximin unter feine Jurisdiction au beugen, miglang, indem ber Papft 1140 ben Monchen eine Beftatigung ibm Exemption gewährte. 3m 3. 1148 nahm A. an der Synobe bon Mem Theil, wo Eugen III, ihm ben Chrenfit einräumte und wo er die traditionalien Ansprüche ber trier'schen Kirche auf das Primat über die belgische und offin sofische Kirchenproving — mit welchem Erfolge ift ungewiß — geltend macht. Seine lette That war die Einnahme des Schloffes Treis a. d. Mofel, welches ber Pfalggraf hermann von Stahled bem Grafen Otto von Rheined entiffe hatte. Rach 20jähriger Regierung hatte er Ruhe und Ordnung in feinen Lan bern geschaffen. Bu Anfang bes Jahres 1152, als er fich zur Schlichtung and Streites zwischen ben Grafen bon Sahn und von Molbach wegen ber Brojidal Bonn nach Coblenz begeben hatte, ereilte ihn ber Tob 13. Jan. 1152. Sim Eingeweide wurden zu himerode, fein Leib zu Trier im Dome beigefest. A. wo neben feinem fpatern Rachfolger Balbewin wol die bedeutendfte Berfonlidlen welche ben Stuhl von Trier gegiert, ein an Charafter hochstehenber, wenn auf Pracht und herrlichteit, Waffenlarm und Krieg liebender herricher. Wann ihn Sugo Metellus in 2 Briefen bom Bohlleben abmahnt und ju großen Energie antreibt, ware schwer einzusehen, wenn wir nicht noch aus andem Quellen hörten, daß er die Freuden der Tafel nicht verschmähte und fie " wißig feffelnder Unterhaltung, deren er Meifter war, wol bis in die iblit Racht ausbehnte.

Sein Leben beschrieb außer den Gesta Treverorum (ed. Waiß in Perh Mon. S. VIII.) Balderich, gebürtig aus Florennes in der Diöcese Lüttich, ehemals sabwalter an der römischen Curie. Ihn hatte der Erzbischof 1147 von Pandmitgebracht und zum Borsteher seiner Domschule gemacht. Die Gesta Alberone (ed. Waiß a. a. D. 243—260) dieses Autors sind eine der besten Darstellungsihrer Zeit und entwersen uns ein höchst anschauliches, von freier Auffassung stragenes Bild des großen Bischoss. Die versissierte Schilderung vom Geiste da Trierer und ihrer Schulen, welche F. X. Kraus in seinen Horae Belgicae (316. d. Bereins v. Alterthumssfr., Bonn 1871, LI. 231—247) herausgab, die weinem Frater Winricus herrührt, dürste einen andern Scholasticus Abelbeweise

jum Berfaffer haben und jedenfalls in beffen Beit gehören.

Bgl. Ramers, Churfürft (sic!) Albero. Programm b. Realich., Trier 1858.

Abelbero: Bischof von Würzburg, geb. im ersten Viertel des 11. Jahr hunderts, † 6. Oct. 1090. A. stammte aus dem Hause der Grasen von Lawbach und Wels im Traungau und kam, wahrscheinlich in Folge der Herkustieiner Mutter aus Oftsranken, in srüher Jugend nach Würzburg, um dort sin den geistlichen Stand erzogen zu werden. Nachdem er sich einige Zeit seine Ausbildung wegen in Paris ausgehalten hatte und nach seiner Kücksehr nach Würzburg Stiftsherr am Dom geworden war, berief ihn schon im J. 1045 des Wertrauen des Königs Heinrich III. und die Wahl des Würzburger Clerus und Volkes auf den Stuhl des h. Kilian, der durch den Tod des Vischos Vrunterledigt war. Seine bischössliche Wirssamsteit siel in die Zeit, in der sich die

Adelbero. 55

Erhebung ber hierarchie, ber Rampf des Papfithums gegen bie taiferliche Bepalt vorbereitete und vollzog. In diefen Rampf ift auch A. feinerseits, wie bas an fich taum anders fommen tonnte, auf bas tieffte verwickelt worden; er ft bas Schidfal feines Lebens geworben. Bon Saus aus eine bebeutenbe Ratur, hat er fich den um fich greifenden hierarchischen Ibeen bald bollständig er-Für die Rechte und Ordnungen feines Stiftes ift er bon Anfang an nach allen Richtungen mit Rachbruck und Umficht aufgetreten, und diefe feine Thatigfeit ware ficher bon umfaffenderem Erfolg begleitet gewesen, wenn nicht der braufende Sturm des Jahrhunderts verheerend und lähmend auch fie berührt batte. Jedoch hat ihn manche feiner Stiftungen und Beftimmungen lange aberlebt. Besonders der Grundung ober Reform der Rlöfter hat er feinen Gifer ugewendet. Anlangend die große Bewegung feiner Beit, bat er junachft im Rampfe Raifer Beinrichs IV. mit den Sachsen feine hervorragende Stellung eingenommen, so viel man aber sehen kann, so weit es seine Pflicht als Reichs= urft erforberte, auf Seite bes Raifers geftanben. Als aber bas Bermurfnig Beinrichs mit bem papftlichen Stuhle ausbrach und Gregor VII. jur Durchinhrung feines bereits vorbereiteten Suftemes fchritt, war er raich entichloffen, auf welche Seite er fich ju ftellen habe, jumal ba ein langerer Aufenthalt in Rom gerabe in ber ersten Beit ber Erhebung Gregors (um 1074-1075) ihn, fo weit nothig, völlig für beffen Anschauungen gewonnen hatte. An der Synode ju Maing (1076), auf der die befannte übereilte Rriegserklarung des Raifers an Gregor VII. und die erfolglofe Abfetjung beffelben erfolgte, hat A. Theil genommen und allerdings fich julegt und mit offenem Widerstreben jenem Schritte gegen ben Bapft angeschloffen; aber gerabe feit biefer Beit fagt er fich völlig von Seinrich los und ift er ber entschiedenste Parteiganger bes Papites. Bei allen wichtigen und entscheibenden Schritten ber Opposition treffen wir ihn fortan als einflugreichen und entschloffenen Mithandelnden. An ber Abfetung bes Raifers, an ber Bahl Rudolfs von Rheinfelben zu Forchheim (1077) hat er nfrigen Antheil genommen. Er verkettet fein Schicffal mit bem bes Gegenlonigs, wie faum ein anderer, mahrend die Stadt Burgburg mit gleichem Gifer bie Bartei bes Raifers ergreift und ihrem Bischof bie Thore ichließt. Oftfranken ift in Folge biefer getheilten Stimmungen und ber Saltung Abelbero's ber Edauplat bes ausgebrochenen Burgerfrieges mehr als manche andere beutsche Broving geworden. Für A. hatte biefe Berwickelung aber noch eine weitere Folge: Die faiferliche Partei, beren Sache feit bem 3. 1081 wieder ftieg, benütte diesen Umichwung und sprach über die Bischöfe, die nach wie vor zu Gregor hielten, auch ihrerfeits nicht blos ben Bann, fondern auch die Absehung aus (1085). Unter biefer Bahl befand fich auch A., bem nun fofort ein Rachfolger gegeben wurde, ber unverweilt feinen Git in Burzburg aufichlug. Es gelang gwar A. - nach ber Riederlage ber Raiferlichen por ben Thoren ber Stadt, bei Pleichfeld - noch einmal in feine Metropole einzugiehen und die Rugel ber Berrichaft zu ergreifen; jedoch diefe Genugthuung war von furzer Dauer, der Raifer bemächtigte fich aufs neue ber Stadt. Das Anerbieten Beinriche, ihn gegen Unschluß an feine Sache wieder in bas Bisthum einzuseten, wies H. furzweg gurud, und als ber faiferliche Gegenbischof ftarb (1088) und, wie man nicht ohne Grund vermuthet, ber Raifer in neue Unterhandlungen mit M. trat, blieben biefelben in gleicher Weife erfolglos. Der greife und in feinen Nebergengungen unerschütterte Bischof hatte fich bereits 1086 in fein, schon im 3. 1072 burch ihn in ein Rlofter umgewandeltes, Stammichlog Lambach jurudgezogen, wo er 6. Oct. 1090 geftorben ift. Vita Adalberonis (Mon. Germ. SS. XII. 226 s.). Begele.

Abelbert von Babenberg († 9. Gept, 906), benannt nach ber Burg an beren Stelle fich nachmals ber Bamberger Dom erhob, verwalteje mit feinen Brübern Abalhard und heinrich mehrere frantische Grafichaften am obem und mittlern Main und an ber Berra: Die Buchonia, ben Saalgau, das Gojich und Bolffeld. Als Stammvater bes Geschlechtes tann mit giemlicher Sicherbeit ein Graf Boppo im Grabfelbe nachgewiesen werden; dagegen ift eine Hoppe quaeichriebene Gemablin Baba, Schwefter bes fpateren Ronigs Beinrich I., burd welche das Geschlecht mit den Liudolfingern verschwägert gewesen ware, wahr scheinlich eine Erfindung fpaterer Zeiten. Poppo's muthmaglicher Cobn, Gu Beinrich, ber Bater ber genannten brei Brüber, hatte fich in ben Rormannen friegen hoben Ruhm erworben und war 886 im Rampie por Baris gialan Beinrichs Bruder Poppo war mit ber thuringifchen Martgraffchaft gegen bie Sorben betraut. Die Familie überftrahlte in ben Tagen Raifer Arnulis all anderen franklischen Geschlechter und genoß einer Macht, welche die faifeilicht Autorität felbft zu gefährben schien. Deshalb entfette Arnulf, als im 3. 892 ein Rampf gegen die Gorben ungludlich endete, ben Martgrafen Poppo, ban er die Schuld an den Unfällen jumaß, feines Amtes und übertrug es ben Brafen Konrad, beffen Geschlecht er überhaupt im Gegenfage gu ben Baben bergern auf jede Beife begünftigte. Diefelbe Bevorzugung wurde den Row radinern, diefelbe Burudfetung ben Babenbergern gu Theil, als unter Armiff Rachfolger Ludwig bem Kinde das Regiment an Erzbischof Satto von Main tam. Da brach im 3. 902 die lange glimmende Feinbichaft ber beiden Ge ichlechter in offenen Rampf aus. Im erftem Gefechte fiel Beinrich von Baber berg und gerieth Abalhard in die Gefangenschaft der Konradiner, Die ihn alle bald enthaupten ließen. A. aber, von Rachedurft entflammt, feste die Febbe mit glangendem Erfolge fort, überschwemmte gang Oftfranten mit feinen ber ichaaren und unterwarf fich auch dann nicht, als ein durch den König berufens Fürstengericht der Franken, Alemannen, Baiern, Thuringer und Sachien im des Landfriedensbruches fculbig befand und dem gangen Babenbergifchen Ge schlechte alle Guter absprach. Bergeblich belagerte ihn ber König in feine Burg Theres unweit Babenberg. Bielmehr ergriff im 3. 906 A. wieder bi Offenfive; eine Schlacht bei Friglar brachte bem Grafen Konrad Tod und Riederlage und gang Seffen litt unter ben verwüftenden Bugen bes Babenbergen. Rochmals fette ihm ber Konia einen Zag nach Tribur. Als A. auch bie Ladung unbeachtet ließ, murde er jum zweiten Dale in feiner Burg Theres be lagert, diesmal aber mit fo überlegenen Rraften, daß ihn balb ein Theil feine Anhanges und endlich der eigene Muth verließ. Er unterwarf fich, angeblich gegen das von Erzbischof Satto gegebene Berfprechen der Straflofigfeit. Abn ein Bericht verurtheilte ihn jum Tobe und Angefichts feiner vaterlichen Bing und des gangen Beeres fiel fein Saupt. Das Bolt feierte in Liebern bas Endr des fühnen Emporers gegen die Reichsgewalt.

Adelbert: Abalbert, Erzbischof von Hamburg-Bremen (geb. um 1000?), gest. 16. oder 17. März 1072, einer von den drei Söhnen, welche da sächsisch thüringische Graf Friedrich Herr von Gosek a. S. mit seiner wahrscheinlich dem Weimarischen Grasenhause entstammenden Gemahlin Agnes erzeugte. A. selbst liedte es, seinen Stammbaum u. A. auf die Griechin Theophano, Gemahlin Kaiser Otto's II. zurückzusühren; ob mit Recht? Auch das unläugdar vorhandene Berwandtschaftsverhältniß zwischen A. und den Wettinern ist dunkel. Für

Dummler, Gefch. b. Oftfrant, Reiche, Bb. II.

Adalberts ganges Leben wurde entscheidend, daß seine Mutter, eine Frau von höherer Bildung, welche noch die Klosterschule von Quedlindung durchgemacht hatte, ihn zum Kirchendienst bestimmte und ihn zu diesem Behuf an das Dom-

ftift in Salberftabt brachte. Bon bier aus begann er feine Laufbahn als Gubbiacon ber genannten Rirche, um bann mit ber Beit jur Burbe eines Dompropites emporgusteigen. Dag er babei zeitweilig, etwa 1044 und zu Unfang 1045 König Beinrich III. als Rangler für Italien diente, ift höchft mabricheinlich, obwol nicht ausbrudlich bezeugt; jedenfalls muß 2. dem Ronig fpateftens damals perfonlich befannt und werth geworben fein. Denn als am 15. April 1045 das hamburgische Erzstift durch den Tod des Erzbischofs Alebrand Becelin erledigt wurde, ba war es A., der vom Konige inveftirt und von wolf Bischofen gu Aachen, wie es scheint Mitte Juli 1045, besonders feierlich ordinirt, an Becelins Stelle trat - eine in jeder Begiehung ausgezeichnete und bedeutende Berfonlichkeit von edler Geftalt, regen Geiftes, in feltenem Grade beredt; matellos in feinem Lebenswandel, aber frei von monchischer Ustefe; wohlwollend gegen Riebere, aber ftolg gegen feines Gleichen, und wie Magifter Abam bon Bremen, fein Geschichtschreiber, verfichert, mahrend feiner beften Tage nur tadelnswerth wegen eines Sanges gur Gitelfeit, welche allerdings mit ben Jahren immer ftarfer murbe und ichlieflich in Berbindung mit anderen Untugenben und Schwächen alle befferen Gigenichaften in bem Befen bes Mannes fo fehr gurudbrangte, bag felbft ein fo warm mit ihm immpathisirender Beobachter wie Abam nicht umbin tann, ihn einer wirklichen Entartung zu zeihen. A. begann feine Thatigfeit infofern unter gunftigen Aufpicien, als damals in bem großen außerdeutschen Gebiet ber Ergbiocese fehr chriftlich gefinnte Fürften herrichten: in Danemarf und Norwegen Ronig Magnus, ein Sohn des als Martyrer verehrten Dlais b. S., in Schweben Ronig Anund Jacob, beffen Bater Olaf Cfautfonung bas westgothländische Bisthum Cfara gegründet hatte; unter ben jur Diocefe Samburg gehörigen Oftfeewenden aber mar eben damals jur Alleinherrichaft gelangt Gobichalt, ein Cohn bes chriftlichen Obodritenfürsten Uto und Gibam bes fpateren Danentonigs Svend Eftrithfon, befeelt von einemmabren Teuereifer, feine Unterthanen jum Chriftenthum ju befehren. Ungunftig bagegen, ja gerabegu verhangnifvoll für Abalberts gange Regierung und weiteres Beben war ber Umftand, bag er mit feinem nachften Rachbar, mit bem Gachfenherzog Bernhard II. aus dem billungischen Saufe, mit dem er u. A. die Refibeng in hamburg theilen mußte, von Anfang an auf gespanntem Juge lebte und gwar hauptfächlich beshalb, weil 21. fich entichloffen zeigte, das Recht feiner Rirche auf vollständige Immunitat bem Bergog gegenüber nachbrudlicher gu wahren, als es feine letten Borganger gethan hatten. Der Bergog andrerfeits wollte in bem neuen Erzbischof nichts Anderes feben, als einen ihm bom Ronig gefetten "Aufpaffer", bem er bas Leben möglichft verbittern burje, und jo fam es alsbald unter ihnen zu Reibungen, welche A. veranlaßten, fich neben feinen geiftlichen Bflichten mit befonderem Gifer auch noch bem Dienfte bes Sofes und bes Ronigs zu widmen, eifriger vielleicht, als er unter anderen Umftanden gethan haben murbe. Denn bag feine urfprungliche Sofpolitit in ihrem letten Brunde aus einer aufrichtigen, von perfonlichem Chrgeig freien Singebung an bas Interesse seiner Rirche hervorging, bas befundete er wol niemals beutlicher, als auf jenem bentwürdigen Romerzuge Beinrichs III. (1046-47), wo man nach Absehung von brei fimonistischen Papiten A. auf ben Stuhl Betri erheben wollte, wo diefer aber die ihm jugedachte Ehre ablehnte und die Wahl auf einen feiner Balberftabter Collegen, Bifchof Guidger bon Bamberg, als Papit Clemens II, binlentte. - War nun aber ichon bor bem Romerauge Abalberts Berhaltnig ju ben Billungern fchlecht gewesen, fo wurde nach bemfelben burch allerlei Zwischenfälle ihre Teindschaft noch ärger, und es bedurfte, allem Anicheine nach, ber perfonlichen Ginwirtung bes Raifers, um (1048 Ende bes 3.) ein Abtommen herbeizuführen, welches wenigstens von Geiten bes Erzbischofs als

formlicher Friedensvertrag aufgefaßt wurde, mahrend allerdings bie Billunger in Bahrheit nicht baran bachten, bauernd Frieden gu halten. Befentlich geftust burch jenes Abkommen entwidelte bann Al. in ben nächften Jahren auf bem rein firchlichen Gebiet nach allen Richtungen, namentlich als Metropolit ber ftandinavifchen Bolter und ber zwifchen Giber und Beene mohnenden Diffeewenden eine gang außerorbentliche und bon entiprechenden Erfolgen begleitete Thatiafeit, fo bag um 1050, mahrend innerhalb bes bisberigen Bereichs ber Erzbiocese die Bahl ber Bisthumer, Stiftsfirchen und Rlofter überall im Steigen begriffen war, nach Norden bin fogar die ursprünglichen Grengen überichritten und Island, Gronland, fowie die Orfneninfeln in ben Bereich ber hamburgiichen Miffion gezogen werben tonnten. Rein Wunder baber, wenn Bapft Leo IX., der zweite nachfolger Clemens' II. und, wie diefer, ein alter Freund Abalberts ihn durch eine Bulle vom 6. 3an. 1053 unter Sinweifung auf bas Borbilb des Bonifacius jum papftlichen Legaten und Bicar des b. Stubles ernannte, oder wenn das Bremen jener Tage, zeitweilig Abalberts hochbegunftigter Lieblingsfig, in Abams Geschichtswert gepriesen wird als ein neues Rom, in welchem, angezogen burch die feltenen Tugenden bes Erzbifchofs, fromme Boller ichaarenweise aus aller Welt, vorzüglich aber aus bem Norden zusammenftromten. Gang unbeftritten freilich war Abalberts oberhirtliche Autorität wol nur unter ben Wenden im Bereiche Gobichalts, ber nicht nur berfonlich feinem Metropoliten Beweise großer Chrerbietung gab, fondern auch alle Bischofe und Priefter, welche ihm bon Samburg aus zugesandt wurden, bereitwillig aufnahm. Im Norden bagegen, wo inzwischen burch ben Tod bes finderlofen Konigs Magnus (Ende 1047) bedeutende politische Beränderungen eingetreten waren, junachft vor Allem eine neue Trennung Danemarts und Norwegens flattgefunden hatte, regte fich mehr und mehr ein Streben nach Unabhangigteit von der deutschen Elbmetropole, am stärksten bei dem neuen König von Rorwegen, Sarald dem Sartwaltenden, und in Schweben, fobald bier nach bem Tode Anund Jacobs (1051 ?) beffen Bruder Emund ber Alte gur Regierung fam. Aber auch Svend Eftrithfon, ber neue Ronig von Danemart, ber mit 2. wegen einer uncanonischen Ghe ohnehin lange in Streit lebte, hatte fich ihm gerne entzogen und aus ben fieben Bisthumern feines Landes eine eigene national = banifche Erzbiocefe gebildet. In der That hatte der Papft ichon gugeftimmt, A. dagegen, gleichfalls um feine Einwilligung erfucht, widerftrebte anfangs und wollte auch schließlich nur bedingungsweise auf bas banische Project eingeben, für den Fall nämlich, daß ihm ber Papft geftatte, im Samburg ein Patriarchat zu errichten und diefem allein innerhalb des beutich-wendischen Gebietes unmittelbar zwölf Suffraganbisthumer zu unterwerfen, barunter folche, die wie Stade und Lefum erft neu gegrundet, ober wie Berben erft von einem anderen beutschen Ergftift (Maing) abgeloft und für Samburg erworben werben mußten. Die Berhandlungen jogen fich indeffen in die Lange und Leo's IX. († 19. April 1054) Rachfolger Bictor II. bestätigte A. die ihm von Leo ertheilten Borrechte einfach (Bulle vom 27. Oct. 1055), ohne bes Patriarchats ju gebenken. Auch A. felbft ließ es lange Zeit auf fich beruben, um erft gegen Enbe feines Lebens unter gang beränderten Umftanden barauf gurudgufommen.

Junächst mußte er erleben, daß Kaiser Heinrich III., der Urheber seines Glücks und der stets bereite Förderer seiner Interessen, am 5. Oct. 1056 starb und daß für dessen Sohn und Rachsolger, den erst sechsjährigen König Heinrich IV. unter der Leitung der Kaiserinmutter Agnes eine vormundschaftliche Regierung eingerichtet wurde, welche bei allem guten Willen doch nicht entsernt im Stande war, das Reich mit solcher Krast zu regieren, wie es der verstorbene Kaiser wenigstens in seinen besseren Zeiten gethan hatte. Für A. machte sich der Unter-

Aldelbert. 59

ichied von fonft und jest befonders in feinen Begiebungen gum billungifchen Bergogshaufe fühlbar. Als Bergog Ordulf, Cohn und Rachfolger bes im 3. 1059 ver ftorbenen Bernhard II, noch bei Lebzeiten feines Baters einmal die friefifchen Befitungen bes Stiftes Bremen überfiel und heillos verwuftete, mard bes Ergbifchois Rlage bei Boje verlacht und es blieb ihm nichts anderes übrig als fich in die Umftande ju fugen, und wie er ichon fruber gethan hatte, auf bem Wege ber Bute, namentlich burch Berleihung bon Beneficien ben unverfohnlichen Sag ber Billunger wenigstens momentan zu beschwichtigen. Andrerseits freilich fehlt es doch auch nicht an Beichen, daß die neue Regierung, insbesondere die Raiferin Ugnes, wenn fie nur fonnte, es fich angelegen fein ließ, A. ju begunftigen. Go wurde ihm laut toniglicher Urfunde vom 25. April 1057 eine Graffchaft in Friesland überlaffen, auf die er icon unter Beinrich III. Ansprüche erworben haben foll, und es ift baber wol taum gufällig, wenn wir 21. nicht unter ben migbergnugten Wurften finden, welche, Ergbischof Anno von Roln an ihrer Spige (1062 April oder Mai), ben Sof in Raiferswerth überraichten und ben Ronig mit Lift feiner Mutter entriffen, um ihn unter die Bormunbichaft ber Bischöfe zu bringen. Aber allerbings, nachdem biefe Umwälzung einmal ftattgefunden hatte, ba faumte A. nicht, mit ben leitenden Mannern bes neuen Regiments in die engfte Berbindung gu treten, vorzüglich mit Unno von Roln, bem bedeutenoften berfelben, obwol ihm biefer bariche und ftreng astetische, babei aber boch teineswegs immer longle Emportommling innerlich eben fo fehr zuwider war, wie Anno fich von ihm abgeftogen fühlte. Richts beftoweniger aber gingen fie jest eine Beile Sand in Sand mit einander und erreichten badurch, bag fie fpateftens Mitte 1063 allgemein als die alleinigen Regenten des Reichs anerkannt waren, Anno unter bem Titel eines "magister" bes Ronigs, mahrend A. urfundlich ber "patronus" beffelben heißt, und beide gufammen von Abam als "consules" bezeichnet werben. Dem jungen, unter fo verschiedenartigen Ginfluffen aufwachfenden Ronig ftand perfonlich A. ungweifelhaft viel naber als Anno, wie er ihn benn auch im Berbite 1063 allein, ohne Unno, auf einem Feldzug gegen Ungarn begleitete und bei diefer Belegenheit wiederum eine fehr erhebliche Erweiterung feines weltlichen Fürstenthums bavon trug, nämlich um zwei feither in Laienhanben befindliche Braffchaften, von benen bie eine, die jog. Braffchaft Stade, fich ftudweise durch die gange Diocese Bremen erftredte, mahrend die andere ein friefilch-fachfilches Grengcomitat war und als folches bagu biente, eine beffere Berbindung amiichen Bremen und den andern friefischen Besitzungen bes Ergbischofs herzustellen. In ben großen Reichsgeschäften bagegen, namentlich in ber Politit bes beutschen Sofes gegenüber ben beiben Bratenbenten, welche bamals um das Papftthum fampiten, Sonorius II. und Alexander II., überwog junachit ber Ginflug Anno's, bis in Diefer Begiehung mit bem Concil von Mantua (Ende Mai 1064) ein fur Anno ungunftiger Bendepunkt eintrat, ber es A. ermöglichte, feit Oftern 1065 (feierliche Schwertnahme bes Ronigs in Borms) das Reich etliche Monate hindurch fast allein zu regieren und zwar anfangs mit folchem Unfehn, daß er einerfeits ben Ronig von dem fchon weit gediehenen Blane eines Römerzuges vollständig wieder zurudbrachte (Mai 1065), andrerfeits einen neuen Gewaltact ber Billunger biesmal nicht widerftandslos hingunehmen brauchte, fondern Genugthung befam. Am höchften ftand Abalberts Macht unberfennbar im Commer und Berbft 1065, als Beinrich IV. ihm, abgesehen von einigen Schenkungen aus bem rheinischen Ronigsgut (bie Pfalgen Duisburg und Singig), auch noch bie beiben großen Abteien Corben und Lorich überließ. Um bas Gehäffige biefer Magregel abzuschwächen, murben andere Fürften in abulicher Beije bedacht. Sochft mahrscheinlich geschah es benn auch ebendamals, jebenfalls nicht viel fruber, bag A., unterftust von Babft Meranber II., in feiner

fandinavischen Kirchenpolitit einen neuen Anlauf nahm, ben König Sarald von Norwegen ob feiner beharrlichen Absonderung von bem hamburgischen Rirchenverband eindringlich gur Rebe ftellte, und alle nordischen Bischofe gu einer Spnobe berief, welche in Schleswig zusammentreten follte. Indeffen, wenn ichon ber Erfolg biefer rein firchlichen Beftrebungen Abalberts weit hinter feinen Erwartungen gurudblieb, fo erwuchs im geradegu Berberben aus bem großen Angriff, welchen er, um fich für fein augerft glangenbes, aber auch febr unorbentliches und foftspieliges Sofleben immer neue Mittel zu verichaffen, auf die altbegrundete Freiheit und Gelbftanbigfeit beutscher Reichsabteien gemacht batte. Denn mahrend man im Rlofter Lorich ju ben Baffen griff, hatte fich auch anderwarts, insbefondere in Sachien, welches ichon feit Monaten ausichlieflich bie Laften ber Bofbaltung ju tragen batte, ein tiefer und allgemeiner Saft gegen den fast allmächtigen Rathgeber des Königs gebildet, fo bag mehrere der pornehmsten Reichsfürften, darunter fast fammtliche Bergoge, bem Unwefen ein Ende ju machen beschloffen und fich in der Stille ju einer Berichwörung gegen Al. vereinigten. Auf einem Reichstage, ben ber Konig Januar 1066 in Tribur hielt, fam fie jum Ausbruch und gelang vollständig, obwol ber Konig brauf und dran war, mit A. nach Sachfen zu entfliehen. Aber ba diefer Fluchtplan von ben eigenen Leuten bes Königs an die Berschwornen verrathen wurde, so blieb nichts anderes übrig, als zu weichen: A. verließ Tribur und begab fich, geschützt burch Bewaffnete, welche ihm ber Konig auf ben Weg gegeben, nach Bremen, wo feiner jedoch nur neue Demuthigungen und Rrantungen harrten. Geine racheburftenden alten Widerfacher, die Billunger, an ihrer Spike biesmal Magnus, ber Cohn bes regierenden Bergogs Orbulf, griffen Bremen mit ganger Dacht an, um wo möglich A. felbft ein Leides anguthun. Go weit tam es nun freilich nicht, weil Jener nächtlicher Weile entfloh und junächst in Goslar, sobann auf feinem Landaut Lochten (bei Bienenburg) por ben wilben Drohungen bes jungen Magnus Sicherheit fand : immerbin aber tonnte er, ber bor Rurzem noch barnach geftrebt hatte, fammtliche in feinem Sprengel gelegene Graffchaften an fich ju bringen, fich jest eine friedliche, für feine Perfon unbeläftigte Forterifteng innerhalb bes eigenen Bisthums nur baburch erfaufen, bag er Magnus jum Bafallen annahm und ihn lehnsweise mit taufend Sufen Landes, einem Drittheil des gesammten Bremer Kirchengutes, ausstattete. Go tehrte benn A. nach halbjahriger Abwesenheit wieder gurud nach Bremen und lebte bier, wo jest gu großer Bedrangnig der Einwohnerschaft feinen Beamten noch berzogliche gur Seite traten, fortan ftill fur fich, nach Abams Ausbrud als Privatmann, ja als Ginfiedler. Bar es ihm boch nicht einmal vergonnt, für fein Miggefchick innerhalb feines metropolitanen Wirkungsfreifes Troft und Erfat ju finden. Denn gerade um diefelbe Zeit, wo einerseits Ronig Beinrich IV., von A. gewaltfam getrennt, wider "unter den 3mang der Fürften" gerieth, wo andrerfeits im angeliächlisch = normannischen Staatenbereich jene gewaltigen Kampfe porbereitet wurden, welche im Berbfte 1066 für immer über bas Schidfal von England entschieden, junachft aber bem Ronig Sarald von Norwegen das Leben toften follten, eben bamals nahm noch einmal bie heibnische Bartei unter ben Wenben amifchen Elbe und Ober ihre gange Rraft gufammen, berbundete fich mit einem migbergnügten Großen bes driftlichen Obodritenftaates (Pluffo, Gobichalls Schwestermann) und feste eine Chriftenverfolgung ins Wert, welcher junachft am 6. Juni 1066 Godichalt felbft, bann aber auch viele von den Beiftlichen und chriftlich gefinnten Laien feines Landes jum Opfer fielen, welche überhaupt bie gange Schöpfung Godichalts und Abalberts fo gründlich vernichtete, daß hier fpater Die Chriftianifirung burchaus von neuem beginnen mußte. 21. freilich follte bas nicht mehr erleben, ba trot ber wiederholten Berfuche ber Sachfen-

herzoge, namentlich bes am 28. Marg 1071 verftorbenen Orbulf, die wendische Emporung einzudämmen, diefes fo wenig gelang, daß vielmehr auch noch bas beutiche Rorbalbingien unter bie Berrichaft von Cruto, bem beibnischen Rachfolger Godichalfs fam, und daß felbft Samburg 1071-72 von firchenschandenben Claven bem Erbboben gleich gemacht murbe. Waren nun in Diefer Sinficht Abalberts leste Beiten fo traurig wie möglich, fo gestalteten fie fich bagegen in allen anderen Beziehungen über Erwarten gunftig, und zwar hauptfachlich burch bas Berdienft Konig Beinrichs IV., ber fich fcon 1069 wieber weit genug freigemacht hatte, um A. gurudgurufen und ihm, ber, burch die früheren Erfahrungen gewißigt, vorsichtig und versöhnlich auftrat, einen Ginfluß einzuräumen, wie er ihn gubor taum befeffen hatte. Sodann ben Billungern gegenüber tam ihm gu Statten, bag Bergog Magnus 1070 Otto von Rordheim, ben abgesetten und in der Emporung begriffenen Bergog bon Baiern, mit den Baffen in der Sand unterftutte und badurch gegen ben Konig einen Treubruch beging, welcher es A. geradezu jur Pflicht machte, an feinem Theile die ihm feither fo drudende Bewalt bes Bergogs und bes billungifchen Saufes überhaupt aufs außerfte gu beidranten. Daber faumte er benn auch nicht, jobald die Aufruhrer fich burch feine Bermittlung (12. Juni 1071) dem Rönige wieder unterworfen hatten und bann jur Strafe in haft genommen waren, junachft bie bem Magnus als Leben Aberlaffenen Kirchengüter wieder einzuziehen. Und weiter war allem Anicheine nach auch dies noch fein Wert, daß König Beinrich IV. im 3. 1071 in ber den Billungern gleichfalls entriffenen Fefte Luneburg eine Bufammentunft mit bem Danenfonig Svend Cftrithfon hatte, um fur Die fernere Befampfung ber Aufftanbifchen beffen Beiftand gu gewinnen. Db bamals außerbem wieber bie Frage des Patriarchats jur Sprache tam, muß in Ermangelung birecten Beugniffes dahingestellt bleiben; boch ift es mahricheinlich, weil A., wie fein Geschichtichreiber berfichert, nachgerabe für jene 3bee fo eingenommen war, bag Schmeichler ihn bereits als Batriarchen titulirten und dag er jest felbst von sich aus darnach trachtete, in Samburg ein Batriarchat zu errichten. Ebenfo beschäftigte er fich wieder ftart mit bem Blane, bas Bisthum Berben ber Ergbibcefe Maing gu entreißen, ja fogar auf feine flofterfeindlichen Bestrebungen, auf bie Unterwerfung von Corben und Lorich foll er wieder gurudgefommen fein. Aber mitten unter Diefen Entwurfen, im Binter 1072, erfrantte er fchwer an einer Dysenterie und ift ben 16. ober 17. Marg gu Goslar verschieden, unter ben Augen feines bon ihm fo fehr geliebten Ronigs und faft bis jum letten Athemjuge mit Staatsangelegenheiten beschäftigt. Die Leiche wurde nach Bremen übergeführt, um in bem von 21. felbft neugebauten Dome beftattet ju werben, und eben bier in Bremen hat jener ichon wenige Jahre nach feinem Tobe ein litterarisches Dentmal erhalten, wie es nur wenigen beutschen Rirchenfürsten im Mittelalter gu Theil geworben ift, nämlich bas lediglich ihn betreffende britte Buch in ben Gesta Hammaburg. ecclesiae pontificum des Magifters Abam, ber, ungefahr feit 1068 Domherr in Bremen, feinem Belben berfonlich nahe ftand (f. o. C. 43).

Bgl. Colmar Grünhagen, Abalbert, Erzbischof von hamburg und die 3dee eines nordischen Batriarchats. Leipzig 1854. Steinborff.

Abelbert: Graf oder vielmehr Herzog im Elfaß, ältefter Sohn des mythischen Herzogs Eticho oder Attich und Bruder der herligen Ottilie, der ersten Aedtissin von Hohenburg im Unterelsaß, wird als Gründer des Klosters oder der Abtei Sanct Stephan und der Abtei Honau angesehn. Das Jahr seiner Gedurt ist durchaus nicht zu ermitteln; sein Tod mag zwischen 720 und 723 sallen. Sin von Theodorich III. an die Abtei Geersmünster erlassens Mandat giebt dem A. den Grasentitel und führt ihn hinter dem Herzog Attich auf. Die neuere Kritik hat jedoch an dieser Familie und ihrem Stammbaum

start gerüttelt; sie leugnet gerabezu die Existenz der Aebtissin Ottilie und ihres Baters; mithin sällt auch ein zweiselhastes Licht auf das Dasein des Bruders. Indessen wird Herzog A. in einem Diplom Kaiser Lothars (845) als Stister von St. Stephan an der Breusch (Brusca) erwähnt und Attala, dessen Richte, als erste Aebtissin des Klosters angeführt. Auf die Bitte der Kaiserin Irmengardis bestätigt Lothar die Privilegien der Abtei und deren Besithümer diesend jenseit des Rheins.

Abelbert I.: erfter Ergbischof von Magbeburg 968 - 981. ein geborner Lothringer, wurde 21. Monch im Alofter St. Marimin bei Trier, in welchem 934 die flösterliche Bucht bergestellt war. Er muß fich aber frühzeitig ausgezeichnet haben und ift beshalb nicht in der Rube und Berborgenheit bes Rlofters geblieben; Wilhelm, Otto's bes Großen Cohn und 954-68 Ergbifchof bon Mains, jog ihn an fich und als bie Groffürstin Olga von Riew um einen chriftlichen Bifchof bat, erfah er bagu Al. und weihte ihn 961. Diefer bantte es ihm freilich wenig, als er die unbefiegbaren Schwierigkeiten feiner Aufgabe erfannt hatte, und ichon im folgenden Jahre, großen Befahren mit Mahe entronnen, heimtehrte. Bum Erfat erhielt er 966 bie Abtei Beigenburg im Elfaß, und endlich erhob ihn ber Raifer 968 jum erften Erzbijchof ber nach langer Borbereitung gur Bollenbung gefommenen neuen Stiftung in Magbeburg, welche die Bestimmung hatte, in dem unterworfenen Wendenland jenfeit der Elbe Die driftliche Rirche gu pflangen und gu befeftigen. Unermublich ift er mit biefer aroffen Aufgabe beichäftigt gewesen, bis ihn auf einer Bifitationsreife am 20. Juni 981 der Tod hinwegnahm. Rach einer fehr mahricheinlichen Bermuthung Wilhelms v. Giefebrecht ift A. ber Berfaffer eines unfrer vorzüglichften Geschichtswerfe aus jener Beit, nämlich der Fortsetzung der Chronit des Regino 907-Der Anfang berfelben ift mit Benutung berfchiebener Annalen um 960 verfaßt, bas lette Stud viel ausführlicher und gleichzeitig geschrieben. Der Berfaffer gehört dem Rlofter St. Maximin an, hat aber nabe Beziehungen jum Sofe und jum Ergbifchof Wilhelm, burch welche es ihm möglich war, fich über ben provingiellen Standpuntt eines Widufind zu erheben, und bie nach fo vielen Richtungen gewandte Thatigfeit des Kaifers gleichmäßig zu verfolgen. Bemerfungen über jene verungludte Genbung Abalberts nach Rugland icheinen, furz und ungenügend wie fie leiber find, doch von diefem felbft herruhren gu muffen, und daß die Chronif gerade por der Erhebung Abelberts zu ber neuen und vielbeschäftigten Stellung eines Erzbischofs abbricht, scheint auch für feine Autorschaft zu fprechen.

Differtat. von P. Grosfeld, De archiepiscopatus Magdeb. originibus, unfter 1855. Battenbach.

Abelbert I.: Abalbert, Erzbischof von Mainz 1111—37, der älteste der 4 Söhne Graf Sigehards von Saarbrücken, mußte früh schon in den geistlichen Stand getreten sein, wie auch Aufnahme in die königl. Kanzlei und besonderes Vertrauen bei König Heinrich V. gesunden haben, so daß er mit dessen noch bei Ledzeiten des Vaters ersolgter Usurpation der Krone zur Kanzlerwürde erhoben wurde. Zugleich war er schon im Besitz der Propstei des Cyriakslosters zu Renhausen bei Worms. In ersterer Stellung gesang es ihm bald, alle Rebenduhler im Einstusse auf den jungen König, namentlich den herrschsüchtigen Bruno von Trier zu verdrängen, wie er es sich auch angelegen sein ließ, den von jenen wie von den deutschen Fürsten in der Investiturzage eingenommenen Standpunkt bei den Verhandlungen, die im Sommer 1107 in St. Menge bei Chalons s./M. mit Papst Paschalis II. ersolgtos gepstogen wurden, energisch zu vertheidigen. Heinrich V. blied ihm die Beweise seiner Dankbarkeit sür solche Vienste nicht schuldig, denn kaum hatte er A. im Herbst 1108 zum Propst des

Maftrichter Gervatius-Stiftes erhoben, als er ihn Sommer 1109 an Stelle bes verftorbenen Ergbischofs Ruthard von Maing befignirte, eine Magregel, die indes noch teine Aenderung in Abelberts politischer Stellung hervorbrachte. Als einfacher Rangler gwar noch, aber in der Reihe Diefer foniglichen Beamten feit langer Zeit der berühmtefte und allmächtig im Rathe bes Ronig, begleitete er diefen hierauf 1111 auf dem Romerzuge, und wenn wir in ihm auch nicht den Beriaffer ber über diefe Borgange fpater erlaffenen faiferlichen Encyclifa gu feben haben, fo ift ihm ohne Zweifel ber lebenbigfte Untheil an jenen Gewaltthatigteiten, die Pajchalis II. jur Aufgabe des Investiturrechtes bewogen, beizumeffen. Dafür murbe ihm in Italien ichon die eigentlich bem Rolner Erzbifchof gebuhrende Erzfanzlerwurde für jenes Land, und gleich nach der Rudtehr nach Deutschland die feierliche Ginfegung in bas Mainger Erzbisthum, jo daß er auch bas Ergtangleramt für biefes mit jenem vereinigte. Diefe Erhebung ju ber bochften Chrenftelle im Raiferreiche, Die Ueberhaufung mit Burben waren nicht im Stande, das ehrgeizige, ja fleinlich habgierige Gemuth Abalberts zu bouernber Dantbarfeit gegen feinen taiferlichen herrn ju verpflichten, fie brachten vielmehr einen ploglichen Umichwung gur entgegengesetten Stimmung in ihm bervor. Er, ber früher ju Gunften des Reiches gern allen geiftlichen Fürften die weltlichen Befitungen abgesprochen hatte, erlaubte fich jest felbft die ftartften Uebergriffe gegen Reichsabteien und gegen faiferliche Schlöffer, er, ber gegen Bafchalis foeben ju bem harteften Berfahren gerathen, mandte fich ber ftrengften firchlichen Partei ju, Die foeben gegen ben Raifer ben Bann geichleubert hatte, und war im Begriff, fich mit ben aufftanbifden fachfischen Fürsten, bie unter bem Schute ber Rirchlichteit ihre Privatintereffen zu verfechten begannen, zu vereinigen, als ber Berbacht ichopfende Raifer ihn im Rov. 1112 verhaften, ohne Berhor feiner Burben entjegen und ins Gefängnig werfen lieg. Gin Manifest voll ber ichwerften Anklagen, ben leibenschaftlichften Sag ber gefranten Freundichaft athmend, war die einzige Rechtfertigung ber Gewaltthat. A. war hartnädig genug, um nicht auf Beinrichs Forberungen einzugehen und ertrug lieber alle Qualen einer ftrengen Saft, bis um Oftern 1115 ein Aufftand ber Mainger Burgerichaft ben Raifer gwang, ibn freigulaffen, in feinen Burben zu reftituiren und eine friedliche Bereinigung einzuleiten. Statt beffen ging 21. nach erlangter Freiheit offen in das feindliche Lager über, fprach felbst mit über Beinrich die Ercommunication aus und war im Gefühl einer unerfättlichen perfonlichen Rache jo wie tein Anderer bemuht, die faiferliche Macht zu befampfen und den firchlichen Intereffen jum Giege ju berbelfen. Dehr als einmal griff er felbft mit Baffengewalt an, mehr als einmal wurde er in Maing schwer bedrängt und fogar vertrieben, boch war er unermublich, ben Burgerfrieg immer neu gu beleben und ben beutschen Clerus burch alle geiftlichen Strafmittel, wie weltlichen Rante den bon Rom aus berfündigten Principien ju unterwerfen. Die Berleihung des Balliums (1117) und die Erhebung jum Legaten (1118) waren ber Erfat für ben wieberholten Berluft ber Reichsämter und ber Sporn ju neuen Thaten auf ber bisherigen Bahn, benn ber Raifer jowol als bie übrigen Fürsten Deutschlands vereinbarten, des Rampies mude, im Juni 1119 einen Waffenftillftand, auf Grund beffen zu Mougon mit bem nunmehrigen, in Rheims weilenden Papfte Caligt II. Berhandlungen eröffnet wurden. Durch Abalberts Bemühungen blieben fie, außer Erneuerung bes Bannes gegen Heinrich, gang ohne Refultat. In bem baraus fich entspinnenden offenen Rampfe mar es bann A. felbft, ber perionlich ein Geer jum Entfat bes bom Raifer belagerten Maing beranführte und weitere Schritte nicht gescheut hatte, wenn nicht die übrigen Fürsten wieder in die Bahnen der Berhandlungen eingelentt hatten. Lange fampite A. gegen Dieselben, feine Forberungen fur die Freiheit ber Rirche gingen fast über bie bes

damaligen Oberhauptes berielben binaus und es bedurfte energischer Dabnungen bon biefer Geite aus, um ihn ju aufrichtiger Theilnahme am Ginigungswerte gu beftimmen. Er war es alsbann zwar, ber im Wormfer (Lobwifer) Concordate bie geeignetste Formel fur ben Compromis zwischen Reich und Rirche fand, bod icheint er felbft bie geringfte Befriedigung in bemfelben gefunden gu haben. Sein Berhalten in ben damals ftreitigen Bijchofsmahlen von Burgburg und Strafburg, feine aufreigende Correspondeng mit bem Papfte laffen fein bentliches Bemühen erkennen, über jene Grenze hinausgehende Bortheile für die Kirche zu erlangen. Wenn es hierbei auch nicht an öfteren Ausbrüchen bes Saffes gegen Beinrich V. fehlte, fo mar bas außerliche Berhaltnig beiber gulet ein leibliches; A. war feit 1121 in feine Ergfanglerwürde wieber eingefett und verweilte fogar öfter in der Umgebung des Kaifers; aber kaum hatte diefer die Mugen geschloffen, als er einen nicht minder erbitterten Rampf gegen Die Erben ber falifchen Politit, gegen bas ftaufifche Gefchlecht, eröffnete. Dit Lift bemächtigte er fich ber Reichsinsignien und bas von ihm bei ber neuen Konigswahl eingeschlagene Berfahren lagt nur gu beutlich erfennen, daß es von Anfang an auf ben Ausschluß Friedrichs von Staufen und auf die Erhebung bes ber Rirche treu ergebenen Lothar bon Sachfen gielte. Auch mas feinen eigenen Ginflug betraf, fo ichien fich A. bierbei nicht in feinen Berechnungen getäuscht gu haben: in ber Anbanglichkeit an bie Rirche, in bem Rampfe gegen bie Staufen berrichte awischen ihm und Lothar Die vollfte Uebereinstimmung, ebenjo mar wol bie Erhebung bes Propftes Embrico jum Bifchof von Burgburg beiben genehm, nur gewiffe Beranderungen in ber Kanglei bes Konigs, eine mahricheinliche Befeitigung des Rangleramtes icheint auf einen vorwiegenden Ginflug Abalberts als Ergfangler hinguweisen. Aber nur zu bald wurde Abalberts Dacht in ben Sintergrund gebrangt burch bas Unfeben zweier Berfonen, die an perfonlichen Borgugen I. minbeftens gleichkamen, an fittlichem Ernfte ibn jedenfalls übertrafen. Norbert von Magbeburg und Bernhard von Clairbaur gewannen ben leitenden Ginflug auf die Politit Lothars. Go nahm A. an feinem ber von biefen ins Wert gefesten Romerguge Theil, ohne bag gerabe barum eine besondere Führung ber beimathlichen Regierung durch ihn bemertbar ift. Auch die von Lothar fo ichonend als möglich burchgeführte Wahrung ber foniglichen Rechte gegenüber ber Rirche migfallt ihm, er fühlt fich wie diefe aufs außerfte bedruckt und fucht nach einem Rudhalte bei ber ftaufischen Gegenvartei; er knupft verwandtichaftliche Begiehungen gu berfelben an, er versucht biefelbe mit Lothar ausgufohnen. Aber ebenfo erfolglos feine Bermittlung, ebenfo gelingt es jenen, ohne Abalberts Bulje bie faiferliche Gnabe ju erlangen. Es waren jedenfalls feine Tage bes Glanges und ber Macht, in benen A. am 23. Juni 1137 fein Leben beichloß, wenige Monate ju fruh, um noch einmal vielleicht bei ber neuen Konigswahl feine Staatstunft in die Bagichale zu werfen. Gine fleinliche Sabjucht, unter ber besonders das Albansflofter zu Maing und das Betersflofter ju Erfurt zu leiben hatten, bei ber er indeg nicht vergaß, feine weltlichen Berwandten mit geiftlichen Leben reich zu bedenken, wie auch feinen Bruder Bruno auf ben bifchöflichen Stuhl von Spener zu erheben, ging in A. Band in Sand mit einem hochftrebenden Chrgeige, ber ihn nur gu folden hohen politischen Planen begeiftern tonnte, wobei feine Perfon und feine Macht in ben Borbergrund trat. Und daß er gubem bei Durchführung berfelben alle Rudfichten auf Moral und auf Berfonen bei Geite fette, fichern ihm bas traurige Andenten, neben einer langbauernden materiellen Schabigung Deutschlands, aus allen Rraften bem Berfall ber Raifermacht und ber befinitiven Unterwerfung unter bie Sierarchie borgearbeitet ju haben. Die anertennendfte Erinnerung gollen ibm wol nur die Stadte Maing und Erfurt, wo er fich, an erfterer Stelle namentlich

durch ein 1118 ertheiltes und 1135 wiederholtes Privileg, um Aufkommen bürgerlicher Freiheit und Berfaffung in erfreulicher Weise verdient machte. — (Bgl. Fr. Colbe: Erzb. Adalbert I. von Mainz u. Heinrich V. Heidelberg 1872.)

Schum. Abelbert II.: Abalbert, Reffe und Nachfolger obigen Abalberts I. auf bem Mainger Erzstuhle mabrend ber Jahre 1138-41. Der Oheim scheint bem nach ihm benannten Sohn feines jungften Bruders Friedrich eine gang besondere Buneigung zugewandt zu haben, benn nach ber bom Mainzer Chorherrn Anfelm es ift weder der Bischof bon Savelberg, noch ber Probft von Maria-Stiegen verfaßten metrischen Biographie bes jungeren A. murbe er bon jenem bon frühefter Jugend an auf bas Sorgfältigfte erzogen und jebenfalls noch ziemlich jung ju hoben geiftlichen Burben befordert. Ohne die eigentliche Priefterweihe ju befigen, findet man ihn feit 1128 urfundlich als Propft bes Marienftiftes gu Erfurt und bes Betersftiftes gu Maing, und erft in biefer Stellung und wol nach 1133 unternahm er ausgebehnte Reifen und philosophische Studien auf ben Schulen ju Gilbesheim, Rheims und Paris, wogu ihm ber Oheim eine aberaus reiche Ausruftung und die Mittel zu einem glangenden Leben gewährte. Raum aus Montpellier, wo er fich noch mit Medicin beschäftigt hatte, in die Beimath gurudgefehrt, entrig ihm gwar ber Tob feinen machtigen Bermanbten, boch fand er balb einen nicht minder einflugreichen Gönner in Friedrich von Staufen, bem Gemahl feiner Schwefter, bem Bruber bes neuen beutschen Ronigs Dem Ansehen beider hatte es A. baher wol zu banken, bag er nach langen Streitigfeiten unter bem Mainger Clerus boch am Schluffe ber bortigen Oftercurie (1138 Enbe April) einftimmig jum Ergbifchof besignirt und am 29. Mai zu Bamberg, nachdem er Tags vorher vom dortigen Bischof Otto die Briefterweihe erhalten hatte, mit der erzbijchöflichen Burbe belleibet wurde. Als Ergfangler fungirt er in allen mahtend feiner Regierung ausgestellten foniglichen Urfunden und wohnte der Ausfertigung einer großen Bahl berfelben fogar als Beuge bei. Auch bei Papft Innoceng II., ber A., man weiß nicht aus welchen Gründen, im Commer 1140 nach Rom citirte, fand er gute Aufnahme. Dem ftaufischen Geschlechte indeft gegenüber folgte er, wie Otto von Freifing bemerkt, den Fußstapfen feines Cheims nur gu treu und tohnte mit Unbant bie ihm erwiefene Gunft. Er begann im Sommer 1141 mit ben aufruhrerischen fachfischen Fürften gegen Ronmb zu conspiriren und hätte das Unternehmen berselben durch seine längere Theilnahme vielleicht einen anderen Berlauf genommen, wenn ihn nicht am 17. Juli 1141 ein eben fo früher als ploglicher Tod ju Erfurt ereilt hatte. Gein Leich= nam wurde mit großem Pomp nach Maing übergeführt und in der Godebardscapesse bort beigesett. - Anselmi Vita Adelberti II. Moguntini (Jaffé, Biblioth, Rer. Germanic, III, 565 s.). Schum.

Abelbert: Abalbert von Oesterreich, Markgras, † 26. Mai 1055. Ein Sohn des Markgrasen Liutpold und Nachsolger seines Bruders Heinrich I. nach dessen Tode (23. Juni 1018) in der markgrässlichen Würde. Seines Enkels Enkel Otto, Bischos von Freising, der Geschichtschreiber, sowie die älteste österwichsische Reimchronik betrachten ihn mit Recht als den eigentlichen Gründer Oesterreichs; der erstere, welcher über seines eigenen Hauses Geschichte als unternichtet gelten dars, sagt, dieser sein Ahnherr "soll seine Abkunst aus dem Blute" des unter Ludwig dem Kinde hingerichteten, geseierten Grasen Adalbert von Babenberg abgeleitet haben; nachweislich stammte seine Familie aus Franken, wo sie im zehnten und elsten Jahrhundert begütert erscheint. Man nennt sie gemäß jener Nachricht Otto's von Freising die Babenberger.

A. ericheint bereits im J. 1010 als Graf in dem bis zur 313 nach Often

reichenden Schweinachgan und folgte später seinem ältern Bruber auch westlickavon als Graf in dem zuerst seinem Bater verliehenen Donaugan. Sein haw war in glücklichem Aufsteigen, sein Bruber Poppo seit 1015 Erzbischof war in glücklichem Aufsteigen, sein Bruber Poppo seit 1015 Erzbischof war in glücklichem Aufsteigen, seine Bruber Poppo seit 1015 Erzbischof war Trier, seines Brubers Ernst Söhne solgten demselben im schwäbischen Herzog thume, seine Bettern geboten im obern Maingebiet. Die baierische Ostwar reichte schon über den Wiener Wald, als er sie erhielt, und sein Bruber hatt durch Kaiser Heinrichs II. Gnade östlich von dem Wiener Walde bereits großen Grundbesitz erworben. A. stand bei Konrad II. in hohem Ansehn, wie sich baldalbero's von Kärnthen (s. d.) Absehung 1035 zeigte. Vermählt war en mit Frowila, einer Tochter des Herzogs Otto Urseoli von Venedig, Schwester des Königs Peter von Ungarn, der nach seiner Vertreibung 1041 dei A. Schuffand und mit demselben Kaiser Heinrichs III. Hülse gegen den Usurpator Owanries.

Der erste bebeutende Kriegsersolg für seine Markgrasschaft wurde ihm noch vorher, nach Beters Bertreibung, zu Theil (Spätsommer 1041), indem sein Sohn Liutpold II. (s. d.) in dem entscheibenden Feldzuge gegen Herzog Bretislav von Böhmen eine der Ostmark entrissene Grenzstadt nahm, zerstörte und den Sohn des dortigen Beselshabers gesesselt dem Bater zusandte. A. lieserte aber den Gesangenen seinem Könige aus, der ihn (Oct. 1041) bei Bretislaws Begno-

bigung bemfelben jurudgab.

Bei Ovo's Einbruch in die Oftmart im 3. 1042 fonnte A. eine Rieber lage gegen bas ungarische Sauptheer am 15. Febr. bei Traismauer nicht ver hindern, schlug aber mit feinem Sohne ein gleichzeitig im Norden ber Donau eingebrochenes Ungarnheer, indem er mit nur 30 Schildträgern ben Rampi be gann, bann bon bem fich fammelnben Abel und beffen Mannen Bugug bis au etwa 300 erhielt, benen fich die befreiten Gefangenen anschloffen. Die Ungam wurden bis an die March verfolgt, wo noch Biele ertranten. Beinrichs III. gludlichen Feldzügen gegen Ovo gewann fein Cohn ben Rubt des Ungarnfiegers und wurde mit den von Ovo abgetretenen Gebieten als eine neuen Oftmart belehnt, ftarb aber ichon nach wenigen Tagen (9. Dec. 1043 Bunachit ericheint wol in ber neuen Erwerbung ein Martgraf Siegfrieb, icho am 21. April 1048 aber A. auch mit diefen Landschaften belehnt, auf Die be Rame Defterreich von dem weftlich angrenzenden altern Befige mit übertrage In ben bamaligen Rriegen bes Reiches mit bem ungarifchen Ronic Andreas I., beren Ende er nicht mehr erlebte, ward ihm im 3. 1050 die De ftellung ber Reichsfeftung Beimburg mit übertragen. Er verlegte feine Refiber von Melt nach Tuln und hinterließ die jo fehr erweiterte Martgraffchaft feiner Sohne Ernft. — (Bubinger, Defterr. Gefch. I. 475 ff.) Bübinger.

Abelbert: Abalbert, erster Bischof von Pommern, von polnische Abkunft und bisher Pfarrer an der Vorstadtsirche zu Wollin, wurde, als nach der Tode des Bischofs Otto von Bamberg, des Pommernapostels, und noch durch ih angebahnt, in diesem Lande ein eigenes Bisthum begründet ward, noch auf Otto Empsehlung und nach Vorschlag des Herzogs Ratibor I., da ein Domcapitel nor nicht existirte, durch die versammelten Großen des Landes im J. 1139 zum Bische gewählt. Dem neuen, von jedem Suffraganverhältniß eximirten und allein der Papst unterstellten Bisthum, dessen Sit die Abalbertstirche zu Wollin wurd und dessen Sprengel mit den politischen Grenzen des damaligen Pommerns zisammensallen sollte, trat alsbald das Stift Bamberg seine Rechte und Einkünfin den Gegenden links von der Oder ab und Herzog Ratibor I. sügte Bgabungen auf dem rechten User hinzu. Nach seiner Wahl hat sich A.nach Kordegeben, wo am 14. Oct. 1140 seine Weihe und Consirmation durch PapInnocenz II. stattsand. Nach der Rückstehr in seinen, noch keineswegs de

briftenthum innerlich völlig jugewendeten Sprengel ließ A. es fich angelegen in, für die Befestigung des neuen Glaubens durch oberhirtliche Thatigkeit, wie brundung von Kirchen und Berangiehen von Geiftlichen zu forgen, wobei er urch Bergog Ratibor I. unterftugt murbe. Un ben politischen Schickfalen Bomterns war er genothigt Antheil zu nehmen, als im 3. 1147 ber Bischof beinrich von Mähren mit feinem jur Befehrung ober Unterjochung ber berweintlich noch heibnischen Oftfeelander gefammelten Rrengheere bis vor Stettin ekommen war und die Stadt umlagerte. Es gelang Bischof A. im Berein mit en einflugreichsten Mannern der Stadt, die Gefahr abzuwenden, indem fie arauf hinwiefen, bag gur Befeftigung bes driftlichen Glaubens in biefen Lanern wol Predigt, nicht aber Waffengewalt vonnöthen fei. Durch weitere Unerhandlungen brachte es A. bahin, daß die Kreuzsahrer gänzlich abzogen. In er fur fein Bisthum nun folgenden Beit ber Rube manbte fich A. von neuem er feelforgerischen Thatigfeit ju und grundete am 3. Mai 1153 im Berein nit Bergog Ratibor I. bas erfte Rlofter in Bommern gu Stolp an ber Beene n ber Stelle, wo 1136 bes Bergogs Bruber, Bartiflav I., erichlagen und gu einem Gedachtniß eine Kirche erbaut war. Die neue Stiftung wurde mit Monben aus dem Klofter Bergen bei Magdeburg besetzt und ihm alle fünftig noch u erbauenden Kirchen diefer Landschaft untergeben. Gleiche Unterftutung erfuhr A. nach Bergog Ratibors I. Tobe durch die beiden Reffen deffelben, die Berwge Bogistav I. und Kasimir I. (f. diese). Seine lette Handlung war die Beflatigung des noch von Ratibor I. geftifteten und reich begabten Rlofters Grobe bei Ujedom am 8. Juni 1159. Abalberts Todesjahr ist nicht genau sestzustellen, er starb am 3. April 1160-1162.

Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Bb. I. Klempin, Die Exemtion bes Bisthums Camin. v. Billow.

Adelbert: Adalbert, Bijchof von Prag und Märthrerapostel († 23. April 997) ober wie sein eigentlicher flavischer Name lautet, Wojtech, war einer der fieben Sohne bes machtigen, guterreichen Glavnit, eines altbohmischen Geschlechtsfürften, m Befitthum dem herzoglichen Saufe der Brempfliden nahezu ebenburtig. Denn man schätzt (nach Cosmas' Angabe) bas Fürstenthum bes Glavnit, mit bem hauptfige auf Burg Libice — an der Mündung der Ciblina in die Elbe auf einen Umfang, wonach die einzelnen Befitzungen weftlich von der Dies, fublich bis gegen Baiern, öftlich an die mährische Zwittawa (Switawa) und nordlich gegen Glaz (Rlabfto) bin fich erftredend, an 20-23 Decanatsbezirke, alfo viele fleinere Landesbezirke in fich begriffen oder berührten. - Clavnit, ber Bater Bojtichs oder Abalberts, war überbies mit bem Saufe ber baieniden Arnulfinger und baburch auch mit ben Ottonen verwandt, benn feine dem Ramen nach unbefannte Mutter gilt als Tochter Herzog Arnulis († 937) und Schwester Judiths, welche den Stiefbruder Otto's I., Beinrich, Begrunder der lachfisch-baierischen Bergoaslinie, ehelichte. Clapnit mar fomit ein Reffe diefes herzogs heinrich I. († 955) und Grofneffe König heinrichs I. († 937); menn somit der zweite, zeitgenössische Biograph des heil. A., Brun, Abalberts Bater den "nachsten Reffen König Beinrichs" nennt (Heinrico regi accessit proximus nepos), fo barf dies in dem eben entwickelten Sinne gedeutet werden. Die Mutter Abalberts, Stregislava, ftammte aus edelftem Clavengeschlechte und wird als eine bis jum Uebermaße fromme Chriftin bezeichnet. Den in todtliches Gieber berfallenen Rnaben weihen bie bangenben Eltern bem geiftlichen Stanbe. Den Jugenbunterricht leitet ein Geiftlicher (Radla) und feine Strenge gegen den lebhaften, weltlich gefinnten Junter findet an bem Ernfte und ber Scharfe bes Baters einen Berbundeten. Sochftens 15 Jahre alt fommt A., fo als Rnabe von Abalbert, Erzbischof von Magdeburg, gefirmt, an die Domschule nach

Magbeburg (972), wofelbit ber Sachje ben lebhaften Jungling mit bem Trivium und Quadrivium qualte und bei ber Drillung im Latein und in harter Rlofte gucht an bem hochbegabten aber vielbeweglichen A. auch die Beitsche nicht iconte. Reun Jahre hindurch also geschult, tehrte A. im J. 981, Dies if auch das Todesjahr des Baters, nach Bohmen beim, und hier übten die rene vollen Stoffeufger bes fterbenben Bifchofs von Brag, Thietmars bes Sachlen, einen fo gewaltigen Ginbrud auf ben jungen Clerifer, daß nun die ascetifche Richtung feinen gangen innern und äußern Menschen durchdrang und umwandelte. In ber Racht bes Sterbetages Thietmars besuchte er, mit bem Cilicium umgurtet und bas Saar mit Afche beftreut, die Rirchen Prags. Zwei Wochen dar auf mahlte man ihn (19. Febr. 982), unter bem Borfige Bergog Boleflave II. jum Prager Bischofe Bohmens. 983 ben 3. Juni erhielt er ju Berona Die faifer liche Inveftitur und ben 29. Juni von bem Mainger Willegis, bem Metropoliten für Böhmen, die Weihe. Beimgefehrt nach Böhmen versuchte er ben Rampf gegen die tiefgewurzelten beibnischen Unfitten feines Bolfes. Aber fem wohlgemeinter Gifer, feine verschwenderische Freigebigfeit und vielerproble Rachftenliebe hatte für fein Bolt einen fo fremben, monchischen Beigeschmad, bag man ihn in hoben und niebern Rreifen icheelen Auges zu betrachten anfing. Das verleidete bem reformluftigen Bischofe bas Wirfen in der Beimath und der Gedanke einer Ballfahrt nach Paläftina ergriff feine Seele mit ganger Gewalt, ober vielmehr bie Gehnfucht nach einem fromm beschaulichen Monde leben. In Monte Caffino war feines Bleibens nicht; gern mare er ein Genoffe bes h. Nilus, eines Bafilianers von großem Anfehen, ju Balleluce im Capus nischen geworden, aber auch bas ftieg auf Schwierigkeiten und fo feben wir ibn benn endlich in die Siebenhügelftadt gieben und bier nach langeren, bom Abte des aventinischen Klofters Leo über ihn verhängten Prilfungen (989-990), mit papftlicher Buftimmung die Monchsgelübbe ablegen. Aber nach fünf Jahren mußte er wieder das liebgewonnene Rlofterleben mit dem bischöflichen Amte in feinem Beimathlande vertauschen, benn im Auftrage Bergog Boleflavs II. und mit Buftimmung bes Bolfes ber Bohmen begaben fich Abalberts Stiefbruder Rabim (Rabmilah, Radla), mit feinem geiftlichen Ramen Gaubentius, und Chriftian (Strachtwas), ber Bruber bes Bergogs, Monch eines Regensburger Rlofters, nach Italien, ausgerüftet mit Schreiben bes Mainger Erzbischofs an ben Papft, um gegen die Bufage, namentlich in Bezug der Ghen werde fich Bolmen ben Anschauungen und Borschriften Abalberts fügen, ihn gur Rudfehr und Wieberausübung des bischöflichen Amtes zu bewegen. Ein papftlicher Synobalfpruch erflärte, A. fei unter folchen Umftanden verpflichtet, bas geifiliche hirtenamt wieder ju übernehmen, und fo mußte benn ber Gohn Glavniks den Weg über die Alpen zögernd und mit halber Zuversicht einschlagen. Rach Bobmen beimgekehrt und anfänglich mit vieler Chriurcht behandelt, fab er fich bald über die Erfolge feines bifchöflichen Wirtens bitter enttäuscht und einzelne geiftliche Amtshandlungen Abalberts, J. B. bie Bannung eines der bor= nehmften Bohmen (?) oder die Beschützung einer vornehmen Chebrecherin, die er ichlieglich vor ber Buth ber Berfolger bennoch nicht erretten konnte, führten ben Bruch zwischen bem Bifchofe und feinen Landsleuten herbei. Bergweifelnd an jedem Erfolge feines Wirfens fuchte er einige Zeit hindurch Erfat in chrifflichen Miffionsversuchen bei den Ungarn. Doch ift es mehr als unwahrscheinlich, daß er Geifa, den letten Arpadenherzog, oder beffen Sohn Bajt (Stephan) getauft habe. Jedenfalls hatte fein apostolisches Birten im Rarpathenreiche wenig nennenswerthe Erfolge, wie felbst fein Biograph Brun bezeugt. Im 3-995 (von anderer Seite wird 996 geltend gemacht) verließ A. zum zweiten Male fein Beimathland und eilte bem aventinischen Rlofter gu, bas er ohnehin Abelbert. - 69

nie schwerem Herzen verlassen. Es war das Jahr, in welchem Herzog Boseslad II. seinem Mißtrauen und Grolle gegen das mächtige, landesverrätheischer Berbindung mit dem Polenfürsten von den Gegnern (Wrsowcen?) eschuldigte Haus der Slavnik Lust machte. Den 27. Sept. 995 (996) wurde is Burg Libice von den Herzoglichen übersallen und Alles grausam und treulos iedergemacht. So sanden die vier Brüder Adalberts: Spitimir, Dobroslav, Jorej und Caslav, ein blutiges Ende; Sodöbor, der älteste, war außerhalb des andes; Kadim, Adalberts Stiesbruder, auch Kadla genannt, entsam glücklich

em allgemeinen Berberben.

Bur Zeit ber Raiferfrönung Otto's III. (21. Mai 996) durch ben beutschen Sapft Gregor V. fab fich A. burch bie bringenden Borfteslungen bes Mainzer Erzbifchofs Willegis und den scharfen Ausspruch der bischöflichen Synode genöthigt, och einmal die Ruhe des Klofters mit dem bischöflichen Umte zu vertauschen. Doch erlangte er, von Bisionen apostolischen Märthrerthums erfüllt, die Erlaubiß, daß — im Falle seine Landsleute die frühere Widerspenftigkeit an den Lag legten — er berechtigt fei, anbern Boltern bas Chriftenthum gu predigen. Das graufe Schidfal feiner Familie mußte ihm die Beimath doppelt verleiben. In ber Umgebung bes Raifers trat er bie Rudreise aus Italien an und feine Biographen ergahlen, daß er oft die Geschäfte eines Dieners niedersten Ranges uf fich nahm, um fich in der Tugend der Demuth zu üben. Auch eine Wallabrt zu ben geheiligten Stätten Frankreichs, nach St. Denys und Tours, Fleury an der untern Loire und St. Maur bei Angers, foll er unternommen aben. Dann aber reifte er nach Polen, um bon bier aus bei ben Bohmen mfragen zu laffen, ob fie ihn aufnehmen wollten. Die schneibige und schmähende Ablehnung war so, wie dies A. vorausgesetht hatte, und nun war er seiner Berpflichtung entbunden. Er weilte eine Zeit lang bei dem Polenherzoge, off, was jedoch fehr unwahrscheinlich ist, Missionen nach Ungarn und ins Chorwatenland, das spätere Kleinpolen, unternommen haben. Dann aber entschloß er fich, in Begleitung seines Bruders Rabim (Gaubentius) und bes Diacons Buguffa (Benedict) ins heidnische Preußenland zu reisen. Zunächst ging bie Fahrt nach Gbansk (Danzig), woselbst heidnische Landleute ber Nachbarschaft für das Christenthum gewonnen wurden. Aber von hier aus begann erst die gefährliche Miffion, auf ber er - bie Landschaft und ber Ort ift noch nicht unbeftreitbar erwiesen (man bentt an bas Samland; auch an die Begend von Rulm, on Trujo am Ilfing, an Roltenen an der obern Sorge bei Chriftburg) - ben 23. April 997 ben Marthrertod ftarb. Gein Leichnam wurde von bem polnischen bergoge Boleflav ben Beiden um eine hohe Gelbfumme abgefauft und in Gnejen beigefett.

Vita S. Adalberti auctore Canapario (Mönch und Genosse Abalberts im aventinischen Kloster, dann Abt daselbst. Monum. Germ. SS. IV. 581).

— Vita S. Adalberti auctore s. Brunone (ebenda S. 596. Brun aus dem Hause der Grasen von Quersurt, Mönch des aventinischen Klosters, dann Missionär und Erzbischos). — Passio s. Adalperti, herausg. v. W. Giesebrecht in den Scrr. rer. Pruss. I. — Alle drei sammt den Versus martyrii S. Adalperti episcopi et martyris mit böhmischer Uebersehung in den Fontes rerum Bohemic. I. Vitae sanctorum fasc. 3. 1872. S. 231. — S. Adalbert, Bischos von Prag, der erste christliche Apostel und Märthrer bei den Preußen; v. Dr. Karl Lohmeyer in Königsberg, in der Zeitschr. s. preuß. Gesch. u. Landeskunde.

Abelbert, Erzbischof von Salzburg, † 8. April 1200; Sohn bes vom Kaiser Friedrich I. zum König erhobenen Herzog Wladislaw II. von Böhmen, und Gertruds, der Tochter des Markgrasen Leopold von Oesterreich, lebte als

Diacon in einem bohmischen Rlofter, als er nach bem, am 28. Sept. 1168 erfolgten Tobe Erzbischof Ronrads II. von Salzburg, feines mutterlichen Obeime, einftimmig jum Rachfolger beffelben gewählt, insgeheim nach Salgburg geholt und bort am 1. Rob. 1168 inthronifirt wurde: am 15. Mars 1169 empfing A. burch Ubalrich, Patriarchen von Aquileja, die erzbischöfliche Weihe, vom Bapft Mexander III. bald danach bas Pallium. Ohne von Raifer Friedrich I. Die Regalien empfangen zu haben, übte Al. boch alle erzbischöflichen Rechte aus; ber ergurnte Raifer ließ ihn baber, als er Pfingften 1169 in Begleitung feines Baters bor ihm in Bamberg erschien, nicht einmal bor; beim Erscheinen bes Raifers im Salgburgifchen bon feinen Minifterialen im Stich gelaffen, mußte 21. auf feine Burbe Bergicht leiften und ging in die öfterreichischen Rlofter Abmont und Borau. Bald jedoch trat er, ber Bergicht widerrufend, wieder als Erzbischof im Salzburgischen auf und fuchte vergebens burch Berichlenberung ber Rirchenguter fich Unbanger ju gewinnen, mahrend ber Clerus, über feine Gewaltsamteit entruftet, mit bem Raifer über eine Reuwahl verhandelte. Mexander III. nahm A. in Schut; ein Berfuch burch Bermittelung bes Ergbifchofs Wichmann von Magdeburg (1171) mit dem Kaifer Frieden zu machen, blieb erfolglos; boch ließ fich A. fchlieglich jur Ausftellung einer bon feinem Bater unterzeichneten Bergichturkunde bestimmen, durch deren Borweisung ber Raifer auf einem im Februar 1172 ju Salgburg gehaltenen Tage die Intriguen, burch welche A. fich ber angelobten Stellung bor einem Fürstengerichte wieber ju entziehen fuchte, gerrig. Durch feines Baters Abbantung feiner Saupiftute beraubt, bon dem einsichtigen Cardinallegaten Konrad von Wittelsbach in feinen Willfürlichkeiten ernftlich gehindert, wußte A. feine Sache boch noch bis Dai 1174 hinzuschleppen, wo er burch Spruch bes Fürftengerichtes gu Regensburg formlich abgefest und Propft Beinrich von Berchtesgaden ftatt feiner jum Erzbischof von Salzburg erhoben wurde. Alexander III. hielt Abelberts Sache noch aufrecht, lub ihn jedoch 1177 nach Benedig vor, bamit er fich gegen die von bem Salzburger Clerus wider ihn erhobenen Antlagen berantworte. Doch mußte ber Papft M. bem Raifer opfern: trot aller Gegenbemubungen Abelberts beftimmte ber Benediger Friede die Absehung beffelben, stellte bemselben jedoch später Entschabigung in Aussicht. A. lebte nun zuerst bei Udalrich von Aquileja, dann als Propft zu Melnit in Bohmen, bom Bapfte burch bie Legation geehrt, doch ohne Als aber ber ftatt feiner jum Erzbischof von Salzburg erhobene Ronrad (III.) von Wittelsbach ben Mainger Erzstuhl erhielt, wurde 21. am 19. Sept. 1183 unter bes Raifers Buftimmung einstimmig wieder jum Erzbifchof ermahlt und hat diefe Stellung bis ju feinem Tode belleibet. Gein Anfeben bezeugt die von ihm erwirkte Urfunde Bapft Lucius' III. vom 3. Dec. 1184 über die Beftätigung ber Privilegien ber Calgburger Rirche und namentlich beren Sobeit über bas nach Unabhangigfeit ftrebenbe Bisthum Gurt. die Reichsangelegenheiten griff A. ein durch feine erfolgreiche Berwendung für König Richard von England bei bem fterbenden (26. Dec. 1194) Leopold bon Defterreich und burch die Betheiligung an ber Bahl Philipps von Schmaben jum Ronig (1198). 1186 half er feinem burch einen Aufftand aus Bobmen verjagten Bruber Bergog Friedrich wieder jur Berrichaft; griff auch in die zwischen seinen Brudern Friedrich, Bladislaw und Brempst in Bobmen entstandenen Wirren, wie es scheint, ju Gunften bes letten ein. Seiner Diocefe ftand A. nach feiner Wiebererhebung mit Glang und verdienftlich vor: boch hatte er 1196 einen Aufftand ber Stadt Reichenhall gewaltsam niederzuwerfen und 1198 mit auffäsigen Minifterialen zu fampfen, Die ihn, wie es icheint, viergehn Tage in Berfen eingeschloffen hielten und gu einem Bergleich zwangen .-2B. Schmidt, Die Stellung ber Erzbischöfe von Salzburg u. bas Ergftift von Abelbolb. 71

alzburg zu Kirche und Reich unter R. Friedrich I. Wien 1865. (Bgl. eiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium.)

Abelbold: Abalbold, Athalbaldus, Albaldus, Bijchof von Utrecht. rfunft und Geburt biefes mertwürdigen Mannes liegen im Dunfel; in einem ifchen 999-1003 an Papft Sploefter II. geschickten Werke nennt er fich Durch feinen Zeitgenoffen Unfelm v. Luttich (f. b.) wiffen wir, daß er in berühmten Lütticher Schule zu Notkers Schülern gehörte. Zu Lobbes, wo mit Heriger befreundet war, ift er wol eher Geiftlicher als Schüler gewesen. clerico Lobiensi (nach Sigebert b. Gemblours) ward er Bischof von Utrecht. rbert (Splbefter II.), mit bem er in naber Beziehung ftand, nennt er feinen nscholasticus, ohne daß wir fagen konnten, wo fich diefe Genoffenschaft bilbete. ich mit Berno von Reichenau ftand er in freundschaftlichem und brieflichem rfehr; jo feben wir ihn also inmitten ber hervorragenoften Trager ber großen ftigen Bewegung jener Zeit. 1010 erhielt A. nach Bischof Ansfrieds Tode n Raifer Beinrich II. ben Utrechter Bischofsfit, ob unter Mitwirkung bes pitels und papftlicher Beftätigung, ift nicht ausdrücklich bezeugt. Befa's Unbe. A. habe ichon borber am faiferl. Soje als proconsul eximius großes nfeben genoffen, ift febr mahrscheinlich, benn Beinrich II. pflegte bie Bischofe ter ben Mannern feines Bertrauens zu mablen und A. erscheint hinfort ftets treuer und vielfach begunftigter Anhänger bes Raifers. Wir finden ihn br häufig am faiferlichen Sof, ju Dortmund, Paberborn, Goslar und anderirts (vgl. Pert, Mon. VI. 682), auch hat er mehrjach im faiferl. Auftrag bas bwert gieben muffen, bas erfte Mal gegen einen Grafen Godigo von Bobeaben, der fich Raubereien gegen das Stift erlaubt hatte und von A. gur aterwerfung gezwungen ward; namentlich aber 1014, wo er mit der Bollbung ber Reichsacht gegen bie Grafin Abela (f. b.) und Graf Balberich beaut ward. Ein schlimmerer Krieg entspann fich mit Graf Dietrich III. von olland. Diefer that burch einen neuen Boll an ber Maasmundung, ba, wo t Dortrecht liegt, der ftiftischen Schifffahrt und dem Boll ju Tiel großen bbruch. Auf Abelbolds Beschwerde beauftragte der Raifer, als er 1015 bas fterfest zu Rymwegen feierte, den Bergog Gottfried III. von Brabant und othringen mit ber Schlichtung ber Sache. Diefer aber, mit ben Erzbischöfen m Koln und Trier, den Bischöfen von Cambray, Lüttich u. a. ins Feld gerückt, ard von Dietrich geschlagen und felbst verwundet und gefangen nach Dortrecht Best rieth ber immer bem Frieden geneigte A. felbft jum Ausgleich ib nachbem Dietrich ben Bergog ohne Lofegelb freigelaffen hatte, erhielt er m Raifer bas begehrte Gebiet um Dortrecht. - Für die innere Berwaltung ines Stiftes hat fich A. fehr verdient gemacht und wußte auch vom Raifer ieberholt neue Begnadigungen zur Gebung ber Macht und Wohlfahrt Utrechts erlangen. Die abgebrannte Martinsfirche ju Utrecht ift von ihm wieder nigebaut und 1023 feierlich eingeweiht; ebenfo die Walpurgistirche zu Tiel, belde bon ben Normannen zerftort war. — Gegen Ende feines Lebens zog er ich zeitweilig in das von Ansfried gegründete Klofter auf dem Seiligenberg bei Imersfort zurud, bem er auch viele Schenkungen machte. Doch nahm er ben Stab noch einmal wieder gur Sand. Rady Raifer Beinrichs Tobe finden wir un auf dem Mainger Reichstage als Gegner bes jum Könige gewählten falischen Konrads. Wahrscheinlich schon das Jahr darauf, 1025, nicht erft 1027 ift er geftorben.

Alpertus fagt in seinem Werke De diversitate temporum 1022, also noch vor Heinrichs II. Tode: bas von ihm fiber ben Kaiser Berichtete habe A. in und volumine beschrieben; wol baraus schöpfte Sigebert v. Gemblours seine

Nachricht, A. habe eine "Vita Henrici II." verfaßt, und hieraus entstand in einer Handschrift bes 16. oder 17. Jahrhunderts, welche die von Bait bei Bert, Mon. VI edirte Vita H. enthält, die Notig: Vita Henr. pr. imperatoris ab Adelb. ep. Traj. ut creditur conscripta. Das Werf, eine mit allerlei Betrachtungen verbrämte Compilation aus Thietmars Cronicon, wobon freilich nur ein Bruchftud, der Anjang, auf uns gefommen, ift eines Mannes wie A. wenig wurdig, wird ihm baber auch von Moll in feiner neueften Unterfuchung (f. u.) abgesprochen. Dit noch weniger haltbarem Grund ift ihm von ben Bollandiften eine "Vita S. Walburgis" (A. S. Febr. III. 542) jugesprochen worben. Auch um die Autorichaft einer Schrift "De Musica" (Berbert, Script. de Mus. I. 304), fteht es miflich. Allerdings findet fich bie Bandichrift por ber Schrift "De crassitudine sphaerae", die wirklich Abelbolds Arbeit ift; aber nur die Beischrift einer jungeren Sand nennt auch jur Musica A. als Berfaffer. -Die Schrift "De crassitudine sphaerae", von Bez im Thes. anecd. noviss. III herausgegeben, ift, wie ichon erwähnt, an Papft Sylvefter II. gerichtet, alfo amifchen 999-1003 verfaßt. Bon lateinischen Gebichten, die Al. gugeschrieben worden, ift uns nichts erhalten; bagegen hat Moll noch ein Wertchen über ein Metrum bes Boethius befannt gemacht, in welchem A. an der Sand ber Schriften Plato's allerlei philosophische Fragen behandelt.

Moll, Kerkeschiedenis II. 1 und 2. — Derf., Bissch. Adelbolds commentaar op een metrum van Boethius, im Kerkhistor. Archief door Kist en Moll III. 161.

Alberbingt Thijm.

Abelbulner: Michael A., Professor ber Mathematit und Physit an ber Univerfität zu Altborf, geb. 3. Febr. 1702 zu Rurnberg, † 21. (19.) Juli 1779 ju Altborf; fein Bater war Buchbruder. Rachbem er bas Symnafium au St. Egibien in feiner Baterftadt befucht, ging er 1720 nach Leipzig, Salle, Magdeburg und Samburg, um fich weiter als Buchbruder quegubilben, ftubirte aber baneben Sumaniora und Philosophie. Die Druderprofession gab er nach ber Rudtehr in feine Baterftadt bald auf, beschäftigte fich mit Dathematit und Aftronomie und legte fich 1725 in Aitdorf auch auf bas Studium ber Physit, Chemie und Medicin. Rachdem er 1736 Mitglied ber Afabemie ber Wiffenschaften in Berlin, 1741 Mitglied ber faif. Atademie ber Raturforicher (unter bem Ramen Aristarchus Samius) und 1738 Dr. der Medicin geworben, gingen 1743 feine Buniche, eine Brofeffur ber Mathematif und Phyfit einzunehmen, in Erfüllung, und zu diefen Fächern übernahm er 1766 auch noch bas Lehramt ber Logif. An ber Universität war er zweimal Rector und gehnmal Decan ber philosophifchen Facultat. Geine Berte behandeln wichtige aftronomische Probleme: "Commercium literarium ad astronomiae incrementum etc.", Rurnb. 1733-35; "Mertwürdige Simmelsbegebenheiten", 30 Stud (mit Rupf.), Rürnb. 1736; "De methodo, qua solis observatae eclipses, itemque stellarum par lunam occultationes ad differentias meridianorum investigandas usurpari optime queant", Altbori 1743; "De inequalitate dierum naturalium", Altborf 1745. Außerbem ichrieb er 1761 ein Brogramm: "Quo ad observationem rarissimi coeli phenomeni transitus scil. Veneris per Solem die 6. Juni a. c. habendam invitat". Unter bem Titel: "Aufrichtiger Simmelsbote" gab er bon 1743 an bis zu feinem Tod alle Jahre einen Kalender heraus. Endlich ift noch zu ermahnen eine furze Beschreibung meteorologischer Inftrumente mit Rupfern (1768). - (Will- Ropitsch, Rurnb. Gelehrtenler.) Bruhns.

Adeldag: Abalbag, Erzbischof von Hamburg-Bremen (937—988), nimmt als unverbrüchlich treuer Anhänger der drei Ottonen eine hervorragende Stellung unter den Bischösen des 10. Jahrhunderts ein. Aus vornehmem Geschlechte, ein Berwandter des Bischoss Abalward von Berden, wurde er durch

e Königin Mathilbe, in beren Hofcapelle er fich befand, bem Ronige Otto Gr. bekannt. Bon Gept. 936 bis Febr. 937 finden wir ihn als Rangler Ronigs, mahrend er, wie es icheint, Mitglied bes hilbesheimer Domcapitels ar; bann wurde er bon Otto jum Rachfolger bes auf einer Miffionsreife Schweben geftorbenen Ergbifchofs Unni beftellt. Für feinen Metropolitanfib remen erlangte er bie Immunitat (966); gegenüber ben erneueten Ansprüchen olns, felbft des Erzbifchofs Brun, auf bas Bisthum Bremen feste er fiegreich e Rechte feiner Rirche burch. In ben norbischen Landern, wie unter ben Benden gelang es ihm, die von feinem Borganger wieder aufgenommene Miffion cfolgreich weiterzuführen und feinem Ergftifte endlich Guffraganbisthumer gu werben (Oldenburg, Schleswig, Ripen, Marhus, Obenfee [2]). Auf dem zweiten wae Otto's I. nach Italien war A. bom Serbfte 961 bis jum Frühjahre 65 des Königs ftandiger Begleiter, Beuge von beffen Raiferfronung, Theilehmer an ben Concilien, welche Johann XII. und Benedict V. absehten. Des aifers Bertrauen zu ihm zeigte fich befonders darin, daß jener unferm Erzifchof ben Papft Benedict jur Gefangenhaltung in Samburg übergab. Das abe Berhaltnif, in welchem A. ju Otto III. ftand, ergibt fich aus ber mehrlaigen Anweienheit bes Konias in bem Bremen benachbarten Wilbeshaufen 88 (Marg 16-20), wo Otto damals brei Urfunden gu Gunften der bremischen firche ausstellte. Ob A. eine Zeitlang Otto's I. Erzfanzler für Italien ewesen ift, hat noch nicht mit Sicherheit conftatirt werden tonnen. Er ftarb 9. April 988. Bippen.

Abelgasser: Anton Cajetan A., erster Domorganist und Hosembalist Salzburg, geb. 1728 zu Juzell, süblich von Traunstein in Baiern, Schüler berlin's; Fürsterzbischof Birkenstein sandte ihn zur Ausbildung nach Italien; 751 erhielt er sein Amt zu Salzburg und starb daselbst 21. Dec. 1777 vor er Orgel am Schlage. Er war ein tüchtiger Orgelspieler, Accompagnist auf em Cembalo und Contrapunctist. An seinen Kirchencompositionen wollten, ach Gerber's R. Lex., Einige eine gar zu merkliche Nachahmung Eberlin's nden; dies kann sich doch nur auf einige Bocalwerke alla Capella beziehen. Im ustrumentalsate war er viel reicher, origineller als Eberlin, dessen Instrumentssäch hinter seinen großartigen Bocalsäten weit zurückstehen. Ein bedeutendes equiem Ablgasser's, eben so eine durchgearbeitete Litanie und ein Salve Reginand groß angelegt und bei Originalität der Melodie reich an harmonischer raft. Im Orucke sind nur wenige Sachen erschienen. Schafhaeutl.

Abelgot, Erzbischof bon Dagbeburg, ein geborener Graf von Belteim, erhielt von Beinrich V. bas Ergftift. Die gerade nicht fehr reichlich fliegenen Quellen über feine Geschichte schilbern ihn als einen eifrig firchlichen Mann, er unter seinen Geiftlichen ftrenge Bucht hielt und auch durch Erbauung und usftattung bes Auguftinerflofters Reuwert bei Salle a. G. und die Bollendung Bicolaiftiftes in Magdeburg, wozu bereits fein Borganger Sunfried ben rund gelegt hatte, feinen firchlichen Sinn bethätigte. Wichtiger für die allgeteine politische Geschichte Deutschlands ift fein Verhalten zu bem Aufftande ber ichfischen Fürften gegen Beinrich V. im 3. 1114. Die Jahrbucher von Begau erichten, bag fein Better, Wibrecht ber Jungere bon Groitsch, ber einer ber ervorragenoften unter ben migvergnügten fächfischen Großen war, ihn um einen ufenthaltsort für den Winter erfucht habe, da ihm die entlaubten Balder, on wo aus er die Raiferlichen bis dahin beunruhigt hatte, keinen Schutz mehr ewährten. Als ihm A. das öftlich von Magdeburg gelegene Loburg anwies, urbe diefer bom Raifer nach Goslar entboten, bas er aber heimlich verließ. ls er von befreundeter Seite gewarnt wurde, der Kaifer wolle ihn gefangen ehmen. Am jolgenden Tage ließ Beinrich ihn absehen. Bald barauf tam es

zum offenen Kampse zwischen bem Kaiser und den sächsischen Fürsten. Die Schlacht am Welsesholze erschütterte die Macht des Kaisers in Sachsen. Darauf suchte Wiprecht die väterlichen Burgen und Städte wieder zu erobern, was ihm auch zum Theil gelang. Bei der Belagerung Raumburgs zog ihm mit anderen Bischsen und Großen auch A. zu Hülse (1116). Auf dem Fürstentage zu Franksurt (29. Sept. 1116), wo man mit dem Kaiser in Unterhandlung treten wollte, erschien auch A., aber dieser Tag hatte wegen Ausbleibens des Kaisers kein Ergebniß. Auch an den Synoden zu Köln (1118) und Frizlar, welche die Ercommunication des Kaisers aussprachen, nahm A. Theil. Er starb 12. Juni 1119.

Lent, Diplom. Stifts- und Landes-Hiftorie von Magdeburg 87-103.

Adelhard: Adalhard, Abt von Corbie, † 826. Als Cohn von König Pippins Bruber Bernhard, wurde U. mit feinem Better Karl am Sofe erzogen. Geinen feften, unbeugiamen Charafter bewährte er, etwa 20 3abre alt, im 3. 771, als Rarl feine erfte Gemahlin, die Tochter des Langobarbentonigs Defiberius, verftieß. Mit ber neuen Konigin Silbegard wollte Al. teine Gemeinschaft haben und wurde beshalb Monch im Klofter Corbie. Sier von feinen vornehmen Berwandten häufig besucht und gestört, suchte er echt flofterliche Berborgenheit in Monte Caffino. Allein Karl wollte ben Mann nicht entbehren; zurudgerufen wurde er balb Abt von Corbie und nahm mit den übrigen Großen an ben Reichsgeschäften Theil. Für ben 781 jum Ronig Italiens erhobenen Knaben Bippin führte er die Regierung. Als aber nach Karls Tob 814 Ludwig Raifer murbe, mußten bie alten Rathe feines Baters bas Felb raumen, und A., der vergeblich eine gerichtliche Untersuchung der Beschulbigungen seiner Feinde forderte, wurde seiner Guter beraubt und nach ber Insel Roirmoutiers verbannt. Rach 7 Jahren gurudberusen, wollte er boch nicht am hofe bleiben, fondern übernahm wieder die Leitung feines Rlofters Corbie. Bier hatte Karl viele fachfische Anaben, die als Geifeln ausgeliefert waren, chriftlich erziehen laffen; A. und fein Bruber Bala waren felbst burch ihre Mutter mit fachfischen Gbelingen verwandt, und von bem Buniche befeelt, bort bas Chriftenthum zu forbern, ftifteten fie die neue Corbeja, jest Corbei, für welche Raifer Ludwig 823 ben Konigshof Sureri an ber Wefer (Gorter) Für bie hohe Bebeutung biefer Stiftung genügt es, auf bie Artitel schenkte. Ansgar, Wibald, Widufind zu verweifen. A. ftarb in hohem Alter 2. Jan. 826. Sein Nachfolger in Corbie, Rabbert, genannt Paschafius, hat mit großem rhetorischem Schwulft fein und feines Brubers Leben beschrieben, abfichtlich dunkel und mit veränderten Ramen, um nicht zu gefährlichen Anftog bei den Gegnern gu erregen. 3m 3. 1025 find Abelhards Gebeine in Corbie feierlich erhoben worden und ein Monch Gerhard beschrieb die benfelben gugeschriebenen Bunder, indem er zugleich die alte Biographie überarbeitete; fpater wurde noch ein zweites Buch folcher Bunder hinzugefügt. G. die Musgabe biefer Schriften bei Mabillon, Acta SS. Ord. S. Benedicti Saec. IV. Pars I.

Dir haben noch einige Briese von Altuin an A.; er selbst aber hat ein außerordentlich wichtiges und lehrreiches Werk über Karls des Großen Hofordnung ("De ordine palatii") hinterlassen, welches allein über die Vertheilung der Geschäfte und die eigentliche Organisation des wunderbaren Reiches Aufschluß gibt. Leider besitzen wir nicht das Original, sondern nur einen Auszug, welchen der Erzbischof hinkmar von Rheims als Vorbild für den König Karlmann versaßt hat, und der nicht unbedingt zuverlässig ist. — (S. C. v. Roorden, hinkmar. Bonn 1863. S. 385.)

Abelhard: Abelarb, Scholaftifer von St. Trond in bem Sprengel

Abelheib. 75

on Lüttich und seit 1034 Abt von St. Hubert in den Arbennen, † 1055. r erward sich um die Abtei, welche während der Streitigkeiten zwischen Kaiser einrich III. und Herzog Gottsried von Lothringen vielsach bedroht und geschäigt ward, namentlich auch durch die Herren des benachbarten Schlosses Mirart, große Berdienste, indem er dieselbe nicht nur dem Bersall entriß, sondern uch ihre Besitzungen zu erweitern wußte. Henrich III. verlieh ihm die hohe nd niedere Gerichtsbarkeit nebst Markt- und Zollrecht. — (Bgl. die unter em Ramen Cantatorium S. Huberti bekannte Chronik von St. Hubert, M. G. H. S. VIII. 568 s.)

Abelheid: Abalheid, beutsche Kaiferin, geb. um 931, † 16. ober 17. Dec. 999, Tochter bes bem altwelfischen Saufe entftammenben Konias Rubolf II. on Sochburgund (911-937), welcher feit 933 auch Riederburgund beherrschte nd mit Bertha, einer Tochter bes Bergogs Burchard von Schwaben, vermählt, chon bor Abelheids Geburt einen Cohn, ben nachmaligen König Konrad II. 937—993), erzeugt hatte. Roch ein Kind, wurde A. bald nach bem 937 rfolgten Tobe ihres Baters und mahrend die Mutter fich mit Konig Sugo von Stalien vermählte, mit beffen Cohn Lothar verlobt, um fich, als biefer nach bem Sturge feines Baters (945) burch ben Ginflug bes Markgrafen Berengar bon forea Konig von Italien geworben war, 947 mit ihm zu bermählen. Diefe the, welche einer Tochter - Emma, fpater Königin von Frankreich - bas teben gab, bauerte nur turg. Denn ichon 22. Nov. 950 ftarb Ronig Lothar, ein Nachfolger Berengar II. aber, wahrscheinlich erbittert barüber, daß A. sich veigerte, die Gemablin feines Sohnes Abalbert zu werben, begegnete ber jungen, vegen ihrer Schönheit, Rlugheit und Sittsamteit gepriefenen Konigin alsbald ugerft feindfelig, hielt fie fogar feit dem 20. April 951 gefangen in einem lenden Kerler zu Como, bis es ihr 20. Aug. unter mancherlei Gefahren und Abenteuern gelang, zu entkommen, zunächst nach Reggio und dann nach Canoffa u Atto, dem Uhnherrn der Herzogin Mathilde. Sier wird es benn auch wol eichehen fein, daß A. Runde erhielt von der Werbung bes deutschen Konigs Otto I. b. Gr., der seit 946, wo feine erfte Gemahlin, die angelfächsische königstochter Edgitha, gestorben war, Wittwer, auf die Nachricht von Abelheids Miggeschief im Gept. 951 mit einem ftattlichen Beere nach Italien fam in ber Abficht, fie zu befreien, bann zu beirathen und mit ihrer Sand die Krone von Italien ju gewinnen. In ber That, da einerfeits Berengars Wiberftand nur jering war, da andererfeits A. der Einladung Otto's, ju ihm nach Pavia zu ommen, willig Folge leiftete, fo murbe noch Ende 951 unter ihnen jene bentpurdige, vor Allem in politischer Beziehung fo bedeutungsvolle und folgenreiche the geschloffen, welche erft 973 burch ben Tob Otto's († 7. Mai) wieder geloft perben follte und mit vier Rindern gesegnet war, von denen aber nur zwei en Bater überlebten, nämlich Otto II. und Mathilbe, feit 966 Aebtiffin bon Quedlinburg. Für die erften Zeiten, welche Al. in Deutschland verlebte, murde berhangnigvoll, daß fie ihrem Schwager, Bergog Beinrich I. von Baiern, bon Infang an besondere Gunft zuwandte. Denn badurch wurde bas ohnehin schon efpannte Berhaltnig zwifchen biefem und ihrem Stieffohn, bem aus Otto's erfter the entiproffenen Bergog Liudolf von Schwaben, noch mehr verbittert, was bann vieder auf die Stellung des Sohnes jum Bater unheilvoll gurudwirfte und chlieflich um Oftern 953 Liudolfs und feiner Genoffen Aufftand gur Folge atte, welcher doch mit der Unterwerfung Liudolfs und feines Schwagers, Konrad on Lothringen, endete, nach Berhandlungen, welche Ende 954 zu Arnstadt in thuringen jum Abschluß tamen, ob unter Betheiligung Abelheids ift nicht mehr rfichtlich, gewiß aber ju ihrer großen Befriedigung, ba fie nun erft thatfächlich verben tonnte, was fie nach bem Willen bes Königs, ihres Gemahls, und nach 76 Abelbeib.

ber Sprache feiner Kanglei fein follte: die Genoffin des Reichs. Mis jolche wurde fie 2. Febr. 962 in Rom gefront, nachbem guvor Otto aus ben Banden Bapft Johanns XII. die Raifertrone empfangen hatte, und ebenfo war fie Otto's Gefährtin, als er 966 jum dritten Male nach Italien jog, um feche Jahre lang dort zu bleiben und nicht eher nach Deutschland beimzutehren, ale bis er ben Biberftand ber Römer gegen feine Berrichaft nachhaltig gebrochen, mit ben Griechen in Unteritalien einen gludlichen Rrieg geführt und gur Befiegelung des wiederhergestellten Friedens seinen Sohn und Mittaiser mit der griechischen Kaisertochter Theophano vermählt hatte. Wie nun die Erziehung Raifer Otto's II. weientlich als bas Wert feiner Mutter zu betrachten ift. namentlich foweit ber St. Gallifche Monch Effehard II., ber Rathgeber ber Raiferin-Mutter, daran betheiligt war, fo ftand jener Raifer auch mabrend ber erften Jahre feiner Regierung in hohem Grabe unter Abelheibs Ginfluß, bis um 978 eine Entfremdung eintrat, über beren Urfachen wir nur noch Bermuthungen hegen konnen, welche aber jur Folge hatte, daß A. ben deutschen Sof eine Beit lang mied und abwechselnd bald in Italien, bald in Burgund bei ihrem Bruber Ronig Ronrad lebte. Durch beffen Bermittelung mit ihrem Cohne wieder quegefohnt, übernahm fie 983, fury vor bem Tode Otto's, die Statthaltericait in Italien und wurde bann in ben nachftfolgenden Jahren, als es fich barum handelte, das Nachfolgerecht ihres unmundigen Entels Otto III. gegen bie Bratenfionen Bergog Beinrichs II. von Baiern, des Banters, ju vertheidigen, jusammen mit ihrer Schwiegertochter Theophano und mit Erzbischof Willegis bon Maing Salt und Stute ber gangen Reichsregierung, welche benn auch fchlieflich feit 985 an Bergog Beinrich einen guverläffigen Anhanger gewann. Damit hatte nun aber Abelheibs Ginfluß in Reichsangelegenheiten einen Sobepuntt erreicht, bon bem er balb barauf in Folge eines heftigen Berwurfniffes mit Theophano tief herabsank, und zu dem er auch später, als A. nach dem Tode ihrer Rivalin 991-994 nochmals auf langere Beit am Sofe ihres Entels verweilte, nicht wieder emporgeftiegen ift. Geit 996, wo Otto III., ingwischen mundig und felbftändig geworben, feinen Romergug antrat, perhielt A. fich bem Reiche gegenüber borwiegend paffib, zeigte fich aber um jo eifriger in bem Streben nach einer ftreng ascetischen Frommigfeit, welche, genährt burch intimen Bertehr mit den Aebten Majolus und Obilo von Cluny in gahlreichen Rirchen- und Rlofterftiftungen jum Ausbrud fam. Abelbeids Lieblingsichopfung auf beutichem Boben war bas St. Beter- und Baufflofter gu Gels im Elfag. Sier ift A. gugleich als Stadtgrunderin thatig gewesen, und hier hat fie benn auch, als fie 16. ober 17. Dec. 999 nach furger Rrantheit mitten unter geiftlichen llebungen berfchied, ihr Grab gefunden. Die Sorge für ben Rachruhm ber Berftorbenen und fpater Beiliggesprochenen übernahm junachft Abt Obilo von Clund (994-1049), indem er ein fog. "Epitaphium Adalheidae" mit einem um 1050 in Gelg entstandenen "Liber miraculorum" (zuleht herausg. Mon. Germ. Histor. SS. IV. 637 ss., überfett von Guffer, Berlin 1856) fchrieb, welches zwar auf perfonlicher Befanntichaft und einer noch frifchen Erinnerung beruht, aber boch borwiegend erbaulich gehalten ift und baber Abelheids großer politischer Bebeutung in feiner Weise gerecht wird. Um diese zu würdigen, muß man fich bor Allem an die gablreichen, gulegt von R. Fr. Stumpf verzeichneten Urfunden halten, in benen auf Abelheids Fürbitte ober Berwendung Bezug genommen wird, und mit biefen bann bie beguglichen Abichnitte in ben geitgeschichtlichen Berten ber Ottonenepoche, bei Liutprand, Fortfeger des Regino, Grotsvit, Quedlinburger Unnalen, Thietmar verbinden, aus fpaterer Beit aber namentlich die Chronit von Rovalese und die Lebensbeschreibung Mathilbens von Donizo berucksichtigen. Abelheib. 77

Eine Vita S. Adalheydis (heroico carmine) Durlaci saec. XV. 8°. ift ein Aus-

Giesebrecht's Geschichte ber beutschen Kaiserzeit, Bb. I. Giovanni-Battifta Semeria, Vita politico-religiosa di santa Adelaide, Turin 1842.

Steindorff. Abelheid: Aleidis, Gemahlin Graf Dietrichs VII. von Bolland, geb. Grafin b. Cleve, tritt ichon unter ber Regierung ihres Gemabls berbor, indem fie in bem Rrieg beffelben mit feinem Bruber, bem Grafen Bilhelm von Friegland, bas gegen letteren ausgiehenbe Beer befehligte und ihn, mit bem fie eines geheimen Einverständnisses beschuldigt worden war, 1195 am Flüßchen be Refer ichlug. - Als Graf Dietrich fich 1203 bem Tobe nabe fühlte, wünschte er bie Grafichaft feiner einzigen Tochter Aba zu hinterlaffen. Aber Holland war bamals noch Mannleben und Graf Wilhelm von Friesland hatte baber als Dietrichs Bruber unleugbar bie nächste Anwartschaft, wenn auch nach bamaligem Stand bes Lebenrechts fein unzweifelhaftes Recht. Der Raifer hatte immerhin bas Leben als ein eröffnetes betrachten und einem Anderen, A. B. alfo einem Tochtermann bes Erblaffers, übertragen fonnen. Um Wilhelms Biberfpruch gegen eine folche Benbung zu beseitigen, bachte Dietrich ihm bie Bormundichaft über Aba ju übertragen. Dies mighagte aber feiner herrichfüchtigen Gemahlin. Gie wußte Wilhelms Ericheinen am Sterbebett gu bintertreiben und hatte jugleich auch in dem friegerischen und burch Berwandtichaft machtigen Grafen Ludwig von Loon (ob. Looz) im Lüttichschen einen ihren Planen geneigten Gatten für die Tochter bereit. Diefer hielt fich in der Rabe verborgen und ward, sobald Dietrich geftorben, ja mahrend man ihn in Egmond beifette, in anftogiger Sochzeitsfeier mit 21da vermählt, worauf er die Grafichait als ihr Erbe in Anipruch nahm. Wilhelm, bem bie Schwagerin bas freie Beleit zu feines Brubers Leichenfeier verweigert hatte, erfchien bennoch heimlich im Lande und ein Theil des Abels erfannte ihn fofort als Grafen an, mahrend ein anderer Theil auf Graf Ludwigs Seite blieb. Faft mare es Braf Wilhelm gegludt, feine Gegner gleich anfangs auf ber Fahrt zu einer Leichenfeier in Egmond gefangen ju nehmen; Al. und Ludwig wurden jedoch durch Gijsbrecht van Amftel gerettet, während Aba in die foeben von ihren Anhangern befette Burg von Lenden flüchtete: bier aber ward fie belagert und gefangen (1203). Der Oheim ichidte fie zuerft in anftandigen Berwahrfam nach Terel, ipater infolge von Unterhandlungen mit Al. und Ludwig nach England, indem er ihre Che, weil seine agnatische Buftimmung gefehlt habe, für ungultig erffarte. - Der Rrieg in Solland, fur ben beibe Barteien bas Meugerfte aufboten, jog fich burch manches Jahr bin; im Anfang war Wilhelm, obwol auch von Ronig Philipp als rechter Lehnserbe anerkannt, nabe baran zu unterliegen, bis ihm 1204 ein Sieg über Ludwig bei Rijswijf ben Befit von Solland ficherte, freilich ohne ben Rrieg zu enden. 1206 ward ein für Wilhelm verbaltnigmäßig ungunftiger Bergleich geschloffen, aber eben barum auch nachmals bon diefem trot papftlicher Acht nicht gehalten. Der Streit bauerte bis ans Lebensende ber Streitenden. Ludwig empfing ingwischen 1207 von Ronig Johann von England, nachbem er fich biefem und feinem Reffen Konig Otto IV. jum Dienst verpflichtet hatte, feine Gemahlin Aba gurud. Gie hat feitbem in Loon gelebt und ift wol nicht lange nach dem 1218 eingetretenen Tobe bes Gemahls geftorben. Es heißt, daß jenen fein Bruber vergiftete. Langer hat ihn A. überlebt, benn noch 1237 erscheint ihr Rame in einer Stiftung; fie blieb aber fortan ohne Ginflug und hat ihr Leben in Bergeffenheit befchloffen. - (Arend, Allgem, Geschied, des Vaderl, II. 1.) Alberdingt Thijm.

Abelheid: Aleid, Bogtin von Solland und Beeland, eine Tochter

bes Grafen Floris IV., Schwefter alfo bes rom. Ronigs Wilhelm von Bolland, Mit ihr hatte fich Johann von Avesnes, Graf von Bennegau, vermählt, hauptfächlich um fich baburch gegen feine Mutter Margaretha von Flandern, welche die Avesnesiche Erbichaft ben Rindern ihres zweiten Gemahls Wilhelm von Dampierre guguwenden trachtete, die Unterftühung Ronig Wilhelms gu fichern. Johann ftarb ichon 1257; fein bamals unmundiger Gohn Johann erhielt nachmals die hollandische Grafichaft und folgte bort auf Johann I. 1299 als Johann II. von Avesnes. A. leitete bie Erziehung ihres Reffen, bes Grafen Moris V., ber in ber Grafichaft bon Solland feinem Bater, bem rom. Raifer, 1256 unter Bormundschaft feines Oheims Floris gefolgt mar. Als letterer aber 1258 ftarb, übernahm A. als Bögtin auch die vormundschaftliche Regierung. Gin großer Theil bes Abels wollte jedoch bas weibliche Regiment nicht anerkennen und auch Seinrich VI. von Brabant, den nun A. als Mitvormund annahm, mußte fich unverrichteter Sache bor ber Weindschaft bes bollanbifden Abels wieder gurudziehen. Bom rom. Ronig Richard wußte allerdings A. 1262 Die Beftätigung ihrer Bogtei zu erlangen, ber Abel aber rief jest ben Grafen Otto III. von Geldern gur Führung bes vormundschaftlichen Regiments berbei. Diefer fchlug Abelheids heer bei Reimersmaal in Zeeland vollständig und gelangte fo in bauernben Befit ber Gewalt. Doch scheint A. auch bann als Ergieherin des jungen Floris im Lande geblieben zu fein. Erft 1277 begab fie fich auf Floris' V. Befehl nach Sennegau, wo ihr Cohn Johann regierte.

Arend, Allgem. Geschied. des Vaderl. II. 1. v. Ma, Biogr. Woordenb.

Alberdingt Thijm. Adelheid, Tochter R. Otto's II., wurde nach dem Tode ihrer Tante Mathilbe, Tochter Otto's bes Großen, der erften Aebtiffin von Quedlinburg (7. Febr. 999), von der fie auch erzogen war, zu deren Nachfolgerin gewählt. Um Michaelistage beffelben Jahres murbe bie Bahl wiederholt und fie felbit von Bifchof Arnulf von Salberftadt in Gegenwart anderer Bifchofe und vieler weltlichen Großen als Aebtiffin geweiht. Als ihre Schwefter Cophie, Aebtiffin bon Gandersheim, geftorben mar (27. Jan. 1039), murde fie auch bier gemahlt; da aber R. Konrad II. mit dieser Wahl nicht einverstanden war, so ersolgte ihre Ginführung baselbst erft nach beffen Tobe. Das Stift Quedlinburg hatte fich unter ihr mancherlei Schentungen seitens ihres Bruders, R. Otto's III. und beffen Rachfolgers R. Beinrich's II. ju erfreuen, wie benn auch beibe Raifer ju wiederholten Malen hohe Festtage in Quedlinburg verlebten. Die Jahrbucher bon Quedlinburg berichten jum 3. 1021 ausführlich die Ginweihung der Stiftsfirche und deren Altare in Gegenwart des Raifers durch ben Bischof Arnulf von Salberftadt, den Erzbischof Gero von Magdeburg und andere Bischofe. 3hr Todesjahr ift nicht gang ficher festzuftellen, die Angaben schwanten zwischen 1040 und 1044.

Fritsch, Gesch. des Reichsftifts und ber Stadt Quedlinburg I. 87 ff.

Abelmann von Brizen, ein Schüler Fulberts von Chartres, stand der im 10. und 11. Jahrhundert blühenden Kathedralschule zu Lüttich als Scholafticus vor und machte sich als lateinischer Dichter berühmt; 1048 wurde er Bischos von Brizen; sein Todesjahr sällt nach Ughellus in das Jahr 1061. In dem Berengarischen Abendmahlsstreite trat er als Gegner Berengars, seines einstmaligen Mitschülers und Studiengenossen, auf und zieh seinen Freund, den er von einer weiteren Beunruhigung der Kirche dringend abmahnte, der Läugnung der realen Gegenwart Christi im Sacramente, — eine Beschuldigung, deren Richtigkeit so ziemlich allgemein als erwiesen gilt, obgleich es schon zu Berengars Lebzeiten nicht an Solchen sehlte, die ihn einer so weit gehenden Abweichung

Bertreter der sogenannten Impanationslehre hielten. Abelmanns bezügliche Schrift: "De veritate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola" sindet sich zusammt den übrigen Abhandlungen der zeitgenössischen Gegner Berengars in der Bibliotheca Patrum magna (Tom. XI) und maxima (Tom. XVIII) abgedruckt; eine Separatausgabe derselben, aus einer Handschrift der Wolsenbüttler Bibliothek hergestellt, wurde von E. A. Schmidt zu Braunschweig 1770 verössentlicht. Als poetische Leistung Abelmanns sind seine "Rhythmi alphabetici de viris illustribus sui temporis" anzusühren. — (Bgl. Mabilson, Analecta I. p. 420 (ed. nov. p. 382). Martene, Anecdota IV. p. 109. Siber, De illustr. Alem. p. 52 ss. Fabricii Bibl. lat. med. et inf. aet.)

Abelmann: Bernhard A. von Abelmannsfelben, geb. 1457, ftubirte mit feinem gleichstrebenden Bruder Konrad in Tübingen, erhielt nach vollendetem Studium Canonicate in Augsburg und Eichftädt, wurde von bem Bijchof von Cichftadt, Wilhelm von Reichenau, mit Reliquien jum Konig Beinrich VII. von England gefchickt und ftarb 16. Dec. 1523. Er hatte fich von feiner Jugend an der neuen humaniftischen Richtung gugewendet, mar bereits 1484 in Berbindung mit Reuchlin getreten, die er auch ferner aufrecht erhielt, besonders eng aber mit Bilibald Bircheimer und beffen Kreis (Michael hummelburg u. A.) verbunden, wofur viele noch erhaltene Briefe beredtes Beugnig ablegen. Eigene Schriften verjagte er nicht, er betheiligte fich nur an ber Berausgabe alterer Berte und fügte manchen Buchern feiner Freunde empfehlende Gedichte bei. Er theilte ben bestigen Unwillen der humaniften gegen die Unhanger ber alten Richtung, namentlich gegen Johann Ed, und gab bemfelben durch Herausgabe der Schrift Defolampad's "Canonicorum indoctorum responsio ad Joh. Eck", 1519, Ausbrud. Dafür wurde er von Ed in die Bulle gegen Luther aufgenommen und fonnte fich erft burch bringende Bitten bon bem auf ibn gelegten Banne befreien. Durch foldes Schidfal icheint er bon ber ferneren Antheilnahme an den religiosen und litterarischen Bewegungen abgeschreckt worben zu fein. - (Reuchlinsche Brieffammlung. Documenta literaria ed. Heumann, Mitori 1762.) Beiger.

Konrab A. von Abelmannsfelben, Bruder des Borigen, um das Jahr 1466 geboren, studirte seit 1483 zu Tübingen und 1486 zu Ingolstadt, wurde 1488 Canonicus zu Ellwangen, 1502 Domherr zu Augsburg, wo er 6. Febr. 1547 starb. Auch er war humanistisch gebildet, Freund geschichtlicher und theologischer Wissenschaft, stand im Brieswechsel mit Reuchlin, Spalatin, Aventin, Kil. Leib, Bit. Bild n. A., und besörderte manche Schrift gelehrter Freunde zum Drucke. Der firchlichen Bewegung seiner Zeit hielt er sich sern. (F. A. Beith, Bibliotheca Augustana alphab. II. p. 17 s.) Steichele.

Abelmann: Joseph Anselm Graf A. von Abelmannsfelden, Staatsmann, † 25. Febr. 1805. Der Stammsit des alten schwäb. Geschlechtes, dem er entstammt, war die Burg Abelmannsselden bei dem gleichnamigen Dorf im Würtembergischen Jarttreis. Dieser Besit war aber schon im 14. Jahrh. in der Hand der Grasen von Oettingen, von denen er an Ellwangen, von diesem an die Grasen von Limburg überging. Die Adelmann sind seitdem am linken User des Kocher angesiedelt. — Jos. Anselm, der am Ende des 18. Jahrhunderts als einer der thätigsten Bertreter der Reichsritterschaft eine Rolle spielte, ward von Kursürst Karl Theodor 22. Sept. 1790 in den Reichsgrasenstand erhoben. Er starb als kursürstl. Geh. Kath und Ritterhauptmann des Cantons Kocher zu Augsburg. — (Pahl, Nationalchronik d. Teutschen, Jahrg. 1805, S. 68 s.) v. L.

Abelog, einem ebeln Geschlechte am süblichen Abhange bes Harzes entiproffen, wurde als Propst zu Goslar im Sommer 1171 zum hilbesheimischen

Bijchofe gemählt; † 20. Sept. 1190. Er mar einer ber thatigften Bifchofe von Sildesheim und wußte die Zeitumftande geschickt jum Beften bes Stiftes gu benugen. Unter ihm wurden die Rlöfter Woltingerobe, Dorftadt und Renwert (in Goslar) gestiftet, das Godehardilloster in Silbeshetm, Steberburg und Reichenberg erhielten neue Rirchen. Der Sturg Beinrichs bes Lowen erleichterte dem Bifchofe ben Berfuch, die herzogliche Gewalt über den hilbesheimischen Sprengel abzufchütteln, und ermöglichte bie Gingiehung ber bem Bergoge verliehenen Leben, worunter die Berrichaft Somburg bas bedeutendfte mar. A. erwarb außerdem für bas Stift nach dem Tobe von Salome, der Wittwe bes Grafen Otto bon Asleburg, die Affelichen Guter und erhielt burch Borichuffe, welche er zu Rreuzzugen leiftete, mancherlei Guter in Bfandbefit, Die nachber ber Kirche verblieben. Borgüglich bedeutend war aber feine Thatigfeit in Begiehung auf die Berhaltniffe des Domcapitels. Er ertheilte bemfelben am 28. Mary 1179 bas fogenannte große Privilegium, wodurch er bas Berhaltnig bes Bifchofs jum Capitel in ben wichtigften Begiehungen feftftellte und eine Grundlage für die fpateren Bahl-Capitulationen gab. Grotefend.

Abelung: Friedrich v. A., Reffe (nicht Cohn) von Joh. Chr. Abelung, Linguift, geb. in Stettin 25. Febr. 1768, † 30. Jan. 1843. Er ftubirte in Leipzig von 1787 - 90 und machte bann als Begleiter bes Grafen v. Brown eine langere Reife burch Mittel- und Gud-Europa. Seine Studien auf der Baticana führten ihn zu feinem erften Werte: "Nachrichten von altbeutschen Gedichten, welche aus ber Beibelberger in die Baticanische Bibliothet getommen find", Ronigsberg 1796. Gin zweiter Theil ericbien ebenda 1799 unter bem Titel: "Altbeutsche Gebichte in Rom oder fortgesehte Rachrichten bon Beidelbergifchen Sandichriften in der Baticanischen Bibliothet". 1793 ging A. nach Riga, fpater nach Petersburg, wo er 1803 Lehrer ber Groffürsten Nicolaus und Michael, der Brüder Alexanders I., ward, dann in den Staatsdienft übertrat und von 1824 bis gu seinem Tobe Director bes mit bem Ministerium bes Auswärtigen verbundenen orientalischen Inftitutes war (f. Augsb. Allgem. Beit. 1843, Rr. 117, Beil.). Dag er als Prafibent ber Petersburger Atab. b. Wiffenichaften geftorben fei, ift eine irrige Angabe. Abelung's große ichriftftellerische Thatigfeit (vgl. Meufel, G. T.; R. Refrol. 1843) bewegt fich in zwei verschiedenen Richtungen. Durch bie Schriften "Rapports entre la langue Sanscrit et la langue Russe", 1811; "Nachträge zu bem erften Theile bes Mithribates" (Mithribates IV); "Ratharinens ber Großen Berbienfte um die vergleichenbe Sprachenkunde", 1816; "Ueberficht aller bekannten Sprachen und ihrer Dialette", 1820; "Berfuch einer Litteratur ber Sanffrit-Sprache", 1830, gehort er gu ben Forberern ber gegen Ende des borigen Jahrhunderis fraftiger auffeimenden allgemeinen und vergleichenden Sprachwiffenschaft, jedoch ohne in ber Methode über feine Borganger hinauszukommen. Namentlich aber machte fich A. verdient burch eine Reihe von Berten über Rugland, unter benen die wichtigeren find: "Auguftin Frhr. v. Depenberg und feine Reife nach Rugland" (1661 und 62), 1827, und die erst nach seinem Tode (1846) erschienene "Kritisch= litterar. Ueberficht ber Reifenden in Rugland bis 1700, beren Berichte befannt find." 2 Bbe. (Mit Portrait.) Lestien.

Abelung: Johann Christoph A., Lexitograph und Grammatiker, Prebigersohn aus Spantekow (Pommern), geb. 8. Aug. 1732, besuchte die Gymnasien zu Anklam und Klosterbergen und die Universität Halle, war 1759—61 Prosessor am evangelischen Gymnasium zu Ersurt, privatissitet seit 1763 zu Leipzig, bis er 1787 zum Oberbibliothekar in Dresden ernannt wurde, † 10. Sept. 1806. Schon 1757 begann er eine litterarische Thätigkeit der vielseitigsten Art, die er mehr als 20 Jahre lang sortsehte und die sich stellenweise dis zu bedenk-

ber Sobe fteigerte. Jeber Gegenstand war ihm recht, für ben er fich gungen Markt versprechen durfte. Gine Reihe von Publicationen folgen der Zeitchichte von 1740 bis jum baierischen Erbfolgefriege auf bem Fuße nach und hten die Ereignisse gleich fürs große Bublicum ber; trodene Thatfachen= ufung, burch ben feichteften Pragmatismus verbunden; Sammelwerte ber matsacten, politische Briefe zc. traten erganzend hingu. Seine leber= jerthatigfeit war maffenhaft und erftredte fich auf alle Gebiete bes menfchlichen iffens, auf Diplomatif fo gut wie auf Metallurgie, auf die Werke des Philoohen von Sanssouci jo gut wie auf englische und frangofische Geschichtsbucher. 3 Journalist war er nicht minder universell: er schrieb mehrere Jahre binrch die Leipziger politische Zeitung und das damit verbundene Allerlei; er b mineralogische Beluftigungen, ja ein militärisches Taschenbuch heraus; er ift r Begründer bes Beife'schen Rinderfreunds, und noch 1785-86 birigirte er Leipziger Gelehrte Zeitung. Gelbft litterarische Sandlangerdienfte, wie bas gemeine Bergeichnig neuer Bucher gufammenguftellen, verschmähte er nicht. Er arbeitete eine Geschichte der Philosophie (und Mathematik) für Liebhaber, und ter bem picanten Titel einer Geschichte ber menschlichen Narrheit hat er Manr und Frauen verunglimpft, welche zu ben edelften Erscheinungen ber Menschit gehören: es follte bem geschmachvollen und aufgeklärten Weltmanne ber 80er ihre schmeicheln, auf jene "Schwärmer" vornehm herabbliden zu tonnen. A. ag ben Inftinct fur bas Beitgemäße und einen ordnenden Berftand, ber cht und ficher wie eine Maschine wirkte und fich nirgends gehindert sah, ber burch Tieffinn, noch burch die Phantafie. Er befag eine ausgebreitete ichertenntniß und ein entschiedenes Talent zu generalifiren und zu fimplificiren. & eigentlicher Gelehrter fann er nur in mittelalterlicher Latinität (Bufage gu nem Compendium des Ducange, Glossarium manuale, 1772 - 84), in Geirtengeschichte (Fortsetzung bes Jöcher 1784-87) und auf dem Gebiete der prache gelten. Ueberall aber ift er mehr Sammler und Ordner, als Foricher. hrbucher abzufaffen war er bochft geeignet. Seine "Unterweifung in den vorhmiten Kunften und Wiffenschaften" (1771) war für die niederen Schulen bemmt und erlebte mehrere Auflagen; baraus entwidelte fich fein "Rurger Begriff nichlicher Fertigkeiten" (1778-81) für Realschulen, und biefer lief in eine beschichte ber Cultur" aus, welche etwas erweitert 1782 auch selbständig chien. Diefen Titel, ben Ramen alfo ber Culturgeschichte, scheint er eingehrt zu haben anstatt bes bis bahin üblichen "Geschichte ber Menschheit". Die rin solcher Betrachtungen war durch Boltaire, die Methode hauptsächlich rch Montesquieu, in Deutschland burch Windelmann in Schwung gefommen: faßt nur gufammen und formulirt. Aber er verlangt, die Culturgeschichte le ben Grund nicht blos ber Universalgeschichte, jondern auch der Gelehrtenb Religionsgeschichte ausmachen, und das Buch gibt ihm feine eigenthumbe Stellung innerhalb der beutschen Aufflärung. Weit mehr thut dies freilich ch fein "Grammatisch-fritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart" 1774 Daran schlossen fich grammatische Werte "Deutsche Sprachlehre für hulen, zunächst für die preußischen", 1781 (Auszug baraus, 1781), "Umftandhes Lehrgebäude" (1782) und eine "Stylistit" (1785—86); das "Magazin e die deutsche Sprache" (1783—84) ging als rechtsertigende und erläuternde itichrift nebenher. Dit biefen Leiftungen erhob fich Al. endlich über fein biseiges Litteratenthum, ja er vertiefte fich in seiner Weise von dem festen Halt aus, er nun ergriffen: ber Plan einer Geschichte ber beutschen Sprache und teratur wurde gejaßt, das Studium der altbeutschen Dichter lebhafter betrieben Thronol. Berzeichniß der schwäb. Dichter" 1784, "Püterich von Reicherzhausen" 88) und alle Sprachen ber Erbe in ben Kreis feiner gelehrten Thatigfeit ge-Allgem. bentiche Biographie. I.

appen. Da bestimmten ihn in Dresben, wer weiß welche Rudfichten, fic al fachfiche Geschichte gu merfen und riefenhafte Materialien für ein Unternehmn aufunbaufen, bon welchem bann boch nur einzelne Bruchftude gu Tage lame Daneben erhielt nur die zweite Auflage bes Borterbuchs (1793-1801) wefent liche Bereicherung und Berbefferung, und in feinem Todesjahre erschienen bi erften Anfange jener Sprach- und Litteraturgeschichte als "Aeltefte Geschichte ber Deutschen", jener allgemeinen Sprachfunde als "Mithridates" Bb. 1, die affa tiiden Sprachen umfaffenb. Dit Benugung bes hinterlaffenen Stoffes und unter Betheiligung Wilhelm b. humbolbt's und Friedrich Abelung's lieg Bam bie europäischen, afrifanischen und amerifanischen Sprachen folgen. Wie wem and für eine wiffenschaftliche Zergliederung gethan war, das Wert hat Sog gefiftet, ware es auch nur burch ben Gebrauch, den humboldt bavon made tonnte, und ift noch burch fein ahnliches erfest. - Abelung's fprachliche Acht ten haben eine theoretische und eine prattische Seite. In jener Sinficht find er bie hochften Forderungen ber bamaligen Wiffenschaft zu erfüllen; in diefer be mubt er fich um das Richtige, um die richtige Sprache, um ben richtigen Et Er will babei nicht Gefeggeber fein, aber er läßt fich das Gefet von ber bo beutichen, b. h. für ihn von ber oberfachfischen Mundart Dictiren. Er verfiche awar 1781 einmal, er fei weder der Geburt noch der Berbindung nach Lurfachje, fondern ein freier Weltburger, und blos die deutlich ertannte Bab beit leite ihn. Aber in ber That war es bie Beschränktheit feines moralifde und afthetischen Standpuntts, welche ihn leitete. Gellert ftand ihm hober all Rlopftod und Goethe. Gellert war gang eigentlich fein Claffiter. Die Spud ben Stil, ben Geschmad bes Gellertichen Zeitalters wollte er schüten gegen bi Reuerer, wie Boltaire die Sprache bes Siècle de Louis XIV. gegen Rouffeau un feinesgleichen. Abelung's Theorie der Cultur, fowie die Analogie auswärtige Schriftsprachen ichienen ihm Recht zu geben. In Griechenland, im alten wie neuen Italien, in Frankreich, in ber altbeutschen Zeit, überall habe fich bi Runbart ber cultivirteften Proving jur Schriftsprache erhoben. Bas aber Gultur? Auf ben ursprünglichen finnlichen Menschen wirft nur bie bund Empfindung bes Bedürfniffes. Dies entfteht durch Bolfsmenge im beichrante Raum, burch engeres jociales Leben. Gultur und Bevölferung wachfen mit en anber vom fleinften bentbaren Unfang an in geometrifcher Progreffion. machfenbe Bevolkerung verlangt immer intenfivere Birthichaft, nach ber Ra entfteben Jager- und hirtenleben, Aderbau, Sandel, Gewerbe: Bohlftand, quemlichfeit und Ueberfluß erzeugen erft die Poefie, bann die bilbende Runft, mb tich bie Wiffenschaft. Der Staat wird blubend, aber nun reift auch Lurus en und mit ihm tommt Berberben der Sitten, Neppigfeit, Rrantheiten, turg be Berfall. In Deutschland war die Zeit ber ichwähischen Dichter eine fold Blutheperiode, und von der Reformation ab ftellen fich die Bedingungen be Gultur in Oberfachfen ein, ber oberfachfische Dialett wird Schriftprache, Gellen ment feine Genoffen bezeichnen einen neuen Sohepuntt, jest aber werden Som tome bes Berfall's bereits fichtbar. A. wünscht ihn aufzuhalten, auch er ift gege Mouffeau, gegen die Physiognomit, gegen die Nachbildung antiter Detren, gege Die Uebericagung bes blogen Genies, ebenfo aber gegen allgu große Aufllann Dolles und in aller Zahmheit auch ein wenig gegen ben Staat Friedrich Bed Großen. Er ift für positive Religion, aber nicht für das officielle fachlig Lutherthum. Er ift ein gemäßigter Confervativer in Politit, Religion, Litteralu Sprache. Abelung's Borterbuch hat durchaus die Aufgabe, welch alle Borterbucher aller europäischen nationen früher ftellten: es foll ein Cobification fein. Die Sprache ber guten Schriftfteller foll fich bequem über Schauen laffen; nichts veraltetes, nichts provinzielles foll barin bortommen, aufr

chitens mit beigefügter Warnung. Bei jedem Wort erfahren wir Aussprache, rthographie, Flexion, Conftruction und Gebrauch, namentlich die Stilart, der entspricht. Beftimmte Ungabe bes Begriffes und ber verschiebenen Bebeungen forgt für die Berbreitung flarer und beutlicher Begriffe, Diefes wichtigfte equifit ber Aufflärung. Ein mäßiger berftändiger Burismus wacht über ber einheit bes nationalen Ibioms. Die Etymologie fucht, anknupjend an Wachter, rifch, hauptfächlich aber an Fulda, unter Berbeigiehung ber übrigen germaichen Sprachen das wiffenschaftliche Intereffe am Wort zu befriedigen. Es ar ein ben Zeitgenoffen geläufiges Compliment, A. habe als einzelner Mann Meiftet, was fonft nur gangen Atabemien gelungen fei. Ober erinnerte man d an Samuel Johnson's ahnliche Berdienste um das Englische, fo glaubte an bem Landsmanne in wefentlichen Bunften ben Breis ertheilen au burfen. ie etymologischen Berfuche leiten zu Abelung's Grammatit über: fie ift ang durchfest von ber Unficht über ben Urfprung und die Entwickelung ber prache, welche er mit leichter Modification aus Berber entnahm und mit seiner ulturtheorie in Einklang brachte. Sprache und Erkenntniß find gleichen Schritt egangen, bom Dunklen jum Klaren. In ber finnlichen Epoche ber Mensch-eit ift die Sprache entstanden, aus bem finnlichen Zustand ber Seele muß an die Erklärung für ihre ursprünglichsten Erscheinungen suchen. A. führt Me deutschen Worter unmittelbar auf ben Anfang gurud, auf jene Rachahmung aturlicher Schalle, jene Abbilber ber tonenden Ratur, welche er neben ben mpfindungslauten für die Grundlage aller Sprachen halt. Er glaubt bas Fundaient der Ethmologie als Wiffenschaft gelegt zu haben. Die Consonanten, deren sedentung er charafterifirt, find der wesentlichste Theil jedes Wortes, die Bocale, elche von u bis i eine Art natürlicher Tonleiter bilben, bruden nur Sohe nd Tiefe aus. Die altesten Redetheile find Interjection und Abverbium, die ltefte Epoche tennt nur unverbundene einfilbige Burgelwörter. Aus buntler mpfindung der Arten der Begriffe, der Kategorien des Dinges, des Handelnszc. itsteht Flexion und Ableitung. In der Lehre von den Redetheilen hatte m Meiner (Philof. Sprachlehre, 1781) vorgearbeitet, ebenfo in ber trefflichen ablehre. A. will die beutsche Sprache rein aus fich, unabhängig von der lateiischen Grammatit darstellen, aber es begegnet ihm infolge deffen, daß er 3. B. as flerionslofe Adjectiv als Abverbium anfieht. Er erhebt die Forderung iftorischer Sprachbetrachtung, aber ohne zu ahnen, was darin liegt. Die Anernnung der Grammatit als einer felbständigen, bon philosophischem Geifte geagenen Wiffenschaft war bas große Ziel, das ihm vorschwebte. Ebenso conquent ftellt er ferner die Lehre bom Stil als ein wiffenschaftliches Ganges uf. Auch hier geht er überall auf die "ersten Gründe" zurud, und psychogifche Gefichtspuntte werden geschickt berwerthet, die Redefiguren 3. B. eintheilt nach ben berichiebenen Seelenkraften auf die fie wirken. Bor allem aber icht er auch hier für feine geliebten Obersachsen zu wirken und die Renerer rabzudruden, beren Borgug nur in der größeren Lebhaftigfeit bes Stils flebe. Das Sachfische war entschieden feine Achillesferfe. Die Begunftigung ber berfachfen brachte ihn auch mit benjenigen in Zwiefpalt, welche fonft in einer mie mit ihm ftanden ober feine Berdienste laut anerkannten, mit den Berlinern nd mit Wieland. Später (1804) griff ihn Bog auf bas heftigfte an. Rein eringerer aber als Jacob Grimm hat dies eine Ungerechtigkeit genannt und ie treue und fruchtbare Arbeit bes Mannes in Schuk genommen. Doch war es erabe Jacob Grimm, der wie Lavoifier alle feine Borganger fo fehr verdunkelte, aß fie nur mehr als schattenhafte Ramen fortleben. Pflicht der Geschichte ift , A. nicht an feinem großen Rachfolger, fondern an feinen eigenen Borgangern meffen. Und bann bluht auch für ihn ein bescheibener, aber unverweltlicher Lorber. An consequenter lichtvoller Durchbildung seiner Ansichten a einem großen anthropologischen Zusammenhange heraus ist ihm noch niemm gleich gekommen; und Gesetz für die Prazis zu sinden, haben wir allzu is verlernt. Es war nur in der Ordnung, daß Abelung's Lehre die Schue von ganz Deutschland eine Zeit lang beherrschte.

Meufel, Gel. T. Jördens I. 13. V. 70. VI. 537. Ebert bei Erfo m

Gruber I. 404. Raumer, Unterr. 69. Gefch. 210.

Sherer.

Abelward: Bischof von Berben, ber 14. der angeblichen, der 9. der wirklichen Reihe, † 933 am 27. Oct. Sein Antritt ist unsicher, 909 oder M. Er stand in besonderem Ansehen bei König Heinrich I. und erschien öster dessen Hose, und Abam von Bremen stellt ihm das Zeugniß einer ausgezeichen Trene gegen den König und eines völlig untadelhasten Lebens aus, lobt ausseine Gelehrsamkeit. Unter den Wenden des Verdener Sprengels (Altman und hannoverisch Wendland) ist er als Missionar thätig gewesen. Durch ihn im sein Verwandter und Schüler Abeldag, später Erzbischof von Hamburg, aben königlichen Hos.

Abenes: Abans, mit dem Beinamen le Roi, um 1240 in Brabant gedene Menestrel am Hose Herzog Heinrichs III. von Brabant. "Cil m'aleva et now Et me fist mon mestier aprendre." Nach Heinrichs Tode ging er an den Kul's v. Dampierre, des nachmaligen Grafen von Flandern, wo wir ihn 12-sinden; in dessen Gesolge machte er den Kreuzzug von 1270 an die Tunnikk Küste mit und scheint auch später, wenigstens noch 7 Jahre, an seinem Hose blieben zu sein. Diese Rachrichten sind seinen Gedichten entnommen; sein Idessehr ist undekannt. Er hinterließ 4 Epen in französischer Sprache: Ensand Ogier, Berte au gran pié, Beuvon de Commarchis und Cléomadés. Ond war bisher nur das zweite; das vierte, ein Gedicht von sast 19,000 Beier wird gegenwärtig von A. v. Hasselt im Austrag der Belg. Atad. d. Bisselberausgegeben.

Bolf, Neber d. altfranz. Heldengebichte, S. 30. Haffelt in ber Biogr. al de Belg. Alberdingt Thim.

Abers: Jacob A., Fabricant, geb. ju Elberfelb 26. Juli 1786, † bajd 22. Marg 1825, erhielt nach einer im Familienbefit befindlichen handicht Biographie feinen Unterricht in ber bortigen Lateinschule, trat barauf in Lehre bei einem Bremer Sandelshaus. Bon ba fehrte er in fein Bater gurud und ftand ben Gefchaften besfelben, die hauptfachlich in Fabricati von leinenen und baumwollenen Beugen bestanden, bis 1793 por. In bill Jahre trat er in das gleichartige Geschäft seines Schwiegervaters 30h. Sam Brind ein. Für 1799 wurde er jum Burgermeifter gewählt und wirtte ! ber ichweren Beit aufs thatigfte für bas Bohl feiner Baterftabt, befonde baburch, bag er eine geordnete Armenpflege anbahnte. Erog aller Semmin bes Rrieges und bes Continentalfuftems behnte er fein Gefchaft aus und m burch Beifpiel und Rath auch in weiteren Rreifen dagu an, burch Bette neuer Bahnen bie Induftrie bes Bupperthals zu heben. Geinen beut's Patriotismus bewies er burch Unterftugung einer Unleihe, welche Bluder 181 burch Bermittelung bes bergifchen Generalgouverneurs Gruner im Bupperla für bie Beburfniffe ber Urmee am Rieberrhein contrabirte. bem Sauptquartier in Berbindung gefommen, wirfte er für Entschädigung jenigen bergifchen Saufer, welchen die Confiscation ber englischen Waaren 181 empfindliche Berlufte gebracht. Bon nun an fuchte A., befonders feit 181 burch bie Breffe feine 3been über die Schablichfeit eines Brobibitiofpfiems bie Fabrication auszubreiten und barauf hinguweifen, wie jur Debung ber rie Deutschlands es hauptsächlich barauf ankomme, neue Märkte für den eimischen Kunstfleiß zu gewinnen. Zu diesem Zweck wirkte er in Berbindung C. L. Becher für die Gründung der rheinisch-westindischen Compagnie 21), zu deren Directoren er gehörte. Diese bestand zwar nur dis 1833, chte aber durch Eröffnung neuer Handelswege für den überseeischen Verkehr Industrie große Vortheile.

Abersbach: Andreas A., von 1648 an Beamter und diplomatischer ent zweiten Ranges im Dienste des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von indendurg. Seine Thätigkeit tritt namentlich in den preußisch-polnischen gelegenheiten hervor; zahlreiche Gesandtschaftsberichte von seiner Hand sinden in den "Urkunden und Actenstücken zur Geschichte des Kursürsten Friedrich shelm von Brandenburg" (Berlin 1864 ff.). Es ist derselbe, von dem auch

ge Lieder in G. Albert's "Arien" und anderwarts gedruckt find.

Erbmannsborffer.

Abler: Ambrofius A. (Abeler, Abbeler) "von Hollandt", 1517 in Elbing, 26. Sept. 1536 herzoglicher Rath und Fiscal zu Königsberg mit einem rlichen Sehalte von 70 Mark, erhielt 9. März 1537 vom Herzog die audniß, sich in Königsberg anzukaufen, betheiligte sich 1551 an den "Condanten" zum Kulmischen Recht. Er verfaßte 1539 einen alphabetischen hiscoder aus den in Preußen beobachteten deutschen Rechtsquellen und schrieb h eine (verlorene) Preußische Chronik. — (Bgl. Stobbe, Gesch. d. deutschen hisquellen II, 151 f. Pauli, Abhandlungen aus d. Lübisch. Rechte III. 354. open in der Altpreuß. Monatsschrift von Reiche u. Wichert V. 259. 260. seinhagen, Catalogus codicum MSS. I. 76.)

Adler: Georg Christian A., geb. 6. Mai 1734 in Alt-Brandenburg, dirte in Halle Theologie, wurde 1755 nach Arnis in Schleswig als Prediger usen, von dort 1758 nach Sarau, 1759 nach Altona, wo er 1791 Kirchenspft ward und 2. Kov. 1804 als Geistlicher und Gelehrter geachtet stard. deschäftigte sich mit den römischen Alterthümern und gab 1775 die römischen erthümer von Maternus von Cilano heraus. Wie dieses Buch, sind auch ee eigenen Schristen (vgl. Meusel, G. T.): "Aussührliche Beschreibung der adt Kom" 1781—82 (4 Bde.); "Rachricht von den pontinischen Sümpsen", 34, und seine Ausgabe des Frontinus de aquaeductibus, 1792, sleißig und sür e Zeit mit Kenntniß gearbeitet, jeht aber veraltet.—(Kordes, Schlesw.-Holft.

Adler: Jacob Georg Chriftian A., Orientalift und praftifcher Beifter, geb. 8. Dec. 1756 ju Arnis an ber Schlei, wofelbft fein Bater Georg riftian damals Prediger war, † 22. Aug. 1834 ju Gifau bei Lutjenig im Golftein'schen auf einer Bifitationsreife. Nachbem er bas Altonaer mnafium abfolvirt hatte, widmete er fich auf ben Universitäten Riel und ftod bem Studium der Theologie, wobei fich feine Reigung von jeher beders ben orientalischen Sprachen zuwandte. Durch ein Reisestipendium von banischen Regierung unterftutt, untersuchte er in den Jahren 1780-82 Deutschland, Golland, Frankreich und Italien griechische und orientalische ndichriften, vorzugsweise im Intereffe ber biblischen Tertfritit. Am langften, en 15 Monate, hielt er fich zu Rom auf, wo er mit Gelehrten, wie dem rdinal Stephan Borgia, dem Augustiner Anton Georgii, dem Bibliothekar ephan Evodius Affemani, befreundet war. Nach feiner Rückfehr erhielt er 1783 e außerordentliche Professur des Sprischen und 1788 der Theologie zu Kopenjen, wo er auch 1789 jum beutschen hofprediger ernannt wurde. Im 3. 32 wurde er jum Generalsuperintendenten des Bergogthums Schleswig ernannt, ju ihm 1806 noch die Berwaltung der holftein'schen Generalsuperintendentur

übertragen wurde. Abler's Thatigteit im fchleswig-holftein'ichen Rirchen- und Schulwefen, feine 1797 zuerft herausgegebene Rirchenagenbe, fein Brebigtwert und Aehnliches ift, wenn auch erfolgreich, fo boch von vorwiegend localer Bebeutung, wir beschränten uns auf Bervorhebung feiner orientalischen Leiftungen. Die bedeutendste berselben ist die, seitdem freilich durch neuere Untersuchungen ziemlich veraltete Schrift: "Novi Testamenti versiones syriacae, simplex philoxeniana et hierosolymitana" (Kopenhagen 1789), eine Frucht seiner gelehrten Reife, namentlich feiner Arbeiten in den romischen Bibliotheten. Er bietet bier viele aus Sandichriften geschöpfte Rotigen über die fur neutestamentliche Tertfritit fo wichtigen fprischen Nebersetzungen und lentte namentlich nach Joseph Simon Affemani jum erftenmal wieder die Aufmertfamteit bes Bublicums auf bas feitbem von bem Brafen Miniscalchi Eriggo herausgegebene "jerufalemiiche" Evangeliarium, welches eine im palaftinenfijch-fprifchen Dialett abgefaßte Berfion enthalt. Auf einem anderen Gebiete machte er fich fchon bor feiner Reife berbient, indem er in der "Descriptio codicum quorundam cuficorum" (Altona 1780) Facfimile's tufifcher Koranhandschriften ber Ropenhagener Bibliothet mittheilte und bamit intereffante Rachweise über bie arabische Schriftentwickelung verband. Im 3. 1782 gab er bann ju Rom eine Beschreibung ber Mungen und anberen fufischen Inschriften in ber von Carbinal Borgia gu Belletri angelegten Cammlung heraus ("Museum cuficum Borgianum Velitris illustratum"). Behn Jahre später folgte, gleichsam als Fortsehung, seine "Collectio nova numorum cusicorum sen arabicorum". Roch erwähnen wir feine Ausgabe ber nachmuhammebanischen Annalen bes Abulfeda ("Abulfedae annales moslemici arabice et latine", 5 Bbe., Ropenh. 1789-95) und die "Bibliotheca biblica Serenissimi Würtembergici Ducis, olim Lorckiana" (5 Bbe., Altona 1787). Sonftige Schriften von geringerer Bedeutung findet man bollftandig verzeichnet in Lubter-Schröber's und Alberti's Schlesw.=Holft. Schriftftellerlexicon.

Ablerflucht: Justin i an Freih. v. A., Jurist, geb. 30. Jan. 1761 zu Frantfurt a. M., † 20. Jan. 1831. Die Familie ist schwedischer Herkunst: sein Urgroßvater Joh. Christoph v. A. kam als schwedischer Gesandter und Statthalter des Herzogthums Zweibrücken im 17. Jahrh. nach Deutschland. A. ward 1797 kurhess. Gesandter am Kur- und Oberrhein. Kreise, verlor aber durch die französische Invasion und die Ausselbung der Reichsversassung diesen Posten. Später trat er in das Oberappellationstribunal des Großherzogthums Frantsurt und ward nach Hersellung der Reichsfreiheit seiner Baterstadt Schöss und Bürgermeister derselben. — Er schrieb: "Das Privatrecht der freien Stadt Frantsurt in spstematischer Ordnung vorgetragen." 1.—5. Theil. Frants. 1823—32, eine sehr sleißige, wenn auch nicht gleichmäßige Arbeit, welche eingehend das Römische Recht und im Anschluß daran das Frantsurter Particularrecht behandelt. — (R. Retrol.. Jahrg. 1831, Bb. 1, S. 74.)

Ablung: Mag. Jacob A., Gelehrter, musikalischer Schriftsteller und Organist, geb. 14. Jan. 1699 in dem Ersurter Dorse Bindersleben, woselbst sein Bater Organist und Schuldiener war; † 5. Juli 1762. Schon deim ersten Unterrichte, den ihm der dortige Pfarrer Lüpke ertheilte, verrieth er so gute Geistesanlagen, daß seine Eltern ungeachtet ihrer geringen Mittel beschlossen, ihn studiren zu lassen. Ostern 1711 kam er nach Ersurt auf die Andreasschule, 1713 auf das Ghmnasium, wo er blied, dis er sich als Chorpräsect so viel Geld gesammelt hatte, um Ostern 1721 auf die Universität übergehen zu können. Einer Lockung, Amtsnachfolger seines bald darauf verstorbenen Baters zu werden, widerstand er glücklich, siedelte 1723 von Ersurt auf die Universität Jena über, wo er mit außerordentlichem Fleiße Philosophie, Philologie und Theologie studirte, und 28. Nov. 1726 Magister wurde. Am 1. Oct. 1727 dis-

87

putirte er, um sich in Jena als Docent habilitiren zu können, als aber im December beffelben Jahres ber Organift an ber Predigerfirche gu Erfurt, Seinrich Buttftett, ftarb, befchlog A., von ber atabemifchen Laufbahn einftweilen abguftehen und von der Mufit Profession zu machen. Schon als Anabe batte er von feinem Bater etwas Unterricht im Clavier und Singen empfangen und in Erfurt auf ben Schulen bei berichiebenen Cantoren fich weiter gebilbet; ben Grund zu feinem nachmals tüchtigen Orgelfpiele legte er bei bem Erfurter Draaniften und nachherigen Rathsmeifter Chriftian Reichardt, in beffen Saufe er 1711 Aufnahme gefunden hatte. Auch in Jena trieb er feine mufikalischen Studien eifrig fort, las und excerpirte viele musikwissenschaftliche Berte, womit Reichardt und Walther in Weimar ihn reichlich verfahen, verfaßte auch bort ichon die meiften feiner mufifalischen Schriften. Daneben benutte er fleißig die Orgel, welche der Organift Joh. Ricol. Bach ihm gur llebung überließ, und erreichte einen folden Grad von Gertigfeit, bag er nach Buttftett's Tobe 1727 den angesehenen Organistendienst an ber Predigerfirche ju Erfurt erhielt. Seine wiffenschaftlichen Arbeiten ließ er nun vorläufig ruben, legte fich aber jugleich auf ben Inftrumentenbau. Allein 21. Oct. 1736 brannte fein Saus ab, wobei er nicht blos feine Mufitalien, Bucher und einige noch ungebrudte mufitalifche Schriften, fondern auch fein Bertzeug einbufte, womit die Claviermacherei für immer ein Enbe nahm. Geine Reigung gur Lehrthätigfeit beranlagte ihn Oftern 1741 gu Sabilitirung bei ber Universität Erfurt; boch fab er fich, bei ber Unficherheit ber aus Borlefungen erwachsenben Ginnahme balb nach einer festeren Lehrerstellung um, und wurde auch noch am 28. Aug. besfelben Jahres 1741 Brofeffor am ebangelifchen Rathsahmnafinm, unbeschabet feines Organistendienstes. Er verblieb in beiden Memtern bis gu feinem Tobe.

Compositionen von ihm find nicht befannt; von feinen mufikalischen Schriften find im Drud erschienen : "Unleitung zu ber mufitalischen Gelahrtheit", mit einer Borrede von Joh. Ernft Bach, Erfurt 1758; 2. Aufl. beforgt von Joh. Abam Biller, Dresben und Leipzig 1783. Das fleißig zusammengetragene Wert handelt bon der Theorie und Pragis ber alten und neuen Mufit, bon der Gingefunft, ber Orgel und anderen Inftrumenten zc.; für feine Beit enthalt es manches Belehrende und brauchbare Nachrichten, hat gegenwärtig aber keinen besonderen Berth mehr. Meift entstand es aus fruberen Ercerpten, und die bon ber Orgel und andern Tafteninftrumenten handelnden Capitel find auch jum Theil nur Auszug aus des Berfaffers schon früher entstandener "Musica mechanica organoedi", welche er 1726 begonnen und größtentheils noch in Jena ausgearbeitet und beim Brande feines Saufes gludlich gerettet hatte. Doch erfchien bies ichabbare Wert erft nach feinem Tobe, herausgeg, von M. Joh. Lorens Albrecht, mit Bufagen von Joh. Friedr. Agricola, 2 Thle., Berlin 1768. Es beichreibt fehr gründlich Structur, Gebrauch und Erhaltung ber Orgel und anderer Tafteninftrumente und enthält eine große Menge Orgelbispofitionen mit ergangenben hinweifungen auf Bratorius, Mattheson u. A. In die Borrede bes 2. Theils hat Albrecht eine Autobiographie Ablung's aufgenommen. "Mufitalifches Siebengeftirn", urfprünglich lateinisch abgefaßt, fieben auf harmonie bezügliche Fragen behandelnd. Infolge biefer Schrift murbe A. Jan. 1755 Mitglied ber Atademie ju Maing, boch erschien fie gleichfalls erft nach feinem Tobe, von M. Joh. Lor. Albrecht herausgeg., Berlin 1768. Ungebruckt geblieben und als handschriften verloren gegangen find noch: eine "Bollständige Unweifung zum Generalbag"; "Anweifung zur italien. Tabulatur", und "Anweifung jur Fantafie und ju ben Fugen".

Biller, Lebensbeschreib. berühmter Mufitgel. Rr. 1.

Mblgreiter: Johann A. von Tettenweis, furfürftl. baierifcher Rangler und Archivar, geb. 2. Febr. 1596 als Cohn eines Burgers und Reftlers au Rosenheim, † 11. Mai 1662. Nach Bollenbung ber humanistischen Studien gu München bezog er die Universität Ingolftadt, ohne jedoch bei den ärmlichen Mitteln feiner Eltern die Borlefungen regelmäßig befuchen zu fonnen: 1617-18 biente er als Schreiber am Landgerichte Pfaffenhofen; bann nahm ihn ber Ingolftabter Professor Rafpar Denich als Famulus in fein Saus auf und berschaffte ihm fo bie Möglichfeit, feine Studien zu vollenden. 1622 erwarb er fich ben Grab eines Licentiaten ber Rechte burch Bertheibigung von Lehrfagen über die Rechte des Fiscus, welche er dem Bergog Wolfgang Wilhelm von Reuburg widmete und wofür er von diefem durch einen Wappenbrief belohnt wurde. So fümmerlich er fich in ben Studienjahren hatte durchfampfen muffen, fo rafc ftieg ber reichbegabte Jüngling jest auf ber Stufenleiter ber Staatsamter empor. Zuerft Abvocat in Straubing, 1625 ichon furfürftlicher hoffammerrath, im felben Jahre noch Revifionsrath, erwarb er fich bas volle Bertrauen feines herrn, des großen Rurfürften Mag I., ber ihm bald die Leitung des geheimen Archivs, 1639 auch Sitz und Stimme im geheimen Rath übertrug. Auf bem Reichstage zu Regensburg 1640 war A. einer ber Bertreter ber baierischen Regierung; in ben Streitigkeiten über bie pfalgifche Rur zwischen Baiern und Pfalz verfocht er als gelehrter und icharffinniger Jurift in mehreren Abhandlungen die Rechte feines Landesherrn. 1650 wurde ihm die Burde eines Ranglers und die Anwartschaft auf einige Lebensgüter in Riederbaiern zu Theil, nach beren einem er fich "von Tettenweis" nannte. Im folgenden Jahre wurde er durch Maximilians Teftament zum Mitglied des Rathes bestimmt, der bis jur Großjährigfeit des Kurpringen Ferdinand Maria Regierung und Bormundichaft führen follte. - In ber Rarmeliterfirche gu München, wo er begraben liegt, erinnert ein Dentmal noch jest an feinen Ramen. In einer 37jabrigen Che mit Cuphrofine Gebhard, Tochter eines Regierungsrathes ju Straubing, hatte er 14 Rinder gewonnen, bon benen fechs bas mannbare Alter erreichten. Gin im 10. Bande von Beftenrieber's Beitragen veröffentlichtes Tagebuch zeigt ihn bon ber Ceite bes frommen Sausvaters. Ablgreiter's Rame ift besonbers befannt burch bie Jahrbücher bes baierifchen Bolfes, die im Jahre feines Tobes unter feinem Ramen erschienen, eine fo bedeutende Leiftung, daß Leibnit im 3. 1710 eine neue Ausgabe veranftaltete. A. hat fich aber an dem Berte nur baburch betheiligt, daß er als Archivar bas Quellenmaterial lieferte; Berfaffer ift der Jesuit Johann Berveaux, beffen Rame nach dem Willen der Dberen verschwiegen werden follte. Die "Assertio electoratus Bavarici" (a. d. 3. 1643) rührt bagegen wirklich von A. her, ift aber nichts weiter als eine febr gewöhnliche Parteifchrift. Riegler.

Abo, Erzbischof von Vienne 859, † 16. Dec. 874. Als Monch im Kloster Ferrières, welches sich durch wissenschaftliche Thätigkeit auszeichnete, erhielt A. noch die gediegene Bildung der karolingischen Zeit; eine Zeit lang hat er sich auch im Kloster Prüm aufgehalten, einer Einladung des Abtes Markward, seines früheren Klosterbruders, solgend. Als Erzbischof von Bienne nahm er eine ausehnliche Stellung ein und ist vom K. Lothar II. als Gesandter an den Papst Ricolaus I. geschickt. Sein bleibendes Andenken aber verdankt er seinen geschicktlichen Arbeiten. Wie alle die hervorragenden Seistlichen jener Zeit ist er ersüllt von der Idee des einheitlichen Kaiserthums, und in seiner Chronik versolgt er die Reihe der Kaiser, von Constantin und Irene auf Karl übergehend, dis auf Ludwig II. In dem größten Theile seines kurzgesasten Werkes solgt er der Chronik des Beda und anderen bekannten Werken. Wo er seine eigene Zeit berührt, erscheint stets der Kaiser, so wie auch in Frankreich Karl der Kahle,

recht und weise handelnd, im hellsten Lichte aber ftrahlt ber Papft Ri-18 I. Eine unbefangene geschichtliche Auffaffung darf man bei A. nicht n. - Auger ber Chronit verfaßte A. ein Marthrologium, in welchem ben Ramen ber Martyrer und Betenner furge geschichtliche Rachrichten unden find, und Legenden feines Borgangers, des h. Defiberius bon Bienne, e des Abtes Theuderius.

Hist. litt. de la France, V. p. 469 ss. Die Chronif im Auszuge

eu herausgeg. v. Pert, Mon. Germ. II. p. 315 ss.

Wattenbach.

Mbo, mit dem Beinamen Burfingus, ein friefifcher Edler, ber unter bod I. aus feinem Baterlande ins Frankenreich flüchtete, wo ihn Grimoald, Sohn Pipins von Beriftal, freundlich aufnahm. Er war oder wurde bier uft. Bermuthlich fteht alfo feine Feindschaft zu Ratbod mit beffen Rampfen n die eindringende Frankenmacht in Berbindung. Rach Ratbods Tode schenkte Rarl Martell Besitzungen im Gebiet von Utrecht. Er ift der Grofvater Lud-, des Apostels von Münfterland und Oberpffel. — (Bgl. G. Paris, Disquis. Alberdingt Thijm. Ludgero. v. Ma, Biogr. Woordenb.)

Abolf, Graf von Raffau, beutscher Konig, geb. zwischen 1250-1260, 0. Juli 1298, ein Cobn bes Grafen Balram von Naffau (walramifche Linie) ber Abelheid, geb. Grafin von Ragenellenbogen. Das vaterliche Erbe mar t groß: wir treffen A. daher nicht blos als Burgmann des Königs Rudolf I., dern auch des Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein. Sicherlich ift es ihm nicht an Wiege gefungen worden, daß er einft die Krone Karls d. Gr. tragen werde. ber Schlacht bei Woringen hat er im Dienfte bes Ergbifchofs von Roln mit zeichnung gesochten. Er war übrigens ein burchaus tüchtiger, tapferer und gebilbeter Mann. Bur Burbe eines beutschen Königs haben ihm freilich t feine Berdienfte, fondern Umftande anderer Art verholfen. R. Rudolf von Bburg hatte keine Anstrengung unterlassen, seinem Erstgebornen Albrecht Rachfolge im Reiche zu sichern. Die Kursürsten-Oligarchie jedoch widersetzte grundfählich diefem Berlangen, weil fie auch ben Schein der Erblichkeit der ne nicht mehr auftommen laffen wollte, und weil der habsburgische Thronpidat ihr überdies zu felbständig und zu mächtig war. So vereinigte sie st ihre Stimmen auf A. von Raffau (5. Mai 1292), der ihr in feiner fe gefährlich erschien und beffen Chrgeig es zugleich über fich gewann, feinen tfüchtigen Wählern gegenüber alle berlangten, aber faft burchaus unbigen Bürgschaften und Berpflichtungen zu übernehmen. Zugleich mußte er, tentlich den geiftlichen Rurfürsten, die ihm übertragene Würde unter dem I ber Bahltoften in unverhältnigmäßigem Grade und wieder auf Roften bes he bezahlen. Go verfette er fich von vorne herein in eine falfche Stellung er hatte feine Bahl, als die ihm jugedachte Rolle eines migbrauchten etzeuges feiner Bahler fügfam und ruhmlos durchzuspielen, oder die ihn tridenben Retten zu brechen und die volle Gegnerschaft ber enttäuschten eber feines Königthums wiber fich hervorzurufen. Befanntlich hat er Gelbftbl und Muth genug gehabt, fich fur bas Lettere ju entscheiben. Diefes haltniß war für ihn um fo bedenklicher, als er von Anfang an in bem gog Albrecht von Defterreich, der es ihm nicht vergeben konnte, ihm nach= ht worden zu fein, einen höchst gefährlichen Gegner hatte. Albrecht erfannte zwar nach mubfamen Unterhandlungen als Ronig an, aber bon einer auftigen Unterwerfung war teine Rebe. Auch in anderen Kreifen ber Nation, 3. der Stadte, fam man A. mit Diftrauen entgegen: ber unruhmliche Uring feines Königthums war "bem Pfaffenkönig" überall im Wege.

Indeg zeigte es fich boch bald, bag biefes Urtheil nicht bas richtige war.

ministringe Borftellung von feinem foniglichen Berufe u allerbings n das ber Galtigfeit, verwidelte politifche Combinationen ju It ide ihm nicht absprechen: fchabe nur, baf bie Dacht ber & and der gruffer mar und bag feine Gilfsmittel boch zu geringe man Den Cidnung, daß er junachft fur ben öffentlichen fric mittelsbachife es mar flug, bag er mit bem mittelsbachife Bur ann Bertindung einging; es ftand mit feinem und bes Reiche ! bei beinflang, daß er Diene machte, ber aggreffiben Bolitit fin made member entfiniedene Stellung zu nehmen und in diefem Zusam were mien bode Cabfidien ein Bundnig mit England einging, bas bamall Briden mit Bhilipp bem Schonen fich befand. Leiber aber lief er fich, ante beie rebuilde Bulitit ernftlich und ungefäumt burchzuführen, zu einer ander Imermedmung fortreifen, die unverfennbar die Beftimmung batte, feine in Bochiftedlung ju erhöhen und ihn bon bem Ginflug feiner Babler commerciation die ibn aber auch bon feinen urfprünglichen nationalen Bil menigliene für die nachfte Zeit unsehlbar entfernte und neue Berwideling the beidles namlich, die Martgraffchaften von Meigen und Ofterla Don ihnen hatten nach bem Tobe bes Martgut Stiedend Into, eines Enfels bes Marfgrajen Beinrichs bes Erlanchten Bermandten beffelben, die Bettiner Friedrich mit ber gebiffenen Be and Diemann, Cohne bes Landgrafen Albrecht von Thuringen, fraft bermein Bebrechtes Befig ergriffen. A. ging nun bon ber Borausfegung aus, baf be Sander gemaß ber Beftimmungen bes Reichslehnsrechtes, ba bie gerabe !! einzeborenen Fürftenhaufes ausgeftorben war, an bas Reich gurlidgefalle und bas fomit Friedrich und Diegmann, die fich in biefelben getheilt halt alle Uberpatoren gu betrachten und gur Gerausgabe berfelben gu berurtbel und nebbegen Falles gu zwingen feien. Es ift bemerfenswerth, bag ber Ron indem er ben Entschluß faßte, biefen feinen Standpuntt burchquifibren, vollen Sinflang mit ben Rurfürften handelte. Rur liegt freilich auch bie B muthang nabe, bag ihm hier eine Gelegenheit gegeben fchien, auf biefem Be wiede Mos etwa ein ansehnliches unmittelbares Reichsgebiet zu schaffen, sonber to eine Sausmacht zu gewinnen, wie bas f. 3. R. Rudolf von Sabeburg Som oferreichischen Landern gelungen war. Bu diefer Bermuthung fieht man um fo mehr veranlaßt, als M. zu gleicher Zeit Schritte that, fich eine M martichaft auf bie Landgraffchaft Thuringen ju fichern, obwol auf biefe be Beich abnliche Rechtsansprüche wie auf Meißen und bas Ofterland in fein Reife erheben tonnte, da bas Erbrecht ber Sohne bes Landgrafen Albud nicht angufechten war. Gleichwol hat M. fcon im 3. 1293 einen Bertrag mit be nets geldbeburftigen und gegen feine Gohne erbitterten Landgrafen gefchloffen, b ibm far ben fall feines Tobes bie Rachfolge in ber Landgraffchaft in Aus Bellte. Und fofort und ohne Rudficht auf bas bereits eingeleitete Unternehm gegen Frankreich fette er fich in Bewegung gegen bie wettinischen Lanber, nachbe bie Cobne bes Landgrafen die Berausgabe berfelben verweigert hatten. Der Reid frieg wurde gegen fie erflart und ausgeführt. 3mei Feldzüge hat M. gegen fie unter nommen (1294-96), beren Ergebnig die wirkliche Groberung von Meifen un Offerland und die Befignahme diefer gander im Ramen des Reiches war. Gene Better Graf Deinrich von Raffan hat er als Reichsftatthalter über biefelle eingefeht. Auch in Thuringen ift A. nicht anbers benn als herr und Mitrige bes Banbes aufgetreten. Es ift bezeichnend, bag er bie Stadte, wie Gifenach m Wreiberg, nicht ohne Erfolg burch bas Berfprechen ber Reichsfreiheit für fich gewinnen versuchte. Aber auch dies burfen wir nicht verschweigen, bag bie w

herrichenbe Stimmung in biefen Lanbern für bas eingeborene Fürftenhaus fich aussprach: freilich waren fie gereigt burch bas gugellose Auftreten ber königlichen Truppen und burch Graufamteiten bes Ronigs, ber u. A. Die Befatung ber Burg Freiberg wegen ihres ftanbhaften Widerftandes für ihren Landesherrn über die Rlinge fpringen ließ. Auf diesen Erfolg gestütt, trat ber König nun selbstbewußter und fraftiger nach allen Geiten auf. Der Reichstrieg gegen Franfreich mar freilich nicht ohne Schuld Abolfs noch immer nicht im Gange, und boch trat Philipp ber Schone von Tag ju Tag herausfordernder und gewaltthätiger auf. Run, im Frühjahr 1297, follte endlich Ernft gemacht werben, aber eben jest löfte fich bie Eintracht zwischen bem König und den Rurfürsten; es erhob fich von innen heraus ein Sturm gegen ihn, und ber Konig von England fab fich erft recht im Stiche gelaffen. A. war ihnen ju mächtig und felbftanbig geworben. Go hatten fie es nicht gemeint, als fie das Unternehmen gegen die Wettiner unterftütten. Daß er fie an ben reichen englischen Subsidien nicht hatte Theil nehmen laffen, hatte fie fcon lebhaft verftimmt: nun fah der Kurfürft von Maing durch die erfolgreiche Politit des Königs feine territoriale Stellung in Thuringen bedroht; ber König Bengel von Böhmen fah fich in ber hoffnung, die er fich gemacht hatte, mit Meigen belehnt zu werben, unangenehm enttäuscht. Auch der sustematisch burchgeführte Anichlug Abolfs an die fleinen herren und Dynaften, mit benen er fich offenbar ein Gegengewicht gegen bie größeren Fürften begründen wollte. hatte ihrerfeits Unmuth und Befürchtungen wachgerufen. Go erwachte in ben Rreifen ber Mehrgahl ber Rurfürften ber Gebante, ben Ronig, in welchem fie fich blos ein Wertzeug ihrer felbstfüchtigen Absichten zu schaffen vermeint hatten und der mit ichlecht verhehlter Entichiedenheit nun gang andere Bege ging, gu fturgen, ehe er ihnen noch gefährlicher wurde. Indes ware ihnen dies gleichwol ichwer genug geworben, wenn fie nicht in bem Bergog Albrecht von Defterreich, bem nie verfohnten Rebenbuhler Abolfs, ein bereitwilliges Bertzeug für ihre Blane gefunden hatten. Go tief ging aber nun ihr Sag, bag fie fich nicht ichamten und nicht scheuten, bem rechtmäßig gewählten Ronig nun ben Fürsten entgegenzustellen, wider welchen fie eben jenen f. 3. erhoben hatten. Zwischen M. und Bergog Albrecht hatte, trot ber fcheinbaren Unterwerfung bes lettern, bie gange Beit ber ein fchlechtverhaltener Rriegszuftand beftanden. Der Gine hatte dem Andern überall Schwierigfeiten ju erweden verfucht. Satte ber Ronig A. Philipp bem Schonen gegenüber eine brobenbe Baltung angenommen, fo mar ber Bergog in um fo engere Beziehungen gu bemfelben getreten u. f. f. tann fich benten, mit welcher Genugthung ber Sabsburger ben fich vorbereitenben Bruch amifchen A. und ben Rurfurften berfolgte. Geinem Saffe gegen A. brachte er feine Abneigung gegen ben Ronig Bengel von Bohmen jum Opfer: ohne Bogern trat er in die fich bilbende Coalition, indem er fich zugleich ruftete, im Einverftandniß mit der Rurfürftenpartei, den bernichtenden Schlag auf ihn au führen. Es wurde feftgefest, A. follte gefturgt, abgefest, Albrecht dafür gum Könige erhoben werben. Schon war Albrecht mit ben Kurfürsten über die Bebingungen einig, unter welchen fie ihn zu ihrem Oberhaupte machen wollten. M., der fich über die Abfichten feiner Gegner nicht mehr taufchen tonnte, berfaumte freilich nun auch feinerfeits nichts, ben Rampf aufzunehmen, ber ja nicht mehr zu vermeiben war. Bereits führte Albrecht im Elfaß, wohin er mit einem ftarten Beere gezogen mar, brobenbe Bewegungen aus. Und zu gleicher Beit traten die aufrührerischen Rurfürften in Maing gujammen und fprachen aber ben abwefenden Ronig unter ben nichtigften Grunden bas Abfegungsurtheil aus und verfündeten feinen Gegner Albrecht als Ronig. Go weit war es mit ber Soheit bes beutschen Konigthums in den Sanden ber falschen Bachter feiner Chre gekommen. Inbeffen nicht ein foldes Urtheil, fondern bas Schwert 92 Apolf.

allein fonnte die Entscheidung bringen. Sie fiel am 2. Juli in ber Schlacht bon Safenbuhel bei Gollheim (Rheinpfalg), in welcher A. tapfer tampfend den Tob gefunden hat: elf Jahre später ift fein Leichnam in der Raifergruft ju Speier beigefest worden. Go erlag einer ichmählichen Berichwörung ber Fürft, ber wenigftens beffer als bie meiften feiner Gegner genannt werben barf, und beffen größtes Unrecht vielleicht boch nur war, bag er nach einer Stellung bie Sand ausstredte, ber felbst Fürsten bon größeren geiftigen und materiellen Sulfsmitteln, als er fie mitbrachte, nicht mehr gewachsen waren. Befanntlich hat er auch Italien in den Kreis seiner Politik gezogen. Er hat wol auch baran gebacht, fich bie Raifertrone zu gewinnen; B. Bonifacius VIII. wenigftens, ber feurige Gegner Philipps bes Schönen, wurde fie ihm nicht geradezu verweigert haben; aber bie Möglichkeit ber Ausführung eines folden Entwurfes ging von vorne herein in ben Schwierigkeiten unter, mit benen A. mit und ohne eigene Schuld bieffeits ber Alben zu ringen hatte. Die Gemahlin Abolfs, Frau Imagina, aus bem Saufe ber Berren von Limburg - Ifenburg, überlebte ibn, fein Sohn Berlach pflangte feinen Stamm fort.

Kopp, König Abolf und seine Zeit. Berlin 1862. Schliephace, Geschichte von Raffau. 2. und 3. Bb. Wiesbaden 1867-69. Wegele.

Abolf III., Graf von Berg, reg. 1189-1219, war ber altefte ber brei Sohne Engelberts, Grafen von Berg, welchem er, als berfelbe auf dem Kreugjuge 1189 ftarb, folgte, nachdem er schon unter ber Regierung feines Baters an ben Bugen bes Raifers und bes Erzbischofs von Roln, namentlich in Italien und Westfalen beim Rampfe gegen Seinrich ben Löwen, betheiligt gewesen war. Mit dem Erzbischofe von Köln, Abolf v. Altena (f. d.) blieb A. nach feinem Regierungsantritte beständig im Bunde; mit ihm nahm er anjangs fur Konig Otto Partei, trat mit ihm fpater zu R. Philipp über und zeigte fich bei ber bald nun folgenden Belagerung Rolns in Folge eigenen Intereffes und feiner Localfunde als einen ber gefährlichften Gegner ber Stadt. Weiterhin finden wir den Grafen A. im Kampfe gegen die Albigenfer, gegen welche 1211 bas Kreuz gepredigt worben und beren völlige Ausrottung im folgenden Jahre erfolgte. 3m 3. 1213 rudte M. gegen bie Reichsburg Raiferswerth, wohin bie Rolner auf Befehl Otto's ben Bifchof Friedrich von Münfter gefänglich eingebracht hatten, um diefen aus ber Saft zu befreien. Er zwang die überaus fefte, von Friedrich Barbaroffa angelegte Burg jur Uebergabe, indem er, vom niedrigen Wafferstande begunftigt, vom rechten Ufer aus einen Damm durch den Rhein legte. Dem Bischofe ward baburch bie Freiheit wiebergegeben. Der Streit um bas Rölner Erzbisthum ward endlich 1216 durch eine Neuwahl geschlichtet, aus der Abolfs jungerer Bruder, Engelbert (f. d.) als Erzbischof hervorging. A. nahm barauf, nachbem er furg gubor milbe Stiftungen an die Johanniter feines Stammichloffes Burg und an die Abteien Knechtsteben und Altenberg gemacht hatte, bas Kreuz, indem er seinem genannten Bruder Erzbischof Engelbert, jugleich nächstem Agnaten, ba A. nur eine an Beinrich von Limburg vermählte Tochter hatte, die Berwaltung seiner Grafschaft übertrug. Er stieg im Frühjahre 1218 in Blaardingen ju Schiffe, wofelbft die Rolner, Trierer, Bremer und friefifchen Rreugfahrer fich fammelten, um auf bem Seewege bas beilige Land zu erreichen. Diefe Flotte, burch frangofifche Schiffe verftartt, lief unterwegs in ben hafen bon Liffabon ein und entriß auf Bitten bes Bifchofs biefer Stadt junachft die Befte Alcagar mit fturmender Sand ben Mauren. In Sprien angelangt wandte fie fich gegen Damiette. Bei der fich in die Lange giebenden Belagerung, wo Epidemien bas Rreugheer becimirten, fanden A. von Berg und Arnold von Cleve, die beiden Anführer ber rheinischen und friefischen Kreugfahrer, 1219 ihren Tod.

94 Apolf.

Wahl durchzusegen wußte; noch mehr aber ber Umftand, daß nach dem Tobe Bergog Balrams von Limburg 1280 ber Ergbischof ben Ansprüchen Abolfs als nächsten Agnaten auf biefes Bergogthum entschieden entgegentrat. Walrams bon Limburg einzige Tochter mar mit Reinald von Gelbern vermählt und ftarb finderlos nach dem Bater, Reinald, behauptete fich aber im Befige des Gerzogthums Limburg, geftust auf bas Leibzuchtsrecht, welches er an bem nachlaffe feiner Gemahlin hatte. Bei ber entschiedenen Stellung, die ber Erzbischof von Röln in biefer Erbschaftsangelegenheit genommen hatte und in Folge bes badurch herbeigeführten Schiedsspruches, welcher bem Grafen Reinald bas Leibzuchtsrecht quertannte, fab fich A. von Berg nicht im Stande, fein Recht mit ben Baffen ju erfämpfen. Er übertrug daber feine Anfprüche auf Limburg bem Bergoge Johann von Brabant, beffen Sohn mit Abolis Richte, Margaretha von Binded, verlobt war. Der Rampf gwifden Gelbern und Brabant entbrannte querft in ben Maasgegenden und insbesondere gab eine Berfammlung, welche die Berbunbeten Gelberns mit ihren Streitfraften 1288 ju Baltenburg ausschrieben, Beranlaffung, daß Johann bon Brabant und beffen Bundesgenoffen gegen Baltenburg rudten. Beibe Beere fclugen neben einander die Richtung an ben Rhein und in die Rahe Kolns ein, wo Johann von Brabant Woringen einschloß, hauptfachlich auf Bitten ber Rolner, welche fich burch die bort vom Erzbischofe angelegten Befestigungen bedroht faben. An der Spige bes gelbern'ichen Geeres ftand Erzbischof Siegfrieb, ben einen Alugel führte Graf Beinrich von Luremburg und Walram von Baltenburg, ben andern Reinalb von Gelbern. Das brabant'sche Beer besehligte der Bergog selbst, auf beffen rechtem Flügel ftanden Arnold von Loog und Walram von Jülich, auf dem linken A. von Berg, Graf Everhard von der Mark und die Stadt Roln. Da der Ergbischof und feine Berbundeten von Gubweften gegen Woringen anrudten, fo nahm bas Brabanter heer Stellung mit ber Front gegen Roln und Brabant. Der Rampf entbraunte am 5. Juni 1288 fruh am Tage und bauerte bis jum Abend mit größter Erbitterung und wechselfeitigem Erfolge, bis es bem Grafen A. von Berg mit den Kölnern und feinen Bergifchen gelang, unter dem Feldgefchrei "Romrife Berge" ben rechten Flügel ju werfen und, bis jum feindlichen Centrum vordringend, ben Ergbischof Siegfried jum Gefangenen zu machen, ba bie maffenhaft umberliegenden Krieger und Pferbeleichen feine Flucht vereitelten. Er wurde aufs andere Rheinufer zuerft nach Monheim, bann nach bem Schloffe Burg in Berwahrfam gebracht. Johann von Brabant erhielt Limburg. Für den bergischen Grafen war ber Rampf und bie Gejangennahme bes Erzbischofs von hochfter Bebeutung. Die Grafen von Berg hatten nämlich schon in früher Zeit auf Un-lagen von Befestigungen in ihrem Territorium an den Ufern des Rheins gur Beherrichung biefer Bafferftrage und hauptpulsaber bes gangen Landes ihr Augenmert gerichtet. Alle babin gielenden Berfuche maren aber an ben entgegenstehenden Interessen der Rolner Erzbischöfe und ber Stadt Roln gescheitert. Jest, wo ber Ergbifchof gefangen, bie Rolner Burger Bundesgenoffen bes Grafen waren, hatte Graf A. feinen Widerspruch zu erwarten. Er erhob deshalb Duffelborf, welches bereits als Dorf unter bem Schuke eines gräflichen Saufes und an ben borbeifliegenben Duffelbach lehnend mit Braben verfeben war, am 15. Aug. 1288 gur Stadt und manbelte fobann am 5. Gept. nämlichen Jahres bie bortige reichbegüterte Pfarrfirche in ein Stift um, wofür er bie Genehmigung bes Papftes Nicolaus nachfuchte und erhielt. Erzbischof Siegfried erkaufte im folgenden Jahre feine Befreiung aus der Gefangenichaft des Grafen burch Bahlung von 12,000 Mart folnifd, wofür Deut und die erzbifchöflichen Schloffer Bied, Balbenberg, Robenberg und Aspel bem Grafen A. gur pfandweifen Benuhung übergeben wurden. Graf A. fah fich burch nachfolgende neue Fehden

und Wirren, insbesondere aber baburch, daß der Papft den Erzbischof Siegfried bon ber Befolgung ber in ber Gefangenschaft eingegangenen Berträge entband und die bon bemielben gegebenen Beriprechungen lofte, genothigt, manche Bortheile, die er errungen, wieber aufzugeben, nachdem der Erzbischof aus ber Saft befreit, bis ju feinem Tode banach ftrebte, bas Berlorene wieder ju erlangen. Das Berhaltnig amischen beiden blieb baber ein gespanntes, wenngleich Graf A. bas Schiebsrichteramt zwischen bem Erzbischofe und bem Grafen von ber Mart betreffs ber Bogtei bes Stiftes Effen übernahm und zu Gunften bes Ergbischofs entichied. Graf A. ftarb 1296 und wurde nicht in ber Familiengruft zu Altenberg, fondern zu Rlofter Grafrath begraben, wo auch feine Gemahlin Glifabeth von Gelbern '313 ihre Ruheftätte fand. A. ftarb ohne Nachkommen und es folgte ihm fein Bruber Wilhelm, ber, querft Domftiftsherr in Roln, fich in ber Folge mit Ermaard von Cleve vermählte, aber ebenfalls teine Nachfommen hinterließ. Rach bem Tode Wilhelms, 1308, folgte fein Reffe Abolf von Winded in der Regierung bes Landes (f. b.). Strauben.

Abolf VI., Graf von Berg, reg. von 1308-48, war ber Sohn Beinrichs Grafen bon Berg, herrn ju Windedt (f. Abolf V.). Der Bater, Beinrich von Binbed, war bor feinem Bruder Bilhelm, lettregierendem Grafen von Berg, gestorben. A. war feit 1312 mit Agnes von Cleve vermählt, aus welcher The zwei por bem Bater verftorbene Cohne und eine Tochter, Margaretha, entsproffen, welch lettere an Otto, Grafen von Ravensberg, verheirathet, in ber Folge die Grafschaften Berg und Ravensberg auf ihre Tochter Margaretha und beren Gemahl Gerhard, ben älteften Sohn bes Grafen und fpatern Markgrafen und Bergogs Wilhelm von Jülich, vererbte, die A. VI. 1348 in der Regierung bon Berg nachfolgten, nachdem Ravensberg bereits 1346 ihnen anerfallen war. Wir finden A. VI. 1313 unter ben Parteigenoffen Ronig Ludwigs bes Baiern, welchem er gur Kronung in Nachen folgte, während ber Kölner Erzbischof auf der Seite Bergog Friedrichs von Defterreich ftand. Im nämlichen Jahre fteht A. in dem Aufruhr ber Lutticher gegen ihren Bischof Abolf von ber Mart, ebenfalls Barteigenoffe Ludwigs, letterm als Bundesgenoffe bei und vermittelt 1315 ben Frieden zwischen den Lüttichern und ihrem Bischofe. Da Beinrich, Erzbischof von Köln, für Friedrich von Oesterreich die Waffen ergriffen hatte, murbe er bon A. und ben rheinischen, auf Ludwigs Geite stebenben Fürften 1317 in Brühl belagert und zur Uebergabe gezwungen. A. nahm 1320 im Bunde mit bem Grafen von der Mark, dem Erzbischofe von Koln und bem Grafen bon Birnenburg an bem Welbzuge gegen ben Bifchof von Münfter Theil, ber verheerend in die Grafichaft Mark eingefallen war und jum Rudjuge gezwungen wurde. Im J. 1321 belagerten Bischof Abolf von Lüttich und sein Bundesgenoffe A. von Berg Bovin, mußten aber von der Belagerung Abstand nehmen, weil die Truppen ber Stadt Luttich und ber andern Städte (bonnes villes) ber Diocefe Luttich bas Belagerungsheer verließen. Die beiden Berbundeten erfochten jeboch einen Gieg über bie namur'ichen Truppen, die jum Entjate ber Ctabt Bovin beranrudten. 1322 feben wir Al. mit inneren Landesangelegenheiten beschäftigt: er schentte nämlich bem Orte Mulheim am Rhein Freiheiten, mußte indeg fowol bier als in Monheim auf Grund ber von feinen Borfahren mit bem Erzbischofe und ber Stadt Roln eingegangenen Bertrage die bort errichteten Beieftigungen nieberlegen. Bon 1324-29 nahmen ihn bie aufs neue ausgebrochenen Zwiftigfeiten zwischen ben Lüttichern und ihrem Bifchoje in Anspruch. Zugleich leiftete er im J. 1324 bem Grafen Engelbert von ber Mart bewaffneten Beiftand gegen ben Ergbifchof von Roln und ben Grafen von Birnenburg bei ber Berftorung bes Schloffes Bolmarftein und begleitete barauf 1326 ben König Ludwig auf bem Römerzuge nach Italien.

Die Lütticher Händel wurden 1329 durch den Sieg des Bischofs bei Huy und die Belagerung von Tongern zum Austrag gebracht: unter Adolfs von Berg Bermittelung konnte der Bischof den Städtern den Frieden dictiren. 1343 verbanden sich die Bürger von Huy mit dem Herzoge von Bradant gegen ihren Landesherrn, den Bischof von Lüttich. Unter den Bermittlern der Fehde tressen wir den Grasen von Berg, welcher auch im nämlichen Jahre den Frieden zwischen Wilhelm, Markgrasen von Jülich, dessen Bruder, dem Erzbischofe von Köln, und dem Grasen Adolf von der Mark vermittelt. 1344 starb Bischof Adolf von Lüttich und es solgte ihm Engelbert von der Mark, gegen welchen die Bürger von Lüttich und Huy wiederum einen Ausschaft erhoben. Der Papperließ gegen dieselben das Interdict und der neue Bischof belagerte Lüttich, an welcher Belagerung wiederum A. von Berg thatkrästigen Antheil nahm, wie er sich sein ganzes Leben hindurch als treuer Berbündeter seiner märkischen Berwandten bewährt hatte. Von da ab tritt er vom Kriegsschauplate ab. Er stard 1348. Seine Leiche ward in der Familiengrust der Abtei Altenberg beigeset.

Strauben. Adolf, Bergog von Jilich, zweiter Bergog von Berg, von 1408-37, Sohn des Grafen und feit 1380 erften Bergogs von Berg, Wilhelm, und der Anna von Baiern, Tochter des Pfalggrafen Ruprecht II. Gein erftes geschichtliches Auftreten, ein 1390 mit feinem Bruder Wilhelm begonnener Landfriedensbruch gegen Graf Johann von Sahn, zeigt schon seinen kriegerisch gewaltthätigen Charafter. 1392 schickte ihn ber Bater feines eigenen Beften willen, wie bie Artunde fagt, mit einer Jahresrente von 1000 Goldgulden auf zwei Jahre in die Fremde. 1395 übergab er ihm die Graffchaft Ravensberg, nach ber fich baber A. feitbem nennt. 1396 brach zwischen Wilhelm von Julich und feinem Reffen, bem Grafen Abolf von Cleve (f. b.), über Rechte am Raiferswerther Boll eine Fehde aus, in der Wilhelm das Unglud hatte, im Cleverhamm ums gingelt und gefangen zu werden. Sein Sohn A., ber inzwischen gegen ben mit Abolf von Cleve verbundeten Grafen Dietrich von der Mart zu Felde lag, befette barauf fofort mit feinen Brübern Duffelborf, als die jest ftartfte Fefte des bergischen Landes. Der Bater löfte fich zwar durch eine außerordentliche Summe, neben ber er noch bie Schabloshaltung feiner fammtlichen Mitgefangenen übernehmen mußte, aus ber haft und erhielt bann auch Duffelborf bon ben Sohnen wieder. Der Krieg mit Mart aber bauerte fort, bis Graf Dietrich einer bor bem belagerten Elberfeld empfangenen Bunde 1398 erlag, worauf is 1399 mit Abolf von Cleve, feinem Rachfolger in ber Graffchaft, gur Richtung tam. Der Rrieg hatte bas Land tief erichopft und die Bahlung ber Lofungsund Entschädigungssummen nothigte zu immer neuen Berpfandungen. Schon hatte Wilhelm ben Sohnen, beren Einwilligung er bagu beburfte, einen Theil bes bergischen Landes abgetreten. Da benutte A. Die bei feiner Bermählung mit Jolanthe von Bar 1401 erhaltene Aussteuer von 20,000 Golbaulden ban, fich 1402 in den Befit des Stammichloffes Burg und der Aemter Bepenberg und Winded zu fegen. Den Bater nahm er 1404 zu Monheim gefangen, Die Mutter vertrieb er von Duffeldorf. Die bergische Ritterschaft, welche er fich in der allgemeinen Finanznoth schon geneigt gemacht hatte, beschwichtigte er burch die ihr 5. Sept. 1404 ju Duffelborf verliehenen weitgehenden Privilegien; ebenfo burch neue Privilegien die Stadt Duffelborf. Aber faft alle benachbarten Landesherren verbanden fich jest mit feinen Brudern gegen ihn; auf Bitten seiner Mutter verhängte ihr Bruder, König Ruprecht, 15. Mai 1405 bie Acht über ihn und einem Ritter von Der gelang es, den zu Schlof Burg gefangenen Wilhelm zu befreien und nach Bons, in bas Gebiet feines eifrigften Freundes, des Erzbischofs Friedrich von Köln, in Sicherheit zu bringen. Das Apolf. 97

brach ben Trot bes Sohnes, und es fam 2. Sept. 1405 gur Ausfohnung, burch welche Wilhelm Duffelborf und mehrere Aemter und Schlöffer guruderhielt, mahrend ber Reft des Landes bem Grafen A. verblieb. - Diefen feben wir balb in neuen Wehben. 1407 lieferte er bem Berren von Loon und Gerhard von Sann ein fiegreiches Gefecht bei Bensberg, 1409 ift er in Gehbe mit bem Grafen von Wied und Ifenburg, 1410-11 mit dem Erzbifchof von Roln zc. Angwischen war A. feinem 1408 geftorbenen Bater als Bergog von Berg gefolgt. 218 1414 Ergbifchof Friedrich von Roln ftarb, theilte die Bahl des Domcapitels fich mifchen Dietrich von Moers und Abolfs Bruber, Wilhelm, welchem A. erft fürzlich mit Baffengewalt ben Befit bes Bisthums Paderborn gefichert hatte. Bapft und Raifer entschieden fich aber für Dietrich von Moers. Bergog A. griff zu ben Baffen, und es folgte ein verheerender Krieg, bis endlich Raifer Siegmund felbft, ber fich ju Machen befand, 13. Dec. 1416 bort und 1417 ju Conftang, wohin ihm A. folgte, ben Streit schlichtete. Die Rheinsperre mußte aufgehoben und fammtliche neuen Befestigungen niebergelegt werden. — Mit dem Tode Herzog Eduards von Bar eröffnete fich Abolf die Aussicht auf diese wichtige Erbschaft. Der Raifer belehnte ihn fofort, 12. Juli 1417, mit ber Markgrafichaft Pont à Mouffon, welches Reichslehen war. Um gegen feinen Rebenbubler, ben Grafen Rene von Anjou, freie Sand ju gewinnen, nicherte A., indem er Bundesgenoffen fur biefen Rampf fuchte, jugleich ben Frieden babeim burch Bertrage mit Solland, Koln, Cleve u. A., mabrend noch bis 1420 vergebliche Berhandlungen über eine friedliche Löfung der Barer Erbirage geführt zu fein scheinen. 1421 scheint 21. feine gange Beeresmacht gegen Bar versammelt gehabt zu haben; im Marz 1422 finden wir ihn in Lothringen, aber gleich barauf, 1. April, ichon in Gefangenichaft feines Gegners, aus ber er fich mit Ginwilligung feines Cohnes Ruprecht lostaufen mußte. Für Abolis rasche Rachgiebigfeit mochte die nabe Aussicht auf den für ihn boch noch wichtigeren jülich'schen Erbfall entscheidend sein. In der That starb Reinald von Jülich und Gelbern furz nachher, 1423, worauf fich A. und Johann von Loon fogleich als nächfte Agnaten in Befit bes Bergogthums Julich festen, während Johann von Egmont, beffen Gemahlin die Tochter einer Schwefter Reinalds gewesen war, feinem Sohne Arnold als dem Erben ber Mutter in Belbern und Rutphen bulbigen ließ. Der Raifer ergriff Abolis Bartei und belehnte ihn 1426 mit Gelbern. Um aber feine Ansprüche noch beffer zu fichern, mußte fein Cohn Ruprecht Reinalds bejahrte Wittwe, welche noch im Befit bes Bergogthums war, beirathen. Bu bem gelbern'ichen Rrieg gefellte ich noch ein 1427 aufs neue und heftiger ausbrechenber Bruderfrieg im teve'ichen Saus um die Grafichaft Mart, in bem A. gegen Abolf von Cleve, mi beffen Seite Erzbischof Dietrich von Köln ftand, für Gerhard Partei ergriff. Diefer Rrieg enbete 1429 bamit, bag Gerhard mit Unterftugung ber martifchen Ritterschaft ben Befit ber Mart auf Lebenszeit erlangte. Im nämlichen Jahr laufte A. das bisherige cleve'iche Lehn Elberfeld, Schlof und herrlichfeit, indem Aboli von Cleve auf bas Deffnungsrecht verzichtete. Dann ichloß A. 1429 auch mit Arnold von Egmont einen 4jahrigen Waffenstillftand, um ingwischen feine Aniprüche auf Gelbern vor dem Reichsgericht zu verfolgen. Ruprechts Ehe mit ber fo viel alteren Bittme von Gelbern blieb finderlos; Ergbifchof Dietrich, auf beffen Rath fie hauptfächlich geschloffen war und ber schon 1416 feinen Mitbewerber um ben Rolner Stuhl, Abolfs Bruber Bilhelm, beftimmt hatte, auf ein Bisthum Paderborn ju verzichten und Abelheid von Tedlenburg, eine Richte bes Erzbischofs, zu heirathen, hatte alfo bamit fehr wohl für fich felbft beculirt. Denn bem Cohn feiner Richte, Gerharb, erwuchs jett bie Ausficht auf die Erbfolge in Julich = Berg. 3war vermablte fich A., beffen erfte Be98 2thotf.

mahlin Jolanthe von Bar ichon 1421 geftorben war, 1430 wieber mit Elijabeth von Baiern; aber auch biefe Che blieb finberlos und fein Cobn Ruprecht ftarb ichon 1431. Damit waren Abolis Soffnungen, feine Länder eigenen Rachkommen zu vererben, vernichtet. Seine Geldmittel waren zudem tief erschöpit. Die von feinem Bater übernommene große Schuldenlaft vermochte er bis ju seinem Tobe nicht zu tilgen. Das erschöpfte Land gewährte auch wenig Mittel, mit Ausnahme etwa bes reichen Duffelboris, welches bafur mit Privilegien bedacht ward. Erft febr fpat boten fich A. Die reicheren Gulfsquellen Julichs, welches ju 3/4 ihm, ju 1/4 bem herrn von Loon jugefallen war. 218 daber ber Waffenftillstand mit Egmont 1433 ablief, bermochte M., obwol ihn ber Raifer jur Aufbringung eines Reichsheeres ermächtigte und Gerhard von Mart wieder auf feine Geite trat, mahrend ber Bergog von Cleve für Arnold von Egmont Partei ergriff, feine Enticheidung mit Baffengewalt zu erzwingen; 1435 nahmen beibe Theile die Bermittelung Philipps von Burgund in ber gelbern'ichen Frage an. Man ichloß einen Waffenftillftand bis jum 1. Octbr. 1436, die Friedensverhandlungen bauerten barüber bingus und dauerten noch, als 14. Juli 1437 A. die Augen fchlog. Er ward zu Köln in Großmartin beigefett. Straupen.

Abolf I. als Graf von Cleve, III. als Graf von Mart, geb. um 1334. † 7. Sept. 1394, zweiter Sohn bes Grafen Abolf II. von der Mark († 1247) und der Margaretha, einzigen Tochter des Grafen Dietrich VIII. des Frommen von Cleve. In den geiftlichen Stand getreten, ward er im 3. 1357 jum Bifchoje von Munfter und 1362, über feinen Mitbewerber Johann von Birnenburg fiegend, jum Erzbischofe von Roln gewählt, verzichtete jedoch schon nach neun Monaten auf die lettere Burbe ju Gunften feines Oheims bon baterlicher Seite, Bifchofs Engelbert von Luttich, ba bie Rinderlofigfeit bes Mutterbrubers, Johann II. Grafen von Cleve, ihm und feinem altern Bruder Engelbert III. v. d. Mark Anrecht und nahe Aussicht auf die Erbfolge in Cleve eröffnet hatte. Zwischen ben Brüdern war beshalb eine Uebereinfunft getroffen worden, wonach an Al. der linksrheinische Theil der Grafichaft Cleve nebit der Stadt Emmerich, bem halben Bolle ju Buberich und bem Amte Satter, an Engelbert bagegen bas übrige rechtsrheinische Cleve sammt ber Grafichaft Mart fallen follte. Die Gemahlin Johanns, Mechthild von Gelbern, führte bem Reffen Al. ihre volle Unterftugung gur Erlangung ber Erbichaft gu, und beren Bruber Bergog Chuard von Gelbern ward burch die jugeftandene Ceffion von Emmerich und ber Liemers, fowie von Buiffen mit bem Bolle gewonnen. Demnach trat ber Theilungsvertrag, als Graf Johann II. 7. Rob. 1368 bie Mugen geschloffen, punttlich in Rraft. Satte es boch fogar ben Unichein gehabt, als follte burch einen weitern Zuwachs an Land und Leuten bem martifchen Grafenhaufe eine bominirende Machtstellung am Riederrhein und in Bestfalen ju Theil werben, indem der Umftand, daß der mit einer Tante der Bruder, Anna bon Cleve, vermählte Graf Gottfried von Arnsberg ber Lette feines Stammes war, Johann auch auf diese Grafichaft die Anwartschaft verlieb. Indef in letterer Sinficht fchlug die Berechnung fehl. Es gelang vielmehr bem am 23. Dec. 1366 jum Coadjutor bes Erzbischofs Engelbert III. von Roln erwählten Erzbischofe Cuno von Trier, ben Grafen Gottfried und beffen Gemablin gur Abtretung ber Grafichaft Arnsberg an bas folnische Ergftift in Form eines am 25. Aug. 1368 abgeschloffenen Scheinkaufs zu bewegen. Das war ein Ereignif von um fo großerer Tragweite, als nunmehr ber Erzbischof von Roln, im Befige eines geichloffenen Territoriums in Weftfalen, bem aufftrebenben marfifchen Saufe die Bage gu halten und ben Rampf um die Suprematie in der niederrheinisch-westfälischen Territorialgruppe mit Entschiedenheit und nicht ohne Soff-

ung auf ben endlichen Erfolg fortguführen im Stande mar. Benige Jahre, achdem Graf A. durch Abweifung der von Otto von Arfol und Dietrich errn bon horn und Parweis als Abfommlinge fruberer Grafen bon Cleve erobenen Ansprüche im Befige ber Graffchaft befestigt hatte, tam es baber zwischen en Brüdern Abolf III. und Engelbert III. einer- und bem feit 1373 bas Inifche Ergftift regierenden Schwefterfohn Cuno's von Trier, Ergbischof Friedch III. Grafen von Saarwerden andererfeits ju erbitterten Rampien, wobei ber ettere unverhillt die Eroberung und dauernde Bereinigung von gang Cleve it dem Erzstifte erftrebte. Raiserliche Bewilligungen und Landfriedensbundniffe it niederrheinisch = westfälischen Fürften und Stadten, vornehmlich aber die nter bem 16. August 1377 von der verwittweten Gräfin Anna von Arnsberg wirtte Schenfung ber biefer, wie fie behauptete, erbrechtlich anerfallenen raffchaft Cleve, mußte dafür die Sandhabe bieten. Der Rrieg brach aus, achdem Anjang 1378 durch den Erzbischof Orfon und Linn, welche die verittwete Grafin Mechthild ihm pfandweise überlaffen, sowie ber nordlich von euß gelegene Theil ber alten Grafichaft Gulchrath in Befit genommen worden. em Grafen Abolf III. und beffen Bruber Engelbert ftanden als Berbundete erzog Wilhelm von Julich und Graf Wilhelm von Berg gur Geite, zugleich it ber finanziellen Gulfsquelle, welche bie Stadt Roln und eine von Ronig arl V. von Franfreich auf den Schat von Baris angewiesene Lehnrente on 2000 Libres gewährten. Der Kampf wogte in ben beiberfeitigen Terriprien bin und ber, bis durch Bermittelung bes Erzbischofs Cuno von Trier ebr. 1381 ein Friedensschluß erfolgte, ber indeg die Sauptftreitpuntte unbeührt oder unentschieden ließ. Rein Bunder, daß die Fehde schon 1383 wieder egann und nach einigen Paufen, während welcher Erzbischof Friedrich III. den on Ronig Wengel 1382 feiner Leitung unterftellten westfälischen Landfrieden n territorial-politischen Interesse gegen die märtischen Brüder auszubeuten verand, erft im 3. 1392 beendigt ward, als Engelbert III, nach der Befreiung bolis aus einer Gefangenichaft ju Rees - Letterer war, wie Gert ban ber duren berichtet, mit einer fleinen Gefellschaft rheinabwarts fahrend von ifchern feindlich überfallen und nach Rees geschleppt worden - und nach nem schonungslosen Plunderungszuge durch bas rheinische Stiftsgebiet am 21. bec, 1391, ohne Gohne gu hinterlaffen, geftorben war. Graf A., nunmehr herr es gangen clevischen und märkischen Gebietes mit Ausnahme von Duisburg nd Ruhrort, womit der jungfte Bruder Dietrich abgegutet worden, verzichtete den befinitiven Bergleichen zu Mors vom 10. April und 1. Mai 1392 uf Burg, Stadt und Land Linn gegen 70,000 Goldgulden und die Galfte der tadt und des Amts Kanten gu Bunften des Erzbischofs, doch follte er bis gur brahlung jener Summe Biandinhaber bes Amts Rees, ber folnischen Salite on Bochum und ber Sofe Sagen und Schwelm bleiben. Waren fo auch die eime fünftiger Berwidelungen feineswegs befeitigt, fo hatte boch ber felbftange territoriale Fortbeftand Cleve's burch ben Friedensichlug und bas baran efnübite lebenslängliche Bundnig eine fefte Stute gegen fernere Unnerionsgelufte es folnischen Erzbischofs gewonnen.

Aus seiner im J. 1370 geschlossenen Che mit Margaretha, Tochter S Grasen Gerhard von Berg und Ravensberg, hatte A. sieben Söhne nd neun Töchter. An die Tochter Beatrix knüpste man die Sage von Otto em Schüben (vgl. v. Steiner, Westsäl. Gesch. I. S. 363—369). Der Sitte er Zeit getreu, trat A. im Jahre vor seinem Tode, 3. Jan. 1393, die Grashaft Mark mit Bilstein, Fredeburg, Lippe und der Rente von 2400 Gulden us dem Zolle zu Kaiserswerth dem zweiten Sohne Dietrich ab. In demstoen Jahre 1393 stiftete A. in Verbindung mit seinem Bruder Dietrich,

feinem alteften Cohn Abolf, dem Grafen von Mors und ben Berren von Bon und Beinsberg die "freundschaftliche und frohliche" Gefellschaft vom Rofenfrang Eine andere Stiftung Abolfs war die Gefellichaft vom "Rostamen" (Ro famm, roftammen hat im Riederdeutsch=Clevischen die figurliche Nebenbedeutum bes Durchhechelns). Es war damals recht die Zeit folche Gerren- und Ritte gesellschaften, die meift indeg unter ber harmlofen Außenseite politische 3mit berbargen. Beinahe gwölf Jahre früher, 12. Rov. 1381 hatte Graf A. in birecten Widerspruche gegen den rheinischen Rurverein die "Gedengesellichaft ber clevischen Ritterschaft gegrundet, die nichts anderes als eine Bereinigun ber Ritterbürtigen bes Landes fowol jur eigenen festern Confolibirung als m Sicherung bes Gebietsbeftandes war. Die Mitglieber Diefer Gedengefellichat welche fammtlich das Bild eines Geden auf ihren Rleibern geftictt tragen mit ten, erschienen alljährlich zu einem Hoftag in Cleve. Den Bau der Stift-firche B. M. V. zu Cleve, der im J. 1341 durch den Grafen Friedrich VIII von Cleve begonnen worden, feste M. fort. Er liegt in ber Mitte des Chor begraben. barles.

Abolf IV .: Graf von Cleve und Dart f. oben G. 96 Abolf Bergog von Beit Abolf II. als Graf von Cleve, IV. als Graf von Mart, I. als Berge von Berg, geb. um 1370, † 28. Sept. 1448, ber altefte ber fieben Sobm bes Grafen Abolf III. von ber Mark († 7. Sept. 1394) aus beffen im 3 1369 geschloffener Che mit Margaretha, Tochter bes Grafen Gerhard von Berg und Ravensberg. Rachdem ber Tod bes finderlosen Grafen Johann II von Cleve († 7. Nov. 1368) bem märfischen Grafenhause die Erbsolge in Cleve eröffnet, war bem Grafen Abolf I. vermoge Bertrages mit feinem Bm der Engelbert III. der linksrheinische, diesem bagegen der rechtsrheinische The bes Landes, die Stadt Emmerich und das Amt hetter ausgenommen, quaefallen bis durch des Letteren finderloses Ableben († 21. Dec. 1391) beide Terre torien fast ungetheilt in die Sand Abolfs I. gelangten. Indeg begrundet erft Graf A. IV. (II. als Graf von Cleve); als fein im J. 1393 mit des Grafschaft Mark abgegüteter jüngerer Bruder Dietrich im J. 1398 vor Elber feld fampfend gefallen war, die dauernde Bereinigung von Cleve und Mar wenn auch nur mittels Personalunion. Gludliche Fehden und Familienverbir bungen tamen hingu, um Macht und Anfeben ber zu geschloffener Landeshohr emporfteigenden Dynaftie dem Erzbischof von Roln und ben anderen niedet rheinisch-westfälischen Territorialherrn gegenüber zu mehren. Zuerst waren !! namentlich die von herzog Wilhelm I. von Berg zu Gunften ber mit Philipp bon Faltenftein vermählten Tochter Engelberts III. von der Mart erhoben Erbanfprüche, welche im 3. 1396 zu einem Kriege zwischen bem Bergoge einer und ben martifchen Brubern Abolf II. und Dietrich andererfeits führten, bei burch den Sieg biefer Letteren über Jenen und beffen Berbundeten, ben ber jog Reinold von Julich = Gelbern, bei Cleverhamm 7. Juni 1397, wo das gange julich-bergische Beer nebft beiben Bergogen in Gefangenschaft gerieth, ein rafches und glanzendes Ende gewann. 3m 3. 1399 feierte Graf A., ber 8. April 1398 von König Wenzel mit ber Graffchaft Mart belehnt worden war, ju Beidelberg feine Bermählung mit Agnes, Tochter des Pfalgraim Ruprecht, welche ihm, bem ichon burch ben Gieg von 1397 an Gelb und Be biet bereicherten, brei Biertel ber pfalggräflichen Pfandrechte an Raiferswert theils als Aussteuer, theils gegen ein Darlehn von 32,000 Goldgulden P brachte. Um weitere 15,000 Gulben erwarb er von König Ruprecht im 3 1403 auch noch beffen übriges Biertel an diefer Pfanbichaft. Allein Raifer werth war und blieb fur A. nicht nur ein precarer Befig, da feine Gemablin Ugnes nach zweijähriger Che finderlos ftarb und die Bjandichaft beshalb beim Apoli. 101

allig wurde, fondern auch ein Bunder mannigjachen haders, was namentlich n ben langen Rampfen mit bem jungften Bruber Gerhard, fo wie mit bem tolner Erzbischof Dietrich II. (Grafen von Mors) hervortrat. Gerhard, welher nach mehrsachem Wechsel der Abgütung im J. 1413 die Pfandschaften m Raiferswerth, Sing und Remagen und die fechs Schlöffer im Suberlande Schwarzenberg, Plattenberg, Lübenscheid, Reuftadt, Bratenfeld und Rade) vom Bruber empfangen hatte, zeigte fich in immer erneuerten Fehben unter Benutung es Particularismus ber martifchen Ritter und Stabte bemubt, Die Grafchaft Mart Ersterem wieder zu entreißen. Das feste er jedoch mit Gulje es Erabifchofs Dietrich II., fowie theilweise auch bes Bergog Abolf von Julich-Berg und nachdem Ritterichaft und Städte von Mart, ben Ausgleich mit bem Bruder von A. gebieterisch fordernd, formlich mit bem Abfalle ju Dietrich ebrobt hatten, nur in so weit durch, als ihm durch Uebereinfunft bom 30, lug. 1430 ber Befitz ber Grafichaft auf fechs Jahre und nach beren Ablauf 27. Juli 1437 lebenslänglich überlaffen ward, unter Borbehalt des Rudalles an Cleve, der nach dem Tode des finderlofen Gerhard im 3. 1461 einrat. Mittlerweile hatte Graf A. von Cleve, um gegen die ehrgeizigen Plane Erzbischofs Dietrich von Köln beim herzog Johann von Burgund eine Stute u finden, im J. 1405 des Letteren zweite Tochter Maria geheirathet, mit velcher er außer 20,000 Kronen die reiche Herrschaft Winnenthal in Flandern mpfing. Diefe Beirath, burch bie ber in feiner Jugend am Boje ber Berogin Johanna von Brabant erzogene Graf in die engfte Berbindung mit bem urgundifchen Sof gebracht ward und gewiffermagen feinen Anschluß an beffen Bolitif inaugurirte, begründete zugleich Abolfs Erhebung jum Berzoge von fleve (als folcher A. I.), welche Ronig Sigismund auf bem Concile ju Conftang 18. Mai 1417 vollzog. Im J. 1423 verlobte ber Herzog feine Tochter katharina dem Inhaber von Geldern, Arnold von Egmond, den er daher in einem Rampie um bas herzogthum Julich wider herzog Abolf von Julich-Berg unterstütte, bis burch burgundische Bermittelung im 3. 1436 ein guticher Ausgleich angebahnt wurde. Während ber Bergog von Cleve noch mit em jungeren Bruder Gerhard in Jehde verwickelt war, hatte Erzbischof Dietrich ein Biel, ben Besit von Stadt und Burg Raiferswerth nebst bem Bolle, ber Bogtei und allem Bubehor im 3. 1425 durch faufliche Erwerbung aus Gerards Sand nahezu zu erreichen verftanden; 10. Juni 1440 ertaufte nun uch Pfalggraf Otto, Ruprechts Sohn, feinerseits bas Pfandrecht an den Ergischof und verpflichtete fich, die Gingiehung des Pfandes nach dem Tode des bergogs zu bewirken. So ward die kölnische Pfandschaft Kaiserswerth gechaffen, an welcher der Kurstaat bis 1772 zähe festhielt, damit zugleich aber uch ber nächfte Unlag zu bem erbitterten Kampfe, welcher als "Goefter Tehbe" 1443 - 1449) weit über die territorialen Grengen hinaus eine deutsche, ja uropaifche Bedeutung gewinnen follte. (Bgl. Dietrich II. von Roln.) Roch or Beendigung bes Rampfes, in welchem Soeft fo helbenmuthig und fieghaft er llebermacht widerstand, ftarb Bergog A., fünf Tage, nachdem er die Rachicht von einem durch feinen Sohn Johann ausgeführten leberfall gegen die nit Erzbischof Dietrich verbundeten Dortmunder empfangen und ward in bem on ihm gegründeten Karthäuserkloster auf der Grafeninfel bei Wesel bestattet. Bon feiner zweiten Gemahlin hatte er drei Gohne, den Rachfolger Johann (I.), tbolf und Engelbert, welcher lettere jung geftorben mar, jo wie fieben Töchter: Rargaretha, in erster Che mit Herzog Wilhelm von Baiern, in zweiter mit em Grafen Ulrich von Burtemberg verbunden, Katharina, die Gemahlin Irnolds von England, Elijabeth, Gattin des Grafen Beinrich von Schwarzburg, Ignes (beirathete ben Infanten Carl von Bovorra), Gelene, vermählt im 3.

1436 mit bem Bergog Beinrich von Braunschweig, Maria, Gemablin bes Bergogs Karl von Orleans und Mutter Königs Ludwig XII. von Frantreich, enblich die als Rind verftorbene Anna. Gert v. b. Schuren, ber Berfaffer ber befannteften clevischen Chronif und Secretair Bergogs M., ift beffen Lobis poll: er nennt ihn ben Spiegel aller Fürften, preift feine Sorge fur bas Bobl bes Landes, feinen Gifer für geiftliche Stiftungen, feine Milbe, Bohlthätigfeit und Bahrhaftigfeit. Mit anerkennenswerther Sorgfalt mar A. beftrebt, ben Ertrag ber Domainen burch zwedmäßige Berwaltung zu erhöhen, wie er unter anderem 1431 burch bie Anordnung von öffentlichen meiftbietenden Berpadtungen auf bestimmte Jahre bewies, welche die Ausgestaltung ber im Clevifden allgemein üblichen Leibgewinnspacht zu einer thatfächlichen Erbpacht verhinbern follten. Ueberhaupt fuchte er nach niederlandisch = burgundischem Borbilde feine gerrütteten Finangen wieder herzuftellen, aber bas lebel mar freilich schon zu allgemein und zu groß, als daß er demfelben dauernd zu steuern vermocht hatte, mabrend durch die Roth der geldbedürftigen Fürften zugleich die Macht der Landesstände wuchs. Sarles.

Adolf: Bergog von Gelbern, Sohn Arnolds und ber Ratharina von Cleve, geb. 1438. Die erfte Erziehung bes begabten und feurigen Anaben leitete feine altere Schwefter Marie. Der von ihr gelegte gute Grund ward aber nach ihrer Bermählung mit Konig Rarl bon Schottland im 3, 1450 durch den üblen Ginflug feiner herrschfüchtigen Mutter wieder gerftort. Dem diefe, welche, mit ihrem ichwachen Gemahl in ichlechtem Berhältniß lebte, verbette und verbitterte den Cohn planmäßig gegen feinen Bater, den fie in feiner Begenwart auf alle Beife herabzufegen wußte, fei es um feiner Regierung, feiner Schwächen oder feiner untoniglichen Geburt willen. Auch im geldern'ichen Lande gab es eine Partei, welche, unzufrieden mit Arnolds fraftlosem Regiment, die Regierung gerne auf den jungen A. übertragen gesehen batte. Spige ber Migvergnügten ftand Rymwegen, Die mächtigfte unter ben Stäbten. Auf diefe Zwifte blidte Bergog Philipp von Burgund, Ratharina's Obeim, mit Genugthuung : fie tonnten ihm gur Sanbhabe werben, ein wichtiges Biel feines politischen Chrgeizes, die Unterwerfung Gelberns unter Burgund, ju erreichen. Bald bot fich eine Gelegenheit zur Einmischung. Philipp hatte 1456 Deventer belagert und eingenommen und lag noch bor der Stadt; ba erichien Ratharing, die mit A. das Schloß des Gemahls heimlich verlaffen hatte, vor ihm, um feine Bulfe gur Entfernung Arnolds von ber Regierung nachgusuchen; fie ward babei von ber Stadt Anmwegen unterftugt. Philipp zeigte fich fehr bereit ihre Biniche zu fordern; die infolge beffen ausgebrochenen Unruhen im Lande führten aber boch nur zu einem Bertrage (13. Oct. 1459), in welchem Arnold bem Sohne Stadt und Gebiet Rymwegen gur ftandesgemäßen Ausstattung abtrat. hier wohnte hinfort A., während Arnold zu Grave Gof hielt. Damit ichien ber Friede bergestellt; aber Sader und Unruhe gabrten fort im gangen Lanbe. 1463 ließ A. zwei Boten bes Baters an Die Stadt Arnhem, beren Werbung er gegen feine Sicherheit gerichtet glanben mochte, niederwerfen und tobten. Anftatt fich ber Ladung bes Baters gemäß jur Berantwortung gu ftellen, begab er fich an Philipps Sof und machte von dort einen Kreuggig mit, von bem er als Johanniter jurudfehrte. Philipp ertheilte ihm bas golbene Blief und die Sand feiner Nichte Ratharina von Bourbon, beren Schwefter Jabella Rarls von Charolois erfte Gemablin gewesen mar. Qualeich mard bann aber eine Berföhnung mit bem Bater bewirft. A. brachte auch die Wiedervereinigung feiner Mutter mit dem Gatten zu Wege. Er pflegte fortan beim Bater in Grave zu leben. Dem Frieden aber machte eine ichnobe Gewaltthat ein Ende mit Schreden. Bur Weihnachtszeit 1464 mar bie gange Familie gu

röblichen Festen in Grave vereinigt. Bei biefem Anlag nahm A. in der lacht vom 9. Jan. 1465 mit Gulfe einer ins Schlog mahrend bes Tanges ingelaffenen Schaar von Rymwegern ben Bater nebft bem jungen Grafen Friebich bon Egmond und einigen Rittern gefangen. Der Mte, aus bem Bett eriffen und nur halb angetleibet über bas Gis fortgeschleppt, ward nach Buren Berwahrsam gebracht. Fast das ganze Land, Roermond ausgenommen, ließ ch jeht bereit finden, A. ju hulbigen. Er follte aber die Früchte feiner Miffehat nicht in Rube genießen. Denn fein Obeim Johann von Cleve verband ch mit Arnolds Bruder dem Grafen Wilhelm b. Egmond und mit Friedrichs . Egmond Schwiegervater Gerhard von Culemborg jur Befreiung der Geangenen. Ein Krieg ber wildeften Art verwüftete mehrere Jahre hindurch ie beiberfeitigen Lande. Die Unthaten von Abolfs Banden waren fo arg, bag Ibit Philipp von Burgund einschritt und 45 der wildesten Gefellen hangen ließ. Iber weber feine Bermittelung noch felbst ein zweimal geschloffener, gleich wieer bon A. gebrochener Bertrag führte jum Frieden. 2118 auch ein Schreien, in dem Papit Paul III. nach bem Tode Philipps von Burgund Al. Die reilaffung des Baters gebot, ohne Folgen blieb, riefen Bapft und Raifer die Bermittelung Rarls von Burgund an. 1471 entbot biefer A. nach Sesbin ind gwang ibn, ben Bater in Freiheit jegen und herbeiholen gu laffen. 3war le jest eine Berfohnung awifchen Bater und Cohn verhandelt werden follte, nchte fich A. derfelben burch die Flucht zu entziehen. Er ward aber ergriffen, ach Kortryt gebracht und 1473 burch bas Capitel bes goldenen Blieges gu ebenslänglichem Befängnig verurtheilt. Die Regierung Gelberns übernahm ett Arnold wieder, tonnte fich aber in ben meiften Städten nicht behaupten. 118 er, febr gelegen für die Plane Rarle von Burgund, fchon 23. Febr. 473 ftarb, bereinigte biefer Gelbern nun gang mit Burgund. Dem Lande nifibagte jedoch die burgundische Herrschaft. Sobald baber Rarl bei Nanch 477 gefallen war, rief man in Gelbern ben gefangenen A. aufs neue jum bergog aus. In der That befreiten diefen die Flamander aus feinem Geängniß in Kortruf, wofür er fie junächst auf einem Zuge gegen die Franzosen or Doornif anführte. Er follte aber fein Land boch nicht wieder feben; benn ei einem Ausfalle ber Frangofen aus Doornit fand er 22. Juli 1477 ben Lob. Er hinterlieg von feiner 1469 geftorbenen Gemablin einen Cobn, Rarl . b.), und eine Tochter, Philippine, fpater die Gemahlin Rene's von Lothingen.

Bgl. die in v. Ma, Biogr. Woordenb. aufgef. Quellen.

Alberdingt Thiim. Adolf: Adolphus Frederick, Roniglicher Bring von Grofbritannien, Berog von Cambridge, Graf von Tipperary und Baron von Culloden, 1831 is 37 Bicefonig von Sannover, war ber jungfte Cohn Ronig Georgs III., eb. 25. Febr. 1774. Mit feinem 16. Jahre trat er als Fähnrich in die nglifche Armee ein, ward aber gleich barauf mit feinem alteren Bruber , bem bergog von Cumberland, auf die Univerfität Göttingen geschickt, um hier von euticher Sprache, Sitte und Gewohnheit beffere Kenntnig zu gewinnen. Schon ier wurden Berbindungen mit hannoverschen Abligen angefnüpft, die später icht ohne Folgen geblieben find. Als Frantreich dem beutschen Reiche 1792, nd England 1793 den Krieg erflart hatte, war bei demjenigen Beere, welches n Solland aufgestellt war, auch ein Corps von 13,000 Sannoveranern verpanbt, in welchem ber Herzog ein Garberegiment commandirte. hier ward er n einem ber fleineren Gefechte, welche ber enticheibenben Schlacht von Sondwien vorangingen, einmal von den Franzosen gesangen, aber von einem noch echtzeitig herbeieilenden Bataillon fofort wieder befreit. Rach dem Frieden

von Bafel fehrte er fodann wieder nach England gurud. 3m 3. 1801 finden wir ihn mit feinem Abjutanten b. b. Deden in Berlin, um ben Blanen ber unter Baul I. von Rugland gebildeten Rorbifchen Coalition, ber fich auch Breugen angeschloffen hatte, auf die hannoverichen Lande entgegen zu arbeiten. Er richtete jedoch bier nichts aus, und es erfolgte von Geiten Brenfens bie fechsmonatliche Befetung des Rurfürstenthums, die bis jum October beffelben Jahres mahrte und mit bem Tobe Pauls und ber ganglichen Sprengung jener Coalition von felbit ju Ende ging. Befanntlich entftanden gleich nach bem ju Amiens am 27. Marg 1802 geschloffenen Frieden neue Berwickelungen amifchen England und Franfreich, in Folge beren ber erfte Conful Bonaparte ein Corps unter Mortier abichicte, um die beutschen Länder des Ronigs von England zu besethen. Man hatte anfangs beschloffen, sich biefem mit bewaffneter Sand zu widerfegen, und ber Bergog bon Cambridge mar bagu auserfeben. fich an die Spige bes hannoverichen Beeres und einer allgemeinen Boltebewaffnung zu ftellen. Er übernahm auch am 1. Juni 1803 das Generalcommando zu biesem 3wed in Rienburg; als jedoch bald barauf von bem hannoverichen Minifter v. Lenthe in London Die Weifung tam, thatlichen Wiberftand nicht zu leiften und feine "Ombrage" ju veranlaffen, legte er fein Commanbo nieber, fehrte nach England jurud und überließ es feinem Nachfolger im Commando, General v. Balmoden, die beiben berüchtigten Conventionen bon Gulingen am 5. Juni und von Artlenburg, 5. Juli 1803 abzuschließen, in Folge beren bas hannoveriche Geer vollig aufgeloft murbe. Gin großer Theil beffelben wußte jeboch ben llebergang nach England zu ermöglichen und ward hier unter dem Ramen "Englisch = Deutsche Legion" vereinigt und ju einem Corps gebildet, über welches ber Bergog ben Oberbeiehl erhielt, indem er bei beffen Ginrichtung besonders thatig gewesen war. Bei beffen Berwenbung war er jedoch nicht betheiligt, auch nahm er an ben politischen Greigniffen eine langere Beit nur in foweit Theil, als er eine Stimme als gebornes Mitglied bes Oberhaufes abzugeben hatte. Als aber nach ber Schlacht bei Leipzig bas Ronigreich Weftfalen, ju bem auch ber größte Theil ber hannoverichen Lande gefchlagen war, gufammenbrach; und als diefe ben Beftimmungen bes Biener Congreffes gemäß, am 12. Aug. 1813 als Rönigreich neu erftanben, warb ber Bergog von feinem Bruder, bem Pring - Regenten von England, jum Feldmarfchall und General-Militar-Gouverneur beffelben ernannt. Jedoch beginnt feine gang besondere Wichtigfeit fur Sannover erft mit bem 24. Oct. 1816, wo er als General-Statthalter bes Ronigreichs in ber Sauptftadt feinen bleibenben Wohnfit nahm. Um feine Thatigkeit in biefer Stellung ruhig und im allgemeinen zu beurtheilen, muß man wiffen, daß er ber befte, gutigfte Gerr mar, gerecht, freundlich, Jebem juganglich, ein Mufter von Sittenreinheit unter feines Gleichen, liberal, ftets bereit Runfte und Biffenichaften, fo wie die Armuth gu unterftugen! Durch folche und andere hohe Tugenden hat er fich bas bantbare Anbenten fammtlicher Sannoveraner für alle Zeiten gefichert. Aber bei ber Gute, faft Beichheit feines Bergens fehlte ihm biejenige Entichloffenheit bes Charafters, welche felbständig in die Ereigniffe eingreift, und folde nach eigenem Ermeffen leitet, und er mochte fich beffen auch wol aus bem Grunde enthalten, weil ihm perfonlich eine genaue Kenntnig ber fpecielleren Landesverhaltniffe abging. Go war er ftets mehr ber außere Reprafentant feiner toniglichen Brüder in beren beutschen Canben, als Regent berfelben. Er folgte ftets nur ben Greigniffen, und auch babei hielt er fich ftets nur an bie Borichlage feiner zeitigen Minifter. Aber felbit wenn er gewollt hatte, mare es ibm unmöglich gewesen, in der erften Beit feines Gouvernements felbständig ju hanbeln. Der Graf Münfter, welcher in Wien Die hannoverichen Berhaltniffe

geordnet, blieb in London an ber Spige ber fog. beutschen Canglei, und machte anch ferner, indem er in unmittelbarem Bertehr mit den Miniftern gu Sannover blieb, nach directem Referat an den Ronig alle Gefete fur Sannover. So tam bie erfte Berfaffungs-Urfunde vom 7. Dec. 1819 ju Stande. Die folgenden Jahre liegen das Ungenügende berfelben genugiam fühlen, und als es 1831 ju Unruhen Dieferhalb in Göttingen und Ofterode fam, welche jur Entlaffung Munfter's und ber Aufhebung ber beutichen Canglei in Condon führten, machte der damalige Ronig von England, Wilhelm IV., feinen Bruder, den Bergog, am 22. Febr. 1831 jum Bicefonig und Borfigenden bes Minifterii in Sannover. Bei biefer Lage ber Dinge tam bas Staatsgrundgefet vom 26. Sept. 1833 ju Stande, was eine, wenn auch fleine Reihe gludlicher Jahre für das Land herbeiführte. Als nach dem Tode Ronig Bilhelms IV. im 3. 1837 Sannover, in welchem nach ben Sausgeseten nur bie mannliche Linie fuccediren tonnte, als felbständiges Königreich unter bem vormaligen Bergog bon Cumberland, Ernft Auguft, ganglich bon bem Berband mit England losgeriffen wurde, war hier die Thatigfeit des Bergogs von felbst erloschen. begab fich mit feiner Familie nach England, ohne fich, bis zu feinem Tobe, 8. Juni 1850, noch befonders um die öffentlichen Angelegenheiten zu befümmern. Er war vermählt mit ber Tochter des Landgrafen Friedrich von Seffen-Caffel, Auguste Wilhelmine Louise; fein Sohn Georg, Erbe feiner Titel und Burben, wird als Commandirender im Rrim = Feldzuge erwähnt; feine altefte Tochter Augufte ift mit bem Großbergog von Medlenburg-Strelig, Die jungere Marie mit bem Grafen von Ted vermählt. Schaumann.

Molf I .: Graf bon Solftein, aus einem Geschlechte, bas querft auf ber Schauenburg im Weferthale bei Rinteln hervortritt, ward 1110 von Lothar pon Sublinburg, bem Bergog von Sachien, mit ber Grafichaft Solftein-Stormarn belehnt. Diefelbe, bamals nur noch ben mittleren Saideruden bes jekigen Solftein umfaffend, hatte im Beften die freiheitftolgen Dithmarichen, im Rorden Die thatluftigen Danen, im Often ben rauberifchen und heibnifchen Clavenitamm der Bagern ju Rachbarn. Bon den erfteren trennten fie die weiten Riederungen ber Golften- und ber Giefel-Au, gegen bie Claven beftanb gelebnt an die Naturgrenze des Sventina-Thals und seinen Fortsetzungen nach der Elbe ju die marca Slavorum. Auf biefem vorgeschobenen Poften hat der neue Graf A. fich mit Umficht und Rlugheit benommen. Mit bem wagrischen Fürsten Beinrich, der feine Berrichaft um die gange Beftede der Oftfee auszudehnen beftrebt war, hielt er Freundschaft und Bundnig. Wieberholt leiftete er ihm gegen bie ferner wohnenden Clavenstämme zwischen Elbe und Ober, befonders aber gegen die gefürchteten Rugen auf ihrer fchwer angreifbaren Infel mirtfamen Beiftand. Rach Beinrichs Tobe (1127) bewahrte A. feinen Gohnen Ranut und Sventepolt biefelbe Gefinnung. Als aber ber erftere ermorbet und mit den gleichfalls gewaltfam endenden Sventepolt und feinem Sohne Spinete bas Geichlecht Gottichalfs ausftarb, ward von Raifer Lothar die wagrische Ronigswurde dem danischen Pringen Ranut Laward, bem Grenzhüter ober Berjog ju Schleswig übertragen und nun anderte fich gegen ben bereinten Rorden und Often, obgleich auch Ranut die beutsche Lehnshoheit anerkannte, doch Abolis Stellung und Saltung. Dem erften Berfuch eines Uebergreifens gegen feine Grafichaft trat er fofort mit Entschloffenheit entgegen. Auf bem fteilen Ralffelfen bes Albergs, beffen Calgehalt nach Ausweis bes Ramens ber bamaligen Beit befannt gewesen fein muß, hatte Kanut eine Tefte errichtet. A. überfiel fie, nahm die Besatung gefangen und gerftorte die Werke. Unvermindert übergab er bei feinem Tobe (1128 Nov. 13) die Graffchaft feinem nachfolger.

v. Aspern, Beitrage jur altern Geschichte Solfteins. 1. Beft. (Samburg 1843.)

Abolf II .: von Schauenburg, Graf von Solftein, 1128 - 64, bes Borigen zweiter Cohn, urfprunglich bem geiftlichen Stanbe bestimmt und baber ber gelehrten Bilbung ber Beit theilhaftig, fo bag er Lateinisch und Clavifc perftand, trat an feines gefallenen Bruders Stelle in bas väterliche Erbe ein. Ginige Jahre unter mutterlicher Bormundichaft, hatte er bei feinem erften Auftreten wenig Glud. Der banifche Bring Magnus, der Morber feines Betters, bes ichleswigichen Bergogs Ranut Laward, hatte ben gur Rache feines Bafallen berangezogenen Raifer von Deutschland zu gewinnen gewußt und bedrängte nun ben in Schleswig eingeschloffenen Bruber bes Ermorbeten, Grich. Dem bebrobten Schleswig eilte ber Golfteiner gegen bie Danen zu Gulfe, wich aber mit feinen wenig geschulten Schaaren vor ber überlegenen Rriegsersahrung bes feindlichen Beeres eilig über die Giber gurud. Auch die nachfte Bufunft brachte ihm einen schweren Bechfel bes Geschicks. Raifer Konrad III. hatte bem machtigen Belfen Beinrich bem Stolgen bas eine feiner beiben Bergogtbumer, Sachien, abgesprochen und es bem Markgrafen von ber Nordmark Albrecht bem Baren übertragen. Treu feinem Gibe wich mit feinem Lehnsheren ber Bafall. Die Grafichaft Solftein tam an Beinrich von Babewibe. Indeft erwedte die fiber ben widerstrebenden Gerzog verhängte Achtserflarung und die Einziehung auch bes zweiten Bergogthums bem von ber Raifermacht fo ichwer betroffenen Reichsfürften und als er 1142 ftarb, feinem Cohne, Beinrich bem Lowen, fo wirtfamen Beiftand ber in ihren Intereffen bedrohten Mitfürften und Bafallen, bag ber Raifer einen Bergleich mit ber Wiederherftellung bes jungen Belfen in fein Bergogthum Sachfen erfaufte. Runmehr erlangte auch A. II, nicht nur Die pon Beinrichs Mutter beftrittene Wiedereinsehung in feine Grafichaft, fondern auch die Belehnung mit dem mahrend feiner Bertreibung eroberten Bagrien, fammt ber Infel Tehmarn, mahrend ber Eroberer Beinrich von Badewide mit bem Bolaben = Lande abgefunden murbe. Die Befiedelung biefes flavifchen Gebietes, bas nach Ranut Lawards Tobe noch einmal eine blutige Reftauration des Beidenthums gesehen, eben badurch aber auch einen vernichtenden Rachefrieg feiner weftlichen Rachbaren berausgefordert hatte, mit vorwiegend niederdeutschen auch holfteinischen Anbauern, die rasche Germanifirung beffelben und die bauernde Befeftigung ber driftlichen Religion, eine nicht unbedeutende Mehrung ber Runft, ift vorzugsweise Abolis II. Bert. Geine Mitarbeiter maren Abel und Geiftlichfeit, benen auch hier mit einem großen Theile von Grund und Boden die Aufgabe der Chriftianifirung und Germanifirung als eigenes Intereffe zufiel. Die Wiedererbauung ber gerftorten Siegeburg auf dem ichon von Lothar befestigten Alberg, die Reugrundung ber Stadt Lubed in ihrer alten festen und gunftigen Lage zwischen Trabe und Badenit, die von hartwig von Bremen ohne Abolfs Biffen verfügte Biedererrichtung bes Bisthums Olbenburg, von ähnlichen Grundungen in Schwerin und Rageburg geftütt, Rirchenbauten in Olbenburg und Plon, fury bie gange folgenreiche miffionarifche Thatigfeit bes Clavenapoftels Becelin bis 1154 und feines Rachfolgers Gerold, ber Gutin gur Stadt erhob, bis 1164 gehört der Regierung Diefes Grafen an. Richt blos Bagrien, auch holftein und Stormarn mit ihren eben fo rauberischen wie gaftfreien Bewohnern, welche der Chronift Selmold mit wilden Balbefeln bergleicht, empfanden die fittigenden Ginwirtungen driftlichen Geiftes. In gleichem, religiöfen wie nationalen Sinne war Al. auch unter ber Fahne feines Lehnsheren außerhalb feines Landes thätig. 1147 jur Beit bes ameiten Weldauges, als Beinrich ber Löwe bas driftliche Schwert gegen bie naberen Ungläubigen an feinen Grengen wandte, fah fich Al. feinerfeits zuerft von dem bisherigen Bun-

besgenoffen und Freunde, dem Obotriten-Fürften Riflot, burch einen rauberifchen Neberfall der niederdeutschen Ansiedlungen in Wagrien angegriffen und begnügte fich, burch rasches Aufgebot eines Beeres ben Feind jum Abzuge zu nöthigen. 1149 war er an Heinrichs Zuge gegen die Dithmarschen betheiligt, welche 1145 ihren Grafen erichlagen hatten und nun bem mächtigen Bergog fich beugen mußten. Gine Folge davon war, daß ein dithmarfifcher Flüchtling, Etheler, Aufnahme und Unterftugung bei bem Danentonig Gven fuchte und fand, ber burch Aufwiegelung bes machtigen holfteinischen Abels ben Grafen 2. in die Arme feines Gegentonias Ranut trieb. Ranuts Unguverläffigfeit brachte bei Schleswig ben eigenen Bunbesgenoffen in große Gefahr. Gin eiliger Rudgug an die Giber und ein entschloffener Widerstand bafelbst führte zu einem friedlichen Abkommen. Die unbotmäßigen Ritter brachte Bergog Beinrichs Gingreifen jum Gehorfam jurud. Das Ginvernehmen mit ihm glaubte 21. auch mit der Abtretung des aufblühenden Lübeck (1158) nicht zu theuer zu erkaufen, Das des Lehnsherrn Reid erregt hatte und von Beinrich in jeder Beife gehoben, feit 1163 auch Sit bes Gutiner Bisthums, rafch eine hervorragende Stellung unter ben norddeutschen Stabten gewann. 1159 gog A. im Befolge feines Lehnsberen mit Raifer Friedrich Barbaroffa nach Stalien, nahm an ber Belagerung bon Crema Theil und fehrte nach Ginnahme ber Stadt mit feinem Lehnsberrn gurud. Bald banach (1162) erneuten fich bie Rampfe mit ben unruhigen Claven, in benen Riflot feinen Tob fand. Wieber griffen (1163) feine Gohne Pribislav und Bratislav ju ben Baffen und als Bratislav fich hatte gefangen geben muffen (1164), feste Pribislav allein ben Rampf fort. Wegen ibn bot beinrich unter andern Bafallen auch U. von Solftein und Reinalb von Dith-In einem jener unvermutheten Ueberfalle, in benen fachfifche marichen auf. Tapierfeit bon flavischem Ungestum überrafcht zu werben pflegte, fielen beide Grafen bei Demmin mit helbenmuthiger Enschloffenheit, wurden aber von ben Ihrigen durch ein fiegreiches Blutbad gerächt, bas auch im Medlenburgischen Die Lebenstraft bes Claventhums gebrochen hat. Janjen.

Adolf III.: Graf von Solftein 1164-1203, bis 1175 unter Bormund-Ichaft feiner Mutter Mathilbe, ber zeitweilig Seinrich von Thuringen, Cheim ober Stiefvater bes Minbels, jur Seite ftand, trat felbsthanbelnd erft gur Beit des allgemeinen Abfalls von dem geachteten Beinrich dem Lowen (1180) hervor. M., anjangs allein unter vielen feinem Lehnsberrn treu, balb auch mit ihm gerfallen, gleichzeitig von feinem Abel verlaffen, verlor Cegeberg und Plon, wich aus feiner Graffchaft und begab fich zu Raifer Friedrich, ber 1181 gegen ben Beachteten ins Gelb jog, Lubeck einnahm und ben mächtigen Bergog gur Demuthigung zwang. Die Schmälerung bes fachfischen Bergogthums, bas nun an Bernhard bon Ascanien fam, führte auch eine ftarte Lofung ber Lehnsabhangigfeit Holsteins herbei, in bas A. gurudfehrte. Während er bann 1189 mit bem Raifer Friedrich ins beilige Land jog, ging feine Graffchaft an ben wieder einbrechenden Berbannten verloren. Benachrichtigt bavon fehrte ber Braf, ber noch an ber Belagerung von Affon und an ber Stiftung bes Deutschen Orbens einen hervorragenden Antheil genommen hatte, fofort (1190?) gurud. Er eroberte fein Land wieder, nahm auch Lübed, ohne es jedoch von Raifer Beinrich VI. zugeftanden zu bekommen. Auch Dithmarichen behauptete A. gegen ble Ansprüche bes Bremer Stuhls und ben freiheitgewohnten Ginn ber Bauern nicht; nur Stade ward ihm auch vom Kaifer beftätigt (1195). Berderblich für M. ward bas lebergreifen ber banischen Dacht. Schon Balbemar I. hatte ich gegen feinen früheren Bundesgenoffen, den mächtigen Belfenbergog, mit dem Raifer verbundet. Sein Sohn Kanut (1182-1202) hatte fofort bei feiner Ihronbesteigung die Unertennung der Lehnsabhängigfeit vom beutschen Reiche 108 Apolf.

verweigert, die pommer'ichen Fürften, Angehörige bes Reichs, angegriffen, den holfteinischen Abel bei fich aufgenommen und ben schleswig'ichen Bischof Balbemar, feinen Better und Kronpratendenten, ber fur ben Beitritt gur ftaufifchen Bartei auch jum Bischof von Bremen erwählt mar, befeindet. Gegen ihn machte A. einen Bug nach Schleswig, bem Bifchof ju Bulfe, ber aber bereits in bes Ronigs Gefangenichaft gerathen war. Die Rache Ranuts fur Diefe Feindfeligfeit taufte A. mit einer großen Summe Belbes ab. 218 bann M. nach ber Rudfehr von feinem zweiten Rreugzuge (1197 und 98), an bem er fich mit großer Auszeichnung betheiligte, verbundet mit Otto von Brandenburg bas banische Clavien, auch Rügen bedrohte, naberte fich Kanut wieder mit Secresmacht der Grenge, die er jedoch wohl verwahrt fand und nicht überfchritt. Dennoch fand fich Al. im folgenden Jahr (1200) genothigt, dem Ronig bie gegen ihn wieder errichtete Reinoldsburg auf der Gider-Infel zu überlaffen. Geftütt auf biefen fichern Uebergangspuntt brachte nun Kanut die Dithmarichen unter fich, die in ihrem Saffe gegen Fürstenherrschaft fich schon 1188 bem schleswig'schen Bischof Balbemar unterworfen hatten und jegliche auswärtige Bulfe willfommen hießen. Gin Bug Abolfs gegen biefe Rachbarn entgundete ben Rrieg aufs neue und 1201 ward ber Graf bei Stellau, unweit Rellinghaufen, von dem Bruber des Ronigs, Bergog Balbemar von Schleswig, in die Flucht geschlagen. Bon Stade aus wieder nach Samburg gurudgefehrt, ward er hier bon Balbemar belagert und gefangen. Da die Fefte Lauenburg, fürglich von Al. erobert, fich trot der Aufforderung des vor fie geführten Gefangenen nicht ergeben wollte, ward berfelbe nach Seeland gebracht und in Ketten gelegt. Lubed hulbigte bem Danentonig (1202), Travemunde, Segeberg fielen. Endlich bot auch Lauenburg nach Kanuts Tode feinem Nachfolger Waldemar II. Die Uebergabe an gegen Freilaffung bes Bergogs. Al. vergichtete (1203) fur bie Freiheit auf fein Land und auf jeben Berfuch ber Wiebereroberung. Ohne es wieder gefehen zu haben, ftarb er 1225 im ruhigen Befibe feiner Stammaraifchaft Schauenburg.

Mooyer, Bur Chronologie der Regierungsgeschichte Abolfs III., Rordalbingische Studien V. (Kiel 1850.)

Aldolf IV .: Graf von Solftein, Cohn des vertriebenen Abolfs III. und der Abelheid, Tochter Burchards von Querfurt, foll schon um 1205 von den holfteinischen Ungufriedenen über die Elbe geholt und in der Bilftermarich verftedt gehalten worden fein. Jebenfalls fann biefer Aufenthalt, wenn er nicht überhaupt nur ber Sage angehort, teine Folge gehabt haben. Bielmehr befestigte fich die banische Berrichaft in ben Ruftenlandern bes baltischen Meeres burch die Meger Urfunde Friedrichs II. (1214), in welcher der Kaifer für banifchen Beiftand gegen Otto IV. Die Reichsgebiete jenfeit ber Elbe und Glbe. fowie die Eroberungen im Wendenlande ju ungeftortem Gigenthum dem Reichsfeinde überließ, burch die Erwerbung ber Lehnshoheit über Schwerin, burch bie Wiedereroberung Samburgs (1216), bas turge Beit in Otto's IV. Sand gefallen war, burch die papitliche Beftätigung ber Meger Urfunde (1217), burch den Tob Otto's IV. (1218), endlich burch ben Sieg Balbemars bei Solmir und die Eroberung Efthlands (1219). In Golftein schaltete Graf Albert von Orlamunde als banifcher Bafall, in Dithmarichen Braf Schad. Als aber am 11. Mai 1223 Graf Beinrich von Schwerin bei Gelegenheit einer Jagd auf ber fleinen Infel Lyfe bei Fühnen ben Konig fammt feinem Kronprinzen gefangen nahm und hinweg auf das Schlog Dannenberg führte, begann ein folgenreicher Umichwung ber Dinge. Um ben Preis feiner Freiheit entschloß fich Balbemar (1224 Juli 4) zur Unterzeichnung eines Bertrages, der ihn verpflichtete, die nordalbingischen Lande dem Reiche gurudgugeben und Danemart vom deutschen Mbotf. 109

aifer ju Lehn zu nehmen. Der Ausführung biefes Bertrages widerfeste fich ber ber Graf Albert von Orlamunde in feiner Gigenschaft als erwählter Reichsrwefer von Danemart. Der König blieb in Saft. Best erschien unter Antrieb ib Schutz bes Bremer Erzbischofs ber junge Schauenburger. Das Land fiel inem angestammten Fürsten zu: Albert ward von den Schweriner Grafen einrich und Bungel in einer Schlacht bei Mölln befiegt und gefangen, die mifche Berrichaft gefturgt. In einem zweiten Bertrage (1225 Rov. 17) ußte nun Balbemar auch bie flavischen gander außer Rugen gurudgeben, ein hobtes Lojegeld gablen und feine Gobne als Beifeln ftellen. Raum befreit g aber Balbemar vom Papfte fich feines Gibes entbinden und rudte gur Biebereroberung bes eben Aufgegebenen aus. Bon feinem Reffen Otto von Ineburg unterstütt, unterwarf er Dithmarichen, nahm Rendsburg und 3tebe. Auf ber Sohe von Bornhoved aber traten ihm von Lübed aus, das fich r toniglichen Befatung in ber Burg entledigt hatte, die verbundeten Fürften ordbeutschlands entgegen: A. IV., Beinrich von Schwerin, Beinrich von Werle, rzbifchof Gerhard von Bremen, Alexander Soltwedel, Burgermeifter bon ibed, ber fich vorher vom Raifer feine Reichsfreiheit hatte fichern laffen, endch der herbeigerufene Bergog Albert von Sachfen, dem Lauenburg und Rageirg, fowie auch die Schirmvogtei von Lubed jugeftanden und die Anertennung r Lehnshoheit ausbrüdlich ausgesprochen warb. Um 22. Juli 1227 ward auf r Saide von Bornhoved, zwischen diesem Orte und Gonnebed, nach heißem ib fchwantendem Rampfe befonders durch Abolfs fraftige Leitung und Balng ein entscheibender Sieg ersochten, der burch ben vorher verabredeten Ab-II ber Dithmarichen von ber erzwungenen Bunbesgenoffenichaft zu einer völligen iederlage ber Danen fich gestaltete. Der Bedeutung bes Ereigniffes waren h schon die Zeitgenoffen lebhaft bewußt; kein anderes ift fo wie dieses egenstand ber fagenbildenden Aufregung bes Bolfsgemuthes, feines fo febr erch geiftliche Stiftungen und Dentiefte verherrlicht worden: Dithmarichen herte feine Gelbständigfeit, Lübeck mabrte und mehrte feine Reichsfreiheit, olftein, ber beutsche Rorben ward für immer frei von frember Berrichaft. 229 tam ein Bertrag zwischen bem Danenkonig und bem Golften-Bergog gu tande, ber die danischen Ansprüche ftillschweigend aufgab und die gegentige Rriegshülfe feftfette. Mit biefer Befreiung ber nordelbischen Lande hielt gebunden burch ein im Drange bes Rampfes und der Gefahr gethanes Bebbe, fein irdisches Tagewert für vollendet. 3war führte er, taum beerbt, die errschaft noch ein Jahrzehnt weiter, ließ sich auch noch einmal (1234) von nem früheren Gegner Balbemar gu einem Buge gegen feinen früheren Berndeten, Lubed, bestimmen, wie es scheint, nur um Ansprüche auf die Ginnite aus ber Stadt geltend ju machen, welche Raifer Friedrich I. feinem ater einst übertragen und 1235 Friedrich II. mit 5000 Mart abkaufte. Dann er unternahm er, begleitet von feiner Gemablin, 1238 einen Rreuging nach efland, und als er nun die Vormundschaft über die auch jest noch nicht beranmachfenen Sohne einer fichern Sand, feinem Schwiegersohn Abel, Bergog n Schleswig, anvertrauen zu fonnen glaubte, trat er 13. Aug. 1239 mit r nothwendigen Einwilligung feiner Gemahlin Beilwig von der Lippe in bas n ihm felbit jum Anbenten bes Sieges geftiftete Francistaner - Rlofter ber aria Magbalena ju Samburg. Um der geiftlichen Beihen würdig zu werben, lgerte er nach Rom und empfing hier die Absolution für alles im Baffennbwert vergoffene Blut. Burudgefehrt und von bem Lubeder Bifchof Johann m Priefter geweiht, eilte er nach Bornhoved, um bier an ber bentwürdigen tätte ber Befahr und Errettung das Opfer feiner Erftlings-Deffe zu bringen. eine letten Jahre verlebte er in dem gleichfalls von ihm gegründeten Marien110 Apolf.

kloster in Kiel, zwar hin und wieder auch noch an den weltlichen Angelegenheiten seines Landes durch Rath oder Zuspruch theilnehmend, zugleich aber auch allen Entsagungen seines Standes sich willig unterwersend und nach wie vor für Gründung von Kirchen und Klöstern eistig thätig. Gestorben 8. Juli 1261 ward er in der Kirche des Marientlosters in Kiel begraben. Was der erste Schauenburger begründet, der zweite erweitert und besestigt, der dritte verloren hatte, A. IV. hat es wiedergewonnen und dauernd gesichert.

Mooper, Bur Chronologie ber Geschichte Abolfs IV., Rordalbingische Studien VI. (Riel 1854).

Abolf VIII.: Graf von Golftein und Bergog von Schleswig, war ber aweite Sohn des 1404 von den Dithmarichen erichlagenen Gerhard VI., Grafen pon Golftein und erften ichquenburgifchen Bergogs von Schleswig. Sein Dheim Albrecht mar auf bemfelben gefährlichen Boben taum ein Jahr bor bem Bruber gu Tobe gefommen; unbeerbt. Der jungere Baterbruber Beinrich mar feit 1402 Bifchof von Osnabrud. Das ichauenburgifche Saus, bor wenig Jahrgehnten durch Claus und ben eifernen Beinrich fo glangend vertreten, war burch folche Schläge tief erschüttert. Die Mutter, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ftand nun ba als Wittwe mit zwei fleinen Rnaben von 7 und 3 Jahren; einen britten, Gerhard genannt, gebar fie nach dem Tode des Gemahls. Um fo gefährbeter ward ihre und bes gangen ichauenburgischen Saufes Stellung, als in Danemart furg borber eine fluge und energische Frau die Union Standinaviens unter banifcher Guhrung burchgefett hatte. Bon ber einen Seite griffen Margaretha und Erich von Danemart, von ber andern der Bischof von Donabrud, ber nie ausdrudlich auf feine Anrechte vergichtet hatte, in die Ungelegenheiten beider Lande ein, riffen Burgen ober Stadte, Regentichaft und Bormunbichaft neben ober nach einander an fich. Go entspann fich jener faft Bojahrige Rrieg um Schleswig, ber über Fürften und Boller huben wie bruben jo viel Unheil heraufführen follte. Jahre lang jog fich ber wechselnbe Rampi ausfichtslos bin. Beiftand und Rath bes Brubers Beinrich von Luneburg erwies fich nicht als dauernd, der hohe Abel des Landes als unguverläffig: ber Raifer Sigismund feste auf den Spruch bes banifchen Ronigs und Parlaments, ber bem Schauenburger Saufe bas Bergogthum Schleswig abiprach, bas Siegel bes Reichs. Rur die Schauenburger felbft blieben fich treu. Dit mannlicher Besonnenheit und Rraft übernahm ber jugendliche Seinrich IV., faum bem Rnabenalter entwachsen, ben aussichtslofen Rampf für fein und feines Saufes Recht. Aber, als mare es an Brufungen noch nicht genug gewesen, fiel ber eben in die Jahre ber Reife tretende Mann am himmelfahrtsabend 1427 vor ben Balifaden bes belagerten, ber Ergebung naben Flensburgs. Gein Bruder A. VIII. trat an ben leer gewordenen Plat.

Groß geworben im Hasse gegen Dänemark, ben er schon als Anabe gegen die mächtige Herrscherin Margaretha bezeugt haben soll, da er ihren Schmud nicht bloß von Hut und Arm, auch vom Rücken, wohin die Hände nicht reichten, zu entsernen wußte, geschult am Hosse des tüchtigen Burggrasen von Nürnberg, Friedrich vor Hohenzollern, Markgrasen von Brandenburg, 1421 in den Antheil seines Oheims Heinrich von Osnabrück eingetreten, dessen Liebling er war, saßte er die ihm zusallende Ausgabe mit ebensoviel Einsicht als Standhaftigkeit an. Die Hossenung auf rasche Eroberung Flensburgs scheiterte sür diesmal an der Unzuverlässisseit der verbündeten Hanseaten. Dagegen gelang ihm 1428 ein beutereicher Zug durch Jütland. Auch die beiden folgenden Jahre brachten wenigstens keine Nachtheile, 1431 aber einen entschiedenen Fortschritt: die Einnahme Flensburgs, in das die beiden Grasen am Palmsonntag einzogen. Knieend aus offnem Markt glaubten sie nunmehr den Kitterschlag

Empfangen ju burfen. Sofort wurden Friedensneigungen laut, benen A. flug genug war, nicht durch hartnädiges Rechten um Unwefentliches entgegen zu wirten. So tam 22. Mug. 1432 ein Baffenftillftand auf fünf Jahre gu Stanbe. Bahund beffelben ftarb (1433) Abolis Bruber Gerhard auf einer Reife gu Emmerich am Rhein. Die Zwillinge, die er hinterließ, deren Antheil angefochten war, rig ein frubes, nicht aufgeflartes Geschid babin: ber Cohn fant feinen Tod im Baffer, bon eines herzoglichen Narren Sand - fo beift es -, Die Tochter endete im Preeger Klofter. A. felbft ftand damals als Wittwer und finderlos da, wie ergahlt wird, voll Schmerz und Reue, mitten in feinen Erolgen ber entblätterte Stamm eines schwer getroffenen Beschlechts. Aber die mentlichen Angelegenheiten gingen einen gebeihlichen Bang. Beforbert von einem Aufftand Schwedens führten die Unterhandlungen 15. Juli 1435 zu Wordingborg jum Frieden, ber bem Grafen von Golftein Schleswig, fo weit er es belest hat, fammt Fehmarn und Friesland auf Lebenszeit und seinen Erben noch wei Jahre nach seinem Tobe überläßt. Dennoch follen beide Barteien ihre Rechte geltend machen fonnen. Schon 1439 erhielt A. vom banischen Reichsrath, in Bertretung des nach Gothland besertirten Königs Erich, das noch bisher in banischen Sanden befindliche Sadersleben und Arroe ausgeliefert zugleich mit der Buficherung, bag ber neu ju mahlende Ronig ihm gang Schleswig als erbliches Leben übertragen folle. Raifer Albrecht bestätigt ihm feine Rechte. Am 30. April 1440 überträgt ihm Chriftof, taum gewählt, ju Rolding bas "berzogthum gu Schleswig" mit ausgeftredter Fahne gu einem "rechten Erblebn" unter berbriefter Buftimmung des danischen Reichsraths und ausbrudlider Richtigleitserflärung aller etwa entgegenftebenben Briefe und Entichei-In befter Form Rechtens war aufs neue bas Bergogthum durch bas Schauenburger Saus für Deutschland nach ichwerem Kampie erworben: wol mochte Bergog A. mit demuthigem Aufblid zu Gott und thatlicher Darlegung feiner Dantbarteit jo großer Erfolge fich freuen.

Mle Graf von Solftein, beffen Lehnsabhangigteit von Sachfen langft geloft, burch ben lebergang ber Rur auf bas Saus Wettin vollends erloschen, burch die Uebertragung von Seiten bes als faiferlicher Bevollmächtigter erscheinenden Bijchofs Johann Scheel von Lübed, 1438 in Plon, nur scheinbar ermuert war, als Bergog au Schlesmig, befreundet mit Danemark, geachtet babeim und in der Fremde, waltete A. bis an feinen Tod mit der nüchternen Bebonnenheit, die ihn auszeichnete, jum Gedeihen feiner Lande. An einem Plane benachbarter Gurften gegen die Freiheit und Macht ber Sanfestädte betheiligte n fich nicht. Die angebotene Ronigstrone von Danemart wies er, treu feiner Bergangenheit und ber Gefchichte feines Bolfes, jurud. Dagegen betrieb er, Abst auch in zweiter Che finderlos, die Wahl feines Schwefterfohnes Chriftian Don Olbenburg, nachdem berfelbe feine in Schleswig und Holftein durch Guldaung ber Mannen erworbenen Ansprüche aufgegeben und die constitutio Waldemariana, welche jebe Bereinigung Schleswigs mit Danemart unter einem Scepter berbot, beichworen hatte. Dem bann gewählten Reffen blieb A. ein treuer Nadhar und Freund. Die Anerkennung Schleswigs als eines rechten Erblehns mußte berfelbe ihm 21. Juli 1455 aufs neue verbriefen. Dagegen ließ er die gegen Dithmarichen erhobenen Uniprüche in einem gutlichen Bergleiche 1456 allen. Die Lande wurden einer glücklichen Entwicklung froh: da öffnete 1459 Dec. 4 des guten Bergogs Tod wieder allen Einwirtungen fürftlichen Ehrgeiges und nationaler Gegenfähe die Bahn. Es blieb nicht wie zu Bergog Moolis Beiten.

Adolf: Bergog von Schleswig-Bolftein, der Stifter der Gottorper Linie des oldenburgischen Sauses, ward seinem Bater Friedrich I. von Dane-

mart aus beffen zweiter Ghe mit Sophie, Tochter Bogislams X. von Pommern, 25. Jan. 1526 ju Flensburg geboren. Um Soje Rarls V. machte ber Müngling feine Schule mit Auszeichnung. 1543 berief ihn wie auch feinen alteren rechten Bruber ber Stiefbruber Ronig Chriftian III. beim, um mit ihnen zu einer Theilung bes Landes zu fchreiten, das nach Friedrichs I. Tode feinen Sohnen insgesammt gehulbigt hatte. Der Wiberspruch ber Stande, namentlich bes boch angesehenen Johann Rangau, verzögerte die Theilung, aber verhinderte fie nicht. 1544 auf dem Landtage zu Rendsburg ward fie amifchen den drei Brudern vollzogen; bem vierten noch unerwachsenen, Friedrich, ward eine Berforgung im geiftlichen Stande jugefagt. Faft 20 Jahre fpater gelang es ben Ständen, burch bie Bewilligung einer gemeinsamen unter ben drei Fürften abwechselnden Regierung den immer noch festgehaltenen Gedanten ber Landeseinheit jum Ausdrud ju bringen. Ungetheilt blieben auch die Stände, Pralaten, Ritterichaft und Stabte. Ueber die Belehnung mit ben fo fibernommenen Antheilen an Schleswig von Seiten bes foniglichen Brubers und Ditfürften fam es ju einer lange fich bingiebenben Spannung. Dagegen warb bas Lehnsverhaltniß Solfteins jum beutschen Reiche mit Beseitigung ber Unfpruche bes Stifts Lübed 1548 geordnet und bas Bergogthum von ben brei Fürsten als ein unmittelbares Reichs-Fahnenlehn empfangen. A., mit den engen Berhältniffen feines bunt gerftreuten Gurftenthums nicht befriedigt, war bamals bereits burch einen formlichen Bertrag um eine Benfion von 6000 Gulden in den Kriegsbienft bes Raifers getreten, bem er 1548 und 50 auf ben Reichstagen ju Mugsburg, 1552 gegen Mority von Sachfen und gegen Beinrich II. von Franfreich bei ber Belagerung von Met jur Geite ftanb.

Burnidgetehrt in fein Land war er geneigt, die Waffen fofort gegen bie Dithmarichen gu wenden, die unter bem Schein ber Zugehörigfeit gum Bremer Erzbisthum fich ben Leiftungen an bas Reich entgogen, burch altgermanischen Freiheitstroß, Jehden und Grenzberletzungen, auch bäuerlich groben Schimpf bie fürftlichen Rachbarn reizten und ben Anschauungen ber Resormationszeit von bem Berufe ber Obrigfeit um fo verbammlicher ericheinen mußten, als die Berechnung der Dienfte Bolfteins gegen das Reich auch auf Dithmarichen mit begründet war. Ronig Chriftian hielt inbeg bamals und auch fpater eine gewaltfame Entscheibung gurud. Es gelang bagegen Bergog A. (1556) bas Schleswiger, feinen Befitzungen fo bequem gelegene Stift burch Bahl bes Capitels fich übertragen zu laffen. Als bann 1559 Chriftian III. ftarb, zwang A. burch bie pollendete Thatfache geheim betriebener Ruftungen, die ihm allein die gange Erwerbung zuwenden mußten, seinen foniglichen Reffen Friedrich II. und feinen Bruber Johann, an bem Eroberungszuge fich zu betheiligen. Sorgfältig vorbereitet und berechnet ward der Krieg auf einer Zusammentunft in Nortori am 20. April 1559 endgültig beschloffen und von Sohenweftedt aus am 17. Mai taum angefagt fofort begonnen. Es glüdte, burch den von Johann Rangau angerathenen Scheinangriff gegen bie hamme und gegen bie Tielenbrude Melbori von Bertheibigern zu entblogen und ben von brei Geiten angegriffenen Ort 3. Juni im Sturme ju nehmen. Damit war die Unterwerfung Guberbithmarichens gefichert. Gine tauschende Bewegung gegen hemmingftedt erleichterte ben Durchbruch auf bem langen und ichwierigen Engwege ber Tielenbrude. Go war bie Samme umgangen, ber Weg nach Beibe offen. Erft nach einem blutigen Rampie nördlich bor ber Stadt und einem letten verzweifelten Ringen in ber Stadt ward 13. Juni der Widerstand der Bauern gebrochen. Um 14. unterwarf sich das einst so stolze Gemeinwesen der fürstlichen Gewalt. Da der bisher besonders feindselig erbitterte Bergog A., schwer verwundet, milbere Gefinnungen aussprach, ward nicht blos die Unterwerfung angenommen, sondern auch von den ersten

Forberungen nachgelassen und durch eine Art von Vertrag die Gleichstellung der beiden eroberten Landschaften mit der Wolster Marsch in Lasten und Abgaben swährt. Am 20. Juni ersolgte die seierliche Abbitte und Huldigung des nieenden Volkes. Am 8. Juli ward die Theilung zwischen den drei Verbündeten

ollaogen.

Kaum hatte A. diese Unternehmung tlug und glücklich zu Ende gebracht, so nagte er es 1560 als Bewerber um die jungfräuliche Königin von England ausstreten; ohne Ersolg, auch ohne daß er das Motto aus seinem Briese vom 22. Dec. 560, spero dum spiro, wahr gemacht hätte. 1564 ward er, nach wiederholten ergeblichen Ansragen anderswo, für Philipps des Großmüthigen Tochter Christina löst dem schwedischen Könige vorgezogen. Obwol auch noch in spätern Jahren ach außen hin thätig, so 1567 als Bundesgenosse des Kursürsten August gegen krumbach und Johann Friedrich von Gotha, 1568 und 1572 gar unter Alba—der, wie der Prediger Bockelmann in Husum ihm ungestrast predigen durste: em Teusel und seiner Großmutter—gegen die Riederlande, wandte er doch auch inem Lande Eiser und Sorgsalt zu. 1567 gründete er unter Mitwirkung ines gelehrten Superintendenten Paul von Lihen ein gymnasium academicum Echleswig, 1570 machte er die drei Inseln von Ciderstedt landses, 1572

ab er ihm ein von seinem Cangler Tratiger ausgearbeitetes Landrecht.

Lange Jahre jogen fich bie Streitigfeiten über bas Lehnsverhältniß Schlesigs zu Danemart hin. Erft am 25. Marg 1579 gelangte man gu bem Berleiche von Obenfee. Das Bergogthum mit Tehmarn wird als ein altväterliches ehn an alle Bergoge des oldenburgischen Stammes, soweit dieselben nicht reits abgefunden find, übertragen. Für beide Lehne wird ein Dienft von Dann gu Rog und 80 gu Fuß geleiftet, ber Rrieg aber nur mit Wiffen nd Rath ber Lehnsträger unternommen. Danach fand am 31. Mai 1580 nter großen Feierlichkeiten die Belehnung fammtlicher fchleswigschen Fürften att. Da man aber die Frage wegen ber Erbjolge vertagt hatte, jo entstand ach bem Tode Johanns, 2. Oct. 1580, fofort zwischen bem Bruder des Erbiffers und bem Reffen ein neuer Streit, ber einem gewaltsamen Ausbruche Endlich hielt es A. gerathen, einzulenken, 13. Aug. 1581, nd nahm mit einer Bergütung von 5000 Mart und ber Gleichtheilung fürlieb. o begründeten fich die Befitverhaltniffe in Schleswig-holftein, die lange gemert haben: ber gottorpiche Antheil an Schleswig umfaßte von ben vier treifen, in die das Bergogthum gerfiel, ben füblichften, Gottorp, Giberftedt, ufum und ben von Tondern, Lugumflofter, Apenrade, der holfteinische Norderthmarschen, Riel, Bordesholm, Reumünster, Fehmarn, Oldenburg, Cismar, remsbüttel, Trittau, Reinbeck. Mit dem besestigten Herzogthume Gottorp beftigte fich aber auch die Spannung gegen ben foniglichen Mitherzog, die gu vielem Unheil geführt und erft mit dem Bottorper Bergogthum geendet hat. ein Begründer, ber rührige A., ftarb 1586 am 1. Oct. auf feinem nach m Brande von 1565 neu erbauten Schloffe Gottorp.

v. Lindenhan, Abolf I., in: Reue Schleswig = Holftein = Lauenburgische Brovingialberichte (Altona) 1832.

Adolf, Herzog zu Schleswig = Holftein = Gottorp, zweiter Sohn des regienden Herzogs Johann Adolf, einer jener fürstlichen Abenteurer, an denen die eit des dreißigjährigen Krieges reich ist; geb. im September 1600, 1621 zum ub-Coadjutor im Bisthum Lübeck gewählt, trat er bald darauf in kaiserliche ienste und socht seit 1623 an der Spize eines von ihm geworbenen Keitergiments unter Tilly und Wallenstein gegen die protestantischen Stände und n König Christian IV. von Dänemart, weshalb ihm sein Bruder der Herzogriedrich III. seine Apanage entzog; er dagegen suchte den königlichen Antheil

Allgem. beutiche Biographie. I.

von Holstein, ja das Königreich Norwegen zu gewinnen, Pläne, benen ber Lübecker Friede (1623) ein Ende machte. Borher (1621) hat er auch eine Zeit lang in Polen gekämpst, dann wieder unter Tilly gegen Gustav Adolf in Deutschland. In der Schlacht bei Breitenselb (17. Sept. 1631) ward sein Regiment fast ganz ausgerieden, der Herzog schwer verwundet. Er stard zwei Tage darnach (19. Sept.) zu Eilenburg; sein Leichnam wurde nach Schleswig gebracht und hier im Dom beigesetzt.

Sandelmann in: Jahrbucher für die Landestunde ber Bergogthumer

Schleswig, Solftein und Lauenburg VIII. (Riel 1866).

G. Wait. Adolf Friedrich: A. Fr. von Solftein-Gottorp verdantt feine geschichtliche Bedeutung der Erwerbung bes schwedischen Thrones. Er war der zweite Sohn bes als "Abminiftrator" befannten Chriftian Auguft, bes Stifters ber jungern gottorpischen Linie, eines Urentels von Abolf, bem erften Gottorper. Beb. am 14. Mai 1710 warb er nach bem frühen Tode feines alteren Bruders Rarl in beffen taum eingenommenen Plat am 16. Gept. 1727 einftimmig jum Bifchof von Lübed erwählt, der fünfte von dem gufolge des Bertrags von 1647 in dieje Burde zu mahlenden Gottorper Bringen. Am 18. Oct. deffelben Jahres, also noch vor dem canonischen Alter, ward ihm bas Stift extradirt. In der Auseinandersetzung vom 27. Sept. 1727 mit der Mutter Albertine Friederife und feinem Better Rarl Friedrich fielen ihm die Guter Stendori, Münch=Reverftorff und Lengahn gu. Die Regierung eines geiftlichen Stifts behelligte ihren Inhaber mit großen Staatsactionen nicht. Er fand jedenfalls Beit, die Statuten einer Schitzengilbe, in die nur Stand ober bobere Memter Gintritt gewährten, mit viel Sorgfalt ju verfaffen. 1739 am 18. Juni ftarb fein Better Karl Friedrich, Bergog von Golftein-Gottorp, auf bem Gute Rolfshagen bei Oldesloe. A. Fr. eilte von dem nahen Blumendorf, wo er fich gewöhnlich aufzuhalten pflegte, berbei, überzeugte fich von bem Tobe feines Reffen. nahm die anwesenden Beamten in Gid und Pflicht und fuhr nach Riel, wo er gleichfalls die "Garbe" und bas "Bataillon", am 19. auch bas "Confeil" bem jungen Bergog Rarl Beter Ulrich und fich als Bormund beffelben schwören ließ. Sein Bruder Friedrich Auguft, ben bas Teftament als folchen bezeichnete, trat jurud. Am 21. Juni ward ber Regierungswechfel von ben Kangeln verfündet. Der neue Abminiftrator, ernftlich bebacht, bas Land von feinen "Rlagen und Baften" ju befreien, ben "Staat nach feinen Revenuen zu formiren", vereinfachte Die Bermaltungs - Collegien, jog mehrere Stellen ein, ichaffte Die von Rarl Friedrich bei seinem Regierungsantritte nach Betersburger Erinnerungen errichtete "Garbe" von 100 Mann, die bem Lanbe jahrlich 20,000 Thir. foftete, das Artillerie-Corps, die Wagenknechte zc. ab und that der Willfür der Oberbeamten Ginhalt, welche Jahrzehnte schwer auf bem Lande gelaftet hatte. 1743 am 31. Juli ward A. Fr., beffen Mutter eine Enfelin von Chrifting Magbaleng, ber Entelin Rarls X. von Schweben, gewesen war, einer Bestimmung des Friedens von Abo gufolge, die er der Raiferin Glifabeth, ber Schwägerin Rarl Friedrichs und einftigen Berlobten feines Bruders Rarl, entbedte, jum Thronfolger in Schweben ermählt. Bevor er babin abging, ließ er, die Regierung des Stifts fich vorbehaltend, am 30. Aug. 1743 die Wahl eines Coadjutors vornehmen, die einftimmig auf feinen Bruder Friedrich August fiel. Am 25. Oct. hielt er feinen Gingug in Stodholm. 1744 vermählte er fich mit der Schwefter Friedrichs bes Großen, Luife Ulrite, nach vorher eingeholter Dispensation bes Domcapitels. 1745 ward fein Münbel volljährig. 1749 Juli 27 / Mug. 7 willigte er in die ju Robenhagen vereinbarten Braliminarien mit bem banischen Konigshaufe, die ju bem Definitiv=Tractat bom

Mooif. 115

25. April 1750 führten. In bemfelben verzichtet der schwedische Thronfolger sir sich, seine Erben und männlichen Descendenten zu Gunsten Ihrer Königk. Majestät von Dänemark und deren Erben und männlichen Descendenten auf den gottorp'schen Antheil an Schleswig. Dasur verspricht der dänische König ihm oder seinen Descendenten 200,000 Thr., wenn nicht etwa dieser und seine Descendenten sollten, bevor die Succession in den holsteinischen Landen an sie eröffnet wäre. Wird diese Succession eröffnet, so tritt der Thronsolger ür sich, seine Erben und männlichen Descendenten den fürstlichen Antheil an holstein gegen das Acquivalent der beiden Grafschaften Oldenburg und Delmensorst ab. Den Brüdern des Thronsolgers wird der Beitritt offen gehalten. So var Dänemark wenigstens von einer Seite her in seiner gottorp'schen Eroberung wsichert.

Kaum hatte A. Fr. 29. Oct. 1750 ben Bischofsstab abgegeben, so starb König friedrich I. und A. Fr. trat die Regierung an (1751). Dem mächtigen und ummaßenden Abel gegenüber, dessen Parteien unter fremdem Einfluß standen, vernochte A. Fr. seinen selbständigen Regierungswillen geltend zu machen. Die theilnahme am siedenjährigen Kriege gegen Preußen brachte Schande und Schulden. Die gegen den Reichsrath durchgesette Berusung der Stände (1769) rwies sich wirkungslos. Am 12. Febr. 1771 hinterließ A. Fr. die machtlose krone seinem entschlosseneren Sohne Gustav III.

Adolf I., Erzbischof von Roln, Graf von Altena, abgesett 1205, + 15. lpril 1220, Sohn des 1180 geftorbenen Grafen Cberhard von Altena, mit welchem nejes Geschlecht fich von bem mächtigen Saufe ber Grafen von Berg abzweigte. hr Einflug auf das folnische Erzbisthum war ein fo bedeutender, daß fie es aft wie ein But ihres Saufes anfahen und innerhalb eines Jahrhunderts, von 131 bis 1225, fünimal aus ihrer Mitte befehen tonnten. Auf Bruno II., 131-37, folgte fein Reffe Friedrich II. 1156-58, diefem 1191 fein Bruder Bruno III. und als diefer, gezwungen, fich dem Raifer Beinrich VI. zu fügen, leich darauf 1193 abdanfte, wurde fein Neffe ber Dompropft A. jum Erzifchofe gewählt und am 27. Mary 1194 geweiht. Er wurde wie Bruno bas daupt ber fürftlichen Opposition gegen die Staufer im Rordwesten bes Reiches. Dem Plane Beinrichs, das Erbfaiferthum zu begründen, feste er fich durchaus atgegen, und als heinrich fich mit ber einsachen Wahl feines Sohnes Friedrich II. egnnate, verweigerte Al. die Anerkennung der Wahl fo lange als möglich, bis guleht allein ftand, und um größeren Gejahren auszuweichen, doch auch bem bewählten schwören mußte. Der lette Fürft, welcher Friedrich II. den Eid eleistet, ift A. I. gewesen, welcher ihn brach, als Kaifer Beinrichs Tod am 8. Cept. 1197 es ju ermöglichen fchien, bem ftaufifchen Saufe bie Krone gu itreißen. Dag A. den Berfuch machte und zwar im Gegenfage gur Mehrheit es Reiches, welche an den Staufern festhielt, darin hat er sich schwer an entschland verfündigt, benn ein zehnjähriger Burgerfrieg war die Folge biefes fersuchs; noch schwerer aber badurch, daß er die Krone jum Gegenstande des eilichens und Marktens machte und die Ginmischung des Auslandes veranlagte. r hatte ichon langft die innigften Beziehungen zu Konig Richard von England ngelnüpft und, wie wol alle niederlothringischen Großen ber Zeit, Renten aus em toniglichen Schate bezogen; auf England wurde er überdies durch die andelsintereffen der Bürgerschaft Kölns hingewiesen, welches damals die größte, eichste und mächtigfte Stadt im Norden der Alpen war. Go wurde durch engiches Gold und englischen Ginfluß, ju beffen Wertzeng A. fich hergab, als die bergoge Bernhard von Sachjen und Berthold V. von Zähringen die ausgeotene Krone abgelehnt hatten, ber Reffe Richards, Graf Otto von Poiton, beinrichs des Löwen britter Sohn, am 9. Juni 1198 in Köln gum Könige

gewählt und von A. felbft am 12. Juli in Nachen gefront. Als aber Otto's Unhang gegen die ftaufische Partei, welche ichon im Marg ben Obeim Friedrichs, Philipp von Schwaben, ftatt bes unmundigen Reffen gum Konigthume berufen hatte, burchaus nicht auffommen fonnte; als Otto bas Eraftift bor ben berheerenden Ginfallen Philipps nicht ju ichugen bermochte und als Otto's Gelbmittel verfiegten, weil feit bem Tobe Konig Richards ber Zufluß bes englischen Gelbes ftodte, ba foll A. fogleich schwankend geworden fein. Indeffen die Autorität des Papftes Innocens III., welcher A. im J. 1200 feine Beneigtheit für Otto fundgab und ihn 1201 formlich anerkannte, bann ber ausgefprochene Bille ber um ihren Sanbel beforgten folnischen Burgerschaft und endlich ber Umftand, daß burch die Einwirfung bes Papites die Bartei Bhilipps fich bedentlich gerfette, hielten ben Ergbischof noch bis 1204 auf ber Geite bes welfischen Konigs fest. Aber in diefem Jahre war Philipp entschieden in ber Dberhand, alle bebeutenderen Fürften fielen bou ben Belfen ab, fogar beffen eigener Bruder, und fo vollzog auch A. im Nov. 1204 feinen Nebertritt gu Philipp, fo lange er es mit Bortheil thun tonnte, und zwar an ber Spike feines gangen Familienanhangs. Wie früher ben Welfen, fo hat er nun am

6. 3an. 1205 ben Staufer in Nachen gefront.

Das erregte den höchsten Born des Papites, ber fich mit Fug und Recht barüber beflagte, bag gerabe ber Urheber ber Bahl Otto's, auf beffen Anregung er felbft fich jur entichiedenften Barteinahme für Otto entichloffen habe, ihn nun im Stiche laffe. Als Innocens fah, bag feine an A. gerichteten Mahnungen bergeblich blieben, befahl er am 13. Marg 1205 benfelben gu bannen und bei weiterem Ungehorfam abzusehen. Das geschah am 19. Juni. Die Folge war ein Schisma im Erzbisthum. Denn mahrend A. mit Gulfe einer Bartei im Capitel und geftilgt auf die Macht feines Gefchlechtes und mit bem Rudhalte an König Philipp fich gewaltsam zu behaupten suchte und in der That das Stiftsgebiet beherrichte, mablte die Gegenpartei mit Buftimmung ber fanatifch aufgeregten tolnischen Burgerschaft am 25. Juli den bisberigen Propft von Bonn, Bruno, jum Ergbischofe, einen Grafen von Cabn, welchen Innoceng beftätigte. Bruno gerieth jedoch im Auguft 1206 in ber Schlacht bei Baffenberg in die Gefangenichaft Ronig Philipps, Roln mußte capituliren und Innocens felbft eine Berftanbigung mit Philipp fuchen. Er blieb aber rudfichtlich Abolis burchaus feft und wollte um feinen Breis in feine Berftellung willigen, welche Philipp befürwortete: man einigte fich baber im Frühlinge 1208 porläufig nur über ein Provisorium. Ingwischen ward Philipp am 21. Juni 1208 ermordet und mit seinem Tode war Abolis Sache unrettbar verloren. Im Reiche unterwarf fich Alles bem Belfen, im Rolnischen bem Erzbischofe Bruno. A. mußte fich mit einer Leibrente und gewiffen firchlichen Borrechten aufrieben geben.

Doch noch einmal schienen glänzende Aussichten sich ihm zu eröffnen, als Otto IV. nach seiner Kaiserkrönung mit dem Papste völlig zersiel. War Adolis Berbrechen gewesen, daß er Otto 1204 im Stiche gelassen, so verdarb der Nachsolger des schon 2. Rov. 1298 gestorbenen Erzbischos Bruno, Dietrich von Hengebach, es dadurch, daß er Otto auch nach seiner Ercommunication (Nov. 1210) treu blieb gegen den vom Papste sett empsohlenen und von einer Anzahl Fürsten im J. 1211 erwählten Stauser Friedrich II. Dietrich wurde deshalb von dem Legaten Erzbischos Siegsried von Mainz abgesett, A. von diesem wieder als Erzbischos anerkannt. Als Innocenz diese letzte Versügung verwarf und eine Neuwahl anordnete, wußte das bergische Hans, welches sich seit 1215 Friedrich unterworsen hatte, die Wahl am 29. Febr. 1216 doch wenigstens auf ein anderes Mitglied der Kamilie zu lenken, auf Adolis Nessen, den Dompropst Engelbert,

ber übrigens jenem bei bem früheren Zerwürsnisse mit dem Papste unbedingt zur Seite gestanden hatte. Bier Jahre darnach ist A. zu Neuß gestorben, wo er in Zurückgezogenheit lebte. Sein Einfluß auf Deutschland ist ein entscheibender, aber unheilvoller gewesen.

Abolf I., Erzbischof von Maing, Braf von Raffau, geb. um 1353, + 6. Febr. 1390, Urentel König Adolfs von Naffau, Sohn des Grafen Adolf II. von Naffau-Biesbaden-Ibstein und ber Margaretha, einer Tochter bes Burggrafen Friedrich IV. bon Rurnberg. Als am 12. Febr. 1371 Abolfs II. Bruder, Ergbischof Gerlach bon Maing, ftarb, theilte fich die Bahl bes Capitels zwifchen feinem bamals 18jährigen Reffen A. und bem Trierer Ergbischof Runo von Faltenftein; boch ward, nachdem letterer abgelehnt hatte, auf ben Bunich bes Raifers Graf Johann von Luxemburg, bamals Bifchof von Strafburg, von Papit Gregor XI. jum Erabifchof erhoben und auch im Stift, beffen Brivilegien er au Rurnberg am 6. Juli 1371 beftätigte, anerkannt. Aber ichon am 4. April 1373 ftarb er, und zwar, wie es hieß, an Bift. Der überwiegende Ginflug, ben bas Raffauer Saus bei bem ftiftischen Abel befaß, bewog bas Capitel, jest auf A. gurudgutommen. Diefer war ingwischen noch im 3. 1371 jum Bischof von Speier gewählt worben. Da er fich weigerte, ber Stadt Speier, wie es feit 1303 bertragsmäßig zu geschehen hatte, ihre Privilegien vor feinem Einzug in vollem Umfang gu beftätigen, tam es gur Tehbe, die aber ichon am 11. Rov. 1371 beigelegt ward. A. ift bann bis 1379 als Bischof und hernach bis jum 24. Marg 1389, wo er gu Gunften bes ingwischen gewählten Ricolaus von Biesbaben bergichtete, als Berwefer im Befig bes Bisthums Speier geblieben, für beffen Bermaltung er, wenn er fich auch perfonlich wenig bamit befaßte, wohl geforgt zu haben scheint. Ihn felbst nahmen bald die wichtigeren Mainzer Angelegenheiten gang in Anspruch. 3mar feine bortige Bahl hatte ber Raifer auch biesmal hintertrieben, wol in ber Beforgnig, bag bie Raffauer vermöge ber fortgesetten Berbindung mit bem Ergftift eine ju machtige Stellung am Mittelrhein gewinnen möchten. Gegen A. ward hiebei bas Gerücht benutt, als habe er die Bergiftung Erzbischof Johanns angestiftet. Statt feiner erhielt alfo Landgraf Ludwig von Thuringen, Bifchof von Burgburg, im Frubjahr 1374 das Mainger Ballium. Alsbald erschien aber A. mit ftarter Dacht, befette bie meiften festen Orte bes Ergftiftes und ließ fich überall hulbigen. Bergebens erhoben fich die Landgrafen von Thuringen und heffen für feinen Gegner; bann aber, im Sommer 1375, erichienen auch der Raifer und Ronig Wengel von Bohmen gegen ihn im Feld. Bon Gebefee an der Unftrut, wo man fich gegenüberlag, warf fich A. in bas ihm verbundete Erfurt, beffen monatelange muthige Gegenwehr ben Raifer aum Abaug und gur Bermittelung eines Stillftanbes bemog, bermoge beffen jeder der beiben Begner im einftweiligen Befit beffen, mas er inne hatte, belaffen warb. Damit war Ludwigs Sache im Grunde aufgegeben, benn faft bas gange ftiftifche Gebiet mit Ausnahme bes einzigen Calga war bereits in Abolis Sanben. Dem Raifer tonnte fur bas nachfte Biel feiner Politit, für Wenzels Wahl jum beutschen König, allenfalls auch ber bloge ergbifchöfliche Rame Landgraf Ludwigs ben erforderlichen Dienft leiften. biefer 1376 gur Ronigsmahl nach Renfe und Frankfurt unangefochten gieben durje, erfaufte Wengel von A. mit ber urfundlichen Buficherung, daß das maingifche Gebiet dabei in teiner Beife beunruhigt werden folle.

A. benutte, nachdem ein unbedeutender Krieg gegen die Stadt Speier am 18. Febr. 1377 beigelegt war, die folgenden Jahre, um sich im Stifte festzuseten und seinen Einfluß in dessen Grenzlanden durch Bündnisse auszubreiten. Als sodann nach Gregors IX. Tod das Schisma ausbrach und nun Urban VI. 1379 den Ludwig als Erzbischof anerkannte, wandte sich A., den, wo es einen

Gewinn galt, weder politische noch firchliche Bebenklichkeiten fonberlich ftorten, an ben frangöfischen Gegenpapft Clemens VII., ber ihm natürlich für biefe seine Anerkennung bereitwillig bas Pallium fandte. Am 29. Oct. zu Eltville damit befleidet, nannte er fich hinfort, die bis dahin geführten Titulaturen umtehrend, Erzbischof von Mainz und Bormunder von Speier. Best fand auch Wengel, ber inzwischen den deutschen Thron bestiegen hatte, es vortheilhafter, fich mit ihm auszuföhnen. Am 4. Febr. 1381 ward auf bem Rurnberger Reichstag in einer Reihe von Urfunden der Ausgleich vollzogen. Erft ber mittelte ber Ronig eine Gebbe zwischen M. und bem Rurfürften Ruprecht von der Pfalg, welche im vorigen Jahre die beiderseitigen Lande verwüftet hatte, und übrigens weniger ihrem inneren Grunde nach als in ihren fleinen außerlichen Unläffen befannt ift. Demnächst trat A. in bas zu Urbans VI. Anertennung gebildete Fürftenbundnig ein; dafür fagte ihm der Ronig die Auswirtung bes Palliums und die Belehnung zu. Um 18. April fonnte er bemnach, von beiden Bapften wie vom Konig anerkannt, feinen feierlichen Einzug in Mainz halten. Sein Gegner Ludwig, mit dem Erzbisthum Magdeburg abgefunden, fand bereits am 17. Febr. 1382 gu Ralbe bei einem Tang

von der Treppe fturgend ben Tod.

Fortan sehen wir A. in raftloser Thätigkeit an der Reichspolitif theilnehmen. Ueberall erscheint er an der Spige ber Fürstenpartei, welche gunachft in Berbindung mit dem Ronig ihre Thatigfeit gegen die Stadtebundniffe richtet und bann ben bon baber brobenben Gefahren in ben Stallungen von Beibelberg (1384) und Mergentheim (1387) burch Bundniffe mit ben Stadten vergeblich bie Spite abzubrechen fuchte. Daneben aber geben bereits feit 1384 geheime Beredungen unter ben Fürften, welche auf Wengels Abfebung gielen und auch bierin zeigt fich A., trot feiner fonft unausgefett engen Beziehungen zum Ronig, besonders geschäftig. Außerdem fand er aber auch für den näheren Bortheil gu forgen Beit. Alte noch aus Erzbischof Gerlachs Beit ftammende Streitpuntte und neuere firchliche Rlagen aus ber Zeit bes Mainger Schisma's boten ben Unlag jum Rrieg wider Beffen, bei dem es der Erzbischof theils auf Sicherung feines maggebenben Ginfluffes in biefen bom ftiftischen Gebiete burchzogenen Landen, theils auf Eroberungen abgesehen haben mochte. Mit Landgraf Balthafar bon Thuringen, feinem fruberen Widerfacher, und mit Otto bem Quaben von Braunschweig verbundet, brach er im Juni 1385 auf Raffel berein. 3mar die Sauptstadt hielt fich, aber Immenhaufen und andere Orte fielen raich, to bag Landgraf hermann fich ichon am 22. Juli zu einem in Immenhaufen abgeschloffenen Anftand genöthigt fah, in welchem er bem Erzbischofe biefen Ort nebft Bolfenhagen und Grebenftein für 20,000 Gulben verfette. ju Weihnachten die Bahlungsfrift verfallen, jog A. die drei verpfändeten Städte Der Rrieg fam aber ichon im 3. 1387 gu neuem Ausbruch, indem bie verbündeten Fürften bem Landgrafen vorwarfen, er habe die auf Grundlage bes Immenhaufer Friedens erfolgten Schiedssprüche nicht vollzogen. Auch diesmal richteten die Berbundeten ihren Angriff zuerft vergeblich gegen bas von feinen Burgern tapfer vertheibigte Raffel. Landgraf Balthafar trennte fich dann von ihnen: A. und Otto bagegen fetten ben Krieg noch eine geraume Weile fort, bis ihnen ber Mergentheimer Landfriede bom 5. Rov. 1387 und papftliche Friedensgebote, mehr aber wol noch die Rudficht auf ben eben jest ausbrechenden gefährlichen Rrieg in Gubdeutschland Ginhalt thaten. Es war mahrend diefer Rampie, daß von dem Erzbischof in Geffen das bezeichnende Bort auftam: "Erzbischof Abolf beißt um fich wie ein Bolf."

Duntle Kunden von jenen fürstlichen Planen gegen ihn hatten mittlerweile ben König auf die Seite der Städte gedrängt, die ihm auf dem Nürnberger

Tage von 1387 als Preis für feine Gemahrungen ausbrudlich ihren Beiftanb wiber jeden, der ihn bom Reich verdrängen wolle, verhießen. Wenn bann Maing, Speier und Worms ihren nachträglichen Beitritt zu biefen Abmachungen ablehnten, fo icheint auch hierin wieder Abolis Sand ju ertennen. Denn am 28, und 30. Oct. 1388 ichlog er, ber alte Stäbtefeind, mit eben biefen Städten geheime Bundniffe, beren Biel wieder die Absetzung bes Konigs bilbet. Roch dazu hatte er fich von diesem, ber alfo von feinem Doppelfpiel nichts geahnt haben tann, borber am 4. Oct. die ausbrudliche Erlaubnig ju einem Bundnig mit jenen Städten ertheilen laffen. Im folgenden Jahre feben wir ihn bann eifrig babin wirten, die burch den neuen Musbruch bes großen Städtefriegs in Schwaben, Baiern und am Rhein ingwischen entftandenen Feindfeligkeiten, nachdem bie Tage von Doffingen und Worms bie Riederlage ber Stadte befiegelt hatten, wieder zu beschwichtigen, um Raum für seine weiteren Plane im Reich ju gewinnen. Da gerschnitt aber fein frühzeitiger Tod biefe emfig gesponnenen Faben. Gegen Ende bes Jahres 1389 war er in feiner befonders getreuen Stadt Erfurt, um bafelbit die Stiftung der Univerfitat gu vollziehen. Roch am 24. 3an. 1390 fertigte er bort eine Urfunde aus. Gleich barauf erlag er au Beiligenftadt einer ichmerghaften Rrantheit. Die Schriftsteller ber Beit ruhmen feine Rlugheit und Tapferfeit, wie die Umficht feiner Bermaltung. Gin beigendes Spottaebicht auf Die Fürsten, um 1385 gedichtet, gablt ibn bagegen unter bie oberften Schalfsnarren bes Reichs; bin und ber mit mahrer Tafchenfpielertunft, wiffe er ftets ba gu fteben, wo bas Glud am beften fei. b. Liliencron.

Abolf II., Ergbifchof von Daing, Graf von Raffau, Sohn bes Grafen Abolf II. von der Walramischen Linie des Saufes Raffau, Grogneffe des vorbergebenden. Er trat als jungerer Cobn in ben geiftlichen Stand, ward Domberr au Maing, als folder Provifor gu Erfurt und oberfter Amtmann auf bem Rufteberg im Gichsfeld. Mis ber Papft ben Ergbischof Diether von Jenburg am 21. Mug. 1461 feiner Burbe entfette, marb Al. an feine Stelle ernannt, nachdem ichon vorher Raifer Friedrich bagu feine Genehmigung ertheilt hatte. Diether beichloß, fich im Ergitift ju behaupten und verbundete fich feinerfeits mit bem Bialgarafen Friedrich und bem Grafen Bhilipp von Rakenelnbogen. A. aber ichloß ein Bundnig mit Pfalggraf Ludwig von Beldeng, Martgraf Rarl pon Baben und Graf Ulrich von Burtemberg. Die Ctabt Maing entichied fich für Diether, nachdem fie lange mit beiden Barteien unterhandelt hatte. Das Ergitift mar theils in Abolis, theils in Diethers Gewalt und ber Rampf gog fich bin und ber, balb gu bes Ginen, balb gu bes Undern Gunften. 3m October 1462 murbe gwar 2. Gerr ber Ctabt Maing; bamit mar inbeffen ber Rrieg nicht ju Ende. Die Bemühungen des Papftes und des Raifers blieben lange erfolglos, bis am 12. Oct. 1463 gu Zeilsheim, jum Theil burch angewandte Lift, ein Bergleich ju Stande fam, bemgufolge Diether feinem Rachfolger bas Rurschwert überlieferte. A. bemuhte fich, in Zeiten ber Rube die bem Ergftift geschlagenen Bunden zu beilen, Sandel und Bandel, auch Bucht und Sitte unter ben Clerifern ju heben. Er ftarb am 6. Cept. 1475 ju Eltville, wo er feine Refibeng genommen hatte, nachdem er ben verdrängten Diether jum Rachfolger empfohlen hatte. Balther.

Abolf Friedrich I., Herzog von Medlenburg-Schwerin, geb. 15. Dec. 1588, Sohn des Herzogs Iohann VII. und der Sophie, Herzog Abolfs von Holftein Tochter, regierte seit 16. April 1608 gemeinschaftlich mit seinem Bruder Johann Albrecht II. in Medlenburg-Schwerin, seit 22. Juli 1610 auch in Güstrow. Landestheilung 1621: ersterer erhielt Medlenburg-Schwerin. Beide traten 1623 dem Desensiber Bündniß der niedersächsischen Kreisstände bei,

juchten sich im Kriege neutral zu verhalten, unterstützten aber heimlich die dänischen Truppen des Königs Christian, wurden deshalb von den Kaiserlichen unter Tilly nach dem Siege bei Lutter als Feinde behandelt. 19. Jan. 1628 stellte der Kaiser auf dem Schlosse Brandis in Böhmen eine Urkunde aus, durch welche er die Herzoge ihres Landes entsetzte und Wallenstein zunächst unterpfändlich, am 16. Juni 1629 erblich mit demselben belehnte. Im Mai 1628 verließen sie, von jenem gedrängt, das Land, in welches sie nach seinem Sturze im Mai 1631 mit Hülse der schwedischen Truppen zurücklehrten. Sie mußten den Schweden hierfür vorläusig Wismar mit der Insel Poel und dem Umte Neukloster und Warnemünde abtreten, welche Landestheile, außer Warnemünde, dieselben definitiv durch den westphälischen Frieden 1648 erhielten, wogegen Herzog A. Fr. in den Besith der Visthimer Schwerin und Ratzeburg, als nun weltlicher Fürstenthümer, und der Johanniter-Comthurei Mirow gelangte. Er starb am 27. Febr. 1658.

Tagebuch des Herzogs Abolf Friedrich 1611—47 (Mscrpt. im großt). Archiv zu Schwerin) im Auszuge gedr. in v. Lützow, Medl. Gesch. III. S. 148 und Medl. Jahrb. XII. S. 59.

Adolf Friedrich II., Herzog von Medlenburg-Strelit, geb. 19. Oct. 1658, jüngster Sohn des Herzogs Abolf Friedrich I. und der Marie Katharine, des Herzogs von Braunschweig-Danneberg Tochter. Er beanspruchte nach dem Tode seines Schwiegervaters, Herzogs Gustav Adolf von Medlenburg-Güstrow († 26. Oct. 1695), die Nachsolge in diesem Herzogthum, verglich sich aber am 8. März 1701 zu Hamburg mit dem Herzog Friedrich Wilhelm von Medlenburg-Schwerin dahin, daß das Herzogthum Güstrow diesem zusallen und er selbst das Fürstenthum Razeburg, die Herzschaft Stargard mit den Comthureien Mirow und Kemerow und einen Antheil am Bohzenburger Elbzoll (jährlich 9000 Thr.) erblich und als selbständiges Herzogthum erhalten solle. Hiedurch ist das Herzogthum (jeht Großherzogthum) Medlenburg-Strelit gebildet. Er starb am 12. Mai 1708.

Abolf, Fürst von Anhalt (Zerbster Linie), Bischof von Merseburg, einer der Gegner Luther's bei seinem ersten Austreten, geb. 16. Oct. 1458, † 24. März 1526 zu Merseburg. Ein Sohn Abolfs I., bezog er 1471 die Universität Leipzig. Obwol er sich zum Eintritt in den geistlichen Stand entschloß, behielt er doch noch während längerer Zeit Antheil an der Regierung seiner Stammlande, auf die er erst 1508 sörmlich verzichtete. 1488 ward er Dompropst zu Magdeburg, erhielt 1490 die Priesterweiße, ward 1507 von Bischof Thilo von Mersedurg zum Coadzutor angenommen und solgte diesem 1514 als Bischof. Seine Berwaltung des Stistes war umsichtig und gedeihlich. Daneben predigte und lehrte er. Obwol in der Rechtsertigungslehre mit Luther einverstanden, war er doch allen Eingriffen in die bestehende Kirchenordnung in seinem friedlichen Sinne abhold. Luther's Bücher ließ er 1520 verdrennen und verdot 1522 das Lesen seiner Bibelübersehung. 1523 (nicht 1524) bewog er Gerzog Georg zur Ausweisung des Magister Fröschel aus Leipzig.

Adolf Wilhelm, Herzog von Sachfen = Eifenach, war der Sohn Herzog Wilhelms IV. von Sachfen = Weimar und der Frau Eleonore Sophia, geborenen Fürstin zu Anhalt. A. W. war geb. 15. Mai 1632. Schon in seinem neunzehnten Lebensjahre bereiste er fremde Länder, namentlich Frankreich, dann nahm er im J. 1656 bei dem Könige Karl Gustav von Schweden, der damals gegen Polen Krieg führte, Kriegsdienste als Oberst, und zeichnete sich durch Muth und Tapserkeit aus. Er gerieth aber in einem Tressen zu Fühnen in kaiserliche Gesangenschaft, aus welcher er durch Auswechselung gegen einen kaiser-

lichen Oberft befreit wurde. Als er im 3. 1661 wieder nach Schweben gewift war, verlieb ihm ber Ronig Rarl Guftav die Stelle eines Generalmajors der Infanterie mit einem Gehalte von 2000 Thalern. Rach dem Tode feines Baters (1662) theilte A. 2B. mit feinen brei Brubern Johann Ernft, Johann Beorg und Bernhard die baterlichen Lander, bei welcher Gelegenheit er Echlog, Amt und Stadt Gifenach, Amt Gerftungen und Saus Breitenbach, Amt Lichtenberg und die Stadt Oftheim erhielt, während die Wilhelmsburg, der große welfche Garten, die Refidenz Weimar, das haus Wartburg, die Zillbach nebft bem bagu gehörigen Holge, die Land- und Trantsteuer, die Saal-, Ilmen- und Berrafloge und Anderes allen vier Brüdern gemeinschaftlich verblieben. Die Stadt Gisenach wurde feine Residenz, Zacharias Brufchent von Lindenhosen fein Geheimrath, Landesdirector und Oberauffeher zu Gifenach. 3m 3. 1663 . bermahlte fich A. 2B. mit ber Pringeffin Maria Elifabeth, einer Tochter Bergog Augusts von Braunschweig. Er zeugte mit ihr fünf Gohne, von benen vier ihre Beburt nicht lange überlebten und ber lette, erft nach seinem Tobe geboren, ihnen bereits im britten Jahre feines Alters nachftarb. Abolf Bilhelms Landestheil fiel feinen brei Brübern gu. Er ftarb 21. Nov. 1668 gu Gifenach. Geine Bittwe heirathete im 3. 1676 ben Bergog Albrecht von Cachfen-Coburg und ftarb erft 1687.

Abolph: Joh. Traugott A., Arzt, den 4. Dec. 1728 in Hirchberg geboren, wurde, nachdem er 1758 in Halle zum Doctor der Arzneiwissenschaft promobirt worden war, 1760 als Prof. ord. der Anatomie und Chirurgie nach Helmstädt, 1768 in gleicher Eigenschaft nach Altdorf berusen, wo er am 11. April 1771 starb. Seine litterarischen Leistungen (cf. Haller, Bibl. anat. II. 560. Bibl. chir. II. 468) beschränken sich auf einige wenig bedeutende akademische Gelegenheitsschriften theils anatomisch-physiologischer, theils chirurgischer Ratur. — (Oratio funebris in obitum Adolphi. Alt. 1771. Fol.)

Abolphi: Christian Mich. A., Arzt, geb. 14. Aug. 1676 in Hirschberg, ging, nachbem er in Leipzig und Halle seine medicinischen Studien begonnen, 1702 nach Utrecht, wo er den Doctorgrad erlangte, habilitirte sich sodann in Leipzig als praktischer Arzt, wurde 1706 Mitglied des Frauen-Collegiums, trat 1722 als Mitglied in die medicinische Facultät ein und erlag 13. Oct. 1753 einem längeren Siechthum. — A. hat den Rus nicht nur eines großen Arztes, sondern auch eines wahren Menschensreundes hinterlassen; von seiner litterarischen Thätigkeit (vergl. das Berzeichniß derselben in Comment. Lips. III. p. 170) besiehen wir, außer zahlreichen Beiträgen zu den Ephemeriden der Leopold. Atademie, nur 28 kleinere akademische, vorzugsweise die medicinische Geographie, Balneologie und Hygiene behandelnde Schristen, welche, nach den Materien geordnet, in acht Fascikeln gesammelt (Lips. 1725—1747. 4) erschienen sind. —— A. war einer der ersten deutschen Aerzte, welche der medicinischen Topographie

Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Aborian: Karl v. A., öfterreichischer Generalmajor, geb. 1744 zu Abony in Ungarn, gesallen bei Genola 4. Nov. 1799. Er diente mit Auszeichnung in dem Türkenkriege von 1788—90 und in den italienischen Feldzügen gegen die französische Republik. Für seine Berdienste um den glücklichen Ausfall des Tressens von Savigliano, 17. Sept. 1799, ward er zum Generalmajor ernannt. In der Schlacht vom 4. Rov. entschied er mit seiner Brigade durch die Erstürmung Genola's den Sieg, wobei ihn die tödtliche Kugel tras.

Sirtenfeld u. Mehnert, Defterr. Mil. Conversationsler. v. Janko. Aborne: Anselm A., Abornes ober Aborno, Freiherr von Corthuh, Diplomat, Palaftinasahrer, geb. 8. Dec. 1424, ermordet in Schottland von 122 Abriaens.

Merander Gordon, Graf von huntley, am 23. Jan. 1483. Er stammt aus einer alten flamischen Familie. Beter und Jacob A. verdantt Brugge Die Grbauung ber fogenannten Berufalemfirche nach bem febr ichlecht copirten Muffer ber Grabfirche in Jerufalem. Ueber ben Bilbungsgang Unfelms ift nur Beniges befannt. Er verlegte fich auf die Sprachen, auf die lateinifche Litteratur, und übte fich in ben ritterlichen Turnieren. Man fucht umfonft nach weiteren Rachrichten über fein Leben, bis man vernimmt, bag Rarl ber Ruhne, Bergog bon Burgund, ihm auftrug, bas Morgenland gu befuchen. Der eroberungsfüchtige Fürft hatte nämlich, auf Anftiftung des Papftes Paul II. nichts Geringeres vor, als diefes Land ber "Geiben" ju erobern; bereits Philipp ber Butige hat fich feit 1461 mit biefem Plan getragen. Go reifte benn A. 1470 über Rom nach Tunis, Aegupten, auf den Berg Sinai und nach Jerufalem. Etwas buntelhaft ift bie Angabe; daß er, bon Rarl gefandt, bem immer ein Rreuging bor Augen fchwebte, 1478 ben Ronig bon Berfien, Uffum Raffan gegen ben Gultan pon Megypten friegerisch ftimmen follte; es blieb ohne Erfolg. Cbenfo wenig ift es aufgetlart, bag er ichon auf ber erften Reife als Ritter bes Ronigs ber Schotten beim Ronige von Tunis fich vorftellte; benn bie Berbindungen mit jenem Sofe datiren doch erft vom 3. 1471, in welchem er Maria Stuart, Schwefter Jacobs III., mit ihrem Gemahl Boyd nach Schottland be-In der Baterftadt Brugge, wo A. jum Burgermeifter gewählt ward, neigte fein Bludftern fich jum Untergange; angeflagt als Berfchwender öffentlicher Gelber und als Gunftling bes Bergogs Rarl von Burgund, wurde er seiner Aemter entsett. Er trat dann unter König Jacob III. in ben Staatsbienft, ber für ihn ein fo trauriges Enbe nahm. Bon ber erften Reife ift ein Bericht, welcher jedoch den Erwartungen nicht entspricht, aber auch vom Berausgeber, E. be la Cofte, burch ju freie Bearbeitung verunftaltet wurde, 1855 in Bruffel frangofisch erschienen. Gine lateinische Sandschrift, mahricheinlich von mehr Werth, findet fich in der Staatsbibliothet gu Paris: Anselmi Adurni, equitis hierosolymitani, ordinis scotici, Jacobi III., Scotorum regis, et Caroli Burgundici consiliarii, baronis in Corthuy et Eilekins, domini in Ronsele et Ghend-Brugge, Itinerarium Hierosolymitanum et Sinaïticum, 1470.

Jules de St. Genois, Les Voyageurs belges, I. 30 sqq. I. Iobler,

Abrigens: Gerardus A., häufiger Gerardus Drunaeus genannt, geb. in Drunen bei Waalwijk, † 23. Jan. 1601 in Rethy in Brabant (bei Turnhout), wo er als Pjarrer angestellt war. Borher war er Canonicus bes Prämonstratenserordens in Tongerloo. Bon seinen zahlreichen lateinischen Schriften (Sinustabellen, Taseln ber Rectascensionen, Parallaxentaselln, Tasel für die beweglichen Festtage von 1582 bis 1601, über das Astrolabium, ein Kalendarium histor. et poetic. 1c.), welche im Kloster in Tongerloo ausbewahrt wurden, scheint feine gedruckt worden zu sein, doch werden sie von den Angehörigen des Ordens sehr gerühmt. Auch als Bersertiger mathematischer und astronomischer Instrumente soll A. sich sehr ausgezeichnet haben.

Quetelet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges (Bruxelles 1864) p. 128. Cantor.

Adriaens: Lucas A. oder Adriaenssone (Sohn von Adrian), Maler von Antwerpen, † vor dem 11. Jan. 1493. Jm J. 1459 ward er als Frei-meister in die dortige Lucasgilde aufgenommen, deren Borstand (Dekan) er dann fünfmal, 1469, 1472, 1475, 1480 u. 1483 wurde. Da kein Künstler so oft dieses Amt bekleidet hatte, so muß sich Lucas eines bedeutenden Ansehens bei seinen Genossen erfreut haben. Unter seiner Borstandschaft wurde in der Zunst eine Abtheilung für Beredsamkeit (Rederykkamer), genannt die "Bioliere

Bloem" errichtet. Lucas arbeitete 1467 für die Liebsrauenkirche von Antwerpen, im solgenden Jahre für die berühmten "Entremets" von Brügge und lieferte die Zeichnungen für die Fenster der Kirche Saint-Brice zu Tournai. Mit Unrecht hat man ihn diese Glasgemälde selbst aussühren lassen und ihn so zum Glasmaler gemacht. Den 19. Jan. 1493 sindet sich "Margriete Boldericz" als Wittwe von Lucas A. erwähnt. In den Kirchenrechnungen von Unstrer Lieben Frau zu Antwerpen 1495 wird ein Legat als bezahlt verzeichnet, das der Maler der Kirche vermacht hatte. Lange vor 1493 wird er sonach nicht gestorben sein. Als Schüler traten bei ihm ein: 1470 Machiel Floris, 1472 Mennesen van der Baert und Willesen Danoels (Daneels?), 1484 Willesen van Kessele. Es ist zu bedauern, daß sich sür jest von diesem, wie es scheint, jehr bedeutenden Meister seine Gemälde nachweisen lassen.

Abriaenssen: Alexander A., Stilllebenmaler, getauft 17. Jan. 1587 in der Jacobskirche zu Antwerpen, † daselbst 30. Oct. 1661. Im J. 1597/98 wurde er als Schüler von A. van Laeck und 1610/11 als Freimeister in das Liggere der Antwerpener Malergilde eingeschrieben. A. gehört zu den ausgezichnetsten Malern jener bescheidenen Gattung, sein Vortrag ist volltommen in der Manier des Kubens, dessen freie Darstellung und lebendiges frisches Colorit von dem größten Cinslusse aus ihn waren. Besonders that er sich in der Malerei von Fischen hervor, doch gelangen ihm auch Früchte, Blumen, Vögel, Gesäße auf das vortresslichzte. In Breite der Behandlung, in durchsichtiger und wahrer zurde und freier Anordnung charakterisirt er sich als ächten Jögling der Antwerpener Schule. Gemälde von ihm (j. Meyer's Künstlerler.) besinden sich in den Galerien von Berlin (3), Pommersselden, Madrid (4), Antwerpen (1) und an anderen Orten.

Mit Unrecht hat man von zwei Stillsebenmalern Alexander Abriaenssen bem Aeltern und dem Jüngern gesprochen. W. S.

Abriaenssen: Emanuel A., genannt Hadrianus, Adrianus, berühmter Lautenist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. zu Antwerpen, aus Anversstammend. Er hat herausgegeben eine Sammlung von 195, durch ihn in Lautentabulatur gebrachten Tonstüden verschiedener Bersasser: "Pratum musicum longe amoenissimum etc.", Antverp. 1584 und noch mehrsach ausgelegt; enthält Singstücke verschiedener Art, desgleichen Passamzzi, Gagliarden, Allemanden, Bransle und andere Tänze, omnia ad Testudinis Tabulaturam sideliter redacta. Unter den Componisten sind Jacq. Berchem, Ferabosco, Feretti, Lassus, Ph. de Monte, Palestrina, Chprian de Rore, Aless. Striggio, Hubert Waelrant, Jacq. de Bert u. A. m.

Adrian: Johann Balentin A., Dichter und Schriftsteller, geb. 17. Sept. 1793 zu Klingenberg bei Aschaffenburg, † 18. Juni 1864. Er besuchte 1806—10 die Schule zu Miltenberg, das Ghmnasium zu Aschassenburg und die dort neu errichtete Karlsuniversität, machte als Freiwilliger den Freiheitstrieg mit und blieb etwa 2 Jahre in Frankreich. Nach dem Friedensschlusse besuchte er nochmals die Universität und zwar Würzburg, um historische und philologische Studien zu treiben. Nachdem er während der J. 1816 und 1817 theils privatisit, theils am Hossmann'schen Erziehungsinstitute in Rödelheim bei Franksurt a. M. als Lehrer gewirft hatte, besucht er 1819 die Schweiz und Italien und wurde 1820 Erzieher der Söhne des Grasen Winzingerode, legte jedoch später diese Stelle nieder, um sich nach Paris und London zu begeben. Nach seiner

124 Abrianus.

Rücksehr wurde er 1823 als außerordentlicher Professor der neueren Sprachen und Litteratur nach Gießen berusen, zugleich mit dem Auftrage, die dortige Universitätsdibliothef wieder in Ordnung zu bringen, ein Geschäft, zu welchem er sich die Besähigung bei seinen Arbeiten an der Würzburger Universitätsdibliothef erworben hatte. Nachdem er ein Jahr darauf ordentlicher Prosessor geworden war und 1827 eine abermalige Reise nach England gemacht hatte, wurde er

1830 jum erften Universitätsbibliothefar ernannt.

A. übersetzte Byron's erzählende Gedichte und Einiges von Walter Scott, sowie Bandello's Novellen und Alfieri's Birginia. Ein Band eigener Erzählungen erschien 1820; andere Erzählungen und Gedichte sind theils in dem eine Reihe von Jahren hindurch von ihm herausgegebenen Kheinsichen Taschenbuche (Frankfurt a. M. bei Sauerländer), theils in anderen Zeitschriften gedruckt. Eine Frucht seiner englischen Reisen waren die 1826 — 27 erschienenen 2 Bände "Bilder aus England", "Reuestes Gemälde von London", 1829, und "Stizzen aus England", 1830, welche ihrer Zeit viel gelesen wurden. Seine "Grundzüge zu einer provençalischen Grammatit", 1825, wurden bald durch die Forschungen Anderer überholt. In den letzten Jahrzehenten seines Lebens widmete A. seine Thätigkeit vorzugsweise der Gießener Universitätsbibliothek, deren von ihm gearbeiteter Handschriftenkatalog 1840 erschien und Zusähe dazu 1842. Derselben Beschäftigung entsprangen auch seine "Mittheilungen aus Handschriften und selben Drucken".

Adrianus: Cornelius A., eigentlich Abrianfen, ein Franciscaner, im Bolfsmunde Bruder Cornel von Brügge genannt, geb. zu Dortrecht 1521, † 13. Juli 1588. Er trat frühzeitig in den Orden, war im Gebräischen und ben claffischen Sprachen wohl bewandert, auch Lector derfelben. Weit mehr aber galt er als machtiger Rangel- und Bolfsredner, namentlich in Brugge, wo er, gulett als Guardian, an 30 Jahre lebte und wirfte. Durch feine Bortrage, in beren Bereich er mit Borliebe Die Borgange best firchlichen und politifden Lebens 30g, schuf er fich ebenfo begeifterte Anhanger, wie bittere Feinde. Gin wider ihn zuerst 1569 gedrucktes Pamphlet, die: "Historie van C. Cornelis Adriansen van Dordrecht", welches fein Berhaltnig zu feinen Beichtfindern ichwer verbächtigte, ihn aufreizender Reden gegen bie Obrigfeiten von Brugge und Flandern, gegen die Generalftaaten und die verbundeten Edelleute, fowie der Blasphemien gegen Gott und Ratur und blutdurftiger Reben wider bie Reformirten bezichtigte, ift felbft noch nach feinem Tode immer von neuem wieder aufgelegt worden (neuerdings in deutscher leberfetung erschienen), fo bag fogar feine in Babbing's "Scriptores ord. Minorum" mitgetheilte Grabichrift barauf anspielt. Er war eben durch und durch ein politischer Parteimann. Anhänger im Bolte liegen fich aber burch jene Angriffe nicht beirren, er tonnte feinem Predigeramt bis an feinen Tob ungeftort fortleben. - Seine "Conciones" und fein Wert "De septem sacramentis" gehören zu ben litterarischen Seltenheiten.

Adriauns: Matthäus A., Hebräift des 16. Jahrhunderts, von jüdist spanischer Herfunft, aber frühzeitig in Deutschland und zum Christenthum übergetreten. Er war Arzt, ist indessen bekannter durch seine Lehrthätigkeit in der hebräischen Sprache. Rachdem er Reuchlin kennen gelernt und Conrad Bellikan im Hebräischen unterrichtet hatte, wurde er der Lehrer der Söhne Joh. Amorbach's in Basel, des Fabritius Capito in Bruchsal und 1513 Lehrer des Hebräischen in Heidelberg, wo z. B. Johann Brenz und Johann Dekolampad seinen Unterricht genossen. Durch des Erasmus Empsehlung kam er 1517 an das neu eingerichtete Collegium trilingue in Löwen, das er aber, obwol man die größten Hoffnungen auf ihn gesetzt hatte, schon 1519 verließ, nachdem er

ner Rede die Ansicht ausgesprochen, der h. Hieronymus sei ein oft irrender sch gewesen, und sich dadurch Schmähungen des Latomus zugezogen hatte. rücksichtsloser Freimuth, aber auch seine Kleinlichteit und Unverträglichkeit nihn nirgends lange weilen. Sie vertrieben ihn auch 1521 von Witten, wo er von Luther zuerst mit offenen Armen ausgenommen worden war Manche, wie den später berühmten Balentin Trohendorf, im Hebräischen weisen hatte. Ob er sich dann nach Leipzig oder Freiburg gewandt hat wann er gestorben ist, ist nicht bekannt. Seine "Introductio in linguam asam" und seine hebräische llebersehung einiger christlicher Gebete gehören zu größten litterarischen Seltenheiten; aber weniger durch sie, als durch den ihm ertheilten Unterricht hat er sich den Ruhm eines der tüchtigsten Kenner Hebräischen aus jener Zeit erwarten.

L. Geiger, Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland. Breslau 370. S. 41-48. 134. Geiger.

Mbridem: Chriftian M. ober van Adrichum, geb. in Delft 14. Febr. 3, † 20. Juni 1585; Cohn des Abrian Rlaasz, Burgermeifter gu Delft, nete fich der Theologie, wurde 1566 jum Priefter geweiht, und befleidete uf die Stelle eines Superior des St. Barbaraflosters in seiner Geburtsstadt. porguglicher Gunft ftand er bei Maximilian von Burgund, ber ihn Bater bugenben Barbara zu nennen pflegte. Beim erften Sturm ber Reformation se er nicht nur aus Delft, sondern aus seinem Baterlande überhaupt veren und lebte zulegt in Roln. Unter dem namen Chriftianus Crucius er eine "Vita Jesu Christi ex IV Evangelistis breviter contexta", Anten 1578, heraus. In Koln beschäftigte er fich bor allem mit Jerusalem bem beil. Lande, und veröffentlichte unter dem lateinisch jugeftugten Ramen ichomius: "Iervsalem, sicvt Christi tempore florvit, et suburbanorum, niorumque historiarum eius breuis descriptio", Colon. 1584, auch 1588, 2. Dann das ganze heil. Land umfaffend: "Theatrum terrae Sanctae et Biblim Historiarym cum tabulis geographicis", Colon. 1590, ferner 1593, 1600, 3, 1628, 1682. Diefem auch in verschiedene Sprachen übersehten Theatrum in "Chronicon duplex" angehängt. Abrichem's Schriften find mit großem g gearbeitet; fie werden febr häufig benutt und werden, nicht ohne Being, heute noch hier und ba angeführt.

Tobler, Bibliographia geograph. Palaest. 209 ss. I. Iobler.

Megiding: M. Petrus A. (Billis) niederländischer Gelehrter und Suift, geb. zu Antwerpen 1486, † 1533. Er war aus angesehener und wohlnder Familie: fein Bater, Ritolaus Gillis, ber 1518 achtzig Jahre alt , war ftabtischer Beamter und wird von Erasmus wegen feiner Rechtfenheit und Mildthätigfeit gerühmt. - Bon Aegidius' Lebensverhaltniffen ift iges befannt. Seit 1510 war er Stadtfchreiber von Antwerpen, Bereits b lebte er in gludlicher Ehe, die mit Kindern gefegnet wurde. Seine Beheit wird von Erasmus als durch übermäßiges Studium angegriffen gebert. - Seine hohe Bilbung und feine Bedeutung als Forberer bes buismus werden befundet durch die ehrenvolle Erwähnung, welche ihm von en der Beften feiner Zeit vielfach zu Theil wird, und noch mehr durch die ge Freundschaft, die ihn mit einem Morus und einem Erasmus verband. rer besuchte ihn, von Erasmus empfohlen, in Antwerpen, als er fich in atsgeschäften in Belgien aufhielt (1515); im folgenden Jahre widmete er feine "Utopia", worin er ben jungeren Freund, beffen Bescheidenheit, Treue, nden Wit, Gelehrsamkeit und elegante Sprache er nicht genug preisen kann, Einführer feines Reifenden auftreten lagt. - Bereits 1503 ftand A. in 126 Welft.

Briefwechfel mit Grasmus. Das intime Berhaltnig bauerte fort: Grasmus wohnte geitweife im Gillis'ichen Saufe, fo in ben erften Monaten von 1517; et verfaßte für A., ben er feinen Achates und feinen Bylades nannte, ein Sochzeitsgebicht; gemeinsame Freunde vergleichen wol Beibe mit Caftor und Pollur. -Mit vielen anderen ausgezeichneten Dannern verfehrte 2. auf freundschaftlichem Fuße: fo mit Bives, Sieron. Busleyden, Martin Dorp, Joh, van be Poel, Begtus Rhenanus, 3ob. Babius, Dirt Martens. Mit Letterem wirfte er bei mehreren Ausgaben gelehrter Werte, als Revifor bes Tertes, als Berjaffer von Ginleitungen und Zueignungen in Berfen und in Brofa, bon Spigrammen ic. -So feben wir ihn thatig bei ber Martens'ichen Ausgabe ber Briefe Bolitian's (Antwerpen 1510), beim Nejop (Löwen 1513), bei ber "Utopia" (1517). Auch zwei Sammlungen Grasmischer Briefe hat er beforgt, die erfte 1516, die zweite behufs Berbefferung eines groben Drudfehlers in einem Briefe von Budaus 1517. -Um die römischrechtliche Quellenkunde hat fich A. verdient gemacht durch die Berausgabe (nach bem Parifer Cober 4496?) bes feither als "Epitome Aegidii" bezeichneten Auszugs aus bem alaricianischen Breviar. Das von Anfang an feltene Buch ift, wie die "Topica" Everardi's, bem Rangler Le Sauvaige gewibmet, und bei Martens zu Löwen (nicht zu Antwerpen) gebruckt 1517, also acht Jahre bevor Bouchard die weftgothischen Gaius und Paulus herausgab. - Gine Threnodie von A. auf Maximilians Tod, nebit Widmung an ben Antwerpener Abvocaten Jacob Tutor und verschiedenen Grabichriften (1519) ift in Augsburg gebruckt worden und abgedruckt im II. Theile von Freher's Rer. Germ. Script .-3m folgenden Jahre berfaßte ber gelehrte Stadtichreiber bie Argumente gu dreigehn Schaufpielen und Bildern, welche die Stadt Antwerpen gu Ehren Rarls V. veranftaltete (Antwerpen, Sillen 1520). Roch verfaßte er ein "Enchiridium principis ac magistri christiani". Mehrere Briefe bes A. find theils bei Erasmus, theils am Gingange verschiebener Bucher gu finden. - Bgl. gu ben die Sauptquelle bilbenden Briefen: Brit, in den Memoires couronnes de l'Acad. roy. de Belgique und berf. im Messager des sciences et des arts 1864; ferner van Meghem, Biogr. de Thierry Martens, 1852-66. Ribier.

Melft: Malerjamilie. Evert van A. wird in Houbraten's Schouburgh der Nederlantsche Kunstschilders als ein Maler von Früchten, Sarnischen ze. ermahnt; er foll nach ihm im 3. 1602 ju Delft geb. und 1658 geft. fein. - Debr Ruhm erwarb fich fein Reffe und Schüler Billem ban A., † 1679, ber fich gewöhnlich Guillelmo van Aelst zeichnete. Das Jahr feiner Geburt wußte Soubraten nicht; wenn man 1620 angegeben hat, fo scheint dies nur auf der von Descamps, Vie des Peintres flamands, an den Rand geschriebenen Jahresgahl gu beruben. Bier Jahre foll er nach Soubraten in Frantreich, fieben in Italien verweilt haben, befonders in Floreng, wo ihm der Großherzog eine golbene Rette und Debaille verehrte. 1656 aus Italien jurudgefehrt, brachte er einige Beit in feiner Geburtsftadt Delft gu, bann jog er nach Umfterbam, wo er ftarb. Er malte mit etwas fühler, aber flarer und harmonischer Farbe, und in forgfältiger Behandlung Blumen, Bogel, Jagdgerathe, Fifche, Früchte: feine Bilber (val. Deper's Runftlerler.) haben in Die porguglichften Rabinette 23. Schmidt. Eingang gefunden.

Aelst: Ricolaus van A., Kupserstecher, geb. zu Brüssel 1526, † nach 1613, wahrscheinlich ein Schüler von Hieron. Cod zu Antwerpen. Er ließ sich (ob schon 1550 oder erst später, ist bestritten) zu Rom als Kunstverleger nieder und gab hier viele Stiche nach Ger. Alberti, Besp. Strada, A. Brambilla, Ann. Carracio, Ricciavelli, Tempesta, Giulio Romano, Chigi u. A. heraus. Ein Berzeichniß seiner Werke gibt Meyer's Künstlerlexikon. Was davon er selbst etwa auch gestochen hat, läßt sich nicht bestimmen.

Memilie Juliane, Brafin ju Schwarzburg = Rudolftadt, befannte wmme Lieberdichterin, Gemahlin des Grafen Albert Anton, geb. Grafin ju Barby und Mithlingen, geb. 19. Aug. 1637 in Rudolftadt, wofelbft ihre Eltern fich mibielten, um ben zu jener Zeit um Barby wuthenden Kriegsverheerungen gu mtgehen, † 2. Dec. 1706. — Fünf Jahre alt tam fie nach der Eltern Tode vieder nach Rudolftadt und wurde mit den fünf Rindern des Grafen Ludwig Bunther I. gemeinschaftlich erzogen, wobei sich schon frühzeitig bas innige Beraltniß zu Ludomilie Elifabeth (f. diefe), der zweiten schwarzburgischen Liederichterin auf gleichem Gemuths = und Glaubensleben entwickelte. Graf Albert Inton von Schwarzburg-Rudolftadt erfor fie 1665 zu feiner Gemahlin und als olde wirkte fie nicht nur für ihr Land, in allem Guten, in Frommigfeit und Bottesfurcht vorangehend (fie war Mitglied der vom Kangler A. Fritsch gerundeten "fruchtbringenden Jesusgesellschaft"), fondern lebt auch bis beute fort ben frommen Liedern, die fie in edlem Wetteifer mit ihrer Bflegeschwefter ndomilie Elifabeth dichtete, und beren Angahl fich auf 600 belaufen mag; febr iele davon find in die Gefangbucher aufgenommen worden, obwol fie junachft u ihrer eigenen Erbauung dichtete. Die britte Ausgabe bes erften Rudolftabter befangbuches enthält beren 46; in ber bon ihr veranftalteten Sammlung: "Geiftiche Lieder und Gebete bor und nach Erlangung des gottlichen Chejegens aus andesmütterlichem Berg, Mund und Sand ihren Landestindern zu erwünschter erbauung mitgetheilt", Rubolftadt 1683, gehoren ihr breißig. 1685 erschien ine zweite Sammlung unter dem Titel: "Tägliches Morgen=, Mittags= und ibendopfer, bestehend in Gebet = Seufgern und geiftlichen Liedern", Rudolftadt auch Lieber von Ludomilie Glifabeth und Anderen enthaltend); eine britte ammlung: "Rühlwaffer in großer Sike des Kreuzes und der Trübfglen oder priftliche Kreuz-Lieder und Sprüche", Rudolftadt 1685, darunter 12 Lieder on ihr; eine vierte erbauliche Schrift ohne Lieder: "Allerlei Speceren zum ifen Geruch für ben herrn, b. i. geiftliche Reimgebete und Ceufgerlein", Rubolabt 1685, 2. Aufl. 1714. Rach ihrem Tobe erschien 1714 eine vermehrte Sammlung ihrer Lieber: "Der Freundin des Lammes täglicher Umgang mit Eine weitere Sammlung 1742: "Der Freundin bes Lammes geiftlicher Frautschmud", der als zweiter Theil "Der Freundin des Lammes täglicher Umang mit Gott" und als britter Theil 1770 (jum Erfate für "Das Rühlmaffer") Der Freundin des Lammes Kreut-Schule und Todes-Betrachtungen" hinzugefügt Doch finden fich hierin auch viele von A. J. nicht herstammende lieber. Das befannteste ihrer Lieber, jum Bolfseigenthum geworben, ift: "Wer beiß, wie nahe mir mein Ende" zc., auch badurch bemerkenswerth, daß über deffen Berfaffer ein beftiger Streit unter ben Symnologen jener Zeit entftand.

Programme und Funeralien, erschienen nach der Gr. Aemil. Juliane und ihres Gemahls Tode. Pasig, Der Gr. Aemilie Juliane von Schwarzburg-Kudolstadt geistliche Lieder, Halle 1855.

Acmilius, auch Nemplius ober Emilius, ursprünglich Georg Demler: Beiftlicher und Botaniter, geb. 25. Juni 1517 zu Mansselb, † 22. Mai 1569 u Stolberg. Seinen Bater, ben Bergmann Nicolaus O., nennt Luther unter en Freunden seiner Eltern. Er bezog im Herbste 1532 die Universität Wittenerg, um Theologie zu studiren. Ohne Zweisel hier besreundete er sich mit Bal. Cordus, der ihm nicht nur Belehrungen über Pflanzen ertheilte, sondern hm auch einige seiner Schriften im Manuscripte vorlegte, zu denen dann O. Zusähe machte, welche Cour. Gesner später veröffentlicht hat. Im Frühjahr 1540 ing er als Rector der lateinischen Schule nach Siegen mit einem Empsehlungschreiben Luther's, der ihn als "gar einen sonderlichen seinen Gesellen, dazu auch till und sittig" bezeichnet. Hier übertrug er einen französischen Text zu Holbein's

Tobtentang (1547), sowie spater und gwar für die Zwede feiner Schule bie Sonntagsevangelien (1549) und Epifteln (1551) in lateinische Sexameter, wobei er fich 3oh. Spangenberg's als Lehrers in der Berstunft ruhmt. 3m 3. 1553 ward er als Generalfuperintendent nach Stolberg berufen, nachdem er zuvor in Wittenberg die Burbe eines Doctors der Theologie erworben. Auch dort nahm er fich insbesondere bes Schulunterrichts an und schrieb eine turge populare Ueberficht bes Katechismus 1557, auch "Etl. schone Propheceien ober weiffagendes n. Teftam. von Chrifto" in beutschen Berfen, 1560. Ginige andere poetische Werte führt Pantaleon im Selbenbuch 3, 290 auf. Trot feiner Friedfertigleit hatte er fpater von dem hofprediger Sixtus Amandus manche Angriffe ju erleiden. Für die Botanit war er durch Auffuchen der damals noch fo wenig bekannten beutschen Pflangen und durch Gultur feltener Gemächje thatig, bon benen er manche burch (nicht gebruckte) Gebichte verherrlichte. Gegner (De hortis Germanicis), 3. Bauhin und 3. Thol citiren ihn öfter. - (Dgl. Irmifd, Einige Botaniter bes 16. Jahrhunderts. [Programm.] Condershaufen 1862.) Beifen.

Aeminga: Siegfried Cajo v. A., Jurift, in Mölln, einem medlenburgischen Dorfe, wo sein Bater Prediger war, geb. 3. Sept. 1710, studirte anfangs Theologie, seit 1733 aber in Greisswald und Halle Rechtswifsenschaft; promovirte in Greisswald 1741, 1745 ordentl. Prosessor daselbst, 1749 nach Aug. Balthajar's Fortgang Director des Consistoriums, 1750 geadelt und † 25. Mai 1768. Der Universität hinterließ er ein bedeutendes Legat zu Stipen-

bien und für die Geiftlichen ber Ritolaifirche.

Sein Brudersohn Karl Siegfried Abraham, zu Greifswald, wo der Bater Archidiaconus war, 6. Juli 1749 geboren, promodirt daselbst 1771, Abdocat beim Schwedisch - Pommerschen Tribunal zu Wismar und Privatdocent, † 2. Febr. 1786. — Beide haben nur Dissertationen hinterlassen (vgl. Meusel Lex.), jener hauptsächlich über Criminal- und Kirchenrecht, dieser über öffentliches und Privatrecht. Sie verdienen gleichwol der Erwähnung wegen des bedeutenden Einflusses, den sie ihrer Zeit als geschätzte Lehrer ausgeübt haben.

Fr. Rehfeld, Memoria S. C. ab Aeminga. 1768. Kofegarten, Gefch. d. Universität Greifswalde I. 290. v. Stinging.

Medinus: Frang Albert A., Theologe u. Philosoph, geb. 15. Rov. 1673 ju Bangte im Medlenburgifchen, † 14. Febr. 1750. Rachbem er ju Roftod und Jena ftubirt, wurde er 1696 Magifter ber Philosophie und übernahm 1709 bas Rectorat ber Domichule zu Rageburg. Darauf wurde er 1712 als außerord. Projeffor ber Logit nach Roftod berufen, trat 1721 als ord. Projeffor in die theologische Facultät über, übernahm auch feit 1723 höhere firchliche Memter und ftarb als Confiftorialrath und Generalsuperintenbent. A. ift ein fehr fruchtbarer Schriftfteller auf bem Gebiete ber Theologie und Philofophie (val. Meufel's Ber.). Er gehort mehr ber Geschichte ber protestantischen Theologie, als ber Philosophie an. Wir heben inbeffen feine "Indroductio in philosophiam" 1714, vermehrt 1718, hervor, die bas gange Syftem ber Wiffenichaften, Logit, Metaphyfit, Phyfit, naturliche Theologie, Ethit und Bolitif umfaßt und in einer Geschichte ber Encyclopadie der Philosophie zu beruchfichtigen ware. A. verrath die Schule von J. A. Schmid und charafterifirt fich burch ein gewiffes eflectisches Berfahren, eine theologifirende Richtung und die Opposition gegen die Philosophie feiner Beit. Seiner theologischen Richtung nach hulbigt er ber bamals zu Roftod herrichenden ftrenglutherischen, antimpftischen, antipietiftischen und antirationaliftischen Orthoboxie. Seine theologische Antrittsrebe hanbelt von ben jetigen innern Blagen ber lutherifchen Rirche und ben Bflichten eines Gottesgelehrten bei berfelben. Beim Reformationsjubilaum 1717

Mepinus. 129

erweist er in einer eigenen Dissertation, daß Luther's Kesormation ein opus divinum; in verschiedenen Thesenreihen (1713—28) behandelt er die neueren in der lutherischen Kirche entstandenen Controversen; vertheidigt die lutherische Kirche gegen den Borwurf der Häresse (1711), aber auch die lutherische Abendmahlslehre gegen die damals in Magdeburg ausgesommene Keherei des Franksurter Mathematikers und Rostoder Baumeisters Leonh. Christian Sturm, den sogen. Loiutismus (f. Frank, Gesch, der prot. Theol. II. S. 239); besonders aber betheiligte er sich an dem Kampse der lutherischen Orthodoxie gegen den Pietismus, Chiliasmus ("De pietatis ad christianismum necessitudine" 1728, "De evangelio aeterno") und gegen die Lehren des Schmärmers J. C. Dippel: seine Schrift "Mataeologiae fanaticae compendium ex Dippelii scriptis collectum etc." 1721 bezeichnet Buddeus als die aussührlichste und pünktlichste Widerlegung der Schwärmerei des christlichen Demokritus.

J. Ch. Bergmann, Progr. funebr. memoriae monumentum, Rostoch 1750, fol. H. Becker: Sacrum exequiis F. A. Aepini, Rostoch 1750, fol. Schmerfahl, Rachrichten Th. II. S. 136. Rostochium litteratum p. 363.

Richter. Bagenmann.

Mebinus: Frang Ulrich Theodofius A., Mathematiter und Phyfiter, geb. 13. Dec. 1724 in Roftod, ftubirte bort und in Jena Mathematit und Medicin und wurde 1747 nach Bertheibigung feiner Differtation über die Curven, welche ein fallender Körper beschreibt, Doctor und Privatdocent. Nachdem er von 1755-1757 bas Umt eines Professors ber Aftronomie bei ber fonigl. Atademie der Wiffenschaften in Berlin belleidet hatte, wurde er in letterem Jahre Mitglied ber Afademie in Betersburg, erhielt die Aufficht des Unterrichts der Cabetten und wurde Studiendirector des Groffürsten, nachmaligen Raifers Paul. Bon der Raiferin Katharina mit der Aufsicht der Normalschulen betraut, wurde er 1797 bom Raifer Baul jum Gebeimrath ernannt, jog fich balb barauf nach Dorpat in bas Privatleben gurud und ftarb dort 10. August 1802. Die Schriften ber Berliner und Betersburger Atademie enthalten gablreiche mathematische, physitalische und aftronomische Arbeiten von ihm (vgl. Meufel, G. T. und Poggendorf, Biogr. Handwörterbuch). Für die Geschichte der Clektricität ist sein "Tentamen theoriae electricitatis et magnetismi", Petrop. 1759, injofern von Bebeutung, als er darin jum erften Dale die Erscheinungen ber Rechnung guganglich machte. Auch gab er zuerft die Theorie des elettrischen Condensators und des Glettrophor.

Mepinus: Johann A., lutherischer Theolog, geb. 1499 ju Biefar in ber Mart Brandenburg, + 13. Mai 1553. Sein beutscher Rame war hoed ober 5 och, welchen er in aineirog übersette. Nicht gewiß ift, ob er Franciscaner gewesen fei. Durch Studien in Wittenberg für die Reformation gewonnen hatte er in Brandenburg unter Kurfürst Joachim bafür zu leiden, fand aber dann in Bommern ein Unterfommen als Lehrer, zuerst in Greifswald und 1525 als Rector in Stralfund. Bon ba wurde er 1529 nach Samburg berufen und bon feinem Lehrer Bugenhagen, der bamals die Ginführung der Reformation in Samburg leitete, ju St. Betri als Paftor eingeführt; 1532 wurde er bort als erfter lutherischer Superindentent und als Paftor am Dom eingesett. In biefen Aemtern blieb er bis an feinen Tob: 1533 wurde er gufammen mit Bugenhagen und Cajpar Eruziger in Wittenberg unter Luther's Borfit und mit einer Disputation über Thesen Melanchthon's jum Doctor creirt. Im J. 1534 nach England bernfen, fonnte er fich nicht entschließen, die Scheibung Ronig Beinrichs VIII. gutzuheißen. In seinem Gutachten über bas Augsburger Interim, über Ofiander's und Major's Lehre ftand er bei ben ftrengeren Lutheranern, ohne mit Melanchthon barüber ju gerfallen. 3m 3. 1544 hatte er aber im Erflarungen bes

16. u. 68. Pfalms eine früher auch von Luther vertheidigte Meinung vorgebracht, die Erlöfung Chrifti mare nicht volltommen gewesen, wenn er nicht auch die Sollenftrafen für die Gunden ber Menichen getragen hatte, und fo habe er benn auch, mahrend fein Leib im Grabe gelegen habe, als lette Stufe feiner Erniedrigung por feiner Erhöhung an feiner Seele in ber Bolle Schmerzen bes Todes erlitten. Erft im 3. 1549 machten ihm einige feiner Collegen in Samburg bies als Irrlehre jum Borwurf, und predigten gegen ihn; und als ein vom Rathe verlangtes Gutachten Melanchthon's Die Streitfrage für ichwer enticheibbar, aber nicht fur fo wichtig erflarte, daß barüber in Rirchen und Schulen gelehrt werden muffe, und als hiernach bas fernere Streiten verboten wurde, mußten drei hamburgische Geiftliche, welche fich nicht fügen wollten, abgesett werben, mabrend Mevinus' Unbanger von Auswärtigen als Infernaliften bezeichnet und getadelt wurden. Dies gab julegt Beranlaffung, daß auch ber neunte Artifel ber Concordienformel eine Erflarung darüber abgab, aber barin auch die Unbegreiflichfeit bes Begenftandes anerkannte und von unnugen Streitfragen abmahnte. Roch nach feinem Tobe pries ein Epigramm Melanchthon's Aepinus' reine Lehre und reinen Banbel. 3oh. Magbeburgius verfaßte ein mit feinem Bildnif verfebenes Epitaphium, Samburg 1553.

Moller's Cimbria litt. T. II. p. 17-25. Pland, Brot. Lehrb. V. 1.

S. 252 ff. Lappenberg, Samb. Buchbrudergeschichte S. 34.

Sente.

Acpli: Joh. Melchior A., Arzt, 1744 in Dießenhofen geboren, lebte anfangs als Arzt in seiner Heimath, wurde später zum fürstl. hohenzollerischsiegmaringischen Hospathe und Leibarzte ernannt, und † 14. Jan. 1813 in Constanz, nachdem er in den letzten Jahren seines Lebens in Folge schwerer Erkrantung sich vollständig von der Praxis zurüczuziehen gezwungen gewesen war. — A. ist vorzugsweise wegen seiner vortresslichen Vorschristen über die Behandlung der Nachgeburtsperiode, resp. über die Indication zu künstlicher Entsernung der Nachgeburt zu nennen ("Die sichere Zurücklassung der Nachgeburt in bestimmten Fällen" 2c. 1776); er gehört mit zu den ersten Geburtshelsern, welche rationelle Grundsähe in dieser Beziehung ausgesprochen haben; seine übrigen litterarischen Leistungen sind nicht bedeutend.

Alex. Aepli (Reffe), Denkmal auf J. M. Aepli. St. Gallen 1815. 8. A. Hirich.

Merffen: Cornelius ban A., herr b. Sppt, Staatsmann, geb. ju Bruffel 1543, + im Saag 1627. Stadtichreiber und Benfionar bon Bruffel, ward er als Bertreter ber Stadt nach bem Saag in die Generalftaaten geschidt. Seit 1584 find die Beichluffe berfelben von ihm als Amtsichreiber unterzeichnet, definitiv angestellt als solcher ward er jedoch erft, nachdem 1585 Bruffel fich Ronia Philipp II, wieder unterworfen und A. infolge beffen fein bortiges Amt wie feine Befigungen eingebugt hatte. Er fpielt fortan eine hervorragende Rolle in ber oranisch-reformirten Partei. - 218 ber Abmiral Mendoga nach ber Schlacht bei Nieuport als Gefangener in Woerden und im Sagg verweilte und bei diefer Gelegenheit Friedensverhandlungen anzuknüpfen fuchte, ward neben Olben Barneveld A. jum Unterhandler mit ihm und bem vom Erghergog Albrecht gefandten Frangiscaner Joh. Meben ernannt. Bu Billo verhandelte er mit ihnen (4. Mai 1602) einen 8monatlichen Baffenftillftand, ben Olden Barneveld an ber Spige ber bem Frieden geneigten Bartei wol aufnahm, weil man im Fall ber Fortsetzung bes Krieges die wachsende Macht Morigens b. Raffau fürchtete. Bei biefem Zwiefpalt ließ fich aber A., befonders durch feinen Cobn, einen ber beftigften Gegner Olben Barnevelb's, auf Die Geite bes Bringen gieben, wodurch er balb in eine zweibeutige Stellung gerieth. Dies ward burch Merffen. 131

Tolgenden Zwischenfall noch verschlimmert. Mit Buftimmung bes Pringen ging er in Barnepeld's Auftrag ju geheimen Befprechungen mit Denen am 14. Dai nach Delft. Diefer gab ihm junächst im Ramen bes Erzherzogs feine Besitzungen in Bruffel gurud und überreichte ibm für feine Unterftugung bei ben Friedensunterhandlungen einen toftbaren Ring und eine hohe Geldverschreibung von A. nahm bie Beichente nach einigem Bebenten, um die Bertraulichkeit bes Unterhandlers nicht zu ftoren, an, machte aber nach feiner Rudtehr fofort bem Bringen wie ben Generalftaaten Angeige bavon. Gleichwol erhob fich gegen ihn bas Berücht ber Beftechlichfeit, bas fich auch burch eine Erflärung Olden Barneveld's in den Generalstaaten und die öffentliche Rudgabe ber Geschenke an einen Bruffeler Gefandten nicht beschwichtigen ließ. Ungeachtet ber Bertheibigung, Die Olden Barneveld ihm hierbei ju Theil werden ließ, gehörte bennoch A. bernach zu beffen eifrigften Antlagern. - 1623 gog A. fich feines hoben Alters wegen von den Beichaften gurud. Er hinterließ 4 Rinder: ben befannten Frant (f. b.), Jacob, Berrn v. Triangel, Brafibenten bes Rathe von Brabant, Johann, Berrn v. Wernhout und Cornelis. Alberdingt Thijm.

Merifen: Frang von A., Staatsmann, Cohn bes Cornelis b. A. (f. b.), geb. ju Bruffel 1572, † 27. Dec. 1641 im Saag, ein Staatsmann bon icharfem Berftand, ber aber unter bem außeren Schein ber Gradheit eine gefährliche Ameibeutigfeit barg: babei ein gewandter und feiner Stilift. Rachbem er gu Leiben gum Doctor ber Rechte promovirt war, gab ihn ber Bater einige Beit in Die Leitung bes berühmten frangofischen Protestantenführers Philipp Duplessis Mornay, wobei er in Franfreich Land und Leute gut tennen lernte. tehrte er nach einer Reife burch Stalien 1596 nach Holland gurud. 1598 begleitete er als Gecretar die Befandtichaft, welche unter Olben Barnveld nach Frantreich ging, um Beinrich IV. bom Frieden mit Spanien gurudguhalten und Da eben jeht der staatische Gesandte in Baris starb, ward der erst 26jährige A. Bu feinem Rachfolger ernannt, mit der Inftruction, die guten Beziehungen Brifchen ben Staaten und Frankreich aufs forgfamfte gu pflegen. machte ber ju Berbins am 2. Mai 1598 geschloffene Frieben zwischen Spanien und Frankreich feine Stellung bochft fchwierig. Geine Schreiben (herausgegeben bon Breede 1846) geben eine flare und lehrreiche Darftellung ber politischen Berhaltniffe biefer Beit. Wenn Al. ben Konig Beinrich nicht gur Erneuerung feines Krieges gegen Spanien zu bewegen vermochte, fo erwirkte er wenigftens Geldunterftugungen für die Staaten, welche die von diefen letteren mabrend ber Briege Beinrichs mit Spanien und der Lique ihm vorgeftredten Summen bei weitem Abertrafen. Rur fah ber Gefandte, je mehr die Roth ber Staaten in ihrem Rriege mit den Spaniern ftieg, um fo bestimmter bei dem Ronige die Abficht, feine Gilfe fich durch territorialen Gewinn bezahlen zu laffen, bervortreten. Geine Berichte über biefe Bendung ber frangofifchen Bolitit haben Olden Barneveld in dem Entschluffe bestärft, mit den Spaniern fich zu vertragen. 2018 am 9. April 1609 ber Baffenftillstand zwifchen Spanien und ben Rieberlanden geichloffen war, blieb A. als Gefandter am frangofifchen Sofe und ward von Beinrich IV, mit Auszeichnung behandelt. Des Königs Tod aber, 1610, erichutterte feine Stellung. Denn Maria v. Medicis, ber fpanifchen Alliang geneigt, migtraute ihm und bem Staatstangler Billerop war er ichon burch feine u tiefen Ginblide in die frangofischen Angelegenheiten im Bege. Als er baber 1613 feinen Abschied, wol taum im Ernfte, forderte, benutte man bies gerne, um ihn unter ehrenvollsten Formen ju beseitigen, und als er feine Rudfendung nach Frankreich im Saga burchzuseken trachtete, ward fie burch offene Schritte bes frangofischen Gefandten du Maurier hintertrieben. Bielleicht mag 21. nicht mit Unrecht Olben Barneveld einen Sauptantheil an feinem Fall bei; er tritt 132 Aertien.

seitbem als bessen erbittertster Gegner auf und trug hauptsächlich zu den gewaltsamen Maßregeln gegen ihn bei. Er galt auch für den Bersasser der Pamphlete, welche Olden Barneveld des Einverständnisses mit den Spaniern und des Berrathes am Baterland anklagten. Olden Barneveld's Entgegnungen gegen diese und ähnliche Schriften bezichtigten A. wiederum, in Paris das Interesse der Staaten verrathen, ja die Unterwerfung der Staaten unter den König von Frankreich geplant zu haben. Olden Barneveld erlag bekanntlich in diesem Rampse. A., auf nicht rechtsgültige Weise naturalissirt, ward 1619 vom Prinzen Statthalter nicht nur in die Generalstaaten trotz lebhasten Widerspruchs innerhalb berselben, sondern auch in die Zahl der Richter über den gesangenen Olden Barneveld gebracht, dessen haupt am 13. Mai 1619 siel.

Am französischen Hose war man höchst erbittert gegen A.; ja als dieser 1620 zur Ratification eines Vertrags nach Venedig geschickt, sich zugleich an verschiedenen deutschen Höfen sür die Interessen des Königs von Böhmen, Friedrichs v. d. Psalz, zu verwenden hatte, verbot Ludwig XIII. seinem Gesandten in Deutschland mit A. zusammenzutressen. Während dieser Abwesenheit vom Haag siel sogar auf A. der Verdacht, an dem Verbrechen zweier Falschmünzer, die man dort enthauptete, nicht ganz unbetheiligt zu sein. Im J. 1625 sinden wir jedoch A. wieder auf seiner Gesandtschaft in Frankreich und von dem inzwischen eingetretenen Richelieu mit allen Ehren empfangen, ohne daß es ihm doch gelang, den Cardinal zu einer Allianz gegen Oesterreich zu bereden.

Seit Moritsens Tod (1625) tritt A. im Uebrigen wenig mehr hervor. Im J. 1640 wählte ihn die holländische Ritterschaft noch einmal in die Generalstaaten, und im Jahre seines Todes (1641) sinden wir ihn mit einer Botzschaft an den englischen Hof betraut, um für Wilhelm, den Sohn des Statthalters Friedrich Geinrich, um die Hand Maria's, der Tochter Karls I., zu werben.

Alberdingt Thiim.

Mertsen: Malersamilie. Pieter A. (Aerts, Arijaensz), wegen seiner Größe "de lange Pier" genannt, geb. zu Amsterdam, † 1573. Wenn die silberne Dentmünze der Bibliothek von Brüssel, welche einen Prosilkopf zeigt mit der Umschrift: PETRVS. AERTS. AET. LV und dem Datum 1560 wirklich ihn vorstellt, dann wäre also seine Gedurt um 1505 zu sehen. Er war der Sohn eines gleichnamigen Strumpswirkers, zeigte früh Reigung zur Kunst und lernte in der Wertstätte des Amsterdamer Malers Alaert Claeszen, der seiner Zeit Ruf genoß. Dann aber begad er sich nach Antwerpen, wo er 1535 in die St. Lucasgilde als freier Meister ausgenommen wurde und 1546 einen Schüler, Fernande van Balen, empfing. 1552 erward er sich auch das Bürgerrecht. Später kam er wieder in seine Baterstadt zurück, wo er 21. September 1573 in der alten Kirche bearaden wurde.

Pieter A. gehört zu ben ausgeprägtesten Meistern der niederländischen Schule, durchaus Realist und als solcher bestrebt, die gewöhnlichen Formen, so wie er sie sah, wiederzugeben, ohne Rücksicht auf den jedesmaligen Borwurf. Er malte Genrescenen und Stillleben, insbesondere besaß er in Küchenstücken eine große Geschicklichteit. Seine frästige Farbe und seine genaue Beobachtung der Natur machten ihn dasür geeignet, doch ist eine gewisse Schwere der Behandlung nicht zu verkennen. Daneben malte er aber auch viele Altarbilder, in denen sreilich eine genreartige und etwas niedrige Aussassischen Schule, die sich von den Italienern nicht ins Schlepptau nehmen ließ. Leider sind nach der Angabe Karl van Mander's seine Altarbilder, die er für die alte und neue Kirche von Amsterdam, für Delst, Löwen, Diest u. a. D. aussührte, durch den Bildersturm vom J. 1566 vernichtet worden. In Antwerpen, in der Kapelle des von J. van der Biest

geftifteten Sofpitals befindet fich ein Chriftus am Rreng in Form eines Triptuchons, der bei ihm am 12. Oct. 1546 bestellt worden war; ein anderer Christus am Rreug in reicher Composition befindet fich im Museum baselbit. Gehr charafteriftifch fur feine Reigung jum Genrehaften, überhaupt fur ben Uebergang ber biftorifchen in die Genremalerei ift die Kreugtragung im Berliner Mufeum, begeichnet mit 1552 December 22 p. a. Der beilige Borgang felbft ift nur nebenbei im Mittelgrunde behandelt, die Sauptfache aber ift die ausführliche Schilberung einer hinrichtung aus des Malers Beit, mit allen Scenen, wie fie damals bortommen mochten. Much ein Franciscaner und ein Dominicaner als Begleiter ber beiben Schächer fehlen nicht. Gin nortreffliches Bilb im Belvebere gu Bien ftellt Bauern bar, die gu Martte gieben; nicht minder vorzüglich ift ber Giertang (vom 3. 1557) im Mujeum gu Umfterbam. In Bommersfelben befindet fich eine Sifchhandlerin vom 3. 1568, im Ropenhagener Mufeum ein Ruchenftud vom 3. 1572. Berlin befitt noch eine Frau, die einen Anaben trägt, anscheinend bas Fragment eines größern Bilbes, und Raffel ein Ruchenftud. In ber alten Rirche gu Amfterbam find noch verichiebene Glasgemalbe nach feinen Zeichnungen borhanden.

Joachim Buedelaer, sein Schüler und Neffe seiner Gattin, bemühte sich auss treueste in seine Fußstapsen zu treten. Bon Aertsen's drei Söhnen erlangte besonders Pieter Rus, der 1603 zu Amsterdam 62 Jahr alt starb; van Mander schildert ihn zugleich als einen scharssinnigen und gelehrten Mann. Er hinterließ einen Sohn, der ansänglich in der Weise seines Baters malte, dann aber, weil zu sener Zeit wenig große Werke bestellt wurden, sich dem Porträtiren zuwandte, das übrigens auch der Vater ausübte. Auch Aert, der zweite Sohn des alten Pieter, der 1604 im Alter von etwa 54 Jahren noch lebte, wandte sich dem Bildnißmalen zu. Dirt, der dritte, 8 Jahren noch lebte, wandte sich dem Bildnißmalen zu. Dirt, der dritte, 8 Jahre jünger als Aert, ebenfalls Maler und Schüler des Vaters, begab sich nach Fontainebleau, wo er, wie es schein, ermordet wurde. Auf dem gemeinschaftlichen Grabstein des Vaters und der beiden Söhne in der alten Kirche zu Amsterdam lautete die alte, 1675 erneute Inschrift:

Den konstigen schilber Lange Pier Met ben 3yn zoonen leggen hier. K. van Mander, Het Leven der Schilbers. 1604.

28. Schmidt.

Achlinger: Hans A., geschickter Bilbhauer und Medailleur in München um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Von ihm besitzt das bairische Nationalmuseum zu München ein Relief in Solenhoser Stein, die Nachbildung eines Stiches von Marc Anton nach Nasael's Paris-Urtheil, mit seinem Monogramm und der Jahreszahl 1550 versehen. Es zeichnet sich durch seine und sorgfältige Behandlung aus. Im Nationalmuseum besindet sich serner eine silberne und vergoldete Denkmünze mit dem Bildnisse des Herzogs Albrecht V. von Baiern; sie trägt das Monogramm und das Jahr 1554.

Nesticampianus: Joh. Rhagins A., eigentlich Rad von Sommerfeld, geb. 1460, † 1520, studicte in Italien, wo er den Unterricht des berühmten Philipp Beroaldus empfing und sich mit Jacob Questemberg, einem in Rom zu hohen Ehren gekommenen Deutschen, besreundete, durch dessen Bermittlung er vielleicht auch den Dichterlorbeer vom Papste erhielt. Bon dort ging er nach Frankreich und kehrte von da, um die Wende des Jahrhunderts, nach Deutschland zurück, wo er im Lause eines Jahrzehnts eine große Anzahl von Städten und Universitäten besuchte, überall die neuen Studien mit großem Eiser verbreitend und auch den Kamps mit den Anhängern der alten Richtung nicht schenend. So lehrte er in Freiburg, wo er auch vom Kaiser den poetischen Lor-

beerkranz erhielt, in Speier, in Köln, — von einer Bertreibung aus dieser Stadt erzählt man wol, aber mit Unrecht — in Basel, Krasau, Frankfurt a. O., Leipzig. Hier kam es doch zu einem seindlichen Zusammenstoß. Nachdem nämlich A. einige Jahre eistig gelehrt, bewirkten die Gegner, die schon lange seindselige Absichten gehegt hatten, nach einer sehr heftigen Rede Aesticampianus, daß Herzog Georg von Sachsen der Bertreibung des kühnen Prosessor seine Billigung ertheilte. Welchen Eindruck diese Bertreibung machte und welche Bedeutung man ihr beilegte, zeigt der Umstand, daß der ganze Vorgang eine aussührliche Beschreibung in den Dunkelmännerdriesen erhielt. Von Leipzig ging A. nach Freiberg, wo damals eine lateinische Schule in hoher Blüthe stand, von da wurde er nach Wittenberg berusen. Hier schloß er sich eng an Luther und Melanchthon an und scheint, selbst zu deren Berwunderung, die theologische Richtung immer mehr versolgt zu haben. Aesticampianus' Bedeutung liegt vor Allem in seiner Lehrthätigkeit, denn seine schriftstellerische war nicht groß, und was er schried ist so überaus selten, daß wir es sast nur aus bibliographischen Ansührungen kennen.

Joh. Alb. Fabricii Biblioth, latina medii et înfimi aevi Tom. VI. p. 198 ss. Erhard, Gesch. des Wiederausblühens der Wissensch. III. S. 287 f. Böding, Hutteni Opera, Supplementum Tom. II. 293 ss. Geiger.

Acttenshover: Jose Anton A., turbairischer Rath und Archivar, geb. 7. Febr. 1711 in München, † 1775. Seine "Aurzgefaßte Geschichte der Herzoge von Baiern" (Regensburg 1767) liefert den Beweiß, wie vernachlässigt in Baiern um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Pflege der deutschen Sprache war. Auch an wissenschaftlichem Gehalt steht die genannte Schrift, sowol Text als Urkundenbuch, hinter den bairischen Geschichtswerfen des 17. Jahrhunderts zurück. In Fischer's Erdsolgegeschichte des Herzogthums Baiern (S. 124) sindet sich übrigens die Behauptung, daß Jos. Euchar Freiherr v. Obermahr der wirkliche Berfasser der "Aurzgefaßten Geschichte 2c." sei. — (Baader, Daß gelehrte Baiern S. 6.)

Affelmann: Johannes A. ober von Affeln, lutherifcher Theolog, geb. ju Soeft in Weftfalen 25. Nov. 1588, als Sohn eines bortigen Batriciers und Rathaberen Beinrich v. A.; ftubirte feit 1603 in Marburg unter ben beiben eifrigen Lutheranern Winkelmann und Menger, bann feit 1605 in Biegen, gulegt feit 1607 in Roftod, wurde hier 1609 als 21jähriger Jüngling Dr und Brof. ber Theologie und wirfte als folcher bis zu feinem Tod 28. Febr. 1624, geachtet von ben Beitgenoffen als ein Mann von großem Wiffen und Scharffinn, als Theolog von tadellofer Rechtgläubigkeit, von großer Rührigkeit, litterarifcher Fruchtbarkeit und polemifcher Schlagfertigfeit. Während fonit in Roftod ju jener Zeit eine milbere, biblijch-praftische Richtung vorherrichte, Die besonders in den beiden Tarnow und den beiden Quiftorp ihre Bertreter hatte, to reprafentirte A. bort bie ftrengorthodore Schul = und Streittheologie, Die in den meiften lutherischen Facultäten bes 17. Jahrhunderts die herrichende mar. Lebhaft betheiligte er fich mit einer Menge von Schriften und Differtationen an ben theologischen Beit- und Streitfragen über Die Berfon Chrifti, über Ubiquitat und Ständelehre, Sollenfahrt, Taufe und Abendmahl zc., wie an ber Polemit wiber Ratholiten und Calviniften, Chiliaften und Enthufiaften. 218 1618 Bergog Sans Albrecht bei feiner Bermählung mit einer Tochter bes Landgrafen Morit gleich biefem "Berbefferungen" in einigen Kirchen vornehmen, bas Brotbrechen einführen, Bilber und Altare wegnehmen und bies burch feinen Sofprebiger Rhuelius vertheibigen ließ, ba richtete A. gegen biefen eine heftige Streitichrift, die auch ben Bergog traf und ihn zu einer Beschwerbe bei ber Universität veranlagte. Aber A., gestütt auf die größere Partei, welche mit bem Bergog Abolf Friedrich gegen biefe Schritte jur Annäherung an die reformirte Kirche Affry. 135

war, suhr in seiner Polemit mit großer Heftigkeit fort bis an seinen vielleicht baburch beschleunigten frühen Tod. Gine Sammlung seiner Schristen ("Syntagma exercitationum acad.") hat noch 50 Jahre nach seinem Tode im J. 1674 Dr. Georg Möbius in Leipzig herauszugeben sich veranlaßt gesunden, in zwei Quartbänden, wovon der erste die "Scripta polemica", der zweite "S. exegetica" u. A. enthält; die Einleitung dietet eine kurze Lebensbeschreibung des Versassen. Bgl. außerbem Tholuck, Akad. Leben; Krabbe, Aus dem kirchlichen und wissenschaftlichen Leben Kostock S. 33 ff.

Uffry: Graf Ludwig August Philipp b'A., schweizerischer Staatsmann und Militar, geb. 1743 in Freiburg, + 26. Juni 1810. Gein Bater Graf Ludwig Auguft Auguftin, geb. 1713, † 1793, Generaloberfter ber Schweizer in frangofischen Diensten und 1759 frangofischer Gefandter im Saag, flammte aus einer alten Batricierfamilie, aus welcher in ben beiben letten 3ahrhunderten mehrere Glieder fich im frangofischen Rriegs-, andere im vaterländischen Staatebienft ausgezeichnet. A. trat ichon 1757 in frangofische Militarbienfte und durchlief in rafcher Reihenfolge alle militärischen Grabe bis jum Generallieutenant, in welcher Stellung er mahrend ber erften Jahre ber frangofischen Revolution ein Armeecorps am Oberrhein besehligte, bis ber 10. Aug. 1792 feine wie feines Baters militarifche Laufbahn beschloß und ihn gur Rudtehr in fein Baterland veranlagte. Ende 1797 furs por bem Ausbruch ber belvetischen Revolution in ben freiburgifchen Großen Rath und barauf jum Befehlshaber ber bortigen Truppen gewählt, fah er bei bem rafchen Ausbruch ber Revolution im frangofifchen Theil feines Beimathsortes bie Erfolglofigfeit eines bewaffneten Biberftands fofort ein, beftrebte fich baber vielmehr burch Magigung einen Burgerfrieg zu verhuten und jog fich barauf, nachdem Freiburg am 2. März 1798 ohne Schwertstreich capitulirt hatte, aus bem Staatsleben gurud. Erft als Rapoleon, um die Schweiz aus dem Buftande fünfjähriger Anarchie und bem Burgerfrieg ju retten, im Sept. 1802 beren Bermittlung übernahm, trat A. und war in fehr bedeutender Stellung wieber in bemfelben auf. Bon feinen Mitburgern in die fog. belvetische Consulta gewählt, mit welcher Rapoleon in Paris ben Blan einer neuen Berfaffung für die Schweig berieth, ftand er in berfelben an der Spige ber Foderaliften und war durch die Magigung, Ruhe und Burde feines Charafters, durch feine magvolle ebensoweit von dem revolutionären Treiben ber fog. Batrioten, als ben Reactionsplanen ber Berner Batricier entfernte politiiche Gefinnung, endlich burch feine Unbanglichfeit an Franfreich, an beffen Schicial nun einmal auch basjenige ber Schweig gefnupft mar, vorzugsweife gur Belleibung ber erften Stelle in bem neu conftituirten ichmeizerischen Staatswefen geeignet. Ihn ernannte baber napoleon jum erften Landammann ber Schweiz mit febr ausgebehnten Bollmachten und Al. verftand es bann auch bie neue (jog. Mediators-) Berjaffung (vom 19. Febr. 1803), welche auf dem Foderativprincip, qualeich aber auf der Anerkennung der Bolkstouperanetät und der Gleichbeit politischer Rechte beruhte, ohne wesentliche Störungen burchauführen und damit den Grund ju einer gehnjährigen Beriode außern und innern Friedens und materiellen und geiftigen Fortschritts zu legen, welche erft mit bem 29. Dec. 1813 infolge des Durchmariches ber Berbündeten endete. Nachdem 2. ber erften Berfammlung der Tagfahung im Juli 1803 ju Freiburg feine außerordentlichen Bollmachten gurudgegeben hatte, trat er am 1. Jan. 1804, wo die Directorialleitung an Bern überging, auch von ber Landammannswürde gurud und befleibete fortan bie Stelle eines Schultheißen feines Beimathscantons. Reben anbern untergeordneten Geschäften ward er aber auch mahrend biefer Zwischenzeit mit zwei wichtigen eidgenössischen Missionen betraut, zuerft im Dec. 1804 als Chef ber Deputation jur Begludwunschung Rapoleon's anläglich feiner Raiferfronung, dann im 3. 1805, bei der Eröffnung ber öfterreichifchen Krieges burch feine Abordnung an Napoleon nach Strafburg, behufs Auswirkung der Wahrung der schweizerischen Reutralität. Diese lettere Miffion war für A. um fo peinlicher, ift aber ein um fo ichoneres Zeugniß für feine republifanische Gefinnung, als die Tagfakung entgegen dem Willen Napoleon's nicht A., fondern Wattenwyl jum Bejehlshaber bes jur Dedung ber ichweizerischen Grenze aufgestellten Armeecorps gemählt hatte, und A. nun zugleich den darüber aufgebrachten Raifer beichwichtigen mußte. Um 1. Jan. 1809 wurde Al. nach Ablauf bes erften fechsjährigen Directorialcyclus wieber für ein Jahr Landammann ber Schweig, diesmal jedoch nicht mit außerordentlichen Bollmachten ausgestattet. Seine lette politische Wirtsamfeit mar feine Abordnung als Bertreter ber Schweig an Napoleon bei beffen Bermählung mit Marie Louise im April 1810, bei welchem Unlag ihn Rapoleon mit Gunftbezeugungen überhäufte und mit einem Jahrgehalt von 1800 Livres beschentte. Eben von biefer Miffion gurudgetehrt und im Begriff, ber in Bern versammelten Tagfagung über biefelbe Bericht zu erstatten, ftarb A. vom Schlage getroffen.

A. ift ohne Zweisel der um die Schweiz verdienteste Staatsmann der Mediatorszeit, vielleicht des 19. Jahrhunderts überhaupt. Obschon er weder durch Geist noch durch Kenntnisse besonders hervorragte, so hat er doch in der ihm von Napoleon zur Zeit des tiessten Unglücks der Schweiz angewiesenen Stellung durch richtige, consequente Durchsührung der Gedanken des Vermittlers, durch versöhnliche und maßvolle Politik eine neue, glücklichere Epoche der Schweiz inaugurirt, deren Fortdauer ihr viele jener Umwälzungen und Krisen erspart haben würde, welche die mit ihrem Sturz im Jahre 1814 ausgekommene Restau-

rationsherrichaft veranlagte.

Lut, Retrolog denkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrhundert, Aarau 1812. Gerard, Oraison fundbre de son Excellence le landamman d'Affry, Fribourg 1810 (beutsch Zürich 1810). Gist.

Mifprung: Johann Dichael A., Babagog und Bopularichriftfteller, geb. 21. Oct. 1748 gu Ulm, + ebenbafelbft 21. Marg 1808. Unter ben Mannern, welche bie Ideen ber Aufflarung in Deutschland ausbreiteten, nimmt A. wegen bes icharfen Ausbruds, welchen biefe Beitrichtung in feiner eigenartigen Berfonlichfeit fand, feine gang unbemertenswerthe Stelle ein. Mit bem Gelbitbewußtfein eines Autobibatten bie Unterftugungen und Aussichten verschmähenb, welche fich ihm in feinem Geburtsorte, wie er mit togmopolitischer Gefliffentlichfeit die Baterstadt nannte, barboten, pilgerte er als zweiundzwanzigjähriger Jungling beruflog in die Welt hinaus, immer mit bem Muth geftraft, fie beffern ju wollen, mabrend er die Ebnung feiner Bege ben erfinderifchen Bemuhungen edler Freunde - fie erwuchsen ihm aus bem Anschluß an einen befannten Orden - überließ. 1770 Sauslehrer in Bien, 1771 Profeffor ber beutichen Litteratur in Saros Patat. 1774 burch ben Antheil an einer freimuthigen Schrift über ben Buftand ber Gelehrfamteit in Wien genothigt, Defterreich ju verlaffen, reifte er über Karlsrube, wo er mit Klopftod befannt wurde, nach Deffau ju Bajebow, beffen geräuschvolles Betreiben einer an fich guten Sache ihm jedoch eine bleibende Berbindung gur Unmöglichfeit machte. Rach einem langeren Aufenthalte in Solland, beffen Berfaffung und Geschichte ihn angog, landete er wieder in Bien, fnupfte dafelbft einflugreiche Berbindungen, welche ibm ben Boften eines Regiftraturabjuncten ber Berrichaftstube in Ulm erwarben. gab aber diefe Stelle balb wieder auf und gründete eine Erziehungsanftalt in Beidelberg. 1791 bon ben Wogen ber frangofifchen Revolution, für beren Ibeen er anfänglich glübte, nach St. Gallen und Lindau berichlagen und aus letterem Orte von ben Defterreichern ausgewiefen, bann Secretar ber helvetifchen Regierung, in welcher Gigenschaft er mit ber Deportation Lavater's beauftragt wurde und eine Gesangenschaft im Sauptquartiere bes Generals Maffena ausfand, hierauf Sauslehrer in Reufchatel und St. Ballen, enbete er fein unftetes Leben als Professor ber griechischen Litteratur in Ulm. — Das Beste, was er geschrieben hat, find wol die Reise burch einige Cantone ber Gibgenoffenschaft und die Briefe über die vereinigten Niederlande, fowie die Bemertungen über die Abhandlungen König Friedrichs von der beutschen Litteratur, eine Schrift, Die ihn an die Seite Jerusalem's und Möfer's ftellt. Seine patriotische "Borftellung an feine liebe Obrigfeit", Frantf. 1776, in welcher er einen auf Rouffeau gegrundeten Realismus empfiehlt oder beffer befiehlt, trug ", dem fich publice ungebetten aufgeworfenen unverjohrnen Reformatori Gymnasii Ulmensis" trog der enthufiafifden Anzeige Schubart's ein scharfes obrigfeitliches Miffallen ein. Affprung's Geiftesrichtung war eine burchaus nüchterne: was fich nicht ber finnlichen Bahrnehmung und bem praftischen Berftanbe empfahl, hatte für ihn feinen Berth, Schöpfungen ber Phantafie liegen ihn falt, über religiofe Dinge gu fpotten, gewohnte er fich erft in späteren Jahren ab. Was ihn als Erzieher auszeichnet, ift die achtunggebietende Opposition gegen die Schlaffheit des Zeitalters, wobei er fich freilich in den bentbar berbften Formen gefiel, wie er auch von der Plattbeit der Basedowichen Richtung nicht freizusprechen ift.

Ricolai, Beschreibung einer Reise burch Deutschland IX. 100; Schmid, Joh. Mich. Afsprung, in den Würtb. Jahrbuch. Jahrg. 1865 S. 277 ff.

Fr. Breffel.

Ugdollo: Peter Alofius d'A., Marquis, Sohn bes Gregorio d'Agdollo, eines Raufmanns zu Benedig und furfachf. Refibenten bei ber bortigen Republit, trat in furfachi. Militärdienste, machte ben 7jahrigen Krieg mit, wurde 1768 Major, 1769 Flügeladjudant des Prinzen Raver und Obrifter der Schweizer= garde. Er hatte fich am 6. Juni 1764 mit der Wittwe des Feldmarichalls Rutowsti (eines natürlichen Sohnes Auguft bes Starten), einer geb. Fürstin Lubomirsta vermählt, boch ward biefes Chebundnig auf Bunich ber letteren geheim gehalten, weil fie ihren Rang bei Sofe nicht einbugen wollte. Er führte beshalb einen eigenen Sausftand, lebte aber bei ber geringen jahrlichen Benfion bon 600 Thirn, auf großem Tuge und machte fich durch feinen Aufwand und Bertehr mit angesehenen Personen am Sofe fehr bemertbar. Schon Pring Xaver hatte ihn zu geheimen Miffionen gebraucht und die Rurfürftin-Wittwe, Marie Antonie, eine Tochter Raifer Rarls VII. und Mutter bes regierenden Rurfürften Friedrich Auguft von Sachfen, ihn bei ihrer Abmefenheit von Dregden mit manderlei Auftragen betraut. Ramentlich benutte fie ihn im 3. 1776 gu geheimen Berhandlungen mit ben Miniftern ihres Cohnes, als es fich barum hanbelte, ihre für 200000 Thir. in Rom und ben Rieberlanden verfetten Juwelen einjulojen und fie von einer Schuldenlast von mehr als 700000 Thirn. durch Abtretung ihrer fünftigen, auf viele Millionen angeschlagenen Unfprüche an ben Modial-Rachlag des tinderlojen Rurf. Mag Jojeph von Baiern an ihren Gohn ju befreien. Der Marquis war zwar durch offene Burudfegung bei Beforderung gegen ben Rurfürften, besonders beffen Gunftling, ben Grafen Marcolini, febr erbittert, aber Intrigant wie er war, fpielte er boch boppeltes Spiel, bertehrte mit Marcolini viel und theilte gebeim ju haltende Briefe ber damals im Auslande lebenden Rurfürftin-Bittwe über biefe Angelegenheit an ihn ben fachf. Ministern mit, baneben jedoch bat er ben Konig von Preußen um Anstellung und bot fich ihm als Spion an, scheint auch Berbindungen mit Wien gehabt und der Raiferin Maria Therefia, welche ebenfalls entfernte Ansprüche auf jenen Rachlag hatte, die ber Rurfürftin gegen hohe Summen angeboten gu haben.

Großes Auffehen erregte baber feine am 16. Gept. 1776 erfolgte plot-

liche Berhaftung und Abführung auf die Feftung Königstein; er blieb bis an feinen am 27. Mug. 1800 erfolgten Tob Staatsgefangener. Der Grund feiner Berhaftung wurde als tiefes Geheimniß behandelt. Sogar feinen Miniftern berschwieg der Rurfurft die Urfache und die Gesandten auswärtiger Dachte bermochten, wie ihre Berichte lehren, ihren Gofen nichts als Berüchte barüber mitgutheilen. Rur der Rurfürft und beffen Mutter, auf beren Anregung Die Berhaftung erfolgte, tannten b'Agdollo's Bergeben. Der Kurfürft erklarte auch feinen Miniftern, bag bie Sache nur ihn berfonlich angebe, nichts mit jener Erbichaitsangelegenheit zu thun habe und beshalb nicht vor ben Staatsrath gehore. Es find teine Untersuchungsacten borhanden, find nach Allem auch nicht geführt worben. Gin fatholifcher Geiftlicher icheint ben Gefangenen vernommen und beffen Ausjagen mundlich bem Rurfürften binterbracht ju haben, fobann von bem Rangler ber Landesregierung auf Grund mundlicher Mittheilung bes Rurfurften über d'Agbollo's Bergeben und Ausfagen ein Gutachten über die Strafbarteit und Strafart abgegeben worden gu fein und darauf ber Rurfürft felbft feine Berurtheilung ju lebenslänglicher Feftungshaft gefällt zu haben.

Ein Theil der einschlagenden Correspondenz zwischen dem Kurfürsten und seiner Mutter, namentlich ein Schriftstuck des Marquis, das Schmähungen und Drohungen enthalten haben mag, scheint vom Kursürsten selbst vernichtet worden zu sein. Der Marquis hat sich niemals, selbst nicht in einem auf dem Sterbelager geschriebenen noch vorhandenen Briese an den Kursürsten, den er diesem nach seinem Tode zu übergeben sorgiam anordnete, über widersahrenes Un-

recht beflagt.

Weber, Beitrage jur Lebensgeschichte ber Kurfürstin Marie Antonie Walpurais, Bb. IV. Gautich.

Agilfrid: (Agelfredus, Egelfredus), ein Franke von vornehmer Hertunft, geb. am Ansang des 8. Jahrhunderts, Mönch von Elno, Abt von St. Bavo zu Gent und 765 Bischof des i. J. 714 von Maestricht nach Lüttich verlegten tongrischen Bisthums. Er war an Karls des Gr. Hose sehr angesehen und erhielt vom Könige manche Privilegien für sein Stift. Seiner Huth ward einer Angabe der Jahrbücher des Kl. Lobbes zusolge der besiegte Longobardentönig Desiderius mit seiner Gemahlin Ansa übergeben. Auch scheint er bei der Besehrung Sachsens und zwar in den Bezirken von Osnabrück betheiligt gewesen zu sein und nach nicht unglaubwürdiger Ueberlieserung hat er an dem genannten Orte eine Kirche gegründet. Er ist im J. 787 gestorben.

Alberdinat Thiim.

Manes von Boitiers, Gemahlin Raifer Beinrichs III., war die Tochter Bergog Wilhelms V. bes Großen von Aquitanien, bes mächtigften Berren im Weftfrankenreiche, + 1077. Da Beinrichs III. erfte Gemablin, Die Danin Gunhild, am 18. Juli 1038 in Italien gestorben war, schritt der Konig zu einer neuen Ghe mit A .: wie es icheint, murbe biefelbe burch Bermittlung ber Cluniacenfer gu Stande gebracht. Rachbem Beinrich im Oct. 1043 feine Braut an ben Grengen Burgunds empfangen, wurde bieselbe in Maing gefront und Ende Nov. Die Sochgeit mit ungewöhnlicher Pracht in Ingelbeim gefeiert. Als Beinrich 1046 nach Italien jog, begleitete ihn I. und empfing mit ihm am Beihnachtstage in Rom burch Papit Clemens II. Die faiferliche Rrone. Gie gebar junachft drei Tochter: Mathilbe, welche 1059 mit dem Bergoge Rudolf von Schwaben vermählt murbe, aber ichon ein Jahr fpater ftarb, Judith ober Sophie, welche in erfter Che den Ronig Salomo von Ungarn († 1097), in zweiter den Bergog Bladislaw I, von Bolen jum Gemahl hatte; und Abelheid, die Aebtiffin von Quedlinburg wurde; endlich am 11. Nov. 1050 wurde Beinrich IV. geboren, ein zweiter Cohn, Konrad (1052), ftarb nach brei Jahren. - Rach bem Tobe Agnes. 139

beinrichs III. (5. Oct. 1056) fiel A. Die ichwere Aufgabe gu, Die Regentichaft bes Reiches als Bormunderin ihres Sohnes zu führen; Papft Bictor II., bem ber fterbende Berricher Die Gorge fur Beib und Rind anvertraut hatte, ftand ihr treu gur Geite, ftarb aber bereits im Juli 1057. A. war ichon und gebildet, aber von fanftem und weichem Charafter; fie war durchaus nicht im Stande, Die Berrichaft mit bem nöthigen Rachbrud ju führen. Gie berfuchte baber, burch Rachgiebigfeit die Fürsten zu gewinnen und bie Rube im Reiche m wahren. Dem Bergog Gotfried bem Bartigen von Oberlothringen wurde bewits im 3. 1056 bie reiche Erbichaft feiner Gemahlin Beatrix, ber Wittwe bes Martarafen Bonifacius von Toscana jugeftanben und jugleich, wie es icheint, ber fünftige Befit von Spoleto, Camerino und Rieberlothringen jugefichert. Das bergogthum Baiern, welches ihr Beinrich III. übergeben hatte, gab fie 1061 aus ihrer Sand an Otto von Rordheim, Schwaben erhielt 1057 Ruboli von Rheinielben, ben 21. noch burch verwandtichaftliche Banbe an die Ronigsfamilie ju fnüpfen fuchte, Karnthen 1061 Berthold von Zähringen, alles Manner, welche baterhin die Sauptgegner Beinrichs IV. waren. Unfelbftandig, wie die Raiferin war, scheint fie meift bem Rathe ber Fürsten gesolgt zu fein, außerbem war fie leicht geneigt, Gunftlingen allzuviel Ginfluß zu geftatten; eine Zeit lang ftand ihr Bifchof Bunther von Bamberg nahe und fpater befonders ber Bifchof Beinnich von Augsburg. Rach außen bin war die Regentschaft ber Raiferin ungludlich. 3hr Schwiegersohn Salomo wurde aus Ungarn vertrieben, nachdem ein ibm jur Gulfe gefandtes heer geschlagen worden war; auch die italienischen Berhaltniffe nahmen durch Agnes' Energielofigfeit eine üble Wendung. Rach= em Gottfrieds Bruder, Papft Stephan X., deffen Ernennung A. nachträglich gebilligt hatte, geftorben war, wurde mit ihrer Einwilligung Nicolaus II. ermahlt und beffen bom romischen Stadtadel erhobener Gegenpapft Benedict verbranat. Ricolaus belehnte die Normannen mit Apulien und Calabrien: vielleicht beshalb wurde er im Commer ober Berbit 1060 von einer beutschen Synobe abgefest. Aber man that feine Schritte, burch Ernennung eines Rachfolgers ber Magregel Geltung ju verschaffen. Als bann Alexander II. ohne Benehmigung der Raiferin mit Gulfe der Rormannen den papftlichen Stuhl beflieg, ließ Diefelbe gwar am 28. Oct 1061 in Bafel ben Bifchof Cabalus von Barma jum Papite erheben, war aber nicht im Stande, denfelben nach Rom ju führen und Aleranders Sturg zu bewirfen. Die Schwäche, welche A. an ben Zag legte, veranlagte endlich eine Berichwörung ber beutschen Großen, an deren Spige ber Erzbischof Anno von Roln ftand; das Regiment ber Raiferin follte gefturgt werben, bas ber Fürften an feine Stelle treten. Go wurde benn im Mai 1062 in Raiferswerth Beinrich feiner harmlofen Mutter geraubt. Nichts beweift flarer die Gulflofigfeit ber Raiferin, als ber Umftand, daß fie feinen Berfuch jum Wiberftande machte; fie jog fich auf ihre Guter jurud und gab fich gang frommen Uebungen bin, benen fie fich ichon fruber gugeneigt hatte. Bald begab fie fich über bas Rlofter Fructaria nach Rom, nachbem fie bamals ober icon früher ben Schleier genommen. Sinfort hat A. feinen wirksamen Ginfluß mehr auf die beutschen Geschide ausgeübt, wenn fie auch noch öfters über bie Alpen tam. Go finden wir in ben erften Beiten ber Gelbftandigfeit beinrichs IV. (1065) häufig ihren Ramen in ben Urtunden genannt, auch 1067 war fie in Deutschland; 1072 erichien fie, begleitet von einer großen Schaar bon Monchen, um Beinrich mit Rudolf bon Schwaben auszufohnen und ebenfo 1074 in Begleitung ber papitlichen Legaten. Bahricheinlich wollte fie bamals ihren Sohn den Bunfchen und Forderungen Gregors VII, gunftig ftimmen. Tenn wie Al. ichon früher Die engften Beziehungen zu Clung gehegt hatte, b ichloß fie in Rom fich völlig bem Rreife Gilbebrands an; ihr vertrauter Freund war der Cardinal Peter Damiani, jener strenge Eiserer für Astese, von welchem wir noch mehrere an sie gerichtete Briese besitzen. So sehr Leherscheten die religiösen Sedanken die Kaiserin, daß sie selbst jener Fastensynode am 22. Febr. 1076 beiwohnte, auf welcher Gregor den Bannsluch gegen ihren Sohn schleuberte. Nachdem sie noch den Tag von Canossa und die Wahl Audossyum Gegenkönige erlebt hatte, erlag ihr von Fasten und Kasteiungen sast gam aufgezehrter Körper einem Fieberansall, am 14. Dec. 1077; sie wurde in St. Veter, in der Kapelle der heiligen Petronella bestattet.

Agnethler: Michael Gottlieb A., Botaniker und Rumismatiker, geb. in Hermannstadt 10. Juni 1719, † in Helmstädt 15. Juni 1752; ein Siebenbürger Sachse, bessen Familie ursprünglich Lang hieß und in Herrmannstadt lebte, aber aus dem sächsischen Marktsleden Agnethler stammte. Er studine 1742 in Halle, ward daselbst 1750 zum Dr. der Philosophie und 1751 der Medicin promovirt und in die kaiserl. Akademie der Natursorscher ausgenommen, bald nachher zum öffentl. Lehrer der Beredsamkeit, Alterthümer und der Dichtunst nach Helmstädt berusen, starb er schon in seinem 32. Jahre. Gleichwol hat er eine Reihe verdienstlicher Schriften, meistens botanischen und numismotischen Inhaltes herausgegeben (vgl. Trausch, Siebend. Schriftellerlex.). Die ersteren sind seine Arbeiten über Joh. Heinr. Schulze's und Martin Schmeizel's Sammlungen ("Beschreibungen des Schulzischen Münzkabinets", 4 Ih. 1750—51 12.) hervorzuheben.

Maobardus, Erzbischof von Enon, † 6. Juni 840. Dem Ramen nach frantischer ober burgundischer Abtunft, wird uns A., wenn wir von unfichen Rachrichten absehn, querft 792 genannt; er fam damals nach Lyon, wo die Ersbifchofe Abo und (feit 797) Leibrad im Sinne Rarls b. Gr. fur Rirche und Schule wirften und bas wiffenschaftliche Leben erneuerten. Unverfennbar ift ber Ginflut Leidrads auf U, der jenem erft als Chorbifchof gur Seite ftand und 816 als Ergbischof folgte. Wird auch A. in ben Quellenschriften jener Beit haufig ge nannt, fo find es doch noch mehr feine eigenen Schriften, welche uns ein Bild bon feinem leben und Wirten geben. Wie A. fein erzbischöfliches Regiment mit der Beröffentlichung eines Sirtenbriefes De modo regiminis ecclesiastici begann, fo hat er auch in ber Folge feine lebhafte und burchaus auf bas leben gerichtete Theilnahme an allen Staat ober Rirche bamals bewegenden Fragen burch eine Reihe von Gelegenheitsschriften des mannigfaltigften Inhalts betinbet. Diefe Schriften, am beften bon Baluge herausgegeben, zeichnen fich jumeift aus durch überfichtliche Anordnung des Stoffes, durch Rlarheit des Gedantens und bes Ausbruds, burch lebendigen, nothigenfalls auch fraftigen und ichgarfen Ton, burch Correctheit bes Lateins, wie es damals geschrieben wurde. Sie jewgen von Belefenheit in der Bibel, ben Rirchenvätern (namentlich Auguftin), ben Concilacten und Canones, und erheben fich doch über die Compilation au felbftanbiger Behandlung ber Themen. Gie laffen uns endlich A. als einen bielfeitig gebilbeten, für feine Beit recht aufgeflarten, von ber Sobeit feines Berufe und feiner Stellung durchbrungenen, für feine leberzeugung und Sache mit Warme, ja fchlieglich mit Leibenschaft eintretenben Mann ertennen. A. geißelt 3. B. den Aberglauben, daß Menschen Unwetter herausbeschwören tonnen, ber wirft die Orbalien als Trugwert und Bersuchung der herrn, eifert, ohne babe bie Bapfte ju ichonen, gegen ben Bilbercultus. Als ber nach Lyon verwiesene Felix von Urgel bier 818 ftarb, gab eine von ihm binterlaffene Schrift A. Anlag, nochmals die fog. adoptianischen Lehren gu befampfen. Seine heftigen Angriffe gegen die Juden galten nicht allein ber Ueberhebung, ber fie fich, auf ihren Reichthum und auf ihre Berbindungen mit

Sofe geftutt, ichuldig machten, eben jo fehr ihrem Glauben, für ben fie ar Propaganda zu machen angeflagt wurden. Noch mehr ging A. auf dogtische Fragen und gelegentlich auf philosophische Probleme ein in einer Dision mit Fredegifus, bem gegenüber er ben Berfuch machte, in freierer Aufung bes Inspirationsbegriffes in ber h. Schrift bas Wert Gottes und die hat ber Menschen von einander zu scheiben. Roch weit schlagfertiger als bei ertigen Fragen, jugleich bann auch entschiedener und bis jum Fanatismus equent, zeigte er fich, als es fich unter Ludwig bem Frommen um die Stellung Clerus gur Laienwelt und um die Begiehungen gwischen Staat und Rirche belte, und ba griff er nicht allein mit Rebe und Schrift, fonbern auch mit iten in die Geftaltung der öffentlichen Berhaltniffe ein. Als fich nämlich Beiftlichfeit ichon machtig genug fühlte, um eine allgemeine Reftitution bes Carifirten Kirchenguts anzustreben, ba war es A., ber folden Forberungen einer Spnode zu Attigny 822 Ausbrud gab. Diefe Sache und überhaupt Unfprliche feines Standes hat er auch ferner auf Reichstagen und Synoben, pie in ben Schriften "De dispensatione rerum ecclesiasticarum, de iure et ilegio sacerdotii" u. a. verfochten, ohne der Berleumdungen und Anfeindungen achten, die er fich feitens der Laienwelt juzog. Und ohne Zweifel hat er auf Lyoner Reforminnode von 829 baffelbe Progamm aufftellen laffen, wie bas pon ber gleichzeitigen Parifer Spnobe befannte, welches fur bie geiftliche palt den Borrang bor der weltlichen beansprucht. Bon dem Grundfat ausend, daß, wer wiber die Rirche handle, fich gegen Gott verfündige, wobei jedoch ber Papft nur insoweit als Autorität in der Rirche gilt, als er fich Fintlang mit bem frantischen Episcopat findet und diesem gleichsam als Drbient, hat A. wesentlich bem gewaltigen Umschwung in dem Berhaltnig ber en Gewalten zu einander vorgearbeiett, der fich im Laufe des 9. Jahrhunderts voll= t. Und in diefem Sinne bat er auch in die großen politischen Fragen feiner Zeit regriffen. In ber Borftellung aufgewachsen, daß es wie eine einheitliche Kirche, auch einen einheitlichen Staat geben muffe, nahm er lebhaften Antheil an bie Reichseinheit bezwedenden Aachener Acte bon 817. Er ging in bem ber adversus legem Gundobadi" noch einen Schritt weiter und verlangte bie bebung des burgundischen Bolfsrechts, auf daß in dem Kaiserreiche fortan Gin Recht beftebe, wie ja auch nur bas Gine Sittengefet Chrifti Geltung e. - Folgerechter Beife widerfette er fich bann ben Planen ber R. Judith, Acte von 817 gu Gunften bes nachgebornen Raris umguftogen. bren wir nicht, daß A. ichon 830 an der erften Erhebung ber alteren Gobne en ben Bater perfonlichen Untheil genommen habe; aber als in ben nächften bren bas Treiben ber Kaiferin bas Reich immer mehr mit Berwirrung und Abfung bebrobte, ergriff A. ebenjo entschieden als offen Bartei für ben feit jum Mittaifer erhobenen Lothar. Roch einmal beschwor er 833 Ludwig ber "Epistola flebilis", die ihm einft von Gott eingegebene und von allen beporene Ordnung nicht über ben Saufen werfen gu laffen. Es war um bie t. ba Gregor IV. bon ber Bartei Lothars nach Gallien geführt worben war, für bie bon feinen Borgangern gutgebeißene Acte bon 817 einzutreten. Daß Papit eben nur bagu berechtigt und in diefem Falle noch vielmehr bagu berchtet fei, daß ihm also auch Gehorsam geschuldet werde, das suchte A. in einem tern Schreiben "De comparatione utriusque regiminis" bem Raifer bargulegen. fein Trachten ging babei auf Beilegung bes 3miftes ohne Blutvergießen; r ebenso von der Nothwendigkeit der Reichseinheit überzeugt, wie davon, daß geiftliche Autorität in Stellvertretung Chrifti auch über die hochfte weltliche palt ju richten berufen fei, schreckte er nun auch bor ben außerften Folungen nicht mehr gurud. Rachbem auf bem Lugenfelbe bie Burfel gefallen, trachtete er, uneingebent aller ihm von Ludwig erwiesenen Gnaden und ohne Begeifterung fur Lothar, babin, die Erhebung des Sohnes durch die Erniedrigung bes Baters au fichern. A. hat neben Ebbo von Rheims vorzuglich Antheil an ber Ludwig, damit ihm die Rudtehr auf ben Thron verschloffen bleibe, ju Goilfons auferlegten Buge. Darob angegriffen, wollte er fich in bem "Liber apologeticus" rechtfertigen. Roch einmal fucht er in biefem Bamphlet bas Recht ber Cobne fich gegen ben Bater zu emporen, barguthun und mochte zugleich die eigent Schuld beschönigen burch bie beftigfte Unschuldigung ber R. gegen die er in blindem Gifer noch immer ben Bormurf bes Chebruchs und andrer Schandthaten erhebt, von bem fie fich langft gereinigt hatte. Diefe lette politische Flugschrift bes A. lagt ihn nicht mehr als redlichen und ruhigen Ber treter feiner Neberzeugung, fondern als Fanatifer einer Parteifache erscheinen, Als ichon nach furzem Ludwig wieder an das Regiment tam, mußte A. fich mit Lothar nach Italien flüchten. Wiederholt von dem alten Raifer vorgeladen, ftellte er fich nicht, scheint aber doch nicht formlich abgesett worden zu fein. Rach zwei Jahren finden wir ihn ichon wieder unangesochten in der Umgebung Ludwigs. Er begleitete benfelben mahricheinlich 839 auf dem Buge nach Mouitanien und blieb bann nach bes Raifers Aufbruch im Gefolge Rarls: fo ftarb er in Saintonge am 6. Juni 840. Bon feinem Wirfen in bem eigenen Sprengel hören wir nichts mehr, feitbem er in bas Treiben ber politischen Barteien hineingeriffen ward, das lette Mal 830. Aber die Lyoner Kirche hat ihn doch als Beiligen verehrt. Sidel.

Ugrell: Johann A., Capellmeifter und Inftrumentalcomponift, geb. ju Loth in Oftgothland 1 .- Febr. 1701, † 19. Jan. 1767 (nach Angabe bes Rurnb. Stadtarchivs). Rachdem er ju Linfioping und auf ber Univerfitat ju Upfala wiffenschaftliche Studien getrieben und in ber Mufit fich ausgebilbet hatte, tam er 1723 als Rammermufitus nach Caffel, von wo aus er, während feines 22jährigen Aufenthaltes bafelbft, verschiedene Runftreifen machte und auch Italien besuchte, bis er 1746 Capellmeifter ju nurnberg wurde, wo er ftarb. Seine ehebem vielgespielten Inftrumentalwerte find gut und correct gejeht, in ber Erfindung aber nur mittelmäßig (Burney). Gebrudt find 6 Symphonien, 10 Clavierconcerte, Sonaten für Bioline mit Begleitung und für Clavier mit Traverso oder Bieline, auch Flotenfoli, fammtlich ju Rurnberg. Breittopi & Sartel befagen noch im Manufcript einige Somphonien, verschiedene Sammlungen Concerte und Songten für Clavier und besgl. für Bioline, eine Bartite für Streichinftrumente mit Bornern. Auch foll er einige Serenaten, fowie auch Cantaten. Magnificats und andere Rirchenftude hinterlaffen haben. v. Dommer.

Agricins: Matthias A., geb. in Wittlich, lebte um 1570, Licentiat der Rechte und Professor zu Köln, zog sich darauf in die Abtei Hemmerde zurück. Er schrieb in lat. Bersen "Monasterii Hemmerdensis antiquitatum monumenta" und "Vita s. Heriberti Archiepisc. Colon." (Bergl. Harzheim's Biblioth. Colon. 239 und den trier'schen Abrestalender f. 1843 S. 103.) Kraus.

Agricola: Alexander A., manchmal anch nur unter seinem Bornamen Alexander vorsommend, berühmter niederländischer Tonmeister, Schüler des Ofenheim, um 1500 blühend. Wiewol Zeitgenossen und Nachtommen (Gaswrus, Pietro Aron, Seb. Henden und andere) ihn häufig anführen and zu den angesehensten Meistern des Josquin'schen Zeitalters zählen, wissen wir von seinem Leben doch nur sehr wenig; nicht einmal sein Geburts- und Todesjahr sind bekannt, doch lassen siehe siehen des Capellsänger in Diensten des Erzherzogs Philipp von Desterreich, Regenten der Riederlande, und solgte dem Erzherzogs Philipp von Desterreich, Regenten der Riederlande, und solgte dem Erzherzoge 1505 nach Spanien. Als Philipp 1506 starb, wird A. bei dessen Rachfolgern Fer-

tand von Aragonien und Rarl V. in Diensten geblieben fein; aus einigen nen Tod beklagenden Berfen (vgl. Gerber im alten Leriton) geht hervor, daß 60 Jahre alt ju Balladolio geftorben ift. Indem der fpanifche Sof fich 27 bei Philipps II. Geburt zu Balladolid befand, mag auch Agricola's Tod Diefem Jahre erfolgt fein: bann mare 1467 fein Geburtsjahr. Auch feine erte und fonftige Runftthatigteit find wenig befannt; in jenen Berfen wird Clarus vocum manuumque genannt, woraus man ichliegen mochte, bag er d Inftrumentift gewesen fei. Die meiften feiner Tonfage follen fich in fpanien Bibliothefen befinden, eine Angahl ift gedrudt in den früheften Bublicatiodes Ottavio Petrucci ju Benedig, nämlich: Motetten 3 voc. in ben 33 otetten von 1502, und im 4. Buche von 1505; verschiedene Gefänge 4voc. ben Canti cento cinquanta ebb. 1503; 5 Meijen, ebb. 1504 (bie Titel bei der); Lamentationen 3= und 4voc. im 1. Buche der Lamentationen ebd. 1506; ner noch Bruchftude bon Meffen, und ein Bicinium in Rotenbacher's Diphona oena, Rürnb. 1549. Stilproben gibt Geb. Sepben, De arte canendi, 1537. b. Dommer.

Maricola: Chriftoph Ludwig A., Landichaftsmaler, geb. 5. Rov. 1667 Regensburg, + bajelbft 1719; aus fehr angefehener Familie; fein Bater mar thisherr. Seine Reifen führten ihn nach England, Golland und Frankreich, liebiten aber foll er fich zu Reapel und Augsburg aufgehalten haben. A. reute fich feiner Zeit eines großen Rufes, ein Geschmad freilich, den man jest ht mehr zu theilen vermag. Gin geschickter, aber fein bedeutender Rünftler, n etwas decorativer Behandlung und auch bei feinerer Ausführung doch ohne Maturgefühl der niederländischen Maler. Die Beleuchtung, in beren Art er aude Lorrain jum Mufter nahm, fpielt bei ihm eine wichtige Rolle, indem feinen Lanbichaften, je nach bem behandelten Momente ein entichiedenes Geaae gibt. Claffiche Baubentmale und orientalische Staffage u. bal. pflegen ht zu fehlen, wie diese überhaupt bei den Meistern ber fogenannten beroischen ndichaftsmalerei gewöhnlich ju finden find. Er malte auch Bildniffe; fo fein renes mit Binfel und Balette (im Braunschweiger Mufeum) und bas feines rubers, welches von Bernhard Bogel geschabt wurde. Werte von ihm tommen mlich häufig bor, felbft in den fleineren Galerien von Deutschland und Italien. rei gart geatte Blatter find von ihm befannt: Diana und Aftaon, Sathr mit omphe auf bem Rubebett, und eine Landichaft mit Fluß und Butten, fammth fleinen Formates und mit ben Initialen CLA bezeichnet.

2B. Schmidt. Maricola: Georg A. (Bauer), ber Bater ber Mineralogie, geb. 24. Mary 90 au Glauchau in Sachfen, † 21. Rob. 1555 gu Chemnig. Ueber feine igend ift wenig befannt, erwähnenswerth aus feiner Rnabenzeit ift nur ber fe Eindrud, den der damals ichon großartige Brand des Planiger Rohlenflog Bwidan auf ihn machte. Er muß fich einer vorzüglichen Erziehung erfreut Denn ichon mit 20 Jahren ward er als Rector extraordinarius ber iechischen Sprache an der fog. großen Schule zu Zwidau angestellt, trat auch mals ichon als philologischer Schriftsteller auf. Der Drang nach Erweiterung ner Renntniffe trieb ihn aber nach 2 Jahren weiter nach Leipzig, wo er als ector bei dem ihm burch Briefverfehr bereits befreundeten Profeffor der claffischen prachen Bet. Mojellanus fraftige Unterftugung fand. hier betrieb er neben nen philologischen Studien aufs eifrigfte jene der Medicin und ber bamals it Diefer engverbundenen Phyfit und Chemie. Rach Mofellanus' Tode machte nach bamaliger Gitte eine Reife nach Stalien, und erlangte bafelbft mahrend ies zweijährigen Aufenthaltes den Doctorgrad. Rach feiner Rudlehr glaubte feinen Wiffensbrang am beften baburch befriedigen gu tonnen, bag er fich in

bem damals fo ergreichen Joachimsthal inmitten gahlreicher Bergwerte und Suttenanlagen als Argt niederließ. Sier tonnte er nicht nur "die Luden in ber Beilfunde ausfüllen", wie er felbft fagt, fondern auch ohne Auffehen zu erregen, Die Ratur beobachten und fich bei feinem Berufe bon ben Berg- und Guttenbauten eine Menge ber fonft schwer zu erwerbenden, oft mit dem Dedmantel bes Geheimniffes verichleierten Renntniffe aneignen. Unermublich ftubirte er bie aus den Bergwerten gewonnenen Erze, die Art ihres natürlichen Bortommens und ihrer Gewinnung, beobachtete mit richtigem Berftandniffe und großem Schaffblide, wie die in bem Bergbau gewonnenen Erze burch huttenmannische Procese ju Gut gemacht wurden und verglich Alles, was er felber beobachtet hatte, mit bem, mas die Gefammtlitteratur feit den alteften Zeiten über diefe Gegenftanbe mittheilte. Bohl geschult burch seine gründlichen philologischen und philosophischen Studien war er an strenge Logit und Spstematik gewöhnt und so gelang es ihm bei einem scharfen und fritischen Geift, indem er bas felbft beobachtete mit bem feit Alters her bekannten zu verbinden ftrebte, ein wiffenschaftliches Suftem aufzustellen, bem er feit 1528 burch eine Reihe von Bublicationen Geltung au verschaffen suchte. Zuerft veröffentlichte er gleichsam als Ginleitung zu feinen späteren Werten: "Bermannus, sive de re metallica dialogus" 1528, in ber claffifchen Form bes Dialogs bas erfte berartige Wert ber neueren Beit über mineralogische Gegenstände, in welchen A. bas reiche, aber wirre Wiffen ber bergmannischen Erfahrung in ein Spftem gu bringen wußte. 3m 3. 1580 fiedelte er, von Rurfürft Morit mit einem Jahresgehalt bedacht und jum Hiftoriographen ernannt, nach Chemnit über, um fich immer tiefer in das ibm lieb geworbene Studium ber Bergbaufunde zu verfenken. Die Stadt Chemnik ehrte ihn durch die Wahl jum Stadtphyficus und jum Burgermeifter. Doch scheint ihm im Laufe ber Jahre fein bon den bamals berrichenden religiöfen Unfichten abweichendes Berharren beim Alten viele Unannehmlichkeiten zugezogen au haben; benn feiner Stelle als Burgermeifter murbe er fpater wieder entfest, Diefe Birren veranlagten ihn, fich bom öffentlichen Leben gang gurudgugieben und ausschlieflich ber Biffenschaft ju leben. Gein hauptaugenmert war und blieb auf bas Mineralreich gerichtet; boch ftreifte fein reger Geift auch vielfach bas medicinische, ja sogar bas hiftorische, theologische und mathematische Bebiet. Bon feinen hiftorischen Schriften ift als die hauptfächlichste gu nennen: "Dominatores Saxonici a prima origine ad hanc aetatem", Fribergae. 2118 reife Friichte feiner Lieblingeftubien erichienen nach einander mehrere Werte, welche, jumal ba fie ein bis dahin faft unberührtes Gelb behandelten, bas Staunen und bie Bemunderung der Zeitgenoffen in hohem Grade erregten. Go 1544 .. De ortu et causis subterraneorum", in welcher Schrift er die erften Grundzüge einer physitalischen Geologie niedergelegt und die Anfichten ber Philosophen bes Alterthums mit einschneidender Kritif zu berichtigen versucht hat; 1545 "De natura eorum, quae effluunt e terra" und 1546 "De natura fossilium", die erfte suftematische und nach ben damaligen Renntniffen vollständige Beschreibung ber Mineralien, welche er nach ihrer außeren Beschaffenheit in Farbe, Durchsichtigfeit, Geschmad. Geruch, Barte, Schwere, außerer Gestalt, nach ihrem demischen und physitalischen Berhalten, in einfache und zusammengesehte, Die einfachen wieder in Erden, Concretionen, Steine und Metalle eintheilte; jugleich besprach er ihren otonomifchen Gebrauch und gab ihr Bortommen an verichiebenen Fundorten an. Auch in biefer Schrift finden wir viele fritische Untersuchungen über die von ben Alten aufgeftellten und benannten Mineralien. Der Bafalt des Plinius (burch einen Schreibfehler für Basanites) wird in bem ichwargen Stein bes Schlofbergs von Stolpen wieder erfannt und biefer Rame für alle Beit in Die Wiffenichaft eingeführt, wie benn überhaupt bas von A. aufgestellte Spftem lange Beit bin-

rch als das herrschende fich erhielt und im 17. Jahrhundert bei bielen Bereibungen von Mineralien ju Brunde gelegt wurde. Rentmann, Gegner und falpien folgten in ihren Schriften bem Borgange Agricola's. Weiter folgten 46 "De veteribus et novis metallis", 1548 "De animantibus subterraneis" und 49 bis 1550 mehrere kleinere Schriften über Gewicht, Maag und Werth der etalle zc. (vgl. Jöcher. Abelung). Sein Hauptwert "De re metallica libri XII" r 1550 gleichfalls bereits vollendet, erichien aber erft 1556 nach bes Berers unerwartet raich erfolgtem Tobe und wurde lange als eine Urt mineraifche Pandecten betrachtet. Es ift mit vortrefflichen holzschnitten bes Bafilius bring in Joachimsthal ausgestattet, beren Berftellung jedoch, wie es beißt, ricola's ganges Bermögen verschlang. In der That war es bahnbrechend auf a Gebiete ber Bergbau- und Guttenfunde. Werner felbft. ertlarte U. "für Bater aller Bergwerlegelehrten und für ben Schöpfer aller mineralogischen itit, bem er felbit fein mineralogisches Streben und Wiffen verbante". Gine fammtausgabe feiner Werke erschien 1550 und 1558 in 2 Theilen zu Bafel. wol A. in früheren Jahren manche Beweise einer firchlich-freifinnigen Denigsweife und bulbfamer Befinnung gegeben hatte, hielt er boch fpater uneratterlich am tatholischen Glauben fest, felbst nachdem fast die gange Stadt jur neuen Lehre befannt hatte. Gin heftiger Wortwechfel mit einem Unnger ber neuen Lehre foll die Urfache bes Schlaganfalls gewesen fein, ber nen Tob jur Folge hatte. Bei ber fanatisch erregten Stadt mar er jo berft, daß fogar feine Beerdigung in Chemnit verweigert wurde. Erft 5 Tage ch feinem Tobe tonnte feine Leiche nach bem 7 Deilen entfernten Beih geacht werden, wo ihm der Bifchof eine Grabftatte in ber Domfirche einraumte.

Dr. F. L. Becher, Die Mineralogen G. Agricola und Werner, Freiberg 1819. Fr. Aug. Schmid, Georg Agricola's Bermannus mit einer Einleitung, Freiberg 1806. Gümbel.

Agricola: Georg Ludwig A., Magister und Musiker, geb. zu Großenstra bei Sondershausen 25. Oct. 1643, besuchte die Symnasien zu Eisenach b Sotha und studirte darauf zu Leipzig und Wittenberg Theologie, wurde voch 1670 Capellmeister zu Gotha, † 20. Febr. 1676. Gedruckt sind von ihm: Buß- und Communionlieder" mit 5 und mehr St., Gotha 1675; "Deutsche geistl. adrigalien" mit 2—6 St., ebd. 1675; "Musikalische Rebenstunden in etlichen onaten, Präludien, Allemanden zc." mit 2 Violinen, 2 Violen und Generalbaß, tühlh. 1670 (Becker, Tonw.); "Sonaten, Präludien, Allemanden zc. auf stanssische Art", 3 Thle., Gotha 1675. — (Gerber, R. L.) b. Dommer.

Agricola: Georg Andreas A. war Dr. med. und Arzt in Regensburg, b. baj. 1672, † 1738. Er behauptete, eine vegetabilische Mumie und darin mittel gesunden zu haben, in türzester Frist Bäume wachsen zu lassen: in ner Stunde solle die Mumie mit Feuer 60 Bäume zu Wege bringen. Was wirklich wußte, waren nur allerlei Kunstgriffe beim Psropsen, Zertheilen der durzeln zc. Doch gelang es ihm mit seinen angeblichen Künsten und den christen darüber viel Geld zu erschwindeln. — (Wgl. Baader, Gelehrtes Baiern in die das, angesührten Mittheilungen in der Breslauer Natur= und Kunstschieden.)

Agricola: Ignaz A., geb. 31. Juli 1661 zu Zusamaltheim im Augstreger Bisthum, trat 28. Sept. 1677 in den Jesuiten-Orden, studirte im selben Jahre Philosophie und 4 Jahre Theologie, lehrte im Orden 2 Jahre lang rammatik, 2 Jahre Poetik, 7 Jahre Rhetorik und 2 Jahre Logik und scheint sonders in München thätig gewesen zu sein, wo er um 1719 Präses der Sodalitas major" war und 23. Jan. 1729 starb. Die 4 Ordensgelübde utte er 2. Febr. 1695 abgelegt. Ein unbestreitbares Berdienst erwarb er sich

durch seine vorzügliche mit Fleiß und Ausdauer auf Besehl seiner Obern gearbeitete "Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae superioris, quinque primas annorum complexa decades", 1727, beren zweiter Theil, die Periode von 1591—1600 umfassend, in seinem Todesjahre erschien. Das Werk ist eine bleibende Quelle zur Kenntniß dieser Ordensprovinz.

Baaber, Gelehrtes Baiern. Carayon, Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus, 1864, p. 31. Ruland.

Maricola: 3 o hann A., eigentlich Schnitter, ber Urheber bes antinomiftiichen Streites; geb. 20. April 1492 gu Gisleben, † an einer peftartigen Rranfheit 22. Sept. 1566. Rach feinem Geburtsort führte er fpater ben Ramen Magifter bon Gisleben, Islebius; wegen Rleinheit feiner Geftalt hieß er auch ibottisch Magister Gridel, und Luther nannte ihn Graeculus. In Wittenberg flubirend wurde er fruhzeitig Luther's und Melanchthon's Schuler und Freund und bes erfteren Tifchgenoffe. Er begleitete beibe als Schreiber gur Leibziger Disputation (1519). Sierauf fand er als Lehrer in Wittenberg Befchaftigung, begab fich auch auf Luther's Empfehlung 1525 für turze Zeit nach Frankfurt, um bafelbit bei ber Ginrichtung bes neuen Gottesbienftes gu belfen. Roch in bemfelben Jahre übernahm er in feiner Baterftadt als Borfteber ber Andreasichule und Prediger an der Nicolaitirche eine feste Stellung, in welcher er gludliche Erfolge gehabt haben muß, ba er bom Rurfürften für bie Reichstage von Speier (1526) und von Hugsburg (1530) jum Reifeprebiger beftellt wurde. Doch scheint er eine Rudtehr nach Wittenberg und zwar an die Universität lebhaft gewünscht zu haben. Auch eröffnete ihm Melanchthon 1526 brieflich eine folche Ausficht, rieth aber boch, für biesmal noch bon biefem Bedanten abaufteben; balb nachher fiel die Wahl für die vacante Stelle auf Melanchthon felber. Dies ber muthmagliche Grund einer Erbitterung, Die ben folgenden Streit erflärlicher macht, und welche fich auch noch in fpateren geringschätigen Meukerungen Naricola's über jenen fund gibt. Melanchthon's Articuli de quibus egerunt visitatores in regione Saxonica waren Witemb. 1527, obgleich ohne beffen Willen, gebruckt worben. Sofort erhob A. gegen einen ber bier aufgestellten Lehrartitel einen übereilten Widerspruch; es fei falich, behauptete er, und ichabige bie chriftliche Freiheit, wenn die Bufe aus ber Bredigt bes Gefetes hergeleitet werde; nicht die Furcht bor dem alten Gefet, nur die Liebe jur gottlichen Gerechtigfeit und ber Glaube an Chriftus feien beren mabre Quelle. Melanchthon nahm biefe befrembliche Cenfur, Die auch bem fachfischen Sofe befannt wurde, gebuldig bin, fein Untwortschreiben bom 7. Rob. 1527 rechtjertigt ben angegriffenen Sat mit praktischen Grunden und in freundlichem Ton. Allein A. blieb unwillig, und in ber bom Kurfürsten auf ben 20. Nov. nach Torgan berufenen Bufammentunft tonnte er nur mit Schwierigfeit bon Luther und Bugenhagen ju einer beruhigenden Erklärung bewogen werben. Auf biejes Borfpiel follte ein ernfterer Conflict folgen. Bu großer Ungufriedenheit feines Landesherrn, des Grafen Albrecht von Mansfeld, gab A. 1536 fein Amt in Eisleben auf und ging nach Wittenberg, wo er die Erlaubnig erhielt, Bor lefungen zu halten. hier veröffentlichte er im nachften Jahre ohne feinen Ramen eine Reihe von Thefen, in welchen feine frühere Meinung wiederholt, Luther und Melanchthon aber scharf gerügt werben. Die Lehre von ber Buge, heißt es nochmals, barf nicht auf die zehn Gebote gegründet, fie muß allein aus dem Evangelium geschöpft werden, folglich hat das Gefet innerhalb bet evangelischen Berfündigung überhaupt keine Stelle mehr. Luther antwortete 1538 in fünf, mit großer Gebiegenheit ausgeführten Disputationen und in einer fechsten von 1540; er wollte das gesetzliche Moment nicht fallen laffen, sondem in einem nicht abzubrechenden organischen Berhaltniß jum Evangelium aufrecht

erhalten. Dabei ergab fich, bag A. bas Gefet im hiftorifchen, Luther mehr im thifden Sinne berftanden hatte, aber auch daß ber erftere das Bedürfnig ber Buffe und Demuthigung nicht mit gleicher Starte gu betonen für nothig hielt. lebermunden bon Luther's Geiftestraft gab A. auch diesmal nach, aber ein Brief, welchen Luther in diefer Angelegenheit an ben Pfarrer Guttel gu Giseben richtete und bruden ließ, ergurnte ihn bergeftalt, bag er 30. Märg 1540 auf einem Conbent gu Schmaltalben bem Rurfürften und bem Grafen Albrecht ine Beichwerbeichrift mit bitteren Rlagen über bas gegen ihn von jenem bejangene Unrecht einreichte. Daburch wurde Luther, welchen der Rurfürft in Renntniß fette, ju einer hochft leidenschaftlichen Entgegnung hingeriffen. Die Folge war, daß zuerft ein gutlicher Bergleich versucht, dann aber auf Befehl om 15. Juni über Al. eine gerichtliche Untersuchung verhangt wurde. Während riefer Proceg noch im Gange mar, begehrte 15. Juli A. Entlaffung aus feiner baft; hierauf entfernte er fich beimlich und begab fich nach Berlin, wohin ihn ber Kurfürst von Brandenburg Joachim II. als Oberhofprediger berufen hatte. Diefer fand Gefallen an feiner Perfonlichkeit, wünschte aber boch ben Sandel ormlich beigelegt gu feben, und wandte fich 17. Gept. 1540 an Melanchthon, velcher 1. Oct. antwortete, daß bagu ein an die Prediger und Bürger zu Gisleben zu richtender Wiberruf erforberlich fein wurde. Wirklich verftand fich A. u einem folchen, feine Erklärung vom 9. Dec. raumt den begangenen Irrthum ein, bekennt sich unumwunden zur Lehre Wittenbergs und bittet, daß alle Krantung bergieben werden moge. Diefelbe Revocation wurde 20. Jan. 1541 auch bem Kurfürsten von Sachsen zugefandt, ber fich jedoch badurch nicht beriedigt zeigte, wie auch die Freundschaft mit ben Reformatoren nicht vollständig hergestellt worden ift. A. hatte inzwischen in Berlin eine feinen Fähigkeiten entsprechende praktische Wirksamkeit gefunden, die er als Generalsuperintendent noch mehr erweitern tonnte. Allein die Eitelfeit verleitete ihn gu einem gweiten und noch viel auffälligeren Gingriff in die firchliche Bewegung. Der Raifer, welcher nach Beendigung bes Schmaltalbischen Krieges ben Weg ber Unterhandlung einschlug, glaubte in ihm ein geschicktes Wertzeug gefunden zu haben. So gechah es, daß fich A., der doch 1534 nebst anderen Theologen der Augsburgiichen Confession ausbrudlich beigetreten war, jur Theilnahme an ber Ausarbeitung des ganz katholisirenden Augsburger Interims von 1548 bewegen ließ, eine Schwachheit, für die er, ohne borber bestochen zu fein, reichlich bom Raifer belohnt wurde, die ihm aber von protestantischer Seite nichts als Sohn und Spott eingetragen hat. Daß seine Ansicht vom Gesetz und Evangelium bieselbe geblieben, bezeugte er 1558 von der Kanzel mahrend des Majoriftischen Streits. Auch ben alten haber mit Melanchthon konnte er nicht vergeffen; noch 1562 edirte er eine Predigt über Luc, 7, 37-39, die den Gedanken ausführt, daß im Reiche Gottes nur das Evangelium verfündigt werden dürfe, weil in diesem jugleich die rechte Unleitung jur Buge enthalten fei.

Als Persönlichkeit und Charafter ist A. wol schon von seinen Zeitgenossenichtig beurtheilt worden. Melanchthon nennt ihn einen gewandten und mehr als mittelmäßig begabten Mann, der aber an seinen eigenen Ersindungen allzu großes Gesallen hege. Stärker drückt sich Luther in einem Briese vom 6. Dec. 1540 auß: Nam si velis seire, quidnam ipsa vanitas sit, nulla certiore imazine cognosces quam Islebii, weshalb er denn auch dem Dienst am Wort und dem Lehramt für immer hätte sern bleiben sollen. Indessen läßt sich nicht eugnen, daß A., obgleich weder ein origineller Kopf noch starker Charafter, och für eine kirchliche Thätigkeit und Geschäftssührung mehrere gute Eigenchaften besaß. Selbst sein Antinomismus war kein leerer Einfall, denn er beras einen Punkt, welcher bei der damaligen Sachlage nochmals und gründlicher

als bisher besprochen zu werden verdiente, weshalb benn auch der Streit noch auf andere Verhandlungen über gute Werke, Abiaphora, verschiedenen Gebrauch des Gesehes fruchtbar eingewirkt hat. Agricola's meist sehr selten gewordene Schriften sind von B. Kordes, Altona 1817, genau verzeichnet worden. Von dem Theologischen abgesehen, hat sich A. durch die von ihm besorgte reichhaltige Sammlung deutscher Sprüchwörter, die zuerst zu Magdeburg 1528 in plattbeutscher Mundart, 1529 in hochdeutscher erschien, ein reines Verdienst erworben.

Planck, Gesch. ber prot. Theol. II. 1. S. 3. Bretschneider in Stub. u. Krit. II. S. 741. Schelhorn's Ergöhlichkeiten, I. 84. II. 74. Gaß.

Ugricola: Johann A., von Spremberg in der Riederlaufit, auch Spremberger genannt, lebte in ber erften und bis in die zweite Galfte bes 16. Jahrhunderts. Er war Protestant und theologisch gebildet, aber nur einige Schriften haben das Gedachtniß diefes Mannes, deffen Leben und Beimath völlig unbefannt ift, erhalten. Mit Sicherheit werden ihm, und nicht bem gleichnamigen Beitgenoffen A. von Gisleben, mit welchem manche litterarische Berwechselungen ftattgefunden, beigelegt: "Rurge Regeln für die jungen Knaben und Mandlein in Reimchen gebracht", hinter J. Matthefit "Oeconomia ober Bericht vom christlichen Sauswesen", 1564. 1601; "Anfunft und Leben der Apostel und Seiligen, in Reimen", 1548; "Bilbniffe etlicher Fürften und Berren gu ber Beit ber Re formation", Wittenb. 1562; "Wahrhaftige Bildniffe etlicher gelahrten Danner ic.", Wittenb. 1562. In der lettgenannten Schrift findet fich die befannte, dem fterbenden bug in ben Mund gelegte Borberfagung bon der Gans und bem Schwan. - (Bergl. Rordes, Joh. Agricola's v. Eisleben Schriften, S. 25 f. und 364 f. Ein zeitgesch. Lied bes Spremberger A. führt Goebete, Brundr. S. 1161 auf.)

Agricola: Johann A. (Peurle), mit dem Beinamen Ammonius, humanistisch gebildeter Mediciner, geb. in Gunzenhausen, studirte zu Ingolstadt und ward nach einer Reise 1515 Prosessor des Griechischen, 1531 Prosessor in der medicinischen Facultät, † 6. März 1570 (Prantl, Gesch. d. Ludwig-Mazimiliansunivers., Bd. II. 488). Seine Schristen verzeichnet Mederer, Ana. Ingolst. acad. I. 323, danach Kobolt zc. Er gehört zu den ärztlichen Gelehrten des 16. Jahrh., welche durch Ausgaben, Uebersehungen und Commentare der Schristen der griechischen Arabismus entgegenstrebten und die Resorm der Heiltunde in der neueren Zeit angebahnt haben.

A. Hirsch.

Agricola: Johann A., Tonseher, geb. zu Nürnberg 1570, College des Symnasiums bei den Augustinern zu Ersurt um 1600. Gedruckt sind von ihm: "Motettae novae etc." mit 4—8 und mehr Stimmen, Nürnberg 1601, enthält 26 Stücke und scheint noch einmal ausgelegt worden zu sein; "Cantiones de praecipuis sestis etc." zu 5, 6 und mehr Stimmen, Nürnberg 1601. — (S. Becker, Tonwerke.)

Agricola: Johann Georg A., starb als Stadtarzt zu Amberg 1617. Dem wissenschaftlichen Charafter seiner Zeit entsprechend schilberte er die Naturgeschichte des Hirsches nicht im Sinne einer solchen, wie sie heute gegeben werden würde, sondern historisch-antiquarisch mit beständiger Hinweisung auf die in der Medicin verwendbaren Theile. Dies Wert war das erste unter ähnlichen, welche ein halbes Jahrhundert später Mitglieder der Leopoldinischen Akademie herausgaben.

Robolt, Baier. Gel.=Lex.

Ugricola: Johann Friedrich A., Componift, Capellmeifter und Mufitfdriftfteller, geb. 4. Jan. 1720 auf bem Rittergute Dobitichen im Altenburgiichen, † nach Fortel, Bibl. I. S. 305 12. Rov., nach Schneiber, Gefch. d. Bert. Oper S. 177 1. Dec. 1774. Unterricht in ber Mufit empfing er ichon feit bem fünften Lebensjahre burch einen im Clavier- und Orgelipiele wohl bewanberten Schulmeifter Namens Martini. Oftern 1738 tam er nach Leipzig auf die Universität und wurde zugleich Joh. Geb. Bach's Schuler, zuerft auf bem Clavier und ber Orgel, fpater in ber Composition, wobei fich ihm nebenher auch mancherlei Gelegenheit gur prattischen llebung barbot. Rachdem er inzwischen eine Reife nach Dresben gemacht und bort Oftermufiten und Saffe'iche Baffionen gehort hatte, wandte er fich im Berbft 1741 nach Berlin, wo er burch fein Orgelipiel fehr bald Aufmertfamteit erregte und fleifig Arien und Cantaten componirte, wobei ihn Quang burch Rath und Urtheil wefentlich forberte. Borjugeweife mandte er fich bem bramatifchen Stile gu, worin nun befonders Graun und Saffe feine Borbilber wurden, wie es früher fchon Sandel und Telemann gewesen waren. Dag er auch bon ben alteren und neueren Italienern felbit, besgleichen bon ben Frangofen fich einige Renntniffe verschaffte, zeigen feine beiden Briefe bes Olibrio über ben italienischen und frangofischen Geschmad (1749). 3m Berbit 1750 brachte er ein italienisches Scherzipiel, "Il Filosofo convinto in amore", ju Potsbam mit Beifall auf bie Buhne, in Folge beffen er 1751 unter bem Titel eines Sofcomponiften in tonigl, preugifche Dienfte aufgenommen wurde. Nachdem er noch ein zweites Intermezzo, "La Ricamatrice", für Potsdam geschrieben hatte, machte er eine zweite Reife nach Dresben, wo er die Fauftina und die Salimbeni hörte, Saffe tennen lernte und in anregendem Umgange mit Pifendel ftand. Im Sommer bes Jahres 1751 verheirathete er fich mit ber ausgezeichneten Cangerin Benebetta Emilia Molteni von ber Berliner Sofoper (f. Burney, Reife III. 61. 65). Geine erfte große Oper für die Berliner Buhne, "Cleofide" bon Metaftafio, componirte er 1754; ihr folgte bas Singfpiel "Il tempio d'amore" 1755, "Achille in Sciroe" 1765 (mit Beifall), "Amore e Psyche" 1767 (ohne Glud an machen), enblich "Oreste e Pylade" 1772, welche jeboch bem Ronige fo wenig gefiel, daß fie erft in einer Umarbeitung unter bem Titel "I Greci in Tauride" mit Erfolg auf die Buhne tam. Daneben feste A. Rirchencantaten und Inftrumentalmufiten, unterrichtete im Gefange, fpielte Orgel, und entfaltete eine namhafte ichriftftellerische Thatigleit; auch hatte er im Bereine mit Benda Friedrichs Compositionen in Bartitur auszuarbeiten, ba ber König fich darauf beschräntte, nur die Melodien zu notiren und feine Ideen fur die weitere Ausführung burch schriftliche Rotizen anzudeuten. Als Graun 8. Aug. 1759 ftarb, ging die Leitung ber Capelle auf A. über, boch erhielt er nicht auch zugleich ben Capellmeistertitel. In biefer Wirtsamkeit verblieb der fleißige und vielseitig thätige Mann bis zu seinem Tode.

Mit seinen Compositionen hat er durchschnittlich nur sehr mäßige Ersolge gehabt. Da er von der modern italienischen Manier des Hasse und Graun völlig abhängig und überdieß weit schwächer an Ersindung war, reichten seine sonst correcte Sahtechnik und manche angenehme Melodien nicht hin, selbst den besten unter seinen Tonwerken mehr als vorübergehende Anerkennung zu verschaffen. Bis auf den 21. Psalm und Choräle im Contrapunkt der Octav sind auch alle Manuscript geblieben. Als Orgelspieler galt er für den besten in Berlin, und ebenso war sein Ruf als vortresslicher Gesangmeister keineswegs unbegründet; wiewol & Schneider (a. a. O. 153) erzählt, der Sänger Concialini hätte sich nur ungern dazu verstanden, bei A. den Achill in dessen gleichnamiger Oper einzustudiren, "weil A. wol ein tüchtiger Instrumental-Componist war, aber zu einem Gesangslehrer weder Talent noch Ersahrung besaß". Jeden-

jalls aber zeugen seine Anmerkungen zum Tost wenigstens von guter Kenntniß bes Gesanges, und Marpurg spricht auch in dieser Beziehung mit großer Actung von ihm. Seine Schriften endlich verrathen Geist und Kenntnisse; ähnlich wie Scheibe war auch A. stärker in der Kritit als in der Production. Gedruckt sind: die erwähnten zwei Briese des Olibrio an den kritischen Musikus an der Spree (Marpurg), Berlin 1749; der zweite ist die Antwort auf Marpurg's Entgegnung (Kritischer Musikus 1749, 25. März ss.). Ferner verschiedene Aussähe in Marpurg's Krit. Briesen und in der Allgem. deutsch. Bibliothel; "Beleuchtung der Frage von dem Vorzuge der Melodie sür der Harmonie", in Cramer's Magaz. IV. 809; "Anleitung zur Singkunst, a. d. Italien. des Herr Pranz Tost zc.", Berlin 1757. Es ist dies das berühmte Werk "Opinioni de' Cantori antichi e moderni etc.", welches der genannte große Singmeister 1723 zu Bologna herausgab, von A. überseht und mit schähbaren und aussührlichen Anmerkungen und Zusähen bereichert. Außerdem hat er Zusähe geliesert zu Ablung's Mus. mech. organoedi; auch als Mitarbeiter an Sulzer's Theorie wird er genannt, augenscheinlich aber ohne allen Grund.

Marpurg's Beitrage I. 148. b. Dommer.

Agricola: Rarl Joseph Alons A., Maler und Rupferstecher, geb. ju Sadingen im Großh. Baben 18. Oct. 1779, † ju Wien 1852. Seine erften Studien machte er in Rarlerufe und tam barauf gegen 1799 nach Wien, wo er an ber Atademie, besonders durch Füger, feine Ausbildung erhielt. In Wien blieb er anfaffig. Er malte hauptfachlich Miniaturbildniffe, Die trot ihrer Berichwommenheit und Buntheit in ber Wiener vornehmen Welt beliebt waren; felten großere Delgemalbe, doch finden fich beren im Belvebere und in ber Atademie in Wien. Sauptfächlich aber befannt ift er in größeren Rreifen burch feine Rabirungen, beren Beichheit und Bierlichkeit noch immer ben 30ge ling bes 18. Jahrhunderts ertennen laffen. Die größeren Blatter befriedigen am wenigsten, bagegen find die fleineren fehr anziehend burch die garte Behandlung, jo bas Studienblatt mit ben vier Ropfen, dann verschiedene Blatter nach A. Clabeimer, Barmeggiano, An. Carracci und Andern. Der fleine Stich mit bem Bergog von Reichstadt war feiner Zeit fehr beliebt und man trug ihn als Ringzierde. Ein Blatt, orientalisches Mädchen mit Turban, hat er in Schwarzfunft ausgeführt, andere lithographirt.

3. Meyer's Kunftlerler. A. Andresen's Deutsche Maler = Rabirer des 19. Jahrh. IV. B. Sch mibt.

Maricola: Martin A., Cantor und Mufitbirector zu Magdeburg, gelehrter Mufitschriftsteller und achtbarer Tonseber, geb. um 1486 gu Sorau in Schlefien, † 10. Juni 1556. Anscheinend von geringer Bertunft und gang ohne Mittel, trieb er boch ichon frühe wiffenschaftliche Studien, als Sauptfach und mit befonderem Gifer jedoch Mufit. Ginen "activum praeceptorem" hat er babei niemals gehabt, fonbern war, nach feinen eigenen Worten, ein "jelbwachsen Mu-3m 3. 1510 wandte er fich nach Magdeburg, wo er fich burch Privatunterricht in Musit und Wiffenschaften muhjam forthalf, bis er 1524 an ber neuen öffentlichen Schule bafelbft als Cantor und Dufitbirector angestellt wurde, in welchem Amte er bis zu feinem Tobe auch verblieb. Er war ber erfte protestantische Cantor zu Magdeburg, und als folder ein würdiger Borganger einer Reihe tuchtiger Mufiker (fein erfter Amtsnachfolger war Gallus Dregler). Gein Schulamt brachte viel Arbeit und fehr wenig Lohn, fo bag et fich fummerlich behelfen mußte; bennoch war er fleißig als Mufitfchriftfteller und Tonfeger, wodurch er fich auch bei angesehenen Beitgenoffen und Rade tommen Anerkennung erwarb; Manner wie Georg Rhaw, Friedrich Weiffenfee, Michael Bratorius, Bolfg. Cafp. Print fprachen mit Achtung bon ihm. Geine Maricola.

151

fest ichon fehr feltenen Schriften, in benen er fich jugleich als beftigen Wegner Des Bapfithums zeigt, muffen zu ihrer Beit ziemlich begehrt gewesen fein, wenigftens erlebten verichiebene berfelben, und noch nach feinem Tobe, neue Auflagen. Auch gegenwärtig haben sie immer noch geschichtlichen Werth, schon weil sie zu ben frubeften in Deutschland gebrudten Buchern über Mufit gehören; einige find in Anittelberfen abgefaßt und voll beluftigender Ginfalle. Wichtig für bie Instrumententunde ift noch jest feine "Musica instrumentalis"; aber das von Mattheson (Ephorus 124) ihm zugeschriebene Berdienst, "die alte Tabulatur 2c. abgeschafft" zu haben, hat er schwerlich irgendwo anders gehabt als in Matthefon's Phantafie. Denn fowol die Orgel- als besonders die Lauten-Tabulatur haben noch geraume Zeit nach A. in schönfter Blüthe gestanden, ihm ift die Abichaffung ber Tabulaturen auch gar nicht in ben Ginn gefommen, fondern nur die Beseitigung der älteren Lauten-Tabulatur, über deren handwertsmäßige und gu weiterer Entwidelung unfahige Beschaffenheit er fich in feinen Berfen mit vielem Behagen und tomischer Derbheit hermacht, und an beren Stelle er die Anwendung der befferen Orgel-Tabulatur auch auf die Laute vorschlägt (Musica instrum. von 1529, Cap. V. Blatt 28). Seine Biographie gab ichon

Elias Cafp. Reichard, bei Marpurg, Beiträge V. 125. Seine fast sammtlich bei G. Rhaw in Wittenberg gedruckten Schriften, beren Inhalt man zum Theil bei Marpurg a. a. O., Fortel, Litteratur, und Gerber findet, find : "Eine tury deutsche Musica 2c.", 1528; "Musica instrumentalis deudsch", 1529, fernere Auflagen 1532 und fehr vermehrt 1545; "Musica figuralis deudich", 1532, und berfelben angehängt: "Bon den Proporcionibus 2c."; "Rudimenta musices", 1539, 2. Ausg. unter bem Titel "Questiones vulgariores in musicam" (Magdeb., Lotther 1543); "Scholia in musicam planam Wencesl. Philomatis de Nova Domo", 1540; angehängt unter bem Berfaffernamen Martinus Sore: "Libellus de octo Tonorum etc.", 1 Bogen in Berfen. Nach seinem Tode erichien eine neue Auflage ber Schrift von ben Proportionen und ben Rubimenten zusammen, 1561. - Tonwerfe: "Melodiae scholasticae sub horarum interv. decantandae", Magbeb. 1512 (noch mehrfach wieder aufgelegt); "Georgii Thymi Cantiones cum melod. Mart. Agricolae et P. Schalenreuteri", 3wican 1553. Die "123 Befange für die gemeinen Schulen", Wittenb. bei Rhaw 1544, enthalten brei Tonfage von I. v. Dommer.

Ugricola: Philipp A., beutscher Dichter bes 16. Jahrhunderis, aus Eisleben, in Berlin nachweisdar 1571—1594, vermuthlich Sohn des brandensburgischen Hospredigers Johann A. Er besingt Familienereignisse des brandensburgischen Herrscherhauses und versaßt Dramen: das "jüngste Gericht" (1573) wendet sich satirisch gegen das Junkerthum, nebenbei gegen die wohldienerischer Hospeistlichen; schlechte Verse, trockene Aussührung, wortreiche Predigt.

Bgl. Abelung u. Goedeke, Grundr.)

Ugricola: Audolf A., geb. 1442 in Laflo bei Gröningen, † 28. Oct.

1485, gehört zu den Männern, deren Ruhm und Bedeutung sich weniger aus hren eigenen Werken als aus den Bemerkungen und Zeugnissen der Zeitgenossen rkennen läßt, zu den Männern, die mehr durch die Gewalt und den Zauber hrer Persönlichkeit als durch ihre Leistungen auf ihre Zeit eingewirkt haben. Fr erhielt in seiner Vaterstadt den ersten Unterricht und wurde, ungewiß in velchem Jahr, zur weiteren Ausdildung nach der Universität Löwen geschickt. Die, 1426 gestistet, seitdem auch 1451 eine theologische Facultät hinzugetxeten var, großen Ruhm genoß und bei der in ihr herrschenden treuen Pflege ummanistischen Studien nicht ahnen ließ, daß sie nach nicht langer Zeit eine sestämpserin derselben werden würde. Er erward in Löwen den Magister itel und zeichnete sich hier, wie in seiner Heimath, durch seinen lateinischen

Stil und feine Bewandtheit im Disputiren aus, auch lernte er frangofifch, eine ben bamaligen beutschen Gelehrten ziemlich unbefannte Sprache, und feute feine mufitalifchen Studien fort, benen er bis gu feinem Lebensende treu blieb. Gr hat fogar in der Rirche des h. Martin in feiner Baterftadt eine Art Orgel erbaut, die man noch am Ende des 17. Jahrhunderts erneuerte und mit einer Inschrift verfah. Rach langerem Aufenthalt in Lowen ging er nach Baris, bas ichon feit Jahrhunderten als Mittelpuntt bes geiftigen Lebens für alle Rationen erfchien und bas fo eben bon Rampfen ber Rominaliften und Realiften erfüllt war. Wahrscheinlich wurde auch A., wie die meiften Deutschen, in feinen Amichanungen von dem trefflichen Realisten, Bennlin vom Stein (a Lapide), beftimmt, ficherlich hat er hier mit bem mehr als ein Jahrgehnt jungeren Johann Reuchlin eine Freundschaft geschloffen, die erft der Tod auflöfte. - Bon Frankreich ging A. vermuthlich in ben ersten fiebziger Jahren nach Italien, wo er fich fieben Jahre lang aufhielt, langer als wol irgend einer ber beutichen bumaniften. A. war einer ber erften unter diefen Wanderern, in ihm wurde guerft, und vielleicht flarer und scharfer als in einem feiner Rachfolger, ber Gebante lebendig, daß ben Deutschen, die nach Italien gingen, eine höbere Aufgabe obliege, als nur für fich gelehrte Renntniffe zu erwerben, die nämlich, das Gelernte für das Vaterland zu verwerthen, um von ihm den Vorwurf der Unbilbung und Berachtung ber Biffenichaft abgufchütteln und bas "barbarifche Deutschland" berühmter und glangender ju machen, als Italien felbft. Er ward nicht mube, mit lebhaften Worten Andere gur Erfullung biefer Bflicht ju ermahnen und felbft an der Berwirflichung des Gedantens ju arbeiten. Bas Bermolaus Barbarus, einer der Trefflichften, benen Italien die Wiederherftellung bes claffischen Alterthums bantt, von A fagte, bag, fo lange er lebte, Deutschland ben Ruhm verdiente, ber Rom und Griechenland gu Theil geworben mare, bas wat in jener freilich etwas lobfüchtigen Zeit die allgemeine Stimme und tiefem Urtheil entspricht es, wenn man fich bemubte, ben berühmten Mann an Italien ju feffeln. Aber es gelang nicht, benn A., wenn er auch in Italien ber Erfte hatte fein tonnen, jog boch vor, in Deutschland mit geringerer Auszeichnung zu leben, fo ruhmte Erasmus von ihm. Im Ginzelnen wiffen wir über feinen italienischen Aufenthalt nur, daß er in Rom war und langere Beit in Ferrara lebte. In biefer am Ende bes 14. Jahrhunderts gegründeten Universität hatte fich um die glang- und prachtliebenden Fürsten aus dem hause Efte, Lionello, Borjo und Ercole, Die es ihrer Stellung fculbig erachteten, Die Wiffenschaft zu beschüten und ihre Trager mit Ehren zu überhaufen, ein Rreis bon gelehrten Mannern versammelt, welche es fich zwar bor Allem angelegen fein ließen, ihre Wohlthater, Die, ohne Beift zu befigen, für geiftreich und bochgebilbet gelten wollten, ju preifen, welche aber boch megen ihres Strebens und wegen ihrer Leiftungen Achtung verdienen. Freilich find Manner wie Ludovico Carbun und Titus Strogga, von benen ber Eine rhetorische, ber Andere poetische Schriften hinterlaffen hat, jest mit Recht vergeffen, obwol fie in jener Beit als Rorpphäen gefeiert wurden, aber Andere, die in der zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderts in Ferrara lebten, ber berühmte Rechtslehrer Betrus bon Rabenna, ber fpater auch gang Deutschland burchwanderte und die Zeitgenoffen burch feine Renntniffe in Erstaunen fette, Ricolaus Leonicenus, ber viele naturwiffenschaftliche und medicinische Schriften bon bebeutendem Werthe ichrieb, und endlich Guarino von Berona, ber wegen feiner Renntnig ber lateinischen und griechischen Sprache ben erften Rang unter ben italienischen Sumaniften einnimmt, berlieben ber Universität, an ber ein heiterer, geselliger Ton herrschte, Glang und Anfeben. A. erlangte bier große Chre. Den neuen Rector Matthias Richilius mußte er mit einer Rebe begrugen, auch in Gegenwart bes Gergogs eine Rede jum Breife ber Philosophie und ber übrigen Wiffenichaften halten (1476). Freilich vermeibet auch Al. in beiden Reben nicht bas übermäßige Lob bes Fürsten Ercole und feiner Umgebung; aber abgefehen von biefem gemeinfamen Wehler aller Sumaniften ift feine Rebe frei von bem finnertöbtenben Bortichwall, ber fich in anderen zeitgenöffischen Reben ausschließlich findet. In Italien war es auch, wo er, burch Bermittelung gelehrter Griechen, welche nach ber Groberung Conftantinopels burch die Türken hierher geflüchtet waren, eine folde Renntnig ber griechischen Sprache erlangte, bag er unter feinen Landeleuten bafür fehr gerühmt murbe und die Fertigfeit befaß, in feinen Briefen griechische und lateinische Rebe abwechseln zu laffen. Doch benutte er feine Renntnig hauptfachlich bagu, um Stude aus griechischen Schriftftellern für Die nur bes Latein fundigen Gelehrten feiner Beit zu überfeben, wobei er mehr auf ichonen lateinischen Ausbrud als auf genane Wiebergabe bes Textes fab. Es find die Progymnasmata bes Cophiften Aphthonius, fleine Reden bes Demosthenes und Aefchines, zwei Reben bes Ifotrates und zwei Dialoge Lucians. Der Zeit feines italienischen Aufenthaltes gehort auch eine Ueberfetjung aus bem Frangofischen an - ein feltenes Beispiel für einen beutschen humaniften und zwar die einer fleinen Schrift, richtiger eines Briefes bes Arnold be Lalaing über die Zusammenfunft des deutschen Kaifers Friedrich III. und Rarls des Ruhnen bon Burgund in Trier 1473, die wol aus bem Intereffe zu erflaren ift, bas A. an biefem abentenerlichen Bergog nahm, beffen Schidfal er, wie aus

feinen Briefen erfichtlich ift, auch fonft nachfpurte.

Die Sehnfucht nach ber Beimath - wenigstens ift feine andere Berantaffung gu feiner Abreife bon Italien bekannt - trieb ihn nach Berlauf vieler Jahre, Ende 1480, jur Rudfehr. Aber er mertte balb, bag er feiner Geburtsftatte entfrenibet war; er entbehrte ben italienischen himmel, wie die Menichen, an beren leichten Scherzen und gewichtigem Ernft er fich fo lange erquidt und erhoben hatte. Run fühlte er fich einfam und verlaffen, er meinte, fo fchrieb er einem Freunde, bag er bie Fabigfeit ju benten und feine Gebanten mit fleibfamen Gewande zu umgeben, gang verlernt habe. Aber auch die Schmeichellaute ber Italiener mochte er unter ber wortfargen Anerkennung, Die er bei feinen Landsleuten fand, vermiffen. Balb bot fich ihm zu einer Reife ein Unlag, indem feine Baterftadt ibn mit ber Schlichtung eines Rechtshandels am Sofe bes Raifers betraute. Er blieb (1482) ein halbes Jahr am Sofe bes Raifers, lofte die Angelegenheit gur Bufriedenheit feiner Auftraggeber und tam in enge freundschaftliche Berührung mit ben Ranglern von Burgund und Brabant, die, um ihn zu feffeln, ihn bem Ronig Maximilian empfahlen. Aber ein gezwungener Aufenthalt felbft in biefer Umgebung erschien A. brudend; bas ftete Banbern hatte ihn rubelog gemacht. Rur bas erftrebte er, in einer Stabt fich aufhalten zu können, wo er mit gleichgefinnten Freunden verkehren und lernend und lehrend ber Wiffenschaft leben konnte. Er glaubte Antwerpen, wo er auf ber Rudreife eintehrte, als ben geeigneten Ort ju ertennen; aber ebe fein Freund Jacob Barbirianus die Stellung, um die fich A. dort emfig erwarb, für ihn erlangte, hatte A. lodenbere Antrage bom Rurfürften Philipp II. von ber Pfalg erhalten, bem ihn Dietrich von Bleningen und ber Wormfer Bifchof 30h. bon Dalburg, bon Italien ber feine Freunde, empfohlen hatten. Um fich in dem Rreife umzuthun, der ihn gerne als ben feinigen aufnehmen wollte, war er, Ende 1482, nach Beibelberg gereift und hatte wie an ber Ratur, fo an ben geiftig froben, ruftig ftrebenben, meift jungeren Mannern, die ben Rurfürften umgaben, folches Bohlgefallen gefunden, daß er fich gerne feffeln ließ.

Am 2. Mai 1483 traf er bleibend in Heidelberg ein und lebte fortan bis zu seinem Tode balb hier, balb in Worms, dem amtlichen Site Dalburg's.

Diefer Aufenthalt bilbet eine neue, leider nur zu furge Cpoche in Agricola's Leben, Sier hatte er erft den Boden gefunden, wo er wirklich Erfolgreiches leiften konnte, wo alle Bedingungen bes reinften Gludes fur ihn borhanden maren, wenn ihn nicht die ftete Ungufriedenheit, die vielleicht mit forperlichen Buftanden gusammenhing, auch hierher verfolgt hatte. - Bald nach bem Gintritt in bie neuen Berhaltniffe fendete er jenes Schreiben an Barbirianus, bas fpater unter bem Titel "De formando studio" oft gebrudt wurde und gleichfam als 3nfammenfaffung ber pabagogifchen Lehren bes beutschen humanismus galt; es follte bem Freunde eine Unleitung jur Fortfetung feiner Studien geben. A. beant wortete barin die Frage, welches Studium man mahlen folle, mit ber Angabe: die Philosophie, unter welchem Namen er zugleich Moral und Phyfit, alfo auch bas gange Bebiet ber Raturwiffenschaften gufammenfaßte; benn fie allein führe gur mahren Erfenntnig, jur volltommenen Gludfeligfeit, mahrend bie übrigen Wiffenschaften nur ein zweifelhaftes Glud, vielleicht Reichthumer ber schafften, die aber auch ber Wucherer besige. Als nothwendige Sprache für biefes Studium galt die lateinische, aber er ftellte es als eine Bflicht bin, fic baran ju gewöhnen, das Gelernte ftets mit beutschen Ausbruden wiederzugeben. Rnr Betreibung biefes Studiums bedürfe man breierlei: 1) bas Gelernte gu berfteben, bas erlange man burch Fleig, 2) bas Berftandene gu behalten, bas fei die Gabe des Gedachtniffes, und 3) aus dem Gelernten Gewinn zu erzielen, bas tonne nur durch llebung errungen werden. Der Gewinn tonne befteben in ber Aneignung neuer Renntniffe vermittelft bes Gelernten und im Borbringen beffen, was man gelernt, bei schidlicher Gelegenheit. Man fieht, die tleine Schrift bringt teineswegs in bas Befen ber Sache fo tief ein, als man nach ihrem Ruhme annehmen follte! - A. hat von Beibelberg aus noch manche Briefe geschrieben, an feinen Bruder Johannes, den er mit treuem Rathe unter ftugte und über beffen Fortschritte und Leiftungen er fich freuen fonnte, wahrend er durch einen anderen Bruder Beinrich manchen Rummer erlitt; an Alexander Begins, ben bortrefflichen Schulmann, ben er wegen ber Eröffnung ber fpater fo berühmt geworbenen Schule ju Deventer begludwunschte, und bem er gerne über schwierige griechische und lateinische Worter Austunft ertheilte; an Antonius Liber bon Goeft, mit bem er bon fruber Jugend an innig befreundet war, einen eifrigen humaniften, ber in feinen Unftrengungen, ben neuen wiffenschafts lichen Studien eine Statte gu bereiten, nimmer ermubete und nach vergeblichen Berjuchen, in Emmerich, Rampen, Amfterdam eine Schule ju grunden, in Alcmar fein Borhaben erreichte, wo er 1514 ftarb; an ben Münfterer Domberen Rubolf bon Langen, ber freilich mehr wegen feines fchonen Strebens, wegen ber bereitwilligen Forderung anderer Gelehrten, als wegen feiner eigenen Leiftungen ge-rühmt zu werden verdient, der von A. aber, wie von den Zeitgenoffen überhaupt mit Bewunderung angeschaut wurde; endlich an Reuchlin, ben Fürsten ber deutschen humanisten, dem A. sich willig unterordnete und dem er fein inneres Schwanten und Bebenten gleichsam als vorurtheilsfreiem Richter vorlegte. -Daneben fanden mit ben in Beidelberg lebenden Benoffen häufig ernite und fröhliche Bereinigungen ftatt, benen auch ber Pjalzgraf nicht felten beimohnte. Auf die Beranlaffung biefes Fürften führte Al. ein oft unter ben Freunden besprochenes Thema weiter aus, indem er nämlich eine nach den vier Monarchien (affprische, perfische, macedonische, romische) geordnete Chronit mit Bugrundes legung ber ihm wohl befannten Geschichtschreiber bes Alterthums ausarbeitete, bie zwar nicht gedrudt, doch fehr berbreitet war, lange Beit als Reuchlin's Wert galt und namentlich von Melanchthon oft erwähnt und febr gerubmt wurde. Sie ift uns nicht erhalten. Natürlich trat A. auch als lateinischer Dichter auf, ber Sitte ber Zeit folgend, welche dies von jedem humaniften ber

155

langte. Geine Gebichte find jum Theil bei beftimmten Gelegenheiten an Berfonen gerichtet, jum Theil find fie religiofen Inhalts und bienen bem Breife aller ober einzelner Beiligen. Gie find in ben berfchiebenften Bersmagen abgeaßt und in allen zeigt fich eine große Bewandtheit, wenn auch die feine Form und außere Blatte bei biefen, wie bei ahnlichen Gelegenheiten oft für die Inhaltsleere entschädigen muß. - Ernfter aber beschäftigten ihn in Beibelberg feine philologischen und philosophischen Borlefungen und die mit denfelben in Bufammenhang ftehenden schriftftellerischen Leiftungen. Die bedeutenbften derfelben find die brei Bucher "De inventione dialectica", bon ber Runft einen jeden Begenftand von allen Geiten, von benen er untersucht werden fann, ju betrachten und darzustellen. Solcher Arten (loca) nimmt A. 24 an. Die fruberen Berfuche der Darftellung biefer Biffenschaft werden baneben in eingehender Kritit als verfehlt jurudgewiesen und die bisherige Gintheilung und Behandlung ber Wiffenschaften als unzureichend getabelt. Wie fehr aber A. bie Philosophie pries, fo brachte fie ihm boch feine volle geiftige Befriedigung. In ihm, wie in manchen anderen bochbegabten Mannern jener Beit, lebte ein oft nicht jur Rlarheit durchgebildetes Streben nach etwas Soberem, und fo febr fie fich bewußt waren, burch bie von ihnen erwedten und emfig betriebenen fprachlichen Studien eine neue Bahn zu betreten, fo hielten fie boch damit ihre Aufgabe nicht für erfüllt. Der Ginfluß ber Myftiter, ber Lehrer jener erften humaniften, zeigte fich beutlich bei ben Schülern: auch A. wendete fich in feinen letten Lebensjahren ber Theologie gu. Doch gab er fich nicht etwa jener ftarren, wilbeifernden Richtung bin, welcher die ftrengglaubigen Theologen ber fpateren Jahrzehnte folgten, benn Sag und Streit war feiner Ratur burchaus juwider, sondern er war bei tiefer eigener Frommigfeit vielmehr gern bereit, jeden in feiner Ueberzeugung zu laffen. Geine theologische Richtung lernen wir hauptfächlich nur aus feinen Briefen tennen; fonft hat er nur eine fleine Rebe "De nativitate Christi" veröffentlicht, in ber er, treu nach ber lleberlieferung, das für ihn wunderbare Greignig ergählt. Um fich aber das volle Berftandniß bes alten Teftamentes ju fichern, hielt er es für nöthig, auf bas einft ichon in Paris bei Joh. Weffel begonnene Studium des Bebraifchen gurudgutommen, wobei ihm Renchlin's Beifpiel borleuchtete. Gin getaufter Jube und bie an hebraifchen Buchern reiche Dalburg'iche Bibliothet boten ihm die buljsmittel.

Aus diesen Bemühungen, in benen er es soweit gebracht hatte, daß er Anbere, z. B. Conrad Celtis im Hebräischen unterrichten konnte, wurde er durch eine Reise gerissen, die er in Dalburg's Begleitung nach Rom machte, um im Austrage des Pfalzgrasen den neugewählten Papst Innocenz VIII. zu begrüßen. Dem A. siel die Ausgabe zu, die Rede zu halten (16. Juli 1485) und er entledigte sich derselben in einer sür den Angeredeten allzu schmeichelhaften Beise. Wie die Aeghpter für die Berehrung Gottes keinen rechten Ausdruck gehabt hätten, so sinde er kein Wort sür das Lob des Papstes, unter Innocenz werde Rom wirklich der Heilsort für die ganze Welt werden, werde die Hossung der gesammten Christenheit auf Besiegung der Türken endlich in Ersüllung gehen. — Auf dem Rückwege aus Italien, das A. nicht mehr in dem blühenden und glänzenden Justand wie ehedem erschien, überraschte ihn nach kurzer Krankheit der Tod. Er starb unverheirathet; seine ruhelose Katur hatte ihn gehindert, sich eine sichere häusliche Stätte zu gründen. Sein Tod wurde von deutschen wie auswärtigen Gelehrten auss heftigste beklagt. Seine Werke sind von

Marbus aus Amfterbam gefammelt, 2 Banbe, Coloniae 1539, in 40.

Melanchthon's Oratio im Corp. Ref. vol. XI. col. 438-446. Meiners, Lebensbeschreibungen ber. Männer aus ber Zeit ber Wieberherstellung b.

Wiffenschaften, 1796, 2. Band S. 332-363. Tresling, Vita et merita Rudolphi Agricolae, Groningae 1830. Geiger.

Maricola: Stephanus A., fonft Raftenbauer genannt, + ju Oftern Gin Baier bon Geburt, machte er in Wien die Studien bes tatholifden Briefters, ward bort Baccalaureus, in Bologna Doctor ber Theologie und nachher jum Beichtvater ber Gemahlin Raifer Ferbinands I., fowie bes Ergbifchojs Matthias Lang in Salzburg ernannt. Mit Luther's Schriften befannt geworben, nahm er für diefen Bartei; fein Uebertritt gog ibm Gefangenschaft gu, und nur burch gludliche Umftanbe entging er in Muhlborf bem ihm jugebachten Tobe. MIS evangelischen Prediger finden wir ihn 1524 ju Augsburg und von jest an in lebhafter Theilnahme an der reformatorischen Bewegung. Er wohnte dem Colloquium zu Marburg 1529 bei, war nach Coleftin's Bericht wie Johann M. auf bem Augsburger Reichstag von 1530 jugegen und ging 1532 als Prebiger nach Sof im Boigtlande. Die Schmalfalbischen Artifel von 1537 find auch bon ihm unterzeichnet worden. Bon feinem fpateren Leben ift nur fobiel gewiß, daß er gur Regelung bes Gottesbienftes auf cinige Zeit in bie Pfalg gerufen wurde und hierauf eine Bredigerstelle in Gisleben übernahm, woselbst er in hohem Alter gestorben ift. Als Schriftsteller ift er wenig befannt. - Sein Sohn Stephan A. ber Jungere ward Brediger im Mansfeldischen; er betheiligte fic am Majoriftifchen Streit, und zwar bergeftalt als Bertheibiger ber guten Berfe, baß er bie Gegend verlaffen mußte. Zwar fand er als Baftor in Merfeburg ein Unterfommen, aber die neue Rirche war ihm verleidet, er trat gu ber alten gurud und begab fich nach Rom. Alls Ueberfeger zuerft Lutherifcher, bann papiftischer Schriften hat er feine Weber beiben Confessionen gelieben.

Bgl. Jöcher, Abelung und die daselbst anges. Litteratur. Goedeke, Grundris S. 137 Rr. 5.

Mgrippa: Beinrich Cornelius A. von Rettesheim, geb. gu Roln 14. Sept. 1487, † bafelbft 1535. Durch Berfunft und Reichthum ausgezeichnet, ftubirte er in seiner Baterstadt und später in Paris Jurisprudenz und Medicin und berband bamit, einer allgemeinen Richtung ber Zeit folgend, bas Studium bes claffischen Alterthums, besonders aber auch der Magie, zu der jenes durch bie Canale bes um diefe Beit burch Marfilius Ficinus u. A. aus ben Quellen erschloffenen Neuplatonismus in Berbindung mit der durch den alteren Bicus Mirandola und durch Reuchlin erläuterten jubifchen Rabbalah birect binuberleitete. So war ja eben in jener wunderbaren Beit, ben Drud einseitiger und berichrobener Runft und unwiffender Ueberlieferung burchbrechend, ein allgemeines Trachten, aus ben Quellen felbft ju schöpfen, aus ber Ratur und aus ben Alten, ichlieflich auch durch die Schale ber Ericheinung felbft burchzudringen und bie innerften Schooffrafte bes Lebens unmittelbar gu berühren. Rach Beendigung feiner Universitätsftudien burchzog A. abenteuernd Frantreich, Italien und Spanien, und lieg fich fchlieglich in Dole in Bourgogne nieber, wo er über Reuchlin's Buch "De verbo mirifico" Borlefungen gu halten begann. Da ihn aber biefe in bas Geschrei ber Regerei brachten, entwich er nach England und ließ von bort feine Rechtfertigung ausgehen. Rach Deutschland gurudgetehrt, genog er langere Beit ben Unterricht bes Abts Tritheim in Burgburg, ber auch bes Paracelfus Lehrer mar, bes erfahrenften Meifters in ben geheimen Biffenichaften und Runften. Nachbem er bann unter Raifer Maximilian gegen Die Benetianer gefampft, trat er an ber Univerfitat Pavia als Erffarer ber unter dem Ramen bes hermes Trismegiftus befannten Bucher auf und gab mehrere ber muftischen Theologie angehörigen Schriften heraus. Dann warb er Gunbicus in Det und legte fich bort mit besonderem Gifer auf das Studium ber Bibel. Streitigkeiten mit ben Monchen bewogen ihn 1519 nach Roln gurudAgrippa. 157

ehren. Bon da aus nahm er 1524 französische Kriegsdienste, die er jedoch ch der Jahren gleichfalls wieder aufgab. Nun ward er kaiserlicher Archivar de Historiograph in den Niederlanden bei der Regentin Margarethe. Hier ser 1531 seine Schrift "De vanitate et incertitudine scientiarum" erscheinen. e erregte großes Aussehen, brachte ihn aber in Berwicklungen mit der Inquion, durch die er sich genöthigt sah, 1533 nach Köln zurückzukehren. In Köln der in drei Büchern (ein viertes, das, ihm gleichfalls zugeschrieben, directe weisungen zur magischen Praxis enthält, ist apotrhph) das Buch "De octa philosophia sive de magia" heraus, das er bereits früher auf Tritheim's regung bersaßt und seiner Prüsung unterbreitet hatte. Diese beiden Werfe

ben feinen Ramen auf die Rachwelt gebracht.

M. ift für feine Beit eine topische Figur: Die gesammte Gigenthumlichteit Beit reflectirt fich in ihm wie in einem Brennpuntt. Er war tein fchopfebes Originalgenie, aber er wußte mit Geift aufzufaffen, gludlich fich angunen und wiederzugeben. Er war nicht ber Mann neue Bahnen zu öffnen, er er befaß ein schönes Talent, gegebene Richtungen in fich auszuarbeiten und gubilben, bas Borhandene gu fammeln und ju organifiren. Die rechte Gelbndigteit ging ibm ab; feine Ratur war ebenfo eflettisch, als enchflopabiftisch. cht erregt und eingenommen folgte er nach- und nebeneinander fich zwar im incip bermandten, boch ber Art nach berschiedenen Strömungen. Er war übrigens von Geburt und bem Bekenntnig nach Ratholik - katholischer nftiker, bann Bibeleiferer im Ginne Luther's, bann Philosoph und Theurg ch der Rabbalah und nach Jamblich. Schlieflich fchillert fein Bild in allen fen nur lofe ober untlar unter einander verbundenen Farben gugleich. Er ift u. a. in feinen Briefen die mbftische Bergudung, bemerkt aber bagu gang to, er fpreche nicht als einer, ber bergleichen erfahren, fonbern ber felbft immer mfen bleibend Andern den Weg zeige. In der Schrift "De vanitate" da= jen ftreift er ben Myftifer ab, indem er fagt, die Bahrheit und bas Berndnig ber heil. Schrift hange allein bon ber Offenbarungsgnabe Gottes ab, weder burch bas Urtheil ber Sinne noch burch bie biscurfibe Bernunft noch rch die (myftische) Contemplation ergriffen werden tonne, fondern allein rch den Glauben an Jesum Chriftum. Seine Absicht in Diefer Schrift ift och nicht die, die Richtigkeit ber Wiffenschaft an fich barzulegen, fondern nur er blos menschlichen, die fich vom Boben des Wortes Gottes loslöft, Diefes r meiftern will. In biefem Ginn polemifirt er gegen ben tobten Rudftanb n jener alteren gebiegeneren Scholaftit eines Thomas von Aquino und ber iberen (beren relativen Werth er feinesmegs leugnet), ebenfo gegen bie neue bnische humanistische Wiffenschaft und was mit ihr zusammenhängt; er will Lehrmittel bereinfachen und an die Stelle ber fcmantenben menschlichen storität die unsehlbare gottliche ber beil. Schrift fegen. Daneben läßt er fich ch auf tirchliche, politische und sociale Berhältniffe ein, und spricht u. a. gegen 1 Pharifaismus, die engherzige Intolerang und anmaßende Thrannei ber Papfte b Bifchofe, gegen firchlichen Brunt, ben Migbrauch ber Bilber. Bu einem guglichen Religiofen, ebenfo wie ju einem Reformator fehlte ihm ber Ernft Charafters und die Beständigkeit des Gemuths. Das Buch "De occulta ilosophia" ift ohne irgendwie beträchtliche Originalibeen, nur eine mit Beift Egeführte Compilation aus den alten Philosophen und judischen Rabbaliften, rigens von achtungswerther Gelehrfamteit und Belefenheit. Freilich läßt fich ch fagen, daß ber fo gang neu und überwältigend fich andrangende Ge-It eine felbständige Bedankenbewegung nicht eben leicht machte. Wenn er in Myftit blos ju copiren ichien, geht hier aus einzelnen Andeutungen hervor, g er in der Magie wirklich praktische Renntniffe und Fertigkeiten zu befigen

glaubte, soweit seine Zeit sich solche zuschrieb. Wie viel Selbstbetrug babei im Spiel war, das lassen wir hier auf sich beruhen. Nachdem er nach dem Muster des neuplatonischen ein Bild von Sott, Welt und Mensch entworsen, und den Grundsatz einer allgemeinen Synergie und Sympathie außer und siber der blos materiellen Vermittlung nach allen Seiten ausgeführt, sindet er die Magie darin, die Kräfte und Verhältnisse der intelligibeln, der himmlischen oder aftralen und der elementischen oder planetaren Welt durch Erkenntniß in seine Gewalt zu bringen, und sie nach Maßgabe ihrer erkannten Gesehe und Bedingungen willkürlich zu gewünsichten Effecten mit einander zu combiniren und auf einander in Beziehung zu bringen.

Die (durftige) Litteratur über sein Leben und seine Schriften findet man bei Jöcher und Abelung verzeichnet. Delfi.

Agthe: Karl Christian A., fürstl. bernburgischer Organist zu Ballenstädt, geb. zu Hettstädt 1762, † zu Ballenstädt 27. Nov. 1797. Er war ein guter Orgelspieler und um 1784 wurden nachstehende Operetten von seiner Composition gegeben: "Alcontius und Cydippe"; "Das Milchmädchen"; "Martin Belten"; "Erwin und Elmire"; "Divertissenent zu Philemon und Baucis"; benen 1795 noch der "Spiegelritter" nachsolgte. Gedruckt sind von ihm: Lieder 1782; "Morgen, Mittag, Abend und Nacht", lytisches Gemälde für Gesang und Clavier, 1784; 3 Clavier-Sonaten 1790. — (S. Gerber.)

b. Dommer. Mauland: Beinrich A., Jurift, geb. um 1530 (1533?) ju Berzogenbuid, † 1595, einem italienischen Geschlecht entstammend, wird als thatiger Beforderer ber Utrechter Union bon 1579 genannt, war Gefandter bes Staates von Utrecht bei ben Generalftaaten, feit 1586 Mitglied bes hochften Tribungls und patronus fisci. Bu feinen auf die Novellen Juftinians und Leo's fich beziehenden Arbeiten war er durch Cuiacius und Joachim Hopperus ermuthigt. Gegen Contins, welcher auf diefelben ohne Rennung des namens vornehm absprechend hinblidt, äußert er fich nicht ohne Animosiät. Seine Schrift: "Ad ea quae in novellis Justiniani const. ius civile attingunt liber singularis" (Col, 1558) ift eine Att bon Compendium des Brivatrechts in ben Novellen in feltsamer Form. Das "Novellarum Justiniani principis constitutionum supplementum" (Col. 1560) enthalt eine lateinische Rovellenübersehung, welche Berichtigungen und Erganzungen ber Salvander'ichen bietet, mit Bugrundelegung bes von Scrimiger 1558 per beffert und vollständiger berausgegebenen griechischen Tertes nebst einigen 311thaten. "Imperatoris Leonis Aug. constitutt. novellae etc., latinae etc., Imp. Justiniani edicta, Imp. Justini constitutiones aliquot, Imp. Tiberii constit. una, Imp. Zenonis const. una" (Oliva Stephani 1560) ift eine lateinische Heberfetung der auf dem Titel genannten Stude. In "Justiniani principis novellae constitutt. latine ex G. Haloandri et H. Agylaei interpretatione etc." (Basil. 1561) gibt er eine Bufammenftellung ber beiben borausgehenden Schriften mit Berbefferungen und einigen Buthaten. Endlich schrieb er noch: "De dierum annotatione in Novellarum subscriptionibus" und "Photii Nomocanon cum anno-

Spangenberg bei Ersch u. Gruber. Biener, Gesch. ber Novellen, S. 379 ff. 617. Muther.

tationibus Theodor Balsamonis ... in Latinum deductus", Basil. 1561.

Ahlborn: August Wilhelm Julius A., Landschaftsmaler, geb. zu Hannover 11. Oct. 1796, † zu Rom 24. Aug. 1857. Er lernte zuerst bei Wach in Berlin, ging dann 1827 nach Italien, wo er besonders zu Florenz. Ascoli und Rom seinen dauernden Ausenthalt nahm. Er trat hier auch zur katholischen Kirche über. Die Motive seiner Bilder entnahm er begreislicher Weise hauptsächlich der italienischen Natur; doch malte er auch verschiedene

Athle. 159

nordische Landschaften. Seine italienischen Bilber erhielten ihrer Zeit viel Beijall, während man sie jeht als bunt und hart verurtheilt, viele davon gingen in den Besitz der königlichen Familie von Preußen über. Auch einige Bildnisse und religiöse Darstellungen gingen aus seinem Pinsel hervor.

W. Schmidt. Able: Johann Rudolph A., angesehener firchlicher Tonfeber bes 17. Jahrhunderts, geb. ju Mühlhaufen in Thuringen 24. Dec. 1625. 3m 3. 1643 tam er auf die Schule nach Göttingen, 1645 auf die Universität Erfurt, wurde aber ichon nach einem Jahre als Cantor an bie bortige Andreasfirche berufen; 1654 wurde er Organift an St. Blafien gu Muhlhaufen, 1655 unter Beibehaltung feines Organistendienstes in ben Rath gewählt und balb barauf Burgermeifter, in welchem Amte er 8. Jul 1673, alfo fchon im 48. Jahre feines Alters ftarb. A. war ein waderer Mann und treuer forgfamer Berwalter feiner burgerlichen und mufitalischen Aemter, nicht minder fleißig als Componist und eifrig um die Bflege bes Rirchengesanges bemüht. Schon als Cantor gu Erjurt hatte er angelegentlich mit der Erziehung des Chores sich beschäftigt und eine Anweisung jum Singen herausgegeben: "Compend. pro tenellis", Erf. 1648, welche 1690 und 1704, durch feinen Gobn Georg mit Anmertungen bermehrt, wieder aufgelegt wurde. Seine gedruckten Tonwerte (vgl. Gerber, R. Ler.) befteben aus: "Geiftl. Dialogen" ju 2-4 und mehr St., Erf. 1648; "Somphonien, Paduane, Balleten zc." ju 3-5 Inftr., ebb. 1650; "Thuring. Luftgarten zc.", geiftl. Gefange ju 3-10 und mehr St., 2 Theile, Muhlh. 1657-58; Rebengang beffelben 3-10 voc., ebd. 1663; (400) "Geiftl. Arien", 1-4 voc., Mublh. 1660-62; verschiedene Samml. geiftl. Concerte 3-20 voc., Muhlh. 1663-66; "Geiftl. Andachten auf die Festtage", 1-8 voc., ebd. 1662; auf die Sonntage, ebd. 1664; "10 geistl. Chorstücke", 5-8 voc., ebd. 1664; "Chormusit" (15 Motetten), 5-10 voc., ebb. 1668; "Geiftl. Feft- und Communion-Andachten", erft nach feinem Tobe 1676 gebrudt. Auch einen lateinischen Tractat "De progress. consonantiarum", beffen Drudfahr unbefannt ift, hat er hinterlaffen. - Able's Stil folgt ber, auch die Rirchenmufit feiner Zeit beherrschenden Richtung auf ben concertirenden und mit Instrumentenspiel verbundenen Gesang; er ift wurdig und noch frei bon manchen fpielenden Ausschreitungen fpaterer Bietiften. Mit besonderer Reigung gepflegt hat er das geiftliche Lied (Arie). In durchgeführteren Gaben war beziehentlich ber Anlage, ber Art und Beife feiner Poly= phonie und Stimmenverwebung, fowie ber Berwendung alterer Rirchenweisen far ben Runftgefang, befonders Sammerichmibt fein, wiewol nicht erreichtes, Borbild. Im Contrapuntt war 21. nicht gerade ftart, boch reich an gefälliger und frifder Melobie, baber waren bas Lied und Liedmäßige weit mehr fein Element als ber tunftvollere Motettenfat und bas größer angelegte Concert. Bur Entwidelung bes geiftlichen Arien- ober Liebergefanges hat er beigefteuert, bon feiner Menge geiftlicher Arien gingen auch viele in ben Gemeindegefang über und find zu Dublhaufen theilweise jest noch im Gebrauche. Ueber die Grengen Thuringens und Sachfens hinaus find jedoch nur wenige gedrungen und nur bereinzelte haben allgemeinere Berbreitung gefunden, wie die fpater auf den Text "Liebster Jesu, wir find bier" übertragene und gegenwärtig noch firchenübliche Melobie. Auch hat er felbft Lieberterte gedichtet, von benen fich aber teiner lange gehalten hat.

Johann Georg A., sein Sohn, geb. zu Mühlhausen 1650, ward nach bem Tode seines Baters 1673 bessen Nachfolger als Organist an St. Blasien, 1680 von Kaiser Leopold I. zum Poeten getrönt, auch Rathsherr, † 2. Dec. 1706. Er solgte im Allgemeinen der Richtung seines Baters, wenn auch in Bezug auf die Popularität seiner geistlichen Lieder nicht mit gleichem Ersolge; Ahlefelbt.

benn bon feinen Melodien hat auch im Gemeinbegefange feiner Baterftabt feine bis auf die Begenwart fich erhalten; überhaupt ift feine Ginwirtung ichneller borübergegangen. Doch find auch bon ihm zahlreiche Werte gebruckt (fammtlich au Mühlhaufen), darunter für Gefang: "Geiftl. Andachten", 1671; "Unftrutifche Melpomene" (Bet-, Bug- und Sterbelieder) und "Polyhymnia" (Feft-, Lob- und Danflieber), beibe 1678; "Urania" (geiftl. Leng- und Liebeslieber), 1679; "Chrenlied" für Georg Reumart in der Palmgefellschaft (1680); "Apollo" (Feft-, Lob- 1c. Lieder), 1681; Bug- und Troftlieder, verschiedene Mufiten gu Rathsmahlen. Bur Inftrumente hat er mehr hinterlaffen als fein Bater: "Frühlingsmufit", 1675-76; "Terpfichore"; "Thalia" (20 Geigenspiele), 1679; "Bioldigambenspiele", 1681. Auch war er fleißiger Theoretifer und Schriftsteller, boch find bie meiften feiner Schriften burch einen Brand ju Mühlhaufen 1689 gerftort worben. Man tennt babon: "Mufitalifche Maienluft", 4 Thle. (1676-78), Gefpräche bon ber Mufit Urfprung, Erfindern, Liebhabern ic., fowie auch Bocal- und Inftrumentalftude enthaltend ; "Unftrutina, mufit. Gartenluft", 1687 ; "Gefprache bon ber Composition" (Fruhlings-, 1695; Commer-, 1697; Berbft-, 1699; Winter-Gefprache, 1701). Forfel, Litt. 425, lobt biefe, fowie bor Allem Able's Bufage ju feines Baters Singefunft.

Winterfeld II. 296 ff. 328 ff. Spitta, Bach I. 331.

b. Dommer.

Ahlefelbt: Charlotte Sophie Louise Wilhelmine v. A., Tochter des hannoverischen Obersten v. Seebach, Schriftstellerin, geb. 6. Dec. 1781 zu Stedten dei Ersurt, am 21. Mai 1798 mit dem Gutsbesitzer Joh. A. v. Ahleseldt auf Saztors, Sehestedt und Ludwigsdurg in Schleswig verheirathet, trennte sich 1807 von ihm und lebte in Schleswig, seit 1821 in Weimar, mit Frau v. Stein besreundet, die sie 1846 ihrer leidenden Gesundheit wegen nach Teplitz zog, wo sie, nachdem ihr Mann im Winter 1848 gestorben, 27 Juli 1849 verschied. Frühe schon schriftstellerisch thätig veröffentlichte sie seit 1797, wo ihr erster Roman ("Liebe und Trennung") erschien, eine stattliche Reihe von Unterhaltungsschriften, unter denen die Romane: "Marie Müller" (Berl. 1799, Schlesw. 1815), "Erna" (Altona 1820), "Felicitas" (Berl. 1826) ihrer Zeit gern gelesen wurden und ihr als Empsehlung auf den Titeln ihrer späteren anonymen Arbeiten dienten. Andere schrieb sie unter dem Ramen Elise Selbig. Auch eine Sammlung ihrer Eedichte gab sie unter dem Ramen Katalia heraus (Berl. 1808, Weimar 1826).

Lübker-Schröder u. Alberti, Schlesw.-Holft. Schriftst.-Leg. Schindel I. 5.
III. 4. R. Refrol.-XXVII. 570.

Ahlefeldt: Elise Davidia Margarethe, Gräfin von A.-Laurwig, Tochter des Grasen Friedrich, geb. zu Schloß Trankjör auf Langeland 17. Nov. 1788, † 20. März 1855. Sie greist sowol in die Geschichte der Freiheitskriege als in die ihnen solgende Litteraturepoche mit ihren Lebensschickslehen ein. Einziges überlebendes Kind ihrer Eltern wurde ihr doch keine beglückte Kindheit und Jugend. Häusliche Zerwürsnisse, meist hervorgerusen durch Berschwendung und Ausschweisungen des Baters, trennten die Ehe der Eltern. So wuchs sie aus, bald in trüber Zurückgezogenheit bei der Mutter, bald in dem üppig verschwenderischen Schloßleben des Baters. Anmuth, vornehme Erscheinung, ein romantischer Zug durch ihr ganzes Wesen, leibenschaftliche Begeisterungssähigkeit, glühende Reigung zur Poesie, die sich mehr in sinniger Empfänglichkeit und hingabe, als in kritischer Schärse äußerte, entwickelten sich schnell bei dem jungen schonen Mädchen, das als reiche Erdin in die Welt trat. — Sanz deutsch in ihrer Empfindung durch die Erziehung der angebeteten deutschen Mutter, ward sie von den Geschieden Deutschlands in den schweren Jahren der Erniedrigung

erariffen und ba ein gemeinsamer Babeaufenthalt fie die Bekanntschaft Abolis von Lugow machen ließ, in bem fie gleich glubende Begeifterung für die große Sache bes Baterlandes fand, fchloß fie mit diefem, nicht ohne fchwer gu überwindenden Einspruch ihres Baters, im J. 1808 eine Che, die aufangs gang geeignet ichien, fie zu begluden. Un bem Entschluß gur Bilbung eines Freicorps im 3. 1813 hatte fie, wie auch an der Werbung beffelben, entschiedenen Antheil. Gie nahm in Breslau bie Melbungen an, trat vielen Rameraben bes Corps freundschaftlich naber und theilte ihnen ihre Begeifterung mit. Theodor Korner, Friefen, Petersborff, gehörten ju ihren treuften Freunden. In ben Rampfen blieb fie bem Corps nabe, belfend, pflegend, namentlich ihren oft berwundeten Gatten; alle Muhen theilend. Rach dem Kriege lebte fie in Munfter, wo Lityow in Garnison stand. Aber die außerlich freundlichen, innerlich unbarmonifchen Berhaltniffe ber finberlofen Che wurden immer unbefriedigenber. In biefer geiftigen Debe lernte fie ben jungen Immermann fennen, ber Aubiteur bei Lugow war. Mit Begeifterung verfolgte fie die Entwidelung feines im Berben ringenden bichterischen Talentes; fo legte fich ber Grund gu einer Freundschaft, die immer leidenschaftlicher werdend in bas Leben Beiber machtig eingriff. - Freundliches gegenseitiges Abtommen trennte die Che mit Lugow und Elife nahm ihren Familiennamen Grafin Al. wieder an. Bon nun an folgte fie Immermann erft nach Magdeburg, bann nach Duffelborf und tam fo mit ben Reprafentanten ber Litteratur, fo weit fie in Immermann's Rreis traten, in Beziehung. Als ber Dichter fich im 3. 1839 verheirathete, fiedelte Elife von Duffeldorf nach Berlin über, wo fie bis zu ihrem Tode blieb. Schnell batte fich wieber ein Rreis alterer Freunde und jungerer Befannten um fie als anmuthigen Mittelpunkt gefammelt, belebt von den Erinnerungen der Freiheitstriege und bon warmer litterarifcher Theilnahme. - Langeres Leiden ichloß ein geben ab, bas reicher an Erfahrungen als an Glud, an immer wieber getäuschten Illufionen hinfrantte.

Ludm. Affing, Grafin El. v. A., Biographie, nebst Briefen bon Immermann, Möller u. Senr. Baalgow. G. gu Butlit.

Ablwardt: Chriftian Bilbelm M., Profeffor ber alten Litteratur in Greifswald, geb. 23. Rob. 1760 gu Greifswald, mo fein Bater Beter A. Professor ber Logit und Metaphyfit war, ward nach feinen Studienjahren Privatocent ber Philologie au Roftod, bann 1792 Lehrer an ber Schule au Demmin, 1795 Rector gu Unclam, 1797 Rector und erfter Projeffor am Gymnafium zu Oldenburg, 1811 Rector des Gymnafiums zu Greifswald und 1817 Projeffor der alten Litteratur an der dortigen Univerfität, wo er 12. April 1830 ftarb. Er war Mitarbeiter an ben Roftodifchen gemeinnutgigen Auffagen, ber Roftoder Monatsichrift, bem Journal für Gemeingeift, Beckii commentat. societat. philol. Lipsiensis, Bater's Bergleichungstafeln, Wieland's neuem beutichen Mertur, Bolf's Anglecten, ber Jengischen allgemeinen Litteraturgeitung, ben Actis seminarii regii et societatis philog. Lipsiensis, Büfching und Ranngießer's Pantheon, bem Greifsmalber akadem. Archiv, Geebobe's fritischer Bibliothet für Schule und Unterrichtswesen, besielben Archiv und Miscellaneis criticis u. m. a. Außer einer großen Angahl Programme und fleinerer Schriften, welche fich meift mit claffischer Philologie beschäftigten, doch auch die Geschichte und neuere Sprachen nicht unberücksichtigt laffen, gab er noch verschiedene leberfehungen heraus, von denen die Symnen und Epigramme bes Rallimachos (1794) und bes Offian (1811, neu aufgelegt 1839) noch heute Werth haben. Cbenfo feine Ausgabe bes Pindar (1820), wenn fie gleich ben neueren Ausgaben von Diffen und Mommien nicht gleichkommt.

Beitgenoffen, 3. Reihe, Bd. 3, heft 18, 55 (bafelbft ein vollständiges Schriftenverzeichnig). Merz borf.

Ahlwardt: Peter A., geb. ju Greifsmald 14. Febr. 1710, † 1. Marg 1791 (nach Biederstedt und Rosegarten 1792), gehört einer malten Greifswalder Burgerfamilie an, welche mit und nach ihm auch ber vaterländischen Universität mehrere namhafte Lehrer geschenft hat. Er besuchte bie ftabtifche Rathsichule, bezog 1727 die Universität, um Theologie zu ftudiren. Doch jog ihn die Philosophie mehr und mehr an. Nach Absolvirung des Trienniums ging er nach Jena als eifriger Buborer von Samberger, Wiedeburg und Bald, jog aber auch Jurisprudeng und Argneiwiffenschaft in ben Rreis feiner Beichaftigungen. Rach ber Rudfehr in die Beimathftabt 1732 jum Doctor ber Philofophie und Magifter promobirt, fing er im folgenden Jahre an, über Philofophie und Mathemathif zu lefen. 1743 ward er Adjunct, 1752 ordentlicher Much die Rangel beftieg er häufig. Der beutschen Gesellschaft gu Greifsmald gehörte er als thatiges Mitglied an und ftiftete ben fogenannten Abeliten=Orben. Er war ein flar und fcharf bentenber Philosoph aus ber Wolff'ichen Schule. Seine Lieblingswiffenschaft war die natürliche Theologie, und mit lebhaftefter Empfindung fprach er bon Gott und Religion, wenn er fich auch bom Besuch ber Rirche mehr und mehr in die Stille feines Stubirzimmers und seiner Gedankenwelt zurückzog. Seine Erscheinung auf dem Katheber war sehr originell und voll Humor; hie und da docirte er wol auch einmal plattdeutsch. Richt minder aber als durch seine anregenden Borlesungen wirfte er auf die Jugend durch feinen ebenfo unbestechlich ehrlichen wie maßvollen Charafter. Geine reichhaltige mit Fleiß gesammelte, besonders an theologischen Differtationen fast übervolle Büchersammlung vermachte er mit bem handichriftlichen Rachlag zugleich ber Univerfitäts-Bibliothet, wo auch jest fein Bildniß in bem betreffenden Zimmer aufgestellt ift. Das Berzeichniß feiner zahlreichen, im Drud veröffentlichten Schriften findet man in Biederstedt's Rachrichten S. 6-8. Seine atademifche Lehrthätigfeit fette in gleichem Sinne und in ahnlicher origineller Form Timotheus Chrift. Wilh. Overtamp, geb. 1743, † 1828; fort (auch über ihn vgl. Biederstedt). Sädermann.

Ahnen: Ricolaus v. A., Geheimrath und Kanzler des Herzogs Bogislav XIV. von Pommern. Er führte das Directorium der Regierung zu Wolgast und hat namentlich während der Drangsale des dreißigjährigen Krieges mit großer Ausopferung dem Lande seine Kräste gewidmet. Er starb 1631. Die v. A., ein hervorragendes Geschlecht der rügischen Kitterschaft, werden seit 1392 in Gemeinschaft mit der Familie von Nahewih genannt. Da beide den Rehsops im Wappen sühren und der Name von Nahewih ungesähr um dieselbe Zeit verschwindet, seitdem der Name v. A. häusiger vorkommt, scheint es zusässig, sie auf gleichen Ursprung zurückzusühren oder als verwandte Linien desselben Geschlechtes zu betrachten. Die Familie erscheint dis zum 18. Jahrhundert im Besit von Nahewih, Muhlih und Gr. Dahow, sowie von Götemih und Kl. Carow und zeichnete sich im dänischen und schwedischen Kriegsdienste aus, auch hat sich eine Linie in Korwegen niedergelassen zu den drandenburgischen und nordischen Kriegen geriethen die Bermögensverhältnisse des Ge-

ichlechtes in Berfall und es erlosch auf Rigen 1750.

Klempin u. Krah, Matrikel d. Pomm. Kitterschaft. Hädermann. Ahrens: August A., Entomolog, geb. 1780 als Sohn des Gärtners Georg Friedrich A. in Schloß Walbeck bei Hettstädt, † 28. Nob. 1841 in Hettstädt. Der Beruf seines Baters, sowie Berührungen mit Bloch, Hellwig und Illiger weckten das Interesse für die Natur, besonders die Insectenwelt. Ansangs als Schauspieler thätig, entsagte er 1810 der Bühne und suchte in Halle die ihm mangelnde classische Bildung nachzuholen. Nachdem er schon 1807 eine Monographie der Rohrkäfer bearbeitet und eine europäische Insectensauna herauszugeben begonnen hatte, wurde er während der Kriegsnoth zur Ausgabe seiner Beschäftigung gezwungen. Rach dem Frieden verheirathete er sich, lebte in Hetzstädt und widmete sich, durch eine Erbschaft der Sorgen enthoben, seiner Lieblingswissenschaft, deren Fortschritte er durch mehrere Arbeiten zu unterstützt suchte.

Refrol. v. Germar in Stettiner entomol. Zeitung 1842 G. 45.

Carus.

Ahrens: Johann Thomas A., geb. ju Rürnberg 15. Febr. 1786, † ju Augsburg 3. Nov. 1841. Er war ber Cohn eines unbemittelten Tischlermeifters, welcher im 6. Lebensjahre bes Rinbes ftarb. Gin ftrenger Stiefvater wollte ihn jum Bauhandwerter erziehen; er burfte nur heimlich bei Racht arbeiten und eignete fich fo die Anfangsgrunde ber Mathematit und im Frangofifchen und Italienischen genügende Renntniffe an, um in biefen Sprachen Unterricht ertheilen gu tonnen. Damit verschaffte er fich bas nothige Gelb, um bie Universität Erlangen zu beziehen, an welcher er 1808-1810 Philosophie, Mathematit, Phyfit, Chemie und Naturgeschichte studirte. 1810 wurde er Kreisgeometer, machte als folder 1812 bas Eramen für bas höhere Lehramt, welches er in Mathematit und Naturwiffenschaften mit Musgeichnung, in den philologifchen Fächern mit geringem Erfolge bestand und beshalb auch nur bas Prabicat hinlanglicher Bejähigung erhielt. Seit October 1813 wirfte er als Lehrer ber Mathematit und Phyfit zuerft an ber Realichule zu Rurnberg, bann am Archiahmnafium ju Goeft, am Symnafium, am Lyceum und an ber polytechnischen Schule ju Augsburg. Den Mathematikern ift er besonders burch zwei Programme von 1832 und 1836 über das Problem des Apollonius von Perga De tactionibus befannt, fowie burch feine in zwei Auflagen 1817 und 1840 gedrudte Bearbeitung ber Biot'ichen analytischen Geometrie. Bis jum Erscheinen biefer lleberfegung gab es nämlich fein Bert in beutscher Sprache über analytische Geometrie. Bon Ahrens' eigenen Untersuchungen nennen wir noch : "Analytifche Untersuchung einer frummen Linie", 1827, "Lehrbuch ber Geometrie", 1831. und unbollendet gebliebene Arbeiten über die Conftruction von Turbinen.

R. Netrolog, Jahrg. 1841 S. 1024. Cantor.

Ahnys: Heinrich A. aus Münster, † 1439. Borher Vicarius an der Kathedraltirche, reiste er 1400 nach Deventer, um die Weise der Brüder des gemeinsamen Lebens kennen zu lernen. Heingekehrt stiftete er ein solches Haus bei Münster auf seinem Landgut zur What; 1417 begründete er das Bruderhaus am Whdembach in Köln und beförderte später eine gleiche Stiftung in Wesel. Eine vierte Stiftung in Osnabrück hatte nur einen kurzen Bestand.

Bgl. Delprat, Die Brüderschaft des gemeinsamen Lebens. Deutsch von Mohnife S. 73 ff. Crc l.

Aiblinger: Johann Caspar A., Capellmeister und Componist, geb. zu Wasserburg in Baiern 23. Febr. 1779, † 6. Mai 1867. Als elfjähriger Knabe kam er nach Tegernsee zu den Benedictinern auf die lateinische Schule, wo auch seine schon früher zu Tage getretenen musikalischen Anlagen Pflege und Rahrung sanden. Gigentliche musikalische Ausbildung erhielt er aber erst auf dem darauf bezogenen Ghmnasium zu München, durch den Prosessor Jos. Schlett, damaligen Organisten an der St. Michaelshoftirche, welcher die Zöglinge des Seminars in Generalbaß und Composition zu unterrichten hatte. Es war nämlich dies Seminar 1473 von Herzog Albert V. blos für Studirende, welche zu Musikern erzogen werden sollten, gestistet worden. 1800 ging A. auf die Universität Landshut um Theologie zu studiren und dann als Ordens-

priefter in die Abtei Bolling einzutreten. Die 1803 erfolgte Sacularifation ber Rlöfter veranlagte ihn jedoch, gang jur Mufit übergugeben. Er jog nach Italien, lebte 8 Jahre gu Bicenga und fiebelte 1811 nach Benedig über, wo er 1817 in Berbindung mit dem Abbate Gregorio Trentino ben Berein "Obeon" grundete. Derfelbe follte für Dufitliebhaber einen Bereinigungspuntt bilben, um burch Ausführung ber claffischen Werte eines Marcello, Leo, Bergolefe, Jomelli, Balotti, Glud, Mogart und anderer großen Meifter ihre Ibeen über die Runft zu bereichern, ihren Geschmad zu bilden und ihre Technit gu fördern (f. Leipziger allgem. Mufikzeitung XIX. 865). Doch hielt das berbienftliche Unternehmen nicht lange Stand gegen den verwahrloften Geschmad ber Italiener. 3m Carneval 1819 wurde A. bom Balletmeifter Bigano nach Mailand berufen, um die Mufit zu funf neuen Balleten zu componiren; boch fette er nur bie Dufit jum erften, "Bianca", und jum zweiten Acte von "I Titani", löfte bann feinen Contract mit Bigano und fehrte alsbald wieber nach Deutschland und in feine Baterftadt gurud. Alls bier Ronigin Raroline ben Entichlug gefaßt hatte, eine italienische Oper an ihrem Sofe zu grunden, wurde 1819 A. mit bem Balletmeister Friedrich Sorschelt nach Italien geschickt, um namentlich Sangerinnen bafur zu gewinnen; in der That bewog er die meisten der damals bewunderten italienischen Cangerinnen gum Auftreten in Munchen, beren Ginfluß bort auch 3. B. in ber Schechner fortwirtte. A. wurde nun Maeftro bei biefer neuen italienischen Oper; allein er gerieth bald in Zwiftigfeiten mit bem Sangerpersonale, welche ihm feine Stellung vollftanbig verleideten. Der Ronig ernannte ihn beshalb 1825 jum Bicecapellmeifter und 9. Nov. 1826 jum wirtlichen Capellmeifter feiner beutichen hofmufit. Geit 1816 hatte ber bamalige Organist an der St. Michaelshoffirche Casp. Ett in Berbindung feinem Freunde bem Sofcapellmeifter Comid Die claffiiche Mufit bes 16. 3abrhunderts in feiner Rirche bem erftaunten Bublifum wieder vorzuführen angefangen; Bublitum und Sof nahmen an diefer Erscheinung gleich freudigen Antheil, namentlich auch ber Kronpring, fpater Konig Max II. Diefer wollte feinen ehemaligen Dufitlehrer und Ett nach Italien fenden, um bon den Schaben jener langftvergangenen Beit fo viel als möglich wieder aufzusuchen. Ett aber, ber bon feinen mufitalifchen Lectionen nur fparlich lebte, tonnte fich bon feinen Schülern nicht trennen, und ichlug deshalb dem Krondringen Al por ber in Italien ausgebreitete Befanntichaft befaß. 2. ging alfo 1833 wieder nach Italien und brachte bon ba manches Intereffante gurud, bas in ber Münchener Staatsbibliothet bewahrt wird. A. hatte die Direction der eigentlichen hofcapelle übernommen, mahrend Capellmeifter Stung und Director Moralt die Oper im Softheater zu dirigiren hatten. Da in der neuen von Klenze 1826 erbauten Allerheiligen = Hoffirche Inftrumentalmufik nicht wirkte, wurden nun bort claffische Bocalwerte eingebürgert, um beren vollendete Aufführung fich Al. die größten Berdienfte erwarb, und benen er auch feine gange Thatigfeit widmete, bis die Rrafte bes nahezu 80jahrigen Mannes wichen.

Alls Componist hat sich A. in Italien herangebildet. Als er nach München zurücklehrte, wurde ihm der Antrag gemacht, eine Oper zu componiren. Er wählte einen heroisch romantischen Text "Roderigo e Chimene". Die Oper erlebte aber nur eine Aufsührung. Nach einem gleichzeitigen Berichte in der Allgemeinen musik. Zeitung (von seinem Lehrer Prof. Schlett versaßt) hatten nur die Chöre Werth, im übrigen war die Oper bei großer Länge arm an Melobie und eigenen Gedanken, voll von aufsälligen Reminiscenzen an Mozart zc., in der Harmonie und Instrumentirung stark überladen u. s. f. Obwol A. die menschliche Stimme trefflich zu behandeln verstand und mehrere Bravour-Arien, z. B. für die Schechner und für Vellegrini sehte, die sehr gesielen, sehlte es ihm

boch an tieferer Erfindung und bramatischem Talent. Rach biefem unglücklichen Erfolg entfagte er jeder weiteren bramatischen Composition und widmete feine gange Rraft bon nun an ber Rirchenmufit. Wenn auch feine Starte im eigentlichen ftrengen Stile nicht lag, fo war er boch Meifter in bem freieren Stile feiner Beit, befaß Formgewandtheit und tiefes religiofes Befuhl, jo baß feine Rirchencompositionen mit ihren fangbaren und leicht faglichen Melobien fehr beliebt wurden. Geine Werte tragen gang feinen eigenen Charafter: obwol beim Dirigiren oft fehr aufbraufend, war A. doch im Leben bochft beicheiden. einfach, weich, mehr gurudhaltend, als fich berbordrangend. Er vertritt beshalb in der Rirchenmufit ungefähr die Stelle, die Beigl im Gebiete der Oper einnimmt. Seine Rirchencompositionen leben in ber tatholischen Rirche, vorzäglich in Subbeutichland, noch immer fort, und werben fich ohne 3weifel noch lange erbalten. Sie bestehen in einer Angahl Meffen (barunter auch folche für fleine Stadt- und Landchöre), einige Todtenmeffen, zahlreiche Gradualien und Offertorien, Litaneien, Pfalmen, ein Ave Regina und andere Stude, meift mit Orgel ober Orcheiter und Orgel begleitet. Gebrudt find bavon mehrere in München bei Falter; in Augsburg bei Bohm und bei Rollmann; in Baris bei B. Schott's Sohnen. Much ein Baftorale fur Orgel ift bei Riccordi in Mailand berausgetommen. Schafhaeutl.

Aich: Arnd von A., Kölner Buchbruder, dessen etwa 20 erhaltene Drude in die Zeit von 1514 — 36 sallen und zum Theil nicht seinen Ramen, sondern nur die Bezeichnung "by sankt Lubus" tragen, nach seiner Wohnung in der Trankgasse vor St. Lupus. Bermuthlich trieb er die Druderei nur als Rebengeschäft. Bei ihm erschien wol um 1518 die älteste deutsche weltliche Liedersammlung: "75 hubscher lieder myt Discant, Alt, Bas vod Tenor." Sein Sohn Johann von A. (Jan van Ach, Aquensis) seste das Geschäft sort. Bei ihm erschien 1539 der Eulenspiegel "ehn wunderbärlich und seltzame history vann Dyll Ulnspegel" mit Holzschnitten. Ferner sind bekannt: "Sidissen wysiagungen van viel wunderdarer holunsst." Man kennt sünf andere deutsche Drude mit Holzschnitten und sünf lateinische Drude, der letzte von 1546 aus seinem Berlag. Heinrich v. A. (Aquensis) wohnte vor St. Maxien-Carten-Kloster und druckte 1575—77. Drei lat. und drei deutsche Drude sind von ihm bekannt.

Micher: Otto A., geb. 1628, † zu Salzburg 18. Jan. 1705 (Abelung und Baaber, Gel. Baiern, geben irriger Weise ben 17. Jan. an), ein durch seinen Eiser für die Jugendbildung glühender Mann. Er trat früh in das Benedictiner-Stift St. Beit zu Neumarkt in Niederbaiern, und ward 1657 als Professor an die Benedictiner Anstalt (Gymnasium und Universität) Salzburg von der Congregation gesandt, wo er dis 1658 Grammatik, von 1659—80 Poetik und Rhetorik, von da an aber dis zu seinem Lebensende Moral und Geschichte lehrte. In dieser seiner 48jährigen Lehrthätigkeit trug er wesentlich zum Flor seiner Schule bei und stand persönlich in hohem Ansehen (vgl. die Histor. Universitatis Salisd. sud cura P. P. Benedictinorum Bonndorsi). Seine bei Baader, Gel. Baiern, verzeichneten 21 prosaischen und poet. Schristen verzeichedensten Inhaltes sind heute veraltet. Zu nennen ist etwa die "Epitome chronol. historiae universalis sacrae et prosanae", 1706 in 3 Bänden.

Ruland.

Aichinger: Gregor A., namhafter und fruchtbarer Componist, um 1600 blühend; Geburts- und Todesjahr sind unbekannt, auch im übrigen wissen wir von seinen Lebensverhältnissen nur, daß er Geistlicher gewesen ist, im Jahre 1600, nachdem er schon mehrere Werke veröffentlicht hatte, wahrscheinlich weiterer Studien halber in Rom sich ausgehalten und bei Jacob Fugger d. Melt. ju Mugsburg als Diganift in Dienften geftanden hat. Die Daten feiner gedruckten Werte umfaffen ben Beitraum von 1590-1622. es find : "Lib. 1 Sacrar, Cant. 4, 5, 6, 8voc., cum Madrigal.", Venet. 1590; "Liturgia 4voc.", Mugsb. 1593; "Lib. H Sacrar. Cant. 4-6voc. cum Missa et Magnif. necnon Dialog, aliquot 8 et 10voc,", Venet. 1595; "Sacrae Cant, 5-8voc,". Norib. 1597; "Tricin. Mariana", Infpr. 1598; "Divin. Laudes, ex florid. Jac. Pontani excerpt. 3voc.", Mugeb. 1602; "Vespert. Virgin. Cant. 5voc." (enthält 6 Magnificat), Dillingen 1603; "Ghirlanda di Canzonette spirit. 3voc.", Augeb. 1603; "Lacrimae B. Virgin. et Joann.", Dilling, 1604; "Solemn. Corp. Christi in Sacrif. Missae", Augsb. 1606; "Vulnera Christi a D. Bern. salut. 3, 4voc.", Diffing. 1606; "Cant. eccles 3, 4voc. con B. C.", Diffing. 1607; "Virginalia 5voc.", Dilling. 1608; "Odaria, ex D. Bern. Jubilo delib.", Mugeb. 1609; "Fascic. Sacrar. harmon. 4voc.", Dilling. 1609; "Teutsche Gefänglein a. b. Pfalter" 3voc., Dilling. 1609; "Zwei Klagelieder vom Tod und letten Gericht" 4voc., Dilling. 1613; "Quercus Dadonea", Augsb. 1619; "Corolla Eucharist." 2, Byoc., Augeb. 1621. Gingelne Gef. noch in Rudenius, Flor. Music, Lib. II., 1600; Schadaei Promptuar. 5-8voc., 1611; J. Donfried, Promptuar. 2-4voc. B. C., 1622 (vgl. Walther, Gerber R. L., Beder Tonto.). Die "Cant. eccles." 3 und 4voc, bon 1607 enthalten einen Bassum generalem et continuum in usum organistarum accommodatum, und zwar mit Bezifferung; am Schluffe eine furze Erflärung des Autors über die Entstehung des Werkes, und feine Abficht bem Borgange bes Ludovico Biadana barin nachfolgen zu wollen.

b. Dommer. Miguillon: Frang von A.ober Aguillon ober Aquilonius, Dathematiter, geb. ju Bruffel 1566, † ju Antwerpen 20. Marg 1617. Cohn eines Bribatfecretars Philipps II. von Spanien, erhielt er bereits in feinem 10. Lebensjahre die Tonfur durch den Cardinal Granvella und trat 1586 in den Befuitenorben ein. Er machte feine Studien in Dougi, wo er alsbann felbft als Lehrer in der Theologie und Philosophie auftrat. Später nahm er einen geitweiligen Aufenthalt in Spanien, tehrte aber 1596 nach ben Rieberlanden gurud. In Antwerpen, beffen Jesuitencollegium gerabe bamals an Bebeutung gunahm und felbft ber Univerfitat Lowen eine gefürchtete und barum ftart angefeinbete Concurreng machte, lehrte er anfangs Theologie. Jene Feindfeligfeiten aber veranlagten 21. ben Lehrstuhl ber Theologie mit bem ber Mathematit ju vertaufchen. Er scheint fogar der erfte Jefuit gewesen gu fein, welcher in Belgien mathematische Borlesungen hielt. Er stiftete in Antwerpen eine mathematische Schule, aus der ausgezeichnete Mathematiker hervorgingen. Sein Hauptwert "Opticorum libri VI Philosophis juxta ac Mathematicis utiles" erschien 1613 als ftarter Folioband und erfreute fich bis auf Newton eines wohlverdienten Beifalls. Das 6. Buch insbesondere beschäftigt fich mit ben verschiedenen Brojectionsmethoben, unter welchen die ftereographifche Brojection A. ihren Namen verbankt; die Methode felbst war freilich schon den Briechen befannt. Gine Ratoptrif und eine Dioptrif, an welchen Il. arbeitete, blieben burch feinen ploglich eingetretenen Tob unvollendet. Dag A. feine optischen Lehren auch praftisch zu verwenden wußte und namentlich mit Architektur fich eingehend beichaftigte, geht aus bem Berichte hervor, nach welchem ber Plan ber wundervollen am 18. Juli 1817 burch ben Blig gerftorten Jefuitenfirche zu Antwerpen, welcher allgemein Rubens augeschrieben au werden pflegte, bon ihm berrührte.

Quetelet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges 1864. p. 192-198. De Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus 1854, Vol. II. p. 7 ss. Cantor.

Minmiller: Max Emanuel A., Glas- und Lanbichaftsmaler, geb. ju

München 14. Febr. 1807, † 9. Dec. 1870 baselbst, machte seine Studien an der Münchener Afademie unter Gärtner und kam als Decorateur in die k. Porzellansabrik zu Nymphenburg. Einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben machte die Bekanntschaft mit S. Frank, der die Glasmalerei wieder in die Höhe zu dringen suchte. Es gelang auch A., immer ersolgreicher an der Ausbildung derselben zu arbeiten. Er leitete die Aussührung der Fenster für den Regensdurger Dom, die von König Ludwig I. bestellt worden waren. Nach glücklicher Lösung dieser ersten bedeutenderen Ausgabe wurden dann die Fenster der neuen gothischen Kirche in der Vorstadt Au bei München ausgesührt. Nachdem die Manusactur königlich geworden war, wurde A. im J. 1844 Inspector derselben. Eine Menge Arbeiten gingen nun aus ihr hervor, wie die Fenster der Dome zu Speier und Köln, der Paulskirche in London zc. A. zeichnete hiersür hauptsächlich die Ornamente, die Figuren sind zumeist von den Münchener Historiensmalern Fischer, Schraudolph, Stöckel, Schnorr u. A.

Bemerkenswerth sind auch seine Architekturbilder, hauptsächlich gothische Kircheninterieurs, die zu den besten Werken dieser Art in der neuern Malerei gehören. In der neuen Pinakothek von München sinden sich zwei große Ansichten der Westminsterabtei zu London. W. Schmidt.

Nist: Dietmar von A., deutscher Lyrifer des 12. Jahrhunderts, der um oder nach 1180 blühte, wahrscheinlich ein jüngerer Dienstmann des von 1143 bis gegen 1170 nachweisbaren Dietmar von Aist oder Aistersheim (in Oberösterreich). Bon ihm zwei Liederbücher, am besten herausgegeben in Lachmann-Haupt, Minnesangs Frühling, das erste S. 32, 1—46, 4; darin ist zusällig in der einen Handschrift ein Blatt mit zwei sehr alten Liedesliedern 37, 4—29 gerathen; das zweite 36, 34—37, 3. 37, 30—40, 18. Letzteres den ganzen Verlauf eines Liedesverhältnisses der Zeitsolge nach spiegelnd. Die sreieren kunstvolleren lyrischen Formen und die romanische Aussalang der Liede als Frauendienst gelangten durch ihn nach Oesterreich, wo er mithin als Vorläuser Reinmars und Walthers von der Vogesweide zu betrachten ist. Alle seine Lieder aber sind noch einstrophig, mit Ausnahme des schönen Tageliedes 39, 18—29, mit dem es eine besondere nicht ganz ausgeslärte Bewandtuss hat.

Mitinger: Sebaftian A., Sohn bes Stadtfecretars Ronrad A. ju Ulm, geb. dafelbft 1508, † 1547. Gine febr begabte Ratur, entwidelte er fich fo rafch, daß er bereits in feinem 17. Lebensjahre Rotar und in dem darauf folgenden auch Stadtfecretar in Ulm wurde. In Folge eines Berwürfniffes mit bem Stadtrath bafelbit trat er 1540 in bie Dienste bes Landarafen Philipp von beffen, welcher, als "Sauptmann" bes ichmaltalbifden Bunbes, ihn jum "Gecretarius" besfelben bestellte. Geheimichreiber im eigentlichften Ginne bes Borts, hatte er in diefer neuen Stellung nicht nur bie Raffengeschäfte bes Bunbes gu beforgen, sondern er ward auch fieben Jahre lang "Tag und Nacht mit den Bundesfachen auf allen Reichs- Deputations- und Bundestagen, mit hochwichtigen Geschäften beladen". Rach der Rieberlage bes ichmaltalbischen Bundesbeeres und der Gefangennehmung des Landgrafen trat er aus den Dienften desfelben, um ber in ber halle'ichen Rapitulation vorbehaltenen Amneftie theilhaftig ju werben und hoffte, als Burger von Ulm, welche Stadt fich mit bem Raifer ausgeföhnt hatte, bafelbft gegen Berfolgung ficher gu fein. Indeffen erfuhr er nach einiger Zeit, daß man ihm nachstellen ließ, um burch ihn Beweismittel gegen die gefangenen Fürften ju erlangen. Er war beshalb auf feiner but und als er im Rov. 1547 ju Burlofingen, einem benachbarten Dorfe, wohin er wegen einer in Ulm ausgebrochenen peftartigen Krantheit mit feinen Kindern geflüchtet war, überfallen werden follte, gelang es ihm, wiewol er trant im Bett lag, halb angefleibet zu entfommen und fich schwimmend über die Dongu zu retten. Auch

Aihema. 168

fand er in einem benachbarten Schloffe liebebolle Aufnahme und Bflege: boch

ftarb er bereits nach wenigen Tagen.

Landgraf Philipp fuchte fpater ben Sohn, Joh. Ronrad A., für die Opfer zu entschädigen, welche ihm der Bater gebracht hatte, und als ihm derselbe im 3. 1563 im Schloffe ju Marburg vorgestellt wurde, fagte er mit Thranen in ben Augen: "Dieses Bater hat Leib und Leben für mich gelaffen, wollte Gott wir hatten folcher Diener viel." Johann Konrad A. und deffen Rachtommen blieben bis ju bem 1729 erfolgten Aussterben ber Familie in helfischen Dienften. R. Bernhardi.

Migema: (Miffema), Foppe van, † im October 1637, Sohn Schelte's ban A., eines edlen Friefen, ber erfte niederlandische Refibent bei ben Sanfeitabten, besuchte, nachdem er bereits in Franeler ftubirt hatte, noch bie Universität Belmftabt und machte barauf von bier aus eine Reise gu Scaliger nach Leiben und auch nach England. Rach feiner Rudtehr erhielt er von Bergog Beinrich Julius von Braunichweig-Bolfenbuttel eine Rathsftelle an ber Regierung ju Wolfenbüttel (1607) und wurde bereits nach 2 Jahren beforbert. 3m Febr. 1612 erhob ihn der Bergog, welcher zugleich protestantischer Bischof bes Bisthums Salberftadt mar, jum Bicefangler im Stift Salberftadt und noch in bemfelben Jahre jum Stiftstangler. Unmittelbar nach bes Bergogs Tobe ergriff jedoch ber Stiftstangler von Salberftadt mit feiner gangen Familie und all feiner beweglichen Sabe die Flucht, wurde aber babei von ber braunichweigischen Regierung festgenommen und in Wolfenbuttel gefangen gefett. Rachdem A. allen feinen Gutern entjagt und versprochen hatte, bas Stift Salberftabt und das Bergogthum Braunschweig niemals wieder zu betreten, feste man ihn im Juli 1614 gegen einen feierlichen Revers, welcher fogar die Betretung des Rechtsweges ausichloß, und eine Caution feines Brubers Julius, wieder auf freien Jug. Much bas Domcapitel von Salberftadt hatte feine im Stift belegenen Guter mit Beschlag belegt. Dies lange Zeit hindurch unerklärliche Berfahren hat bem Anichein nach nichts mit ber Politit bes Bergogs Beinrich Julius ober feines Gobnes Friedrich Ulrich zu thun: Die herzogliche Familie von Wolfenbüttel legte vielmehr auf die Guter bes Salberftabter Ranglers, welche diefer als Beichente feines herrn betrachtete, Beichlag, weil fie ihren Befit nicht als rechtmäßig anerkannte. Das Domcapitel von Salberftadt beschulbigte ferner Beinrich Julius mit Foppe's ban A. Gattin, einer Burgerstochter bon Salberftabt, "fo bor eine Jungfrau gangen", unziemliche Kundschaft getrieben zu haben. Trot zahlreicher Bermendungen, felbft bes Rurfürften von Brandenburg, bes Statthalters Moris bon Oranien, ber Generalftaaten und ber Staaten von Friesland, hat man Foppe seine Güter nicht wieder zurückerstattet.

3m August bes 3. 1617 ernannten die Generalftaaten Foppe ju ihrem Bertreter bei ben Sanfestädten, welche Stellung er über ein Jahrgebnt befleibet hat. In berfelben hatte er vielfältige Gelegenheit, auch in die beutschen Berhaltniffe, obwol niemals im hoberen Ginne maggebend und beftimmend, eingugreifen: fo mar er namentlich jur Beit bes banischen Krieges fehr häufig in ber Umgebung Chriftians IV. Geine gablreichen Depefchen und Briefe find jedoch leiber noch faft alle ungebruckt und jum größten Theil auch unbefannt. Wann er feines Dienftes von den Generalftaaten enthoben worden ift, tann nicht mit

Bestimmtheit angegeben werben.

3m 3. 1635, nachdem die Niederlande ein Bundnig mit Frankreich geichloffen hatten, befand fich Toppe junachft wol in eigenen Geschäften in Wien. Schon bei biefer Belegenheit ift er in ben Berbacht gerathen, fich ben tatholifchen Gegnern allzu fehr genähert zu haben. Im folgenden Jahre wurde er von ben Generalftaaten in einem biplomatischen Auftrage wiederum nach dien gesendet, um nämlich den Niederlanden eine gesichertere, vielleicht ganz neuale Stellung unter den streitenden Mächten auszuwirken. Auch sollte er die
elehnung eines pommerschen Gdelmanns und seiner holländischen Geschäftstheiliber, zu denen A. selbst gehört zu haben scheint, mit der Insel Ameland nachchen. Nach seiner Erhebung in den Freiherrustand wurde er sedoch, da man
mes Mißtrauen gegen ihn hegte, von Wien abberusen. Schon war er von
amburg abgereist, um sich in den Niederlanden persönlich zu verantworten, als
n in Oldenburg (März 1637) eine Warnung erreichte. Er kehrte nach Hamreg zurück, entging hier glücklich einem Agenten der Generalstaaten, welcher
n ausgreisen sollte, und gelangte über Lübeck nach Danzig. Von hier aus beib er sich nach Prag, wo er angeblich als Anhänger der katholischen Conseson verstorben ist. Foppe van A. hat solgende beide Schristen veröffentlicht:
Poemata juvenilia", Helmstadi 1607 und "Dissertationum ex jure civili libri
".", belmstädt 1607.

v. d. Aa, Biograph. Woordenb. Burm, Studien über die Lebensschicfale des F. v. A., Samburg 1854. 1855 (Brogr.). Apel, Forschungen IX. 642 ff. Opel.

Mitema: Leo ban, geb. ju Doccum 19. Nov. 1600, ein Cohn bes leinarbus von A., welcher ein alterer Bruder Foppe's van A., Burgereifter bon Doccum und Abmiralitätsfecretar war. Auch er ließ und gwar jon im Alter von 16 Jahren einen Band lateinischer Gedichte ("Poemata jumilia") in Franefer bruden. Leo van A. erscheint im J. 1645 als Refibent ber anseftabte im Saag. Im Dienfte eben berfelben machte er zwei Reifen nach Engnd, zwei nach Bruffel und eine nach Brugge. Auf der Rudtehr von der veiten englischen Reise wurde er gefangen genommen. Rach feinem Tobe (23. ebr. 1669) erhoben die Generalstaaten die Anklage gegen ihn, daß er mit Engnd correspondirt habe, nahmen zugleich feine ehemaligen Secretare Rapfer, Befre und Lelienbergh gefangen und bemächtigten fich feiner Correspondeng und ler andern porhandenen Papiere. Spater gaben fie jedoch der Stadt Bremen genuber, welche fich über die Wegnahme ihrer Correspondeng beschwerte, eine gewisse hrenertlärung. Auf jeden Fall hat fich jedoch A. auch durch gewöhnlichere littel Abichriften für fein großes Geschichtswert "Saken van Staet en Orlogh ende omtrent de Vereenigde Nederlanden", s'Gravenhage 1655. 4. 15 beile (zweite Ausgabe vom 3. 1669 in 6 Theilen) zu verschaffen gewußt. -Bal. v. d. Ma, Biograph. Woordenb. Wurm, Studien über die Lebensschicffale des v. A., Samburg 1855.)

Alen: Abolf Friedrich A., geb. 1816 zu Eutin, † 26. Ott. 1870 als Oberhrer am Ghunasium zu Güstrow. Angeregt durch seine großen Lehrer, Karl ttfried Müller und Jacob Grimm in Göttingen, betried A. troh seiner Kränkhkeit mit größter Ausdauer sprachliche Studien und hat sich durch seine selbindigen Forschungen über die grichische Tempus- und Moduslehre einen gehteten Ramen erworben. Seine Hauptschristen sind: "Die Grundzüge der Lehre im Tempus und Modus im Griechischen, historisch und vergleichend", Rostock 361. "Die Haupdata der griechischen Tempus- und Moduslehre", Berlin 1865.

Briechischische Schulgrammatit", Berlin 1868.

B. C. S. Rafpe, Schulnachrichten von der Domichule zu Guftrow 1871.

Alen: Hein ober Henrec van A., zu Brüffel geboren, lebte als Pfarrer zu ortbeke (bei Löwen? ober Corbeke over Dyle?) und wird als gestorben erwähnt dem 1330 gedichteten Leekenspiegel Boendale's. Heins Hauptwerk ist eine ebersehung des Roman de la Rose, welche Kausler, Denkmäler II. 1—482, und allen Hs. Serwijs, Haag 1868, herausgegeben haben. Die gleiche roantische Richtung zeigen die Uebersehung des Ordene de chevalerie, welche unter

bem Titel "Gughe van Tabarien" von Willems im Belg. Muf. VI. 94, von Raus-Ier, Dentm. III. 83 und von Suellaert in Nederlandsche Gedichten uit de XIV. eeuw, Bruffel 1869, S. 539 veröffentlicht worden ift; und ber Originalroman "De kinderen van Limborch", erschienen in den Berten der Maatschappy van nederl, letterkunde, Nieuwe reeks II. III. (Leiden 1846. 47). Um lettgenannten Werke arbeitete ber Dichter von 1280-1313; eine halbhochbeutsche Bearbeitung berfaßte um 1470 gu Beidelberg Joh, von Goeft, f. Mone im Ang. i. Runde d. Borgeit IV. 164-180. Angezweifelt wird Beins Berfafferichaft fur den "Vierden Martyn", ein 1299 erschienenes Lehrgebicht in Maerlant's Art, und als viertes Buch ju feinem "Wapen Martyn". Martin.

Ufen: Jan van A., hollandischer Rabirer bes 17. Jahrhunderts, bilbete fich nach bem Utrechter Maler und Rabirer Berman Saftleven, nach bem er auch eine Folge von 4 Bl. mit Rheinanfichten ausgeführt hat. Geine Rabirungen (bgl. Meber's Runftlerler.), die recht frei und leicht behandelt find, befteben, außer jenen 4 Blattern, in 17 Rummern, darunter aber neben 11 Landichaften nach eigener Erfindung eine Folge von 6 Pierbedarftellungen, die ebenfalls nur

feinen Ramen tragen.

2B. Schmidt. Matram: Johann M., namhafter Buchbruder, der burch die aus feiner Breffe in ben Jahren 1482-1492 hervorgegangenen Bucher befannt ift; nach damaliger Sitte zog er, feine Runft ausübend, bon Ort zu Ort, drudte zuerft 1482 in Baffau mit Conrad Stahel zusammen bas "Speculum manuale sacerdotum" bes Auguftinermonchs hermann Schilbit und bas "Interrogatorium seu confessionale" bes Bartholomaus von Chapmis; 1484 brudte er allein in Winterberg in Böhmen bie Folioausgabe von "Alberti Magni Summa de Eucharistia" und bas "Liber Soliloquiorum" bes heil. Augustinus in 40. Rach Bafjau gurudaelebrt, lieferte er 1485 eine mit Bflangenabbilbungen in Solaichnitt gegierte 40-Musgabe bes "Herbarius", ber Mainger Ausgabe bon 1484 nachgebilbet, und brudte noch bis jum 3. 1492 in Baffau Berfchiebenes von geringerer Bedeutung. Mühlbrecht.

Mantice: Leonhard und Lucas U., Die erften Buchbrucker ber Stadt Wien, dort thatig in den Jahren 1498-1522. Die mahricheinlich aus Augsburg gebürtigen Bruder reprafentiren die in jener Zeit fich vollziehende Umwandlung der "Bunft ber Sanbichriftenhandler" in das Gewerbe der "Buchfuhrer". Bahrend der erften Decennien nach Erfindung der Buchdrudertunft war der Druder ftets zugleich Sandler feiner Bucher, er brachte fie felbft an ben Mann; erft Ende bes 15. Jahrhunderts widmeten fich die ohne eigene Druderei arbeitenden "Buchführer" dem Bertriebe von Büchern, die in ihrem Auftrage auf fremden Breffen gebrudt murben. Der Berlag ber Bruber U. hatte große Ausbehnung und Bedeutung und zeigt, wie die meiften Drude biefer Beriode, einen wiffenschaftlichen Charafter. Unter ben befannten meift lateinischen 109 Berten feines Berlags finden fich Ausgaben der alten Claffiter, geschichtliche und theologische Berte, Gebetbücher zc. welche die Brüber Al. über gang Deutschland und in 3talien gu verbreiten wußten. Beibe ftarben in Wien, Leonhard 7. 3an. 1518. Lucas im Dec. 1522; bes letteren Sohn, Urban A., feste bas Gefchäft gwar fort, boch mit wenig Blud, benn bei feinem 1551 erfolgten Tobe war es febr in Berfall gerathen.

Rirchhoff's Beitrage I. 63 - 87. Denis, Biens Buchbrudergeschichte S. XIX. Mhlbr.

Manns de Infulis, geb. in ober bei Lille (Ruffel) nicht lange bor 1128, † in Citeaux 1202, einer ber größten Theologen und Gelehrten bes 12. Jahrhunderts, baber Doctor universalis magnus genannt. Ueber feinen Lebensgang herrichen große Zweifel, benn was bie alteren Schriftfteller barüber ju Marb. 171

jagen pflegen, beruht auf einer Berwechslung mit dem ebenfalls ju Lille erzogenen Alanus Flandrenfis, Bifchof bon Auxerre, ber als folcher refignirte und um 1183 ju Clairbaur flarb und beffen wenige Schriften und Briefe bei Migne, Patrol. lat. tom. CCX mitgetheilt find. Dagegen haben Dom Brial's Unterfuchungen es mabricheinlich gemacht, daß A. de Infulis diefelbe Perfon fei mit bem magister Alanus, der von ben englischen Schriftftellern als Abt von Tewtesburt genannt wird. Zwar bezeichnen fie diefen als geborenen Englander und wiffen bon feinem Tobe in Citeaux nichts, mahrend es aus einer Meugerung bes A. felbft feftsteht, daß er von Lille ftammte, und fein Tob in Citeaux burch fein bort bis in neuefte Zeit borhandenes Grab außer Zweifel fteht. wol hat Dom Brial's Bermuthung große Bahricheinlichkeit. Danach ware bann - benn bies ergahlen bie engl. Nachrichten vom Abt von Tewtesburn - A. unter der Regierung der Söhne Rogers-II. nach Sicilien gekommen, in Benevent Canonicus geworben, jur Zeit ber Austreibung ber Fremben aus bem ficilianischen Reich 1169 nach England gegangen, hatte vielleicht ben Erzbischof von Canterbury jum Lateranischen Concil von 1179 begleitet (benn auf biefem laffen verichiedene Rachrichten A. be J. anwesend fein), ware barauf jum Prior bon Canterbury und vielleicht in Folge einer Ungnade bes Ronigs jum Abt von Temtesbury ernannt. Bon bort alfo mußte er fich, etwa in Folge neuer Mighelligkeiten, nach Frankreich begeben und in die Ginfamkeit von Citeaux jurudgegogen haben.

Seine gesammelten Berte wurden zuerft von be Bijch gu Antwerpen 1653 berausgegeben, wiederholt von Migne in ber Patrol. lat. tom. CCX. Gin Commentar über das Sohelied, mehrere Predigt-, Senteng- und Spruchsammlungen; "Opusculum de sex alis Cherubim"; "Liber | oenitentialis"; "Liber de planctu naturae contra Sodomiae vitium"; "De incarnatione Christi rhythmus"; "Doctrinale minus" ober "Liber parabolarum" (gleichfalls in Berfen); "De arte seu articulis catholicae fidei libri quinque"; "Liber de distinctionibus dictionum theologicalium" und fodann die drei ihrer Beit berühmteften Werke: die "Commentaria in prophetias Merlini Angli", beren 3 erfte Bucher eine Urt Geschichte Englands bis auf Beinrich II. enthalten, was jedenfalls bes Berfaffers nabe Beziehungen zu England beacuat: "De fide catholica contra haereticos sui temporis, praesertim Albigenses libri quatuor": bie beiben letten Bucher find gegen Juben und Mohamedan er gerichtet; bas Wert ift Wilhelm VIII. von Montpellier, † 1202, einem Sohn der Mathilbe, gewibmet. Der alteste Drud ber beiden erften Bucher ift von 1612 (Baris). llnd enblich ber "Anticlaudianus, sive de officio viri boni et perfecti libri novem"; alteste Drude Basel 1536 und Antwerpen 1611; ein Gebicht von einer für feine Beit umfaffenden enchelopabischen Gelehrsamkeit. Durch ben Ramen will ber Berfaffer fein Wert als bas Widerfpiel ju Claudianus' fathr. Gedicht "In Rufinum" begeichnen, in bem bie Lafter fich verbunden, um die Tugend aus dem Reich gu vertreiben, mahrend hier fich alle Tugenden des vollkommenen Mannes vereinen, um das Lafter aus ber Welt zu verbannen. Dies im Mittelalter berühmte Wert ift mehriach commentirt worden.

Dazu kommt dann noch, wenn es mit der Identität des A. de J. mit dem Abt von Tewkesbury seine Richtigkeit hat, die von diesem versaßte Vita des Thomas von Canterbury nebst Briesen (herausgeg. von J. A. Giles, London 1846).

de Ram in der Biogr. nat. de Belg. Alberdingk Thijm. Alard: Franz A., lutherischer Geistlicher, geb. zu Brüssel, † zu Wilster in Holstein 10. Sept. 1578. Sein Bater Wilhelm, einem abligen Geschlecht angehörend, nannte sich nach seinem Landgut Alard de Cantier. Franz, welcher auf den Wunsch seines Baters in Antwerpen in den Predigerorden eingetreten, verließ, durch einen jungen Hamburger Kaufmann mit Luther's Schriften bekannt gemacht, 172 - Mard.

im 22. Jahr fein Rlofter, entfloh nach Samburg und erhielt von jenem Raufmann die Mittel, um lutherische Theologie ju ftudiren. Rach feines Beschützers Tode aber von Geld entblößt, fehrte er in die Beimath gurud. Sier von feiner eigenen Mutter ber Inquifition überliefert und jum Tode verurtheilt, rettete er fich unter großen Gefahren burch bie Flucht. Bei bem Grafen von Olbenburg fand er als Prediger ein Unterfommen. Als fpater die Lutheraner in Antwerpen freie Religionsubung erlangten, folgte er einer Berufung jum Geiftlichen borthin. Doch icheinen die Unruhen ber Bilberfturmer ihn balb wieder berbrangt gu haben. Um 1557 ging er nach Oftfriesland, wo er 6 Jahre lang ju Rorben, bann nach Solftein, wo er in Raltenfirchen und Rellinghufen Brediger mar. Um 1566 fehrte er aber auf ben Ruf ber Antwerpener Gemeinde gum gweiten Mal borthin gurud, als "Brediger in ber Scheure". Bier ordnete er mit Flacius, Chriacus Spangenberg u. A. bas Rirchenwefen; die Antwerpener Agende und Befenntnifichriften find bon ihm mitunterzeichnet. Auch berfaßte er 1568 einen "Ratechismus op Frage en Antwoorde gestellt", neu aufgelegt zu Antwerpen 1585. Ingwischen mit Gertrud Bennings berheirathet, mußte er aber bei ben neuen Berfolgungen ber evangelische Kirche burch Alba die Riederlande wieder verlaffen. Rach Golftein gurudgetehrt, erhielt er bas Pfarramt gu Bilfter, wo er bis an feinen Tob blieb. Mit ben Flacianern gerfiel er bald über bie Lehre von ber Erbfunde. Sein "Bewyß uth Bades Worde un den Schriften bes buren Mannes Dr. Martini Lutheri, bat ber Eiff-Gunde nicht fy bes Menichen Wefent", Lübed 1575, rief eine heftige Entgegnung Spangenberg's berbor. -Ginen Schon 1560 gu Frankfurt a. M. gedruckten niederlandischen Tractat Alard's von den Sagungen der rom. Kirche hat Tob. Fabricius unter bem Titel : "Der römische Grempelmartt", Reuftadt a. d. hardt 1606, ins Deutsche überfest. -21. ift ber Stammbater eines burch Gelehrfamteit ausgezeichneten Geschlechtes. bon bem jahlreiche Mitglieder, meiftens in geiftlichen Memtern, bis ins gegenwartige Jahrhundert herab in Holftein, Samburg, Oldenburg ic. begegnen. Der Familientradition banten wir die Rachrichten über die alteren Mitglieder: eine Biographie des Stammvaters, abgedruckt in der "Danischen Bibliothet", 6. Stud, S. 302 f. und die "Decas Alardorum" Hamb. 1721 von Nic. Alard (Bred. ju Steinbed und Samburg, † 1756). Bgl. bagu Moller's Cimbria litt. Th. 1 und 2 und Schröder's Samb. Schriftstellerler.

Von Franz Alard's Söhnen hat Wilhelm, geb. 1572 und † 1645 als Prediger zu Krempe, zahlreiche Predigten und Erbauungsschriften hinterlassen, ist auch für seine lateinischen Dichtungen zum Dichter gekrönt worden. Gbenso sein Sohn Lambert, geb. zu Krempe in Holstein 27. Jan. 1602, † 29. Mai 1672. Er studirte zu Leipzig und beabsichtigte sich dort als Docent niederzulassen, zog aber einen Ruf zum Pfarrer in Brunsbüttel in Holstein vor, woselbster auch als Senior und Assisten des Consisteriums zu Krempe starb. Seine Schriften (Moller a. a. O.), darunter viele Predigten, sind meistens theologischen, zum Theil aber auch philologischen und lexisographischen Inhaltes. Seine handschriftlich hinterlassen, Nordalbingia, s. Historia rerum praecipuarum in Nordalb. ad a. 1653 gestarum" ist bei Westphalen, Monum. ined. I. 1749 abgedruckt.

Der bedeutendste Sprosse der Familie ist Nicolas A., ein Brudersohn des vorigen, zu Süderau in der holsteinischen Propstei Münchdors, wo sein Bater Wilhelm A. jun. Hauptprediger und Assessingen Consistorii war, am 12. (17.) Dec. 1644 geboren, † 3. Oct. 1699, besuchte die Schule zu Lemgo, 1659 zu Hervord und 1663 zu Hannover, bezog 1664 die Universität Gießen, woselbst er 1666 zum Doctor der Philosophie promovirt ward, kehrte 1667 in sein Baterland zurück; 1668 ging er nach Helmstädt, 1669 nach Kopenhagen und

Marich. 173

1670 wieder zu feinem Bater, beffen Umt er bei feinen Lebzeiten und nach beffen Tobe im Gnadenjahre verwaltete; 1672 begleitete er zwei junge Studirende nach Samburg und blieb bafelbit bis 1675, wo er jum Brediger in Tonningen berufen wurde, 1679 erwarb er fich ju Riel die theologische Doctorwurde, ward bann 7. Febr. 1682 Propft ju Giberftabt, wo er - ber überhaupt ein ftreitfertiger Lutheraner mar - mit ben Davidiften, ben Unhangern bes David 30ris (Georgi), welche die Meffiaslehre befampften, in vielfache Streitigkeiten gerieth. 1686 erhielt er ben Ruf als Generalfuperintendent, Confiftorialrath und Sauptprediger an ber St. Lambertifirche in Olbenburg, wo er gegen einen Brebiger Steffens, ber gur reformirten Rirche übergegangen war, heftige Streitichriften erließ, ein Ratechismuslehrbuch (bas fich lange erhielt 1689, 1707, 1751), ein Sandbuch für Brediger (Olbenb. 1690. 1719) berausgab und ein Gefangbuch (1690, 1731, 1740) bearbeitete, überhaupt auf die Reinheit des lutherischen Betenntniffes hielt. Seiner Gefundheit halber (er mar bon ber Schlaffucht befallen) wendete er fich jur Cur nach hamburg, wofelbft er ftarb. Seine gablreichen Schriften find außer ben Differtationen und Leichenpredigten und ber bon ihm mit Borrebe herausgegebenen Bibel (1696) meift polemischen Inhaltes.

Bgl. außer den obengen. Werten Oldenb. Kalender 1786 S. 73. Lief. 2 S. 776. Reershem, Oftfries. Pred. Denkm. S. 273. Oldenb. Blätter 1836 Nr. 46.

Marid, der erfte Ronig der Beftgothen, den die Geschichte tennt. Er ftammte aus einem Geschlecht, das den Ramen der Balthen, b. h. der Ruhnen, führte und wol nicht erft bon ihm empfangen hat, dem nach dem oftgothischen Ronigsgeschlecht der Amaler ber erfte Rang unter bem Abel bes gothischen Stammes überhaupt beigelegt wird wird. Er ift geboren auf ber Infel Peuce an der fudlichen Mündung der Donau, die mahrscheinlich erft nach dem Ginbruch ber hunnen ein Theil ber von ben Gigen norblich bes Aluffes verbrangten Beftgothen eingenommen hatte. Da biefe bamals bas Chriftenthum nach arianischem Bekenntniffe annahmen, ift Al. ohne Zweifel von Jugend auf in bemielben erzogen und auch ihm immer anhängig geblieben. Er theilte auch fonft die Schickfale feines Bolts, bas in die Berhaltniffe fogenannter Foberaten jum römischen Reich getreten war, betheiligte fich als Führer eines Beerhaufens an dem Krieg des Raifers Theodofius gegen den im Weften erhobenen Gugenius, Rach des Theodofius Tod 395, da unter feinen jungen Sohnen Arcadius und Sonorius bas Reich getheilt mar, und für jenen im Often Rufin, für biefen im Beften ber Bandale Stilicho die Berrichaft führten, treten die Gothen in gro-Berer Gelbständigfeit hervor: fie erheben ben A., in welchem Angeben des Gefchlechts und perfonliche Tüchtigfeit fich vereinigten, zu ihrem Konig; nicht volle Unabhängigkeit, aber besondere ftaatliche Bereinigung auf nationaler Grundlage nahmen fie damit in Anspruch. Der König war haupt und Führer des Bolts, zugleich Behüter beffelben dem romifchen Reich gegenüber, von dem er fich nicht trennte, beffen Burben er fich ertheilen ließ, auf bas er, wie bie Deutschen überhaupt, mit ehrfurchtsvoller Scheu blidte, mit beffen Gewalthabern er aber wiederholt in Rampf gerieth, beffen innere Berruttung er auszubeuten fuchte, um Bugeftanbniffe mancherlei Art, bor allem für fein Bolt fefte Rieberlaffung in gunftigen Gigen Buerft berfuchte er fein Blud im Often. Noch im J. 395 au erlangen. jogen die Gothen bis Theffalien, im folgenden durch die Thermophlen nach dem alten Bellas bis tief in ben Beloponnes binab, wo aber Stilicho, von Weften tommend, wie er ichon vorber gewollt, dem A. entgegentrat, ihn bedrängte, jur Rudlehr nach dem Norden nothigte. Hier ward ihm das öftliche Ilhrien übergeben, wo er einige Jahre hindurch an ben Grengen bes Dft- und Weftreichs eine beiben brobenbe Stellung einnahm. Dann, am Ende bes Jahres 400, 174 Marich.

wandte er fich nach Italien, belagerte Aguileja, fpater Mailand, wo ber Raifer Sonorius fich aufhielt, fampfte mit bem jum Entfat berangefommenen Stilicho in der gewaltigen Schlacht bei Bolentia (Bolengo füdweftlich von Afti) am Ofterfeft (6. April) 402, nicht Sieger, aber auch nicht befiegt, unglüdlicher ein zweites Mal auf bem Rudwege bei Berona. Es tam gu einer Berftanbigung mit Stilicho, in beffen Intereffe A. eine Beit lang im Often, aber ohne fonberlichen Erfolg, thatig war. Die Ermordung Stillicho's, die Richterfüllung bon Forberungen, welche A. erhob, führten zu einem neuen Bruch mit dem weftrömischen Sof: balb (408) ftanden die Gothen wieder in Italien, vor Rom, das feine Schonung mit einer reichen Bahlung erfaufen mußte. Längere Unterhandlungen führten zu feinem Refultat. Marichs Berlangen, außer jährlicher Geldzahlung feinem Boll Roricum und beibe Benetien, ober boch eine regelmäßige Getreibelieferung und die erfte jener Brobingen ju gemahren, fand tein Gehor: er hatte hier, im Anschluß an die Gebiete ftammverwandter Boller, eine für die Erweiterung des beutschen Bodens und den Fortgang der deutschen Geschichte überhaupt wichtige Berrichaft grunden tonnen. Durch Aufftellung eines neuen Raifers, des Attalus, fuchte er feine Absichten zu erreichen. Er wird auch zu der höchsten Burde des Reichs, eines magister utriusque militiae, erhoben; aber weber gelingt es, bem Attalus allgemeine Anerkennung zu verschaffen, noch auf Die Dauer bas rechte Ginverständniß zu erhalten, balb genug ift jener wieber befeitigt. Aber auch mit Honorius wird feine Ginigung erreicht, und nun gieht A. aufs neue gegen Rom. Ant 24. Aug. 410 fallt die Stadt in die Sande der Gothen : feit der gallischen Eroberung bas erfte Dal, daß ein Feind innerhalb ihrer Mauern erichien, ein Zeichen, was ihr und bem Reiche brobte, was die Deutschen damals schon vermochten und in Zufunft bedeuten follten. Auch jest war es nicht bie Abficht bes Gothentonias, bie Stadt zu behaupten, bier felbst die Berrschaft zu führen: schon nach brei Tagen verließ er fie, jog in den Guben ber Salbinfel bis nach Reggio, entschloffen, wie es heißt, nach Sicilien und weiter nach Africa zu geben, und fich fo ber reichen Kornlande bes römischen Reiches zu bemächtigen. Aber ebe er bagu tam, raffte ein ploglicher Tod ihn fort, noch in jungen Jahren: ber Tag ift, wie Bieles in Alarichs Geschichte, nicht bekannt. Bei Cosenza im Bette bes Busento fand er fein Grab, über das die Gothen die Wellen des Fluffes ftromen liegen, daß niemand die Stätte miffe, wo ber Ronig rubte. - Er, ber fein Bolt in neue Bahnen geführt, die beiben Salbinfeln des Gubens burchzogen, auf alle Statten bes clafnifchen Alterthums feinen Fuß gefeht, fand bier bas Biel feines Lebens, bas Boll ber Beftgothen ichon unter feinem Rachfolger Die Gike, welche Die Grundlage einer mächtigen Reichsgrundung, vornehmlich auf der hifpanischen Salbinfel werden follten. In ber großen, die Berhältniffe ber alten und ber germanischen Belt umgestaltenden Bewegungen der sogenannten Bollerwanderung ragt A. als eine ber bebeatenbiten Perfonlichfeiten hervor; aufgenommen in ben Berband bes romifchen Reichs, hat er von innen heraus, fast wider feinen Willen, an der Berftorung beffelben gearbeitet, jugleich ber Berbreitung germanischer Elemente über bie Lande bes Gubens und Beftens machtigen Borichub geleiftet. In Die beutiche Belbenfage, Die fich auf bem Grunde diefer hiftorischen Umwandlungen gebilbet, hat feine Berfon teine Aufnahme gefunden, Dagegen hat am Gingang bes Mittelalters bie Dichtung fich Alarichs Ramens bemachtigt, um bie Anfange felbftandigen beutschen Lebens in den Thalern ber Alben mit ihm in Berbindung gu feben.

C. Simonis, Bersuch einer Geschichte des Alarich, Königs der Westgothen. Erster Theil, Göttingen 1858. — J. Rosenstein, Alarich und Stilicho (Forschungen zur deutschen Geschichte III). — N. Riegel, Alarich der Balthe, König der Westgothen, Offenburg 1870. (Unbefriedigend.) G. Wait.

Mlarich II., Weftgothenkönig 485 - 507, Sohn bes großen Eurich und Ragnachild, einer Ronigstochter unbefannten Stamms; er entbehrte mit ber arte auch ber Kraft feines Baters und war ber schweren Aufgabe, ber übergenen Macht ber Franten unter bem ichneibigen und ichlauen Merowinger blodovech das Gleichgewicht zu halten, nicht gewachsen: die fatholische und roifche Opposition ber Provingialen im eigenen Land, geführt von ben einflußichen Bischöfen, untergrub feine Macht. Alls im zweiten Jahre von Alarichs egierung Chlodopech burch feinen Sieg bei Soiffons 486 über Spagring feine errichaft bis an die Loire behnte und die Auslieferung bes an den gothischen of geflüchteten Besiegten forberte, magte A. nicht, fie zu verweigern. Gine Beit ng fand bas westgothische Reich eine Stute gegen die Franken an ber ftammerwandten oftgothischen Macht in Italien: A. hatte 439 Theoderich ben Großen feinem Rampf gegen Obovafar burch Gulfstruppen unterftugt und beffen ochter Theodegotho gur Gattin erhalten: wiederholt vermittelte ber Amaler, iner Friedenspolitit entsprechend, zwischen feinem Eidam 21. und feinem dwaher Chlodovech; auf einer Aue der Loire bei Amboije, heute fle de St. Jean, ind mit Schmaus und Trant eine Bufammentunft ber beiden Fürften ftatt 500 - 505). Aber feit Chlodovech bas katholische Bekenntnig und bamit bie fortampferschaft der orthodoxen Rirche gegen die arianischen Reger in Gallien ngenommen hatte, war der Zusammenftoß zwischen Franken und Weftgothen nvermeiblich geworden. Die Katholiten im Gothenreich fehnten die frantischen Baffen jur Befreiung berbei. Die Strenge, mit welcher ber Ronig ben offnen niftand fpanischer Städte niederschlug ober conspirirende Bischofe, wie die bon ours, Arles, Rhobez verbannte, fruchtete fo wenig, wie fein Beftreben anderits, burch Milbe, burch Beibehaltung der fatholischen Beamten feines Baters, urch Dulbung bes firchlichen Lebens (Concil von Made 506, Befetung veraifter Bischofsftuble), burch die wohlthätige Cobification bes für die Provinalen geltenden römischen Rechts 500 (Breviarium Alarici, lex Romana Visiothorum) die Romanen ju gewinnen. Er wagte es nicht, die Burgunder geen den frantischen Angriff (500) zu unterftützen und als nun 507 Chlodovech en Glaubenstrieg gegen die gothischen Keher verfündete, erlag A., schlecht vorbereitet, - er griff zu Mungverschlechterung und Zwangsanlehen, - von ben Bischöfen, elche die Thore ber feften Stabte unter Mirafeln bem Frankentonia öffneten, berathen, bon ben Oftgothen ju fpat unterftutt, bem combinirten Angriff ber Frann von Rorben und ber Burgunder von Often ber: bie Ungebuld feines Geeres, elches nicht langer die Bermuftung des Landes burch die Feinde unthätig mit niehen wollte, zwang ihn, eine gut gewählte Bertheidigungsftellung bei Poitiers uigugeben und ohne ben Bugug ber Oftgothen abzuwarten, ben Franken entegen zu gehen; er verlor Sieg und Leben in ber blutigen Schlacht auf ben ocladischen Feldern am Clain, gehn Milien nordwestlich von Boitiers. Die olge biefer Rieberlage war, daß ber größte Theil bes gallifchen Gebiets ber Beftgothen an Franken (und Ditgothen) verloren ging und "bas Reich von onlouie" erloich. Fortan lag ber Schwerpunkt bes westgothischen Reichs, bes teiches bon Toledo, in Spanien. In Gallien verblieb ihnen nur bas Septinania, Gallia gothica, genannte Gebiet.

Bgl, die zu Athaulf angef. Litteratur. — Breviarium Alarici, Lex Romana Visigothorum ed. Hänel, Leipzig 1849. F. Dahn.

Alban: Ernst A., Maschinenbauer, geb. 7. Febr. 1791 zu Reubrandenurg in Mecklenburg, wo sein Bater Prediger war, † 13. Juni 1856 in Plau. tachdem er zu Rostock, Berlin und Greifswald seit 1810 auf Wunsch seies Baters Theologie, aber seit 1811, der eigenen Reigung solgend, Medicin, Ihnsit und Mechanik studirt hatte und darauf zu Greisswald promobirt war,

ging er 1814 nach Göttingen, um unter Langenbed und himly noch Chirurgie und Augenheiltunde zu ftudiren; 1815 habilitirte er fich in Roftod als prattischer Arat und Brivatbocent und wurde in Folge vieler gludlicher Curen, namentlich Staaroperationen, einer ber beliebteften Merzte ber Stadt; aber getrieben bon einem unwiderstehlichen inneren Drange, ber ihn bei ben anftrengenden ärgtlichen Berufsgeschäften oft bie Racht gu technischen Studien verwenden ließ, und auf das lebhaftefte angeregt durch die damals in England raich fortichreitende Entwidelung ber Dampfmaschine, die ihn zu ben verschiedenften Berfuchen veranlagte, gang eingenommen von ber Erfindung eines neuen Princips ber Dampfentwickelung, gab er 1825 feine arztliche Pragis auf und folgte noch in demfelben Jahre einem Rufe nach England. Er fand aber bafelbft nicht bie verdiente Anertennung, fehrte beshalb 1827 nach Medlenburg gurud, um fich 1828 und 1829 in landlicher Stille in Stubbendorf ungeftort ber Technologie widmen gu fonnen. Bier in bas weitere Studium ber Dampfmafchine vertieft, gewann er jugleich ein warmes Intereffe für die Landwirthichaft und begriff bald ben Ruken, welchen geeignete Maschinen für Aderbau und Biebaucht haben mußten. Deshalb fing er an, auf bem bon ihm fpater erfauften Gute Wehnenborf bei Teffin Kornfiebe, Sadfelmaschinen, bann Rogwerfe und endlich auch Saemafchinen gu bauen, Die "Alban'iche breitwurfige Saemafchine", welche, fo originell wie einfach in ihrer Conftruction und nutenbringend im Gebrauch, fich bis heute ber gerechten Bewunderung der Landwirthe aller Lander erfreut. Rur die Saemafchine ift benn auch bei rafch fteigenbem Abfat eine Beit lang fur ihn felbft gewinnbringend geworben. Bald murbe auch fie vielfach nachgemacht. Bom Großherzog Friedrich Frang und der medlenburgischen Regierung aufgemuntert, beichloß A. fich unter Ablehnung mancher glangenben Berufungen gang ber Bebung ber Induftrie in feinem engern Baterlande ju mibmen. Bon 1830 bis 1838 fabricirte A. in Wehnendorf; bon 1838-1840 mar er mit ber Majchinenbauanstalt in Guftrow affociirt. 1840 etablirte er fich wieder auf eigene Sand in Blau. Mitten in ber Aufregung ber Ueberfiebelung borthin entstand fein Wert über "Gochdrudmaschine", welches als eines der besten in ber Litteratur über Dampfmaschinen geschätt wird. Bon 1840-1850 baute bann A. noch viele und bedeutende Dampimaschinen, die bis nach Reval, Sarepta und Conftantinopel gingen. Für Deutschland hat A. bas Berbienft, bem landwirthichaftlichen Maschinenwesen überhaupt zuerft Bahn gebrochen zu haben.

Löbe.

Albani: Matthias A., berühmter Geigenmacher zu Bohen in Tirol um die Mitte des 17. Jahrhunderts, ein Schüler von Jac. Stainer. Seine geschätzten und denen des älteren Klot im Kange gleichgestellten Instrumente bezeichnete er: Matthias Albanus secit in Tirol Bulsani (Jahreszahl). Auch sein Sohn, ebensalls Matthias genannt, war ein ausgezeichneter Violinenbauer und lebte zu Rom um 1700. Gerber N. Lex. wirst letzteren augenscheinlich mit A. dem Bater zusammen, und die beiden von ihm angesührten Violinen Roma 1702 und 1709, welche F. Albinoni aus Mailand 1790 in Deutschland zum Verkause ausdot, stammten wahrscheinlich von A. dem Sohne her. Uebrigens sollen die Albani-Violinen öster gesälscht worden, aber von den ächten nicht schwer zu unterscheiden sein.

Albany: Louise Maximiliane Caroline Emanuel, Prinzes von Stolberg, Gräfin v. A., geb. zu Mons im Hennegau 20. Sept. 1752, † 29. Jan. 1824. Ihr Bater war Gustav Abols, Prinz zu Stolberg-Gedern, ihre Mutter Elisabeth Philippine Claubie, Gräfin von Hornes. Ihre Erziehung erhielt sie erst in einem Kloster und dann ward sie siedzehn Jahre alt Stistsdame, Hug, talentvoll, lebhasten Temperaments zog sie bald die Ausmerksamteit auf

Albanh. 177

fich. In ihrem gwanzigften Jahre hielt der 52 Jahre alte englische Kronprätendent Carl Eduard Stuart, Graf von Albany, um ihre Hand an; die Heirath wurde zu Paris am 28. März 1772 durch Stellvertretung vollzogen, Die Bermählung fand erft am 17. April 1772 zu Macerata ftatt. Das an Jahren fo ungleiche Chepaar verweilte erft in Rom, wo es mit einem an fonigliche Berhaltniffe erinnernden Geprange lebte. Die hoffnungen auf Wiedereinfebung auf ben Thron Grofbritanniens hatte ber jest ftumpfe, fruber fo lebendige Carl Chuard langit zu Grabe getragen und an eine fucceffionsfähige Che war bei feinen geschwächten Rraften nicht zu benten. Geine Unmäßigfeit im Genuffe geistiger Getränke war wol eine der Hauptursachen, die das Berhältniß zu feiner Gemahlin trübten; auch behandelte er fie in jeder Beziehung ichlecht. Das mag die junge Frau entschuldigen, wenn fie, als fie im herbste 1777 ben noch nicht neunundzwanzigjährigen Bittorio Alfieri fennen lernte, fich zu diesem, ber mit ber ichwarmerischen Liebe eines Dichters an ihr bing, bingezogen fublte. Gegen Ende des 3. 1780 - Albany hielt fich bamals in Florenz auf - entführte Alfieri bie Grafin und ließ fie Schut fuchen in bem Rlofter ber Bianchette, bon wo fie fich nach Rom begab und mit papstlicher Erlaubniß, getrennt von ihrem Gemable — aber meift auch von Alfieri — bis jum Juli 1784 blieb, wo Carl Sbuard in die formliche Trennung willigte. Run lebte bie Grafin balb im Elfag. balb in Frankreich, balb in Italien und machte berschiebene Reifen, auf benen Alfieri meift ihr Begleiter war. Als ber 30. Jan. 1788 bem traurigen Leben bes Pratenbenten ein Enbe machte, ftand einer Bereinigung ber beiben Liebenden nichts im Wege. Aber bei aller Freundschaft fam es nicht zur Ghe, fie lebten jusammen und trugen Freude und Leid — man denke nur an die Schreckenstage in Paris und an die merfwürdige Rettung - miteinander, und wechselten öfters ben Bohnort, bis fie gulett im Florentinischen trot ber politischen Sturme eine bleibende Stätte fanden. Litterarische Bestrebungen, heiterer, geselliger Berfebr, vielfacher Briefwechfel füllten ihr Leben aus, bis Alfieri's Tob am 8. Oct. 1803 die wunderbare Berbindung trennte. Die Gräfin, welche ihn feit gebn Jahren nicht einen Augenblick verlaffen und trot feines herrischen Befens, feiner sochfahrenden Geftigkeit, trot der Thrannei, welche er gegen fie und gegen andere übte, hoch verehrt hatte, bewahrte ihm noch nach dem Tobe die dankbarfte Biebe. Sie veranftaltete feinem Bunfche gemäß feit 1804 die Berausgabe ber nachgelaffenen Schriften auf ihre Roften und ließ in ber Rirche Santa Croce bon Sanova ein Monument für Alfieri neben ber Grabstätte Machiavelli's errichten. Sie felbst blieb in Floreng, bis fie unter ber frangofischen Beit, weil ihr Salon ben französischen Machthabern als Pflanzschule politischer Opposition galt, 1809 ben Besehl erhielt, fich nach Paris zu begeben, wo fie, freilich mit großer Courwiffie behandelt, fich bennoch als Gefangene erschien. Ende 1810 tehrte fie nach Floreng gurild. Seit 1812 ftand fie mit Ugo Foscolo, einem dem Alfieri nicht mahnlichen, wenn auch lange nicht gleichen Geift, mehrere Jahre in intimem Bertehr, bis ber Briefwechfel fich - burch weffen Schuld bleibt unentschieden n bloge Söflichkeitsichreiben auflöfte und ganglich aufhörte. Als die napoleonische berrichaft in Florenz wieder verschwunden war, füllte fich ber Salon der Gräfin on 21. wieber wie in fruberen Jahren, in ihrem Saufe war gewiffermagen in aweiter Sof. Sie felbft beschäftigte fich andauernd mit Litteratur und Lecture wie fie ja auch eine fehr gewählte Bibliothet befaß) und mit ihrer ausgebehnten forrespondeng. Go berftrichen Die letten Lebensjahre ber bon allen Geiten geuchten und hochverehrten Frau.

A. v. Renmont, Die Grafin von Albany. Berlin 1860. 2 Bande.

Mergborf.

Alber: Matthäus A. (mundartlich Aulber), schwäbischer Reformator, geb. in ber Reichsftadt Reutlingen als ber Cohn eines Golbichmiebs 4. Dec. 1495, † in Blaubeuren 1. Dec. 1570. Auf ben Schulen ju Schwäbisch-Ball, Rotenburg a. d. Tauber und Stragburg vorgebilbet, bann Provifor bes Braceptors in feiner Baterftabt, bezog er 1513 bie Univerfität Tubingen, war Melanchthon's Schiller und bes humaniften Brafficanus Gehulfe, murbe 1516 Baccalaureus und 1518 Magifter. Rach Melanchthon's Abgang von Tubingen ftubirte A. in Freiburg i. Br. Theologie, welche er 1521 bafelbft auch lehrte. Wol noch in Diefem Jahr ließ er fich in Conftang Die Briefterweihe geben und murbe Raplan und Prabicant in Reutlingen. Balb hatte ber eifrige beredte Briefter großen Bulauf aus Stadt und Land. Gegen die Drohungen und Anfechtungen ber öfterreichischen Rachbar-Regierung, bes ichwäbischen Bunbes und feines Bifchols schütte ihn die altbewährte Festigkeit seiner Mitburger. Die eigene Mannhaftigteit und ber humor feiner Berantwortung bor bem Reichstammergericht in Eglingen (Dec. 1524) ftellte ihn raich in die borbere Reihe ber ichwäbischen Reformatoren. Gegen ben Bauernaufruhr feft, mit den Wiedertaufern befonnen glimpflich, in allem Thun schlicht fromm, ein prattisch gerader Boltsmann, zeigt A. jumal in bem Rampf, ber gwischen Bittenberg und Burich um die Probing Schwaben geführt wurde, von 1523 an, ba Zwingli freundlichen Bertehr mit ihm fucht, bis ju feiner Bitte an Bergog Chriftoph 1560: ihn Alten aller neuen dogmatum, insbefondere ber Ubiquitatslehre, ju überheben, einen charafterbollen Unionsfinn. Bei ber Bittenberger Concordie 1536 ift er unter ben Oberlandern, welchen Luther guruft: "ihr ichwebet im Gaifcht"; auf bem Uracher "Gögentag", ber fitr Burtemberg die Bilberfrage entscheiben follte (1537), ift er gegen ben Bilberfturm; aber den Reutlinger Gottesdienft, bald hernach bas Borbild bes würtembergifchen, ordnet er fast zwinglisch einfach, bas Rirchenregiment ichmeigerifch bemofratisch. Die wol von A. um 1530 verfaßte Reutlinger Rirchenordnung (hartmann, M. Alber, S. 176 ff.) hat als rein presbyteriale Gemeindeverfaffung taum ihres Bleichen in ber lutherifchen Rirche. Auch wie ber verftanbige humane Mann gegen die unmenschliche Berfolgung ber Beren predigt, verdient Beachtung. Durch das Interim 1548 verdrängt, folgte A. dem Ruf Bergog Ulrichs von Wirtemberg, ber schon fruher feine Dienste mehrjach in Anfpruch genommen, und war nun Stiftsprediger und geiftlicher Rath ber oberften Rirchenbehorbe in Stuttgart, bis er 1563 auf ben Rubefit bes Abis und Borftands ber Rlofterfchule Blaubeuren fich gurudgog. Sier ftarb er, wenige Bochen nach feinem freundlichen Gonner Breng.

Hartmann, M. Alber. Tüb. 1873. Dazu die Recenf. v. Keim (Protest. Kirchenz. 1863 S. 857 ff.) und Wagenmann (Jahrbb. f. deut. Theol. 1870 S. 553 ff.). Auch Nachträge des Berf. im Ev. Kirchen- u. Schulbl. f. Württ. 1865 Nr. 44.

Albericus, gewöhnlich von Trois-fontaines genannt, ein Chronift des 13. Jahrhunderts. Jene Bezeichnung, welche ihn dem Ciftercienser-Kloster d. R. im Sprengel von Châlons-sur-Marne zuweist, verträgt sich nicht mit zahlreichen Stellen in der Chronif selbst, welche den Verf. vielmehr als einen Augustiner aus dem Stiste Neuf-moustier bei Huh an der Maas bezeichnen. Er versätze um 1250 eine große Weltchronif bis z. J. 1241, welche dadurch merkwürdig ist, daß sich darin überall die Bestimmung für die damals beliebten Disputationen ausspricht. Jeden Sat ist er stets bereit gegen jedermann mit guten Autoritäten zu erweisen, und durch sein Buch will er auch Anderen die Mittel dazu bieten. Zu diesem Zweck hat er die ganze Chronif aus wörtlichen Excerpten angesehener Schriststeller, mit Nennung der Namen, zusammengesetzt, und sich selbst nur einzelne Bemerkungen dazwischen erlaubt. Borzüglich auf die Chronologie legt

er großen Werth, aber seine Kritit ist, namentlich den Legenden und Visionen gegenüber, sehr unzureichend. Für die Gegenwart haben nur seine Ansührungen aus einigen seht verlorenen Schriften Werth, nebst den Rachrichten, welche er gegen das Ende seiner Chronit aus eigener Kenntniß mittheilt. Herausgegeben ist sie 1700 von Leibnit in der Accessiones historicae. — (S. R. Wilmanns, Neber die Chronit Alberichs, im Archiv der Gesellschaft f. ält. deutsche Geschichtstunde. X. 174—246.)

Albero I., Bijchof von Lüttich, geb. um 1060, Bruder Bergog Gottfrieds bes Bartigen von Lothringen, Grafen von Lowen. Rach Bischof Friedrichs Tode war der Lutticher Stuhl infolge des Inveftiturftreites 2 Jahre vacant geblieben (val. Alexander I., B. v. Lüttich). Erst nach dem Wormfer Bertrag von 1122 zwischen Raifer Beinrich V. und Papft Calirt II., in welchem jener auf die Inveftitur ber Bifchofe mit Ring und Stab bergichtete, ward A. 1123 vom Capitel gewählt und von dem perfonlich anwesenden Raifer belehnt. A. mußte damit beginnen. fein Bisthum pon ben Gewaltthätigfeiten bes Abels ju faubern : vom Raifer ju feiner Gulfe aufgerufen, zerftorte Gottfried ber Bartige 1123 bas in feinen bedeutenben Ruinen noch heute sichtbare, bem Grafen Goswin II. von Geinsberg gehörige Schloß Kaltenberg, welches ben Räubern jum Mittelpunft gebient hatte. 3m Uebrigen verfloß die Regierung bes milben, vielleicht zu nachgiebigen Fürften ruhig. Er ftarb 1. Jan. 1129. - Albero II., der ben Butticher Stuhl nach Merander I. von 1136-45 einnahm, ftammte aus bem Saufe ber Grafen von Ramur. Das wichtigfte Ereignig feiner Regierung war, bag er bem Grafen Reinold bon Bar bas bon biefem 1134 bem Stift entriffene Bouillon nach langer Belagerung 1141 wieder abnahm.

be Ram in ber Biogr. nat. de Belg. Alberdingt Thijm.

Alberd: 30h. Abrah. A., Argt, geb. 20. Marg 1772 in Bremen, + 24. Marg 1821. Rachbem er in Gottingen und Jena Medicin ftubirt, erlangte er 1795 eben hier ben Doctorgrad, machte bann eine mehrjährige wiffenschaftliche Reife burch Deutschland und England, von welcher gurudgefehrt er fich 1798 in feiner Baterftadt als Argt niederließ; feine Tuchtigkeit, bef. als Augenargt und Pabiatrifer, verschaffte ihm ichnell eine febr ausgereitete arztliche Praxis, feine Dugeftunden waren mit Studien in der bergleichenden Anatomie ausgefüllt, und eben diese Arbeiten führten ihn mit ben hervorragenoften Zoologen und Anatomen feiner Zeit, Blumenbach, Cubier, Sommering, Tiedemann u. A. in nabe Beziehung. Reben ber litterarischen Thatigfeit, Die ihm aus biefen Studien erwuchs, und einer aufreibenden praktischen Beschäftigung gab fich 21. mit gleichem Gifer einer wiffenschaftlichen Bearbeitung gablreicher Gegenftanbe aus ber prattifchen Medicin bin; namentlich verfolgte er bie Leiftungen englischer und nordamerifanischer Aerate mit ber größten Ausmerksamfeit, und war bemubt, burch Ueberfetjungen und Auszuge bas beutsche arztliche Bublitum mit den Geiftesproducten derfelben befannt ju machen. In den 3. 1802 und 1804 hatte er die Ehre, ben Preis für die Beantwortung ber bon ber med,-chir. Afabemie in Bien aufgeftellten Breisfrage: "Ueber bas freiwillige Sinten" (Bien 1807) ju erhalten, und 1812 theilte er mit Jurien ben Preis für die Bearbeitung ber bon napoleon ausgeschriebenen Preisfrage: "Ueber die Ratur und Behandlung des Croup" (Leipz. 1816), eine noch beute geschätte Arbeit. Diefe fo vielfeitige und anftrengende Beschäftigung wirtte auf ben von Ratur schwächlichen Mann aufreibend und fo entwickelte fich allmablich ein ichweres Siechthum, welches bem fruchtreichen Leben bes ausgezeichneten Mannes ein ichnelles Ende machte. Außer ben ichon genannten Schriften hat Al. eine Reibe zoologischer, anatomischer und pathologischer Beobachtungen in berschiedenen englischen und deutschen med. Zeitschriften, demnächst von größem Arbeiten: "Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere" (Brem. 1802. 4) und "Icones ad illustrandam anatomen comparatam" (Lips. 1818 fol.) veröffentlicht. Die Biograph. Stizzen verstorbener bremischer Aerzte und Naturforscher, Bremen 1844, S. 234 ff. geben ein sast vollständiges Berzeichniß seiner litterarischen Arbeiten.

Albers: Joh. Christoph A., Arzt, geb. 13. März 1795 in Bremen, studirte in Göttingen, trat 1814 in preußische Dienste und machte als Stabsarzt den Feldzug mit. 1817 ging er als Kreisphysicus nach Allenstein in Ostpreußen, kam 1820 an die Regierung in Gumbinnen, 1832 nach Berlin, übernahm 1840 die Direction der königl. Thierarzueischule und zog sich 1849 in das Privatleben zurück; später lebte er in Heidelberg und starb auf einer Reise in Stuttgart am 27. Sept. 1857. Die Muße seiner lehten Jahre verwandte er besonders zu malakologischen Studien. Als werthvolle Resultate derselben nennen wir seine Beschreibung der Mollusten Madeira's (1854) und die Monographie der Heliceen (1850). Seine Schristen sinden sich bei Heinsus-Kaiser, Bücherlex. Bb. 6 und 8 und in Engelmann's Bibl, hist. nat. Suppl. II. 1827 verzeichnet.

Alberd: Joh. Friedr. Berm. A., Argt, geb. 14. Rob. 1805 in Dorften bei Wefel. 1828 in Bonn als Doctor ber A. W. promovirt, habilitirte fich bafelbit 1829 als Brivatbocent in der med. Facultät, wurde 1831 jum außerorb. Prof. ernannt und begründete 1850 eine Privatheilanftalt für Geiftestrante, welcher er bis zu seinem am 11. Mai 1867 ploglich erfolgten Tobe als Leiter vorstand. — Rächst der Psychiatrie, welcher sich A. mit Borliebe und nach Begrundung feines Inftitutes mit Gelbstaufopierung hingab, war es vorzugsweife die pathologische Anatomie, welche er mit Eiser und auch nicht ohne Erfolg betrieb: ber von ihm herausgegebene "Atlas ber pathologischen Anatomie", 45 Lief. mit 563 Tai., Bonn 1832-62 fol. war die erfte berartige Arbeit in Deutschland; außer gablreichen, diese Doctrin betreffenden Journalartifeln hat 21. eine Schrift: "Ueber die Darmgeschwure", Leipg. 1831 und "Beobachtungen auf bem Gebiete ber Pathologie und pathologischen Anatomie", Bonn 1836-40, 3 Bbe. demnächst eine große Reihe von Lehr- und Handbüchern über verschiedene Gebiete der Heiltunde veröffentlicht (vgl. das Berzeichniß seiner monographischen Schriften bei Engelmann, Bibl. p. 10 und Suppl. p. 2) und ift auch als Mitredacteur an bem bon Raffe herausgegebenen med. Correspondengblatt rhein. und weftphäl. Aerzte (1842-45) thatig gewesen. Aug. Birich.

Albert II., Erzbischof von Bremen, † 14. Apr. 1395, in den Genealogien des Hauses Braunschweig Albrecht genannt, war der Sohn Herzog Magnus' I. Pius von Braunschweig-Wolfenbüttel und Großschn der Markgräfin Agnes von Brandenburg-Landsberg, einer Schwester Kaiser Ludwigs des Baiern. Sein Regierungsantritt wird verschieden von 1359 bis 1362 angegeben, aber 1360 stellte Erzbischof Gottsried noch Urkunden aus, 1361 nennt er sich Albertus electus et confirmatus etc., 1362 erst Erzbischof; vorher war er Domherr zu Magdeburg. Er wurde direct gegen den oldenburgischen Einfluß zum Erzbischof gemacht, und von ihm datirt der Wetteiser des Oldenburger und des Welsenhauses um den Besig des Erzstisstes. Er beschließt die seit Beginn des Jahrhunderts lausende Reihe von Erzbischöfen, die ihr Stist zu Grunde richteten, damit, daß er einen selbst dann noch unerhörten Versall und eine grenzenlose Verwirrung hinterließ. Erzbischof Gottsried, Graf von Arnsberg, sein Vorgänger, hatte den Dompropst Grasen Moris von Oldenburg als Administrator im Besig des Landes lassen müssen, nachher schloß er sich an den Grasen Gerhard von

Mbert. 181

boba an, ber Morit und Bremen ungludlich befehbete und beshalb Gulfe bon Bergog Magnus I. fuchte, unter bem Berfprechen, Gottfried gur Refignation gu veranlaffen und A. das Pallium zu verschaffen. Das geschah 1359; da Gottfried erft fpater refignirte, hat man A. irrig für beffen Abminiftrator Das Domcapitel und die Stadt Bremen hielten ju Morit, boch ftellte fich dem Ginfluffe Albrechts bei ber Curie gegenüber erfteres bald zuwartend, und nach ber Beftätigung bes Papftes (1361) erkannten beibe A. an. Aber bas Land mußte bem Abminiftrator Morit von Olbenburg erft abgeftritten werben; nach einer Belagerung ber Burg Bremervorbe im Januar 1363 burch die Braunschweiger Beere und Wilhelm von Lüneburg entjagte Morit in einem Bertrage bem Stifte. Um 21. Juli 1365 wurde letterer mit brei anderen Oldenburger Berren bei Bleren von den Ruftringern erichlagen. Albrechts Regierung nahm bann einen guten Anlauf: schon 1363 mahrscheinlich ift er mit den Berwandten, den Grafen von Solftein, den Elbstädten ic. jur Sicherung ber Strafen gegen Albrecht von Lauenburg thatig, es wurde Bergeborf gebrochen; bamit war es aber auch aus. 1366 versuchte er ben Streit gwischen Rath und Bunften in Bremen gu feinem Bortheil auszubeuten, nahm auch am 29. Mai die Stadt, aber founte des Hollemann'ichen Wirrwarrs nicht Gerr werben, und wurde ichon am 28. Juni bon ber Burgerichaft und Graf Konrad von Olbenburg hinausgeworfen. Die Unabhängigfeit ber Stadt Bremen war größer als jubor, ebenfo groß wurde fpater unter feiner Connibeng die Unabbangigfeit Stade's. In die muthende Tehbe verdischer und bremischer Minifterialen gegen Bremen, Die 1381 bas gange Stift verheerte, griff er taum ein; die Stadt Bremen gewann baburch eine bedeutende Dacht, namentlich Antheil an den feften Schlöffern Bederkeja und der Kranenburg; auch an der Elbe war er ebenjo unthätig, trog mancher Reibungen mit hamburg. Dagegen ergab er fich einem schwelgerisch-üppigen Leben, bas Erzstift brachte nicht viel ein, es war feit 60 Jahren gerruttet, die Gehben verwufteten bas Rirchengut, fo griff er gur Berpfandung; ichon 1369 feste er für 4150 Mart ben Bergogen Bilbelm bon Lüneburg und Magnus II. von Braunschweig bas gange Stift mit allen Schlöffern, bie er noch hatte, ju Pfanbe und ernannte Daniel von Borch nach ihrem Willen jum Abminiftrator; 1375 verpfandete er das bremifche Kirchengut rechts ber Elbe an Graf Abolf bon Solftein und fette ihn auch jum Abminiftrator aller noch nicht vergebenen erzbischöflichen Guter. Jene Rirchspiele find bei Golftein geblieben, ebenfo bei Olbenburg die an die Grafen verfetten Stedinger Guter. Die Lande und Burgen gwischen Elbe und Ofte mit dem wichtigen Bremervorde loften die Stadte Bremen, Stade und Burtehube bon bem Solfteiner 1389 wieder ein, erhielten fie aber felber als Pfandbefig; fo bot bas reiche Land, vergeffen bom Reiche, ein Bilb ber mufteften Buftanbe. Der größte Scanbal feiner Regierung, vielleicht bervorgerufen durch unnatürliches Gelüft, war ber öffentliche Bormurf, er fei ein Bermaphrobit, ber ihm, offenbar falichlich, bom Dombechanten Johann von Zefterfleth, bem fpateren Bifchof Johann von Berben, gemacht war.

habemann, Gesch. von Braunschweig und Lüneburg I. S. 473 ff. Rraufe.

Albert II., Graf von Görz und Tirol, geb. um 1240, † 1304 (vor 7. Sept.), zweiter Sohn Meinhards I. von Görz-Tirol († 1258) und der Abelheid, Tochter Alberts III., des letten Grafen von Tirol. Beim Tode seines Baters besand er sich in der Haft des Erzbischofs von Salzburg, dem er mit seinem ältern Bruder Meinhard zu Anfang 1253 als Geisel übergeben worden war zur Berbürgung für die Erfüllung der Friedensbedingungen, welche sein mütterlicher

Großvater, als er in die Gefangenichaft bes genannten Erzbischofs gerathen mar, hatte eingehen muffen. Erft 1262 gab ihn ber falgburgische Ministerial Gebhard von Belwen gegen 800 Mart Gilber eigenmächtig frei. Er theilte fich nun mit feinem Bruder fo in die Bermaltung ihrer Gebiete, daß er die gorgiichen Lande, fein Bruder Meinhard aber die in Tirol neuerworbenen Befitungen übernahm. 3m 3. 1271 fand bann auf diefer Grundlage eine formliche Lanbertheilung ftatt, nach welcher A. Die Befigungen feines Saufes im Gorgifchen, in Friaul, Iftrien, Rrain und Rarnthen und Pufterthal öftlich von der Saslacher (Muhlbacher) Claufe erhielt. Die fein Bruber nach Bergrößerung feiner Gebiete strebend, gerieth er namentlich mit bem Patriarchen von Aquileja in Streit, ohne aber wefentliche Erfolge zu erzielen, besonders weil ber machtige Ottofar von Böhmen bes Patriarchen fich annahm. In fpateren Jahren ftand er inbeffen wiederholt auf Geite bes Batriarchen im Rampie gegen bas immer weiter um fich greifende Benedig. Beim Ausbruche bes Rrieges zwischen Ottotar von Böhmen und Rudolf von Sabsburg ichloß er fich, wie fein Bruder, bem letteren an und machte gur Unterftugung beffelben einen Angriff auf Krain und bie windifche Mark. Er war zweimal verheirathet; bas erfte Mal (um 1266) mit Euphemia, Tochter bes Herzogs Konrad von Glogau, das zweite Mal (um 1275) mit Euphemia, Tochter bes Grafen hermann bon Ortenburg; erftere gebar ihm einen Sohn Beinrich II., lettere einen Sohn Albert III. und eine Tochter Clara.

Coronini, Tentamen genealogico-chronolog. comitum et rerum Goritiae.

Albert, Bijchof von Salberftadt, A. von Ridmersdorf, gewöhnlich Albertus de Saxonia genannt, ein hervorragender Scholaftifer bes 14. Jahrhunderts, von Geburt ein Sachfe, ftudirte zu Prag und Paris, wo er bis 1360 verweilte, ging bann nach Rom, nahm, von Babit Urban V. nach Wien geschickt, an ber Brundung ber bortigen Sochschule, ju beren erftem Rector ibn Herzog Rubolf IV. 1365 ernannte, hervorragenden Antheil und war endlich 1366-90 Bifchof von Salberftadt. Bahrend bas Sauptfelb feiner Thatiateit im Gebiete ber Logit lag, zeigt er fich zugleich als fehr tüchtig geschult in Mathematit und in bem bamaligen griftotelifch - grabifchen Betriebe ber Raturwiffenschaften. Als einer ber einflugreichsten Logiter feiner Beit wirtte er im engften Anfchluß an Occam und Buriban, b. h. als Gegner ber Unhanger bes Albertus Magnus und bes Thomas v. Aquino, und er verlieh bierdurch ber Wiener Universität in ben Parteifampfen jener Beit ebenfo eine bestimmte Richtung, wie fein Gefinnungsgenoffe Marfilius b. Inghen in Beibelberg bie gleiche Wirtung ausübte, fo bag in Deutschland ber Occamismus ein lebergewicht erlangte. Bon feinen Schriften biefer Gattung, ben "Quaestiones" ju Decam's Logif (gebrudt in Occam's "Expositio aurea", 1496), ben "Quaestiones super libros posteriorum", welche eine casuistische Erörterung des aristotelischen Standpunktes enthalten (gebruckt 1497), ber "Logica" (gebruckt 1522) und ben "Sophismata" (gebrudt 1495), in welchen er 254 Sophismen abhandelt, gibt Prantl in feiner Beich, ber Logit Bb. 4 eine eingehende Darftellung. Al. ift, wie es icheint, ber Erfte, ber für bie demonstratio propter quid, b. h. ben Schluf aus ber Urfache auf die Wirfung, und die demonstratio quia, aus der Wirfung auf die Urfache, ben Ausbrud a priori und a posteriori gebraucht. - Gleichfalls in occamiftischem Sinne find feine anderweitigen Commentare geschrieben: "Super Aristotelis de coelo et mundo", 1492 u. ö.; "Super octo libros physicorum". 1516; "Super libros de generatione et corruptione", 1516. Nur handichrift= lich vorhanden find die Werte: "De anima", "De libris ethicorum", "Parvorum

aturalium", "Quaestiones super libros peri hermenias et priorum". Außerdem erfaßte er noch einige bei Abelung verzeichnete Schriften, unter welchen jene De proportionibus" die bedeutendste ist. Der "Liber aggregationis s. seretorum de herbis etc." (j. unten S. 189), seit 1478 ost gedruckt, wird ihm so enig wie Albert dem Großen angehören, obgleich eine Bodlejanische Handhrift, welche, dem Titel nach zu urtheilen, jenes Wert enthält, es dem Albertus saxonia zuschreibt. — (Echard, Script. ord. praed. I. 186 b.)

Albert II., 23. Bifchof von Lubed (1466-1489), aus bem holfteinischen belsgeschlecht Rrummenbit, hielt fich mehrere Jahre in Rom auf und war ort Notar in der papstlichen Rota gewesen, auch als lübischer Domberr schon tr Beit feines Borgangers Arnold in Geichaften bes Stifts und fonft. A. B. ei der Gefandtichaft nach Preugen, verwandt worden. Wegen feiner Freundhaft mit dem holfteinischen Abel und feines guten Ginvernehmens mit König hriftian I. ward er nach Arnolds Tode Ende Februar jum Bischof gewählt nd 28. Sept. 1466 geweiht. Er † 27. Oct. 1489. Bon König Chriftian nd beffen Sohn Hans mehrfach zu Unterhandlungen gebraucht, hatte er es letteren Heirath mit Chriftine, Tochter bes Herzogs Ernst von Sachsen, ermittelt. Mit beiden gerieth er aber über die für fie gemachten Roftenufwendungen in Streit, den des Bischofs wiederholte Bersuche, die Gelderlegenheit ber Könige jur Ausdehnung feiner fürftlichen Gerechtfame, u. a. egen das Kloster Reinfeld, zu benuten, noch mehr anfachten. A. war ein rachtliebender und verschwenderischer Mann, der fein Bisthum ftart verschuldet interließ. Er forberte Runft und Wiffenschaft. Im Dom zu Lübed ließ er as noch porhandene große hölzerne, mit Bildwert überdectte Kreuz über bem hor gegen die Rirche bin 1477 aufftellen. Um diefelbe Zeit ließ er ein .. Liber orarum canonicarum eccl. Lubicensis" bei ben Michaelisbriidern in Roftod, 479 Indulgenzen für verschiedene Marienfeste, 1486 ein stattliches Missale urch Matthaus Brandis in Lübeck drucken. Er fammelte 1476 die unter inem Ramen erhaltene "Kleine Chronit über die Sandlungen und Thaten der lifchofe ju Albenburg und Lübed bis auf B. Arnold", abgebrudt bei Meibom, criptt. rerum Germanicar, T. 2 p. 391 sqq. Bgl. über ihn beren Fortsetzung b. p. 403 sqq. Mantels.

St. Albert von Lowen, Bifchof von Luttich, Sohn Gottfrieds III. von liederlothringen und Bruder Heinrichs I., Bergogs von Brabant, † 1192. Er ard nach bem Tobe bes Bischofs Rudolf v. Zähringen von einem Theil des apitels gewählt, mahrend ber andere Theil für Albert Graf v. Rethel enthieb, einen Reffen Balbuins V. von Bennegau und Flandern. Raifer Beind VI., von beiden um die Inveftitur angegangen, ernannte auftatt ihrer 1192 uf dem Wormser Reichstag den Bonner Propsten Lothar v, Hoftade. Albert Rethel verzichtete barauf zu Gunften Alberts v. Lowen, Diefer aber mußte em Lothar, welcher von Balbuin unterftugt bas Bisthum in Befit nahm, weichen. Er begab fich nach Rom und erlangte Coleftins III. Anerkennung; renge Befehle bes Raifers verboten jedoch, als er von bort nach Brabant rrudtehrte, feinem Bruber Beinrich, ihn aufzunehmen. Er entwich nun nach theims und hier, unter geiftlichen lebungen lebend, ward er 24. Rov. 1192 on drei Deutschen, die man ju ber That vom Raifer angestiftet glaubte, erjordet. Best aber erhoben fich fein Geschlecht und feine Anhanger am gangen liederrhein; Lothar mußte von Lüttich flüchten und † 1194 in Rom, wohin er ch bugend gewandt hatte. Der Raifer, um den gefährlichen Sturm zu behwichtigen, begütigte Alberts Anhanger auf einem Tag zu Roblenz 1193 mit rtlarungen und Geichenten und errichtete bem Ermorbeten in ber Lambertus-

firche zwei Sühnaltäre. Hier hatte das Capitel nach Lothars Bertreibung den Grasen Simon v. Limburg mit des Kaisers Zustimmung gewählt; Albert v. Rethel bewirfte aber wegen dessen Jugend die Verwerfung dieser Wahl in Rom und es ward daraus Albert v. Cupf zum Bischof gewählt. Ihn begleitete Albert v. Rethel auss neue zur Einholung der päpstlichen Bestätigung nach Kom, wo er 1195 gestorben ist.

3. David, Geschiedenis van S. Albert van Leuven, 1845.

-Alberdingt Thiim. Albert I., Erzbifchof von Magbeburg, † 15. Oct. 1232, Cohn bes Grafen Gunther III. von Rafernburg, Bruber bes Grafen Beinrich von Schwarzburg, Salbbruder des Grafen Ludolf von Sallermund und bes ipateren Grabifchofs bon Magbeburg Billebrand. Es ift für Alberts Leben entscheibend geworden, bag er burch Berwendung feines Schwagers, bes Boffanglers Ronrad von Silbesheim, icon mit jungen Jahren eine Brabende am Magbeburger Dome erhielt. Er fette bann feine auf ber Silbesheimer Schule begonnenen Studien ju Baris fort. Obwol die Gunft des Papftes Innoceng III., bem er mabrend eines vorübergehenden Aufenthalts in Rom einen wichtigen Dienft hatte leiften tonnen, ihn 16. Tebr. 1200 jum Dompropfte beforberte, muß A. boch, als Innocens ju Anfang 1201 offen fur Otto IV. gegen Philipp von Schwaben Bartei nahm, ichon bamals fich entichieben fur ben letteren erflart haben, ba nicht nur ber ftaufisch gefinnte Erzbischof Ludolf ihn gegen feine Reiber ichutte. fondern auch das Capitel unter bem Ginfluffe des gleichfalls ftaufifchen Bifchois von Salberftadt ihn jum nachfolger bes 17. Aug. 1205 geftorbenen Ludolf erwählte. In der That begab A., jur Zeit der Wahl in Bologna ftubirend, fich fogleich ju Konig Philipp, um fich bon ihm die Regalien verleihen ju laffen. Er wies die Bumuthungen des Papftes, durch Abfall von Philipp fich die Beftatigung zu verdienen, von fich und Innoceng feinerfeits magte nicht weiter gegen ihn einzuschreiten, weil ber ichliefliche Gieg Philippe nicht mehr zweifelhaft war. 218 2. ju Ende 1206 in Geschäften bes Ronigs und in feinen eigenen nach Rom ging, fah Innocenz, der mehr als je eines Mittelsmannes bedurfte, über feine politische Stellung gang hinweg und ließ ihn 24. Dec. jum Bijchofe weihen. Er foll, nachbem er 15. April 1207 nach Magbeburg guruckgefehrt war, wo am 20., dem Charfreitage, der alte Dom abbrannte, die Bemühungen des Papftes und feiner Legaten um Beilegung des Thronftreites unterftut haben, natürlich in bem Ginne, bag Otto abbanten follte, und er wird, als Otto fich beffen weigerte, ju benjenigen Fürften gehört haben, welche im Juni 1208 gu Quedlinburg verfammelt waren, um mit Konig Philipp vereinigt die Unterwerfung des Welfen zu erzwingen. Da aber ftatt Philipps die Nachricht von feiner Ermorbung tam, bewährte fich fowol Alberts Batriotismus als auch fein ftaatsmännischer Blid barin, daß er in der unverweilten und allgemeinen Unertennung Otto's bas befte Mittel jur Berftellung ber Ginheit und gur Berbinberung eines neuen Burgerfrieges im Reiche erfannte, welcher übrigens auch feinem eigenen Fürstenthume hatte verderblich werden muffen. Nachdem er felbst schon zu Anfang des Juli, wol als der erfte der deutschen Fürften, feinen Frieden mit Otto gemacht hatte, bewirfte er auf einem Tage ju Salberftadt, daß berfelbe in Sachfen und Thuringen allgemein anerkannt wurde, und mar mit auf bem großen Reichstage ju Frankfurt, wo auch die übrigen Stämme im November Otto als Ronig annahmen. Er begleitete ihn 1209 gur Raiferfronung nach Rom, tehrte aber ichon 5. Dec. nach Magbeburg gurud, weil er auf dem Rudwege von Rom mit Otto in Zwift gerathen mar.

Es ift mahrscheinlich, daß Otto's Auftreten in Mittelitalien gegen den Papst jene Meinungsverschiedenheit veranlaßt hat. Als Innocens aber 18, Nov.

1210 ben Kaifer ercommunicirte, hat A. fich tropbem lange gegen bie Berfünbung des Bannes geftraubt, bann aber; als er fich fügen mußte, fich um fo entichiedener benjenigen deutschen Fürsten angeschloffen, welche mit Wiffen bes Bapftes Otto IV. in ber Berson bes letten Staufers Friedrich II. von Sicilien einen Gegentonig entgegenzustellen beabsichtigten. A. nahm an ber Befprechung ju Rurnberg 1211 Theil, wo die Berufung Friedrichs entichieden murde und bie durch Philipps Tob gerfprengte staufische Bartei fich gemiffermagen wieder aufammen fand. Bahrend jedoch manche Mitalieder berfelben, als Otto IV. 1212 nach Deutschland gurudfam, aufs neue fich bem Raifer unterwarfen, blieb A. ber einmal ergriffenen Sache treu, obwohl felbit ber wichtigfte Bafall bes Ergftifts, ber Marfgraf von Brandenburg, ju Otto bielt und fein Fürftenthum nun faft Jahr fur Jahr von vermuftenben Ginfallen ber Belfen beimgefucht wurde. "Ber bas Ungemach und ben Jammer beichreiben wollte, ber mußte fich bagu ein großes Buch machen", fagt bie Magbeburger Stabtchronit. Otto's Tob am 19. Mai 1218 und Alberts Friedensichlug mit bem Bruber besfelben, Beinrich von Braunschweig, am 11. Gept. 1219 beendeten die Roth.

Seitbem finden wir A., ber feit 1207 ben Wiederaufbau bes Domes betrieb und namentlich auf ben außeren Glang feiner Rirche durch Erwerbung berühmter Reliquien u. bal. febr bedacht war, noch mehr als früher vom Dienfte des Reiches und Friedrichs II. in Anspruch genommen. Er half im April 1220 Friedrichs Cohn, Beinrich, jum römischen Ronige mahlen und blieb in ben nachsten Monaten bei jenem, bis er feinen Romergug antrat. Bu Anfang 1222 befuchte er bann ben Raifer in Capua und wurde etwa im Mai jum Stellvertreter bes Raifers fur Oberitalien, ein Jahr fpater auch jum Grafen der Romagna ernannt. Bis jum Berbfte 1224, alfo faft brei Jahre, war er in Italien beschäftigt. Obwol er als Legat von Oberitalien 1226 burch ben Grafen Thomas bon Savohen erfett wurde, blieb er boch Graf ber Romagna und die Geschäfte diefes Amtes wie des Reiches haben ihn noch brei Mal in fechs Jahren nach Italien geführt. Er war Mitglied bes Fürftengerichtes, welches Juli 1226 bie Liga ber Lombarden verurtheilte; er ftand an ber Spite einer fürftlichen Gefandtichaft, welche fich 1228 im Intereffe bes Reiches um bie Berftellung des Friedens zwischen Raifer und Papft bemuhte. Die Agitationen ber papftlichen Partei fanden an A. ebenfowenig einen Salt, wie die Reuerungen des Königs Seinrich VII. in der Reichspolitit, welche in ben nachften Jahren faft zu offener Auflehnung gegen ben Raifer beranwuchfen. Muf bem Reichstage ju Aquileja April 1232 mußte Beinrich fich jedoch unterwerfen und Erzbischof A., der ichon im December zum Raifer nach Rabenna gegangen war, übernahm nun in Gemeinschaft mit anderen Fürften bie Burgichaft fur bas weitere Betragen bes Konigs, alfo auch eine Art Aufficht über feine Regierung. Er ift von Anfang bis ju feinem Ende, welches nach ber Beimtehr von Aquileja erfolgte, immer berfelbe geblieben, vor vielen fürftlichen Beitgenoffen ausgezeichnet durch die Confequeng, mit welcher er die Ginbeit und ben Frieden im Reiche nach allen Seiten bin vertreten bat. Leiber fehlen alle Borarbeiten, um feine Bedeutung für Magbeburg felbst genügend würdigen zu fonnen.

Bgl. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig, Bb. I. S. 377 ff. Winkelmann.

Albert I., Bischof von Regensburg, 1246—59. Einer Familie angehörig, die sich nach dem noch nicht bestimmten Orte Byedingowe, Bitengowe, Petinken nannte, genoß A. ein Canonicat zu Halberstadt, als ihn im J. 1246 der Cardinallegat Philipp von Ferrara, das Wahlrecht des Domcapitels übergehend, auf den durch Bischof Siegfrieds Tod erledigten Regensburger Stuhl

erhob. Run jog er feinen Bruder Gebhart, ber aus unbefanntem Grunde ben Titel eines Grafen von Sigmaringen annahm, und feinen (? Stief-) Bruber Bertold herbei, ben er jum Dicedom des Hochftiftes machte, und ber wol feinem Ginfluffe die Bahl jum Bifchofe von Baffau (1250) verbantte. A. war ein bereitwilliges Organ ber Curie bei ihren Magnahmen gegen Bergog Otto bon Baiern, ftand in Berbindung mit bem Bohmentonige und befampite von seiner Feste Stauf aus die faiferlich gefinnte Bürgerschaft von Regensburg. Um meiften ift er burch den Mordanfall befannt geworden, ben er in der Nacht bes 29. Dec. 1250 burch feinen Minifterialen Rourad von Sobenfels auf Ronig Ronrad machen ließ, als biefer in Regensburg weilte. Da wir noch fpater ben Bifchof wie die Stadt im Streite mit Baiern finden, fo ift ber Anlag gu feiner Abbanfung, welche, wie fich ein papftliches Schreiben vom 11. Oct. 1259 ausbrudt, wegen bes Saffes geichah, ben er fich vormals burch Befampfung Raifer Friedrichs jugezogen, vielleicht in ber im nämlichen Jahre zwischen Bergog Ludwig und ben Burgern ftattgefundenen Ausfohnung gu fuchen, woburch feine Stellung unhaltbar geworben fein mochte. A. ging, mit einigen Pfrunden im Bisthume fich begnugend, in bas Ciftercienfertlofter Sittichenbach bei Querfurt; feine Todeszeit ift unbefannt. Defele.

Albert von Bollftabt (Albertus Magnus), Bifchof von Regensburg, geb. 1193 als ber Sohn ritterlicher und begüterter Eltern ju Lauingen in Schwaben, † 15. Nov. 1280 gu Roln. Ueber feine Jugend wird nichts gemelbet, was uns nicht nabeliegenbe Bermuthungen ohnehin mußten annehmen laffen. Rachbem er ben erften Unterricht in ber Beimath erhalten hatte, finden wir ihn in Begleitung eines Obeims jur Fortsetung seiner Studien in Badua. Wir wiffen nicht, was ihn zur Wahl biefes Ortes bewog, noch wann er fich babin begab, ebenfowenig befiken wir bestimmte Angaben über ben Bang, bie Mittel und ben Umfang feiner bamaligen wiffenschaftlichen Beschäftigung, und diefer Mangel läßt fich auch nicht durch bas erfeten, was aus anderweitigen Nachrichten über ben Buftand jener Universität im 13. Jahrhundert befannt ift, da diese gerade in Betreff der Zeit, in welche Alberts Studienjahre fallen, ganglich fehlen. Rur bas wird angunehmen fein, bag ber Aufenthalt in Babua fich auf eine Reihe von Jahren erftredte, und bag er ihm Gelegenheit bot, ben Grund gu ber umfaffenden Gelehrfamteit gu legen, in beren Befit wir ihn fpater finden. Möglich, was die Biographen ergablen, daß ihn neben bem wiffenschaftlichen Intereffe von fruh auf ein Sang ju frommen lebungen befeelte, der ihn auch jum Berfehr mit Rlofterleuten bingog, ficher, bag er um bas 3ahr 1222 ober 1223 in ben fürglich gegründeten Dominicanerorden eintrat. Uebereinstimmend wird berichtet, bag bei diefem Schritte eine Predigt bes Jordanus, bes zweiten Generals ber Predigermonche, ben Ausichlag gegeben habe. Dag nun ju ben bisherigen Studien bas ber Theologie hingutommen mußte, ift einleuchtend, boch ichweigen die alten Berichterftatter auch barüber; ihnen liegt überall nur an bem großen Meifter, bem berühmten Ordensgenoffen, für feine eigenen Lehrjahre und feine allmähliche Entwidlung haben fie fein Intereffe. Auch über bie nachften Jahre erfahren wir nur im allgemeinen, bag er nicht allgulange nach feiner Aufnahme in ben Orben nach Deutschland geschickt wurde, um in ben Städten, in denen die Jünger des h. Dominicus Aufnahme gefunden hatten, an ihren Rlofterichulen als Lehrer thatig gu fein, fo gunachft in Roln, bann in Silbesbeim, wo fie feit 1233 ein Saus befagen, in Freiburg, Regensburg, Stragburg. Gin auch in Betreff ber Beit ficher ju ftellendes Ereignig ift erft wieder bie Reise nach Baris, wohin er fich 1245 mahrscheinlich im Auftrage eines Generalcapitels begab. Dag er gubor minbeftens ein Jahr lang in Roln mar, wiffen wir aus bem leben feines großen Schülers Thomas von Aquin, ber ebendamals Mibert. 187

bort ju feinen Gugen fag und ihn bemnächft nach Paris begleitete. Es erhellt bieraus jugleich, welch weitreichender Ruhm bereits feinen Ramen umgab. In Paris ichwebte feit einer Reihe von Jahren der heftige Streit bes Orbens mit ber Universität um bas Recht, öffentliche Lehrstühle zu errichten. Diefe mit Mannern wie A. zu befegen, lag in des erfteren wohlberftandenem Intereffe, und in ber That feierte feine Lehrthätigkeit jest ihre größten Triumphe. Spätere Beichichtichreiber ergablen, fein Gebaube fei im Stande gewesen, Alberts Buhörer ju faffen, fobag er feine Bortrage auf offenem Plate hatte abhalten muffen, aber auch bie alteren berichten von lernbegierigen Schülern, die von allen Seiten berbeiftromten, bon Fürften und Pralaten, Bornehmen und Geringen, Orbensleuten und Beltlichen, die fich zu feiner Erklärung ber Sentenzen bes Betrus Combarbus berandrangten. Dag er bamals qualeich bie Burbe eines Magifters ber Theologie erwarb, beweift feine Unterschrift unter einem Decrete bom 15. Mai 1248, welches die Berbrennung ber talmubifchen Bucher befiehlt. Bereits im Berbite beffelben Jahres fehrte er indeffen nach Köln gurud, um ber hoben Schule vorzufteben, welche der Orden dort wie in Bologna, Orford und Montpellier errichtet hatte, und welche ber Anjang ber nachmaligen Kölner Univerfität wurde. Sier besuchte ihn ber jum beutschen Ronige ermahlte Wilhelm von bolland, als er 1249 ben Dreifonigstag in Roln festlich beging. Befannt ift die Ergahlung bon ber wunderfamen Bewirthung, welche A. bem hoben Gafte bereitete, als feine Runft ben winterlichen Rloftergarten mit buftenben Blumen und blubenden Baumen erfullte, in beren Zweigen Gingvogel fich wiegten. Sie ericheint zuerft bei einem wenig glaubwurdigen Chroniften bes 14. Jahrhunderts. Lehrend und mit ber Abfaffung feiner Schriften beschäftigt, aber auch dem Bolle predigend und durch llebungen ber Frommigfeit feinen Mitbrudern voranleuchtend, blieb er, wie es icheint, in Roln bis 1254. In diesem Jahre erwählte ihn ein gu Borms abgehaltenes Capitel jum Provincial für Deutsch-Dehr noch als bisher mußten ihm jest die Angelegenheiten bes Orbens am Bergen liegen, Bisitationen, Reugrundungen und Berhandlungen auf ben balb ba, bald bort abguhaltenden Capiteln feine Beit in Unfpruch nehmen. Bir boren von Decreten, die er erließ, um ben Beift ber Armuth mit aller Strenge unter ben Brubern aufrecht zu erhalten, wie er felbft ftets ju Guge bie einzelnen Niederlaffungen feiner Proving besuchte, wie er unterwegs in ben Rloftern, in benen er einkehrte, Abhandlungen fchrieb und fie bann jum Entgelt für die gefundene Berberge gurudließ. Ungewiß ift, ob er bamals auch nach Bolen tam, wohin ihn ber Papit jur Beseitigung beibnischer Gebräuche geichidt hatte. Die Rachricht ftutt fich auf ben Commentar gur ariftotelischen Politit, ber fich unter Alberts Werten findet, aber nicht mit völliger Sicherheit ihm jugeschrieben werben fann. Dagegen berief ihn Alexander IV. wahrscheinlich im Fruhjahre 1256 an feinen Sof nach Anagni, um in bem Streite, ber beftiger als je zwischen ber Universität von Paris und ben Bettelmonchen entbrannt war, die Sache ber letteren gegen die Angriffe Wilhelms von St. Amour au führen. Der Bapft entichied gegen bie Universität, und die Berichterftatter ichreiben ben Sieg ber Orbenspartei fast ausschlieglich ber Rraft und Gewandtheit zu, mit welcher A. ihre Bertheidigung wahrnahm. Roch andere Bortrage hielt er mahrend feines Aufenthaltes an der Curie; er ertlarte bas Johannesevangelium und die canonischen Briefe und befämpfte die pantheiffische Doctrin des arabifchen Philosophen Averroes, welche auch im chriftlichen Abendlande Anhanger gefunden hatte. Im Bufammenhange damit wird berichtet, er fei jum Magister palatii ernannt worben. Mag diefe Rachricht nun in den Thatachen begrundet, mag fie eine bloge Bermuthung fein, zu welcher die erwähnten Lehrvortrage por bem Bapfte die Beranlaffung gaben, jedenfalls übernahm er

das Amt nicht, um es dauernd zu führen, war er doch auch noch Borsteher der deutschen Ordensproding. Wenn es heißt, daß er die Weitersührung des Streites mit der Universität der jüngeren Krast seines Schülers Thomas überließ, so wissen wir, daß dieser, nach Paris zurückgekehrt, bereits im October 1257 seine öffentlichen Borsesungen undehelligt von den Universitätslehrern beginnen konnte. Bon Alberts eigener Rückfunst nach Köln ersahren wir zuerst aus einer Urkunde vom März 1258. Nachdem er sich noch 1259 zu Valenciennes an der Ausarbeitung eines Studienplanes sür den Orden bei Gelegenheit des dort abgehaltenen Generalcapitels betheiligt hatte, wurde er von diesem seines Amtes als Provincial enthoben. Bereits im solgenden Jahre beries der ausdrückliche Besehl des Papstes den lange Widerstrebenden als Bischos nach Regensburg. Als es ihm aber nach zwei Jahren gelungen war, die Lage des gänzlich verwahrtosten Bisthums zu heben, eingerissene Mißstände zu beseitigen und Ordnung an Stelle der früheren Unordnung zu sehen, gab Urban IV. seinen drängenden

Bitten nach und nahm ihm die Burbe wieder von ben Schultern.

Die Biographen laffen ihn nach Roln gurudtehren, boch geschah bies nicht gu bleibendem Aufenthalte, benn bis jum Jahre 1267 geigen ihn gahlreiche Urfunden in vericiebenen bairifchen und frantischen Stadten, fo namentlich in Burgburg. Als er nach langerer Abwesenheit in Roln einzog, wurde er mit großen Chren empfangen. Er bewohnte nun wieber feine alte Belle und begann die fruhere Lebensweife, zu lehren, zu predigen und feine Gelehrfamteit in Schriften niederzulegen. Daneben berief ihn bas Bertrauen ber Burgerichaft jeht wie schon in fruberen Fallen jum Schiedsrichter und Bermittler in ben Zwiftigkeiten mit bem Erzbischofe. Aehnlich war er zuvor in Würzburg mehrfach als Friedensstifter aufgetreten. Theologische Gegenstände, und namentlich folde, welche frommer Erhebung Gelegenheit boten, beichäftigten vorzuglich bie fchriftftellerifche Thatigfeit des nun schon hochbetagten Mannes. Wiederholt aber wurde er davon burch den ehrenvollen Auftrag abberufen, Rirchen und Altare feftlich einzuweihen. Wanderungen, in folder Abficht unternommen, führten ihn nach Ronftang und Bafel, Strafburg und Rolmar, Antwerpen, Utrecht und Maestricht, namentlich aber war es die Rolner Dioceje, in der er förmlich bas Umt eines Weihbifchofs mahrnahm. Auch fällt in jene Beit ber Chorban ber Dominicanerfirche ju Roln, ben A., welchen ber Papit bei feiner Erhebung jum Bifchof bom Gelubbe ber Armuth entbunden hatte, aus eigenen Mitteln aufführte. Spatere laffen ihn auch ben Blan entwerfen und ben Bau leiten, boch entbehrt diese Rachricht, wie verschiedene andere, welche dem vielfeitigen Gelehrten jugleich ben Ruhm eines großen Bauberftandigen fichern möchten, der Begründung und ber Bahricheinlichfeit. Ob er ber Rirchenversammlung von Lyon 1274 beigewohnt habe, wie die Biographen ohne genugendes Zeugnig und ohne Unterftutung burch bie Geschichtschreiber bes Concils wiffen wollen, ift außerft fraglich, bagegen scheint ber ehrwurdige Breis einige Jahre fpater eine Reife nach Paris angetreten ju haben, um in rubrendem Eifer und mit durchichlagendem Erfolg por einer Berfammlung von Univerfitatslehrern die angegriffene Rechtgläubigkeit seines verftorbenen Lieblingsschülers Thomas zu vertheidigen. Etwa zwei Jahre vor feinem Tode, die Angaben schwanten, nothigte ihn ber Berluft bes Gedachtniffes feine Lehrthätigfeit einguftellen und fich aussichlieflich frommen llebungen bingugeben. Aus diefer einfachen Thatfache entwidelte fich fpater bas gange Sagengewebe von bem urfprünglichen Stumpffinne Alberts, feiner übernatürlichen Erleuchtung, ben Erfcheinungen ber h. Maria und ihrem Beriprechen, alle weltliche Wiffenichaft folle turg bor feinem Ende bon ihm genommen werben, bamit ber Tod ihn wieber in findlichem Glauben finde. Er ftarb 87 Jahre alt und wurde in dem Chor

seiner Klosterfirche begraben. Als diese zu Ansang des Jahrhunderts zerstört wurde, brachte man seine Gebeine in die benachbarte St. Andreastirche, wo sie in einer Capelle des süblichen Seitenschiffs beigesett sind. Die tirchliche Berehrung begann sehr frühe, namentlich in Köln und Regensburg, der im 17. Jahrhundert ausgenommene Canonisationsproces sührte indessen nur zur Seligsprechung, welche 1622 durch Gregor XV. ersolgte. Seitdem wird der 15. Nob. im Dome zu Regensburg und in den Kirchen der Dominicaner sestlich be-

gangen.

Alberts Werke füllen in ber Lyoner Gesammtausgabe (ed. Jammy, 1651) 21 Foliobande. Die jeche erften enthalten bie Commentare jum Ariftoteles, bie folgenden funf folche ju berichiebenen Buchern bes alten und neuen Teftaments, ber XIII. ben jum angeblichen Dionyfius bom Areopag, bis jum XVI. reicht fobann bie Erflarung bes Betrus Combardus. Während ber XII. und XXI. Band vermischte Abhandlungen, jum Theil erbaulicher ober auch unftiicher Richtung fullen, barunter bas ichone Buchlein "Wie man Gott anhangen foll", enthalten XVII., XVIII. und XIX. die sustematischen Sauptwerke, die leider unvollendete theologische Summe und die "Summa de creaturis". Ueber Jammy's Edition urtheilte indeffen icon Ratalis Alexander: Multo labore, nullo criterio. Sie hat weder die früheren zahlreichen Separatausgaben eingelner Schriften überfluffig gemacht, da vielmehr ihr Tert burch willfürliche Berbefferungen des herausgebers vielfach entstellt ift (vgl. Alberti Magni de vegetabilibus libri VII edd. E. Meyer et C. Jessen, Berol. 1867), noch läßt fie fich als ein abgeschloffener Canon ber achten Schriften Alberts betrachten. Die Untersuchung über bas Berhaltnig ber in beträchtlicher Angahl in ben Bibliotheten gerftreuten, welche feinen Ramen tragen und, wenigftens ihren Titeln nach, dort teine Aufnahme gefunden haben, ju ben beröffentlichten Schriften ift erft noch anguftellen. Die Menge ber Sanbichriften und ber häufig wiederholte Drud einzelner Berte zeigen bas rege Intereffe, welches bie folgenden Jahrhunderte an ihnen nahmen, bei weitem übertroffen aber wurden in diefer Beziehung die ächten Schriften burch bie fälschlich ihm untergeschobenen: "Liber aggregationis s. liber secretorum Alberti M. de virtutibus herbarum lapidum et animalium quorundam", "De mirabilibus mundi", "De secretis muli rum". So fonnte es tommen, bag eine fpatere Beit diefe ihrer Beurtheilung Alberts gu Grunde legte und Bormurie auf ihn häufte, welche burch bie glaubhaften Documente fattsam widerlegt werden.

Bergleicht man biefen Umfang ichriftftellerischer Leiftung mit ber gegebenen Lebensffigge, fo wird man die gewaltige Energie bes Mannes bewundern muffen, der trok nie endender Unterbrechung aus den mannigfachften, zum Theil bollig Disparaten Gefchäften ftets ben Rudweg ju ernfter Beiftesfammlung finden tonnte und über die Sorge um weitzielende Angelegenheiten ber Chriftenheit ober feines aufblühenden Ordens nicht das Auge für Die taufend Gingelheiten ber Wiffenicait verlor. Rachftdem aber laffen ihn Leben und Werte als achten Cohn feiner Zeit erfennen. Go wenig wir ju bem hiftorifchen A. gelangen wurben, wollten wir uns an die fpatere Bolfsfage halten, die ihn zu einem Meifter ber ichwarzen Kunft gemacht hat, ebensowenig, wenn wir in ihm einen aufgetlärten, nur außerlich mit ben Unichauungen feiner Beit verflochtenen Denter erblicen Dag er ein frommer Orbensmann, ein eifriger Bifchof, ein begeifterter wollten. Berfündiger bes Gotteswortes war, gehört ihm gang fo wefentlich an, wie feine wiffenschaftlichen Forschungen, auf benen fein Ruhm bei ber nachwelt und ber Ehrenname bes Doctor universalis beruhen. Es mare ein thorichtes Beginnen, die Große feiner Gestalt baburch erhöhen zu wollen, bag man ihr ben Unterbau

ber gangen Beit entzoge.

Gine gerechte Burbigung ber wiffenschaftlichen Berbienfte Alberts ift baber auch nur möglich auf bem Sintergrunde ber wiffenschaftlichen Bethätigung, wie fie überhaupt das Mittelalter übte. Durch zwei Momente wird diefelbe hauptfächlich charafterifirt: die vorwiegend theologische Richtung und die Abhangigfeit von bem aus bem Alterthum überlieferten Stoffe. Beide fteben mit einander im Bufammenhange. Denn die Aufgabe, welche die Bater ber Rirche ber driftlichen Biffenschaft jugewiesen hatten, war die Lehre ber Offenbarung in ben porhandenen Gedankentreis ber gebilbeten Belt einzuführen und nach Daggabe ber umlaufenden Begriffe wiffenschaftlich zu entwideln. Die Aufgabe blieb bie gleiche, als nach ben Sturmen ber Bollerwanderung von ber antifen Gultur nur noch wenige Trummer übrig waren. An biefe fummerlichen Refte fnupfte ber Schulbetrieb bes eigentlichen Mittelalters an, ihre Beschaffenheit brachte es mit fich. daß die gange weltliche Wiffenschaft ihrem philosophischen Theile nach in ber Logit aufging. Der Werth, ben man ihr bewußt und ausdrucklich beilegte. beruhte auf bem Dienftverhältniß gegenüber ber Theologie, gefteigert aber wurde er im Stillen durch die unbegrengte Berehrung, mit ber man gu ben Erzeugniffen bes Alterthums hinauffah. Die Boten bes Chriftenthums waren auch Trager ber Cultur, die Berfunder bes Glaubens zugleich die Lehrer ber Wiffenschaft gewefen. Ihre romifche Bilbung ichien faum minber ju Chriurcht und wetteifernber Nachahmung aufzufordern, als bas 3deal heiligen Lebens, bas ihre Predigt borgeichnete. Gine begreifliche Ibeenverbindung verschmolg beides miteinander, Die gleiche Autorität, wie fie die Worte der Schrift und ber Bater erheischten, wurde bereitwilligft in ihrer Sphare ben Aussprüchen ber beidnischen Beifen gugestanden. Es fam hingu, daß jene Werke felbst, an die man fich anlehnte, jum großen Theil commentivender ober paraphrafirender Art, nicht felbständig Erforichtes boten, fondern fich damit begnügten, ben Gedanten ber claffichen Meifter erläuternd nachzugeben. Richt auf bem Grunde einer aus ben erften Reimen allmählich berangereiften Cultur, nicht an ber Löfung felbitgefundener Brobleme wachsend, entwidelte fich also die Wiffenschaft, sondern indem man bas Erbe einer fruheren Cpoche immer und immer wieder gu bestimmten 3meden burchzuarbeiten fich mufte. Gine ausgebehnte Controversenlitteratur entftand, man ftritt über die Bedeutung von Stellen, beren völlig dogmatische Geltung allgemein vorausgesett wurde, und indem man es nicht genügend verstand, bas Bichtige von bem Unwichtigen, Die gufällige Andeutung von ber principiellen Beftimmung zu trennen, fuchte man beiben ohne Unterschied ben wiberftrebenben Stoff zu unterwerfen. Auch eine fruchtbare Weiterbildung ber theoretischen Untersuchungen, ju welchen recht eigentlich bas Chriftenthum anregte, war nicht möglich, folange ber Rreis von Begriffen, in benen man fich bewegte, in fold engen Grengen eingeschloffen blieb. Gingelne glangende Ausnahmen abgerechnet begnügte man fich auch bier, bas von ben Batern Ueberlieferte lebendig au erhalten. Aus biefem Buftande ber Biffenichaft hatte ein Fortidritt auf zweierlei Beifen geschehen tonnen, entweder fo, daß man mit voller Energie felbitanbige Bahnen in ber Erforschung ber empirisch gegebenen Wirklichteit eingeschlagen hatte, um hierauf die auf diefem Wege gewonnenen Anschauungen für eine ipeculative Durchdringung ber Glaubenslehre gu verwerthen, ober aber auf bem Grunde einer weit allfeitigeren und vollständigeren Aneignung ber Refultate früherer Denkthätigkeit. Das lettere trat ein und zwar bezeichnet ber Anfang des 13. Jahrhunderts den entscheidenden Wendepuntt. Mit dem Ende bes 12. Jahrhunderts mar die gesammte Logit des Ariftoteles dem chriftlichen Abendlande befannt geworben, ungleich wichtiger aber war es, bag jest burch Bermittlung ber Araber feine naturwiffenicatlichen, pfpchologifchen, metaphhilichen und ethiichen Schriften bingutamen. Gine Fulle von Problemen zugleich mit ihren

Wijungen wurde hier geboten, ein durchgeführtes Spitem bedeutungsvoller Begriffe nebst ihren Bezeichnungen ließ die erfolgreichste Berwendung auf theologischem Gebiete hossen. Zu der einen Kirche, dem einen Kaiserthume war nun auch die eine Philosophie, das umsassende aristotelische Lehrgebäude, hinzugetreten, es galt sie dem Ganzen mittelalterlicher Welt- und Lebensanschauung einzuarbeiten. An Arbeitern sehlte es nicht; soeben hatten die beiden Orden der Franciscaner und Dominicaner in jugendlicher Krast und fruchtbarem Wetteiser begonnen, sich der verschiedenen Gebiete des geistigen Lebens zu bemächtigen; der Engländer Alexander von Hales und der nachmalige Bischof von Paris, Wilhelm von Auvergne, hatten bereits durch Benützung der neuentdeckten Schätze größen Ruhm erworben, als die eingeleitete Bewegung in A. ihren vollkommensten Bertreter und sruchtbarsten Förderer sand, und die Leistungen der Früheren

burch ihn in Schatten gestellt murben.

Die Gefammtheit ber ariftotelischen Schriften hatte nun aber bei ben Arabern bas gleiche Schicfal erlitten, wie bie einzelnen befannten Stude im lateinischen Abendlande. Weitschichtige Commentare zu allen Theilen waren entstanden, die jest mit dem Terte in Uebersehungen verbreitet wurden. Reftorianische Sprer, welche ihrerfeits bie Renntnig bes Ariftoteles griechischen Erflarern von neuplatonischer Richtung verbantten, hatten bieselbe guerft gu ben Duhamedanern gebracht. Ihre Unschauungen blieben auch für die Folgezeit maggebend. Phantaftische Ausgestaltungen, feltsame Deutungen und fpigfindige Diftinctionen verhüllten mehr und mehr ben urfprünglichen Ginn und hatten jur Borficht in ber Benühung jener Commentare mabnen muffen. Aber erft allmählich drang die richtige Ginficht durch. Alberts ftannenswürdige Belefenheit wurdigt die Meinungen des Allendi, Alfgrabi, Algazel und Abubacer, namentlich aber ber bedeutenbsten unter ben erklärenden Arabern, bes Avicenna und Aberroes ber eingehendsten Berudfichtigung, nicht minber bie bes jubifchen Philofophen Mofes Maimonibes. Auch pfeudoariftotelischen Schriften, wie befonbers dem gang aus neuplatonischer Quelle gefloffenen Buche "Bon ben Urfachen" geftattet er den weitgebenoften Ginflug. Daneben beftehen die alten Autoritaten weiter, fo vorzüglich Boethius, ber unter allen mit am meiften citirt wird, bon ben Rirchenvätern neben Auguftinus besonders Gregor von Ruffa, von ben icholaftischen Borgangern Anfelmus, Gilbertus Porretanus, die Bictoriner und mit ihnen viele andere. Aus zweiter und britter Sand weiß er dann auch von manchen griechischen Beifen ber alteren Beit, neben Ariftoteles und Plato bon Berallit, Bythagoras, Sofrates und ben Gleaten. Bier aber treffen wir ihn bei feiner ichwächsten Seite, grobe Berftoge gegen Chronologie und Litteraturgeschichte find nicht felten.

Was nun den Plan betrifft, welchen A. seiner schriftsellerischen Thätigkeit zu Grunde legte, und die Weise, in der er ihn zur Aussührung brachte, so entspricht es völlig den gegebenen Andeutungen, wenn er zunächst die Philosophie oder vielmehr die weltliche Wissenschaupt zu einem vollständigen Ganzen zu entwickeln sucht, damit sodann das auf diesem Wege Gewonnene dem Gedäude der christlichen Theologie als Grundlage diene, und wenn er, um jenes erste Ziel zu erreichen, die aristotelische Lehre sammt den erklärenden oder ergänzenden Zuthaten ihrer späteren Bearbeiter zur Kenntnisnahme des Abendlandes bringt. Er übersett nicht selbst, denn er versteht weder griechisch noch arabisch, aber er verschafft sich lebersetzungen, theils solche, die aus arabischen lebertragungen, theils solche, die diesersetzungen, theils solche, die diesersetzungen, theils solche, die diesersetzungen, dem vorsinale gesertigt sind, er weiß sich in den Gedankenkreis, den er in ihnen vorsindet, so innig hineinzuleben, daß ihm dadurch ihre großen sprachlichen Mängel weniger sühlbar werden, und dann geht er daran, die aristotelischen Werke so zu sagen auss

neue ju ichreiben. Bas er liefert find barum feine eigentlichen Commentare, bie bem Texte in burchgeführter Conderung felbftandig gegenübergeftellt waren, fondern Baraphrafen in der Beife feiner arabifchen Borganger, erweiternde Berichte, in welche die ariftotelischen ober pfeudoariftotelischen Borte aufgenommen und bald burch einzelne Bufage beutlich gemacht, bald burch langere Excurfe unterbrochen find, in benen er ben einen ober anbern Buntt auf feine Beife, wenn auch ftets im Anschluffe an ariftotelische Grundfate behandelt. Er beginnt mit ben logischen Schriften, Die er famittlich in ber angegebenen Beife erlautert, gang befonders wichtig aber ift die Wiebergabe ber naturphilosophischen und naturwiffenschaftlichen Lehren. Auch hier schließt er sich enge an bie Schriften an, Die er bon Ariftoteles in Befit hat, jugleich bemubt überall Duntelheiten aufzuklaren, Zweifel zu lofen und Fehlendes zu ergangen. Der Bufammenhang zwischen ben einzelnen Theilen ift wo möglich noch enger gefnüpit, jedenfalls noch ausbrudlicher betont, als bei feinem Gemabremanne, um jo weniger tonnte er irgendwo eine Lude bulben. Wo es ihm baber nicht gelang, eines ariftotelischen Wertes habhaft zu werben, schrieb er es felbit fo, wie er fich bachte, daß es von jenem geschrieben worben mare, ober nach Daggabe ber Berichte, die er barüber bei Anderen fand; tam bas Bermigte nachträglich in feinen Befit, fo fchrieb er wol im Unschluffe baran jum zweiten Male über ben gleichen Gegenftand. Aehnlich ichaltete er ein, was bon Ariftoteles gar nicht behandelt worben war, wie die Bücher "Bon den Mineralien". Den Schluß des "Opus naturarum" bildet die große Thiergeschichte, bei welcher er ben 10 ariftotelischen Büchern 6 weitere hingufügt. In ahnlicher Beife wird bann auch Metaphyfit und Ethit behandelt. An berichiebenen Stellen gibt er babei die Berficherung, bag er in allen biefen Schriften nur bie Anfichten ber Peripatetifer, nicht feine eigenen habe barftellen wollen.

Allein auch ba, wo wir nun diese felbst suchen möchten, hort die Anlehnung an den übertommenen Stoff nicht auf. In der "Summa theologica" ift ber eingehaltene Bang und die Auswahl ber zu behandelnden Fragen ben Gentenzen bes Lombarben abgeborgt, bas Reue und Unterscheidende ftammt aus ber Benützung bes ariftotelischen Materials. Darunter auch die Beife bes Bortrags. welche von nun an die berrichende blieb, und zu beren Saupteigenthumlichfeiten es gebort, bag ber pofitiven Erörterung jeder Frage Die Aufgablung von Grunden und Gegengrunden einer supponirten Entscheidung vorangeschickt wird. ergibt fich hieraus, bag von einem philosophischen Sufteme Alberts im mobernen Sinne gar nicht, und bon ihm angehörigen Lehrmeinungen nur unter bestimmten Ginschränkungen die Rede fein tann. Richt eine unterschiedslose Wiedergabe ber bon ihm im Gingelnen vertretenen Unfichten führt baber gum Berftandniffe feiner wiffenschaftlichen Bedeutung, fondern bie Burbigung feiner Stellung gu ben ausgebildeten Gedankenfreifen, an die er anknupft, ber Art, in ber er fie gu verwerthen oder auch zu erganzen wußte, endlich ber allgemeinen Richtung bes theoretischen Denfens, welche als Resultat ber verschiedenartigen, auf ihn ein-

wirkenden Factoren in ihm fich mächtig erweift.

Als entschiedenes Verdienst Alberts ist nun sogleich seine scharse Scheidung des philosophischen von dem theologischen Erkenntnißgebiete zu bezeichnen, und dies um so mehr, da hier die Grenze vielsach, nicht nur von Seite seiner arabischen und jüdischen Gewährsmänner, sondern auch von dem einen und andern seiner scholastischen Vorgänger verwirrt worden war. Die Offenbarung macht die Philosophie nicht unnütz, aber diese reicht allein nicht aus; für gewisse Glaubenslehren, wie das Mysterium der Trinität, sehlen der Vernunft die Ausgangspunkte, von denen her sie aus eigener Kraft zu ihrer Erkenntniß gelangen könnte. Im Zusammenhange hiermit ist sodann festzustellen, daß der Vorwurf,

velchen ichon Beitgenoffen gegen ihn erhoben, wenn fie ihn ben Affen bes Ariftoeles nannten, ihn nicht trifft. Gin ftlavischer nachahmer bes großen Meisters ft er schon darum nicht, weil fein Ansehen, das er ihm in menschlichen Dingen ereitwilligft einräumt, fofort hinter bem ber Rirche gurudtreten muß. Aber nan thate ihm Unrecht, wollte man annehmen, daß er, um dies zu erreichen, mr einfach die eine Autorität burch bie andere jum Schweigen brachte. Daß ine Anficht fatholische Wahrheit sei, ift ihm freilich jederzeit der entscheidende Brund, ihr zu folgen, aber schon "um der Ungläubigen willen" verfäumt er icht Bernunftgrunde beigufügen und die Argumente ber Gegner aus eben olchen ju beftreiten. Denn daß Bernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie, richtig entwickelt, fich in voller harmonie zeigen muffen, ift die brundporaussehung der patriftischen, wie der scholaftischen Speculation. Das Bild ift nicht neu, durch welches A. ihr gegenseitiges Berhaltnig zu verdeutlichen ucht, wenn er fie berichiebenen Ausstrahlungen ber nämlichen Lichtquelle ber-Indem dabei von jenem Correctiv der firchlichen Lehre gang besonders bie phantaftischen Auswüchse ber arabischen Speculation betroffen werden mußten, eichieht es, daß er felbst dem reinen Berständniß des Aristoteles ungleich näher ommt, fo beifpielsweise burch Beseitigung ber Emanationslehre und bas ftrenge Beithalten an der Ginheit der menschlichen Berfonlichkeit. Bei alledem accommopirt er fich gerne an die Ausbrucksweise feiner Borganger, besonders liebt er as Bilb, wonach die Gottheit als das Licht und die einzelnen erkennbaren Dinge als ihre Strahlen ericheinen; aber weit entfernt, bag er fich hierdurch rgendwo jur lleberichreitung ber Grenzen verleiten ließe, welche fein firchlicher Standpuntt ihm gieht, weiß er viel eber burch feine Andeutungen ben Schein u erweden, als ob auch jene außerfirchlichen Philosophen im Grunde gar nichts Anderes behauptet hatten. Aber nicht nur an wichtigen Stellen bestimmt ibn ein driftlicher Glaube, die philosophischen Führer zu verlaffen, auch wo Motive biefer Art fehlen, macht er fich nicht felten von ihrer Leitung frei, um eine eigene Meinung, wenn auch dann gerne "sine praeiudicio", einzuführen. Ungleich am häufigften und mit größter Sicherheit ftellt er in ben naturwiffendaftlichen Schriften ber Autorität bes Ariftoteles bas Gewicht befferer Beobichtungen, eigener wie fremder, gegenüber; fie find es, die ihm auch noch bei den Naturforschern unserer Tage ein ehrendes Andenken verschafft haben, und unter hnen hat Sumboldt wiederholt auf die Bemerkungen hingewiesen, welche bas Buch "De natura locorum" über bie Bedingungen der klimatischen Unterschiede nthalt. Soll nun freilich burch bies und Achnliches die Meinung begründet verden, A. habe durch eigene tiefere Einficht in die Gesetze der Ratur feine jange Beit, ja noch die nächstfolgenden Jahrhunderte weit überragt, fo mußte merst eine vollständigere Kenntniß der grabischen Litteratur die Vorfrage entdeiden, was von wichtigen Bemerkungen folder Art auf Alberts Entdedung guruduführen, und was gleich vielem minder Bedeutendem, das durch arabische Namen einen Uriprung verrath, aus ber naturforschung ber Araber gefloffen fei, Gepicht wird man dagegen ein- für allemal barauf legen dürfen, wenn Fachgelehrte n feinen Beschreibungen von Pflangen und Thieren, die er weder Andern gu ntlehnen brauchte, noch bei ber Beschaffenheit feiner Quellen in folcher Uncaulichfeit aus ihnen hätte herübernehmen können, ein entschiedenes Talent der laturforfchung, offenen Ginn, liebevolle Sinneigung an die Ratur und ben unemudlichen Drang erfannt haben, bas gerftreut Bahrgenommene in feinem Lufammenbange zu erfaffen. Wenn er felbft es aber als die eigentliche Aufabe ber Raturwiffenschaft bezeichnet, ben Gründen ber Begebenheiten nachufpuren, fo ift boch, was er hier bietet, ungleich weniger befriedigend. 3war ie nothwendige Boraussehung aller Raturerklärung spricht er mit deutlichen

Borten aus: Die Annahme einer gesetlichen Berknüpfung der Ereigniffe. Am mas Gott munderbarer Weife in den Dingen wirten tonne, fondern mas an bem von Gott eingerichteten Weltzusammenhange naturgemäß bervorgebe, fo ihm Gegenstand der Untersuchung fein, und in Uebereinstimmung damit erflor er fich nachbrudlich gegen Magie und Aftrologie, die nur ba ihr Wefen treibe tonnen, wo ber Gedante eines gesehmäßigen naturlaufes nicht aufgegangen i ober nicht feftgehalten wird. Aber auf ber andern Geite fehlt boch viel, ba es ihm in feinen Naturerklärungen gelänge, irgendwo auch nur einen fefter Bunft ju erreichen. Wol haben wir mehr oder minder glaubwürdige Rad richten von Berfuchen, die er angeftellt hatte, aber nirgende zeigt fich bie Em eines methodisch angelegten und mit vollem Bewußtfein über Biel und Im weite burchgeführten Experiments. Es ift bies tein Zufall: noch fehlt burchan bas flare Bewußtfein, daß nur da eine wirtliche Ginficht in die Gefete Raturlaufs möglich ift, wo man nicht bei der allgemeinen Borftellung der mie lichen Urfache eines Ereigniffes fteben bleibt, fondern gang genau bie einzelna Factoren auffucht, von benen fein Eintreten abhängt, und wiederum für iche diefer einzelnen gang genau feinen Untheil an dem Zustandekommen nach Die und Rechnung feftfett. In den unbeftimmten Benennungen des Ralten m Warmen, Trodnen und Feuchten, Dunftigen, Schleimigen, Erbigen glaubt b gegen A. ebenfo wie einft im Alterthume Ariftoteles, dem er fie entlehnt, an reichende Erflarungsgrunde gu befigen, und ju ihnen, als den allgemeinen Du cipien, fügt er gablreiche besondere Kräfte von Pflanzen, Thieren und Mines lien hingu, ohne fich die Frage nach den Mitteln und den Gefeten ihrer Bit famteit aufzuwerfen, ober ben scheinbar einheitlichen Borgang in die Bielbe

der ihn bedingenden Elemente gu gerlegen.

Anderes fteht damit im Zusammenhange. Jene theologische Richtun brachte es mit fich, daß man jedes Ding und jeden Borgang unmittelbar m ben bochften Beziehungen zu bertnüpfen fuchte. Den Weltplan im Gang glaubte man begriffen zu haben, und nur darauf tam es an, jedem Gingelne innerhalb beffelben feine gebuhrenbe Stelle anguweifen. Daber bas llebermien teleologisch=beductiver Erflarung, welche überall die Belege borausgesehter 3mg auffindet, por der mechanisch-analytischen, der bor Allem an den Mitteln ihr Berwirklichung liegt, baber die nabeliegende Berwechselung beffen, was bie Die bedeuten, oder gewiffen Borausfetjungen jufolge bedeuten tonnen, mit bem to fie ihrer besondern Ratur und Wirtungsweise nach find. Gin Beispiel die jur Erläuterung. Aus ber chriftlichen Schöpfungslehre auf ber einen und pl tonisch = aristotelischen Gedanken über die Thatigkeit einer intelligenten Urfac auf ber andern Seite war die geläufige Borftellung entstanden, bag bie et pirifche Wirklichkeit das Abbild göttlicher Ibeen, ja gewiffermaßen das gefcht liche Rachbild Gottes felbft fei. Bon ben Rirchenbatern ber behandelte mi bemgemäß in der Theologie die Frage nach dem vestigium oder dem Abglan des dreiperfonlichen Bottes in der Creatur, und wenn das Buch der Beieb alle Dinge nach Bahl, Gewicht und Dag von Gott geordnet fein lagt, glaub man darin bereits die Formen zu erkennen, in benen die heilige Dreigabl i in ben Geschöpfen ausgeprägt habe. 2Bo A. barauf ju fbrechen fommt, D werthet er wiederholt eine Stelle aus dem Buche "Bon den Urfachen", inde er fich das dort Bejagte völlig zu eigen macht. Es ift daber gestattet, bar den Ausbruck feiner Dentweise ju erkennen. Bahl findet fich biernach in b Dingen, weil jedes Geschaffene eine Bielheit von conftituirenden Principien an weift. Denn überall ift zum Mindeften zu unterscheiden zwischen dem Di und feinem Gein, außerdem zwischen folchem, mas feine Gattung und folder was feine Artbeftimmtheit und Individualität ausmacht. Sofern aber gwift

eien Brincipien eine nothwendige Beziehung besteht, indem das Eine vom Andern abangig ift, liegt hierin gleichsam eine intelligibele Bewegung, in welcher bas Eine nach em Andern ftrebt, damit daraus das Gange werbe; das ift das Gewicht in ben Dingen. Sofern endlich eine nothwendige Wechselbegiehung zwischen bem Gangen nd feinen constituirenden Elementen besteht, da aus ihnen nicht mehr und icht weniger als eben biefes Sange werben tann, und biefes andererfeits nicht wehr und nicht weniger als gerade biefe Principien erheischt, so ergibt sich grans bas Dag, welches fich in allen Dingen findet. Dieje Stelle ift noch in nbrer Sinficht beachtenswerth, fie lagt fich als ein pragnanter Ausbruck jener aperrealistischen Dentweise betrachten, welche mit ber antiten Philosophie gleich miangs auf bas Mittelalter übergegangen war und nun burch die Zuführung es neuen Materials mit feiner Beigabe an neuplatonischer und arabischer Muftit ne abermalige Berstärkung erhielt. Allzuoft werden die verschiedenen Gesichtsuntte, welche bas abstrabirende Denten an den Dingen ju unterscheiben weiß, erwechselt mit realen Elementen, auf welchen bas Gein biefer Dinge beruht; sas dem Denter aus irgend welchen Motiven als das Wichtigere und Bedeuungsvollere ericheint, pragt er um ju ber Urfache, von welcher bie Ratur nd Rraft der Dinge abhangt, und feine eigenften Gebilbe gelten ihm als bie atreffenden Reprafentanten objectiver Gestaltungen. Es genugt jum Beweife n ben Universalienstreit ju erinnern, ber bereits feit bem 11. Jahrhundert die chulen in feindliche heerlager spaltete. Seit den großen Meistern der attiben Philosophie war es jum Dogma geworben, bag nur bas Allgemeine bas ahrhaft Erfennbare und eigentlich Wesenhafte an ben Dingen fei, baber ftritt nan barfiber, was bas Allgemeine in bie engen Grengen bes Individuums guammenziehe, und welcher Art die Existenz des Allgemeinen sei. Man unter-Dieb nach der Beantwortung der letteren Frage Realisten und Rominalisten tit gablreichen fpitfindig abgeftuften Unterabtheilungen, aber die Frageftellung elbst war hyperrealistisch, eine richtig geleitete Untersuchung hatte das Umgeehrte festguftellen gehabt, was uns befähige und berechtige, die ursprünglich Hein befannten Gingelbinge unter allgemeinen Begriffen gu benten. Lateiner nd Araber hatten hier mit einander gewetteisert, immer feinere Distinctionen ufzuftellen und ftets nene Betrachtungsweifen ju berfuchen. 2. geht mit roßter Gewiffenhaftigfeit auf alles ein, was ihm hieruber feine Quellen bieten, en berichiedenen Meinungen überall einen vernünftigen Ginn abzugewinnen emuht. Mit Unrecht hat man baraus geschloffen, bag es ihm felbit an einer Reinung gebräche. Gein Standpunkt ift ber bes fogenannten gemäßigten Realistus, ber ber Sache nach allerdings bas Richtige traf, wenn er, bie Erifteng er Universalien als folcher verneinend, die Form der Allgemeinheit aus dem Berftande herleitete, der fie dem von ihm erfagten Wesen des Dinges hinguage. Aber darum bleibt ihm doch bas Individuum das contrabirte Allgemeine; inem allgemeinen Befen gegenüber verhalt fich bas einzelne Ding nur wie fein ufalliger Träger, und bie gleiche Dentweise zeigt fich, wenn ben geiftigen Gubangen awar die Busammenfetung aus Materie und Form abgesprochen, bagegen te and quo est und quod est jugeschrieben wird.

In der Theologie ist Alberts Ruhm durch den seines Schülers Thomas veruntelt worden, der ihn an Schärfe des Berstandes und systematischem Talente hne Zweisel übertras. Auch ist er selbst nicht dazu gekommen, die Lehre von er Erlösung und Heiligung und den letzten Dingen in seiner Summe zu behaneln. Wenn aber das Mittelalter den Aquinaten und seine Schüler Albertisten annte, so erkannte es an, daß ihre wissenschaftliche Thätigkeit wesentlich auf em Grunde beruhte, welcher von dem deutschen Meister gelegt worden war. der eine Theil der Ausgabe, den er sich gestellt hatte, reichte in der That bereits

hin, ein Menschenleben auszusülllen, sein unermüblicher Fleiß hatte von alle Seiten die Bausteine herbeigebracht, auch wol an einzelnen Stellen vorläusg Dispositionen getroffen, seinen Nachsolgern siel es zu, das Gebäude wirklich aus zusühren. Ueber der größeren Klarheit und Schärse aber ging den Spätere ein Element verloren, welches bei A. mit dem wissenschaftlichen Interesse noch innig verdunden erscheint: es ist dies der unverkennbare Zug zur Abstit und das nirgends verleugnete Streben, sich in die gesundene Wahrheit betrachten zu versenden. Zu den Schriften, welche ausschließlich dieses Gepräge trages sind seine Commentare zu den biblischen Büchern zu rechnen. Eine aus sprachtichen, historischen und antiquarischen Kenntnissen ruhende Exegese würde mar in ihnen vergebens suchen, dagegen enthalten sie die die käterstellen gestüht allegorisch moralische Deutungen, welche durch zahllose Väterstellen gestüht werden

Ludovicus de Ballevleti, † 1436, Tabula quorundam Doctorum ord Praed., barin Brevis historia de vita et doctrina Alberti magni, Musana bei Echard, Script. ord. Praed. I. 162 ss. Vita B. Alberti doctori magni etc. compilatore Petro de Prussia, Stöln 1486. Legenda B. Albert magni etc. collecta per Rudolphum de Novimagio, Roln bei Johannes Rod hoff 1490. Sighart, Albertus Magnus, Regensburg 1857. Octave d'A failly, Albert le Grand, Paris 1870. Schmeller in ben Münchner Ge lehrten Anzeigen Jahrg. 1850 Rr. 5. Geibert, Beschichte ber Stiftung bei Rlofters Baradies bei Soeft (Beitschrift für weftphal. Geschichte und Alter thumsfunde, 7. Bb. 1856). Jourdain, Gefch. ber Ariftotel. Schriften im Mittelalter, beutsch von Stahr, Salle 1831, S. 281. Choulant und Thier felber in Benfchel's Janus, Bb. I. S. 127 und 687. Bormans, Bullet, de l'Acad. Belgique, Bb. XIX. 1852. Bouchet, Hist. des sciences naturelles au moyen-âge ou Albert le Grand et son époque, Baris 1853, S. 208 bis 320. Meper, Gefch, ber Botanit, Bb. IV, Roniasberg 1857, S. 9-84. v. Martens, Ueber die von A. M. erwähnten Landthiere, Archiv für Naturgesch., Jahrg. 24 Bd. I. S. 123—144. Zusätze von Jessen Jahrg. 33 Bd. I. S. 95—105. Joël, Berhältniß Albert des Großen zu Moses Natmonibes, Breslau 1863. Saneberg, Bur Erfenntniglehre von 3bn Gina und Albertus Magnus, Abh. der philof. = philol, Gl. der t. baier. Atad. ber Wiff., XI. 1, München 1866, S. 189-267. v. Bertling.

Albert I., Bifchof von Riga, 1199-1229, der Gründer ber beutiden Colonie in Livland, ftammte aus bem bremifchen Rittergeschlecht ber Appelber und ift querft um 1189 als bremischer Domberr nachweisbar. Aus diefer Gleb lung wurde er im Frühling 1199 jum Bifchof von Livland erhoben. - En etwa einem Menschenalter hatte ber beutsche Raufmann ben Weg in bas fern Libland gefunden, ber portheilhafte Sandel mit den Gingeborenen Lodte ihr gur häufigen Wiederfehr. Bald ichloß fich ihm der chriftliche Glaubensbote an Aber die fromme Predigt des milden Bischof Meinhard, wie die friegerische Ge walt des ungeftumen Bertold fruchteten gleich wenig; als letterer in offenen Schlacht fiel, ging auch die schwache chriftliche Colonie unter, feit Nachfolger A. mußte völlig von neuem anfangen. Mit ganger Rraft trat er für feine Aufgabe ein, über Biel wie Mittel wurde er fich bald flar: im engiten Anschluß an die Beimath foll in Livland ein geiftlicher Staat, wie ihn bi weftliche Culturwelt fennt, mit dem Bijchof als Oberhaupt entfteben, junach burch die Rampfer, welche gegen reichen Gundenerlaß aus der Ferne in bet heiligen Krieg gegen die Beiden ziehen, sobald es aber möglich wird, burch die eigenen Rrafte des Landes. Rach' beiden Richtungen entwickelt A. eine ftaunens werthe Thätigkeit, von außen die Kreugfahrer Livland zuzulenken, in der Go-Ionie ju ichaffen, mas diefelbe lebensfähig und felbftandig macht.

Bon der Gunft der machtigen Könige Knut von Danemart und Philipp on Deutschland gefordert, leitete A. im Frühling 1200 gum erften Mal ein rofes Pilgerheer auf 23 Schiffen in den Often und brach den Wiberftand, melden die Dünaliven seiner Landung entgegensehten. Sein praktischer Blick Mannte fofort, wie por Allem jum Gebeihen ber Colonie ein gunftig gelegener Lusgangspuntt noth that, baber erwarb er an der Mündung des schiffbaren luffes ben beften hafenplat bes Landes jum Bertehr mit dem Weften und ersaute hier 1201 die Stadt Riga, welche nicht jum wenigsten durch die Sorgalt bes Bifchofs, ber fie mit wichtigen Borrechten ausftattete und hierher feinen Eit verlegte, raich zu einem reichen Gemeinwefen erblühte. Roch bedeutsamer aber als diefe Gründung war die andere, welche 1202 in Abwesenheit des Bichois, aber entichieden mit deffen Bewilligung, fein Stellvertreter Dietrich vornahm: in Art und gemäß ben Gelübben der Ritterorben bes heiligen Landes ftiftete er en Orden der Ritterschaft Chrifti jum fteten Rampf gegen die Beiden in Libland. Und weiter legte A., indem er Mannen feines Gefolges mit Burgen bes Candes belehnte, in biefen erften Jahren auch ben Grund ju ber fpater fo wichtigen Stiftsritterichaft. Auch die Errichtung des erften livländischen Rlosters in Dunamunde wurde jur Starfung der jungen Rirche bereits jest beichloffen.

Das waren die Reime, aus welchen inmitten frember Stämme ein beutscher tantlicher Organismus erwachsen follte. Und zu den Kräften bes Landes, Die er jo feinen Zweden dienstbar zu machen fucht, gewinnt A. ununterbrochen andere aus der Ferne. Bon unschätzbarem Werth war ihm dabei die warme Theilnahme, mit welcher die papftliche Curie feine Arbeit begleitete, fort und fort ergingen Bullen Junocenz' III., welche die gesammte Christenheit zu Gulfsleiftungen für die junge Rirche aufriefen; bald erhielt A. die weiteften papftlichen Ablaßbriefe, die fur eine Fahrt nach Libland benfelben völligen Gundenerlaß juge-Randen, wie fur eine ins gelobte Land, benn wie biefes bem Cohne, murbe Liv-Land ber Mutter Gottes geweiht. A. ließ es bann an eigener Arbeit nicht fehlen : "Eifrig", so schildert der Zeitgenoffe, "wartete er des ihm übertragenen Amtes ber Belehrung ber Bolter, bei feinen jahrlichen Reifen nach Deutschland und bon bort gurud ertrug er fast unerträgliche Muhfalen." Rur turge Zeit weilf er in Libland, wenn er bie Pilgerichaaren babinfuhrt, rafch ordnet er bie Berhaltniffe, tehrt ichleunig nach Deutschland jurud, "durchzieht Fleden, Gaffen und Rirchen und fucht Bilgrime" furs nachfte Jahr. 13 Dal hat er die gefabroolle Seereife gemacht. Sachfen, Friesland, Weftphalen, Die Begenden bes Rhein vernahmen am häufigften feine beredten Schilderungen von der Roth der Colonie, von den Anfeindungen der Rachbarn, der Treulofigfeit der Reubekehrten. Durch die Predigt des Bischoss gerührt, durch den reichen Ablaß, vielleicht auch durch weltliche Bortheile an Land und Leuten, die A. in Aussicht stellte, gelockt, ziehen iedes Frühjahr die Bilger über Lübed in den hafen Livlands. Mit den deutichen Anfiedlern vereint rudten fie unter ber Marienfahne ins Feld; geleitet burch ben Lauf ber Aluffe, ber Dung, bann ber Ma, brang ber Ritter gufammen mit bem Miffionar ins Land: fobalb die Beiben für ihren Gehorfam Geifeln tellten und die Taufe versprachen, wurde der Friede gewährt. Bei einer folchen Thatigleit, bei der großen friegerischen Ueberlegenheit der Deutschen konnte der Erfolg nicht ausbleiben. Bereits 1206 galt bas Land ber Liven zwischen Duna und Na als unterworfenes Gebiet des Bischofs von Riga; bald tamen theils treiwillig, theils gezwungen die fleinen ruffifchen Fürftenthumer ber obern Duna hingu, bann ichlog fich bas norböftlich gelegene Lettland an, 1208 trat es, um bor ben Raubereien ber Eften und Ruffen gesichert zu fein, unter die Botmäßigleit bes Bifchofs. Als fich A. fo im Lauf weniger Jahre jum Berrn weiter Landichaften erhoben fah, da konnte es ihm nicht genügen, durch eifrige Mission

für ihre Bekehrung zu forgen, auch ihr politischer Zustand mußte sestgestell werden, nicht als unabhängiger Fürst konnte und wollte der deutsche Bische hier gebieten, sondern nur als Glied eines größern Ganzen; eng suchte er di Bande mit der Heimath zu knüpsen, wieder wandte er sich an den König Philipp und 1. April 1207 empfing er auf dem Hoftag zu Sinzig Livland als Lehn der Reiches, sowie das Bersprechen des Schutes und der Hülfe im Kampf gegen die Heiden

Al. burfte jest verlangen, in aller Form Rechtens als Oberhaupt ber Coloni, ju gelten. Aber nicht Alle wollten ihn als herrn anerkennen, am wenigfte ber Orden. Diefer hatte bisher neben den Bilgern befonders eifrig die Go oberung des Landes geforbert; als er nun auch bafür feinen Lohn forberte, wa M. billigdenfend genug, ben bringenden Wünschen nachzugeben und ein Dritte bes Livenlandes dem Orden 1207 abgutreten; als aber jest noch weitere Be lufte deffelben nach möglichster Selbständigkeit auftauchten, da fuchte A. einen folden gefährlichen Nebenbuhler nieberguhalten, eine unabhängige Gewalt wollt er nicht neben fich im Lande bulben. Es ift der Beginn des unfeligen endloier Streites zwischen Bischof und Orden. Um bas bisher noch außerorbentlich un flare, schwankende gegenseitige Berhältniß festgestellt zu sehen, begab fich A. 1210 mit bem Ordensmeifter Bolquin jum gemeinsamen Oberhaupt Papit Inno ceng III. Wie fehr diefer auch bisher das Unternehmen Alberts gefordert hatte ihm lag boch mehr am Gebeihen ber Colonie als an ber Befriedigung ber ehr geizigen Wünsche bes Bischofs, ber übermächtig zu werden brohte; baber entichied ber ben Ritterorden überhaupt gewogene Bapft bas ftaatsrechtliche Ber haltniß der liblandischen Dachthaber unter einander feineswegs ju Gunften Alberts, feine Stellung als Saupt ber Colonie wurde fowol rechtlich als raum lich eingeschräntt: allerdings ift er bem Orden übergeordnet, aber nur von Meifter, nicht auch von den einzelnen Rittern barf er Gehorfam verlangen, auch Gerr bes gangen Liven- und Lettenlandes bleibt er, allein wie vom erften muß er auch bom lettern bem Orden ein Drittel zu Lehn geben; bor Allen wichtig aber war, daß der Papft bestimmte, A. durfe über diese beiden Land ichaften nicht hinausgreifen, habe fich nicht ohne Beiteres auch als Gerr alle fernern Eroberungen zu betrachten, über biefe behielt fich vielmehr Innocen felbft bie Enticheidung bor.

Auf fein fo beschränttes Gebiet concentrirte fich junachft die Thatigteit des Bijchofs: er fuchte es zu ordnen, wußte den ruffischen Konig von Pologt jum Bergicht auf alle Ansprüche zu bewegen, welche berfelbe auf Lipland zu haben behauptete, erleichterte bas Loos feiner Unterworfenen, indem er ben brudenden Bebnten gegen ein bestimmtes Dag abzulosen gestattete, schlug einen gefährlichen Aufftand der Liven, welche durch mancherlei Willfürlichkeiten ber Ritter gereit worden waren, mit Gewalt nieder. Dazwischen predigte er wiederholt i Deutschland bas Rreug, rief 1215 auf bem großen Concil in Rom die Bulf ber gangen Chriftenheit an gegen die Noth ber Kirche Livlands, wo gerade jet ber Rrieg wieder hartnäciger und blutiger geführt wurde, als je fruber. Di Eften nämlich, gablreicher, fraftiger, freiheitsliebender als ihre füblichen Rach barn, die Liben und Letten, wiesen erfolgreich alle Ungriffe ber Deutschen gurad 1208 hatte ber Rampf begonnen, ber Orden vor Allem führte ihn mit ganger Rraft; hier wo A. burch den Papft ausgeschloffen war, wollte die Rittericaft was ihr in Livland nicht gelungen, herr eines völlig unabhängigen Gebietes werben. Um dem zuvorzukommen, ernannte A. 1211, bevor noch irgend ein eftnisches Gebiet unterworfen war, fraft ber ihm ertheilten papftlichen Bollmach für Eftland einen befonderen Bifchof Dietrich. Wol hoffte man 1212, als ein breijahriger Friede geschloffen wurde, bas füdweftliche Eftland unterworfen g haben, aber 1215 brach ber Rrieg in unerhörter Beftigfeit von neuem aus

und als die beutschen Baffen boch allmählich nach Rorben vordrangen, als A. und Dietrich bereits mit dem Orben Gitland unter fich theilen ju burfen meinten, ba rafften fich alle Eften gufammen, riefen die Ruffen zu Gulfe und brangten die deutsche Berrichaft wieder vollständig aus Eftland hinaus. Diefer bald gebnjährige fruchtlofe Rampf brachte A. jur Ueberzeugung, Die beutsche Colonie in Livland fei allein zur Unterwerfung ber Eften zu fchwach, dazu bedürfe es einer außerordentlichen Unterftugung, und eine folche schien der eben aus Livland beimtehrende Rreugfahrer Graf Albert von Solftein, ber Reffe und Bafall bes machtigen banischen herrschers, vermitteln zu konnen. In Begleitung bes Bijchofs Dietrich von Eftland und des Abtes Bernhard von Dunamunde begab fich A. mit bem Grafen von Golftein an ben boi bes Ronigs Balbemar II., Hagte die Roth feiner Colonie und bat um Gulfe gegen bie Eften. Der Ronig lieb bem Befuch ein willig Ohr: was er feit lange verfolgte, au bem Rrang weiter Lander, welche von ber Gubfpige ber fanbinavifchen Galbinfel bis Bommern bereits fein waren, im Often ein neues Gebiet ju erwerben, um bamit feine Alleinherrschaft auf bem baltischen Meer zu befraftigen, bagu forberte ibn jest ber auf, ber am meiften biefem banifchen Plan fich entgegenzuftellen gebroht hatte, ber Berr ber aufftrebenden beutschen Colonie in Livland. Gine folde aunftige Gelegenheit mußte Balbemar benuten, er fagte feine Gulfe bem Bifchof Freilich nicht als einfacher Pilger, nicht gegen bloge Gundenvergebung wollte er tommen: ber Eroberer forberte und A. leiftete bas Berfprechen, bas noch nicht unterworfene Gitland folle ber Ronig erhalten. Gin unfeliges Buge-

ftanbnig, beffen Tragweite Al. nicht entfernt überfah.

Rach zweijähriger Abwesenheit traf der Bischof im Sommer 1219 wieder in Riga ein. Das ihn begleitenbe Bilgerheer war fo anfehnlich, bag er, ba er fich in die Berhaltniffe bes Nordens nicht mischen wollte, die Befehrung eines neuen Gebietes im Guben aufzunehmen befchloß, Die Duna überschritt und bie Unterwerfung Samgallens begann, jugleich bier ein neues Bisthum errichtete, bas er bem Abt Bernhard verlieh. Roch gludlicher als hier gegen die Sam-gallen war mittlerweile ber Rampf gegen die Eften geführt. Bon zwei Seiten eriolate ber Anaviff: an ber Nordfufte Eftlands landete mit machtiger Flotte ber Danentonig und unterwarf die Seelandichaft Revel, mahrend von Guben ber Orben mit folchem Erfolg vordrang, daß fich ihm das ganze übrige Eftland beugte. Da verlangte ploglich ber Statthalter ber banifchen Colonie, Erzbifchof Anbreas von Lund, vom Orden die Abtretung der neuen Eroberungen in Gftland an ben König Balbemar. Orbensmeifter Bolguin wies bas ichroff jurud. Aber ber Erzbischof beharrte bei feiner Forberung, Miffionaren, die A. im Renbling 1220 nach Eftland fandte, rief er au: aang Eftland, fei es von ben Rigischen erobert ober bis jeht noch nicht unterjocht, gehöre bem Konige bon Danemart, ba es von ben rigifchen Bifchofen ihm quertheilt fei. Offenbar hatten diese 1218 bei ben Berhandlungen mit Balbemar nicht festgestellt, ob nach dem Ericheinen ber Danen in Eftland auch noch die Deutschen bort erobern burften. Die Danen leugneten es, Bolquin und Al. aber ftellten fich ben Unipruchen ber Danen auf gang Eftland entgegen. Das erfuhr ber Ronig, als er bald barauf im Sommer 1220 feine junge Colonie wieder besuchte. Beftig fuhr er auf und lub Orbensmeifter und Bifchof bor fich. Bahrend Bolquin bem Ruf bes Ronigs folgte und bas Recht beffelben auf bas übrige Eftland anerfannte, als ihm diefer den fublichen Theil zu unabhängigem Befit abtrat, icheute fich Al. vor bem Ronig zu erscheinen und floh hülfesuchend in die Ferne. Aber überall verfolgte ihn die Feindschaft ber Danen: nur auf heimlichen Begen entfam er in Lubed ben Rachftellungen bes Ronigs, er eilte in ben Suben ju ben Machtigften ber Chriftenheit; jedoch an ber romifchen Curie ar-

beiteten ihm bänische Gesandte offen entgegen, sür den unglücklichen Bischof hatte Papst Honorius III. nur leidigen Trost, sür das jüngste und sernste Glied des Reiches Kaiser Friedrich II. nur den Rath Frieden zu halten, Alle an die sich A. noch weiter wandte, gaben ihm die dringende Mahnung, sich nicht mit dem mächtigen Dänenherrscher zu verseinden. Um A. zum Aeußersten zu zwingen, gebot Waldemar, den Hasen Lübecks, sür Livland das Thor nach Deutschland, zu schließen, daß weder der Bischof, noch irgend ein Pilger hinübersegeln könne. So blied dem geängsteten, ohnmächtigen Prälaten nichts übrig, als "den König von Dänemark anzugehen, damit die livländische Kirche nicht arge Gesahr liese". Im Frühling 1221 willigte er in die harte Forderung des Königs: nicht nur Estland, auch Livland überlieserte er demselben, sobald die bischösslichen Mannen, die Rigischen, die Liven und Letten damit einverstanden seien. Die Selbständigeit der deutschen Colonie schien geopsert, ihr Gründer das Werk seines Lebens

gerftort gu haben.

A. felbft war der Bote feines Bertrages. Aber fobald die Runde beffelben fich in Livland verbreitete, erhoben fich Alle wie ein Mann, eher wollten fie bas Land wieder verlaffen, als bem deutschen Rationalfeinde, dem Ronig von Danemart, Gehorfam leiften. Bon biefer Stimmung erfuhr ber banifche Statthalter in Revel Erabischof Andreas. Eben hatte er eine ichwere Belagerung feiner einfamen Burg im Norben burch die Defeler erlitten, nur ein gludlicher Bufall hatte ben Untergang abgewandt; traten zu ben vorhandenen zahlreichen Feinden nun auch noch die Deutschen, so war die schwache banische Colonie verloren. Der Erzbifchof lud baber A. und Bolquin ju fich, verfprach ihnen bie Freiheit Livlands wieder zu erwirken, wenn fie bafur mit ihm ein Bundnig gegen Seiden und Ruffen ichlöffen. Erfreut durch die ihnen gemachte Soffnung gingen die Deutschen gern auf den Bunich des Erzbischofs ein. Aber nicht Andreas, joubern nur Balbemar tonnte Livland frei geben, die Buficherung bes Ergbifchois bebeutete wenig, fo lange fie ber Konig nicht beftätigt hatte. Um vollftanbig berr bes Oftens ju werben, landete biefer 1222 auf Defel, mit ber Unterwerfung ber Infel follte Die Eroberung Eftlands beendet werben. Sier fand fich M. mit gablreicher Begleitung beim Ronig ein und brachte bas Berfprechen bes Erzbischofs bor. Es wurde Balbemar schwer, die glanzende Soffnung auf die Berrichaft über die gange beutiche Colonie fallen gu laffen, aber ber allgemeine Biderwille der Livlander, fich ihm zu unterwerfen, war laut hervorgebrochen, und boch mußte er ihre Gulfe gewinnen, wollte er auch nur feine eftlanbifche Colonie mit den borhandenen geringen Rraften in ihren weiten Grengen behaupten. Als ihn auch feine banischen Großen bagu beredeten, gab Walbemar ben Bitten Alberts nach: Livland follte wieder frei fein, bagegen mußte ber Bifchof auf Eftland völlig verzichten, ben fleinern füblichen Theil beffelben trat ber Ronig dem Orben nochmals ab, ber Reft nebft Defel murbe ben Danen querfannt. Und wieder mußten fich die Deutschen verpflichten, diese große aber ichwache Colonie des Rebenbuhlers por allen Feinden zu ichuken.

Das aber wurde schwerer, als beide Theile gedacht hatten: taum hatte der König Oesel verlassen, da brachen die Eingeborenen die ausgeführte Zwingburg, riesen die Stammgenossen des Festlandes auf, die wildeste Empörung brach im ganzen Estenlande aus, unter entsehlichen Greueln wurde Christenthum und Fremdherrschaft abgeschüttelt. Obgleich die Deutschen ihre ganze Macht ausboten, konnten sie die Abgesallenen doch nicht wieder unterwersen, diese riesen die Russen herbei und verheerten weit und breit die unterworsenen deutschen Gebiete. Da griff A. noch einmal zu dem schon so oft erprobten Mittel, suhr 1222 über Meer, erwirkte sich vom Papst die weitgehendsten Ablasbullen, brachte ein großes Kreuzsahrerheer zusammen, das im Frühling 1223 in Liv-

land eintraf und bem Rampf gegen bie Eften eine gludliche Wendung gab. A. felbit blieb noch in Deutschland gurud mit feinem Bruber Bermann, ben er ichon vor Jahren an Stelle bes 1219 von ben Eften erschlagenen Dietrich jum Eftenbischof ernannt hatte, beffen Reife nach Livland aber bisher Ronig Balbemar entichieben verbot, weil er Dietrich bereits einen banifchen Rachfolger gegeben hatte, fuchte er noch einmal ben Danenherrscher auf, im Rerfer feines erbitterten Feindes bes Grafen Beinrich von Schwerin trafen fie ben einft fo Machtigen. Run erlaubte ber Dane, was er boch nicht mehr hindern fonnte, bag hermann in Eftland ein Bisthum angewiesen werde. Go trafen im Fruhling 1224 bie beiben Bruber mit gablreichen Bilgern in Livland ein, fie fanden fast gang Eftland wieder unterworfen, auch in ben nordlichen, früher banifchen Landichaften mar ber Aufftand von ben Deutschen niedergeschlagen. 21. ordnete gunachft bie Berhaltniffe Eftlands: Die nordweftlichen Brobingen nahm er fürs erfte an fich, ben füblichen Theil, welchen ber Orben fich vom Ronige von Danemart wiederholt hatte gufprechen laffen, wies er feinem Bruder Bermann als Sprengel an, ber bann bie weftliche Salfte beffelben bem Orben als Lehn auftrug. Go murben bie Soffnungen ber Ritterichaft auf eine felbftanbige Berrichaft in Eftland vernichtet. Darauf einte A. alle beutschen Streitfrafte gegen die lette Cftenburg, welche noch Wiberftand leiftete: mit bem Fall Dorpats im Berbft 1224 war ber große Eftenaufftand in allen feinen Theilen gebrochen.

Rach vierzigjährigem Rampf herrschte endlich Frieden in ber livlandischen Colonie, "alles Boll ruhte unter bem Schirm bes herrn". Diefen Frieden gu erhalten, feine Schöpfung nach innen ju fraftigen, ift nun Alberts vorzügliches Bemuben. Wie bereits 1199 unmittelbar nach feiner Erhebung, wie 1207 nach ber Unterwerfung Livlands, wandte fich A. jest 1225, als bas gange feftlanbifche Eftland begwungen und bas brudenbe Abhangigfeitsverhaltnig jum banifchen Ronig geloft mar, wieber an ben beutschen Berricher, ber ihn auf feine Bitte jum Fürften, fein Bisthum jur Mart bes Reiches erhob. Und jum Schut der weltlichen suchte A. den ber bochften geiftlichen Autorität: er hatte immer ein gutes Berhaltniß ju Rom ju erhalten gewußt, ihrem großen Gonner Innoceng III. bantte bie junge Rirche Livlands bie reichen Ablagbriefe, bie völlige Freiheit von jedem Metropolitanverband; auch Honorius III. war dem Bischof von Riga gewogen, hatte ihn gegen ben Konig von Danemart und ben Graftubl Bremen, welcher Riga als Suffragran reclamirte, zu ichugen gefucht. Gern willigte jest ber Papft in die Bitte Alberts, einen Legaten nach Livland au fenden, ber bier die inneren Berhaltniffe tennen lerne, ordne und in papftlicher Bollmacht bestätige. Bielleicht hoffte A. bann auch noch am Abend feines Lebens ben Lieblingswunsch erfüllt zu feben und mit bem erzbischöflichem Ballium geschmudt zu werben, um welches er schon vor einem Jahrzehent vergeblich gebeten hatte. Mit bem um Livland hochverdienten Legaten Bilhelm Bifchof von Modena durchjog er bas Land, regelte bie noch schwankenden Berhaltniffe, fo gegenüber bem Orben, ber Stadt Riga zc., fügte fich aber auch, wenn ber Spruch bes Legaten ju feinen Ungunften entichieb. Dag feine Colonie machfe und gebeihe, bas lag ihm, ber balb ein Menschenalter nur fur fie geforgt, am meiften am Bergen. Rach Deutschland fegelte ber bereits Bejahrte nicht mehr hinuber. Rur einmal noch jog er in ben Streit, als im Beginn bes Jahres 1227 bie wilden seeräuberischen Defeler bezwungen wurden, A. selbst vollzog Die erfte Taufe. Aus ber unterworfenen Infel errichtete er ein neues Bisthum Defel, ju beffen Gunften er fogar auf ben ihm jugefallenen Theil Eftlands, die nordweftlichen Strandprovingen, verzichtete und fo feine langjährige fegensreiche Thatigleit mit einer neuen Gründung fronte. In weltliche Sandel mijchte er fich nicht mehr: als ber Orben die banische Colonie in Estland vernichtete und

das ganze nördliche Gebiet an fich riß, hat er das ruhig geduldet. Am 17.

Jan. 1229 ift Bifchof A. von Riga geftorben.

lleberblickt man feine gefammte Birkfamkeit, fo lagt fich die außerordentliche Bedeutung bes Mannes nicht berfennen. Gegenüber feinen boben Ber-Diensten fallen die Borwurfe ber Berrichfucht und Gitelleit, bon welchen er nicht gang freizusprechen ift, bier, wo bas fachliche durch bas perfonliche Intereffe nie ernftlich geschädigt wurde, taum ins Gewicht. In ein fremdes Land inmitten feindseliger Bewohner berufen, muß A. jur Bofung ber ibm geftellten schweren Aufgabe alles, weffen er beburfte, felbft ichaffen. Um fo größer ift fein Berdienft; ben Ruhm bes Granders der liblandifchen Colonie, mit beren Gelchichte die feine völlig verwachfen ift, mag ihm niemand furgen. Gein politifcher Scharfblid ertannte, daß ohne Unterwerfung die Befehrung bes Landes unmöglich fei; fein Organisationstalent wußte die Bahnen ju finden, die ihm die Rrafte des Landes guführten, in welchen fich bann bas politische Leben Liblands Jahrhunderte lang bewegt; feine raftlofe Thatigfeit verftand das Intereffe ber beutschen Beimath für die ferne Colonie ju erregen und wach ju halten, fich felbft auch außer berfelben eine geachtete Stellung zu erwerben. Ihren beutschen Charafter hat er feiner Schöpfung aufgeprägt, bas politische Band mit bem Baterlande hat er bom Beginn an fo fest gefnüpit, als er bermochte, ihm ift es zu banten, wenn bas Land von der Rufte Eftlands bis über die Duna binaus trot ber Berichiedenheit ber nationalitäten zu einem Bangen verwuchs. Griff er einmal in feinen Mitteln fehl, fo wußte er, fobalb bas Blud wieder lachelte, mit Geschid die gunftige Gelegenheit gu erfaffen und die unheilvoll brobenden Folgen abzuwenden: an feinem Lebensabend ichwanden mit ber banischen Colonie auch die Spuren feines verhangnigvollen Schrittes, er darf fich wieder als herren bes Gangen fühlen. Mit Recht verehrt Livland in ihm feinen Grunder und größten Bifchof; Deutschland achte ben Sohn, welcher ber Beimath die weiteste und treueste Colonie geschaffen.

Heinrici chronicon Lyvoniae ed. W. Arnbt in Pert, Mon. Germ. Script. Tom. XXIII. R. Hausmann, Das Kingen ber Deutschen und Dänen um ben Besit Eftlands, 1870. Rich. Hausmann.

Albert II. (Suerbeer), erfter Erzbischof von Riga, aus Köln, muth-maglich gegen Ende des 12. Jahrhunderts von burgerlichen Eltern geboren, + 1272. Seiner geschieht querft 1229 Erwähnung, als ihn, bamals Domberrn ju Bremen und verhaltnigmäßig noch jung, fein Erzbischof, Gerhard II., jum Nachfolger des Bischofs Albert I. von Riga bestimmte. Das rigische Capitel machte gegen biefen Berfuch ber Erneuerung eines Bremer Brimats feine Bablfreiheit geltend und feste beim Papft Gregor IX. feinen Ermählten, Bifchof Ricolaus, burch. A. wird bei biefer Gelegenheit in ben Annal. Stadenses Scholafticus genannt, die Urfunden bes Ergbisthums weifen ihn als folden aber erft feit 1231 (bis 1236) auf. Schon bies Umt, fowie ber ihm gegebene Titel Magifter legen Zeugnig von feiner theologischen Bilbung ab. Dag er burch bedeutende Geiftesgaben, bornehme Sitte und einen tabellofen Banbel hervorragend gewesen fei, burfen wir aus feiner rafchen Beforberung in Die höchften geiftlichen Stellen vermuthen. Er theilt mit ben großen Rirchenfürften feiner Beit die rudfichtslofe Energie, Roms Ginflug jum allein herrichenden gu machen. Dadurch der Curie empfohlen, ward er 1240 jum Erzbischof von Armagh und Brimas von Frland geweiht. Aus feiner fünfjährigen Birtfamteit bafelbit ift nur befannt, bag er gelegentlich in Conflict mit ber weltlichen Macht gerieth und ben Uebergriffen ber bamaligen papftlichen Legaten im Intereffe ber Lanbestirche nicht entgegentrat. Auf bem großen Concil gu Loon

1245 bezeugte er, als ber fechfte ber anwesenben Bralaten, die Beglaubigungsurfunde, welche Innoceng IV. trog bes Widerspruchs der taiferlichen und englifchen Abgeordneten über alle ben Bapften von Raifern und Ronigen gewährten Privilegien ausstellen ließ, und wird auch die Absehung Raifer Friedrichs II. mit beschloffen haben. Unmittelbar banach, Anfang 1246, ward er burch Innocens jum Ergbifchof von Breugen, Livland und Eftland ernannt, jugleich jum apoftolifchen Legaten in ben gebachten Landern, in Gothland, Rugen und Golftein, fpater auch in Rugland. Es ift flar, bag ber Papft in eine fo einflugreiche Stellung nur einen Mann feines unbedingten Bertrauens berufen tonnte. Rirchlich eifrig, hatte ber beutsche Orben bisber treu zu Friedrich II. gehalten. Es tam barauf an, bas gute Ginvernehmen mit Rom nicht gu ftoren, welches ftets die Unabhängigfeit des Ordens gegen bie Belufte ber hoheren Weltgeiftlichfeit im eigenen Intereffe all ichuten geftrebt hatte. Es galt aber auch, bas neugewonnene umfangreiche Orbensgebiet firchlich ju organifiren, Die driftliche Miffion im Often gu forbern und die Bedrangnig der ruffifden Theilfürsten durch die Tartaren flug zu benuten, um fie von der griechischen Kirche ab- und Rom guguwenben. Die in letterer Sinficht von A. auf einer gweimaligen Reife nach Galigien, 1246 und 1249, eingeleiteten Unterhandlungen mit dem Fürften Daniel von Salics icheiterten an ber Machtlofigkeit bes Papftes, ein Kreuzheer gegen die Tartaren aufzubringen, für welche Unterstützung ber Fürft feinen lebertritt jur romischen Rirche zugefagt hatte. Spatere Befehrungsversuche an ruffischen und litauischen, griechisch = fatholischen ober beidnifchen Landschaften miglangen ebenfalls in Folge ber papftlichen Bolitit, Die, ben Werth oberflächlich gegebener Berfprechen ber Fürften überschätend, mit Diefen fich begnugte und ein fraftiges Borbringen bes Orbens aufhielt. Für bie von Rom beabsichtigte firchliche Ginigung ber Orbenslande erwies fich balb am hinderlichsten die perfonliche Brarogative des neuen Rirchenfürften. Go fommt es benn balb zu papftlichen Ginfprachen, Compromiffen, zu gelegentlicher Abnahme und Beschräntung des Legatenamts. 21. weiß fich jedoch babei auf autem Bug mit Innocens und feinen Rachfolgern zu erhalten und verfolgt mit rubiger Ausbauer bie endliche Erlangung bes Erzbisthums. Man hatte ihm nicht gestattet, seinen Sig im Lande zu nehmen, deshalb ging er nach Lubect gurud, beffen gerade erlebigtes Bisthum er feit 1247 verwaltete. Als fein früherer Nebenbuhler Nicolaus 1253 ftarb, ließ er fich vom Capitel gu Riga formlich mablen und als bortigen Metropolitan bom Bapft bestätigen. Dit Gewandtheit hatte er als Berwefer bes Bremen untergebenen Bisthums Lubed Die Giferfucht feines alten Gonners Gerhard beseitigt. Er mehrte bie Guter bes Stifts und vertrat beffen Rechte gegen die Grafen von Solftein und Bergog Albert I. bon Sachjen. Auch ber Stadt biente er burch Beenbigung bes langen, über die Umgeftaltung bes Johannistlofters geführten Streits und fraftige Berordnungen wider bas Strandrecht 1253 und 1256. Dagegen ift feine erzbifchofliche Thatigfeit eine fast ununterbrochene Reibe von Competengftreitigkeiten mit bem Orden, Die freilich einerseits Erbtheil feines Borgangers Albert I. waren und bon ber burch biefen ichon erreichten Unterftellung ber livlandifchen Bifchofe unter Riga herrührten, andererfeits aus den vom Papft auf Preußen ausgebehnten Metropolitanrechten entsprangen, an benen aber Alberts Berfonlichfeit auch viel berichuldet au haben icheint. Mit ber Stadt Riga, welche an bem-Orden einen Rudhalt fuchte, tam es ebenfalls gu Dighelligfeiten, welche erft 1262 ausgetragen wurden. Noch am Ende feines Lebens versuchte ber Ergbifchof fich gegen ben Orben baburch eine Stute gu verschaffen, bag er ben Grafen Gungel III. von Schwerin 1268 jum Schirmherrn bes Ergbisthums ernannte. Dreißig Jahre fpater hat Erzbischof Johann III., ein Sohn jenes

Günzel, den Orden der gewaltsamen Entsührung und Gesangensehung seines Borgängers A. angeklagt. Es erzählt aber kein gleichzeitiger Chronist davon, auch ist es schwer glaublich, daß A. eine solche That sollte ungeahndet gelassen haben. Er † 1272 gegen Ende des Jahres. Ihm gedührt das Berdienst, die Größe des Erzbisthums Riga, welche Albert I. andahnte, zum Ausdruck gebracht zu haben, doch trägt er an seinem Theile die Mitschuld an den überhundertsährigen Streitigkeiten Riga's mit dem Orden, welche den vorhandenen Zwiespalt zwischen Livland und Preußen nährten und die einheitliche Macht des Ordensstaates untergruben.

Bgl. B. b. Boege, Mbert Suerbeer, St. Betersb. 1854.

Mantels.

Albert I., Bergog von Sachsen, † 26. Juni 1261, zweiter Sohn bes Bergogs Bernhard (f. b.), erhielt bei bem Tobe feines Baters (1212) bas Berjogthum Sachjen, b. b. die anhaltischen Stammbefigungen um Wittenberg und bie neuerworbenen Besitzungen an der Unterelbe, welche lettere bamals freilich burch bas erobernde Borbringen des Danenkönigs Walbemar II. mehr als in Frage geftellt waren. Erft burch bie fiegreiche Schlacht von Bornhöved (22. Juli 1227), an welcher Al. als Führer des deutschen linken Flügels herborragenden Antheil nahm, ward das banische Uebergewicht in diefen Gegenden gebrochen und für A. ber Befit von Lauenburg entschieden. Auch Rageburg und Mölln wurden jest bon ihm befest und Bergog Otto bon Braunichweig, ber einzige beutsche Fürft, ber auf banifcher Seite gesochten hatte, trat ihm bilader ab. Go wurde A. der eigentliche Begründer des Gerzogthums Lauenburg. Er ftand bei Friedrich II. in hohem Ansehen und begleitete benfelben auch auf beffen Fahrt nach dem gelobten Lande. Gbenfo war er auf dem großen Reichstage ju Maing (1235) jugegen, auf welchem der Zwift der Belfen mit dem staufischen Saufe befinitiv beigelegt wurde. Seine Theilnahme an dem Rriegsjuge gegen bie Ungarn im 3. 1260 wird nur bon wenig glaubwürdigen Schriftftellern bezeugt. Er war breimal verheirathet, julegt mit Belene, der Tochter bes Bergogs Otto von Braunschweig-Lüneburg, welche ihm zwei Gohne, Albert und Johann, gebar, welche die Stammbater ber Bergoge bon Sachien-Bittenberg und Sachsen-Lauenburg wurden. b. Beinemann.

Albert, Bergog von Sachfen, † 28. Juni 1385, Sohn bes Bergogs Otto und Reffe bes Rurfürften Rubolf II., erhob als Cohn ber Elijabeth, einer Tochter bes Bergogs Wilhelm von Lüneburg, mit welchem ber Mannsftamm bes alteren Saufes Luneburg erlosch, Ansprüche auf diefes Bergogthum und erhielt mit ben übrigen bamals lebenben Fürften bes fachjen - wittenbergifchen Saufes im 3. 1355 vom Kaifer Rarl IV. die Anwartichaft auf daffelbe. Allein Wilhelm bon Luneburg felbft wünschte fein Land feinem andern Gibam, bem herzoge Ludwig von Braunschweig, juguwenden und suchte auch nach beffen Tobe burch Ginfetung von Ludwigs Bruber, Magnus mit ber Rette, au feinem Erben Lüneburg bei bem welfischen Saufe zu erhalten. Darüber entbrannte nach Wilhelms Sinfcheiben (1369) ber fogenannte lüneburg'iche Erbfolgeftreit, welcher nach bem Tobe bes Bergogs Magnus bei Lenefta (1372) burch einen borlaufigen Bergleich babin beigelegt wurde, daß zuerft Gerzog A. von Cachfen uub fein Oheim Wengel, nach beren Ableben aber je ber altefte Fürft aus bem braunschweigischen Sause über Lüneburg regieren und bann fpater ber Befit bes Bergogthums zwischen beiden Geschlechtern abwechseln follte. 21. felbft hat die Bortheile Diefes Bergleichs nicht lange mehr genoffen, benn er warb bei ber Belagerung des Raubneftes Ridlingen durch ein Burggeschoß getöbtet. Er war vermählt mit Ratharina, Tochter Wolbemars I. von Anhalt, die ihn um faft zwei Jahrzehnte überlebte. v. onm.

Albert VII., Graf von Schwarzburg, geb. 1537, † 1605, Gründer und Stammbater ber jest fürftlich fcmargburg-rubolftabtifchen Linie, war ber jungfte Sohn Gunthers XL. ober des "Reichen". Alle schwarzburgischen Besitzungen, welche unter seinem Bater vereinigt waren, tamen nach beffen Tobe an feine vier ihn überlebenden Cohne, Gunther XII., Johann Gunther, Wilhelm und M., welche ichon 1571 eine Theilung ihrer Lande bornahmen. Rach Gunthers XLI. Tobe († 1583), welcher finderlos war, wurde eine zweite Theilung vorgenommen und nach dem Tode des ebenfalls finderlofen Wilhelm († 1598) fielen auch beffen Besitzungen den noch lebenden Brüdern Joh. Günther I. und A. VII. au, fo bag feit 1599 zwei Linien bes Saufes Schwarzburg, Schwarzburg-Rubolftadt und Schwarzburg-Sondershaufen, bis auf ben heutigen Tag befteben. M., ben in feiner Jugend ju Condershaufen mit bem Grafen Sugo von Mansfeld ein abnliches Schicffal, wie die fachfischen Bringen Ernft und Albert. betraf ("thuringifcher Grafenraub"), ftubirte auf mehreren beutschen Univerfitäten und in Babua, lebte feit 1557 an bem Gofe bes Bringen bon Oranien, nahm 1563 unter feinem Bruber, Bunther bem Streitbaren, Rriegsbienfte bei bem Ronige von Danemart und refibirte feit 1573 in Rudolftabt. Er war bermählt 1. mit Juliane, Grafin von Raffau-Dillenburg; 2. mit Glifabeth, Grafin bon Leiningen=Befterburg. Anemüller.

Albert Anton, Graf von Schwarzburg = Rudolstadt, geb. 1641. † 1710, wurde von Kaiser Joseph I. aus besonderer Hochachtung zum kaiserlichen Commissarius ernannt und in dieser Eigenschaft im J. 1705 mit der Entgegennahme der kaiserlichen Huldigung in den freien Reichsstädten Mühlbausen und Goslar beauftragt. Darauf wurden auch zwei Denkmünzen geprägt. Wenige Monate vor seinem Tode erhob ihn der Kaiser in den Reichsfürstenstand und die Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt zu einem Reichsfürstenthum. Doch machte erst sein Sohn Ludwig Friedrich I. die erlangte Fürstenwürde össentlich bekannt. Ein Freund und Besörderer der Wissenschaften, war er von dem Streben beseelt, diese in seinem Lande auf alle mögliche Art zu heben und den Zutritt zu denselben durch eine Anzahl mildthätiger Stiftungen zu erleichtern. Seine Gemahlin war die berühmte Dichterin geistlicher Lieder Emilie Juliane, geb. Gräfin von Barby (s. d.).

Albert (III.), Graf von Tirol, Arenkel bes Grafen Albert I. (1128—40) und der Adelheid von Eppan, Enkel Bertholds I. († 6. März 1180), der mit seinem Bruder Albert (II.) zuerst 1141 den Titel eines Grafen von Tirol führt, Sohn Heinrichs († vor 24. Juni 1190) und der Edeln Agnes von Wanga. Schon Albert I. trug vom Bisthum Trient die diesem 1027 durch König Konrad II. verliehene Grafschaft Vintschau zu Lehen, welche sich von der Falschauer und dem Gargazoner Bach unterhalb Meran dis Pontalt in Engadein erstreckte, seine Rachtommen hatten auch die Grafschaft Vozen gemeinschaftlich mit dem Vischos von Trient inne und erscheinen seit der Mitte des 12. Jahrbunderts auch als Vöate des Stiftes Trient.

A. war beim Tode seines Baters noch minderjährig und tritt erst vom J. 1202 an selbständig auf. Rachdem er nach der Ermordung des Königs Philipp von Schwaben wie alle deutschen Großen den Welsen Otto als Herricher anerkannt hatte, schloß er sich, wie sein mütterlicher Oheim, Bischof Friederich von Trient, als einer der ersten Friedrich II. an, dessen Reichstage er wiederholt besuchte und dem er auch nach Italien öster Zuzug leistete. Im. J. 1219 nahm er mit dem Bischof Berthold von Brixen an der Belagerung von Damiette theil.

Die eigentliche Bedeutung Alberts liegt aber barin, bag er bie Bereiniaung ber verschiedenen Gebiete bes "Landes im Gebirge" anbahnte und ber Grun-

ber ber Grafichaft Tirol in bem fpatern Ginne biefes Wortes warb. Buerft gab bie Mechtung bes Martarafen Beinrich von Iftrien aus bem Saufe Andechs, welcher ber Mitichuld am Morbe Konig Philipps angeflagt war, bem Grafen M. Gelegenheit ju einer erheblichen Erweiterung feiner Befitungen. er erhielt vom Bischof von Briren, welcher die an die Andechser vergabten Stiftslehen eingezogen hatte, 1214 bie Stiftsvogtei und (vor 1225) auch die Belehnung mit ber Grafichaft im Gifadthale. Ginzelne Guter erwarb er in ben verichiebenften Theilen bes Landes. Da Al. von feiner Gemahlin Uta (Tochter bes letten Grafen von Bafferburg?) teinen Sohn, fondern nur zwei Tochter erhielt, von benen er bie eine, Abelheid, um 1236 an ben Grafen Meinhard von Gorg, bie andere, Elifabeth, bald barauf an ben Herzog Otto II. von Meranien bermählte, fo richtete er fein Sauptftreben babin, feine Leben auch feinen Töchtern und Schwiegerföhnen ju verschaffen, was ihm auch gelang. Schon 1228 erhielt er vom Bischof von Chur bas Beriprechen, bag biefer ben Tochtern bes Grafen alle Leben, welche biefer vom Stifte innehatte, verleihen wolle. Gpater erhielt A. dieselbe Zusage auch vom Bischofe von Trient, freilich ohne Biffen des Capitels und feste auch beim Raifer die Beftatigung diefer Berfugung burch. Der britte ber Lehnsherren, ber Bischof Egno von Briren, fuchte allerdings die Macht ber Bafallen, ber Tiroler und Anbechfer, guruckzudrangen. Allein er war ber vereinten Macht bes Grafen Al. und feiner Schwiegerföhne nicht gewachsen und mußte im 3. 1241 gegen eine Summe Geldes ben Bergog Otto von Meranien und feinen Schwiegervater A. von Tirol mit ben Stiftsleben, die jeder einzeln befaß, gemeinschaftlich belehnen, fo bag die Bereinigung aller brirenischen Leben in einer Sand vorbereitet wurde. Gie erfolgte, als am 18. (ober 19.) Juni 1248 mit bem Bergog Otto von Meranien bas Geichlecht ber Andechfer erlosch. A. von Tirol vereinigte nun in feinen Sanden bie Graffchaften im Unterinnthal (bis gur Biller), im Gifad- und im Pufterthal als Lehen der Kirche Brixen, die Grafschaft Bintschgau, einen Theil der Grafschaft Bogen und viele andere Guter als Leben ber Rirche Trient, alfo ben größern Theil bes fpatern Landes Tirol, bas mit Recht von ihm ben Namen erhalten hat. 3m 3. 1253 verlieh ihm ber Bifchof Cano bon Trient, beffen Gebiet größtentheils burch Ezzelino ba Romano beseht war, in seiner Bedrängniß auch noch die Lehen, welche Ulrich, der lette Graf von Ulten, von feinem Stifte innegehabt hatte.

In den Rämpfen, welche nach ber Absehung König Friedrichs II. durch Bapft Innocent IV. im 3. 1245 in Deutschland ausbrachen, war Graf A. mit feinem Schwiegersohne Meinhard von Gorg ber eifrigfte Bortampfer ber taiferlichen Bartei gegen die Anhanger bes Bapftes, beren Sauptftuge ber Grabifchof Philipp von Salzburg, Bruder bes Bergogs von Karnthen war. In Diefen wilden Kampfen hatten die Raiferlichen, welche nichts Geringeres als eine Sacularifation ber Rirchenauter auftrebten, anfange entichieben bas Uebergewicht. Allein im October 1252 wurden die Grafen A. und Meinhard bei der Belagerung bes Schloffes Greifenburg in Rarnthen burch ben Ergbischof Philipp überfallen und A. felbft nach tapferer Gegenwehr mit vielen feiner Leute gefangen und nach Friefach geführt. Erft Ende December wurde er gegen Bablung einer großen Gelbfumme und herausgabe mehrerer Schlöffer in Freiheit A. überlebte ben Frieden nur furge Beit. Schon am 22, Juli 1253 ichied er aus bem Leben und gwar belaftet mit bem Banne ber Rirche, in ben er wegen Beeintrachtigung ber Besitzungen bes Stiftes Freifing gefallen mar, weswegen der Papit ben beftimmten Befehl gab, ben Leichnam bes Grajen wie-

ber auszugraben und aus bem chriftlichen Friedhofe hinauszuwerfen.

P. Juftinian Laburner, Albert III. und lette ber urfprünglichen Grafen

MIbert. 207

von Tirol (in der Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Borarlberg 3. Folge 14. Geft). Suber.

Albertus, ein Augsburger Geistlicher aus ber zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, brachte die lateinische von Berno von Reichenau um 1030 versaste Lebensbeschreibung des Bischofs Ulrich von Augsburg (923—973) auf Bitten geistlicher Kinder, wie er selbst sagt, ohne dieselben näher bezeichnen zu wollen — wahrscheinlich waren es Benedictinerinnen, die unter dem Abt des Mönchstlosters zu S. Ulrich standen und A. ihr Beichtvater — in deutsche Reime, in deren Einleitung er seinen Ramen atrostichisch angibt. Das nur in einer Handschrift nicht lückenlos erhaltene Gedicht, Alberts Erstlingswert, schließt sich ziemlich stlavisch der lateinischen Borlage an und kann auf poetischen Werth keinen Unspruch erheben. Der Form nach aber stand der Dichter schon unter dem Einstlusse der mit dem Ende des 12. Jahrhunderts anhebenden neuen Kunstweise. Dis auf einzelne in seinem heimathlichen bairischen Dialette begründete Ungenausgkeiten sind seine Reime rein, die überlangen Verse selten und hin und wieder begegnen einzelne erst durch die hössische Poesie eingebürgerte Termini, wie ors, zimieren, ams.

St. Ulrichs Leben, lateinisch beschrieben durch Berno von Reichenau, und um das Jahr 1200 in deutsche Reime gebracht von Albertus. Herausgegeben von Joh. Andr. Schmeller. München 1844. Steinmeher.

Albertus Aquenfis, ein Geschichtschreiber der Kreuzzüge bis 1121. Die Persönlichteit des Bersassers tritt so sehr zurück, daß wir nicht mit voller Sicherheit zu sagen vermögen, ob er nicht der Kirche von Aix in der Provence angehört hat. Doch hat Bock in dem Riederrheinischen Jahrbuch von Lersch (1843) S. 42—98 sehr wahrscheinlich gemacht, daß er nach Aachen gehört; er hält ihn für den 1192 zuleht nachweisdaren Custos Albert. Seine Geschichte der Kreuzzüge in 12 Büchern ist sehr lebendig geschrieben: sie ist der rechte Spiegel des idealisirten Ritterthums sener Zeit, und war auch deshalb sehr beliebt. Kritik aber sehlt gänzlich, mit Borliebe ergriff er die don den Kreuzsahren heimgebrachten wunderbaren und sabelhaften Erzählungen. Eine sehr eingehende Wirdigung dieses Werkes hat die Sybel gegeben in der Gesch. des ersten Kreuzzuges S. 72 ff.

Albert von Bardewif, aus einer feit 1188 in Lubed als rathefaffig genannten Familie, erscheint gegen Ende bes 13. Jahrhunderts in der hervorragenden Stellung eines Ranglers ber Stadt. Alls jolcher hat er für bie Beichichte und das Recht Lubeds wichtige Arbeiten ausführen laffen: 1294 einen noch erhaltenen, glangend ausgeftatteten Rechtscober, 1299 eine Redaction ber feerechtlichen Beftimmungen fur bie Fahrt nach Flanbern, beibe in nieberfach-Die lettere ift in ein ebenfalls von ihm 1298 angelegtes fischer Sprache. Regiftrum (Copiar) ber ftabtischen Urfunden eingetragen, in welchem fich auch Die alteste niederfachfische chronitalische Aufzeichnung Lübeds findet, anknupfend an die Anlage des Buchs und aus gleichzeitigen Quellen gufammengetragen. Alberts Tob erfolgte erft 1333, boch wird er in ftabtifchen Ungelegenheiten nach 1300 nicht weiter ermahnt, fondern nur als Priefter ober Magifter genannt. Darum icheint die Bermuthung nicht unbegründet, er fei beim Bruch ber Stadt mit Bifchof Burchard (f. b.) von feinem Amt gurudgetreten. Jebenfalls ftand er bem Domcabitel nabe, benn er ift Executor ber Testamente feiner Berwandten, bes Domherrn Ludolf von Barbewit und bes Domcantors hermann von Morum, bes Brubers feiner Mutter, beren Bermachtniffe bei ber Stiftung bes Gutiner Collegiatitifts perwandt murben. Er ift nicht mit einem gleichzeitigen Rathmanne beffelben Ramens zu verwechfeln.

Albert (von Boffemunfter) genannt ber Bohme, geb. zwischen 1180 und 1190, 1212 Domherr von Baffau, um 1226 Archidiacon von Lorch, 1245 Decan bon Baffau, † wol balb nach bem 10. April 1258, berühmt als Maitator gegen Friedrich II. und Konrad IV. A. begann feine Laufbahn unter Innoceng III. mit ber Abvocatur am papftlichen Gerichte, fehrte aber um 1223 aus unbefannter Urfache auf feine Domherrnftelle nach Paffau gurud. Bu berporragenberer Bebeutung gelangte er jeboch erft feit ber Mitte ber breifiger Jahre, als er im Sinblid auf den bevorftebenben Bruch Gregors IX. mit Friedrich II. Die mannigfachen Bermurfniffe im Guboften bes Reiches jur Bilbung einer papftlichen Partei zu benuten bestrebt war. Begen folcher Umtriebe aus Baffan 1237 vertrieben, eilte er nach Rom, verpflichtete fich bem Bapfte noch durch einen besonderen Gid und fehrte dann, geschütt durch die ihm von Gregor ertheilten Auftrage, 1238 nach Baiern gurud. Gein erftes, aber auch fein bebeutenoftes Wert war die Friedensvermittlung zwischen dem vom Raifer geachteten Bergoge Friedrich von Defterreich und bem Bergoge Otto von Baiern, ber feinerfeits noch ben Ronig Bengel von Bohmen fur bie Liga gegen ben Raifer gewann und überhaupt nun Jahre lang gang unter Alberts, feines "Gevatters", Antrieb handelte. Alles geschah noch, bevor ber Raifer vom Papite gebannt worden war; nach der Ercommunication Friedrichs erhielt A. im Nov. 1239 ausgebehntere Bollmachten, gegen alle geiftlichen und weltlichen Unbanger bes Raifers einzuschreiten, auch ben Auftrag, gegen ihn bas Rreug predigen gu laffen. Seine eigenen Aufzeichnungen, jum Theil noch im Original erhalten, gemahren einen bollftanbigen Einblid in die raftlofe und umfaffende Thatigteit, welche A. feitbem als Agent des Papftes entfaltete, aber auch in die Maglofigfeiten und Ungeheuerlichkeiten feines Berfahrens, welche befonders bem Grabischof von Salzburg und die baierischen Bischofe betrafen und fie zu einmuthigem Wiberftande reigten. Go fam es, bag I., als jene Liga fich burch bie Ausfohnung Friedrichs von Defterreich mit bem Raifer und durch bas Schwanten bes bohmischen Königs fich löfte, gang und gar auf ben Schut Otto's von Baiern fich angewiesen sah, dem er freilich dafür die geiftliche Antorität des Papftthums zu feinen eigenen rein politischen Zweden bienftbar machen mußte. Seit bem Sommer 1240 begann aber auch Bergog Otto auf Frieden mit bem Raifer und bem Reiche ju finnen; er gab ju Anfang 1241 ben Borftellungen ber Bischöfe nach und vertrieb ben gefährlichen Gaft von feinem Sofe, fo bag II. auf die Burgen feiner Berwandten, Minifterialengeschlechter im bairischen Balbe und fonft im Bauffauifchen, ju flüchten genöthigt mar. Go ichlieft ber erfte und unzweifelhaft wichtigfte Abichnitt ber reichsfeindlichen Thatigfeit Alberts mit verdientem Difflingen.

Ein zweiter Abschnitt beginnt mit dem offenen Uebertritte der Erzbischöfe von Mainz und Köln auf die Seite der Curie. Nachdem A. im J. 1243 für den ersteren mit Böhmen unterhandelt hatte, sinden wir ihn 1245 zu Lyon, wo er dem Papste Innocenz IV. einige Jahre lang bei der Behandlung der deutschen Angelegenheiten als Rathgeber diente, vor allem bemüht, es zu einer neuen Königswahl zu bringen. Er hatte schon Gregor IX. gerathen, kurzweg von sich aus einen König zu ernennen. Indessen seinen Bersuche, die bairischen Bischöse durch Lockungen und Drohungen für den Papst zu gewinnen, wurden bedeutend durch die Kundgebungen seiner eigenen Habzier abgeschwächt, Herzog Otto aber wurde gerade damals durch Berschwägerung an das Kaiserhaus gekettet und A., welcher trozdem nach Baiern zurückzuschen Feinde. Er flüchtete zum zweiten Male, erst nach Böhmen, dann wieder nach Lyon. Seine Rache bestand darin, daß er 1250 am päpstlichen Hose die Absehnlichen Gegners, des

Mibert. 209

Bifchois Rudeger von Paffau und mit Gulfe eines befreundeten Cardinallegaten die Ernennung Bertholds von Sigmaringen erwirfte. Als Generalvicar besjelben fette er fich nun auf Donauftauf feft und mit Gulfe bohmischer Truppen erzwang er 1251 die Unterwerfung Paffau's unter den Bifchof Berthold. Satte er ichon in diesen Berwicklungen hauptfächlich die Befriedigung feiner eigenen Intereffen und Leidenschaften im Auge gehabt, so machte ber inzwischen erfolgte Tod Friedrichs II., weiterhin der Abzug Konrads IV. nach Italien überhaupt ber politifch-firchlichen Agitation Alberts gegen die ftaufische Dynaftie ein Ende, nachdem er ju ihrer Schwächung in Deutschland burch feinen fein Mittel icheuenben Fangtismus, burch fein völliges Aufgeben in die papftliche Politif und durch die unleugbare Gewandtheit, mit welcher er fie verfocht, vielleicht mehr als irgend ein anderer Zeitgenoffe beigetragen hatte. Sein weiteres Leben berlauft in wibermartigen Streitigfeiten um Pfarreien und Pfrunden, beren A. nie genug befommen tonnte. Es ift unbefannt, aus welchem Grunde Bertholds Rachfolger Bifchof Otto ihn im J. 1258 in Paffau gefangen hielt, und ob ber Befehl bes Papftes Mexander IV., welcher am 10. April 1258 feine Freilaffung anordnete, Wirtung gehabt hat. Rach einer alten Neberlieferung foll 21, von den Paffauern gewaltfam ums Leben gebracht worden fein. — Bas von den Miffivbuchern Alberts im Original oder in Auszigen Aventin's vorhanden ift, hat Soffer in b. Bibl. b. litt. Bereins ju Stuttgart (1847) Bb. XVI. herausgegeben.

Rahinger, Albert der Böhme, in den hist. polit. Blättern (1869) Bd. LXIV. Schirrmacher, Albert von Possemünster, genannt der Böhme. Weimar 1871.

Albert von Stade, Prior, dann 1232 Abt des Marienklosters zu Stade, wo ihm aber die lockere Zucht der Benedictiner Anstoß erregte. Deshalb erwirkte er sich in Rom die Bollmacht, in seinem Kloster die strengere Regel der Cistercienser einzusühren, allein er drang damit nicht durch und trat deshald 1240 in das Minoritenkloster zu Stade ein; sein Todesjahr ist unbekannt. Im J. 1240 begann A. die Ausarbeitung seiner großen Weltchronik, welche dis 1256 reicht; eine ziemlich rohe Compilation ohne irgend eine innere Verknüpsung der Thatsachen. Rur die Benuhung jeht verlorner Quellen gibt seiner Arbeit einigen Werth, und wenn er auch im letzten Theile aus eigener Kenntniß berichtet, so verdanken doch, wie J. F. Böhmer mit Recht bemerkt, seine Nachrichten ihre große Bedeutung für uns am meisten unserer Armuth an umständelicheren Rachrichten aus jener Zeit. Reue Ausg. von Lappenberg in den Mon. Germ. XVI., 271 ss., unter dem Titel: Annales Stadenses auctore Alberto. (Bgl. Weiland, Forsch. XIII., 157—198. Wattenbach, Gesch. Q. II. 307.)

Albert von Straßburg. Die in Straßburg abgefaßte wichtige Chronit des Matthias von Neuburg hat von 1350 ab Fortsetzungen erhalten, wovon eine bis zum Tode Kaiser Karls IV. reichende von A. von Straßburg herrührt, welcher längere Zeit hindurch den Namen des wahren Autors der Chronit gänzlich verdrängte. Hegel, Städtechroniken im VIII. Bande, hat das Verhältniß Alberts von Straßburg zu Matthias von Neuburg am besten bezeichnet.

Albert, Pfarrer zu Balbkirchen (in Ob.-Oesterreich), geb. 1283 um den 29. Sept. wie er selbst angibt; er trat 1296 in die Klosterschule von St. Florian, und 1305 in den Dienst des S. Florianer Stistspropstes, Ainwik Weitzlan (1295—1313). Im J. 1318 Priester geworden, reiste er (1323—4) zweimal nach einander in Reliquienangelegenheiten nach Krakau und 1325 zum Papste. Wann er Pfarrer in Waldsirchen wurde und in welcher Zeit er starb, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Daß er bis 1342 zum mindesten unter den

Lebenden gewesen sein muß, geht aus seinen eigenen Aufzeichnungen hervor. Wir müssen in ihm einen Mann von Einfluß und Bildung annehmen, da ihm ein Conventuale von St. Florian eine Fortsetzung der Meller Annalen von 1276—1309 (Mon. Germ. XI., IX. Bb. der SS., p. 748—753) mit den Bersen widmete:

Digna viro digno descriptio mente benigna Mittitur Alberto, virtutum dote referto, Suo domino speciali . .

A. versah diesen Coder mit eigenhändigen Marginalnoten, die ein Auctarium von kurzen aber nicht bedeutungslosen zeitgeschichtlichen Notizen, neben autobiographischen Bemerkungen von 1283—1332, enthalten. Ueberdies hinterließ er ein kurzes "Kalendarium Alberti Plebani in Waldkirchen speciales suos defunctos continens, dilectos, dilectiores, dominos, socios et amicos" (diese Auszeichnungen reichen dis 1342). Man hat ihn früher irrthümlich für den Bersasser der oben erwähnten St. Florianer Kloster-Annalen gehalten, welche zum ersten Male A. Rauch in s. Serr. rer. austr. I. 218 ss. abdruckte.

Lambecius Comm. de caes, reg. bibl. Vindob. I. 575; Wattenbach im

IX. Bbe. ber SS. in ben Monum. Germ. (XI. Bb.) p. 606. 753.

Arones.

Albert: Beinrich A., Mufiter und Dichter, geb. ju Lobenftein im Boigtlande 28. Juni 1604, ftudirte ju Leipzig die Rechte, darauf in Dresden Mufit, ging 1626 nach Königsberg in Breugen und wurde 1631 Domorganift dafelbit. Daß er ein Reffe bes großen Beinr. Schut gewesen, erfahren wir aus ber 2Bidmung und Borrede bes 2. und 6. Theils feiner Arien. Sein Tobesiahr ift nicht ficher angugeben, doch muß er 1655 ober 56 geftorben fein; benn aus bem 3. 1655 kennt man noch Gelegenheitslieder von ihm, hingegen spricht Ambrofius Profe in ber bom 9. Gept. 1656 batirten Borrebe ju feiner Leipziger Ausgabe von Albert's Arien bereits von bem "feligen Berrn Beinr, Albert". Diefe bamals Arien genannten Lieder und Gefange find es, wonach wir A. zu beurtheilen haben: er war eigentlicher Liebercomponift, man möchte faft fagen, ichon nach modernem Begriffe. Befammelt hat er felbft 8 Sefte, welche guerft in einzelnen Stimmbüchern, dann aber 1642-50 in Partitur erschienen, und vor und nach seinem Tode verschiedentlich rechtmäßig aufgelegt und nachgedruckt wurden. In ben ichon etwas fpateren (190 Stude enthaltenben) Auflagen bon 1650-54 führt die Sammlung folgenden Titel: "Arien, Etliche theils Geiftliche, theils Weltliche, jur Andacht, guten Sitten, teufcher Liebe und Ghren-Luft Dienenber Lieder, Bum Gingen und Spielen gefeht ac." Theils find fie einstimmig mit Generalbaß, theils breis und noch häufiger fünfftimmig. Lefenswerth find auch die Borreden, worin A. uns bon feinen Bunfchen und Beftrebungen Rechenschaft gibt, viel Unterrichtendes mittheilt, und die schon burch feine Melodien eingeflößte Buneigung ju ihm durch Bescheibenheit, Ginficht und Achtung vor allem Söheren noch verftärft.

Zu seinem Dichterkreise gehörte Alles, was Königsberg an namhaften Poeten besaß: Simon Dach, A. selbst und sein Freund Robert Roberthin, Georg Mylius und Andere, denen auch Martin Opig mit einigen Dichtungen sich anschloß. Ein besonderes Denkmal ihrer traulichen Vereinigung war die "Musika-lische Kürbshütte", eine Sammlung dreistimmiger Gesänge, welche alle "sehr beweglich, sowol in Worten als Klängen, die menschliche Hinfälligkeit vorstellen". Ihrem Gegenstande nach sind die in den 8 Heften der Ariensammlung enthaltenen Stücke zum Theil Grab-, Hochzeits- und andere Gelegenheits-Lieder, eine dem Martin Opig 1638 von A. und Simon Dach dargebrachte Musik; Gesänge zu akademischen Festen, Guldigungen an hohe Versonen 2c.; theils sind sie allgemein be-

trachtenden und sittlichen Inhaltes, preisen die Tugend, verherrlichen die Natur; auch Wein und Liebe empfangen ihre Opfer, doch stets in den Grenzen harmtoser wohlanständiger Heiterteit und guter Sitte, Ueberschäumendes oder gar Unlauteres lag weder in A. noch in seinen Genossen. Geistliches und Weltliches (erst in späteren Ausgaben geschieden) steht sriedlich beisammen, was damals teinen Anstoß erregte; wiewol A. für gut sand, dieser Mischung wegen in der

Borrebe jum 1. Theile fich ju rechtfertigen.

Bedeutung für ben protestantischen Gemeindegesang hat A. burch eine Angabl in firchlichen Gebrauch übergegangener Lieder. Bon benen, beren Texte er auch felbst gedichtet hat, fingen wir gegenwärtig nur noch das schöne Morgenlied "Gott bes Simmels und ber Erben" (1643; Arien Thl. 5 Rr. 4, in 3theil. Tatte, 5voc.). Unter feinen Melobien ju geiftlichen Dichtungen Simon Dach's hat nur ein Sterbelied fur Roberthin "Ich bin ja Berr in beiner Macht" mit dem Text zugleich bis auf unfere Zeit fich erhalten. Berfchiedene andere zu eigenen und fremden Gedichten find noch bis Ende bes 18. Jahrhunderts von den Gemeinden gefungen worden. In der Erfindung einfacher schöner ftimmungsvoller Melodien lag überhaupt Albert's Starte, weit fchwacher ift er im Contrapuntt; boch find feine 3ftimmigen Gage meift beffer gearbeitet als die 5ftimmigen, worin von individueller Entfaltung bes Stimmlebens nicht viel gu finden ift. Bon Ueberichagung feiner Broducte aber war auch gewiß niemand entfernter als er, ber ftets mit wurdiger Bescheibenheit babon urtheilte und unficher war, ob ihnen wol ein bleibenber Werth beigumeffen fei : einmal icheint es ihm zweifelhaft, ein andermal hofft er wieder, daß fie fich halten wurden, wobei er

aber ftets "der Burbe ihrer viel ichonen Texte" Die Ghre gibt.

Db und wie boch ber neue Stil, bem ein Theil feiner Befange angehort. bei ihrer großen Berbreitung in Unschlag zu bringen ift, wiffen wir nicht. Jebenfalls aber war A. unter ben Ronigsbergern ber erfte Unhanger bes bon Italien übertommenen und dort namentlich von Monteverde ausgebildeten, in Deutschland besonders durch Beinr. Schut geforderten concertirenden und dramatischen Stils. Bahricheinlich ift er gu Dresben bei feinem Oheim Schut, ben er boch verehrte, in der Lehre gewesen, und auch fpater muß ein intimes Berhaltniß zwischen ihnen bestanden haben, benn Schut vertraute ihm Sanbichriften feiner Compofitionen an (Arien 6. Thl.). Daß diese Anregungen bei A. Früchte trugen, ersieht man aus einer nicht unerheblichen Bahl feiner Gefange, fowie aus ben bon ihm gegebenen Borfchriften fur beren Ausführung. Die einstimmigen auf neue Art mit Generalbag versehenen find febr gablreich, und nicht wenige entfernen fich icon ebensoweit von ber einfachen Liebform, wie fie in ber Melodiebilbung concertirender und bramatifirender Weife fich annahern: bas Wort findet forgfame Berucfichtigung, Melismen und Coloraturen befunden die Borliebe für lebhaft gefarbten Gefang, eine Mifchung von getragener Melobie und recitirenben Bartien zeigt bas Streben nach Mannigfaltigfeit und Deutlichkeit beg Ausbrucks im Einzelnen, mahrend oftmals lebhaft bewegte Baffe bas Bild leibenichaftlich erregter Tonempfindung vervollständigen. Manche ber fo gearteten Gefänge Albert's haben ichon eine gang cantatenmäßige Geftalt: ber Liebertext ift gang burchcomponirt, eine Inftrumentalimmphonie leitet ein, ber Befang ift ein- und zweiftimmiger Cologefang, verichiedentlich burch Zwischenfpiele abgewechselt, ein furger Chor ober auch ein Inftrumentalnachspiel beschließt bas Bange. Sierher gehoren u. a. jene Empfangsmusit für Opih von 1638 (Arien 2. Ihl. Ar. 20), ein Gefang bei Abreife bes Rurfürften von Brandenburg (1643, Th. 6. Rr. 11) und andere. Daß Al. auch im Singfpiele fich verfucht hat, erfahren wir wenigftens aus ber Borrebe jum 6. Theil ber Arien (1645), wo er einer "im vorigen 3ahre auf dem atademifchen Jubelfefte erhaltenen und nachher wiederholten Comodien-

Musik" gebenkt. Doch ist sie unbekannt geblieben, und wiewol A. größeren Werth darauf legte als auf seine Arien, fragt es sich doch, ob viel daran verloren ist. Man wird begreislich sinden, daß seine Bersuche im dramatischen Stil überhaupt mehr als Belege für dessen Ausdreitung und Albert's Mitstreben interessiren, als durch Kunstvollendung befriedigen; auch hinter seinen einsachen Liedern stehen sie an Abrundung weit zurück, wiewol seine Bemühungen um lebendigen deutlichen Ausdruck in jenen dramatisirenden Gesängen nicht ohne vortheihaften Einstuß auf die Bildung seiner einsachen Liedermelodien geblieben sein können.

Wie fehr es ihm aber am Bergen lag, ber neuen Stilart bei feinem Bublitum Gingang ju berichaffen und bas richtige Berftanbnig bafur ju erwecken, geigen endlich feine Borfchriften fur ihre Ausführung burch ben Sanger und ben Generalbaffpieler. Go foll ber Ganger u. a. Die Worte beutlich aussprechen, und in ben Gefängen im genere recitativo gang frei und ohne burch ben Tatt fich ju binden, bem Borte und Musbrude folgen. Der Generalbaffpieler foll nicht jebe Note bes Sangers harmonisch begleiten wollen, sondern ihn an paffenben Stellen zu gehaltenen Accorben frei fortfingen und figuriren laffen, wie im modernen Recitativ und bei Coloraturen geschieht. Die Regeln, welche A. in der Borrede des 2. Theils (1640) für den Generalbaß aufstellt, fanden ichon Mattheson's Zuftimmung, indem er fie für "ichon und bundig, in wenigen Borten viel fagend und lehrend, und für fo vollftanbig, bag nichts Befentliches daran fehle" erflärt, worin man ihm beipflichten tann. - Der Sauptfache nach find es jedenfalls feine einfachen Lieder, wodurch er feiner Beit fo werth geworben ift; bier tonnten feine gefunde Ursprünglichfeit, natürliche Barme und Innigfeit bes Gefühls erfegen, mas an Starte ber Bilbfraft und freier Beberrichung bes Contrapuntts ihm abging. Meift burch bestimmte frohe ober trube Ereigniffe ober burch eindringliche Betrachtungen bervorgerufen, find fie unmittelbare Erguffe lebhaft erregter Stimmung, wirften baber mit eben folder Unmittelbarteit nicht nur auf die Periode ihrer Entstehung, fondern überlebten jum Theil ihren Schöpfer noch geraume Beit. Bon feinen Leiftungen auf ber Orgel ift nichts befannt und bon Rirchenmufifen hat er nur ein Tedeum 3voc, aus dem Jahre 1647 hinterlaffen. — (Biographisches über ihn geben Mattheson, Chrenpf. 1-5 und Winterfeld, Rirchengef. II. 136.) b. Dommer.

Albert: Bilhelm Auguft Julius A., geb. 24. 3an. 1787 gu Sannover, wo fein Bater Bürgermeifter der Reuftadt war, † 4. Juli 1846 gu Clausthal am Barg. Mit hervorragenden mufikalischen Anlagen begabt, follte er nach bes Baters Willen Mufifer werben, zeigte aber bagu teine Luft, machte bagegen in den Schulftudien fo raiche Fortichritte, daß er ichon zu Oftern 1803 die Univerfität Göttingen beziehen konnte, um fich jur juriftischen Laufbahn vorgubereiten. Er betrat bieje im Rov. 1806 als Aubitor bei ben Bergamtern gu Clausthal und Bellerfeld, wurde 1809 (unter ber bamaligen weftphälischen Berwaltung) jum Ingenieur en chef und Divifions-Secretar ber Barg-Divifion ernannt, befam 1814 die Stelle des Behntners (Borfitgenden des Bergamts) ju Clausthal, in welcher Gigenichaft er bie außerft mubfame Reuordnung bes bortigen Bergrechnungsmefens bis 1816 gründlich burchführte, und baneben bas Commando bes nach Aufhören ber weftphälischen Berrichaft eingerichteten Landfturms führte. 3m 3. 1817 wurde er Bergrath und mit der allgemeinen Leitung bes Berghaushalts fo wie mit dem Borfit im Juftigbergamte beauftragt; dazu fibernahm er 1821 bie Abminiftration ber Clausthaler Münge. Als im 3. 1825 ein berghauptmannschaftliches Collegium angeordnet wurde, erhielt in diesem A. die Stelle des ersten Oberbergraths; 1832-33 vertrat er die Stadt Clausthal als Mitglied ber Ständeversammlung in Sannover: 1836 ging, nach dem Tode des Berghauptmanns, die oberfte Leitung des hannoverschen Garges auf A. über,

und diese führte er bis an seinen Tod. Mit ungewöhnlicher Arbeitsfraft und Willensstärfe, so wie mit reichen Kenntnissen und Ersahrungen ausgerüstet, hat er seinem Berwaltungsbezirke durch viele wirthschaftliche und technische Einrichtungen genüht; zu den lehteren gehört ganz vorzüglich die Anwendung der Grubenseile aus Gisendraht, welche von ihm 1834 als eigene Ersindung zuerst versertigt wurden und seitdem ein so wichtiger Gegenstand, auch für andere Gebrauchszwecke, geworden sind.

Bgl.: "Dem Andenken an weiland Oberbergrath Albert gewibmet." Sannover 1847.

Alberti: Georg Bilhelm A., protestantischer Theolog, geb. 1723 gu Ofterobe am Barg, † 3. Cept. 1758 als Baftor gu Tunbern bei Sameln in Sannover. - Rachdem er in Gottingen, befonders bei Seuman und Oporin, Bhilojophie und Theologie ftudirt und 1745 burch eine Differtation "De imputabilitate somni" die Magisterwürde erlangt hatte, gab ihm ein mehrjähriger Aufenthalt in England Belegenheit gu Studien über die firchlichen und wiffenschaftlichen Buftande Englands und über die Geschichte des englischen Sectenwefens. Die Graebniffe legte er nieder in zwei Schriften, die früher vielfach als Quelle für englische Rirchen- und Gectengeschichte benutt und citirt wurden: "Aufr. Rachrichten bon der Religion ac. ber Quater", Hannover 1750 und "Briefe über ben Buftanb ber Religion und Biffenichaften in Großbritannien", 4 Theile, Sannover 1752 - 54. Gin Bergeichniß feiner Schriften gibt er felbft im letten Band ber Briefe. Außerbem foll er in England eine pfeudonnme Schrift gegen Sume in englischer Sprache geschrieben haben unter bem Ramen eines Alethophilus Gottingensis 1747. - (Schrödh, R. G. f. ber Ref. IX. 425; Weingarten, Revolutionsfirchen Englands G. 5.) Bagenmann.

Alberti: Johann Friedrich A., ein hervorragender Tonfunftler, geb. gu Tonningen in Schleswig 11. Jan. 1642, † 14. Juni 1710. Er besuchte bas Gumnaffinm ju Stralfund, ftubirte fpater in Roftod Theologie und Darnach fünf Jahre hindurch Rechtswiffenschaft in Leipzig. Seine früh erwachten mufikalischen Fahigfeiten bilbete er bier besonders burch ben Berfehr mit Berner Fabricius aus, der, ein Landsmann Alberti's, Rechtsgelehrter und Organist an der Nicolai-Rirche war. Seine Tüchtigkeit im Orgelspiel verschaffte ihm einen Posten als Sof- und Rammer-Drganift am herzoglich fachfischen Sofe zu Merfeburg. Durch eine im Gefolge bes Bergogs unternommene Reife nach Dresben (vermuthlich um 1676) wurde ihm Gelegenheit, den Unterricht des dortigen Capellmeifters Bincengo Albrici zu genießen, von dem er Giovanni Maria Bononcini's Musico prattico im Manuscript für mehr als hundert Thaler erstanden haben soll. Seitbem entfaltete er in Merfeburg eine große Thatigfeit als Rirchencomponift. Bwolf Jahre vor feinem Tobe lahmte ihm ein Schlagfluß die rechte Seite, wovon er nicht wieder genas. Seine firchlichen Bocalwerke find einftweilen verichollen : einige portreffliche Orgelcompositionen laffen vermutben, daß er, wie überhaupt die mitteldeutschen Orgelfünftler, feine Stärfe in der Choralbearbeitung gehabt habe.

Neben Gerber vgl. Fürstenau, Gesch. d. Musik a. Hoje zu Dresden, I. 3. Spitta, J. S. Bach. I. S. 98 f. Spitta.

Alberti: Julius Guftav A., geb. 26. Aug. 1723 zu Hannober, † zu Hamburg 30. März 1772; ftudirte zu Göttingen, ward den 4. Advent 1753 Prediger zu Großenschneen bei Göttingen. Als durch den Tod Arnold Greve's eine Pfarrei an St. Katharinen in Hamburg vacant wurde, gelang es der Partei der Aufgeklärten, die in den höheren Kreisen damals die Stimme führten, den Pastor A., der ihnen als ein der firchlichen Orthodoxie ziemlich abgewandter Mann und heller Kopf bekannt war, nach Hamburg zu ziehen. Am 20. April

1755 ward er jum Diaconus an St. Katharinen ernannt. Man war voll Freude barüber. "Gie fonnen fich bas Jauchzen und Frohloden bes Bolles nicht benten", ichreibt Dr. Bode an Cramer. Der Genior Dr. Wagner aber, ber ben Bahlact geleitet hatte, fagte : "Gott fei es geklagt! Samburg hat heute eine Wahl gethan, bavon es nach 10 Jahren erft erfahren wird, wie es gewählt hat." Die litterarifche Bartei gog A. in ihre Zusammenfunfte, Klopftod freute fich bes witzigen Ergählers und ausgezeichneten Mimiters, ber Ginem das Berg im Leibe lachen mache, wobei benn freilich ber Wit oft recht berb gerieth. A. hatte gehofft, einen Gefinnungsgenoffen als Sauptpaftor in Samburg ju erhalten. Das miglang; man wählte Joh. Melch. Goeze, ber am 16. Oct. 1755 in Samburg eintraf. In ben erften Jahren icheint bas Berhaltnig amischen beiben erträglich gewesen gu fein, nahm boch Boege eine Predigt bon Al. in feine Cammlung auserlefener Rangelreden auf und schmudte den Band mit Alberti's Bildnig (von Fritsiche). Lange aber tonnte ein gutes Berhaltnig awischen Mannern fo entgegengesetter Anfichten nicht erhalten werben. 2118 21. 1770 in bem vorgeschriebenen Bugtert Bf. 79 das "Berr, ichutte beinen Grimm aus auf die Beiben ze." ausließ, ber Senior bagegen auftrat und mit feiner Borftellung beim Kirchenregiment nicht burchbrang, legte er fein Seniorat nieber. Die Bolemit gwischen ben beiben Gegnern wurde noch beftiger, als A. feine Anleitung jum Gefprach über Die Religion im Dec. 1771 herausgab, eine Art von Lehrbuch, in welchem die dogmatischen Glemente febr gurudtraten. Goege behandelte von jeht an in feinen Predigten mit Borliebe biejenigen Dogmen, die ihm A. ungenugend bargeftellt zu haben ichien. Babrend nun die Streitschriften von beiben Geiten Die gange Stadt in Bemegung festen (nach bem Berfaffer ber Gallerie bes Teufels, einem Unbanger Alberti's, foll bas Bolt gefagt haben : "Wenn Baba Goege nur einen Wint gibt , fo fturmen wir Alberti's Saus"), und ehe bas Minifterium die amtliche Prufung von Alberti's Buch vollendet hatte, ftarb er felbft an der Schwindfucht. Seine Parteiganger behaupteten, Goeze habe ihn mit feinen Texten getobtet; boch war A. von jeher schwächlich gewesen, hatte, wie er selbst erzählte, in Samburg 15 Rrantheiten durchgemacht. Er hinterließ eine Bittme, geb. Offenen, und 11 Rinber. Seine Anhanger nahmen fich ber Familie mit Freigiebigkeit an und bereiteten ihnen eine sorgenfreie Lage. Bon ben Kindern wurden 3 Töchter fatholifch, eine ftarb als Ronne in Münfter; eine Tochter ward die Gemahlin Ludw. Tied's, eine zweite heirathete ben Rapellmeifter Reichardt (beffen Tochter wieder Steffens' Gattin ward), zwei Cohne wurden Raufleute in Schlefien, ein britter befleibete eine ansehnliche Stelle in Berlin. A. war reich an inneren Gaben. Obgleich ein vortrefflicher Gefellschafter, jog er fich boch burch feine wißige Bunge manche Teindichaften gu, wie er fich benn auch mit Klopftod überwarf: es icheint auch feine Aussöhnung mit biefem ju Stande gekommen ju fein, mahrend boch felbft Boeze bereit war, fich mit al. auszufohnen. Alberti's Schriften, außer ber Unleitung jum Gefprach über bie Religion nur Predigten, find verzeichnet in Schröder's Samb. Schriftftellerler.

Bergl. ferner Steffens, Was ich erlebte IV. 418. C. R. Röpe, Joh. Melchior Goeze. Eine Rettung; S. 103 — 123. C. Möndeberg, Matthias Claubius S. 20. S. 89.

Alberti: Michael A., Arzt, geb. 13. Nov. 1682 in Nürnberg, † 17. Mai 1757. Sein Bater Paul Martin A., † 1705, war Geiftlicher in Nürnberg; von seinen Brübern starb der ältere, gleichsalls Namens Paul Martin, 1729 als Archibiaconus zu Hersbruck, der zweite, August, 1738 als Archibiaconus zu St. Lorenz in Nürnberg (f. Will, Nürnb. G.-L. I.). Auch Michael ward in Altdorf zum Geistlichen vorgebildet, was auf seine spätere Richtung gewiß nicht ohne Einfluß geblieben ist. In Jena aber wandte er sich dem Studium der Medicin zu; hier trat er in die innigsten Beziehungen zu Stahl, habilitirte sich, nachdem er

1704 ben Doctorgrad erlangt hatte, als Privatdocent der Philosophie und Medicin. wurde 1710 jum außerord. Prof. und 1716 nach Stahl's Abgang und auf beffen Fürsprache jum ordentl. Prof. in ber med. Facultat ernannt, im Laufe ber nachften Jahrgehnte mit den verschiedensten Ehren ausgezeichnet, und verblieb in biefer Stellung bis ju feinem Tobe. - A. war einer ber eifrigften und relativ bebeutenbenbften Anhanger Stahl's; fein ganges Streben ging bahin, die animiftische Lehre feines Meifters zu predigen, zu verbreiten, aufzutlären, fie gegen alle Angriffe ju bertheidigen, und er ift diefer Aufgabe nicht ohne Geschid gerecht geworben. Dit einer, wenn auch feichten, philosophischen, und mit afthetiicher Bilbung verband er eine umfaffenbe medicinische Gelehrsamkeit und fo hat er fich auf ben verschiedenften Gebieten, fo im Leben, wie in der Biffenschaft mit gleicher Mittelmäßigfeit bewegt. - Außer mehreren Sunderten von afabemifchen Gelegenheitsschriften (barunter am befanntesten "Dissertt. XV de haemorrhoidibus", Hal. 1719, 4) hat er eine Reihe von Lehrbüchern über verschiedene 3weige der Medicin (fo namentlich eine "Introductio in universam medicinam etc.", Hal. 1715-26, 4. IV Voll., eine nach Stahl'ichen Grundfagen mit ermubenber Breite bearbeitete allgemeine und fpecielle Bathologie und Therapie) und eine medicinisch-forenfische Sammelichrift ("Systema jurisprudentiae medicae", 1725-47. 4. VI Voll.) veröffentlicht. Gin vollftandiges Schriften-Bergeichniß findet fich in Borner's Rachrichten Bb. I. S. 401. Bb. II, S. 441, 766; feine Memoria erschien (anonym) Hal. 1757 Fol. Aug. Birich.

Alberti: Salomon A., Argt, geb. in Naumburg im Oct. 1540, † 28. Mary 1600. Rach noch nicht vollendetem erften Lebensjahre überfiedelte er mit feinen Eltern nach Rurnberg, wo fein Bater icon ein Jahr barnach ftarb. Bei ben fehr beschränkten Mitteln, in welchen die Mutter guruckblieb, nahm sich ber Rath ber Stadt des Rnaben an, forgte für feinen Unterhalt und feine Schulbilbung und ermöglichte es ihm, im 3. 1560 behufs medicinischer Studien die Univerfitat Wittenberg zu beziehen. Erft 1574 bisputirte A. hier pro doctoratu, murbe 1575 jum Profeffor ber Phyfit und 1577 jum Profeffor ber Medicin ernannt, in welcher Stellung er 17 Jahre thatig blieb; 1592 folgte er einem Ruje bes Bergogs Friedrich Wilhelm, Abminiftrators ber turfachfifchen Lande, als furfürstlicher Leibargt in Dregden und betleibete biese Stelle bis gu feinem Tobe. - A. nimmt unter ben verdienftvollsten beutschen Anatomen des 16. 3ahrhunberts einen ehrenvollen Blat ein; er war nicht nur, wie viele feiner Amtsgenoffen, bemuht, fich bie großen Leiftungen ber italienischen Anatomen zu eigen zu machen, fondern er benützte in gewiffenhafter Beife die, wie er felbft flagt, ihm fehr sparfam gebotene Belegenheit ju eigenen Untersuchungen, wofür feine für jene Zeit vortreffliche Arbeit über ben Thranenapparat ("Disp. de lacrimis", Bittenberg 1581. 4) und fein vielfach edirtes, lange Beit hindurch hochgeschattes Compendium der Anatomie ("Historia plerarumque partium corporis humani", Bittenberg 1583 u. v., erweitert baf. 1602 mit eigenen, allerbings etwas roben Solgichnittten) Zeugnig ablegen. Gin Berzeichnig feiner anatomischen und ziemlich bebeutungslofen pathologischen Schriften findet fich in Biogr. med. I. 109. Er war auch ein guter lateinischer Dichter.

Leichenpredigt und Lebenslauf von Pol. Lepfer. Wittenberg 1601.

Alberti: Balentin A., lutherischer Theolog, geb. 15. Dec. 1635 zu Lehna im Fürstenthum Jauer in Schlesien, † 19. Sept 1697 zu Leipzig. A. studirte in Leipzig, wurde 1656 Magister und Collegiat des Frauencollegiums, 1661 Assessor der philosophischen Facultät, 1663 Proiessor der Logit und Metaphysit, 1668 Licentiat, 1672 außerordentlicher Prosessor, 1678 Doctor der Theologie, Assessor des geistlichen Consistoriums und der theologischen Facultät daselbst. Eine ansehnliche Reihe meist theologischer, auf dem Gebiete der Polemik und Sym-

216 Albertini.

bolit fich bewegender Schriften Alberti's führt Abelung auf, freilich hat er zu benfelben auch eine Angahl von Differtationen gerechnet, die von verschiedenen Doctoranden unter bem Decanat Alberti's vertheidigt wurden, aber nicht von A. felbft berrühren. Der theologische Standpunkt Alberti's ift der bewußt orthodor-lutherifche, und wird von ihm fowol ber romischen Rirche als bem Bietismus gegenüber geltend gemacht, mit benen beiben er in Streit gerieth. Gegen die Angriffe ber romischen Rirche, die ein Ungenannter im Auftrage bes Bischofs bon Reuftabt bei Wien, Leopold von Rollonitsch verfaßt hatte und die hauptsächlich auch ber Orthodoxie ber Leibziger theologischen Facultät galten, antwortete 21. als Beauftragter bes Rurfürften Johann Georg III. von Sachien in ber "Grundlichen Wibertegung eines papftlichen Buches zc.", Leipzig 1684, und fuchte namentlich ben Borwurf ber Beranderung des Tertes ber Augsburgischen Confession, jowie einer Lehrdiffereng zwischen biefem "Augapfel" ber lutherischen Rirche und ber Concordienformel und damit in Berbindung einer Abweichung ber lutherischen Theologen von den Befenntnifichriften ihrer Rirche überhaupt zu entfraften. Er verfährt in biefer Bertheibigung etwas breit und mechanisch, jedoch nicht ungeichidt und zeigt fich babei als gründlicher Renner ber Symbole. Gegen bie Bietiften und beren Saupt Spener polemifirt A. in ber "Ausführlichen Gegenantwort auf Spener's fogenannte grundliche Bertheibigung feiner und ber Bietiften Unichulb" 1696, und halt fich namentlich an die Achillesferje bes Bietismus, Die Aufftellung einer fittlichen Bolltommenheit burch die pietiftischen Beiligungsgrade, die nur ju Sochmuth und Gelbfttäuschung führten, ebenfo greift er bas Conventifelmeien und überhaupt ben religiofen Subjectivismus im Bietismus und ben ihm verwandten Richtungen freilich nicht ohne beichräntte Ausschlieglichteit an. Reben Carpgow und Pfeifer mar auch bor Allen er es, ber bie Entfernung bes Thomafius bon Leipzig durchfette. Unter ben mehr philosophischen Schriften des Berfaffers ift namentlich das "Compendium juris naturae orthodoxae theologiae conformatum", Leipzig 1678, ju nennen, bas eine Conftruction bes Raturrechtes, als der Ordnung des fündlofen Urzuftandes des Menschen verfucht. Augerdem eriftiren auch einige Proben von Alberti's dichterischem Talent (unter ber Chiffre D. R. A.) bei Soffmannswalbau u. A. Gin umfangreiches Gebicht. bas A. bei feinem Abgang von ber Schule zu Lauban im 3. 1653 jum Preife biefer Stadt verjagt hatte, zeigt eine fcon fruh ausgebilbete Begabung für lateinische Berfification.

Memorie und Schriftenverzeichniß bei S. Pipping, Mem. theol. p. 669. Brodhaus.

Albertini: Johann Baptift von A., Bifchof, geb. in Renwied 17. Febr. 1769, † 6. Dec. 1831, einem alten Abelsgeichlechte im Canton Graubunbten entsproffen. Seine Eltern hatten fich in Renwied ber Brudergemeine angeschloffen. 3m 3. 1782 trat er als Zögling in das Padagogium in Riesty und 1785 in das theologische Seminar zu Barby ein. In diefer Zeit schloß er ein befonderes Freundschaftsbundnig mit feinem Studiengenoffen Fr. Schleiermacher, welches Berhältniß ungeftort fortbestanben bat bis an ihr Lebensenbe, fo berichieben nachber auch ihre Lebenswege waren und fo weit fie in ihren religiösen Unschauungen auch von einander abwichen. Rach vollendeten Studien wurde A. zuerft 1788 als Lehrer am Babagogium und 1796 als Brofeffor am theologischen Seminar in Riesty angestellt. Neben feinen gelehrten Arbeiten beschäftigte er fich bier auch gerne mit Botanit, er lieferte als Mitglied ber Oberlaufiger wiffenichaftlichen Gefellichaft ju Görlig Beitrage für bas "Magazin" berfelben, welche nachbet einzeln abgebruckt erschienen unter bem Titel: "Conspectus fungorum in Lusatiae superioris agro Niskiensi crescentium", Leipzig 1805. Seine Forschungen und Entbedungen fanden auch Aufnahme in Dettel's Suftemat. Bergeichniß ber in ber Oberlaufit wilb machienden Bflangen, Gorlig 1799 und in Rolbing's Flora ber

Oberlaufit, Gorlit 1818. - 3m 3. 1804 trat er in bas Bredigeramt ein, bas er in Riesty bis 1814, bann in Gnabenberg bei Bunglau bis 1818, in Gnabenfrei bis 1821 betleibete, und bem er fich mit ganger Singabe bes Bergens und Beiftes widmete. Er mar in biefer Beit unftreitig ber beliebtefte und gefeiertfte Redner im gangen Rreis ber Brubergemeinen. Richt nur feine Rirchtinder, jondern auch bie Bewohner anderer naber Ortschaften ftromten berbei, ibn gu horen. Seine Reben waren alle Zeit originell, geiftvoll und babei flar und wohlgeordnet, der Bortrag ungezwungen lebhaft, aber wurdig. 3m Drud erichien die Cammlung: "30 Predigten für Freunde und Mitglieder ber Brudergemeine", 1805 (3. Aufl. 1829). Gine andere Sammlung feiner Somilien ift nach feinem Tobe herausgegeben worben: "36 Reben an die Gemeine ju Gerrnbut", 1832. Ferner ericbien 1821 in Bunglau gebrudt eine Cammlung geiftlicher Lieder, welche mit großem Beifall aufgenommen wurde. Bum Theil find es hochit gelungene Dichtungen, voll Geift und Berg, jum Theil aber nur aphoriftifche Gebanten. 3m 3. 1814 erhielt er bie Bijchofsweihe und 1821 murbe er als Mitglied in die Unitatsdirection (Unitats-Melteften-Confereng) gu Berthelsborf bei Gerenhut berufen; in diefer Thatigfeit blieb er, gulegt als Borfigender und Leiter ber Confereng, bis gu feinem Tode, in fteter Besonnenheit und Marbeit. Milbe bes Urtheils und unermubet thatiger Liebe wirfenb. 1831 erfrantt, aber bis jum legten Augenblide feines Lebens bei flarftem Bewußtfein, verabichiedete er fich fterbend auf das herglichfte von feinen Collegen und embfing ihren Segen. Er hatte in glücklicher aber finderlofer Che gelebt.

Rachrichten aus der Brildergemeine, Jahrg. 1832, 2. Heft. Brüderbote, Jahrg. 1869, 4. Hömer.

Albertinus: Aegibins A., Schriftfteller; geburtig aus Deventer, + 9. Marg 1620. Er ericheint nach Münchener Softammerrechnungen querft bafelbit 1593 als hofcangelift; 1597 als hofrathsfecretarius und 1604 baneben als bergoglicher Bibliothetar; feit 1618- nennt er fich boj- und geiftlichen Rathsfecretarius. Bei Kurfürst Maximilian stand er in gutem Ansehen, wie man aus häufigen ihm gewährten Buichuffen und Gehaltsaufbefferungen ichließen fann. 1605 wurden ihm bom Bergog Reifegelber nach Rom verwilligt, wohin er nebft einem B. Franciscaner in des Alosters Anger Sandlung verordnet fei. 21. ift ein Bogling ber Jesuitenschule; bas zeigt feine gange Denkungsart nicht minder als ber enchflopabifche Charafter feiner gwar trodenen und geiftlofen, aber für feine Beit umfaffenben popularen Bilbung. Geine überaus gablreichen Schriften find von 1594-1618 gu München erschienen. Rur bie "himmlischen Rammerberren", b. b. eine Sammlung von Beiligenleben, scheinen querft 1644 nach feinem Tobe gebrudt ju fein, falls fie nicht etwa bas Wert eines gleichnamigen Sohnes fein follten. Manche feiner Berfe find fowol noch mahrend feines Lebens als ipater bis gegen Ende des Jahrhunderts in jahlreichen neuen Auflagen erschienen, beren offenbar großen Leferfreis wir uns jedoch auf bas fatholifche Deutichland beschräntt benten muffen. Bon eigener Production ift freilich in feinen Werfen wenig die Rebe; benn was nicht llebersegung ift, bas fommt boch über Sammelarbeit nicht hinaus. Aber die Neberfetung ift noch bon fo naiver Art, daß fie oft an freie Rachbildung ftreift. Seiner Sauptneigung jum Moralifiren lagt er in Bufagen rudfichtslos freien Lauf, geftaltet auch fonft feinen Autor oft hochft willfürlich um. Geine Proja ift nicht rober, als die vollsthumliche Sprache feiner Beit überhaupt. In derber und farbenreicher Bildlichfeit des Ausbrucks, mitunter felbst in jener Art humoristischer Reimprofa nähert er fich ber Sprache Fischart's. Un Inhalt umfaffen feine Arbeiten fo giemlich bie gange Summe ber popularen, b. b. ber nicht fachmäßig gelehrten Bilbung feiner Beit, barum verdienen fie Beachtung. Bestimmt, ber allgemeinen Belehrung ober ber

Erziehung einzelner Stände gu bienen, geben fie ein lebendiges und reich ausgeführtes Bilb ber bamaligen tatholifchen Laienwelt. Unter bes 21. Ueberfetungswerten diefer Art nehmen bie Schriften des fpanischen Bischofs Anton von Buebara, Sofpredigers Rarls V., † 1544, die erfte Stelle ein. Gie erschienen pon 1598-1603 in Gingelausgaben, A. Th. ofter wieberholt und 1644 in einer Gefammtausgabe von 3 Banden erneut. Um lehrreichften gur Rennzeichnung bamaliger Buftande find barunter die beiben "Tractatl Contemtus vitae aulicae et laus ruris; bas ander aber De conviviis et compotationibus" (1599. München 1601. Amberg 1601. 1604. 1610. 1619. München 1636. Lübed 1636. Roln 1643. Leipzig 1725), beren erfter bie Muhen und fittlichen Gefahren bes geselligen und geschäftlichen Lebens am fürftlichen Sofe und ber zweite bas allgemein eingeriffene Lafter bes Saufens und ber Bollerei mit ftarten Farben fchilbert. Bom Gofleben handelt noch ausführlicher die "Goffchul" 1600, nach Guebara's "Institutiones vitae aulicae". Uebrigens übersette A., von Keineren Schriften abgesehen, Werte moralifirenden, betrachtenden ober erbaulichen Inhaltes bon Ant. de Avila, Bet. Beffaeus, Joh. Boterus, Joh. de la Cerda, Anton Gallonius, Unt. Gulftius, Lubov. be Malvenda, Betr. be Medina, Alphons be Orosco, Franc. de Ofuna, Salvator Bons, Florim. Remundus, Anguftin Bibus und Laur. be Zamora. Die übersetten Schriften gehören trot ihrer gelehrten Berfaffer fammtlich ber popularen, nicht ber gelehrten Litteratur bes 16. 3ahrhunderts an. (Bgl. das ziemlich vollftandige Bergeichniß bei Abelung.) 2. felbit hat an ähnlichen Berten "colligirt", b. h. fammelnd und überfegend verfaßt: "Der Kriegsleut Weckuhr" 1601, eine beachtenswerthe Anweifung für Kriegsherren, Oberften und Solbaten. - "Bauspolicen" 1602, ein Wert in 7 Theilen bom hauslichen Leben, bem Cheftand, ber Rinbergucht ze. (über welche Dinge auch das "Horologium principum ober Fürftliche Weduhr" von Guevara lefenswerthe Erörterungen enthalt). - "Der Welt Tummel- und Schauplag" 1612, eine phyfifche Beltbeschreibung, Die in 8 Buchern von Gott, Engeln, Teufeln, Simmel und Golle, von den Geftirnen, den Thieren, Pflanzen, Metallen (baneben auch von Butter, Rafe und Brod) und ichlieflich vom Menichen handelt; alle diese Dinge werden nach ihren natürlichen und "moralischen" Eigenschaften, d. h. in ihmbolisch = parabolisch = emblematischen Ausbeutungen besprochen. -"Der Teutschen Recreation oder Lufthaus" 1612—13, chronolog. geordnete Biographien, Die gesammte weltliche, biblifche und Rirchengeschichte in 4 Buchern umfaffend; eine durchaus werthlofe Arbeit. Der lette Theil richtet fich polemifc gegen die Reformation. Dag Luther bem ehebrecherischen Umgang feiner Mutter mit dem Teufel entsproffen fei, erscheint dem Berfaffer als eine wol glandliche Bolfsmeinung. - "Der Welt Turnierplat" 1614, eine moralifirende Allegorie. -"Lucifers Königreich und Seelengejaib" 1616, handelt in 8 Buchern bon ben 7 Tobfunden und ihren Strafen; eine für die Eulturgeschichte burch lebendige Schilberungen höchft lebrreiche Schrift, welcher ber Berfaffer in "Chrifti Geelengejaib" 1618 eine Darftellung ber Tugenden gegenüberftellt. - Der "birnfchleifer" 1618, ein gu feiner Beit fehr beliebtes Buchlein, gibt, an emblematifch= allegorifche Bildchen anfnüpfend, eine Reihe moralifirender Betrachtungen über Die verschiedenften Gegenftande. - "Newes unerhortes Rlofter- und Sofleben" 1618 (nach bes 1558 verftorbenen Jefuiten Abrian be Witte "Spirituale monasteriolum") will in allegorischer Ginkleidung (bas Rloster ift die Rirche, Borfteber beffelben Frau Discretio ic.) geigen, wie ein jeder Menich in feinem Stande ein gottgefälliges Leben führen tonne. Dagu tommen bann noch zwei überfette und überarbeitete Romane: "Des irrenden Ritters Raiß" 1594, nach bes frangofischen Carmeliterpriors Jean de Carthenn "Chevalier errant", Der feinerseits wieder auf einem älteren Werte bes 15. Jahrhunderts beruht, eine breite, langAlberns. 219

weilige Allegorie. Endlich der oft gedruckte "Landstörher Gusman von Alfarache"
1615, nach des Spaniers Matthäus Aleman berühmtem Koman: "La vida del picaro Guzman de Alfarache", dessen erster Theil 1599 erschien, der echte zweite 1605. A., dem es auch hier in erster Linie auf das moralisirende Element ankam, geht mit seinem Original sehr willkürlich um, verschmilzt auch mit diesem in dem ganz umgestalteten zweiten Theil die "Picara Justina" des Francisco de Ubeda, eine rohe Rachahmung von Aleman's Koman. Wie in Spanien und anderwärts, so auch in Deutschland ist dies Buch der Bater der Schelmenromane geworden.

Alberus, ein baierischer Geistlicher des 12. Jahrhunderts, brachte auf Bitten eines Bruders Konrad von Winneberg die bald nach 1149 von einem irischen Mönche, Namens Marcus, im Nounenkloster St. Paul zu Regensburg niedergeschriebene lateinische "Visio Tungdali", welche erzählt, wie der irische Ritter Tungdalus drei Tage und drei Nächte lang in todesähnlicher Erstarrung liegt, während seine Seele unter Geleit eines Engels die Strasen der Berdammten in der Hölle und die Freuden der Seligen im Himmel schaut, in deutsche Reime. Das Gedicht kann nicht sehr viel später als das lateinische Original abgesaßt sein, es ist frisch und lebendig erzählt und enthält Stellen von bedeutender poetischer Schönheit.

Gedichte des 12. und 13. Jahrhunderts, herausgegeben von K. A. Hahn. Quedlinburg und Leipzig 1840. S. 41 ff. — Visio Tnugdali edidit Oscar Schade, Halis 1869.

Alberus: Erasmus A., geb. wol im Gingang bes 16. Jahrhunderts, † 5. Mai 1553; ein begabter Mitarbeiter ber Reformatoren, vielfach eingreifend, aber niemals zu einer ftetigen und dauernden Wirtfamteit gelangt, war in der Betterau, nach anderer nachricht in Sprendlingen bei Frankfurt a. M. geboren. Sohn eines Predigers Tilemann 21.; das Geburtsjahr ift unbefannt. Er wurde in Ridda, dann in Mainz unterrichtet, bezog 1520 oder 21 die Universität Bittenberg und murbe gang für Luther und Melanchthon gewonnen, mit bem letteren blieb er in Briefwechsel. Gein öffentliches Leben vertheilt fich unter viele Stationen. Wir finden ihn junachft 1525-27 als Schullehrer in Urfel, bann in Belbenberg bei bem Ritter Ronrad von Sadftein, hierauf in bem Landftrich Drei-Gichen in ber Grafichaft Ratenelnbogen, wo er als Prediger bon Bogenhahn die neue Behre einführte und 1528 als Pfarrer ju Sprendlingen, wohin ihn Landgraf Philipp von Beffen berufen hatte. Dort foll er bis 1538 geblieben fein. Der Kurfürft Joachim II. von Brandenburg erwählte ihn jum Sofprediger, entließ ihn aber wieder, weil er gegen die Befteuerung ber Geiftlichen ftarken Widerspruch erhoben hatte. 3m 3. 1541 finden wir ihn als Prediger in Reubrandenburg, und 1542-45 in gleicher Eigenschaft gu Stade bei Friedberg; mahrend biefer Zeit war er am 24. Aug. 1543 von Luther jum Doctor ber Theologie ernannt worden. Gleich barauf begab er fich auf furge Beit nach Rotenburg an der Tauber, wo er, wie Seckendorf berichtet, neben Thomas Benatorius bas reformatoriiche Wert burchführen half, und nach Babenhaufen bei Sanau auf Beranlaffung bes Grafen Philipp IV. von Sanau-Lichtenfels. Doch verließ er nach 1545 auch dieje Gegend, verweilte abermals bis 1548 ober 49 in Sprendlingen und ging als Prediger nach Magdeburg. Dort aber hatte bas Interim Anklang gefunden; als beffen entichiedener Widerfacher konnte er fich in Magdeburg nicht halten, er manderte nach hamburg aus und lebte bafelbit einige Jahre ohne Amt, bis ihn 1553 ein neuer Ruf als Superintendent nach Reubrandenburg in Medlenburg führte. Sier ift er jedoch gleich nach feinem Amtsantritt geftorben. - Go unftet fein Lebenslauf, fo feft mar feine Uebergeugung. Bon beftiger Gemuthsart ift er in ber Befampfung ber Agricoliften, 220 Albini.

Rarlftadtianer, Ofiandriften, Interimsfreunde und Anderer, Die an Luther's Lehre anbern wollten, fich ftets gleich geblieben. Daber ift ein Theil feiner Schriften, besonders der lateinischen, polemischen Zwecken gewidmet, doch wurden biefe und andere philologische Arbeiten ("Dictionarium Latino - Germanicum"), ihm noch feinen Ramen gegeben haben, wenn nicht fein Talent zugleich eine ihm beffer gujagenbe, polfsthumliche, poetische und satirische Richtung genommen hatte. Reben Burfard Balbis, obwol weniger fruchtbar als diefer, wurde er ber beutiche Fabelbichter feiner Zeit; bas "Buch von der Tugend und Beisheit" 1550 um= faßt 49 Thierfabeln, in benen allerbings nur altere Stoffe in ansprechender Beife bearbeitet find. Großes Auffehen machte die gegen den Katholicismus gerichtete Satire: "Der Barfuger Monche Gulenfpiegel und Alcoran", welche geschöpft aus einem Liber conformitatum s. Francisci ad vitam Jesu Christi, Med. 1510 und aus anderen Legenden, von Luther bevorwortet und 1542 ebirt, bann aber auch in lateinischer, frangöfischer und hollandischer llebersehung verbreitet wurde. Anbere Bolfsichriften behandeln g. Th. in bialogifcher und fatirifcher Form ben Sündenfall, den Cheftait, die Rindererziehung, die Rindertaufe, das Interim. Endlich bat 21. auch gur firchlichen Chrif einen Beitrag geliefert. (Badernagel, D. Kirchenlied III. S. 886-889, 1263.) Er ift als Liederdichter von Berber fehr ausgezeichnet worben; neuere wie Rambach haben dies Lob mit Recht ermakigt, indeffen haben boch mehrere feiner "geiftlichen Lieder" in die alteren Befangbucher und in neuere Liederfammlungen Aufnahme gefunden.

Strieber, Beff. G.= und Schriftft.= Gefch. I. S. 24. — hoffmann von Kallersleben, Medlenburgifches Bolfsbuch für 1846 S. 187. Gaf.

Albini: Frang Jojeph, Freih. v. A., Staatsmann. Erft fein Großbater Frang Anton A. war geabelt, fein Bater Rafper Anton v. A. murbe als furbohmischer Kammergerichtsaffeffor 1788 Freiherr. — Geb. 1748 ju St. Goar, wo fein Bater bamals beffifcher Beamter war, wurde er gu Bont-a-Mouffon, Dillingen und Burgburg (hier promovirte er; Differtation beutsch: Frang 30f. v. Albini des h. R. R. Ritter, beiber Rechte Doctor, Afadem, Abhandlung von bem die Sandwertsinnungen nicht anbelangenden Entscheidungsiahre 1648, p. O. 1772, vertheibigt bei einer bamaligen praftischen Frage die fatholische Meinung). dann in der Reichshofrathspragis gu Wien gebilbet, und trat 1770 als Sofund Regierungsrath in fürftbifchöflich wurzburgifche Dienfte. Indes ichon 1775 fam er, als Prafentatus bes frantischen Rreifes, in bas Reichstammergericht, und nachdem er bier, neben feinem Bater, gwölf Jahre lang nicht ohne Musgeichnung gedient hatte, 1787 burch Ernennung bes Rurfürften Rarl Friedrich v. Erthal, Erzbischofs von Maing, als geheimer Reichsreferendar nach Bien. Sier gewann er ichnell bas Bertranen Raifer Jofephs II., wurde von ihm gu mehreren Missionen gebraucht (bei Belegenheit einer folchen erlangte er 1789 bie Aufnahme in die frantische Reichsritterschaft), und zeigte fich immer entschiedener als Bertreter ber bem Fürstenbunde, ju welchem Maing bamals gehorte, und Breugen feindlichen, ju Defterreich haltenben Politit, welche auch zu Maing baran arbeitete, ben Rurfürften von feiner, feit er bem Fürftenbunde beigetreten war, beobachteten Saltung wieder gurudgubringen. Als dies im Berlaufe ber Butticher Sache gelang, murbe A., ber ichon in ber Rabe mar, turfürftlicher Softangler und Minifter (1790), vereinigte feit 1792, in welchem Jahre er als Directorialwahlbotichafter die lette beutsche Kaiferwahl leitete, fammtliche Mainzer Ministerien in feiner Berson, und legitimirte fich als tuchtiger Bermaltungsbeamter. Rach ber Raiferwahl war er in bem ju Maing versammelten Fürstenrathe, mit welchem ber frangofische Rrieg anfing, theilte bann mit feinem Berrn, ben er auf ber Flucht begleitete, die Wechselfalle ber nachften Jahre, und batte fich, wiederum als Directorialgefandter, eben auf bem Raftatter Congreffe eingeAlbinus. 221

richtet, als er erleben mußte (Ende 1797), daß Maing befinitiv verloren ging. In feinem auf bem Congreffe mit unermudlichem Bathos geführten Difputirtampfe gegen die frangofischen Ansprüche und ihre deutschen Barteiganger hatte er feinen Erfolg. Glücklicher berfuchte er fich, als nach bem befannten Enbe ber Berhandlungen der Krieg von neuem ausbrach, mit ben Waffen. Um 1. Sept. 1799 gog er als maingifcher Generalfeldgeugmeifter mit ben Truppen und bem bon ihm organifirten Landfturm an ben Rhein, erlangte verichiedene Male gegen Augerean Bortheile, und fehrte erft am Ende bes Jahres, als ber ju Steber zwijchen Erzherzog Rarl und Moreau abgeichloffene Baffenftillftand ben Feindfeligfeiten ein Enbe gemacht hatte, ju feinen Miniftergeschäften nach Afchaffenburg jurud. Sier empfahl er fich, als Rurfürft Rarl Friedrich ftarb (Jul. 1802), burch ungefaumtes Befigergreifen für ben Coabjutor Dalberg biefem neuen Geren, ging alsbalb als beffen Directorialgefandter am Reichstage und Statthalter nach Regensburg, blieb letteres, nachdem er auch ben Reichstag begraben batte, bis 1810, mannigiach auch in anderen Geichaften, a. B. 1806 gur Inbefinahme von Franffurt, verwendet. Bei Gelegenheit ber Truppendurchzuge von 1805 und 1809 gewann er fich ben Dant ber Regensburger. Rachbem alsbann (1810) bas Fürstenthum an Baiern abgetreten war, fiebelte A. nach Sangu fiber, und berfah bon ba aus bas Prafibium bes großherzoglich franffurtischen Staatsrathes und die Minifterien ber Juftig, bes Innern und eine Beit lang auch bas ber Polizei; einer ber wenigen Deutschen in ber aus Frangofen- und Judenthum aufgerichteten, für einen Staat von gehn Millionen genugsamen, von dem Aluche bes Landes belabenen Beamtenppramibe, an beren Spige Graf Bengel-Sternau ftand (Pert, Leben Stein's, III. 469). Sie hielt noch nach ber Schlacht von Sanau. Durch perfonliche Ginwirfung auf Raifer Franz erreichte Al. Die Errichtung eines Generalberwaltungsrathes für bas Großbergogthum unter feinem Borfike. Alls aber ber öfterreichische Gouverneur burch Stein erfekt marb, borte bas auf, und Albini's Miniftergehalt von 20000 Gulben murbe auf ein Behntheil verringert. Er gog fich gurud, schien indeg noch einmal bervortreten gu follen, als ber beutiche Bund errichtet war; benn Raifer Frang ernannte biefen letten Regensburger Prafibialgefandten jum erften Frantfurter. Den Commer und Gerbft 1815 bewegte fich 2. bemgufolge in eifriger vorbereitender Thatigfeit Ju Frantfurt, als er erfrantte, und bebor bie Bundesberfammlung eröffnet mar, auf feinen Gutern bei Sanau (8. Jan. 1816) ftarb: eine ber charafteriftisch= darafterlofen Geftalten unter ben Staatsmännern bon bamals. - (Beitgenoffen III. 2. S. 5 ff. Ricol. Bogt, Rheinische Geichichten und Sagen IV. 213 ff.) Mejer.

Albinns: Bernhard A. (Weiß), Arzt, geb. 7. Jan. 1653 in Dessau, † 7. Sept. 1721. Im J. 1676 erlangte er in Leyden die medicinische Doctorwürde, wurde 1680 nach einer mehrjährigen wissenschaftlichen Keise als Prosessor der Medicin nach Frankfurt a. O. berusen und verschaffte sich hier nicht nur durch seine akademischen Leistungen und seinen regen wissenschaffte sich hier nicht nur durch seine akademischen Leistungen und seinen regen wissenschaftlichen Eiser (1684 begründete er zum Theil mit eigenen bedeutenden Geldopfern ein anatomisches Theater), sondern auch durch seine praktische Gewandtheit einen solchen Rus, daß er vom König Friedrich I. zum Leibarzte und wirklichen Geheimen Rathe ernannt und nach Berlin berusen wurde. Fortgesehten Bestrebungen von Seiten des niederländischen Gouvernements gelang es im J. 1702, ihn zur Annahme eines Lehrstuhles der Medicin in Leyden zu veranlassen, wo er dis zu seinem Tode verblieb. — A. hat das seltene Glück gehabt, seine drei Söhne als geseierte Lehrer der Medicin an den bedeutendsten Gelehrtenschulen zu sehen, den ältesten Christian Bernhard an der Universität zu Utrecht, die beiden jüngeren, Friedrich Bernhard und den großen Anatomen Bernhard Siegsried an der Unischedichen Bernhard Siegsried an der Unis

222 Albinus.

verfität ju Leyden. Dit feiner praftischen und litterarischen Thatigteit bat fich Al. auf faft allen Gebieten ber Beiltunde berfucht; in erfter Beziehung ertlart ihn Boerhave in ber auf A. gehaltenen Lobrebe (,Oratio academica de vita et obitu Albini", Lugd, Batay, 1721, 4) als einen ber gewandteften und unterrichtetften Mergte, in letter bieten feine nur in Form fleiner Belegenheitsichriften erschienenen Leiftungen (Galler, Bibl. anat, I. 450; Bibl. chir. I. 450; Bibl, pract. III. 403) nichts gerade Bervorragendes. - Einer seiner Gohne ift ber berühmte Lepbener Anatom Bernhard Siegfried A., noch zu Frantfurt a. C. am 24. Febr. 1697 geboren, + ju Lepben 9. Sept. 1770 Schuler feines Baters, Boerhave's und Rau's. Schon mit 21 Jahren ward er zu Lenden zum außerord. Brofeffor ber Anatomie ernannt und von ber Macultat ohne Disputation jum Doctor promovirt, erhielt nach Rau's Tobe deffen Projeffur, und ward 1721 bei seines Baters Tode bessen Rachfolger als orb. Brof. der Anatomie und Therapie. 1745 erhielt er auch die Professur für Therapie. Als Schriftfteller (vergl. Abelung) und Lehrer galt er für den größten Anatomen feiner Beit. Werf: "De ossibus corporis humani" (1726) und "Historia musculorum hominis" (1734) find noch heute von größtem Werth. - Gein 1715 geborener jungfter Bruder Friedr. Bernhard M., Brof. d. Medicin ju Lenden, ward 1770 fein Rachfolger, ift aber nur wegen feiner litterarischen Begiehung gu biefem feinem Bruder ermahnenswerth; außer brei fleinen anat.-phyfiol. Gelegenheitsichriften hat er einen anatomischen Leitsaben ("De natura hominis libellus", Lugd. Bat. 1775. 8.) veröffentlicht, welcher gur Erläuterung gu ben anatomischen Tajeln feines Brubers beftimmt ift. Er ftarb 23. Mai 1778.

Albinus: Johann A., Buchdrucker und Buchhändler in Mainz, wo er von 1594—1630 thätig war; er betrieb die von Friedrich Hewmann (Heumann) im Haufe "zum Sewlössel" (Saulössel) im Kirschgarten gegründete Buchdruckerei, und zeigte hier 1604 dem Jesuiten Serrarius alte, noch aus der Gutenbergischen Officin herrührende Holzbuchstaden und Drucksormen (Falkenstein, Gesch, der Buchdruckerfunst, 2. Aust. S. 150). Später erward er dazu die von Franz Behem gegründete Druckerei "zum Maulbaum" und entwickelte nun eine sehr ersolgreiche Thätigkeit sowol als Drucker wie als "Buchsührer"; er hatte zwei ossene Buchladen in Mainz und in Franksurt a. M. und genoß als Geschässmann ein großes Ansehen bei seinen Zeitgenossen; seiner Thätigkeit wurde gewaltsam ein Ziel geseht, indem er durch die Occupation der Schweden in den Jahren 1631—35 vollständig ruinirt wurde und danach verschollen ist.

Meh, Gesch. d. Buchh. S. 243.

Albinus: Joh. Georg A., der Aeltere, Dichter der sächsischen Schule, zur Unterscheidung von dem gleichzeitigen Michael A. in Danzig wol auch A. von Weißensels genannt, geb. zu Unterneissa bei Weißensels 6. März 1624, studirte in Leipzig, wurde 1653 Nector, 1657 Pfarrer an der St. Othmartirche in Naumburg, wo er 25. Mai 1679 starb. Wie besonders die Reihe der 1653 erschienenen Dichtungen ("Hohes Lied", "Trauriger Chyressentranz", "Alpha und Omega oder Jüngstes Gericht", "Frende des ewigen Lebens und Qual der Verdammten") zeigt, versuchte er nach dem Borbilde der lateinischen Jesuitenpoesse und der von dieser und den Italienern beeinflußten Pegnitschäfer eine Steigerung über den trockneren Opitstil, um gleich so vielen Zeitgenossen aus der kalten Renaissance in den wunderlichsten, schwällstigen und convulsivischen, poetischen Barockgeschmack zu versallen. Hie und da ersreut dabei allerdings ein trastvoll frischer und hochstrebender Zug unter dem bombastischen Sehwall. 1654 wurde der Dichter als "Blühender" in die deutschgesinnte Genossenschaft ausgenommen

Beitere poetische Anlehnung nahm er wie die meisten seiner Mitdichter an den Hollandern, die überdies in ähnlichen Strömungen standen. "Enmelio", ein dramatisches Gedicht 1657, geistliche und weltliche Gedichte 1659, die Uebersetzung der Pia desideria des Jesuiten Herm. Hugonis: "Himmelstammende Seelenlust" 1675 z.c. erhöhten seinen Ruhm in seiner Schule. Dauernderes Andenken gewann er durch seine Kirchenlieder ("Alle Menschen müssen"; "Entzieh, entzieh mich dieser Angst"; "Stras mich nicht in deinem Jorn"; "Welt ade, ich bin dein müde"). Des Genannten Sohn Joh. Georg A. der Jüngere († 1714) machte sich

Des Genannten Sohn Joh. Georg A. der Jüngere († 1714) machte fich gleichfalls als Dichter einen Ramen (f. Abelung). Er wurde als Abtrünniger bom Stil seines Baters aufs heftigste von Reumeister angegriffen und gerieth

mit diefem in einen feiner Beit berüchtigten, übergroben Federfrieg.

306. Bernh. Liebler's Rachr. v. J. G. Albini Leben und Liebern. Raumburg 1728.

Albinns: Michael A., alias Beiß, war Pastor an der St. Katharinenfirche in Danzig. Seine "heiligen Lieb = und Loblieder" 1648 gehören zu den besseren geistlichen Gedichten; sonst zählt er zu den gewöhnlichen Bersmachern jener Tage, wollte auch weniger als Poet dichten, da er wisse, was einen rechten Poeten mache, denn als einer, der gern wie ein Christ lebe.

E. Renmeifter, Diss. de poet, Germ. 1695 und baraus Jöcher s. v. Beiß.

Lemde.

Albinus: Beter A., Beichichtsforscher, geb. 1534 gu Schneeberg, † 31. Juli 1598 au Dregben. Die Familie, aus ber er ftammte, beren beutschen Ramen Beife er zuerst latinifirte, war seit 1497 geabelt. Er ftudirte zu Leipzig und Frantfurt und begegnet 1553 als Baccalaureus in Lauban. 1578 wurde er Professor ber Poefie zu Wittenberg und versah hier 1579 und 1588 bas Decanat. 1586 bas Rectorat. Gein Rachfolger in feiner Profeffur wurde 1591 ernannt. Er beichloß fein Leben als Secretarius und Regiftrator (Archivar) in Dresden. Bom Standpuntte feiner Beit betrachtet, verdient feine auf Erforichung ber fachfich-thuringischen Landesgeschichte gerichtete wissenschaftliche Thatigfeit, Die fich auch den mittelalterlichen Geschichtschreibern zuwandte, Anerkennung, wenn fie gleich für heute feinen Werth mehr hat. Unter feinen gebruckten Schriften ff. 3ocher und Abelung) ift als die feiner Zeit verbreitetfte und berühmtefte die "Meignische Land = und Berg = Chronica" (1580 - 89) hervorzuheben. Ginige feiner Schriften wurden erft nach feinem Tobe, jum Theil geraume Beit nachber, veröffentlicht. Mehrere Banbe feiner unveröffentlichten biftorifchen Cammlungen bermahrt jest die Dresdner Bibliothet.

Schnorr b. Carolsfeld.

Alboin, Langobarbenfönig 566—573, Sohn des Andoin und der Robelinda; seine Geschichte ist durch die von Paul, dem Sohne Warnefrieds, uns überlieserte langobardische Heldensage noch mehr verhüllt als geschmückt. Schon in den pannonischen Sihen der Langobarden (seit 526) zeichnete er sich wiederholt unter der Regierung seines Vaters in den blutigen Kämpsen mit den Gepiden aus: als König vernichtete er im Bunde mit den Avaren im J. 567 in blutiger Schlacht den größten Theil des gepidischen Volksheeres und zwang den Rest zur Unterwersung; er hatte den Gepidenkönig Kunimund mit eigener Hand erschlagen, sich aus dessen Schlädel eine Trintschale sertigen lassen und dessen Tochter Rosimunda zum Weibe genommen (da seine erste Gattin Chlodosvintha, die Tochter des Frankenkönigs Chlothachar, gestorben war). So die Sage. In dem Kampsgegen die Ostgothen (550) hatten die Langobarden den großen Feldherrn Narses durch auserlesen Hülsstruppen unterstüßt; nach dem Sturze diese Staatsmannes und seiner Abberufung aus Italien beschloß A. sein Bolf in dies reizvolle und meisterlose Land zu sühren; daß ihn Narses selbst aus Rache nach Italien geladen

habe, ift unglaubhafte Sage. Im April bes Jahres 568 jog bas Langobarbenvoll, verftartt durch 20000 ftammberwandte Sachfen, nach Benetien, Bannonien ben Avaren überlaffend; A. übertrug bas wichtige Grenzberzogthum Friaul mit ber Sauptftadt Cividale feinem Reffen Bifulf, ber bier auserlefene Beschlechter bes Bolfes anfiedelte. Der Konig eroberte nun Bicenga, Berona und bie meiften Stabte Benetiens, im 3. 569 Mailand und alle Binnenftabte Liguriens -Bavia jedoch erft nach breifahriger Belagerung (572) - fowie Insciens, ausgenommen Rom, Ravenna und einige Ruftenftabte, Obwol I. Arigner war und gablreiche Beiden langebarbifchen und anderen Stammes in feinem Boltsbeere mitführte, ichonte er boch vielfach die tatholische Rirche, welche feine Nachfolger häufig bedrückten. Wie viel von den Ginrichtungen des Reiches auf beffen Begrunder gurudguführen, ift nicht mehr gu ermitteln, jedenfalls aber bie Gintheilung in Bergogthumer (ducatus). Uebrigens trat A. als Groberer auf, enthielt fich ber romanifirenden Reigungen ber oftgothischen Konige und entgog ohne geregelte Landtheilung den Romern in den occupirten Gebieten den Grundbefit au Gunften ber langobarbifchen Geichlechter (farae). Er wurde ber Sage nach auf Anftiften feiner Ronigin Rofimunde, welche er im Rausch gezwungen hatte, aus ihres Baters Schabelsichale ju trinten, ermorbet; fein Brab unter ben Stufen feiner Balafttreppe zu Pavia war noch in den Tagen Karls des Großen unverfehrt zu feben gewesen und die Belbenfage feines Boltes hatte ihn nicht vergeffen.

Flegler, Das Königreich der Langobarden in Italien. Leipzig 1857. — Papft, Geschichte des langob. Herzogthums, Forschungen zur D. Gesch, II. 2. 1862. — R. Dahn.

Albrecht I .: Albrecht von Sabsburg, beutscher Ronig, geb. gwifchen bem 3. 1248 und 1254, † 1. Mai 1308, erftgeborner Cohn R. Rubolis von Sabsburg und deffen Gemahlin Gertrud, einer geb. Gräfin von Sobenberg. Urfundlich erscheint er feit dem 3. 1270; im 3. 1282 wird er nebst feinen Brudern auf bem Reichstag zu Hugsburg mit ben Bergogthumern Defterreich und Steiermart belehnt; bas Jahr barauf (1. Juni 1283) endlich übertrug fein toniglicher Bater ihm und feinen mannlichen Erben allein Die Berrichaft über gebachte Länder. A. war mit Glifabeth, einer Tochter bes Grafen Meinhard von Gorg und Tirol, vermählt. 2118 Gerr ber öfterreichischen Gergogthumer bat er bon Anfang an ein entichiedenes Berrichertalent und einen fraftigen, ben mannigfachften Schwierigkeiten gewachsenen Geift bewährt. Mit Geschick und Rachbrud, und boch ohne unnöthige Barte ichlug er ben bort auftauchenben Wiberftand nieber. Bulegt hatte ihm fein Bater auch gerne bie Nachfolge im Reiche gugewendet, mas ber herzustellenden Continuität wegen ohne 3meifel bas Bohl bes letteren erforberte, und zu welcher Aufgabe A. nicht minder gewiß ben Beruf in fich trug. Aber die Gifersucht der Kurfürften auf ihre, feit dem 3wischenreiche angemaßte Machtstellung und die Furcht vor der Dacht und bem fraftigen Charafter Albrechts vereitelte jenen Bunfch Rudolfs, und es wurde befanntlich ftatt feiner Abolf von Raffau auf ben Thron erhoben. 68 wurde A. ichwer, fich biefer Wendung gutwillig zu fügen; nach längeren Unterhandlungen hat er aber boch ben ihm borgezogenen Rebenbuhler als Ronig anerfannt, innerlich aber blieb er unversöhnlich. Gin Bertrauen zwischen beiden tam nicht auf; es war bielmehr ein fortgefehter ftiller Rrieg gwifden ihnen, ber bann fofort ein offener wurde, als R. Abolf mit ber furfürftlichen Bartei brach, und diefe fich feindlich gegen ihn tehrte. Run war Albrechts Zeit gefommen: es toftete ihm feine lleberwindung, fich mit feinen frühern Wiberfachern, worunter bor Allen auch ber Böhmenfonig Wengel II., wider ben gemeinschaftlichen Gegner ju berbinden; er betrachtete die Rurfürften, diefe ihn als Bertzeug gur Erreichung ihres Entwurfes, ben berhaften Konig ju fturgen. Man fonnte

übrigens nicht sagen, daß das Spiel, das A. jest in erster Reihe stehend mitspielte, ein edles und löbliches gewesen sei, denn Adolfs Wahl, wie man sonst auch über sie denken mag, war nach den einmal zur Geltung gelangten Rormen eine rechtmäßige gewesen; nun aber dachten die Kursürsten daran, ihn zu stürzen, weil er ihnen zu mächtig und selbständig geworden war. Bereits traten sie in Mainz zusammen, um das Absehungsurtheil über ihn auszusprechen und seinen Gegner zum König auszurusen; was aber mehr bedeuten wollte, Herzog A. war unter dem undegründeten Borwande der Selbstvertheidigung mit einem ansiehnlichen Heere aus Oesterreich nach dem Elsaß gezogen und rückte von dort aus unter geschickten Bewegungen in der Richtung gegen Mainz vor; K. Adolf zog ihm aber entgegen und suchte die Entscheidung, die in der Schlacht am Hasendühel bei Göllheim am 2. Juni 1298 siel und in welcher Adolf Sieg und Leben zugleich verlor. A. war ihm an Truppenmacht und an Kriegskunst überlegen; die Neberlieserung, daß A. selbst aus ihn den Todesstreich gesührt habe,

hat fich nicht erweisen laffen.

Auf biefe bebenfliche Weife ift A. jur beutschen Krone gelangt, benn es liegt auf ber Sand, bag ein Borgang, wie der geschilderte war, bas Unfeben berfelben unmöglich erhöhen konnte. Ueberdies hat auch A. nicht umbin gekonnt. fich den Rurfürsten gegenüber, abnlich wie fein Borganger, ju maglofen Berfprechungen und Berichreibungen berbeigulaffen. Er fühlte übrigens felbft beutlich die Rothwendigkeit, sich nach Abolis Falle noch einmal zum Könige mählen ju laffen, um einen rechtmäßigeren Boben unter fich ju haben. Und nun ift nicht zu leugnen, er trat von da an als ein rechter Konig auf und war entichloffen, die gefuntene Ehre und Dacht des Reiches wieder zu erhöhen. Er brachte zu biefer Aufgabe, bas was Abolf vor allem auch gefehlt hatte, eine ansehnliche Sausmacht - Die er auch jett nicht aus feinen Sanben ließ - und überdies unverfennbar die nothige Rraft bes Geiftes und bes Willens mit. Die Rurfürften befamen bald zu empfinden, daß fie fich in ihm ein Oberhaupt gefest batten, bas ihnen gefährlicher werben tonnte, als ber fo fcmählich beseitigte Graf von Raffau. Mit Rachbrud trat A. vom erften Tage an für bie Berftellung bes Landfriedens und bie bedingungslofe Anertennung ber foniglichen Autorität auf. In ber thuringischen und meignischen Frage aboptirte er einfach die Bolitif feines Borgangers. Wenn er ben Ronig von Bohmen gum Reichsstatthalter in Meigen und Ofterland ernannte, fo war bas wol nur ein vorläufig nicht zu umgehendes, aber nichts entscheibendes Zugeständniß an benfelben; die Durchführung ber von Abolf erworbenen Anfprüche auf Thuringen bielt er grundfatlich fest, wenn er fie auch auf eine spätere Beit vertagte. Bu einer ahnlichen Unschauung, wie f. 3. Abolf bas ben wettin'ichen Fürsten gegenüber gethan hatte, befannte fich A. bei Gelegenheit bes hollanbifchen Erbganges, nur bag die Umftande ihn hinterber veranlagten, in diefem Falle eine milbere Anffaffung walten ju laffen. Aber auch die Abficht, bas Reich bei feinem Saufe au erhalten und es thatfachlich erblich zu machen, brach ichon in der nächsten Beit bei ihm burch, und es ift fein Zweifel, bag bas wohlverftandene Wohl bes Reiches eine folche Ordnung erheischte. In diesem Busammenhange feste er gunachst bie freundschaftlichen Beziehungen ju &. Philipp dem Schönen von Frankreich fort, in die er bereits jur Beit R. Abolfs und aus haß gegen diefen eingetreten mar. Gin formliches Bundnig wurde nun geschloffen und durch eine Familienverbindung beieffigt. Albrechts Cohn, Rudolf, wurde mit einer Tochter Philipps verlobt und follte fein Rachfolger im Reiche werben. Auf biefem Wege meinte ber König am ficherften die erobernde Bolitik Frankreichs gegen Deutschland zu lähmen, und man könnte nicht fagen, bag er wiffentlich ber Ehre und Sicherheit bes Reiches hiebei etwas vergeben habe, wenn er auch von zu optimistischen Boraussehungen ausging.

Indeg bei jenen Unterhandlungen mit Philipp dem Schonen war der bereits im Stillen vorhandene Unmuth ber Rurfürsten jum Ausbruch gefommen. Sie verwahrten fich gegen ben Bersuch, bas Reich thatsachlich wieber erblich machen zu wollen, und von diefer Beit an herrichte ziemlich offener Krieg zwischen ihnen und bem Ronig. Gie fanden hiebei Unterftugung bei bem Bapfte Boniiag VIII., in beffen Augen es von vornherein ein Unrecht mar, daß A. ber Berbundete feines Gegners, Philipps des Schonen, war. Und ichon ichloffen bie brei geiftlichen Rurfürften nebft bem bon ber Bfalg ein formliches Bunbnig gegen ben König, in der Abficht, ihn gu fturgen, wie fie f. 3. Abolf von Raffau Beboch A., entschloffen und thatfraftig, wie er war, fam ihnen jubor und erhob fich nun gegen fie mit einem Rachbrud, den man übrigens bon ihm hatte voraussehen follen. Er rief vor allem die rheinischen Stadte gegen fie auf und zu Gulfe und bot ihnen als Gegenleiftung die Abichaffung ber bon ben Rurfürften wiberrechtlich auferlegten ober erhöhten Rheingolle, Die ihr Intereffe in fo hohem Grabe fchabigten. Bon ihnen unterftutt eröffnete ber König bann ben Krieg gegen bie gen. Kurfürsten und brachte einen nach bem anderen gur Unterwerfung. Genug, A. und mit ihm bas Konigthum gingen aus biefem Berwürfniß als Sieger hervor. Auch auf den Papft machten Diefe feine Erfolge Eindrud; Bonifag naberte fich ihm, und A., beffen Bundnig mit Philipp bem Schonen, wie wir fogleich horen werben, aus Rudfichten feiner Sauspolitit die frühere Kraft verloren hatte, wies auch aus diefem Grunde die dargebotene Sand nicht gurud. Er ertlarte fich bereit, bem Papfte ben geforberten Bergicht auf die Wiederherstellung der deutschen Berrichaft in Italien zu leiften, was wir ibm an und für fich feineswegs jum Borwurf machen wollen, fo ichwer es ibm auch ein Mann wie Dante als italienischer Patriot verdacht hat. A. hatte bafür um fo freiere Sand, feine Erfolge in Deutschland auszubeuten und zugleich für die Bortheile feines Saufes, wo es nothig wurde, mit allem Nachbruck eingutreten. Die lettere Gorge hatte bereits jum Bruche mit bem Konige von Bobmen geführt. Wengel II. ftredte bie Sand nach ber Krone bon Ungarn aus, und hatte bereits im 3. 1300 die polnische gewonnen. A. glaubte eine folche Ausbehnung ber Macht ber Brempsliben ohne die bringenofte Befahr für feine Sauslander nicht jugeben ju durfen, und ließ es lieber auf ben Bruch und ben Rrieg mit feinem Schwager antommen. Die erwähnte Unnaherung Albrechts an B. Bonifag fteht im Zusammenhang mit feinem Wiberftand gegen die Absichten Wengels auf Ungarn; ebenfo die Burudforberung Meigens und bes Ofter- und Bleigenlandes, bas er ihm unter ber Form der Berpfandung überlaffen hatte. Der Rrieg gegen Bohmen (1304) hatte junächft feine Enticheibung gebracht, als Wenzel II. dahinftarb; fein Sohn Wenzel III. fchlof aber Friede mit A. und verzichtete auf Ungarn wie auf die wettinischen Länder (1305).

Und nun tritt die Berbindung der Reichs- und Hauspolitik Albrechts immer deutlicher auf. A. griff, im Besihe von Meißen und Osterland, auf die von Adolf erworbenen Ansprüche des Reiches auf Thüringen zurück (1306) und rüstete zum Kriege gegen die Söhne des Landgrasen Albrecht, die sich desselben, auf ihr Erbrecht gestüht, bemächtigt hatten. Und als zur selben Zeit Wenzel III. von Böhmen stard, gelang es ihm, dort seinen Sohn Rudolf zum König wählen zu lassen. Welche Aussichten eröffneten sich hiermit sür die Pläne Albrechts! Aber das Glück hielt nicht gleichen Schritt mit seinen Anstrengungen. Sein Sohn, K. Rudolf von Böhmen, starb rasch dahin und machte einem Könige der Gegenpartei, Heinrich von Kärnthen, Plat (1307); seine Truppen, die er gegen die Wettiner entsandte, wurden geschlagen, in dem Reiche selbst wagte sich offene Undotmäßigkeit wider ihn hervor, wie z. B. die der Grasen von Würtemberg; die kursürstliche Partei stand ihm seit ihrer Demüthigung zum größeren Theile

undersöhnt, wenn auch ohnmächtig, gegenüber. Zwar hat A. auch jett den Muth nicht verloren und traf umfassende Maßregeln, seine Widersacher niederzuwersen und seine Entwürse auszusühren. Da ereilte ihn jedoch undermuthet, im Angesichte seiner Stammburg, das Schickal durch die Hand seines Ressen Johann, der sich von ihm widerrechtlich zurückgesetzt und mit leeren Versprechungen auf Land und Leute hingehalten hielt (1. Mai 1308). Der Versuch, in dieser Gewaltthat mehr als die Handlung leidenschaftlicher Privatrache erblicken zu wollen und sie in Zusammenhang mit der Verstimmung vor allem der kursürstlichen Partei gegen A. zu bringen, muß als zu gewagt zurückgewiesen werden.

Albrechts Name steht bekanntlich in der Ueberlieserung der Schweizer über die Entstehung oder Bertheidigung ihrer Reichsfreiheit oben an. Indessen ist die neuere unbesangene Forschung jener Ueberlieserung zunächst in Bezug auf ihn mit Ersolg entgegengetreten. Die Rolle des Thrannen, die A. in diesen Borgängen seit Ischudi allgemein zugeschrieben wurde, ist geschichtlich nicht begründet. Wenn auch die betressende Forschung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, das Eine gilt als gewiß, daß zur Zeit Albrechts jener angebliche Freiheitskamps der alten Kantone gegen ihn nicht stattgefunden hat, und überhaupt, daß die in Frage stehenden staatsrechtlichen Berhältnisse von wesentlich anderer Art gewesen sind, als sie die volksthümliche Fassung annimmt und voraussett.

Ropp, König Albrecht und feine Zeit. (Geschichte ber eidgenöfslichen Bunde. Bb. III. Abth. 2. Berlin 1862.) Begele.

Albrecht II., deutscher König, als Herzog von Desterreich Albrecht V., wurde 10. Aug. 1397 geboren, als einziger Sohn Bergog Albrechts IV. von Defterreich und der baierischen Johanna. Schon als fiebenjähriger Anabe folgte er feinem Bater und wuchs bann auf unter ewigen Streitigkeiten über bie Bormundichaft und Bruderfriegen, die das herricherhaus wie die Regierung gerrutteten, im Lande Fehben und Unruben aller Art, einen trokigen verwilderten Abel und plundernde Räuberhorden nahrten. Fruh fand er eine werthvolle Stube an Ronig Sigmund; indem Diefer ihn ichon 1411 fur ben fünftigen Gemahl feiner einzigen Tochter Elifabeth (geb. 1409) erklärte, ward A. die Ausficht auf bas Erbe bon Ungarn und Bohmen, ber Gintritt in bie größten, freilich auch schwierigsten Lagen ber Politif eröffnet. Gin Schiedsfpruch Sigmunds bom 30. Oct. 1411 erledigte ihn auch der Bormundschaft, beren Sändel indeß noch lange nachwirtten. Dennoch gelang es bem jungen Fürsten, beffen frubgeitig gereiften Berftand Cbendorffer ruhmt, mit Gulfe feines erften Rathes, Reinprecht von Balfe, in furger Zeit eine gewiffe Rube und Gerechtigfeit in Defterreich berguftellen, bas Land von Räubern und Gefindel ju reinigen. Geine Berfolgung der Juden, die 1420 theils verbannt, theils verbrannt wurden oder in den Rerfern ftarben, frohnte wol mehr ben Finangen als bem Fanatismus. Größere Biele zeigte ihm ber Rampf gegen bie Suffiten und um fein einftiges Erbe in Bohmen; er füllte feine beften Jahre und fnupfte jugleich bas engfte Band awifchen ihm und Ronig Sigmund. Gleich am erften Rreuzzuge gegen bie Buffiten 1420 nahm er Theil und führte Sigmund 4000 Reiter gu. Bie forgfältig er die Borbereitungen jum Rampfe traf, zeigt feine Berhandlung mit bem Bergog bon Burgund; befannt ift der ruhmlofe Ausgang bes Buges. Dennoch verpflichtete fich A. 1421, von neuem gegen die Suffiten gu helfen. Im folgenben Jahre am 19. April wurde feine Bermählung mit Elifabeth in Bien bolljogen, obwol fie erft 13 Jahre jahlte. Seitdem war ber Rrieg gegen die Suffiten ein nimmer raftender, er wurde von beiben Seiten unter Gräueln und Graufamteiten aller Art geführt. A. zeigte gegen diese Reger einen ftarren und blutigen Saß: fie unternahmen zwischen 1421 und 1432 immer wiederholte Ginfalle in

Desterreich, das ihre wilden Horden burch Schwert und Flammen entsetlich verwüsteten. Mit Strömen Blutes und ungeheuren Geldsummen suchte sich A. sein böhmisches Erbe zu sichern. Zur Entschädigung belehnte ihn Sigmund schon im Oct. 1423 mit der Markgrasschaft Mähren. In der That gelang es A. 1424, sast ganz Mähren wieder zum Gehorsam zu bringen; obwol nun auch hier in ewige Kämpse verwickelt, behauptete er sich doch selbst bei dem letzten Kreuzzuge gegen die Keher, der bei Tauß 1431 so schmachvoll endete. Seitdem nahm er lebhasten Antheil an der Aussöhnung der Hussisten, die das Basler Concil betrieb; er war 1436 in Sigmunds Umgebung zu Iglau bei dem Abschluß der Com-

pactaten, am 9. Dec. 1437 an Sigmunds Sterbelager gu 3namm.

Albrechts Erbanfprüche auf die Reiche feines Schwiegervaters murben in benfelben, fo eifrig Sigmund fie ficher zu ftellen gefucht, faum als an Glifabeth haftend anerkannt, in Ungarn wie in Bohmen vielmehr bie Freiheit ber Bahl in Anfpruch genommen. Rur auf Grundlage einer folden wurde A. in Ungarn. als er die Leiche Sigmunds nach Bregburg brachte, als Ronig anerfannt, ferner unter ber Berpflichtung, die beutsche Krone nicht ohne Zustimmung bes ungarifchen Reichsrathes anzunehmen. Go wurde er am 1. Jan. 1438 mit feiner Gemablin in Stuhlweißenburg gefront. Auch in Bohmen trat 26. Dec. 1437 ber Landtag "zur Bahl bes Königs" zusammen. Zwar gehörten zu Albrechts Partei alle Katholiten, ber größere Theil der Calixtiner und viele herren. Aber die eifrigen Suffiten, jumal die fleineren Berren und Ritter, maren bem Bortampfer ber fatholischen Sache, ber trog feines langen Baltens in Mahren ber bohmischen Sprache untunbig geblieben, besto gründlicher abgeneigt. Als bie Mehrheit ber Stimmen ihn jum Ronig erfor, verließ die Gegenpartei fturmifch ben Landtagsfaal. Obwol Berhandlungen mit ihr ftattfanden und fie ben Ronig unter Bedingungen anzuerfennen bereit ichien, in beren wichtigere Artifel auch er einzuwilligen erflärte, fnupfte fie bennoch alsbald die Berbindung mit Bolen an, in Berfolgung bes langft beliebten Gebantens ber nationalen, Die polnifche und die bohmische Krone ju vereinigen. Dennoch wurde lettere nicht bem Konige felbft, fondern beffen 13jahrigem Bruber Rafimir angeboten und unter Bewilligung bes polnischen Reichstages angenommen. Obgleich nun bie bohmischen Rationalen ihre Abfagebriefe an A. schickten, ward biefer doch von feiner Bartei ins Land geführt und am 29. Juni 1438 am Altar bes h. Beit ju Brag in feierlicher Beife gefront. Unterdeg aber war bereits ein polnisches Geer in Mahren eingebrochen, und die bohmischen Gegner ftanden in Baffen. A. erhielt von ben Rachbarn in Meigen und Baiern Gulje und brachte ein Beer von wol 30000 Mann gufammen. Bei Tabor lagerten beide Theile funf Bochen unter vielen Scharmugeln einander gegenüber, ohne daß eine Entscheidung erfolgte. 2118 bann polnische Reiter auch in Schlefien einfielen, begann A., burch Bermittelungen bes Bapftes Gugen IV. wie des Basler Concils unterftutt, Friedensverhandlungen mit Bolen, die aber nur zu einem zweifelhaften Waffenftillftand führten und bis an fein Lebensende fortgefett murben. Die Roth Ungarns amang ihn, Bohmen au verlaffen, bas Land verfiel ber wufteften Anarchie, in ber feiner mehr bem andern traute.

Am 18. März 1438 war A. von den Kurfürsten in Frankfurt zum römischen König gewählt worden. Bom Borgange bei der Wahl ist wenig bekannt; um die Bemühungen, die schon Sigmund ausgewendet, für den Fall seines Todes die Kurstimmen A. zu sichern, haben sich die Wählenden wol wenig gekümmert. A. nahm die Wahl erst an, nachdem der ungarische Keichsrath ihn seines Bersprechens entbunden. Die Krönung, sür die man von vornherein eine zweisährige Frist in Aussicht nahm, hat er nie empfangen. Zu einer Thätigkeit sür das Reich gelangte er kaum. Er sagte ein paar Reichstage an, auf welchen der

Kanzler seines Borgängers und der seine, Kaspar Schlick, Landfriedensentwürse vorlegte, jedoch ohne anderen Ersolg als die Bertröstung auf fünstige Reichstage. Auch in die kirchlichen Händel vermochte A. nicht einzugreisen. Er erneuerte dem Basler Concil den Geleitsbrief seines Borgängers und bestätigte den königlichen Bogt sür dasselbe. Am Tage vor seiner Wahl hatten die Kursürsten seierlich die Neutralität der deutschen Nation im Schisma zwischen dem römischen Papste und dem Concil zu Basel erklärt. Darauf war die Acceptation der Decrete des letzteren gesolgt. A. schloß sich diesen Schritten hinterher an, so nahe es seiner Würde ging, daß die kursürstliche Oligarchie sich hier als der rechte Herr des Reiches geberdete. Dennoch durste man schöne Hoffnungen auf ihn seben, welche zunächst die rastlose Sorge für Böhmen und Ungarn, dann ein srüher Tod absochnitt. Sicher eröffnet er nicht unwürdig die nun solgende lange Reihe der

Sabsburger auf dem beutichen Thron.

Schon 1438 war Gultan Murad II. in Siebenbürgen eingefallen, batte bas Land barbarifch verwüftet und 70000 Gefangene in die Cflaverei babongeschleppt. Man fürchtete für bas nächfte Jahr einen folchen Streifzug gegen Ungarn. Go trage fich indeß die Magnaten bei bem Aufgebot zeigten, verlangten fie die rettende Gulfe des Königs. Im April 1439 finden wir diefen in Pregburg, im Mai auf dem Reichstag zu Ofen. Ihm und den von ihm zu erhaltenden Solbtruppen wies man in erfter Stelle ben Schut bes Reiches ju : ber Abel hielt mit feinen Banberien gurud und wollte fie ja nicht über die Grenze führen laffen. Der Ronig wurde als Fremdling behandelt; Die Deutschen mußten ihre Memter aufgeben und bas Land verlaffen; in Dien erhob fich ein Aufruhr gegen fie, man erichlug fie auf ber Strafe und plunderte bie Saufer ber beutschen Raufleute. 218 der Feind bereits Semendria genommen, überftieg Albrechts Beer noch nicht die Bahl von 24000 Mann, mit benen er faum Die feinblichen Streifzüge über die Donau abzuwehren vermochte. Mangel an Proviant, Ruhr und Defertion verminderten fein Beer täglich, es lofte fich auf. Er felbit, von ber Ceuche ergriffen, trat bie Rudreife an, von Gran ab mußte er in einer Sanfte getragen, in Langendorf tonnte bie Reife nicht mehr fortgefett werben. Sier verschied ber ritterliche Fürft 27. Oct. 1439, erft im 42. Lebensjahre. Seine Leiche wurde in Stuhlweißenburg beigefest. Er hinterließ gwei Tochter, Unna und Glifabeth; Ladislaus (Boftumus) murbe erft 22. Febr. 1440 geboren. Deutscherfeits wird 21. als ein waderer Rrieger und gerechter Fürft geschilbert. Bon hober, fefter Gestalt, mit fonnverbrannten Bugen, gewaltigen Lippen und hervorftebenden Bahnen, erichien er nicht liebenswürdig und gewinnend, vielmehr ernft und berichloffen. Geine Bilbung mar gering, unter Kriegen und Jagben war er aufgewachsen, Latein hatte er nie gelernt. Darin ftach er fehr ab gegen ben fprachgewandten und leutfeligen, freilich auch febr unguverläffigen Sigmund. Dafür wußte man in Deutschland feine bauslichen Tugenben, ben geraden Ginn, die biedere Rechtschaffenheit und auch bie Bute zu ichagen, Die fich nur ben Juden und ben Regern verfagte. Bonus, licet Tentonicus, audax et misericors nennt ihn auch ber böhmische Chronist Bartos bon Drahonicz.

Seine Urkunden und Acten sind noch snicht registrirt oder gesammelt. Unter den Zeitgenossen geben Thomas Ebendorsser von Haselbach und Aeneas Sylvius vielsache Nachrichten über ihn. — Unter den Neuern zu vergl. Wend, Historia Alberti II. Lips. 1770. — Fr. Kurz, Oesterreich unter K. Albrecht II. 2 Th. Wien 1835. Dazu Palachy, Gesch. von Böhmen. Bd. III. Abth. 3. G. Bojat.

Albrecht I., Graf von Anhalt, Berbfter Linie, Sohn bes Grafen Sigmund I, und beffen Gemahlin Katharina von Schweden, folgte feinem Bater,

als dieser um 1290 Predigermönch wurde, in dem Zerbster Landestheile, zu welchem auch Dessau und Köthen gehörten. Denjenigen Theil der Stadt Zerbst, welcher noch in den Händen der Markgrasen von Brandenburg war, erhielt er, wie es scheint, von diesen zu Lehen. Mit dem Abte Konrad von Nienburg schaffte er 1293 den Gebrauch der wendischen Sprache in den Gerichten ab, betheiligte sich gegen Heinrich den Bunderlichen von Grubenhagen an der Belagerung des Schlosses Herlingsberg (1291) und wurde nach der Ermordung Albrechts I. von seinem Schwager, dem Markgrasen Waldemar von Brandenburg, zum deutschen König vorgeschlagen. Bon seinem frommen Sinne zeugen die bedeutenden Schentungen, welche er laut einer Keihe von Urkunden an Kirchen und Klöster machte. Er war zweimal vermählt, mit Liutgart von Holstein und in zweiter Ehe mit Ugnes, der Tochtei des Markgrasen Konrad von Brandenburg, und starb 1316.

Albrecht II., Graf von Anhalt, war beim Tobe feines Baters Albrecht I. noch minberjährig, weshalb fein Obeim, Markgraf Walbemar von Brandenburg, über ihn und feinen Bruber Balbemar bie Bormunbichaft übernahm. Spater regierten beibe Brüber gemeinschaftlich, fobag Walbemar in Deffau, Al. aber in Berbft oder Köthen zu wohnen pflegte. In Gemeinschaft erwarben die Bruber bei bem Erloichen bes astanischen Stammes in Brandenburg (1320) die Oberhobeit über Berbft, fowie die Mart Landsberg und die Bfalg Sachfen, mahrend Brandenburg felbst, auf welches das anhaltische Saus die gerechtesten Ansprüche machen tonnte, bom Raifer Lubwig feinem jungen gleichnamigen Sohne verlieben wurde. Alls fpater ber fogenannte falfche Balbemar auftauchte, fcbien ben beiben anhaltischen Brubern die Gelegenheit gunftig, Dieje ihre Unfprüche jur Geltung zu bringen. Gie betheiligten fich auf bas lebhaftefte an bem Unternehmen, dem Mann, der fich für ihren Oheim ausgab, jum Befige ber Mart ju verhelfen. Doch scheiterten ihre Bemühungen an bem Bantelmuth und der Untreue des Raifers Rarl IV. Für ihre aufgewandten Kriegskoften wurden ihnen einige brandenburgische Stadte verpfandet; ber von Allen berlaffene fogenannte Balbemar lebte bis an feinen Tob, von ben Brubern ftets als ihr Cheim behandelt, bei ihnen ju Deffau. A. war anjangs mit Agnes, einer Tochter bes Fürften Wiglab von Rugen und bann mit Beatrix, ber Tochter Rudolfs I. bon Sachfen verheirathet, † 1362. b. Seinemann.

Albrecht I., Bialggraf bei Rhein, Bergog von Baiern, Graf zu Bennegau, holland, Seeland und herr gu Friesland, geb. 25. Juli 1336 gu Munchen, + im haag 13. Dec. 1404. Raifer Ludwigs fünfter Cohn und beffen britter aus ber Che mit Grafin Margaretha von Golland, ward er burch die Landestheilung bom 3. Juni 1353 nebft feinem alteren Bruber Wilhelm auf ein Stud Niederbaierns mit der Sauptstadt Straubing, sowie die obengenannten nordwestbeutschen Lande angewiesen. Go erscheint er feit bem 12. Oct. 1354 als Statthalter in Rieberbaiern, mahrend Wilhelm in Solland maltete. 213 biefer in Wahnfinn berfiel, übernahm A. ju Anfang des J. 1358 auch dort die Regierung mit dem Titel eines "Ruwaard" (Ruhebewahrer, Regent); erft nach Wilhelms am 15. April 1388 erfolgten Tobe nannte er fich Graf. In fein baierifches Gebiet, wo er guerft ben Landgrafen Johann von Leuchtenberg, im 3. 1389 aber feinen Cohn Bergog A. (gewöhnlich ber II. genannt, geb. 1368, + ju Relheim 21. Jan. 1397 und in ber Rarmelitenfirche ju Straubing begraben) als Statthalter einsekte, ift er nur felten mehr gefommen, boch fuchte er es burch Bertrage mit ben Rachbarn ju fichern. In Solland fchien er anfänglich zwischen ben Parteien fteben zu wollen, als aber feine Beborgugung ber "Boeds" immer fichtlicher wurde, tam es zu offener Emporung ber "Rabeljaus"; boch in hartnadigem Rampie (1358-59), insbesondere burch die Ginnahme von Delft und

Middelburg befiegte A. ben Aufftand. In fpateren Jahren neigte er fich, beeinflußt von feiner Geliebten, Abelheid von Poelgeeft, ben "Rabeljaus" ju: ba mußte er es erleben, daß fich fein Gohn Wilhelm, ber ichon nach ber Berrichaft ftrebte, mit den "boeds" gegen ihn verband. Der unfelige Zwift, burch Abelheids Ermordung (1390) zur höchften Erbitterung gefteigert, endete erft im im 3. 1394, ba A. feines Cohnes bedurfte, um bie Botmagigfeit ber Friefen wiederherzustellen, Die fast feit einem halben Jahrhundert aufgehort hatte. Begen diefelben wurden nun, jum Theil unter Albrechts eigener Führung, brei Buge (1396, 1398, 1399) unternommen, glanzende Siege erfochten, allein bas Biel blieb unerreicht. - Albrechts Regenteneigenschaften laffen fich nicht als hervorragende bezeichnen, boch verdient er auch nicht den Borwurf der Trägheit und des Kleinmuthes. Es entsprach der Romantif feiner Zeit, wenn er den Frauen ftart bulbigte. Sanger und Chronifenichreiber liebte: wenn er, ber fich in jungen Jahren im Rampfe gegen bie Mauren Granaba's bie Sporen berdient, in der Folge gwei ritterliche Orben - vom hl. Anton (1382) und vom Barten (um 1390), aber auch ein Karmeliternflofter in Straubing (1367) grunbete. - Seine erfte Gemahlin Margaretha, Tochter Bergog Ludwigs I. von Brieg (vermählt 1353, † 1386), gebar ihm vier Tochter: Johanna I., vermählt im 3. 1370 mit Ronig Wengel von Bohmen - eine hochpolitische Seirath, benn Raifer Rarls befonders fur Baiern wichtige Gunft mar baburch gefeftigt -. Ratharina, mit Wilhelm II., Markgrafen bon Julich und Bergog von Gelbern, Margaretha, mit Bergog Johann dem Unerschrodenen von Burgund, Johanna II., mit Bergog Albrecht VI. von Defterreich, fowie brei Sohne: Wilhelm, Albrecht und Johann. Aus zweiter Che mit Margaretha, ber Tochter Graf Abolfs von Cleve-Mark (vermählt 1394, † 1412), hatte A. keine Kinder.

Muffinna, Geschichte ber herzoglich niederbaierischen Linie Straubing-Holland (1820), 38—59. Verwijs, De Oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen (Werken van het Historisch Genootschap gesestigd te Utrecht. Nieuwe Serie No. 8. 1869).

b. Oeselle.

Albrecht III., Bergog von Baiern- München, ber einzige Cohn bes Bergogs Ernft und feiner Gemahlin Glifabeth, Tochter des Bicecomes Barnabas Bisconti von Mailand, ift geb. 27. Marg 1401, † 1460. Seine Erziehung erhielt er am Soje feiner Tante, Konigin Cophie, ju Prag. Es wird berichtet, er habe damals namentlich für Dufit Reigung gefaßt und in diefer Runft hervorragende Fortschritte gemacht. Um bas 3. 1417 fehrte er nach Munchen jurud, jog aber bald, im Frühjahr 1420, wieder nach Bohmen, diesmal mit den Baffen in der Sand, im Gefolge ber bairifchen Bergoge Bilhelm und Beinrich, die fich am Feldzug gegen die Guffiten betheiligten, ber mit bem Giege ber Rebellen endete. Bludlicher waren A. und fein Bater im Rampje gegen ben Better Ludwig, Bergog bon Baiern = Ingolftabt, ber im Treffen bei Alling (21. Sept. 1422) geschlagen wurde. A. wagte fich im Sandgemenge zu fühn unter die feindlichen Saufen und ftand in Gefahr in Gefangenichaft ju gerathen, wurde aber burch bas energische Borbringen bes Baters befreit. Auch in ben nächften Jahren nahm A. Theil an verschiebenen Gehben gegen widerspenftige Große des Landes und neuen Rampfen gegen die Suffiten. Dem ritterlichen Fürsten ju Ehren murbe in ben Faschingstagen 1428 vom Rath ber Stabt Augsburg ein Festturnier veranstaltet, boch läßt fich nicht erweisen, bag ber Fürftenfohn ichon bamals mit ber vielgenannten Agnes Bernauerin befannt wurde. Erft feit dem 3. 1432 scheint er fich ihr genähert zu haben und nahm endlich die ichone Augsburgerin ju fich auf feine Burg in Straubing. Die gange Erzählung Lipowsth's von dem Liebesleben des Paares in der Befte Bobburg ift in bas Reich bes Romans zu verweisen. Ueber die Art bes Ber232 Atbrecht.

hältniffes, in welchem die Liebenden ju einander ftanden, weichen die Mittheis lungen ber Quellen von einander ab. Während Fliterer und andere Chroniften bon einem heimlichen Chebund fprechen, will Arnbed nur bon einem Cheversprechen wiffen; feftstellen lagt fich weber bie eine, noch die andere Angabe. Mus bem Umftanbe, bag Manes nach ihrem Tobe in einer von Bergog Ernft ausgestellten Urfunde als "ehrbare Frau" bezeichnet wird, tonnte vielleicht auf einen wirklichen Chebund geschloffen werben; die Thatfache, daß Bergog A. 1434 wegen feines Berhaltniffes gur Bernauerin bom Turniergericht gu Regensburg jurudgewiesen wurde - ,,ob amasiam Agnetem", schreibt der Chronist Andreas von Regensburg - fpricht aber gegen die Legitimität ber Gbe. Erft im folgenden Jahre unternahm der Bater, Bergog Ernft, feindfelige Schritte. Babrend Al. eben aus unbefannten Gründen abwesend war, leitete Johann bon Degenberg im Auftrag bes regierenben Bergogs bas Gerichtsberfahren gegen Manes ein, das mit einem Tobesurtheil endete. Die Unglückliche wurde am 12. Oct. 1435 in ber Donau ertrantt. Wie Aventin angibt, mare bas barte Urtheil burch bas tropige Benehmen ber Angeklagten bervorgerufen worben. "Das Wend wardt fo in Bosheit verhartet", beißt es in einer hanbichriftlichen Genealogie ber bairischen Bergoge, "bag in ben Bergog Ernft nit als ihren Richter undt herren halten wolt, ba fy felbft herzogin gu febn augab, und bas erposte Bergog Ernft wider in, dag er das Wend nemen laft bindt erfaufen". Sage und Dichtung umfpannen balb die buftere Episobe, boch nur unfere Ungaben, auf den neueften Forschungen beruhend, find hiftorisch begrundet. Rur die Tradition weiß von einem Rachefrieg des erbitterten A. gegen feinen Bater: feftguftellen ift blos, dag fich A. ju feinem Better Ludwig nach Ingolftabt begab und Ernft, den schlimmen Rath seines alten Gegners fürchtend, den Raifer Sigmund um Bermittlung anging. Er gibt babei an, Agnes habe bie größte Barte gegen 2. felbft verübt und fei jogar bamit umgegangen, ben jungen Bergog Abolf zu vergiften. Dem Raifer icheint bie Bermittlung raid gelungen ju fein, da A. schon wieder im November 1435 in Bobburg Regierungsgeschäften obliegt und 1, Dec. einen Geleitsbrief nach München erhielt, worin ihn Ernft feinen lieben Sohn nennt. A. begab fich wirklich Munchen und lief bort "mit Gunft und Willen bes Baters" 12. Dec. eine Urtunde über eine ber verftorbenen Agnes gewidmete Defftiftung ausftellen. Auch Bergog Ernft ftiftete gu ihrem Andenten einen Jahrtag und ließ über ihrem Grabe eine Rabelle bauen. Das gute Ginvernehmen gwifchen Bater und Sohn murbe erft wieber geftort, als A. bei Ausbruch der Fehde zwischen ben Bergogen von Ingolitabt und Landshut für ben erfteren Partei ergriff und die Beste Reuftadt mit Sturm einnahm. Als burch bie Bemuhungen bes Rurfurften Friedrich von Brandenburg ein friedlicher Bergleich ju Stande gefommen war, ernannte Ernft feinen Cohn jum Mitregenten. A. vermählte fich 6. Rov. 1436 mit Anna, ber Tochter bes herzogs Erich von Braunschweig. Rach bem Tobe bes Baters 1438 übernahm er die Regierung bes gangen Landes. Er ließ fich namentlich die Reform der bairischen Klöfter angelegen sein, weshalb ihm die Nachwelt ben Beinamen des Frommen gab. In ber Fehbe bes jungeren Ludwig von Ingolftadt gegen feinen Bater ftand ber Dunchner Bergog auf Geite bes Cobnes, ber ihm bafür wichtige Theile feines Erbes verpfandete. Um biefe Beit eröffnete fich für ben Bergog auch bie Musficht, auf ben bohmischen Konigsthron ju gelangen. Die böhmischen Stände waren schon mit der Nebertragung ber Krone ihres Landes burch Raifer Sigmund an ben öfterreichischen Bergog Albrecht IV. ungufrieden gewesen und nach bem Tobe des lettgenannten zeigten fich mehrere Baupter des Abels geneigt, ihr freies Bahlrecht burch Ginjegung Albrechts von Baiern zu bethätigen und ben nachgeborenen Cohn ihres verftorbenen Ro-

nigs ju übergeben. Es wurden darüber langere Beit ichriftliche Unterhandlungen gwifchen 3bento von Ramspert und Albrechts Sofmeifter, bem Bohmen Jan bon Geblig, gepflogen. Der Bergog felbft erlaubte fich nur bie Bemerkung, er erinnere fich ftets mit Freude an feinen Aufenthalt in Bohmen. Der bohmifche Landtag ging wirklich auf ben Plan ein. Um 23. Juni 1440 vereinigten fich faft alle Bablitimmen auf A. von Baiern und eine Gesandtichaft wurde nach München abgeordnet, um das Wahlergebnig fundzumachen. A. erflärte aber, befinitive Enticheibung erft treffen zu fonnen, wenn von fammtlichen gefehlichen Bertretern ber bohmifchen Landichaft ftreng untersucht fei, ob er rechtlich und nutlich ihr Ronig werben fonne. Doch ichon in Bezug auf die von beiben Seiten geftellten Bedingungen zeigten fich Differengen. Auch erhob Ronigin Elifabeth, Wittwe Albrechts IV., Ginfprache gegen bas Borgeben ber bohmifchen Stande und Albrechts Bahl. Bei einer Bufammenfunft mit bohmischen Befandten in Cham gab beshalb A. die Erflarung ab, er muffe als Lebentrager bes romifchen Reichs die Sache vor ben Richterftuhl bes beutichen Ronigs bringen und beffen Entscheidung fich fügen. Die Erzählung Arnped's, A. habe arogmuthia auf die Rechte bes verwaiften Labislaus aufmerkam gemacht, ift mit ber Neugerung bes Bergogs unvereinbar, er ertenne bas freie Wahlrecht ber bohmischen herren an und glaube, daß fie ihre Wahl vor der gangen Chriftenbeit als rechtlich und ehrlich verantworten lönnten. Dagegen ftellte König Friedrich bie Wahlberechtigung ber bohmischen Stande in Abrede und A. beeilte fich, ibn in Renntnig ju feken, er werbe fich in allem bem foniglichen Willen Damit beruhte die Angelegenheit. 1447 tam es nach bem Tobe bes Ingolftabter Bergogs Ludwig im Bart über beffen Berlaffenichaft zwischen ben nachften Erben, A. von München und Beinrich von Landshut, gu Streitigfeiten. Much biesmal begnügte fich ber Münchner Bergog mit ber Erflärung, Die Enticheibung bem Reichsoberhaupt überlaffen ju wollen; Beinrich bagegen bemachtigte fich rafch mit gewaffneter Sand faft bes gangen ingolftabtifchen Antheils und Albrechts Broteft anderte nichts mehr an ber Cachlage. In feinen letten Lebensjahren wurde A. in Berwürfniffe mit feiner Landichaft berwickelt. Ramentlich proteftirten die nieberbairischen Stände bestig gegen bie ihnen angefonnene engere Berbindung mit dem bairischen Oberland, und der Bergog bewilligte biefe und andere Forberungen, um nicht an der Ausschreibung von mancherlei Steuern burch ein ftanbifches Beto gehindert gu merben. Der Competenaftreit zwischen Regierung und Landschaft war noch nicht erledigt, als Bergog Al. 29. Febr. 1460 ftarb. Er wurde im Rlofter Andechs beftattet. Beitgenöffische Chroniften ruhmen feine Milbe und Leutseligfeit, tabeln aber feine Schwäche und Sinnlichfeit.

Mittermuller, Albert III.; Mettener Programm vom J. 1866/67. 1869. Heigel.

Albrecht IV., "der Weise", Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Batern, geb. 15. Dec. 1447 zu München, † baselbst 18. März 1508. Als drittältester von den nachgelassenen Söhnen Albrechts III., da nach einer behaupteten Ansordnung desselben jedesmal die zwei ältesten Söhne gemeinschaftlich regieren sollten, zunächst aber ohne Aussicht auf politische Wirssamkeit und deshalb zum geistlichen Stande bestimmt, war A. nach Italien gegangen, um in Rom, Siena und Pavia zu studiren. Der Tod Herzog Johanns (18. Nov. 1463) ries ihn nach Hause, wo er mit Klugheit und Ausbauer seine Annahme zum Mitzegenten Sigmunds durchsetze (10. Sept. 1465); doch blieb es nicht lange hiebei, vielmehr bewog Albrechts geistige Ueberlegenheit und Energie in Abstellung von Mißbräuchen den bequemen Sigmund zum Regierungsverzichte

(3. Sept. 1467). Run erhoben Die jungeren Bruder Chriftoph und Bolfgang

Anipruch auf Mitregierung: biefem gefährlichen Begehren galt es Biberftanb au leiften. Und Jahrgehnte lang bat A. mit großer Schlaubeit, im außerften Falle auch an die Macht appellirend, die Bruder hinzuhalten gewußt, bis ben leibenschaftlichen Chriftoph ein fruber Tob beseitigte (1493) und bann mit bem fchmacheren Bolfgang ein unfchabliches Abtommen gelang. Wie es aber unbeftritten Albrechts Berbienft ift, eine neue Berftudelung bes bairifchen Bergogthums als unausbleibliche Folge mehrtopfiger Regierung verhindert gu haben: fo ift ein weiteres Streben feiner Politif, ehebem bairisches Gebiet wieber gu gewinnen, beshalb nicht minder löblich, weil es manchmal des Erfolges entbehrte. Es gludte bie Erwerbung ber Reichsherrschaft Abensberg (1485); ber Berfuch hingegen, Regensburg jur Landftadt ju machen (1486), fchuf bie brobenbften Berwidelungen. Durch Errichtung des schwäbischen Bundes (1488) hatte ber Raifer eine ftarte Baffe erlangt, welcher A. nicht mit Ritter- und Bauernaufgebot, nur mit einem geübten Golbnerheere Trot bieten burfte; die beshalb ohne Bewilligung ber Stanbe eingeforberte Steuer erregte jeboch einen Aufftand bes Abels im Straubinger Land, ber fich im "Bowenbund" organifirte (1489). Diefen aus bem Felbe ju fchlagen, ift A. noch gelungen, als aber bie Reichsacht über ihn ergangen war (23. Jan. 1492), als bas bebeutend ftarfere Erecutionsheer am Lech ftanb, bereit in Baiern borgubringen, ba übrigte nur, Ronig Maximilians Bermittelung angunehmen, Regensburg gurudzugeben, Reichliche Entschädigung für folches Diggeschid bot ber Anfall von Baiern-Landshut nach dem fohnelofen Tod feines Bergogs Georg (1. Dec. 1503). Nicht blos bas Reichsoberhaupt, auch die Sympathien bes verwaisten Landes ftanden A. jur Geite in bem blutigen Rampfe, welchen er mit bem in Georgs ungültigen Teftament jum Erben eingesetten Bfalggrafen Ruprecht und beffen Rindern (1504-5) au führen hatte; die ichweren Opfer aber, au benen A. fich verstehen mußte - bedeutende Landesabtretungen an das habsburgische und pfälgische Saus - wurden weit überwogen durch ben errungenen Bortheil, bas bairische Bergogthum in seiner Band vereinigt zu haben. Go ward es A. moglich, burch ein Gefet über Ginheit und Untheilbarfeit bes bairifchen Landes und die Erftgeburtsrechte von deffen Fürften (8. Juli 1506) fein Lebenswert, die Confolibirung Baierns, ju fronen. Er hat biefes Biel erreicht, freilich auch vom Glude begunftigt, hauptfächlich mit talt berechnendem Berftand, unbeugfam und nachgiebig zu rechter Zeit, nur bas Erreichbare im Auge behaltend, nie feine Rrafte in unfruchtbarer Reichspolitif vergettelnb. Geinem Bolf war er ein ftrenger, boch gerechter Berricher, ben Ständen gegenüber nicht ohne abfolutiftische Reigungen. Leibenichaften fannte er taum, Jagbliebhaberei etwa ausgenommen. Die Beirath, welche ber Biergigjährige ohne Wiffen bes Raifers mit beffen Tochter Kunigunde 3. Jan. 1487 ju Innsbrud einging, follte Tirol bem Saufe Bittelsbach gurudbringen, fuhrte aber nur zu einer glücklichen, von Runigunde († 1520) überlebten Che, ber aufer ben Bringen Wilhelm, Ludwig und Ernft funf Tochter, barunter Gibilla, Sabina und Sufanna II., des Rurfürften Ludwig V. von ber Pfalg, des Bergogs Ulrich pon Burtemberg und bes Martgrafen Rafimir von Brandenburg-Kulmbach Gemahlinnen, entiproffen.

Hefner, Geschichte der Regierung Albrechts IV., Herzogs in Baiern (im "Oberbairischen Archiv" XIII. [1852] 227—312). Silbernagl, Albrecht IV., der Weise, Herzog von Baiern und seine Regierung, 1857. Haffelholdtsctockheim, Herzog Albrecht IV. von Baiern und seine Zeit, 1865 (unvollendet).

Albrecht V., Herzog von Baiern, geb. 29. Febr. 1528, † 24. Oct. 1579, Sohn Herzog Wilhelms von Baiern und der Jacobaa, Tochter des Markgrafen Philipp von Baden. Rach einem Aufenthalte an der Landesuniversität

ingolstadt, wo man den jugendlichen Prinzen jedoch erst mit dem Studium der Frammatit und der französischen Sprache beschäftigt trifft, und einem Besuche m Salzburger Hose (1544) vermählte er sich 1546, wie sein Großvater Albrecht IV., nit einer österreichischen Prinzessin, Anna, Tochter des Königs Ferdinand. Bei einem Regierungsantritte (6. März 1550) hatte er die, troh des Primogeniturgeses Albrechts IV. erhobenen Erdsolgeansprüche seines Oheims Ernst zurücknweisen; mit Kurpsalz erhob sich über die Kur ein diplomatischer Streit. In em bald ausdrechenden Kriege zwischen Morih von Sachsen und Karl V. hielt ich A., der Politis seines Daters getreu bleibend, neutral; nachdem sich der kaiser vor Morih hatte slüchten müssen, nahm A. in Linz und Passau an den Berhandlungen Antheil, welche zum Abschluß des Passauer Vertrages sührten.

Zwei Richtungen beanspruchen in der Regierung dieses Fürsten besondere Ausmerksamkeit, namentlich weil A. in beiden seinen Nachsolgern und dem Lande sie Entwickelung vorgezeichnet hat. Es ift Albrechts persönliche Reigung zu ven Künsten, zu Pracht und Auswand, dann seine Stellung in der großen kirch-

ichen Beitfrage.

Für die Runft begann der Münchner Sof unter A. ein herborragender Mittelpuntt zu werben: Mufit, Malerei, Erzguß, Runftgewerbe fanden bier vertanbnigvolle Forberung und trieben ichone Bluthen. Der Riederlander Roland be Lattre, bekannter unter dem Ramen Orlando di Laffo, den A. ju feinem berften Capellmeifter ernannte, bob die Münchner Capelle gur erften ber Welt mpor. Die Maler Chriftoph Schwarz, Hans Mielich, Beter de Witte (Candido), per Rupferftecher Rafael Sabeler arbeiteten für ben Bergog. In feinem Aufrag gingen wiederholt Leute nach Italien und Frankreich, um Münzen, Caneen, Broncen, Statuen anzukaufen. Die Mehrzahl ber glangenden Sammungen, auf denen heute der Ruhm der bairifchen Sauptftadt beruht, bat burch A. ihren Anfang gewonnen. Go die jegige Gof- und Staatsbibliothet, beren Treppenhaus nach Gebühr neben bem Standbilbe König Ludwigs I. bas Albrechts fiert, fo die alte Gemälbesammlung, das Müngtabinet, das Antiquarium. Wie ich aber jur Bflege ber Runfte gern die Reigung jum Luxus gefellt, fo liebte I. prachtig zu wohnen, gahlreiche, reichgekleibete Dienerschaft um fich gu aben, herrliche Gebäude, Anlagen, Thiergarten zu errichten. Man bewunderte bie glanzende Flotte, die fich ber Bergog auf dem Starnberger Gee bauen ließ. Mis bei der Hochzeit des Thronfolgers Wilhelm mit Renata von Lothringen m 3. 1568 alle Bracht der Renaiffance in bochfter lleppigfeit entfaltet wurde, rinnerte man fich an bas pruntende Bochgeitsfeft Georgs bes Reichen von Baiern-Landshut. Da A. überdies große Schulden geerbt hatte, auch die Sohne bald verschwenderische Bahnen einschlugen, reichten die bergoglichen Giniahmen zu folchem Aufwand bes Hofes bei weitem nicht hin: die getreuen Stände follten zu Gulfe kommen; darüber gedieh es auf den Landtagen zu regelnafig wiederfehrenden Sandeln. Go erflarten bie Stande 1568, als ber Bergon verlangte, ben Aufichlag auf Die Bictualien zu verviersachen: nie hatten fie gelaubt, daß ein bairischer Fürst feine getreuen Landstände fo behandeln werde; venn der Bergog nur fparfam fein wolle, wurden feine ordentlichen Ginnahmen vol ausreichen; nicht an übermäßige Bracht fei die Reputation eines Fürsten etnüpft, sondern an fürstliche Tugenden und mit diesen fei ja der Fürft hochegabt. Begen das Ende feiner Regierung bequemte fich der Bergog wirklich gu inigen Ginschränkungen; auf bem Landtage von 1572 erklärte er, Gejaid und Santorei (Jago und bie Singcapelle) feien nunmehr feine einzigen Ergöglicheiten, und ba jene bas Wild mindere, biefe gur Ehre Gottes biene, wurden bie Stande wol nichts bagegen haben. Gleichwol hinterließ er bei feinem Tobe ine Schulbenlaft von nabezu britthalb Millionen Gulben. Dafür hatte er frei-

lich auch feine Lande durch ben Rauf der Berrichaften Saag und Sobenichwangan

vergrößert (1567).

Ueberaus wichtig ift bas Berhalten Albrechts in ber religiofen Frage. Denn obgleich ichon fein Bater fich mit Entichiebenheit fur ben Ratholicismus ertlart und alle Regungen lutherischer Gefinnung in feinen Landen auszurotten gefucht hat, fo machen fich biefelben doch unter A. noch fehr bemertlich, gewinnen anfangs an Raum, ber Bergog muß felbit eine gewiffe Rachgiebigteit gegen biefelben zeigen; indem er aber in der Folge fich bestimmen lagt, bem burch eine innerliche Wiebergeburt erstartten, durch die Satungen bes Trientiner Concils bogmatisch fixirten Ratholicismus aufs engfte fich anzuschließen, hat er baburch feinem Lande auf zwei Jahrhunderte hinaus bie geiftigen Bahnen beftimmt. Wenn man mit etwas lebertreibung, boch nicht ohne Berechtigung gefagt hat, . daß Baiern fein 18. Jahrhundert erlebt habe, fo muß man auf 21. jurudgeben, um bie grundlegenden Anfange biefes Entwidelungsganges gu finden. Auf bas wiederholte Drangen ber Landstände, welche ben finangiellen Forberungen bes herzogs ihre religiofen gegenüberftellten, hatte A., ber bamals felbft bem protestantischen Bekenntnig nicht fo gang entgegen gewesen gu fein scheint, im 3 1556 versprechen muffen, daß er fortan bem Benuß des Abendmable unter beiben Geftalten und ber Fleischspeifen an Fafttagen nicht entgegentreten und bag er fur die Unftellung befferer Priefter Gorge tragen werbe. Rur bie ebenialls geftellte Forberung ber Briefterebe überging er bamals noch mit Stillschweigen. Inbeffen hatte eine aus bergoglichen und bischöflichen Ber ordneten gusammengesette Commiffion, welche 1558 bas Land bereifte, um die Berhältniffe bes Clerus zu untersuchen, vielfach lutherische Reigungen, fast überall aber ärgerliche Unfittlichfeit gefunden. In letterer Beziehung waren die Buftande der Art, daß der Rath Baumgartner, ber als Albrechts Gefandter vor dem Concil in Trient erschien, mit einer Schilberung berfelben "bie frommen und feuschen Ohren ber anwefenden Bater zu beleibigen fürchtete". 3m Ramen feines herrn, ber außer bem Raifer ber einzige weltliche beutsche Fürft war, der bas Concil beschickt hatte, brang Baumgartner auf die Zulaffung von Berbeiratheten jur Briefterweihe und auf die Geftattung des Abendmahls unter beiben Geftalten. Aber eine Gefandtichaft bes Runtius Ormanetti mit einem eigenhandigen Schreiben bes Papftes Pius IV., Die papftliche Bewilligung eines Behnten von den Gutern der bairischen Geiftlichkeit, eine Busammentunft mit bem Raifer und ben brei geiftlichen Rurfurften in Wien, por Allem bie perionliche Einwirfung ber Jefuiten brachten bei A., ber mit feinen Forberungen ohnedieß doch nie fo energisch aufgetreten war wie Raifer Ferdinand, eine entichiebene Sinnesanderung hervor. Dem 1568 ju Ingolftadt verfammelten Landtage gab er zu bedenken, daß er nicht verpflichtet fei, eine andere als die fatholiche Religion zu bulben, und als im April 1564 verfpatet die papftliche Genehmigung des Laienkelches für Baiern eintraf, machte der Bergog bavon leinen Gebrauch mehr. Dreiundzwanzig abelige Berren, welche insgeheim ber Augsburger Confession zugethan waren, schloffen nach bem Ingolftabter Landtage unter Leitung bes Grafen Joachim von Ortenburg einen geheimen Bund; ber Bergog aber fiel mit Baffengewalt in die Besitzungen bes Ortenburgers, verjagte beffen lutherischen Pradicanten, und ba bei biefer Gelegenheit in bem Schloffe Mattigtofen Correspondengen ber Berbundeten gefunden wurden, welche burch Ion und Inhalt für A. beleidigend waren, ftrafte ber Bergog die vornehmlich Betheiligten burch Ausschliegung von ben bairifchen Landtagen, verfuhr indeffen immerhin fo glimpflich, bag ihm die Jefuiten fpater ben Beinamen "ber Broßmuthige" aufbringen tonnten. Dit allem Gifer ging er bann an bie Befeftigung ber tatholifchen, an bie Ausichliegung jeber abweichenben Lebre. Die

rolefforen in Ingolftabt, überhaupt alle Beamten mußten fortan ihre Rechtlaubigfeit nachweifen; überall im Lande mußten die protestantisch Gefinnten re liegende habe verkaufen und auswandern; ein Inder verbotener Bucher urbe angelegt, die gut tatholischen Schriftfteller unterftutt. Auch bas babische and, beffen fünftiger Regent Philipp in München unter Albrechts Bormundhaft erzogen wurde, ward von Baiern aus "für die himmlische Lehre frei geemacht". Das beste babei thaten bie Jesuiten, bie schon unter Wilhelm IV. ach Baiern gefommen waren, nun aber zufolge eines eigenhändigen Schreibens Ubrechts an Ignatius neue Berftarfungen auf biefen wichtigen Boften ichidten. Schon 1555 hatte ihnen der Bergog aus feinen Mitteln ein Colleg zu Ingollabt errichtet: ein Spanier, ein Frangofe, vier Italiener, einige Rieberlanber mb nur ein paar Deutsche, so waren sie bort eingezogen, hatten ihre Hörfäle röffnet, bald die ausgebreitetste Wirksamkeit gewonnen. Aus ihren Schulen, drieb A. an Lainez, febe er das Antlit der wiederauflebenden Kirche hervoreuchten. 1559 wurde ihnen auch ein Theil des Collegs in München eingeaumt; die höhere Bilbung bes Landes lag bald fast völlig in ihren Sanden. Da fie u München, wie anderwärts eine Marianische Sodalität gründeten, deren Theiltohme zu strengen Bugübungen und langen Gebeten verpflichtete, trat A. selbst iebst dem Erbpringen Wilhelm bei; ber Ginfluß der Zesuiten auf den Bergog var tief und nachhaltig; was er von dem Gesetz Gottes verstehe, erklärte er inmal, habe er bon ben Jefuiten Soffaus und Canifius gelernt. Dafür hieß hnen A. ein zweiter Jofias, ein neuer Theodofius. - Eine eigenthumliche Mifchung von Reigungen tritt uns in A. V. entgegen: Die in Italien erblufte diebe gur Runft und zu verfeinertem Lebensgenuß hat er in fich aufgenommen, iber auch die ebenfalls daher stammende, doch in ihrem gangen Wesen weit von ber erfteren abliegende ftreng katholische Richtung. Er + 24. Oct. 1579, nach bem Urtheil eines Zeitgenoffen "ein gottesfürchtiger, ftattlicher und gar vernünfiger Berr, ber gelehrte und funftreiche Leute faft lieb hatte und Baiern gieren vollte von innen und außen". Weit ungunftiger dagegen wird Albrechts Chaafter im Anjange feiner Regierung von Benetianern und Frangofen beurtheilt, mmentlich feine Reigung zu Trunf und Spiel hervorgehoben. Bon feinen Kinvern folgte ihm Wilhelm auf dem bairischen Thron, Maria wurde die Gemahlin es Erzherzogs Rarl, Ernft Erzbischof von Röln, Ferdinand Stammvater ber Rebenlinie von Wartenberg, Marie Maximiliane ftarb unvermählt, Friedrich in ungen Jahren. Gine Berausgabe ber Correspondenzen Albrechts V. ift im Auftrage er hiftorifden Commiffion in Munchen begonnen in ben Briefen und Acten gur Beschichte bes 16. Jahrhunderts. 1. Bb. bearb. von v. Druffel. München 1873,

Albrecht (Abalbert, Albert), Markgraf von Brandenburg, schon ion seinen Zeitgenossen "der Bär", von Späteren auch wol "der Schöne" zusenannt, Sohn des Grasen Otto des Reichen von Ballenstedt und der Billungerin silfta, einer Tochter des Herzogs Magnus von Sachsen, wurde um 1100 gewen und † 18. Rov. 1170. Nach dem Tode seines Baters († 9. Febr. 1123) röte er, der einzige Sohn desselben, nicht nur den reichen Allodialbesit des Ballenstedter Hauses, sondern solgte auch in den von diesem disher verwalteten teichsämtern, welche in mehreren Grasschaften des deutschen Schwaben- und Uhlringergaues, sowie der wendischen Landschaften Serimund und Cierwisti betanden. Roch während der letzten Regierungssahre des Kaisers Heinrich V. wußte er durch eine Verdindung mit dem Sachsenberzoge Lothar seine Herrschaft der Theile der alten Ostmart und über die Mark Lausit auszudehnen und erangte, als nach Heinrichs Tode Lothar zum deutschen Könige gewählt wurde, on diesem die Belehnung mit jenen Grenzländern. Er begleitete dann den einen König auf dessen ungläcklichem Zuge nach Böhmen, siel in der Schlacht

bei Rulm (18. Febr. 1126) in Gefangenichaft, ward aber in Folge bes Friebensfchluffes bereits zu Ende beffelben Jahres oder zu Anfang des folgenden wieber in Freiheit gefett. Das enge Berhaltnig, welches ihn mit Lothar verband, loderte fich inbeffen balb aus Anlag ber Begunftigungen, mit benen ber letter Albrechts Better, den Bergog Beinrich ben Stolgen bon Baiern, mit welchem er feine einzige Tochter Gertrud vermählt hatte, überschüttete. 211s daber 4. Dec. 1128 Albrechts Schweftermann Beinrich von Stade, welcher bie Nordmart berwaltete, ftarb, erhielt nicht A., wie er gehofft haben mag, Diefes Reichslehen, fondern ber König betrauete mit der vorläufigen Berwaltung der erledigten Mart Beinrichs nachften Blutsbermandten, ben Grafen Ubo bon Fredleben. Dies führte zu einer Fehde zwischen A. und Udo, in welcher letterer 15. März 1130 bon Albrechts Dienstleuten in der Rabe von Afchersleben erichlagen murbe. Run verlor A. durch toniglichen Spruch (Mai 1131) auch die Mart Laufit und benjenigen Theil ber Oftmart, den er fruber im Bunde mit Lothar erobert hatte. Dennoch begleitete er im folgenden Jahre (1132) den Ronig auf beffen Römerzuge, und da während beffelben Konrad von Blotlau, der von Lothar nach Ubo's Tobe jum Markgrafen ber Rordmark eingeset worden war, in ber Rabe von Bologna das Leben verlor, fo ergriff ber Konig diefe Belegenheit, um ben Ballenftebter für die ihm in Italien geleifteten Dienfte gu belohnen. Rach feiner Rudtehr ernannte er A. auf einem Oftern 1134 gu Salberftabt gehaltenen Reichstage jum nordlichen Martgrafen.

Bon nun an beginnt Albrechts geogartige politische Wirffamteit. Dit raftlofer Thatigfeit betrieb er die Germanifirung des feiner Berwaltung anbertraueten Landes und die Befehrung der größtentheils noch dem Seidenthume und bem ruchlofeften Aberglauben ergebenen wendischen Bebolferung. Bei bem Beftreben, die Grengen feiner Berrichaft durch Eroberung und Unterhandlung nach Often bin zu erweitern und bier die alte Ausbehnung bes beutschen Reiches wiederherzustellen, famen ihm die damaligen Buftande bei ben wendischen Stammen, ihr Sader und ihre innere Berruttung, in erwunschter Beife ju Buife. 3m 3. 1136 brang er, burch einen Angriff ber Wenden auf Savelberg und burch einen Ginfall berfelben in feine oftelbischen Lande veranlagt, tief in bas Wendenland bis an die Mündung der Ober bor und unterwarf bas Savelberger Land (bie Priegnit) bauernd feiner Berifchaft. Bugleich fnupfte er mit Pribiglaw, bem wendischen Berricher in Brandenburg und bem Sevellerlande, freundnachbarliche Beziehungen an, welche, ba ber jum Chriftenthume befehrte Wendenhäuptling finderlos mar, ju einer Schentung ber Bauche an Albrechts Sohn Otto, ben Pribiglaw aus ber Taufe gehoben hatte, feitens bes letteren, fowie zu einer Erbeinsetzung Albrechts felbft in ben Reft ber brandenburgifden Berrichaft führten. Mus Italien, wohin er Lothar auf beffen zweiter Beerfahrt begleitet hatte, fehrte A. bald, noch ehe ber Raifer wieder nach Deutschland aufbrach, in die Beimath jurit, um die Unterwerfung ber Wendenftamme feiner Mart zu vollenden. Inmitten des Feldzuges, welchen er gegen fie unternahm, überraschte ihn die Rachricht von dem plöglichen Tode des Raifers († 3. Dec. 1137) und veranlagte ihn zu einem thatfraftigen Gingreifen in die allgemeinen Angelegenheiten bes Reiches, welches ihn auf langere Beit ber Miffion, Die er in ben Wendenländern zu erfüllen hatte, entfremdete.

Heinrich ber Stolze von Baiern, welchem Lothar, wahrscheinlich turz vor seinem Ende, auch noch das Herzogthum Sachsen verliehen hatte, strebte jett, im Besitz der Reichstleinobien, nach der Krone, sand aber bei den Fürsten, namentlich den süddeutschen, wenig Bereitwilligkeit, seinen Bünschen entgegenzukommen. A., wol verletzt und erbittert durch die Berleihung Sachsens an Heinrich — denn auch er stammte, wie dieser, mütterlicherseits von dem letzten billungischen Sachsenherzoge ab — schloß sich dieser Opposition gegen den Welsen an, und

Mbrecht. 239

während die süddeutschen Fürsten am 7. März 1138 den Stauser Konrad zum Könige auserkoren, verhinderte er mit bewassneter hand die sächsischen Fürsten, einen nach Quedlindurg ausgeschriebenen Wahltag abzuhalten. Heinrich verlor, nachdem er sich zur Auslieserung der Reichskleinodien hatte bewegen lassen, in Folge seiner Weigerung, auf eines seiner Herzogthümer zu verzichten, durch töniglichen Spruch beide und versiel in die Acht des Reiches. Mit dem Herzogthume Sachsen belieh Konrad zu Würzburg Heinrichs entschlossensten und ge-

fahrlichften Gegner, I. ben Baren.

Es entbrannte nun ein heftiger Kampf nicht nur im Süben um die Nachfolge im Reiche, sondern auch im Norden um den Besitz von Sachsen. Ansags
stegreich im östlichen, wie im westlichen Sachsen, auch in dem von diesem Herzogthume abhängigen Nordalbingien, sah der neue Herzog doch alle seine Eroberungen schnell wieder dahinschwinden, als Heinrich persönlich im Lande erschien,
ja bald ward er nach Berlust seiner sesten Burgen auch aus seinen Erblanden
und der Nordmark vertrieden und genöthigt, sich zum Könige nach Süddeutschland zu klüchten. Im Heere des letzteren zog er dann gegen den Better nach
Thüringen, die drohende Entscheidung der Schlacht aber ward durch den Wassenstillstand von Kreuzdurg hinausgeschoben, und ehe noch der in Aussicht genommene Tag von Worms zwischen den streitenden Parteien vermitteln sonnte,
starb Heinrich eines plößlichen Todes zu Quedlindurg (20. Oct. 1139) und ließ

feinem Gegner freie Bahn.

Raich eroberte jest A. das Berlorene großentheils gurud, aber bon ber Schwiegermutter bes verftorbenen Seinrich, ber Raiferin Richinga, aufgeregt, erhoben fich jett überall Fürften und Bolf ber Sachfen gegen ben ihnen aufgedrungenen Bergog, und abermals mußte 2. Land und Leute im Stiche laffen und zu dem Ronige fliehen. Dit biefem tampfte er bann in Gubbeutschland gegen Belf VI., welcher hier die Ansprüche und Intereffen feines Saufes berfocht, begleitete Konrad auch zu berschiedenen Softagen, auf welchen man ben verderblichen Streit, ber das Reich entzweite, auszugleichen und einen billigen Frieden ju bermitteln bemuht mar. Allein erft burch ben Tob ber beiben Frauen, welche hartnädig jeder Berföhnung widerstrebt hatten, hier der Kaiferin Richinga, dort ber Grafin Gilifa, Albrechts Mutter, ward diefer ermöglicht. Der Friede von Franffurt (Mai 1142) machte bem fünfjährigen Kriege um Sachien ein Ende. A. trat von feinen Anfprüchen auf bas Bergogthum gurud, welches Beinrichs bes Stolgen jungem Cohne Beinrich (bem Löwen) verblieb. Dagegen erhielt ber Markgraf feine verwüfteten Erblande und bie Nordmark jurud, und bagu belieh ihn der Konig noch mit den reichen, durch gang Thuringen verftreut gelegenen Ghtern und Leben bes alten Grafenhaufes von Orlamunde-Weimar, ba der lette Befiger Diefer großen Erbichaft, Bfalggraf Wilhelm bei Rhein, ein naher Berwandter Abrechts, fury borber finderlos geftorben war (13. Febr. 1140). Bielleicht daß damals auch das Erzfämmereramt des Reiches. in beffen Befit wir ben Martarafen ipater finden und auf welchem in der Folge Die Brandenburger Rur beruhte, ihm übertragen wurde.

Aus faft fünfjähriger Berbannung in die Heimath zurückgetehrt, war A. zunächst eisrig darauf bedacht, seine durch den Krieg arg mitgenommenen Länder dem Clende und der Entvölkerung zu entreißen, die zerstörten Burgen und Städte wiederaufzubauen und dem Lande neue Quellen des Wohlstandes zu erschließen. Schon damals begann unter seiner Leitung jene massenhafte Besiedelung der Mark und theilweise der anhaltischen Erblande durch niederländische Colonisten, welche, später in großartigstem Maßstabe sortgesetzt, endlich das wendische Land an der Spree und Havel vollständig germanisirt hat. Wenige Jahre später nahm er, nachdem er 1146 den König auf dessen erfolglosem Zuge gegen Polen

begleitet hatte, als einer der hervorragendsten Führer an der großen Kreuzsahrt gegen die Wenden Theil, durch welche die sächstischen Bischöse, Fürsten und Edeln sich von der Verpslichtung loszukausen wußten, dem Könige Konrad auf seinem Zuge in das heilige Land zu solgen. Von den beiden mächtigen Kreuzheeren, welche zu Anfang August 1147 von Bremen und Magdeburg aus in das Wendenland einbrachen, siel A. die Führung des größeren südlichen zu. Jedoch die Unternehmung hatte keinen glücklichen Ersolg: die wendische Bevölkerung zog sich in die sesten Ortschaften und in die unzugänglichen Sumpsgegenden und Wälder zurück, und so kehrten die wendischen Kreuzsahrer nach arger Verwüstung des Landes unverrichteter Sache heim.

Um so glücklicher war für A. ein Ereigniß, welches balb nach diesem ersolglosen Zuge eintrat. Im J. 1150 starb jener Pribizlaw von Brandenburg er hatte in der Tause den deutschen Ramen Heinrich angenommen —, welcher dem Markgrasen die Rachsolge in seiner Herrschaft zugesichert hatte. Von der Wittwe desselben rechtzeitig benachrichtigt, setzte sich A. ohne Schwertstreich in den Besitz von Brandenburg und dieser Besitz machte ihn zum Herrn des von der Stadt abhängigen Haussicht stand, urkundlich als Markgras von Brandenburg vor, jetzt vertauschte er selbst den srüheren Titel eines Markgrasen der Rordmark oder von Sachsen mit demsenigen eines Markgrasen von Brandenburg.

Durch die Befitnahme von Brandenburg hatte A. mitten unter ber wendiichen Bevolterung bes Savellandes feften Fuß gefaßt. Wir finden ihn jest eifriger benn je barauf bedacht, bas Land ber beutschen Gultur und bem Chriftenthume zu gewinnen. Der hauptftadt felbft ertheilte er muthmaglich bamals beutsches Stadtrecht, wie es früher bereits havelberg erhalten hatte. Balb nahmen auch die firchlichen Berhaltniffe eine gunftigere Geftalt an. Unterftugt von dem durch den h. Norbert nach Magdeburg verpflangten Bramonstratenserorben, gelang es ihm balb, ber Miffionsthatigfeit unter ben Benben einen erhöhten Aufschwung zu geben. Die faiferlichen Privilegien für bas Bisthum Sabelberg wurden auf feine Beranlaffung erneuert und ber bortige bekehrungsluftige und glaubenseifrige Bifchof Anfelm burch reichliche Schenfungen und Bergabungen auch feitens bes Markgrafen auf bas lebhaftefte in feinen Beftrebungen unterftugt. Diefe fegensreiche Wirtsamfeit Albrechts konnte auch burch eine Wehbe, in welche er damals mit heinrich bem Lowen über ben Befit ber Wingenburger und Plogfauer Erbichaft gerieth, nicht auf langere Beit unterbrochen werben. Roch bauerte bie Fehbe fort, als der Tod bes Konigs Ronrad die beiden Gegner gur Theilnahme an den Wahlverhandlungen nach Franffurt und dann gur Krönung des neu erforenen Ronigs Friedrich I. nach Nachen berief.

Eine ber ersten Sorgen des neuen Königs war die Beilegung des zwischen dem Brandenburger Markgrasen und dem Herzoge Heinrich herrschenden Haders, welche ihm nach einigen fruchtlosen Anstrengungen im Herbst 1152 zu Würzburg auch dahin gelang, daß A. die plögkauischen, sein Gegner aber die winzenburgischen Güter erhielt. An dem Römerzuge Friedrichs nahm A. nicht Theil: mit um so lebhasterem Eiser widmete er sich den Angelegenheiten, vornehmlich den kirchlichen, des jüngst erwordenen Brandenburger Landes. Die alten kirchlichen Stistungen zu Leizkau, welche in srüherer Zeit für das Wendenland von großer Bedeutung gewesen waren, wurden damals wesentlich durch seine Bemühungen und unter seiner und seiner ganzen Familie persönlicher Theilnahme erneuert. Dennoch waren die Wenden in Brandenburg noch keineswegs dahin gebracht, aus ihre politische Selbständigkeit und den alten Götterglauben zu verzichten. Noch immer kamen vereinzelte Ausstandsversuche vor, und als A. im

Sommer 1157 am taiferlichen Hoflager weilte, gelang es einem nahen Berwandten des verstorbenen Pridizlaw, Namens Jacze, sich durch plöhlichen Ueberfall der das Land beherrschenden Brandenburg zu bemächtigen und damit die Herrschaft der Deutschen in diesen Gegenden ernstlich zu bedrohen. Da eilte A. rasch aus Süddeutschland herbei, verband sich mit dem unternehmenden Erzebischofe Wichmann von Magdeburg, und während dieser Jüterbogk eroberte, ward die Brandenburg unter großem Blutvergießen 11. Juli 1157 erstürmt, und nun die wendische Bevölkerung völlig aus der Feste und dem daranstoßen-

ben itabtifchen Guburbium vertrieben.

Bett ergriff ber Markgraf entschiebene Magregeln gur völligen Germanifirung bes Landes. Rachdem er Friedrich auf beffen Buge gegen bie Polen begleitet und bann in Gemeinschaft feiner Gemablin und bes Ergbischofs Wichmann von Magdeburg eine Bilgerfahrt nach dem heiligen Lande unternommen hatte. begann er im 3. 1159 die Umgeftaltung der Mart auch in politischer Sinficht. Er bediente fich bagu ber maffenhaften Berpflangung von niederbeutschen Unfiedlern in die bisher von Wenden bewohnten, feiner Berrichaft unterworfenen Lande, Riemand ber damaligen nordbeutschen Fürsten ober Bischöfe hat biefe Magregel nach helmolds Beugniffe in umfangreicherer Beife ausgeführt als M. In die mafferreichen Landschaften bes Savellandes, in die den leberschwemmungen ber Elbe ausgesetten Gegenben bei Deffau, Tangermunde und Berben fiebelten fich, bon ihm gerufen und unter feinem Schute, Bollander, Flamanber und Geelander an, grundeten gablreiche neue Ortichaften ober geftalteten bie ihnen überwiesenen wendischen Dörser nach beutschem Rechte um. A. gewann baburch in feinen überelbischen, den Benben entriffenen Landichaften die ftagtliche Grundlage eines ftarten, freien und zuverläffigen deutschen Bauernftandes, welcher, zur Colonisation des Bobens besonders geschickt und burch die ihm gemabrten Brivilegien begunftigt, ben Anbau bes Lanbes binnen weniger Beit mefentlich umgestaltete und burch den reichlicher fliegenden Behnten feinerfeits Die Ausftattung ber Rirche und bamit bie endliche Befehrung ber wenbischen Bevölferung ermöglichte. hiermit Sand in Sand ging die Umwandlung ber größeren wendischen Ortichaften in beutsche Städte, Die Reugrundung anderer, 1. B. Stendals, nach beutschem Recht, endlich die Einwanderung des niederen beutschen Abels. Mis Schlufftein aller diefer feiner Bemühungen, bas Land jenieit ber Elbe bleibend für beutsches Befen zu gewinnen, behielt A. bie Wiederaufrichtung und Ausstattung ber freilich fchon von Otto I. gegründeten, bann aber Jahrhunderte lang verfümmerten Bisthumer ju Savelberg und Brandenburg unausgefett im Auge. Die Reubegründung des erfteren Bisthums wurde bereits 1151 im wesentlichen erreicht, 1168 fiedelten bann bie Chorherren von St. Gobehard bei Parduin nach Brandenburg über und bilbeten von nun an das dortige Domcapitel, mahrend zugleich der Wiederaufbau der dortigen Rathedralfirche begonnen wurde.

So legte A. mit fester und sicherer Hand überall den Grund zu einer vollständigen Umgestaltung des Landes. Wie spärlich auch die Nachrichten über diese seine geräuschlos schaffende Thätigkeit fließen mögen, sie zeigen doch zur Genüge, daß er den richtigen und allein Ersolg verheißenden Weg zu der allmählichen Germanissirung des Wendenlandes einschlug. Indem er die Gründung von deutschen Städten begann, die Einwanderung des deutschen Abels beförderte und erleichterte, große Massen deutscher Bauern unter der wendischen Bevöllerung ansiedelte und endlich die christliche Kirche durch reichliche Schenkungen in den Stand setze, ihre unterbrochene Missionskhätigkeit in diesen Ländern mit Ersola wieder auszunehmen, hat er seinen Nachsolgern die Bahn vorgezeichnet,

auf welcher es biefen gelungen ift, das weite Gebiet bes jetigen nordöftlichen

Deutschlands für beutsches Leben und driftliche Gultur ju gewinnen.

Trog dieser umsassenden Thätigkeit im eigenen Lande hat A. doch unausgesett an den Reichsgeschäften und den damit zusammenhängenden Unternehmungen einen lebhasten Theil genommen. Zu Ansang 1162 ging er zum Kaiser nach Italien, wo er höchst wahrscheinlich der Belagerung und Zerstörung Mailands beiwohnte. Nach kurzem Ausenthalte in der Heimach sinden wir ihn dann wieder in der Umgebung Friedrichs I., als dieser zu St. Jean de Leaune bei Besanzon mit Ludwig VII. von Frankreich über die Beseitigung der damals ausgebrochenen Kirchenspaltung verhandelte. Weiter nahm er an dem Feldzuge einen vorübergehenden Theil, durch welchen sein Rebenbuhler Heinrich der Löwe 1164 den Ausstand der abodritischen Wenden niederschlug.

Aber dieses Zusammengehen der beiden mächtigsten Männer Nordbeutschlands zu gemeinsamem Zweck war nicht von langer Dauer. Schon 1165 brach wieder eine Fehde zwischen ihnen aus, und als der Kaiser 1166 in Italien vollauf beschäftigt war, vereinigten sich sast alle nordbeutschen Bischöse und Fürsten gegen den übermüthigen Welsen zu einem Bunde, als dessen Seele neben dem Kölner Erzdischof Reinald von Dassel und dem Erzdischofe Wichmann von Magdeburg hauptsächlich der Brandenburger Markgraf erscheint. Abermals wurden Sachsen und Thüringen durch einen verwüsstenden, mit wechselndem Ersolge geführten Krieg heimgesucht, welcher dadurch, daß Heinrich die Wahl von Albrechts drittältestem Sohne Siegsried zum Erzdischose von Bremen gewaltsam verhinderte, einen noch erbitterteren Charafter annahm. Rur mit äußerster Mühe und erst nach mehreren vergeblichen Versuchen vermochte der aus Italien herbeigeeilte Kaiser im J. 1169 den Frieden wiederherzustellen.

Es war ber lette ichwere Rampf gewesen, an welchem fich ber alternde Markgraf betheiligen follte. Roch einmal versammelte er bei Gelegenheit ber Einweibung des Savelberger Domes (16. Mug. 1170), beffen Aufbau er burch reichliche Gelbipenben ermöglicht hatte, feine gablreichen Cohne um fich. um unter biefen - foweit fie fich nicht bem geiftlichen Stande gewidmet hatten eine Bertheilung feiner Lander vorzunehmen. Balb barauf (18. Rob. 1170) ift er geftorben: fein Grab hat er in bem von ihm in Gemeinschaft mit feinem Bater gegrundeten Familienklofter gu Ballenftedt gefunden. Die Abftammung feiner Gemahlin Cophia ift nicht mit Sicherheit gu ermitteln: vielleicht war fie aus bem Wingenburger Saufe. Bon feinen Gohnen waren Siegfried und Beinrich in ben geiftlichen Stand getreten. Jener marb querft Bifcoi von Brandenburg, bann (1180) Erzbischof von Bremen, mahrend biefer eine Domherrnstelle zu Magdeburg bekleidete. Die Mart Brandenburg erhielt ber ältefte Cohn Otto, ber Stammbater ber Branbenburger Martgrafen aus astanischem Saufe, Die Buter in Thuringen und Franken Bermann, ber Begrunder bes mittleren Saufes ber Grafen von Orlamunde. Ballenftedt und Die Befigungen am Unterharg fielen Albrecht und nach beffen Tobe bem jungften ber Bruber, Bernhard, gu. Dietrich, beffen Rachtommenschaft balb erlosch, tam in ben Befit bes Erbes feiner Großmutter, ber Billungerin Gilita: er nannte fich nach feiner Sauptbefitung einen Grafen von (Burg-) Berben. Bernhard enblich erhielt neben Anhalt und Aichersleben bie Besitungen rechts ber Elbe und Saale, um Deffan und Wittenberg, und wurde, ba ihm nach Beinrichs des Löwen Sturze (1180) bas Bergogthum Sachsen übertragen warb, ber Stammvater sowol ber astanischen Bergoge von Sachsen, Wittenberger und Lauenburger Linie, als auch ber Fürsten von Anhalt. - Gine Schilberung von Albrechts bes Baren Berfonlichkeit ift bei ber Durftigteit ber gleichzeitigen Quellen unmöglich: feine hiftorische Bebeutung erhellt hinlänglich aus ber von

ihm vollbrachten Gründung jener starken nordostbeutschen Macht, die in der späteren Geschichte unseres Bolkes bis herab auf die Gegenwart eine entscheidende Rolle gespielt hat. — S. v. Heinemann, Albrecht der Bär, Darmstadt 1864.

b. Beinemann. Albrecht II., Martgraf von Brandenburg, Cohn bes Martgrafen Otto I. und beffen zweiter Gemahlin Abelheid von Golland, geb. um 1174, † 24. Febr. 1220. Bei bem Tobe seines Baters, wie es scheint, noch minberjährig, ward er anjangs mit dem nördlichen Theile der Altmark abgefunden und nannte fich daher einen Grafen von Arneburg. Balb darauf gerieth er aus unbefannten Urfachen mit feinem alteften (Stief=) Bruder, bem Markgrafen Otto II., in eine Fehbe, wurde von diesem 1195 (Gept.) gefangen genommen und langere Beit in Saft gehalten. Dit feiner Buftimmung erfolgte im Dovember 1196 feitens Otto's II. Die Lehnsauftragung ber markgräflichen Allode in ber Alt- und Mittelmart an das Ergftift Magbeburg. Rach Otto's Tobe (5. Juli 1205) folgte ihm A. in ber Mart. Er erwarb vom Grafen Siegfried von Altenhaufen Stadt und Schloß Ofterburg, welches lettere 1208 gerftort wurde, führte Rriege mit ben Bergogen Bogislam I. und Rafimir I. von Pommern, fowie mit bem Erzstifte Magdeburg, half bem Raifer Otto IV. im Jahre 1215 Samburg ben Danen entreißen und leiftete bemfelben auch in feinem Kriege gegen den Magdeburger Erzbischof Albrecht I. Beiftand. Rach Friedrichs II. Ericheinen in Deutschland ging er freilich gu beffen Bartei über, wofur er bie Bestätigung ber Anwartschaft feines Saufes auf Borpommern erhielt. Reben bem Ruhme großer Tapferfeit erwarb er auch ben eines freigebigen Befchützers ber Klöfter und Kirchen. Bermählt mit Mathilbe, einer Tochter bes Martgrafen Konrad von ber Laufit, hinterließ er zwei Gobne, Johann und Otto, welche, bei feinem Tobe noch minderjährig, fich fpater in den Befit ber Mart theilten. b. Beinemann.

Albrecht, Rurfürft von Brandenburg, als "ber deutsche Achilles" bon Meneas Splvius bezeichnet, baber meift Albrecht Achilles genannt, ber britte Cohn bes Rutfürften Friedrich I. von Brandenburg und ber fchonen Glifabeth von Baiern, wurde 9. Rov. 1414 ju Tangermunde geboren und † 11. Marg 1486 gu Frankfurt a. M. Unermublich thatig im Reich, um ben Glang feines Saufes unabläffig bemuht, als Staatsmann und Diplomat, als Gelbherr und Solbat gleich hervorragend, ausgezeichnet burch Scharje bes Urtheils, Ruhn= heit ber Combination, Lebhaftigkeit und Gewandtheit im Ausbruck, nimmt er unter ben beutichen Fürften bes 15. Jahrhunderts ben erften Plat ein. Geine erfte Jugend verlebte er in der Mart und wurde unter der Aufficht des Wierich von Trubendingen ju Tangermunde erzogen. Zuweilen hielt er fich wol auch jum Befuch bei feinem Better Ludwig von Baiern = Landshut gu Burghaufen auf; icon im findlichen Spiel foll fich bie bereinstige Rivalität beiber Fürften befundet haben. Bur Bollendung feiner Erziehung tam er 1430 an ben Sof des Raifers Sigmund und jog mit feinem Bater, ber 1431 jum Reichsielbheren gegen die Suffiten ernannt war, unter ber Jahne ber St. Georgsritterichaft ins Feld. 1432 befam er den Auftrag, die bohmische Gesandtschaft, die fich unter Rodygana nach Bafel begab, burch die frantischen Lande gu geleiten. 3m Juli 1434 begleitete er feinen Bater auf ben Reichstag ju Ulm, wo ber Raifer gegen Die Anmagung bes Concils in weltlichen Dingen proteftirte. In ber Erbtheilung auf ber Plaffenburg (7. Juni 1437) erhielt A. Die franklichen Lande unterhalb bes Gebirgs angewiesen. 1438 wohnte er ju Franffurt ber Bahl bes Sabsburgers Albrecht jum deutschen Könige als Zeuge bei und erwarb fich die erften Lorbeeren in dem Rriege gegen die Bohmen, von denen ein Theil dem Bruber bes Ronigs bon Bolen, Rafimir, Die Krone guwenden wollte. Da let-

terer versuchte, fich Bohmens mit Gewalt zu bemächtigen, beschlof ber Reichstag au Rurnberg am 24. Aug. 1438, eine ftarte Seeresmacht aus bem gangen Reich an ben Grengen Bohmens zufammenzuziehen. Friedrich I., ber bie Felbherrnwurde ablehnte, hatte borber unter bem jungen A. Gulfe gefandt. Um .14. Aug, vereinigte er fich mit ben Schaaren bes Konigs, bie auf Tabor gogen. Bei ben Rampfen vor biefer Stadt, die vergeblich belagert wurde, zeichnete A. fich aus; am 23. Gept. nahm er an bem fiegreichen Gefecht ber beimgiebenben fächfischen Bolfer bei Belenic Theil und begleitete ben Konig Albrecht auf feinem Buge über Gorlig nach Breslau. Als biefer am 4. Marg 1439 bie Stabt verließ, feste er A. als Statthalter ein; "von toniglicher Gewalt von Bohmen Sauptmann in Schlefien und ju Breslau", wies er die feindlichen Ginfalle in bas ihm anvertraute Gebiet energisch jurud und erwiderte fie. Go wie A. nach Friedrichs I. Tobe (20. Sept. 1440) fein fleines Befigthum - faum 6000 fl. brachte es jährlich - übernommen hatte, war er darauf bedacht, feinen Ginfluß und feine Macht zu erweitern. Er unterftute ben Bifchof Sigismund von Burgburg gegen feine Bruder Kurfurft Friedrich und Bergog Wilhelm von Cachfen: nach verschiedenen Erfolgen, aber auch einem miggludten Angriff auf Ochsenfurt, wurde ber Krieg, an dem auch Albrechts Bruber Friedrich theilgenommen hatte, 3. April 1441 burch ben hallischen Spruch beenbigt. In bie bairifchen Berhaltniffe griff er ein, indem er feinem Schwager, Ludwig bem Boderigen, gegen beffen Bater Ludwig ben Bartigen bon Baiern : Ingolftabt Sulfe gemahrte. Größeren Ruhm und Ruf, als durch biefe Fehden, erwarb er fich auf Turnieren durch feine ritterliche Berfonlichkeit und feine Erfolge: auf einem glanzenden Turnier ju Augsburg 1442 hatte er 17 Mal gefiegt, nur mit dem feidenen Bemd betleibet, mit Schwert und Schild bewehrt. Bene gelegentlichen Rampfe mit Sachien und Baiern treten aber weit in ben Sintergrund bor bem principiellen Streit, ben A. in ben nachften Jahren mit ben Reichsstädten, namentlich mit Rurnberg auszusechten hatte. Ueberall suchte bie Fürstenmacht die Freiheit bes Burgers barniederzuhalten. Satten die Stabte fich. 22 an ber Babl. 1441 unter Ulms Führung gegen bie Raubereien bes Abels verbundet, jo fchlog A. 11. Nov. 1443 zu Mergentheim mit Kurmaing und Bifchof Gottfried von Burgburg ein Bundnig, deffen Spige gegen bie Städte gerichtet mar. Der Raifer schien auf biefer Bahn voranguschreiten, inbem er ben Schweigern 1444 bie wilben Schaaren ber Armagnacs auf ben Sals jog. A., ber ben Gibgenoffen mit 43 Grafen und 75 Rittern abgefagt hatte, übernahm auf bem Tage zu Rurnberg bie Beschönigung die faiferlichen Magregel. Zwar wurde ber Reichstrieg gegen ben Daubhin, ben Führer ber "armen Geden", ertlart, ein Beobachtungscorps, bei bem fich auch A. befand, im Breisgau aufgeftellt, doch tam es zu feiner ernftlichen That. beutschen Städte, in Boraussicht ber auch ihnen brobenden Gesahr, verftärften ihren Bund (Dec. 1444) burch den Beitritt von Nürnberg, bann auch bon Bindsheim und Beigenburg. A. und die Fürften erneuerten und erweiterten den Mergentheimer Bund 2. Jan. 1445. Jedoch war die Berbindung nicht berartig, um direct gegen Rurnberg, beffen Macht ber Ausbehnung bes martgraflichen Befiges jumeift hinderlich war, benutt werben gu tonnen. Go mußte er bie Ausführung feiner Plane verschieben; einftweilen fampfte er an ber Geite Albrechts von Defterreich gegen die Eidgenoffen. Dann vermittelte er mit Jacob von Baben ben Streit über bie Bormunbichaft bes jungen Sigismund von Tirol und erhielt bom Raifer bafur ben Buchauer Gee zu Lehn. Auf bem Reichstage ju Frantfurt 1446 trat er als faiferlicher Gefanbter gegen bie Rante ber bon Eugen abgefetten rheinischen Erzbischöfe auf und nahm ben Beichlug bes Reichstags entgegen. Dighelligfeiten zwischen Sachfen und Branbenburg fuchte

er bergeblich ju bermitteln, erft 29. Gept. ju Erfurt erfolgte ber Bergleich. Die erfehnte Belegenheit jum Bruch mit Rurnberg erhielt er 1448, als fich bie Stadt an bem Bergwerksunternehmen bes Ronrad von Beibed betheiligte, bas A. als Gingriff in feine Rechte bezeichnete. Allen Bermittlungsvorschlägen, allen Erbietungen Rurnbergs feste er unannehmbare Forderungen entgegen : die Feindseligfeiten eröffnete er, als der 1446 und 1447 wefentlich verftartte Stabtebund in ber erften Salfte bes 3. 1449 ablief. Den Fürften berftanb Al. feine Sache als gemeinfames Standesintereffe darzuftellen und fand allfeitige Unterftutung. Der Raifer verhielt fich zweideutig gegen Rurnberg, bas bon ben Stabten fast gar nicht unterftugt wurde. Anfangs war A., ber in biefem Rriege bei ber Eroberung von Grafenberg Broben perfonlicher Tapferkeit ablegte, fiegreich: aber am Beiher bei Pillenreut (11. Marg 1450) geschlagen, fab er fich jur Rachgiebigfeit gezwungen. Um 22. Juni 1450 machte Die Bamberger Richtung bem Rrieg vorläufig ein Enbe. A. focht bann für feinen Berbundeten Bilhelm von Sachien in bem Bruberfriege, ber im Januar 1451 auf bem Raumburger Tage geschlichtet wurde. Die rechtliche Entscheidung des Rürnberger Rrieges war bem Raifer übertragen, wurde aber wegen ber beständigen Ginmande und Ausflüchte Albrechts von Termin ju Termin verichleppt: erft 27. April 1453 tam burch Bergog Ludwigs Bermittlung ein Bergleich ju Lauff gu Stande. Dugten fich auch die Rurnberger zu einer unbedeutenden Geldleiftung verfteben, fo feierten fie boch ben Ausgang mit Recht als einen Sieg ihrer Sache. von ber Haltung bes Raifers nicht befriedigt, fchlof fich 1453 ben Schritten an, welche gur Entlaffung bes jungen Ladislaus von Bohmen aus ber faiferlichen Bormunbichaft geschaben : er begleitete benfelben gur Rronung nach Pregburg und Brag. Da aber Böhmen bennoch in der Gewalt des Gubernators Georg Podiebrad blieb, welcher Stellung gegen Sachsen nahm und badurch auch bas mit biefem erbvereinte Brandenburg bedrohte, fo fchloß A. mit dem Gubernator 7. Mai 1454 eine Erbeinung und war alsbann unermüblich thätig, ibn aur Rachgiebigfeit gegen Sachien, ju entichiebenen Schritten gegen Bolen ju peranlaffen.

Das Reich schied fich um diese Zeit in zwei Parteien, die mit Unrecht als confervativ-faiserliche und Resormpartei bezeichnet werden: nicht Brincipienfragen, fondern territoriale Intereffen find bas icheidende Element Das Saus Bittelsbach trat an die Spige berjenigen, welche durch ihr Berlangen nach politischen und firchlichen Reformen bem Raifer und Papit Opposition machten und fo unter nationaler Maste ihre egoistischen Absichten bedten: A., ftaatstlug und getreu den Ueberlieferungen feines Saufes, mabite die faiferliche Partei. Die burggräfliche Burbe follte ihm bagu bienen, auf bem Boben Frantens, wo feine starte Territorialgewalt fich hatte ausbilden tonnen, ein Bergogthum gu grunben. Ausbehnung feines Gerichtsiprengels und ber Competeng bes Landgerichts follte ihm bagu berhelfen. Im Auguft begab er fich an ben faiferlichen Hof und erhielt ein Privileg, burch welches fein Landgericht dem Gof- und Rammergericht gleichgestellt, alle früheren Exemtionen für null und nichtig er-Mart wurden. Um schwerften wurden baburch Wurzburg und Ludwig von Baiern-Landshut getroffen, der bisher mit Al. im guten Ginvernehmen geftanden hatte. Als diefer ftatt bes Raifers im October 1454 auf bem Reichstag gu Frantfurt erichien, richtete bie bom Bialgarafen Friedrich und Jacob bon Trier geleitete Opposition, ber auch die Reichsstädte anhingen, ihre Angriffe nicht minder gegen ihn, als ben Raifer. Auf die Reformvorschläge, die bann in Reuftabt übergeben wurden, antwortete Al. im Ramen bes Raifers mit fchneibender Scharfe. 1455 von Friedrich III. jum hofmeifter, hauptmann und Borrichter ernannt, tampite er in ber erften Salfte bes 3. 1456 in Ungarn.

Bon nun an in amtlicher Eigenschaft Bertreter des kaiserlichen Interesses im Reich, erwarb er sich zahlreiche Bergünstigungen. Als Friedrich III. sür bewiesen erklärte, daß das Landgericht auch in Schwaben, Franken, Baiern und am Rhein zu richten habe, schlossen der Pfalzgraf und Herzog Ludwig ein Trutzund Schutzbündniß. Die Opposition ging in diesem Jahr noch weiter: auf dem Tage zu Nürnberg (Nov. 1456), wo der Psalzgraf sich schon mit der stolzesten Hossinung trug, drohte man dem Kaiser bei sortgesetzter Bernachlässigung des Reichs mit einer neuen Königswahl. Ihre Schritte wurden von A. gelähnt; zu Franksurt lenkte er dann mit Geschick den gegen den Kaiser gerichteten Schlag auf die Eurie ab. Das vor der wachsenden Macht Böhmens besorgte Sachsen wurde durch den Eintritt Brandenburgs in die sächsisch ehessische Erbeinigung (29. April 1457) gewonnen, noch enger wurde das Verhältniß der beiben Häuser, als A. nach dem 1457 ersolgten Tode seiner ersten Gemahlin

mit Anna, Tochter bes Rurfürften bon Sachfen, fich vermählte.

Seine Plane gingen weiter. Um die Ansprüche der Luxemburger auf Bohmen und Ungarn feinem Saufe zu fichern, verlobte er feinen Sohn Johann mit ber alteren Tochter Wilhelms von Sachfen, beffen Gemablin Unna, wenn überhaupt die weibliche Descendenz erbberechtigt war, nabere Uniprüche hatte, als ihre an Rafimir von Bolen vermählte jungere Schwefter Glifabeth. Indes wurde im Januar 1458 in Ungarn Matthias Sunnades, in Bohmen im Mary Georg Podiebrad jum Ronig gewählt. Gegen die um fich greifende Dacht bes Candgerichts verbanden fich die Wittelsbacher 24. Febr. 3wifchen bem Bfalggrafen und A., ber auch bas Gebiet feines Bruders Johann bis auf zwei Aemter erlangt hatte, tam es fchon in biefem Jahr gur Febbe; ben Bergog Ludwig aber fuchte ber Markgraf in Sachen bes Landgerichts badurch gefügiger ju machen, baß er ihn bei feinem Ueberfall ber Stadt Donauworth (19, Oct. 1458) unterftütte. Ludwig wohnte fogar ber Hochzeit Albrechts im Robember bei: und wenn auch die antiwittelsbachische Partei Beihnachten 1458 gegen ben Pfalggrafen eventuell ein feindliches Borgeben beschloß, so hoffte A. boch, Ludwig werbe neutral bleiben und ihr Streit fich ausgleichen laffen. Gin Tag gu Ingolftabt (10. Marg 1459) führte nicht gur Berftandigung; Die gu Mergentheim berfammelten Fürften liegen ben Raifer auffordern, wegen des Donauworther Frepels bem Bergog ben Reichstrieg zu erflaren. Um 4. Juni ernannte Friedrich ben Martarafen, beffen zweibeutiges Treiben feine Enticulbigung gulaft, nebft Wilhelm bon Sachfen ju Reichshauptleuten. Bum Kriege jedoch tam es nicht, weil Ludwig, Die Schwierigfeit feiner Lage ertennend, nachgab. A. hatte ibm nämlich die Gulfe Georgs abgeschnitten, beffen Ginfluß jest immer entscheibenber ward. Wahrend ihm gelang, Sachjen, Brandenburg und Bohmen burch wechfelseitige Berlöbniffe zu einen (25. April 1459), hatten sich Ludwig und Georg über territoriale Streitigkeiten (25. Mai) nicht berftandigen können. Go willigte Ludwig in einen Tag ju Rurnberg (Juli 1459), ber in Sachen bes Landgerichts ihm gunftigen Entscheid brachte, ihn aber verpflichtete, auch ben Bfalggrafen gur Unterwerfung unter ben biefem ungunftigen Spruch bes Schiedsgerichts gu bringen. Gegen Ende bes Jahres begab fich M. auf ben Congres nach Mantug, wurde von Papft Bius II. mit größter Auszeichnung empfangen und als "Gergog von Franken" begruft. Da nun ber Pfalggraf ben "blinden Spruch" bon Rürnberg verwarf, tam es im Beginn bes 3. 1460 boch jum Kriege, ben A. mehr aus Privatintereffe übernommen hatte und vergeblich jum Reichstriege, ja faft zu einer europäischen Angelegenheit zu machen fich mubte. Ludwig unterwarf ben Bifchof bon Gichftabt und zwang bie bon ihm eroberten Blate bes Martgrafen gur Erbhuldigung; ein Theilungsvertrag zwischen ihm und bem Biichof von Burgburg lehrt, bag es fich in biefem Rriege um bas Befteben ber

247

bobengollern'ichen Berrichaft in Franken handelte. Die Entscheidung führte Konig Georg von Bohmen herbei. 3m Berbft 1459 waren auch bie Wittelsbacher bei ihm wieber thatig gewesen und (Oct.) mit ihm in Ginung getreten; A. bagegen hatte feine Soffnung auf Unterftugung bei feiner Bewerbung um die romische Konigefrone getäuscht. Bon Raifer und Reich schlecht unterftutt, erlag A. der bohmisch-bairischen Alliang und ermächtigte Wilhelm von Cachfen ju Berhandlungen, die gu ber ungunftigen Richtung von Roth (6. Juli 1460) führten. Ludwig forberte bie weitgebenofte Genugthuung, bas Endurtheil murbe Georg anheimgestellt. 218 biefer, von bem rantevollen Martin Mager berathen, im Berbit 1460 und Anfang 1461 ernftliche Anftrengungen machte, die romifche Konigswurde zu erringen und ben Bittelsbachern bie wichtigften Reichsämter verfprach, war es ihm wichtig auch bas haus Brandenburg ju gewinnen, von beffen Buftimmung Maing und fogar ber Bfalggraf ihren Entichlug abbangig machten. Dem Martgrafen bot Georg jedes beliebige Reichsamt, A. Die gunftigfte Richtung mit Ludwig. A., ber allen Grund hatte, fich mit Georg gut ju ftellen, fand fich zwar im Rovember 1460 ju Brag, im Februar 1461 an Eger ein, verhielt fich aber in der Wahlangelegenheit febr refervirt. 3mmer inniger warb bagegen bas Ginverftanbnig gwifchen Georg und Ludwig, ber im Unichluß an die Rother Richtung A. Bedingungen ftellte, die ihn verberben mußten. Schon entwarf Martin Maper einen Plan, Georg burch Gewalt jum Reichsoberhaupt zu machen. A. theilte bem Raifer die Umtriebe mit und rieth ibm, burch einlentenbe Magregeln ber Bewegung gegen Raifer und Papit gu begegnen. Go wurde ber Frankfurter Tag 1461 vereitelt; dem gegen die Curie gerichteten Plan brach A. die Spige ab, indem er 31. Mai zu Maing Diether pon ber Wegenpartei abgog. Go erwarb er von neuem ben Dant bes Papftes. Bergebens hatte ber Raifer im Frühling bes Jahres mit Ludwig Fühlung gefucht; er migtraute bem Marfgrafen, den die Wittelsbacher als Urheber der bohmifchen Umtriebe barftellten. Allein Ludwig fpannte feine Forberungen gu boch und fcblog fich bann jogar bem Erzherzog Albrecht gegen Friedrich an. Um 13. Juli erflarte diefer gegen ihn den Reichstrieg, berief 15. Juli A. nebft Ulrich von Burtemberg ju Reichshauptleuten und bot 18. Juli die Städte auf. Gin feltsames Schwanfen ber Situation veranlagte Die wechselnde Saltung bes rantebollen Georg, ber ben Raifer verpflichten, ben Marfgrafen nur guchtigen, nicht vernichten wollte. Er zwang ben Erzherzog 6. Sept. 1461, die Waffen ruben ju laffen, fagte aber 1. Cept. bem Martgrafen ab; 9. Cept, tamen 6000 Mann bohmifche Gulfsvollfer. Aber im December gwang er ben Bergog Ludwig jum Baffenftillftand bis jum 24. April 1462. Trogdem warf fich A. erft auf ben Pfalggrafen, bann auf Ludwig, bem bis jum Januar 1462 auch 32 Stabte, bann fogar die Bergoge von Medlenburg und Stettin, ber Rurfürst von Brandenburg und ber Konig von Danemart abjagten. A., anfangs im Bortheil, gerieth in eine üble Lage, als endlich Georg aus feiner abwartenden Stellung trat und (5. Marg 1462) die bobmifche Kriegserflarung erfolgte. Als 30. Juni Ulrich von Burtemberg, Rarl von Baben und viele Gble bei Gedenbeim in pfalzische Gefangenschaft geriethen und A. 19. Juli bei Giengen völlig geichlagen war, tam es 24. Aug. 1462 jum Baffenftillftanb, ber bis Michaelis 1463 dauern follte. Wieder wurde ber Ausgleich Georg übertragen. Wie nun ber Raifer nur vermittelft ber Gulfe George, ber fich bamit ben Ruden gegen ben Papft beden wollte, aus ber Gewalt feines Brubers gerettet murbe, fo fab auch 21. jest nur in einer engen Berbindung mit Bohmen fein Beil. Um 14. Febr. 1463 traten fie in Ginung. A. trug fich bamals mit einem Plan, ber jugleich die Wittelsbacher schwer treffen und Georg verpflichten follte. Am 30. Marz legte er bem Rangler bes Raifers nabe, ob nicht etwa Burgund mit bem Reichs-

vicariat jenfeit bes Rheines, Georg mit bem bieffeit beffelben zu betrauen fei. Bu Reuftadt tam ber Plan gur Sprache, wurde aber vom Raifer übel vermertt. Der Entscheid Georgs über ben 3wift mit Ludwig fiel unter diefen Umftanden ziemlich gunftig fur A. aus: nur hinfichtlich des Landgerichtes blieb es beim Rother Abkommen, burch das Ludwigs Unterthanen auf ewige Zeit ben Uebergriffen bes Landgerichts entzogen werben follten. Je mehr fich nun 21. an Georg anschloß, defto mehr neigte ber Raifer ju Ludwig, obwol A. fortwährend gegen benfelben intriguirte. Go gewann ber Rangler Martin Maper ben Raifer auch für fein Reformproject, welches fich von ben fruberen nur baburch untericieb. baß es bem Raifer und bem Erfinder erhebliche Ginnahmen, bem Bergog Lubwig die erbliche Reichshauptmannschaft verschaffen sollte. Aus dem Project wurde ebenso wenig etwas, wie aus dem Gegenvorschlage Albrechts, der auf eine Bereinigung von je zwei Fürften ber funf vornehmften Saufer im Reich zielte. Bahrend die Curie immer energischer gegen Georg vorging, hielt A. treu ju ihm, auch als 15. Dec. 1465 ber Bann gegen benfelben ausgesprochen und 23. Dec. 1466 erneut wurde. Ihn felbft traf die gleiche Strafe (15. Oct. 1466), weil er trok aller Abmahnungen bie Berlobung feiner Tochter Urfula mit Georgs Cobn, Seinrich bon Münfterberg, nicht lofen wollte; bas Beilager murbe vielmehr im Februar 1467 gu Eger vollgogen. Bahrend er feine Treue gegen ben Raifer, gleich als bemerte er beffen Digftimmung nicht, gefliffentlich jur Schau trug, wollte er boch in feine Ginung treten, die möglicher Weife gegen Georg benutt werben tonnte; dagegen versuchte er fowol 1466 auf dem Tag zu Rurnberg, als auch 1467 die papftlichen Angriffe von Georg abzuwehren. Andererfeits aber ließ er fich nicht bewegen, bie Appellation Georgs an ein Concil mit gu unterzeichnen. Obwol nach wie bor bemuht, burch bie Bermahlung feines Sohnes Johann ben polnifchen Anfpruchen gegenüber feinem Saufe bas nabere Erbrecht in Bohmen ju fichern, rieth er bennoch feinem Bruder gur Ablehnung biefer Rrone, mit welcher ber Raifer, burch Georgs Cohn Bictorin aufs außerfte bedrängt, bas Saus Brandenburg gewinnen und jugleich mit Bohmen entzweien wollte. Auch mahrend bes gangen Jahres 1469 feben wir A. in vertrauter Correfpondeng mit George Rath, feinem alten politifchen Gegner Gregor Beimburg. Bergebens gwar fuchte Georg burch die lodenoften Anerbietungen A. mit feiner Bolitif au befreunden, als er burch bie Bahl Rarls bes Ruhnen jum römischen König sich einen Rudhalt zu schaffen beabsichtigte, boch war ber Martgraf beim Raifer für ihn thatig. Schon der Congreg von Billach fand Friedrich III. nicht abgeneigt, mit Georg gutlich zu verhandeln, A., ber im October 1470 bagu fam, brachte bie Unterhandlungen gur Reife. Auf bem Regensburger Reichstag follte (Frühjahr 1471) die Berföhnung erfolgen, ba nahm (22. Marg) ber Tod ben Konig hinweg. Er befreite A. aus ber fchiefen Stellung jum Raifer, in die er burch feine Berbindung mit Georg gerathen war, Es war bies für ihn um fo wichtiger, als er eben burch freiwilligen Bergicht feines Bruders Friedrich auch die Regierung der Mart erlangt hatte. Die faiferliche Beftätigung mar 20. Dec. 1470 erfolgt. Aus politifchen Grunden war es ihm auch wichtig, vom Banne gelöft ju fein; fchon feinen Bruder hatte er beswegen zu geheimen Berhandlungen ermächtigt. Die papftliche Absolution, die ihm der Raifer erwirkte, traf ihn (21. Mai 1471) auf dem Regensburger Tage, bem glangenoften feit Menichengebenten. A. war wieber im Intereffe bes Raifers thatig. In feinen Berhandlungen mit den gaben Reichsftabten fand fein alter Groll neue Rahrung. An ihrem Wiberfpruch zumeift scheiterte Die Bewilligung ber bom Raifer geforberten Türfenhulfe. A. für feine Berfon fanbte bem Raifer fein Contingent, bas von Michaelis 1471-72 für benfelben thatig war. Dann begab er fich 1472 in die Mart; ber Rampi gwifchen Bolen-

249

Bohmen und Ungarn brobte auch ihm schwere Berwidlungen, Die er burch bie Berlobung feiner Tochter Barbara mit Beinrich von Glogau (9. Juli) noch vermehrte. Die Pommern, welche Friedrich III, bis 1470 je nach Belieben balb für brandenburgische Lehnsleute, bald für reichsunmittelbar erflärt hatte, nothigte er jum Bertrage von Brenglau (31. Mai), gegen bie ftanbifche und ftabtifche Libertat ichlog er ein Bunbnig mit bem gleichgefinnten Chriftian von Danemart. Dem 24. Febr. 1473 verbantte bie berühmte "Dispositio Achillea" ihre Entftehung : 3wed biefes Sausgesehes war, die Befigthumer ber Sohenzollern bei einander- und bamit bie Bebeutung ber Familie aufrecht zu erhalten. Bahrend es fich von felbft verftand, bag falls nur ein mannlicher Sprof bes Stammes vorhanden war, die frantischen Territorien und die Mart ihm gufielen, follte bei zwei Erbberechtigten ber altere bie Mart, ber jungere ben frantischen Befit erhalten, bei brei Erben die frantischen Lande getheilt werden. Gine weitere Theilung war nicht geftattet, namentlich die Mart follte ein untheilbares Ganges bilben. Richts von Land und Leuten, Schlöffern und Stabten, die A. hinterliege, folle je verpfandet oder verfauft werden burfen : für die jungeren Sohne, soweit fie nicht in Stiftern verforgt waren, und fur die Tochter gur Musftattung wurden angemeffene Gummen in baarem Gelbe ausgemacht. - Dann begab er fich 10. Marg nach Franken gurud, wo fich wieber Territorialitreitigleiten mit Ludwig erhoben hatten: schon war von einem Rriege zwischen ihnen die Rebe, bei bem Rurnberg von neuem bem Martgrafen gegenübertreten follte. Auf bem Reichstag im April wurde feine Berftandigung erzielt, ebenfo wenig die Forderungen des Raifers erledigt. Mit unglaublicher Sorglofigfeit berichob berfelbe ben Reichstag, und begab fich nach Trier, um die reiche Erbtochter von Burgund für feinen Cohn ju gewinnen. Während er mit Rarl bem Ruhnen bom 29. Sept. bis 25. Rov. erfolglos verhandelte, ichlok A. 11. Rov. mit ben polnisch-bohmischen Gefandten, Die vergeblich auf ben Raifer und ben Reichstag warteten, ein Bundnig ab. 3m folgenden Jahre war A. außerorbentlich thatig. um bereint mit bem Danenfonig Die Wiberftandsfähigfeit bes britten Stanbes gu lähmen. Auf dem Augsburger Reichstag, auf dem der Landfriede auf 6 Jahr verlangert wurde, übernahm A. die Mittheilung an die Städte, in Angelegenheit ber Türkensteuer war er ber Sprecher ber Fürsten und Rurfürsten. Auch faß er hier bem Gericht vor, bas über ben Bfalggrafen erkennen follte; ba aber A. Anftand nahm, ben Angeflagten ohne Berhor ju verurtheilen, nahm ihm ber Raifer ben Richterstab aus ber Sand und fprach, bem Recht entgegen, 27. Mai felbft die Acht aus. Auf diefen Reichstag brangen auch die Gulferufe ber Rolner, bie fich von Rarl bem Ruhnen bedrangt faben. Der burgundische Bergog hatte fich bes von ihnen vertriebenen Ergbifchofs Rupprecht angenommen; um fich am Raifer ju rachen, ber nicht im Stande gewesen war, die Forberungen feines unerfättlichen Chraeiges au erfüllen, brach Rarl in bas Ergftift ein. Der Raifer, bem bie Rolner eine erhebliche Gumme boten, ließ an Burgund ben Reichstrieg erflaren und ernannte A. jum Feldhauptmann. Obwol er in Rarl einen rechten Bortampfer ber fürftlichen Gerrlichkeit fab, übernahm er bie Unführung in bem nationalen Rampfe, ichidte auch feine Gulfe jum Reichsbeer. Gelegenheit freilich, fein Feldberentalent zu zeigen, ward ihm in diefem Rriege nicht, vielmehr erntete er nur Unehre aus bemfelben. Anfangs machte der Raifer große Anftalten jum Rampf; 31. Dec. 1474 ichlog er jogar ju Andernach nebft Sachfen, Branbenburg, Mains und Trier ein Bundnig mit Frankreich, balb aber erlahmte fein Gifer wieder. Den Martgrafen fuchte Rarl vergeblich burch die Ausficht auf die romifche Ronigstrone zu fobern, aber zu entscheidenden Schritten ließ es die faiferliche Politit, ber es weniger um die Reichsintereffen ju thun mar, als um die burgundische Erbtochter, nicht tommen. Giner geheimen Bufammentunft

bes Kaisers und Herzogs am 21. Mai solgte am 15. Juni der Friede, dessen Preis die Berlobung Maximilians mit Maria von Burgund war. Welche Rolle A. in diesen Berhandlungen, an denen er theilnahm, spielte, steht actenmäßig nicht fest; nur soviel ist gewiß, daß er nicht, wie namentlich rheinische Berichte

fchrieben, mit burgundischem Gold bestochen wurde.

Führte die Wendung der Politit jest den Raifer dem Saufe Wittelsbach naber, fo machte auch A. Frieden mit feinem alten Gegner Ludwig. Auf ber Bochzeit Bergog Georgs von Baiern mit ber polnischen Bedwig, einem glangenben Fefte, bem auch ber Raifer beiwohnte, erschien A. nicht nur mit ausnehmender Bracht, fondern übernahm auch für den durch Alter und Krantheit schwerfälligen Ludwig die Pflichten ber Gaftfreundschaft. Das nächfte Jahr rief ben Marfgrafen, ber am 30. April 1476 feinem Cohne Johann bie Statthalterschaft der Mark formlich übergeben hatte, in dieses Land, weil nach dem Tode feines Schwiegersohnes Beinrich von Glogan ein Krieg mit Ungarn brobte. Um ben Angriff ber Ungarn abzulenken, ward die verwittwete Barbara mit Bladislaus von Bohmen verlobt: ber Checontract wurde 26. Aug. in Frantfurt ausgesertigt, im Februar 1477 follte bas Beilager gefeiert werben. Da aber Sans von Sagan mit Matthias' Sulfe bes gangen Landes fich bemachtigt hatte, verweigerte Bladislaus die Bollgiehung ber Che, die benn auch trot aller Bemühungen Albrechts nie ju Stande fam. 3m 3.,1478 hatte A., der Ende Juni's perfonlich in die Mart tam, die combinirten Angriffe der Bommern und bes Königs Matthias abzuwehren. Zuerst zwang er die Pommern zur Unterwerfung; 14 Schlöffer und Stäbte mußten fie abtreten. Schwieriger war bie Bifung der Glogauer Erbichaftsfache. Die bisherigen Rebenbuhler Matthias und Bladislaus hatten 7. Dec. 1478 die engfte Freundschafts- und Erbeinung geschloffen, ihre vereinigte Macht bedrohte den Markarafen doppelt. Erft als die Benetianer (26. Jan. 1479) mit den Turfen Frieden schloffen und fich dadurch von dorther die Gefahr für Ungarn mehrte, fam es (10. Aug.) ju einem Bergleich, in dem die Ansprüche der Barbara abgefunden wurden. Im September febrte 2. nach Franten gurud.

Im nächsten Jahr bemuhte fich Bladislaus, durch Aussichten auf Die romifche Königstrone und Ueberlaffung der bohmifchen Anfprüche auf Luremburg, Al. vom Raifer abzugiehen. Al. wies bas Anerbieten ab: "er wolle feinen Rrieg taufen, er habe davon mehr gehabt, als ihm nübe fei". Das Unerbieten Bladislaus' pagte auch in der That wenig ju der Stellung, die Al. jest wieder im Reiche einnahm. Rach dem Tobe Ludwigs von Baiern und bes Pfalggrafen behauptet er auf ben Reichstagen zu Rürnberg 1480 und 1481 als "ber Fürsten Saupt" die erfte Stelle. Wenn er auch, burch Erfahrung belehrt, nicht mehr fo lebhaft wie früher ben Raifer unterstütt, der trot der nachdrudlichsten Mahnungen der Fürsten dem Reiche fern bleibt, nimmt er doch das Reichsintereffe getreulich wahr. Der Nürnberger Anschlag zur Türkenhülfe auf 20000 Mann und 60000 fl. ging von ihm aus. Freilich tam bier fein Privatvortheil ins Spiel: wurde die Reichshülfe, wie wahrscheinlich, gegen Matthias, ftatt gegen die Türken gewendet, so war das auch ihm fehr erwünscht. Go trieb er die Reichstriegsfteuer feit 1480 eifrig ein; babei verschonte er felbft bie Beiftlichen nicht und fummerte fich weber um bie Ginfpruche ber Bifchofe von Bamberg und Burgburg, noch um die Gewiffensscrupel feiner Amtleute, machte vielmehr fein landesfürftliches Recht mit folchem Nachbrud geltenb, bag er 1482 aufs neue gebannt wurde. Die hoffnungen aber, die er an die Beichlüffe des Reichstages und die Reichsfriegsfteuer gefnupit haben mochte, icheiterten wieberum an ber Berfahrenheit ber reichftanbifden Berhaltniffe und ber Inconfequeng bes Raifers. Die Ohnmacht, in ber fich Friedrich III. Matthias gegenuber befand,

higte auch A., einem sehr ungünstigen Bergleich seine Zustimmung zu geben, ich welchen sein Sohn Johann (Camenz, 16. Sept. 1482) für die Ansprüche rbara's nur die Städte Crossen, Schwiedus und Züllichau von Matthias er-

at hatte.

Machte fich nun auch bas nahende Alter mit feiner forperlichen Schwäche bem Fürften bemerklich, fein Geift blieb frifch und lebenbig, Energifch chte er 1483 in ber Mart Fürftenrecht geltenb, als die altmartischen Stabte ben aus bem ungarifchen Rrieg erwachsenen Roften nicht beifteuern wollten. e ausgedehntefte Correspondeng aus ben letten vier Jahren zeugt von feiner tigen Thatigkeit im Reich und für das Reich. Obwol felbft ungufrieden mit Schlaffheit des Raifers, fuhr er fort für ihn ju wirten. , 218 Friedrich III., 84 von Matthias hart bedrängt, jum 20. 3an. 1485 einen Tag nach Frantt berief, feste 21. allen Groll bei Seite und allen Ginfluß daran, Fürften b Rurfürften jum Befuch des Tages zu vermögen. Er felbft begab fich dabin b verfaßte eine Dentschrift über die nothwendigen Reformen in Gericht, unge und Landfrieden. Dem faiferlichen Plan, einen Sauptmann von Reichs gen zu bestellen, verfagte er feine Buftimmung, ba er biefe Stelle weber felbit nehmen, noch einem andern überlaffen mochte. Tropdem war der Tag mangelit besucht, der Raifer läffig und zweideutig. Er naberte fich fogar wieder n bairischen Saufe, bas boch die gange Zeit ftill geseffen ober bei Matthias gen ihn intriquirt hatte. Bergebens rieth A. bem Raifer, beffen Refibeng atthias (1. Juni) einnahm, in feinen Erblanden zu bleiben; er tam für gen Cohn bie Konigswahl zu erbetteln. Rach einer Zusammenfunft mit aximilian (Gept. 1485) in Strafburg begab er fich im October nach Franken, mit A. perfonlich zu unterhandeln. Da Friedrich ben Borfchlagen bes Martifen, die theils das Reich, theils das Intereffe des Raifers und des Martifen berührten, tein Bebor ichentte, verließ M. unmuthig bas faiferliche Bofier und betraute feinen Sohn Friedrich und feine Rathe mit ber Fortfetung Unterhandlung. Gie fonnten nicht einmal erreichen, bag ber Raifer die Berigerung ber bem Markgrafen unbequemen Ginung, welche Baiern mit Rurng und andern Städten (9. April 1470) auf 15 Jahre geschloffen hatte, terfagte. Der Raifer erwiderte, es fei jur Zeit noch fchwer, "Bergog Georg e ben Ropf zu fchlagen". A. rief auch feinen Cohn ab, plante aber gleich-1 noch mit Maing und Gachien einen Rrieg gegen Ungarn. Dag er bann ch den Würzburger Tag (Spätherbft 1485) nicht besuchen wollte, nahm ihm iedrich fehr übel. Der Tag tam jedoch nicht ju Stande, fondern wurde auf br. 1486 nach Frankfurt verlegt. Für die dort (16, Febr.) erfolgte Wahl aximilians wurde A. vielleicht burch die Aussicht einer Berlobung des romien Königs mit seiner Tochter Dorothea gewonnen. Den Forderungen des ifers ftellte er bas Berlangen nach Friede, rechtem Gericht und Mungreformen genüber. Seinen Anschlag jur Reichstriegsfteuer mit 24000 fl. erklärte er bereit zu gahlen, lehnte es aber ab, auch bie unter ihm geseffene Ritterschaft verpflitten. 218 er mit ben Borbereitungen jur Beimfehr beschäftigt mar, bete ein fanfter Tob fein bewegtes Leben. - A. war zwei Mal vermählt, 45 mit Margaretha von Baben, 1458 mit Anna von Sachfen, und hatte s erfter Che fechs, aus der zweiten dreigehn Rinder. Seinem nachfolger hann hinterließ er ein faft schuldenfreies Erbe und 400000 fl. an baarem Ibe, Roftbarteiten und Getreidevorrathen. Er war ein guter Saushalter, er freigebig, wo die Ehre bes Saufes oder politische Rudficht es gebot.

A. war von imponirender Gestalt und einnehmenden Gesichtszügen, wennich sein Antlit, wie fast sein ganzer übriger Körper, mit Narben überbeckt r. Neber seinen-Charafter und seine politische Thätigkeit geht das Urtheil

ber nachwelt weit auseinander. Bon einigen übertrieben verherrlicht, ward er pon andern wegen feiner diplomatischen Rreug- und Querguge, wegen feines Beftrebens, burch Festhalten am Raifer bie eigene Bausmacht zu erweitern, bart angegriffen. Gang unhaltbar ift die Anficht, burch feine Gewaltthätigkeiten habe er bie mit ihm fo oft verbundene taiferliche Autorität geschädigt. Auf immer graden Wegen tonnte unter Friedrich III. schwerlich ein Fürft feine doppelte Bflicht gegen bas Reich und bas eigene Saus erfullen. Die Unlauterfeit feiner manniafachen Aeußerungen von Lonalität ift nicht bewiesen: Treue gegen Raifer und Reich ift bas bewußte Suftem feines Saufes, bas 21. in ben Worten ausfprach: "Wir wollen ben Fußstapfen unfrer Eltern als fromme Fürsten nachgehn und find getroft, es gehe uns nimmer übel ohne Zweifel. Den Gott uns jum herrn giebt bie auf Erben, an ben wollen wir uns halten und alle Phantafie ausichlagen." Satte ein machtiger Wurft ober eine große Ibee bas Reich damals beherrscht, fo ware er ein rechter nationalheld geworden, ware ihm die Rrone ju Theil geworden, jo wurde er ohne Zweifel verfucht haben, ber Begrunber einer ftraffen und geordneten Berrichaft ju fein.

Eine genaue Nebersicht bes bis 1861 bekannten Materials findet sich bei K. Klette, Quellenkunde der Gesch. d. preuß. Staates, II. S. 631. — Dropsen, Geschichte der preußischen Politik. 2. Auflage. Wgl. dazu O. Franklin, Albrecht Achills Streit mit den Kürnbergern, bei Riedel, Zeitschrift für preußische Geschichte 1867.

Albrecht, ber fpater ben Beinamen Alcibiabes erhalten, war ein Gobn des hobengollernichen Martgrafen Rafimir, der gemeinfam mit feinen Brudern bie frantifchen Lande ob und unter dem Gebirge befag, und feiner Frau Sufanne, einer Tochter des bairischen Herzogs Albrecht IV. Er war geboren in Ansbach am 28. Marg 1522. Gein Bater lebte in fehr bedrangten und unbequemen Berhaltniffen. Rach beffen fruhem Tobe (21. Sept. 1527) wurde fein Obeim, Marfaraf Georg, Bormund über ibn. Aber auch ein anderer Batersbruber, Bergog Albrecht von Preugen, bewies ihm fortwährend aufmertfames Intereffe und Buneigung. Da Martgraf Georg ein eifriger Unhanger Luther's war, ließ er in berfelben Richtung feinen Reffen erziehen und heranbilben; berfelbe machte allerdings in wiffenschaftlicher Ausbildung geringe Fortschritte, Die habsburgischen Brüder, Rarl V. fowol als Ferdinand, hatten ihr Auge schon fruh auf ben jungen Fürften geworfen; fie wollten ihn 1530 am Sofe Ferbinands erzogen, alfo in ber Gemeinsamteit ber alten Rirche erhalten feben. Martgraf Beorg lehnte die Bumuthung ab. Aber feine eigene Bedurftigteit, fo wie bie auf Albrechts Landen ruhende Schulbenlaft verhinderten jeben größeren Aufwand. A. lebte meiftens auf ber Plaffenburg bei Rulmbach; bisweilen nahm ihn auch Georg auf Reisen mit fich. Er hatte ein lebhaftes, ja wildes Temperament; Reiten und Jagen und Trinken war feine Luft: ju Erceffen hatte er natürliche Begabung und Anlage. Die 3bee, auf ber Wittenberger Univerfität ibn ftudiren zu laffen, gab man auf, "weil es mit bem jungen herrn doch schon jo weit gefommen, bag feines Studirens nicht viel mehr fein wird". In feinem achtzehnten Lebensjahr 1540 wurde er mundig. Run ftand er bald mit feinem bisberigen Bormunde in ärgerlichen Sandeln und 3miftigfeiten; er verlangte eine Landestheilung; nach langwierigen und gereigten Erörterungen fand die Theilung ftatt, ju Regensburg 23. Juli 1541: Markgraf Georg erhielt bas frankliche Land unterhalb des Gebirges (Ansbach), A. das Oberland und Boigtland (Kulmbach, Babreuth). Die Theilung wurde barauf burchgeführt und 21. trat die Regierung feines Gebietes an.

A. selbst hatte fich um die Gunft des Raifers bemubt, die einft fein Obeim ihm nicht hatte ju Theil werden laffen: im Dienste des Raifers lag fur

ihn die Aussicht auf eine Zukunft. So ließ er für das taiserliche Heer sich anwerben, als Hauptmann über eine Schaar von 400 bis 500 Reisigen (Bestallung vom 22. April 1543, von Karl ratisicirt 15. Juni). Er machte den Feldzug Karls im Sommer und Herbst 1543 mit; ohne grade sich Lorbeeren zu erkämpsen, besestigte er sich doch in der Gunst Karls: einen persönlichen Freund erwarder sich in seinem fürstlichen Kriegsgenossen, dem jungen Herzog Morit von Sachsen. Sbenso nahm er Theil 1544 an dem französischen Kriege Karls; in Begleitung Karls zog er mit nach Luxemburg, Metz, Commercy, Ligny, S. Dizier, Bitry. Rach dem Friedensschlusse in Crepy ging er nach Hause. Im Winter 1544 auf 1545 machte er eine Reise nach Preußen zu seinem Oheim, Herzog Albrecht. Seine kriegerische Thätigkeit hatte die Ausmerksamkeit auf ihn gelenkt; sich und seinen Freunden schien er den Ansang zu größerer Bedeutung gelegt zu haben.

Sein Oheim, Markgraf Georg, war 27. Dec. 1543 geftorben, mit Sinterlaffung eines fünfjährigen Erben, Georg Friedrich. Die Bormundschaft über benfelben fprach A. für fich an; fie wurde ihm beftritten. Ueber biefen Anfpruch jowol als über die noch nicht gang erledigten Differengen aus ber früheren Bormundichaft Georgs über A. gerieth er in neue Conflicte: in biefen Sanbeln wurde A. recht migmuthig gestimmt gegen Kurfachfen und Bessen, welche burch Georgs Teftament einen Anspruch auf die Oberbormundichaft erlangt hatten und geltend machten. Lange schleppte diese Sache fich hin und verwidelte fich mehr und mehr. Gine Bergleichshandlung in Naumburg im October 1545 wurde gehalten, aber ein Ausgleich murbe nicht gewonnen. Die anderen brandenburgischen Fürften, Rurfürst Joachim, Markgraf Bans, Bergog Albrecht, legten fich ins Mittel, aber in Markgraf A. entstand ber Entschluß, aus allen ben Wiberwartigfeiten einen Ausweg durch faiferliche Gunft fich zu bahnen. Denn gleichgeitig mit bem Saber auf biefer Geite lodte ihn unausgefett bon ber anberen Seite die faiferliche Gunft. Seine Lage und fein Berhalten bilben ein Seitenftud ju ben gang ahnlichen Berhaltniffen feines Rriegsgenoffen Morit bon Cachfen : burch ihre privaten Angelegenheiten wurden beide von der Gemeinsamteit mit ben protestantischen Führern entfernt, mabrend beiden bom Raifer ber Gunft und Bortheil und Erhöhung wintte.

Schon 1545 warb A. Truppen; er sehte seine Rüstungen 1546 sort. Kursachsen und Hessen fragten bei ihm an, was er im Schilde führte. Man argwöhnte, er beabsichtige einen Handstreich gegen Ansbach; Andere meinten, alles sei zum Dienste des Kaisers bestimmt; ja es hieß, A. würde sich gebrauchen lassen gegen den damals von Kaiser und Papst bedrohten Kursürsten von Köln. Bor den faiserlichen Locungen warnte ihn der preußische Oheim; A. meinte dem Dienst des Kaisers sich hingeben und doch gleichzeitig seinem protestantischen Betenntniß treu bleiben zu können; er betheuerte wiederholt seine Ueberzeugung, daß Kaiser Karl nichts wider die protestantische Keligion vorhabe. Ansags Mai 1546 ging er zum Kaiser nach Regensburg, am 18. Juni empfing er seine

Beftallung als taiferlicher Kriegsoberfter; im Juli jog er ins Welb.

Im Schmalkalbener Kriege diente also A. auf kaiserlicher Seite, zuerst im Gesolge des Kaisers selbst während des Feldzuges an der Donau. Dann im Jan. 1547 eilte er seinem Freunde Moritz zu Hülse, gegen den sich die Schmalkalbener mit ganzer Macht gewendet hatten. Ende dieses Monates vereinigte er sich mit Moritz bei Zwickau und Chemnitz. Kleine Gesechte solgten ohne Entscheidung. Ende Februar trennte man sich wieder, A. zog nordwärts nach Rechtlitz. Hier ließ er sich durch die Herzogin-Wittwe Elisabeth von Rochlitz in Festlichkeiten und Gelagen so beschäftigen, daß er von einem kursächssischen Corps am 2. März übersallen und trotz tapserer Gegenwehr persönlich gesangen wurde.

Er wurde in Wittenberg, dann auf der Leuchtenburg bei Kahla, zulett in Gotha als Kriegsgefangener gehalten. Seine Freiheit verdankte er dem Siege des Kaifers über den Kurfürsten von Sachsen bei Mühlberg: erst in Folge der Wittenberger Capitulation vom 19. Mai 1547 wurde A. wieder frei. Eine Zeit lang war er nun im Gesolge des siegreichen Kaisers; zuweilen kam er aber auch in sein eigenes Land. Der Dienst des Kaisers hatte ihm einen kleinen Landgewinn eingetragen, Schloß und Amt Königsberg (in Franken). Aber er glaubte auf weiteres in der Zukunft rechnen zu dürsen. Auch seinem preußischen Oheim machte er Aussicht, durch seine Fürsprache beim Kaiser ihm die kaiserliche

Anertennung zu verschaffen.

Muf bem Mugsburger Reichstage 1547 und 1548 führte A. ein recht ungebundenes und liederliches Leben. Die Wildheit feiner Anlagen hatte fich vollig entwidelt: bem nieberen Bolte, besonbers auch ben Golbnern mochte ein folder Raufbold und virtuofer Becher Gefallen erregen, in ben unteren Maffen immer Unhang und Beifall gu finden im Stande fein; unter ben maggebenden fürftlichen und politischen Berfonen gablte er wenig. Dag die Rnappheit feiner Mittel und bie Berichulbung feines Befites bei biefer Charafterbeschaffenheit ibn gewaltig verbriegen und ärgern mußte, liegt auf ber Sand. Ratürlich war er Protestant, aber ohne Religion und ohne Sittlichfeit. Das protestantische Betenntniß war ihm etwas außerliches, gleichgültiges. A. war mit einem Borte ein Rriegsfnecht, ber fur jebe Bartei und jebe Sache um Lohn gu haben mar, ber feiner Partei und feiner Sache jur Bierbe gereichte, wenn er auch burch feine friegerischen Eigenschaften ab und zu feiner Partei fich nutlich zu erweisen im Stande war. Es icheint, als ob ber Boben beim Raifer boch für Albrechts Buniche nicht fo gunftig war, als er gehofft hatte. Er entfremdete fich biefer Richtung. 1549 und 1550 warb er in größerem Umfange Truppen, um mit ihnen ben Englandern im Rriege gegen Franfreich zu bienen. Ghe es bagu gefommen, hatte fein Freund, ber neue Rurfürft Morit von Sachfen, für feine Plane und feine Politit ihn gewonnen. A. half Morit ben antikaiferlichen Fürftenbund gufammengubringen. Geit ben erften Monaten bes 3abres 1550 war auch A. thatig, das herbeizuführen und vorzubereiten, was im Frubiabr 1552 and Tageslicht trat.

Die Aufzählung der einzelnen Schritte zu diesem Ziele gehört mehr in eine Geschichte des sächsischen Morit als hierhin. Markgraf A. betheiligte 1550 sich persönlich, an der Belagerung und dem Kriege gegen Magdeburg, im Frühling und im Sommer 1551 führte er als Stellvertreter von Morit den obersten Besehl im Lager vor Magdeburg. Als die geheimen Vergleichsverhandlungen mit den Magdeburgern in Zug kamen, ging er in sein franksiches Land zurück. Zulett erhielt er von den protestantischen Verdündeten den Austrag, die Sache mit Frankreich ins Reine zu bringen. A. war nicht sehst Glied des eigentlichen Bündnisses; an seiner wüsten und unreligiösen Natur hatte man sich vielsach gestoßen; er war zur Cooperation mit dem Fürstenbunde geneigt, aber "unverpflichtet". Nichtsdestoweniger war er es, der das Bündnis mit Frankreich in Chambord am 15. Jan. 1552 zum Abschluß brachte und im Februar schon mit-

ten in eifrigen Ruftungen und Werbungen ftanb.

Wenn ber Fürstenbund und sein Haupt, der Kurfürst Morit, zu ihrer Erhebung durch allgemeine politische Motive ebensowol als durch persönliche Berhältnisse geführt waren, so kann man von A. nur sagen, daß ihn der eigene Erwerb, die Lust zu Beute und Erobernng allein angetrieben haben. Bon dem zu machenden Gewinn hatte er von vornherein geredet, die geistlichen Fürsten ganz besonders bedroht und von ihnen sinanzielle und territoriale Erpressungen ins Auge gesaßt, ebensowol auf Würzburg und Bamberg, als auf die Reichsstadt

turnberg, "das trutige Krämervolt", hatte A. es abgesehen. Ratürlich verundigte fein Manifest, bas er am 1. April ausgehen ließ gur Rechtfertigung einer Erhebung, nicht biefe feine privaten Abfichten, fondern vielmehr eine Reihe Agemeiner Rlagepuntte und Beschwerden wider ben Raifer. Gine Drobung Merbings gegen bie Beiftlichen unterließ er nicht feinerfeits bingugufugen. Sein Berhaltniß jum gemeinsamen Unternehmen bes Fürftenbundes mar ein lofes : er par nicht im Bunde, aber er half ben Absichten bes Bundes; er hatte bamit reie Sand, auch feine eigenen Abfichten ju verfolgen. A. hatte feine Saufen nit ben Beeren ber anderen Fürsten vereinigt, war mit benfelben am 5. April n Augsburg eingezogen, hatte mit ihnen vor Ulm fich gelagert; hier hatte er eine Methode der Kriegführung bor der der anderen ausgezeichnet; er hatte gelandert und verwüstet, mabrend Rurfürst Morit febr bald icon die militarithe durch eine diplomatische Action unterstütt hatte. A. trennte fich bald wieer bon ben Genoffen und jog durch Franken, brandschagend und raubend. Es alt ben Bisthumern Burgburg und Bamberg und gang befonders ber Stadt Unenberg. Es gelang ihm, von ihnen einiges ju erpreffen; er fagte von ber Magigung bes Fürftenbundes fich los, rudfichtslos und burchgreifend beftand er mi feinen perfonlichen Abfichten. Und er erzwang auch am 19. Mai einen Bertrag mit Bamberg, am 21. Mai mit Burzburg, am 19. Juni mit Rurnerg, burch welche Urfunden ihm Landabtretungen nicht unbeträchlichen Umfanges ind Geldzahlungen zugefichert murben. Ende Juni wendete er fich barauf ben Rain binab ins Gebiet bes Rurfürsten von Maing: ihm brobte ein abnliches toos. Bor Frankfurt gesellte fich aber auch Morit zu ihm: ba die Friedenserhandlungen in Baffau ftodten, galt es, einen neuen Baffengang ju thun. Der Erfolg aber entsprach nicht ben Erwartungen; und fo entschloß fich Morit, uch einen nicht gang feinen Ibeen entsprechenden Frieden anzunehmen A. agegen wollte von bem Paffauer Stillftanbe nichts wiffen: bie von ihm borelegten Friedensbedingungen, welche eine formliche Garantie ber frantischen Bertrage Albrechts vom Mai und Juni enthielten, erschienen ju "exorbitant", er Raifer wollte baruber gar nicht verhandeln. Bahrend nun die anderen Bundesfürften ihren Frieden in Baffan ichloffen, fette A. auf eigene Fauft feinen trieg fort, er fiel über die rheinischen Bisthumer ber, zuerft über Maing, bann uch über Trier: er gebachte mit frangofischer Gulfe seinen Brotest gegen ben Baffauer Bertrag aufrecht zu erhalten und die errungenen Bortheile zu ichuten, a noch durch neuen Gewinn zu vermehren. Bon beiden Parteien ifolirt und eber Rudficht ledig, meinte A. mit verwegenem Trope burch friegerische Wilbeit und perfonliche Tapferteit seine perfonlichen Biele erreichen zu follen. Scharen Bechiel bes Gludes machte er in turger Zeit burch. Raifer Rarl hatte zuerft Ubrechts frantische Bertrage caffirt, ben Bischöfen geboten, fie nicht auszuführen ind A. felbit in die Reichsacht gethan (29. Aug. 1552). Dann aber, als A. ber rangofischen Grenge mit feinen Schaaren fich genähert und als die Frangofen nicht o fchnell wie er wünschte auf feine Bedingungen zur Regelung des neuen Beraltniffes eingingen, ba wurde er gang ploglich bewogen, in faiferlichen Dienft u treten. Rach einem heftigen Busammenftog mit ben Frangolen begab im Mange eines Siegers A. (12. Nob.) fich perfonlich jum Raifer. Der Preis, ben farl jablte, mar bie Burudnahme ber Magregeln gegen A., bie Aufhebung ber rüberen Caffation und die faiferliche Confirmation der frantischen Berträge. I. ertheilte fofort die Anweifung, daß nun in Franken bas, mas ihm jugetanben, auch wirklich ihm eingeräumt wurde. Dort war bas Entfegen ber Beroffenen groß über diese Wendung. Laute Rlage erscholl über ben Raifer; und richt fich ju fugen entschloß man fich um fo mehr, als bie Fürften, bie ben Bafauer Bertrag vermittelt und den Frieden zu schützen bereit waren, ihrerseits diefe Dinge

nicht guthießen. 3m Jan. 1553 fehrte Al. in fein frantifches Land beim, felbft bie Erledigung feiner Angelegenheit ju betreiben. Borwaltend mar in Gubbeutschland die Reigung, Rube und Frieden zu schüten. Die größeren Territorien vereinigten fich ju biefem Ende im fogenannten Beidelberger Bunde. Dan nahm nun gunächft zwischen A. und feinen frantischen Gegnern eine vermittelnbe Saltung ein; eine Abfindung Albrechts ichlug man bor. Er aber lehnte bies Compromif ab; und ba fchlugen fich bie Bermittler auf die Seite ber burch ihn Bedrohten. Auch eine gutliche Beilegung, die Rarl barauf feinerfeits berfuchen ließ, hatte fein Ergebniß. A. wollte endlich mit Gewalt fein vermeintliches Recht fich erzwingen. Im April 1553 brach ein neuer Krieg in Franken aus. Es war Rurfürft Morit, fein alter Genoffe, ber fich feinem Beginnen in ben Beg warf. Morit als Beichüter bes burch ihn gewonnenen Friedens gegen ben neue Unruhen aufregenden Revolutionar. In dem Treffen bei Siebershaufen am 9. Juli 1553 wurde Morit auf den Tod verwundet, aber A. hatte eine gründliche Niederlage erfahren. Nichtsbeftoweniger war er gur Fortfebung bes Rrieges entschloffen. Mochten verwandte und befreundete Ruften fich ins Mittel ju legen versuchen, A. bestand auf voller Erfüllung feiner Forderungen; und fo gerrann jede Ausficht auf friedlichen Austrag. Ronig Ferdinand auf ber anderen Seite war ber Anficht, daß eine wirfliche Beruhigung des Reiches nur bann zu erreichen, wenn man ben Markgrafen A. unschädlich gemacht; er bemubte fich, die anderen Fürften zu biefer Auffaffung ber Lage zu gewinnen. Rachbem A. bei Braunichweig am 12. Gept. eine neue Rieberlage erlitten, fam es im Berbit bagu, bag im Norben und im Guben Deutschlands Albrechts Wiberfacher fich bereinigten. Er mußte nach Franten gurudtehren, feine Erblande gegen die Angriffe zu vertheidigen. Immer bedenklicher wurde in diefem frantischen Kriege seine Lage; Rulmbach wurde eingeaschert, die Blaffenburg felbst belagert; am 1. Dec. wurde die Acht über A. verhängt. Run war es fo weit gefommen, daß alle Berfuche feiner brandenburgifchen Berwandten das Unbeil bon ihm nicht mehr abwehrten. Bon einer Stadt wurde er gur andern getrieben. Die Bergleichstage in Rotenburg machten ihm nicht Luft, feine triegerischen Berfuche hielten ihn nicht aufrecht; einzelne kleine Erfolge nützen ihm auf die Dauer nicht mehr; am 22. Juni 1554 fiel fogar die Blaffenburg in die Sand feiner Reinde und murbe grundlich gerftort; im Juli murbe fein ganges Gebiet bon ben frantischen Gegnern occupirt.

A. selbst, "ber Aechter", war flüchtig geworden nach Frankreich. Es hieß, König Heinrich II. habe ihn in seinen Dienst genommen, auf Rache sinne A. und würde einen neuen Einsall in Deutschland versuchen. Zetz hatte A. auch wiederholt erklärt, durch unparteiische Schiedsrichter seine Sache entscheiden zu lassen; aber man war gewißigt und ließ sich jetzt nicht mehr darauf ein. Ansangs 1556 kehrte A. zurück, über Simmern nach Koburg. Auf dem Regensburger Reichstage war noch einmal eine Verhandlung angesetzt worden; sie hatte keinen besseren Ersolg als alle die früheren. Mittlerweile plante A. neue Erhebung, suchte zu einem neuen Bündnisse gegen den damaligen Zustand Bundesgenossen zu gewinnen. In dieser Zeit aber war die Gesundheit Albrechts schwager, Markgraf Karl von Baden in Pjorzheim, verschied er am 8. Jan. 1557.

Das Andenken, das er hinterlassen, ist weder das eines fürstlichen Politikers, noch eines frommen Beschützers der Resormation. Eine frische aber wilde realistisch zugreisende Natur war er, — dem Kriegsvolke ein Abgott, dem ruhigen Bürger ein Schrecken. Wie ein Gewitter zog er verwüstend und vernichtend einher; bleibende Spuren seines Daseins ließ er nicht hinter sich zurück. Unsere Litteratur besitzt über ihn die sorgfältige und gewissenhafte Monographie

von Joh. Boigt, Martgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach. Berlin 1852, in 2 Bänden. B. Mauren brecher.

Albrecht I., Bergog von Braunichweig, geb. 1236, † 1279, zweiter Cobn bergogs Otto bes Rindes von Braunschweig-Lüneburg und ber Mathilbe, einer Tochter bes Markgrafen Albrecht II. von Brandenburg. Der Beiname bes Großen" (longus, magnus), ursprünglich von seiner Körperlange bergenomnen, gewann unter bem Gefammteindruce, welchen feine Perfonlichfeit bei ben Beitgenoffen hinterließ, ungweifelhaft ichon fruh einen boberen Ginn, benn er par ein ichoner großer Mann, wolberedt, weise und von edlem Unftande. "Es gebrach ihm zu Zeiten an Gut und Geld, doch nie an hohem Muth und blieb hm, fo lange er lebte, auch Gut genug. Bon Rindesbeinen an bis ju feinem etten Augenblice hat er fo viel Rriege geführt, daß bavon viel wunderfame Mabr ju fagen mare; babei war in feinen Tagen alfo guter Friebe, bag er in johen Chren stand": so schildert ihn die nicht lange nach seinem Tode geschriebene raunschweigische Reimchronik. A. war bei dem am 9. Juni 1253 erfolgten Sinjange des Baters von feinen Geschwiftern allein mundig (ber altere Bruder Otto par im 3. 1247 geftorben) und führte anfangs die Regierung in ben vaterichen Lanbern allein, fpater, bis jum 3. 1267, mit bem Bruder Johann geneinschaftlich. Am 31. Mai dieses Jahres einigten fich die beiden Brüder auf ber Tagfahung ber fachfischen Fürften bei bem "hohen Baume" bei Quedlinburg dahin, das väterliche Erbe unter fich zu theilen. Rach der Entscheidung des Loojes theilte der Aeltere, mablte der Jungere. Die eigentliche Auseinander= etung erfolgte jedoch erft im 3. 1269. Johann fürte das jegige Fürftenthum Bineburg, bas celle'sche Land, hannover, Giffhorn ic., A. erhielt bas jegige bergogthum Braunschweig, das Land zwischen Deifter und Leine (Ralenberg), Bottingen (ben Oberwalb), die Begend um Ginbed, die Stadt Belmftabt, ben Bapendiet, die Befitzungen vor und auf dem Sarge und bas Gichafelb. Bur refammten Sand, b. h. gemeinschaftlich, blieb ben Brubern bie Stadt Braunchweig, von ber jeder ber beiden Fürften Titel und Ramen fuhren follte, fowie Die Berrichaft Gifelwerder und die Städte Sameln und Belmftadt. Die Abeien, Propfteien und Prabenden wurden theils von den Fürften allein, theils ibmechfelnd vergeben. Geit diefer Theilung find die braunschweigischen Lande tie wieder unter einem Berricher vereinigt gewesen. - Schon fruh fand ber ugendliche Fürft Beranlaffung, feinen friegerischen Ginn gu bewähren. Bereits m 3. 1252 foll er, taum fechsgehn Jahre alt, auf Aufforderung feines mutterichen Oheims, bes Markgrafen Otto von Brandenburg, mit biefem vereint, nach Mahren dem Ronig Ottotar von Bohmen ju Gulje gezogen fein und tapfer in der nehrtägigen Schlacht an der March gestritten haben. — Bald bot sich ihm im igenen Lande Gelegenheit, das landesherrliche Angeben zu festigen und zu frafigen, im fiegreich beftanbenen Rampfe mit ben aufruhrerischen Bafallen. Guncelin son Bolfenbuttel, durch feine Stellung als faiferlicher Truchfeß für feine Berfon ber Gewalt der im Lande Braunichweig herrichenden Landesherren, des Bialgtrafen Heinrich, bann bes Herzogs Otto bes Kindes entzogen, hatte gesucht, ber personlichen Reichsunmittelbarkeit durch Schaffung eines kleinen aber durch Burgen wohl bewehrten unmittelbaren Territoriums eine reale Unterlage ju geben. Bu dem Zwede errichtete er auf der Affe, einem mäßig hohen Waldgebirge in der Rahe von Wolfenbüttel, welches damals noch nicht unter brauuschweigischer Sojeit stand, unterftützt von einer Bereinigung benachbarter Edler und Ritter, deren Saupt er bilbete und beren befanntefte Glieder die von Biwende waren, auf ber bochften Ruppe des Gebirges die feste Affeburg, etwa 1219 vollendet. Bon dieer Reichsburg aus war er thatiger Organisator und Leiter ber faiferlichen Barei im herzogthum, zu welcher, fobald es fich um Opposition gegen ein Mit-

glied bes welfischen Saufes handelte, die benachbarten geiftlichen Gerren (Magdeburg, Salberftadt, Sildesheim) und die Großen vom Sarg, an der Befer und ber Rieberelbe mit mehr ober weniger Thatigteit und Gifer fich ftets befannten. Auf beren Beiftand und fein Anfeben trogend, wußte Guncelin bann auch feine übrigen Befitungen, insbefondere Bolfenbuttel und Beine, bem Lehnsberbande au entziehen, in welchem erfteres jum Bergogthum Braunichweig, letteres jum Bisthum Gilbesheim ftand. Unterftust wurden feine Beftrebungen einerfeits daburch, daß dem jungen Bergoge Otto die Rachfolge in Braunschweig langere Jahre hindurch von ber geiftlichen Partei ftreitig gemacht wurde, benn burch ben Umftand, daß die Lehnherrlichfeit über Beine dem Bisthum Sildesheim bon Seiten des welfischen Saufes beftritten war. Bergog Otto das Rind ließ nach feinem befinitiven Ausgleich mit bem Raifer Friedrich II. (1235) ben alten Truchfeg in ber geschilderten Stellung unangesochten. Gein Rachfolger Bergog A. bagegen beftrebte fich fowol die ihm hochst unbequeme Reichsfeste Affeburg aus feinen Landen zu entfernen, als auch die braunschweigische Lehnsberrlichkeit über Wolfenbuttel und Beine wieder jur Anerkennung ju bringen. Sierbei tam ihm feine Berichmagerung mit dem deutschen Konige Bilhelm von Solland, der feine Schwefter Elijabeth jur Gemahlin hatte, ju Gulfe und bie Bartnadigfeit, mit welcher Truchfeg Guncelin bis an fein Lebensenbe (1254) ber hohenstaufiichen Bartei anhing. Rachdem König Wilhelm junächst bem Bergog A. Die Anwartschaft auf die Reichslehen bes Truchfeg ertheilt, iprach er letteren fpater feiner Leben verluftig, weil berfelbe ihm als Ronig ju hulbigen fich geweigert. Gerzog A. ichicte fich an, biefen Spruch gegen bes inzwischen verftorbenen Truchfef Sohne Etbert, Burchard und Guncelin ju vollftreden. Dagegen fanden diese Beiftand bei Gilbesheim, beffen Lehnsherrlichfeit über Beine fie anerkannten, und Anderen. So brach eine nach Ort und Zeit fehr ausgebehnte Fehbe aus, die endlich Damit endete, daß die von Bolfenbuttel (fpater ftete von Affeburg genannt) dem Bergoge A. im 3. 1258 die von ihm langere Beit vergeblich belagerte Affeburg für vierhundert Mart überließen, Wolfenbüttel, welches der Berzog gleich aufangs (1255) erobert hatte, nicht wieder erhielten (fie bauten fich dicht daneben in Lechede eine neue Burg), bagegen Beine als hildesheimisches Lehen, welches später ber Bischof von Silbesbeim für Gelb erwarb, behaupteten. - Diefen Streit zwischen Bergog 21. und feinen Bajallen benutte Ergbischof Gerhard von Maing, um von bem feiner Sobeit unterworfenen Gichsfelbe aus, in Gemeinschaft mit bem Grafen Ronrad oder Diether von Cherstein, einen Raubzug in das Göttingische zu unternehmen: beibe wurden aber burch bes Bergogs Bogt, Ritter Willite, in einem bem Rlofter Bollerobe gehörenben Sofe unweit Bollftebt überfallen und gefangen. Der Cberftein foll als lehnsbrüchiger Bafall por ber Affeburg an ben Fugen aufgehängt worden fein, der Mainzer aber blieb ein volles Jahr in Braunschweig in Saft, bis er fich aus berfelben burch ein Lofegelb von 10000 Mart Gilber und Abtretung von Gifelwerber befreite. - Reuen Kampf bereitete bem Bergoge A. ein Zwift gwifchen bem Abte von Julba und ber Stadt Sameln. Seinrich von Erthal, Abt ju Fulba, hatte bie ihm guftebende Oberhobeit über bie Stadt Sameln mit allen Dienstmannen und Gerechtigfeiten an ben Bifchof Bittefind bon Minden, einen Grafen bon Song, ohne Buftimmung der bas Bogtrecht über Sameln ausübenden Grafen von Gberftein und ber hamelifchen Burger vertauft. Beibe weigerten fich, die Oberhoheit bes Bischofs anzuertennen; es tam jum Streite, in welchem auch Bergog A., bem die Erweiterung ber bischöflichen Gewalt ebenfalls läftig fiel, Theil nahm. Bei Gebemunder fam es am 28. Juli 1259 jum Treffen, in welchem der Bifchof ben Gieg über bie Berbundeten erfocht und viele hamelische Burger in Gefangenichaft geriethen. Diefe Saft ber Burger bon Sameln foll nach ber Anficht neuerer Schriftfteller die erfte Beranlaffung zu ber befannten Fabel von dem Ausgange ber hameliichen Rinder und bem Rattenfänger von Sameln gegeben haben. Bergog A. gog mit erneuten Rraften gegen ben Minbener Bischof gu Felbe und zwang ihn ju einem Bergleiche, nach welchem die gefangenen Burger von Sameln frei gegeben und bem Bergog die Stadt überlaffen werben mußte. Spater tam Sameln gang in die Gewalt und ben ungeftorten Befit ber Bergoge von Braunichweig. - Ein neuer Bwift gwischen A. und dem Bifchofe von Gilbesheim wegen Beine murde burch Bergleich beigelegt. - Das Jahr 1261 rief A. nach dem Norden. Sier hatte Konig Chriftoph von Danemart den Bergog Erich von Schleswig, der fich der Oberherrlichkeit Danemarts nicht unterwerfen wollte, verjagt; letterer aber war nach bes Ronigs Tobe jurudgefehrt, hatte ben minberjährigen König Erich Glipping und beffen Mutter Margarethe, ihres Saares wegen die fchwarze Grete genannt, in ber Schlacht auf ber Loheibe gefangen und hielt fie in Saft. Diefen die Freiheit wieder ju gewinnen, jog A. nach Solftein, eroberte Blon und belagerte, wiewol vergeblich, Riel. Durch Bermittelung des Markgrafen von Brandenburg wurde im 3. 1262 ber Streit beigelegt und die Wefangenen frei gegeben, mit benen A. nach Danemart ging, wo ibm als Bormund bes minberjährigen Ronigs bie Statthalterschaft über die Provingen Lagland, Schonen, Fehmern, Falfter und Fühnen übertragen wurde und nur die offene, in Aufruhr ausgrtende Widerwilligfeit ber Danen gegen ben Auslander verbinderte eine beabfichtigte Bermählung ber fehmargen Grete mit dem langen I. Diefer fehrte im 3. 1263 nach Deutschland gurud, wo feiner neue Rampfe marteten. Rach bem Tobe bes Landgrafen Beinrich Rafpe von Thuringen hatten Martgraf Beinrich ber Erlauchte von Meigen und die Landgräfin Cophie von Thuringen, Die Gemahlin Beinrichs II. von Brabant, eine Tochter bes Landgrafen Ludwigs IV. und ber heiligen Glifabeth, Ansprüche an die erledigte Landgrafichaft gemacht. Es war zwischen beiben jum Rampfe getommen und Cophie hatte fich ben Bergog A. daburch jum Bundesgenoffen gemacht, bag fie ichon im 3. 1254 ihm ihre Tochter Elifabeth, welche jedoch im 3. 1261 finderlos verftarb, jur Gemahlin gegeben hatte. Seit diefer Zeit hatte A. thatig in den Streit eingegriffen, hatte im 3. 1259, nach Beendigung der Affeburger Fehde, Kreuzburg eingenommen und bas Land weit umber ber Landgräfin Cophie unterworfen. Während des Aufenthalts Albrechts in Danemart maren Diefe Groberungen aber wiederum an Markgraf Beinrich verloren gegangen, und um ber bedrängten Frau gu Gulfe gu fommen, unternahm II. noch im 3. 1263 einen Ritterzug nach Thuringen, brach in bas Ofterland ein und verheerte die Gegend um Raumburg, Merfeburg und Altenburg. Um Beiftand gu holen, eilte Martgraf Beinrich nach Bohmen, Rubolf, Schent zu Bargila aber führte ein Fahnlein Reifiger ben Gohnen beffelben, A. und Dietrich, gu. Mit biefen vereint, eilte Schent Rudolf bem Bergoge entgegen. Unweit Befenftebt an ber Elfter swifchen Salle und Wettin gedieh es am 27. Oct. 1263 gwifchen ben feindlichen Truppen jum Treffen. Die Braunschweiger, burch unvermutheten leberfall überrafcht, fochten tapfer aber unglücklich. Bergog A., "ber tucht unde ber truwe ein lecht (Licht)", wie die Reimchronif jagt, gerieth am 28. Oct. verwunbet in ber Gegner Gewalt und wurde nach Merfeburg geführt, wo er bem Bijchofe Friedrich zu ritterlichem Gewahrsam übergeben wurde. Faft anderthalb Jahre blieb er in diefer Saft, indem er fich ftanbhaft weigerte, durch die von bem Sieger geforberten harten Bebingungen feine Freiheit zu ertaufen. Erft nach langen Unterhandlungen gelang es seinem Bruder Johann, ihn durch Bah-Inng von 8000 Mart Gilbers und Abtretung ber an ber Berra belegenen welfifchen Stabte Eichwege, Wigenhaufen, Fürftenftein, Arnftein, Banfried zc., welche baburch für immer ber welfischen Berrichaft verloren gingen, aus ber

Saft ju lofen. Martgraf Beinrich verglich fich im 3. 1264 mit ber Landgraffin Sophie babin, bag biefe gegen Abtretung von Beffen und ber Berra-Lander an ihren Sohn heinrich allen ferneren Unfprüchen auf Thuringen entfagte. Bergog A. fehrte nach Braunichweig jurud, machte im 3. 1265 in Begleitung mit bem Martgrafen Otto mit dem Bfeile von Brandenburg eine Beerfahrt nach Preugen und begab fich bann nach London, wo er fich mit Abelheib (Abelife, Alefine), einer Tochter bes Markgrafen Bonifacius von Montferrat, einer naben Berwandten ber Gemahlin Ronig Beinrichs III, von England, vermählte. Bereits im 3. 1262 hatte er fich mit berfelben ju St. Germain le Prez durch Procuration verheirathet. Rach Deutschland gurudgefehrt, theilte A., wie bereits ermahnt, in ben Jahren 1267 und 1269 mit feinem Bruder Johann bas vaterliche Erbe. - Rach ber zweiten Berheirathung und ber Theilung legte fich Albrechts friegerischer Sinn. Fortan war er mehr und mehr bemüht, feine Macht auf friedlichem Wege durch Antauf benachbarter Grundherrlichfeiten gu bergrößern. Borgugemeife beschäftigte er fich mit ber Bebung ber ihm in ber Theilung jugefallenen Länder und Städte. Go erwarb er bie Bogtei fiber Borter, Sameln, Bobenfelbe, fo erhielt er die homburgifden Leben, die Stadt Sornburg (1268). 3m 3. 1270 jog er bas Schloß Grubenhagen als verwirftes Leben ein und schlug dafelbft zeitweilig feine Sofftatt auf, im 3. 1271 erwarb er die Bogtei über Gelmftabt und im folgenden Jahre von den Raugrafen Abolf und Ludolf von Daffel die Stadt Ginbed. - Mit Sorgfalt und Thatigfeit bemubete er fich um Aufblühen und Bebung bes Sandels und ber Bewerbe in ben Stadten. Wie er mahrend feines Aufenthaltes in London im 3. 1265 ben Raufleuten von Samburg und Bremen die Erlaubnig erwirft hatte, ihre eigene Raufmannsgefellschaft ober Sanfe errichten ju burfen, fo beftätigte er ber Stadt Braunichweig bas vom Bater beffelben ertheilte Stadtrecht und auf feine Beranlaffung einigten fich die drei Weichbilbe ber Stadt, die Altstadt, Reuftadt und ber Sagen, binfichtlich gemeinschaftlicher Führung ihrer Raffe, über Benutung ber Ginfünfte und Befetzung bes Raths. Rach ber Unschauungsweife feiner Zeit grundete er ju feinem Geelenheil eine große Angahl Klöfter, obgleich er mit den ihm benachbarten geiftlichen Fürsten in ftetem Streite lebte, so mit bem Erzbifchof von Maing. Die feste Einheit und Ordnung, welche Al. in ber Landesverwaltung einzuführen und zu erhalten verftand, veranlagte Raifer Rubolf pon Sabsburg, ibm im 3. 1277 die Aufficht über die Reichsgüter und Reichsftabte in Riederfachsen zu übertragen. In bemfelben Jahre übernahm A. die Bormundschaft über ben unmundigen Sohn feines verftorbenen Bruders 30bann. Um Ende feiner Tage murbe er noch mit feinem Bruder, dem Bifchofe Otto von Gilbesheim, in einen Rampf verwidelt, beffen Ende beibe Bruber nicht erlebten. Otto ftarb am 4. Juli 1279 und bereits am 15. Aug. (ober nach anderen Rachrichten am 15. Sept.) beffelben Jahres folgte diefem ber Bruber Al. im Tobe nach. Seine Leiche murbe im St. Blafiusbome in Braunfchweig beigefett. Bon feiner erften Gemahlin Elifabeth maren ihm feine Rinber geboren, mit ber zweiten, Abelbeib von Montferrat, welche fich später wieder an ben Grafen Gebhard von Schaumburg verheirathete, umftanden eine Tochter und feche Gohne den Carg bes Baters. Bon den letteren mahlten brei, Ronrad, Lothar und Otto, ben geiftlichen Stand, die brei alteren, Beinrich (f. b.), Albrecht (f. d.) Wilhelm theilten im 3. 1286 das vaterliche Erbe. Wilhelm, ber bei der Theilung die Stadte Braunichweig, Bolfenbuttel, Schöningen, Gandersbeim und Seefen, die Staufenburg, Gebhardshagen, Lichtenberg, ben Bapendiet, ben Safenwintel, ben britten Theil ber geiftlichen Leben ju Braunschweig und ber Bergwerke bes Rammelsberges erhielt, scheint ein schwacher gutmuthiger Berr gewefen gu fein, welcher gang von feinem Bruder Beinrich beherricht murbe, beffen

Mibrecht. 261

Einfluß er sich vergeblich zu entziehen bemüht war. Er starb kinderlos im September 1292 und seine Länder sielen nach langem Streite größtentheils an den Bruder Albrecht den Feisten. Ueber Konrads Lebensumstände sind wenig Rachrichten auf uns gekommen; Lothar oder Luder (s. d.) wurde Hochmeister des deutschen Ordens in Preußen. Otto trat in den Tempelherrenorden und erhielt, als der Orden aufgehoben wurde, einige Einkünste aus der den Johannitern überwiesenen Komthurei Supplingenburg und als lebenslängliche Wohnung den Tempelhof zu Braunschweig. Albrechts Tochter Mathilde war an Herzog Heinrich von Glogau und Sagan verheirathet.

Vergl. Rethmeier, Braunschweigische Chronit Thl. I. Gallerie der berühmten Herzöge von Braunschweig (Braunschw. 1838). Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg-Göttingen, 1853, Thl. I. S. 382 ff. Eine umfassende und gründliche aber ungedruckt gebliebene Monographie über Albrecht den Großen von Koch, dem gelehrten Versasser der pragmatischen Geschichte des Hausschweig-Lüneburg, befindet sich im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Albrecht ber Feifte (fette, pingvis), Bergog bon Braunichweig, † 22. Sept. 1318, zweiter Cohn bes Bergogs Albrecht bes Großen und ber Abelbeid von Montjerrat, befand fich noch in den Knabenjahren, als fein Bater im 3. 1279 ftarb. Gein Geburtsjahr ift unbefannt. Anfangs ftand er mit feinen Brübern Beinrich und Wilhelm unter ber Bormundichaft ber Mutter und bes Baterbruders, Bifchof Konrad von Berden. Aber fchon fruh, bald nach des Baters Tobe, icheint ber altere Bruber Beinrich (fpater ber Bunberliche genannt) bie Regierung für fich und feine beiben Bruber übernommen gu haben, wobei er bei besonders wichtigen Fallen beren Ginwilligung gu ben Regierungsangelegenheiten einzuholen verpflichtet war. 3m 3. 1286 tam es zur Theilung bes paterlichen Erbes gwischen ben brei Brübern, bei welcher Bergog A. ben fogenannten Oberwald mit Göttingen, Münden, Gifelwerder, Lauenburg am Gollinge, Die Berrichaft Rordbeim, bas Land gwischen Deifter und Leine, Ralenberg mit Sannover, ein Dritttheil der geiftlichen Lehne zu Braunschweig und der Bergwerte bes Rammelsberges erhielt. A. ichlug feine Sofftatt zu Göttingen auf, wo er auf der Burg Bollrug refibirte und ift vornehmlich in der Geschichte der Lande Braunschweig baburch von Bebeutung, daß er ber Stifter der göttingischen Linie und baburch ber Stammpater bes jegigen braunschweigischen Gesammthauses ift. Er war ein autmuthiger, frommer und freigebiger Berr, welcher burch Liebe gu Aufwand und Berichwendung oft in Geldverlegenheit gerieth und manche Berechtfame ju berpfanden fich genothigt fah. Freund ber Beiftlichfeit, nahm er im 3. 1294 die Bauliner in Göttingen, wo er 1305 den Kaland errichtete, und im 3. 1307 in Braunschweig auf, wo er ihnen im 3. 1315 ein Rlofter, bas jetige herzogliche Mufeum und Zeughaus, erbaute. Den Städten befonders war Bergog A. holb und zugethan. Der Stadt Braunschweig überließ er im J. 1296 die Ginfunite von ber Bogtei, ben Bollen und ben Muhlen im Sade und in der Altenwief, der Stadt Göttingen beftätigte er im 3. 1288 ihre fammtlichen Borrechte, doch verlegte er in Folge bes Erweibs des Erbes feines Brubers Bilhelm feine Refibeng nach Braunschweig in die alte Stammburg Dantwarderode, ju welcher Berlegung auch wol der Groll mitgewirft haben mag, den die Göttinger Burger burch eigenmächtige Berftorung der Burgen Grone und Sarfte bei ihm erregt hatten. Zeitweilig refidirte Al. auch auf ber Burg gu Bolfenbuttel und auf ber Affeburg. Befonbers erfreute fich bie Ctabt Belmftabt feiner Bunft. 3hr ertheilte er im 3. 1300 einen besonderen Schugbrief und berpfandete ihr die Borftadt Reumartt und die Gerichtsbarteit. - Der wichtigfte Buwachs, ben A. bem braunschweigischen Saufe erwarb, war ber Rauf

bes Schloffes und ber Stadt Rienover von bem Grafen Otto von Balbed fur 1800 Mart Gilber im 3. 1303. - Gigene Reigung und bes Brubers Seinrich unruhiger Geift verwidelten ihn oft in Streit und Tehbe. Gin mit bem Bruder Beinrich im 3. 1286 geschloffener Bertrag, nach welchem bie Brüber bie mit ihren Gemahlinnen erheiratheten Guter gur gefammten Sand befigen, Die geiftlichen Leben gemeinschaftlich, die anderen Leben nicht ohne des anderen Bewilligung verleihen wollten ic., scheint nicht lange in Rraft bestanden zu haben, denn ichon in dem im 3. 1287 zwischen Beinrich und dem Bischofe Siegfried von Silbesheim entftanbenen Streite ftanden bie Bergoge A. und Wilhelm balb gur Partei des Bifchofs und belagerten im 3. 1288 mit dem Bifchofe die Stadt Belmftabt, in welche Beinrich fich geflüchtet hatte. Diefem gelang es in feiner Bebrangniß einen Baffenftillftand zu vermitteln. Friedensunterhandler, an ber Spite der Abt ju Werden, Otto von Warberg, jogen in bie Stadt ein, wurden aber von ben Burgern verratherisch ermorbet. Gine Folge biefes Rampfes scheint ber Streit um bie Gefte Berlingsberg unweit Boslar gewesen zu fein. Beinrich ber Bunderliche hatte das vom Raifer Otto IV. erbaute Bergichlog neu befeftigt und mit einer Befagung belegt, welche burch wiederholte Raubzüge ben Burgern von Goslar und Silbesheim fehr beschwerlich wurde. Die Bifchofe von Magbeburg und Silbesheim, Die Marfgrafen von Brandenburg, bes Bergogs Beinrich Britder, die Fürften von Anhalt u. a. m., berannten mit ihren Beerhaufen die Burg, Beinrich im Bunde mit bem Martgrafen von Meißen, ben Landgrafen bon Thuringen und Beffen, ben Städten Bremen und Berben, wehrte fich tapfer, doch murbe ber Gerlingsberg 1291 genommen und gerftort. Als 1292 Bergog Wilhelm ohne Erben geftorben war, entftand um ben Befit bes Landestheils, welcher ihm in der Theilung zugefallen war, besonders um die Stadt Braunschweig, zwischen den Brudern Geinrich und A. Uneinigkeit. Die Geschlechter und ber Rath ber Stadt hielten gu Bergog A., Die Bilben, unter ihren Meiftern, ju Bergog Beinrich. Es tam ju offenem Aufruhr ber Gilben gegen ben Rath. Die Bunfte mablten aus ihrer Mitte neue Burgermeifter und droheten ben Geschlechtern völligen Untergang. Gine am 5. Aug. 1293 erfolgte Einigung, nach welcher ber alte Rath mit bem neuen gemeinschaftlich regieren follte, hatte feinen Bestand. Bergog A. forderte von bem Bruber die Gerausgabe der Länder des verftorbenen Bruders. herzog heinrich, der fich auf ber Burg Dantwarberobe ju Braunichweig eingefunden, weigerte die Ausbanbigung und bie Gilben erflarten ibn fur ihren Landesberrn, ibm batten fie gehulbigt, bem, ber von Bergog Albrechts Berrichaft fpreche, brobten fie mit bem Tobe. Bergog Al. aber erschien in ber Stille por Braunschweig, wurde in ber Racht von bem Rathe in die Stadt gelaffen, ließ die aufrührerischen Gilbemeifter ergreifen und hinrichten, vertrieb den Bruder aus ber Burg, fette den alten Rath wieder ein und ließ fich als Landesherr huldigen. Wahrscheinlich haben bann bie Bruder fich über die Erbschaft in Gute vertragen, wenigstens ift von Streitigfeiten awischen benfelben nichts weiter befannt und aus ber Ausübung von Sobeitsrechten burch Bergog Beinrich in manchen Theilen bes braunichweigischen Landes, lagt fich ichließen, bag er biefe vom Bruber 2. abgetreten erhalten habe. - Stragenrauber und Wegelagerer fanden an A. dem Feiften einen unerbittlichen Biberfacher, fo zerftorte er mit Gulje ber Magbeburger und Braunschweiger bie Burg Beferlingen ganglich. - Streitigkeiten, in welche er mit bem luneburgifchen Better Otto ben Strengen und mit bem Landgrafen Beinrich von Seffen gerieth, wurden balb geschlichtet. Es wurde im 3. 1306 babin vertragen, bag bas Schloß Geffenburg bei Münden abgebrochen und nicht wieder aufgebaut werden folle; die Jagd im Raufunger Balbe blieb briben Lanbesberren gemeinschaftlich. In die letten Regierungsjahre bes Bergogs A. fiel die Aufhebung des Tempelherrenordens. Die in seinen Landen belegenen Tempelhöse wurden niedergeriffen und nur der in Braunschweig blieb erhalten. Die Tempelherrengüter wurden eingezogen und dem Johanniterorden übergeben.

Heingeführt und mit welcher er vier Töchter und neun Söhne erzeugt hat. Bon den ersteren war Abelheid an Johann, den Sohn des Landgrafen Heinrich von Herle, welche er 1284 heimgeführt und mit welcher er vier Töchter und neun Söhne erzeugt hat. Bon den ersteren war Abelheid an Johann, den Sohn des Landgrafen Heinrich von Heffen, vermählt, ging nach dem frühen Tode des Gemahls in das Aloster, verrichtete Bunder und wurde später heilig gesprochen; die zweite, Richenza, wurde Nebtissin zu Gandersheim, von den beiden anderen sind nur die Ramen Mechtild und Jutta bekannt. Von den Söhnen starben drei, Bruno, Wilhelm und Johann, in der Jugend, drei andere wurden Geistliche. Luder oder Lothar trat in den deutschen Orden, weshalb er ost mit seinem Oheim Luder verwechselt wird. Albrecht, † 1358, wurde Bischof von Halberstadt, Heinrich, † 1362, Bischof von Hildesheim. Beide hatten mit den unruhigen Rachbarn manche Fehde zu bestehen. Die drei anderen Söhne Albrechts, Otto der Milbe, Magnus der Fromme und Ernst, über welche die besonderen Artikel zu vergleichen, solgten dem Bater in der Regierung nach.

Bur Litteratur vgl. Bergog Albrecht I.

Spehr.

Albrecht II., Bergog von Braunichweig aus ber grubenhagenichen Linie, † um 1383, war der älteste Sohn des Bergogs Ernft des Aelteren von Grubenhagen. Gein Geburtsjahr und wie er feine Jugend verlebte, ift nicht befannt, Schon bei des Baters Lebzeiten von diesem jum Mitregenten angenommen, beherrichte A. nach beffen Tobe bas Fürftenthum Grubenhagen, einige Befigungen zu Ofterobe und Bergberg ausgenommen, welche er feinem Bruben Friedrich abtrat, allein und mählte an feiner Sofftatt bie Burg Galg ber Selben bei Ginbed, weshalb er auch ber "Bergog jum Salze" genannt wurde. Man ruhmt ihn als Liebhaber ber Beichichte und Wiffenichaften; gleichwol blübete unter ihm bie Wegelagerei, ber er felbst nicht fremd gewesen sein soll, wodurch er mit seinen Nachbarn in manchen Streit gerieth. 1361, am Tage St. Betri und Bauli, ertheilte Bergog A. mit feinem Bruder Johann ber Stadt Braunschweig den Guldebrief, gerieth noch in bemielben Jahre mit bem Grafen Otto bon Balbed und beffen Cohn Beinrich in Fehde und wurde mit bem Bruder 1362 in der Schlacht bei Arnoldsbaufen gefangen. Erft nach geschworener Urfehde erhielt er die Freiheit wieder. Besonders hart wurden durch die Streifzüge Albrechts und seiner Basallen die Länder des Landgrafen Friedrich des Strengen von Thüringen betroffen. Rach ernsten aber vergeblichen Mahnungen rückte ber Landgraf 1365 mit einem für bamalige Beit bedeutenden Beere, wie behauptet wird, mit achtzehntaufend Mann in bas Grubenhagener Land ein und lagerte bor Ginbed und Galg ber Gelben, mußte aber nach einigen Monaten unverrichteter Cache wieber abziehen. Bei Gelegenheit diefer Jehde wird jum erften Male in den braunschweigischen Landen eines Geschütes ermahnt ("dig mag bie erfte buchfe, by un beffin landin vernommen wart"). Doch verwüftete ber Landgraf Städte und Dörfer, nahm und brach mehrere ber Raubburgen von Albrechts Bafallen, und zwang biefen baburch, um Frieden ju bitten. Balb aber brach A. ben Frieden aufs neue, ber Landgraf überzog feine Lande nochmals und A. mußte fich bis zum geschlichteten Streit jum Ginlager in Gifenach bequemen. Durch biefe Gebben in Gelbbedrängniß gerathen, fah fich Bergog A. genothigt, mehrere feiner Befigungen ju berpfanden, fo 1365 die Bogtei in und um Sameln an den Grafen Johann von Spiegelberg, 1372 bie Stadt Sameln felbft an ben Grafen Otto von Schaumburg und 1370 dem Rathe ber Stadt Braunschweig feinen Antheil an

ber Altenwief, dem Sade, der Gerichtsbarkeit, dem Judenzolle und an den Mühlen von Braunschweig. Im J. 1381 verkaufte er dem Bischofe von Hildes-heim mehrere um Eindest belegene Dörfer für 300 rheinische Goldgulden auf Wiederkauf. Seine Gemahlin Agnes, Tochter des Herzogs Magnus mit der Kette von Braunschweig, gebar ihm einen Sohn, Erich. A. starb wahrscheinlich im J. 1383 und liegt im Alexanderstifte zu Eindest begraben.

Zur Litteratur vgl. außer den bei Herzog Albrecht I. angeführten Werten: Mar, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen. Hannob. 1862. Ihl. I. S. 246.

Albrecht III., Bergog von Braunichweig-Grubenhagen, † 1486, britter Cohn bes Bergogs Erich I. ober bes Siegers, Groffohn bes Bergogs Albrecht II., war bei bem am 27. Mai 1427 erfolgenben Tobe feines Baters noch minderjährig, weshalb Bergog Otto der Jungere von Grubenhagen-Ofterode bis 1440 bie Bormundichaft über ihn und feine Bruder Beinrich und Ernft übernahm. Danach regierten bie drei Bruder bis jum Tobe Beiprichs, 1464, gemeinschaftlich, wie benn die grubenhagensche Linie fich ftets durch mabrhaft brüderliche Eintracht und wantellofe Treubergigfeit ber einzelnen Familienglieber unter einander auszeichnete. Rur in wenigen Fallen handelte A. allein. Rach Beinrichs Tode übernahm er, da Ernft verzichtete und Beiftlicher wurde, die Regierung und die Bormundschaft über Beinrichs gleichnamigen Cohn. Trot feines friedlichen Sinnes murbe er mehrmals in Fehben vermidelt, welche jedoch für feine Berfon ftets unblutig abliefen. Go gerieth ber Bergog Wilhelm ber Jungere bon Göttingen im 3. 1477 mit ber Stadt Ginbed in Streit und lagerte im 3. 1479 mit feinem Beere por berfelben. Ginbede ftreitbare Burger zogen ihm ins freie Feld entgegen; Bergog Bilhelm lodte bie forglofen Gegner in einen Sinterhalt und brachte ihnen eine vollständige Riederlage bei. Mehr als 300 Einbeder follen, wie die Chroniften etwas unglaubhaft berichten, getödtet und über 800 berfelben gefangen genommen und nach Bilhelms Burg harbegfen gebracht fein. Während die Bergoge Wilhelm und 21. am 5. Dec. 1479 in Göttingen fich bertrugen, ohne bag es gwifchen beiben gum Rampfe gefommen war, mußten die Ginbeder ihre gefangenen Mitburger mit 30000 Gulden lofen und fich in Wilhelms Schut begeben. - Trot aller Frommigfeit und Gottesfurcht trieb Bergog A., wenn auch nicht in eigener Person, to both burch feine Dienerschaft bas Raubritterwefen, wie mehrere urfundlich erwiesene Borfalle ergeben. Rach bes Mündels Beinrich, im 3. 1479, erreichter Bolljahrigfeit einigten fich Obeim und Reffe über die Berrichaft ihrer Lanber bahin, daß A. die Burgen Bergberg und Ofterobe, Beinrich die Burg gu Salg ber Belben erhielt, bas Schlog Grubenhagen und bie Stabte Ofterode und Einbed aber gemeinschaftlich bleiben follten. A. war mit Elisabeth, Des Grafen Bolrad von Balbed Tochter verheirathet, welche ihm drei Cohne und eine Tochter Cophie, fpater Aebtiffin von Ganbersheim, gebar. Bon ben Cobnen ftarb Ernst bald nach bes Baters Tobe, Philipp folgte in ber Regierung und Erich wurde Bifchof von Osnabrud und Paderborn, im 3. 1532 auch jum Bifchofe von Münfter gewählt, ftarb aber, ebe er beftätigt wurde, am 14. Mai beffelben Jahres. A. liegt zu Ofterobe begraben.

Bgl. die Litteratur z. Art. Albrecht I. und II. Spehr. Albrecht, Prinz von Braunschweig, sünster Sohn Herzogs Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Wolsenbüttel, geb. 4. Mai 1725, blieb, zwanzig Jahre alt, als Generalmajor in der preußischen Armee in der Schlacht bei Soor, unweit Trautenau in Böhmen, am 30. Sept. 1745, von drei Kugeln getroffen. Sein Bruder, der regierende Herzog Karl I. von Braunschweig, ließ ihm im Erbbegrähnisse im St. Blasinsdome zu Braunschweig, in welchem die Leiche am

19. Oct. 1745 beigesetht wurde, einen prachtvollen, schon gearbeiteten Sarkophag von Marmor und Alabaster errichten.

Albrecht Beinrich, Bring von Braunich weig, britter Gohn bes Bergogs Karl I. von Braunschweig und von Philippine Charlotte, Pringeffin von Breugen, Schwester Friedrichs bes Groken, geb. 26, Febr. 1742, jungerer Bruber bes Bergogs Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig und des Gergogs Friedrich August von Braunschweig-Dels, alterer bes Pringen Leopold von Braunschweig, erhielt gemeinichaftlich mit feinem Brubern burch tüchtige Lehrer, bann auf bem Collegium Carolinum unter Leitung bes Abts Jerufalem Erziehung und Unterricht. Rach ber durch letterem erfolgten Confirmation trat Bring A., wie feine Bruder, in ben Rriegsbienft, um unter Führung feiner Oheime Friedrich von Breugen und Ferdinand von Braunfcmeig feine erften Lorbeeren zu erfampien. Der Beginn feiner Laufbahn mar aber auch jugleich bas Ende. Bier Tage nach bem fiegreichen Gefechte bei Bellinghaufen, am 20. Juli 1761, fiel zwischen bem Corps bes Erbpringen Rarl Bilhelm Ferdinand und einem frangofischen Geerhaufen bei dem Dorfe Rubne ein Scharmugel bor. Tollfuhn fturgte fich ber neungehn Jahre alte Bring bem Teinbe entgegen, vergebens entfernte ber Erbpring ihn burch besondere Auftrage zweimal aus bem Feuer. Pring Al. vereitelte die Fürforge des Bruders und tehrte ftets in das Gefecht gurud, in welchem er durch eine Mustetentugel tobtlich am Salfe verwundet wurde. Er wurde querft nach Berl, bann nach Samm gebracht, wo er am 8. Mug. 1761 ftarb. Gein Erzieher, Abt Jernfalem, wibmete ihm einen ichon geschriebenen Rachruf: "Das Leben des Pringen Albrecht Beinrich von Braunschweig und Luneburg", Braunschweig 1762, in welchem er besonders die fich auf Religion ftutende Graebung und Geduld bei dem Ertragen ber größten Schmergen ruhmt. Des Pringen Leiche wurde am 21. Hug. 1761 im berzoglichen Erbbegrabniffe gu Braunschweig beigefett. Spehr.

Albrecht II. Bijchof von Salberftabt (1325-58), war ein Sohn Bergog Albrechts bes Feiften von Braunschweig-Lüneburg (Göttingen). Die Zeit feiner bischöflichen Amtsführung ift eine faft ununterbrochene Rette von Berwürfniffen mit bem papftlichen Stuhl, von Zwiftigfeiten mit feinem Domcapitel und ber Stadt Salberftadt, von Gehben mit ben angrengenden Gurften und Gerren. Etwa gegen Ende des 13. Jahrhunderts geboren, trat er fruh in den geiftlichen Stand, war bereits 1319 Domherr ju halberstadt und erhielt auch bald barauf die Dompropftei zu St. Alexander in Ginbed. Rach bem Tobe Bijchof Albrechts I. (1324 Sept. 14) schritt bas Domcapitel jur Bahl, nachbem es am 6. Oct. eine von bem fünftigen Bischof zu beschwörende Bahlcapitulation entworfen hatte, welche u. a. Bestimmungen über die Jurisdiction der Archidiacone und ber bifchoflichen Officialen, die Dompropfteiguter, die Berpfandung ber Stiftsguter enthielt. Die meiften Stimmen fielen auf ben Domherrn Ludwig von Steindorf, nur funf auf A. Der Erzbischof Matthias von Maing als Metropolit von Salberftadt entichied fich für lehteren, wogegen ber Bapit Johann XXII. unter nichtachtung bes Bahlrechts bes Domcapitels bas erlebigte Bisthum Gifeto von Solftein übertrug, ber, wenn er auch niemals in ben Befit beffelben tam, boch nicht aufhörte, Ansprüche barauf zu erheben. In die Zeit zwischen dem Tode Albrechts I. und der Beftätigung Albrechts II. fallen Streitigleiten bes Stifts Salberftadt mit Anhalt megen ber Grafichaft Afchersleben und fast gleichzeitig brach eine Tehbe aus zwischen bem Stift und ben Grafen Albrecht und Bernhard von Reinstein, ben Schutherren der Stadt Quedlinburg. Bifchof A. eroberte die den Grafen gehörende dicht bei Quedlinburg gelegene Güntekenburg um Oftern 1325, und in Folge biefes Sieges ging die Schugherrlichkeit über die Stadt Quedlinburg auf das Stift Salberftadt über (1326 April 14). Rachbem ber Bifchof noch eine bedeutendere Tehbe mit Meigen ausgefampit hatte,

brach ber alte Zwift wieber aus. Der Bifchof beschulbigte Die Grafen, baf fie außer verschiedenen Gewaltthätigfeiten und Gingriffen in feine Rechte Rirchen gu befestigten Blaken umgebaut hatten. 2118 Schiederichter mahlten bie ftreitenben Barteien Bergog Otto von Braunschweig, bes Bischofs Bruber. Aber ber Spruch bes Bergogs befriedigte bie Grafen nicht. Bon neuem erhoben fie bie Baffen und schäbigten bas Stift und bie mit ihm verbundene Stadt Quedlinburg. Sie waren aber in biefem Rampfe nicht gludlich und nugten ihren Gegnern verschiebene Zugeständniffe machen. Roch ehe jedoch die Fehde mit den Grafen von Reinstein beigelegt war, wurde die Thatigfeit Bischof Albrechts bereits bon anberer Seite in Anspruch genommen. In Folge der Umtriebe des Domdechanten Jacob Snelhard verband fich das Salberftädter Domcapitel mit den brei bortigen Collegiatitiftern, ihre Freiheiten und Gerechtigme gegen alle Gingriffe gu schützen. Diese Berbindung war natürlich gegen Bischof A. gerichtet. Durch Bermittlung Herzog Otto's, des Bischofs Bruder, tam vorläufig ein Bergleich (1336 Juli 17) ju Stande, ber jedoch ben Frieden nur auf furge Beit herftellte. Durch ben Ginflug Snelhard's wurde bie Bürgerichaft Salberftabts gegen ihren Bifchoi aufgereigt. Diefer beschwerte fich bei seinem Metropolit, dem Ergbischof von Maing, ber gur Untersuchung ber Streitigkeiten Magifter Albrecht von Gotha nach Salberstadt schiefte. Der mainzische Abgesandte entschied gegen Snelhard, ben er auch aller feiner Burben entfette. Obgleich Bischof A. Die Stifter vorher mit dem Banne belegt hatte, jo juhren viele Beiftliche doch fort, gottesdienftliche Sandlungen vorzunehmen. Der Bifchof ließ ben Dom und die Liebfrauentirche fchlie-Ben, auch einen niederen Geiftlichen, ber Deffe lefen wollte, baran hindern. In Folge beffen bricht in ber Stadt ein Aufruhr aus, mehrere Abgeordnete bes Bijchofs werden erichlagen, er felbft muß fich flüchten. Erft im 3. 1338 wurden auch biefe Wirren geschlichtet, A. hob ben über bie Stadt verhangten Bann auf, die Urfunden über Die gwifchen ber Bugerichaft und ben Capiteln abgeschloffenen Bundniffe murben ihm in Gegenwart einer großen Menge von Bralaten und Rittern übergeben und vernichtet, und nach einiger Zeit hielt er in Gemeinschaft mit feinen Brudern, Bettern und anderen weltlichen und geiftlichen Großen seinen feierlichen Gingug in Die Stadt, und Die Burgerschaft hulbigte ihm von neuem. Im 3. 1340 brach wiederum die Tehbe zwischen dem Stifte Salberftadt und den Fürsten von Anhalt aus. Obwol Erzbischof Otto von Magdeburg, ber bon ben Barteien als Schiedsrichter erwählt war, bas Recht ber anhaltinischen Fürften auf Afchersleben anerkannte und Fürst Bernhard auch vom Raifer belehnt wurde, fo blieb boch das Stift Salberftadt in bem Befite von Afchersleben. Gine andere blutige gehbe erhob fich, als nach bem Tobe Gifeto's von Solftein ber Papit ben Grafen Albrecht von Mansfeld als Bifchof von Salberftadt einfeten wollte. In Diefem Rampfe gegen ben Grafen bon Mansfeld wurde ber Bifchof bon feinen Brüdern und ben Städten Braunichweig, Salberftadt, Quedlinburg und Afchersleben unterstüht. In den fünfziger Jahren traten neue und ernstliche Berwickelungen mit bem papftlichen Stuhle ein. Innocena VI. fuchte mit allen Mitteln Bifchof A. aus seinem Stifte zu brangen. Rach bem Tobe bes Grafen Albrecht von Mansfeld ernannte ber Papft Ludwig von Meißen zum Bischof von Salberstadt, der bann auch, nachbem A. vom Papfte in ben Bann gethan, auf fein Bisthum refignirt hatte, in der That der Nachfolger des letteren wurde. Noch am 13. Mai 1358 ftellte A. eine Urtunde aus. In demfelben Jahre scheint er gestorben gu fein; begraben ift er in der St. Blafiifirche ju Braunschweig.

Historia Alberti II. episcopi Halberstadensis ab anno 1324 ad 1359 conscripta. Gebruckt bei Leibnit, Scriptores Rerum Brunsvicensium II. 148—152. Budaus, Bijchof Alberti II. von Halberstadt Leben, Wandel x. Halberstadt 1624.

Albrecht IV., Erabischof von Magbeburg von 1383-1403, war ein geborener Gbler von Querfurt. Während feines Aufenthaltes in Rom, wo er fich um bas Bisthum Merfeburg bewarb, wurde er nach bem Tobe Erzbifchof Friedrichs (1382 Rob. 9) vom Mageburger Domcapitel einhellig zu beffen Rachfolger ermählt. Seine Regierungszeit ift fur bas Magbeburger Land feine allgu gludliche gewesen: fie wird fast ausschließlich ausgefüllt burch gablreiche Febben, in die Ergftift und Stadt Magbeburg mit ber Mart Brandenburg und bem Bergog Rubolf bon Sachsen verwidelt wurben, sowie burch vielfache Streitigfeiten swifthen ihm und ber Stadt Magdeburg. Dagu tam noch, daß A. feit 1395 als Rangler Ronig Bengels feine Beit und Rraft mehr ben Intereffen Bohmens und bes Reiches guwandte, als benen feines Ergftiftes. Die anarchifchen Buftanbe in der Mart Brandenburg feit dem Tobe Rarls IV. jogen die angrengenden Lander, por Allem bas Magdeburgische, in ftete Mitleidenschaft. Die Fehden gegen die Mart, theils bom Erzbifchoje in Berbindung mit ber Stadt Magbeburg, theils bon jenem ober biefer allein unternommen, gieben fich mit geringen Unterbrechungen unter wechselndem Glude burch die Jahre 1385-1400. Bu gleicher Zeit (1396) unternahm noch Bergog Rudolf von Sachfen, man weiß nicht aus welchem Grunde, einen Ginfall ins Magbeburgifche. Die Magbeburger unter Unführung bes Dompropftes Beinrich von Barberg erlitten bei Buterbogt eine Riederlage und mußten ihre Befangenen mit schwerem Belbe auslofen.

Das Berhaltnig Erzbischof Albrechts jur Stadt Magbeburg, aufangs ein gutes, erlitt bereits 1385 einen barten Stof burch fein Berlangen, bag bie Burger fich bem bom Ronig Bengel beftätigten fachfischen Landfrieben, ber aber beren Gelbftandigfeit ftart beeintrachtigte, fügen follten. Ernfter wurden bie Irrungen zwischen beiden Theilen, als der Erzbischof im J. 1401 eine ichlechtere Münze schlagen ließ. Das Domcapitel wurde burch ben Rath von ber Gahrung in ber Burgerichaft unterrichtet, fo bag biefes fammt ben Mitgliebern ber Collegiatstifter es vorgezogen, Die Stadt zu verlaffen. Durch bie Umficht bes Rathes tam gwar ein Bertrag ju Stande, ber bas Mungwejen regelte, aber furge Beit nachher erhoben fich neue Bwiftigfeiten wegen verschiedener Ansprüche feitens bes Domcapitels. Roch ehe biefelben beigelegt wurden, brach am 14. Sept. 1402, gleichfalls wegen ber Munge, ein Aufftand in ber Stadt Die Aufrührer zerftorten die erzbischöfliche Munge, zogen nach bem unter ber Berichtsbarteit bes Erzbischofs ftehenden Reuen Martte, richteten bier viel Berwuftungen an, begaben fich bann nach ber Altftabt jurud und fetten hier einen neuen Rath ein. Diefer erließ unter Preffion ber Führer bes Aufftandes ein neues Munggefet, bas aber bie ichablichsten Wirkungen für bie Stadt Erzbischof A. verklagte die Stadt, nachdem von Seiten der aufftandischen Partei feine Bereitwilligfeit gu einem billigen Bergleiche gurudgewiesen war, bor bem Dompropft ju Gilbesheim. Der Stadt Magbeburg borthin abgefandte Bertreter wurden bei ihrer Rudfehr von Luboli von Barberg, bem Bruber bes Dompropftes, gefangen genommen und baburch die Berhandlungen in die Lange gezogen. Die Stadt wurde mit bem Interdicte belegt und bor bas Landfriedensgericht nach Salze gelaben. Die Magbeburger, von befreundeter Seite gewarnt, bier zu erscheinen, blieben aus. Der Erzbischof erhob Rlage gegen die Magbeburger und beichwor, bag ber ihm und ber Beiftlichfeit burch ben Aufftand jugefügte Schaben fich auf 40000 Mart beliefe. Nach mancherlei Weigerungen feitens ber Bürgerschaft tam endlich burch Bermittlung des Grafen Günther von Schwarzburg zwischen beiden Theilen am 26. Tebr. 1403 ein Bertrag ju Stanbe, wonach die Stadt fich verpflichtete, die gerftorte ergbischöfliche Munge wieder aufgubauen, bas Dorf Sobenbodeleben, bas früher vom Ergftifte an die Stadt verpfandet war, an baffelbe gurudgugeben, 2000 Schof Rreuggrofchen ju gablen zc. Auch mit bem Domcapitel verglich

man fich wenige Monate nachher (1. Mai). Balb barauf, am 12. Juni, ftarb Erzbischof A.

Magdeburger Schöppenchronit (Städte-Chroniten VII.) S. 286-314. (Chron. Magdeb. bei Meibom, Scriptt. Rer. German. T. II. p. 350 ss.) Sagittarius bei Boysen, Histor. Magazin IV. 54-79.

Albrecht, ber zweite Sohn des Kurfürsten Ernst von Sachsen, geb. 1467, jehon als Knabe Domherr zu Mainz, wurde 1479 vom Erzbischof Diether, um den widerspänstigen Ersurtern dadurch den Rüchalt an dem sächsischen Hause zu entziehen, zum Statthalter zu Ersurt, dann vom Papst Sixtus IV. zum Conservator des Erzstistes und eventuellen Nachsolger Diethers ernannt, bestieg 8. Mai 1482 den erzbischösslichen Stuhl von Mainz, erlangte von Ersurt 1483 die Anerstennung der Erbherrlichkeit des Hochstists über die Stadt, starb aber schon 1. Mai 1484.

Albrecht, Martgraf von Brandenburg, Erzbischof von Maing und von Magbeburg, geb. 28. Juni 1490, † 24. Sept. 1545, zweiter Sohn bes Rurfürften Johann Cicero von Brandenburg und ber Margaretha, einer Tochter bes Bergogs Wilhelm von Sachfen, des Bruders Rurfürft Friedrichs des Sanftmuthigen. Fruhzeitig trat er von ber mit feinem alteren Bruber Joachim feit bem Tobe ihres Baters gemeinschaftlich geführten Regierung gurud, um fich bem geiftlichen Stande zu weihen; er wurde Domherr zu Maing und zu Trier, im 3. 1513, ba er bie Priefterweihe empfangen hatte, junachft auf ben burch ben Tod des Erzbifchofs Ernft erledigten erzbifchöflichen Stuhl zu Magdeburg erhoben, jugleich jum Abminiftrator bes Domftiftes ju Salberftabt ernannt, barauf 9. Märg 1514, einen Monat nach bem Tobe bes Ergbischofs von Maing, Uriel von Gemmingen, trot ber Anftrengungen ber bairifchen Gergoge Wilhelm und Ludwig für die Rachfolge ihres jungeren Bruders Ernft und trog der Empfehlung deffelben durch Raifer Maximilian, welchem die brandenburgische Bewerbung fehr wenig genehm mar, burch Ginbelligfeit ber Stimmen jum Rachfolger ermablt. Für ben Bevorzugten hatte gewiß feine reiche Begabung gesprochen, nicht weniger aber die von feinem Bruder, dem Rurfürften vor der Bahl gemachte Zusicherung. alle ber Mainzer Kirche baburch erwachsenden Koften tragen zu wollen. Um bie Roften bes Palliums im Betrage von 24000 G., welche Summe bas Capitel in gebn Jahren zweimal hatte auf fich nehmen muffen, fo wie die ansehnlichen Confirmationstagen und Annatengelber beftreiten ju tonnen, nahm ber Erwählte bei dem Sandlungshaufe Fugger 30000 G. auf, ein insofern für fein ganges Leben verhängnifvoller Schritt, als biefes auf fein Gefuch jur Dedung ber Schuld von Papft Leo X. auf die in Deutschland einzutreibenden Ablaggelder angewiesen wurde, die gur Salfte dem Ergbifchof überlaffen worben maren. Muf ber in Bemeinschaft mit feinem Bruber geftifteten Universität Frantfurt a. b. D. hatte A. im Umgang mit Ulrich von Gutten und im Geift ber humanistischen Richtung feine Studien vollendet. In Erasmus verehrte er ben Biederherfteller ber Theologie; er vertrat Reuchlin's Cache gegen die Rolner Theologen. Grund genug für die humanisten, bobe hoffnungen auf ben jungen Rurfürsten, ben Beforberer ber Runfte und Biffenschaften gu fegen. Ulrich von hutten gab biefer Stimmung Ausbrud in bem jur Gingugsfeierlichfeit in Maing gebichteten Baneghricus. Ritter Citelwolf von Stein, bem ber Drud gewidmet wurde, fette ben Ginfluß, ben er auf A. bisber ausgeübt hatte, ju Maing als Softangler fort. Unter ber Leitung feines herrn hoffte er bie bortige Univerfitat burch Berufung hervorragender Belehrten jur erften Bildungsanftalt Deutschlands ju erheben. Im Widerspruch mit Diefer freieren wiffenschaftlichen Richtung, welcher A. auch nach bem am 10. Juni 1515 erfolgten fruhzeitigen Tobe Gitelwolfs burch Berufung Ulriche bon Sutten an feinen Sof und Begunftigung gleich bentenber

änner huldigte, schien es zu stehen, daß er am 17. Mai 1517 zur Zügelung e Presse ein strenges Censur- und Inquisitionsedict erließ und zum Commissarius ben seinem Weihbischof den srüheren Collegen Luther's an der Universität ittenberg, den Doctor der Theologie Jodocus Trudvetter, der die entgegensehten Anschauungen vertrat, einsehte. Schwerer mußte es wiegen, daß er eigenen Interesse, wie alle Welt ersahren konnte, — denn die Agenten des auses Fugger begleiteten die von A. autorisirten Ablaßprediger mit der Bollacht "in Bezahlung der Summe, die er ihm schuldig sei", die Hälfte der einhenden Gelder sofort in Empsang zu nehmen, — gegen Luther und für Tehelartei ergiss, Luther's devotes von den 95 Thesen begleitetes Schreiben unbe-

twortet, diefe vielmehr an den romifchen bof gelangen ließ.

Mls ein Zeichen papftlicher Gulb und Gnade empfing A. vor Eröffnung Beichstages ju Mugsburg, am 1. Auguft 1518, aus ben Sanden bes jungft m Cardinal und Legaten erhobenen Dominicaners Thomas de Bio ben Cardi-Ashut, ja in turgem eröffnete fich ihm, ba es fich um die Bahl von Raifer aximilians Rachfolger handelte, die Ausficht, felbft Legat in Deutschland zu rben. Auf bem genannten Reichstage war es bem Kaifer gelungen. A. und nen Bruber, ben Rurfürften, welche erft bas Jahr zuvor mit Konig Frang von cantreich wegen feiner Rachfolge im Reich in Unterhandlung getreten waren, rch bobe Beriprechungen für die Wahl feines Entels, Konig Karls von Spanien, gewinnen. Unter noch lockenberen Anerbietungen warb Konig Frang nach arimilians Tobe um jene beiben Stimmen und zwar im Ginverftandnig mit abft Leo X., ber einer Bereinigung der Raifertrone mit der Krone Reapels abneigt war. A. follte fur ben Fall, daß durch feine Mitwirfung Frang von eanfreich gewählt wurde, die Burbe eines Legaten in Deutschland zu Theil erben. Als ihm dann, im April 1519, König Karl außer anderen Bergunftiingen auch feine Fürsprache bei dem Papft zugesagt hatte, daß er Legat werden to die Berechtigung jur Unnahme eines vierten Bisthums erhalten follte, hat mit Gifer und Erfolg für beffen Wahl gewirft. In Betreff Luther's icheint nach bem ihm bon Erasmus im 3. 1519 ertheilten Rath gehandelt zu haben : be weniger Antheil 3hr an diefer Sache nehmet, befto beffer werbet 3hr, wie ficher glaube, für Gure Rube forgen." Auf Luther's Bitte vom 4. Febr. 1520, ne Sache ju prufen, wich A. mit ber Erflarung aus, er habe bisher noch cht Duge gefunden, feine Schriften zu lefen ober auch nur obenhin anzuseben, shalb tonne er fie bis jest weder billigen noch verwerfen. Er stellte das etheil darüber ben an Stand und Burde Soberen anbeim. In feiner bor ben ablfürften am 28. Juni 1519 gehaltenen Rede fprach er es aus, bag bas ebel nur durch ein allgemeines Concil gehoben werben konne. Obwol er in im folgenden Jahr den gelehrten Brediger Capito bon Bafel an feinen Sof rief und nach beffen Ernennung ju feinem geheimen Rath feinen Schuler Bebio, Ache beide zu Maing für Luther und Ulrich von hutten wirkten, fo entzog er ch, vom Bapft jur Rebe geftellt, diesem feinen Schut und duldete es, daß Luther's driften zu Maing verbrannt wurden. Gleiche Schwäche bewies er zum eigenen chaben in der zwischen Frang von Sidingen und bem Erzbischof von Trier sgebrochenen Gebbe, indem er, wenn auch nicht im geheimen Ginverständniß it jenem, fo boch bestimmt burch feinen Sofmeister Frowin von Sutten und n Marichall Rafpar Lerch von Dirnstein keinen ernsten Schritt gegen ihn rate und dem deshalb gegen ihn erhobenen Berbacht badurch Rahrung gab, B er fich jur Entrichtung ber ihm bon Sidingen's verbundeten Begnern, bem abifchoi von Trier, bem Rurfürften von ber Bialg und bem Landgrafen von effen abgeforderten harten Contributionsfumme von 25000 Goldgulden verind. Bisher hatten die Sumaniften, ja Luther felbft die Soffnung nicht auf-

gegeben, ben Ergbischof doch noch für die Sache der Reformation gewinnen gu fonnen. Jener fuchte ihn fogar burch Bufchrift vom 2. Juni 1525 gu beftimmen, in ben ehelichen Stand gu treten und nach bem eben bon feinem Better bem Bergog Albrecht von Breugen gegebenen Beifpiel, bas Ergbisthum in ein weltliches Fürftenthum zu verwandeln. Bielmehr wurde ber Erzbijchof burch Die Greuel bes Bauernaufruhrs, Die fich auch über Die Mainger Rurlande erftredten, bestimmt, mit Entschiedenheit gegen bie neue Lehre aufgutreten. Roch im Juli 1525 hielt er gu Deffau mit feinem Bruder und ben Bergogen bon Sachien und Braunschweig Berabrebungen in ber ausgesprochenen Uebergengung, bag bie Burgel bes Aufruhres vornehmlich in ber neuen Lehre gut fuchen fei. Diefes Ginverftandniß gewann im nachften Jahr, nachdem die Beschüger derfetben fich enger an einander geschloffen hatten, infofern feftere Geftalt, als I. bie Bergoge von Sachfen und Braunschweig und ber Bifchof von Strafburg auf ben Berfammlungen gu Salle und gu Leipzig fich zu bem Befchluf vereinigten, bie Bulfe bes Raifers angurufen, ba bei bem unaufhörlichen Fortgang ber berbammten lutherifchen Lehre nichts als eine Wieberholung des Aufruhrs, ja ein offener Rrieg zwischen ben Fürften felbit zu befürchten fei und man fie täglich auf die lutherische Seite ju gieben fuche. Mit größerer Strenge begann er fein Regiment zu führen: fo erließ er Anfang bes Jahres 1527 für bie Landichaft Des Rheingaus eine neue Gemeinde-, Berichts- und Polizei-Dronung. Wie febr ihm babei bie Erhaltung bes allgemeinen Friedens am Bergen lag, zeigte er bei ben über die von den Protestanten vorgelegte Confession gepflogenen Unterhandlungen auf bem Mugsburger Reichstage, wo er in erfter Linie unter ben Bermittlern an die Gefahr für das Reich mahnte, welche ihm im Fall einer Entzweiung durch einen neuen Angriff ber Türken brohte. In Diefem Ginn ber boppelte er feine Unitrengungen, aber gleichfalls ohne Erfolg, im 3. 1531, als bes Raifers Bruber Gerbinand, ben er nach aufänglicher Begunftigung ber Canbibatur bes Bergogs Wilhelm bon Baiern, im Dec. 1530 ju Roln gegen umfangreiche Bugeftandniffe jum romischen Konig gewählt hatte, auf eine friedliche Abtunft mit ben Broteftanten brang. In Folge ber Erftarfung und Erweiterung des schmaltalbischen Bundes trat danach A., im Nov. 1533, mit feinem Bruder und anderen tatholifchen Fürften Rorddeutschlands ju Salle ju einem Bundnig gufammen, worin fie fich fur ben gall eines Angriffs gemeinschaftlichen Schut aufagten, felbit aber niemand anzugreifen fich verpflichteten, ber fich jum Rurnberger Frieden hielte. Er vermochte aber nicht einmal, felbft als im Juni 1538 mehrere füddeutsche Gurften fich Diesem Bunde angeschloffen hatten, bas Mainger Capitel jum Beitritt zu bewegen, er vermochte ebensowenig gegen ben feften Entschluß feines Reffen, bes Rurfürften Joachim II., die Reformation in ber Mart burchzuführen, und mußte es widerwillig mit Refignation geschehen laffen, daß die Stände ber Stifte Magdeburg und Salle ber neuen Lehre beitraten und im 3. 1541 Juftus Jonas von Wittenberg als beren Bertundiger in feine Refibeng Salle berufen wurde. A. hat für immer feinen Lieblingsaufenthalt verlaffen und mahrend feiner letten Lebensjahre gu Maing refibirt. Als in Folge bes ju Regensburg abgehaltenen Religionsgespräches bie bafelbft versammelten Reichsftande barüber entscheiden follten, ob, wie das auch ber Raifer munichte, Die Buntte, über welche fich beibe Barteien verftanbigt hatten, bis jum nachften Concil gu halten feien, ftimmte 21. mit bem Rurfürften von Trier bafür, alle Artifel ber Entscheidung bes Concils anheim gu ftellen, und hatte die Freude, daß, mabrend fie unter ben Rurfürsten in ber Minorität verblieben, der Fürstenrath in ihrem Ginne entichieb. Auf biefem und bem in bem nachften Jahre ju Speier abgehaltenen Reichstage war es, daß A., dem bes Raifers Milbe Anftoß erregte, ber langft mit feiner anfänglichen Richtung gebrochen hatte,

den tiefsten Eindruck durch das Austreten des Pater Petrus Faber vom jüngst gestisteten Jesuitenorden erhielt. In den Unterredungen mit ihm, den er nach Mainz zog, ist ihm ein neues Leben ausgegangen. Hier auch wurde der erste Deutsche, Peter Canisius, für den neuen Orden gewonnen. Andauernde Leiden hinderten den Kursürsten das Concil zu Trient in Person zu besuchen, er erlag ihnen im 55. Jahre seines Lebens. — Kunstliebend, wie Papst Leo X., hat A. eine Reihe der schönsten sirchlichen Kunstwerke von den vorzüglichsten deutschen Meistern wie Albrecht Dürer, Peter Bischer, Matthäus Grunwald, Nitlas Glodendon, Hans Sebald, Beham u. A. ansertigen lassen, mit denen er nach seinem Lieblingsspruch: Domine, dilexi decorem domus tuae, vornehmlich die von ihm im J. 1520 gegründete Stistische zu Halle und den von ihm durch ansehnliche Schätze bereicherten Dom zu Mainz schnückte.

Honnes, Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Mainz 1858.

Albrecht II., Fürst von Medlenburg, geb. um 1317, † 18. Febr. 1379, war der Sohn Heinrichs II., des Löwen, und dessen zweiter Gemahlin Anna († 22. Nov. 1327), verwittweten Landgräfin von Thüringen, einer Tochter des Herzogs Albrecht zu Sachsen-Wittenberg; da er bei seines Baters Tode († 21. Jan. 1329) erst im 12. Lebensjahre stand, hatte dieser deshalb eine vormundschaftliche Regierung für ihn angeordnet, welche aus 16 rittermäßigen Käthen und Vasallen und den Kathmännern der Städte Rostod und Wismar bestand und in lekterer Stadt ihren Sis hatte.

Beinrichs II. Regierungszeit war faft gang burch feine Rriege gegen bie benachbarten Fürften ausgefüllt worden; er hatte fich wesentlich auf die Rraft und Gilfe feiner Bafallen ftugen muffen, welche badurch ju Anfeben, Dacht und großen Besitungen gelangt, übermuthig und zugellos geworben waren, was fie auch mahrend ber Bormunbichafts-Regierung vielfach zeigten. Die Bormunber jelbft nicht nur vernachläffigten bas Intereffe bes jungen Fürften zu ihren befonderen Zweden, auch die übrigen Bafallen folgten nur der eigenen Willfur, raubten und plünderten im Lande. A. gegenüber scheint ein Theil der Bormunder auch dann noch nicht aus diefer Stellung haben abtreten zu wollen, als er im 3. 1336 mundig geworben war und die Bugel ber Regierung felbft erareifen wollte. Go von ihnen beleidigt und burch ihren lebermuth gereigt, gewiß aber auch in richtiger Erfenntnig ber Berhaltniffe, fuchte er fein Anfeben burch Annaherung an die ichon mächtigen Städte und die benachbarten Fürsten ju fraftigen. Er fchlog bemnach Bundniffe mit ben Stadten und blieb feitbem ihr beständiger Freund und Beschützer. Perfonlich Feind der Raubereien und inneren Rampje, blieb er im Intereffe ber Stabte und bes Landes unermubet thatig für die Erhaltung des Friedens, und wurde dadurch feine Regierung nicht nur für Medlenburg, fondern auch für einen großen Theil des nördlichen Deutschlands wichtig. Die Städte erkannten bies balb; icon am 28. Juni 1336 mablte Die Stadt Libed ihn auf 2 Jahre ju ihrem Schirmheren, und wiederholte biefe Bahl am 11. August 1342.

Schon während der Bormundschaft (in den J. 1329, 1331, 1334) waren die Bormunder im Namen Albrechts mehreren der von benachbarten Fürsten geschlossenen Landsriedensbündnisse beigetreten, wahrscheinlich mehr um ihre eigenen Zwede mit größerer Ruhe verfolgen zu können, als im Interesse des Fürsten. Gleich nach seinem Regierungsantritte schloß nun auch A. am 22. Oct. 1336 zu Mistors bei Schwaan zunächst mit dem Fürsten von Werle ein solches Bündniß, und nachdem er sich so im eigenen Lande gestärtt, die hülse der Städte und der treu gebliebenen Stargarder an sich gezogen, trat er den Vormündern, welche nicht abtreten wollten, und den übrigen widerspenstigen Basalen entgegen.

unterwarf die Schuldigen, brach und verbrannte ihre Burgen und machte einen Frieden über bas gange Land. Schon bor Oftern 1337 hatte er bies Wert vollbracht und fchloß nun fofort fefte Schugbundniffe mit den Stadten Roftod (8. Juni) und Bismar (11. Juni). Alsbann vereinigte er fich auch mit bem Rürften Barnim von Bommern burch ein folches Bunbnig am 25. Gept. 1337. Ueberhaupt war A. Die Geele ber um biefe und in ber nachftfolgenben Beit geichloffenen großen Landfrieden, namentlich jenes vom 11. Jan. 1338, an welchem, wie berichtet wird, mehr als 20 weltliche und geiftliche Fürften Theil nahmen, und bem auch die Stadte Lubed, Samburg, Wismar und Roftod jum erften Male als gleichberechtigte Machte beitraten. Dies Bundnig begrundete Die Beit ber größten Bluthe und Macht ber norbischen Sansestädte und murbe wiederholt im J. 1349, 20. Febr. 1353, 1. Rov. 1354 und im J. 1356. 3m J. 1341 unternahm A., in Angelegenheiten feines Schwagers, bes Königs Magnus von Schweben, eine Reife jum Raifer Lubwig IV., bem Baier, auf welcher er im Thuringer Balbe bon bem Grafen Gunther von Schwarzburg (bem fpateren Rönige), anicheinend wegen einer Schuldforderung, die biefer an Albrechts Bater Beinrich hatte, gesangen und auf die Burg Ranis gebracht wurde. Erst am 25. Mai 1342 erhielt er auf Betrieb bes Raifers feine Freiheit wieder.

Als R. Ludwig ber Baier am 11. Oct. 1347 geftorben, erhob der nunmehrige Raifer Rarl von Bohmen am 16. Oct, d. 3., um Ludwigs Sohn Ludwig, Markgrafen von Brandenburg, ju fchmächen, bas Land Stargard und alle Länder, welche die Fürften von Medlenburg bisher von den Marfgrafen ju Lehn getragen und jest vom Markgrafen Ludwig zu Lehn trugen, zu unmittelbarem Leben des romischen Reiches. Siedurch feffelte der Raifer die medlenburgischen Fürften an feine Sache und befeftigte bies Band, indem er fie ju Brag am 8. Juli 1348 ju Bergogen erhob. Gie blieben ihm beshalb treu, als er ben in bemielben Jahre auftretenden falichen Balbemar bon Brandenburg als ben echten anerkannte und unterftugten biefen in ber Geltenbmachung feiner Ansprüche gegen den Markgrafen Ludwig. Mit dem Beiftande Albrechts tampfte jener auch fo lange glüdlich, bis ber Raifer fich mit Ludwig verfohnte, und Balbemar, ber ihm nur jum Bertzeuge gebient hatte, fallen ließ. Auch bie medlenburgifchen Bergoge berfohnten fich hierauf am 23. Juni 1850 mit bem Markgrafen, nachbem biefer bie Reichsunmittelbarteit bes Landes Stargard und feiner Bubehörungen anerkannt hatte. Das Land Stargard überließ A. fpater burch Erbtheilungsvergleich bom 25. Rob. 1352 an feinen Bruder Johann, welcher die im 3. 1471 erloschene ftargarbiche Linie des Bergogthums Medlenburg gründete.

Im J. 1357 starb ber Graf Otto von Schwerin ohne Hinterlassung von Söhnen und beanspruchten nun der Herzog A. II., bessen Sohn Albrecht III. mit Otto's Tochter Richardis verlobt war, und Otto's Bruder Ricolaus, Graf von Teklenburg, die Rachfolge in die Grafschaft Schwerin. Da letzere und namentlich die Hauptstadt Schwerin für Ricolaus sich erklärte, so suchte A. seine Ansprüche mit Gewalt geltend zu machen. Er mußte aber während des ganzen Jahres 1358 vor der hartnäckig widerstehenden Stadt Schwerin lagern und konnte seine Zwede nicht erreichen, da er gleichzeitig eine Fehde mit dem Grasen von Lindow-Ruppin zu bestehen hatte, einen Zug nach Pommern unternehmen mußte, um die Fürsten von Pommern und Brandenburg am 26. Juli 1358 zu Triebses zu vergleichen, und dem Grasen von Holstein gegen Dänemark solgte, wo er mit diesem im September auf dem Jellande eine Riederlage erlitt. Deshalb entschloß er sich wegen der Grasschaft Schwerin zu Verhandlungen und gelangte durch Bertrag vom 1. Dec. 1358, gegen Zahlung einer Summe von 10000 Mark löth. Silb. an den Grasen Ricolaus, in den Besitz derselben.

Rach Beendigung dieser Rampie, ju welchen A. theils burch die Geerfolge, theils burch die Berhältniffe feines Landes genöthigt war, richtete er fogleich wieder fein Streben auf den Abschluß neuer Landfrieden, und fo wurde gwischen ihm, bem Martgrafen Ludwig von Brandenburg, bem Bergoge Barnim bon Pommern und den herren Bernhard und Lorenz von Werle am 9. Ang. 1361 ber große Landfriede von Beggerow (bei Demmin) abgeschloffen, in den auch die Bifchofe von Camin, Lebus, Brandenburg und Savelberg, der Marfgraf von Meißen, die Bergoge von Sachien und Luneburg, die Konige von Danemart und Polen, Die Bergoge von Laland und Mölln, Die Grafen von Golftein, ber Bifchof bon Schwerin, die herren bon Werle, Johann von Medlenburg und bie Grafen bon Fürftenberg aufgenommen murben, und bem am 22. Mai 1362 au Stettin auch ber Markgraf Otto und die Bergoge von Bommern-Stettin beitraten, fowie am 13./15. Dec. 1362 ju Tangermunde ber Ergbifchof Dietrich von Magbeburg. Siemit war ber Landfriede vollendet und reichte von ben Grengen Polens bis jum Sarg und bon ber Elbe und ber Laufit bis jur Giber und gur Oftfee hinüber in bas Land Danemart. - Reinem ber mahrend biefer gangen Beit abgeschloffenen Landfriedensbundniffe mar ber Bergog M. II. von Medlenburg fremb.

Im J. 1363 gewann durch seine Bermittlung sein zweiter Sohn Albrecht III. (f. d.) die schwedische Krone. Auch auf den dänischen Thron erössneten sich seiner Familie Aussichten. Sein ältester Sohn, Herzog Heinrich III., nämlich war mit des Königs Waldemar III. von Dänemark ältester Tochter Ingeburg vermählt und hatte von ihr einen Sohn Albrecht IV. Da nun Waldemar selbst keine Söhne hatte, so vereinigte er sich mit A. im J. 1371 dahin, daß ihr Enkel Albrecht IV. in Dänemark solgen solle. Als aber Waldemar 1375 starb, wählten die Dänen den Olav, den Sohn des Königs Hakon von Norwegen und Waldemars jüngerer

Tochter Margaretha, zu ihrem Könige.

A. II. war zweimal vermählt, zuerst im April 1335 mit Euphemia' († vor 16. Juni 1370), Tochter des Herzogs Erich und Schwester des Königs Magnus von Schweden; darauf vermählte er sich am 5. März 1378 mit Adelheid, des Grasen Ulrich von Hohenstein Tochter.

Medl. Jahrb. VII. XVI. XVII. XXV. — Lifch, Albrecht II. und b. Nordd. Landfrieden. Schwerin und Berlin 1835. Fromm.

Albrecht III., Bergog von Medlenburg, Ronig von Schweden, geb. um 1338, † 1412, war ber zweite Cohn bes Bergogs Albrecht II. und ber Cuphemia von Schweben. - Die schwedischen Stande hatten ihren Ronig Magnus II., den Bruder der Euphemia, da er, von schwachem und unentschloffenem Charafter, ein Bertzeng ber Geiftlichen und Großen, bas Bolt bedrückte und ichindete, im 3. 1350 (?) genothigt, die Berrichaft in Schweden mit feinem alteren Sohne Erich XII. und biejenige in Norwegen mit feinem jungeren Sohne Saton zu theilen. Um fich diefem Zwange zu entziehen, verband fich Magnus mit Danemart, gerieth aber bierüber mit Erich in einen Rrieg, welcher im 3. 1360 durch einen Bergleich beendigt werden follte. Bahrend der Berhandlungen über letteren ftarb Erich ploglich, wodurch Magnus wieber in den Befit des ichwedischen Thrones gelangte und Haton, Konig von Norwegen, Thronerbe in Schweden wurde. Bald aber entstanden gwischen Bater und Sohn neue Streitigfeiten, in Folge beren beibe von ben Standen im 3. 1363 bes ichwedischen Thrones entjett wurden. Die Stände boten hierauf die Krone junächst dem Brafen bon Solftein, Satons Schwiegerbater, an und ba diefer fie ablehnte, dem Bergoge A. von Medlenburg, welcher fie auf Rath feines Baters und der nordifchen Geeftädte annahm.

Unterstützt von letzteren, welche ihres nordischen Handels wegen die Be-

endigung der Händel und einen ihnen steundlich gefinnten Fürsten auf dem schwedischen Throne wünschen mußten, wurde A. 1363 zu Upsala gekrönt. Iwar versuchte Magnus ihm die Krone streitig zu machen; aber die kräftige Hüsse Seeftädte sowol wie des norddeutschen Abels und der unzusriedenen Schweden sicherten A. die Oberhand und in der Schlacht bei Lynköping ersocht er 1365 einen völligen Sieg über Magnus, welcher selbst in seine Hände gerieth. A. hatte freilich hieraus noch längere Kämpse zu bestehen, z. B. schloß er erst 30. Juli 1368 mit dem Bischos Konrad von Oesel einen im Feldlager bei Agatorp in Schonen ausgestellten Vertrag zu gegenseitiger Unterstühung und Begünstigung ab; aber im Ganzen war seine Herrschaft durch senen Sieg gesichert. Den König Magnus behielt er bis zum J. 1371 in Haft und entließ ihn erst, nachdem er auf die schwedische Krone verzichtet und auch sein Sohn Hafon allen Ansprüchen auf dieselbe entsagt hatte.

Magnus sextrank im J. 1374 beim Durchreiten einer Furt, Hakon starb im J. 1380 und hinterließ die norwegische Krone seiner Gemahlin Margaretha, einer Tochter des Königs Waldemar III. von Dänemark, welche seit ihrer Baters Tode († 1375), als Bormünderin ihres Sohnes Olav, zugleich Regentin des dänischen Reiches war, und als Olav im J. 1387 starb, Königin von Däne-

mart wurde.

M. herrichte mahrend ber nachften Jahre ungeftort über Schweben, jedoch gelang es ihm nicht, die Buneigung feiner Unterthanen zu erwerben und zu erhalten: fie flagten bald, daß er fie gurudfebe, die Fremben bevorzuge und Land und Leute an biefe vergebe, was fie jum lebermuth und gur Bedruckung ber Schweden reize. Dieje Rlagen beruhten, wie die borhandenen Urfunden beweisen, im allgemeinen auf der Wahrheit; aber fie hatten einen natürlichen Grund darin, daß A. zur Erfämpfung und Befestigung bes Thrones eben hauptfächlich ber Gulfe ber Fremden und namentlich ihres Gelbes bedurft hatte, auch jur Sicherung beffelben noch immer bedurfte, wofür er fie nur burch Berpfanbung schwedischer Landestheile, einzelner Ortschaften sowol wie ganger Diftricte, ichablos halten fonnte. Indem er erfannte, daß er hiedurch die Schweden gur Ungufriedenheit reigte, ohne die Sache andern gu fonnen, ba er immer geldbedürftig war, wurde er nur um fo mehr genothigt, fich mit Fremden gu umgeben und biefe vorzugiehen, als er nur von ihnen Schut für feine Berfon und feinen Thron hoffen tonnte, wenn folder in ihrem eigenen Bortheil lag. Diefe miglichen Berhältniffe Albrechts erkannten und benutten querft die beguglich ihres eigenen Bortheils immer febr icharflichtigen norbifchen Sanfeftabte. Sie hatten bedeutende Pfandrechte in Schonen, Die ichon in großer Gefahr geftanden, als es ber Königin Margaretha balb nach ihrem Regierungsantritt gelungen war, in Schonen Bortheile gegen A. ju erringen und ihn aus diefer Proving, in welche er unter nichtigen Bormanden eingefallen war, gurudgutreiben. Dargaretha war ftaatstlug genug, anftatt die Sanfeftabte fich ju Teinden ju machen, biefe Gelegenheit zur Berfohnung berfelben zu benuten. Auf bem im 3. 1385 au Lübed abgehaltenen Bundestage ber Städte ericbien fie felbft und erwarb beren Biandrechte an Schonen burch Gemahrung bebeutenber Sanbelsfreiheiten. Siedurch nöthigte fie diefe machtigen Stadte bezüglich ihrer eigenen Sandlungen und Plane, welche bom Unfange ihrer Regierung an auf die Bereinigung ber drei nordischen Reiche scheinen gerichtet gewesen gu fein, in gewissem Grade gu einer Reutralität, welche für A. fehr empfindlich und nachtheilig werden mußte, fobald er mit ihr in ernftere Berwickelungen gerieth.

Diese waren nahe; die Unzufriedenheit der Schweden mit seinem Regiment hatte sich vergrößert, ein großer Theil der Stände war bereit zum Absall von ihm und wandte sich mit der Bitte um Hülse für diesen Fall an Margaretha.

Da biese ihnen ihre Hüsse unter der Bedingung verhieß, daß ihr die schwedische Krone übertragen werde, so sielen die Unzufriedenen ossen von A. ab, und anerkannten sie als Königin. Hierauf rückte sie sosort in Schweden ein (1388) und besetzte einige wichtige Festungen, welche ihr ohne Kamps überliesert wurden. A. zog ihr entgegen, beging aber den großen Fehler, daß er seine Gegnerin unterschätzte, wie er dadurch bewieß, daß er, in Gewißheit des Sieges, sich den Titel eines Königs von Dänemark beilegte und der Königin Hosenloß spottend einen Wehstein sandte, ihre Nadeln und Scheeren darauf zu schleisen. Bei Arenwalde unweit Falköping trasen Beider Heere 24. Sept. 1389 zusammen. Albrechts Truppen kämpsten unglücklich; er selbst wurde, da er zu hitzig in den Feind vordrang, abgeschnitten, nebst seinem Sohne Erich gesangen und sein Heer gänzlich geschlagen. Die beiden Fürsten wurden darauf auf die Festung Lindholm abgesührt, während Margaretha bald sast danze Land unterwarf; nur die Stadt Stockholm mit ihrer Umgebung blieb im Besihe der Anhänger Albrechts.

Bu beffen Befreiung, für welche die medlenburgifchen Bafallen und Stabte gleich nach ber Schlacht vergeblich ein großes Lofegelb geboten hatten, ruftete fich fein Obeim, ber bejahrte Bergog Johann I. von Medlenburg = Stargard, fegelte im Spatherbft 1390 nach Schweben, befestigte Stodholm, brang bann weiter bor und gewann auch anfangs einige Bortheile, fah fich aber 1391 burch eine in bem ganglich ausgesogenen Lande ausbrechenbe hungersnoth gezwungen. einen Baffenftillstand abzuschliegen und nach Medlenburg gurudzutehren, wo er im 3. 1392 ftarb. Borber aber hatte er noch im 3. 1391, gemeinschaftlich mit ben Städten Roftod und Bismar, einen allgemeinen Aufruf erlaffen, bag Beber, welcher bagu geneigt fei, auf eigene Roften (Bitalien) Die Ronigin gur See befriegen moge: allen folchen Rriegern wurde die Deffnung ber medlenburgifchen Gafen und Schut in benfelben berheißen. In Folge biefes Aufrujes fammelte fich viel Bolf, welches, junachft geführt von medlenburgischen Gbelleuten, ben Seefrieg in Ansficht auf die große Beute aufnahm, aber balb ausartete und Freund und Feind betriegte und beraubte, fo dag die Bitalienbrüber, wie fie genannt wurden, binnen Rurgem Die gefürchtetften Geerauber maren und namentlich den Sandel der Sanfestädte mit Schonen und den übrigen nordischen Städten ftorten.

Da biefe Buftande letteren unerträglich wurden, traten fie, die fich in jungfter Beit (besonders Lubed) ziemlich unthatig verhalten, wieder activ auf und verwandten fich nun, gemeinschaftlich mit bem Sochmeifter in Breugen, für Albrechts und feines Cohnes Befreiung. Rach langeren Berhandlungen erlangten fie diefelbe durch Bertrag vom 26. Cept. 1395 für ein Lofegelb von 60000 Dart, für beffen Bahlung innerhalb breier Jahre fich die Banfeftabte verburgten, wogegen fie die Stadt Stockholm als Bfand eingeräumt erhielten, die fie an Margaretha übergeben follten, falls bas Löfegeld nicht würde entrichtet werben. A. und Grich wurden, nachdem fie fur fich und ihre Nachtommen allen Anfpriichen an ben fchwedischen Thron entjagt, im Dec. 1395 aus ihrer Saft entlaffen. Auf dem Reichstage zu Wiborg wurde barauf 23. 3an. 1396 Erich bon Bommern, ber Aboptivfohn und Grogneffe Margaretha's, ein Sohn bes Bergogs Bratislav VII, und ber Maria von Medlenburg (welche eine Tochter von Margaretha's Schwefter Ingeburg von Danemart und von des Ronigs-Bergogs A. Bruber, bem Bergoge Beinrich III. von Medlenburg, war), als Rönig und bis zu seiner Bolljährigkeit Margaretha als Regentin von Schweden

1398 gaben die Hanseltädte, da das Lösegeld nicht bezahlt worden, die Stadt Stockholm heraus. Rur die Infel Gottland war A. von feiner schwedi-

schweren Berischaft geblieben. Er hatte sie, um sie nicht zu verlieren, 5. April 1398 unter gewissen Bedingungen an den deutschen Orden zur Führung des Krieges gegen die Seeräuber übergeben; 25. Mai 1399 berpfändete er demselben die Insel Gottland mit der Stadt Whisdy für die Summe von 30000 Robeln, trat sedoch seine Rechte an diesen Besitzungen im J. 1405 an den König Erich von Schweden ab. A. war gleich nach seiner Besteiung nach Medlenburg zurückgekehrt, wo er nach dem Tode seines älteren Bruders Heinrich III. († 24. April 1384) zur Nachsolge gelangt war, lebte hier ruhig und starb im J. 1412, vor dem 28. Juli. Er war vermählt 1) mit Richardis (Rixa), des Grasen Otto I. von Schwerin Tochter (verlobt 12. Oct. 1352, sie † 1377, nach 23. April). 2) seit Febr. 1396 mit Agnes, des Herzogs Magnus von Braunschweig-Lüneburg Tochter († 1434).

Medl. Jahrb. XIV. XV. XXIII. Fromm.

Albrecht VII., britter Sohn bes Bergogs Magnus II. von Medlenburg, geb. 25. Juli 1486, † 7. Jan. 1547, regierte nach bem Tobe feines Baters (+ 20. Rob. 1503) mit feinem Obeim Balthafar (+ 16. Mary 1507) und feinen Brudern Beinrich V. (f. b.) und Erich († 22. Dec. 1508) gemeinschaftlich, erhielt in der Landestheilung vom 7. Mai 1520 das herzogthum Guftrow. Als Chriftian II. bon Danemart zc. bes Thrones 1523 entfest und in bem nachfolgenden Rampfe 1531 gefangen worden, trat A. VII. als Bewerber um ben Thron auf, gelangte auch mit Gulfe ber Geeftabte in ben Befig von Ropenhagen (8. April 1535), wurde jedoch bald von feinem Gegner Chriftian III. ju Lande und ju Baffer eingeschloffen. 29. Juli 1536 capitulirte er und entfagte feinen Anfprüchen. 1543 ftrebte er bergebens, mit Gulfe einer migbergnugten Bartei, nach ber schwedischen Krone. In Medlenburg trat er — gleichfalls vergeblich ben Fortschritten ber Reformation entgegen. - Am 17. Jan. 1524 bermählte er fich mit Anna, Rurfürft Joachims von Brandenburg Tochter, geb. 1507, + 19. Juni 1567. Fromm.

Albrecht I., Markgraf von Meißen von 1190-95, wurde 1158 geboren. Der Berfuch, ben fein Bater, Markgraf Otto ber Reiche, auf Anftiften feiner Gemahlin Bedwig machte, die Rachfolge in der Mart dem jungeren Cohne Dietrich auf Roften bes alteren jugumenben, murbe bie Beranlaffung ju einer Behbe Albrechts gegen feinen Bater, ber erft ber Tob bes letteren ein Biel fette. Er begleitete ben Konig Beinrich nach Italien, eilte aber 1191 auf die Runde bon Raifer Friedrichs I. Tobe beim, um ben Anfprüchen feines Bruders auf die Mart entgegenzutreten, fchlug fich bann ju Raifer Beinrichs VI. Gegnern, söhnte sich 1192 mit ihm aus, zog sich aber durch Erneuerung der Fehde gegen feinen Bruder den Born des Raifers von neuem gu, ben er vergeblich burch perfonliches Ericheinen por bemfelben in Italien zu beschwichtigen fuchte. Der Fortsetung des Bruderfampses entzog ihn fein plöglicher Tob 25. Juli 1195. Seine Gemahlin war Sophie von Bohmen. Den Beinamen bes Stolgen verbankt er vorzugsweise ber Garte, mit ber er gegen die Geiftlichfeit versuhr. Die zeitgenöffischen Quellen namentlich Meigens und Thuringens haben uns ziemlich eingehende Nachrichten über ihn überliefert. Flathe.

Albrecht, Landgraf von Thüringen, Markgraf von Meißen, geb. um 1240, † 13. Nov. 1314, Sohn des Markgrafen Heinrich des Erlauchten von Meißen und der Ofterlande, der nach dem Aussterben der alten Landgrafen von Thüringen frast kaiserlicher Belehnung, aber erst nach längeren Kämpsen, auch diese Landgrasschaft mit dem Erbe des wettinischen Hauses vereinigte. In stüher Jugend ist A. mit Margarethe, einer Tochter Kaiser Friedrichs II., verlobt und die Ehe wahrscheinlich im J. 1255 vollzogen worden. Noch während des angedeuteten Erbsolgestreites wurde A. von seinem Bater, der sich dabei wenig

mehr als eine Urt von Oberhoheit, wie bas Bohl bes Gesammthaufes bas erforderte, vorbehielt, mit ber Berrichaft über die Lundgrafichaft Thuringen und die Pfalzgrafichaft Sachsen betraut, mahrend der Markgraf sich mit Meißen und bem Ofterland beanuate und feinem jungeren Cobn Dietrich Die Martarafichaft Landsberg überließ. Die hervorragenden Untugenden und Fehler Albrechts, ber Mangel allen Familienfinnes und ungezügelte Berichwendungsfucht, riefen aber icon in nächster Beit Berwickelungen mit feinen nachften Berwandten bervor, Die einen immer größeren-Umfang annahmen. Buerft erhob er bie Sand gegen feinen Bruber Dietrich, bann gegen ben eigenen Bater und gleich barauf swang er feine Gemahlin burch fortgefette unwürdige Behandlung jur Flucht (1270). Margarethe hatte bem Landgrafen brei Gohne und eine Tochter geboren; ichon bor ihrer Flucht hatte er mit einem ber Soffrauleins berfelben, Kunigunde bon Gifenberg, einen Gohn Albert (Apit) erzeugt, und die Buhlerin felbft wurde, als die Landgräfin noch in bemfelben Jahre gu Frantfurt a. M. ftarb, jur Gemahlin Albrechts erhoben. Der Friede fehrte aber auch jest nicht in bas landgrafliche Saus gurud, eben weil bie erwähnten Wehler Albrechts fich immer üppiger entfalteten. Bor allem auch in Folge feiner Berschwendungssucht ift er mit einem nach bem andern feiner Gohne erfter Che - Beinrich, Friedrich, Diesmann - in Bermuriniffe gerathen. Der Erftgeborene, ber mit einer Tochter bes Bergogs Beinrich III. von Schleffen vermahlt war, verschwindet feit bem 3. 1283 gerabezu aus Thuringen und verlieren fich feine Spuren am ichlefischen Bofe gu Breslau, Berhangnigvoll für bie fernere Geftaltung ber Dinge ift aber ber Tob bes greifen Baters bes Landgrafen, bes Martgrafen Beinrich bes Grlauchten von Meigen, geworben († 1288). Ueber ber Theilung feiner Erbichaft brach zwischen A. und feinem Sohne Friedrich ein bitterer Streit aus, in welchem ber Bater porubergebend ber Gefangene bes Cobnes geworben ift. Die gerrutteten Finangen bes Martgrafen find die unablaffig wirfende Urfache biefer Birrfale. In diefe Zeit (1289-90) fällt das Ericheinen Raifer Rudolfs in Thilringen, bas u. a. ben Zwed hatte, bie Ordnung in bem gerrutteten Lande wieder herzuftellen; auch ber Berftellung ober Befestigung bes Friedens im wettinischen und fpeciell im landgraflichen Saufe ift die Thatigfeit bes Ronigs ju gute gekommen. Im übrigen fette ber Landgraf feine Debensweise fort. 3m 3. 1290 hat er fich jum dritten Male vermählt - mit Elisabeth von Orlamunde, Wittme des Berrn Dtto von Lobed-Arnshaug -, nachbem feine zweife Gemahlin Runigunde im 3. 1286 geftorben war. Sein Sohn Apit aus ber zweiten Ghe ift allem Anschein nach von Ronig Rubolf legitimirt und bann mit Buftimmung ber älteren Bruder mit der Berrichaft Tenneberg ausgestattet worden. A. felbft aber wurde bon bem Bialggrafen Friedrich, ber fich jum Bachter ber Intereffen feines Saufes berufen fühlte, in bem Gifenacher Bertrage unter ben Augen bes Ronigs Rudolf gezwungen, auf alles Berfugungsrecht über Land und Leute gu pergichten.

Indeß bald nach König Rudolss Entsernung aus Mittelbeutschland trat ein Ereigniß ein, das den in Thüringen und im wettinischen Hause mühsam hergestellten Frieden vollständig über den Hausen warf. Der Enkel Heinrichs des Erlauchten, der Reffe des Landgrafen A., Friedrich Tuto, Markgraf von Meißen und Landsberg starb im August 1291 ohne Nachkommen und der Streit um sein Erbe war es, welcher unter besonderer Mitschuld seines Oheims A. eine Berwickelung herbeisührte, die an Bedeutung und Umsang alle vorausgegangenen weit hinter sich ließ. Zunächst wurde allerdings eine friedliche Auseinandersehung zwischen dem Bater und den beiden Söhnen erzielt, bei der aus den uns betannten Gründen A. sich mit dem geringeren Theile begnügen mußte. Aber seine unversieglichen Geldbedürfnisse trieben ihn zur Verletzung dieser Berein-

barung. Um Gelb ju ichaffen verfaufte er ben ihm jugefallenen Antheil an bie Markgrafen von Brandenburg. Das Entscheidende trat aber jest ein. Es war ingwifden als nachfolger Ronig Rudolfs ber Graf Abolf von Raffau auf ben beutschen Thron erhoben worden (vgl. ben Art. R. Abolf v. Raffau), der von Unfang an feine Aufmertfamteit auf die wettinischen Lander, beziehungsweise die Erbichaft bes jüngft verftorbenen Martgrafen Friedrich Tuto, Meißen und bas Ofterland, worin fich die beiben Cobne Albrechts getheilt hatten, richtete. Er betrachtete, indem er auf die Grundfate bes Reichslehnrechtes jurudaing, Meigen und bas Ofterland als verfallene Leben und die Gebrüber Friedrich und Diegmann als unrechtmäßige herren biefer Länder, als Ufurpatoren. Aber auch die Landgrafichaft Thuringen jog ber Ronig in ben Rreis feiner Abfichten, ohne einen ahnlichen Rechtsanspruch barauf begründen zu konnen. Bei biesem feinem Berlangen rechnete er auf die Saltungslofigfeit und bas Geldbeburinif bes Landgrafen I., ber fich überbieg von feinen beiben Gohnen bei jener Theilung verfürzt fühlte. Und fo ließ fich biefer in ber That ju einem Sandel mit bem Ronige berbei, in welchem er gegen eine unverhaltnigmäßig geringe Summe bemfelben für ben gall feines Todes fein Fürstenthum Thuringen abtrat, ohne babei irgendwie auf bas unbestreitbare Erbrecht feiner ermahnten beiben Gobne Rudficht zu nehmen. Jener Bertrag hat ben Landgrafen übrigens nicht abgehalten, bald barauf mit feinem Sohne Diegmann eine Bereinbarung (gu Triptis 1293) ju treffen, Die in des letteren Ginne Die Beftimmung hatte, ben Abfichten bes Ronigs auf Thuringen zuvorzutommen.

Mittlerweile ging Abolf baran, die von ihm behaupteten Ansprüche des Reichs auf Meißen und das Ofterland auszuführen. Bekanntlich hat er in zwei Feldzügen das Unternehmen auf jene Länder durchgeführt und sie erobert: der Widerstand der Brüder Friedrich und Diezmann war vergeblich. Auch auf Thüringen legte der König bereits seine Hand und benahm sich als Herr und Gebieter in demselben. Die letzte Stunde des wettinischen Hauses schien gesichlagen zu haben, und daß es soweit gekommen, war augenfällig vorzugsweise

die Schuld Albrechts.

Der Sturg und Tod Ronig Abolfs und die Erhebung Ronig Albrechts I. ichien eine Wendung in biefer Berwickelung herbeizuführen. Die Gohne bes Landgrafen hofften, bei biefer Gelegenheit auf gutlichem Wege ihre verlorene Stellung wieder gewinnen zu tonnen, und waren übrigens entichloffen, nothigen Falles mit Gewalt fie geltend zu machen. Bas Deigen und bas Ofterland anlangt, hielt ber nachfolger Konig Abolis, Konig Albrecht I., nun freilich bie Politit feines Borgangers im Reiche fest, die Ansprüche auf Thuringen bagegen ließ er porläufig wenigstens thatfächlich ruben. Landgraf A. näherte fich unter biefen Umftänden wieder feinen Gohnen und es trat eine Berftändigung ein: er überließ ihnen die factische Berrschaft in Thuringen. Er hatte ja feinen Grund mehr, diefelben nicht mehr als feine Erben zu betrachten: feinen fruberen Bertrag mit König Abolf fah er, scheint es, nur als einen mit der Person jenes Ronigs, nicht mit bem Reiche abgeschloffenen an; Die Rauffumme war ohnebem schon längst zerronnen wie gewonnen. Indes ber Augenblick blieb gleichwol nicht aus, in welchem sich König Albrecht im Zusammenhang mit seiner Reichsund hauspolitit an die von Konig Adolf erworbenen Ansprüche auf die Landgraficaft Thuringen wieder erinnerte. Der Landgraf wurde (1306) auf den Boitag nach Fulba vorgelaben und tonnte bem Andringen bes Königs gegenüber nicht umbin, die Rechte des Reichs auf Thuringen anzuerkennen, und Berpflichtungen einzugeben, bie u. a. für alle Falle bem Ronig ben fefteften Buntt im Lanbe, nämlich bie Wartburg, fichern follte. Der Ronig bachte nämlich jest baran, die Sohne bes Landgrafen mit Gewalt aus ihrer Stellung in Thuringen

ju vertreiben. A. war aber jest nicht mehr in der Stimmung, bem Könige Bort gu halten. Die Stimme ber Ratur scheint in ihm endlich gu ihrem Rechte gelangt ju fein: er ergriff jest vollständig die Partei feiner bedrängten Sohne Friedrich und Diegmann. Er raumte bem Pfalggrafen Friedrich bie Wartburg ein und erkannte in dem Bertrage vom 18. Jan. 1307 das Erbrecht berfelben feierlich an. Und als bann ber Ronig nach ber Rieberlage feiner Truppen bei Luca fich aufs neue zu einem Feldzug nach Thuringen ruftete, beichloß ber Landgraf, um fich aus ber jelbft geschaffenen Berlegenheit zu retten, fich pollftandig bon bem öffentlichen Schauplat guruckgugieben und feinen zwei Sohnen die Durchfechtung ihrer Ansprüche zu überlaffen. Es fam bas einer Abdantung gleich, obwol er fich bie landgrafliche Burbe und die damit verbundenen Sobeitsrechte dem namen nach vorbehielt. Es wird bas Ende Juli ober anfangs bes Monats Auguft 1307 geschehen fein. Und zwar hat er fich bie Stadt Erfurt, ein fo gu fagen neutrales Gebiet, als Bufluchtsftatte auserseben, in ber er fortan er feinen bescheibenen Sof aufschlug. Ob feine Gemahlin ihm bauernd babin gefolgt ift, lagt fich mit Sicherheit nicht ertennen. 3m Intereffe feines Saufes war es unzweiselhaft der weiseste Entschluß, den er hat faffen tonnen, freilich augleich eine Gelbftverurtheilung, bie am Ende doch mehr Anertennung verdient, als das eigenfinnige Festhalten einer unhaltbar geworbenen Stellung. Bahrend fein Cohn Friedrich der Freidige mit mahrem Belbenfinne ben Rampf für die Grifteng feines Saufes und gulett fiegreich durchjocht, hat Landgraf A. noch fieben Jahre lang in nicht immer fürftlicher Beife in Erfurt fein Leben gefriftet : eine feiner hervorragenden Untugenden, die Unfahigfeit mit feinen Mitteln Saus zu halten, hat ihn bis zum letten Athemzuge nicht verlaffen. Am 13. Nov. 1314 ift er gestorben. Sein Liebling Apis, mit einer Tochter aus bem Saufe ber Dynaften von Frankenftein vermählt, war ihm, ohne Erben gu hinterlaffen, im Tobe vorausgegangen (1310). Seine Gemahlin Elifabeth, an Jahren um vieles junger, hat ihn um ein gutes überlebt.

Tittmann, heinrich der Erlauchte, Markgraf von Meißen, 2 Bde. Begele, Friedrich der Freidige, Markgraf von Meißen und Ofterland, Landgraf von Thüringen, und die Wettiner seiner Zeit (1247—1325), Nördlingen 1870.

Begele.

Allbrecht II., Herzog von Oesterreich, vierter Sohn König Albrechts I. und der Elisabeth, Tochter des Grasen Meinhard II. von Görz-Tirol, geb. Ende 1298 oder Ansang 1299, † 20 Juli 1358. Weil er zuerst für den geistlichen Stand bestimmt war, erhielt er eine gelehrte Erziehung. Roch minderjährig wurde er nach dem Tode des Bischos Bernhard von Passau († 27. Juli 1313) in zwiespältiger Wahl durch einzelne Domherren zum Bischos gewählt, konnte aber nicht zu dieser Würde gelangen und wendete später der geistlichen Lausbahn für immer den Rücken. Im März 1324 vermählte er sich mit Johanna, Tochter des ohne Söhne verstorbenen Grasen Ulrich von Pfirt, dessen Grasschaft auf diese Weise an Oesterreich kam.

Als sein ältester Bruder Friedrich der Schöne 28. Sept. 1322 bei Mühlborf gesangen wurde, übernahm A. dis zur Freilassung desselben die Verwaltung der Gerzogthümer Oesterreich und Steiermark, die er nach dem Tode seines Bruders Leopold (28. Febr. 1326) mit der Verwaltung der habsburgischen Bestünkgen in den sog. Vorlanden vertauschte; doch setzte Ende 1328 sein jüngerer Bruder Otto durch, daß dieselbe ihm anvertraut wurde. Ueberhaupt tritt A. gegenüber Otto, welcher nach dem Tode Friedrichs (13. Jan. 1330) außer ihm allein von allen Söhnen Albrechts I. noch übrig war, wenigstens nach außen einige Zeit in den Hintergrund, indem sein körperlicher Justand ein thätiges Eingreisen in die Verhältnisse ihm sehr erschwerte. A. erhielt nämlich 25. März

1330, als er mit der Gemahlin seines Bruders und andern speiste, Gift, an welchem die Herzogin starb, während er wol gerettet wurde, aber lebenslänglich

an Sanden und Fugen lahm blieb.

Als auch Bergog Otto 26. Febr. 1339 in ben beften Jahren aus bem Leben ichieb, erhielt A. allein die Leitung ber Beschicke ber ofterreichischen Bebiete. Obwol A., wenn wichtige Intereffen Defterreichs in Frage tamen, auch Rrieg nicht scheute, suchte er boch fo lange als möglich feinen Landern den Frieden ju erhalten und die Bunden der vielen früheren Rriege ju beilen. Er hielt fich baber in ben Rampfen zwischen Ludwig bem Baiern und ben Luremburgern vollständig neutral und erfannte den ihm befreundeten Raifer Ludwig trot aller papftlichen Bannfluche als Reichsoberhaupt an, ohne ihn aber irgendwie zu unterstützen. Als nach Ludwigs Tode Rarl IV. jast allgemein als Konig anerfannt wurde, huldigte auch er ihm im Juni 1348 und berlobte zugleich feinen alteften Cohn Rubolf mit beffen Tochter Ratharina. Aber trot biefer Familienverbindung verweigerte er ihm gegen Ludwigs Cohne jede Unterftugung. Bei diefer Saltung mar er ber geeignetfte Bermittler gwifchen beiben Theilen und er rubte nicht, bis es ihm endlich gelang, eine vollständige Ausfohnung ber Wittelsbacher, namentlich bes alteften Cohnes Raifer Lubwigs, Lubwigs bes Brandenburgers, herrn von Oberbaiern und Tirol, mit Rarl IV. herbeiauführen.

Die Folge biefer Haltung Albrechts war ein so enges Freundschaftsverhältniß mit Ludwig dem Brandenburger, daß dieser im August 1352 seinen einzigen Sohn Meinhard mit Albrechts Tochter Margaretha verlobte und denschben zwei Jahre später zur Erziehung an den Hof nach Wien schickte. A. war es auch, der, nachdem Ludwig vergeblich sich bemüht hatte, seine Lossprechung vom Banne und die kirchliche Anerkennung seiner She mit Margaretha Maultasch zu erlangen, es durchsehte, daß der Papst im April 1358 endlich dazu die nothwendigen Bollmachten ertheilte. Durch diese innigen Beziehungen zu dem in Tirol regierenden Hause, wie durch seinen Einfluß auf die Bischöse und andere hervorragende Bersönlichkeiten dieses Landes hat A. die spätere Vereinigung

Tirols mit ben andern öfterreichischen Gebieten angebahnt.

Trot feiner Friedenspolitit murbe A. endlich in einen mehrjährigen Rrieg verwidelt, als fein Bafall, ber Graf Johann von Sabsburg-Loufenburg, bei bem in Berbindung mit ben burch die Bunfte bertriebenen Buricher Batriciern in ber Racht vom 23. auf ben 24. Febr. 1350 versuchten Ueberfalle von Burich gegefangen und bann beffen Stadt Rapperswyl erobert und burch Reuer vollftandig gerftort murbe. Als A., ber als Oberlehnsberr bon ben Burichern Genugthung forderte, Diefe nicht erhielt, beichloß er ben Krieg, mabrend Burich 1. Mai 1351 in die schweizerische Eidgenoffenschaft eintrat, um fich die Unterftugung berfelben ju fichern. Die Gidgenoffen eroberten 1352 Glarus und Bug und nahmen biefelben in ihren Bund auf, mahrend ein breimaliger Angriff Albrechts auf Burich miglang. Doch ichloffen bie Buricher, burch die ftete Berwuftung ihres Gebietes murbe gemacht, endlich 23. Juli 1355 mit Defterreich einen Geparatfrieden, nach beffen Bestimmungen, die fpater auch die übrigen Eibgenoffen anerfannten, Glarus und Bug fich ber öfterreichischen Berrichaft wieder fügen mußten. Drei Jahre nach ber Beendigung Diefes Rrieges ichied M. aus bem Leben, nachbem feine Gemablin Johanna icon 15. Nov. 1351 bas Beitliche gefegnet hatte. Diefe hatte ihm nach fünfzehnjähriger unfruchtbarer Che noch fechs Rinder geboren, vier Cohne, Rudolf, Friedrich, Albrecht und Leopold, die nach einem Sausgesete Albrechts vom 25. Rob. 1355 ihre Länber gemeinschaftlich und mit gleichen Rechten befigen follten, und zwei Tochter, Ratharina, die in den Clarenorden trat, und Margaretha, im Juni 1358 mit

Meinhard von Baiern und nach beffen frühem Tobe 26. Febr, 1364 mit bem Markgrafen Johann von Mähren, Bruder Karls IV., vermählt.

A. Steherer, Commentarii pro Historia Alberti II. ducis Austriae, Lipsiae 1725. Fr. Kurz, Oesterreich unter Herzog Albrecht dem Lahmen, Linz 1819. Ueber seine Bedeutung für die Erwerbung Tirols durch das Haus Habsburg vgl. A. Huber, Geschichte der Bereinigung Tirols mit Oesterreich. Annsbruck 1864.

Albrecht III., Bergog von Defterreich, bes vorigen Sohn, geb. Enbe 1349 ober Anfang 1350, † 29. Aug. 1395. Da beim Tobe Albrechts II. die drei jungeren Sohne noch minberjährig waren, führte ber alteste Rudolf IV. allein die Regierung, bis nach dem fruhzeitigen Ableben beffelben 27. Juli 1365 (ber zweite Bruder, Friedrich, war schon 10. Dec. 1362 gestorben) die beiden jungften, A. III. und Leopold III., Die alleinigen Berren ber öfterreichischen Banber wurden. Wenn ichon Rubolf IV. feine frühere oppositionelle Saltung gegenüber bem Raifer gulegt aufgegeben hatte, fo faben bie beiden taum bem Anabenalter entwachsenen Bergoge bei ber bamaligen ichwierigen Lage Defterreichs, bas einerseits mit ben Bergogen von Baiern wegen Tirol, andererseits mit bem Batriarchen von Aquileja und beffen Berbundeten, bem Grafen Meinhard von Gorg und Frang von Carrara, herrn von Padua, in Krieg war, ihre einzige Stute in Karl IV. A. beirathete 19. Marz 1366 Karls erft achtjährige Tochter Glifabeth und 26. Marg wurde nicht blos die frubere Erbeinigung gwiichen ben Luxemburgern und Sabsburgern erneuert, sondern es wurde bestimmt, baß ichon jest bie bohmifchen und öfterreichischen Lander gemeinfames Gigenthum beiber Familien fein und beibe Theile fich gegenfeitig Gulfe leiften follten. Der Raifer vermittelte bann einen Waffenstillstand mit bem Batriarchen bon Mquileja, ber bald in einen Frieden verwandelt wurde, fo daß Defterreich wenigstens auf feiner Gubfeite nicht mehr bedroht mar. Die Baiern machten allerdings im Spatfommer 1368 noch einen unvermutheten Ginfall in Tirol und brangen bis über ben Brenner bor, wo fie Sterging eroberten. Aber ihrem weiteren Bordringen wurde burch die Bertheidigungsmagregeln bes Bifchofs Johann von Brixen ein Ziel gesetzt und als bald Herzog Leopold durch das Pufterthal heranrudte, wurden die Baiern genothigt, Tirol bis auf einige Burgen wieber ju raumen. Die Wittelsbacher schloffen baber 29. Gept. 1369 mit Defterreich in Schärding Frieden und entfagten gegen Bablung von 116000 Ducaten und die Berausgabe einiger Bfanbichaften allen Anfpruchen auf Tirol.

Eine andere wichtige Erwerbung machten die Bergoge von Defterreich um Diefelbe Zeit in Schwaben, indem die Stadt Freiburg im Breisgau, Die von ihrem Berrn, dem Grafen Egon von Freiburg, mit dem fie gang zerfallen war, fich freigekauft hatte, fich bewegen ließ, gegen Bahlung eines Theiles ber Lostaufsfumme die Berrichaft Defterreichs anguertennen (23. Juni 1368). Dagegen waren fie bei ihrem Berfuche, Trieft, bas von Benedig abgefallen mar und 31. Aug. 1369 fich ben Bergogen von Defterreich unterwarf, zu behaupten, nicht fo gludlich, indem biese Stadt burch die Benetianer nach einer Niederlage ber Defterreicher wieder erobert wurde und Defterreich im Frieden von Laibach (30. Oct. 1370) gegen 75000 Ducaten auf Trieft verzichten mußte. Obwol durch diese Kriege und die bedeutenden Zahlungen an Baiern und Freiburg die öfterreichischen Finangen gang gerruttet worden waren, liegen fich die Bergoge bald wieder in einen neuen Krieg verwickeln, als Benedig, ichwer bedrängt burch Frang von Carrara und den König Ludwig von Ungarn, ihnen für ihre Unterftugung eine große Summe Gelbes bot. Raum war aber im Januar 1373 ein öfterreichisches Reitercorps jur Befampfung ber Gegner Benedigs in Oberitalien ericbienen, fo liegen fich die Bergoge bewegen, ihre Bartei zu wechseln,

als ihnen Franz von Carrara für ihre Hülse Baljugana, Feltre und Bellund abtrat. Da nun Carrara und die Ungarn nach einer großen Riederlage im Herbste 1373 mit Benedig Frieden schlossen, so hatte Oesterreich allein die Last des Krieges zu tragen, den Herzog Leopold mit wechselndem Ersolge führte, die 7. Nov. 1376 ein Wassenstillstand und 28. Sept. 1378 ein desinitiver Friede

geschloffen murbe, der Defterreich im Befige obiger Gebiete ließ.

Während die auswärtigen Berhaltniffe eine fefte und einheitliche Leitung ber Politit Defterreichs erforbert hatten, wurde baffelbe gelähmt burch bie unter ben beiben Brübern ausbrechenden Zwiftigfeiten, welche endlich fogar an einer Theilung ihrer Befitzungen führten. Rach bem Tobe Rudolfs IV. hatte A. als ber altere ber beiden Brüder einem Familienvertrage von 1364 entiprechend bie oberfte Gewalt beausprucht und theilweise auch ausgenbt. Aber mit gunehmenbem Alter wollte fich ber ehrgeizige und thatenluftige Bergog Leopold bie Unterordnung unter feinen friedliebenden Bruder nicht mehr gefallen laffen und berlangte biefem an Rechten und Gintuniten gleichgeftellt zu werben, mahrend A. biefer Forberung mit hinweisung auf bas bertommen entgegentrat. Die Spannung zwifchen beiben Brubern erreichte nach und nach einen fo hoben Grab, daß ein offener Rampf auszubrechen brobte. Um größere lebel zu verhuten, ließ fich endlich A. 25. Juli 1373 ju einem Bertrage berbei, nach welchem er nur noch die Berwaltung von Defterreich unter und ob der Enns und ber Steiermart behielt, die ber andern Gebiete aber feinem Bruder überließ und außerbem augeftand, bag bie Ginfunfte von allen Landern unter beibe Bergoge gleich getheilt werden follten. Leopold war indeffen auch bamit nicht gufrieden und erhob immer neue Forberungen, bor welchen A. Schritt für Schritt gurudwich, bis endlich 25. Cept. 1379 im Bertrage von Reuberg nicht blos bie Berwaltung, fondern auch der Befit der Länder getheilt und 21. auf Ober- und Riederöfterreich (ohne Wiener-Reuftadt) beschräntt wurde.

Die Zeit ber Alleinregierung Albrechts III. in Defterreich ift eine Periode fast ununterbrochenen Friedens, ber nur burch einzelne unbedeutende Fehden geftort murbe. A., ber in feinem gangen Leben nur einen Feldaug unternahm. nämlich im 3. 1377 nach Preugen, um fich im Rampfe gegen Die beibnifchen Litthauer die Ritterwürde zu verdienen, liebte vor allem die Rube. Um fich bie und ba bom larmenden Stadtleben gurudgieben gu tonnen, baute er bas Schloß Larenburg, wo er manchmal felbft mit Gartenarbeiten fich beschäftigte. Bor allem waren religiöfe llebungen feinem frommen Bergen Bedürfniß, was ihn freilich nicht vor bem Rirchenbanne ichuste, als er im 3. 1390, burch große Geldnoth gedrangt, von ben Gutern ber Beiftlichen eine Steuer erhob. Auch für die Wiffenschaften, befonders Aftronomie und Theologie, hatte er ebensoviel Sinn als Berftandnig. Die Univerfitat Bien, welche wegen bes fruben Tobes Rudolfs IV. kaum über die ersten Anfänge hinausgekommen war, verehrt A. III. als ihren zweiten Grunder. Er fette es burch, daß ber Papit 1384 bie ihr anfangs berweigerte theologische Facultat bewilligte und berief mehrere ber bervorragenoften beutichen Brofefforen. Doch vergaß er auch feine fonftigen Regentenpflichten nicht; morgens nach ber Deffe erhielt jeber feiner Unterthanen Butritt jum Bergoge und tonnte ihm feine Bitten und Beschwerben

portragen.

Als sein Bruder Leopold 9. Juli 1386 bei Sempach gesallen war, übernahm A. über die theilweise noch minderjährigen Söhne desselben die Vormundsschaft und die Regierung ihrer Länder mit der Fortführung des Krieges gegen die Eidgenossen. Die Oesterreicher waren in demselben nicht glücklich. Am 9. Upril 1388 erlitten sie durch die Glarner bei Räsels eine große Riederlage, so daß A. sich endlich genöthigt sah, 1. April 1389 mit den Eidgenossen auf

Mbrecht. 283

Grundlage des gegenwärtigen Besithstandes einen siebenjährigen Wassenstillstand ju schließen, der im J. 1394 auf weitere zwanzig Jahre verlängert wurde.

Durch die enge Berbindung, welche A. schon 1389 mit seinem Rachbar, dem Markgrasen Jost von Mähren, geschlossen hatte, wurde er auch in die Streitigkeiten hineingezogen, welche 1393 zwischen dem König Wenzel und dem böhmischen Herrenbunde, an dessen Spike Jost stand, ausbrachen. Im Dec. 1394 verbündete sich A. förmlich mit Jost und seinen Anhängern, die ihm dafür (9. Aug. 1395) die Erhebung zum deutschen Reichsvicar an Wenzels Stelle in Aussicht stellten. Doch starb A. schon 29. Aug. mit Hinterlassung eines einzigen Sohnes Albrechts IV., den ihm seine zweite Gemahlin Beatrix, Burggräfin von Kürnberg (seine erste Gemahlin Elisabeth war 19. Sept. 1373 im sechzehnten Lebensjahre gestorben), im J. 1377 geboren hatte.

Rurg, Defterreich unter Bergog Albrecht III., 2 Theile, Ling 1827.

A. Suber.

Albrecht IV. "ber Geduldige" (Patiens) oder "Bunder der Welt" (Mirabilia mundi), Habsburger, von der Albrechtiner-Linie, Herzog des Landes Desterreich unter und ob der Enns, geb. 21. Sept. 1377, † 14. Sept. 1404, Sohn Herzog Albrechts III. und Beatricens, Tochter des Grasen von Hoben-

jollern, Burggrafen von Rürnberg.

Rach dem Tode seines Baters (29. Aug. 1395), achtzehn Jahre alt, also vogtbar, fand er boch an bem herrschfüchtigen Better Wilhelm, bem Aelteften ber leopolbinischen Linie, einen hartnädigen Bewerber um Die fenioratsmäßige Borherrichaft in fammtlichen habsburgisch-öfterreichischen ganben, also auch in Defterreich unter und ob ber Enns, zufolge willfürlicher Auslegung bes Sausvertrages vom 10. Oct. 1386 und ber gewohnheitsmäßigen Genioratserbfolge. Den brobenden Bürgerfrieg, in welchem bie Innerofterreicher und die Stadt Bien für Wilhelm, die nieber- und oberöfterreichische Abelsichaft für A. IV. Bartei nehmen, beseitigt Albrechts IV. Nachgiebigkeit und Friedensliebe burch ben Bolenburger Sausvertrag vom 22. Nov. 1395, beffen wefentlicher Inhalt bas Brincip habsburgifder Lander- und Berrichafts - Ginheit formell anertennt, thatfachlich jedoch den Bortheil der Leopoldiner wahrt und Bergog Wilhelm jum Mitregenten Albrechts IV. im Lande Defterreich macht. - Die beiden nachiten Thatfachen der Regierung des letteren finden ihre Erklärung in Albrechts ftrengfirchlichem, bufterreligiöfem Sinne, ber im weltscheuen Lieblingsverfehre mit Mönchen, namentlich des Karthäuserordens, Rahrung fand. 1397 vollzog der bergog bes Urtheil, welches ber von Albrechts Bater 1395 bergiene Coleftinermonch Betrus, als Regerrichter, über die des Waldenferglaubens Angeschuldigten in ber oberöfterreichischen Stadt Steier aussprach und bemaufolge mehr als bundert ben Feuertod fterben mußten. Es bezieht fich barauf ein Erlag bes Bergogs vom 24. Mai 1397 "Bon der Geschicht und Befferung wegen, die fich iergund in Unfer Stadt gu Stehr an etlichen Leuthen, Die bom driftlichen Glauben getretten . . . fürgangen." 1398 unternahm A. IV. Die gewagte Bilgeriahrt nach Jerufalem, ward zu Benedig, wo er die Ausruftung der nothwendigen Galeeren abwartete, bom Dogen und ber Signoria glangend empfangen und beherbergt, erreichte glüdlich bas Biel ber Reife, ließ fich am b. Grabe jum Ritter ichlagen und entfam gludlich ben nachftellungen ber Mohamedaner. 3m Dec. tehrte er nach Wien gurud. Dieje abentenerliche Bilgerfahrt, welche bie bergoglichen Finangen ftart in Mitleibenschaft gog, wurde nachmals mit allerband fabelhaften Bugen ausgestattet und trug ihm ben Beinamen "Bunber ber Belt" ein. - Ernfter geftalteten fich feit 1399 bie Gefahren fur ben Landfrieben Defterreichs burch bie frechen Gewaltthaten und Raubereien bohmifchmabrifcher Abligen, an beren Spige bie von Reuhaus, Lippa, Runftabt, Bottau, a. traten. Gegen sie sochten die Schaaren der Herzo m. Malie, Chmenring u. a. ohne entscheidendes Glück. L noe und Serioge fruchteten wenig; das Land litt surchtbar. — U Jeit wurde IV., ebenso wie seine herzoglichen Better in die Wir die sich an die Ihronentsehung des Luxemburgers, Wenzel, in T die Gegenwahl Auprechts von der Psalz knüpsten. Eingeleitet i kningen Bernschlungen durch den Kamps des böhmischen Gerren Bernschlungen durch den Kamps des böhmischen German met von der den Kamps auch an Jodof, dem Mark met von der des könig Wenzel als Gesangener auf die Be

Stabremberg gebracht.

286

Schliming Americht ift bestrebt (vom Januar 1401 an), fo alu and I. IV., auf feine Geite gu bringen; boch ift be turemburgere Sigmund, halt fich von jeder & Birmiouder purid und unterftust aufe thatigfte bie Blan Sigmand im 3. 1401 mit Sulfstruppen bas Geleite man Dien und unterftügt ben Ungarntonig bei ber at Benede, ber junachft auf Schaunburg in Oberöfterreich Shug, 1402) nach Wien geschafft und ber Obbut bes be Signam erflatt mit Urfunde vom 17. Gept. 1402 Beichsftanben A. IV. jum Stott Somund alliffiger mannlicher Rachtommen Sigmunds und wentwellen Thronfolger beftellt. Selbst die wol Belbeims als Albrechts IV. erfolgte Flucht bes ff - mofelbit er allerdings in möglichft freiem Gewahrfam 2 See. 1408) - fonnte nur vorübergehend bie in Sonig Sigmund und Bergog M. IV, tr Ingenblide Ronig Sigmund die öfterreichischen Bergoge Britismidige der Flucht feines Bruders anfah und ju der aufgebrachten Luxemburger in Dien zu verl Marrinen, wenigstens soweit es ihn betraf, vollständig ju b der öfterreichische Bergog bas Bertrauen Siam Den Barteinahme gegen Jobot, ben Marte Sigmunds, gewonnen, als biefer Luremburger ber west und fo dem luxemburgischen Parteiprogramme bon 140 Der fentte es nicht an unmittelbaren nachbarlichen Ben And Afterenchischen Berzoge und dem mabrifchen Martgrafen bedenne und die Raubluft feiner abeligen Bafallen jum Sch beganftigte als zu gintertreiben bemüht war, Die mehr, als biefer mahrifche Raubabel Beindseiten gegen König Sigmund und feinen juchte und diesen in der Erklärung fand, man t Bien nach Prefiburg gebracht, wo er bifed), erlitten. Am schlimmsten trieben es de der Baiden gemeinhin "Zudenscheidt" ober "bürrer Ten witter Setol der "Schefel", wie ihn der Defterreicher Duen gelungen war, die Znaimer Burg im Mähren ein Bewaltherrichaft Mibrecht. 285

ingen. Znaim wurde ber Stuppuntt und fefte Zufluchtswintel einer jurchtren Freibeuterrotte, Die bas nahe Defterreicherland unausgesett bedrangte. iber fie und die einheimischen Gefinnungs- und Gewerbsgenoffen mußten rgog A. IV. und Bilhelm das alte ftandrechtliche Berfahren, "Greinen" aunen) genannt, wiber auffrischen, bas wir zuerft im Beginne bes 14. 3ahr= nderts angedeutet finden. - Bu biefen inneren Friedensftorungen gefellten neue Mighelligfeiten Albrechts IV. mit feinem Better Bilhelm, Die ebenfonig als die Zwifte im Schoofe ber leopolbinifchen Linie burch die Taibungen m 23. Febr. und 17. Marg 1404 abgethan wurden. Denn bald barauf ebinden fich A. IV. und Leopold IV. (21. April) wider alle unmittelbaren b mittelbaren Teindseligfeiten ber Bergoge Wilhelm und Ernft. Um bie ihrischen Rauber in ihrem Sauptnefte zu vernichten - fie hatten in letterer it Blage in Desterreich, wie Biftersborf und Afparn, eingenommen und bas nge Grenggelande unficher gemacht - berband fich 2. IV. mit König Gigund ju einem gemeinsamen Beeresjuge nach Mahren, ber überdies als Ginnichterungsmittel gegen König Bengel und Martgraf Jobot ju gelten hat ib zugleich einen thatfächlichen Beweis der treuen Anhänglichkeit Albrechts Sigmund abgeben follte. Dit ftarter Beeresmacht erichienen die Berbundeten R Znaim, Sigmund versuchte einen Sandftreich gegen Ruttemberg, fehrte aber ab wieder gurud. Die Belagerten wehrten fich mit dem Muthe der Bergweifng, bernichteten in fuhnen Musfällen die Belagerungsmafchinen und bewogen bie Gegner jum ichmählichen Abzuge (27. Mug. 1404). Den beiben Fürften urbe jedoch im Lager Bift beigebracht, wie es heißt, in schwarzem Pfeffer. er von Bergog Bilhelm aus Wien zugesendete Argt, ein "grober Schwabe", te ber Chronift Binded fchreibt, "aber ein guter Argt", verordnete eine ewalteur, die ber robufte Rorper Ronig Sigmunds, nicht fo aber die fchwächere eibesbeschaffenheit bes öfterreichischen Bergogs verwinden mochte. Auf der Beimbr nach Defterreich bon tobtlichem Leiden erfaßt, ließ fich 21. IV. in bas tädtichen Klofterneuburg bringen, da er geschworen hatte, nicht eber nach Wien rudgutommen, bevor er nicht Land und Leute an den frechen Räubern gerächt. uf bem Bege dahin fah ber Chronift Cbendorfer, damals noch Rnabe, ben bestranten Fürsten in feiner Ganfte und borte, wie er bas Loos ber armen indbewohner bejammerte. 2. IV. + 14. Gept. 1404, im Alter bon 27 gabren, chlant gewachsen, schon von Gesicht, mit hochgerotheten Wangen, schwarzhaarig id schwarzbartig, der nie das Brenneisen brauchte; ein ehrbarer Mann" ie ein Zeitgenoffe ihn ichildert. Bermählt mit Johanna, ber Tochter bes Beras Albert von Baiern, Grafen von Solland, Seeland und Bennegau, die ihn n feche Jahre überlebte († 15. Nov. 1410), hinterließ er zwei Rinder, ben hronerben Albrecht V. und Margaretha, Gattin bes nieberbairischen Bergogs einrichs des Reichen.

Ebendorfer's von Haselbach Chron. austr. b. Bez SS. rer. austr., II. Bb. Kurg, Desterreich unter Herzog Mbrecht IV. 2. Thl. 1830. Rrones.

Albrecht VI., Herzog, seit 1453 Erzherzog des steiermärkischen Zweiges der opoldinischen Habsburgerlinie, mit dem Beinamen "der Berschwender" (progus); zweiter Sohn des Begründers dieses steiermärkischen Zweiges, Herzogs mit des Eisernen und dessen zweiter Gemahlin Cimburgis (Cimbarka) von lasovien. Geb. 1418 zu Wien, † daselbst 2. Dec. 1463. — Er war Jahre alt, zur Zeit als der Schiedsspruch Herzog Albrechts V. (25. Mai 435, Wien) die Angelegenheiten zwischen den Sohnen Herzog Ernsts († 1424), riedrich V. und Albrecht VI. auf der einen, ihrem Bormunde, Friedrich IV. n Tirol auf der andern Seite, endgültig geregelt hatte. Nachdem sodann 5. März 1436) die völlige Uebergabe der selbständigen Herzschaft Juneröster-

reichs an Friedrich V. als Erstgeborenen ftattgefunden, tam es zu beffen Sausvertrage mit A. VI. (13. Mai 1436, Wien). Auf 6 Jahre vereinbart übertrug biefes Abkommen die gefammte Regentengewalt an Friedrich V., ber fie allerdings zugleich im Ramen feines Brubers auszunben habe, besgleichen alle Rugungen, Binfen und Gulten; - boch verpflichtet fich ber altere, feinen jungern Bruder fo zu verforgen, daß berfelbe feinem Range entsprechend "fürftlich und fcon" leben moge und nach "Notdurft" "Bescheibenheit genug gewinne". Diefer Bertrag war das erfte Blied in ber langen Rette von Berwidlungen gwifden beiben Britbern, beren Berfonlichteit die ichroffften Gegenfage bot. In bem Mage als Friedrich V. (feit 1440 R. Friedrich III. ober IV. + 1498) bebachtig, unfriegerifch, bis zur Rargheit fparfam und friedliebend war, aber boch mit Energielofigfeit bes Charafters jahe Ausdauer und Scheu vor Berlehung bes Rechtes verband, - zeigte fich alsbald 21. VI. feurig rafch, ftreitliebend, verschwenderisch; ftets jum Rampfe, ju abspringender Bielgeschäftigfeit und vortheilbringender Gewaltthat geneigt. Sein Birtungefreis und Gintommen auf Grund bes Sausvertrages von 1436 tonnten ihm nicht genilgen. Balb brangte er ben Bruber (5. Aug. 1439, Sall in Tirol) ju einer neuen lebereinkunft, die ihm bestimmte Schlöffer und Gulten auf innerofterreichischem Boben, anderfeits die Regentichaft in ben Borlanden, in Schwaben und Gliaf übertrug und eine jährliche Rente von 18000 Goldgulden als Unterftutung anwies. Raum war ein Jahr verfloffen, fo ward eine neue Bereinbarung nothwendig (4. Marg 1440). A. VI. erhielt 6 Berrichaften in Rarnten-Steiermart und 10000 Goldgulden jum Unterhalte angewiesen, überdies zwei Fünftheile ber inneröfterreichischen Ginfunfte auf 2 3ahre, um bamit feine Blaubiger befriedigen zu tonnen. Auch biefe lebereintunft erlebte fchon nach wenigen Donaten eine Erneuerung (23. Aug.). - Ueberdies legte A. VI. feine feindfelige Befinnung gegen den foniglichen Bruder um diefe Beit in einem boppelten Sandel an den Tag. Ginmal verband er fich mit beffen Gegnern, den machtigen Cilliern, bem Altgrafen Friedrich II. und feinem Sohne Ulrich II. (feit 1436 von Ronig Sigmund in ben Reichsfürftenftand erhoben), und anderfeits wollte er ihm die recht= und vertragsmäßig erworbene Vormundschaft über ben Albrechtiner Ladislaus Pofthumus, im Ginverftandniffe mit Glifabeth, bes letteren Mutter, entreißen (Komorner Bertrag mit Elifabeth vom 10. April 1440 und Bundnig bom 31. Mai b. 3.). Es fam 1442 fo weit, baf Bergog A. VI. bie au Rrems verfammelte Landichaft um Gulfe wider feinen Bruder anrief (April) und 13. Mai das Forchtenfteiner Bundnig mit den Gilliern abschloß, woran die Berbundeten in Rrain einbrachen und die landesfürftliche Stadt Laibach, wenn auch erfolglos, berannten, Endlich wurde 30. Marg 1443 gwifchen ben Brübern ein Musgleich getroffen und fpater (29. Mug.) beftatigt. 3hm gufolge ward bem alteren die Alleinregierung mit ber Galfte aller Renten guerkannt; A. VI. behielt 8 Gerrichaften zur Augung, überdies 6000 fl. Erfat und übernahm auf 6 Jahre die Berwaltung der habsburgifchen Borlande. Um diefelbe Beit tam es auch jum Bergleiche mit den Gilliern, woran fich ein gegenseitiges Schugbundnig und Erbübereinkommen mit beiden Sabsburgern fchloß (16. Aug. - 29. Cept. 1443, W.=Renftadt). - 6. April 1446 vertrugen fich die drei Leopoldiner, R. Friedrich, A. VI. und ber felbständig gewordene Bergog Sigmund von Tirol, dabin, daß der erftgenannte für 6 Jahre die Alleinverwaltung Inneröfterreichs führen, A. VI. alle hierlandischen Berrichaften und Aemter auf geben und in ben Borlanden mit gleicher Machtvolltommenheit regieren folle, wie Bergog Sigmund in Tirol und ben obern Landen. Für die nachften 2 Jahre mußten jedoch die Ginfunfte Innerofterreichs und ber Borlande ju gleichen Theilen ben beiben Brübern eingeantwortet werben.

Mibrecht. 287

Bon da an treten für einige Jahre diese, trot ihres Wechsels, eintonigen Berhaltniffe Albrechts VI. und R. Friedrichs III. in den hintergrund und die Rolle des erstgenannten als Regent der habsburg-österreichischen Borlande fullt die Beit von 1446-1452 in bedeutsamerer Beife aus. A. VI. vertrat bier junachft die traditionelle Politit ber Sabsburger gegenüber ben Schweizer Eidgenoffen. Seit der Toggenburger Erbschaftsfehde und dem fog. Armagnatentriege machte fich die alte Feindschaft doppelt heftig geltend. Mitte Sept. 1444 hatte A. VI. einen Tag nach Billingen im Schwarzwalbe einbecuien, behuis schwäbischer Rustungen gegen die unversöhnlichen Nachbarn: 1445 tam es jum allgemeinen Aufgebote in ben vorberöfterreichischen Landen und jum Buge vor Bafel (Aug. 1445), was die Baster und die übrigen Gidgenoffen mit ber Zerftorung Rheinfelbens und Berwüftungen bis vor Sedingen vergalten. A. VI. befett bann wieber Rheinfelben und feine Reiterei ftreift bis Bafel. 11. Marg 1446 wird ein großer Schweizerzug ber Sabsburger und ihrer fürftlichen, abeligen und ftabtischen Berbunbeten bei ber Tubinger Bufammentunft feftgefest. Bol fommt die Ruftung in diefem Dage nicht zur Ausführung, aber bas engere Sagenauer Bundnig Albrechts VI., Burtembergs und Babens 1447 heirathet Rarl von Baben Albrechts VI. Schwefter Ratharina) vollzieht ich und neu entbrennt ber Streit, bem bie Roftniger Richtung (1448) nur porübergehend steuern fann. Endlich fommt es (13. Juli 1450) jum Frieden, der ben Austritt Zurichs aus bem öfterreichischen Bundniffe und Rheinfelbens Rudfall an habsburg festiett. — Aber kaum neigte fich ber koftspielige Schweizerfrieg dem Ende zu, fo fand fich auch Bergog A. VI. in den erbitterten Fürftenund Städtefrieg des Schwabenlandes (feit 1449) verftridt. Er befam mit den Rotweilern Sandel, trat (25. Jan. 1450) ju Beibelberg in bas Bundnig mit den Fürsten von Brandenburg-Ansbach, Baden und Bürtemberg, ließ sich aber zufolge ber vorläufigen Bamberger Richtung (22. Juni 1450) und der endgültigen Friedensbemühungen bes Pfalggrafen Ludwig gur Ginftellung ber Geindseligkeiten berbei und murbe burch schiederichterlichen Ausspruch ju bem Wiederbesitze aller Rechtstitel auf die Grafschaft Hohenberg gebracht. Schaffhaufen tonnte er jedoch jur Gulbigung nicht bewegen; die Stadt trat (1454) mit ben Gidgenoffen in ein 25jahriges Bundnig. - Um biefe Zeit fcblog A. VI. besondere Bertrage mit feinem tirolischen Better Sigmund, beren wir weiter unten gebenken werden. - Ende 1451 sehen wir den Bergog im Gefolge bes foniglichen Bruders nach Rom gieben und bier bei den Feierlichkeiten ber Krönung Friedrichs (März 1452) mit Hunderten von Begleitern den Ritterschlag auf der Engelsbrücke empjangen. Dann fehrte er, mit taiferlicher Urtunde bom 14. Aug. 1452 jum Landvogte in Ober- und Rieder - Schwaben beftellt, - in Die Borlande gurud, um bier fein Beilager mit der Bfalger Fürftentochter Mechthild (f. w. u.) zu feiern. - 1453, den 6. Jan., wurde ihm als Blied ber inneröfterreichischen Sabsburgerlinie der erzberzogliche Titel eingeräumt. Dies rief bei dem Bergoge Sigmund von Tirol eine begreifliche Berftimmung gerbor, die dem Better A. gegenüber noch andere Ursachen hatte. 1439/1440 var diesem die Regierung der habsburg-öfterreichischen Borlande übertragen porden, die junachst dem tirolischen Sabsburger Sigmund gebührte. Bis 1446 onnte fie in Albrechts Sanden als vormundichaftliche angesehen werden; anders par bies, feitbem Sigmund felbständig die Berrichaft ju Sanden nahm, und boch hatte der Aprilvertrag dieses Jahres das vorderöfterreichische Regiment neuerdings A. zuerkannt. Dazu fam, daß Eigennut und Geldverlegenheiten Diefen Bergog beftimmten, den tirolischen Better gu Bertragen gu bereden, beren Rachtheile ben gutmuthigen und lentsamen Sigmund trafen; ber Erbeinigungsand Länderverwaltungsvertrag bom 4. März 1450 in Innsbrud wälzte im

Bege einer wohlberechneten Berrichaftstheilung die ichwerfteinbringlichen Soheitsrechte und Rugungen, anderseits die Sauptlaft fünftiger Schweigerfriege Sigmund zu, mahrend A. ben beffern Theil, Eljag, Sundgau, Breisgau, Schwarzwald, Hohenberg, Rottenburg und Billingen fich vorbehielt. 1453, gleichzeitig mit dem erzherzoglichen Titel, befam A. neuerdings die Berrichaft in den Borlanden nebft 108000 rh. fl. jur Auslöfung alles Berpfandeten. Ginige Beit barnach, 1455, machte fich ber Unmuth Sigmunds gegen A. Luft, indem er, ftatt mit ihm verabrebeter Magen gufammengutommen, fich feinen Befuch formlich verbat. Es ift mahricheinlich, daß die einflugreichen Bunftlinge Sigmunds, die Gebrüder Gradner, in ähnlicher Weise wie die Truchses von Waldburg durch Albrechts Berfuche in dem weiteren Besite ihrer Pfandichaften vor dem Arlberge bedroht, die bezügliche Saltung ihres Berrn gegen A. halb verschuldeten. Der energische Bergog führte nun balb ben Sturg ber Gradner berbei und wußte auf Sigmund entscheibend einzuwirken, fo gwar, bag bis gum Tobe Albrechts VI. ber Tirolerherzog im Schlepptau ber Politit feines Betters blieb. Dies zeigte fich am beften nach bem Tobe bes letten Grafen bon Gilli (9. Rob. 1456) und besonders, als der lette Albrechtiner, König Ladislaus P. (Rov. 1457) aus bem leben geschieden mar und ber Streit um fein Erbe, bas Land Defterreich, begann. Das 3. 1458 ift ber enticheibenbe Wenbebuntt in ber Saltung Albrechts VI. gegen feinen taiferlichen Bruder; er wird bes letteren unverfohnlichfter und gefährlichfter Beind. Die Bufammentunft ber brei Sabsburger in Wien (1457/58), die Bertrage vom 12. Jan. und 27. Juni 1458 find faule Richtungen: A. ftrebt nach bem Alleinbesite bes Landes Defterreich. 3hm genugt die einstweilige Buertennung Oberöfterreichs um fo weniger, als er die Abneigung der Riederöfterreicher gegen Friedrichs Berrichaft tannte. Deshalb fucht er mit ben ungufriebenen Berfonlichfeiten bes Abels und ber Biener Burgerichaft in Fühlung zu bleiben und jum Berbundeten ben Bohmenfonig, Georg Podiebrad, und Matthias Corvinus, Ungarns Serricher, ju gewinnen. Beibe fuchen auch feine Alliang, ba erfterer ein verbedter, letterer ein offener Begner bes Raifers war. Es freugt fich bies mit ber großen Bewegung im beutichen Reiche, woselbst wir einer ftets machtigeren antifaiferlichen Bartei unter ber Führung bes Pfalggrafen Friedrich bes Sieghaften ("ber bofe Frib") begegnen. Bu ihr gehörte auch A. VI.; fo zwar, daß feit dem Jahre 1461 Ronig Friedrich feinen Bruder einerseits als Landesfeind, anderseits als Weind bes Reiches offen bezeichnet; biefer hinwider in folcher Doppeleigenicaft als perfonlicher Gegner bes öfterreichifchen Lanbesfürften und Glieb bes wittelsbachifden Fürftenbunbes wiber ben Raifer - bemfelben Abfagebriefe

1458, 12. Jan., erklärte König Friedrich sein ausschließliches Herrschaftsund Besitzecht auf das Land Oesterreich. — Dies anzuerkennen war A. VI.
durchaus nicht gewillt; ihm zur Seite stand Herzog Sigmund von Tirol. Wie
abhold A. seinem kaiserlichen Bruder war, beweist am besten die Aeußerung,
er hätte die Gesangennehmung des letzteren in Wien nicht ungerne gesehen,
wenn auch nicht direct veranlassen können. Sigmunds Verzicht zu Gunsten
Albrechts (10. Mai) zeigt, wie sich letzterer des Tirolerherzogs zu versichern
wußte. 27. Juni; 22 Aug. d. J. muß sich König Friedrich zur Einräumung
Oberösterreichs an A. VI. bequemen; dies Zugeständniß konnte dessen Annerionsgelüste nur reizen. Er sucht allseitige Bündnisse, 28. Dec. 1459 mit Georg
Podiebrad, 1460—61 mit dem unzusriedenen Landesadel Riederösterreichs, mit
feden Landsriedensbrechern und Raubrittern, wie die Gebrüder Fronauer. Daß
es ihm ebensowenig Ernst war, den seit dem Bamberger Fürstentage (Jan.
1459) unvermeiblichen Krieg der beiden Reichsparteien zu hintertreiben, ist be-

greiflich. Den 9. Juli 1459 mar er und ber Bifchof von Gichftabt ju Schiebsmannern bestellt worden und mochte wol voraussehen, daß ihr Ausspruch vom 14. Sept. 1459, gewöhnlich ber "blinde Spruch" genannt, ein nichtiges Spiel bliebe. Gein eigenftes Intereffe brehte fich um die Erwerbung Rieberöfterreiche und Wiens, ju welchem Zwede ber Raifer von allen Geiten, nach innen und außen bedroht werden mußte. Deshalb ichlog A. VI. 18. Febr. 1461 bas Caerer Bundnig mit Podiebrad, ber felbft die Entthronung Friedrichs III. plante, betrieb die Aufnahme Sigmunds von Tirol in diefes Bundnig (20. Febr.) und einigte fich mit Ronig Matthias von Ungarn (10. April, Dien) dabin, bag im Rriegsfalle biefer in Steiermart, er felbft aber nach Rieberofterreich einbrechen follte. - Bon ber befreundeten Stimmung bes dortigen Abels und einer ftarfen Bartei ber Wiener Burgerichaft übergeugt, fagt er 19. Juni 1461 bem Raifer formlich ben Rrieg an und bricht von Ling nach Rieberöfterreich auf, ohne auf fraftigen Widerftand ju ftogen. In feinem Lager ju Larenburg finden fich ungarische und bairische Gulfstruppen ein. Die Schaaren feiner ichlimm berufenen Soldnerführer, eines Gerh. Fronauer, Antenreuter (Rantelreuter), Boslauer, Stein - mit ihren Befeftigungen (Taber-Tabor) bleiben eine harte Landplage; nicht minderen Schaben bereiten die faiferlichen Rottenführer. Endlich (Gept.) vermittelt der Bohmentonig mit scheinbarer Unparteilichfeit einen Stillftand ber Baffen bom 6. Gept, 1461 bis 24. Juni 1462. — Am Tage, ba diefer abgelaufen, schlägt A. VI. neuerdings los und verlangt von feinem Bruder die Beichidung des Wiener Julifandtages (1462). Bald erfolgt zu Wien ber verhangnigvolle Umichwung; Die Partei Albrechts VI. fturgt ben faiferlichen Magiftrat (12. Aug. 1462) und Wolfgang Holzer wird Gewalthaber in der terrorifirten Stadtgemeinde. Der Bruch mit dem Raifer vollgieht fich (19. Sept. bis 5. Oct.), er wird in ber hofburg belagert und allfeits mit Tehbebriefen bebacht. Den 2. Nov. halt A. VI. feinen Gingug in bas bom Raifer abgefallene Wien und fchließt (5. Nov.) ein zweijähriges Bundnig mit ben nieberöfterreichischen Ständen. Unterhandlungen mit bem Raifer haben teinen Erfolg, ba Al. VI. die Bedingung ftellte, Friedrich follte Unteröfterreich an feinen Cohn, ben vierjährigen Mar, abtreten und feinem Bruber bie bormundichaftliche Gewalt im Lande überlaffen und ber Raifer barauf nicht ein-Endlich bringt der Entfat des Bohmentonigs (19. Nov.) die Löfung der branqvollen Sachlage. Mit ichlauer Berechnung vermittelt er gu Korneuburg ben Frieden zwischen den ftreitenden Brüdern (2. Dec. 1462). A. VI. erhalt Rieberöfterreich fammt Wien auf 8 Jahre zugeftanden und gahlt bafür jahrlich an feinen faiferlichen Bruder 4000 Goldgulden. Go hatte er die Frucht feiner Gewaltvolitif eingeheimft, doch follte er fie weber in Rube noch lange genießen. Bolfgang Solzer, in A. VI. enttäuscht und voll unruhiger Selbstucht, will, im geheimen Ginverständniß mit dem Raifer, durch den Gewaltstreich bom 7. April 1463 die Stadt in des letteren Sande fpielen. Doch es miglingt und der bedrohte Erghergog wird Gerr ber Cachlage. Den 15. April läßt er den Burgermeifter Solzer und funf andere Radelsführer hinrichten, den erfteren mit ausgefuchter Graufamfeit, ba ihn holger's Berrath und fühne Berantwortung überaus erbittert hatte. Gin hartes Berfolgungsfnftem und fchlimmer Solbnerdrud laffen die Wiener und beren Landesgenoffen Albrechts VI. Berrichaft als ichlechten Taufch ertennen. Auch in ber Berichlechterung ber Mange war er nicht beffer berufen als ber Raifer. Der Bürgerfrieg bricht von neuem los: Die Schwefter ber unberfohnlichen Gegner, Ratharina von Baben, Raiferin Eleonore und ber Legat Torcellanus muben fich mit Friedenstiften ab; letterer besonders am Tullner September-Landtage. Die früheren Bertrauten des Erzbergoge, fein Rangler Stephan von Sobenburg, Beinrich von Liechtenftein, Beit

pon Chersbori, Chriftoph von Rotendorf fallen von ihm ab und fuchen wieber des Kaifers Gnade. Endlich legt fich der Tod ins Mittel. A. VI. ftirbt gu Bien, ben 2. Dec. 1463, im Alter von 45 Jahren, finderlos, nach furgem heftigen Leiden und unter Umftanden, die den Berdacht des Todes durch Bergiftung nicht ausichliegen. A. VI. wurde im Stephansbome beigefett. Diefer Sabsburger, bem ber ichlimme Leumund eines jelbstfüchtigen Unruhftiftere und Gewaltmenichen ins Grab folgte, er, beffen Ramen man in fpatern Jahren vor feinem Reffen Maximilian I. gar nicht nennen durfte, verstand es doch, fich in der blubenoften Stadt ber Borlande, ju Freiburg im Breisgau, ein murbiges Dentmal zu feten und zwar burch bie Stiftung einer Gochichule 1455 ben 20. April gab bie allgemein gehaltene Zuftimmung bagu B. Calirt III., 1456, 28. Aug, ericien bie Dotationsurfunde bes Erzbergogs. Meifter Matthaus Summel, Doctor ber geiftlichen Rechte und Lehrer ber Arzneitunde, und Marichall Türing von Salmyl, erhielten von A. VI. ben Auftrag, die Dotation ber Univerfität burchzuführen. Der eigentliche Stiftungsbrief marb ben 21. Sept. 1457 ausgestellt. Der Erzherzog fagt barin, er habe fie gestiftet "zur Abtragung feiner Schulben gegen Gott, ju Troft, Sulfe, Widerftand und Macht für die gange Chriftenheit gegen die Feinde ihres Glaubens" . . . Erfter , beftellter Rector (1460-1461) wurde Matthaus Summel von Billingen, Ritter "im Bach".

Albrechts VI. Gemahlin war Mechthild, Tochter des kunftliebenden Pfalzgrafen Ludwig III. († 1436), Wittwe des Grafen Ludwig von Würtemberg († 1458), aus welcher She Gberhard "im Barte" entsproß, der die Achtung vor Wiffenschaft und Kunft von seiner dichter- und bücherfreundlichen Mutter erbte. Mechthilds zweite She, mit dem Habsdurger, war nicht glücklich und ohne Kindersegen. Man pflegte sie seit der neuen Heirath "das Fräulein von Oesterreich" zu nennen und manches Lob ward ihr von gleichzeitigen Dichtern zu Theil. Hermann von Sachsenheim widmete ihr 1453 seine "Mörin". Rach dem Tode ihres Gatten, dem sie eine große Leichenseier zu Kotenburg am Reckar veranstaltete, lebte sie hier auf ihrem Wittwensitz geüstigen Genüssen. Nahezu hundert Dichterwerte sammelte sie und wurde gewissermaßen Mitstisterin der Tübinger Universität, welche ihr hochbegabter Sohn, Eberhard, ins Leben rief (1477). Der Stistungsbrief stimmt nahezu wörtlich mit dem der Freiburger

Sochichule überein. Mechthilbe ftarb ben 22. Aug. 1482.

S. Kurz, Desterreich und K. Friedrich IV. Chmel, Geschichte K. Friedrich IV. u. s. w. 2 Bbe. Hamburg 1840, und verschiedene andere Abhandlungen von ihm. Schreiber, Geschichte der Stadt Freiburg im Br. 3 Thl. 1857. Derselbe, Geschichte der Universität Freiburg (1856). (Bgl. Martin, Grzherzogin Mechthilde, Gemahlin Albrechts VI. von Desterreich.) Krones.

Albrecht: Albert, Erzherzog von Desterreich, sechster Sohn Kaiser Maximilians II. und der Maria von Desterreich, der Tochter Kaiser Karls V., geb. zu Wiener Reustadt 13. Kov. 1559, † nach der gewöhnlichen Angabe 13. oder 15. Juli 1621. Dem geistlichen Stand bestimmt, ward er zuerst von Busdeck (s. d.) erzogen, 1570 aber an den Hos seines mitterlichen Oheims Philipps II. von Spanien geschickt, der ihn sehr gut aufnahm. Schon 1577 erhielt er vom Papst Gregor XIII. den Cardinalshut und von K. Philipp das Erzbisthum Toledo, in dessen Leitung er sedoch erst 1594 als Coadjutor und Primas von Spanien eintrat. Nach Portugals Unterwerfung durch Alba sandte ihn Philipp 1583 als Vicetönig dorthin und er bekundete hier so viel staatsmännisches und militärisches Talent, daß, als nach Erzherzog Ernsts Tode 1595 die Statthalterschaft der Niederlande anderen Händen anvertraut werden mußte, Philipp ihn für diese schwierige Ausgabe erwählte. Im Februar 1596

Mibrecht. 291

raf er über Italien in Bruffel ein und übernahm die Regierung aus ben Ganben es Grafen Quentes. In ben Rorbftaaten war unter Bilbelm von Oranien feit 579 burch bie Utrechter Union ber Grund ber Unabhängigfeit von Spanien nd ber Lostrennung bon ben Gubftaaten gelegt worben. Anfangs wollten auch theile bes tatholischen Gubens beitreten; fie jogen fich aber jurud, als fich ber eligioje und politische Charafter ber Union schroffer geltend machte. Auch im torben wollten fich ber Obmacht von Solland und Utrecht die anderen Provingen icht fogleich fügen; Groningen 3. B. ward erft 1598 durch Baffengewalt jum Beitritt gezwungen. In ben Nordstaaten aber, welche den Namen der Republik er vereinigten Riederlande angenommen hatten, ftanden fich 2 Parteien schroff egenüber: die Orangiften, jest unter Bilhelms zweitem Cohne, Mority v. Oratien, welche jeder nachgiebigteit gegen Spanien abgeneigt, nur durch Fortsetung es Rrieges die Freiheit und Macht der jungen Republik mit ihrer reformirten Birche ficher ftellen zu tonnen glaubten; und die Oldenbarneveld'iche Bartei, welche mi billige Bedingungen guborderft Frieden ober boch langeren Baffenftillftanb n erreichen trachtete, um auf diesem Wege die Wohlfahrt und die Krafte bes landes ju beben. - Reben folden Schwierigfeiten im Rorben fab fich Al. ach ber anderen Seite bem Rriege mit Frankreich gegenüber, beffen Fortbauer natürlich feitens der Nordstaaten mit Genugthung betrachtet ward.

A. hatte sich bei seinem Abgang von Spanien nicht nur mit genügenden Beldmitteln versehen lassen, um dem Soldmangel abzuhelsen, der die Truppen semoralisirte und dem schon sehr ausgesogenen Lande schwere Lasten auserlegte, ondern er hatte auch, um den Kordstaaten sogleich mit einem Act der Bersöhnichseit entgegenzutreten, K. Philipp zur Freigebung der gesangenen niederländ. Marinesoldaten und des seit 1567 gesangenen Prinzen Philipp v. Rassau — er var der älteste Bruder des Prinzen Mority — bewogen. Prinz Philipp ward edoch seines tatholischen Glaubens wegen in den Riederlanden mit Mißtrauen migenommen. Auch im Uedrigen hielt es für A. schwer und dauerte lange, die r für die Gesinnungen der Milde und Rachgiedigkeit gegen die Kordstaaten, die r während seiner ganzen Regierung sestzuhalten suchte, einigen Boden sand.

Den Krieg gegen die Frangofen eröffnete A., jobald er feine Armee reorgaifirt hatte, mit Glud; er nahm Calais, Arbres, Sam und Guines; felbft Amiens fiel burch Lift auf turge Zeit in seine Sande. Am 2. Mai 1598 bendigte aber ber Friede von Bervins den Krieg mit Frankreich. Bu gleicher Zeit eichlog Bhilipp II, ben Riederlanden eine außerliche Gelbftandigfeit gu geben: r übertrug feine Rechte daran feiner Tochter Jabella Clara Eugenia, und betimmte ihre Sand bem Erzherzog. Rur wenn ihre Che unbeerbt bliebe, follten vie Lande an die Krone Spanien gurudfallen. A. legte nach eingegangenem sapftlichem Dispens gu Sal feinen Carbinalshut nieder, übertrug die Berwaltung er Rieberlande ad interim bem Cardinal Andreas v. Defterreich, ward in Ferrara per procura getraut und (Philipp II. war inzwischen am 13. Sept. (598 geftorben) am 18. April 1599 mit ber Gemahlin verbunden, und fehrte nit ihr im Sept. 1599 nach Bruffel gurud. Die Erzherzogin war eine Frau von Geift und Charafter, aber bamals ichon 32 Jahr alt, was mit Beziehung mi jenen für den Fall ihrer Kinderlofigfeit festgesetten Ruckfall ber Lande an Spanien beforglich erschien, ja es verlautete fogar, ber Erzbergog bleibe, trot bes Austritts aus bem geiftlichen Stande, feinem priefterlichen Gelübbe gegeniber der Gemahlin treu. Dag ohnehin der spanische Ginfluß nach wie vor der bestimmende blieb, lag in der Ratur der Berhältnisse. Ingwischen entbrannte aber ber Rrieg mit ben Nordstaaten in erneuter Beftigfeit. Unerwartet war Morit 1600 bei Nieuwport gelandet, wo ihm A. perfonlich gegenüber trat; beibe entwidelten großes Relbherrentalent. Morik behielt die Oberhand, aber

A., die Einnahme des Städtchens verhindernd, nöthigte ihn dennoch zur Wiedereinschiffung. 1601 unternahm darauf A. jene berühmte Belagerung von Ostende, die, freilich erst nach 3 Jahren, 3 Monaten und 3 Tagen, wie man berechnete, und nach surchtbaren Berlusten die Stadt als einen Trümmerhausen in seine Hährendern. Mittlerweile eroberte aber auch Morit mehrere Plätze, wie Rijnbeck, Grave in Geldern, Sluis in Flandern, und Albrechts Truppen schmolzen bedenklich zusammen. Da erschien 1606 Ambrosius Spinola mit einem neuen starken Heer aus Spanien, worauf Rijnbeck u. a. Orte sogleich wiedergewonnen wurden. — Allmählich aber begannen auch Albrechts Bemühungen um den Wassenstillstand in den Kordstaaten bessern Fortgang zu gewinnen. Er bot ihnen an, mit ihnen zu unterhandeln "in Qualität und sie für freie Staaten und Propinzen haltend, auf welche sie (A. und Jabella) nichts prätendiren". Er bot Unterhandlungen über einen ewigen Frieden, event. einen Wassenstillstand von 20, 15 oder 12 Jahren an. Rach einer vorläusigen Wassenruhe kam es

1609 jum Abichluß bes 12jahr. Baffenftillftands.

A. benutte die Zeit der Rube, um die durch lange Wirren und Kriege in allen Theilen bes öffentlichen Lebens eingeriffenen Schaben burch eine umfichtige und weife Regierung ju beilen. Bald fah man auch in Staat und Rirche Ordnung und Bucht wieder einkehren. Die Wohlfahrt, ber Sandel hoben fich. Runft und Wiffenschaft, von großen Ramen getragen, blühten überraschend schnell auf. Mit schwerer Beforgniß fab A. bem Ende ber 12 Rubejahre entgegen, um fo mehr, als mittlerweile in Deutschland ber Rrieg ausgebrochen war. In ben Nordstaaten, wo Olbenbarneveld auf dem Schaffot geendet hatte und bie Drangiften jur vollen Macht gelangt waren, fanben feine neuen Friedensvorschläge, wie entgegenkommend fie auch sein mochten, kein Gehör. Go begann benn aufs neue ber Rriegsauftand und ein fpanifches Seer von 30000 Mann fammelte fich zwischen Tongern und Maestricht. Die ben beutschen Barteien gegenüber trog vielfacher Unterhandlungen boch bem Schein nach noch bewahrte neutrale Stellung ber Riederlande zeigte fich ichon nach beiben Seiten bin unhaltbar; benn mahrend im Rorben Mansfeld einen Ginfall machte, beichwerte fich Tilly in Bruffel über Mangel an Unterftugung. Diefen wachjenden Sorgen erlag A., unter einem Gichtanfall im Alter von 61 Jahren. Bei feinem feierlichen Leichenbegangniß in Bruffel zeigte fich eine allgemeine und aufrichtige Trauer. Gin Fürft von milbem, wohlwollenbem edlen Charafter ift er unbeirrt burch alles, was feine guten Abfichten freugte, feinen Grundfagen ftets unwandelbar treu geblieben.

Miraeus, Elog. Alberti. Ch. D., Historie d'Albert et Isabella, Liège 1847.
Alberding? Thim.

Albrecht, Graf von Orlamünde, von Rords oder Trans-Albingien, Haheburg, Daffow, Lauenburg, Stormarn und Wagrien, geb. nicht vor Ende 1182, † vor dem 22. Oct. 1245, Urenkel Albrechts des Bären, Sohn des Grafen Siegfried von Orlamünde und der Sophie, Tochter des Königs Waldemar von Dänemark. Als dieser während des Thronstreites zwischen dem Staufer Philipp und dem Welfen Otto im J. 1202 die genannten deutschen Gebiete vollständig erobert und den Grafen Otto von Schaumburg aus Holstein vertrieben hatte, belehnte er mit demselben, obwol er Otto IV. als König anerkannt hatte und Graf Siegfried von Orlamünde auf Seite des von ihm miterwählten Königs Philipp von Schwaben stand, vermuthlich schon im J. 1203 dessen Sohn A. Zu diesen Lehen kam an ihn durch den drei Jahre danach ersolgten Tod seines Baters und das mit seinem Bruder Hermann getrossen Abkommen ein bestimmter Theil des Erbgutes, während gewisse Erbtheil noch

die danischen Leben hat 2. unangesochten beseisen. Gein Bruder hermann suchte im 3. 1215 das gange Erbe mit Gewalt an fich zu reißen, was ihm bei ber Entfernung des Bruders leicht gelungen ware, wenn nicht der Landgraf Bermann bon Thuringen, beffen Tochter Gedwig Graf A. im 3. 1211 geheirathet hatte, das Unternehmen durch rasche Gegenwehr vereitelt hatte. A. selbst hat gegen die vereinigten Feinde Walbemars, die auch die feinigen fein mußten, gegen ben Markgrafen Albrecht II. von Brandenburg, gegen Bergog Bernhard und feit dem Jahre 1212 gegen beffen Cohn Bergog Albert von Sachjen, wie gegen ben Erzbischof Balbemar von Bremen, ben Bischof Philipp von Rageburg und die Grafen Gungel und heinrich von Schwerin, um Nordalbingien wiederholt bas Schwert führen muffen. Diefe feine Geaner vertraten feit bem Jahre 1214, ba Baldemar, nicht ohne die Bemühungen von Albrechts Schwiegervater, bes Landgrafen von Thuringen und bes Markgrafen von Meißen, bes Schwagers von beffen Bemablin, ju bem burch papftliche Gnade jum romischen Konig erhobenen Friedrich II. übergetreten war, der ihm die eroberten norddeutschen Gebiete abgetreten hatte, die hinfällige Sache Raifer Otto's IV. Wie ernftlich dem Grafen auch mahrend diefer tampferfullten Jahre bas Bohl ber Rirche am Bergen lag, bas bezeugen feine gablreichen Schenfungen an Rirchen und Rlofter, fowie bie Grundung ber Rlofter Breng und Soibed. Als fich bann im 3. 1217 feine und Balbemars Feinde einem friedlichen Abschluß geneigter zeigten als der Fortjegung des Kampfes, verließ er in Begleitung des Grafen Bernhard von Lipve und einer Angahl tapferer Anhanger Golftein, um gur Erfüllung feines vor zwei Jahren abgelegten Belubbes eine Rreugiahrt gegen die heibnischen Liblander gu unternehmen. Rur bis jum Frühjahr 1218 verweilte er im Beidenland, aber jo viel Thaten vollbrachte er in fo furger Zeit, daß Beinrich ber Lette von ihm ruhmen fonnte, es habe Gott ihn gleichsam in feinen Rocher gestedt, bamit er ihn ju gelegener Beit nach Libland fenden tonne, feine Rirche bon ihren Feinben gu befreien. Die ichwerften Aufgaben fielen banach bem Grafen gu, als Ronig Waldemar und fein Sohn im 3. 1223 in der Racht vom 6. auf ben 7. Mai Befangene bes Grafen Beinrich von Schwerin geworben waren. A. hat, wenn auch nicht in der Burbe eines Reichsftatthalters, fo doch in hervorragenber Beife mit ebenfoviel Rlugheit als Energie für die Befreiung feines Obeims gewirft. Obwol er in bem am 4. Juli 1224 gwischen bem Reich und Danemart ju Stande gefommenen und von ihm beschworenen Bertrag feinen Bortheil in fo fern gewahrt fah, als er bas von Balbemar herauszugebende beutiche Land als Bafall bes Reiches befigen follte, war er boch ichnell entichloffen, bas Beschick seines Obeims von der Entscheidung der Waffen abhangen gu laffen, als die Ausführung diefes Bertrages bei ber Bujammentunft ber Deutschen und Danen, man fieht nicht, durch weffen Schuld, fich zerschlug. In der Schlacht bei Molln (Jan. 1225) wurde A. ber Gefangene bes Siegers, bes Grafen von Schwerin; er blieb es noch, als Waldemar am 21. Dec. diefes Jahres in Folge des mit seinen Gegnern abgeschlossenen Bertrages, worin er fich unter anderem verpflichtete, feinem Reffen feine Gulfe gur Biebererlangung feiner Lande leiften ju wollen, in Freiheit geseht wurde. Erft im 3. 1227 nach ber Schlacht von Bornhöved, burch beren für ihn unbeilvollen Ausgang Balbemar die lette Ausficht auf den Wiederbefit des Berlorenen und die Befreiung Albrechts geraubt wurde, erfaufte er fich biefe durch ben Bergicht auf Lauenburg. Sinfort hat er wol meift in Danemart gelebt, beichrantt auf die Guter, welche ihm ber Dheim auf der Infel Alfen verliehen hatte. - Die ausführlichste Darstellung feines Lebens ift, auf Grund gufammengestellter Regesten, enthalten in Ufinger's beutichdanischer Geichichte. F. Schirrmacher.

Albrecht, Martgraf von Brandenburg = Unsbach, letter Sochmeifter

bes Deutschen Orbens und erfter Bergog in Breugen, geb. ju Unsbach 16. Mai 1490, † gu Tapiau 20. Marg 1568. Gein Bater war Markgraf Friedrich, ber zweite Cohn Albrechts Achilles, feine Mutter Die jagellonische Bringeffin Cophia, eine Schwefter ber Ronige Bladislaw von Ungarn und Bohmen, Albrecht, Mexander und Sigismund I. von Bolen. Ueber feine Jugend und Erziehung ift nur außerft wenig befannt, und fogar manches von bem, was barüber bisber auf Grund alterer Ueberlieferung ergahlt zu werben pflegte, jest als falich erwiesen. Im fpateren Alter, als Reigung und perfonliche Berhaltniffe ibn in nabe Begiehung beinahe gur gangen gelehrten Belt Deutschlands brachten, bebauert er es wieberholentlich, bag er in feiner Jugend von Wiffenschaften nichts Rechtes gelernt babe: feine Erziehung war eben die lediglich auf bas Neufiere gerichtete, welche Fürftenfohnen bamaliger Beit meift zu Theil wurde. Da er als einer ber jungeren Gohne aus ber fehr gahlreichen Familie des Markgrafen Friedrich für den geiftlichen Stand bestimmt war, so wurde er etwa im gehnten Lebensjahre an ben Sof bes Rurfürsten hermann von Roln, eines Landgrafen von Seffen, gegeben, der ihm ein Canonicat übertrug. Hier scheint er zwar auch schon für die Zukunft auf Soberes gerechnet zu haben, aber Kurfürft hermann ftarb ju fruh, 1508, und fo begab fich A., ber ingwischen auch eine Burgburger Bfrunde erlangt hatte, wieder nach Saufe gurud. Bunachft begleitete er bann, friegerischen Reigungen, von denen er fehr erfullt war, folgend, ben Raifer Maximilian nach Italien, war bei ber Belagerung von Roveredo, erfrankte aber und mußte wieder heimkehren. Darnach endlich war er noch einige Zeit in Ungarn, wo fein alterer Bruber Beorg am Boje bes Obeims Bladislaw eine einflugreiche Stellung einnahm. Mittlerweile war ber junge Fürft in bas Alter gelangt, wo es Zeit war ein festes Unterfommen für ibn au fuchen, und ba tamen benn, als er nicht lange aus Ungarn guruckgefehrt war, den Bünfchen bes Baters fehr zu rechter Zeit Anerbietungen bom Deutschen Orden entgegen. 3mar lebte noch ber Bochmeifter Bergog Friedrich von Sachfen, aber er mar fchwer erfrantt, und ba es für ben Orben bamals por allem barauf antam, eine lange 3wifchenregierung zu vermeiben, fo mußte man fich bei Zeiten nach einem Rachfolger umfeben. Obgleich die eine Partei ber Orbensritter fich bagegen ftraubte wieber einen Fürftenfohn an die Spige gu ftellen, überwogen boch die Grunde ber anderen, daß nur die Berbindung mit ben machtigeren deutschen Fürstenhäusern dem Orden die Möglichkeit gewähren tonne fich aus ben ichmählichen Bebingungen bes emigen Friedens von 1466, ber ihm bie beffere Balfte Breugens entriffen und fur die andere die Oberhoheit Bolens aufgezwungen hatte, zu lofen. Und bagu iprach bann noch für A. insbefondere die hoffnungverheißende nahe Berwandtichaft mit dem Polenfonige Sigismund. Rachbem Sochmeifter Friedrich, ber fich, um ben Bedrangniffen burch bie Polen aus dem Bege ju geben und Gilfe ju fuchen, ichon bor mehr als brei Jahren nach Deutschland begeben hatte, am 14. Dec. 1510 gu Rochlig in Sachjen geftorben war, mahlten die wenigen vorhandenen Gebietiger in Preugen noch bor Ausgang bes Jahres ben jungen Marfgrafen jum funftigen Sochmeifter. Bon allen Seiten, auch von Raifer Maximilian, tamen Zuftimmungen, und ber Bolentonia felbft erflarte fich mit ber Bahl einverftanden, wenn nur ber neue Sochmeifter feinen Berpflichtungen gegen ihn und bas polnische Reich nachfame. Am 13. Febr. 1511 endlich wurde Al. in bem fachfischen Rlofter Bichillen in ben Deutschen Orben aufgenommen, bon ben Orbensbevollmächtigten endgultig jum Sochmeifter erforen und mit biefer Burbe betleibet. - Bie ber neue Sochmeifter bom erften Augenblid ab nur ben Gebanten hatte ber Erfullung iener läftigen Berpflichtungen auf teinen Fall mehr nachzutommen, vielmehr feinem Orden ben fruheren Befig und Die fruhere Gelbitanbigfeit, wenn nicht andere

mit Wassengewalt, wiederzugewinnen, so war andererseits auch der König durchaus nicht gesonnen dem Schwestersohn zu Liebe von den Forderungen, zu denen ihm der ewige Frieden ein undestreitbares Recht gab, auch nur das Geringste nachzulassen. Jener aber durste bei seiner Schwäche mit seinen wahren Absüchten nicht gleich offen hervortreten, er mußte vorerst Zeit zu gewinnen suchen, um Bundesgenossen zu werben und Rüstungen zu betreiben, während der König, wenn er auch nicht seden Augenblick losschlagen konnte, gar keinen Grund hatte aus seinen Absüchten ein Hehl zu machen. Es solgten nun in den nächsten Jahren, sowol vor als nach Albrechts Heimzuge nach Preußen, Tagsahrten auf Tagsahrten, Gesandtschaften gingen hin und wieder, aber wo die Ansichten und Ziele beider Theile so weit auseinandergingen, so schroff einander gegenüberstanden, war an eine Einigung nicht zu denken. Nachdem A. vom Kaiser sowolals von deutschen Fürsten Hülfszusgen für den Fall des Krieges erhalten hatte, wandte er sich nach Preußen und hielt am 22. Nov. 1512 seinen seierlichen

Gingua in Ronigsberg.

Für den Hochmeister tam es auch jett weiter, da fich in Preußen die Ruftungen für einen Krieg über alles Erwarten mangelhaft zeigten, vornehmlich barauf an die Sache in die Lange ju gieben: die Aufforderungen des Ronigs gur Gibesleiftung, die allen weiteren Berhandlungen vorangehen follte, wies er, um Aufichub bittend, damit ab, daß er fich erft mit den Meiftern von Deutschland und von Livland in Ginvernehmen fegen muffe, bag er auch ohne Wiffen und Zustimmung bes Papftes einen folchen Schritt nicht thun durfe. Und es mar in der That eine Zeit lang die Stimmung am römischen Sofe dem Orden eber gunftig als ungunftig. Leo X. verlangte einmal, daß ber Streit bem lateranenfifchen Concil jur Entscheidung unterbreitet murbe, wovon natürlich der König, dem fich mit der Zeit der Gedanke festgesett hatte, wenn er nicht anders jum Biele fame, ben Orben gang aus Breugen ju vertreiben, nichts wiffen wollte. Bum Glud fur 21. und feinen Orben befand fich aber Gigismund burchaus nicht in der Lage feine Gedanten und Plane gur That werden gu laffen. Bunachft murbe fein Reich fowol als bas feines Brubers Blabislaw bon ben Tartaren nicht blos unaufhörlich bedroht, fondern auch häufig genug angefallen und verwüftet, und die Bolen felbft waren trot aller ichlimmften Erfahrungen nicht bagu gu bewegen auf eine fefte Organisation bes Beeres, wie fie ber Ronig bamals im Sinne batte, einzugeben. Daneben brobte eine weit ernftlichere Gefahr bon bem "Mostowiter", bem Groffürsten Bafilji Jvanovicz von Mostau, der, jum Theil mit Gulfe ungufriedener Großen, fich Littanens ju bemachtigen ftrebte. Und endlich mar auf bem entgegengesetten Ende, im Gudwesten, Maximilian nicht aus bem Auge ju laffen, ber die habsburgischen Plane auf Ungarn und Böhmen fortipann. Bebenflich murben biefe Berhaltniffe fur ben Bolentonig, als ber Raifer und ber Groffürft im Commer 1514 ein Bundnig gegen ibn abichloffen und überdieß andere Feinde Bolens, auch den Sochmeifter in die Coalition hineinzogen. Aber, wie bas bei Maximilian auch fonft geschah, ber Bund galt für ihn nur fo lange, als er für feine Zwede dienlich fchien. Wie er, burch den franabfifchen Krieg beschäftigt, dem Großfürsten überhaupt feine bewaffnete Gulfe brachte, fo verließ er ihn vollftandig nach dem großen Siege ber Polen über bie Ruffen bei Oriza am 8. Sept. 1514, bamit nicht etwa durch die fo gewonnene Uebermacht Sigismunds feine ungarifchen Plane gefährdet würden. Es ift bekannt, daß im Juli 1515 Maximilian, Sigismund und Wladislaw auf einer perfonlichen Zusammenfunft bei Wien einen Bertrag abschloffen, in welchem eine Doppelheirath zwischen dem habsburgifch = burgundischen und dem jagellouisch-ungarischen Saufe jeftgefeht wurde. Wie hiedurch der Raifer von dem mostowitischen Bunbniffe gurudtrat, fo lieg er auch, und zwar ausbrudlich, ben

Deutschen Orben fallen: es follte burchaus an bem ewigen Frieden bon 1466 festgehalten werben und ber Sochmeifter bie fur ihn und feinen Orben baraus erwachsenden Berpflichtungen gegen Polen und den König unverfürzt erfüllen und leiften; bei neuen Streitigfeiten gwischen Bolen und bem Orben follten ber Raifer, ber Ronig von Ungarn und zwei hobe Geiftliche Schiederichter fein. Davon unterrichtet, mandte fich ber Sochmeifter noch einmal mit feinen Borftellungen und Bitten an ben Raifer - naturlich vergebens, und auch ber Papft ertheilte eine nichtsfagende Untwort. Go beschloß er benn wenigstens mit bem Beginn bes Krieges, ber ihm jest als einzige Rettung erichien, feinem Gegner auborgutommen. Er bewog die Stande bes Landes ihm eine Beihulfe, Die freilich flein genug mar, ju bewilligen. Dann bielt er mit bem liblanbifchen Meifter eine Bufammentunft und legte ihm einen großen Rriegsplan bor; aber biefer Plan ipricht nicht fehr für die politische und militärische Ginficht beffen, ber ibn entworfen: es ift ba bie Rebe, fo als ware ichon alles ficher abgemacht, von großartigen Gulfen an Truppen und Geld, die von Deutschland fommen follten, bon schneller, leichter Eroberung Samaitens, Majowiens, Ermlands, Beftpreugens, von unwiderstehlichem Ginfall in Bolen felbit. Widerstand ber Bolen ichien gar nicht in Rechnung ju tommen. Wenn man bereits alles fo weit vorbereitet und fertig hatte, wie es in dem Entwurf vorausgesetzt war, so hatte man wol noch barauf rechnen fonnen ben Gegner im erften Anfturm zu überwältigen. Aber es war eben auch noch gang und gar nichts geschehen, und als man dann im Reiche zu unterhandeln anfing, zeigte fich, was man leicht hatte vorausfeben tonnen: niemand war jest mehr als bisher zur thatfachlichen Unterftugung bes Orbens geneigt und bereit. Abermals schleppte fich bie Cache noch vier Jahre in der alten Weise bin, ohne daß auch nur die geringste Annäherung der streitenden Theile fich vollzog. Dagegen erwuchs burch die Raubereien, die unaufhörlich bon dem einen Lande aus in das andere geschahen, eine fehr schlimme, täglich junehmende Erbitterung nicht blos givischen ben beiben Regierungen, fonbern auch swifchen ihren Unterthanen. Die Magregeln, Die guweilen auf ber einen ober ber anderen Seite gegen bies allerbings maglofe Unwefen verfündigt wurden, halfen nicht viel, da niemand fie mit Rachdruck burckführen fonnte, und zu gemeinsamem Borgeben tonnte man fich bei bem gegenseitigen Migtrauen nicht entichließen. Der Sandel amifchen ben foniglichen und ben Orbenslanden, ber ichon hiedurch entjeglich litt, fant gang herunter durch gegenseitige Berbote. -So fam bas 3abr 1519 beran. Raifer Maximilian, ber um feiner greifenhaften 3bee eines allgemeinen Türfenzuges willen immer Frieden geboten, bann aber wieder, um die bohmifche Rurftimme für feinen Entel Rarl von Spanien gu gewinnen, auf bem Augsburger Reichstage von 1518 bie Ordensgefandten aufs schnödeste behandelt hatte, starb im Januar, bevor noch die Wahl des Rachfolgers entschieden war. Sigismund suchte fofort beibe Bewerber um die Raiferfrone für die polnische Sache geneigt zu machen und inftruirte, ba ihm sonft die Berfon beffen, der gewählt würde, gleichgültig war, die Bahlgefandten feines Reffen und Mündels, des jungen Königs Ludwig von Bohmen (und Ungarn), bie bohmische Stimme bemienigen zu geben, für ben bie Debraahl fich enticheiben wurde. Als aber Karl von Spanien einstimmig gewählt wurde, brachte ihm Diefer Bug, ber gern fur große politische Rlugheit gehalten wird, gar feinen Rugen. Neberhaupt zeigte ber neugewählte Raifer, zumal bei feiner Abwesenheit bom Reiche, für ben erften Augenblid tein Intereffe für die polnisch-prengifche Frage, fo daß auch der Bochmeister von diefer Seite her noch weniger zu erwarten hatte als felbst von Maximilian. Inzwischen hatte sich die Sache zwischen Preußen und Polen felbst so gestaltet, daß sie doch ganz offenbar nur noch auf die Spike des Schwertes geftellt war. Die westpreußischen Stände hatten

auf bem polnischen Reichstage im Gebr. 1519 über die Raubereien und die Bebrudungen bes Sanbels, Die fie von bes Orbens Geite ju erleiben hatten, fo ichwere Rlage geführt, bag man ben Rrieg gegen ben Orben beichlog, falls ber Meifter ben toniglichen Befehlen nicht nachfame. Gofort wurden die weftpreu-Bifchen Stadte ftarter befeftigt, Truppen ine Land geschidt und dem Sochmeifter brobenbe Mahnungen für bie Rube und Gicherheit an ben Grengen beffer gu forgen zugestellt. Wol hatte auch biefer nicht gefeiert. Er war in Berlin gewefen und hatte bort vom Rurfürften, von feinem Bruber Rafimir und von anderen Fürsten in mehr ober weniger bindenber Form "stattliche Zusagen" erhalten; er hatte bann mit bem Konige Chriftian II. von Danemart ein Bulfsbundnig abgeichloffen, fich bon bem Großfürften bie bertragsmäßige Bufage einer namhaften Gelbunterstützung zu erwirken gewußt und in Ausficht hierauf fich mit einer Reihe von Rittern über Anwerbung von Golbnern geeinigt. Aber als er nun bon biefen Borbereitungen Gebrauch machen wollte, zeigte es fich, wie er wieber überall auf Sand gebaut. Als er die Fürften um die Erfüllung ihrer Beriprechen anging, riethen fie ihm alle, auch ber Danentonig, vom Rriege ab und wußten Grunde beizubringen, warum fie gerade jest nicht helfen konnten. Der Mostowiter wollte bem Bertrage gemäß erft bann bas Gelb geben, wenn I. ben Rrieg nicht blos begonnen, sondern bis zu einem gewiffen Biele geführt baben wurde. Der Deutschmeifter berief fich, als er an feine Pflichten gegen ben Orden gemahnt wurde, auf die allgemeinen Berhaltniffe im Reich und die befonderen in Schwaben und auf die nothwendigfeit der Borberathung mit feinen Gebietigern; die Soldner endlich liefen, als die Mittel ausblieben, meift auseinander. Damit mar benn ber Sochmeifter gang auf fich felbit, auf die fo geichwächten Kräfte bes eigenen Landes gewiesen. Gine gunftige Frift wurde ihm noch badurch ju Theil, daß die Tartaren im Sommer einen großen Ginfall in Die füdpolnischen Länder machten und ein polnisches Geer schlugen und vernichteten, fobag er fich wenigftens im Lande felbft gum unvermeiblichen Rampfe noch vorbereiten tonnte: es wurden überall Ruftungen angeordnet und, soweit die außerft beidrantten Mittel, ju beren Bermehrung ber Sochmeifter im letten Augenblid auch die Rirchengerathe einzog, es gestatteten, auch ausgeführt, Städte und Schlöffer bewehrt und Mufterungen, jum Theil von A. felbit, abgehalten. -In ben erften Tagen des Decembers tam der Konig mit großem Gefolge und einem Beere nach Thorn und, obwol ein dort abgehaltener Reichstag die Mittel nur ungureichend bewilligte, jo ließ er bennoch, da ber hochmeifter auch die lette Aufforderung jur Erfüllung feiner Pflicht jurudwies, feine Sauptleute ibm ihre Abjagebriefe gufenden, Die vor Weihnachten in Konigsberg einliefen. Sofort brach ber Rrieg los, ber "Frankenfrieg" ober "Reiterfrieg", ber in 15 Monaten einen großen Theil Breugens jur Bufte machte, ohne die ftreitige Sache ihrer Enticheidung naber ju bringen. Bahrend die Polen in bas junachft gelegene Bebiet bes Bifchofs bon Bomefanien verheerend einfielen, rudte ber Sochmeifter in ber Renjahrsnacht vor Braunsberg, ben hauptort bes Bisthums Ermland, und nahm am Morgen die Stadt ohne Schwertichlag. Im Weitern berlief der Krieg wie alle berartigen Gehben jener Zeit, er bestand lediglich in gegenseitiger Berwuftung und Brandichatung ber Lande und in Berennung und Ginnahme einzelner Burgen und Stabte, ohne bag je bie Truppen in größeren Maffen aufeinanderstiegen. Da mit Ausnahme von taum 100 Mann aus Libland feine fremde Truppen bem Orben gur Gulfe tamen, fo blieben die Bolen, die fich überdieß immer neu berftarten und ergangen tonnten, weitaus in ber Mehraabl, und das Land, von welchem dem Sochmeifter, als der Feind bis vor Konigsberg rudte, nur noch Samland und ber außerfte Often verblieb, litt entfestlich. Gin vierzehntägiger Baffenftillftant, ber auf bas bringende Bitten ber preufischen

Stande im Juni vom Ronige bewilligt murbe, verlief fruchtlos, ba Il., ber fich felbft nach Thorn begeben hatte, auf die Rachricht von der Annäherung dänischer Hülfstruppen die Unterhandlungen furz abbrach und beimzog. Rach drei Monaten, mahrend beren Rampf und neue Berhandlungen immer wieder neben einander fortliefen, tam endlich die lang erfehnte Gulfe heran, ein von beutichen Grafen und herren auf Beranlaffung und Roften des Sochmeifters geworbener Beerhaufe von weit über 10000 Mann, ber bie Bolen gewaltig in Schreden verfette. Alles verwüftend, ben ichwachen polnischen Widerftand vor fich berwerfend, gelangte ber Bug bis an die Weichsel, fonnte aber, da eben eine Ueberichwemmung ftattgefunden, auch ber Ronig nicht unterlaffen hatte bie nöthigen Bortebrungen ju treffen, ben Strom nicht überichreiten. Der Sochmeifter, ftatt alle feine Truppen zufammenzunehmen und bem Gulfsbeer entgegenzuziehen, berannte vergebens Beilsberg, die Refideng bes ernflandischen Bischofs, ftatt ihnen Belb ju ichiden gab er Bertröftungen. Rurg, nach einem erfolglofen Angriffe auf Dangig maren die Soldner nicht langer gufammenguhalten, die große Maffe verlief fich und jog beim, ein Theil wurde von den verfolgenden Bolen erichlagen. Damit war die lette Soffnung fur ben Orben geschwunden und er ichien ben Bolen, Die jett alle ihre Rrafte gufammengerafft hatten, unrettbar erliegen gu muffen. Diese außerfte Gefahr erregte ihm aber auch wieber bie Theilnahme anderer wenigftens infoweit, bag fie ben Ronig, ber foeben auch vom Babite mit Rudficht auf ben immer noch nicht aufgegebenen Türkentrieg neue Dabnungen jum Frieden erhalten hatte, ernftlich um Beendigung bes Krieges angingen. Raiferliche fowol als ungarifche Gefandte erichienen ju Anfang bes folgenden Jahres (1521) in Thorn und brachten ichlieglich, obwol anfangs von der einen Seite die Eidesleiftung wie immer burchaus geforbert, von der anderen ebenfo entichieden verweigert wurde, boch einen Waffenftillftand auf vier Jahre, bis jum 4. April 1525, ju Wege; bis ju biefem Termin follte ein Schiedsgericht, als beffen hervorragenofte Mitglieder Raifer Rarl V. (ober fur ihn fein Bruber Berbinand) und König Ludwig von Ungarn bestimmt wurden, die preußischpolnische Streitfrage jur Entscheidung bringen. Aber so wenig wie ber Baffentampf, fo wenig wie die fruberen Bermittlungsverfuche, ebenfowenig bat auch diefes neue Schiedsgericht die Sache nur im mindeften geforbert, es war vielmehr die Entwidelung der allgemeinen Berhältniffe, die auch bier Klärung und ichlieflich eine allfeitig befriedigende Einigung herbeigeführt hat.

Um die Berhandlungen gu beschleunigen, die Thatigfeit der Schiederichter leichter fpornen und auf fie einwirten ju tonnen, wollte ber Sochmeifter gleich nach Deutschland reisen, unterließ es aber noch eine Beile, ba es ihm von befreundeter Seite wegen ber Abwefenheit bes Raifers und ber wirren Buftanbe im Reich vorläufig als unnug widerrathen wurde. Und auch als er fpater ins Reich tam und faft brei Jahre fich bafelbft aufhielt, erreichte er bon biefer Seite her both nichts, ba es nie, wenn auch hin und wieder Berfuche bagu gemacht wurden, zu eigentlichen Berhandlungen fam : jeder Unbefangene konnte ja leicht die Fruchtlofigfeit berfelben einfehen, fo lange fich nicht auf ber einen ober ber anderen Seite eine Geneigtheit von den ftarren Forderungen abzulaffen tund gab. Das Schlimmfte für ben Sochmeifter war jebenfalls, bag er bie gange Beit mit bem äußersten Gelbmangel ju fampfen hatte. Aus bem verarmten Prengen felbft, wo fchon häufig offene Ungufriedenheit zu Tage trat, war nur felten noch eine berichwindende Kleinigfeit aufzutreiben; Umlegung, Aenderung, Ginführung gar von Bollen führte Beschwerden und neue Grengfperren berbei; ber livlandiiche Meifter ertlarte jest gar nichts mehr geben ju tonnen; ber Deutschmeifter, ber von einer Berpflichtung jum Gehorfam nichts wiffen und bie Reichsftandichaft nicht mehr blos als Stellvertreter für ben abmefenben Sochmeifter, fonbern

aus eigener Machtvolltommenheit gleichzeitig neben und mit bem anwefenben führen wollte, legte, bebor er Gelb bewilligen follte, Artifel gur Unterzeichnung por, bie M. als mit feiner Stellung und Ghre unvereinbar abwies. Unter folden Umftanden war mit die nachfte Gorge die um Beschaffung von Gelb jum täglichen Unterhalt. Roch von Preugen aus hatte fich A. bem Ronige von Ungarn, ber noch immer unter ber Leitung feines Brubers Georg fanb, aur Beranftaltung und Guhrung eines Turfenguges erboten, jugleich um baburch ju geigen, daß ber Orden feine ursprüngliche Aufgabe bes Rampfes gegen bie Unglaubigen noch nicht fo gang vergeffen hatte; man ging anch guerft wirklich barauf ein, aber bei einer perfonlichen Befprechung in Brag zerichlug fich boch Die Cache. Dann bot er bem Raifer feine Dienfte gegen Franfreich an. boch auch hier ohne Erfolg. Diefes verurfachte bem Sochmeifter wenigftens feinen weiteren Schaben, wie er ihn bei einem anderen Unternehmen, auf welches er fich barnach einließ, in fehr hohem Mage erfuhr. Auf Beranlaffung bes Rurfürften von Brandenburg übernahm er es, für den vertriebenen König Chriftian II. von Danemark in Deutschland Truppen gu werben; aber bereits mar eine nicht unbedeutende Truppenmacht gujammengebracht, als es fich herausstellte, daß ber Ronig, von dem es guvor bieg, er verfüge über große Mittel, gar nichts hatte, fo daß die Goldner meift gang unbezahlt entlaffen werden mußten und der Bochmeifter lediglich fich felbft neue Laften und Berlegenheiten aufgeburbet batte. Bor allem gab das wieder großen Sader mit dem Deutschmeifter, ber nicht mit Unrecht für feine Balleien fürchtete. In diefer außerften Bedrangniß, mahrend ber Baffenftillftand ju Ende ging und boch bie Ausficht bie Sauptfrage burch Die gesetten Bermittler endgültig entichieden ju feben um nichts naber gerückt war, vielmehr fich immer weiter zu entfernen schien, ersuhr man im Laufe bes Jahres 1524 am polnischen Sofe, bag ber Sochmeifter ben Entschluß gefaßt habe abzudanten, und fuchte ihn fofort, junachft gang insgeheim, für den Bebanten ber Rachfolge bes Ronigs ju gewinnen. Inbeffen, überblidt man erft bas zweite Moment, bas bier bereits mitwirfte, bas religiofe, in feiner gangen Entwidelung, fo durfte taum ein Zweifel fein, daß jenes nichts als ein Bernicht war, ausgesprengt um die ichon gefaßten wahren Abfichten gu verbeden.

Mls fich A. in ben Jahren 1522 und 23 langere Beit in Rurnberg aufhielt, hatte er Gelegenheit, die Predigten des bortigen Reformators Andreas Dfiander ju horen und war von ihm in perfonlichem Bertehr für die neue Lehre gewonnen worben. Da nun gerabe bamals wieber, wie ichon öfter mahrend feiner hochmeifterlichen Regierung, eine febr ernfte Mahnung von Rom an ibn tam feinen verfallenen und gefuntenen Orben gu reformiren, fo wußte er nichts befferes zu thun als fich an Luther felbit zu wenden und ihn unter Ginfendung ber Ordensftatuten um feinen Rath zu bitten; ja, als er nicht lange barauf, im September 1523, nach Berlin reifte, nahm er feinen Beg über Wittenberg, um die Sache mit Luther perfonlich zu besprechen. Das Lächeln, mit dem er ben Rath die "alberne und finnlofe" Regel abzuwerfen, zu heirathen und aus Breugen ein weltliches Fürftenthum zu machen aufnahm, glaubte Luther als Beichen ber Buftimmung und bes Ginverftandniffes auffaffen gu durfen. Wenn Diefes nun auch ohne Zweifel richtig war, fo galt es boch nach allen Geiten mit ber höchften Borficht zu Werke zu geben. Wol war die Reformation in Breugen felbft mit großem Gifer aufgenommen und hatte jumal im Ordenslande, wo überdieß das ichwere Unglud ber letten Jahre großen bag gegen bie Orbensregierung erwedt hatte, burch bas thatige Betreiben bes famlandischen Bifchofs Georg v. Poleng, ber mahrend ber Abwesenheit bes Sochmeifters bie Regentschaft bes Landes führte, große Berbreitung gefunden; auch im Orden trat man ihr durchaus nicht schroff entgegen, es tam fogar ichon mehrfach vor,

daß Orbensritter sich verheiratheten. Das gab dann aber, da es nicht geheim bleiben konnte, den Gegnern des Hochmeisters erwünschte Gelegenheit bei Papst und Kaiser Beschwerden über ihn zu führen, wodurch er selbst mehrsach in die Nothwendigkeit versetz wurde sich öffentlich zu rechtsertigen, als ob er den kirchlichen Reuerungen in Preußen ganz sern stände, mit ihnen nicht einverstanden wäre. Dagegen ermahnt und ermuthigt er in vertraulichen Schreiben den Bischof in seinem resormatorischen Borgehen und spricht ihm seine volle Zustimmung aus, sagt ihm seinen vollen Schutz zu. Wie schon im Herbst 1523 Luther auf des Hochmeisters Wunsch zwei Prediger der neuen Lehre nach Preußen empsohlen und gesandt hatte, so wurde im Sommer des solgenden Jahres Paul Speratus, der bereits in Franken, Salzburg, Oesterreich und Mähren sür die Resormation gewirft hatte, vom Hochmeister als Prediger an die Schlößkirche zu Königsberg berusen. Dieses eben sind schwerlich Maßregeln, die auf die Absücht

abzudanten bindeuten.

Der vierjährige Baffenftillftand ging feinem Ende entgegen, ohne bag wieder die Sauptfrage irgendwie gefördert war: der junge Ungarntonig hatte bergebens Sigismund jur Beilegung aufgeforbert, Die Berhandlungen, welche ber Martgraf Georg und ber Bergog Friedrich von Liegnis, bes Sochmeisters Schwager, mit einem faft abenteuerlich zu nennenden Borichlage begonnen batten, batten zu feinem Biele geführt, ber polnische Reichstag beschloß bie Bertreibung bes Sochmeifters aus Breugen, wenn er ben Gulbigungseib nicht leiftete - fur ben Sochmeifter um fo gefahrbrobenber, als ber Ronig nicht lange borber gegen ibn fowol als gegen ben Rurfürsten Joachim von Brandenburg mit bem neuen Konige Friedrich von Danemark und mit den Bergogen von Pommern und von Medlenburg ein Schutbundniß geschloffen hatte. Jest war es boch an der Beit die Sache jum Mustrage ju bringen. Wahrend A. felbft ju Beutben in Oberichlefien, wenige Deilen von Rrafau entfernt, weilte, traten Georg und Friedrich abermals mit dem Könige in Unterhandlung und machten ihm endlich ben Borichlag bem bisherigen Gochmeifter bas Orbensland als ein weltliches, erbliches Fürstenthum ju Leben ju überlaffen. Sigismund brachte bie fo wichtige Sache an ben Senat, und hier fiegte bie Partei, welche, bem Borfchlage ber Sacularisation gunftig, das gange Unheil des preußischen Krieges dem Umftande guichob, bag es in Breugen feine erbliche Regierung gabe. Auch um die für eine folche Umwälzung doch immer nöthige Zustimmung des Landes in möglichfter Gile und Stille einzuholen, oder wenigftens por ber Sand fich diefelbe ju fichern, bot fich eine oute Gelegenheit bar, indem Bevollmächtigte bes Ordens und bes Landes, welche, ju einem fury borber nach Bregburg beichiedenen Berhandlungstage abgeordnet, eben burch Schlefien jogen, nach Beuthen berufen wurden. Diefe, wenngleich wol nicht gerade principielle Gegner ber Sacularifation, mochten boch nicht ohne weiteres ihre Bollmacht überschreiten und baten um Erlaubnig erft babeim anfragen ju burfen, aber man ftellte ihnen die Sache fo bringend bor, jumal unter bem Borgeben, bag ber Borichlag bom Konige felbft ausgegangen mare, A. gab ihnen fo viele und fefte Buficherungen hinfichtlich ber Bahrung und Schirmung ihrer Rechte und Privilegien und einer "chriftlichen" Regierung bes Landes, daß fie ihre Buftimmung nicht langer gurudhielten. Rachbem ber Sochmeifter am 2. April feinen Gingug in Rratau gehalten hatte, wurde am 8. der Frieden unterzeichnet, der das Orbensland Preugen als ein von Polen lehnbares Bergogthum A. und feinen mannlichen Nachfommen und barnach breien feiner Brider und beren mannlichen Rachtommen übertrug, und am 10., am zweiten Oftertage, geschah bie feierliche Belebnung und Erbhulbigung. Um Bfingften nach Preugen gurudgefebrt, murbe der neue Bergog mit großer Geftlichfeit ju Konigsberg empfangen und nahm

Mbrecht. 301

bom versammelten Landtage in Gegenwart polnifcher Botichafter Die Gulbigung entgegen; Die wenigen Orbensritter, Die nicht weltlich werben wollten, barunter Bergog Erich von Braunschweig, wurden mit Berforgung außer Lanbes geschickt. Es tonnte nicht fehlen, daß diese Consequenz der neuen Lehre, zumal da fie überall fait unerwartet tam, nach allen Seiten die Gemuther ftart erreate, bier Frende und hoffnung, bort Born und Schreden hervorrief. Das lettere war por allem ber Fall beim Deutschen Orden und beim Deutschmeister, ber fich mit feinen Rlagen gleich an ben Kaifer wandte und fie auf ben Reichstagen bor Die Fürften brachte; wol erfolgten Urtheilsbriefe, Achtserflarung, fammergericht= liche Executionsmandate, auf bem Reichstage ju Augsburg murbe ber Deutschmeifter mit ber Abministration betraut und mit Preugen belehnt, aber es war niemand da, der die Ausführung aller jener Berordnungen und Drohungen gegen II. und fein Land übernommen hatte. Ebenfo blieb es auch in Bufunft: alle Drohungen, die ber Orden immerfort wieder ausftieß, alle feine Anftrengungen Die Restitution burchzuseben, blieben erfolglos, und wenn der Bergog auch bin und wieder in Augenbliden ber Bebrangnig burch Rachrichten über Ruftungen bes Orbens geschredt murbe, fo wiederholte fich babei auch immer wieder bie beruhigende Melbung, daß ber Orben nichts Ernftliches vermöge, man fpotte überall bes beutschen Michels, bes lahmen Mannes ober wie fonft ber Deutschmeister

bobnifch genannt wurde, und feiner ganglichen Ohnmacht.

Raum hatte A. nach der vorläufigen Guldigung des Landtages den Umgug burche Land angetreten, um überall von ben Unterthanen felbit die Leiftung bes Erbeibes entgegengunehmen, als er bom Bergoge Friedrich ju wichtigen Beipredungen wieder außer Landes gerufen wurde. Während diefer Abwesenheit brach im Samlande und bann auch in Natangen ein Aufftand ber Bauern aus, beranlagt burch die Bedrudungen und den faft rechtlofen Buftand, worunter ber Bauernstand auch in Preugen in ben letten Zeiten schwer zu leiben gehabt hatte, geforbert burch den Digverftand, die auf bas praftifche Leben gerichtete Auffaffung ber neuen Lehren: ber Abel folle fich neben ihnen und gleich ihnen felbft ernahren, nicht fich bon ihnen ernahren laffen, benn Strome und Sola, Fifche und Thiere und Bogel in ber Luft feien ihnen allen gemein und unverboten ; por allem vom Scharwert wollten fie frei werden und nur ben Bergog als ihren berrn haben und anerfennen. Die jufammengerotteten Bauern burchzogen bie beiden Landschaften unter mannigfachen Plünderungen, da aber der Abel sich überall rechtzeitig geflüchtet hatte, fo tam es zu feinen blutigen Gewaltthaten. Ueberdieß fam ber Bergog, ben die hinterlaffene Regierung aufs ichleunigfte bon ben Unruhen in Renntnig fette und gur eiligen Rudtehr aufforberte, ichon binnen wenigen Wochen heim. Da er fowol aus bem foniglichen Preugen, als auch bom ermlandischen Bischof auf fein Bitten Bugug erhielt, auch im Lande felbft von feinen Beamten und vom Abel wenigftens eine fleine Mannichaft gufammenbrachte, fo verlor die Bauerichaft fogleich den Muth und fuchte burch flebentliche Bitten Die Stadte Ronigsberg jur Bermittlung und Fürsprache gu gewinnen und ben Bergog felbft gur Milbe und Gnabe gu ftimmen. Den Rath bie Rlagen der Bauern gubor gu untersuchen aus Rudficht auf den Abel verwerfend, entbot ber Bergog die famlandischen Bauern gu einer Berathung, und ba fie bem Rufe Folge leifteten, fo wurden fie umgingelt und gur Abgabe ber Baffen, Die freilich ichlecht genug waren, und jur Auslieferung bei Rabelsführer gezwungen, bon benen einige jum warnenden Beispiel auf ber Stelle, einige fpater hingerichtet, bie meiften balb gegen Burgichaft und Gelbftrafen entlaffen wurden. wonnen hatten die Bauern, benen insgesammt gleichfalls Gelbftrafen aufgelegt wurden, natürlich nichts, benn ba ber Bergog auf bem folgenden Landtage, wo fie ihre Rlagen vorbringen durften, dem Abel allein, mit Ausschluß der Städte,

die Entscheidung darüber übertrug, ihn also in eigener Sache richten ließ, so blieb eben alles beim Alten. In den Städten, zumal in Königsberg, hatte sich bei der Menge sehr starke Juneigung für die Sache der Bauern gezeigt, in der Altstadt hatte sich die Gemeine während des Aufstandes vom Rathe Rechenschaft legen lassen, auch die Wahl einiger aus den Handwerken in den Kath und in die Schöppenbänke durchgeseht. Einem anderen Berlangen, das sie dabei stellten, alle drei Städte in eine einzige zu verschmelzen, "einen Rath und eine Gemeine" zu machen, scheint der Herzog nicht abgeneigt gewesen zu sein, nur dachte er selbst größeren Einsluß auf die städtischen Angelegenheiten zu gewinnen: der Rath sollte nach den Geschäften in Commissionen getheilt und zu jeder immer ein herzoglicher Beanter als Beisiger zugezogen werden. Aus der ganzen Sache

wurde noch nichts.

Seitdem der Friede geschloffen und M. öffentlich als Bergog, als weltlicher Fürft erklärt und belehnt war, war für ihn jeder Grund geschwunden aus feinem Befenntnig ber neuen Lehre noch langer ein Sehl zu machen. Rachbem er bereits zwei Monate nach ber Seimfehr ein Manbat erlaffen hatte, fraft beffen nur die Bredigt des lautern göttlichen Wortes berechtigt sein und gedulbet werben follte, wurde bem im December beffelben Jahres verfammelten Landtage bie im Auftrage bes Bergogs bon ben beiben Bifchofen, bem famlanbifchen und bem gleichfalls übergetretenen pomejanischen Erhard v. Queiß, und einigen Ronigsberger Geiftlichen abgefaßte Kirchenordnung porgelegt, Die von einigen Abweichungen abgesehen gang auf ben Grundfaken Luther's beruhte. Bie fie von ben Ständen genehmigt wurde, fo wurde fie auch, wenngleich nicht mit einem Schlage, im gangen Lande burchgeführt, ohne bag babei irgendwie von einer Unhänglichfeit der Gemeinden an die alte Lehre und daraus hervorgegangenem Widerspruch die Rede ift. Um endlich auch noch die lette Folge aus seinem Schritte au gieben und bamit Unberen ein "Erempel" au geben, augleich naturlich um eine Dynaftie zu gründen, faßte ber Bergog den Entschluß fich zu verheirathen. Indem er feinen Blid nach Danemart richtete, zeigte er aber auch, daß er nunmehr auch nach außen bin eine feiner neuen Richtung angepaßte Bolitit gu befolgen gesonnen fei, und es gelang ihm in ber That die Tochter bes neuen Danentonigs Friedrich I. fur fich ju gewinnen, beffelben Fürften, ben er früher felbst zu befämpfen gebacht hatte, und ber als einer ber Bertreter und Förberer bes Protestantismus im Norben erschien: am 24. Juni 1526 fand gu Rönigsberg das Beilager Albrechts mit Dorothea von Danemark ftatt, mit ber er 21 Jahre lang in gludlicher Che lebte.

Gleichzeitig mit ber Umwandlung ber firchlichen Berhaltniffe Breugens geschah die Beränderung der weltlichen Berwaltung, wie fie durch die Aufhebung bes Orbens und ber Orbensregierung, burch bie Sacularisation bes Landes nothig wurde. Un die Stelle der fünf oberften Orbensgebietiger trat bas Collegium ber vier fogenannten Regiments- ober Oberrathe (Oberburggraf, Landhofmeifter, Obermarichall, Rangler), wenn auch vielleicht nicht gleich genau in berfelben. Beife, wie es nachher immer beftand; jur Berwaltung bes Landes wurden Manner aus bem Abel als Amtshauptleute in Die bergoglichen Schlöffer gefett, fo daß ihre Begirte, die neuen Sauptamter, meift den Komturbegirten und Bflegerschaften ber Orbenszeit entsprachen. Ferner murbe auf bem ermahnten Decemberlandtage von 1525 auch eine allgemeine Landesordnung erlaffen, bie fich nach ber Beife jener Zeit auf alles nur Mögliche erftredte, alles - nicht blos das öffentliche, fondern vielfach auch das häusliche, private Leben - nach bestimmten Normen regeln wollte. Schon diese erregte manche Ungufriedenheit, vornehmlich bei den Städten, die fich durch mehrere Bestimmungen in ihren Privilegien beeinträchtigt glaubten. Roch mehr aber wurde die Migftimmung

ber Stadte durch die gleich vom erften Unfange ab, faft wie jur Ginleitung ber neuen Berrichaft gestellten Geldforderungen Albrechts erregt. letten Jahre, querft fur ben Rrieg, bann für ben langen Aufenthalt im Muslande und für die vielfachen Gefandtschaften und Berhandlungen, hatte A. große Schulben machen muffen, die neue Sofhaltung, jumal feit ber Berbeirathung, erforberte bedeutende Mehrausgaben - bas war einmal nicht in Abrede zu ftellen, aber wie anderwarts, fo fiel auch bier die ichwerfte Laft auf die Schultern ber Stabte, indem die Abgabe, die zuerft auf funf Jahre, bald auf Albrechts und feiner Rachkommen Regierungszeit bewilligte Bierziese, eine vorzugsweise städtische war. In ben Landtagen eben, wo die fleinen, die fogenannten Sinterftadte gang berichwanden, tonnte ber Abel meift allein und nach eigenem Belieben entscheiben. Aber auch er fand fehr balb Anlag ju bittern Rlagen. Schon mahrend ber letten Beiten der Orbensherrichaft, feitbem man Fürftenfohne gu Sochmeiftern anzunehmen für gut befunden hatte, war die Regierung wefentlich anders geworden, eine mehr fürftliche, mehr perfonliche; an die Stelle der durch die Ordensgefete bestimmten Ordensbeamten waren als wefentlich maggebend die fürftlichen Rathe getreten, welche die Meifter fich aus ihrer Beimath mitgebracht hatten, die Rangler. Go ließ es auch A., nachdem er Bergog geworben: mahrend Bifchof Georg v. Poleng ben Ramen eines oberften Kanglers führte, erichienen in den erften Jahren als ausführende Rangler nacheinander lauter Ausländer. Damit ware man icon nicht allgu ungufrieden gewesen, weil bagu gewiegte und geschäftsgewandte Leute, geschulte Juriften, wie fie im Lande felbft ichwerlich aufgutreiben gewesen waren, ersorderlich waren; aber A. nahm auch wol zu andern Aemtern Frembe in feine Dienfte, fo lange es ihm nicht burch gefetliche Beftimmungen verwehrt war. Gin folder war ber aus Franten gebürtige Sans v. Bejenrabe, ber ichon gleich nach Abichluß bes Rrafauer Friedens feine Beftallung als oberfter Burggraf erhalten hatte und fehr bald nach Breugen gefommen zu fein scheint. Es läßt fich nicht jeder Borwurf, ber ihm in ben Konigsberger Stadtchronifen jener Beit wegen ber bon ihm verübten Bedrudungen gemacht wird, im Gingelnen als richtig erweifen, er jog aber binnen furgem ben allgemeinen Sag ber ftabtifchen Burger fowol, wie ber Ritterschaft auf fich : er, ber Ausländer, ohne Grundbefit im Lande, wolle fich bermeffen bem Bergoge über alle eingebornen Unterthanen die unumichräntte Berrichaft zu verschaffen; auch auf den Landtagen gab es ichwere Rlagen gegen ihn und bittern Streit. Doch ber Beigog, ber ben wiberftrebenben Glementen im Lande gegenüber einer feften Stute gu bedurfen glaubte, ließ nicht von ihm, und erft ber Tob bes Burggrafen, ber ichon gu Bfingften 1529 erfolgte, erlöfte Stadt und Land von dem verhaften Fremdling. Bie es fich bierbei meift um Steuern und anbere Leiftungen handelte, fo war auch in ber Folgezeit biefer Buntt vorzugsweise berjenige, ber ben Bergog mit feinen Unterthanen in Zwiefpalt brachte. Bunachft fah fich A. durch Rudfichten auf Die augere Politif ju Ruftungen, mithin ju neuen, hoben Gelbforberungen genothigt, obwol er bei ber Bewilligung jener ewigen Bierziefe verfprochen hatte bas Land mit anderen Steuern nicht weiter zu beläftigen. Richtige Ginficht leitete fein Augenmert auf bie banifchen Angelegenheiten, benn wenn es ber burgundischen Bolitit gelang das Biel, auf welches fie lange lossteuerte, zu erreichen, Danemart oder gar alle brei nordischen Reiche bem Ratholicismus jurudaugewinnen, fo tonnte in der That der Deutsche Orben mit seinen unabläffigen Beftrebungen auf die Ruderoberung Preugens noch einmal gefährlich werben. Mit aus Diefer Beranlaffung hatte A. fich feine Gemablin aus Danemart geholt, hatte er gleichzeitig mit König Guftav Wasa von Schweden Frieden und Bundniß geschloffen, auch bereits einmal (1532) feinem Schwiegervater von Danemart eine fleine Unterftugung aus eigenen Mitteln gefandt. Als aber Friedrichs I.

Sohn und Rachfolger Chriftian III. fich feine Anerkennung erft burch ben unter bem Ramen ber Grafenfehbe befannt geworbenen Rrieg erfampfen mußte und A. fraftiger eingreifen ju muffen glaubte, manbte er fich um Belbbewilligung an ben Landtag: manche Beichwerbe ber Stabte mußte er ba horen, manches Bugeftandniß bem Abel machen, Die Stanbe zweimal berufen, bis er bie Mittel erhielt, um bem Danenfonige mit 12 Schiffen beigufpringen. Indeg biegu fteuerten die Stadte nichts bei, nur ber Abel ging auf bes Bergogs Bunich ein. Erft als vier Jahre fpater, 1539, eine neue größere Befahr brohte, ober vielmehr ju broben schien - benn schwerlich hatte boch ber Gultan, wie man bei ber allgemeinen Türkenfurcht vielfach glaubte, feine Absicht wirklich ichon bis auf Dangig gerichtet - erft als von allen Seiten, aus Bolen und aus bem Reich, die bringenoften Mahnungen jur Ruftung gegen den Türken tamen, blieben auch bie Stabte binter bem bereitwilligen Borgeben ber "Oberftanbe" nicht langer juriid. Ihre Stellung jum Bergog, bie burch bie vorhergegangenen Beigerungen teine fehr gute geworden war, wurde auch jest, obwol fie thatfachlich mehr gahlten als die anderen, um nichts gebeffert, ber Abel, ber fich zu gang ungewöhnlichen Leiftungen erboten hatte, erntete, jumal auch bei anderen Gelegenheiten die Städte in Opposition traten, allein großen Dant, und gwar febr erfprieglichen. Auf bem Berbftlandtage bes Jahres 1442 wurde in ber fogenannten Regimentsnotel und nach vier Jahren in dem ergangenden "fleinen Gnadenprivilegium" feftgefett, bag bie oberften vier Burbentrager und gewiffe andere hohe Beamte des Bergogthums ohne Ausnahme Eingeborne von deutscher Sprache und bon Abel fein, und daß fie - es waren ihrer gufammen elf - nebft brei Berfonen aus ben brei Städten Ronigsberg bei Abwesenheit des Fürften bie Statthalterschaft, bei feiner Unmundigfeit die Regentschaft führen follten, fo jedoch, daß in ihren Berathungen Stimmenmehrheit entichied. Somit waren auch hier die Städte in ben hintergrund gebrangt, bem Abel allein bas beit in bie Sanbe gegeben.

Albrechts herzogliche Regierung gipfelt in ber Gründung ber Ronigsberger Universität, der Alberting. Aber wie in diefer Sandlung ihr Sobepuntt liegt, jo beginnt mit berfelben, fast tonnte man fich versucht fuhlen ju fagen: burch biefelbe ihr allmähliches Rieberfteigen. - 2. empfand es lange ichmer, bag er nicht die nothige Bahl wiffenschaftlich gebildeter Beiftlichen in Preußen felbit fand, um die Sache bes Evangeliums mehr als außerlich burchzuführen, daß er bagu Theologen aus bem Austande berangieben ober mit großen Roften Gingeborne auf auswärtigen Universitäten ftubiren laffen mußte; tamen folche aber jur Anftellung, fo fehlte bei beiben, Muslandern wie auswarts gebilbeten Landestindern, die Kenntnig ber beim Landvolle gebräuchlichen unbeutschen Sprachen, bes Preugischen, bes Polnischen und bes Littauischen. Gbenfo mangelte es im Lande durchaus an Mannern, die jum Regiment tauglich waren, wie fie zu jener Zeit in den Kanzleien gebraucht wurden, tüchtigen Lateinschreibern und durchgebilbeten Rennern bes gefchriebenen Rechts; wohin es ba mit Ausländern führte, hatte der Herzog alle Tage zu erfahren Gelegenheit. Endlich war in ihm auch allmählich eine von allen praftischen Rebenrudfichten freie Reigung gu ben Wiffenschaften erwacht, die besonders baburch hervorgerufen war, daß fait die gange beutsche Gelehrtenwelt jener Beit fich gur neuen Lehre befannte und fich an A., nachbem er einen fo entschiedenen und wichtigen Schritt gu Gunften berfelben gethan hatte, im Betteifer herandrängte. Richt blos mit Theologen, nicht blos mit den an allen Fürften Jünger und Förberer findenden Aftrologen und Nativitätstellern gerieth er in lebhaften Briefmechfel: Die Genealogen fandten ihm gelehrte Stammbaume, Phyfifer, Mathematiter, Aftronomen, Botaniler theilten ihm ausführlich ihre Entbedungen und Erfindungen mit, widmeten ihm

bre Werte und beantworteten feine Aufflarung fuchenden Anfragen. Dehr und nehr wurde ihm der völlige Mangel eigener wiffenschaftlicher Bildung flar und mangenehm fühlbar. Nachdem A. hier und bort im Lande niedere (fogenannte Exibial- ober lateinische) Schulen gegründet, auch eine Bibliothet angelegt hatte. purbe es feit bem Musgange bes Jahres 1540 befannt, bag er nach bem Beipiele anderer protestantischer Fürsten auch eine Universität zu ftiften beabsichtige. Beboch ließ er fich fürs erfte von biefem Gebanten burch die gewiß richtige Bortellung abbringen, bag es gerathener fei jubor eine Angahl junger Leute fo veit herangubilden, daß fie atademische Borlefungen mit Rugen hören könnten, ind ftiftete zu diefem 3wecke 1542 mit Buftimmung des Landtages eine "freie Schule und Particular", für die er fich bei der Besetzung der Lehrstellen sowol son Luther felbft, als gang besonders von Melanchthon Rath ertheilen und geeignete Berfonlichkeiten in Borfchlag bringen ließ. Anfangs fchien benn auch ie Sache einen guten Anlauf nehmen zu wollen, aber fehr bald traten Störungen und Unguträglichkeiten mannigfacher Urt ein, Die gumeift in Zwiftigkeiten er Lehrer und in dem Mangel eines tüchtigen Rectors, den man trop alles Suchens nicht finden konnte, ihren Grund hatten. Endlich übernahm vor Offern 1544, indem eigene Bewerbung und ber Bunfch bes Bergogs fich begegieten, Melanchthons Schwiegersohn Georg Sabinus, ber bisher an ber furmarfichen Universität Frankfurt a. d. D. als Professor der Beredtsamkeit gewirft jatte, die Leitung der Anftalt; gleichzeitig wurden auch die Lehrfräfte vermehrt, o bag ernftlich Ausficht auf Befferung ihrer Berhaltniffe vorhanden ichien. Iber Sabinus felbft ift thatfachlich gar nicht mehr gur Ausübung bes ihm gurachft übertragenen Umtes gefommen, er war wol nur in ber hoffnung ben Ruhm des Mitbegründers einer neuen Universität zu gewinnen nach Königsberg egangen. Sogleich wurden die Borbereitungen getroffen, auch bon Melanchthon in Gutachten eingeholt; ichon am 20. Juli erließ der Bergog eine "Declaration iber die Grundung der Universität", und am 17. August fand die feierliche Einweihung der neuen Sochschule ftatt. Anfangs war auch bier die Bahl ber fehrer nur äußerst gering und konnte erst sehr allmählich erhöht werden. Auch ie Frage wegen Ertheilung afabemischer Grabe machte einige Schwierigfeiten, a man die hoffnung aufgeben mußte die von vielen Geiten für nothig gehalene Bestätigung burch Bapft und Raifer zu erlangen; man beschied fich endlich grauf zu berzichten und begnügte fich mit ber Berleihung ber Rechte ber Unierfität Kratau, welche ber polnische Konig gewährte. Folgenschwer, ja bisveilen geradezu bedenklich für ben Fortbeftand ber jungen Anftalt wurden bie Streitigfeiten, welche guerft Gelehrteneifersucht und Brodneid, barnach religiöfer wiespalt im Schoofe bes Lehrercollegiums entzündeten. Die erstere trat insefondere gegen die Bestimmung der ursprünglichen Statuten hervor, daß Sabinus as Rectorat dauernd befleiden follte, was allerdings gegen allen akademischen Brauch verfließ; nur brei Jahre vermochte fich Cabinus, bom Bergog in jeber Beije unterftugt, gegen ben Wiberwillen bes Genates in feiner Stelle gu beaupten, bom Sommer 1547 an, wo er abtrat, wechfelte die Würde wie anderwarts albjährig. Daneben gab es wegen des Padagogiums, welches als Borbereitungsinftalt in Berbindung mit der Univerfitat ftand, wegen ber Befegung ber Proeffuren, wegen der Gehaltsverhältniffe und sonft unendliche Streitereien, die dem berzoge vielfach die Freude an feiner Schöpfung verbitterten. Doch biefes alles erschwand in nichts im Bergleich zu ben Berhältniffen, bie an ber Universität inriffen und sich balb auch über das ganze Land verbreiteten, als religiöser jader die Factel der Zwietracht hineinwarf. Und diefes Unheil rührte von dem Ranne ber, den A. als feinen "geiftlichen Bater" verehrte, dem er nächst Gott s verbante, daß er ju göttlicher rechter und mahrer Erfenntniß gefommen, Allgem. beutiche Biographie, I. 20 1

"welche Wolthat wir fo boch achten, daß fie nicht auszusprechen, viel weniger

mit etwas ju vergleichen ift" - von Andreas Dfiander.

Seitbem einmal A. Die evangelische Lehre erfaßt hatte, bilbete fie (auch barin war er nur ein Kind feiner Zeit) ben Mittelpuntt all feines Denkens und Thuns, alles brehte fich bei ihm um fie; hatte er feinem Lande den neuen Glauben gebracht, fo glaubte er fich auch berechtigt und verpflichtet bei allen firchlichen Fragen thatig mit einzugreifen. Auf bem Colloquium gu Raftenburg, welches ber pomejanifche Bijchof Paul Speratus 1531 mit ben durch Friedrich b. Beibed, ber einft A. fo nabe geftanden hatte, bereingerufenen Anabaptiften und Sacramentirern abhielt, war ber Bergog nicht blos zugegen, sondern betbeiligte fich auch bisweilen an bem Bortgefecht. Auch an ben Bifitationen, welche, gleich nach der Reformation eingeführt, sich sowol auf Lehre und Unterricht als auf bie jum Pfarramt gehörigen Meugerlichfeiten erftredten und von ben Bifchofen womöglich jährlich abgehalten werben follten, nahm A. wol einmal perfonlich Theil, wie 1542, weil er "bor feinem Abschiede von diesem Jammerthal bie Diener bes gottlichen Bortes und Rirchen in feinem Fürftenthum genugiam berforat feben wollte". Seit ber Eröffnung ber Universität wohnte er häufig theologischen Borlefungen und Disputationen bei, über schwierige oder ftreitige Buntte bes Glaubens ließ er fich von namhaften Theologen Gutachten auffeben, brachte auch wol felbft feine Gebanten barüber ju Bapier. Dabei mußte bann allerdings manches febr fubjectiv ausfallen, und bei dem immer boch febr unfertigen Geifte Albrechts war nichts natürlicher, als daß Manner, die bei ihm viel galten, auch in biefen Dingen Ginfluß auf ihn gewannen, felbft wenn fie bon bem urfprünglichen Sinne ber Augustang ober von ber augenblicklich für orthobor geltenden Auffaffung berfelben bier und da abwichen. Gin Berbacht, ben man schon früher einmal gegen Albrechts Glaubensrichtigkeit gehegt hatte, war boch ohne Grund, noch galt ihm Melanchthon als Bort. Anders aber wurde es. als Dfiander, ber wegen bes Interims Murnberg hatte berlaffen muffen, ju Anfang 1549 nach Königsberg fam, ber Bater ber Lehre von der Rechtfertigung, der in feiner polemischen Leibenschaftlichfeit balb mit vollen Gegeln in ben Rampi bineinfuhr und in feiner Doppelftellung als Pfarrer an ber altftäbtischen Rirche und als Univerfitätslehrer Belegenheit genug bagu fand. 3hm gelang es leicht ben Bergog für fich ju gewinnen, ebenfo Berfonen aus feiner nachften Umgebung, fo ban balb Conne und Wind ungleich vertheilt waren : ben Gegnern, Die es ebenfalls in Rudfichtslofigfeit bei ber Wahl ber Mittel und in Gehäffigfeit an nichts fehlen ließen, murbe ihre Stellung auf alle Beife erichwert, felbft bie Rudficht auf Melanchthon ichwand. Giferfüchteleien, Intriguen, Schmähungen ber wiberlichften Art famen ba ju Tage, in Flugichriften und Briefen, auf Rangel und Ratheber, und ba ber Bergog fich immer zu fehr mit hineingieben ließ, fo nahm ber Wiberftand gegen Ofiander und feine Anhanger leicht die Form ber Oppofition gegen ihn felbit an. Wie fehr Ofianber bie Gunft bes Bergogs erlangt batte, geht beutlich baraus hervor, daß er nach Poleng' Tode († 28. April 1550) mit ber Berwaltung ober Prafibenticaft bes Bisthums betraut wurde, benn trot ber Bestimmungen ber Regimentenotel, trot wiederholter Bitten ber Landtage weigerte fich A. einen Bischof einzuseken, weil er fo die Sache beffer in der Sand behalten tonnte. Als Ofiander im Oct. 1552 unerwartet ftarb, war A. aus voller Ueberzeugung Unhanger feiner Lehre, feine nachfte Umgebung bilbeten Dfianbriften, und fein Jahr verging, fo waren auch an der Univerfität alle Lehrftuhle mit Ofiandriften befegt. Aber balb verschwanden aus bem baflichen Streit die theologischen Gedanten, die Parteileibenschaften allein blieben gurud, und aus dem Theologengegant murben potitische Barteiungen, Die endlich au einer beillofen, für das gange Land verderblichen Rataftrophe führten.

Mbredit. 307

Bie die Univerfitat fich bis aufe außerfte gegen die Prediger und Anhanger ber verhaften Lehre gewehrt hatte, wie in ben Konigsberger Gemeinden ber Biderftand gegen fie nur immer noch wuchs, fo hielten auch auf bem Lande Mbel und Beiftlichkeit - mancher Beiftliche wurde beswegen bon feiner Pfarre verjagt - nach ber gleichen Seite bin jufammen. Auf ben Landtagen waren es borjugsweise die firchlichen und firchlich-politischen Fragen, die bofes Blut machten : bas entschiedene Festhalten bes Bergogs an ber Ginfetung von Brafidenten ftatt ber Bischofe, eine neue Rirchenordnung, die Ginführung des Exorcismus bei ber Taufe, Die Berjagung migliebiger Geiftlichen. Daneben liefen Die immer junehmenden Gelbforberungen, bie beim Ausbruch bes schmaltalbischen Krieges noch höher als gewöhnlich lauteten und gehn Jahre fpater ber livlandischen Angelegenheiten wegen - bes Bergogs Bruber mar Erzbischof von Riga - nicht minder boch erneuert wurden. Man gab wol meift schlieflich, wenn auch in beichranttem Dage, ben Forderungen nach, aber fie bewirften boch, daß der Abel im engeren Sinne, der auf den Landtagen den zweiten Stand, hinter Berrichaft und Landrathen bildete, fich gang und gar von diefen, die immer noch gur Regierung hielten, trennte und mit ben Städten gemeinsame Sache machte, wodurch ein breiterer Boden für die Opposition geschaffen wurde. Ihnen gegenüber ftand nun ber Bergog mit feinem aufrichtigen Pflichtgefühl für die etwigen nicht minber als für die zeitlichen Guter feiner Unterthanen Sorge tragen, nicht blos Aufwachs und Gedeihen des Landes, fondern wenn möglich in noch höherem Mage die Berbreitung "bes Wortes Gottes und der reinen Lehre" fordern zu muffen, fich bes beften Billens, ben ihm in Bahrheit niemand beftreiten fann, wohl bewußt. So bilbete fich ber allgemeine Begenfag bes Lanbes gegen Landesfürft und Boi heraus, und fo tam es, bag A. im letten Jahrzehnt feiner Regierung fo traurige Eriahrungen machte, wie fie felten einem Fürften zu Theil geworben find.

Durch bas hohe Alter und mehrfache Krantheiten forperlich und, wie fich bald zeigte, auch geiftig geschwächt, gab er sich noch mehr als früher folchen Leuten fin, die fich ihm angenehm ju machen wußten, und ba er jeht faft bas gange Land einstimmig gerade gegen die Magregeln, von denen er nicht laffen fonnte, gerichtet fah und fich somit von benjenigen, für die er fo Seilvolles gethan gu haben, für deren Wohl er ftets aufrichtig beforgt und bemuht gewesen zu fein glaubte, mit eitlem Undant belohnt fühlen mußte, fo fanden nunmehr erft recht wieber Frembe Zugang ju feinem Bertrauen. Und bas war um fo ichlimmer und bedentlicher in ben Augen ber Unterthanen, wenn fie baran bachten, wie es nach dem Tobe des alternden herrn werden follte. - Bu Oftern 1547 war Die Bergogin Dorothea, Albrechts innig geliebte Gemahlin, geftorben; ba fie nur eine Tochter hinterlaffen hatte, fo hatte man fich ichon unter feinen mitbelehnten frantischen Seitenverwandten nach einem Rachfolger umgefehen und dabei junachft ben jungen Markgrafen Albrecht Alcibiades ins Auge gefaßt. Dann aber, nach brei Jahren, am 17, Marg 1550 heirathete M. Anna Maria, eine Tochter bes perftorbenen Bergogs Erich bes Melteren von Braunichweig und Glifabeths, einer Schwester Joachims II. von Brandenburg, und fie gebar endlich am 29. April 1553 einen Sohn, Albrecht Friedrich. Starb A.; wie leicht zu erwarten war, bevor der Erbe die Bolljährigkeit erlangte, fo war durch die Regimentsnotel' und burch bas herzogliche Testament vom 22. Jan. 1555 die vormundschaftliche Regierung in die Sande ber oberften Landesbeamten gelegt, und bann mare es mit ber Berrlichfeit berer, Die gufolge ber letten Greigniffe vorzugsweife bas Bertranen bes Bergogs gewonnen hatten, ficher gu Enbe gewefen, benn wenn bie Rathe auch meift noch die Rechte bes Gerzogs ber Lanbichaft gegenüber mader vertheidigt hatten und für feine Forderungen eingetreten waren, fo hatten fie boch durchaus nichts weniger als perfonliche Zuneigung für die firchlichen Reuerer

und maren nicht im entfernteften barauf eingegangen bie ihnen felbft und bem Stande, aus welchem fie felbit bervorgingen, guftebenden Rechte irgendwie ichmälern zu laffen. Wollten die bisherigen Bertrauten fich auch über ben Tob Albrechts hinaus in ihrer Stellung behaupten, fo mußten die verfaffungsmäßigen Rathe gang auf die Seite gebrangt und die Bormunbichaftsordnung umgeftogen und geanbert werben. - Un ber Spite ber Bofpartei ftand ber Pfarrer ber altftabtischen Rirche Mag, Johann Funde, bes Bergogs Beichtvater, bem bas Meifte. gumal bas Gehäffigfte von bem, was nach Ofianber's Tobe in firchlichen Dingen geichehen war und geschah, jugeschrieben wurde. Um fich wenigstens nach einer Seite bin gu beden und Rube gu haben, hielt er es für gerathen bie Glaubensfate Dfiander's zu widerrufen und auch vor ben Wittenberger Theologen felbft feine Rechtgläubigfeit barguthun. Er und biejenigen, die mit und neben ihm bas Berg des Bergogs für fich gewonnen hatten, wußten den altersichwachen Fürften allmählich gang in ihre Rreife gu bannen : Funde felbft, jest und fpater weniger fichtbar hervortretend, burch geiftliche Ginwirfung, ein Anderer burch feine Bermittlung in Gelbgeschäften, die bei dem machfenden Unwillen der Stande um to wichtiger wurde, wieder ein Anderer durch perfonliche Buthunlicheit, durch erheiternde Spage und Schnurren. Gine Zeit lang war bie Sache nicht allgu ichlimm, da fich alles noch jo ju fagen in den Grengen des Erlaubten und Gefetlichen hielt. 3m 3. 1561 aber tam ber Mann nach Ronigsberg, ber bie Sache auf die Spike trieb und das Unglud des Bergogs voll machte, Baul Stalich, ber fich für einen Abkömmling bes beronefifchen Fürftenhaufes bella Scala, für einen Bermanbten ber frantischen Sobenzollern ausgab, Anipruche auf widerrechtlich entriffene weitausgebehnte Guter in Ungarn besigen, für einen bom faiferlichen Sofe verjagten und verfolgten Befenner bes Protestantismus gelten wollte und jum Beweife feiner theologischen Gelehrfamteit Beugniffe bon aller Welt mitbrachte, fich babei aber auch als Renner ber Magie, ber berborgenen Philosophie" und ber Aftrologie bem Bergoge, ber große Stude barauf hielt, angenehm machen tonnte. In gang turger Beit hatte er fich fo festgufeben verftanden, daß nichts ohne ibn, alles durch ibn geschah, fich felbft wußte er hohe Besoldungen, stattliche Berschreibungen auszuwirten, nicht minder benen, die fich ihm anschloffen, auch die eigentlichen Regierungsgeschäfte gingen balb mefentlich durch feine und ber Seinigen Sande. Da Stalich an vielen Enden Deutschlands, wo er fein Glud versucht hatte, befannt war, fo brang auch ber Ruf von bem, was er in Breugen erreichte, balb überall bin, allerwarts fprach man bavon, jog von Ronigsberg Erfundigungen ein und ließ es balb auch an Warnungen por bem Abenteurer nicht fehlen: por allem bezweifelte man feine Angaben über Bertunit und Abstammung und wollte miffen, wie es in ber That auch ber Fall war, bag er von armen Meltern niebern Standes aus Maram gebürtig mare. Aber alles bas, es mochte tommen woher es wollte, felbft bom polnischen ober bom faiferlichen Sofe, verfehlte feine Wirtung, Cfalich mußte alle Warnungen, felbft offene Antlagen vielmehr zu feinen Gunften zu wenben. Auf den Landtagen mochte man anfangs nicht direct gegen den Günftling borgeben; wenn man über bes Bergogs machienbe Ausgaben und Schulben, über die fteigenden Abgaben und Laften flagte, beschwerte man fich wol auch barüber, bag ber Gurit fich mit Sintanfegung ber alten Rathe Fremben bingabe, Leuten, bon benen man nicht wiffe, wer und woher fie waren, ob man fie bafür halten fonnte, wofür fie fich ausgaben, die dem Reiche, dem Raifer und anderen Botentaten guwiber maren und bem Bergoge, auch Lanben und Leuten nicht nüglich fein tonnten. 3mei angesehene Ebelleute, Die, mas fie auswarts über Stalich erfahren hatten, an ben Bergog brachten, geriethen nach einander in Prozeß, ber eine wurde eines Formfehlers wegen contumacirt, ber

andere, obwol das hofgericht trot allem Drangen des herzogs die Sache abwies, in hochft ungnabiger Beife verwiefen. Um bas Mag voll zu machen, erichien im Juni 1565 ein berzogliches Mandat, welches Stalich berechtigte, wenn ihm von ben Gerichten ober bem Beigoge felbit bas Recht verweigert wurde, jebe ihm angethane Krantung und Gewalt propria auctoritate ju rachen. Das erregte einen mabren Sturm ber Erbitterung im gangen Lande, Wieber tam es ju Berhoren und gerichtlichen Berhandlungen, aber Stalich fand boch für gut fich unter bem Scheine einer Sendung an den frangofischen Sof, mit bem ber Bergog eben Beichente ausgetauscht hatte, borläufig aus bem Staube gu machen. Für feine "Faction", Die "Stalichianer", tam es jest barauf an alles ju gewinnen ober alles ju verlieren. Buerft murben die ungefügigften und gejahrlichften ber Oberrathe formlos und ungnabig entlaffen - felbft fur Leben und perfonliche Sicherheit glaubten fie oder gaben fie bor fürchten gu muffen - und Anhanger ber Sofpartei, fogar Auslander, in ihre Stellen gefest. Dann ging man an bas Sauptwert, bie Umanderung ber Bormundichaftsordnung, beidranfte fich aber nicht barauf, fondern bewog ben Bergog auch die vertragsmaßige Erbjolgeordnung umzustoßen. - Da die frankliche Linie langere Beit (bon bem preugischen Zweige abgesehen) nur buf bier Augen geftanden hatte und nach dem Tode Albrechts Alcibiades gar nur Georg Friedrich allein übriggeblieben war, jo hatte Aurfürst Joachim II. von Brandenburg, um Preugen nicht an Polen fallen zu laffen, schon mehrfach versucht auch bem Rurhaufe bas Erbrecht barauf ju verschaffen; auf bem Reichstage gu Betrifau 1563 erflarte fich endlich Ronig Sigismund II. mit biefer Ausbehnung bes branbenburgifchen Erbrechts einverftanden. Das gab bann wieder auf ben preugischen Landtagen vielfache Berhandlungen über Erbhuldigung von der einen und über Anerfennung ber Privilegien von ber andern Geite. Dag biebei manche offenbare Mifftimmung ju Tage trat, und bag auch in Bolen diefer Schritt des Königs, wie fo manche andere, nur geringen Beifall fand, mochte bie neuen Rathe glauben machen, bag ihr Blan, ben fie vorläufig in bas tieffte Geheimnig hullten, doch fpater einmal gur Ausführung tommen fonnte. Am 14. Mai 1566 unterzeichnete Al. ein neues Testament, burch welches er bas alte von 1555 umftieg und in ber Sauptfache beftimmte, bag, wenn er felbit mabrend ber Minderjährigfeit feines Cobnes fturbe, ber Gemahl feiner Tochter aus erfter Che, der Bergog Johann Albrecht von Medlenburg, der mit ihm in der freundschaftlichsten Berbindung ftand und zu einigen neuen Rathen febr enge Begiehungen unterhielt, Die Tutel erhalten, und bag nach bem Aussterben feiner eigenen mannlichen Rachtommen nicht bie frantischen Bettern, fondern die nachkommen feiner Tochter und Johann Albrechts in Preugen folgen follten; gabe ber Ronig bagu nicht feine Buftimmung, fo follten biefe faft alle littauischen Memter, und ginge auch bas nicht, 600000 ungarische Gulbenerhalten. Auch noch andere Berichreibungen über Brundbefit für feine Gohne und über Geld für fich felbst wußte Johann Albrecht auszubringen. Cobald bie Menderung ber Tutel im Lanbe ruchbar wurde (alles andere blieb geheim), brachte man fie gleich mit einer anderen Magregel ber Bofpartei in Busammenhang. Bon 1000 Reitern, welche Bergog A. unaufgefordert und trot ber eigenen Armuth bem Könige von Danemart zu Gute hatte anwerben laffen und, als fie nicht angenommen wurden, burch Preugen nach Livland, wo fie bem Ronige von Bolen gegen bie Schweden bienen jollten, gieben laffen wollte, bieg es allgemein, die neuen Rathe hatten fie nur hereingerufen, um fich ihrer gur Bergewaltigung bes Landes, beffen Bertreter auf bem letten Landtage, im 3anuar, bem Bergoge icon gang unverblumt die bitterften Bormurfe über die Gigenmächtigfeiten feiner Rathe und über unnuge Gelbverichleuderung gemacht hatten, aber barob in bochfter Ungnabe beimgeschickt waren, zu bebienen. Ingwifchen war bereits von einem Theile bes preugischen Abels am polnischen Boje eine formliche Beschwerbe und Rlage über die Migregierung angebracht und bie Bereinschickung einer Commission geforbert, fogar Die Ginfetung einer Regentschaft für ben altersichwachen, feiner felbft nicht mehr mächtigen Bergog in Unregung gebracht. Als im August ber Landtag wieder zusammen war und neuen Gelbforberungen gegenüber bie bitterften Rlagen von Abel und Städten laut wurden, erschien die polnische Commission, aber nicht mehr blos, wie eine fonigliche Gefandtichaft, bie um Oftern in Konigsberg gewesen mar, aber gar nichts erreicht hatte, um guten Rath und Mahnungen zu ertheilen, sondern mit der bestimmten Weisung fur Die Abstellung ber eingeriffenen Uebelftande und fur die Anordnung von Magregeln gegen ihre Biedertehr Gorge ju tragen. Rachbem zwei Monate lang in einer Beife verhandelt war, die fur A. des Beichimpfenden und Rrantenden übergenug enthielt, batten die Stande, ober vielmehr ber Abel - benn in ber Sauptfache gingen bie Stabte leer aus - Folgendes durchgefest : Funde und zwei feiner Genoffen wurden hingerichtet, Stalich für immer geächtet, Die alten Rathe wieber eingefest, Die Reiter entlaffen, und alle Berichreibungen bes Bergogs feit 1563 caffirt, bas erfte Testament wieberhergestellt. Ferner wurde bestimmt, daß wieder Bifchofe, aber unter Mitwirfung ber Stände, gemahlt, Frembe von allen Memtern ferngehalten werden follten; ohne Buftimmung Bolens und ber preugischen Stände bari ber Bergog fein Bundnig mit auswärtigen Mächten abichließen, verlegt er bie Rechte und Bribilegien bes Landes, fo fteht den Unterthanen bie Berufung an Konig und Krone ju, Landichaft und Rathe find für feine Regierungshandlungen verantwortlich; wie fernerhin in der Ranglei nichts ohne Wiffen und Willen des Ranglers ausgefertigt werden bari, fo hat auch niemand ohne Erlaubnig der Rathe Butritt gum Bergog und zu feinem Sohne, und was bergleichen mehr war, wodurch in Bufunft die Regierung Breugens gang in die Sande bes Abels gegeben murbe. Dag ber Landtag ichlieflich auch noch Gelb bewilligte, um ben Bergog aus ber brudenbiten Berlegenheit zu reißen, tonnte ben bauernben Schaben nicht gutmachen. Ueber bie Ausführung jener Puntte wurde auf ben folgenden Landtagen noch biel berhandelt und gehabert; man fah bald, daß man boch zu übereilt gehandelt hatte, und namentlich fanden fich bie Rathe vielfach beengt, fowol ber Rrone ale ben Ständen gegenüber. Rur Beniges erft war gang durchgeführt, als der Bergog, bem auch feine zweite Gemahlin noch manchen Rummer bereitete, am 20. Mars 1568, nur wenige Stunden por biefer, ftarb, boch nicht als Convertit, wie balb barauf verbreitet wurde, und auch (wol burch Stalich) jest noch bin und wieder behauptet und unter Beweis gestellt wird.

Die Quellen liegen in überreicher Masse noch fast ganz ungehoben in dem Staatsarchiv zu Königsberg; verössentlicht ist erst sehr Weniges davon: (nebst einigen Kleinigkeiten) Brieswechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Resormation mit Herzog A. von Preußen. Bon Joh. Boigt, Königsberg 1841.— Nennenswerthe vollständige Bearbeitungen gibt es nur zwei: (F. S. Boch), Leben und Thaten Herrn Albrechts des älteren w. Königsberg 1750; und in: L. v. Baczko, Geschichte Preußens. IV. Band. Königsberg 1795. — Dazu eine große Anzahl Abhandlungen und Monographien von Faber, Boigt, Meckelburg, Töppen, Browe u. A.

Albrecht Friedrich, der zweite Herzog in Preußen, Sohn des Herzogs Albrecht und seiner zweiten Gemahlin Anna Maria von Braunschweig, geb. zu Königsberg 29. April 1553, † zu Fischhausen 27. Aug. n. St. 1618. Herzog Albrecht hatte sich die Erziehung seines Sohnes, des einzigen, der ihm geblieben war, aus höchste angelegen sein lassen, ihn vom 7. Jahre ab unter die Leitung eines gewissenhaften und treu ergebenen, dabei vielseitig gebildeten und einsichtsvollen

Mannes gestellt, eine genaue Anweisung, wie Erziehung und Unterricht bes Erben gehalten werben follte, entwerfen laffen und auch felbft eine eigenhändige ausführliche Ermahnung an ben Sohn aufgesett. Man glaubte balb Urfache gu haben, fich viel von bem Rnaben beriprechen ju burfen, fowol in Bezug auf die Entwidelung feines Charafters, als auch auf die Fortschritte feiner geiftigen Musbildung. Aber noch war man damit lange nicht am Biel, als er furz vor ber Bollendung bes 15. Lebensighres an einem und bemfelben Tage Bater und Mutter verlor und felbft regierender Fürft wurde. Da er noch nicht mundig war, to follten nach bem väterlichen Testament die vier Regiments - ober Oberrathe Die Bormundichaft bis zu feinem 18. Lebensjahre führen, mahrend bem Ronige von Bolen als bem Lehnsherrn bie Oberbormunbichaft guftand. Damit war ber junge Fürft gang in die Gewalt einer Partei gegeben, benn burch die Enticheibung, welche im 3. 1566 mit Gulfe polnifcher Commiffarien gur Beilegung ber unbeilvollen preußischen Wirren getroffen war, war boch nichts weiter gu Bege gebracht, als bag die eine Partei unterdrückt, die andere, die gang bon bemfelben ftanbifchen und perfonlichen Egoismus geleitet wurde wie jene, obenauf gefommen war. Bu folchen Rathen und Beamten, benen man offen vorwarf, baß fie bie Schwäche und Sinfälligfeit bes Baters nur jum eigenen Bortheil ausgebeutet hatten, tonnte er fein Bertrauen faffen. Auf bem Landtage, ber ichon drei Monate nach Albrechts Tode jufammenberufen wurde, und ju bem auch wieder polnische Commiffarien erschienen, ging es nicht beffer zu als bisber immer: ber Sader ber Stände untereinander, bas Feilschen bei ben nothburftigften Bewilligungen, Migtrauen und Widerstand gegen die Regierung, endlose Beichwerben liegen nur erft nach wochenlangen, wiberwärtigen Berhandlungen ju einem nicht gang refultatlofen Schluffe gelangen, jum Bugeftandnig einer breijährigen Abgabe, um die angehäuften Schulben zu bezahlen und ber brudenbften Rothdurft bes Bergogs abzuhelfen. Endlich nahmen auch fofort die theologischen Bantereien von neuem ihren Anfang und arteten burch bie Entjeffelung gugellofer Leibenschaften balb in ber abichredenbften Beife aus. Rach bem Giege ber ftanbischen Bartei im 3. 1566 hatte Bergog A. feinen Lieblingswunsch, mit bem Charafter verfügbarer Beamten befleibete Brafibenten ftatt ber viel felbftanbigeren Bifchofe an bie Spike ber beiben Lanbesbisthumer ju feken, aufgeben muffen, Die beiben auf Betrieb ber Stände gewählten Bifchofe aber waren ftreng orthobor, der eine als gantfüchtig auch in Preugen felbft längft befannt, und fofort erfolgten wieder Regerproceffe und firchliche Magregelungen gegen Laien, Berfolgungen und Absehungsbecrete gegen Geiftliche, welche ihre Digbilligung gegen Die leisesten Abweichungen im Glauben nicht laut zu erkennen gaben. Rimmt man bagu, daß fich gleich ber Berbacht regte, nicht blos, daß die Mutter ber Bergiftung erlegen, fonbern auch, daß an bem jungen Bergoge felbft ein Berfuch ber Art gemacht mare, fo ift es tein Bunber, wenn biefer, ploglich an Bater und Mutter verwaist, jeder Stute an anderen Berwandten baar, ohne treuen Freund und Berather, von felbftjuchtigen, oft auch ihm gegenüber hochfahrenden Rathen umgeben, balb an fich und allem verzweifelte, fich in fich jelbst gurudzog und gegen Alle verschlog und endlich bei feinem etwas weichmuthigen Charafter allmählich in Trübfinn verfiel; man hat es gar nicht mehr nöthig zur Erflarung biefer traurigen Erscheinung nach außerlichen Entstehungsgrunden gu fuchen, fie etwa burch Ausschweifungen erklaren zu wollen, für welche fich beftimmte Beweise nicht beibringen laffen. Schon gegen Enbe bes 3. 1568 boren wir, daß fich bei dem jungen herrn - wie es scheint, nicht jo gang felten -"Melancholien" einftellten, benen ju wehren "allerhand Mufit und Inftrument" porgeschlagen werben, damit er darin "nicht fortfahre und bann nicht zu retten" fei. Aber noch war die Sache nicht fo fchlimm. Der junge Bergog fonnte auch

bei Staatsactionen noch ericheinen. Go reifte er im Frühling bes folgenden 3ahres ber Gulbigung wegen jum Ronige nach Polen und empfing ju Lublin, nachbem er dort an einer Kinderfrantheit faft zwei Monate darniedergelegen, am 19. Juli perfonlich die Belehnung, wobei nicht blos die Gefandten des einzigen Betters aus der franfifchen Linie, bes Martgrafen Georg Friedrich, fondern gemaß ber toniglichen Berleihung von 1563 auch die furfürftlich brandenburgifden Gefanbten jum Beichen ber Mitbelehnung die Bipfel ber Lehnsfahne anfaffen burften. - Wenngleich die Beiftestrantheit bes Bergogs erft mit bem 3. 1572 jum vollen Ausbruch tam, fo feben wir doch nicht, daß, als er die Zeit feiner Mundigfeit erreicht hatte, irgendwelche Uenderung in der Regierung eingetreten ware, denn die Rathe hatten es, um fich und ihre Sandlungen beffer beden zu tonnen, ichon früher für rathfamer gefunden, da "fein Berftand feinen Jahren zuvorgeeilt mare". fich nicht immer ftreng an die Form ber Bormundschaft zu binben, fonbern fich, wenn es ihnen pafte, auf ben Ramen und ben Bunfch bes Bergogs zu bernfen, mahrend fie freilich anderenfalls teinen Anftand genommen hatten ihm fchroff, herrifch und gebieterisch entgegengutreten. Gang fo blieb es, als A. F. feine Bolljährigleit erlangt hatte. Man warf ben Rathen allgemein por, und auf ben Landtagen erhoben bald Abel und Städte ihre Stimmen dagegen, daß fie bie infolge ber Greigniffe von 1566 erlaffenen und vom Ronige bestätigten Receffe nicht gehörig vollgogen, gumal bag fie, untereinander und mit dem erften Stande (Berrichaft und Landräthen) verwandt und verschwägert, die Caffation ber von Bergog Albrecht in feiner unglücklichen Beit gegebenen Berfchreibungen nicht vollständig burchgeführt, babei Gunft und eigenes Intereffe hatten obwalten laffen. haupt bieft es, baf nach wie bor "bas Regiment bei ben Rathen ftanbe", bag "ber Berr ohne fie ober ihr Biffen und Belieben nichts thun burfe, fondern alles ju ihrem Mittrachten und Gefallen fteben muffe", Die Befehle bes Bergogs "blieben gar bintangefest und mußten nicht geschehen". Jahre bindurch feste fich biefer Wiberwille ber Stanbe, jumal bes Abels und ber Stabte, gegen bie Rathe fort, man fprach von "etlicher Wenigen Oligarchia", und schließlich mußten einige Rathe und andere obere Beamte ihre Stellen niederlegen: boch bas war ichon zu einer Zeit, wo die Regierung nicht mehr allein in ihrer Sand lag. - Die lette namhafte Sandlung A. Friedrichs, ehe feine Geiftestrantheit ihn gang übermannte, war feine Bewerbung um Maria Cleonore, die alteste Tochter Johann Wilhelms von Jülich und Cleve, beren Sand ihm jugefagt murbe. Richt lange barnach, 25. Rov. 1572, zeigten fich die erften Spuren babon, bag in ber That eine Störung bes Geiftes eingetreten war, indem er unter Krantheitserscheinungen wiederholt den Berbacht außerte, daß man ihm nach bem Leben trachte, und bon ba ab verließ ihn biefe Borftellung geraume Beit nicht mehr. Bald faß er ftill und in fich gefehrt, brach auch wol ohne fichtbare Beranlaffung in Thranen aus, balb wieber war er aufgelegt ju Luftbarfeit und Tang; balb perweigerte er Speife und Trant au fich au nehmen, ober that es boch nur, inbem er beutlich feine Angft vergiftet zu werden zeigte, bald wieder ag und trant er unmäßig; bisweilen wurde er beftig und ausfahrend gegen Leute feiner Umgebung, die ihm widerwärtig ober verdächtig waren, gog ihnen Bier ober Bein ins Geficht, gudte wol gar bei Tisch bas Meffer gegen fie, ein anderes Mal war er freundlich, bat ihm fein Wefen zu verzeihen, flehte ihn felbft nicht umgubringen; häufig hörte man ihn unverständliche Worte in fich hineinmurmeln und bergleichen mehr. Um heitigsten äußerte fich fein Widerwille gegen die Geiftlichkeit, und wenn diefe Abneigung immer noch wuchs, fo fehlte es wahrlich nicht an Beranlaffung bazu, benn gerade von biefer Seite ber und in allen tirchlichen Dingen verfuhr man gegen ihn unverantwortlich. Nach bem Tobe bes ftreitfüchtigen famlanbifden Bifchofs Joachim Morlin (1571) batten

bie Theologen Tilemann Beshuffus ju feinem Rachfolger gemählt. Obwol er junachft felbft ablehnte, und obwol von verschiedenen Seiten Warnungen bor bem Manne tamen, der feiner ftarren Rechtgläubigfeit und Unverträglichfeit wegen ichon aus mehreren Stellen hatte weichen muffen, beharrte man babei. Abel und Städte wollten von feinem Anderen wiffen, und man gwang ibn gulegt bem franten Bergog trot alles Wiberftandes mit voller Gewalt auf. Offenbar waren es dieje Berhandlungen gewesen, die ben Bergog jo erbitterten, bag er fich . als nach wenigen Bochen feine Bermählung ftattfinden follte , gur Bollgiehung ber Sandlung, die er bisher mit Freuden erwartet gu haben ichien, nur mit Muhe bewegen ließ. Die Trauung geschah endlich 14. Oct. 1573. Später traten die Beiftlichen öfter Mergten, welche ihm von auswärts als erfahren empfohlen und gefandt waren, entgegen, balb weil fie Biebertaufer ober Sacramentirer waren, bald weil man Bahrfager, Bauberer und Schwarzfünftler in ihnen au fürchten porgab. Die alteste Tochter bes Bergogs wollte Besbuffus querft nicht taufen, weil ber reformirte Schwiegervater und ber tatholische Ronig von Bolen ju Gevattern geladen waren. Den Beiftlichen ichien bas linglud bes Bergogs eine Strafe des Simmels, weil er fie verachte - Anderen freilich deshalb, weil "er feine Diener nicht leiben fonne". Bon Geiten ber Stande murbe zwar wiederholt darauf gedrungen, daß genaue und gewiffenhafte Untersuchungen über feinen Rrantheitszuftand angestellt wurden, aber wir horen nicht, daß folches geichehen fei. Bas wir über bie verschiebenen Behandlungsweisen feiner gewöhnlichen Merzte erfahren, zeigt nur, bag fie fich über die Ratur ber Krantheit durchaus nicht flar waren, die Mittel, die fie anwandten, find oft abentenerlich genug. - Gleich nach ber Bochzeitsfeier, noch im Berbit 1573, fam Martgraf Georg Friedrich nach Konigsberg, junachft um fich von bem Befinden feines Betters durch den Augenschein zu überzeugen, dann aber auch gewiß um gugufeben, daß nicht etwa feinen eigenen Rechten - er war, wenn 2. F. feine Sobne erhielt, ber nachfte Erbe - etwas vergeben wurde. Da man nun immer mehr zu ber llebergeugung tam, bag bes Bergogs Rrantheit vorläufig wenigftens unheilbar ware, fo galt es mit Ernft eine bauernbe Abminiftration ju schaffen. Rach preußischem Recht und Gefet hatten allerdings die Oberrathe, bier andere hohe Beamte und die drei Burgermeifter von Konigsberg die Regentschaft erhalten muffen; indeffen wollten nicht blos bie Stande durch einen Ausschuß fich baran betheiligen, fondern auch bie Sergogin wollte nicht leer ausgeben, por Allen aber bachte ber Marfgraf bie Gache in feine Sand ju bringen. Bahrend man in Rönigsberg felbft in und außer ben ftanbischen Berhandlungen barüber herumstritt, wandte fich Georg Friedrich, sobald in Polen die Königswahl entichieben war, an ben neuen Konig Stephan Bathory. Am 22. Sept. 1577 ernannte der Ronig ju Marienburg den Markgrafen jum Curator des tranten Bergogs und jum Abminiftrator und Gubernator Breugens, mit ber Beftimmung, daß er fich mahrend ber Zeit seiner Berwaltung auch Bergog in Preußen nennen burfe. Alles Sperren und Weigern ber Rathe und ber Stande vermochte bagegen nichts, fie mußten ichlieflich ihre Anertennung aussprechen, nach ben Claufeln, die fie ba anhängten, fragte niemand. War ichon borber von A. F. in öffentlichen Angelegenheiten wenig zu hören, jo trat er jest gang in ben Sintergrund, nirgends wird auf ihn Rudficht genommen. Bisweilen icheint fich, wie aus einigen Briefen feiner Gemahlin an befreundete Fürftinnen zu erfeben ift, ber Buftand bes Bergogs gebeffert, ihr wenigstens Ausficht auf Genefung gegeben zu haben. Aber baraus wurde boch nichts, und er blieb in feinem unzurechnungsfähigen Buftande bis an fein Ende. Als Georg Friedrich 1603 ftarb, folgte ihm in ber bormunbichaftlichen Regierung ber brandenburgische Kurfürst

Joachim Friedrich und diesem sein Sohn und Nachfolger in der Aur Johann Sigismund, die beibe des Herzogs Schwiegersöhne geworden waren.

Pauli, Preußische Staatsgeschichte, IV. Bb. (1763) S. 459—514; Baczto, Geschichte Preußens, IV. Bb. (1795) S. 328 ff.; Joh. Boigt, Neber die Erziehung und die Krankheit des Herzogs A. F., in Preuß. Provinzial-Blätter 1861 II.; Töppen in mehreren Programmen des Ghmnasiums zu Hohenstein.

R. Lohmener.

Albrecht, Bergog ju Sach fen, ber jungere Sohn bes Rurfürften Friedrich bes Sanftmuthigen und Stammvater ber nach ihm benannten albertinischen Linie bes Saufes Bettin, geb. ju Grimma 27. Jan. 1443, † 12. Cept. 1500 gu Emben in Friesland. Schon als zwölfjähriger Anabe, als er fich mit Gulie bes Röhlers Georg Schmidt aus ben Sanden bes Raubers Rung von Raufungen befreite, zeigte er etwas von jener tapferen Entschloffenheit, die ihn später zu einem ber fraftigften und unternehmenbften unter ben Fürften bes Reiches, ju einem der gefeiertften Rriegshelben feiner Beit machte und um derentwillen ibm die Geschichtschreiber ben Beinamen der Beherzte, Animosus, gegeben haben. Die vielfachen Berwickelungen, welche bamals zwischen ben wettinischen ganbern und Böhmen bestanden, bewirkten, daß auch A. frühzeitig in nabe Beziehung zu biefem Rachbarlande trat. Als nämlich die bisberigen Irrungen burch ben Bertrag ju Eger, 25. April 1459, babin geschlichtet wurden, daß die fachfischen Fürsten unter Bergicht auf Brur, Landsfrone, Riesenburg und Dur die von Georg Bobiebrad über 63 in ihrem Gebiet gelegenen Stabte und Schlöffer beanspruchte Lehnshoheit anerkannten, wurde nicht nur ber junge A. jum Lehnsträger für biefe fogenannten bohmischen Sauptleben ernannt, fonbern auch, trog Georgs nichtfürftlichem Gertommen und fegerischer Gefinnung, 11. Rov. mit beffen neunjähriger Tochter Sidonie (Bedena) vermählt, indem die bei diefer Ausfohnung wegen ihrer Stellung in ber Laufit betheiligten Brandenburger berfelben eine frühere Cheberedung zwischen A. und bes Markgrafen Albrecht Achilles Tochter Urfulg jum Opfer brachten. 2018 hierauf Ronig Georg im 3. 1466 auf Grund ber fachfisch-bohmischen Erbeinigung Die Gulfe ber fachfischen Fürsten gegen feinen ungehorsamen Lehnsmann Seinrich von Plauen, Burggrafen von Meigen, anrief und bieje bemgufolge Stadt und Schlof Plauen burch Belagerung genommen hatten, murbe A. auch mit biefer Besitzung belehnt. Auch ber gegen feinen Schwiegervater geschleuderte Bannftrahl erschütterte feine Anhänglichkeit an benfelben nicht, er fuchte vielmehr im Berein mit feinem Bruder in Rom die Guspenfion des Bannes au erwirken. Da aber Georg, bevor diese zu erreichen war, ftarb, fo trat nun A. als einer ber Bewerber um die bohmifche Krone auf, jog mit großem Geprange nach Brag, erfannte aber bort balb, bag er feinen Ditbewerbern Bladislaw von Polen und Matthias Corvinus gegenüber feine Ausficht habe, und ichlog beshalb mit letterem einen Bertrag, in welchem er auf die bohmische Krone verzichtete, wogegen Matthias ihm, falls er zu berfelben gelange, die Erneuerung ber bobmifchen Leben guficherte. Dem gebannten Georg von Beimburg, der voll Soffnung, in A. einen Berfechter bes fürftlichen Rechts gegen bie papftlichen Anmagungen ju finden, feine Bewerbung mit großem Gifer unterftütt hatte, eröffnete er ein Aipl gu Tharand. Geit bes Baters Tobe regierten die beiden Bruder, Aurfurft Ernft und Bergog A., ju Dresben in bemfelben Schloffe refidirend, zwei Jahrzehnte lang gemeinschaftlich. Jedoch feit einer Reife bes Rurfürsten nach Rom, mabrend ber er bie Landesverwaltung mit Umgehung feines Bruders Landvögten übertragen hatte, in verftärftem Dage noch feit dem Tobe ihres Oheims Wilhelm, ber 1482 bie gange Maffe ber wettinischen Lander in ihren Sanden vereinigte, erhoben fich gwifden ihnen aus nicht völlig ermittelten Grunden Dighelligfeiten und nach mehrfachen vergeblichen Berfuchen, fich gutlich auseinanderzusehen, tam es endlich, 26. Aug. 1485, ju Leibzig jur völligen Theilung. 21. mahlte bon ben durch den alteren Bruber gemachten Theilen den jogenannten meifnischen Theil, d. h. die Mart Meißen nebit Studen bom Ofter- und Pleignerlande, bem Stift Merfeburg, ber Bogtei über Quedlinburg, ben Grafen von Stolberg, Sohenftein, Mansfeld, Arnftein, Beichlingen, Leisnig, den Berren von Querfurt und von Schönburg, ben Städten Dresben, Meißen, Freiburg, Leipzig, Beigenfels, Jena. Die fchwer abzuschätzenden Bergwerte, fowie mehrere Orte und Berechtfame blieben gemeinschaftlich. Berichiebene aus dieser Theilung entstandene Frrungen wurden durch ben Raumburger Schied 1486 und ben Dichater ober Dresdner Bertrag bon 1491 beigelegt. A. refibirte feitdem allein in Dresben. Auf ber Scheibe gwischen Mittelalter und Reuzeit ftebend, fpiegelt A. in feinem Befen auf eigenthumliche Beife Die Anschauungen beiber Zeitalter wieber. Mit großer Körperkraft begabt, war er gleich feinem Zeitgenoffen, bem Sabsburger Maximilian, ein berühmter Tur-Baidwert und andere ritterliche Rurzweil bildeten feine liebste Erbeiterung, bas Gludsipiel im Scherz und Ernft, am Burfelbrett wie auf bem Schlachtfelde, füllten ben größten Theil feines Lebens. Frommen Ginnes unternahm er im 3. 1476 unter bem Ramen bes "Junters von Grym" eine Ballfahrt nach bem gelobten Lande. Erscheint er hierin noch gang als Sohn bes Mittelalters, fo legte er boch andrerfeits auch Sand an die Geftaltung bes mobernen Staats, die Ausbildung ber fürftlichen Berwaltung, namentlich durch die in Gemeinschaft mit feinem Bruder 1482 erlaffene Landesordnung, die Errichtung eines Oberhofgerichts, bas 1488 feinen bleibenden Git zu Leipzig erhielt, Die Unterhaltung einer wohlgerüfteten Mannichaft von Trabanten, Reifigen und Fußtnechten, fowie einer fur bamals ansehnlichen "Artolleren". Der um 1471 am Schneeberge fich zeigende Reichthum ebler Erze, welchem 27. Oct. 1492 ein weiterer reicher Anbruch auf dem Schneeberge folgte, gab nicht nur Anlag gur Grundung der Stadte Schneeberg und Annaberg, fowie gur Reform bes fachfi= ichen Mungwefens, ber Begrunbung ber fogenannten meifnischen Gulbenmahrung, fondern half auch bem Bergoge die Mittel gur Befriedigung feiner Bau-Inft verschaffen. Ginen Theil ber Schneeberger Silberausbeute verwendete er u. a. jum Biederaufban ber 1491 mit dem größten Theil von Dresden burch Brand gerftorten Frauenfirche, 1484 legte er ben Grund gur Domfirche in Freiberg und bereits 1471 hatte ber Bau ber fpater nach ihm benannten Abrechtsburg in Meißen, eines ber schönften Denkmale bes fpatgothischen Stils, unter Leitung Meifter Arnolds von Beftfalen begonnen, ber bei Albrechts Tobe in ber Sauptfache vollendet war. Dennoch wurde die Ausbeute diefer Bergmerte auch bei nachhaltigerer Ergiebigfeit nicht hingereicht haben, um die Finangen von Albrechts Rammer in Ordnung zu halten, ba er fich in langwierige auswärtige Unternehmungen einließ, die ihm und feinem Lande große, ja übermäßige Roften verurfachten. Es war allerdings nicht blos Abenteuerluft und Thatendurft, was ben Bergog jum lebhaften Berbrug feiner Rathe und jum nicht geringeren Rachtheile feines Landes immer aufs neue in die Ferne trieb, fonbern in eben fo hobem Mage eine fein ganges Leben hindurch fich nie verleugnende Unbanglichteit an bas Raiferhaus und ein Gefühl feiner reichsfürftlichen Berpflichtungen, wie es damals in folder Lebendigfeit unter ben Fürften vielleicht nur noch Martaraf Albrecht Achilles von Brandenburg bejaß. Anjangs gwar fuchten die wettinischen Bruber, vorzugsweife nur auf die Sicherheit ihrer Befigungen bedacht, in ben zwischen ihren nachbarn Matthias Corvinus und Bladislaw von Polen ausgebrochenen Irrungen eine rein vermittelnde Stellung einzunehmen, boch überlieg A. Die Berhandlung mit Matthias bald feinem Bruder allein, um für feine Berfon an ben Berathungen über ben Reichstrieg gegen ben Bergog Rarl von Burgund, welcher Reug belagerte, Theil gu nehmen. Als ber erfte von Allen,

ftieft er mit feiner Mannichaft zu bem Reichsheere, bas fich bei Roln unter Marfgraf Albrecht Achilles fammelte; in Stellvertretung feines Brubers führte er "als des Raifers gewaltiger Marichall und Bannermeifter" bas Sauptbauner des Reichs, nahm Ling (am Rhein) durch Belagerung, half darauf bei dem Entfage von Reug, mußte aber ichon auf diefem erften Feldzuge zu feinem Schaben Die Erfahrung machen, wie wenig auf bes Raifers Berfprechungen ju bauen fei. In bie Beimath gurudgefehrt, leiftete er nebft feinem Bruber ihrer Schwefter Bedwig, ber Aebtiffin von Quedlinburg, gegen biefe Stadt und ben Bifchof von Salberftadt Beiftand, barauf wohnte er, Mai 1479, auf Matthias Corvinus' befondere Ginladung jener glanzenden Bufammentunft zwischen letterem und Blabislam ju Olmus bei, auf welcher ber alte Streit ber beiben Gegner jur großen Genugthuung ber Wettiner endgültig vertragen wurde. Als nun Matthias im folgenden Jahre den Raifer abermals angriff, verfagten diefe gleich den übrigen Reichsftanben bem letteren die verlangte Gulfe, ba biefer Rrieg fein Reichstrieg fei, und blieben neutral. Rur gegen Die Türken schiefte A. bem Raifer eine Schaar unter bem Ritter von Zedtwig, wofür ihm ber Raifer 26. Juni 1483 bie Anwartichaft auf Julich und Berg ertheilte. Rachdem jedoch endlich auf dem Reichstage ju Rürnberg 1487 bas Reich fich jur Unterftugung des bedrängten Raifers entfcbloffen hatte, übernahm A., der eben noch feinen grämlichen Gidam, Erzbergog Sigismund von Tirol, mit dem Raifer ausgefohnt hatte, gegen Buficherung eines Jahresgehaltes von 10000 Fl. auf bie Dauer bes Rriegs, ben Dberbeiehl über bas gegen Matthias bestimmte Reichsheer. Jedoch feine Aufgabe erwies fich als eine bochft undantbare. An ber Spige von 5000 fchlecht bezahlten und barum unguverläffigen Golbnern follte er einem fieggewohnten und 4= bis 5fach überlegenen Feinde die Spite bieten. Schon am 17. Aug., als A. eben erft in Ling augefommen war, fiel Reuftadt, beffen Rettung ber Raifer bor allem berlangte, ohne boch bas Geringfte für bas beer ju thun, in bie Sande ber Ungarn. Geichwächt burch Entjendungen nach berichiebenen Seiten, mußte fich A. lebiglich auf die Defenfive und die Behauptung der von ihm befehten Linie beichranfen. Da alfo unter biefen Umftanben nicht die geringfte Ausficht auf friegerifche Erfolge vorhanden war, brang er auf Unterhandlungen und fchloß, nachbem er endlich bem fich hartnädig ftraubenden Raifer bie Genehmigung bagu abgerungen, auf einer perfonlichen Busammentunft zu Martersdorf bei Gt. Polten mit bem Ronige Baffenftillftand. Obgleich vom Raifer fur die geleifteten Dienfte mit Undant belohnt und mit feinen Forderungen wegen Biedererftattung der bafür aus eigenen Mitteln aufgewandten, auf 52600 Tl. berechneten Gummen hingehalten, gogerte er boch, entruftet über bie Gefangennahme bes romiichen Konigs Maximilian burch die Burger von Brugge und ben damit der deutschen Nation angethanen Schimpf, nicht im geringften, dem Rufe bes Raifers abermals Folge ju leiften, ohne Rudficht auf bas Digvergnigen feiner Landstände über die Roften und die Unrube bes neuen Rriegszugs. Siermit begann ber wichtigfte Abichnitt in Albrechts mit Rampien fo vielerlei Urt burchflochtenem Leben. Denn nachdem er fich ber Stadt Damme bemachtigt hatte. übertrug ihm nicht nur der Raifer bei feiner Rudtehr nach Deutschland, Rob. 1488, die Fortsetzung des Kriegs gegen die von Frankreich begunftigten Boeds unter Philipp von Cleve und Frang von Broderode, fondern Maximilian vertraute ihm auch die Statthalterichaft über die Riederlande nebit der Aufficht über feinen jungen Cobn Philipp an. Daburch fab fich A. zum erftenmale gang unabhängig gestellt und obgleich auch jest häufig durch Geldnoth gehemmt, rechtfertigte er bas in ihn gefette Bertrauen burch eine Reibe gludlicher Erfolge. Er gewann Timen, Genappe, unterwarf noch por Ablauf bes Jahres 1489 burch die Ginnahme von Bruffel und Brugge Flandern und Brabant und nahm bier-

auf nach einem turgen Besuche in ber Beimath und nachbem ihm Maximilian die Statthalterschaft gegen ein Jahrgelb von 35000 Goldgulden auf ein Jahr verlangert hatte, ben Rampf gegen die Boeds in Bolland auf. Durch die Bezwingung bon Sarlem, fowie burch die Unterwerfung ber Konnemer, Beftfriefen, ber Baterlande und Alfmaars, machte er bem fogenannten Rriege ber Brob- und Rafeleute in Nordholland ein Ende und brach ichlieflich die Kraft der hoed'ichen Partei durch die Ginnahme des belagerten Glups, 13. Oct. 1492, für immer. Mis Raifer Maximilian 1493 in die Niederlande tam, hatte A. Die Benugthuung, ihm ein gehorfames Land ju Fugen legen ju tonnen. Des Krieges mude bat A. um Enthebung von dem ihm gewordenen Auftrage. Maximilian ehrte ihn durch Berleihung des golbenen Blieges, ber Papft überfendete ihm, "der rechten Sand bes Reichs", eine golbene Rofe und ein Schwert, aber bie Wiebererftattung ber mahrend bes nieberlanbischen Krieges aus eigenen Mitteln aufgewendeten Roften, um berentwillen feine Rathe wieberholt in ihn gedrungen hatten, von dem ihm unnugen Kriege abzulaffen und die ichlieflich, Dec. 1493, auf 272757 Fl. feftgestellt wurden, betrieb er am Raiferhofe vergebens, jo bag er felbst baburch wiederholt in bittere Berlegenheit gerieth. Als ihm baber auf bem Reichstage ju Borms 1495 bie Stelle eines oberften Sauptmanns bes Reichs gegen die Frangofen in Italien angetragen wurde, ftellte er feine Bedingungen, die jur Folge hatten, daß die Ernennung eines Reichshauptmanns überhaupt ausgesett murbe. Der Raifer aber fuchte feine Berbindlichkeit gegen A. badurch ju tilgen, daß er ihm im 3. 1494 ju Bruffel als Lohn für bie geleifteten Dienfte die Burbe eines "ewigen Gubernators" über bas von ben Parteien ber Bettoper und Schieringer gerriffene Friesland übertrug. Borlaufig blieb dies ein leerer Titel, von dem die Friefen felbft, ftolg auf ihre altererbte Freiheit, teine Notig nahmen. Erst nachdem zu Oftern 1498 die Schieringer, bes elenden Sabers, welcher bas Land gerfleifchte, überdrüffig, bem Bergoge bie Regierung über ben Weftergo angetragen hatten, nahmen ihn, ben Richtfriefen, 30. April, die Bralaten und Geiftlichfeit bes Beftergo nebit mehreren Stabten ju ihrem erblichen Regenten an, worauf ihn ber Kaifer im Juli auf bem Reichstage ju Freiburg als Boteftaten über Oftergo, Beftergo, Siebenwolden und bas Groninger Gebiet, über die Ditmarfen, Bufterland und Stellingwerf beftätigte: daffelbe that Erzbergog Philipp als Graf von Holland und herr von Friesland 1499.

Bas A. dieje Erwerbung werthvoll machte, war porgugsweije der Bunich. damit feinen jungeren Sohn Beinrich abzufinden und fo der weiteren Theilung der Erblande vorzubeugen. Allein weber diefe Absicht wurde erreicht noch auch die Befriedigung des Landes. Albrechts Stellung in Friesland mar von born berein ichief und ichwantend. Die Westergoer Friefen faben in ihm nur ein frei gewähltes Oberhaupt, er felbft betrachtete fich als Landesherr und fuchte fogar eine Zeit lang durch beimliche Unterftugung beider Barteien diefelben gegenfeitig aufgureiben. Gröningen aber und bie Bettoper erhoben fich gegegen ihn in Baffen. A. nahm die guigellofe große Garbe in feinen Gold, ernannte Wilwolt bon Schauenburg ju feinem oberften Sauptmann, bem er ben Brafen Bobo bon Stolberg, ben Rangler Siegmund Pflugt und ben Ritter Ritard For jur Seite ftellte, ftartte fich burch ein Bundnig mit bem machtigen Grafen Edgard von Oftfriesland, bestimmte Franeter jum Boflager und ging baran, eine planmäßige Berwaltung des Landes einzurichten. Kaum war er jedoch burch die Angelegenbeiten feines Erblandes und des Reichs binweggerufen worden, als das unbesonnene Auftreten feines als Stellvertreter gurudaelaffenen Cohnes Beinrich ben Aufftand bon neuem entgundete. Auf bem Reichstage gu Augsburg erhielt A. Die Schreckensfunde, bag Beinrich von ben Friefen in Franeter belagert werbe. Mit einem

ichnell gesammelten Beere eilte er berbei, entfette, von feinem Gibam Erich bon Braunichweig und bem Grafen Ebgard unterftutt, Franeter, ftellte ben Geborfam wieder ber und wendete fich gur Belagerung von Groningen, Die jedoch 21. Mug. 1500 burch einen unter Bermittelung bes Bifchofs von Utrecht geichloffenen Bergleich beendet wurde. Berftimmt und frant, im Borgefühl feines naben Endes, begab fich I., nachdem er die Leitung Frieslands, auf beffen bauernde Behauptung er ichon nicht mehr hoffte, bem Burggrafen Sugo bon Leisnig übertragen hatte, nach Emben, wo er bereits 12. Sept. ftarb. Er ruht im Dom au Meißen aur Seite feiner Gemablin Sibonie, Die ihn auf ihrem Wittmenfik Tharand gehn Rabre überlebte († 1. Rebr. 1510). Sein 18. Febr. 1499 au Maestricht errichtetes Teftament fette Die Untheilbarfeit bes albertinischen Sachfens ber Art feft, daß baffelbe fein altefter Sohn Beorg, Friesland ber zweite, Beinrich, erben, für ben Fall jedoch, daß letteres verloren ginge, biefer mit ben Schlöffern und Stabten Freiberg und Wolfenftein abgefunden werben follte; ein britter Cohn, Friedrich, war feit 1498 Sochmeifter bes beutschen Orbens, legte 1507 nieder und lebte bis 1510 in Rochlig. Albrechts Tochter, Katharina, war erft an Erzbergog Sigismund, bann mit Erich von Braunschweig vermählt.

Alberts Leben schrieb zuerst ber Torgauer Rector Mich. Bojeinus, Leipzig 1586, in lateinischer Sprache; das Hauptwerf ist: F. A. v. Langenn, Herzog Albrecht der Beherzte, Stammvater des königlichen Hauses Wettin, Leipzig 1838. Flathe.

Albrecht, Bergog von Sachfen-Coburg, geb. 21. Dai 1648 auf bem Friedenstein ju Gotha, † 6. Aug. 1699 ju Coburg, war ein Sohn Bergog Ernfts des Frommen und ber Pringeffin Glifabeth Cophia, ber einzigen Tochter bes Bergogs Johann Philipp von Cachien-Altenburg. Er erhielt eine forgialtige Erziehung, bezog im 3. 1666 mit feinem Bruder Bernhard die Univerfität gu Tubingen und feste mit bemfelben feine Studien gu Genf fort. 3m 3. 1670 unternahm er unter bem Ramen eines Grafen von Brehna eine Reife nach Solftein, Danemark und Schweben, beren hauptzwed war, bas fogen. Collegium Hunnianum gur Annahme gu empfehlen (f. Ricolaus hunnius). Gine gweite Reife unternahm Bring A. mit feinem Bruber Beinrich nach ben Rieberlanden (1672): fie führten ben Ramen ber Freiherrn von Frankenftein. Gine britte Reife (1673-74) ging wieber nach Danemart und Schweben. Um 18. Juli 1676 vermählte er fich mit Marie Glifabeth, der Bittme Bergog Abolf Bilbelms gu Sachfen-Gifenach, einer Tochter Bergog Augufts von Braunschweig und Luneburg. In demfelben Jahre mahlte er Saalfeld ju feinem Wohnfige; aber nach ber Theilung des Landes mit feinen fechs Brudern (1680) fchlug er feine Refibeng in Coburg auf. Begen Abtretung des bisher innegehabten faalfelbischen Landestheiles, hatte er ju feinem fiebenten Theile erhalten: Umt und Stadt Coburg, das Gericht Robach, Amt und Stadt Reuftadt, das Gericht und die Stadt Sonneberg, das Klofter Mönchröden, das Amt Sonnefeld und die Amtsberwaltung Neuhaus. Alle biefe Theile waren nach bamaligem Werthe gu 16890 M. veranschlagt. Rach bem Tobe seiner Gemablin (15. Febr. 1687) vermählte er fich jum zweiten Dale mit ber Grafin Gufanne Elifabeth von Rempinaly (24. Mai 1688), die Kaifer Leopold I. in den Reichsgrafenftand erhob. Sie ftarb finderlos am 2, Dec, 1707.

Im J. 1689 half Herzog A. die von französischen Truppen besetzte Stadt Mainz und die Hauptsestung Bonn mit erobern, und als sein Bruder, Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha und Altenburg, 1691 gestorben war, erhielt er als ältester Fürst im sachsen-ernestinischen Hause das Hauptdirectorium und das Senioratsamt Oldisleben. Herzog A. starb ohne Kinder zu hinterlassen.

Neber die Bertheilung seiner Länder entstanden hestige Streitigkeiten zwischen Gotha, Meiningen, Eisenberg, Römhild, Sildburghausen und Saalseld, die nach dem baldigen Absterden der Herzöge Heinrich zu Römhild und Christian zu Eisenberg unter dem Ramen des Coburg-Eisenberg- und Römhildischen Successionssstreites bekannt sind. Die außerordentliche Vorliebe für das Militär und die Aussührung großer Bauten hatten den Herzog in Schulden gestürzt; ein nennenswerthes Verdienst hat er sich durch die Einrichtung der ersten sahrenden Bost erworben.

S. Johann Gruner's Biographie Bergog Albrechts. 1788.

Bed.

Albrecht, Bergog von Cachien-Gifenach 1640 - 44, mar ber Cohn Bergog Johanns von Cachfen-Weimar und ber Bergogin Dorothea Maria, einer geborenen Fürftin von Anhalt. Er war geb. 27. Juli 1599, bereifte 1619 bis 1621 Franfreich und übernahm nach feiner Burudfunft für feine alteren abwesenden Bruder die gemeinschaftliche Regierung des weimarischen Landes, die er vermoge eines Bergleichs vom 20. Sept. 1626 an feinen alteren Bruber Wilhelm abtrat. Im barauf folgenden Jahre (1627) wurde er Adminiftrator ber Ballen Thuringen, welcher er bis ju feinem Tobe rühmlich vorftand. Um 24. Juni 1633 vermählte er fich mit ber Pringeffin Dorothea, einer Tochter bes Bergogs Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg. In der Landestheilung vom 3. 1640 erhielt er das Fürstenthum Eisenach, das aber, als er am 20. Dec. 1644 ploglich ftarb, ohne Leibeserben zu hinterlaffen, an feine Brüder fiel und von ihnen im 3. 1645 getheilt wurde. 21. galt als ein edler und weifer Fürft, der gwar das Berbrechen ftreng beftrafte, aber immer mit Gerechtigfeit und fluger Sorgialt fein Land regierte. Schmeichler und Berleumber hafte er. Mit feinen Brubern lebte er in fortbauernb freundlichen Berhaltniffen. Die Drangfale, welche feine armen Unterthanen in Folge bes breifigjährigen Rrieges aus-Buftehen hatten, verbitterten die legten Jahre feines Lebens. Geine hinterlaffene Wittwe ftarb am 10. April 1675 zu Altenburg.

G. A. be Wette, Lebensgeschichte ber Herzöge zu Cachsen. Weimar 1770, S. 203.

Albrecht Rafimir, Bergog von Sachien=Teichen, geb. 11. Juli 1738, + 10. Febr. 1822, ein Sohn des Königs Friedrich Auguft III. von Sachsen-Bolen und der Maria Jojepha, einer Tochter Raifer Jojephs I. 218 im fiebenjahrigen Kriege Sachfen von ben Preugen befett wurde, trat Bergog A. jugleich mit feinem Bruder Clemens 1759 als Freiwilliger in die öfterreichische Armee ein, focht in ben Treffen bei Daren und Meißen, ftellte fich 1760 bem faiferlichen Sofe in Wien por und erhielt von Maria Therefia ein Ruraffierregiment und bas Batent als Generallieutenant. Er zeichnete fich unter Daun bei Sobenfriedberg und Bennewalbe aus und blieb auch nach bem Subertsburger Frieden in öfterreichischen Dienften. 1766 (8. April) beirathete er die Ergbergogin Marie Chriftine, eine Tochter ber Raiserin, er nannte fich feit dieser Beit, ba Maria Therefia ihnen bas herzogthum Teichen als bohmisches Kronleben abtrat, Bergog von Sachfen-Teichen. Bon 1765 bis 1780 befleibete A. bie Stelle eines Statthalters von Ungarn und nahm wesentlichen Antheil an den Resormen, welche Maria Therefia in Ungarn einführte. 1778 während des bairifchen Erbfolgefrieges commandirte er ein Reservecorps in Mähren. 1780 übertrug Maria Theresia bem Bergog A. und feiner Gemahlin bas Generalgouvernement in ben Riederlanden. A. erlebte bafelbft bie Aufhebung bes Barrierevertrages, ben Schelbeftreit, die Josephinischen Reformen und bie neue Organisation von 1787, welche ohne Ginwilligung ber Stande die alte foberaliftifche und feubale Berwaltung

ber belgischen Brovingen in eine centrale, absolute Berrichaft umbilben follte. In Folge ber belgischen Revolution verließen die Generalgouverneurs 1790 das Land und fehrten erft 1792, als Raifer Leopold II. das Land unterwarf und die alte Berfaffung restaurirte, jurud. Bergog A. commandirte im ersten frangofischen Rriege die belgisch-öfterreichische Armee, fiegte bei Maubenge, belagerte Lille, verlor jedoch am 6. Rov. 1792 die Schlacht bei Jemappes, welche ben Sturg ber öfterreichischen Gerrichaft und die Eroberung Belgiens burch die Frangofen jur Folge hatte. A. lebte in ber nächsten Beit in Dresben und Bien und unternahm 1794 im erften Coalitionsfriege als beutscher Reichsfeldmarschall bas Commando über die beutiche Reichsarmee am Rhein. Er ging über ben Rhein, brangte bie Frangofen bis an bie Bogefen, mußte jedoch nach Mannheim gurud und vermochte, bon ben Breugen nur ichwach unterftugt, ben Rhein nicht mehr zu ichuten. 1795 lofte fich die Reichsarmee auf, Bergog A. nahm am 23. Mai feinen Abschied und trat vom öffentlichen Schauplate ab. Er lebte hinfort als Privatmann in Wien, schrieb feine Memoiren und legte in feinem Balafte eine große Bibliothet und in ber fogen. Albertina eine auserlefene Sammlung von Rupferftichen und Sandzeichnungen an. Bu Ehren feiner Bemahlin, welche am 24. Juni 1798 geftorben war, ließ er 1805 bas bon Canoba gearbeitete Grabbentmal in der Auguftinerfirche in Wien aufftellen. Er erlebte noch ben Wiener Congres und ftarb, 84 Jahre alt, in Wien.

A. v. Bivenot, Herzog Albrecht von S.-T. als Reichsfeldmarichall. 3 Bbe. 1864. Abam Wolf, Ergherzogin Chriftine, 2 Bbe. 1863. A. Wolf.

Albrecht, Marschall von Kaprechtswil, jest Kapperschwyl, am Züricher See, ein Minnesänger, Dienstmann bes alten Grasengeschlechts von Kaprechtswil, an dessen Hose er das Marschallsamt bekleidete. Er ist sicher nicht der namenlos vorkommende Marschall von K. um 1271—76, sondern ein späterer, und erst aus dem 14. Jahrhundert; denn in der Pariser Hs., die allein seine Lieder enthält, ist er nebst den ihn umgebenden Dichtern, die ebenfalls der Schweiz und bestimmt dem 14. Jahrhundert angehören, erst später nachgetragen. Auch verräth seine Sprache und sein Versdau entschieden eine jüngere Zeit. Das Gemälde der Hs. stellt ihn im ritterlichen Kampsspiel seinen Gegner vom Rosse stechend dar. Seine drei Minnelieder erheben sich in nichts über das gewöhnliche Riveau. — v. d. Hagen, MS. 1, 432. 4, 288. Bartsch, Liederdichter S. LXVI.

Albrecht, Baumeister, war in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts am Dombau zu Regensburg während der zweiten Epoche des Baues thätig. Er baute mit Heinrich Zehntner die Chöre des Mittelschiffes und des nördlichen Seitenschiffes nehst dem Querschiffe aus. So weit er hierbei nicht durch den bereits sestschenden Plan geleitet ward, scheint er, wenn auch auf glückliche Weise selbständig fortbildend, dem Muster der Katharinenkirche in Oppenheim nachgegangen zu sein. — (Meyer, N. Künstlerlex.)

Albrecht: Magister Bonaventura A., 1529 zu Saalseld im Herzogthum Sachsen-Meiningen geboren und 1602 zu Arnstadt gestorben, wurde 1557 zu Jena ordinirt. Er scheint zuerst Diaconus zu Saalseld geworden zu sein, denn so bezeichnet sich der Mag. Bonav., Bersasser eines Gedichtes auf das Leben und den Tod des am 8. Oct. 1564 verstorbenen Grasen Philipp von Schwarzburg: "Bon dem gegenwertigen zeitlichen müheseligen Wesen auff dieser Erden und dem Wege zu dem künsstigen ewigen frewdenreichen leben zu." Ihena 1565. Uebrigens war er Psarrer in Altersleben unsern Arnstadt, 1572 Subdiacon an der Barsüßertirche zu Arnstadt, 1578 Psarrer und 1587 Archidiacon an der

bafigen Liebfrauentirche. Er machte fich einen Ramen als geiftlicher Lieberbichter. Sein "chriftlich Buchlein carminum" erschien 1601 zu Ersurt im Druck.

Brüdner.

Albrecht: Die trich A. verfaßte ein dramatisches Gedicht, "Ganz luftig zu lesen": "Hiftoria, welche sich hat zu getragen mit einem Bawrenknecht und einem Münche, wie der Bawrenknecht den Münch in eine Dornhecke bringt, das er naket darin muß danzen", zuerst erschienen Ersurt 1599, nachgedruckt Nürnberg 1618. — (Goedeke, Grundriß S. 325. 1164.) With.

Albrecht: Johannn Lorenz A., Magister, Cantor und musikalischer Schriftsteller, geb 8. Jan. 1732 in dem Dorse Görmar bei Mühlhausen in Thüringen, † 1773. Jum Gelehrten bestimmt, kam er am 6. Sept. 1746 auf das Symnasium zu Mühlhausen, war im Clavierspiel und Generalbaß seit April 1747 Schüler des Organisten an der dortigen Obermarktstrche Phil. Christoph Rauchsuß, und studirte daneben sleißig die älteren und neueren Musikschriststeller. Oftern 1752 bezog er die Universität Leipzig, wurde am 20. Mai 1754 Candidat des geistlichen Ministeriums und am 28. Oct. 1758 Quartus am Ghmnasium, sowie Cantor und Musikdirector an der Haupttirche B. Mariae virginis zu Mühlhausen, in welchen Aemtern er dis zum Tode verblieb. 1761 ward er Magister der Philosophie, am 19. Mai 1762 Mitglied der deutschen Gesellschaft auf der Universität Altdors, endlich am 23. Febr. 1763 kaiserlich gekrönter Poet.

Eine ausführliche Biographie gibt Marpurg, Rrit. Briefe III. 1 ff.

Im Druck erschienen find von feinen Arbeiten a) Compositionen : "Cantate auf ben 23. Sonntag nach Trinitatis, jum Antritte feines Cantorats", von ihm auch gebichtet, Mühlhaufen, Brüdner; "Die Siftoria von bem bittern Leiden und Sterben unfers herrn zc. nach Marcus", 1759, Gelbftverlag; "Mufitalische Aufmunterung für die Anfänger des Claviers", Augsburg, Lotter's Erben, 1760; "Mufitalische Aufmunterung", Berlin 1763; "Texte und Mufit für das Friedensdantseft am 14. April 1763", Mühlhaufen. b) Schriften: "Gründliche Einleitung in die Anfangslehren der Tonkunft", Langenfalza 1761; "Abhandlungen über die Frage, ob die Mufit bei dem Gottesdienfte der Chriften gu dulben fei ober nicht?" Berlin 1764; "Urtheil in ber Streitigfeit gwiichen Marpurg und Sorge"; und "Nachricht ic. von der Kirchenmufit ju Muhlhaufen", beibe in Marpurg's Beitragen V. 269 und 381; "Bom Saffe ber Mufit", Frankenhaufen 1765; "Beitrage gur Siftorie ber Mufit", in Marpurg's Rrit. Briefen III. 6-52; "D. A. Steffani's Genbichreiben ac., überfest mit Borrebe und Zufähen", Mühlhaufen 1760 (die befannte Schrift von Agostino Steffani: Quanta certezza habbia da suoi Principii la Musica, Amsterdam 1695; ichon 1700 von Werkmeifter überfett, aber ichlecht). Als Gerausgeber hat A. noch Berbienft um die beiben Ablung'ichen Schriften : "Musica mechanica organ.", und bas "Mufitalifche Siebengeftirn", beibe Berlin 1768. v. Dommer.

Albrecht: Jos. Christian A., geb. 1716 zu Altfirchen unfern Altenburg und † 1800 zu Dornburg an der Saale, war zuerst Diaconus zu Schmölln und darauf Psarrer zu Vierzehnheiligen bei Jena. Er gehört zu den Bahnbrechern der angeblichen Berbesserung alter Kirchengesänge. Seine Schristen "Alter Kirlehrer, zuvörderst des seligen Dr. Luther sämmtliche Kirchengesänge nach reiner Kundart der heutigen Deutschen entworsen" (Zena 1784) und "Nachtrag einiger Lieder zu seiner ersten Probe" (Dessau 1784) sanden damals überall Beisall. Brückner.

Allbrecht: Joh. Fr. Ernst A., Schriftsteller, geb. 1752 zu Stade, † in Hamburg 11. März 1814. In Iselb vorgebildet, studirte er Medicin in Erfurt, wo er sich 1772 mit Sophie Baumer (f. u.) verheirathete, dem Grasen

Manteuffel als Leibarzt nach Reval folgte und dann mit seiner Frau, die als Schauspielerin reiste, in Ersurt, Leipzig, Franksurt und Dresden und darauf als Buchhändler in Prag lebte. In Franksurt war Schiller mit dem Chepaar betannt geworden, eine Bekanntschaft, die er in Dresden sortsetze, ohne der Frau eine leibenschaftliche Neigung zu widmen, wie gesabelt ist. 1796 wurde A. Director des "Nationaltheaters" in Altona, ließ sich 1798 von seiner Frauscheiden, war praktischer Arzt in Hamburg und seit 1802 auch wieder Director des Altonaer Theaters. Er starb am Typhus, den er sich im Lazareth holte. Seine zahlreichen, meist anonym erschienenen Theaterstücke, Romane und populärmedicinischen Schristen verzeichnen Lübker und Schröder. — Er bear-beitete Goethe's Mitschuldige ("Alle strasbar", Leipzig) und hat die Prosabearbeitung von Schiller's Don Carlos ausbewahrt und herausgegeben (Hamb. 1808).

R. Goebete.

Albrecht: Cophie M., geb. Baumer, Tochter bes Johann Baul Baumer, Doctors der Medicin und Profeffors an der Universität Erfurt. Sie war 1757 in Erfurt geboren, bebütirte, — schon verheirathet — von unbezwinglicher Theaterlust getrieben, 1783 bei der Großmann'schen Gesellschaft zu Franksurt am Main, worant Schiller fie fennen lernte. Sie war 1772 die Gattin 30hann Friedrich Ernft Albrecht's (f. b.). 3m 3. 1785 tam fie gur ehemals Bondini'schen, später Seconda'schen Gesellschaft nach Dresden und Leipzig, wo fie jur Schauspielerin erften Ranges emporftieg und ging nach Altona und Samburg, wo fie fehr beifällig aufgenommen wurde. Geit 1798 bon bem Gatten geschieden, aber auch banach noch in litterarischer Gemeinsamfeit mit ihm wirtend, beschloß fie ihr Leben unter litterarischen Arbeiten, balb in Samburg balb in Altona wohnend, am 16. Nov. 1840. Graf bat fie gemalt. Ihre Gedichte und profaischen Auffage find erschienen bei Richter in Dresben 1781, 1785 und 1791 u. f. f. Sie ift bemerkenswerth als Bertreterin litterarisch-thatiger Schaufpieler jener erften Beriobe in ber Entwidelung ber beutschen Schauspielfunft. Die Litteratur ftand bem Theater noch fern und ber Bebarf an Repertoirftuden wurde meift von gebilbeten Schaufpielern geliefert. Augerbem erheifchte bie Sitte, bei Eröffnung und Schluß der Saifon das Publifum in Theaterreden, Epilogen ac. ju begrugen. In biefer bem practifchen Buhnenbebarf jugewendeten Richtung litterarischer Arbeiten ift Sophie Al. vielfach und nicht ohne Talent und feineren Ginn thatig gewesen. Unter ihren ergahlenben Dichtungen ift eine 1783 f. erichienene Umarbeitung der "Aramena" Bergog Anton Ulrichs von Braunichweig au erwähnen. Gine Anthologie aus ihren Gebichten gab Fr. Clemens 1841 heraus.

Schröder, hamb. Schriftstellerleg. I.

Wörfter.

Albrecht: Wilhelm A., herzoglich naffauischer Regierungsrath und Director des landwirthschaftlichen Instituts Hos-Geisberg, geb. 1789, † 21. Dec. 1868 auf seinem Gute in Franken. Er war erst Lehrer an Fellenberg's Institut in Hoswyl, dann Director des landwirthschaftlichen Instituts Idstein, welches später nach Hos-Geisberg verlegt wurde. Er gründete den nauffauischen landwirthschaftlichen Berein, dessen Geretär er war, legte aber 1849 seine Aemter nieder und lebte meistens auf seinem Gute in Franken. Roch 1868 stiftete er eine Erziehungsanstalt sür arme Knaben, wozu er 40000 Fl. schenkte.

Als Schriftsteller machte sich A. bekannt burch die "Blätter aus Rassau, deutschen Landleuten und Weinbauern gewidmet", Wiesbaden 1843 f.; namentlich aber durch die Herausgabe des "Landwirthschaftlichen Wochenblattes für das Herzogthum Nassau" (Wiesbaden 1819—1849) und der "Jahrbücher des landwirth-

schaftlichen Bereins im Herzogthum Naffau" (Wiesbaden 1822 f.). Aus dem Erlös ber lettern wurde zum Theil der Ankauf von Hof-Geisberg beforgt. W. Löbe.

Albrechtsberger: Johann Georg A., ber berühmte Contrapunttift und Lehrer des Contrapuntts, Organift und Capellmeifter, geb. 3. Febr. 1736, † 7. Mary 1809. In Rlofter-Renburg bei Wien, wo er geboren war, erhielt er auch feine erfte Ergiehung, und burch ben Pfarrer Leopold Bittner auch ben erften Dufit- und Generalbag-Unterricht. Schon im Ghmnafium ju Dolt, wohin er als Singknabe tam und vom Organisten Monn weiter unterrichtet wurde, ichrieb er Jugen und Rirchenftude im ftrengen Stil und begann als, Orgelfpieler fich auszuzeichnen. Seine philosophischen Studien absolvirte er im Refuiter-Seminar ju Wien (als Michael Sandn's Mitschuler), barauf wurde er Organift guerft bei ben Klofterfrauen zu Raab, bann im Ballfahrtsorte Maria-Taferl, endlich in Mölt, wo unter Rimmerling, Rupert, Belm, Maxim. Stadler und A. felbft, befonders 1760-85 die Mufit in hoher Bluthe ftand. Sier ftubirte er fleißig die Berte von Sanbel, Bach, Calbara, Saffe, Graun, womit ber Chorverweser Rimmerling ihn versah; ebenso die guten Lehrbücher, besonders Fur' Gradus ad Parnassum. Außerbem bilbete er fich ju einem Orgelfpieler erften Ranges aus, und erregte als folcher unter andern Michael Sandn's Bewunderung. Seine Themen waren immer gut, und als vortrefflicher Contrapunttift verftand er fie meifterhaft burchzuführen. Nachdem er in Molt 12 Jahre Organift gewesen war und barauf einige Jahre bei einem Cavalier in Schlefien fich aufgehalten hatte, tam er nach Wien, wo er anfänglich nur ein fparliches Mustommen fand, boch nach und nach, besonders durch fein Orgelspiel Aufmertfamteit erregte. Er gewann ben Sofcapellmeifter Reuter, Bagmann und bie Brüber Sandn gu Freunden, und wurde auf beren Empfehlung als Chorregent bei den Carmelitern angestellt, 1772 aber jum Soforganiften ernannt und jugleich Ditalied der Wiener mufifalischen Societäts-Atademie. Als 1793 ber Domcabellmeifter an St. Stephan, Leopold Soffmann, mit Tode abging, folgte auf beffen eigenen Bunich II. ihm im Umte und verblieb in bemfelben bis gu feinem Lebensenbe. 1798 warb er noch Mitglied ber foniglich ichwebischen mufikalischen Atabemie ju Stocholm.

Die Thatigleit biefes vortrefflichen Tontunftlers von ernfter und gediegener Richtung war außerorbentlich umfaffenb. Reben bem Orgelfpiel und feinen Amtsgeschäften componirte er eine große Menge Tonwerte, verfaßte feine ausgezeichneten Lehrbücher und unterrichtete viel im Contrapuntt und in ber Composition, worin er fur ben erften Lehrer feiner Beit angesehen war. Die meiften aller herborragenden Tonfünftler ber nachften Generation find feine Schuler gewefen, barunter: Beethoven (in ben Jahren 1794-95); J. R. hummel, ber berühmte Clavierspieler und nachmalige weimarische Capellmeister; Joseph Cybler, Capellmeifter ju Bien : Joseph Beigl, ber Operncomponift und Director ber Wiener Oper; Joseph Breindl, Capellmeifter an St Stephan und St. Beter gu Wien; Gansbacher, Preindl's Rachfolger an St. Stephan; Umlauf, Capellmeifter an ber Wiener beutschen Oper; Ignah Ritter von Senfried, Capellmeifter und Operndirector ju Bien; Johann Fuß, ber ungarifche Componift; ber Baron Ricolaus von Krafft ju Wien und andere. Als Componift war er ungemein productiv; die Gesammtzahl feiner Opera, welche ber Fürst Esterhagy an fich brachte, um fie in feiner Bibliothet aufzubewahren, beläuft fich auf etwa 250, barunter 26 Meffen (und noch 17, welche dem Rirchenchore verblieben), 43 Grabualien, 34 Offertorien, Befpern, Litaneien, Pfalmen, Symnen, Motetten zc.; verichiedene Oratorien ("Die Bilgrime auf Golgatha", "Die Auffindung bes Rreuges", "Geburt Chrifti". "Baffion"): ferner Symphonien, Concerte, zahlreiche Rammermerte 324 Albrich.

(Sonaten, Trios, Quartette, Doppelquartette, Quintette, Sertette), Jugen und Pralubien für Orgel und Clavier. Gebruckt ift nur ein fleiner Theil, taum 30 Obera, und zwar bon ben Rirchenwerfen gar nichts, fondern nur Rammer- und Orgelfachen: 18 Quartette, 6 Gertette, ein Clavierquintett, ein Streichsertett, ein Clavierconcert, Doppelquartette, 18 Opera Orgel- und Clavierfugen und Braludien. Die Berte find portrefflich gearbeitet, babei bon murbiger und ernfter Saltung; boch intereffiren fie vorwaltend durch ihren tuchtigen Contrapuntt, diefer war Albrechtsberger's eigentliches Element und er foll gefagt haben, "daß er gar fein Berdienft babei batte, gute Fugen ju machen; benn ihm fielen nur folche Gebanten ein, bie für ben boppelten Contrapuntt fich gebrauchen liegen." Seine Jugen und contrapunttischen Gate haben auch ben meiften bleibenben Werth; doch waren auch feine Rirchenmufiten fehr geschätt, noch um 1815 wurde gu Bien alljährlich am Grundonnerstage feine romische Messe a capella aufgeführt (Allgem. Mul.=Btg. XVII. 275) und noch viel fpater fanden Werke von ihm achtungsvolle Aufnahme. Biel ausgebreiteter aber ift fein Ruf als Lehrschriftfteller; er hat herausgegeben: "Grundliche Anweisung zur Composition ac. mit Anhang von der Beschaffenheit und Anwendung aller jest üblichen Inftrumente", Leipzig, Breittopf 1790; 3. Ausg. ebb. o. J., frangof. von Choron, Paris 1814; "Rurze Regeln bes reinsten Sabes", als Anhang jur vorigen Schrift, Wien, Induftrie-Compt. o. 3.; "Rurge Methode den Generalbag zu erlernen", Bien, Artaria 1792; berm. Leidzig, Ruhnel 1804, Wien, Artaria und Cappi; frangof. bon Choron, Baris: "Clavierichule für Anfanger", Wien, Artaria 1800; a. "Ausweichungen aus Cdur und Cmoll in die übrigen Tone"; b. "Ingauni, Trugichluffe für Orgel u. P. F.", 2. Lief. ber Ausw.; c. "Unterricht über ben Gebrauch ber verm. und überm. Intervalle", nebft ber 3. Lief. der Ausw., Leips., Beters 1807; Wien, Cappi. Gefammtausgabe: 3. G. Albrechtsberger's fammtliche Schriften über Generalbag, Sarmonie und Tonfattunft ic., berm. und herausgg, von Ignas Ritter von Genfried, 3 Bbe., Wien, Strauf o. 3. (Bb. I. 1825). In Bb. III. 210 eine Biographie Albrechtsberger's und Bergeichniß feiner Werke; außerdem Biographisches über ihn Allgem. Muf. 3tg. XI. 445; XXXI. 443. v. Dommer.

Albrich: Johann A., Argt und Siftorifer, geb. ju Rronftadt in Siebenburgen 1 Sept. 1687, † 23. Dec. 1749, bezog, auf dem Gymnafium feiner Baterftadt vorgebilbet, 1706 bie Univerfitat Salle, feste feine Studien in Lenden fort und murbe ju Utrecht am 23. Dec. 1709 jum Doctor ber Medicin promovirt. 3mei Jahre fpater nach feiner Beimath gurudgefehrt, murbe er 1715 jum Stadtphpfitus ernannt. In biefer Eigenschaft 1718, als im September bie Beft in Kronftadt ausbrach und begunftigt burch ben vorausgegangenen Digwachs und die ihm gefolgte Theuerung bis jum Rob. 1719 fortwuthete, in ber Stadt allein 4448 Menfchen dahinraffend, jum Mitglied bes Directoriums berufen, bas an Stelle ber meift auf bas Land flüchtenben Magiftratgrathe bie Berwaltung ber Stadt übernahm, oblag ihm vornehmlich die Unterdrückung ber Seuche. A. schrieb unter bem Titel: "Observationes de peste Barcensi praesertim Coronae saeviter a. 1718 et 1719 grassante" eine Geschichte bieser Best, bie, obwol von Chenot und anderen vielfach benütt, von Roleicheri auszugsweise unter seinem Ramen veröffentlicht, bis auf den medicinischen Theil, der in beutscher Nebertragung in der "Siebenburgischen Quartalichrift" III. S. 121-142 erichienen, Sandichrift geblieben ift. Die Ueberfendung biefer "Bemerfungen", fowie einiger Mineralien, Mungen und Arzneiftoffe an ben Profesfor Joh. Beinrich Schulg in Balle burfte die Beranlaffung gu feiner Aufnahme in die faiferlich Leopoldinische Atademie für Naturwiffenschaften unter bem Ramen Chrysippus III. am 25. Juni 1740 gegeben haben. Die Berfuche bes Szeller Abels

auf bem Landtage von 1713 theils feine Guter auf Roften ber abeligen Befigungen der Stadt Kronftadt ju erweitern, theils die Giebigfeiten gu berweigern, bie diefen Befitzungen aus ben Szetler Stuhlen gebuhrten, machten 2. auf die Bedeutung ber Privilegien und ben Werth ihrer Renntnig aufmertfam und beftimmten ibn, bem als Schwiegersohn bes Stadtrichters Georg Drauth die Urtundenschäße feiner Baterftadt leicht juganglich waren, die Privilegien berfelben aufammengufuchen, zu ordnen und die wichtigften durch junge Buriften und Theologen 1714 abichreiben ju laffen. Die feither vielfach vermehrte Abichrift führt ben Titel: "Palladium Coronense seu Thesaurus Litterarum Donationalium, Statutoriarum, Introductoriarum, Relatoriarum, Reambulatoriarum, Privilegialium, Confirmatoriarum, Adjudicatoriarum, Emptionalium, Venditionalium, Impignoratoriarum, Contractualium, Transactionalium, Vectigalium etc., a divis Regibus Hungariae, nec non Principibus ac Wajvodis Transylv, etc. Civitati Coronensi, terraeque Barczna ob fidelia ejusdem servitia collatarum" und findet fich qui bem Rronftabter Rathhause, zwei Bande von ihm veranlagter Abichriften von Rronftadter Chroniften in ber Bibliothet bes eb. Cymnafium. Geine Mitburger ehrten ihn burch die Bahl gum Rirchen-Curator und gum Mitglied bes ftabtiichen Raths.

Joi. Trausch, Schriststellerlegicon der Siebend. Deutschen I. — Mich. Ironius, Diarium v. J. 1715—27. Handschrift. — Weszpremi, Biographia Medicorum Hungariae et Transylvaniae Centuria II. et III. Viennae.

b. Trauichenfels.

Albegrever: Heinrich A., Maler und Kupferstecher, geb. um 1502, † nicht vor 1555. Er scheint in Paderborn geboren zu sein, wenigstens lebten seine Eltern daselbst, und eine Urkunde der Stadt Soest vom 29. Sept. 1545 ersucht dem ehrsamen Meister A., eingesessenen Bürger von Soest, das Erbe seiner zu Paderborn verstorbenen Eltern auszuhändigen. Sein Vater, "Hermann Trippenmecker anders Albegrever" genannt, gehört zu den Anhängern der Resormation; auch der Sohn war dieser ergeben. Er stach die Bildnisse Luther's und Melanchthon's und geißelte in zwei Blättern die Unzucht der Mönche und Ronnen. Im J. 1534 war er bereits in Soest, und wol schon vorher, da der katholische Schmähschreiber G. Haverland aus Soest in seinem Büchlein: "Ein gemehn Beicht oder Bekennung der Predicanten zu Soest" 1534, seiner bereits erwähnt.

MIS Runftler gehört er burchaus zu ben Rachfolgern ber Durer'ichen Richtung und es ift nicht unwahrscheinlich, daß er felbft nach Rurnberg gewandert fei und in ber Berfftatte bes großen Meifters gelernt habe. Der alte niederlandifche Künftlerbiograph, R. van Mander, berichtet, A. habe für eine Kirche zu Rurnberg zwei Flügel zu einem Gemalbe von Durer ausgeführt; mare bies richtig, fo fonnte man an feinem Aufenthalt in beffen Atelier nicht zweifeln. Bedenfalls aber hat er fich nach Durer gebildet, bas geht aus feinen Werten, befonders ben Rupferftichen, berbor. Das erfte Datum berfelben ift 1527, bas lette 1555, schwerlich wird er diefes Jahr lange überlebt haben. 218 Maler hat er feine besondere Bedeutung, und es laffen fich auch fast nur Porträts von ihm nachweisen, jo bas bes Grafen Philipp von Balbed von 1535 im Befige bes ichlefischen Runftvereins zu Breslau, bas ber Magbalena Bittig bon 1541 im Mufeum gu Braunfchweig, bann bes Engelb. Therlaen, Burgermeifters von Lennep, von 1551 und eines jungen Ritters von 1544 in ber Galerie Lichtenstein zu Bien. 2118 achtes Bild wird noch genannt ein Chriftus auf bem Grabe figend, von 1529 in ber ftanbifchen Galerie ju Brag. Bas man ihm aber fonft von hiftorifchen Bormurjen jugefchrieben bat, beruht auf blogen Bermuthungen, wie bie Bilber in Berlin, Wien und Munchen, beren Benennung por ftrengerer Rritit nicht gu

halten sein bürste. Gewöhnlich läßt man ihn auch Bilber malen, die nach Aupserstichen von seiner Ersindung ausgeführt sind, so zwei kleine in der Münchener Pinakothek; es ist aber kaum glaublich, daß er sich in dieser Beziehung sollte wiederholt haben: jedenfalls die Münchener Bilden sind zu stumps, um von ihm selbst gemalt worden zu seine bedeutende Thätigkeit für den Kupserstich erklärt es, warum so wenig Gemälde von ihm nachweisdar sind.

Seinen Sauptruf hat er auch ben Stichen ju banten, die in weite Rreife übergeben und ben Ramen bes Berfertigers verbreiten fonnten; ichon R. van Mander (1604) gedentt feiner mit Anerkennung. Da feine Blatter mit Ausnahme ber Bilbniffe in fleinem Format gehalten find, fo gehort er gu ben fogenannten Rleinmeiftern, wie Altdorfer, die beiden Beham, Bencz, Bind u. a. Seine Manier ift burchaus benfelben bermanbt, besonbers aber hat er fich, abgefeben von Durer, nach B. Beham, bem garteften ber Stecher aus Durer's Schule, ju bilben gefucht. Much mit G. Bencg ftand er in Berbindung und führte nach beffen Zeichnung funf Blatter aus. Un Reinheit und Sauberfeit bes Stiches braucht er niemand zu weichen, feine Ropfe find aber etwas roh im Ausbrud und auch im Berhaltnig jum Rorper ju flein, was aus einer migverftandenen Auffaffung ber italienischen Manier herrührt. Bu einem tiefern Berftandniffe berfelben ift Al. auch nie gekommen: feine Compositionen find wenig schwungvoll, die Bewegung ber Figuren ift fteif und die Gewänder allzu febr geftort burch willfürliches Gefnitter; wie überhaupt die Zeichnung, obwol scharf, boch nicht ebel zu nennen ift. Es ift barum begreiflich, bag er ba, wo man burch die griechische Runft an burchgebildete Formen gewöhnt ift also in feinen gablreichen Darftellungen aus der antiten Mythologie und feinen Allegorien, fehr wenig befriedigt. Bon ben Blattern aus ber beil. Geschichte zeichnen fich vor allem die genreartig aufgefaßten aus, insbesondere die beiben Barabeln vom barmbergigen Camariter und vom bofen Reichen und armen Lagarus, beibe vom 3. 1554. Bortrefflich find auch feine Bilbniffe, barunter zweimal er felbft, Luther, Delanchthon, die Biedertäufer Johann von Lepben und Bernhard Knipperdolling, und Bergog Wilhelm von Rleve, für ben er auch Golbichmiebearbeiten ausguführen hatte, Gang ausgezeichnet find ferner feine Bignetten und Ornamente; in der Zusammenstellung freilich oft fehr wunderlich. Trot ber vorwiegenden Renaiffance tonnen fich gothische Formelemente nicht berbergen. Das vollftanbigfte Bergeichniß feiner Rupferftiche (von bem Unterzeichneten) giebt Mener's Runftlerleriton. Dafelbft find 290 Blatter aufgegablt, Die ihm angehören, barunter 61 aus ber beil. Geschichte, 41 aus ber antifen Welt, 79 allegorifche und genrebilbliche Darftellungen, 9 Bildniffe und nicht weniger als 100 Ornamentenblatter. Mus ber großen Bahl ber letteren tann man ichliegen, bag Il. viel für bas Golbichmiebehandwert beichäftigt war. Am 28. Juni 1552 fandte er bem Bergog Wilhelm von Rlebe zwei Giegel, und verlangte für ben Gilberwerth und die Arbeit 35 Thaler, die ihm auch bezahlt wurden. Bugleich erwähnt er einen in Arbeit befindlichen Ring.

Bon Schülern, die er gehabt, ift nichts bekannt; jedoch war seine Kunst von nicht unbedeutendem Einfluß auf die Aupserstecherei und das Kunstgewerbe. Nach seinen Blättern existiren viele Nachbildungen; insbesondere copirte der niederländische Meister mit dem Monogramm A.C., den man, aber ohne Grund, Alart Claas nennt, nach ihm. Da dessen Zeichen, ein in das A gestelltes C, dem Albegrever's (G in A gestellt) sehr gleicht, so wurden seine Arbeiten östers mit denen des westphälischen Meisters verwechselt, dem Alart aber an Kunstvollendung beträchtlich nachsteht. Holsschitzt sind von A. blos drei bekannt.

2B. Schmidt.

Albenburgk: Johann Georg A., ein Coburger, nahm, nachdem er in Jena studirt hatte, 1623 auf der von Admiral Willeses geführten holländischen Flotte Dienste als Gesreiter und machte bis 1625 den Krieg in Brasilien gegen die Spanier mit, dessen Hauptereigniß die Eroberung und der Wiederverlust von S. Salvador bildete. Er versaßte eine Schilderung dieser Expedition, welche im 13. Theil von Bry's America, Franks. bei Merian, 1628 gedruckt ward.

Albenrath: Heinrich Jacob A., Porträtmaler, Miniaturmaler und Lithograph, geb. zu Lübeck 17. Febr. 1775, † zu hamburg 25. Febr. 1844, wurde von Friedrich Karl Gröger in der Kunst unterwiesen. Beide reisten und malten nun gemeinsam bis an Gröger's Tod 1838, besonders auch für den dänischen Hos. Den König Friedrich VI. soll A. 13 Mal gemalt haben. Bom J. 1814 ward Hamburg der seiste Wohnsis der beiden Freunde. A. und Gröger verserigten ihre Porträts zuerst in Silberstist und Sepia, später wandten sie sich vorzüglich der Miniatur zu. A. soll im Tressen sehr glücklich gewesen sein und sorgsältig ausgesührt haben; insbesondere sollen ihm Frauenbildnisse gelungen sein. Er hat auch verschiedene Porträts lithographirt. Meyer's Künstlerlerikon zählt deren 15 aus. Schmidt.

Morinus: Cosmas A., ein um die Mitte des 16. Jahrhunderis blühender Schweizer Componist. Man kennt von ihm "LVII Hymni sacri" 4-6voc. Bernae ap. Apiarium I553. v. Dommer.

Albgist, König der Friesen in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts, zur Zeit des Frankenkönigs Dagobert II. Er ist der erste historisch beglaubigte König dieses Bolkes, das damals von den Franken noch in keinem Theile unterworfen war und mit ihnen im Frieden lebte. Unter A. wurde von Wilstried, dem Bischose von York, im J. 677 das Christenthum mit Ersolg in Friesland gepredigt. Sein Sohn und Rachsolger K. Radbod, unter welchem sich das Verhältniß zu dem fränklichen Reiche rasch und zu Ungunsten der Friesen änderte, wird sichon im 9. Jahrzehnt des gen. Jahrhunderts authentisch genannt. (S. v. Richthosen, Vorwort zu seiner Ausgabe der Lex Frisorum in MGH. Leges III. p. 641).

Aldringen: Johann v. A., Baron von Roichit, Graf von Groß-Ligma, taiferlicher Feldmarschall, als Cohn armer Eltern geboren 1591 gu Luxemburg im Grund, Pfarre St. Ulrich, † 22. Juli 1634. In feiner Jugend begleitete er einige frantische Ebelleute als Diener auf einer Reise burch Frankreich und biente bann bem General Grafen Mabrucci und beffen Bruder, bem Carbinal, als Secretar, trat aber barauf als Gemeiner ju Innsbrud in bas faiferliche beer ein. Schon 1622 finden wir ihn bei ber Belagerung Beibelbergs burch. Tilly als Oberften eines Infanterieregiments. 1625 ward er bom Raifer in ben Freiherrenftand erhoben. Am 1. April 1526 fcblug er als Commandant in dem Brudentopf an der Deffauer Brude den Angriff Mansfeld's ab, behauptete Die Schange bis ju Ballenftein's Anfunit und hatte an beffen erftem großen Siege am 25. April Theil. In ben nachften Jahren ward er in Riederfachfen fowol biplomatisch wie militärisch verwandt; offenbar stand er beim Raiser wie bei Ballenftein in besonderem Ansehn. Rach bes letteren Ernennung jum Bergog von Medlenburg (Febr. 1628) ging A. als faiferlicher Commiffar mit brei anderen Abgefandten borthin um mit ben Ständen ju Guftrow über Ballenftein's Anertennung zu unterhandeln. 3m Marg bes folgenden Jahres finden wir II. als Generalwachtmeister und Ballenftein'ichen Commiffar beim Raifer in Wien; auch an der Lübeder Friedenshandlung nahm er Theil und leitete wol als taiferlicher Commiffar, nach Erlag bes Restitutionsedicts die Unterhandlungen mit Salberftabt, Magbeburg und den Sanfeftabten, fowie bie Belagerung

Magbeburgs. - 3m 3. 1630 nahm er barauf an Colalto's Feldgug in ber Lombardei Theil. Sier ward ihm aus der Beute des eroberten Mantua ein ansehnliches Bermögen zu Theil, welches nach Wallenftein's Stury noch aus beffen confiscirten Gutern burch Teplit und zwei Saufer in Brag vergrößert warb. Rach dem Frieden von Chierasto, 1631, führte M. mit Graf Egon bon Fürstenberg ben Rrieg gegen Burtemberg, und ward barauf von Tilly gegen den Landgrafen Wilhelm von Caffel geschickt. Doch nöthigte ihn Tilly's Niederlage bei Breitenfeld bald gur Umfebr und er ftieg nun in ber Oberpfalg gur Tillp'ichen Armee, In der Schlacht bei Rain (15. April 1632) warb, bald nach Tilly, auch er schwer verwundet. Trot der schwedischen Gegenbemühungen vereinigte er fich fobann mit Ballenftein in Bohmen; in dem Rampf vor Rarnberg 3. Sept. wird er mit Auszeichnung genannt. Rach Sachfen aber icheint er Wallenftein nicht gefolgt, fondern bei deffen Abzug mit ber felbständigen Führung bes Rrieges gegen die Schweben in Schwaben und am Rhein betraut ju fein. Es beginnt bamit ber mertwürdigfte Abichnitt feiner friegerischen Laufbahn, wenngleich nicht burch glangende Erfolge ausgezeichnet. Gegen Ende bes 3. 1632 jum Feldmarschall ernannt, brang er anfangs raich über ben Lech an bie obere Donau bor, wo er erft Banner, bann auch horn bor fich hatte. Bahrend er, eine Schlacht bermeibend, die Gegner auf Burtemberg gu brangen trachtete. jog von Norden auch Bernhard von Beimar beran. A. ging beshalb im Marg 1633 auf Rain gurud. 3mar Bernhards Bereinigung mit Sorn bei Donamworth vermochte er baburch nicht mehr zu hintertreiben, er felbft aber vereinigte fich jugleich mit Johann b. Werth. Beim Borruden ber Wegner blieb er feinem Shiftem, Die Enticheibung nicht auf Die Spige einer Schlacht gu ftellen, treu. Man glaubt in ihm ben Anhanger ber in militarifchen Schriften jener Beriobe oft betonten Theorie ju erkennen, nach ber es verdienftlicher fei, ben Gegner burch fluges Schachspiel als burch Dreinichlagen ju überwinden. Bis aber München hinaus wich A. vor ben Schweben scharmubelnd gurud. Sobald er aber Bernhards Abficht, fich gegen bas wichtige Regensburg zu wenden, erfannte, ftand auch er jur Dedung bort raich bereit, wobei er ein bon Bernhard gesuchtes und ichon begonnenes Treffen bei Reuburg bennoch wieber abbrach. - Junwischen naherte fich aber auch ihm eine Berftartung: über die Alben ftieg ber Bergog von Feria mit einem fpanisch-italienischen Beer gegen ben Bobenfee berab. Sorn gog, mit Berletung ber ichweigerischen Reutralität im August bor Conftang, um die Besetung diefes beherrichenden Bunttes burch Geria gu hindern, mußte aber die Belagerung am 22. Sept. wieder aufheben, weil auch 21. fiber bas am 14. Gept. eingenommene Biberach berangog und feine Bereinigung mit Feria gludlich bewertstelligte. Allgemein ward bei fo gesammelten Rraften beiber Seiten nun endlich ein Sauptichlag erwartet. A. aber ließ fich auch burch Feria's Drängen bagu nicht bewegen. Beibe zogen vielmehr, fich mit rafchen Sanbitreichen ber öfterreichischen Balbitabte bemachtigent, ben Rhein binab. an Bafel vorüber. Daburch faben fich Sorn und Beimar genothigt, an den Rhein ju folgen, und die Schweben mußten die Belagerung Breifachs, welches ben Schlüffelpunkt für ben oberen Rhein bilbete, aufheben. Unerwartet aber wandte fich jest Bergog Bernhard wieder an die Donau gurud; am 5. Nov. hatte er Regensburg jur Capitulation gezwungen. Damit freilich waren die Majchen bes Reges, mit dem A. feine Gegner von Schwaben und Baiern abzusperren bachte, gerriffen. Auch er und Feria mußten jest einen Rudgug über ben Schwarzwalb antreten, ber ihnen nicht minder burch Gorn's raftlofes Rachdrangen ale burch die den Südländern im Beere ungewohnte Kalte verderblich ward. als die Sälfte ber Fremben erlagen ben ungewohnten Anftrengungen, fo bag ber Rlickzug endlich einer Flucht nicht unähnlich fab, und während barauf Sorn

Aleanber. 329

wohlberforgt im Allgan fteben blieb, mußten die Gegner fich mit durftigen Winterquartieren an Ifar und Inn begnügen. Feria, ber längft mit A. auf dem ichlechteften Tuge ftand, ftarb, von folchem Migerfolg, wie es icheint, erbrudt. Gegen A. erhoben fich in Wien laute Rlagen. Man barf inbeffen boch nicht bergeffen, daß er die größten Feldherren der Beit fich gegenüber hatte und auch das bliebe noch zu untersuchen, inwiesern etwa Wallenftein ihn mahrend bes Jahres 1633 in fein eigenes Zauberinftem mitverflochten hatte. - Jebenfalls wandte man fich von Wien aus, als bort Ballenftein's Sturg beichloffen war, neben Piccolomini zunächst auch an 21. Er tam baburch in eine fehr migliche Lage. Denn zu Ballenftein, ber ihn hochschatte, hatte er immer im beften Berbaltniß gestanden; er mochte weber bessen Bertrauen verratben, noch auch ben taiferlichen Bejehlen ungehorfam fein. Den befannten Bilfener Revers hatte A. nicht mit unterzeichnet. Als er bann von Wallenstein zur zweiten Bersammlung ber Oberften nach Bilfen geladen war, erhielt er ben Befehl, bier mit Biccolomini Ballenftein zu berhaften und zur Berantwortung nach Wien zu bringen. Er ging barauf zwar mit Widerstreben ein und reifte auch ab, blieb aber unterwegs, Krantheit vorichugend, in Frauenberg bei Marradas gurud und bier tam es zwischen A., Marradas, Gallas, Colalto u. A. zu einer Ginigung im faiferlichen Ginne. 2118 bann, nachbem am 18. Febr. Die Abfetjung Ballenftein's ausgesprochen war, die faiferlich-liguiftischen Truppen nach Bohmen vorgeschoben werben sollten, war es A., der babei mit den allgemeinen Borkehrungen betraut wurbe. Rach Ballenftein's Stury hat Al. an ben Rriegsberathungen gu Bien theilgenommen. Beim Gefammtvormarich ber Armee ward ihm junachit mit Gallas die Aufgabe, Regensburg wieder zu nehmen. 3war war auch Bernhard bon Beimar Ende Mai's bier jur Stelle, er bermochte aber bie Aufhebung ber Belagerung nicht zu erzwingen und Regensburg mußte am 26, Juli capituliren. A. jedoch erlebte diesen Erfolg nicht mehr. Sergog Bernhard und Sorn hatten fich nemlich gegen Landshut gewendet; borthin folgte ihnen Al. von Regensburg aus in Stägigem Marich, eine Langfamteit, aus welcher ihm ein ichwerer Borwurf erwuchs. Denn der Feind gewann badurch Zeit, fich vor ber Stadt eingurichten und A. bermochte fich am 22. Juli bor feinem Angriff in Schlog und Stadt nicht gu behaupten. Unter wilden Plünderungen gogen fich feine Truppen por bem einbrechenden Reind aus ber Stadt gurud. In biefem Gefummel marb 21., der ber Unordnung fleuern wollte, von einer todtlichen Rugel, mahrscheinlich aus ben eigenen Reihen, getroffen. Seine Truppen jogen fich auf Regensburg gurud. Dort ward fein Leichnam in der Karthaufe Brull beigefett.

Mit einer Gräfin Arco vermählt hinterließ A. feine Kinder. Der Kaiser übertrug Namen und Wappen auf den mit Aldringen's Schwester Anna vermählten Grasen Clary; daher die böhmische Familie der Grasen und Fürsten

v. Clary-Aldringen, welche noch beut im Befit von Tevlik find.

Bon seinen Brüdern war der ältere, Graf Paulus von A., Dr. der Theologie, Bischof von Tripolis i. p. und Suffragan des Bischoss von Straßburg. Er starb 1644. Der jüngere, Graf Marcus, † 1654 als Fürstbischof von Secau; von ihm ist die noch bestehende Studienbörse für seine Familie am Jesuitencolleg in Luxemburg gestistet.

An einer urfundlichen Geschichte Aldringen's sehlt es leider; Hauptquelle der Nachrichten über ihn ift das Theatrum Europaeum. (Bgl. dazu Neven, Biogr. Luxemb.) v. Janko. Schoetter.

Aleander: Hieronhmus A., der bekannte und berüchtigte papstliche Unterhändler, Sohn eines Arztes, geb. 13. Febr. 1480 zu Motta in der Tarwiser Mark, † 31. Jan. oder 1. Febr. 1542, stammte nach dem Zeugniß seiner Familie aus dem Hause eines Grasen von Landri. Ein Gerücht, daß er ein 330 Aleander.

getaufter Jude gemefen, hat bei vielen Beitgenoffen, auch bei Luther Glauben gefunden, und ertlart fich vielleicht aus feiner Befanntichaft mit dem ipanischen Juden Mofes Bereg, ber ihn einige Zeit im Bebraifchen unterrichtete, nachher aber bon ihm felbft jum Uebertritt bewogen murbe. Rach einem erften Studium ber Medicin warf er fich mit Eifer auf Theologie und Sprachwiffenschaft und gelangte nach Rom an ben Sof Alexanders VI. Diefer bestimmte ihn gum Secretar bes Cafar Borgia und jum Geschäftstrager für Ungarn. "Wie ber Berr ift", fagt Sedenbori, "fo find die Diener." Gine Krantheit hielt ihn in Benedig gurndt; hier mehrere Jahre verweilend, befreundete er fich mit Albus und Grasmus, welcher jedoch über feine spätere Untreue und Feindschaft bitter flagt. Ueber feinen Banbel lefen wir die anftogiaften Anetboten, und Erasmus fagt: "A. nunc Venetiae plane vivit Epicureum, non sinc dignitate tamen." Dagegen ernotete er als humanift großen Ruhm, feine gelehrten Kenntniffe und Sprachfertigfeiten wurden allgemein geschätt. Als Lehrer bes Griechischen 1508 nach Paris berufen, versammelte er gegen 2000 Buborer, unter ihnen die angefebenften Manner aller Stande, wurde auch für einige Zeit Rector ber Univerfität. Dauernde Kranflichkeit berhinderte ihn jedoch an ber Fortführung bes Lehramts, er trat 1513 in die firchliche Berwaltung unter dem Erzbischof von Baris und wurde im folgenden Jahre Domherr und Kangler bes Bifchofs Gberhard von ber Mart zu Luttich, für welchen er fo gludlich mar die Cardinalswürde auszuwirten. Diefes Geschäft führte ihn 1516 abermals nach Rom, wojelbft er Geheimschreiber bes Carbinal von Mebici und papitlicher Bibliothefar im Batican, auch Mitglied einer litterarifchen Gefellichaft wurde. Die Berfuche, ihn in Deutschland anzustellen, schlugen fehl. Man pflegt biefen Mann zu ben geichworenen Feinden Deutschlands zu rechnen; anfangs aber tann er bas noch nicht gewesen sein, benn ein bamaliger Brief beffelben an Michael hummelberg enthält ein offenes Lob der beutschen Ration, als welche durch ihre uneigennutige Liebe jur Tugend wie jur Biffenschaft ben Borgug bor ber gallischen und italienischen verdiene. Bald follte jedoch Al. durch den deutschen Rirchenftreit auf ben großen hiftorifchen Schauplat gerufen werben. Leo X., entschloffen ber Berfolgung Luther's Rachbrud ju geben, glaubte in A., ber neben feiner übrigen Geschäftstenntnig mehrere Sprachen geläufig handhabte, ein geschicktes Wertzeug feiner 3wede gefunden zu haben. Und wirklich entwidelte biefer, neben Caraccioli jum papitlichen Legaten ernannt, von nun an alle Eigenichaften eines ichlauen, geschmeibigen und unermublichen Agenten. Rach erfolgter Rronung Rarls V. begab er fich nach Machen und bot in Unterredungen mit den Rathen bes Rurfürften bon Sachfen Alles auf, um biefen gu bewegen, bag er ber papftlichen Bulle und bem Brebe endlich Folge leiften, alfo bie Berbrennung ber Schriften Luther's in feinen Landen und bemnachft beffen Beftrafung ober Auslieferung geschehen laffen moge: Friedrich betrug fich jurudhaltend, er antwortete einfach, daß er den Weg der rechtlichen Untersuchung dem der Gewalt vorziehen muffe, und ließ fich auch burch fernere Borhaltungen nicht schrecken. Run folgte ber Reichstag ju Borms, welcher anfänglich noch nicht jebe Ausficht auf eine friedliche Beilegung ber Sache Luther's abzuschneiben fchien. lleber ben schwierigen Gang ber Berathungen während ber Monate Februar und Marg 1521, Die Saltung Friedrichs von Sachien, Die Stimmung der Fürsten und Rathe, bas Betragen ber Mittelspersonen Chiebres und Glapio wird burch die von Dr. Friedrich nach Codex Mazzetti 90 der Stadtbibliothet ju Trient veranftaltete Sammlung ber Briefe Meanber's aus Worms manches neue und intereffante Licht verbreitet. Die Mehrgahl ber Reichsftanbe war mit Rom gu unzufrieden, um fich ohne weiteres ju fugen. Gelbft Glapio, der taiferliche Beichtvater, machte vorftellig, daß Luther eigentlich nur den anftößigen Inhalt feiner

Meanber. 331

Schrift von der babylonischen Gefangenichaft gurudgunehmen brauche, bann bleibe Die Möglichkeit, ihn mit der Rirche auszuföhnen. A. nahm feine Stellung als unbedingter Papift, aber mit großer Borficht, benn nur der Raifer ichien ihm inen sicheren Beiftand zu verheißen, ba er fich geneigt zeigte, eigenmächtig vorjugeben und fein eigenes Decret auch über bas Reich auszubehnen. par A. bon Rom aus mit Inftructionen berfeben und ebenfo mit Gelbfummen, welche er, - freilich nichts Unerhortes in jener Beit, - um Stimmen gu gewinnen, nach mehreren Seiten ausspendete. Allein er ertannte wohl, bag Luther's feindliches Berhältniß ju Rom, feine Befampfung ber firchlichen Digbrauche und fein lautes Berlangen nach Befferung nicht hinreiche, um ihm bie Sympathie bes Reichstages ju entziehen, und daß nur eine auf positive Regereien gegrundete Antlage burchgreifend wirfen werbe. Richt vom Standpunfte bes Bapismus. fondern des durch Concilien jumal das Coftniger bestätigten Rirchenglaubens tonnte er verurtheilt werden. Dies war also auch die Tendeng ber am 13. Febr. u Worms gehaltenen breiftundigen Rebe Aleander's, welche wir aus Nachichriften und Auszügen im Weimarischen Archiv kennen, die aber Pallavicini nach eigenem Gutbunten in gang anderer Faffung wieber gu geben fich erlaubt bat. Er felbst berichtet darüber an ben Staatsfecretar. Die Berfammlung war jahlreich, nur Friedrich von Sachfen, "Unpäglichkeit vorschützend", ließ fich vertreten. Mit vielem Aufwande wird in biefer Rebe Luther als offentunbiger Saretifer hingestellt, weil er bug und Wiclif vertheidigt, bas Fegefeuer und bie Sacramentslehre berworien, bas Ansehen ber Concilien angetaftet habe. Auch möge, heißt es brobend, Deutschland nicht vergeffen, bag es bas Kaiferreich burch papftliche Bergunftigung empfangen habe, womit angebeutet werden follte, bag es bem Babit guftehe, die bem deutschen Reiche verliehene taiferliche und furfürftliche Burbe auch wieder gurudgufordern. Zulegt verweift ber Redner auf die zweite Bannbulle vom 3. Jan. 1521; über einen schon zweimal Gebannten tonne auch ohne Borladung abgeurtheilt werden. Mit dem Erfolg biefer "mittelmagigen", aber burch bie gute Sache unterftutten Rebe augert fich 21. gufrieben; er habe gesprochen, als ob er zwanzig Knaben eine Lecture gebe, obwol ihm viele lutherische Fürsten häßliche Gesichter machten und oft hatten broben laffen." Indeffen taufchte er fich boch über ben weiteren Berlauf. Die Berhandlungen jogen fich in die Länge und führten zu ärgerlichen Auftritten: was er hauptachlich hatte hintertreiben wollen, daß Luther vorgeladen und öffentlich vernommen werbe, wurde dennoch von der Mehrgahl ber Stände beichloffen und bom Raifer genehmigt. Geine gleichzeitigen Briefe verrathen barüber bie größte Ungufriedenheit, er beschwert fich bitter über die Lauigkeit und den Glaubensmangel der Deutschen, besonders über ben Ungehorsam derer, welchen es nur barum ju thun fei, mit Sulfe Luther's gegen Rom zu operiren; es schmerzt ibn, bağ man in Rom ben Worten bes Erasmus mehr Glauben schenke als ben feinigen, obgleich jener boch Schlimmeres als Luther geschrieben, und er bittet, man möge ja nicht noch einen Cardinallegaten schicken, um nicht der Sache eine größere Wichtigfeit zu geben. Am 16. April tam Luther nach Worms. Aber fein muthiges Auftreten und Bekenntnig ließ A. ebenfo falt wie ben Raifer, ja er fand fogar jest feine Zuversicht wieder, nannte deffen Antunft febr erfreulich, Da nunmehr die gange Welt ihn als einen "närrischen, liederlichen und bamonischen Menschen" erkennen muffe, und nach Luther's Abreise traf er sogar einige Unstalten, fich feiner Berfon zu bemächtigen, bamit er nicht nach Bohmen enttomme. Die größte Genugthuung mußte Il. barin finden, daß die Ausfertigung bes vom 8. Mai batirten faijerlichen Manbats gerade ihm überlaffen wurde, s ift burchaus nach ben Gefichtspunkten feiner Rebe abgefagt und wurde von bm mit einem Begleitschreiben nach Rom beforbert. Wie übrigens A. ben ganzen Erfolg des Reichstages beurtheilte, erhellt aus feinen Worten an Caracciolic Eia mi Caracciole, eia! Si nihil adeo praestari his comitiis effecimus, tamen certum est, nos magnam hoc edicto in Germania lanienam concitare, qua Alemanni ipsi in viscera sua saevientes propediem in proprio sanguine suffocabuntur. Diefer Ausspruch, seine Echtheit vorausgeseth (Scultet, Annal. ap. H. v. d. Hardt, Hist. lit. p. V. 37, dixisse fertur) bedarf teines Commentars, und wenn A. srüher den Deutschen zugethan war: so hat er sie doch nachher gründslich genug hassen gelernt.

Beniger bemertenswerth find die Rachrichten über bas fpatere Leben biefes Mannes. Er begab fich junachft nach ben Rieberlanden gurud, gwang ben Auguftinerprior Jacob jum Widerruf, begleitete 1522 Sabrian VI. nach Italien, bielt zu Antwerben im nachften Jahre Gericht über Die beiben Monche Seinrich und Johannes, Die auf feinen Betrieb verbrannt wurden, und empfing 1524 bas Erzbisthum Brindift von Clemens VII. jum Lohne. Bald barauf finden wir ihn im Rriegsgefolge Frang' I. als Runcius, er wurde in ber Schlacht bei Pavia gefangen genommen, erlangte jedoch bald feine Freiheit wieder. Geine fpateren Bemühungen in Deutschland 1531 scheiterten theils an ben völlig beranderten Umftänden, theils an feiner perfonlichen Heftigkeit. Doch behauptete er fich im Ansehen, wurde 1535 nochmals nach Rom berufen, 1537 jum Mitgliede einer Römischen Resormcommission, ja fogar jum Prafidenten bes projectirten Concils auserfeben und im folgenden Jahre burch Baul III. jum Cardinal ernannt. Aber leiften follte er nichts mehr, ba auch feine lette Gendung nach Deutschland 1538 feinen Erfolg hatte. Litterarifch hat er fich burch Gebichte, Beitrage gur griechischen Grammatit und Gnomologie und besonders durch fein "Lexicon graecolatinum", Par. 1512 befannt gemacht. Weniger hervorragend als er, aber als gelehrter, philologifcher und antiquarifcher Schriftfteller und lateinischer Dichter gleichfalls ausgezeichnet mar fein Grogneffe Bieronymus A. ber 3 in gere, geb. 1574, † ju Rom 9. März 1629. -

Jovius in elogiis virorum illustrium. J. Friedrich, Der Reichstag zu Worms im J. 1521 nach ben Berichten des papstlichen Nuntius H. A. in Abh. b. III. Cl. d. Münchener f. Af. d. Wiss. XI. Bd. III. Abth. Gaß.

Mlectorins: Johannes A., Tonseher, von dem jedoch nichts weiter betannt ist, als daß in der Sammlung "Officia Paschalia. De Resurrect. et Ascens. Dom.", Viteb. ap. G. Rhau, 1539, Gesänge von ihm (neben anderen von Forster, Galliculus, Rein, Rener, Walther u. Zacharias) enthalten sind. S. Beder, Tonw. 114.

Alef: Franz A., beutscher Jurift, wurde 1733 zuerst außerordentlicher und alsbald ordentlicher Projessor der Institutionen und 1739 Ordinarius der Pandesten in Heidelberg und starb daselbst 26. Mai 1763 als erster Projessor der Rechte und kurpfälzischer Regierungs- und Oberappellationsrath. Seine asabemische Wirszamseit wird von den Zeitgenossen gerühmt. Von seinen seit 1734 erschienenen lateinischen Disputationen, größtentheils über römisches Recht, besitzt noch jetzt eine gewisse Bekanntheit die überaus heftige Streitschrift gegen eine von Justus Henning Böhmer ausgestellte und jetzt sallgemein angenommene neue Ansicht über eine Frage aus der Lehre von der Gewährleistung: "Veritas communis opinionis eiren Prage aus der Lehre von der Gewährleistung: "Veritas communis opinionis eiren pactum de non praestanda evictione contra novissimos Böhmeri errores vindicata", Heidelb. 1736. Außerdem ist nur zu bemerken die "Dissertatio de diversorum statutorum concursu eorumque constictu", Heidelb. 1740, welche von den damals herkömmlichen Ansichten über das sogen. internationale Privatrecht einigermaßen abwich.

Johann Joseph A., der Bruder des vorigen, mar seit 1742 Professor Ordinarius des jus naturae et gentium, später der gerichtlichen Praxis in Heidelberg, † 1754.

Festrebe von Zentner, in ben Beidelberger Jubilaumsschriften von 1787; Meusel Lex. Gobpert.

Mefeld: Friedrich A., gen. Lechdring Lechdringhaufen, Argt und Botanifer, geb. 21. Oct. 1820 gu Grafenhaufen in Beffen-Darmftabt, † 28. April 1872 ju Ober-Ramftadt. Cohn bes ju Nieber-Modau verftorbenen Rirchenraths A., besuchte er (nach Privatmittheilungen) bie Gymnafien zu Worms und Darmstadt, bezog 1839 die Universität Giegen und studirte 1840-42 zu Beidelberg. wo er insbesondere ber Raturwiffenschaft fich juwandte, barauf promobirte er ju Giegen am 23. Cept. 1843. Rach einer halbjährigen praftifchen Thatigfeit im Juliushofpital zu Burzburg, ließ er fich als Argt in ber Rabe von Darmftadt und gwar guerft im Frühling 1844 gu Rieder-Modau und drei Jahre fpater ju Ober-Ramftadt nieder. Geine wiffenschaftliche Thatigfeit richtete fich insbefondere auf die fustematische Bearbeitung der beutschen Ruppflangen, unter benen er die einzelnen Formen mit großem Tleige gu unterscheiden und festauftellen fuchte, wobei er freilich fich hie und ba wol etwas zu fehr der Aufftellung neuer Arten und Gattungen juneigte, wie bas ja fo leicht geschieht. Diefe Arbeiten führten ihn weiter gur Bearbeitung einzelner Pflanzengattungen insbesonbere aus ben Familien ber Leguminofen und Dalvaceen. Außer einer Reihe von Abhandlungen in den deutschen botanischen Zeitschriften (bef. Bonplandia und Flora) schrieb er: "Die Bienenflora Deutschlands" (Darmstadt 1856), "Grundgige ber Phytobalneologie ob. Lehre von ben Kräuterbäbern" (Neuwied 1863), "Landwirthschaftliche Flora Mittel-Europa's" (Berlin 1866).

Brigel, Thes. lit. bot.; Catalog of scientific papers I. p. 40.

C. Jeffen.

Megambe: Bhilipp A., geb. ju Briffel 22. Jan. 1592, † in Rom 6. Sept. 1652, hat fich als Cammler und Berausgeber einer ,Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu" einen weit verbreiteten Ramen erworben. Roch als Jüngling, der taum die humanitatsftudien vollendet, trat er in die Sofdienfte bes Bergog von Offun in Spanien, ben er auf feiner Reife als Bicefonig von Sicilien begleitete. Allein bes Sof- und Pagenlebens balb überdruffig, trat er am 7. Sept. 1613 gu Palermo als Rovige in ben Jefuitenorden. Bier ftubirte er die Philosophie, wurde aber bann nach Rom geschickt, um im Collegium Romanum die Theologie ju hören. Rach beren Bollendung bestimmte ihn ber Refuitengeneral jum Professor ber Philosophie an ber Universität Grag, an ber er, fpater auch jum Projeffor ber Theologie ernannt, fich 1629 bas Doctorat ber Theologie erwarb. Allein in berfelben Zeit verlangte ber Fürft Eggenberg, ein einflufreicher Sofmann Raifer Ferdinands II., von den Jesuiten einen geeigneten Mann, ber als Beichtvater und Erzieher ben jungen Fürften auf feiner Reife durch die verschiedenen Staaten Europa's begleiten mochte. Der Orden bestimmte ben B. A., ber burch 5 Jahre fein Begleiter in Deutschland, Frankreich, Spanien, Bortugal und Italien fein mußte und fo mit ben Boltern aller Bungen in Berührung tam, wobei er namentlich alle hervorragenden Männer feines Ordens perfonlich tennen lernte. Rach Grag gurudgetehrt, lehrte er an ber Univerfität die Moraltheologie, bis er 1638 abermals mit dem jungen Fürsten eine Reise nach Rom unternehmen mußte. In Rom behielt ihn der General als feinen Secretar für Deutschland gurud, welche Stelle er 4 Jahre lang bekleibete, von ba an als Spiritual im Profeghaufe zu Rom wirkend, in welchem er auch ftarb. Gben feine Reifen und feine vielen Befanntichaften mogen bie Beranlaffung gu feinem Sauptwerte fein: "Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, post excusum

anno 1608 Catalogum R. P. Ribadeneirae, Societatis ejusdem Theologi; nune hoc apparatu Librorum ad annum 1642 editorum concinnata, et illustrium virorum elogiis adornata. Accedit Catalogus Religiosorum Societatis Jesu, qui hactenus pro catholica fide et pietate in variis mundi plagis interempti sunt", Antverpiae 1643. Es ift dies die Hauptquelle für alle Schriften ähnlicher Art geblieben von der "Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu" des Sotuellus anjangend, welcher in dieser (Romae 1676) S. 706 dem A. setbstein Dentmal setz und dort noch drei Schriften desselben aufführt, die herad zur "Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus . . . par Augustin et Alois de Backer", Liège 1853—61. VII Bde.

Mlemann: Jacob A., aus altem Magdeburger Patriciergeschlecht, beiber Rechte Doctor, 1603—1630 Beisitzer in dem Schöffenstuhl zu Magdeburg, des Herzogs von Braunschweig und Bischos von Halberstadt Rath und Kanzler, schried: "Palaestra consultationum iuris illustrium prima", Magdeb. 1613, das. 1621. "Discursus feudalis de iure simultaneae investiturae", ebb. 1616. "De clausulis rescriptorum", Altors 1680. Bei Lipenius werden von ihm noch angesührt: "Oratio, utrum magis ex usu reipublicae sit, reges vel principes successione, quam electione libera, sorte, aliove modo summae rerum praesici?" Wittenberg 1596, welche Schrift auch in die "Palaestra consultationum" ausgenommen ist, und "Centuria thematum de revocatione donationis", Basel 1598.

Siberus, De illustr. Alemannis. §. LXXVIII. p. 200 ss.

Steffenhagen. Mlemannus (ober be Alemannia, auch Tentonicus) ift ber Rame verschiedener Druder aus bem Ende bes 15. Jahrhunderts, den fie fich anftatt ihres Familiennamens beilegten, und womit fie, meiftens im Auslande wirfend, auf ihre Abstammung aus Deutschland, bem Lande ber Erfindung ber Buchdruderfunft, hinweisen wollten. Go gibt es einen Abam A. be Rotwil (vgl. Abam b'Ambergau), einen henricus A., ber fich auch Rigo b'Alemannia nennt, und 1473 in Meffina "La vita del glorioso sancto Hieronimo" in 4º brudte; einen anderen Benricus A., beffen eigentlicher Rame Mager ift, und ber 1489 in Toloja bie "Cronica de Espana" bes Diego be Balera 179 Bl. in Folio drudte. Ferner tommen zwei verschiedene Joannes M. vor; einer berfelben, Joannes Berling, brudte 1468 in Barcelona eine fleine Schrift von 25 Bl. in 80 von Bartolom. Mates: "Liber pro effic, orationibus sec. artis gramm, leges"; von bem andern, ber fich auch nach feinem Geburtsorte in ben Niederlanden Joannes de Dedem blid nennt, fennt man unter anderm bie Drud-Erstlinge des Ortes Colle : "Dioscoridis de materia medica" in Folio, "Oppiani de piscatu l. V. e greco transl. per Laurent. Lippium" in 4º und "Joa Mich. Savanarolae practica de aegritudinibus" in Folio. Bieber ein anderer, Guilielmus de Alemannia ift ibentisch mit "Linis be Almannia", welcher 1477 die erste Presse in Ascoli errichtete und auf ihr "La cronica de s. Isidero" 157 Bl. in 40 brudte. Weiter gibt es einen Betrus II., beffen Familienname Mettinger, und von dem der erfte Drud bes frang. Städtchens Dole herrührt, "Les ordonnances de Louis XI. pour la Franche-Comté" bom 3. 1490, in 40; endlich auch einen Ulricus A., der fich auch Ulricus Ballus MImanus de Bienna nannte, er war einer ber erften, wenn nicht ber erfte Druder in Rom, wo er schon im J. 1467 "Ciceronis epistolae ad familiares" 246 Bl. in 4° drudte, sein deutscher Name ift Ulrich Han. Es seien hier schließlich noch zwei Druder ermahnt, die fich häufig auch A., meiftens aber Teutonicus, und awar Magistri Georg. et Paul. Teutonici nannten; fie waren bie ersten Druder in Mantua, mo fie 1472 Boccacio's "Decamerone" 263 Bl. in Folio und "Dantis Alighersi poetae Florentini Capitula, italice" 91 Bl. in Folio bruckten. Die Sitte der damaligen Zeit, sich einen lateinischen Beinamen zuzulegen, siberhaupt die häusig wechselnde Schreibart der Familien- und Beinamen erschwert die Feststellung der Persönlichkeiten, und so auch der unter dem Collectiv-Ramen A. vorkommenden, sehr. Die Besprechung der Thätigkeit der Einzelnen sindet passender unter den entsprechenden deutschen Ramen statt.

Mühlbrecht.

Memannus: Hermann A., lebte in der ersten Gälfte des 13. Jahrhunderts, ist als einer der ersten Axistoteliker in Deutschland nennenswerth. Er übersetzt zu Toledo die Axistot. Ethik, Poetik und Rhetorik.

A. Richter.

Alenborf: 30 hann von A., ber lette Abt bes einftigen Benedictiner- und erfter Propft des nachherigen Ritterftiftes S. Burcard in Würzburg, geb. 1400 am 3. Oct. aus bem alten, urfprunglich aus ben Rheinlanden ftammenden Beichlechte der in Franken begüterten von A., auch Allendorf, † 1496 am 17. Oct., scheint um bas 3. 1430 die abteiliche Burbe biefer ehemaligen Pflangichule wurdiger Manner übernommen zu haben. Allein bem Drangen einzelner Rloftermitglieder, fo wie dem feiner eigenen neun Bermandten, die glaubten, daß er mehr fur die Familie thun fonne, nachgebend, bot er die Sand gur Berwandlung bes Rlofters in ein geiftliches Ritterftift, beffen erfter Propft er am 5. Mai 1464 wurde. Rury nachher erhielt er baneben ein Canonicat am Dome in Burgburg. Ueberdies ernannte ben gelehrten und geiftig begabten Greis der Fürstbifchof Rudolf von Scherenberg im 3. 1470 ju feinem Rangler. Allein bas größte Berdienst erwarb er fich durch eine heute noch in Burgburg bluhende Wohlthätigkeits-Stiftung. Denn als der lette feines Geschlechtes er hatte obige neun Berwandte fammtlich überlebt - bestimmte er fein ganges väterliches Erbgut mit allem, was er felbst erworben, durch Testament vom 30. Marg 1494 und Rachtrag vom 11. Oct. 1496, ju einem Sofpitale für Arme, beren Bahl auf 12 bestimmt, im Berlauf ber Beit auf 40 wuchs. Es ift bas "t. Soffpital" jenfeits bes Mains.

Salver, Proben d. Teut. Reichs-Adels. S. 312. Archiv des hift. Bereins von Unterfranken u. f. w. Bb. XV. Heft II. S. 1. Ruland.

Mer: Paul A., Philosoph, Philologe und Poet, geb. ju St. Beit im Buremburgifchen 9. Rov. 1656, † ju Duren 2. Mai 1727. Gebilbet auf bem Symnafium ju Roln, marb er 1676 Magifter und in ben Zesuitenorben aufgenommen. 1676-91 lehrte er in Köln Philosophie, Theologie und humaniora; 1701 ward er zu Trier Professor der Theologie, 1703 Regens am Rolner Spmnafium und 1713 Regens ber Spmnafien zu Aachen, Münfter, Trier und Julich. - Unter feinen philosophischen Werten ift bas umfangreichfte bie "Philosophia tripartita (logica, physica, metaphysica)". Unter ben philologischen ift es ber vielgebrauchte und vielgebrudte "Gradus ad Parnassum", welcher hauptfächlich feinen Ramen erhalten hat. Es ift unter diefem Titel ein "Synonymorum, epithetorum thesaurus" mindestens feit 1687 in Köln gedruckt worden; die erfte Ausgabe, welche, vermehrt mit einem "Artis poeticae compendio" Aler's Ramen trägt, scheint von 1699. - Besonderes Intereffe aber wandte A. den dramatischen Aufführungen des Ghmnafiums gu. Er richtete ein Theater ein mit fcenischen Berwandlungen, Maschinen, Flugapparaten für gange Chore ac. und ichrieb bafur eine Reihe von lateinischen und beutschen Tragobien: "Trag. tres de Josepho" 1703-5; "De Tobia trag. duae", 1706; "De Bertulfo et Ansberta", 1708; "De Genovefa", 1709; "Bon der Mutter und ihren beiden Söhnen bei den Maccabäern", 1710. Dazu noch "Dramata musica", d. h. Schauspiele mit Arien und Chören: "Regina gratiae Maria", 1696; "Regina pacis Maria",

1697; "Julius Maximinus", 1697 (erschien beutsch in einer Umarbeitung unter bem Titel "Ursula Coloniensis, tragoedia", 1710) und "Urania", 1700.

Bargheim, Bibl, Colon. p. 263. Rern. Meß: Alexander A. (Alesius, ab Ales), reformatorischer Theologe, geb. ju Chinburg 23. April 1500, + als Profeffor ju Leipzig 17. Marz 1565. Schon fruh als Canonicus ju St. Andrews ward er durch Luther's Schriften wie durch ben Berfehr mit Samilton, ber 1528 feine Uebergengung mit bem Leben befiegelte, fur Die Reformation gewonnen. 1532 mußte er beswegen Schottland verlaffen und ging nach Deutschland, wo er mit Luther und Delanchthon verfehrte und offen gur evangelifden Rirche übertrat. Gein 1533 erlaffener offener Brief gegen ein Decret ber ichottifchen Bifchofe, welches ben Laien das Bibellefen verbot, verwidelte ihn in einen heftigen Tederfrieg mit Cochlaus. Nachdem fich in England ber Bruch mit Rom vollzogen hatte, ward auch A. jurudgerufen und 1535 jum Profeffor in Cambridge ernannt. Doch mußte er feine Borlefungen balb wieber einstellen, ernährte fich einige Beit als Arat au London und verließ endlich angefichts bes fich fteigernben Blaubensbespotismus Beinrichs VIII. England 1540 aufs neue um bleibend in Deutschland ju wir fen, zuerft furge Beit als Projeffor gu Frankfurt a. D., bann bis an feinen Tob in Leipzig. Er mar eng mit Melanchthon verbunden und nahm, gleich biefem, eine vermittelnde Stellung zwischen Lutheranern und Calviniften ein. Wie er Melanchthon's fruptocalvinistische und adiaphoristische Ansichten theilte, fo ftand er fpater im innergiftischen Streit auf Georg Major's Geite, weshalb er benn auch von den Flacianern aufs heftigfte angegriffen warb. Angeseben durch theologische Gelehrfamkeit, wie burch dialektische Gewandtheit, hat er an ben Religionsgesprächen gu Worms (1540), Raumburg (1554), Rurnberg und Dresden (1555) u. a. theilgenommen. Seine Schriften (bgl. Jocher u. Abelung)

Thomas, Oratio de Alesio. Lips. 1683. G. Weber in Herzog's Realencucl. v. L.

find eregetischen, dogmatischen und polemischen Inhaltes.

Merander I., Bijchof von Luttich, Graf von Julich. Bijchof Otbert von Luttich ftarb 1119 in einem Augenblid, als zwischen R. Beinrich V. und Babit Calirt II. der Inveftiturftreit furz por seinem Ende noch einmal in ganger Beftigfeit entbrannte. Das Rheimfer Concil und die Berhandlungen zwischen Raifer und Papit zu Mouffon im Oct. b. 3. blieben, obwol fich bas Brincip ber endlichen Lofung babei andeutete, fruchtlos und enbeten mit bem Bannftrahl über den Raifer. In Luttich hatte der Raifer dem vom Bolle gewählten Archibiacon A. Die Inveftitur ertheilt, wie man fagte, gegen Erlegung von 7000 Bf. Gilbers; erft nachher fand unter großen Unregelmäßigfeiten Alexanders eigentliche Wahl ftatt. Erzbischof Friedrich von Köln verweigerte aber ihre Anerfennung und die Beihe und veranlagte unter feinen Augen gu Köln eine Reuwahl, aus der der Lütticher Dompropft Friedrich hervorging, ein Bruder des mächtigen Grafen Gottfried von Namur. Friedrich begab fich fofort nach Rheims und erlangte bort von Calirt bie Beftätigung. Aber ber Anhang beiber Gegner war machtig und balb fpaltete gang Riederlothringen fich in Alexandriner und Fridericianer. Friedrich behauptete fich in der Stadt Luttich und belagerte ben Gegner in Sun. Da aber ftarb er ploglich am 27. Mai 1121; es bieg, er fei von den Mexandrinern vergiftet. Best gewannen biefe in Stadt und Stift die Oberhand und A. ward burch einen neuen Bablact anerkannt. Dennoch aber mußte er infolge ber allgemeinen politischen Lage nochmals wieder gurudtreten; nach Abichlug bes Wormfer Concordats ward auch in Luttich burch die Bahl Albero's von Met (f. b.), dem der Raifer die Regalien ertheilte, der Friede hergeftellt, Als aber Albero 1. Jan. 1129 ftarb, warb

A. auß neue erwählt und vom König Lothar belehnt. Er ergriff daranf sosort die Wassen sine Walram von Limburg, dem der König das dem Herzog Gottsried dem Bärtigen abgenommene Riederlothringen übertragen hatte, und nahm an Walrams Sieg über Gottsried am 7. Aug. 1129 bei Duras Theil. — Im März 1131 sah Lüttich den König Lothar und den flüchtigen Papst Innoncenz II. unter wichtigen Verhandlungen, beide mit glänzendem Gesolge weltlicher und geistlicher Fürsten, in seinen Mauern. Um 25. März setze der Papst selbst dem König und der Königin hier die Kronen aus, mit denen sie an sesstlichen Lagen erschienen. Die Zusammenkunst dauerte dis Ansang Aprils. — A. ward bald nachher von seinem Clerus wegen Simonie augeklagt. Lothar schützte ihn so lange er es vermochte. Da aber A. aus wiederholte Ladungen vor dem Papste nicht erschienen war, ward er auf der Synode zu Pisa 1135 entsetz und starb noch am 6. Juli desselben Jahres.

Fisen, Hist. eccl. Leod.; Chapeauville, Gesta pontif. Leod. Alberdingt Thijm.

Alexander, Graf von Würtemberg, Dichter, geb. 5. Nov. 1801 zu Kopenhagen, † 7. Juli 1844; Sohn des Herzogs Wilhelm, Neffe des Königs Friedrich von Würtemberg, trat früh in würtembergische Militärdienste, die er als Obrist verließ. Seit 1832 mit einer Gräfin Festetics verheirathet, lebte er abwechselnd in Oesterreich und Würtemberg. Nachdem er den Winter 1843—44, um seiner wankenden Gesundheit aufzuhelsen, in Italien verlebt, aber keine Heilung gesunden hatte, sandten ihn die Aerzte ins Wildbad, wo er starb. Als Dichter ein Geistesverwandter und Freund Lenau's und Anast. Grün's zeigte er sich in seinen "Liedern des Sturms" (Stuttg. 1838), den "Gedichten" (das. 1837), den "Gesammelten Gedichten" (Stuttg. 1841) und den anonym erschienenen Sonetten "Gegen den Strom" (Stuttg. 1843). — Bgl. N. Nefrol. XXII. 506 sf. R. Goedete.

Alexander, ber wilbe A. oder Meister A., ein sahrender Sänger aus Sübbentschland. In einem Spruche beschwert er sich, daß ihm Burgan, dessen Markgraf den Sängern sonst hold war, verschlossen geblieben sei, wie ehedem Galois dem Herrn Gawan. Seine Zeit bestimmt sich durch einen Spruch, in welchem er mit Bezug auf die She zwischen König Wilhelm von Holland und Elisabeth, der Tochter des Herzogs Otto von Braunschweig (25. Jan. 1252) rühmt, daß eine Taube aus Braunschweig Elbe und Rhein in Liebe verbunden habe. — Seine Dichtung gestattet der Allegorie schon ein weiteres Feld und mangelt östers poetischen Gehaltes und Ausdrucks. Reben eigentlichen Liedern — unter ihnen sein Weihnachtslied — stehen auch ein= und mehrstrophige Gedichte restectirenden Inhalts und ein Lied über der Minne Macht. Sprache und Reim behandelt der Dichter nicht ohne Gewandtheit, aber nur in einer Strophe hat er es aus ein Reimfunststück abgesehen. Besonderes Interesse hat er dadurch, daß sich mehrere seiner Sangweisen erhalten haben. — v. d. Hagen, Minnesänger 4, 665 ss.

Alexandrinus: Julius A. von Reuftein, ein Mediciner und Philosoph, wurde 1506 zu Trident geboren, † daselbst 1590. Er trat als Leidarzt in die Dienste Ferdinands I. und Maximilians II., vom letzterem wurde er geadelt. In hohem Alter zog er sich vom Hosseben und in seine Baterstadt zurück. Er ist als Erklärer des Galenus und als einer der ersten Platoniser in Deutschland nennenswerth. Das seiner Zeit berühmteste Wert von ihm sind: "Libri XXXIII de sanitate tuenda", Col. Agripp. 1575 sol. Bon seinen übrigen Schristen (vgl. Abelung) seien erwähnt: "Annotationes in praecipua scripta Galeni"; "De puerorum educatione"; "Dialogus de medicina et medico". In der Geschichte der deutschen Philosophie wurde A. bisher übergangen.

Rhaut, Berfuch einer Geschichte ber öfterreichischen Gelehrten, Frantfurt 1755. A. Richter.

Merins Friedrich Chriftian, Bergog von Anhalt-Bernburg, ward als ber einzige Cohn des Fürften Friedrich Albrecht und feiner Gemahlin Louise Albertine von Solftein-Plon 12. Juni 1767 geboren und erhielt, fo wie feine einzige Schwefter Pauline Chriftine Wilhelmine, nachmalige Fürftin gu Lippe = Detmold, eine vortreffliche Erziehung. Rach bem im 3. 1796 erfolgten Tobe seines Baters trat er die Regierung seines Erbes an, welches fich im nachften Jahre burch ein Drittel bes Befites ber ausgeftorbenen Berbfter Linie, bie Aemter Coswig und Mühlingen, im 3. 1809 burch Einziehung der Deutsch= ordenscommende Buro und 1812 nach Aussterben ber Anhalt-Bernburg-Sohmer Linie burch das Amt hopm und in Preugen liegende Guter vermehrte. Er regierte mit größter Sorgfalt für bas Wohl bes Lanbes, machte viele treffliche Ginrichtungen, forgte fur Berbefferung bes Schulwefens, baute und vergrößerte viele Rirchen und Schulen und ließ fich namentlich die Ausbehnung des Stragennebes, besonders in den neuerworbenen Landestheilen, fehr angelegen fein. Dem Bergbau und bem Guttenwesen wendete er feine große Ausmerksamkeit ju, überwachte forgfältigft bas Forftwefen, machte mehrere nütliche Bauunternehmungen, 3. B. die vom Eife zerftorte Saalbrucke in Bernburg, und gründete 1810 bas Alexisbad im Selfethale, sowie spater bas bei Gernrobe auf preugischem Gebiet liegende Beringer Bad.

In religiöfer Hinficht duldsam und aufgeklärt, brachte er in seinem Lande 1820 die Union der beiden protestantischen Glaubensbekenntnisse zu Stande. Im I. 1826 trat er zum deutschen Zollverein, 1828 begann er die Separationen und Grundentlastungen und 1829 stiftete er eine allgemeine Beamten-, Wittwen-

und Waifencaffe.

Noch von Franz II. als deutschem Kaiser erhielt er für sich und seine Nachtommen den herzoglichen Titel; nach dem Ende des Deutschen Reichs trat er, wie seine Bettern in Dessau und Köthen, zum Rheinbunde und sein Contingent tämpste sür Napoleon in Tirol, Spanien, Rußland, Danzig und bei Kulm. Am 1. Dec. 1813 ging er vom Rheinbunde ab, sandte seine Truppen mit den Berbündeten 1814 und 1815 nach Belgien und Frankreich und trat 8. Juni 1815 zum Deutschen Bunde.

Rach dem Tode des Gerzogs Leopold Friedrich Franz von Deffau 1817, Senior des Hauses, übernahm er zu gleicher Zeit die Bormundschaft über den minderjährigen Herzog Ludwig von Köthen und führte fie, sowie die Regierung

bis zu beffen 1818 erfolgten Tobe.

Herzog A. † 24. März 1834. Bon seiner Gemahlin Marie Friederike von Hessen-Kassel hinterließ er zwei Kinder, eine Tochter Wilhelmine Louise, die mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen vermählt war, und seinen Nachsolger, den schwachsinnigen Herzog Alexander Karl, der sich 1834 mit der Prinzessin Friederike Karoline Juliane von Holstein-Glücksburg vermählte. Mit dessen 19. Aug. 1863 ersolgtem kinderlosen Ableben erlosch der Fürst Christianische Stamm in Bernburg und der Besit dessehen siel an die einzig noch blühende dessausschafte Linie, die auch schon 1854 in den Besit des Herzogthums Köthen gelangt war und somit alle seit 1603 getrennt gewesenen anhaltischen Landestheile in ihrer Hand wieder vereinigte.

Allfons X., König von Caftilien, erwählter römischer König. Durch die Doppelwahl des J. 1257 wurde neben dem Engländer Richard auch der Castilier A. zum deutschen Königthum berusen. A. X. war aber nie in Deutschland und seine wenigen auf Deutschland bezüglichen Regierungsacte hatten sich kaum

Allfter. 339

einer Geltung zu erfreuen. Die Absicht bes Konigs A. war vielmehr auf die in Rom ju erwerbende Raiferfrone gerichtet, als er insbesondere mit Gulfe bes Erzbischofs von Trier nicht ohne bedeutende Gelbspenden die deutsche Ronigswahl anftrebte. Die Beziehungen Alfons' X. zu Deutschland find burch die ftaufische Berwandtschaft vermittelt. A. X. war mutterlicherseits ein Entel des Ronigs Philipp von Schwaben. Des lettern jungfte Tochter Beatrix beirathete den König Ferdinand III. bon Caftilien, den Bater Alfons' X. Gin Bruder Alfons'. Friedrich, nach bem Urgrogvater, dem Rothbart, mit biefem beutschen Ramen genannt, erhob ichon ju Raifer Friedrichs II. Zeit Ansprüche auf Schwaben und A. X. erneuerte biefelben nach bem Tobe Konrads IV. auf Grund ber erwähnten Berwandtichaft.

Bei feinem Bolfe ftand A. im Anfeben eines Gelehrten und führte ben Beinamen "El Sabio". Sein Streben nach ber Raiferfrone muß auch vielmehr bom Standpunkte ber ipanischen als ber beutschen Berhältniffe beurtheilt werben. Da ber Streit ber beiben in Deutschand gewählten Konige Richard und A. nie entschieden wurde, die papftliche Curie es vielmehr in ihrem Intereffe fand burch Beförberung bes Zwiespalts bas beutsche Reich zu ichwächen, so spielte A. von Caftilien faft burch dreißig Jahre hindurch immerfort eine gewiffe Rolle in ber Beichichte Deutschlands, ohne doch eigentlich ju ben wirklich regierenden beutschen Ronigen gegahlt werden gu tonnen. Die Stellung, die er in den damals fchmebenben Streitfragen einnahm, wird man aus ber Gefchichte ber Ronige Richard, Rudolf von Sabsburg und Ottotar II. von Bohmen am beften entnehmen tonnen. Um eingehenbsten handelte in neuefter Beit Dr. Arnold Buffon über "Die Doppelwahl bes Jahres 1257 und bas romifche Konigthum Alfons' X. von Caftilien", Münfter 1866. D. Loreng.

Mifter: Barth. Joseph Blafius A., Alterthumsforfcher in Roln, geb. 1728, † 26. Rob. 1808. Rachbem er feine Studien am Jefuitenghmnafium und in der theologischen Facultät absolvirt hatte, erhielt er eine Bicarie am Andreasftift. Angeregt von Sartheim, Roberiques, Mortens, Geil, Samm, von Sillesheim, Bullen, Rlafen, benutte er feine Dugeftunden gu hiftorifchen Forichungen und Studien. Mit unermudlichem Fleige fammelte er alle ihm erreichbaren auf Die Geschichte ber Stadt Roln und ber Rolner Diocefe beguglichen Urtunden. Seine Stellung als apostolischer Protonotar erleichterte seine Forfchungen und Studien: in diefer Eigenschaft vifirte er diplomatische Abichriften und erhielt, jur Ginrichtung von Privat- und öffentlichen Archiven berufen, die Erlaubnig, von unbefannten wichtigen Urfunden Abschrift zu nehmen. Bierdurch murbe er in ben Stand gefest, viele verfehrte Anfichten zu berichtigen und manches Duntele in helles Licht ju fegen. Für die tolnische Diplomatit, Genealogie, Bappentunde und Topographie fammelte er eine Menge der werthvollsten Beitrage. Als unter bem Rurfürsten Max Frang eine Menge ber beften und feltenften Manuscripte und Bucher an bie Bibliothet ber neuen Bonner Universität abgegeben wurde, ließ fich auch A. bereit finden, eine banbereiche Ungahl von Manufcripten und Urfunden, theils in Original, theils in Abichrift, Diefem neuen Inftitut ju überlaffen. Diefe Cammlung, 62 Banbe, murbe beim Abaug bes Rurfürsten mit ben übrigen Schaten geflüchtet, ftand eine Reihe bon Jahren im Rlofter Bebinghaufen bei Arnsberg und tam als Bibliotheca manuscriptorum Alfteriana in die Hofbibliothet nach Darmftadt. A. ftarb im 80. Nahre feines Alters. Gin Theil ber von ihm hinterlaffenen bedeutenden Sammlungen wurde in Röln durch den Antiquar Banfen verfteigert. hierunter befand fich eine jest im Stadtarchiv befindliche, febr forgfältig geschriebene folnische Chronit mit Sandzeichnungen, fowie bas Chroniton bes Rolner Carthaufer-Hofters, ein Manufcript, welches manche wichtige Rotig über tolnische Gelehrt

und altfölnische Maler enthielt. Den größten Theil der Manuscripte, Urkunden, Siegel-Abbrücke und Landkarten erwarb die Kölner Schulverwaltung für den Preis von 3600 Franken. Mit Ausnahme der Genealogica, welche dem Berwaltungsrath der Studienstiftungen übergeben wurde, befindet sich diese Sammlung seit 1842 in der sogenannten Jesuitenbibliothek zu Köln. Ein vollständiges Berzeichniß der Alfter'schen Sammlung ist in Bremer's vaterländ. Chronik, Jahrgang II. S. 153 ff., 238 ff., 298 ff., ebenso dei Ersch u. Gruber, Abth. I. Bd. XVIII. S. 182 abgedruckt. Von besonderem Interesse sind darunter: Inscriptiones Colonienses, Alster's geographisch-historisches Lexicon, Alster's altsräntisches, deutsches, niederrheinisches Wörterbuch, kölnisches Münzbuch mit Federzeichnungen, Insignia Nobilium mit gemalten Wappen.

Mlgarotti: Frang A., geb. 11. Dec. 1712, † 3. Mai 1764, "einer ber erften Schöngeifter bes Jahrhunderts", wie die Markgräfin von Baireuth,

Schwefter Friedrichs bes Großen, von ihm fagt.

A. ift ber Sohn eines reichen venetianischen Kaufmanns, welcher für die Ausbildung feines Sohnes feine Mube und Roften fcheuend, ihn ju Bologna ftubiren und bemnächst große Reifen nach Baris, London und Betersburg machen ließ. Während seines Aufenthalts zu Paris (1736) schrieb A. fein Buch: "Le Newtonianisme pour les dames". Zu Cirey in der Champagne lernte er Boltaire tennen und murbe von biefem mit ichmeichelhafter Anertennung ausgezeichnet. Sier mag auch zuerft ber Briefwechfel mit bem Rronpringen bon Preugen angebahnt fein, durch welchen er bem Ronig fpater fo nabe trat. Roch als Rronpring berief er A. an feinen Sof und fo feben wir ihn im Berbft 1739 in Gemeinschaft mit dem Lord Baltimore vom 20. bis 25. Sept. in Rheinsberg. Bon bort aus begab er fich nach Belgien, aber ichon 28. Juni 1740 traf A. wieder beim Ronige ein, und im Berbft beffelben Jahres begleitete er ben jungen Ronig auf feiner Gulbigungsreife über Baireuth nach bem Rhein. Friedrich zeichnete feinen Freund in jeder Sinficht aus: am 20. Dec. 1740 erhob er ihn in ben Grafenstand und im April 1747 ernannte ihn ber Ronig jum f. Rammerherrn und Ritter bes Orbens pour le mérite. A. blieb eine lange Reihe von Jahren am Sofe des großen Königs, und als feine abnehmende Befundheit, vielleicht auch Ueberbruß des Goflebens ihn nothigten, in feine Beimath gurudgutehren, hatte biefer Schritt auf ben Freundschaftsbund mit bem König teinen ftorenden Ginfluß. 3hr Briefwechsel blieb fehr rege, und häufig ermahnt ber Ronig feinen Freund in Briefen und Gedichten mit Achtung und Liebe, wibmete ihm auch zwei feiner "Epîtres". Als A. ju Bifa geftorben war, schmudte er fein Grab burch ein schönes Marmordenkmal mit ber Inschrift: "Hic jacet Ovidii aemulus et Neutoni discipulus", welcher die Angehörigen noch einige ben Widmenden tennzeichnende Worte hinzufügten. In feinem Teftament vermachte Friedrich feiner Schwester, ber Königin von Schweden, ein ichones, von Besne gemaltes Portrait, welches A. ihm hinterlaffen hatte, gewiß ein Beichen bafür, wie nabe ihm ber vorausgegangene Freund geftanben hatte!

Unter Algarotti's Schriften ist außer der genannten und vielen Gedichten und Cantaten sein "Congrès de Cythère", 1745, und "Saggio sopra l'Opera in musica", Livorno 1763, zu erwähnen. Letteres Werk ist auch ins Englische und 1769 durch Raspe ins Deutsche übersetzt. Biographische Rotizen über ihn, sowie sein Brieswechsel mit dem großen König stehen in den "Oeuvres de Frederic le Grand", Tome XVIII. Friedländer.

Algermann: Franz A., braunschweigischer Sistorifer und geistlicher Dichter, geb. um 1548, † 1613. Sohn eines Predigers zu Celle und mütterlicherseits ein Enkel des Urbanus Rhegius, studirte er zu Straßburg, Wittenberg und Frank-

furt a. D. und ward 1575 vom Bergog Julius von Braunichweig in ber Cantorei als Soffanger und Baffift und zugleich als Kanzleischreiber angestellt. Beim Bergog in gutem Ansehen, ward er haufig mit geschäftlichen Gendungen betraut und fpater jum Landgerichtsbeifiger ber hargamter und hofgerichtsprocurator ernannt. Er ftarb ju Bolfenbuttel. Bon feinen topographisch = ge= ichichtlichen Arbeiten blieben eine Beichreibung bes Amtes Wolfenbuttel (1584) und andere ungebrudt; eine "Bahrhaftige und in bewährten Siftorien wohl begrundete Benealogie" bes braunichweig-luneburgifchen Saufes erichien Bolfenbuttel 1584, "Rurger Ertract ober Aufgug auß etl. berühmten Siftorien und andern Urfunden von Erbawung ber Stadt Braunschweig zc." 1605. Gin "Leben bes Bergogs Julius" gab Fr. R. b. Strombed mit Rachrichten über ben Berfaffer und feine Werfe heraus, Belmftadt 1823. - Bon feinen Dichtungen find bie bebeutenbsten: "Ephemeris hymnorum ecclesiasticorum ex patribus selecta. Das ift geiftliche Rirchen Gefenge auf ben Lehrern gufammengelesen und jum teglichen Gebrauch in gemeine befannte Melobeien verdeutscht und überfest", helmftadt 1596 (nach Moller, Cimb. lit. tom. I. erichien im felben Jahre auch in Samburg ein Drud biefer Cammlung). Die Lieber find nach ben fieben Tagen ber Boche und ben Tageszeiten (ad matutinam, ad laudes, ad vesperam etc.) geordnet. "himmlische Cantorei d. i. Pfalmen Davids, Gefangsweife", Samburg 1604, aber nach ber Dedication vom 3. 1600 jum Sausgebrauch ichon 1593 beendigt und mit geringen Menderungen unter bem Titel "Cithara Davidis" wiederholt, Beinrichstadt 1610.

v. Liliencron.

Maerus von Lüttich, wahrscheinlich zu Lüttich geb. um 1055, als Diacon-Scholafticus bei St. Bartholomaus in Luttich, vom B. Otbert (1092-1117) an die Kathedrale St. Lambert verfett, wo er durch 20 Jahre der Domicule porftand und die auswärtige Correspondent führte. Berichiebene Antrage fachfischer Bischofe, in ihre Dienste zu treten, lehnte er ab und trat nach bem Tode von B. Friedrich (1119-1121, 27. Mai) unter Abt Betrus Mauricius (Benerabilis) in bas Klofter ju Clugny, wurde Priefter und lebte bier noch etwa 10 Jahre, fo bag fein Tod in ben Anfang ber Dreifiger Jahre fällt. Er schrieb zu Luttich: "De misericordia et justitia", welches Buch von Gratian in dem "Tractatus de poenitentia" in großem Umfange benutt worden und hierdurch, wie Richter querft gezeigt bat, fur die Quellengeschichte bes canonischen Rechts von Wichtigkeit ift; Ausg, von Martene "Thesaur. novus anecdotorum" V. p. 1019. - "De sacramento corporis et sanguinis Domini" gegen Berengar bon Tours; Ausg. Bajel 1530 (von Grasmus), "Bibl. patrum Col." T. XII., Lugd. T. XXI., Lovan. 1847 (von 3. B. Malou). - ,De gratia et libero arbitrio" Ausg. Pez "Thesaur. anecdot.", T. IV. P. II. — "De sacrificio missae", entdect von Theiner und edirt von Mai "Script. vet. nova coll.", Rom. 1837, T. IX. Alle in Digne's "Patrologie". - Berloren ift feine Correspondeng und Geschichte ber Rirche von Luttich. Ginen bisber unbefannten "Liber sententiarum" vindicirt ihm Suffer, Beitr. 3. Gefch. b. Quellen des Rirchenrechts, Münfter 1862, ber ihn im Cod. Paris. ms. lat. Nr. 3881 entdedt hat.

Man vgl. über ihn des Nicolaus Can. S. Mariae et S. Lamberti Leodiensis (gleichzeitig) praef. in libros magistri Algeri bei Madillon Anal. I. 303 und Martene l. c. Petrus Benerabilis in Bibl. Cluniac. von Marrier und Quercetanus 794. 1174. 1274. Hist. liter, de France IX. 215, XI. 160. Qudin, Comment. II. c. 1118. Richter, Beitr. zur Kenntniß d. Quellen d. can. Rechts, Leipz. 1831, S. 7 ff. Hüffer a. a. O.

v. Schulte.

Algoewer: David A., geb. 30. Dec. 1678 (nicht 20. Dec., wie Jöcher jälschlich) angibt), † 24. Mai 1737, Sohn eines in Ulm garnisonirenden Hauptmanns, widmete sich der Theologie und Mathematik. Beide Wissenschaften studiere er in Altors, Helmstädt und Halle; als Lehrer derselben trat er in seiner Baterstadt Ulm auf, wo er dis zu seinem Tode blied. Während seiner Studienzeit hatte er sich ziemlich kümmerlich zu behelsen und erward sich seinen Unterhalt zumeist als Hosmeister junger Edelleute. Bon seinen Schristen nennen wir: "De mathesi Sinica", Helmst. 1702. "De malesicis et mathematicis", Ulmae 1706. "De mathesi purpurata", Ulmae 1707. "Meteorologia Parallela oder curiose Rachrichten von dem Wetter und den sogenannten Wettergläsern", 6 Stück, Franksurt und Leipzig 1711 – 1714. Seine Autobiographie in den "Acta historico-ecclesiastica" Bd. II. S. 1104 ss., Weimar 1737. Als nachgelassen Werte sind seine meteorologischen Beobachtungen von Bedeutung, welche von 1710 dis 1737 angestellt und ausgezeichnet sind und sich besonders auf Windstärke und Windrichtung beziehen. Diese Tabellen kamen später in die Hände des Meteorologen Bödmann in Carlsruhe.

Webermann, Rachrichten von Gelehrten ac., G. 24 ff.

Cantor.

Mlioth: Johann Siegmund A., baslifcher Floretfpinner, geb. 1788 in Biel, Canton Bern, + 18, Mai 1850 in Arlesheim, Canton Bafel. A. ift als Gründer ber mechanischen Floretfammelei und -Spinnerei in ber Schweig und auf bem Continent überhaupt zu betrachten. Bon Ratur mit viel Beobachtungsgabe und feltener Beharrlichfeit ausgestattet, begann er nach Absolvirung ber Schulen feiner Baterftadt und ber Lehre in einem bafelichen Sandelshaufe um bas 3. 1818 von Mublhaufen aus in ben Dorfern ber Bogefen floretfeibene Salstucher und andere Artifel weben ju laffen, wogu er bas Gefpinnft bon Gerfau und andern Orten am Bierwalbftabterfee bezog, in benen ichon feit langer Beit die Seibenabfalle von Sand gefammt und gesponnen murben. Die Unvolltommenheit biefer Sandgespinnfte erregte in A. ben lebhaften Bunich, aus bem toftbaren Stoffe auf mechanischem Wege etwas ichoneres und befferes Bu schaffen. Bu diesem 3mede studirte er mehrere Jahre die Baumwoll- und Wollspinnerei und brachte es endlich nach vielen Studien und vergeblichen Müben und Berfuchen gludlich bagu, im 3. 1824 in Bafel vor bem Riebenthore die erfte mechanische Feinfammelei und Spinnerei von Floretfeibe in Betrieb zu fegen, die bann im 3. 1830, um eine gehörige Bafferfraft zu gewinnen, nach Arlesheim an ber Grenge bes Cantons Solothurn verfest wurde. Da die Schweig bekanntlich niemals Erfindungspatente gewährt bat, fonnten Die Ginrichtungen ber neuen Induftrie nicht lange geheim gehalten werben, und ichon nach wenigen Jahren entftanden in den Cantonen Bajel und Burich abnliche Ctabliffements. Seither hat die mechanische Floretfpinnerei mit vielen Berbefferungen und Modificationen eine gang gewaltige Ausbehnung erfahren und ihre Broducte werben in allen Lanbern gur Fabrication mancher Stoffe und Artifel verwendet, Die früher nur aus guter Seibe gewoben murben. A. binterließ feinen Gohnen in Arlesheim ein bedeutend vergrößertes Geschäft, bas ju ben erften feiner Art gehort.

Wartmann.

Alfmer: Hinref van A. (Aldmaar, Alemair) war nach der Prosaeinleitung zum "Reinke de Bos" Schulmeister und Zuchtlehrer des Herzogs von Lothringen und übertrug auf dessen Bitten das Gedicht aus welscher und französischer Sprache in die deutsche, wobei er es in vier Theile schied. J. Grimm, Reinhart Fuchs CLXXV., zeigt, daß diese Angabe wenigstens nicht im vollen Umfange haltbar ist. Möglich ist nur, daß der ebenda CLXXVI. nach SchelAlfnin. 343

tema in Utrechter Urfunden von 1477 und 1481 aufgewiesene Hendrik van Alkmaar "mit Philippa van Egmond, der Tochter Herzog Adolfs von Geldern, die sich 1485 dem Renat II., Herzog von Lothringen, vermählte, in lothringische Dienste ging und den seit 1486 geborenen herzoglichen Kindern als Lehrer zugegeben wurde"; und daß er den "Reinaert", welchen Willem vor 1250 versäht und ein Unbekannter um 1350 sortgesührt hatte, in vier Bücher theilte und mit der Prosaglosse versah, welche im "Reinke" niederdeutsch vorliegt. Bon dem niederländischen Original des "Reinke" sind nur Bruchstüde erhalten, die Senator Culemann entdeckt und H. Hossensen in den "Horae belgicae" XII., Hannover 1862, abgedruckt hat.

Alfnin, Alchuine, (eigentlich Alh-win, b. i. Freund des Tempels) oder Albinus, wie er fich häufig in mehr lateinischer Form nannte, ein vornehmer und beguterter Angelfachse, in bem Reiche Northumbrien um bas 3. 735 geboren, wurde in garter Jugend ber angesehenen und mit einer Bibliothet von claffiichen wie von chriftlichen Autoren reich ausgestatteten Schule ju Dort jur Ausbildung übergeben. Unter bem Erzbifchofe Egbert von Dort (732-766), ber felbft bas neue Testament auslegte und unter beffen Bermanbten Aelbehrt, bem bie übrigen Facher anvertraut waren, genog er mit vielen andern Altersgenoffen forgfältigfte Unterweifung in allen bamaligen Biffenszweigen. In Aelbehrts, feines hochverehrten Lehrers, Begleitung reifte ber Jungling jum erften Male nach Rom, bem heißersehnten Ziele zahllofer englischer Ballfahrer, bejuchte unterwegs bas elfässische Kloster Murbach und wohnte in Pavia einem Bortgefechte zwischen bem Grammatifer Betrus und einem Juden Lullus bei. Nachdem Aelbehrt 766 felbft den erzbischöflichen Stuhl beftiegen, übernahm A., aum Diaconus geweiht - eine höhere geiftliche Beibe hat er nie empfangen unter ihm die Leitung ber Porter Schule, beren Ruf felbft Ausländer, wie ben ebeln Friefen Liudger, anzog. In Diefer Zeit scheint er jum zweiten Male bas Festland besucht und die personliche Bekanntschaft des großen Frankenkonigs Rarl gemacht zu haben. Als auf Aelbehrt Canbald I. (780 — 796), ein Freund Alfuins, in ber erabifchöflichen Burbe gefolgt mar, jog biefer 781 abermals nach Rom - von wo er fich, fei es auf biefer, fei es auf ber früheren Fahrt, ein öfter wiederfehrendes Fieber holte -, um fur den neuen Metropoliten das Abzeichen feiner Burbe, das Pallium, bom Papfte zu erbitten. Auf biefer Reife traf er in Barma (vielleicht im Marg) mit bem Konige Rarl gufammen und berfprach ihm auf feine Ginladung, wenn feine Oberen es erlaubten, zu ihm in das frantische Reich zurudzutehren. Alfo geschah es, ber Urlaub wurde gewährt und etwa zu Anfang 782 langte A. zu langerem Aufenthalte am Sofe Rarls an. Bu feinem auftanbigen Unterhalte murben ihm die Rlofter Ferrieres und das des h. Lupus zu Tropes, eine Zeit lang auch das des h. Servatius ju Maestricht und bie Celle St. Joffe an der Canche von feinem toniglichen Gonner überwiefen. Ginige jungere Landeleute, namentlich Sigulf (Betulus), Wigo (Candidus) und Frebegis (Rathangel) begleiteten ihn ober gesellten fich fpater als Schuler zu ihm. Obgleich gegen acht Jahre am frantischen Sofe als Lehrer wirtfam, betrachtete fich A. trot aller Liebe und Berehrung, die ihn umaab, burchaus noch als Northumbrier und blieb mit dem Beimathlande, in bas er ftets jurudgutehren gebachte, im regften Bertehre. Mit Auftragen Rarls an Offa bon Mercien, ben mächtigften ber fleinen angelfachfischen Ronige, betraut, mit bem eben bamals Dighelligfeiten ausgebrochen waren, jog er in ber That gegen 790 wieber nach Britannien hinüber und entledigte fich feiner berfohnenden Sendung mit dem gludlichften Erfolge. Innere Wirren, durch den gewaltsamen Stury des northumbrischen Königs Dered im 3. 790 herborgerufen,

mußten aber feiner friedfertigen Ratur bald bie Beimath wieder verleiben, Die nicht lange banach burch bie Bermuftung bes reichen Rlofters Lindisfarne (auf Solh 38land) 8. Juni 793 Die erfte ichwere Beimfuchung von Geiten ber wilden Rordmanner erfahren follte. Dazu tamen die bringenden Aufforderungen Rarls, ber für die ichwebenden bogmatischen Streitigfeiten feines Beirathes nicht entbehren mochte. A. follte ihm nämlich beifteben gegen bie foeben (792) in Regensburg verurtheilte Irrlehre des Aboptianismus, welche den Gottmenschen Jesus in einen mahren göttlichen und einen menschlichen Aboptivsohn Gottes fpaltete. Ausgegangen von dem Bifchoje Felix von (Geo de) Urgel in der fpanischen Mart, hatte die neue Regerei in Spanien felbft, jumal burch ben Grgbifchof Elipand von Toledo, große Berbreitung gefunden und auch jener Felix, ber felbit feinen Brrthum ichon verdammt, befannte ihn von neuem. Andererfeits schickte Rarl nach England feinem Bertrauten die Beschluffe bes nicanischen Concils vom 3. 787 über bie Bilberverehrung gu, beren Biberlegung jugleich im Ramen ber englischen Rirche A. bemnächst übernahm. Im Frühling 793 muß er fich bereits wieder am frantischen Sofe befunden haben, um balb barauf (794) an ber wegen ber schwebenden Lehrstreitigkeiten berufenen Spnobe in Frankfurt (am Main) theilzunehmen, der eiften Berfammlung an diefem in der Gefchichte früher nie ermähnten Orte. Außer ber Berbammung ber abmefenben Adoptianer, beren Saupt Felix A. vorher bergebens von feinem Brrthume gu bekehren versucht hatte, wurden auch die entschiedenften Beschliffe gegen die falfche fiebente Synode der Griechen gefaßt. Als der Konig dann bem mit biefer Bermerfung bes Bilberdienftes nicht völlig einverftanbenen Babite Abrian eine ausführliche, in feinem Ramen verfaßte Schrift (libri Carolini) jur Begrundung feines Standpunttes überreichen ließ, darf mit hober Bahricheinlichfeit I., ben auf Geheiß bes Ronigs bie Frantfurter Synobe in ihre besondere Furbitte aufnahm, als beren Urheber bezeichnet werben. Satte er biesmal bem Frankenreiche nur einen fürzeren Besuch jugebacht, veranlagt burch die Bedürfniffe bes Augenblides, fo traten boch bald Berhaltniffe ein, welche ihn bie für bas 3. 796 beichloffene und icon vorbereitete Beimtehr für immer aufgeben liegen. Der allgemeine Buftand ber Unficherheit und Berwirrung, in welchem U. die Wirkung ber machfenden Gunden bes Boltes und feiner Großen erfannte, gefteigert durch ben Tob bes Konigs Offa und die Ermordung bes Konigs Aethelred von Northumbrien, schreckte ihn ab und bewog ihn zu bem Entschluffe, den Reft feines Lebens bem Frankenreiche zu widmen. Da eben (796) das Martinstlofter ju Tours, eines ber berühmteften Seiligthumer bes Abendlandes, erledigt war, übertrug ihm Karl dies nicht blos als Pfründe, fondern gur wirflichen Leitung, um fittliche und geiftige Bucht dort zu begründen. Sier mit Stiftung einer Schule eifrig beschäftigt, für welche er sogar Bucher aus Jort tommen ließ, blieb A. boch mit bem Soje und ben Staatsfachen in vielfacher und enger Berührung. Im Juni 800 namentlich bestand er in Nachen im Beifein bes Königs und seiner Umgebung eine siebentägige Disputation gegen ben Bifchof Felix, ben er burch bie Beugniffe ber beiligen Schrift abermals jum Wiberrufe brangte, mahrend Elipand und andere feiner Anhanger hartnadig an ihren Ueberzeugungen fefthielten. Rarl nach Rom zu begleiten auf jenem entscheidenden Buge, ber ihm die Raisertrone einbrachte, lehnte A. wegen gunehmender Rrantlichfeit ab, fein Bunich, fich von allen weltlichen Geschäften gu befreien, wurde immer bringender, und nachdem er eine Zeit lang an bas ihm liebe Fulda als Ruhefitz gedacht hatte, jog er fich im J. 801, vom Raifer beurlaubt, gang nach Tours gurud. Wenige Jahre barauf ichlog er, burch Alter und Siechthum erschöpft, die muden Augen 19. Mai 804.

So die giemlich einfachen außeren Umriffe biefes Gelehrtenlebens, bon beffen ntwidelungsgeschichte wir freilich ungemein wenig wiffen. Der A., ben wir n der Sand feiner Briefe und übrigen Schriften in die Wertftatte feines Weiftes egleiten burfen, ift der gereifte Mann und fast mehr noch der lebensfatte Greis, er ausschließlich der Borbereitung für das Jenseits lebend, die heidnischen dichter, an denen seine Jugend sich gesreut hatte, mit Herbe verwirft und chaufpiele als feelenschablich verdammt. Suchen wir feiner Berfonlichfeit naber treten, fo ericheint er uns vor allem als ein Dann, beffen Beruf gang und ar in geiftig mittheilender Thätigkeit lag, dem baber die umfriedenden Klofterauern ber natürlichste Aufenthalt waren. Bart und schwächlich von Ratur, abre lang burch Rranklichfeit beimgefucht, fcheute er ben garm und bie Beihren des Feldlagers. Gine gludliche Fügung aber, ber Scharfblid bes größten der mittelalterlichen Fürsten stellte ihn mitten in einen von hohen Bielen beegten, mannigfaltigen und glanzenden Sof. Obgleich ohne eigentliches Amt, ur ein "bemuthiger Levit" (b. h. Diaconus), wie er fich ftolzbescheiben ju ennen pflegte, erhob ihn das Bertrauen und die Freundschaft seines königlichen errn, dem er nur als Freier und nicht um Lohn diente, unter die ersten und ielen nütte feine Empfehlung. Mochten auch andere Belehrte theils neben, wils nach ihm an berfelben Stelle wirfen, wie ber Langobarbe Paulus Diamus, wie Betrus von Bija, der Grammatiter, und die Iren Dungal und Diil, A. überragt fie alle weit durch Umfang und Erfolg feiner Lehrthätigteit. icht von einer Atademie gur Fortbilbung ber Wiffenschaften barf man fprechen - diefer Begriff pagt ichlecht fur jene roben Zeiten, die blos nach Aneignung B überlieferten Stoffes ftrebten - fonbern von einer Schule. A. hielt am ofe Schule, wie er es vorher in Jort, nachher in Tours, gethan hat. Um em Berkehre mit ben hochgestellten Schülern und Schülerinnen eine zwanglofere orm au geben, führte ber Meifter Beinamen ein, die der Bibel ober dem Alterjume entlehnt waren. Bater Albinus felbst hieß Flaccus (b. i. Horatius), in Gebieter David ober auch Salomo, beffen Schwefter, Die fromme Mebtiffin isla von Chelles, Lucia, Delia und Columba (Rotthrud) find Ronigstochter, ie jungfräuliche Guntrada, Karls Geschwifterfind, heißt Gulalia. Bu ben ächsten Freunden gehört Karls Eidam, Abt Angilbert von St. Ricquier, der omer, deffen weltliche Reigungen A. öfter tadelt, ferner Guntradens Bruder bt Abalhard von Corbie, Antonius genannt, die Erzbischöfe Ritulf von Maing Flavius Damoetas), der auch das Schwert zu führen weiß, Richbod von Trier Macharins), ein allzu eifriger Berehrer des Bergil nach Alfuin's Anficht, der rwürdige Erzeaplan Hilbebald von Köln (Naron), der Patriarch Paulinus on Aguileja (Limotheus), als Theologe hochangesehen, ein Mitkampfer gegen elir, der schwarzhaarige Arno von Salzburg endlich, mit llebersetzung seines Raiens Aquila, ber Mar, bon allen Alfuins Bergen am nächften ftebend. An efe, an Alter ihrem Lehrer meift nabe tommenben Manner ichlog fich ein ingeres Beichlecht, ju bem außer ben Gohnen bes Raifers namentlich Pippin Julius) und bem frommen Ludwig u. a. Ginhard (Befeleel), ber Künftler und eichichtschreiber, Abalbert (Magus), fpater Abt von Ferrieres, und Rabanus Maurus), der nachmals jo berühmte Abt von Fulda und Mainzer Erzbischof, shorte, lettere allerdings nicht mehr am Hoje felbft, sondern erst in Tours Ifuin's Junger. 3ch übergebe ben Oberfüchenmeifter Menalfas, ben Rammerer burfis und fo manche andere, die diesem gelehrten Rreife mit oder wider Willen ch einfügten und bemerke nur noch, daß A. auch manche feiner englischen reunde mit ahnlichen lebernamen ju belegen pflegte, fo ift ihm Ronig Offa's ochter Edilburga Eugenia, Bischof Sigbald von Lindisfarne Speratus, Erzichof Canbalb II. von Jorf Symeon zc. Reben der mundlichen Unterweifung,

jür welche die Gesprächssorm beliebt gewesen zu sein scheint, wurde auch die schriftliche gepflegt: selbst von den beschwerlichen sächsischen Feldzügen aus erbittet sich Karl Ausschlüße über den Mondlauf und gern nimmt er Bücher als Geschenke entgegen. Der trockene Ernst der Belehrung ließ Kaum zu sreieren Uebungen des Geistes: Käthsel und dichterische Scherze und Spielereien flogen hin und her und es sehlte nicht an Spott und Stickeleien. So steht der Lehrer zugleich inmitten der heiteren und bisweilen ausgelassenen Geselligkeit des Hoses und er, den alle ob der Fülle und Gewandtheit seines Wissens preisen, verschmäht nicht die lehrhaste Brust durch den Trank des Bacchus oder der Eeres

au erfrischen.

Wie Alfuin's perfonliches Berhaltniß zu Karl es ichon beweift - ein durchaus offenes und würdiges Berhaltnig, fern bon niedriger Schmeichelei to beweifen es auch feine gablreich uns erhaltenen Briefe, bag er für die Freundschaft das warmfte Berg befaß. Sie, deren Werth er nicht mube wird gu rühmen, war ihm recht eigentlich Rern und Krone bes Lebens, Berehrung und Unhänglichkeit von Genoffen und Schülern aus ber alten und neuen Seimath hat er bis an fein Lebensende in reichstem Mage befeffen und verdient. Gine echt mannliche Empfindung fur die Freunde fpricht aus vielen feiner Meugerungen, mag er nun in gartliche Rlagen barüber ausbrechen, bag wieber einmal bie erhoffte Busammentunft mit feinem geliebten Arno, bem vielbeschäftigten Diplomaten, gescheitert fei ober einem abtrunnigen Junger vaterliche Borwurfe machen, bag er von ihm und bem Pfabe ber Tugend gewichen. Besonders bringend aber heifcht er die Fürbitte ber Freunde für fein Seelenheil, benn bei feinem etwas reigbaren und hitigen Raturell ift er fich wohl bewußt, die Gebote chriftlicher Milbe und Sanftmuth manchmal verlett zu haben. Bog ihm boch fogar ber Gifer, mit welchem er fich in einem feiner letten Lebensjahre eines von bem Bifchofe Theodulf von Orleans verurtheilten und ichuldigen Geiftlichen annahm, um bas Afplrecht bes beil. Martin aufrecht zu erhalten, eine nicht unverdiente Ringe bes Raifers felbft gu. Mit inniger Bietat bing A., auch nachbem er unter ben "rauchrigen Dachern" bon Tours eine neue Beimath gefunden, an Dort, ber Stätte feiner Jugendbilbung, an Rorthumbrien und bem englischen Baterlande überhaupt, bas er nur verlaffen, weil er im Frankenreiche größeren Rugen für die Rirche ftiften tann. Unabläffig bleibt er forgend und mahnend mit den dortigen Buftanden beschäftigt, die Ungerechtigfeit und Wolluft ber Seinen erinnert ihn nur au febr an die truben Schilberungen, Die Gilbas der Weise von der Berfuntenheit der alten Britten entworfen. Gin treuer und gehorfamer Cohn ber romifchen Rirche, halt M. die Reliquien, Die er fich ofter aus Rom bestellte, hoch in Ehren und vertraut fest auf bas Fürwort ber Beiligen. Wenn er auch ben Papften gegenüber perfonlich wol eine freiere Stellung einnimmt, fo betennt er boch ausbrudlich, bag die papitliche Gewalt bie erste auf Erden und bei der Untersuchung gegen den schwer beschuldigten Leo III. halt er ben Grundfat aufrecht, daß über ben Papft als oberften Richter niemand richten durfe. Der Befampfung ber aboptianischen Regerei widmete er mundlich, wie durch umfängliche Streitschriften gegen Felix und Elipand viel Beit und Arbeit, auch bie Miffion lag ihm am Bergen und er empfiehlt bringend, Sachjen und Avaren burch fanite Belehrung ju überzeugen, bebor man fie durch habgierige Eintreibung von Zehnten erbittere. In gleichem Sinne bringt er jum Beften bes armen Bolles auf Unbeftechlichkeit ber Richter - ein für jene Zeit unerreichbares 3beal. Daß er in feinen fpateren Lebensjahren, soweit forperliche Schwachheit es geftattete, fich einem strengeren ascetischen Bandel hingab, in Uebereinftimmung mit feinem Freunde, bem großen Rlofterreformator Benedict von Aniane, ift nach Alfuin's Dentweise nur gu natürlich.

War er doch von jeher ein begeifterter Lobredner des Mönchthums gewesen. Eine prophetische Gabe wurde ihm dann von seinen Berehrern zugeschrieben so soll er Ludwigs Nachfolge bei Lebzeiten der älteren Brüder vorhergesagt haben —, ja sogar Heilwirkungen, aber unter ihre Heiligen hat die Kirche ihn nicht erhoben.

A., wenn man feine litterarische Thatigkeit in eins gusammenfaßt, war kein originaler Beift, ber ber Ertenntnig neue Bahnen eröffnet batte, vielmehr ftebt er in der Reihe jener hochverdienten Manner, wie Sfiborus und Beda, die das geiftige Erbe bes Alterthums in driftlicher Umpragung, aber ohne weientliche eigene Buthaten dem Mittelalter überliefert und daffelbe fo weiter fortgepflangt haben. Lehrer auf ben meiften Gebieten bes bamaligen Biffens, ber Grammatit, Dialettit und Rhetorit, ber Aftronomie und Arithmetit, bezog er alles auf die Theologie. In biefer aber wog ihm die praftische und moralische Seite bor, wie er jumal gern bie Berte Gregors bes Großen jum Stubium empfahl. Für nationale Litteratur hatte er feinen Ginn, auch wußten wir nicht, bag er in feiner Muttersprache je eine Beile gefchrieben. In ben Auslegungen gur Bibel, in benen die allegorische und myftische Deutung vorherricht, schreibt er nach mittelalterlicher Beife ben Augustinus, Sieronhmus, Gregor, Beba und andere Rirchenväter wortlich aus, ebenfo in ber Rhetorit ben Cicero u. f. f., ohne daß er felbft ober anbere an folchen Entlehnungen Anftog genommen hatten, Sochft unbillig mare es, an biefe Arbeiten ben Magftab beutiger Gelehrfamteit legen ju wollen: ihr Berth befteht barin, bag fie die Bedürfniffe ihrer Beit, wie die ber nachftfolgenden Jahrhunderte befriedigten. Bon bogmatifchen Gegenständen bearbeitete Al. die Lehre von ber h. Dreieinigfeit und vom Ausgehen bes h. Beiftes. Gehr geschätt und viel gelefen blieben feine moralifchen Schriften, wie die über bie Tugenden und Lafter an ben Grafen Wibo von der britischen Mart, über die Ratur ber menschlichen Geele an die Pringeffin Guntrada und über bie Rothwendigfeit ber Beichte an die Boglinge feines Rlofters. Lateinische Gebichte, beren Angertigung ein nothwendiges Erfordernig bamaliger Schulbilbung mar, namentlich Inschriften fur Rirchen, murben bon A. jahlreich in heroifchem und elegischem Bersmaße, aber ohne höhere poetische Begabung verfaßt. Das ausführlichfte unter ihnen verherrlicht die Bifchofe ber Porter Rirche bis auf feine Beit herab. Bon Beiligenleben arbeitete er ju erbaulichen Zweden auf ben Bunich von Freunden das des h. Bedaftus ju Arras und bes h. Richarius ftiliftisch um, verfaßte bagegen felbständig bas bes h. Willibrord, des Friesenapostels und erften Bijchofs von Utrecht, den er feinen Berwandten ruhmte. Das mertwürdigfte Dentmal feines Beiftes, bas 21. uns hinterlaffen, find vielleicht feine Briefe, die, wenn auch nicht gang fehlerfrei geichrieben und bisweilen etwas überladen im Ausbrucke, fich boch burch lebendige und wirfungsvolle Sprache auszeichen. Ihr am häufigften wiedertehrender Inhalt ift ber ber fittlichen Belehrung und Ermahnung, die Politif berühren fie faft nur im Bereiche ber tirchlichen Berhaltniffe. Es fei endlich noch baran erinnert, bag A. fich auch mit ber Berbefferung bes lateinischen Bibeltertes beichaftigte und bag er fich burch feine Fürforge für Rechtschreibung und Interpunction ein hohes Berbienft um beffere Bervielfältigung von Sandichriften erwarb.

Altuin's weltgeschichtliche Sendung ist in dem Anschlusse an seine Borgänger, die angelsächsischen Glaubensboten zu suchen, deren Wert er weitersührte. Während England durch die Bekehrung von Rom aus frühzeitig mit den Resten der alten Cultur bekannt geworden und neben Italien und Irland denselben bald eisrige Pflege zuwandte, lag das franklische Bolk noch in tieser Versinsterung und Verwilderung und mußte erst von jenseit des Canales die Leuchten empfangen, die seiner Geistlichkeit zu sittlicher Strenge und sodann auch zu ge-

348 Allard.

lehrten Studien ben Beg zeigten. Wenn gerade A. unter ben Männern, welche die Leiftungen ber Franten balb gu gleicher Bobe mit ben übrigen erhoben, Die erfte Stelle einnimmt, jo verdantt er dies nicht allein feiner großen perfonlichen Lehrgabe, fondern vor allem dem Umftande, daß er Karls des Großen Freund und Rathgeber wurde und feinen Wirkungstreis in den Mittelpuntt der gangen abendländischen Chriftenheit verlegte. Die Strahlen, die von Nachen, fowie fpater bon Tours ausgingen, haben unmittelbar bas romanisch-beutsche Frankenreich erhellt, mittelbar besonders das eigentliche Deutschland durchleuchtet, in beffen berühmteften Lehrern, einem Rabanus, Balabfrib ic., fich nur ein Abglang bon Altuin's umfaffenderer Thatigteit offenbart. Sat er auch nicht, wie er wollte, ein "neues Athen" unter feinen Sanden erwachfen feben, Grundfteine ju einem folchen hat er mindeftens gelegt, auf welchen wir noch beute fortbauen. Rarls Soficule aber verfolate barin jumal ein höheres Biel, als bie nachfolgende fleinere Beit, daß fie bie Wiffenichaft nicht blos ber Geiftlichfeit, fondern auch ben Laien mittheilen wollte, wovon man bald genug wieder abließ. -

Die erste Gesammtausgabe von Altuin's Werken veranstaltete André du Chesne: Alchuini abbatis . . opera quae hactenus reperiri potuerunt omnia . . studio . . Andreae Quercetani, Lutetiae Paris. 1617 ss., die zweite erheblich vermehrte und verbesserte der Fürstabt Frobenius Forster zu St. Emmeran in Regensburg: B. Flacci Aldini seu Alcuini . . opera . . de novo collecta . . studio Frobenii, Ratisdonae 1777, 2 vol. fol. Gine bloße Wiederholung der letteren ist der Abdruck dei Migne, Patrologiae cursus completus t. 100,101, Paris 1851, woselbst nur ein von Angelo Mai herausgegebener Commentar zur Offenbarung Johannis neu hinzugekommen ist. Die Briese (sehr vermehrt) und einiges andere, namentlich auch die in beschränkt mönchischem Geiste unter Ludwig dem Frommen versaßte "Vita Alchuini" sind in dem sechsten Bande von Jasse's Bibliotheca rerum Germanicarum, 1873, herausgegeben durch Dümmler und Wattenbach. Ueber A. handeln: Friedr. Lorenh, Alcuin's Leben, Halle 1829, und Francis Monnier, Alcuin et Charlemagne, 2. edit. Paris 1863, beide nicht ganz genügend.

Allard von Amfterdam ward im 3. 1490 von wohlhabenden Eltern geboren, befliß fich ju Roln und nachher ju Bowen bes Studiums ber lateiniichen und griechischen Sprache, in welchen er fich ziemlich umfangreiche Renntniffe erwarb, und genog an lettgenannter Universität ben theologischen Unterricht eines Jacob Latomus und Ruard Tapper. Ob A. Die firchliche Weihe empfangen ift unficher. Gbenfo ob er bie Stelle eines Lehrers an ber Lowener Universität bekleidet hat. Go viel fteht feft, bag er bort über eine grammatifche Schrift bes Erasmus Borlefungen bielt, welche 1520 von hoher Sand verboten wurden. Seitbem hielt er fich abwechfelnd zu Amfterdam, Roln, Utrecht und in Löwen auf, wo er 1544 geftorben ift. A. gab 1539 gu Roln Die Schriften Agricola's heraus und hinterließ viele theologische Schriften, Die meiftens in heftiger Polemit die Lehren ber Reformatoren befampfen. Bobl ftanden Agricola und Erasmus bei ihm in hober Achtung, auch mar er für die Fehler bes damaligen Clerus teineswegs blind, aber gegen die Reformatoren war er gleichwol von Sag erfullt und hat öffentlich die Sinrichtung ber Reger vertheibigt. Bei Paquot Mémoir pour serv. à l'hist. litt. d. Pays-bas, II. p. 549, und Glafius Godg. Ned. i. v. finbet fich eine lange Lifte von Allard's Schriften, beren hier nur erwähnt werben mogen: "Haeretici descriptio", 1539, "Dissertatiunculae tres breves ac pernecessariae contra praecipuum fundamentum hujus temporis haereticorum", Antv. 1541. Auch von Wagenaar, Beschr. van Amsterdam XI. S. 191 ff. wird A. besprochen.

Allenblumen: Johannes A., Jurift, Cohn eines gleichnamigen 1432 verftorbenen Erfurter Burgers, welcher 1413 von Erzbifchof Johann von Maing ben Erfurter Bicedominat gefauft hatte und in biefer Burbe 1420 von Ergbifchof Konrad III. bestätigt war. A., ber Sohn, ift 1417 (Sommer) in Erfurt immatriculirt, übernahm 1424 ben Bicedominat, befleibete 1427 (Winter) als Decretorum Baccalaureus jum ersten Male, 1431 (Sommer) als Decretorum Dr. jum zweiten Male bas Rectorat ber Univerfität. 1439 (1429 ?) wurde er Vicecancellarius berfelben, 1445 (Commer) jum britten Mal Rector. Mit einer Befandtichaft bes Rurfürsten Friedrich II. von Sachien ging 2. 1451 nach Burgund. In Gefellichaft von burgundischen Gefandten gurudaefehrt, geleitete er nebft feinem (1440 in Erfurt immatriculirten) Sohne Wilhelm biefelben von Erfurt nach Raumburg, wo der Rurfürft Sof hielt, wurde aber unterwegs bon bem aus bem fachfischen Brubertrieg befannten Apel von Bigthum und beffen Belfershelfern niedergeworfen, beraubt und gefangen genommen. Auf ber Bigthum'ichen Befte Leuchtenburg blieb er langere Zeit internirt, bis die lebergabe der Bigthum'ichen Schlöffer ber berüchtigten Tehbe und feiner Befangenichaft ein Ende machte. - Gegen die Stadt Leipzig führte A. feit 1451 wegen Schuldforderung einen firchlichen Broceg, welcher, nachdem gegen die Stadt bas Interdict verhängt war, durch Bergleich beendet wurde. Im J. 1461 wurde M. von Diether von Jenburg auch jum Provifor von Erfurt ernannt. Es icheint jeboch, als ob er noch in diefem ober im erften Biertel bes folgenben Jahres geftorben fei.

Bgl. Ruborf's Zeitschrift für Rechtsgeschichte, IX. S. 62.

Muther.

Allendorf: Joh. Ludwig Konrad A., geb. 9. Febr. 1693, † 3. Juni 1773. Eines Pfarrers Sohn zu Johbach in Hessen geboren, besuchte er zu Gießen Gymnasium und Universität, kam 1713 zu France nach Halle, wurde zuerst beim Grasen Henkel in Oderberg, dann beim Grasen Erdmann von Promnik in Sorau Informator. Als eine Tochter des letzteren Grasen 1724 den resormirten Fürsten von Anhalt-Köthen heirathete, begleitete sie A. als lutherischer Hosprediger und blied als solcher dis 1750 in Köthen, wo er ein Familien-leden gegründet hatte. Entbehrlich geworden, weil die lutherische Fürstin gestorben war, nahm er einen Ruf des srommen Grasen Christian Ernst von Stolderg nach Wernigerode an. Hier wirkte er als Pastor und Consistorialrath neun Jahre, dis er 1759 an die Ulrichstirche in Halle gezogen ward, um als deren Psarrer in einem Alter von 80 Jahren hochgesegnet zu entschlasen. — Sein Lauf und Heimgang entsprach dem Siegel, das er führte: dem betenden Stephanus, der den Himmel offen sieht.

Zu den jüngeren Hallensern gehörig, gab er mit Lehr die "Cothen'schen Lieder" heraus, in welche Sammlungen er selbst 132 "Liedeslieder auf Christum" ohne Rennung seines Ramens einrückte. Dieselben, durch inniges, ost weichliches Gefühl ausgezeichnet, sanden besonders in den Kreisen des Pietismus raschen und reichen Eingang, drangen theilweise jedoch auch in die meisten Gesangbücher der evangelischen Landeskirchen ein ("Die Seele ruht in Jesu Armen" 2c., "Herr, habe Acht auf mich" 2c., "Jesus ist kommen, Grund ewiger

Freude" ac., "Unter Lilien jener Freuden" ac. u. a.).

Beilage des Reg.- u. Confistorialraths Chrift. Friedr. Delius zum Wernigerober Intelligenzblatt 1823, Stück 23, S. 54 f. Koch IV. S. 441 f. B. Preffel.

Alleyns: Lorenz A. van Hove, geb. in Antwerpen, † 1615 in Frankfurt a. M. Ihm ward 1566 in seiner Baterstadt von den Lutherischen (Martinisten), zu denen er gehörte, die Leitung der Schulen und die Einrichtung des Rirchengesanges übertragen. Er follug bor, Die in ber beutschen lutherischen Rirche üblichen Lieber zu übertragen und fie auf vollsthumliche flandrifche Delobien gu fegen. . Che aber bie Sache gur Ausführung tam, marb er bom Conseil des troubles bes Landes verwiesen, weil er gegen bas Berbot bes Capitels 11. 2. Frauen und bes Magiftrats Schule gehalten habe. Er begab fich barauf nach Frankfurt a. M. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber hat er einen Sauptantheil an folgendem Berte, beffen Borrebe von Frantfurt 1567 batirt ift: "Alle de Bfalmen bes h. conindlyfen Profeten Davits mets be chriftelyte Lofffangen, Gebeben enbe Dandliedetens too Tantwerpen (in be driftelyde gemennte ban b'Augsburgifche confessie . . . ) gesongen worben" zc. Che bas Buch erichien, waren jeboch bie Lutherifchen Rirchen in Antwerpen geschloffen, Als in Frantfurt eine flamifch = lutherifche Gemeinde geftiftet ward, erhielt 21., ber fich bis babin mit Unterricht ernahrt hatte, die Stelle des Cantors und Schulmeifters, Er hat noch eine frangofische Ueberfetung bes Lutherischen Ratechismus (1580) und ein "Nouveau livre de cantiques à l'usage du service français suivant la confession d'Augsbourg" (1612) verfaßt. 34 biefer Lieber find von A. felbit übersett. - (Biogr. nat. de Belg.)

Allioli: Dr. Joseph Frang v. A., Theologe, geb. 10. Aug. 1793 gu Sulabach in ber baierifchen Oberpfalg als Sohn eines Sanbelsmannes, † 22. Mai 1873. Er ftudirte Theologie in Landshut unter J. M. Gailer und empfing 11. Aug. 1816 in Regensburg die Priefterweihe. Rach zweijährigem Wirfen in der Geelforge begab fich A., um fur das Univerfitats = Lehramt ber biblifch - orientalifchen Facher fich auszubilben, bon der baierifchen Staatsregieunterftut ju weiterem Studium nach Wien, Rom und Paris; baffelbe brachte ihn in Berbindung mit hammer, Ang. Mai und besonders mit Gilv. be Sach. Rach ber Rudfehr in fein Baterland begann er im 3. 1821 bas afabemifche Lehramt als Privatbocent an ber Universität Landshut, wurde bafelbft im 3. 1824 ordentlicher Professor der Theologie in den Fachern der orientalischen Sprachen, der biblifchen Archaologie und Eregefe, und wanderte im 3. 1826 mit ber Univerfität von Landshut nach München, Nachbem er im 3. 1829 einen Ruf an die Univerfitat Freiburg abgelehnt hatte, erfolgte 1830 feine Aufnahme als Ditglied der Atademie der Wiffenschaften in Munchen. Durch ein bedentliches Salsleiben im Lehrberufe gehemmt, trat A. im 3. 1835 als Capitular in bas Domcapitel ju Regensburg; im 3. 1838 aber ernannte ihn ber Papit jum Dompropfte in Augsburg, wo er auch nach langem, thatigem Birten fur Amt und Wiffenschaft fein Leben beschloß. Allioli's Sauptwerf ift die Ueberfehung und Erlauterung ber beil. Schrift alten und neuen Teftamentes, welche er, bon 3. M. Cailer angeregt, bom 3. 1830 an berausgab. Das Wert erhielt bie Approbation bes römischen Stuhles, ift in gabllofen Exemplaren berichiebener Formen und vielen Ausgaben in Deutschland und Amerika verbreitet und wurde feinem erläuternden Theile nach in frembe Sprachen überfest. Außer einem unter Mitwirfung von Grat und Saneberg bearbeiteten Sandbuche ber bibliichen Alterthumstunde (1844) erfcbienen von A. auch ein Bandchen Bredigten und viele fleinere Schriften theologischen, archaologischen und ascetischen 3nhalts. - (Bgl. auch Sigungsberichte ber philol., philof. u. hift. Claffe ber t. bairifchen Atademie ber Biffenschaften gu München, 1874, G. 162 f.)

Almeloveen: Jan van A., holländischer Radirer, gegen Ende des 17. Jahrhunderts, Sohn des im J. 1616 geborenen Predigers Jan van A. zu Mydrecht in der Prodinz Utrecht, radirte sechs Folgen von Landschaften, im Ganzen 36 Bl. (vgl. Meyer's Künstlerlex.), durchaus in der Manier von H. Sastleven, theilweise nach eigenen Ersindungen, theilweise nach denen seines Bor-

bildes. Die nach Saftleven sind die bessern, die nach eigenen Compositionen jedoch schwach. Das Blatt mit den sich umschlingenden Halbsiguren von Papst Clemens X. und dem holländischen Juristen Gisbert Boet ist abscheulich gezichnet und radirt. Er hat auch ein äußerst seltenes Schwarzkunstblatt versertigt, das Brustbild seines Baters.

MImendingen: Bubwig Saricher von A., berbienter beuticher Jurift, auch burch feine Lebensschickfale mertwürdig. Geb. 25. Marg 1766 in Baris, wo fein Bater heffen-barmftabtischer Gefandter war, † 16. Jan. 1827. Er brachte feit 1771 feine Jugend in großer Dürftigfeit auf einem fleinen Gute feines Baters in Lauenstein in hannober ju; feine Ausbildung erwarb er fich aröftentheils burch Gelbitftubium und trat frubgeitig als belletriftifder Gdriftfteller auf. Erft 1789 tonnte er auf Roften eines Bohlthaters die Universität Bottingen beziehen und ftubirte bort bie Rechte bis 1792, worauf er einige Beit als Couverneur eines vornehmen jungen Sollanders in Umfterbam lebte. 1794 als Projeffor nach Gerborn berufen, wurde er bort bald naffan - oranischer Goirath, erfter Profeffor ber Rechte, Archivar und Syndicus ber Univerfitat und erlangte eine ausgebreitete Consulenten-Praxis, vertauschte aber die akademische Stellung 1803 mit bem Boften eines Raths im naffauifchen Gefammtoberappel-Lationegericht in Sadamar. In der Rheinbundszeit trat er in herzoglich naffauische Dienfte und wurde 1811 Bicedirector bes Sofgerichts in Biesbaden und Geheim-Referendar im herzoglichen Staatsminifterium. Auch auf litterarischem Bebiete hatte er fich namhafte Berbienfte erworben und eine angesehene Stellung erlangt. In der Civilproceglehre gehorte er mit Gonner und Grolmann ju ben erften Bertretern ber Richtung, welche im Gegenfat ju ber Beife bes 18. Jahrhunderts ben Grundgedanten bes Spitems nachforichte und biefelben gur Belebung und Ertlarung des tobten Materials zu verwerthen fuchte. Gbenfo hatte er mit Feuerbach und Grolmann Antheil an der damaligen Reformation des Criminalrechts; er gab mit ihnen gufammen die "Bibliothet für bie peinliche Rechtswiffenschaft" beraus, und es ift bezeichnend, daß Feuerbach fein epochemachendes Lehrbuch bes Criminalrechts ihm und Grolmann wibmete. Es ift endlich ju ruhmen, daß, als in den Rheinbundsftaaten die Ginführung bes Code Napoléon betrieben murbe. A. einer ber Wenigen war, welche bie außerorbentliche Bebeutung biefes Schritts für bas gefammte Staats- und Bolfsleben flar erfannten. Schien ihm derfelbe überhaupt bochft bedentlich, fo mar er noch mehr überzeugt, daß es weber angehe, bas frembe Bejegbuch in feiner Totalität ohne seine, wie er es bezeichnete, "organischen Umgebungen" aufzu-nehmen, noch auch möglich sei, diese letztern sofort zu schaffen. Seine badurch beftimmte besondere Meinung über die Modalitäten der anscheinend selbst unbermeiblichen Reception berfocht er fowol burch Schriften, wie als naffauischer Commiffar bei einer, übrigens refultatlos verlaufenen Confereng, welche bie naffauische, beffen-barmftädtische und großherzoglich frantfurtische Regierung 1809 über die Ausführung der beabsichtigten Annahme des Code veranftalteten. Auf blefer Confereng entzweite er fich mit Grolmann, ber als beffifcher Commiffar fungirte, und auch litterarisch murbe er wegen ber fraglichen Unfichten vielfach bon Bonner und manchen andern angegriffen. Zugleich erregte eine gewiffe lleberhebung und Betriebsamteit, die übrigens jum Theil vielleicht mehr feinem Berleger als ihm felbst gur Laft gu legen, in ben wiffenschaftlichen Rreifen beftigen Anftog und brachte ibn in eine Art von litterarischer Bervehmung. Gine 1814 erichienene Schrift: "Bolitische Anfichten über Deutschlands Bergangenheit und Bufunit" Bb. I. verbefferte feine Stellung nicht; er vertheidigte barin unter Entwidelung mancher liberalifirenden Anschauungen die fleinern Rheinbundsstaaten vom engherzig particularistischen Standpunkte. Ramentlich zog ihm fein Borichlag, für jeden beutichen Staat ein besonderes Bejegbuch zu berfaffen, eine icharfe Entgegnung Savigny's zu (Beitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft Bb. III. G. 30). Ingwischen war er im naffauischen Dienft in angesehener Thatigfeit verblieben, feit 1816 als Biceprafibent bes neuen Sofgerichts in Dillenburg und als Staatsrath. Gehr ungludlich wurde aber für ihn ein Aufenthalt in Berlin im 3. 1820 in Beranlaffung eines bor ben preugischen Berichten schwebenden Proceffes zwischen Gliedern bes herzoglich anhaltischen Saufes, bei welchem er die eine Partei vertrat. Er brachte fich durch gewiffe Unborfichtigkeiten in den damals landläufigen Berbacht ber Demagogie und gerieth jugleich durch die heftigfeit feiner jum Theil gedruckten Procegichriften in eine Eriminaluntersuchung bei bem Berliner Kammergericht wegen "frechen unehrerbietigen Tabels ber Landesgefete und Anordnungen im Staat". Die naffauifche Regierung vollzog zwar ben gegen ihn erfannten einjährigen Festungsarreft nicht, penfionirte ihn aber unter Ertheilung eines Berweifes. Go vollig ichiffbruchig, brachte er bie letten Jahre feines Lebens in bergeblichen Berfuchen ju, feine Rehabilitation ju erringen; er fand für feine Schriften teinen Berleger ober ftieß auf Cenfurhinderniffe. Er ftarb in Dillenburg.

2B. v. d. Rahmer in Zeitgenoffen, 3. Reihe, Bb. I., heft 5-6, S. 77 ff.

Mmenrader: Rarl A., Fagottift und Berbefferer feines Inftrumentes, geb. 1786 ju Ronsborf im Reg. - Beg. Duffelborf, † 14. Sept. 1843 ju Bieberich. Er war 1810 Fagottlehrer ju Roln, 1812 Fagottift bei ber Frankfurter Oper, 1817 beim Mainger Stadttheater. Geit 1820 nach Roln gurudgefehrt, begann er, schon in Maing durch Gottfr. Weber und beffen Atuftit ber Blaginftrumente (Allgem, Dufit-3tg, XVIII, 33 ff.) angeregt, Floten und Clarinetten zu bauen, trat aber 1822 in die naffauische Capelle zu Bieberich und führte die Leitung ber von Gebr. Schott ju Mainz betriebenen Fagottfabrication. Ueber feine Berbefferungen bes Fagottes nach Weber's Atuftit f. Cacilia II. 123. IX. 128; er felbit hat auch herausgegeben: "Abhandlung über die Berbefferung bes Fagottes" (Traité sur le perfectionnem. du Basson), Mainz, Schott, 1825; besgleichen eine "Fagottschule" ebd. o. J. Als Birtuos war er tüchtig und foll auch in ber Composition Geschick bewiesen haben (Allgem. Dufit-3tg. XV. 403. XVI. 214), von feinen Compositionen aber find die meiften Manuscript geblieben, gedrudt nur ein Fagottconcert, Potpourri, Bariationen, Duos und Duettinos. Er hinterließ einen Cobn, ebenfalls Rarl, Mufithandler gu Roln, um 1844 erfter Biolinift am Theater und Dirigent ber mufikalifden Gefellichaft (MIgem. Mufit-3tg. XLVI. 387). v. Dommer.

Mlopecins: Hero A., Buchdrucker in Köln, druckte von 1521 bis 1540. Sein eigentlicher Name ist Fuchs, er nannte sich aber durchgehend nur mit der griechischen Nebersetzung seines Namens Alopecius und mitunter mit der lateinischen Bulpes. Er war nur Drucker, nicht Berleger. Biele seiner Drucke haben in der Manier des Anton von Worms verzierte Titelblätter. Als Druckerzeichen hatte er einen Schild, der von zwei Füchsen als Schildhaltern getragen wurde, und in dessen Mitte ein Monogramm oder Kreuz sich zeigte. Im Ganzen kennen wir einundvierzig Drucke von ihm. Er druckte verschiedene Schristen von Melanchthon, Erasmus, Cochläus, Aeneas Silvius, Laurentius Valla, dann von Cicero, die Odyssee, die deutsche Bibel von Emser 2c.

Alpen: Johann von A., wurde im J. 1630 bei Cleve geboren. Er widmete sich dem Priesterstande. Rachdem er einige Jahre in Ofterwick, einem münsterländischen Dorfe als Pfarrer gewirft hatte, wurde er im J. 1661 von dem damaligen Fürstbischose von Münster, Christoph Bernard von Galen, zum Vicarius Generalis in Spiritualibus und zum Sigilliser ernannt. Diese Aemter

verwaltete er auch unter beifen nachfolger, bem Bischofe Ferdinand von Fürftenberg, vom J. 1678-1683. Im J. 1663 wurde er Dechant an ber St. Mar-tini-Rirche zu Münfter und 1682 heißt er Propft zu Xanten und herr von Alben. Als munfterifcher Gefandter war er zugleich mit bem Bicefangler Werner Burmublen auf bem Friedenscongreß ju Mymmegen (1677) jum 3mede ber Befürwortung religiöfer Angelegenheiten in Bremen, Berben und Lingen qugegen. - 21. war nicht allein Generalvicar, fondern auch ber geheime Rath. der gewöhnliche Gesellschafter und Beichtvater des Fürftbischofs Chriftoph Bernard; er gehörte zu ben Bollziehern feines Teftaments und war auch beffen Biograph. Gleich nach bem im 3. 1678 erfolgten Tobe bes Fürftbifchofs Chriftoph Bernard von Galen erichien ju Amfterdam in hollandifcher Sprache ein Buch von beffen Leben und Thaten: "Historisch Verhael van't Leven en Oorlogs - Bedryf van de Heer Christoph Bernard van Galen door S. d. V." Es war bies eine mit vielen Unrichtigfeiten und Entftellungen aller Art angefullte Schmähichrift, Die um fo mehr wiberlegt werben mußte, als bavon eine beutiche, frangofische und italienische Uebersehung gar balb erschien, worauf noch andere parteiische und unrichtige Schriften folgten. A. fchrieb baber eine ausführliche Geschichte des Lebens und der Thaten des Fürftbischofs Chr. Bb. von Galen: "De vita et rebus gestis Christophori Bernardi, Episcopi et Principis Monasteriensis Decas, a Joanne ab Alpen, Ecclesiarum Metropolitanae Coloniensis Archidiacono Majore, Archidiaconalis Santensis Praeposito, insignis Collegiatae D. Martini Monasteriensis Decano, Christophori Bernardi Consiliario intimiore, Vicario Generali et Sigillifero conscripta." Coesfeldiae 1694. "Decadis pars secunda." Monasterii 1703. Jeder Band enthalt 5 Bucher. Bon biefem Berte hat der Bfarrer Rury ju Borghorft im Münfterlande einen beutschen Musjug veranftaltet (Münfter 1790). Alben's Wert hat befonders wegen ber vielen Urfunden einen nicht zu verfennenden Werth. Die Darstellung ift im Bangen rubig und objectib, wobei jedoch befteht, bag ber Berfaffer bon feinem Standpuntte aus, als Freund und Rathgeber Chriftoph Bernards und unter bem unmittelbaren Gindrude der Thatfachen zuweilen nicht mit der nöthigen Unbefangenheit urtheilt und manches Wichtige übergangen oder nur eben berübrt bat.

S. Tüding, Geschichte des Stifts Münfter unter Chriftoph Bernard von Galen, Münfter 1865.

Alpert von Met, ein Mönch des Schottenklosters. Symphorion zu Met, schrieb als Fortsetzung des älteren Werkes von Paulus Diaconus, eine Geschichte der Bischöse von Met, von welcher aber nur ein Bruchstüd sich erhalten hat. Später ist er in den Utrechter Sprengel gekommen und hat hier um 1022 ein Buch über den Wechsel der Zeiten (De diversitate temporum) versaßt, welches in bunter Mannigsaltigkeit vielerlei Geschichten aus jenen Gegenden berichtet, eine sehr willkommene Fülle von geschichtlichem Stoff, vorzüglich für die Sittengeschichte sehr werthvoll, der uns ohne A. sast ganz verloren sein würde. Wir verzeihen es ihm daher gerne, daß eine bestimmte Ordnung in seinem Buche nicht zu sinden ist.

Ausgabe von Pert, Mon. Germ. SS. IV. 697 ss. und mit Uebersetung und Commentar von Dederich, Münster 1859. Wattenbach.

Alschinger: Andreas A., Botaniker, geb. 20. Rov. 1791 zu Angern nächst Budweis in Böhmen, † zu Wien 10. Jan. 1864. Er absolvirte das Symnassium und die Philosophie in Linz, wurde 1821 Prosessor am Lyceum (seit 1855 Obergymnassium) zu Zara in Dalmatien und lehrte an dieser Anstalt Weltgeschichte, classische Philosogie und nach dem Inslebentreten des neuen noch gegenwärtig geltenden Studienplanes auch Naturgeschichte. 1858 txat A. im den Ruhestand und übersiedelte nach Wien. Während seines Ausenthaltes in Dalmatien burchsorschte er dieses Land in botanischer Richtung und gab 1832 die "Flora Jaderensis" heraus. Genau und gewissenhaft gearbeitet, trug dieselbe wesentlich zur besseren Kenntniß der Begetation Dalmatiens bei und war vor dem Erscheinen von de Bissiani's "Flora dalmata" eine vielsach benützte Quelle für das Studium der dortigen Pflanzenwelt. Ferner verössentlichte A. einen Nachtrag zur "Flora Jaderensis" (1853) und schrieb noch mehrere kleinere Abhandlungen botanischen Inhaltes. Eine aussührliche Biographie Alschinger's mit Ansührung aller seiner Publicationen sindet sich in der "Oesterreichischen botanischen Zeitschrift" von Stosis XIV. (1864) S. 151—154.

Reichardt.

MIsloot: Denis van A., Maler, mahricheinlich ju Bruffel geboren, wo 1550 ein Denis van A., vielleicht alfo fein Bater, als Burger aufgenommen warb. In ben bis 1599 gurudreichenden Bruffeler Malerrollen wird M. feit biefem Jahre wiederholt genannt und feit 1599 ober 1600 burfte er fich als Maler ber Erzherzoge (Albrecht und Ifabella) bezeichnen. Am 11. Dec. 1626 wird er bei Antauf eines feiner Bilber burch bie Erzherzogin als todt begeichnet. Bon feinen nicht gablreichen Gemälben, Lanbichaften mit reicher Staffage befinden fich vier in Madrid, barunter eine Masterade auf dem Gis und ein merkwürdiger Aufzug der Bruffeler Gewerte und Genoffenschaften vom 3. 1615, mehrere hundert Figuren in zwei Bildern, für die Erzherzogin Ifabella gemalt. Bahrscheinlich find die wenig veranderten Biederholungen diefer Bilder, welche fich im Bruffeler Mufeum unter dem Ramen Antony Sallaert's finden, gleichfalls von A. gemalt. Ginige andere Berte von ihm find in Bruffel, Rantes und Wien. Man rühmt an ihnen trot einiger Trodenheit feines Raturgefühl und fraftige Farbe. Die Figuren find manchmal von Anderen, namentlich von S. de Clerk hineingemalt.

Die Angabe früherer Quellen über einen zweiten van A. Ramens David

beruhen auf Irrthum.

A. Binchaert in Meyer's Künstlerleg. Alb. Th.

Mifted: Johann Beinrich M., geb. 1588 gu Ballersbach bei Berborn, † 8. Rov. 1638, machte an dem letteren Orte feine atademifchen Studien, wurde auch hier 1608 erfter Lehrer bes Badagogiums, Inspector ber Stipendiaten und Privatdocent, 1610 außerordentlicher, 1615 ordentlicher Projeffor ber Bhilosophie, wohnte als folder im Auftrage ber wetterauischen Grafen ber Dortmunder Spnobe bei und ging bann 1619, nachdem er wieberholt Berufungen nach Befel, Hanau und Frankfurt a. d. D. abgelehnt hatte, in die theologische Facultat ju Berborn über, ber er bis 1629 angehorte. In diefem Jahre jedoch verließ er Berborn, indem er einem Rufe nach Beigenburg in Giebenburgen folgte, wo er ftarb. - Als Lehrer der Theologie und Philosophie boch angejeben und von feinen Buborern als eine Große erften Ranges verehrt, ubte A. gleichwol feine hauptfächlichfte Wirtfamteit burch feine unglaublich fruchtbare Schriftftellerei aus. Er ichrieb encyclopabiiche Werte über bie Theologie und über die Philosophie und bearbeitete gleichzeitig faft alle Gingeldisciplinen beiber Biffenichaften in befondern Compendien. Auch die allgemeine Geschichte jog er in ben Rreis feiner fpeciellen Studien hinein. Als Philosoph mar er Ramift. Dag die Wiffenichaft auf irgend einem Buntte bon ihm erheblich geforbert worben fei, fann freilich nicht gesagt werben. Sin und wieder charafterifiren fich feine ichriftftellerischen Arbeiten fogar burch auffallende Conberbarteiten. In feinem "Tractatus de mille annis" 3. B. berechnet er ben Anfang bes taufenbjährigen Reiches Chrifti auf bas 3. 1694. Auch find ihm, nicht gang ohne Grund, Plagiate (3. B. aus Cafaubonus) jur Laft gelegt worben. Ihren Mt. 355

bleibenden Werth haben indessen die Werte Alfted's dadurch, daß sie uns den Stand der gesammten theologischen und philosophischen Wissenschaft auf resormirt-kirchlichem Gebiete in sicherster Weise extennen lassen. Ein Verzeichniß der zahlreichen Schriften Alsted's, wenigstens der bedeutenderen, sindet sich in Herzog's theologischer Realencyclopädie Band I. S. 252.

Mt: Georg A., "Losungschreiber ber kaiserl. Reichsstadt Nürnberg" im XV. Jahrhundert, übersehte ben "Processus Sathanae" in der dritten, dem Bartolus zugeschriebenen Bearbeitung, s. l. et a. (1493), und die Chronik Hartmann Schedel's, Nürnberg 1493, Augsburg 1496, ebd. 1500. Zwei Briefe von ihm an Conrad Celtes stehen in einer Münchener Handschrift.

Stinging, Gesch. d. populär. Litteratur d. römisch = canonischen Rechts, S. 270 f. Catalogus codicum Latinor. bibl. reg. Monac. I. 1, 85. no. 431.

Stfh

MIt: Jacob A., Maler, geb. 27. Gept. 1789 in Frankfurt a. M., † 1. Oct. 1872 in Wien. Fruh ichon entwickelte fich fein funftlerisches Talent. Das Portrat feiner Mutter, das er als 14jähriger Knabe malte, erregte allgemeines Intereffe. Auf einer Runftreise nach Rom tam er 1810 nach Wien und besuchte feit 1811 die dortige Atademie. Er ward bald ein vielgesuchter Porträtmaler und wandte, felbit auf Stein zeichnend, zuerft bie neu erfundene Lithographie hierbei an. Spater widmete er fich in felbständigem Studium ber Landschaftsund Blumenmalerei. Go erichienen 1818-19 "Die Donau von ihrem Uriprung bis Belgrad", erweitert 1820-26: "Donau-Anfichten . . . bis . . . ins Schwarze Meer", 1823-4: "Das Salztammergut in Oberöfterreich", bamals fast noch ein unbefanntes Land, bas er burch feine Studien erft entbedte. Dann folgten Bilber "Aus ben Alben ber öfterreichischen Monarchie" in achtzig Blattern und "Wiener Unfichten". In den breißiger Jahren und bis jum 3. 1848 beschäftigte ihn faft ausschlieglich Raifer Ferdinand, für welchen er eine große Sammlung von Aquarellen machte. Bon 1848 an gab fich A. mit Borliebe bem Studium ber "Wiener Flora" bin. Er binterließ eine Sammlung von 400 Blattern und viele Aquarellftudien aus Deutschland, Italien, Ungarn und Dalmatien. - Rudolf A. ift fein Sohn und Schüler. Löwenberg.

Alt: Joh. Karl Wilhelm A., geb. 1. Oct. 1797 zu Hoherswerda in der Oberlausit, † in der Nacht vom 22. auf den 23. Dec. 1869. Sein Bater, Joh. Georg Valentin A., war Oberchirurg. Er fam 1810 nach Schulpforte, bezog, um Theologie zu studiren, 1814 die Universität Leipzig und 1817 Halle, machte im Herbst 1817 sein theologisches Examen und wurde dann Erzieher in einer adeligen Familie. 1819 ging er nach Merseburg, um unter Leitung des Consistorialraths Reander seine Bildung als Prediger sortzusehen, zugleich war er dort Borsteher eines Erziehungsinstituts sür Töchter. 1821 wurde er Doctor der Philosophie, 1823 Diaconus zu Eisleben, 1829 Pastor daselbst und 24. Mai 1835 Hauptpastor an der Petrifirche in Hamburg. 1836 erward er den theologischen Doctorgrad. Am 5. März 1860 ward er zum Senior des hamburgischen Ministeriums ernannt. Bon seinen Söhnen ist einer Arzt, der andere Doctor juris.

Der Hauptpastor A., ein rechtschaffener, redlicher Mann, gehörte in der Theologie dem vulgären Kationalismus an. Eine nicht unbedeutende Gelehrsamfeit besaß er namentlich auf dem Gebiete der orientalischen Sprachen. Als Prediger war er unbedeutend, nüchtern und wenig erbaulich. Besser pslegten ihm seine Casualreden zu gelingen. Seine Uebersehung des Neuen Testamentes wirft durch die modernen Ausdrücke zuweilen unangenehm. Jüngeren Männern war

er bei ihrem Streben gern behülflich.

Außer ben 14 Jahrgängen seiner Predigten von 1835—48 (jeder Jahrgang 4 Bände) nennen wir noch seine Nebersehung des Reuen Testaments in 4 Abtheilungen 1837—39 und seine "Andeutungen aus dem Gebiete der geistlichen Beredsamkeit", heft 1. 2. Leipzig 1833—35.

Samburger Correspondent 1870, Rr. 10, 12, Januar. Altborfer: Albrecht A., Maler, Rupferftecher und Baumeifter, geb. um 1480, † um ben 12. Febr. 1538 ju Regensburg, einer ber mertwürdigften Runftler feiner Beit. Früher ließ man ihn feinem Ramen gufolge in Altborf in der Schweig das Licht der Welt erbliden, fpater bagegen hat man Altdorf bei Landshut in Baiern als Geburtsort angenommen, obwol ber Rame A. bagumal gewiß feinen Geschlechtsnamen bezeichnete. Rach bem fonft angeblich auf feinem Grabsteine befindlichen Wappen gehörte er ber zu Landshut, Regensburg, Abensberg ac. anfäffigen Rathefamilie ber Altborfer an. Den Maler Illrich Altborffer, ber im 3. 1499 bie Erlaubnig erhielt, von Regensburg wegaugieben, und ber jo arm war, daß er nicht die Gebuhr von 10 Biennigen bezahlen tonnte, hat man für feinen Bater halten wollen; bas ift jeboch burch nichts beftimmtes erwiesen. Die erfte fichere Rotig bagegen über unfern Maler ift, daß er im 3. 1505 nach Regensburg tam und am Donnerstag nach Judica mit 2 Gulben Burger wurde; Gumpelghaimer in feiner Gefchichte Regensburgs läßt ihn von Umberg tommen. Im 3. 1508 erscheint er als siegelmäßiger Burger. Seine Berhaltniffe gestalteten fich unterbeffen febr gunftig, fo bag er nebft feiner Frau Anna, die er mittlerweile geheirathet, im 3. 1513 "eine eigene Behaufung sammt Thurm und hofftatt" von Georg Regenfuß taufen tonnte, jest E. Rr. 157 in der obern Bachgaffe. 1518 erwarb er von Beinrich Ebran ju Wilbenberg und beffen Frau Magbalena eine andere Behaufung nebft Sofftatt und Gartlein, jest C. Rr. 101 in ber Spiegelgaffe, im 3. 1522 veräußerte er daffelbe wieder an Sigmund Steflinger. In das J. 1519 fiel bie Berftorung ber Synagoge und bie Bertreibung ber Judengemeinde aus Regensburg, was er als' Mitglied des außeren Rathes mit andern berfelben anfündigen mußte. Die Spnagoge zeichnete und rabirte er felbft noch bor ihrer Berftorung in zwei Blattern, bas eine die Borhalle, bas andere die Innenanficht barftellend. Für die Ballfahrtsfirche gur ichonen Maria (bie jetige protestantische Reupfarrfirche), die an der Stelle der Synagoge erbaut wurde, wurde er beauftragt, eine Fahne mit bem Marienbild und bem Stadtwappen ju malen. Auch fonft hat er die icone Maria in einem großen Solafchnitte verherrlicht, der die Unterschrift führt: "Gant schön bistu mein frundtin und ein madel ift nit in bir. Aue Maria." Bie angesehen der Runftler bei feinen Mitburgern war, geht baraus hervor, daß er im 3. 1526 in den innern Rath ber Stadt gemahlt murbe. Bwei Jahre fpater war er im Friedensgerichte thatig, in welcher Stellung er verschiedene Parteizwifte beilegte. Für bas Quartal Emmerani bis Geburt Chrifti war ihm die Bürgermeisterwürde zugedacht, was er jedoch ablehnte, ba ihm von dem Bergog Wilhelm von Baiern ein großes Wert (Die Alexanderschlacht) zu malen aufgetragen worden fei. In den 3. 1529-30 leitete er in feiner Eigenschaft als Stadtbaumeifter ben Bau berichiebener Befeftigungen, ba man bie Stadt gegen bie Turten beffer bewahren wollte. 3m 3. 1532, 27. Juli ftarb feine Frau und wurde in der Auguftinerfirche begraben. Daffelbe Jahr noch erwarb er ein Saus mit großem Garten an der Beitolgftrage, A. Rr. 169, unweit des Judenfteines.

Unterdessen aber hatte die Resormation, die in jenen Jahren den völligen Umschwung aller Berhältnisse hervorbrachte, auch in Regensburg Antlang gesunden, und A. bekannte sich zu der neuen Lehre. Er gehörte zu den 15 Rathstherren, die 19. Aug. 1533 einen Rathsbeschluß veranlaßten, wonach "dem Herrn Dr. Johann Hiltner besohlen wurde, nach einem ehrbaren, gelehrten Prebiger, der das Wort Gottes allhier predigen würde, umzufragen", und wonach in der Neupfarrtirche der neue Ritus eingeführt werden sollte. Sein Interesse an Martin Luther bekundete er auch dadurch, daß er dessen Bildniß nach einem Stiche von L. Cranach copirte. Im Jahre 1534 wurde er vom Nathe zum Berwalter des Augustinerklosters ernannt. Dieses Amt sollte er indeß nicht mehr lange bekleiden, denn er starb bereits am (oder gegen den) 12. Febr. 1538, nachdem er noch an demselben Tage sein Testament gemacht. In diesem vermachte er seine Hinterlassenschaft seinem Bruder Erhard A. zu Schwerin siedensalls der mecklendurgische Hosmaler dieses Namens) und seinen zwei Schwestern, von denen Magdalena an Hans Harmann, Bürger zu Pfreimdt in der Oberpsalz, und Aurelia an Andreas Tanker, Bürger zu Afreimdt in der Oberpsalz, und Aurelia an Andreas Tanker, Bürger zu Afreimdt in der Oberpsalz, und Aurelia an Endreas Tanker, Bürger zu Kirnberg, verheirathet war. Er wurde zu seiner Chefrau in der Augustinersirche begraben. Bon seinem Grabstein ist noch ein Bruchstins mit der Inschrift: "Albrecht. Altdorsfer. paum (eister)" im Besitze des historischen Bereines zu Regensburg erhalten.

U. war als Baumeifter, Maler, Rupferftecher und Beichner für ben Bolgschnitt thatig. In ber erften Eigenschaft war er, wie erwähnt, Bauherr ber Stadt; jedoch laffen fich von ihm teine funftlerisch bedeutenden Bauten nachweisen. Als Maler und Stecher gehort er gu ben Nachfolgern Durer's, beffen directer Schüler er nicht unwahrscheinlich gewefen ift. Jedenfalls aber hat er fich nach ihm gebildet. Seine Composition, Zeichnung und Farbe beweisen bies durchaus. Jedoch war er kein fflavischer Nachtreter bes Meisters, sondern hat fich eine befondere Richtung gewahrt, die auf das Rleine, Zierliche und Phantaftifche ging, weshalb ibm großere Werte nicht ebenfo gelangen. Er ift ber alterthümlichfte ber fogenannten Rleinmeifter und hat auch unter biefen ben wenigsten italienischen Ginflug erlitten. Befanntlich fing biefer im Anfange bes 16. Jahrhunderts an, immer beftimmter bie nordische Runft gu beherrschen, bis fich eine gangliche Umanderung der alten Kunftweise baraus ergeben hatte. A., wie gesagt, nahm an diesem Umschwunge verhältnißmäßig weniger Antheil, als die bedeutenderen Rachfolger Durer's, er bleibt immer edig in feinen Bewegungen, ohne Schwung in der Composition und befreit sich nicht von der Richtung auf bas Gingelne, die fich in ber nordischen Runft mehr ober weniger geltend gemacht hatte. Ratürlicher Beise aber fonnte er fich boch jenem neuen Geift nicht vollständig entziehen; er wendete häufig Renaiffance an, wenn auch oft in fonderbaren Formen, und copirte berichiedene fleine Stiche nach Marc-Anton, bem berühmten Rupferftecher ber Rafaelischen Schule. Gemalt hat er jedenfalls nicht viel; feine Thatigfeit als Bauberr, als Stecher und als Zeichner für ben Solgichnitt, die Sorgfalt feiner Behandlungsweife liegen ihn wol nicht bagu tommen. Er zeichnete scharf und fein, freilich auch etwas fteif und befaß einen lebhaften Sinn für bas Lanbichaftliche, welches, fowie bas Bauwert, bei ihm eine Hauptrolle ju spielen pflegt. Das früheste batirte Bild von 1506 ift ein Chriftus am Kreuz auf der Burg von Nürnberg, schon volltommen in der betannten Manier bes Meifters ausgeführt. Zwei Altare von größerem Magftab befinden fich im Befige ber Munchener Univerfität und ber Galerie zu Augsburg, das lettere, im 3. 1517 für die Augsburger Patricierfamilie Reblinger gemalt, ift ohne 3weifel Altborfer's Sauptwert auf firchlichem Gebiete, bunt, aber fraftig in der Farbe, fteif componirt, aber bon tiefem Ausdruck in den Ropfen. Die meiften Stude bes Malers befinden fich in ber Binatothet gu München, nicht weniger als fünf, worunter auch die berühmte Schlacht zwischen Alexander und Darius, die im Auftrage des herzogs Wilhelm IV. von Baiern bestellt und im 3. 1529 beendigt murbe. 3m 3. 1800 wurde bieselbe nach 358 Altborfer.

Frankreich gebracht, wo fie Napoleon aus befonderem Bohlgefallen in feinem Babegimmer gu St. Cloud aufhangen ließ, 1815 fam fie aber wieber gurud. Dies Gemalbe hat ben hauptruhm des Meisters begründet. Gine Composition in bem höhern hiftorischen Stile, wie in ber Antite ober bei Rafgel burfen wir freilich nicht fuchen, wol aber finden wir eine echte Ritterschlacht mit taufenben von Figuren zu Fuß und Roß; alle Ropfe, Harnische, Grafer ic. mit unvergleichlicher Sorgfalt ausgeführt, und babinter eine phantaftische Landichaft mit Bergen, Felfen, Städten und bem Meer, in dem fich golbglubend bie aufgebenbe Sonne fpiegelt, mahrend ber Mond erblagt, Sinnbilber bes Sieges Alexanders und ber Niederlage ber Orientalen. Die anderen Bilber find : "Beweinung bes Leichnams Chrifti", bas etwas an ben befannten Rupferstich bes Andrea Mantegna erinnert, "Maria mit dem Kinde" in einer Engelsglorie auf Wolken, "Sufanna im Babe", von den Alten belaufcht, mit der Jahresgahl 1526, und "Der hl. Georg", ben Drachen am Ausgange eines Buchenwaldes tödtend, bom 3. 1510, bas lettere wegen ber zierlichen Durchführung und anipruchslofen Auffaffung ber Landichaft fehr mertwürdig. Reizend ift auch die Landichaft mit allegorischer Staffage, jest im Befige bes herrn Fr. Lippmann in Wien, die im 3. 1869 auf ber Münchener Ausftellung alterer Bilber gu feben war; fie tragt das Datum 1531.

MIS Rupferstecher hat A. gegen 112 Blätter geliefert, in fleinem Format, weshalb man ihn unter die jogenannten Rleinmeifter rechnet. Den beffern berfelben fteht er jedoch in Sinficht ber Reinheit ber Striche und ber ftilgemagen Composition nach. Das früheste Datum ift 1506, das lette 1521, jedoch hat er zuberläffig auch noch fpater geftochen und rabirt. Seine Stiche zerfallen in bie gestochenen und die radirten, die ersteren, wie wir glauben, im allgemeinen in ber fruberen Beriode feiner Thatigfeit, Die letteren in ber fpateren ausgeführt. Seine eigentlichen Rupferftiche behandeln im Sinne jener Zeit religiofe, antifmythologische, Genredarstellungen und Ornamente, auch zwei Bilbniffe, das eine ber Ropf eines Jünglings, ben man für den Rünftler felbst gehalten hat, bom 3. 1507, und das andere der Kopf M. Luther's, eine Copie nach & Cranach's Stich von 1521, mit beigefügter Umrahmung. Die Radirungen, gegen 51 an ber Bahl, umfaffen hauptfächlich eine Reihe von Bafen im Renaiffanceftil, zwei Abbilbungen ber 1519 gerftorten Regensburger Spnagoge und 10 Lanbichaften. Dieje mit leichten Strichen und feinem Raturgefühl ausgeführten Landichaften, bon hohem Standpuntte aus genommen und mit reicher Bufammenftellung, find das vollendetste, was Altdorfer's Nadel hervorgebracht. Sie rechtsertigen es, daß man ihn ben Bater der Landschaftsmalerei genannt hat. Außerdem find noch gegen 68 Holgichnitte bon ihm befannt, b. h. Blätter, die nach feinen Beichnungen bon hierzu bestellten Formichneibern in Golg geschnitten murben. Selbstverftandlich zeigen auch diefe die Schwäche und die Vorzüge unferes Meifters ebenfo wie die Gemalbe und Stiche.

Das Verzeichniß der Gemälde, Stiche und Holzschnitte (von W. Schmidt) und die erste zuverläffige Lebensbeschreibung des Meisters (von C. W. Neumann) in Meyer's Künstlerler. W. Schmidt.

Altborfer: Erhard A., Maler, Baumeister und Zeichner für den Formschnitt, † nach 1570, war der Bruder Albrechts, wie sich aus dessen Testament (12. Febr. 1538) ergibt, wo von einem M. (d. h. Meister) Erhard A., Bürger zu Schwerin, die Rede ist. Er war Hosmaler des Herzogs Heinrich des Friedsertigen von Mecklenburg und begleitete im J. 1512, wo er zuerst erscheint, diesen auf der Reise zur Bermählung der Prinzessin Katharina mit dem Herzog Heinrich von Sachsen-Freiberg nach Wittenberg. Dort wird er Lucas Cranach tennen gelernt haben. Im J. 1516 malte er auf Bestellung der Herzoge

Heinrich und Albrecht von Medlenburg (laut dem noch vorhandenen Bertrag vom 29. März 1516) um 150 fl. rhein, den Altar in der hl. Blutscapelle zu Sternberg, der aber durch den Brand des J. 1741 vernichtet wurde. 1552 bezeichnete er sich in einem Schreiben an den Herzog Johann Albrecht als "it bawmeister". In den herzogl. Rechnungen fommt er noch 1570 vor. Gemälde und Bauwerke lassen sich nicht mehr auf ihn beziehen, dagegen werden versichiedene Holzschnitte ihm zugeschrieben, worunter zwei mit aus E. und A. zusammengesetzen Monogrammen bezeichnet sind, nämlich das fünste Blatt (mit Einrechnung des Titels) der Lübecker niederdeutschen Bibel von 1533 und das große Turnier mit der Jahreszahl 1513. — (Meyer's Künstlerler.)

2B. Schm. Mitborfer: Johann Jacob A., Schulmann und Brediger, ju Schaffhaufen, wo fein Bater Bundarzt war, im Marg 1741 geboren, † bafelbft 30. Mai 1804. Er ftudirte ju Bafel und reifte barauf als Informator mit feinem Bögling von 1768-71 in Deutschland; 1769-70 hielten fie fich in Göttingen auf und er trat bort namentlich Schlögern näher. 1772 ward er in feiner Beimath Bfarrer ju Buch, 1776 Profeffor ber Philosophie am Colleg gu Schaffhaufen, 1778 Lehrer und 1782 Rector an ber Lateinschule: später auch Profeffor der Theologie und Examinator. Zugleich predigte er am Münfter. Schon als Jüngling mit Labater befreundet, ftand er auch ju Gleim, Jerufalem, Ebert, ber Karfchin u. A. in personlichen und brieflichen Beziehungen. Als Theologe hing er einer freifinnigen, mehr ber Innigfeit bes religiofen Gefühls als ben Dogmen zugewandten Richtung an. Als Babagoge reformirte er feine Schule im Geifte ber Beit, indem er ben Rreis ber Lehrgegenstände über ben ftreng humaniftifchen Stoff binaus erweiterte und bie Methobe ftatt einseitiger Gebachtnigbilbung mehr auf Entwidelung des Berftandes richtete. Schriftftellern waren Rlopftod, Richardfon in ber Clariffa, Gellert, Leffing und Berber feine Lieblinge. - Geine Briefe zeigen einen ftart empfindfamen Ton. Seine Bedichte find außer einer Johlle im Besner'ichen Stil, durchweg in gereimten jambifchen Berfen verjagt; nur ber Strophenbau verrath manchmal bie Schule ber Oben. Der Inhalt zeigt nicht sowol eine eble als eine biebere Berfonlichfeit, ift mehr empfindungsvoll als ichwungvoll und auch im Schwunge verläugnet fich bie im Grunde nuchterne Berftanbigfeit nicht. Das meifte babon ift im befferen Ginne Gelegenheitspoefie; Il. bichtet nur, wenn ein Begegniß ibn besonders anregt. Wohlthuend berührt wird man von bem fraftigen Ausbrud ber Baterlands- und Freiheitsliebe. Auf bas befannte Gebicht ber Rarichin, in welchem fie Zimmermann's gitternbes und verftummendes Staunen beim Anblid Friedrichs des Großen ichildert, antwortet er mit einer Bermahrung des freien "Belvetiers" gegen folche vergotternbe Empfindungsweise. Mit warmer Begeifterung bagegen bejingt er Raifer Jojeph II. bei beffen Aufenthalt in Schaffbaufen : Freiwilliges Lob tone aus freigeborenen Geelen auch bem Berricher, "wenn Menichlichkeit und Baterliebe feiner Bolter ihn befeelen". - Die Freiheit ber Frangofen aber erscheint ihm schon 1793 als eine "Aftergöttin mit bem Taumelbecher Anarchie". Erft nach feinem Tobe wurden feine bescheiben gurudgehaltenen Schriften von feinem Better Joh. Jac. Altdorfer in 2 Banden veröffentlicht (Winterthur 1806), deren erfter nebft einer Biographie Gedichte und projaifche Auffage, ber zweite Bredigten enthält. b. Biliencron.

Alten: Karl August Graf von A., geb. 20. Oct. 1764, † 20. April 1840, ein ausgezeichneter hannoverischer General während der Zeit der Napoleonischen Kriege, dessen Umsicht und Tapferkeit namentlich der Herzog von Wellington einen großen Theil seiner militärischen Ersolge auf der phrenäischen Halbinsel zu verdanken hat. Er ward 1776 Bage, 1781 Fähndrich, 1785 Lieutenant und 1790 Adjutant des

360 Alten.

furhannöverischen Feldmarschalls v. Reden. Im J. 1793 ward er in gleicher Eigenschaft bei bem Feldmarschall v. Freitag, welcher ein Corps von 13000 Sannoveranern befehligte, bas ju ber in ben Riederlanden gegen Frankreich aufgeftellten Armee gehorte, angeftellt. Sier nahm er Theil an ben Schlachten von Famars und Sandfcoten, an ber Belagerung von Balenciennes, und gehörte barauf gu der Befatung von Maine, die fich 1794 unter General b. Sammerftein fo ruhmwürdig burch bas franzöfische Belagerungsheer burchschlug, wofür er 1795 jum Major und 1800 jum Oberftlieutenant avancirte. Als Rapoleon 1803 burch Mortier Befit von bem Rurfurftenthum Sannover nehmen ließ und die hannöverische Armee nach ben Capitulationen von Sulingen und Artlenburg vollständig aufgelöft wurde, ging A. nach England, wofelbit er nach Bilbung ber fog. englisch = beutschen Legion als Oberft jum Befehlshaber einer leichten Brigade ernannt wurde. Als folcher zeichnete er fich gang befonders aus bei ben Expeditionen nach ben Ruften bes nordweftlichen Deutschlands unter Lord Cathcart, nach Rügen und nach Kopenhagen. Im J. 1808 ward er Generalmajor, und gehörte mit feiner Brigade zu bemjenigen Beere Bellington's, welches Portugal von dem Ginfall der Frangofen unter Junot durch die Schlacht von Bimieira 20. Aug. 1808 befreite. Bon bier aus bedte fodann A. ipater mit großer Umficht ben nach ber verfehlten Ervedition ber Englander nach Spanien nöthig gewordenen Rudzug bes Generals Moore nach Corunna. 3m 3. 1809 ward er mit seiner leichten Brigade unter die Besehle des Lords Chatham gestellt. welcher bie völlig verunglücte Unternehmung gegen Blieffingen commandirte, und befehligte bann, nach England gurudgefehrt, Diejenigen Truppen, welche in der Grafichaft Suffer gegen eine beabsichtigte Landung der Frangofen in England aufgestellt waren. Bom J. 1811 an, wo er feine Truppen wieberum mit bem Beere Wellingtons in Spanien vereinigte, beginnt bie ruhmwurdigfte Beriobe feines Lebens. Mit bei ben Englandern ungewöhnlicher Auszeichnung wird fein Rame genannt wegen feines Berhaltens bei der Belagerung von Badajog unter Lord Beresford; in der Schlacht bei der Albuera, 16, Mai 1811; bei Bufaco; bei Salamanca, 22. Juli 1811; bei Bittoria, 21. Juni 1813; bei ben Phrenaen; bei Nivelle, Rive, Orthez und Toulouse, 10. April 1814. 3m 3. 1814 ward A. Generallieutenant und befehligte als folder bas gange hannover'iche Contingent, welches nach bem mittlerweile abgeichloffenen erften Barifer Frieden bem großen Beobachtungsheere einverleibt wurde, welches unter bem Bergoge von Bellington in den Riederlanden aufgestellt war. In ben Entscheidungsichlachten bes turgen Felbauges von 1815 bedte A. nach bem Gefechte von Quatrebras ben Rudzug der fich auf das Sauptheer gurudziehenden Corps, und ward dann in ber Schlacht von Baterloo 18. Juni im Centrum ber Schlachtlinie Wellingtons placirt. Durch die helbenmuthige Bertheidigung ber bor berfelben belegenen Meierei La Sape Sainte burch bas zweite leichte Bataillon feiner Division unter bem Major Baring ward ber Sauptangriff Rapoleon's auf die Fronte der Englander, ber gerade die Sprengung des Centrums beabfichtigte, um faft 3 Stunden verzögert, - eine unschätzbare Beit, - indem fie bezweitte, bag man auf bieje Beije bis gur rechtzeitigen Anfunft ber Breugen genug frifche Kräfte ins Gefecht zu führen hatte, um allen Bemühungen Napoleons zu widerstehen. A., ber allenthalben, wo es Roth that, perfonlich jugegen war, trug eine ichwere Berwundung am Bein babon. Für fein ausgezeichnetes Berhalten ward er von feinem Könige jum Grafen und General der Infanterie erhoben, und jum Commandeur bes bei der Befahungsarmee in Franfreich befindlichen hannober'ichen Contingents ernannt. In diefer Stellung verblieb er bis 1818; nach seiner Rückfehr nach Sannover ward er Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten und General-Inspecteur ber Armee. Als er in biefer Stellung 24. Juli

1831 sein 50jähr. Militärdienst = Jubilänm seierte, erhielt er von allen Seiten die schmeichelhaftesten Anerkennungen seiner Berdienste. Als 1837 Hannover von der Berdindung mit England gänzlich getrennt wurde, und mit dem Herzog von Cumberland, Ernst August, seinen eigenen König erhielt, nahm dieser A. auf dessen Bunsch das Porteseuille der auswärtigen Angelegenheiten ab, behielt ihn jedoch zu seinem Kriegsminister. Auf einer Keise, die er bald darauf seiner Gesundheit wegen nach Italien antrat, starb er zu Bogen in Tirol. Sein Standbild, in Erz gegossen, und am Eingange des Waterlooplages zu Hannover aufgestellt, erhält sein Andenken bei den Nachkommen.

Bgl. L. Beamish, Geschichte ber fonigl, beutschen Legion. 2 The. 1837.

Altena: Abolf, Braf von A., bem alten Gaugrafengeschlechte im Belbachgau, Bogten der Abteien Deut und Werden, entstammend, nahm gegen 1100 von ber nun gerftorten Burg über bem Städtchen Altena an ber Ruhr in Beftfalen (Regierungsbezirt Arnsberg) biefen Ramen an. Gein Bruber Gberhard gilt fur ben Grunder der Burg Berg a. b. Bupper und ber ju ihren Fugen liegenden prächtigen Abtei Altenberg. Dies gräfliche Saus hat für die deutsche Geschichte insofern Bedeutung, als aus ihm die Dynaftie bervorgegangen ift, welche die fpater geeinigten Bergogthumer Julich, Cleve und Berg und die Grafichaften Mart und Ravensberg beherrichte und durch weibliche Erbfolge an das brandenburgifch-preugische Saus brachte. Abolis Entel theilten feine Besitzungen in Beitfalen und am Rhein. Bon bem jungeren, Engelbert, entsprangen bie 1218 erloschenen alteren Grafen von Berg. Der altere, Eberhard, begrundete burch feine beiden Gohne: Friedrich die Grafen von ber Mart und Arnold das Saus ber Grafen von Jenburg a. d. Ruhr und Limburg a. d. Lanne, welche noch beute in ben Grafen von Limburg - Styrum fortbluben. Die Sauptlinie ber Grafen von der Mart hat namentlich durch Adolf, † 1249, eine gablreiche und machtige Nachkommenichaft hervorgebracht. Bon ihm ftammen bie Gerren von Arenberg zweiten Stammes, (vgl. ben Artifel Joh. v. Arenberg) und bie aus jenen hervorgegangenen Bergoge von Bouillon, Grafen von der Mart und Schleiben, welche in ihren letten 3meigen 1773 erloschen; ferner bas gange machtige Saus der Bergoge von Julich, Cleve und Berg mit der frangofischen Rebenlinie ber Bergoge von Nevers, welches 1609 ausftarb und gu langen erbitterten Succeffionsfriegen Beranlaffung gab. (Bal. Die Artifel Berg, Cleve, Bulich und Dart.) 2. Eltefter.

Mtenburg, Dietrich, Burggraf von M., Bochmeifter bes Deutschen Orbens, erwählt 3. Mai 1335, + ju Thorn 6. Oct. 1341. Gin jungerer Bruber bes letten Burggrafen von Altenburg (Albrecht IV. + 1329) aus bem bebeutenden pleignischen Dynastengeschlecht, war er bald nach bem Anfange bes 14. 3abrbunberts in ben Deutschen Orben getreten und batte fich lange in perichiebenen hoben Stellungen, gulett in ber bes oberften Marichalls, namentlich in ben polnischen Kriegen rühmlich bervorgethan. Bei feiner Meisterwahl schien es, als follte der bittere Streit mit Bolen ebenjo wie bas mit ihm im engiten Bufammenhange ftebende Berwurfniß mit ber Curie gu friedlichem, freundlichem Ausgleich gelangen. Der junge polnische König Rafimir bachte, entgegen ben Tenbengen feines verftorbenen Baters und ber Gefinnung bes größten Theiles feiner Magnaten, bas hauptgewicht feiner Regierung auf die innere Entwidelung und Sebung feines Landes und Bolles zu legen und hatte, wie er anderen benachbarten Fürsten fich freundschaftlich genähert, fo auch mit bem vorigen Sochmeifter Luther von Braunichweig einen Baffenftillftand geschloffen, ber noch nicht abgelaufen war. Gine ahnliche Umwandlung ber augenblidlichen Beziehungen jum papitlichen Sofe hatte ebenfalls ein Berjonenwechfel herborgernien: ber eben ermählte neue Bapit hatte bem Orben fehr freundliche Gefinnungen ju et fennen gegeben und bem Ronige ben Bunich nach Gerftellung eines guten Ber hältniffes zwischen beiben Parteien ausgesprochen. Als im November 1335 bit drei Könige von Bolen, von Böhmen und von Ungarn, von benen die beibet letteren bor einem Jahre ju Schiederichtern ber polnifch-prengifchen Streitfragt eingesett waren, auf ber ungarischen Burg Biffegrad zusammentamen, um ihr eigenen Berhältniffe endgültig zu ordnen, gelang es Orbensgefandten mit Unter ftugung des Bohmentonigs Johann, der fich ftets, auch Bolen gegenüber, als ein Freund und Forderer bes Ordens zeigte, Rafimir jur Annahme ber bon Orben gestellten Bedingungen ju bewegen: er follte auf Bommerellen, ben Samt gegenftand bes Streites, verzichten und die von den Deutschen eroberten Band Dobrzin und Rujawien guruderhalten. Diefes aber war nicht nach bem Ginn ber Mehrzahl der polnischen Magnaten und Geiftlichen, beren Deutschenhaf die papstlichen Runtien zu schuren nicht unterließen, so daß ber Reichstag in Annahme bes Schiedsurtheils verweigerte. Als ber Bochmeifter im Anfange bei folgenden Jahres, burch einen großen Bugug von Kreugfahrern veranlagt, ein Briegereife nach Camaiten unternahm, ließ fogar Rafimir bon ben Geinige einen verheerenden Ginfall in's Orbensgebiet machen. Es half auch nicht weiter, daß er darauf, mehrseitig gemahnt, von Neuem versprach an dem Urtheil w Wiffearad festauhalten, auch nicht daß er, als im Winter 1337 König Johan perfonlich bem Orden ein Rreugheer bis an die Landesgrenze zuführte, in feine und bes Sochmeisters Gegenwart bauernde Waffenruhe zuficherte, benn trobben wurden seine Großen um nichts willfähriger, und dazu war es dem Auntil ingwischen gelungen, nicht zum wenigsten burch die Gelbsummen, Die er au Bolen nach Avignon ichiden tonnte, auch ben Bapft wieder gang auf die anden Seite hinüberzuziehen. Benedict beauftragte den Runtius mit der Wiederan nahme bes Broceffes gegen ben Orben, griff aber babei auf ben bem Oden durchaus ungunftigen und ichlieflich boch von beiben Geiten verworfenen Il theilsfpruch von 1321 jurud. Andererfeits ftand ber Orden in febr nate Begiehungen zu Raifer Ludwig, beffen Stellung im Reiche bamals gerade ban ernde Teftigkeit gewinnen gu wollen ichien: wie ber Raifer bem Orben w einem Jahre baburch feine Gunft bewiefen hatte, bag er ihm fraft faiferliche Machtvolltommenheit gang Littauen und alle angrenzenden Beidenlande ichente fo verbot er ihm jest, ba er von römischen Raifern und Ronigen gestiftet mi au bes Reiches und des Glaubens Bertheidigung beftimmt fei, auf irgend eint feiner Lande ober Rechte zu verzichten und fremder Gerichtsbarteit fich zu unter werfen. Thatjächliche Gulfe freilich gewährte das nicht, und als der Sochmeibt ju dem Berichtstage in Barichau nicht felbst erschien, jondern nur Bevollmid tigte fandte, um gegen bas Berfahren ju protestiren, gingen die Richter mit ihren Weg und erflarten (Februar 1339) ihn und feine Beamten bem Bann verfallen, jur Berausgabe aller von Bolen beaufpruchten Landichaften und W Bahlung von faft 200000 Mart Silber Schabenerfat verpflichtet. Gin maglofes Urtheil machte felbft den Papft, ber gleichzeitig ein die Sachlage pon ber anderen Seite darftellendes Schreiben breier preugischer Bijchoje erhind ftubig, fo daß er die Beftätigung des Spruches abschlug und vielmehr eine polnischen, einen preußischen und einen deutschen Bischof bestimmte, welche em neue Untersuchung bornehmen und einen Ausgleich zu Wege bringen follten für den er eine im Wesentlichen den Forderungen des Ordens entsprechend Grundlage angab. Roch ebe biefe neuen Richter an ihre Aufgabe geben fonn ten, ftarb aber ber hochbetagte Bochmeifter, nachdem er fich eben ju einem all Betrieb bes Bohmentonigs anberaumten Berhandlungstage nach Thorn begebel hatte, nach furgem Rranfenlager. - Beibenfahrten, und zwar nach Samaiten den unter der Regierung Dietrich's v. A. zwar auch fast alljährlich untermen, er selbst jedoch zog nur noch auf der erwähnten ersten mit; erreichte aber, eich auch einmal ein größerer Sieg ersochten wurde, doch auch durch sie nichts.

Der betr. Quellenftoff hat in neuester Zeit in dem 2. und 3. Bbe, ber SS. erum Prussicarum eine vorzügliche Bearbreitung erfahren. — Bgl. 3. Boigt, leichichte Preugens, IV. S. 520-85. Caro, Geich. Polens, II. S. 175 ff. raun, Geich. b. Burggrafen von Altenburg, Altenb. 1868. Lohmeyer. Altenburg: M. Michael A., proteft. Theologe und Componift, geb. 1583 Eröchtelborn in Thuringen, 1608 Pfarrer ju Ilversgehofen und Marpach Erfurt, 1610 in feinem Geburtsorte, 1621 ju Gr. Commerba, 1631 flüchtig ohne Unterhalt, 1637 endlich ju Erfurt Diaconus bei ben Auguftinern und n 1638 Bfarrer an ber Andreasfirche, geft, in Diefem Amte am 12. Febr. 0. Reben feinen Umtsgeschäften componirte er fleißig firchliche Tonftude chiedener Art, und folgende Werke von ihm find in ben Jahren 1608-23 Erfurt im Drude erichienen: das 53. Cap. des Jefaias, angeh. Bernardi sio etc. 8 voc., 1608. Hochzeits = Motetten 7 voc., 1613. Mufikal. Schirm Schild ber Bürger ic. ober ber 55. Pfalm 6 voc., 1618. - Chriftl. liebl. andacht. neue Rirchen- und Haus-Gef. 5, 6 und 8 voc., 3 Thle., 1620-21. Intraden 6 voc. (5 Inftrumentalft. mit einem Choralgef.), 1620. - Cantide adventu 5, 6 und 8 voc., 1621 - Mufifal. Beihnachts- und Renjahrsbe 4-9 voc., 1621. — Mufital. Festges. Th. III. IV., 5-14 voc., 1623; I. II. find nicht befannt. Bgl. Gerber R. Ler.). Er war auch Componist I. Lieber-Melobien, beren eine Angahl mit ebenfalls von ihm verfaßten Tonn in das Gothaische Cantional (1646-47) aufgenommen wurde und in 1. Bebrauch überging; brei berfelben ("Gerr Bott, nun ichleuß ben Simmel , "herr Gott Bater, ich glaub' an bich", "Jefu, du Gottes Lämmelein") en sich noch im Schicht'schen Choralbuche, wiewol in veränderter Geftalt. Winterseld, Kirchenges. II. 78 ff. Ob A. auch der Dichter einiger dieser er fei, ift gwar nicht mit Sicherheit erwiefen aber boch mahricheinlich. Bon icheinen ju fein : "Aus Jacobs Stamm ein Stern fehr flar" ; "Bas Gott bas ift wohlgethan, fein einzig Menich ihn tadeln fann"; und bor allem: rgage nicht, v Sauflein flein", Buftav Abolfs Schwanenlied genannt, weil er beld bor ber Lügener Schlacht von feinem Beere anftimmen ließ. (Bgl. Beffen's Schrift bierüber, Samb. 2, Aufl. 1856 und C. Reinthaler, Geblatt jur Saubtberfammlung bes Guftav-Abolph-Bereins in Rurnberg 1862). b. Dommer u. B. Breffel.

Altensteig: Johann A., Humanist und Theologe, geb. gegen Ende des Jahrhunderts zu Mindelheim in Schwaben, † nach 1523. Er studirte in ingen unter Heinrich Bebel Poetit und Rhetorif, trat dort selbst als Lehrer und unterrichtete von 1508 an die Alosterzöglinge zu Polling in Philosophie Theologie. Einige Jahre später empfing er die Priesterweihe und bezog eine henpfründe zu Mindelheim, wo er, im Augustinerkloster gleichfalls lehrend in naher Beziehung zum Augsburger Bischof Christoph von Stadion stehend, 1523 lebte. A. wirste sür Reinigung der Lateinsprache von der Verwilling damaliger Zeit, sür Veredlung derselben in Wortsormen und Stil, und eb zu diesem Zwecke seinen "Vocabularius", zuerst Hagenau 1508, dann oft uct, sein "Opus pro consiciundis epistolis", Hagenau 1512, u. A., sür theologie Bildung aber den "Vocabularius theologiae". Hagenau 1517.

F. A. Veith, Bibliotheca Augustana, Alphab. IV., p. 151. Fr. Toepsl, aformatio de Canonia Pollingana, 1760, p. 87. Steichele.

Alter, Frang Karl A., vielseitiger Linguist, geb. zu Engelberg in Schlefien 27. Jan. 1749, + in Wien 29. Mai 1804. Seine Borbildung erhielt er 364 Alltfrib.

auf bem Gumnafium ju Dimus und trat 1766 in ben Jefuitenorben. Aufhebung bes Ordens begab er fich nach Wien, wo er guerft als Gomnafiallehrer verwendet, fodann 1779 jum Cuftos an der Universitätsbibliothet ernannt wurde; als folder hielt er auch Bortrage an der Universität über Diplomatit. Bebeutenber als feine Lehrthätigfeit war Alter's ichriftftellerische Wirtiamfeit, Die von einem feltenen Umfang linguiftischer Renntniffe zeugt. Er war in vielen orientalifchen Sprachen bewandert, ein fehr tüchtiger Glabift, als Bellenift war er faft ber einzige feines fruheren Orbens, ber fich einen geachteten Ramen erworben hat. Gin Berzeichniß feiner gahlreichen Schriften und Auffage hat er felbft im Anhang jur Ausgabe ber "Iliade" begonnen und in fpateren Schriften fortgesett; ber britte Rachtrag ju feinem "Beitrag jur Diplomatit" (1801) weißt 165 Rummern auf, beren Titel ichon beweifen, bag ber raftlog thatige Mann nicht blos fehr viele Kenntniffe befeffen, sondern fie auch in fruchtbarer Beife an intereffanten Stoffen zu verwerthen gewußt hat. Alter's Hauptarbeiten find die erfte Originalausgabe bes wichtigen "Chronicon" des Georgios Phrantes (1796), Des griechischen Reuen Teftaments (1787) und Der Somerischen Gebichte (Ilias 1789, Odyssea etc. 1794) mit revidirter lateinischer lebersehung; ferner: "Ueber Georgianische Litteratur", Wien 1798, "Philologisch-fritische Miscellaneen", Wien 1799 (befonders über flavische Sprachen), "Beitrag gur prattischen Diplomatit für Glaven", Wien 1801.

Burgbach, Biographisches Lexiton von Defterreich I. 16.

Salm.

Altfrid, vierter Bifchof ber von Ludwig bem Frommen gestifteten Gilbesheimer Rirche (851-874), ein niederfache, folgte auf Ebbo, beffen Weihen et für ungiltig erflarte, weil berfelbe von bem Erzbisthume Reims ungefetlicher Beije jum Bisthum Silbesheim übergegangen war. Borber icheint er bem Rlofter Rorbei angehört zu haben. A., beffen Scharffinn und geiftige Gewandtbeit hochlich gerühmt werben, fpielt unter Lubwig bem Deutschen vielfach als Staatsmann eine hervorragende Rolle und es ift bies um fo bemertenswerther, als er bem fonft fprobe fich absonbernben fachfischen Stamme entfproffen war. Wir finden ihn guerft auf ber Mainger Synobe von 852, fowie auf einer zweiten im Oct. 857, bann auf bem Friedenscongreffe gu Robleng, welcher im Juni 860 bas geftorte Ginvernehmen ber brei frantischen Theilreiche wiederherstellte und bei ben gu bem gleichen 3wede im 3. 862 gepflogenen Berhandlungen awischen Ludwig und Rarl bem Rahlen, die zu einer Busammentunft beiber mit Lothar ju Cablonieres führten. Abermals im Ginne ber Bermittelung besuchte er ben weftfrantischen Reichstag zu Piftres 864 und trat gleich barauf im Gebr. 865 ju Thousey bei Tull in Gemeinschaft mit bem Erzbischofe Liutbert von Maing als Burge für ben Bundesvertrag ein, ben Ludwig und Rarl mit einander abgeschloffen. Jener befragte ihn bei diefem vertrauten Beifammenfein neben dem gelehrten Sinkmar bon Reims über eine ichwierige Pfalmenftelle und im Ramen beiber Ronige übernahm er mit bem Bifchofe von Chalons eine Gefandtichaft an Lothar, ihren Reffen. Rachbem er 868 bas Wormfer Concil mitgemacht hatte, das vorzüglich gegen die griechische Rirche fich wendete, wirtte er im Jan, 870 bei ber Bahl und Beihe Billiberts jum Ergbischofe bon Roln mit, die für die Sicherung Lothringens von wesentlichem Werthe war und bewog bald barauf Rarl ben Rahlen ju einem Theilungsvertrage niber die Erb schaft Lothars II., welcher den deutschen Ansprüchen gerecht wurde, indem er bie Grenze bis über Det erweiterte. Wieberum im Gefolge feines Berrn verbanbelte M. im Mug. 871 gu Maestricht mit bem westfrantischen Konige, um Die Anerkennung Willibert's auf bem Rolner Stuhle zu erwirten. Go in ben Reichsgeschäften unermublich thatig und auch im Beftreiche in gutem Anfeben ftebend

bintmar von Reims übertrug ihm die Auflicht über die in Thuringen gele-Befitzungen feiner Rirche - vernachläffigte er boch die nachften Intereffen S Sprengels und feine hirtenpflichten in feiner Beife. Bor allem erbaute n Silbesheim felbit; bas bisher nur eine Capelle befeffen, ein neues und liches Minfter, das nach langen Jahren am 1. Rob. 872 ju Ghren ber gfrau eingeweiht wurde. Er ftiftete ferner außerhalb feiner Diogefe bas enflofter Gffen, in welchem Altfrid's Andenten befonders lebendig geblieben weil er bort feine lette Rubeftatte fand. Die Stiftung, beren Jahr uns fannt ift, murbe auf einer Rolner Synobe im Gept. 873 bestätigt. Biel elhafter ift die ihm gleichfalls zugeschriebene Begrundung bes Ronnenflofters mipringe. Mitgewirft hat 21. endlich noch bei ben Anfangen bes Rlofters bersheim, ju welchem Graf Lindolf in feinem Sprengel ben Grund legte, Die Bollendung fiel über feine Lebenszeit hinaus. Als ein um das Reich um die Geinen bochverdienter Dann ftarb A. am 15. Aug. 874 und noch feinem Tobe genog er fo große Berehrung, daß man an feinen Gebeinen ffen wunderbare Beilungen fich vollziehen fab.

Bgl. S. A. Lungel, Geschichte ber Diocese und Stadt Silbesheim I. 16-35,

sheim 1858; Dummler Geschichte des oftfrankischen Reichs I.

G. Dümmler.

Althamer: Undreas A., (mundartlich aus Altheimer; auch Brentius, Gundelus. Palaeosphyra), Sumanist und Theolog der Reformationszeit. Geb. gu jang bes 15. Jahrh, in Breng uniern Gundelfingen an ber Donau, einem im jegigen Burttembergifchen Amt Beidenheim, geschult in Augsburg, wurde 518 in Tubingen inscribirt, bezog aber bald die Universität Leipzig. Fruhe fein Studium, bamals eine Geltenheit, ber beutschen Beschichte mit patrioti-Begeifterung jugewandt, wovon fein Commentar ju Tacitus Germania (ofter elegt, erftmals 1529) ein beachtenswerthes Zeugniß ift. 1521-22 ift A. er in Schwäb. Sall, barnach "Provifor" in Rentlingen, spätestens seit 1524 ohne daß man wußte, wann und wo er Briefter geworben, Belfer in oab. Omund. Als Neuerer, jumal er in die Che getreten, von der alt= bigen Partei hart angesochten, sah er seinen lutherischen und demotratischen ing unter ben Wirren des Bauernfriegs eine Zeit lang fiegen, bis er nach Einruden bundifcher Bejahung im Commer 1525 flieben mußte. Er ging Wittenberg, wo er am 18. Oct. 1525 ins Album ber Universität eingetragen e: Andreas Althamer de Gundelfingen. Als eifriger Lutheraner, ber fortan ift um Schrift gegen bie Schweizer, Sam u. A. ausgehen läßt und bafür Diefen berb mitgenommen wird, tehrt A. 1526 nach bem Guben gurud, hit als Piarrer in Eltersborf bei Erlangen. Noch in bemielben Jahre wird Rurnberg Diaconus ju St. Gebald, wohnt im Jan. 1528 ber Berner Distion als Bertheidiger der lutherischen Nachtmahlslehre bei und fommt im mer dieles Jahrs als Pjarrer und Sofdiacon des Markgrafen Georg nach ach. Um die Reformation des Fürftenthums machte er fich gleich 1528 ent durch Mitwirtung zu der von Brandenburg-Ansbach und Rürnberg in jabach gemeinsam ausgerichteten Bisitationsordnung, sowie durch Absassung guten fleinen Ratechismus, welchen er mit feinem Collegen Rürer ben lichen, Sausvätern und Rindern der Martgrafichaft widmete (wieder abget in Hartmann, Aelteste Ratechet. Denkm. d. ev. Kirche 1844.) Sonft ent unter feinen theologischen Schriften etwa noch Erwähnung ein biblisches lexicon: "Sylva biblicorum nominum", Nürnb. 1530 u. öfter. Der Frant-Convent 1539 ermählte auch A. unter die Gelehrten beider Religions= ien, welche in Rurnberg über die firchliche Einigung berathen jollten, aber aufammentamen. Bon ba an fehlen fichere Rachrichten über ihn. Rach ben einen ist er um 1540 gestorben, nach andern noch 1544 in Ansbach gewesen und später nach dem schlesischen Fürstenthum seines Markgraien von Brandenburg übergesiedelt, wo er 1564 als erster Geistlicher von Jägerndorf gestorben sei.

A. Althameri vita . . cur. Jo. Arnoldi Ballenstadii. Wolfenb, 174 (mit Althamer's Bilb), ergangt durch Zimmermann, Bauerntrieg 2. A. II. 471

Förstemann, Album acad. Viteb. Bill, Rurnberg. Gelehrtenler.

hartmann.

Althaun: Maria Anna Josepha Gräfin von A., geb. als Marches Pignatelli zu Alcudia in Spanien 26. Juli 1689, † als Pallast- und Stem freuzordensdame zu Wien 1. März 1755. Sie kam 1711 im Gesolge Köng Karls VI. aus Spanien nach Wien, wo sie, mit dem Grasen Mich. Jos. Altham vermählt, als Beschützerin der Kunst und Wissenschaft eine hervorragende Rollspielte. In ihrem Hause sah man Männer wie Gottstr. Bessel, die Brüder Pel Apostolo Zeno, Metastasio, Garelli. Gine freilich kaum glaubliche Sage läs sie sogar nach Althann's Tode (1722) heimlich mit Metastasio vermählt sin Sie war an Schönheit, Herz und Geist gleich ausgezeichnet. (Wurzbach, Viege.)

Althaun: Michael Abolf v. A., öfterr. Feldmarschall, geb. 1574. Ju Wien 3. Mai 1638. Das Geschlecht der Althann, welches sich von eine Dietmar v. Thann ableitet, der 1217 bei Ptolemais Herzog Leopolds Lebe gerettet haben soll, hat eine Reihe von Mitgliedern aufzuweisen, welche sich w Felde hervorthaten. Michael Adolf, schon im 29. Jahre Oberst, hat sich be sonders in den Türkenkriegen in Ungarn, z. B. bei der Eroberung Stuhlweisen durgs und der Bertheidigung Grans ausgezeichnet. 1607 zum Feldmarschal ernannt, ward er, als der erste seines Geschlechtes, unter dem 14. Juni 1611 in den Grasenstand erhoben. Kaiser Matthias brauchte ihn wiederholt zu sie sandtschaften an Betlen Gabor und an die Psorte. Mit letzterer unterhandelt er den Frieden vom 7. Sept. 1627. (Hirtenseld u. Mehnert, Destern Wit Convers. Ler.)

Althaus: Theodor M., politischer Schriftfteller, geb. ju Detmold !! Oct. 1822, † gu Gotha 2. April 1852. Aeltefter Cohn bes Generaliuperinten benten A. und durch feine Mutter Entel bes Bischofs Drafete, widmet er fich in Bonn, Jena und Berlin dem Studium der Theologie und Philosoph Much feine ichriftftellerische Thätigfeit in den Jahren 1846 und 47, in pu reichen Artifeln ber Weferzeitung und ihres Conntageblattes niebergelegt, ga borzugsweise ber firchlichen Bewegung. Mit bem Marg 1848 widmete er gang der Tagespreffe und der Politif: erft in Bremen, wo aber die von ib redigirte Bremer Zeitung in Folge feines Raditalismus teinen Boben gewinn tonnte, bann in Sannover, wo fie als Zeitung für Nordbeutschland wiedererfin und fich mehr der Bertretung ber concreten nationalen Aufgaben annahm. 2 Reichsverfaffungstämpfe bes 3. 1849 riffen A. in ihren Strudel. Gein artifel bom 13. Mai, ber, wenn auch ohne allen Erfolg, zur Ginfelung ein Landesausichuffes für Durchführung ber Dentichen Reichsverjaffung aufrief. " ihm eine Berurtheilung ju zweijährigem Staatsgefängniß wegen Aufforbern jum Staatsverrath ju. 3m Rob. 1849 nach Silbesheim abgeführt, wur er im Mai 1850 begnabigt. Das aus diefer Zeit ftammende Buch: "Aus be Befängnig" (Bremen 1850) enthält neben Poefien und politischen Charatte ftiten bas ibealbemotratische Programm bes Autors, bas auf Spriglismus u humanen Universalismus hinausläuft. Gine Stelle als Lehrer ber freien ( meinde ju Samburg tonnte er in Folge feiner Musweifung nicht antreten. perliche Leiden, die durch die Saft verschlimmert waren, Seilung suchend, ftarb in Gotha.

Weserzeitung v. 13. Mai, Zeitung s. Norddeutschl. v. 13., Berl. Nationalzeitung v. 22. April 1852. Brieswechsel und Gespräche Alex. v. Humboldt's mit einem jungen Freunde (Friedrich A., Bruder von Th. A.), Berlin 1861.

J. Frensborff.

Althofer: Chriftoph A., lutherijcher Theologe, geb. 9. Rob. 1606 gu Ber8ud, † 11. Mai 1660. Er ftubirte in Altorf, Wittenberg, Leipzig, besonders er in Jena, wo er ber theologischen Richtung der fog. johanneischen Trias h. Gerhard, 3oh. Major, Joh. himmel fich anfchloß. 218 "achter Gerharmer" wird er 1629 zu einer theol. Professur und zum Diaconat nach Altorf befen, wo er bes ehrwürdigen Saubert College und findlicher Berehrer wurde. in geiftliches Umt legte er 1637 nieder aus Gemiffensbedenten über die Digauche des lutherischen Beichtwefens, erlangt 1639 gu Jena mitten im Kriegsrm die theol. Doctorwürde, geht 1644 als brandenburgischer Kirchenrath und meraljuperintendent nach Culmbach, und ftirbt baselbst. Berzeichnisse seiner ologischen Schriften (worunter Commentare zu paulinischen Briefen, eine angelien-Barmonie, befonders aber Streitschriften gegen Ratholiten und Calviniften, edigten u. a.) f. bei Zeltner Bibl. theol. Altorf. p. 268 ff.; bgl. auch Will, irnberger Gel. Ler. Bb. I. S. 26. V. S. 27; Bitten, Mem. theol. p. 1487; polut, Atab. Leben G. 26. Wagenmann.

Althufius: Johannes A., geb. 1556 (?) in Oftfriegland ober in ber Grafaft Wittgenftein. 1590 Projeffor ber Rechte gu Berborn; ob auch am atabeichen Symnafium ju Steinfurt ift zweifelhaft. 1601 Syndicus der Stadt Emben. 27 Senior bes bortigen Kirchenraths, noch 1637 im Amt. Todesjahr ungewiß. eine Schriften find hervorragend burch Dialeftif und fpftematische Methode. Die urisprudentiae romanae methodice digestae libri II" (Basil. 1586. 1589. Ser= rn 1592, 1599 u. öfter bis 1688) und ihre weitere Ausführung: "Dicaeologicae ri III" (Berborn 1617 ? Francof, 1618 und 1649) find vollständige Sufteme bes bmiichen Rechts in einer fnappen bigleftischen Form, welche fie von ben meiften eichzeitigen Berfuchen abnlicher Urt unterscheibet. Geine "Politica methodice gesta" (Herborn 1603, Arnhem 1610, Gröningen 1610 u. ö.), das erste ausführ= he Suftem der Politik, leitet aus göttlichen (Bibel) und menschlichen Satungen, & Geschichte und Bernunft, das Recht der universalis politica consociatio ab, mmos magistratus und feine Ephori eingufeten, die Gewalt der Ersteren gu bemmen und bem Diffbrauch berfelben burch bie Ephoren Biberftand zu leiften. polemifirt mehrfach gegen Bodin und berührt fich übereinstimmend mit S. nquet's Vindiciae contra tyrannos. Seinen politischen Maximen gemäß ift er ein riger Berjechter ber Rechte Embens in ben langjährigen Streitigfeiten und Rampfen it den Grafen von Oftfriesland. Man pflegt ibn in fpaterer Zeit zu den fog. onarchomachen zu zählen, nennt ihn aber ungenau einen Bertreter ber olfejouveranetat. - Ceine "Civilis conversationis libri II" (Hanov. 1601, 11. 8.) herausgegeben von feinem Better, Philipp Althuffus U. J. D. aus prbach, ift ein Spftem praktischer Ethit und verftandiger Lebensregeln. eine übrigen Schriften f. bei (Tiaden) Das gelehrte Oftfriesland. 1785-1788. b. II. S. 279 ff., welches zuverläffiger ift als Jugler Bb. II. S. 270 ff.

v. Stinhing. Alting: Johann Heinrich A., dritter Sohn Menjo's, geb. 17. Febr. 1583 Emden, † 25. Aug. 1644. Er studirte in Gröningen und als Theologe in erborn bei Piscator, ging als Informator dreier deutscher Grafen nach Sedan, gleitete dann den Kurprinzen von der Pfalz nach Frankreich und England, erde 1613 Projeffor der Dogmatit zu Heidelberg, promovirte als Doctor der 368 Alting.

Theologie und übernahm 1616 die Stelle als Director des Seminare im Collegium sapientiae bafelbit. Bon hier aus besuchte er mit Scultetus und Baul Toffanus 1618 bie Dortrechter Sunobe und zwar als Gegner ber Remonftranten. Der Ginfall Tilln's in die Pfalg und die Plunderung Geidelbergs (1622) brachte ihm perfonliche Gefahren. Doch entzog er fich durch die Flucht, ging nach ungunftigen Berührungen mit ben Lutheranern nach Solland, wo ihm ber Ronig bie Leitung feines alteften Cohnes anvertraute, und übernahm 1627 eine theologische Projeffur in Groningen, wo er geftorben ift. Durch Reifen und Beltbildung geforbert, hat er fich auch als Theologe vor Bielen ausgezeichnet. In philosophischer Beziehung war er bem Ramismus zugethan. Seiner Rirche mit Milbe ergeben, wollte er boch lieber für biblifche Ginfachheit und Rraft als für scholaftische Gubtilitäten leben. Die Remonstranten hat er als Reuerer verworfen, mahrend er ben Lutheranern ben Jehler bes Gemipelagianismus ichulb gab. Geine erft nach feinem Tobe berausgegebenen Schriften über pfalgiiche Rirchengeschichte, Augsburgische Confession, Seibelberger Ratechismus, Glaubenslehre und firchliche Controversen find verdienftlich. Auch hat er zu Lepben an einer neuen niederländischen Bibelübersetung mitgegrbeitet. C. Sam. Maresii Oratio funebris, Gron. 1644. - Effigies et vitae Prof. Acad. Groning.

1618, † 20. Aug. 1676. Er theilte den Beruf und das unruhige Leben seines Baters, unterschied sich aber von diesem durch den verschiedenen Gang seiner hauptsächlich alttestamentlichen und orientalischen Studien. Er wurde zuerst in Emden, Leyden und Gröningen unterrichtet und bezog 1631 die letztgenannte Universität. Jur Bervollkommuung seiner Kenntnisse im Hebräischen unterzog er sich 1638 zu Emden dem Unterricht eines Rabbinen, ging im nächsten Jahre nochmals nach Leyden und im solgenden nach England, wo ihn der Bischof Johann Prideaux zum Predigtamt ordinirte. Nach mehrjährigem Berweilen daselbst solgte er einem Ruse nach Gröningen, woselbst er 1643 als Prosesso der orientalischen Sprachen eintrat, vier Jahre später noch ein Predigtamt und 1667 eine theologische Prosessur

Alting: Jacob A., Cohn des obigen Beinrich, geb. ju Beidelberg 27. Cept.

Prosesser der dietel state einer kale nach Stonkigen, wosetop ein Predigtamt und 1667 eine theologische Prosessur übernahm. Der weitläuftige Handel zwischen ihm und seinem Collegen Maresius bildet ein Stück der größeren soberalistischen Streitigkeiten. Maresius, der steif tradionelle Systematiker, machte ihm, dem guten Ergegeten und Sprachkenner, eine Anzahl von vermeintlich judaistischen und keherischen Deutungen des A. T. zum Borwurf. Die Folge war eine heftige Erbitterung, die Curatoren der Universität und die Obrigkeit legten sich ins Mittel: A. wurde von Leyden aus unter Mitwirkung des Coccejus sreigesprochen, auch von Anderen wie Jac. Rhenserd in Franeker, dem Darsteller des Streites, durchaus vertheidigt. Seine Schriften, meist ergegetischer aber auch katechetischer, didaktischer und philosophischer Art, sind von Balthasar Becker Amstel. 1687 in 5 Bden. herausgegeben worden. Boran steht eine Vita des Versasser.

Alting: Menjo A., geb. 11. Nov. 1541 zu Gelbe in der Provinz Drenthe, † 7. Oct. 1612, Sohn des dortigen Schultheißen Rudolph A. Für den geistlichen Stand gebildet zu Gröningen, Münster, Hamm und Köln, ward er durch Bibellesen auf die Seite der Resormation geführt und begab sich 1565 nach Heidelberg, um dort zur resormirten Lehre überzutreten. Den klagenden Berwandten schrieb er-heim, er müsse dem Moses solgen, der Aegypten verlassen habe, denn auch er achte die Schmach Christi höher als alle Schähe Aegyptens. Im Mai 1566 zum Prädicanten ordinirt, wirkte er zuerst als resorm. Geistlicher in Helpen bei Gröningen, zu Sleen in Drenthe, sloh aber von dort im Juli 1567 nach Heidelberg, ward im September Psarrer zu Leidelsheim und 1570 zu Dirnstein in der Psalz.

Altmann. 369

Hier heirathete er 1571 die Maria Episcopia. 1573 als Prediger nach Heibelberg berusen, tehrte er 1575 wieder nach Friesland zurück und war 37 Jahre lang Oberpsarrer und Präses des Consistoriums zu Emden.

Als 1594 das dis dahin katholische Gröningen sich den Prinzen Morih und Wilhelm Ludwig von Rassau unterwersen mußte, berief man A. dorthin, um bei der neuen Weihe des Domes die erste Predigt zu halten. Dies zog ihm jedoch die Ungnade seines Landesherrn des Grasen Edzard II. von Ostsriesland zu, der darin einen Berstoß wider die von dem Grasen dem Kaiser gelobte Keutralität sah. A. ward jedoch sowol durch die Liebe seiner Gemeinde wie durch Gras Wilhelm von Kassau gegen die von Gras Edzard gesorderte Amtsentsehung geschüht.

Alting's wenige Schriften zeigen im Unterschied vom Lutherthum einen streng consessionellen Standpunkt; daher seine Angrisse gegen Ligarius und Hunnius. Daß seine Wirksamkeit eine sehr ersolgreiche gewesen, das beweist die ihm zu Theil gewordene Biographie durch Ubbo Emmius, herausgeg. v. Ab. Menso Jsing, Gröningen 1728.

Menso Alting der Jüngere, geb. 1637, † 2. Aug. 1713, Bürgermeister von Gröningen, war ein Urenkel von ihm. Er hat sich neben anderen Schristen namentlich durch seine "Descriptio, secundum Antiquos, Agri Batavi et Frisii, sive Notitia Germaniae Inferioris", 1697, ausgezeichnet. (Bgl. von A. Biogr. Woordenb.)

Altmann, Bijchof von Paffan, ju Anfang des 11. Jahrhunderts, vermuthlich in ober boch in ber Rabe bon Paberborn von eblen Eltern geboren. Er begann feine Studien auf der Domfchule zu Baderborn und foll fie in Baris fortgeseht haben. Schon als Bungling erhielt er ein Kanonikat am Baderborner Dom und wirkte zugleich als Lehrer an ber bortigen Schule. Der Ruf feiner Gelehrfamteit bewog Raifer Beinrich III., ihn jum Brobit bes Stifts Nachen und jum Softaplan ber faiferlichen Pfalz zu Goslar zu ernennen. Im Gerbft bes Jahres 1064 zog er als Bilger mit mehreren hoben geiftlichen Burbentragern, Ergbifchof Sigfrib bon Maing, Bischof Otto von Regensburg u. A. nach Jerufalem. Rach ber Rudfehr bon ber beschwerbereichen Fahrt wurde ihm 1065 auf Berwendung ber Raiferin Agnes das durch den Tod Egilberts erledigte Bisthum Baffau andertrant. Selbst ein sittenstrenger Mann, suchte er nach Rraften bem Unwefen, bas in den Rloftern feiner Diocefe eingeriffen war, ju fteuern und die junehmende Berweltlichung bes Klerus ju hemmen. Gleichsam als Mufterinftitut grundete er 1067 in ber Borftadt Baffau's bas Auguftinerflofter St. Nifola; ebenso ift er ber Gründer bes nachmals so berühmten Stifts Göttweih. Als Gregor VII., um für Erreichung feines Bieles, Unterordnung aller weltlichen Macht unter die Rirche und beren Oberhaupt, geeignete Steitfrafte zu werben, eine Regeneration des Klerus anzubahnen ftrebte und zunächst auf ftrenge Ginhaltung ber außer Geltung gefommenen Rirchengefete bezüglich ber Chelofigfeit ber Geiftlichen brang, fand feine 3bee einen eifrigen Bortampfer an bem Bifchof von Baffan. A. verfammelte ben Rlerus feines Sprengels und legte ihm bie papftlichen Decrete vor; jedoch bie beabsichtigte Reuerung ftieg auf die entschiebenfte Opposition. Der Bischof ließ fich badurch nicht abschrecken. Um Stephanstag 1074 verlas er feierlich im Dom ben apostolischen Auftrag. Da fturmten Rlerifer und Bolt einmuthig mit folcher Buth gegen ihn los, daß er in Stude gerriffen worden ware, - fo ergablt fein altefter Biograph, - wenn ibn nicht feine Minifterialen und einige Gble ichukend umgeben hatten. Auf eine raiche Durchführung bes Colibatsgesebes mußte vorläufig verzichtet merden.

370 Altmann.

Der junge Heinrich IV. hatte an das Hochstift Passau bald nach Uebertragung der bischöstlichen Würde an A. bedeutende Schenkungen gemacht. Das freundschaftliche Berhältniß änderte sich jedoch in das Gegentheil, als es zwischen dem König und Pabst Gregor wegen der Investitur zum Bruche kam. Bei der Bersammlung deutscher Bischöse, welche Heinrich, durch die drohende Sprache des Padstes gereizt, 1076 nach Worms berief, sand sich A. nicht ein, sondern ließ sogar den bald daraus gegen Heinrich geschleuberten pädsstlichen Bannsluch öffentlich verkünden und sprach selbst den Bann über den Probst seiner Kirche, Egilbert, aus, weil sich dieser gegen die Kundmachung erklärt hatte.

Die Entschiedenheit, womit A. jur Partei des Pabstes ftand, bewog Gregor, bei feinem weiteren Borgeben gegen ben beutichen Ronig fich borgugsweise bes Urmes bes Baffauer Bildhois ju bedienen. Als pabstlicher Legat berfolgte A. auf bem Burftentag ju Oppenheim bie Sache Gregors und überrebete die Fürsten, unter allen Umftanden barauf zu dringen, daß Geinrich alsbald die Lofung vom Bann erwirte. Als ber Streit nach bem Tage von Canoffa noch heftiger entbrannte, war es wieder ber Paffaner Bifchof, der die Gurften gur Bahl Rubolfs von Schwaben aneiferte. A. blieb auch im Befolge bes Begentonigs, als Diefer beim Unruden Beinrichs nach Sachfen flob. Beinrich berwufftete beghalb bas Gebiet um Baffan und pergabte die Befigungen bes Gegners an feine Unhanger. Bu Anfang bes Jahres 1079 begab fich A. nach Rom, wo'er bei ber Fafteninnobe ju Bunften Rubolis iprach. Auch bei ber römischen Spnobe 1080 in welcher jum zweiten Mal ber Rirchenbann gegen Heinrich ausgesprochen wurde, war A. noch zugegen. Dann begab er fich im Auftrag des Pabstes nach Konftanz, um für das gleichnamige Bisthum einen legitimen Bischof zu ordiniren. Er war der energischfte und rudfichtslofefte Bertheibiger ber Gregorianischen Grundfage. Gegen Enbe bes 3ahres 1080 erhielt er beghalb ein Schreiben Gregors, worin ihm für feinen Gifer Dant gespendet und zugleich ausgebehnteste Bollmacht für die neue Babl eines Gegenfonige übertragen wirb. In einem anderen Briefe mahnt Gregor ben Bijchof "ben er mit feiner Stellvertretung in den deutschen ganden betraut habe", gu flugem Borgeben gegen die Bischofe, welche fich burch Parteinahme für Beinrich den Bann jugogen und vielleicht ohne viel Mühe auf den rechten Weg gurudauführen wären.

In feinen Sprengel konnte Al. erft nach dem Abzug Beinrichs aus Deutschland im Frühjahr 1081 jurudfehren. Geinen Borftellungen gelang es, ben Martgrafen Liupolt von Defterreich auf die pabftliche Seite hernbergugieben. Muf einer großen Berjammlung ju Tuln jagte fich Liupolt formlich von Beinrich los und gelobte, den Bijchof von Baffan in feinem Befit ju fchirmen. Bermuthlich war A. auch bei ber Bahl hermanns von Lütelburg im Anguft 1081 betheiligt, wenigstens trat Liupolt fofort entschieben auf die Bartei bes Gegentonigs. Als Beinrich beghalb die Bohmen jum Ginfall in die Oftmart bewog, wurde bas Baffauische Gebiet abermals verwüftet. Bei Meilberg unterlag Liupolt. A. tonnte nicht mehr nach Baffau gurudtehren. Er hielt fich nun meist in Gottweih auf, beffen Bflege er fich fehr angelegen fein lieg. Gin Gottweiher Monch verfaßte etwa 40 Jahre fpater eine Biographie bes Bifchois, Die fich bauptjächlich auf Mittheilungen alterer Monche, die ihn noch perfonlich gefannt hatten. ftutt. Als die Bischofe von der Partei des alten Konigs 1085 in Maing gufammentraten, wurde A. feiner Burbe entfest. herrmann von Eppenstein, bem bas Baffauer Bisthum übertragen wurde, jog unter großem Jubel ber Bebollerung in der Bischofftadt ein. Wie der Pabit, welchem er mit unerschütterlicher Festigteit anbing, mußte auch Al. in ben letten Lebensjahren bas Brot ber Berbannung effen. Am 8. August 1091 überfiel ihn zu Zeiselmauer an der Donau ein hestiges Fieber, welchem er rasch erlag. Zu Göttweih wurde er bestattet. Der hilbebrandisch gesinnte Chronist Bernold nennt ihn "einen Mann von solcher heiligkeit, Enthaltsamseit und Kirchlichkeit, daß er selbst dem Papst Gregor und dem heiligen Bischof Anselm von Lucca verehrungswürdig erschien und von Allen geliebt war, nur von den Schismatisern und Lasterhaften gehaßt und gefürchtet." Paul von Bernried nennt ihn "den ausgezeichnetsten Erneuerer des kanonischen Lebens."

Vita Altmanni, ed. Wattenbach in Perts, Mon. G. H. ss. XII. p. 226. — Wiedemann, Altmann, Bischof von Paffau, 1851. — Stülz, Das Leben bes Bischofs Altmann von Paffau, 1853. Seigel.

Altmann: Johann Georg A. von Zofingen, geb. 1697, Professor der Beredsamkeit und Geschichte in Bern 1734, dann der griechischen Sprache und Sittenkehre 1735—1757, † als Pfarrer von Ins 18. März 1758, versaßte eine große Anzahl von Abhandlungen zu sprachlicher und antiquarischer Erläuterung einzelner Stellen des A. Testaments und über vaterländische Alterthümer, gab mit Breitinger die "Tempe Helvetica" (Zür. 1735—43, 6 Vol. 8°) heraus und schried zuerst ein Wert "leber die helvetischen Eisberge" (Zür. 1751, 2. Aust. 1753). Die Atademie der Wissenschaften zu Berlin ernannte ihn 1751 zu ihrem auswärtigen Mitgliede. Seine zahlreichen Publicationen sind verzeichnet von Leu, "Helvet. Lex." I. 159 ff. und "Supplem." von Holzhalb, I. 40 ff.

Altmitter: Georg A., Technolog, geb. 6. Oct. 1787 ju Wien, Sohn eines geachteten Biolinfpielers ber Sofburgtheatercapelle, † 2. 3an. 1858 in Bien. Er ftubirte bier und in Brag die Philosophie und die Rechte, folgte aber ichlieglich ber Richtung, welche ihm feine Borliebe fur naturwiffenschaften und technische Gegenftanbe anwies. Bon 1813-1815 verfah er bie Stelle eines Affiftenten beim Lehrfache ber Physit an ber f. f. Therefianischen Ritterafabemie gu Wien, bann einige Monate lang benfelben Dienft am bortigen polytechnischen Inftitut. Der lettgenannten Lehranftalt gehörte er bom Juli 1816 bis ju feinem Tobe als Projeffor der mechanischen Technologie an. In diefer Stellung ward er der Schöpfer ber großartigen Sammlungen von technischen Wertzeugen und Fabritsproducten, welche als Bierben bes polytechnischen Inftituts taum ihres gleichen haben. Seine geräuschlofe Birtfamteit als Berather ber Gewerbtreibenben mar eine fehr bebeutenbe; ber technologischen Biffenschaft hat er burch gründliches Eingehen auf die bor ihm allgemein vernachläffigten Einzelheiten und burch Berfolgung ber prattifchen Richtung überhaupt eine neue Bahn gebrochen, auf welcher mehrere feiner Schuler in feinem Beifte ruftig fortgeschritten find. Dit Scharfblid und Erfindungstalent jo wie mit Gewandtheit im Erperimentizen und in feinen technischen Sandarbeiten begabt, lieferte er mannichjaltige eigenthumliche Leiftungen, 3. B. Anleitung jur Darftellung des Metallmoors (1819, 1823) und ber Glasincruftationen (1824), eine neue Guillochirmafchine (1826), Berbefferungen ber Spielkartenfabrikation (1826), bas Giegen ber Stednabeltopie (1829), Anleitung jur Berfertigung ber Erb= und Simmelsgloben (1829), viele neue ober berbefferte Bertzeuge zc. Als Schriftfteller hat er nur ein felbftanbiges Wert geliefert: "Die Beschreibung der Wertzeugfammlung am polytechnischen Institut zu Wien" (1825, dritter Abdruck 1847); dagegen wurden zahlreiche Arbeiten von ihm in den "Jahrbüchern des Wiener polytechnischen Instituts" (1819-30) und anderen Zeitschriften, gang besonders aber in Prechtl's "Technologischer Encottopadie" (1830--52) gebrudt. Unter den Beitragen gu biefer Encotlopabie ift ber bedeutenbite ber Artitel: "Stereotopie und Schriftgiegerei", ber für fich allein ben Umfang eines febr ftarten Banbes bat.

Berhandlungen und Mittheilungen des nieder-öfterreichischen Gewerbe-Bereins 1858, 2. Heft). Gersdorf, Leipz. Repert. der deutschen und ausl. Litteratur 1858. Ar. 3020.

Altnifol: Joh. Christoph A., seit 1748 Organist zu Raumburg, † 25. Juli 1759; einer der stühesten Schüler Joh. Seb. Bach's und seit 1749 sein Schwiegersohn, hatte den Rus eines starken Orgelspielers und tüchtigen Componisten. Gerber erzählt uns im A. Ler. I. 986, daß Müthel, ein anderer Schüler Seb. Bach's und später Organist zu Riga, nach dem Tode seines Meisters einige Zeit bei A. "mit vielem Ruhen für seine Kunst" sich ausgehalten habe; also muß von letzterem auch etwas zu lernen gewesen sein. Bon seinen Werken ist nicht mehr bekannt als von seinem Leben, man weiß nur von einem Halleluja 4 voc., einer Motette "Run danket alle Gott", 5 voc., zwei Sanctus, einigen Fugen, einer Claviersonate, einem Magnisicat und verschiedenen stark besetzen Cantaten.

Altomonte, eigenilich oohenberg. Gine Rünftlerfamilie, welche in Defterreich ju Ende bes 17. und in der erften Galfte bes 18. Jahrhunderts einen weitverbreiteten Ruf genog. Martin Altomonte, Siftorienmaler, geb. 8. Dai 1657 gu Reapel, † 14. Cept. 1745 im Ciftercienfer-Stifte Beiligenfreug in Rieberöfterreich, verlebte feine Jugend theils in Italien, theils am Sofe bes Ronigs Johann Sobiesti von Bolen. Avianus, ber Beichtvater bes Letteren, war es auch, welcher A. bestimmte, feinen beutschen Ramen Hohenberg abzulegen und benfelben zu italienifiren, bamit er mehr Glud mit feinen Arbeiten mache. 3m Auftrage bes Ronigs malte er ein großes Bild über ben Entfat Biens von ben Türken (1683), wobei Cobiesti eine hervorragende Rolle gespielt hatte. Als Gegenftud führte er fobann bas Bilb: "Sauptfturm ber Turten auf Die Lowelbaftei" aus. Durch ein brittes Bilb : "Der polnische Landtag" begrundete er feinen Ruf. 3m 3. 1703 tam A. nach Wien an die neue Maler = und Bildhauerafademie und malte bier eine große Angahl Altarblatter für berschiedene Stabte in Rieber - und Oberöfterreich und Salgburg. - Gein Sohn ift ber hiftorienmaler Bartholomaus Altomonte, geb. zu Barichau 24. Febr. 1702; † ju Ling 12. Sept. 1779, wie fein Bater als Frescomaler und burch feine Altarblatter in zahlreichen öfterreichischen Rirchen berühmt. Rach Bollenbung feiner Studien ließ er fich in Ling nieber, wo er bis gu feinem Tobe verweilte. Bater und Sohn zeichneten fich burch ihre gludliche Compositionsgabe und ihre große Technit als Frescomaler aus; in ihrer Darftellungsweise gehörten fie ben italienischen Manieristen ihrer Zeit an. — Andreas Altomonte, wahrscheinlich ein zweiter Sohn von Martin, war in Wien zwischen 1728—1763 als Ingenieur und Softheaterzeichner thatig.

Derselben Familie burfte auch Ferbinand v. Hohenberg angehören, welcher in der zweiten Gälfte des 18. Jahrhunderts als Projessor der Architektur an der Wiener Akademie thätig und einer der entschiedensten Anhänger des Classicismus in der Baukunst war. Er baute die schöne Gloriette in Schönbrunn und den Fries'schen Pallast in Wien. Räheres über seine Lebensumstände ist bisher nicht bekannt geworden. — (Bgl. Meyer's N. Künstlerler.) Weiß.

d'Alton: Joseph Wilhelm Eduard d'A., geb. 11. Aug. 1772 in Aquileja als Sohn eines öfterreichischen Stadsoffiziers (etwa Eduards? f. u. S. 374), † 11. Mai 1840 zu Bonn als ordentlicher Prosessor der Archäologie und Kunstgeschichte. Arsprünglich zum Militärdienste erzogen, erward er sich in Wien eine gründliche Kenntniß des Pserdes und der Reittunst. Auf Reisen in Italien, am Rhein und in Franken erlangte er, durch große Gewandtheit im Zeichnen und Radieren unterstützt, eine umfassende Einsicht in die Gebiete der Ratur- und Kunstgeschichte.

b'Allton. 373

Auf jenem war es insbesondere die Zoologie und Ofteologie, welche ihn beschäftigten. Dem Herzoge Karl August von Sachsen-Weimar empsohlen und 1809—10 im Park von Tiesurt wohnhaft, genoß er Goethe's und Oken's Umgang und Achtung. Später siedelte er sich in Würzburg an und machte von dort aus Reisen nach Frankreich, England und Spanien. Im J. 1818 als außerordentlicher Prosessor an die neue Universität Bonn berusen, hielt er zuerst sowol über Natur- als Kunstgeschichte gern gehörte und lehrreiche Borlesungen; seit seiner Anstellung als ordentlicher Prosessor, 1826, über lehtere, insbesondere auch über die mittlere und neuere Kunst. Seine ausgewählte Sammlung von Gemälden, Kupserstichen und Kadierungen wurde nach seinem Tode theils an die Bonner Bibliothek, theils an das Berliner Museum, theils nach England verkauft.

A. vereinigte den philosophischen Natursorscher, den gebildeten Kunstkenner und den ausübenden Künstker in einer Person. Seine Schristen und künstkerischen Arbeiten bewegen sich saft ausschließlich auf dem erstern Gediete ("Naturgeschichte des Pserdes" 1810—16, 2 Bde. Fol.; "Kupsertaseln zu Pander's Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte des Hühnchens" 1817; "Bergleichende Ofteologie" 1821—28; "leber das Riesensaulthier" 1824). Ueber seine kunsthistorischen Leistungen, deren Berzeichniß Meher's Künstlerlexicon gibt, fällt A. B. v. Schlegel in den "Borerinnerungen zu dem Berzeichnisse einer von E. A. hinterlassenen Gemälbesammlung" (Werte 9, S. 372) ein sehr günstiges Urtheil: er nennt ihn sein Oratel in Kunstlachen und schildert seine Borträge als gleich kenntnisreich, deredt und beseelt. Wie hoch ihn Goethe schähte, geht aus dessen Aeußerungen über ihn und dem Brieswechsel von 1822—28 hervor, welcher hauptsächlich osteologische Interessen betrisst. (Vergl. Bratranet, Goethe's Raturwiss. Correspondenz I. 35.).

Urlichs. b'Alton: Johann Samuel Eduard b'A.; Sohn bes Jof. Wilh. Gb. b'A. (f. d.), geb. 17. Juli 1803 in St. Goar, † 25. Juli 1854. Er lebte als Rnabe mit bem Bater in Tieffurt bei Weimar, besuchte von 1814-19 die Schule in Bertheim und bezog bann bie Universität Bonn, wo fein Bater Brofeffor der Archäologie geworden war. Im J. 1824 wurde er Doctor der Medicin (Diff. über einen Fall von Blaufucht). Rachbem er ben Winter 1824/25 in Berlin gearbeitet hatte, besuchte er Paris und gab von dort aus das erfte heft der Ofteologie der Bogel als Fortsehung des ofteologischen Rupferwertes feines Baters heraus; das zweite Seft bearbeiteten beibe gemeinschaftlich, ba bie Gefundheit bes Sohnes zu leiden begonnen hatte. Im 3. 1827 murde er Profeffor und Lehrer ber Anatomie an ber Atabemie ber Runfte in Berlin, gewann bon hier aus vereint mit Schlemm ben bon ber Parifer Atabemie ausgesetten Breis für eine Arbeit über die Nerven der Fische, habilitirte fich 1830, wurde Brofeffor und ging 1834 als Profeffor ber Anatomie nach Salle. Gin bon 1848—1850 in fünf Lieferungen begonnenes Handbuch der Anatomie mit meifterhaften Zeichnungen blieb unvollendet, b'A. war Schwiegersohn bes Bilbhauers Rauch.

Abhandl. d. naturforich. Gefellich. ju Halle, Bb. 2, 1855 (Jahrg. 1854), Situngsber. S. 35.

d'Alton: Richard Graf d'A., öfterr. Feldzengmeister, geb. 1732 zu Lachand in Irland, † 16. Febr. 1790. Früh in öfterr. Militärdienste getreten, zeichnete er sich im Ins.-Regiment Salm während des 7jährigen Krieges vielsach aus, bei Kollin, Görlig, Saalseld (26. März 1759), Aisch (8. Mai 59), bei der Belagerung von Dresden, wo er die Capitulation mit Schmettau absichloß; weiter im Grenad.-Regim. Grün Landon bei Kunersdorf (12. Aug. 1759), wo er auf dem Schlachtseld zum Oberstlieutenant ernannt ward, und bei Lands-

hut (23. Juni 1760), wo er jum gludlichen Ausgang bes Tages fehr wefentlich beitrug, bei Liegnig (15. Aug. 1760) und Leutmannsdorf (21. Juli 1762). Um 19. Jan. 1771 ward er Gen .- Daj., 1773 Inhaber bes 19. 3nf .- Regim., 28. Dec. 1777 Feldmarichallieutenant. Rachbem er am 16. Aug. 1778 die Position von Arnau gegen die Preugen unter Dellwig und Anhalt behauptet hatte, ward er in ben Grafenstand erhoben. 1786 erhielt er das 26. 3nf.=Reg., für bas er eine toftbare Bibliothet ftiftete. Diefer glangenben Laufbahn war aber ein trauriger Ausgang beschieben. Jofephs II. rudfichtslofe Reformen in ben öfterr. Rieberlanden hatten jum Aufftand geführt, welcher am 6. Dec. 1786 mit bem Studentenaufruhr gu Lowen begann. Des Raifers nur icheinbare Rachgiebigfeit, beren Organ Graf Merch war, führte nicht jum Frieden. 3m October 1787 ward daher Mercy burch ben Grafen Trauttmannsborff als Oberftatthalter erfett, und biefem ber Auftrag jur Durchführung ber bem Geift wie ben Rechten ber Lande widerstrebenden Reformen ertheilt. Aber auch Trauttmannsborff fuchte bies Biel burch möglichfte Milbe und Schonung gu erreichen, während Andere, benen fich auch b'A. anschloß, nachbem er 1789 gur Leitung des militarifchen Oberbejehls gefandt war, den umgefehrten Weg ber Strenge einschlagen wollten. Daburch gerieth man in ein Spftem von halben Maagregeln und in bas übelfte Schwanten, mahrend beffen bie Aufftanbifchen unter ban ber Root und van ber Meerich unter Berjung ber öfterreichischen Belagungen vordrangen. Bang Flandern fiel ab, General Arberg mußte fich (Nov. 1789) nach Bruffel gurudgieben und b'A. hier einen 10tagigen Baffenftillftand ichliegen. Aber am 11. Dec. brach auch in Bruffel ber Aufstand aus; b'A. capitulirte gegen freien Abzug mit 5000 Mann und begab fich mit Trauttmannsborff nach Luxemburg, worauf am 26. Dec. Die Unabhangigfeitsertlarung auch ber Brabanter Stande erfolgte. Jest ward b'A., um fich zu rechtfertigen, nach Wien abberufen. Er jog es bor, feinem Leben ju Trier ein Ende ju machen. Es ift befannt, bag ber Gram über bie nieberlandifchen Begebenheiten nicht ohne Ginfluß auf Josephs II. 4 Tage fpater erfolgten Tob gewesen ift.

d'Alton's Bruder Graf Eduard, 1737 in Frland geboren, marb am 9. April 1783 Gen.-Maj. und mahrend des Türkenkriegs, in welchem er eine Brigade commandirte, 1790 Feldmarschallieutenant und Inhaber des 15. Infanterie-Regiments. Später der Armee des Herzogs v. Port in den Niederlanden gu-

gewiefen, fiel er 24. Mai 1793 bei Dünfirchen.

3. hirtenfelb: Der Militar = Maria = Therifien = Orben I. 214.

v. Janto.

Altfteten: Ronrad v. A., Minnejanger. Aller Bahricheinlichfeit nach gebort ber Dichter gu ben ebeln v. A., die im Ober-Rheinthale angefeffen und Dienstmannen der Abtei St. Ballen waren. Der leichte, gefällige Rhuthmus und ber gewandte Stil feiner Dichtung laffen ben Ginflug Gottfrieds v. Reifen ertennen, aber einige fprachliche Gigenthumlichteiten icheinen barauf bingumeifen. daß er erheblich junger ift als biefer, etwa ein Zeitgenoffe Sablaubs. v. d. Hagen, Minnefanger 4, 407 f. Bartich, Lieberdichter XCI.

Altiwert: Meifter A., ein allegorischer Rame, antnüpfend an ein bom Dichter gebrauchtes Gleichniß, bas alte Schwerter ben neuen und gefette Manner ben jungen Liebhabern porgieben lehrt; Die Rebe machte, beift es am Schluffe. Meifter Altswert. Demfelben Dichter gebort auch ein zweites Gebicht, "ber Rittel", bas in einer Sandichrift mit bem obenerwähnten unmittelbar und ungetrennt gusammengeschrieben ift. Der Dichter gieht barin mit einem Rnechte aus, um Frau Benus aufzusuchen, findet fie auch und schilbert ihr die neue Minne im Elfag. In Diefer Gegend alfo mar ber Berfaffer beimifch und ibm

werden wir wegen der gleichen localen Beziehungen auch ein drittes Gedicht, "der Tugenden Schah", zuschreiben dürsen, worin er, von einem Zwerge in den Benusderg geführt, von Frau Benus eine zwölfzackige Krone (jede Zacke bezeichnet eine Tugend) für seine Geliebte zuerkannt erhält; hier nennt er sich mit anderem allegorischem Namen Niemand und zeigt sich ebenfalls im Elsaß heimisch. Herausgegeben sind die auch durch Sprache, Stil und Ausdruck sich als Werke Eines Dichters erweisenden Gedichte mit ein paar andern, wahrscheinlich Hermann von Sachsenheim gehörigen Stücken von Holland und Keller: "Meister Altswert." Tübingen 1850.

MBenbach: Berhard A., Befiger einer bedeutenden Rupferftecherei in Roln; er felbst nennt fich "Beiligentruder." Er wohnte auf ber Maximinftrage; fein Beichaft blubte von 1613-1672. Biele Zeichner und Rupferftecher waren für feinen Berlag thatig. Gine Berkaufsbude hatte er im Umgang bes Minoritenflofters. Am 28. Mai 1612 ertheilte ber Rath bem G. A. "für den befondern Traftat, ben er auf geschnittenen Rupferstuden bon ben aufehnlichen, bochberühmten Reliquien, fo in dieser unserer Stadt, ingleichen ju Nachen, gu Trier und anderswo vorhanden, in öffentlichem Drud ausgeben laffen, bas Brivilegium, daß Riemandem geftattet fein folle, benfelben Trattat und Rupferftude in unferer Stadt ohne Albenbach's Borwiffen in Beit von gehn Jahren nachgubruden." - 3m 3. 1613 ericbien bei ihm eine bilbliche Darftellung einer Sinrichtung wegen "unerhörter Schelm- und Morbftude," Die ju Ling, Ergel, Untel, Sonneff, Ronigswinter, Bonn und anderswo begangen worden. Bom 3. 1645 ab ließ er jedes Jahr einen "neuen Ralender mit barüber gefetten biefer loblicher bes Beiligen Reichs freger Stadt Colln, Derofelben beiberfeits nachfter Landichaften, vort Dero Beiligen Patrone Bildniffen fammt ber Ratheberren, ber Stadt, ber Burgermeifter, ber Rentmeifter und ber Bunffte Bappen" erfcheinen. Um befannteften find bon ihm: eine Unficht ber Stadt Roln nach einem Stich von Bengeslaus Solar, ohne Die Feftungswerte von Deut, eine andere nach einer Touffin'ichen Zeichnung von Abraham Aubry ausgeführt, eine Anficht des Rathhausthurmes und des Portales (J. Toussin delineavit, Abraham Aubry fecit, Gerhardus Altzenbach excudit), die Frohnleichnamsprozeifion mit bem Grundriffe ber Stadt Roln, nach einer Zeichnung von Schott, geftochen von Löffler jun. - Gerhard's Geschäft wurde fortgefest von Wilhelm Algenbach, ber wahricheinlich bes erftern Cohn ober jungerer Bruber mar. Aus feinem Berlag ging hervor: die S. Brigitta, der Tod der S. Margaretha, biblifche Darftellungen, Blumenftfide u. f. w. 3m 3. 1680 finden wir ihn noch als Berleger in Köln. Bergl, auch Meber's Rünftlerlericon. Ennen.

Alveld: Augustin A. (Alfeld auch Alefeld), von seinem Geburtsorte Alseld, einem hildesheimischen Städtchen, benannt, scheint mit Luther im ziemlich gleichen Alter gestanden zu sein. Denn in seiner ersten gegen Luther gerichteten Streitschrift, die bereits 1520 in Leipzig gedruckt erschien: "Super apostolica sede, an videlicet divino sit iure nec ne... ex sacro Bibliorum canone
declaratio." bezeichnet er sich als Franciscaner-Ordens-Priester und Kloster-Lector
zu Leipzig. Ein entschlossener, surchtloser Mann, den seine Ordensgenossen mit
dem Lobe bezeichnen: er habe sich vor dem Hause Israel den Reuerungen wie
eine Mauer entgegengestellt; während seine Gegner ihn dahin charakteristren, daß
er, was ihm Luther gegensiber an Gelehrsamkeit abgehe, durch Schimpsen ersetze.
Selbst die Sathre bemächtigte sich des Streites und ergoß ihren Spott über A.,
der sich aber nicht einschüchtern ließ, sogar am 20. Jan. 1522 eine öffentliche
Disputation gegen Dr. Johann Lang aus Erzurt in der Frauenkirche zu Weimar
für das von den Resormatoren angesochtene Klosterleben hielt. 1523 war A.

Guarbian bes Franciscaner-Rlofters ju Salle. Rach Orbensnachrichten icheint er

noch 1530 gelebt zu haben.

Seine Schriften verrathen theologische Schulung und große Schlagsertigteit, gepaart mit der Derbheit jener Zeit. Sie sind am genauesten in Panzer, "Annales typographici." Vol. X. S. 88 und "Annalen der älteren deutschen Litteratur," S. 438 aufgeführt; heute haben sie nur noch den Werth seltener Stücke. Die letzte von ihm bekannt gemachte Schrift fährt den Titel: "Oratio theologica, quam Magdedurgis ad Clerum habuit de Ecclesia dipartita et Mart. Lutheri omniumque Lutheranorum ruinoso ac stultissimo fundamento." Lipsiae, 1528. — Biographische Litteratur verzeichnet Abelung. Ruland.

Miveneleben: Albrecht Graf v. A., preugifcher Staatsmann, geb. 23. Marg 1794 gu Salberftadt als altefter Sohn bes Grafen Johann Aug. Ernft b. A. (f. d.), † unbermählt zu Berlin 2. Mai 1858; mit ihm ftarb bie "schwarze Linie" seines Saufes aus. Er ftudirte feit 1811 in Berlin, machte die Freiheitskriege als Freiwilliger in der Garbecavalerie, 1815 als Lieutenant, mit und trat 1817 als Auscultant beim Berliner Stadtgericht ein. 1826 gum Rammergerichtsrath ernannt, verließ er 1827 nach dem Tode feines Baters ben Staatsbienft, um feine großen Guter im Magbeburgifchen und in ber Altmart ju berwalten, wobei er jugleich bon ber Magbeburger Land-Feuer-Societat jum Generalbirector erwählt ward. 1833 rief ihn jedoch ber König unter Ernennung jum geh. Juftigrath und Mitglied bes Staatsraths wieder in ben Staatsbienft. Als ein confervativer, aber bennoch freifinniger Bureaufrat, in praftisch nuchterner Richtung allem Theoretifiren abhold, ariftofratischen und altpreußischen Beiftes und eben barum auch fpater ein entichiebener Gegner bes neupreufischen Confervatismus, in ber Deutschen Frage fußend auf ber Grundlage von 1815 und barum ftets auf die Erhaltung und Stärfung bes freundschaftlichen Berhaltniffes zwifchen Preugen und Oefterreich gerichtet, ftand er bei Friedrich Bilbelm III. und auch bei Friedrich Bilbelm IV. in großer perfonlicher Gunft. 1834 nahm er an den Wiener Conferengen Theil. 1835 ward ihm nach Maagen's Tode das Finanzministerium übertragen. In diefer Stellung hat er durch Ordnung, Sparfamteit und gludliche Bahl feiner Unterbeamten eine umfichtige und erfpriegliche Thatigfeit geubt, auch ju Gunften bes Bollvereins, ohne bag man ihm übrigens ichopferischen Geift nachrühmen konnte. 1842 aber ließ er fich, weil er unter bem neuen Regime feine Gelbftanbigfeit nicht genugend mabren ju tonnen meinte, bon ber Führung bes Finangminifteriums entbinden, verließ 1844 den Staatsdienft aufs neue ganglich und lebte fortan meiftens auf Errleben. Im 3. 1848 wirtte er in feinem Kreife raftlos im confernativen Sinn und ward hier 1849 in die erste Kammer gewählt, wo er an ber Spite einer eigenen Fraction babin ftrebte, zwischen der neuesten Gesetgebung und ben altpreußischen Berwaltungsmaximen gu bermitteln. Da feine politische Grundüberzeugung ibn 1850 für die Berftandigung mit Defterreich eintreten ließ, nahm er im December b. 3. die Miffion als preußischer Bevollmächtigter zu ben Dresbener Conferengen an. - 1854 ward er jum lebenslänglichen Mitalieb bes herrenhauses ernannt und erhielt 1856 ben ichwarzen Ablerorben. -

Unfere Zeit 1858, S. 412.

\*\*Moensleben: Gebhard v. A., Staatsmann, geb. auf Schloß Beestow, getaust 6. Jan. 1619, † zu Neuhaldensleben 1. Oct. 1681. Rachdem er durch Privatunterricht zum Juristen geschult war und 1644—46 Reisen durch die Niederlande und Frankreich gemacht hatte, während deren er auch seine jurist. Studien zu Orleans und Leyden fortsetzte, trat er in den Dienst des Herzogs August von Sachsen, Administrators von Magdeburg. 1649 zum Hof- und Justizrath ernannt, ward er zunächst nach Kürnberg zu den Friedenserecutions-

tractaten geschickt. 1652 vertrat er seinen herrn zu Wien. Wichtiger war seine beamtliche Thatigfeit daheim, wo er 1655 jum Geheimerath und 1659 jum Amtshauptmann bon Giebichenftein ernannt marb. 1668 gog er fich jeboch ins Brivatleben gurud, wie es icheint, weil er die Art migbilligte, in ber fein Berr fich burch ben weftphal. Frieben bon ben Bebingungen feiner Capitulation entbunden erachtete. Er ließ fich baber auch weder durch die Bitten des Herzogs noch ber Landstände jum Wiedereintritt bewegen. Dagegen hat er ipater noch mehrfache gefchaftliche Auftrage für die Bergoge von Braunichweig und Medlenburg und für Bergog Chriftian von Sachfen-Merfeburg übernommen.

Seine Dluge füllte ber raftlos thatige Mann mit hiftorischen und anderen Studien auß, auß benen 46 Bande handichriftlicher Aufzeichnungen hervorgingen, welche fich im Befit ber Familie befinden. Das wichtigfte barunter ift eine topogr, biftor. Beschreibung bes Ergitiftes Magbeburg und eine "Stemmatographia Alvenslebiana." Much eine hanbschriftliche Sammlung von 2408 geiftlichen Liebern, unter benen, da A. Die Gewohnheit hatte, gehörte Predigten in Lieder zu faffen, auch manches eigene Lied fein mag. Unter bem Ramen bes "Ausjagenben" war er feit 1647 Mitglied ber fruchtbringenben Gefellichaft. Es ift fur die Beit bezeichnend, bag ihn bei feinem Tobe 48 Freunde in Rlagegedichten feierten.

Bohlbrud, Gesch, Nachrichten v. d. Geschlechte v. Alvensleben III. 171 ff.

b. &.

Albensleben: Johann August Ernft v. A., geb. 6. Aug. 1758 auf bem Ritteraute Errleben bei Reuhalbensleben im Magbeburgifchen, bem langjährigen Befitthume feiner Familie, † 27. Gept. 1826. — 1775 bezog er bie Uniberfitat ju Belmftebt jum Studium ber Jurisprudeng und ber Staatswiffenichaften und trat im 3. 1781 als Referendar bei der Kriegs- und Domainentammer in Magdeburg ein, gab aber auf den Bunfch bes Baters im 3. 1784 ben Staatsbienft auf, um fich ber Berwaltung ber Familienguter ju wibmen und ging in bemfelben Jahre als Deputirter bes engeren Ausschuffes gur Rebifion bes tur- und neumartifchen ritterichaftlichen Greditreglements nach Berlin. Die b. Albensleben gehörten gu ben Familien, welche in ben Domftiftern gu halberftadt und Magdeburg die Domherrnwurde gleichfam erblich inne batten. So war auch b. A. früh in die Domberrenlifte eingetragen und trat balb in bas Capitel bes Domftifts ju Galberftadt ein und mahlte nun biefen Ort jum Wohnfige. In ben 3. 1793-1796 arbeitete er als Mitalied bes Comitees mit an bem martifchen Provingialgefetbuche. Als im 3. 1796 ber regierenbe Braf von Stollberg = Wernigerobe nach gehnjähriger Amtsführung auf die Burbe des Domdechanten freiwillig Bergicht leiftete, murbe b. A. am 3. Rov. 1796 gum Dechanten gewählt. Er war ber lette Dechant bes burch Decret bes Ronigs Sieronymus von Weftphalen am 1. Dec. 1810 aufgehobenen Domcapitels gu Salberftabt. Stift, Stadt und Fürstenthum jubelten bem neuen Dechanten entgegen, ber fich bald ber allgemeinften Berchrung und Liebe ju erfreuen batte. Ronig Friedrich Wilhelm III. von Preugen erhob ihn am 6. Juli 1798 in ben erblichen Grafenftand. Die als Dichter geachteten Domfecretare, Canonicus Gleim und Rlamer Schmidt fanden in ihm einen besonderen Gonner. Rach dem Frieben ju Tilfit ging v. A. als Deputirter bes Domcapitels nach Baris, um ben neugeschaffenen Konig von Bestphalen, Jerome Bonaparte als neuen Landesberen zu begludwunschen, und begab fich im 3. 1808 nach Caffel zur Gulbigung. Bei Berufung ber weftphälischen Reichsftanbe war v. A. Prafident bes Bahlcollegiums für bie Reichstagsbeputirten bes Elbebepartements und wohnte, jum Abgeordneten gemählt, in ben 3. 1808 und 1810 ben Sigungen bes Reichtages bei. Rach Aufhebung des Domftifts begab er fich auf fein Stammgut Errleben. Sier erlebte er bas Ende bes Königreichs Weftphalen und bie Wiedertehr ber

preußischen Berrichaft. König Friedrich Wilhelm III. verlieh ihm ben rothen Ablerorden zweiter Claffe, in jener Beit eine große Auszeichnung. Auch im Auslande fand b. A. Aufmertfamteit und Anerkennung. Rach bem Tobe bes Bergogs Friedrich Wilhelm von Braunichweig in ber Schlacht bei Quatrebras, 16. Juni 1815, hatte ber Bring-Regent Georg von England die Bormunbichaft über bes Bergogs beibe unmunbige Gobne übernommen und mit Fuhrung berfelben ben hannoberichen Staats- und Cabinetsminifter Grafen von Münfter beauftraat. ben Brafen Gebhard von ber Schulenburg = Bolfsburg aber als Staatsminifter an die Spige ber vormundichaftlichen Regierung ju Braunschweig geftellt und letteren mit ber Reprafentation bes Landesherrn im Bergogthum beauftragt. Rach Schulenburg's am 25. Dec. 1818 erfolgtem Tode ward besonders auf ben innerhalb ber braunichm. Lanbichaft ausgesprochenen Bunich A. fein Rachfolger, und biefer trat 1820 als Staatsminifter an bie Spige ber Regierung, beren eigentliche Seele jeboch Geheimrath von Schmidt-Phijelbed war. A. zeigte in ber oberften Leitung ber Geschäfte gereifte Sachkenntnig, vielfache Erfahrung und große Umficht bei eben fo großer Beicheibenheit im Bortrage und Urtheile. Gingelnen Berwidelungen hatte er wol burch fraftigeres Auftreten porbeugen tonnen. - Als Bergog Karl am 30. Oct. 1823 die Regierung bes Bergogthums antrat, empfing v. A. benfelben im Ramen bes Bormundes, Konigs Georg IV. von England, übergab ihm die Regierung, bat, da er feine Miffion als beendigt anfah, um feine fofortige Entlaffung und fehrte noch vor Schlug bes 3. 1823 nach Errleben gurud. Es folgte ihm die Achtung und Berehrung ber Braunschweiger und es erregte schmerzliche Theilnahme, daß Gerzog Karl ihn mit auffallender Ralte behandelt und entlaffen hatte. 3m 3. 1824 ernannte ibn fein König jum Landtagsmarichall für die Mart Brandenburg und die Riederlaufis und berief ihn am 5. Nov. b. 3. jum ordentlichen Mitgliede bes Staatsraths. Körperliche Leiben und vorgerücktes Alter gestatteten ihm aber nur wenige Male den Sigungen beffelben beiwohnen gu fonnen. Er ftarb 69 3. alt. Das altefte ber ben Bater überlebenben acht Rinber mar ber ibatere preußische Rinangminifter Braf Albrecht von Alvensleben (f. b.).

Wohlbriid 1. c. III. 389. Spehr.

Albeneleben: Graf Philipp Rarl v. A., tonigl. preugifcher Staats minifter, wurde 16. Dec. 1745 ju Sannover geboren. 1770 Referendarius beim Rammergericht in Berlin, wurde er in ben folgenden Jahren mehrfach bei Juftisvifitationen verwandt 1774 Sofcavalier bei ber Bringeffin Ferdinand von Breugen und Deputirter ber altmärfifchen Stande gur Revifion und Regulirung bes ritterschaftlichen Creditmefens, legt er beibe Stellen im September 1775 nieber, um mit bem Charafter eines foniglichen Rammerberren ben Boften eines außerordentlichen Gefandten am turfachfischen Soje angutreten. In Diefer Gigenichaft fchloß er am 18. Märg 1778 mit bem furfachfischen Minifter bon Stutterbeim eine geheime Convention in der bairischen Erbfolge-Angelegenheit und blieb Gefandter in Dresten bis jum Jahre 1787. Anfang 1788 jum außerorbentlichen Gefandten bei ber Republit ber Bereinigten Riederlande ernannt, fchloß er in bemfelben Jahre, 13. Juli, ju Loo eine Convention mit Lord Malmaburn gwifchen ben Kronen Breugen und Großbrittanien. Darauf in mehreren Miffionen in beutschen Angelegenheiten thatig, legte er schon im Rovember 1788 feinen Befandtichaftspoften im Saag nieder und begab fich als Gefandter Breugens nach London, von wo er 1790 auf eignes Berlangen abgerufen wurde. 3m Dai 1791 jum wirklichen geheimen Staats-, Rriegs- und Rabinets-Minifter ernannt, erhielt er 1798 ben schwarzen Abler - Orben und wurde im Januar 1800 in ben Grafenstand erhoben. Er ftarb unbermählt ju Berlin am 21. Oct. 1802. -Als Mann bon feiner Bilbung war er auch litterarisch thatig; jedoch publicirte er nur und zwar anonym: "Bersuch eines tabellarischen Berzeichnisses der Krieges-Begebenheiten vom Münster'schen bis zum Hubertsburger Frieden." Im Haag 1789.

Wohlbrüd 1. c. III. 403. Grogmann. Moincan: Joseph Frhr. v. A. de Berberet, öfterr. Feldmarichall, geb. 1735 gu Albincy in Giebenburgen, + als ber lette feines Befchlechtes gu Dien 25, Rov. 1810. Mit 15 Jahren in Braf Frang Guilais Regiment eingetreten, erwarb er bie erften Lorbeeren im 7jahrigen Rriege bei Torgan 1760, Schweidnig 1761 und Teplig 1762, zeichnete fich als Oberft bes 19. Infant .-Regiments 1773 beim Ueberfall von Sabelichwert aus, leitete barauf bie militar. Erziehung bes Thronfolgers, Erzherzogs Frang. 3m Türkenkrieg fampfte er barauf mit Auszeichnung unter Loudon, ohne jedoch die ihm geworbene Aufgabe der Erfturmung Belgrads lofen gu tonnen. 1789 jum Feldmarich.-Lieutenant avancirt, nahm er von 1790-95 an ben Rampfen in Belgien und Rordfrantreich Theil, wo er fich 1792 bei Reerwinden und 1794 bei Chatillon, Roubion, Landrech, Charleron und Fleurus bervorthat, auch (21. Mai 1794) jum Feldjeugmeifter und Großfreug bes Maria = Therifien = Orbens aufrudte. Sauptfachlich feinen Rathichlagen folgend, entfette am 16. Juni 1795 ber Bergog von Bort Charleron. Roch im felben Jahre ward A. in ben hoffriegsrath berufen. Als jedoch 1796 Beaulieu (f. b.) fich aus ber Lombardei nach Tirol gurudziehen mußte und das Commando niederlegte, erhielt A. ben Auftrag, die entmuthigte Urmee fur Burmfer gu reorganifiren, und nachbem er bies mit großem Geschicke vollführt, ben Tiroler Landfturm ju formiren. Als aber Wurmfer nach ber Schlacht bon Baffano, 8. Cept. 1796, mit den Ueberreften feiner Armee in Mantua eingeschloffen mar, erhielt A. ben Oberbefehl über bie öfterr, Armee in Italien, junachft um Mantua ju entfeten. Damit begann bie bebeutenbite und teineswegs ruhmlofe, aber freilich auch ungludlichfte Beriode feiner Laufbahn. Seine Urmee, jum großen Theil aus neugeworbenen Solbaten beftebend und ohne die genfigende Bahl von Officieren, ermangelte gu febr bes inneren Saltes. Freilich war auch, ihm gegenüber, Bonaparte's Armee ermattet und fehr gersplittert. Anfangs brang baher A. aus Tirol fiegreich vor; vergebens warf fich ihm Bonaparte perfonlich bei Caldiero am 12. Rob. entgegen und es be-burfte ber breitägigen Schlacht von Arcoli, 15-17. Rov., um A. jum Rudjug hinter die Brenta ju zwingen (22. Rob.). Als Anfang Januars 1797 die Feindfeligfeiten wieder begannen und 21. gegen Die Etich rudte, gelang es Bonaparte, ber fich ju einer Theilung feiner ichwachen Rrafte nicht verloden ließ, bei Rivoli a. b. Etich fo frubgeitig Stellung ju nehmen, bag er am 14. 3an. die Defterreicher im Aufmarich angreifen konnte und fie trot belbenmuthigfter Gegenwehr entscheidend schlug. A. mußte sich hinter die Biave gurudziehen und Wurmser in Mantua am 2. Febr. capituliren. — A., beffen Gesundheit ohnehin unter ben Anftrengungen Diefes Binterfeldzugs fcmantte, ward barauf abberufen, aber jum Beichen ungetrübten Anfebens beim Raifer jugleich jum Geheimerath ernannt und mit bem Generalcommando in Ungarn betraut, welchen Boften er bis ju feinem Tobe befleibete. Auch ward ihm bas Prafidium ber fur Reorganifation ber Armee niedergesehten Commiffion übertragen. - Um 7. Sept. 1808 ward er jum Feldmarichall ernannt.

Defterr. Milit. Zeitschr. 1813, II. Abth. 2, S. 79 f. v. Janko. Alzinger: Joh. Baptist v. A., Dichter, geb. 24. Jan. 1755 zu Wien, studirte das. die Rechte, 1794 Secretär des f. f. Hoftheaters in Wien, wo er 1. Mai 1797 starb. Durch den Rumismatiker Edhel frühe mit der classischen Litteratur befannt gemacht und bald in den griechischen und römischen Dichtern heimisch, wandte er sich nach Wielands Muster der romantischen Dichtung zu.

ernster und reiner als sein Borbild, aber auch trockner; doch wurden seine Kittergebichte: "Doolin von Mainz", in zehn Gesängen und freien Stanzen (Leipzig 1787; 2. Aust. 1797) und: "Bliomberis", in zwölf Ges. und freien Stanzen (Leipzig 1791, neue Aust. 1802) ihrer Zeit sehr gepriesen und viel gelesen. Außerdem gibt es zwei Sammlungen seiner Gedichte (Klagensurt 1788. 2 Bbe.) und "Reueste Gedichte" (Wien 1794), von denen die letzteren viele Gelegensbeitsgedichte enthalten, während die ersteren aus Oden, Liedern und Sinngedichten, so wie aus Briesen, Stras- und Lehrgedichten bestehen, auch viele Uebersetzungen aus classischen Dichtern darbieten. Seine sämmtlichen Schristen erschienen in 10 Bänden Wien 1810. — Jördens, Ler. I. 36 f. Wurzbach, Biogr. Ler. 1, 23. R. Goede fe.

Alzei: Konrad v. A., in Alzei geboren und erzogen, ein in geiftlichem und weltlichem Wiffen ausgebildeter Gelehrter, Philosoph, Dichter und Redner. Er schrieb Mehreres in Prosa und Bersen, wurde Kanzler des Pfalzgrafen Kudolph II. und war auf dem im J. 1359 zu Mainz gehaltenen Reichstag

Wortführer der gesammten deutschen Geiftlichkeit gegen den Papit.

Trithemius Catal. vir. ill. 147 und Anal. Hirsang. II. 261. 281th. Amalasvintha, Tochter Theodorichs des Großen und der Audefleda, der Schwefter bes Frankentonias Chlodopech: Theodorich hatte feine Cobne und Die fcmerfte Sorge mußte fur ben "Beherricher ber Gothen und ber Staliener" ber Riveifel bilben, ob es gelingen werbe, ben fühnen Bau feiner genialen Berfonlichkeit auch nach beren Wegfall aufrecht zu halten. Die Anhänglichkeit der Gothen an die götterentstammte Dynastie der Amaler, deren Ruhm in der alten belbenfage bes Boltes lebte und burch bie Thaten Theoborich's neuen Schimmer gewonnen hatte, war allerdings tief gewurzelt; gleichwohl mochte die Bererbung bes Scepters an ein Beib, entgegen porberrichenber germanischer Rechtsfitte und gegenüber ber gefährbeten Lage bes jungen Reiches, ungefichert ericheinen. Deshalb vermählte 515 Theodorich die Tochter mit einem Mann, ber ebenfalls bas Blut ber Amaler in ben Abern trug, mit Gutharich Gillica, einem Sprögling ber zweiten Sauptlinie ber Amaler, ber Ermanarichs: (f. biefen) seinem Cibam hatte der König, wenn nicht die Krone, doch die Bormundschaft und Regentschaft für Amalarich, ben Sohn Audefleda's und Gutharich's, geb. 517/518, jugebacht. Aus folder Absicht mußte Eutharich in enge Berbindung mit Raifer Juftinus treten, ber ihn burch Waffenleibe aum Aboptiviohne annahm, und, als ihm bas Confulat für bas 3ahr 519 verlieben worben, burch prachtvolle Circusspiele zu Rom, durch Freigebigkeit und Milbe die Italiener gu gewinnen fuchen. Doch ließ er es an Rraft und Entichiedenheit gegen bie fanatisch tatholische Bartei, die Feinde der Gothen als arianischer Reger, nicht fehlen. Da Eutharich bald barauf ftarb, mußte Theodorich bedacht fein, ben Uebergang ber Krone auf feinen unmundigen Entel burch andere Mittel gu fichern: er ließ die Grafen und Ebeln ber Gothen, bann bie gesammte Bevollerung ber Refibengstadt Ravenna fchworen, bei feinem Tobe feinen anderen als den Knaben Athalarich unter der Bormundichaft und Regentschaft seiner Mutter Amalasvintha als König anzuerkennen. Nach Theodorich's Tod (526) fuchte A. bie aus bem Gegensat ber nationalitäten, ber Reigung ber Gothen gur Gewalt gegen die Romer brohenden Gefahren badurch ju befeitigen, daß fie beibe Boller fich gegenseitig Gehorfam gegen ben jungen Ronig und biefen die Fortführung der milden Regierung feines Borgangers, - Aufrechthaltung der religiofen Tolerang gegen bie romanischen Ratholiten feines Reiches, Gemahrung bes Friebensichutes und ber politischen Gleichstellung mit ben Gothen - eidlich geloben ließ; jumal die einflugreichen Bischofe fuchte die Regentin ju gewinnen. Aber ihre Stellung war unficher und bas Reich bebroht; Die Genatspartei und Die

Ratholiten waren burch die letten Borgange unter Theodorichs Regierung ichwer gereigt; in Bygang bestieg im 3. 527 ben Thron ein Mann, der die Wiebervereinigung des Abendlandes mit dem oftromischen Reiche plante. A., vollftandig romanifirt - ber große Theodorich hatte, feiner Begeifterung für die antife Cultur folgend, die Tochter jur Romerin erziehen laffen: fie fprach griechisch und lateinisch wie gothisch - warf sich völlig biefem gefährlichsten ihrer Feinde, Justinian, in die Arme. Ihrem Bolt war fie entfremdet: mit Ingrimm faben bie gothischen Großen, wie fie ihren Cohn, ftatt gu einem germanifchen Belbentonig, ju einem romifchen Imperator beranbilbete: A. hatte ichon Athalariche Thronbesteigung dem Raifer (Juftinus) in einem demuthigen Schreiben angezeigt und um beffen Schut fur bie garte Jugend bes Rnaben gebeten, ber bermoge ber Annahme Gutharichs jum Baffenfohn fein, bes Raifers, Entel fei. Gegenüber ben außeren Feinden, Gepiben, Franten, Burgunden wich Die Regentin mit ihrer Politit gurud: fie vermochte die Ermordung ihrer Tante Amalafriba (f. Trafamund) burch bie Bandalen, ben Untergang ihres Reffen Amalarich im Beftaothenreich, ben Stury bes verschwägerten Ronigshaufes ber Thuringer durch die Franken weder zu hindern noch zu rachen. Im Innern ftuste fie fich, wie Caffiodorus nicht genug preisen kann, völlig auf die römische Senatsbartei: nicht ein Römer wurde mabrend ihrer achtiabrigen Regierung an Leib ober But geftraft, Steuernachläffe, jahlreiche Beforberungen, gunftige Rirchengefete, Rudgabe ber confiscirten Guter bes Symmachus und Boethius an beren Erben, Freigebung verhafteter Romer, Bestrafung gothischer Gewaltthätigleit jollten die herzen der Romanen gewinnen. Dahin gehört auch die Bublication des fogenannten Edictum Athalarici, welches, eine Fortbildung und Erganzung bes in gleicher Tenbeng von Theodorich erlaffenen umfangreicheren Gbicts, befonders ben Schut bes Landfriedens bezwectte. Alle biefe Beftrebungen tonnten bie Spannung ber nationalen und confessionellen Gegenfake in biefem Reiche nicht lofen. Rumal Die romifche Erziehung Athalarichs erbitterte Die gothischen Großen und als fie ibn einft im Balafte weinend ber Mutter entlaufend trafen, Die ibn wegen fleinen Fehlers geschlagen, forberten nun die ertrotten Gbeln des Bolfes Aenderung bes Ergiehungsinftems: wer als Anabe por ber Ruthe bes Schulmeifters gegittert, werbe als Mann bor bem Speer bes Feinbes gittern. Sie umgeben ihn mit jungen Gothen, welche ihn alsbald gu Trunt und Ausschweifung perführen und gegen bie Bormunbichaft ber Mutter aufreigen. Bergebens fucht Diefe burch Entfernung ber brei Gubrer der abligen Opposition an die Marten bes Reiches ben Widerstand zu brechen. Als jene Manner gleichwol in Berbindung untereinander und im Trot gegen fie verharren, beschließt fie, durch Mord fich biefer Begner ju entledigen. Für ben Fall bes Diglingens biefes Blanes erbittet fie fich Afpl in Bygang bei Juftinian, bas biefer bereitwillig gemabrt. Doch gelang die blutige That und fie blieb in Ravenna. Gleichzeitig hatte aber auch ein anderer Sprof bes Ronigshaufes, Amalasbinthens Better, ber babfüchtige Theodahad, geheime Berhandlungen mit Juftinian gesponnen und Diefem gang Tuscien, wo er reich begutert war, gegen große Summen in die Sande ju fpielen verfprochen. Bahrend Diefer Borgange mar ber junge Athalarich burch feine Ausschweifungen in unheilbare Rrantheit gefturgt und bem Tobe nabe gebracht worben. 21. verzweifelte baran, Die Bugel ber Serrichaft in Diefem Fall in den Sanden behalten zu tonnen, fie erneute die geheimen Berhandlungen mit Juftinian und erbot fich, ibm gang Italien abzutreten gegen ehrenvolle Aufnahme am faiferlichen Sof. Aber ber Gefandte Juftinians, ber Rhetor Betrus, foll jugleich - fo berichtet wenigftens Procop in feiner Geheimgefchichte - im geheimen Auftrag ber Gattin Juftinians, ber berüchtigten Theodora, welche eiferfüchtig die icone, ebelgeborene und bochgebildete Gothen-

fürstin von biesem Sofe fern ju halten trachtete, beren Untergang geplant haben. Mis Athalarich bor Abichluß jener Bertrage mit Juftinian ftarb, entichlog fic I., ihren oben genannten Better Theodahad, beffen Feindschaft fie fich freilich burch Zügelung feiner Sabsucht zugezogen wußte, auf ben Thron bes Gothenreiches zu erheben, indem fie in einem geheimen Bertrag fich die wirfliche Ausübung ber Berrichaft ausbedang. Theodahad willigte, icheinbar ausgeföhnt, in jenen Borbehalt, ließ aber alsbalb im Ginvernehmen mit ben Bermanbten ber von ihr ermorbeten gothischen Gbeln bie treueften Unhanger ber Fürftin tobten, biefe felbft gefangen auf ein festes Schlof der fleinen Infel im Bolfenerfee in Tuscien abführen und bafelbit im Bad ermorden, fei es auf Andringen jener Blutracher, fei es auf geheimes Anftiften des Petrus bin, der freilich öffentlich mit ber Rache feines Raifers für diesen Frevel brobte. - Co endete die Tochter bes großen Theoberich. Begabt und hochgebildet, hat fie gleichwohl durch bie blinde Berehrung für die antite Gultur bas Wert ihres Baters ichwer gefährbet, bas Bolf, für bas fie tein Berg hatte, verrathen und fich in Berblendung, Berrichfucht und blutiger Gewaltthat bas Ret bes Berberbens felbft bereitet, melches bann bugantinische Arglift über ihrem Saupte gufammengog.

Litteratur: Manso, Geschichte des oftgothischen Reiches in Italien, Breslau 1824. Dahn, die Könige der Germanen, II. München 1861.

Dahn.

Amalharins, Amalherius, Hamularius, Amularius Fortunatus und Symphofius nach der älteren Meinung ein und dieselbe Person, nach der singeren, besonders von Mary (Geschichte des Erzstifts Trier I. Abth. II. Bb. S. 387 f.) versochtenen Ansicht zwei gleichzeitig lebende und in gleichen Kreisen sich bewegende geistliche Gelehrte der Karolingischen Zeit (809 – 832).

Der erfte Amalharius, gewöhnlich mit dem Beinamen Fortunatus, vorher Abt zu Mettlach an ber Saar, wurde von Karl bem Großen 809 ober 810 jum Bifchof bon Trier berufen und unterftugte den Raifer aus Dantbarteit durch Uebersendung von Marmorfaulen und mufivischem Schmude aus ben Ruinen bon Trier jum Bau bes Balaftes und Doms ju Nachen. Raifer Karl betraute ihn 811 mit ber Confecration der neu erbauten bischöflichen Kirche au Samburg und 813 mit einer Gefandtichaft nach Bygang gu Raifer Michael. Bon Conftantinopel tehrte A. nach Raifer Michaels und Rarls bes Großen Tobe in Begleitung einer griechischen Gefandtschaft zurud, welche 814 Raifer Ludwig bem Frommen Ramens bes Raifers Leo gu feiner Thronbesteigung Glud wünschte. Da Satto als Ergbischof von Trier bereits 817 fungirt, jo nimmt man, an, daß ber trierische A. damals geftorben, der fernerhin erscheinende alfo eine zweite von ihm verschiedene Person gewesen fei. Bon dem trierischen A. find folgende Schriften befannt : Gin "Tractatus de baptismo" oder "de caeremoniis baptismi", als Dentichrift auf eine Anfrage Raifer Rarle des Großen an die Erzbifchofe und Bischofe feines Reiches fiber die Borbereitung und ben Modus ber Taufe. Gin Cober ber Bibliothef ber Abtei Betau begeichnet ausbrudlich ben Bifchof Al. als Berfaffer und ift baber bie Angabe bes Befuiten Jatob Sirmond, fowie bes erften Berausgebers ber Werte bon Alfuin, Quercetanus, welche jenen Tractat als von Alfuin verfaßt bezeichnen, zu berichtigen. (Bgl. die Ausgabe der "Alcuini opera" vom Abte Froben von Regensburg II. 520-524). Dann ein bon bemfelben gelegentlich feiner Reife nach Bygang berfaßtes liturgifches Bert: "De divinis officiis" insbesondere de missa, auch "Liber officiorum" genannt. Auch biefer von M. Sittorp 1568 ebirte und von Quercetanus den Werten Alfuins angeschloffene Tractat, welcher auch von Froben (l. c. 461-516) unter bie Spuria Alcuini aufgenommen worben ift, wird burch einen Cober ber Stadtbibliothef ju Trier ausbrudlich als ein Wert des HamuAmalie. 383

larius Fortunatus Cardinalis Romanus Trebirorum Metropolitanus bezeichnet. Endlich versaßte derselbe auch noch auf seiner Seereise nach Byzanz ein kleines Gedicht: "Versus marini", welches ebensalls bei Froben gedruckt ist. —

Der zweite A. mit dem Beinamen Symphofius, angeblich aus Burgund stammend und von Alfuin zu Tours gebildet, Diakon-Priester, zulezt Chorbischof zu Weh, 819 bis gegen 832 wirkend, schrieb: "Libri quattuor de officiis ecclesiasticis seu divinis sacramentis" welche er (gegen 820) Ludwig dem Frommen und dessen Gemahlin Judith widmete — ein Wert, welches im engsten Zusammenhange mit dem "Liber officiorum" des Trierer A. steht und sehr stu die Identität beider Personen spricht Angeblich 831 ging dieser A. als Gesandter Ludwigs des Frommen nach Rom zu Papst Gregor IV. und schrieb in Folge dieser Mission zur Erzielung einer liturgischen Uebereinstimmung des gallischen mit dem römischen Ritual einen "Liber de ordine antiphonarii." Beide Schristen sind gedruckt Biblioth, Max. P. T. Leyden. XIV. 934—1061.

Trier rühmte sich, das Grab des trierischen A. im Stifte St. Pauli zu bestihen, während Meh die Grabstätte seines A. in der vor seinen Mauern gelegenen Abtei St. Arnulph verehrte, von wo aus bei der Belagerung Karls V. 1555 die Gebeine nach der Domincanerkirche in der Stadt gebracht wurden.

Broweri et Masenii Annales Trevirenses I. 394-404. Marr, Geschichte bes Crastistes Trier I. 2. 387 st.

Amalie Elifabeth, Landgrafin von Seffen -Raffel, geb. 29, 3an. 1602, † 3. Aug. 1651, mar eine ber einflugreichsten Fürftinnen ihres Jahrhunderts : benn ihr verbantt nicht nur ihr heffisches Baterland bie Rettung vom Untergang und die Wiederherstellung feines früheren Unfehens im Deutschen Reiche, fonbern auch Diefes lettere hat nur burch ihre Standhaftigfeit Die ber Religionsfreiheit gunftige Beenbigung bes verderblichen breifigjahrigen Rrieges burch ben weftphälischen Frieden, und namentlich die Gleichberechtigung der Reformirten mit ben übrigen Befennern ber Augsburgischen Confession erlangt. Gie mar bie Tochter bes Grafen Philipp Ludwig II. von Sanau-Mungenberg und burch ihre Mutter eine Entelin bes Bringen Wilhelm I. von Oranien, beffen Staatsflugbeit ihr in nicht geringem Maage vererbt war. Schon in ihrem 18. Jahre hatte fie fich mit bem bamaligen Erbpringen von Seffen-Raffel, Wilhelm V., vermählt, und in ben 18 Nahren ihrer glüdlichen Che wurden ihr 14 Rinder geboren, von benen jedoch nur fechs ben Bater († 21. Gept. 1637) überlebten. Der breißigjahrige Rrieg hatte ichon bamals Rieberheffen ichwer heimgefucht; als nun aber Landgraf Morik, von allen Seiten bedrängt, im Jahr 1627 die Regierung niederzulegen fich bewogen fand, da tonnte Wilhelm nicht umbin, die fehr bedenkliche Erbichaft angutreten. Er fuchte zwar alsbald die kaiferliche Unanade burch einen - ihm allerdings fehr nachtheiligen - Bergleich mit feinem Better, bem Landgrafen Georg II. von Seffen-Darmftadt, ju beichwichtigen, ba Diefer Streit die Beranlaffung ber faiferlichen Ginmischung gewesen war. Aber bem "Reftitutionsedict" von 1629 tonnte er fich unmöglich fügen. Er schloß baber am 10. Aug. 1631 gu Berben einen Bertrag mit dem Ronig Guftab Abolph von Schweden, in Folge beffen er zugleich als "General über die in ben Rheinischen Rreifen und Oberlanden geworbenen Beerschaaren" an die Spige eines achtunggebietenden Kriegsheeres trat; und nach des Ronigs Tode erneuerte er im Jahre 1634 die Berbindung mit Frankreich, welche bereits zwischen Beinrich IV. und Landgraf Morih Statt gefunden hatte, und wodurch er außer bem Oberbefehl über die für Frantreich ju werbenden Truppen einen Jahresgehalt bezog, welcher ihm die Unterhaltung feiner eigenen Truppen erleichterte, ohne ihn in eine größere Abhangigfeit von Frankreich ju bringen. In Folge Diefer Schritte wurde er bann im Nob. 1636 bom Raifer als Reichsieind in 384 Amalie.

bie Acht ertlart, und im April 1637 ber mit ihm verfeindete Landgraf Georg II. pon Beffen-Darmftadt als Abminiftrator ber beffen-taffelichen Lande beftellt. Als daher Wilhelm V. im Gept. 1637 ftarb, ichien Beffen-Raffel unrettbar verloren, inbem nunmehr Landgraf Georg jugleich als Bormund bes erft neunfahrigen Wilhelm VI. auftrat und unter diefem Titel die gange Regierung des Landes an fich ju reigen versuchte. M., burch bas Teftament Wilhelm's V. jur Regentin bes Landes ernannt, wußte jedoch mit ber größten Umficht und mit unerichntterlichem Muthe Diefe von allen Seiten brobenben Gefahren gludlich abau-Bunachft ließ fie ihren Sohn von ben heffischen Truppen, beren Sauptquartier damals in Leer war, als ihren nunmehrigen Rriegsherrn anertennen, und übergab den Oberbefehl bem damals der heffischen Sache noch ergebenen General Melander. Bleichzeitig ließen die Statthalter ju Raffel bem jungen Landgrafen Wilhelm VI. im gangen Lande hulbigen, ohne fich burch bie Drohungen und burch allerlei Beriprechungen bes Landgrafen Georg's von ber Landgrafin A. als Regentin abwendig machen gu laffen. Bur Bermeibung ber bevorftebenden Achtsvollstredung versuchte fie zwar mit Landgraf Georg ein Abtommen ju treffen; ba aber biefer am 23. Jan. 1638 ju Marburg entworfene Bertrag die Anerkennung des Brager Friedens gur Grundlage hatte und bie Entlaffung bes Beeres verlangte, ohne irgend fichere Burgichaft fur bie Erfullung ber bagegen ertheilten Bufagen gu gewähren, jo tonnte A. unmöglich barauf

eingehen. Es waren vorzugsweise zwei Gefichtspuntte, welche diese Fürstin ftets feit im Auge behielt, und welche fie bei allen ihren Entichluffen leiteten: junachit die Anerkennung bes reformirten Glaubensbekenntniffes als gleichberechtigt mit ben beiden anderen burch die Reichsgesete geschütten Confessionen, und bann bie Aufrechthaltung der bisherigen Machtftellung bes Saufes Beffen - Raffel, fowol in Begiehung auf bas beutiche Reich, als auch ber jungeren Linie Seffen-Darmftadt gegenüber. Beibe Biele hat fie bei dem Abichluffe des Friedens vollftandig erreicht und baburch ben beften Beweis ihrer ftaatsmannischen Befahigung geliefert. Dag fie ihren übermächtigen Reinben, welche in ber Bahl ihrer Mittel nichts weniger als gewiffenhaft maren, und bon beren hinterliftigen Abfichten fie unwiderlegliche Beweife in den Sanden hatte, nicht trauete, jondern fie mit gleicher Minge bezahlte, bas tann ein ftrenger Sittenrichter allerbings tabeln; er muß aber bann auch über "bie Diplomatie" im Allgemeinen - nicht blog über die bes 17. Jahrhunderts - ben Stab brechen. Wir fonnen bier nicht auf die Wechselfalle bes breifigjahrigen Rrieges eingeben, welche bas Seffenland balb aufs außerfte gefährbeten, balb wieder gu ben beften Soffnungen ermuthigten, bis schlieglich ber Frieden noch mehr gewährte, als man gu erwarten berechtigt war; boch muffen wir noch furg anbeuten, wie die Regentin eines fo fleinen Fürstenthums in Diefem europäischen Rampfe gewiffermaßen als vierte frieginbrende Macht auftreten und gemeinschaftlich mit Schweben und Franfreich bem Raifer einen ben Broteftanten fo gunftigen Frieden abbringen tonnte. Die bem Landgraf Wilhelm V. von Schweden eingeräumten "Quartiere" hatten ihn in den Stand gefett, die heffischen Truppen auf durchschnittlich 15000 Mann au Bug und 4-5000 Reiter zu vermehren. A. wußte nun ebenfalls die nothigen Mittel gu beschaffen, um biejes Rriegsberr gu unterhalten, und es gelang ibr, erprobte Feldherrn an die Spige beffelben ju ftellen, ohne barum die oberfte Rriegsleitung aus ber Sand ju geben, ober fich einer ber großen friegfuhrenben Machte unbedingt anguschließen, ba fie weber von Schweden noch von Frantreich ficheren Schutz erwarten durfte. Auch wurde fie bon biefen beiben Staaten burch den Bertrag von Dorften (Aug. 1639) gewiffermaßen als britte gleichberechtigte Macht anertannt, und trat in ben Berhandlungen mit bem Raifer Amalie. 385

mit solcher Zuversicht aus, daß man es auf dem Kursürstentag zu Rürnberg (März 1640) für "schimpslich" erklärte, "daß ein so geringes Fürstenthum dem Kaiser und Reich über Krieg und Frieden vorschreiben" wolle; und im J. 1647 schrieb sogar der baherische Feldmarschall Chronsseld: "A. habe sich dadurch, daß sie ihrer disher im deutschen Reiche verworsenen Religion Duldung und Achtung verschafft, unsterdlichen Ruhm erworden: jeht habe sie die Wagschale des Friedens in ihren Händen".... Ihr Einfluß ward nämlich auch dadurch bedeutend gesteigert, daß sie saste alle leitenden Persönlichseiten durch ihr eben so würdiges wie gesälliges Benehmen zu gewinnen verstand. Oxenstierna, Baner, Lorstenson, Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, der Herzog von Longuieville, Condé, Turenne zc. legten auf ihr sachtundiges Urtheil den größten Werth und nahmen sast immer auf ihre Wünsche jede mögliche Küchsicht. Auch besaß sie die ersorderliche Einsicht, um sich stels mit überaus tüchtigen und zuverlässigen, zum Theil noch in der Schule Wilhelm des Weisen gebildeten Käthen zu umgeben, welche bei allen Verhandlungen das Wohl des Landes auss beste zu wahren verstanden. —

Rur fo tonnte es gelingen, daß Deutschland burch ben weftphälischen Frieben endlich wieder geficherte Religionsverhaltniffe erlangte und Geffen-Raffel weit machtiger aus bem Rampfe trat, als es benfelben begonnen hatte: Beffen-Darmftadt mußte einen Theil ber Marburger Erbichaft herausgeben; die Abtei Bergfeld und ein Theil ber Grafichaft Schaumburg wurden Geffen einverleibt und Maing, Coln, Baderborn, Münfter und Fulba mußten bem Lande noch 600000 Thaler als Rriegsentschäbigung gahlen. Dabei hatte die unermubliche Fürftin mahrend bes Baffengerausches nicht berfaumt, dem Saufe Seffen bie Anwartschaft auf die Grafschaft Sanau - ihre alte Beimath - ju fichern. Aber nach biefen endlich erreichten Erfolgen brachen ihre Rorperfrafte ploglich jufammen. Durch den ungewöhnlich reichen Rinderfegen hatte ihre feineswegs ftarte Ratur ichon früher mehrfach gelitten, und die aufreibenden Geschäfte diefer gehnjährigen Regentichaft hatten ihre Gefundheit mehr und mehr untergraben. Sie beeilte fich baber, nunmehr ihrem volljährig geworbenen Sohne, Wilhelm VI. (am 25. Sept. 1650), die Regierung ju übergeben, um ihr Leben in Rube gu beichließen. Doch follte fie diefe Rube nicht lange genießen. Bei ihrem fo friihen Tobe ward fie tief betrauert bom gangen Lande, bas mit ihr burch ben verheerenden Krieg schwer gelitten, aber auch ihr vorzugsweise zu verdanken hatte, daß es nun einer befferen Butunft entgegen feben durfte.

R. B. Jufti, Amalie Clif. L. v. H. Gießen 1812. Ch. v. Rommel, Geich, v. Beffen, Bb. VIII.

Umalic, Marie Fr. Aug., Prinzessin von Sach sen, Dichterin, geb. 10. Aug. 1794, † 18. Sept. 1870; älteste Schwester des Königs Johann von Sachsen, sorgfältig erzogen, auf Keisen in Italien, Frankreich und Spanien ihre Bildung erweiternd, widmete sich der dramatischen Dichtung und trat schon 1817 unter dem Ramen "Amalie Heiter", mit dem Schauspiel: "Die Abenteuer der Thorenburg", 5 Acte, auf, dem 1829 und 1830 unter demselben Ramen die Schauspiele: "Der Krönungstag", und: "Mesru" solgten, beide selbstersundene Stosse auf orientalischem Boden und in Versen behandelt. Später beschränkte sie sich auf prosaischen Dialog und lieserte seit 1834 eine Reihe beisällig aufgenommener Luftspiele und Dramen im Charatter Iffland's und Ed. Devrient's, die zum Vesten des Dresdener Frauenvereins als Originalbeiträge zur deutschen Schaubsihne (Dresd. 1836—42. 6 Bde.) herausgegeben wurden. Das erste Stück war "Lüge und Wahrheit", unter den übrigen sand "der Oheim" besonders günstige Aussahme, auch "der Landwirth", "der Majoratserbe", "der Undersgünstige Aufnahme, auch "der Landwirth", "der Majoratserbe", "der Under

386 Amalia.

lesene", "die Stieftochter" u. a. sprachen an und wurden viel gespielt. Die Prinzessin starb unvermählt in Pillnitz. (Gesamm. Werke, herausg. von Robert Waldmüller, 1873.)

Amalia, eigentlich Unna Umalia, Bergogin bon Sachfen - Beimar-Eifenach, geb. 24. Oct. 1739, Tochter bes Bergogs Carl bon Braunichweig. wurde im 16. Jahre ihres Lebens mit bem Bergog Ernft Auguft Conftantin 1756 am 16. Mary vermählt, nachbem fie, wie ihre Gelbitbiographie fagt, eine gerabe nicht glüdliche Jugend genoffen hatte, weil fie ihren Geichwiftern nachgefett ber "Ausschuß ber Natur" genannt worden fei. Da ihr Gemahl schon 1757 ftarb, ging fie, felbst noch minderjährig, mit bem Lande einer schweren Butunft entgegen, jumal fie burch Teftament jur Bormunberin fiber ben am 3. September 1757 geborenen Erbpringen Carl Auguft, fowie gur Landesregentin beftimmt war, Rach erlangter Bollfahrigfeitsertlarung führte fie die Regentichait bis jum 3. September 1775, wo Carl August, dem noch nach des Baters Tobe ein Bruder Conftantin geboren war, die Regierung bes Landes übernahm, bas unter ber Bergogin A. bie ichwerften Schläge erlitten hatte. Schwer beimgesucht von ben Leiden des fiebenjährigen Rrieges, von Sunger voll, und vor allem bon ben Folgen einer fruhern üblen Landesverwaltung, welche leider in ben beutschen Fürstenthumern nicht felten war, fampfte U., erfüllt von ihrer hohen Aufgabe, mit Ausbauer und Umficht, um die Lage bes ichwergeprüften, namentlich in feinen Finangberhaltniffen gerrutteten Landes einer beffern Butunit entgegenguführen. Richts weniger als jur Regentin erzogen, wie fie felbft fchreibt, nahm fie, aufgestachelt burch ben Ruhm und Glang bes braunschweigischen Saufes, alle ihre Rraft zusammen, um biefer Aufgabe gewachfen gu fein. Stolg und Gitelfeit jugleich trugen fie und fie leiftete im innigen Bufammenwirten mit ihrem Bater, ber ein trefflicher Oberbormund war, und mit aufopfernden Rathen Außerorbentliches, als gegen bas Ende ihrer Regentichaft ber weimarifche Schlofbrand bas Land von neuem in Besorgniffe und Rampfe um die Exifteng verwidelte, wenn nicht Ginichränfungen aller Art in ber Sof- und Landesverwaltung Plat gegriffen hatten. Fünizehn Jahre lang lag bas Schlof als ein bebentfames Zeichen der Zeit in feinen Trummern. - Richt minder großes Teiftete A. aber auch in ber Familie, indem fie mit hohem Berftanbnig und wachsamem Auge die Erziehung ihrer unter Leitung des trefflichen Grafen Gorg ftebenden Rinder überwachte, weil fie von ihnen bas Wohl von Taufenden erwartete. In ihrer Regierung umfaffte fie alle Zweige ber Landesverwaltung mit gleicher Liebe und gleichem Gifer, fie leiftete bei beichräntten Mitteln außerorbentlich Großes und bereitete Weimar für die fommende Glangperiode, welche fich mit 1775 erichließt, im besten Sinne vor, wenn natürlich auch beute ihre Schöpfungen im Lichte unferer Beit betrachtet nicht überall ben alten Werth und ihre Bebeutung behaupten und manche Anordnungen Difgriffe feltener Art involviren, die die Reuzeit nicht begreifen tann. Aber warme Fürforge und achtes Wohlwollen für bas Sange wie fur jeden Gingelnen, bem fie naber trat, vermag man ihr nicht abgufprechen; fie ftrebte mit Ernft, erfüllt von ihrer hoben Aufgabe, richtig weiter.

Gine nicht minder bebeutsame Stellung gewann und behauptete A. in einer ganz andern Richtung ihrer Lebensthätigkeit, seitdem sie sich in das Privatleben 1775 zurückgezogen hatte. Mit bescheibenen materiellen Mitteln, aber mit weiser Sparsamkeit ausgenützt, konnte sie das hohe geistige Interesse sowen, welches namentlich seit Goethes Gintritt sich mehr und mehr belebte. Sie soverte Kunst und Wissenschaft, die eigentliche Aufgabe ihrer und ihrer verwandten Kreise, in den verschiedensten Richtungen. Das einige Jahre nach dem Schloßbrande erbaute Theater sörderte sie eben so durch materielle Hilse als durch die höheren Ansorderungen, welche sie mit Goethe an die Leistungen der Einzelnen stellte. Schon damals wirkte sie für die bessere Ausbildung der Schauspieler. Ihrem

Amama. 387

hoben Intereffe verdanten wir auch die Aufführungen in Ettersburg und Tiefurt, wie nicht minder die Wiederbeschaffung von Runftwerken, welche im Schloßbranbe bis auf wenige untergegangen waren. In erster Linie ift fie als die Begrunderin des weimarischen Museums zu betrachten. Gine besondere Pflege ließ fie, die felbit Componiftin war, ben mufitalifden Beftrebungen angebeiben, indem fie nicht allein Dufifer ausbilden ließ, fondern auch theoretischen Studien fich hingab. In allen Birteln zeigte fie fich als Mittelpunkt ber Bewegung, und in dem Mage als fie anregte, ftrebte fie felbst nach eigner Bervollkommnung. 3hre Sprachstudien, welche sich auf bas Lateinische und Griechische, bas Englifche und Italienische erftredten, find mit bewundernswerther Ausbauer getrieben und bon großen Erfolgen begleitet gewesen. Der Oberflächlichkeit, welche leicht in ihren Rreifen durch zeriplitternde Thatigfeit Blat greift, grundlich abhold, war fie nicht allein Ueberfegerin, fondern auch Dichterin in einigen biefer fremden Sprachen, welche fie mit bewundernswerthem Fleige betrieb, gewöhnt, fich burch ichriftliche Arbeiten bon biefen ernften Studien ebenfo gewiffenhafte Rechenichaft, als von ihrer Lecture überhaupt zu geben. Rur ber eignen Muttersprache ift fie Dant bem Bug ber Zeit nie mächtig geworben, wie auch Die fünftlerischen Berfuche im Zeichnen und Malen hinter ihren Erwartungen weit gurudgeblieben find. In umfaffender Beife vorgebildet, jog fie 1787 nach Italien, bem Lanbe, bas fie nicht allein burch bie glangenben und berlodenben Schilberungen eines Berber und Goethe, fondern um ihrer geiftigen Richtung felbft willen lieb gewonnen. Faft zwei volle Jahre ging fie völlig in diefem Leben auf und was fie aus ihm auf ben beimischen nordischen Boben verpflangte, bas hat Goethe einst in ber eben erft befannt geworbenen Widmung feiner venetianischen Epigramme fo schon ausgesprochen: "Sagt, wem geb ich bies Buchlein? -Der Fürstin, die mirs gegeben, die mir Italien jest noch in Germanien ichafft." Die Ungahlige ihrer Zeitgenoffen ihr Anregung, Unterftutung und Forderung ihrer Lebenszwede banten, fo erfreut fich noch die Rachwelt in Weimars Umgebungen, in Tiefurt, Ettersburg, Belvebere ihrer Beftrebungen, mit denen fie bem Stud Erbe bie Reige ber Ratur zu entloden wußte. Bon ber Ratur trefflich begabt, burch bas Meußere ausgezeichnet, Fürstin im mahrften Ginne bes Wortes, ift fie ihren humanitatsbeftrebungen in Ausübung mahrer Demuth alle Beit gerecht geworden. Bon ben Mitlebenden verehrt bis jur Bergötterung, hat fie in Wort und That das den "Fürsten verderbliche Gift" bon sich abgewehrt und auch in biefer Begiehung ein fürftlich Leben gelebt. Spat am Abend besfelben von harten Berluften burch ben Tod eines gartlichen Baters und Bruders, burch ben Singang ihres zweiten Cohnes, nochmals aber burch bie Schidfalsichlage des Jahres 1806 erichüttert, wo das von ihr gepflegte Land und das weimarifche Saus feinem Untergang nabe ftant, verichied fie ju fruh 10. April 1807.

(Mit Ausnahme von Goethe's Nachruf, der in den S. Werten gedruckt ift, mangelt es noch an einer genügenden Biographie; vgl. jedoch die betr. Auffähe des Unterzeichneten in den Grenzboten von 1871 und 1872 und Beaulieu - Marconnad, Anna Amalie, Carl August u. d. Minister v. Fritsch. 1874.

Amama: Sixtinus A., geb. 1593 zu Francker in Friesland, † 9. Rov. 1629, verdient eine rühmliche Erwähnung unter den Männern, welche im 17. Jahrhundert das Studium der morgenländischen Sprachen, besonders der hebräischen, besordert haben. Er studirte 1610 in Francker unter der Leitung des Jac. Drusius orientalische Sprachen mit solchem Ersolge, daß man ihm sichon die Aussicht auf die Rachsolge seines Lehrers im Amte eröffnete. Zur Ersternung des Arabischen besuchte er 1614 die Lehdener Universität, wo er freundschaftliche Beziehungen zu Erpenius u. A. anknüpste. Doch schon im

felben Jahre jog er nach London und Orford, wo ber befannte Brofeffor 3oh. Pribeaux ihn in das Exetercollegium aufnahm. Rach bem Tobe bes Druffins bewarb er fich um beffen Stelle als Profeffor ber hebraifchen Sprache an ber Universität gu Frauefer. Doch erhielt er, bes Arianismus verbachtig, biefen Lehrftuhl erft, nachdem er fich einer icharfen Untersuchung, geführt von Spbrandus Lubberti und 3oh. Bogerman, unterworfen hatte. 1625 wurde er an bes berftorbenen Erpenius Stelle nach Lepben berufen, aber die Staaten von Friesland berweigerten ihm ben Abschied und erhöhten feinen Jahresgehalt. Leider ftarb er ichon 1629. A. war durchbrungen von der leberzeugung, daß hinreichende Renntniffe ber biblifchen Urfprachen bem Theologen unentbehrlich feien. Sein ganges Streben ging babin, diefer Ueberzeugung auch bei Andern Gingang gu verichaffen. Bu bem 3wed richtete er fich an mehrere Provingial-Spnoben, bis er bei ihnen ben Beschluß erwirkte, daß fünftig Reiner ohne Proben einer genugenben Befanntichaft mit biefen Sprachen abgelegt zu haben zum Prebigtamt gugelaffen werben durfe. Auch eiferte A. für eine richtige leberfetjung ber Bibel in Die Landesfprache. Unter feinen vielen Schriften muffen befonbers ermabnt werben: "Dissertatio, qua ostenditur praecipuos Papismi errores ex ignorantia Hebraismi ortum sumsisse", Franck. 1618; "Censura vulgatae versionis V Libr. Mosis", Franck. 1620; "Bybelsche conferentie, in welke de Nederl, overzetting beproeft wordt", Amsterd. 1623; "Biblia in 't Nederduitsch" (M. Teft. von B. Sadius mit Berbeff. von Amama, R. Teft. von S. Fautelius), Amfterd. 1625; "Antibarbarus biblicus", Amsterd. 1628. A. gab nicht nur die "Grammat. Hebr, Martini-Buxtorfiana" heraus, fondern ließ auch 1627 ju Amfterdam eine eigene "Hebr. Gramm. of Taelkunst" und 1628 ju Francfer ein "Hebr. Woordenboek", in hollanbifcher Sprache ericheinen. Baguot gab in feinen "Memoir, pour servir à l'hist, litt, des Pays-Bas" ein Inhaltsverzeichniß diefer Schriften.

V. d. Aa, Biogr. Woordb. Glasius, Godgel. Nederl.

Aman: Johann A., Architekt, geb. zu St. Blassen in Baden 19. Mai 1765, † zu Wien 28. Rov. 1834, machte seine Studien in Wien, dann dis 1795 in Italien, dis er sich im J. 1796 in Wien definitiv niederließ. Hier gelang es ihm, eine einflußreiche Stellung zu gewinnen; er wurde 1803 Hofulnterarchitekt und 1812 erster Hofarchitekt. Zu seinen Werken gehören der Plan sür das Theater an der Wien, die Restauration des Stephandomes, der Ausbau des kaiserlichen Schlosses zu Schöndrunn, dann das neue Theater zu Pest u. a. m. Er gehörte der classischen, aber nüchternen Schule an, die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts gebildet hatte. (Meyer, N. Künstlerler.)

Amandus von Maestricht, vor 600 in Poitou geboren, schlug frühzeitig die Lausbahn ein, in der allein er bei seiner römischen Abkunst öffentlich wirken konnte: er diente der Kirche durch Predigt, Bekehrung und Stistung von Klöstern. Zuerst Missionär unter Basten und Slaven, wurde er unter Dagobert, der ihn einmal als strengen Sittenrichter verbannte, sonst aber wirksam unterstützte, der Apostel Belgiens. Er gründete als Wanderbischof die Klöster Blandinium und St. Bavo in Gent und das später nach ihm benannte Elnon dei Tournah, stand 647—649 dem Bisthum Tongern-Maestricht vor, verzichtete auf dasselbe, da er des verwilderten Clerus nicht Meister wurde, trotz der Abmahnungen des römischen Bischoss Martin und wandte sich wieder theils der Heibenbekehrung in den Scheldegegenden, theils dem beschaulichen Leben in Elnon zu, wo er um das J. 670 starb.

Bgl. Bolland, Acta ss. 6. Februarii (wo fein Tob auf den 6. Febr. 684 geseht wird) und daraus die Biogr. nat. de Belg. Sidel. Umandus Zierirensis, so genannt von seiner Baterstadt Zieritzee auf ber Infel Schouwen in Seeland, war noch im 15. Jahrhundert geboren, + gu Lowen im Juni 1534. Der hebraifchen und griechischen Sprache vollkommen machtig, galt A. als eine Bierbe bes Franciscaner-Orbens, in bem er als Priefter, Prediger und fpater Lector ber Theologie in feinem Rlofter gu Lowen machtig wirfte, babei ein Geschichts- und Alterthums-Freund. Guardian und Provincial ber alten Colner Proving, bevor bie "niederbeutiche" von ihr getrennt und gu einer felbftandigen erhoben murbe, war er auf die Bebung bes miffenichaftlichen und geiftlichen Lebens berfelben vorzüglich bedacht, im Lefen und Erflaren ber heiligen Schrift felbft unermublich, indem er Commentare über die Benefis, bas Buch Job, ben Prediger ic. fchrieb, die aber ungebrudt geblieben find. Bum Drude gelangte eine "Chronica ab exordio mundi ad annum 1534". Antverpiae apud Sim. Cocum 1534, und awar in feinem Sterbejahre, wie ber alte Konrad Gesner in ber "Bibliotheca" ausbrudlich ichreibt. Danach fann bas bei Babbing (Script. G. 16) aus bem Orbensnefrolog wieberholte Sterbejahr 1524 nicht richtig fein. Auch ber 8. Juni scheint nicht ber Sterbe- fondern Begrabniftag zu fein, indem das Klofternetrologium schreibt: "Sepultus in choro Lovanii ante summum altare anno domini 1524 (!) 8. Junii.

Ruland.

Umandus: Johann A., (nicht Beter, wie er g. B. in Banfelow's "Gel. Bommern", noch Georg, wie er im "Catal, Biblioth." III, p. 1162 genannt wird), Dr. theol. und Superintendent in Goslar, + 1530, ftammte aus Weftfalen, war eine Zeit lang Ablagprediger und Stationarius im Sofe ber Antoniter gu Frauenburg, nahm bann bie evangelische Lehre an, predigte in Golftein und wurde als erfter lutherifder Prediger nach Ronigsberg i. Br. berufen, wo er in ber altftabt. Rirche am 29. Nov. 1523 feine erfte Predigt hielt. Bei feinem unruhigen und aufgeregten Geifte und feinem Mangel an genugenber wiffenichaftlicher Bilbung war er wenig geeignet, Die junge Gemeinde ficher ju fubren. Er gerieth balb in Zwiespalt mit feinem von Luther gefandten Collegen Brigmann, ben er durch Anmagung verlegte, zerfiel mit dem Rath und ber Burgerichaft ber Altftabt, fo bag ihm Rirche und Stadt verboten wurde. Alls er in Folge beffen für feinen Anhang einen Bottesbienft bei einem Bauer auf bem Rneiphofe einrichtete, wurde er endlich aus allen 3 Stadten vertrieben und floh mit feiner Frau nach Danzig und, auch bort nicht gelitten, nach Stolpe in Pommern 1524. Geine und feiner Benoffen aufruhrerische Predigten, die bas Bolt aufreigten, die Pfaffen, Monche und Fürsten zu vertreiben, erzeugten Unruben in Stolpe und Stettin. Der Bergog von Bommern ließ ihn baber feftnehmen und in Barg einsperren. Ginige Jahre barauf erscheint er in Boslar, wird bort an ber bon Amsborf neugeordneten Gemeinde Superintendent, forat fur die Grunbung einer neuen Schule, erregt aber auch hier Zwiefpalt zwischen Burgerichaft und Magiftrat, jo bag es faft zu einem Aufftande tommt, verandert willfürlich die Liturgie und gerath in den Berbacht, beimlich ber Zwinglischen Abendmahlslehre anzuhangen. Er ift ber Berfaffer ber Schrift "Bom geiftlichen Streit ber Chriften" 1524.

Bgl. Corbinus, Wahrh. bericht, das das wort Gotts ohn Tumult ohn schwermeren zu Goslar und Braunschweigt gepredigt wird. Wittenb. 1529.— Erläutertes Preußen I—III. Dan. H. Arnoldt, Historie d. Königsb. Univers. II. 475.

Ambach: Melchior A., evangel. Prediger, ward 1490 zu Meiningen geboren, wendete sich von seinen anfänglichen katholischen Studien dem Protestantismus zu, wurde 1530 Pfarrer zu Neckarsteinach und übernahm im Juni 1541 die ihm bereits im Jahre vorher angetragene Prädicantenstelle zu Frankfurt a. M. Von 1555 an frankelnd und bald darauf dienstuntauglich, starb er wahrscheinlich,

1559. Sein iester Charakter, sein surchtloses Eisern für Aufrechthaltung des lautern Evangeliums und des schlichten sittenreinen Bürgerthums und seine schneidig versaßten Schriften brachten ihm manchen Kampf und selbst den Borwurf des Calvinismus, andererseits die Achtung der Zeitgenossen. Bon seinen gedruckten Schriften sind zeitbedeutend gewesen: "Ein Trackat vom Zusaussen und Trunkenheit"; "Bon dem üppigen gewöhnlichen Tanzen"; "Bergleichung des Papstthums mit den größten Kehereien"; "Eine Klage Jesu wider die vermeinten Evangelischen"; "Bom Ende der Welt und Zukunst des Endtchrists, alte und neuwe Prophecepen in rheumen gestellt". Als Manuscript sinden sich mehrere Schriften von ihm in der Stadtbibliothet zu Franksurt, darunter auch eine "Beschreibung der Belagerung der Stadt im J. 1552".

Amberg: Martin v. A., ein Predigermönch, wahrscheinlich aus Amberg in der Oberpfalz gebürtig, Bersasser eines "Gewissensspiegels", den er auf Wunsch eines Herrn Hans von Scharseneck, des Königs von Ungarn höchsten Kathes, nach einem lateinischen Poenitentiarius bearbeitete. Die Handschriften (in Wien und Heidelberg) gehen nicht über das 14. Jahrhundert zurück, und das Wert ist, nach Sprache und Stil zu urtheilen, wol auch nicht älter.

v. d. Hagen, Germania 2. 63. Wilken, S. 478. Hoffmann, Wiener Sichriften. S. 335, 336.

Umberger: Chriftoph A., portrefflicher Maler, geb. um 1500, † um 1570; Doppelmage ("Siftor. Rachrichten von ben Rirnbergifchen Mathematicis und Runftlern" 1780) läßt ihn von Rurnberg ftammen; fo viel ift aber gewiß, daß feine Runft burchaus ber Augsburger entspricht, und er in Augsburg bon 1530 -1560 nachweisbar ift. Man gibt ihn gewöhnlich als Schuler Sans Solbein's bes Jungern aus, doch gang mit Unrecht; feine Bilbniffe zeigen feine andere Bermandtichaft mit bemfelben, als bie fich aus ber gleichen Beit und Schule erklart. Dagegen tann vielleicht Sans Burgtmair als fein Lehrer betrachtet werden. 1532 malte A. das Bildniß Raifer Rarls V., wobon das Original nach Woltmann in ber Galerie ber Atademie ju Siena fich befindet. 3m folgenben Jahre verfertigte er die Bilbniffe des Wilhelm Morg und ber Afra Rehm. im Maximiliansmufeum ju Mugsburg; bann bie Wieberholung bes lettern und als Begenftud bagu einen mannlichen Ropf, in bem man einen Berwandten ber Afra bermuthen barf, in ber Sammlung wurtembergifcher Alterthumer gu Stuttgart. Man vermuthet, daß er fich bald barauf nach Italien begeben habe. 3m 3. 1542 malte er die Bildniffe bes Matthias Schwart und feiner Frau der Barbara Mangollt, jest im Besitz des Ministers von Friesen in Dresden, völlig beglaubigt burch eine alte Nachricht im Trachtenbuche bes Schwart. Amberger's berühmteftes Bilbnig ift bas Bilb Cebaftian Münfter's, bes Rosmographen, im Berliner Mufeum, es ift trefflich colorirt und lebendig aufgefaßt. Seine religibfen Bilber beanfpruchen weniger Bebeutung als feine Bilbniffe; Die hervorragenderen darunter find : "ber große Altar mit der Madonna im Dom ju Mugsburg", bezeichnet C. A. 1554, und "Chriftus mit ben flugen und thorichten Jungfrauen" von 1560 in ber St. Annafirche bafelbit. Die brei Bilber in ber Münchener Pinafothet, "hl. Dreifaltigfeit", "Maria mit dem Rind" und "der bl. Rochus" find mit Unrecht auf feinen Ramen geschrieben. In allen biefen Werten gibt fich im Ginne ber Augsburger Schule bie Richtung aufs Malerifche fund, fein Pinfel ift verhaltnigmäßig breit und weich, feine Empfindung fein, Die Beichnung hat aber nicht die Scharfe und Genauigfeit ber beffern frubern beutschen Meifter. Befonders fieht man, wie er fich an ben reichen Bruften ber italienischen, vorzüglich venetianischen, Runft genahrt hat. Rach Golbein's Tob burfte er ber befte beutsche Bilbnigmaler gewesen fein. Begreiflich barum. bag feine Werte fehr gewöhnlich unter bem Ramen Solbein's geben.

A. Woltmann in J. Meper's Künftlerlexicon.

W. Schmidt.

Ambroich. 391

Umbrosch: Joseph Karl A., ausgezeichneter Tenorist, geb. 1759 zu Eruman in Böhmen, † 8. September 1822, studirte Musik bei dem älkeren Roheluch zu Prag, und erwarb sich seit 1784 auf den Theatern zu Bahreuth, Hamburg, Hannover, Wien z. durch seinen vortresslichen Gesang einen ausgebreiteten Rus. Seit 1791 stand er als erster Tenorist bei der deutschen Oper des Nationaltheaters zu Berlin, wo er die Rollen des Belmonte, Tamino, Phlades (Gluck Jphigenie auf Tanris), Murneh (Unterdr. Opsersses), Ubaldo (Camilla von Paer) und andere mit größtem Beisall gab. Einige Jahre vor seinem Tode ward er pensionirt. (Allg. Mus.-3tg. XXIV, 685.) Er war einer der besten deutschen Sänger seiner Zeit, und zeigte neben großer Fertigkeit viel Geschmack im Coloriren, sang mit gewinnendem Ausdrucke und declamirte das Recitativ vortresslich. Ueberhaupt besaß er gründliche musikalische Bildung, sieß sich auch als Clavierspieler öffentlich mit Beisall hören, und componirte recht hübsiche Lieder und Liedervariationen sür Gesang, von denen einige Sammlungen zu Berlin, Hamburg und Zerbst im Druck erschienen sind.

Bgl. auch L. Schneiber, Gefch. ber Berl. Oper, Berl. 1852. v. Dommer.

Umbroid: Joseph Julius Athanafius A., geb. in Berlin 1804, + als orbentlicher Professor der Philologie und Archäologie in Breslau am 29. März 1856, ein hochverdienter Forscher über römische Alterthümer. Bon seinem Bater, Joj. Rarl A., einem Sanger und Componiften (f. d.) erbte er Sinn und Talent für Mufit. Auf bem Friedrich-Wilhelms-Gymnafium gebilbet, als Student von Buttmann und Bodh geschätt, wurde ihm bald nach seiner Promotion mit einer tuchtigen Differtation "De Lino", 1829, das Glud zu Theil, Bunfen empjohlen zu werden. Er erhielt bas von biefem von neuem ins Leben gerufene Stipendium Preutianum gu feiner wiffenschaftlichen Ausbildung in Rom, wo er 1830-33 als Freund des Bunfen'ichen Saufes bon Gerhard und Bunfen in die Archaologie eingeführt wurde. Gein Aufenthalt fiel in die lebendige Zeit ber erften Bluthe bes archaologischen Instituts, an beffen Arbeiten er fich eifrig betheiligte. Ihn beichaftigte ber Blan ju einer fritifchen Ausgabe bes Dionpfius von Salifarnaß, beffen Sandichrift in ber Chigi'fchen Bibliothef er verglich, indeffen ift dieser Plan nicht ausgeführt worden, — baneben archäologische und topographische Studien. 1833 habilitirte er fich als Privatbocent in Berlin und wurde 1834 als Projeffor in Breglau angestellt, wo er eine erfolgreiche und gewiffenhafte Thatigfeit auslibte. A. befaß gediegene Renntniffe, raftlofen Fleiß und einen feinen, ibeenreichen Geift. Bon biefen legen auf bem Gebiete ber Topographie und monumentalen Archäologie feine Auffätze in ber Beschreibung ber Stadt Rom und ben Schriften bes archaologischen Inftituts, fowie befonbers feine gelehrte und icharffinnige, wenn auch im Refultat zweiselhafte Schrift: "De Charonte Etrusco commentatio antiquaria". Vratisl. 1837, einen vollgilltigen Beweis ab. Aber fein eigenthumliches Berbienft liegt anderswo. Bon bem Boben und ber Stadtgeschichte Roms ausgehend, machte er es fich jur Aufgabe, in die Entstehung und Ausbilbung ber nationalromifchen Religion, ihre Lehre, Blaubensfage und priefterliche Berfaffung eingubringen, und biefe neue Seite ber Forfchung hat er nicht allein neben Bartung querft angeschlagen, sonbern auch in feinen unbollendeten Forschungen folide begrundet. Den Anfang machen feine "Studien und Andeutungen im Gebiet bes altrömischen Bobens und Cultus". Erftes (und einziges) Seft. Breslau 1839. Auf topographische, nicht überall fichere aber stets gründliche Untersuchungen fußend, sondert er die ursprünglichen Beftandtheile ber romifchen und fabinischen Religion, ichilbert ben Ginflug ber fpatern Könige, die Ginmischung der griechischen Litteratur und Religion, um mit ber allmählichen Bollenbung ber romifchen Religion gu ichliegen. Die treffliche Abhandlung "leber die Religionsbücher der Römer", Bonn 1843, ftellt ben Inhalt der heiligen Bücher, insbesondere der Indigitamenta, dar; die daran sich anschließenden Programme: "Prooemium quaestionum pontificalium", 1847 und "Quaestionum pontificalium caput. I. II. III." (1848—51) die Zusammensehung und Wirksamkeit der Priestercollegien, wie der Pontisices und Flamines. Obgleich unvollendet, haben diese Abhandlungen zu den spätern Arbeiten über religiöse Alterthümer einen dauernden Grund gelegt.

Ambrosy: Johann Baptist A., geb. 5. April 1741 zu Selnitz im Liptauer Comitate, † 22. Febr. 1796; erhielt seinen Unterricht zu Nagy Palugya, Neusohl, Leutschau, Debreczin und Preßburg und studirte dann in Wien und in Halle Theologie. Bon Franke sehr geschätzt war er im Unterrichten thätig und besorgte die Correctur der böhmischen Bibel, die auf Kosten der böhmischen Gemeinde in Berlin gedruckt wurde. Diese Gemeinde stellte ihn im J. 1756 als zweiten Prediger an und er blieb in dieser Stelle dis 1770, in welchem Jahre ihn die Habelberger Gemeinde zum ersten Prediger und Inspector erwählte. Am 22. März 1773 aber wurde er Prediger bei St. Gertrud in Berlin. Er ist geschätzt als Mensch und Redner und war Versasser zahlreicher theologischer und Erbauungsschriften. — Vgl. Meusel, Lex. — Biogr. Nachrichten über ihn gab Telzer bei der auf ihn gehaltenen Gedächtnißpredigt.

Balther.

Umbühl: Job. Ludwig A., Dichter, geb. 13. Febr. 1750 gu Battenwol. Sohn bes bortigen Schulmeifters, bem er 1773 im Amte folgte: feit 1782 mar er Sauslehrer in Rheined, und mit feinem Boglinge (einem Madchen) oder bem Bater auf Reisen in Italien; 1796 jog er nach Altstätten im Rheinthal, war mahrend ber Schweizer Revolution Unterstatthalter bes Ober = Rheinthals und ftarb am 22. April 1800. Außer ben patriotifchen Schaufpielen: "Der Schweiger-Bund" Burich 1779, "Die Mordnacht von Burich" (Burich 1781), "Saus von Schwaben oder Kailer Albrechts Tod" (St.=Gallen 1784) und dem "Wilhelm Tell" (Burich 1791), dichtete er unter bem Ramen J. J. Altdorfer: "Reue Schweis gerlieder nebft einigen andern Gedichten" (Bern 1776). Seine Gedichte, von denen die beliebteften ichon in der bon ihm herausgegebenen ,Brieftasche aus ben Alpen" (Burich u. St.-Gallen 1780-85, 4 Befte 80) geftanben, gab Bregor Grob nach feinem Tode mit einer Biographie heraus (St.= Ballen und Leipzig 1803). Cbenfalls erft nach feinem Tobe ericbien feine "Geschichte bes Rheinthals nebft topogr. ftat. Beschreibung biefes Landes." St.-Gallen 1805. Boebete.

Umeis: Rarl Friedrich A., tuchtiger Philolog und Schulmann, geb. ju Baugen am 26. Auguft 1811, † ju Mublhaufen am 29. Mai 1870. Schon auf bem Symnafium feiner Baterftabt burch ben gelehrten Rector R. Gottfrieb Siebelis für bas Alterthum begeiftert, widmete fich A. bem Studium ber Philologie, zuerft in Leipzig unter ber Leitung von Gottfried Bermann, dem er in der Schrift: "G. hermanns padagogischer Ginfluß" (Jena 1850) ein schones Dentmal ber Bietat geftiftet hat, fodann in Salle, wo er ben Anregungen bes geiftreichen und gelehrten Bernhardy fehr viel zu banten hatte. Seine padagogifche Thatigfeit begann er im 3. 1835 als Probelehrer in Magbeburg; icon nach zwei Jahren erhielt er einen Ruf an bas Somnafium zu Miblhaufen, an welchem er bis zu feinem Tode, feit 1844 als erfter Oberlehrer, eine ungemein fegensreiche Wirtung entfaltet hat. Gin Dann von großer, faft überfprubelnder Lebendigfeit, der Gabe des Wortes in feltenem Grade machtig, energisch und durchgreifend, wurde 21. bald bie Seele ber Unftalt, bie gur Beit feines Gintritts in ftarten Berfall gerathen war. — Die ersten Proben feiner philologischen Studien legte er in einem gehaltreichen Brogramm "Bemerkungen ju Theofrits Ibhllen" (Mühlhaufen 1840) ber gelehrten Welt vor. Durch feine 1846 bei Amelang. 393

Dibot in Paris erschienene Ausgabe bes Theotrit, Bion und Moschus begrünbete er seinen Ruf als Gelehrter auch im Ausland. Bon seiner eingehenden Beschäftigung mit den griechischen Butolitern gibt auch Zeugniß ein umfängsliches Programm über den Gebrauch des Artisels in den griechischen Bukotikern als Probe eines Lexikons über diese Dichter (Mühlhausen 1846). In den letzten Decennien seines Lebens hatte A. seine Studien vorzugsweise auf Homer concentrirt und bewährte sich als einer der genauesten Kenner auf dem Gebiete der homerischen Forschung. Von seiner vortresslichen Schulausgabe der Odysse erschienen in rascher Folge vier Auslagen; mit der Bearbeitung der Ilias war er dis zum 6. Buche vorgeschritten, als ihn der Tod ereilte. Aus den besonders erschienenen kritischen und exegetischen Anhängen erkennt man, wie vertraut er sich mit allen sür das Verständniß des Dichters wichtigen Fragen gemacht und wie selbständig er die tiesgreisenden neueren Ferschungen zu verwerthen gewußt hat.

Rebe auf R. Fr. Ameis am Tage seiner Beerdigung 1. Juni 1870 von Director R. Wilhelm Ofterwald. Mühlhaufen 1871. 4°. Lothholz.

Amelang: Rarl Lubwig A., geb. 27. April 1755 gu Berlin, + 16. Juli 1819, widmete fich feit 1776 der Abvocatur, wurde später zugleich als Rath am Criminalfenate des Rammergerichts angestellt und fette nach erfolgter Juftigreform feine Braxis als Affiftengrath und Juftigcommiffar fort. Ginen auch im Ausland befannten Ramen erwarb er fich burch die Bertheidigung des Brebigers Schulg. (,,Bur Bertheibigung bes Bredigers herrn Schulg gu Gielsborf" 1792; "Bertheibigung bes Bred. Schulg in ber 2ten Inftang" 1798. Bgl. bagu auch: "Religionsproceg bes Predigers Schulg ju Gielsborf" 1792.) 1792 wurde er mit bem Pradicate geh. Kriegsrath jum Director bes Berliner Stadtgerichts und Juftitiarius des Polizeiprafidiums befordert. Im J. 1797 ploglich ohne Untersuchung entlassen und nach Magdeburg verwiesen, ward er nach bem Thronwechiel gurudberufen und als geh. Boftrath angeftellt, 1808 wieber Juftigcommiffar am Rammergericht, daneben Confulent des Generalpoftamts und Syndicus der Offigier-Wittwencaffe. Bon feinen Schriften find besonders berporaubeben jene in religios-politifcher Sinficht intereffanten Bertheidigungefchriften für ben Brediger Schulg, einen Dann reinften, matellofen Wanbels, ber bon allen Gliedern feiner Gemeinde hoch berehrt und innig geliebt, der orthodoxen Geiftlichfeit unbequem wurde, ba er beftrebt war, in feinen Bredigten mehr gu dem "gut Sandeln," als zu dem "Glauben" an althergebrachte Formeln und Anichauungen anguleiten, jumal er öffentlich in einer feiner Schriften: "Berfuch einer Anleitung jur Sittenlehre für alle Menfchen," ben damals anftogig ericheinenben Ausspruch that, es habe die Bernunft feine Erfenntnig einer bestimmten Gottheit, b. h. fie wiffe nichts von ber Beschaffenheit des gureichenden Befens zc. und berartige Anfichten feinen Gemeinden im Bopfe, nicht in ber vorgeschriebenen Perrude vorzutragen wagte. Mit Gründler gab A. das "Archiv bes preuß. Rechts," 3 Bbe. Berl. 1799-1800 und beffen Fortfebung: "Reues Archiv ber preuß. Gefetgebung und Rechtsgelehrfamteit," 4 Bbe. Berl. 1800-1805 heraus, welchem burch Rescript vom 19. Febr. 1800 officielles Anfeben beigelegt wurde. A. fpielte auch eine Rolle in bem befannten Broceffe bes Buchbruder Unger gegen ben Oberconfiftorialrath Bollner in Cenfurangelegenheiten wegen eines verbotenen Buches, beffen Atten von Unger 1791 herausgegeben find, und an welchem auch Wilhelm v. humboldt als Deputirter mitwirtte (Saym, Wilh, v. Sumboldt Berl. 1856. S. 33. 34.)

Meusel, G. T. I—XIII. Hallische Litt. Zeitg. 1819, II. S. 845 j. Leipz. Litt. Zeitg. 1819, S. 2155. Teichmann. Amelins: Georg A., gebürtig aus Mähren ("Moravus") † im Oct. 1541. Seinen beutschen Familiennamen "Achtsnicht" ober "Achtsnicht" hat er gräcisirt. Er ist als Dr. iur. utr. am 30. Sept. 1521 in die Matrifel der Universität Freiburg eingetragen; erhielt hier am 1. Sept. 1523 die lectura ordinaria libri Sexti mit einem Gehalt von 60 FI.; wurde 1525 erster Prosessor des canonischen Rechts; verwaltetete mehrere Male das Rectorat und ward vielsach in Geschäften der Universität verwendet. In einem Briese an den Bischof von Wien, Friedrich Nausea (Grau) vom 16. Oct. 1538 bellagt er sich über seinen geringen Gehalt: "centum annuis aureis contentus pene consenui." (Epist. ad Fr. Nauseam libri 10. Basil. 1550 pag. 231). Mit Zasius besreundet, wird er in dessen die Briesen öfter genannt. Ein Bries von A. an Zasius ist dessen Intellectus juris singul. Basil. 1526 Fol. eingedruckt. Zasii epistolae ed. Riegger. — A. starb an der Pest. Er hinterließ zwei Söhne, Martin und Georg.

Schreiber, Geich. b. Univerf. Freiburg 1857 ff. b. Stinging. Umeling: Martin A., Cohn bes Georg A., geb. in Freiburg am 30. Oct. 1526, † 1592. Mit feinem Bruder Georg ward er am 11. Febr. 1541 in die Freiburger Matrifel eingetragen; entfloh am 5. Decbr. 1542 aus bem Freiburger Carcer; lebte in Pforzheim bei bem babifchen Rangler Oswald Gut, und fehrte 1549 nach Freiburg gurud, wo er bis 1558 bas Stubium ber Rechtswiffenschaft betrieb, fo weit es die Geschäfte guliegen, welche er für ben Markgrafen von Baben-Durlach ju beforgen hatte. Auf einer Gefandtichaftsreise nach Wien erwarb er ben Doctorgrad an ber bortigen Universität und ward von König Ferdinand in den Abelftand erhoben. Seit 1554 Rangler des Martgrafen Rarl II. bon Baben-Durlach war er in biefer Stellung für bie Durchführung der Reformation bemüht; er baute fich 1556 "heroica liberalitate principis Dom. Caroli Marchionis Badensis, tunc temporis hanc Marchionatus partem, restituta vera religione, gubernantis" (wie die von ihm gefeste Inschrift befagt) die Niefernburg bei Pforzheim.

Abamus, Vitae jureconsult. p. 110 nach H. Pantaleon, Prosopographia lib. 3. Bierordt, Gesch. der Resormation im Großserzogthum Baden. 1. S. 420. 429. Schreiber, Gesch. d. Universität Freiburg. 2. S. 357 ff.

Amelung, Bischof von Berden, der 15. der angeblichen, der 10. der beglaubigten Keihe, aus dem Billungischen Hause, † 962 am 5. Mai, war Rackfolger des am 27. Oct. 933 verstorbenen Abelward. Er ist der zweite Sohn des begüterten Grasen Billung, also nahe verschwägert mit König Heinrich L. und Bruder des spätern Herzogs Hermann von Sachsen. König Heinrich hatte ihn zum Bischof ernannt, 937 im September besand er sich zu Magdeburg bei Otto I. Hermann, damals Markgras, und A. gründeten vor 956 das Michaeliskloster auf dem Kaltberge vor Lüneburg nach dem "Necrol. Verdens." und letterer erbaute nach Ditmar von Merseburg den Dom zu Verden neu in präcktiger Holzstructur. Bon Amelung's Gütern, welche dem Stiste zusallen sollten, behauptete wol Herzog Hermann den größten Theil.

Pfanntuche, Gefch. des Bisth. Berden I. p. 40 ff. L. A. Gebhardi, Rurze Gefch. des Alofters St. Michaelis p. 10.

Amelung: Franz A., heffendarmftäbtischer Medicinalrath, Sohn des dortigen Generalstabsmedicus A., geb. 28. Mai 1798 zu Bickenbach an der Bergstraße, † 19. April 1849. Nachdem er zu Berlin unter dem Einflusse Guselands, seines berühmten Oheims, studirt hatte, besuchte er noch andere Universitäten, bereiste Deutschland, Frankreich, Italien und die Schweiz und wurde dann 1821 als Arzt des Landeshospitals Hospieim angestellt. Ehemals ein Kloster, ward dasselbe von Philipp dem Großmüthigen in ein Spital für Alte,

Unheilbare und Geiftesfranke umgewandelt. Den letteren manbte fich fortan Umelung's wiffenschaftliche Thatigfeit zu. Er fcblog fich als Pfpchiater ber fogenannten somatischen Schule an. Er geht von ber Unichauung aus, bag es teine primare Seelentrantheit gibt, bag vielmehr Seelentranteit nur eine Folge bon Rorperleiden fei. Gein Streben war bemgemag babin gerichtet, Die organischen Urfachen ber Störungen aufzusuchen und hiernach bie Beilmittel zu beftimmen. Er hat fich fomit im Gegensage ju ber fruber berrichenden unprattiichen, philosophischen Richtung, ben Begen ber eracteren Raturforichung genähert. In Diefem Sinne find namentlich feine ,Beitrage jur Lehre von ben Beiftestrantheiten" 2 Bbe. Darmftabt 1832 und 1836 in Berbindung mit Birb bearbeitet, und in feiner Ginleitung ju fieben in Canftatt's und Gifenmann's Jahresberichten von 1841-1847 niedergelegten Referaten "über die Litteratur ber Pfuchiatrie" ftellt er feinen Standmuntt babin feft, bag bie Binchologie nur in Berbindung mit ber Somatologie einen praftifchen und werthvollen Gewinn liefern tonne, weil Leib und Seele ein ungertrennliches Gange bilben, und fohin fei es die Aufgabe bes Argtes, das psychische Leben nach feinen abnormen und normalen, b. h. pathologischen und physiologischen Erscheinungen zu erforichen. Im erften Band ber "Allgem. Zeitschrift für Pfpchiatrie" erschien feine Abhandlung über ben Confenfus zwischen Gehirn und ben Organen bes Unterleibs, insbefonbere bei pfpchifchen Rrantheiten, im fechften Band fein lehrreiches Gutachten über die Burechnungsfähigfeit eines der Ermordung feiner Chefrau angeflagten Berbrechers, nebit einem Berichte über bie Ergebniffe bes Sofpitals Sofheim in ftatiftischer und medicinischer Beziehung, bem bereits im III. u. IV. Banbe fummarifche Ueberfichten über ben Beftand ber Sofpitaliten porausgegangen waren. A. hat fich aber auch hohe praktische Berbienfte erworben. Beim Antritte feiner Stelle in Sofheim fand er bort Alles noch im traurigften Buffande. Beitichen, Retten, Auffloge zc. fpielten eine Sauptrolle, und bei feinen Reformbestrebungen hatte er schwere Rampfe gu besteben. Geine Untrage auf Erbauung einer neuen, fei es ausschlieflichen Beilanftalt ober verbundenen Beil- und Pflegeanstalt icheiterten am Roftenpuntte. Er mußte fich beshalb hauptfächlich auf innere Berbefferung ber Regie und Berwaltung beichränken und richtete fein Streben hauptfächlich barauf, bem Argte bie gange Leitung gu erobern, b. i. ihn gur Spige ber Berwaltung zu erheben, was ihm jedoch leider nicht mehr vollständig gelang. Deffenungeachtet hat er mahrend feiner 25jahrigen Birtfamteit bem Sofpitale burch bebeutenbe Berbefferungen in Bau und Organisation einen anerkennungswerthen Aufschwung gegeben. Erft burch ihn warb aus bem bisherigen Bermahrungsort eine wirfliche Beilanftalt, welche gur Beit feines Todes ichon ein Ahl für 400 ungludliche Menichen geworben mar. Sein Ende war ein tragisches. Gin wegen Apfelbiebftahls zu 45 Rreuzer Strafe verurtheiltes Individuum erichof aus Rachfucht feinen Angeber und murbe in ber Criminaluntersuchung wegen Geiftesftorung für ungurechnungsfähig erflart. In die Unftalt nach Sofheim berbracht, drang er bort mehrmals, felbftverftanblich ohne Erfolg, auf feine Bieberentlaffung. Um biefes Befuch ju erneuern, erbat er fich am 16. April 1849 eine perfonliche Borftellung bei U. Bahrend ihm biefer ben Buls fühlte, ftieg ber 3rre ihm ein Meffer in ben Unterleib. A. verschied nach 3 Tagen unter den qualvollften Schmerzen.

Allg. Zeitschr. f. Psichciatrie von Damerow, Flemming und Roller Bb. VI. u. VII. — R. Retrol. XXVII (1849) S. 300. Stahl.

am Ende: Christian Karl a. E., geb. 3. Oct. 1730 zu Lößnitz, † 15. Rov. 1799, Sohn eines Arztes. Rach bessen frühem Tode wurden in ihm durch seinen Großvater, den schönburgischen Superintendenten Weiß, Fleiß und Borliebe sur Bücher geweckt, aber auch streng orthodoxe Richtung. Bon der 396 am Ende.

Schule zu Culmbach ging er 1749 nach Erlangen und legte hier den Grund zu seinen resormationsgeschichtlichen Studien. Eine Psarrstelle zu Schnobsenbach opferte er bald steien litterarischen Arbeiten; doch ging er 1753 als Rector und Abjunct nach Kausbeuern. Bibliotheten durchsuchend, in gelehrtem Brieswechsel und durch zahlreiche Beiträge gern Andern gefällig, als Oratel der Bücherkunde geltend, ward er später tränklich und legte das Rectorat nieder, wurde aber 1783 Stadtpsarrer und Scholarch. Seine Ausgabe von Sleidanus, "De statu religionis", 3 voll. 1785 erhält als beste seinen litterarischen Rus. Die übrigen Schriften nennt die "Bibliotheca am Endiana," (cf. Joh. J. G. am Ende). In G. W. Zapf, "Rachrichten von Leben, Berdiensten und Schriften Sh. C am Ende's" (1804) sind auch alle seine Arbeiten in litterarischen Sammelwerken, sowie seine nachgelassenen Manuscripte verzeichnet.

am Eude: Johann Joachim Gottlob a. E., geb. 16. Mai 1704, † 2. Mai 1777, Sohn des Diaconus zu Gräsenhainichen, studirte nach nur highriger Schulzeit zu Grimma, 6 Jahre lang in Wittenberg und erward sich nicht allein in der Theologie, sondern in den Wissenschaft werhaupt, in alten und neuen Sprachen umfassende Bildung. Doch ward er zunächst seines Baters Substitut, dann Amtsnachsolger. Gelehrte Arbeiten, darunter: "de la Brupdre's Gedanken von Gott" und "Pope, commentatio de homine poetica, bewirkten 1743 seine Berusung an Ephorie und Schule Psorta, wo ihn auch Klopstock als sührenden Lehrer ehrte, von da als Superintendent nach Freiburg a. U. und wegen seines Ruhmes als Kedner, 1750 als Superintendent und ins Ober-

Ch. G. Ernft am Ende.

Confistorium nach Dresben. Sein trefsliches Wirken bewährte sich auch im 7jährigen Kriege durch Wohlthätigkeit, patriotische Haltung und Predigten, darunter die 1756 vor Friedrich II. gehaltene, oft nachgedruckt und übersetz, drei nach dem Brande der Kreuzkirche 1760 und andre zeitgeschichtliche. In lateinischen Versen erschien noch: "Christeis, h. e. Acta apostolorum," 1759. Er hinterließ, kinderlos, ansehnliche Stiftungen.

Seine und die ihn betreffende Litteratur siehe in: Bibliotheca am Endiana, dem Anhange zu seinem "Lebensbilde" von Ch. G. Ernst am Ende (Dresden 1871), worin auch allgemeine samiliengeschichtliche Nachrichten, sowie in besselben Bersassers: die Wappen in der am Ende'schen Familie (Gerald. Zeitschr. des Abler in Wien 1871).

E. a. E.

am Ende: Johann Gottfried a. E., geb. 22. Aug. 1752, Sohn des Pfarrers zu Boigtsdorf, † 17. Febr. 1821. Bon der Fürstenschule zu Meißen ging er 1773 nach Wittenberg, auch hier Ausmerksamkeit erweckend durch gelehrte und gewandte Disputationen. Schon als Substitut seines Baters wirtte er, auch litterarisch, für sortschreitende christliche Erkentniß und Erbauung, seit 1789 als Superintendent in Liebenwerda durch verbesserte Lehr- und Communionbücher; 1799 nach Reustadt a. Orla berusen, wurde er 1817 Doctor der Theologie. Im Drucke erschienen: "Pauli epist. ad Philipp.," geistvolle, zeitgemäße Predigten, Amtsreden und lateinische Abhandlungen (s. die zu I. J. G. am Ende erwähnte Bibliotheca) und bezeugen den Rus, welchen er zugleich als Mensch und Seelsorger erworben. Er starb kinderlos: der (in Reustadt a. D.) 1874 noch lebende Abvocat Exnst Heinrich, als Dichter bekannt, ist sein Resse.

am Ende: Karl Friedrich a. E., geb. (It. Taufschein) 25. Juni 1756 zu Harlingen, † 10. Febr. 1810. Schon als Anabe sich hervorthuend, folgte er gegen den Bunsch des Baters, der erst in holländischen, zulest als Major in preußischen Diensten stand, dem Drange zum Militär, seit seinem Eintritte als öfterreichischer Cadet 1773, sich auszeichnend. Nach der Schlacht von Me-

Amerbach.

397

habia im Türkenkriege 1787 bereits Compagniechef, 1793 in den Niederlanden Major, 1800 während der Blockade von Genua Oberst, Commandant des Regiments seines Ramens dei Marengo, hatte er in 12 Campagnen 8 Hauptsicklachten, 6 Belagerungen, 27 großen Affairen tapser beigewohnt, ohne doch verwundet, krank oder gesangen zu werden. Als Generalmajor 1805 in Böhmen, zog er 1809 mit gerühmter Disciplin in Dresden ein. Seine Verhandlungen mit dem sächsischen General Thielemann sind in dessen Biographie von Holzendorss gedruck. In demselben Jahre Feldmarschalllieutenant, erlag er vor beabsichtigter Vermählung seiner Sorgsalt sür die Typhushospitäler in Wien, als talentvoller, muthiger Soldat und Mann besten Herzens allgemein, auch von fürstlichen Vorgesehten geschäht. (Wurzbach, biogr. Lex. 1. 29.)

Umerbady: Bafilius A., Sohn bes Bonifacius (f. b.) geb. ju Bafel 1. Dec. 1535, † 25. April 1591. Im Jahre 1549 ward er in Basel immatri-culirt und widmete sich namentlich unter seines Baters und Ulrich Iselin's Leitung ber Jurisprudenz. Im September 1552 ging er nach Tübingen; im September 1553 nach Padua, im October 1555 nach Bologna, von wo er Rom und Reapel besuchte. Bom Robember 1556 bis April 1557 mar er wieder in Bafel, dann ftudirte er, über Paris reifend, bis jum Berbst 1559 noch in Bourges, wohin hauptfächlich Duarenus ihn gog. Endlich 1560 beendigte er durch einen prattischen Curfus in Speier feine Studien. Als 1562 nach feines Baters Tobe Ulrich Ifelin, der mit des Bafilius Schwester verheirathet war, jenes Brofeffur erhielt, ward Bafilius wieber fein Rachfolger und erhielt bann bei Jielin's Tobe 1564 bes Baters Pandectenprofeffur, Die er bis 2 Jahre bor feinem Tobe verwaltete. Im Drud ift von ihm nichts erschienen; hanbichriftlich hinterließ er neben einer werthvollen Brieffammlung auch gelehrte Arbeiten. Mls Lehrer und ftabtischer Spnbicus ftand er in hohem Ansehen. Bermablt mit Efther Rudin, hatte er nur einen Sohn Bonifaciolus, mit bem, als er vier Monate alt ftarb, bas Gefchlecht ber Amerbach in Bafel erlofch.

Leu, Helvet. Leg. I. 189. — F. Ifelin in (Fechters) Basler Taschenb. 1863. S. 159 f.

Umerbach : Bonifacius U., Rechtsgelehrter, geb. in Bajel 3. April 1495, † 24. April 1562, britter Sohn bes Buchbruders hans A. von Reutlingen (f. d.) Rachdem er feine erfte Bildung unter Leitung ber Bafeler Sumaniften embfangen, geht er 1513 als M. artium nach Freiburg, wo er bis 1519 als Sausgenoffe und liebster Schuler bes Zafius lebt. 1520 zieht er nach Avignon au Alciat, febrt 1521 nach Bafel gurud und ftubirt bann wieder von 1522 bis 1524 unter Frang v. Ripa in Avignon. Nach Baiel beimgefehrt, wird er gum Nachfolger des Gl. Cantiuncula in der juriftischen Facultät ernannt, geht nach Avignon um zu promoviren und fehrt im Febr. 1525 als J. U. D. zurud. Seitdem wirft er in feiner Baterftadt bis zu feinem Tode als Professor Rechtsconfulent, boch angesehen und mit Bludegutern reich gefeg-Mit Grasmus ftand er feit beffen erftem Aufenthalt in Bafel (1513) im bertrautesten Berhältniffe. Bon ibm jum Erben (1536) eingesett, bermenbete A. die ihm gufallenden Gelbfummen gu reichlicherer Ausstattung ber von Erasmus berordneten Stiftungen. Dem Maler Sans Bolbein und ben Geinigen mar er ein hulfreicher Freund und bewährte feine Treue ben hinterbliebenen bes Bafius, namentlich bem Sohne Johann Ulrich 3., bem fpateren Reichs - Bice-Cangler († 1570). Bur reformatorischen Bewegung in feiner Baterstadt nimmt er eine, bem Erasmus ähnliche, jurudhaltende Stellung ein. Er war vermählt mit Martha, Tochter des Reuenburger Burgermeifters Bernhard Fuchs, welche 14. Dec. 1542 an ber Beft ftarb. - Geine Sammlungen find jum großen Theil fpater burch Ankauf in ben Befit ber Stadt Bafel übergegangen. Bervorzuheben sind daraus die Holbein'schen Bilder, die Briefsammlung, die Reste von Zasius' handschriftlichem Nachlasse, endlich die im J. 1516 nach einer Abschrift des Murbacher Coder von A. angesertigte Abschrift des Vellejus Paterculus.

Fechter, B. Amerbach, in ben Beiträgen zur vaterl. Gesch. b. hift. Ges. zu Basel, Bb. 2. 1843. Laurent, Einiges zur Tertgesch, bes Vell. Stinging, U. Zasii ep., ed. Riegger. Woltmann, Golbein 1, 261 ff.

v. Stinging.

Amerbad: Johann A., (Magifter Johannes. Sans v. Amorbach, Emmerpach, Emrebach), Bafeler Buchdruder, geb. 1444 (nicht 1434) zu Reutlingen und laut ber von feinem Cohn verfagten Grabschrift † 1. Jan. 1514, arbeitete nachbem er in Paris unter Johannes a Lapide ftubirt hatte, in Anton Roburgers Officin in Rurnberg und gründete bann zwischen 1475 und 1480 eine Druderei in Bajel, die ihm unter den Gelehrten in Deutschland bald einen berühmten Ramen machte. "Am mitwuchen post inventionem crucis" (5. Mai) 1484 erhielt er bas Burgerrecht in Bafel. Durch eigene Gelehrfamteit befähigt und bon Reuchlin, Wimpheling, Leontorius, Bellican, Conon u. A. unterftut, hat er fich namentlich burch feine trefflichen Ausgaben bes Augustin, Sieronymus und andrer Rirchenbater neben gablreichen fonftigen Druden ein großes Berbienft erworben. Für manche Arbeiten verband er fich mit Froben, &. B. für bie erft 1516-1526 unter feinen Cohnen in 9 Banden Fol. erschienene Ausgabe bes Sieronymus. Er war einer ber erften, welcher bie lateinische Type an Stelle ber gothischen verwandte und feine beim Auguftin gebrauchte Type ift lange Beit muftergultig geblieben. - Berheirathet mit Barbara Ortenberg, geb. 1453, + 1513, hatte er außer 2 Tochtern 3 Sohne: Bruno, geb. 1485, + 12. Oct. 1519, ber, nachdem er zu Paris Theologie ftubirt, im väterlichen Saufe ben Wiffenschaften lebte; Bafilius, Magifter und Buchbruder ju Bafel, geb. 1488, + 1535 und Bonifacius, geb. 1495 (f. b.)

Fechter in den Beiträgen 3. Baseler Gesch. Bd. 2. (1843) 169 s. und ders. im Baseler Taschend. v. 1863 S. 255 s. Stockmeher und Reber, Baseler Buchdruckergesch. S. 30. Didot, essai sur la typographie; Maittaire, annales typogr. Bd. I. 140. Mühlbrecht.

Amerbach: Beit A., geb. gu Wembbing in Baiern 1503, + 13. Gept. 1557 als Projeffor in Ingolftadt, ftudirte in Eichstädt und ging bon bier nach Bittenberg, um die boberen Studien in der Beife feiner Beit zu betreiben, ohne ein eigentliches Brobstudium ju ergreifen. Er trieb Philosophie, Rechte, griechische wie orientalische Sprachen und auch Theologie. Mit bem Reformator perfonlich befannt geworben, trat er jum Protestantismus über, verebelichte fic noch als Student, gerieth aber mit ber Familie in bittere Rahrungsforgen. Baren es diefe, waren es andere Motive, er fehrte mit Fran und Rindern gur tatholijchen Rirche gurud, ging nach Gichftatt und erhielt durch ben Fürftbifchof Mauritius von Sutten die Lehrstelle der Abetorit. Auch bier durch Schulden gebrudt, erhielt er durch Fürsprache bes Bijchofs und die Bermittlung Ed's, ber in bemfelben Jahre ftarb, 1543 bie Profeffur ber Philosophie an ber Sochichule zu Ingolftadt. (Bgl. Brantl, Gefch, b. Ludw.-Max. Univerfität. II. 489). Die litterarische Thätigkeit biefes Mannes berührt fast bas Gesammtgebiet bes menschlichen Wiffens. Er schrieb philosophische bie hochsten Brobleme berührende Schriften - wie "De anima" -, poetische und rhetorische, antiquarisch - philologifche, politische, historische und theologische, commentirte griechische und romifche Schriftfteller, erftere auch überfebend und führte ein echtes Gelehrtenleben. welches fich nabezu eines europäischen Rufes erfreute.

Geine bielen Schriften finden fich ziemlich bollftandig bei Abelung. Rulanb.

Umesius: Wilhelm A., zu unterscheiben von dem gleichnamigen Quäfer, ein Engländer aus Norsolf, geb. 1578, † zu Rotterdam 1. Nov. 1633, war ansangs Mitglied des Christ. College zu Cambridge, wurde aber durch seine puritanischen Gesinnungen genöthigt, die dortige Stelle niederzulegen. Er ging nun 1613 nach dem Haag, erlangte nach mancherlei Wechselssällen und Schwierigkeiten eine dauernde Anstellung als Prosessor der Theologie zu Francker und wurde zuletz Lehrer in Rotterdam, starb aber noch im selben Jahr. Durch seine oft edirte "Medulla theologiae", Amstel. 1627 und andere polemische Arbeiten gehört er in die Reihe der streng resormirten, aber nicht der scholastisch sormelhaften Dogmatiker. Er bestritt Remonstranten und Katholisen, und die Letzteren waren der Meinung, daß tein Anderer eine schlechte Sache besser vertheidige. Auch wollte er die praktische Seite der Theologie wieder ausnehmen, daher sein ebensalls mehrsach herausgegebenes und viel gelesenes Wert: "De conscientia ejusque jure", Amstel. 1630. Eine Gesammtausgabe seiner Schristen in fünf Bändechen erschien von Matthias Rethenus zu Amsterdam 1658.

b. d. Ma, Biogr. Woorbenboet. Gag.

Umicus: Franz A., hervorragender Theolog, geb. zu Cosenza, † zu Graz 31. Jan. 1651. In den Jesuitenorden getreten, wirkte er einige Zeit als Lehrer in Aquisa und Reapel und ward dann nach Deutschland gesandt, dem er von nun an angehörte. Er lehrte Theologie als ord. öff. Prosessor an der Univ. Wien, wo er zugleich 9 Jahre lang Kegens der Studien, und an der Univ. Graz, an der er 5 Jahre lang Canzler war. Wir besitzen von ihm einen großen und geschätzten "Cursus theologiae scholasticae" in 9 Foliobänden (nach vielen Einzelausgaben in der Gesanmtausgabe von Douah 1640, Antwerpen 1650). Der 5. Band (de jure et justitia) kam auf den Inder "donec corrigatur", wurde aber nach ersolgter Verbesserung durch Decret vom 6. Juli 1655 freizgegeben.

Sotvell Bibl. script. S. I. und Backer (Bibl. des écr. de la Comp. d. I.) Hurter Nomenclator literar. 1873. I. 709. 59. M. Beiß.

Amling: Karl Gustab v. A. (Ambling), Kupserstecher, geb. angeblich 1651 zu Kürnberg, † zu München 1702 oder 1703, studirte in München unter J. M. Wenig und in Paris unter F. de Poilly, sehrte dann nach einigen Jahren nach München zurück, wo er Hossusperstecher mit 200 Gulden Gehalt wurde, und den Abelstitel erhielt. Er war nun vollauf beschäftigt, die Bildnisse ber fürstlichen Familie und anderer bairischer Honoratioren in Kupser zu bringen. Außerdem stach er noch Heiligenbilder in nicht unbedeutender Anzahl und dann besonders im Austrag des Kursürsten Max Emanuel von 1695 an die Folge nach den Zeichnungen von Peter Candid, darunter namentlich 13 Blätter, welche Scenen aus der Geschichte des Herzogs von Baiern, Otto von Wittelsbach, vorstellen. A. sand seiner Zeit großen Beisall; er war allerdings auch ein gesichitter Stecher, der sich das Handwert vollkommen angeeignet hatte, und sührte nicht ohne Fleiß aus.

Sandrart's Teutsche Atademie. 3. Deper's Runftlerlexiton.

28. Schmibt.

Amling: Wolfgang A., geb. 1542 zu Munnerstadt, † 18. Mai 1606, studirte zu Tübingen und Wittenberg, 1566 auch zu Jena, und wurde dann Rector der Bartholomänsschule zu Zerbst, 1573 Psarrer, ansangs zu Koswig und hernach zu Zerbst, als welcher er 1578 auch die Superintendentur der Landestirche übertragen erhielt. Gleichzeitig war er auch an dem unter seiner Mitwirtung gestisteter Gymnasium in Zerbst als Lehrer thätig. Bis dahin hatte er sich den Kuf eines ansprechenden Predigers, eifrigen Seelsorgers, tüchtigen Schulmannes und biederen Charakters erworben, als er durch die von Wittenschuldung bei der Butten

400 Amman.

berg ausgebenden Berfuche, in Unhalt die Concordienformel jur Ginfubrung ju bringen, fich auf ben Schauplat ber großen firchlichen Bewegungen ber Beit, an benen er als eifriger Gegner ber Concordienformel Theil nahm, geftellt fab. Borgugsweise burch ihn ift es geschehen, daß bas Fürstenthum Anhalt bor bem erclufiben Lutherthum bewahrt, und daß hier im Gegenfat ju bemfelben ber Melanchthonismus ber Landesfirche jum resormirten Befenntnig verschärft wurde. Das hauptfächlich von ihm (um 1578) verfaßte anhaltische Befenntnig (Repetitio confessionis Augustanae Anhaltina) trägt indeffen noch nicht das specifisch reformirte Geprage. Erft 1596 begann er unter ben Fürsten Johann Georg I. und Chriftian I. Die Cultuseinrichtungen bes Landes im reformirten Ginne umjugeftalten, was freilich in allen Schichten ber Bevöllerung ben beftigften Wiberipruch hervorrief. Bu feinen bisberigen Streithandeln mit den Berfaffern ber Concordienformel tam fpaterbin infolge eines jufalligen Bufammentreffens mit mansfelbischen Theologen und Rathen noch eine weitere confessionelle Controverje, die ihn bis ju feinem Tob beichäftigte. - Reben gablreichen Schriften polemischen und apologetischen Inhalts (vgl. Jöcher - Abelung) schrieb er auch Unberes, J. B. "Poemata quaedam graece et latine edita". Bittenberg 1569.

Bedmann's hiftorie des Fürstenthums Anhalt, Bd. II. Thl. VIII., Kap. 3. S. 318—321. Stumpf's Archiv von würzdurgischen Gelehrten S. 125. Heppe, Gesch, des deutschen Protest. Bd. III. S. 177 ff., 293 ff. und Bb. IV. S. 77 ff.

Amman: Caspar A., (Ammon) geb. zu Haffelt in der Provinz Lüttich in Belgien, lebte im Anjange des 16. Jahrhunderts als Präfes provinzialis der Augustinianer in Schwaben, wegen seiner Leistungen auf dem Gebiete der hebräischen Studien von Simler und Sebastian Münster hochgeschätzt. Löscher, "De caussis linguae hebr." p. 109 erwähnt eine von seiner Hand geschriebene "Epitome artis grammaticae hebraeae" von 1520. Er versuchte sich außerdem gleichzeitig mit Luther in deutschen Nebersetzungen biblischer Stücke. Es erschien 1523 und 24 "Der Pfalter des Königlichen Proseten David's, geteutscht nach wahrhaftigem Text der hebräischen Zungen." (Lgl. Baumgarten, Hall. Bibl. Thl. 2. S. 387. Zaps's Annal. S. 85. 88. Brucker, miscell. hist. phil. lit. crit. 1748, Panzer, Beschreibung der ältesten Augsb. Ausg. der Bibel. Kürnberg 1780.) — Luthers Leistung brachte auch diese in Bergessenheit.

Giegfrieb.

Amman: Erasmus A., Bolksdichter, deffen uns bekannte Lieder und Gedichte in die Zeit von 1515—25 fallen. Bon Geburt wol ein Augsburger, diente er vermuthlich als Landsknecht während des würtembergischen Krieges und hernach im kaiferlichen Heer. Die Schlachten von Bicocca und Mailand befingt er als Augenzeuge.

E. Weller, Repertor. typogr.; v. Liliencron, Sift. Bolfslieder b. Deutsichen. Bb. 3.

Amman: Hans Jakob A., tüchtiger Wundarzt, geb. 1586 in Thalwil am Zürchersee, † in Zürich 1658. Er wurde von seinem Bater in der Wundarzneikunst unterrichtet, und reiste 1612, den kaiserlich österreichischen Gesandten Andreas Rigroni als Leibarzt begleitend, nach Constantinopel, worauf er die Wanderung über Anatolien nach Jerusalem und Aegypten sortseste. In Zürich erward er sich als Chirurg Ansehen, so daß er ins Bürgerrecht aufgenommen wurde, war jedoch in religiösen Anschauungen der Geistlichkeit nicht gesügig und daher bei ihr nicht beliebt. Die Beschreibung der Pilgersahrt ist wegen der Treuherzigkeit anziehend. Bon ihm erschien: "Ein Bericht über die Fortpstanzung der Wurzelrebe." "Reiß in das Gelobte Land". Zürich 1618, dann 1630, 1678.

S. R. Wolf, Biographien zur Culturgeschichte ber Schweiz (Zürich 1858) 1, 86 f. Tobler, Bibliographia geogr. Palaest. 93 f. Tobler. Umman. 401

Amman: Joh. Ronr. A., Argt, geb. 1669 (nach anderen Angaben 1663) Schaffhaufen, + 1730 in bem bei Lenben gelegenen Dorfe Barmond. Rachm er feine med. Studien in Bafel beendigt und bafelbit 1687 ben Doctorab erlangt hatte, ging er 1690 nach Amfterbam, wo er faft ausichlieflich als aubftummen-Sprachlehrer beichäftigt war und fich in diefer Gigenichaft alsbalb nen jo großen Ruf erwarb, daß ihm eine Stellung als atademischer Lehrer igeboten wurde, die er jedoch aus religiofen Rudfichten nicht annehmen tonnte. M. war, nachft Golber, ber Erfte, welcher ben genannten Gegenftand in ffenichaftlicher Beije behandelt, rejp. die Grundfage, nach welchen er verfuhr, f grundliche, physiologische Studien bafirt hat; die feine Lehre behandelnde dyrift "Surdus loquens, sive diss. de loquela". Amst. 1702. 80, früher holland. aarlem 1692. 80, und fpater in gabtreichen Abbruden und Ueberfetzungen -1 "aureus undique libellus", wie Saller urtheilt, - enthält physiol. Untereifungen über Ion- und Sprachbildung, welche bis auf die neuefte Beit Anernnung gefunden haben. Uebrigens ift A. der Autor der mit den Roten bon Im elo be en erichienenen Ausgabe des Coelius Aurelianus (Amstelod. 1709, 4 º).

Leu, Schweig. Lexicon I. 201. v. b. Ma, Biogr. Woorbenb.

Aug. Hirsch.

Ammann: Johannes A., Botaniker, als Sohn des Professors der Physikohann Jacob geb. zu Schafshausen 22. Dec. 1707, † zu St. Petersburg 1742 ach Ruprecht 1741, nach Leu, Schw. Ler. schon 1740). Er studirte und proposite zu Lehden, wurde 1730 Ausseher des Museums von Hans Sloane in indon und 1733 ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und rosessor der Kräuterkunde in St. Petersburg; er war auch Mitglied der Lonner Gesellschaft der Wissenschaften. Er hatte außer kleineren Abhandlungen in sorgsältige kritische Darstellung seltener russischer Pflanzen mit guten Abstungen "Stirpium rariorum in imperio Rutheno... icones et descriptiones", strop. 1739. 35 Tas. begonnen, als ihn ein früher Tod überraschte. 1736 II er den botanischen Garten für die Akademie der Wissenschaften in St. Peterserg angelegt haben; dieselbe erwarb nach seinem Tode seine Bibliothek und n Herbarium.

Umman: Jost A., Zeichner und Radirer, geb. zu Burich im Juni 1539, im Marg 1591. Er fiebelte bereits im 3. 1560 nach Rurnberg über, wo mit bem gewandten Zeichner Birgil Golis, ber jedenfalls bedeutenden Ginflug if ihn gelibt hat, in Befanntschaft trat. Er hielt fich bis an feinen Tod in ter Stadt auf, die bamals ben beutschen Martt mit Rupferftichen und Golgmitten anfillte. A. wurde der thatigfte Bucherilluftrator feiner Zeit, hauptchlich fur die Werte Sigmund Feierabend's, ber in Frankfurt a. M. einen sgebreiteten Berlag hatte. Er entwarf bafür eine ungeheure Menge von Beichingen auf den Holgstod, die dann von Formichneidern ausgeführt wurden. eine Thatigteit erstredte fich über alle möglichen Gebiete ber bamaligen Runft= ischauungen, begreiflich aber ift es, daß er durch feine maffenhafte Beichnungsbrication gur Manier verleitet und von acht fünftlerischer Durchbilbung abge-Iten wurde. Außerdem fand er noch Gelegenheit, eine große Angahl von Rarungen zu verfertigen, worin er die Nadel mit Gewandtheit, freilich auch Oberichlichkeit, handhabte. Er foll auch in Del und auf Glas gemalt haben, boch nichts Sicheres über berartige Werte befannt. Seine Werte, wenn auch nur eilweife aufzugablen, ift bei ihrer Maffenhaftigkeit unmöglich; ein genaues Berchnik berfelben hat Andresen im I. Bande feines "Deutschen Peintre-Graveur" geben; fürzer, jedoch mit einigen Bufaben verfeben, ift das bon Weffely in 28. Schmidt. tener's Rünftlerlericon gegebene.

Umman: Paul A., Arzt, geb. 31, Aug. 1634 in Breslau, wurde 1672 in Leipzig jum Doctor ber A. B. promobirt, 1674 jum Brof. ber Botanif und 1682 jum Prof. ber Phyfiologie ernannt, in welcher Stellung er bis ju feinem am 4. Febr. 1691 erfolgten Tobe verblieb. - A. erfreute fich, neben einer umfaffenben Bilbung, eines hervorragend fritischen Geiftes, und gerade nach biefer Richtung bin fallt ber Schwerpuntt feiner wiffenichaftlichen Leiftungen; aber er war in feiner Rritit fatprifch und boshaft, er verftand es mehr, die Schwachen Underer aufzubeden, als die Irrthumer burch Thatfachen zu befeitigen, fo bag er im Gangen mehr gersegend, als productiv gewirft hat. Dies gilt sowohl von feinen botanifchen, wie bon feinen medicinifchen litterarifchen Leiftungen (vgl. bas Berzeichniß ber legten in Saller "Bibl. anat. " I. 421 u. "Bibl. pract. " III. 91). unter welchen besonders die medicinisch = forenfischen Arbeiten ("Medicina critica decisoria" etc. Erford. 1670. 4. "Praxis vulnerum lethalium" etc. Frcft. 1690. 8. und "Irenicum Numae Pompilii cum Hippocrate" etc. Frft. 1689. 8) zu nennen; in ben erstgenannten beiben Schriften unterwirft er bie bon ber meb. Facultat in Leipzig gegebenen Butachten über meb. Rechtsfälle einer beißenden Rritit, und benfelben fritisch = gerfebenden Charafter trägt bie lett angeführte Arbeit. MIS Director bes Leipziger Gartens, welchen er als ben reichften nachft bem Altorfer in Deutschland ruhmen tonnte, verfaßte er eine "Suppellex botanica, h. e. Enumeratio plantarum in horto . . et circa urbem" . . Lips, 1675, und den "Hortus Bosianus 1686", worin eine fehr forgfältige Rritif und ausgedehnte Shnonhmif fich finden. In dem ,Character plantarum naturalis" (Lips. 1676; gang umgearbeitet 1685 und wieder 1700) gab er guerft Diagnofen ber Gattungen (characterem cuivis plantae essentialem), wobei er nach Cacialpin und Morifon die Frucht zu Grunde legte. Gin forgfältiger Arbeiter und würdiger Borganger bes Linné. - (Weller, Progr. in Ammani funere, Lips. 1691, fol.)

Sirich und Jeffen. Ummenhaufen: Ronrad v. A., Dichter bes 14. Jahrhunderts, aus bem Thurgau gebürtig, machte ichon in jungen Jahren Reifen burch Frankreich und bie Provence, und war fpater Leutpriefter und Monch ju Stein am Rhein. Wir befigen bon ihm ein gereimtes Gedicht bom Schachfpiel, ein Schachgabelbuch, etwa 20000 Berfe, bas er im 3. 1337 gu Anfang Marz bollenbete. Seinen Ramen hatte er anfänglich aus Bescheibenheit verschweigen wollen, gibt ibn aber auf Bureben von Freunden am Schluffe in Form einer "raetersche", eines Rathfels, b. h. in einem Atroftichon an, bas feinem Inhalte nach ein Onoblibet bilbet. Als Quelle biente ihm bes Jacobus de Cessolis lateinisches Schachbuch, bas er vielleicht auf feinen Reifen tennen gelernt hatte. Diefem folgt er aber nur in ber Unlage bes Gangen, bewegt fich im Uebrigen jeboch burchaus frei, und ichaltet, anfänglich ichuchtern, fpater mit größerer Buverficht, Geschichten und Anefboten, theils aus bem Alterthume, theils aus bem Mittelalter, ein. Diefe und noch mehr die Beziehungen auf die Zeitgeschichte, auf die handel zwischen Abolf von Naffau, zwischen Ludwig von Baiern und Friedrich von Defterreich, jo wie auf die Cultur- und Sittenverhaltniffe ber einzelnen Stande, namentlich bes Bauern- und Sandwertsftandes, geben ber fonft giemlich poefielofen Dichtung einen eigenthumlichen Werth. Die gablreichen Quellen, die er citirt, hat er wol nicht alle birect, fonbern gum größeren Theil in Sammelwerten benutt.

B. Wadernagel in Kurz und Weißenbach's Beiträgen 3. Gesch. u. Litteratur (Aaran 1846) 28 ff. 158 ff. 314 ff. Bartich.

Ammerbach: Elias Ricolaus A. (Amerbach, Amorbach; auch unter seinen Bornamen Elias Ricolaus, "sonst Ammerbach genannt"), Organist bes 16. Jahrh. Aus seinen Tabulaturbsichern von 1571 und 75 wissen wir.

bag er in biefen Jahren Organift an ber Thomastirche ju Leipzig gewesen ift , und ferner ergablt er uns in der Borrebe bes erften, bag er von Jugend auf großen Trieb jur Dufit gehabt und in fremden Landern bei bortrefflichen Meiftern ftubirt habe; boch find biefe Lanber und Meifter uns ebenfo unbetannt wie feine übrigen Lebensverhaltniffe. Mertwürdig ift er burch feine Orgel- und Clavierbucher, welche neben technischen Anweisungen für Behandlung ber Tafteninstrumente, eine Menge Tonftude von verschiedener Art und verichiedenen Componiften in deutscher Tabulatur enthalten: "Orgel oder Inftrument Tabulatur. Gin nugliche Buchlein, in welchem notwendige ertlerung der Orgel ober Inftrument Tabulatur, fampt ber Application, auch froliche deutsche Studlein bnb Muteten, etliche mit Coloraturen abgefatt, Desgleichen ichone beutsche Tente, Galliarben und Beliche Pagomegen zu befinden ic. Leipzig, burch Jacob Bermalde Geben, Unno 1571". Die "Inftruction fur die anfahenden Discipel ber Drgelfunft" handelt in 5 Capiteln von ben Claves, ber Tabulatur, ber Applicatur fur bie rechte und linte Sand, ben Morbenten und Concordanten, bem Accordiren ober Reinftimmen der Tafteninftrumente. Dann folgen die fur Orgel oder Clavier abgesetzten geiftl. und weltl. Lieder und Tange, 88 Stude in 3 Theilen. Gine Angahl berfelben tragen feine Berfaffernamen, Die übrigen find von Matth. le Maiftre, Joh. Baptifta, Wolf Being, Ant. Scandellus, Orl. Laffus, 300 be Bento. Giniges über biefes Wert f. in Marpurg, "Rrit. Briefe" II. 196 ff. : Aber die darin vorkommende Applicatur, A. v. Dommer, Lex. 58. Gine 2. Aufl. ericbien Rurnberg 1583. - "Gin new funftlich Tabulaturbuch, barin febr gute Moteten und liebliche beutiche Tenores jetiger geit vornehmer Compon, auff die Orgel und Inftrument abgesett, bendes ben Organisten und ber Jugendt bienftlich. Dit gangem Fleis zusammen gebracht, auffs beste coloriet, vberichlagen zc. durch Eliam Nicolaum Ammorbach zc. Leipzig burch Johann. Beber, in verlegung Dietrich Gerlachs ju Rurnberg. 3m Jar 1575," Enthält 40 Tonftude von 3. Berchem, Clemens non Bapa, Grecquillon, Dresler, Gaftris, Orl. Laffus, Meiland, Scandellus, 3vo de Bento und Ungenannten (f. Beder, Tonw. 265). Die unbenannten Tonfage in beiden Buchern mogen von A. felbft berftammen, boch wiffen wir nichts Raberes babon und tennen überhaupt teine burch Ammerbach's Ramen als feine Producte ficher beglaubigten Stude, auch in anderen gleichzeitigen Sammelmerten find folde nirgend ju finden. Uebrigens befagen Die Titel feiner Orgelbucher nur, bag bie Stude von ihm abgefett und colorirt, alfo claviermäßig eingerichtet, mit Gangen und Paffagenwert ausgeschmudt und in Tabulatur gebracht seien. Stammen die darin befindlichen unbenannten Ton-fate wirklich von A. her, so hat er wol zu den Besseren seiner Zeit gehört, boch find fie noch nicht genugend untersucht und berglichen. Bebenfalls aber greift Schilling's Ler. I. 180 etwas ju breift ins Blaue, wenn es ihn für einen "großen, vielleicht den größten Contrapunttiften bes 16. Jahrh., ber fich bamals Durch bie Berausgabe vieler portrefflicher Compositionen für Orgel und Clavier allgemein bekannt gemacht habe", erklärt. Auch war A. nicht der erfte, der in Deutschland Orgel- und Clavierfachen durch den Drud publicirt hat; denn Arnold Schlide's "Tabulaturen etlicher lobgefang und liedlein uff die orgeln und lauten" ic., mar ichon 1512 burch Beter Schöffer in Maing gebrudt worden. Rur in Bezug auf Die Berausgabe von Tangen für Clavier und galanten Clavierftuden mag Ammerbach's Priorität gelten. b. Dommer.

Ammersbach: Heinrich A., gebürtig aus Halberstadt, wo er auch von 1632 bis in sein Todesjahr 1691 als Prediger wirkte, nachdem er zu Jena studirt hatte. Ein excentrischer Giserer, der sich auf Spener's Seite schlug, ohne dessen weise Mäßigung einzuhalten, schrieb er eine plumpe Polemik: "Neuer Abzacht, alter Teusel, oder fliegender Brief, nach welchem heutiges Tages wie vor

404 Ammon.

Zeiten ben dem jüdischen Bolke alle Diebe und Meineidige losgesprochen worden, darauf die rohe Weltkinder ganz frei und ohne Scheu in Sünden beharren. Halberstadt 1663." — "Mosis Stuhl, auf welchem die Pharisäer und Schriftgelehrten sitzen, die nach ihrer eingebildeten hohen Weisheit für Andern Orthodozi und rechtgläubige Lehrer sehn wollen und doch unter solchem Schein und Titel die reine und heilsame Lehre der Apostel für eine irrige und Schwärmerlehre zur Ungebühr ausschreien. Halberstadt 1671." — "Rettung der reinen Lehre Lutheri, Meisneri, Speneri z., welche lehren, daß aus einem Christen und Christo gleich als Eine Person worden z." — Die allensalls nennenswerthen seiner sonstigen Schriften, darunter auch eine "Chur-Brandenb., Märt., Magdeb. und Halberstädt. Chronica", 1682, verzeichnen Jöcher und Abelung. Bom Kurfürsten von Brandenburg beharrlich protegirt, behauptete sich A. in Amt und Würde, war auch im späteren Alter weit ruhiger. Bon seinem Feuer im guten Sinn zeugt sein weitverbreitetes (zuerst im Darmstädter Gesangbuch von 1698 mitgetheiltes) Lied: "Triumph, Triumph, es kommt mit Pracht z."

Bgl. Georg Balch's Religionsftreitigkeiten II. 342; IV. 902 ff.

Ammon: Andreas Gottfried A., geb. 22. Nov. 1635 zu Göttingen, wurde 1658 Conrector zu Göttingen, 1663 Rector zu Güftrow, dann zu Stettin, ließ sich 1670 zum Licent. theol. promoviren und starb 1686 als Superintendent zu Wunstorp. — Ueber seine Streitigkeiten während seines Rectorats zu Stettin mit dem Prosessor G. T. Kango, der ihn syncretistischer Irrlehre beschuldigte, aber deshalb seiner Stelle enthoben ward, vgl. J. H. Vilhafar's "Sammlungen zur Pommerschen Kirchenhistorie" w. II. 798. Unter den Schristen Ammon's (cfr. Jöcher; Adelung v. Ammonius) sind hervorzuheben: "Argumentum libri I. Ethicorum Aristotelis", Helmst. 1672; "Elementa rhetoricae Aristotelis", Helmst. 1675; "Progr. de historia Pomeraniae paedagogicae", Stettin, 1667.

Seppe. Ammon: Anton Blafius A., angefebener Contrapunttift bes 16. Jahrh., aus Tirol ftammend und nachmals in bairifchen Dienften gu Munchen, wo er auch gestorben ift. Rach Fatis, "Biogr." J. 90, mare er geb. 2. Jan. 1517 und geft. 9. April 1614, mithin faft 100 Jahre alt geworden; aber nach Balther ift eine "Collection Geiftl. Cantiones" von feiner Arbeit, welche Abam Berg gu München 1590 brudte, schon ale opus posthumum bezeichnet. Er foll ein fleißiger Componift gewesen fein und eine große Angahl Werte publicirt haben, boch find feine befannten Opera nicht jehr gahlreich und auch die großen Beiträume, burch welche die früheren von einander getrennt find, laffen auf Berlufte ichliegen. Bu nennen find: "Sacrae Cant. 4-6 voc." Monach, 1540. "Rurge Motetten 4-6 voc. auf versch. Seiligenseste", ebb. 1554. "Liber sacratissimar. quae vulgo introitus appell., cantionum selectis singul. dieb. festivis, 5 voc.", Viennae, Creuzer 1582. "Missae quatuor, unica pro Defunct. 4 voc.", ibd. Formica, 1588. Alle folgenden find bei Abam Berg ju Munchen, ber Ammon's Rachlaß an fich gebracht haben foll, herausgefommen; boch scheinen einige barunter nur neue Aufl. fruherer Drude ju fein: "Sacrae Cant. quas vulgo Motetas vocant, 4-6 voc.", - nebit einigen Symnen auf die Geburt, Auferstehung und Simmelfahrt, 1590 (wol nur burch bie Symnen vermehrte Aufl. bes Drudes von 1540); "Missae breves 4 voc.", 1591; "Breves et select. quaedam Motettae 4-6 voc.", 1593 (vielleicht nur neue Aufl. des Wertes von 1554); "Quatuor Missae 4-6 voc.", 1593. Auch Sammler schmudten ihre Blumenlefen mit Tonftuden von A., und es finden fich folde noch in Bobenichat, "Florileg. Portense", 1603 und 1618, fowie in Donfried's "Promptuar", 1627. Ammon. 405

Ummon: Chriftoph Friedrich v. A., geb. 16. Jan. 1766 in Bairenth, † 21. Mai 1849; bezog nach Bollendung feiner Schulftudien bie Universität Erlangen, wo et, im Rreife feiner Commilitonen ichon oft als fünftige Große bewundert, die umfaffendften theologischen, philosophischen, historischen und linguiftischen Studien machte, auch ichon im Jahre 1789 eine außerordentliche Brofeffur in ber philosophischen und 1790 eine folche in ber theologischen Facultät erhielt und zwei Jahre ipater auf bie Stelle eines Mitgliedes ber theologischen Facultat und zweiten Univerfitätspredigers beforbert wurde. Gben bamals beröffentlichte A. Diejenige feiner Schriften, welche vielleicht als feine verdienftlichfte und bedeutenofte Arbeit angufeben ift, nämlich feinen "Entwurf einer rein bibliichen Theologie", welche Tholud mit Recht als "ein für den historisch-fritischen Rationalismus grundlegendes Wert" bezeichnet hat. — Auch als Kanzelredner hatte fich A. bereits einen gang ungewöhnlichen Ruf erworben. Seine um= faffende Belefenheit in der griechischen und lateinischen, in der rabbinischen und orientalischen, auch in der neueren Litteratur verschaffte ihm dabei den Ruf eines mahren Bolphiftors, an welchem man bas mit folchen Borgugen felten verbundene Intereffe an ben Fragen bes prattifchen, firchlichen Lebens umfomehr bewunderte. Das Jahr 1794 führte ihn baber nach Göttingen, wo er als Profeffor ber Theologie, erster Universitätsprediger und Dirigent bes theologischen Seminars, feit 1803 auch als Confiftorialrath, bis jum Jahre 1804 wirfte, bann aber nach Erlangen gurudtehrte, wo er ordentlicher Brofeffor ber Theologie und jugleich Confiftorialrath und Superintendent ju Unsbach mard. Diefe Beit tann als biejenige Periode feines Lebens angefeben werben, in welcher A. fich auf ber Bobe feines Beifteslebens bewegte. Die befte Frucht deffelben ift feine auf Rantischer Grundlage ausgeführte Sittenlehre, welche im Jahre 1795 erschien. Auch fein Compendium "Summa theologiae christianae" von 1803 verdient erwähnt zu werben.

Mis 1812 ber Oberhofprediger Reinhard geftorben war, glaubte man in Dresben für das hiermit erledigte hervorragende Kirchenamt taum einen anderen Rachfolger bon gleich glangvollem Ramen gewinnen gu tonnen als M. Derfelbe folgte auch dem an ihn ergangenen Rufe und wurde 1813 Oberhofprediger und Confiftorialrath ju Dresben, fpater auch Biceprafibent bes Landesconfiftoriums. In ber Birliamfeit, welche A. von nun an in feiner hoben Stellung entfaltete, findet man Schwankungen. Bon einer Seite wird gegen ihn ber Borwurf erhoben, bag er in ber erften Beriobe feines Dresbner Lebens bie Bahnen ber laffen habe, die ihn bis bahin in feinem wiffenschaftlichen und religiöfen Streben geleitet hatten; von anderer Seite wird getadelt, daß die politische und firchliche Umwälzung des Jahres 1830 wiederum die Richtung veränderte, welche er zu den Zeiten des Minifteriums Ginfiedel verfolgt hatte. Mag er den firchenpolitijchen Aufgaben, welche ihm gufielen, nicht gewachsen gewesen, mag er burch das prattische Leben der freien Forschung entfremdet worden fein : ein entscheidendes Urtheil über ihn muß einer Zeit vorbehalten werben, die über ein reicheres biographifches Material verfügt und der firchlichen Bewegung feiner Tage fremder gegenüberfteht, als bie unfere. Denfwurdig tritt ber Streit hervor, in ben er mit Schleiermacher gerieth, als er 1817 in feiner Schrift: "Bittere Argnei für bie Glaubensichwäche ber Beit" bie Reformationsthesen bes Claus Sarms verfocht. Durch die Errichtung eines Cultusminifteriums in Folge ber Revolution von 1830 verlor die firchliche Stellung Ammon's an Macht und Berantwortlichfeit; boch murbe er 1831 Mitglied bes f. fachfischen Staatsraths. In feiner Schrift: "Fortbilbung bes Chriftenthums zur Weltreligion" ftellte er bas Chriftenthum als ein in fortwährenber Wandelung begriffenes Product ber allgemeinen Entturentwicklung bin.

406 Ammon.

Seine letten litterärischen Arbeiten waren sein "Leben Jesu" (1842, 2 Thle.) und "Die wahre und salsche Orthodogie" (1849) — beibe für ben Entwidelungsgang der Theologie gleich werthlos.

Im Jahre 1849 legte der hochbetagte Greis feine Aemter und Burben nieder, um fich nach einer langen Zeit der rastlosesten Arbeit endlich Ruhe zu gonnen. Er starb aber schon in demselben Jahre, am 21. Mai, 84 Jahre alt.

Ch. F. von Ammon, nach Leben, Anfichten und Wirten, 1850. Ummon: Friedrich August v. A., Argt, geb. 10. Gept. 1799 gu Bottingen, wo fein berühmter Bater Chriftoph Friedr. v. A. bamale Theologie lehrte; und † 18. Mai 1861. Er erhielt feine erfte Erziehung auf ben Gumnafien ju Erlangen und Schulpforte, und ftubirte Medicin in Leipzig und Göttingen. Schon feine erfte Schrift: "Somni vigiliarumque status morbosi" (Gottingen 1820), erhielt in letterer Stadt ben erften Preis. Sierauf jum Doctor promovirt, ichrieb er feine Juauguralthefe: "Ophthalmoparacenteseos historia", eine jest noch schähenswerthe Abhandlung (Göttingen 1821). Bon feinen Reifen durch Deutschland und Paris jurudgefehrt, beschäftigte er fich feit 1823 in Dresden hauptfächlich mit chirurgischer Anatomie und Chirurgie, und 1823 erichien eine mit Unparteilichkeit geschriebene Arbeit: "Bergleich zwischen frangofifcher und beutscher Chirurgie". Balb barauf murbe er Affiftent beim berühmten Leibchirurgen des Ronigs, Bedenus, und einige Jahre fpater Argt am Mugenhofpital und Blindeninstitut in Dregden. 3m 3. 1828 erhielt er nebenbei noch die Stelle eines Profeffors ber theoretischen Dedicin, und murbe Director ber medicinifch-chirurgifchen Atabemie in Dresben, wo er feine befannte Schrift "De genesi et usu maculae luteae in retina oculi humani obvia" (1830) veröffentlichte. - Ammon's Berdienft besteht hauptfächlich barin, bag er, weit entfernt den Borurtheilen feiner Beit ju bulbigen, und die Rrantheiten für felbständige Eriftengen gu halten, vielmehr biefelben möglichft gu localifiren und anatomifch festzuftellen fuchte, und fo mar fein Lehrstuhl, ben er bis 1837 behielt, einer der besuchteften. 1837 murbe er Leibargt bes Ronigs von Sachfen, und erhielt 1844 ben Titel eines geheimen Medicinalrathes. 1857 hatte er bas Unglud ben rechten Jug zu brechen, und bon ba an wurde feine Befundheit schwantend, indem fich ftarte Gettsucht in den verschiedenen Organen entwidelte. Gein wichtigftes und befannteftes Wert ift: "Klinifche Darftellung der Rrantbeiten und Bilbungsfehler bes menfchlichen Muges, nebft Atlas", in 3 Theilen, Berlin 1838-47. Für die Chirurgie ift fein Wert über "Die angeborenen chirurg. Krantheiten ber Menschen" (1839-42) und feine "Plaftische Chirurgie" (1842) besonders wichtig. Auch feine popularen Schriften find viel gebraucht; "Die erften Mutterpflichten und die erfte Rindespflege", (von 1827-70 14 mal aufgelegt); "Belehrungsbuch für junge Frauen und junge Mutter" (bis 1864 11mal aufgelegt); "Brunnenbiatetit" (1825 - 54 in 5 Auflagen erschienen). Augerbem fchrieb er noch eine Daffe fchagenswerther Journal-Artifel, und rebigirte 1831-37 die "Zeitschrift fur Ophthalmologie", 3 Bande) und 1838-40 mit Balther gemeinschaftlich die "Monatsschrift für Medicin, Augenheiltunde und Chirurgie" 3 Banbe. Rothmund.

Ammon: Georg Gottlieb A., preußischer Gestütsinspector zu Besra im Schleufinger Kreis, geb. 1780 zu Trasehnen, † 26. Sept. 1839, machte sich als ersahrener und wissenschaftlicher Pferdezüchter einen Ramen durch seine Werte "Bon der Zucht und Beredlung des Pserdes durch öffentliche und private Gestüte" 1818; "Magazin für Pserdezucht" 1826; "Ueber die Eigenschaften des Soldatenpserbes" 1828; "Wittel nur große und gut ausgebildete Pserde zu erziehen". 1829 (2. Aust. 1849, auch ins Italien. u. Schwedische übersett); "Handbuch der Gestütstunde und Pserdezucht" 1833.

Ummon: Rarl Bilhelm A., Thierargt und Sippologe, geb. ju Tratehnen 1777, ftudirte Thierarzneifunft in Berlin, ward 1796 Rogarat bei bem fgl. preuß. Sauptgeftfit Friesborf, 1802 Kreisthierargt ju Ansbach, 1813 bairifcher Sofgeftutemeifter ju Rohrenfelb bei Reuburg a. Donau, lebte feit feiner Penfionirung (1839) in Ansbach und † 1842. Seine mit ben "Praft. Abhandlungen über die Rrantheiten bes Bferdes und bes Rindviehs", Rurnberg 1803, beginnenden gablreichen Schriften über Thierargneitunde, Bferbegucht und Pferbewefen find am vollftanbigften in Beinfins, "Bucherler." 1812-34 verzeichnet : einige Bufage bagu findet man in Meufels fonft unvollftandigerem Bergeichniß im "Gel. Teutschl." Die wichtigften Schriften find bas "Bausbieharzneibuch" 1809, 3. Aufl. 1830; bas "Bollftanb. Sanbbuch ber praft. Biebargneitunft nach den Grundfagen der Erregungstheorie", 2 Bde. 1804-7 (2. Aufl. 1826, und "leber die Berbefferung und Berebelung der Landespferdezucht zc." 3 Thle. 1829-31. Er veranftaltete auch neue Ausgaben von Sebald's "Geschichte bes Pferbes", 1812 und "Naturgeschichte bes Pferbes" 1815, sowie anderer Nachichriften bon Reifenftein und Gind.

Ammon: Wolfgang A. (Ammonius), geistlicher Dichter, geb. zu Elsa im Coburgischen, Pfarrer zu Dinkelsbühl, 1579 Pfarrer zu Marktbreit, † 26. Jan. 1589. Er versaßte: "Libri tres odarum ecclesiasticarum de sacris cantionibus in ecclesiis Germanicis — carmine conversis". 1578 (Wadern. D. Kirchenl. I. S. 506) und mit einem 4. Buch vermehrt: "Psalmodia nova Germanica et Latina, Reues Gesangbuch Teutsch und Lateinisch", Franksut 1581 u. ö. Er habe, sagt er, die üblichen Kirchenlieder übersetzt, weil viele Fürsten wünschten, den Deutschen Kirchengesang durch Lateinische Uebertragungen auch Fremden zugänglich zu machen. Wegel, Liederhistoria IV. 5. Abelung.

B. Br.

Amou: Nobann A., tüchtiger Mufifer, geb, zu Bamberg 1763, † 29, Mars 1825. Schon fruh empfing er Unterricht im Singen von ber bortigen Soffangerin Fracafini, auf ber Bioline bom Concertm. Bauerle, und auf bem Born von dem berühmten Borniften Punto, ber ihn auf feine ausgebehnten Reifen burch Frankreich und Deutschland mitnahm. In Paris, wo fie fich 1781-82 aufhielten, war A. auch Sacchini's Schuler in ber Composition. 1789 wurde er Mufitbirector ju Beilbronn und leitete faft 30 Jahre die dortigen Liebhaber-Concerte; 1817 berief ihn ber Fürft von Ballerftein jum Capellmeifter, in welchem Umte er bis ju feinem Tobe berblieb. Er war ein guter hornift, Biolin-, Biola- und Clavierspieler, im Quartett vortrefflich, erfahrener Dirigent und wohlbewanderter Lehrer im Gefange und auf faft allen Inftrumenten. Daneben hat er ungemein viel componirt, doch hat fich nichts gehalten, wiewol feine Arbeiten anftandig waren und auch Beifall fanden. Biele berfelben find ju Paris, Lyon, Speier, Offenbach, Bonn, München, Augsburg 2c. gebruckt, und bestehen aus Symphonien, Sonaten, Bariationen, Duos, Trios, Quartetten, Quintetten; ferner aus 2 Deffen, Cantaten, fleineren Rirchenftuden, Arien, Liebern zc., auch 2 Operetten hat er hinterlaffen. Gine ansehnliche Menge ift noch ungedruckt geblieben.

Mig. Muf. 3tg. XXVII. 366. v. Dommer.

Amorsfordia: Henricus de A., aus Westfalen, gehörte dem Hause der Brüder des gemeinschaftlichen Lebens in Deventer an, Schüler von Synthis, besonders als Lehrer der griechischen Sprache gerühmt, † 1504. Joh. Butbach, durch dessen "Auctarium" (abgedr. in Zeitschr. des Berg. Gesch. B. VII. S. 243 f.) wir seine Lebensverhältnisse tennen, sührt von seinen Schristen u. a. ein "Vocabularium grecum" und eine Prelectio in secundam partem Alexandri (Galli) an.

408 Umort.

Amort: Eusebins A., tatholischer Theologe, geb. 15. Kov. 1692 in der Bibermühle bei Tölz, † 5. Febr. 1775, genoß in München einen schlechten Schulunterricht und trat srühe in das Stist der regulirten lateranensischen Chorherren zu Polling. Hier ersetzte er durch eisriges Selbststudium die Mängel seiner früheren Ausbildung und verwerthete vom J. 1717 an sein breites Wissen als Lehrer der Philosophie und dann der Theologie im Hausstudium des Stistes. Den strebsamen Mann wählte sich der Card. Lercari zum Theologen und verschafste ihm mit einem längeren Ausenthalte in Rom die Gelegenheit, sich mit prattischen Ersahrungen und theoretischen Kenntnissen in hohem Maße zu bereichern. Was A. in Rom gesammelt hatte, das trug er 1735 heim nach Polling, welches von setzt ab bis zu seinem Tode sein Ausenthaltsort blieb.

Diese letzten 40 Jahre seines Lebens waren eine Zeit rüstiger, gedeihlicher Thätigkeit. Dieselbe galt zunächst dem Stifte, er wurde der eigentliche Gründer der stattlichen Bibliothet von Polling, belebte bei seinen Stiftsgenossen wissenschaftliches Streben und gab ihnen als Dechant das Beispiel seltener Pflichttreue. Aber auch nach draußen hin gewann er bedeutenden Einsluß durch seine litterärische Thätigkeit, welche nach der Rückehr von Rom so rege wurde, daß die Zahl seiner Werke über 60 hinausgestiegen ist. Sie berechtigen uns, ihn ohne Bedenken als den bedeutendsten theologischen Schriftsteller im damaligen katholischen Deutschland zu bezeichnen und trugen ihm zu Ledzeiten die besondere Anerkennung des Augsburger Bischoss, der ihn zu seinem Theologen ernannte, und die Ehre ein, von der bair. Atademie der Wissenschaften zum Mitglied

gewählt zu werben.

Amort's Schriften find philosophischen, theologischen und fanoniftischen Inhalts: fie tennzeichnen ihren Berfaffer als einen Mann, bem es um univerfelle Bilbung ju thun war und der fich, anderen fath. Theologen von bamals fo unähnlich, ben wiffenschaftlichen Beftrebungen feiner Zeit nicht entzog. wie er ichon früher gang im Beitgeschmade fich für bie Gründung einer gelehrten Gefellichaft begeiftert hatte und ein eifriger Mitarbeiter im "Mufenberge", ber Zeitschrift diefer Gesellschaft, gewesen war, so hat er später in feinem Lehrbuche der Philosophie ("Philosophia Pollingiana", Augeb. 1730, 1 vol. fol.) die Refultate neuer naturmiffenicatlicher Untersuchungen für die philosophiiche Forichung au verwerthen gefucht und auf Bereinfachung ber icholaftischen Methobe, auf Befeitigung bes ichwerfälligen Apparates gebrungen, fo fehr er auch im Grunde Scholaftifer blieb und ben Lebraebalt ber peripatetifchen Philosophie gegen bie Shiteme ber Reueren vertheidigte. Man bemertt bei bem Philosophen 21. das Streben, in manchen Begiehungen auszugleichen und zu vermitteln, eine Gigenichaft, welche er auch als bogmatischer Theologe nicht verleugnet. Er ift freilich auch als Dogmatiter im Wefentlichen über bie Scholaftit nicht binausgefommen, aber er ging boch häufiger, als man es bei ben scholaftischen Theologen feiner Beit gewöhnt war, auf die Bater gurud, ließ die mehr hiftorische Methode nicht außer Acht ("Historia polem. dogmat. crit. de origine, progressu, valore et fructu indulgentiarum", Benedig 1738, fol. Supplem. Augsb. 1739, fol.), und nannte deshalb nicht ohne Grund fein dogmatisches Spftem eine "theologia eclectica." ("Theologia eclectica moralis et dogmatica". Mugsb. 1752, 4 voll, fol). Größere Berjöhnlichkeit bewies er auch in ber theologischen Controverse, indem er die Controberfe gegen ben Broteftantismus unter Anfnupfung an basjenige, welches bazumal die helmstädter und andere billig bentende protestantische Manner jugugeben geneigt waren, auf ben Beg ber friedlichen Berftanbigung hinübergulenten fuchte. ("Demonstratio critica religionis cath". Benebia 1744.)

Amort's vorzuglichste Bebeutung liegt auf bem Gebiete ber Moraltheologie, ba ihn vor allem jum Moralisten sein verständiges und sittlich ernstes Besen

fabigte. Aus biefem Ernfte ichopfte er ben Duth, ber jefuitifchen Sittenlehre etgegenzutreten und den Probabilismus als verderblich zu brandmarken. Als in bem Sinne bei ber lat. Ueberarbeitung des casuiftischen Lexitons bon ontas Aenberungen in bem frang. Originale vorgenommen und gubem feine nfichten zusammenhängend in seinen Sauptwerfen über Moraltheologie (., Theogia moralis". Augsb. 1758, 2 voll. 40; "Ethica christiana", Augsb. 1758) raetragen hatte, fah er fich heftigen Angriffen ausgesett, benen er früher mit ehreren Streitschriften (,,Controversiae novae morales", Mugeb. 1739; ,,Disquisitioes dogmaticae de controversiis in theologia morali insignibus", Benedia 1745) gegnet war, indem er seinen Standpunkt mit aller Entschiedenheit vereidigte. - Es entging A. ebenfalls nicht, wie wenig eine Frommigfeit dem eifte bes Chriftenthums entspricht, welche fich mit Borliebe von ben ungefunden roducten ber frankhaft erregten Phantafie exftatischer Ronnen nährt. hrieb beshalb sein befanntes Buch: "De revelationibus, visionibus et apparionibus". (Augsb. 1744). Im erften Theile beffelben ftellt er aus den Buchern terer Schriftsteller eine Menge von Regeln zusammen, nach benen man bei eurtheilung bes Inhaltes von Revelationen verfahren muffe, und im zweiten endet er felbit diefe Regeln besonders auf die Offenbarungen ber h. Gertrud ab auf ben Inhalt ber "Ciudad mistica di Dios" ber Maria d'Agreda an. tan muß ihm bantbar fein für bas mubevolle Zusammentragen von fo viel hr gerftreut liegendem Materiale, und es erregt nur Mitleid, wenn wir feben, ie er fich abmuht, für die Blasphemien und fittlichen Monftrofitäten, von men 3. B. das Buch der Maria d'Agreda ftrost, immer noch eine Deutung gu chen, die ihnen ihren schlimmen Charafter nimmt. Rirchlicher Druck laftete en auch auf A. und mit der Cenfurbehörde hatte er fich auseinander zu feken. e feine Bücher ans Licht traten. -

Bon den kanonistischen Schristen Amort's endlich sind besonders diesenigen ute noch werthvoll, welche sonst unbekannt gebliebene Documente enthalten, imlich die "Vetus disciplina canonicorum regular. et secular. ex docum. inetis usque ad sec. 17. critice et moraliter expensa". Benedig 1748, 2 voll. 4°, ad die "Elementa jur. can. vet". Ulm 1757, 3 voll.

Graf Savioli: Ehrenbentmal des Euf. Amort. (Gedächtnifrede in einer öffentl. Berfammlung der Adademie der Wiffenschaften 1777 zu München gehalten). Meusel, Lex. I. 87. Baader, Gel. Bapern I. 20.

Boter.

Um Rhun: Joseph Rarl a. Rh., fchweig. Staatsmann. Beb. 1777, 1848. Er ftammte aus einer patricischen Familie Lugerns und erhielt feine ugendbildung am Rloftergymnafium in St. Urban und in einer wiffenschaftchen Anftalt in Turin. Schon 1793 trat er nach bamaliger Ginrichtung in n großen Rath und wurde Kriegsrathschreiber. An der helvetischen Revolution ahm er, entgegen bem Beispiel anderer lugernischer Patricier, wie Rüttimann b.), Bipffer (f. b.), Meper von Schauenfee (f. b.), Mohr (f. b.), Reller u. A., inen Antheil und trat erft am Ausgang ber Helvetic (1803) wieder in den taatsbienft, in welchem er barauf mahrend ber Mediationszeit die wichtige telle eines Staatsichreibers befleibete. A. geborte beim Ginmarich ber Berbunten ju Ende bes 3. 1813 jur Partei berer, welche aus bem Sturg napoleons ben bormals griftofratifchen Rantonen eine Unnaberung an bie Berfaffungsiftande bor 1798 und ben Umfturg ber Dediationsverfaffung beabsichtigten. r gab baber feine Stelle auf und trat bann in die im Febr. 1814 durch einen andftreich ber lugernischen Batricier eingesette Restaurationsregierung, in welcher feit dem rathfelhaften Tobe des Schultheigen Kaver Reller 1816 bis jum nftemwechfel infolge ber neuen Berfaffung vom 1. Mai 1841, alle zwei Jahre Die Stelle bes Brafibenten (Schultheiß) befleibete und in Diefer Stellung 1819, 1825, 1831 und 1837 bei bem zweijährigen Bechfel ber Bororte Burich, Bern und Lugern gugleich ichweig. Bundesprafibent war. A. vertrat in biefer neuen Stellung nun die liberale Richtung, feste 1819 die Berufung Trorler's auf ben Lehrftuhl ber Philosophie in Lugern burch, unterftutte mahrend ber 3. 1829-31 bie freifinnigen Reformbeftrebungen in feinem Kanton und leitete im Dec. 1830 and als Brafibent bes Berfaffungeraths bie Berfaffungeberathungen. In firchlicher Begiehung trat A., namentlich als Prafibent bes Ergiehungsrathe, in welcher Stelle er fehr verdienftlich wirfte, unter bem Ginfluß feines viel bedeutenderen Collegen Chuard Pfpffer (f. b.), dem Ultramontanismus entgegen und führte gugleich mit Staatsrath &. von Roll von Solothurn feit 1820 die Unterhandlungen, betreffend die Umgeftaltung des Bisthums Bafel, beren Ergebnik bas Concordat von 1828 mar. Leider rig ihn feine Befangenheit bier im 3. 1824 ju ber befannten Procedur über den angeblichen Mord feines Borgangers Reller bin, indem er auf die Ausfage einer Gaunerbande bin zwei Gubrer ber Ultramontanen als intellectuelle Urheber beffelben in lange und harte Befangenichaft brachte, bis endlich jener Mord als eine burch die haftige Unerfahrenheit einiger junger Untersuchungerichter, namentlich am Rhyn's Cohn veranlagte Fabel, fic berausstellte. Auch in feiner eibgenöffischen Stellung bethätigte A. feine liberale Gefinnung, namentlich 1831 in ben Berfaffungs- und Barteifampfen, Die er mit Rlugheit und Gewandtheit für die freifinnige Cache ju einem gebeihlichen Refultate gu führen wußte, sowie er 1837 in dem Conflict mit Frankreich wegen ber Flüchtlinge Die Burbe und ehrenvolle Unabhängigfeit ber Schweig ju mahren wußte. Er † 7. Sept. 1848, nachbem er noch ben Sturg bes ihm berhaften 1841 aufgekommenen elericalen (Siegwart'ichen) Regiments erlebt hatte.

A. war kein Mann von glänzenden Geistesgaben, dagegen ein unermüdlicher Arbeiter, von seltener Geschäftsgewandtheit und eiserner Consequenz, ein Anhänger der neuen Richtung, aber noch ein Diplomat der alten Schule und mit aristotratischen Formen, geleitet vom Grundsate der Staatsomnipotenz; er wurde daher auch bald von der jungen liberalen Schule unter Leitung der Brüder Eduard und Kasimir Psysser, J. Kopp, Hartenstein u. A. überholt, welche ihn indek als ein durch sein Ansehen und seine Arbeitskraft nicht zu verachtendes Hissels

mittel beibehielten.

R. Refrol. , XXVI (1848) 977 ff. R. Pfyffer, Geschichte bes Ranton Lugern. 2. Bb. Zürich, 1852. B. Gift.

Um Rhyn: Jofeph Rarl Frang a. Rh., fchweig. Staatsmann, bes vorigen Sohn. Geb. 10. Febr. 1800 ju Lugern, † 1849, ftubirte er in Bottingen, Freiburg i. B. und Paris bie Rechte und ward bann balb nach feiner Rudfehr im 3. 1824 als zweiter außerordentlicher Berhörrichter einer aus Abgeordneten mehrerer Kantone bestehenden Commission für die gegen eine berüchtigte Gaunerbande angehobene Untersuchung beigeordnet, in welcher Stellung er fich durch feine jugendliche Unerfahrenheit gegenüber ber Berfchmigtheit ber Inculpaten ben Borwurf eines ungeschickten Berfahrens, namentlich in Sachen ber angeblichen Ermorbung bes gewesenen Schultheißen Reller (f. o.) jugog. Im Juli 1825 wurde A. durch den Ginfluß feines Baters nach dem Rudtritt bes Oberften Saufer eidgen. Staatsschreiber, und im Juli 1830 an bes refignirenden Mouffon (f. d.) Stelle eidgenöfficher Cangler. A. gehörte, wie fein Bater, zur liberalen Partei: allein feine politische Bildung war in ber erften Salfte ber breißiger Jahre abgeschloffen, alle ipatern weitergebenben Reformbeftrebungen erscheinen ihm als ungeftumes Drangen, welchem er nicht gu folgen vermochte. Aber feine politischen Anfichten hatten fo gar feine Beziehung gu feiner amtlichen Wirffamteit, daß er bei allem Wechfel ber eibgenöffischen Bolitil

rot ber jeweilen nur zweijährigen Amtsdauer bis zum Sonderbundstrieg an ieiner Stelle blieb. Als dieser durch den Entscheid der Zwölser-Mehrheit an der Tagsahung zu Bern am 24. Oct. 1847 beschlossen wurde, reichte er, da er ieine Unterschrift nicht zum Beschluß eines Bürgertriegs, namentlich gegen seinen Heimathkanton, hergeben wollte, am solgenden Tage seine Entlassung ein, welche er auf die ehrenvollste Weise erhielt. Er kehrte darauf nach Luzern zurück, sand aber schon am 7. März 1849, wahrscheinlich durch einen unglücklichen Sturz, seinen Tod in der Reuß. A. hat sich auch litterarisch bekannt gemacht. Nebsteinigen kleinen Schristen besitzt man von ihm: "Repertorium der Abschiede der eidg. Tagsahungen der J. 1803—1813", Bern 1842 und "Urkunden zum Repertorium", Bern 1843, sowie "Abschied der am 6. April 1814 zu Jürich versammelten und am 11. August 1815 daselbst geschlossenen Werthe. Ihm ist auch die Anregung zur Herausgabe der "Amtlichen Sammlung der älteren eidg. Abschiede" zu verdanken.

R. Refrol. XXVII (1849) S. 1062. Reue Verhandlungen der schweiz. gemeinnübigen Gesellschaft. 18. Thl. (Chur 1850) S. 317 ff. Gifi.

Umeberg: Phil. Auguft v. A., ein um den finanziellen Wohlftand bes Bergogthums Braunichweig und Die commercielle Entwidlung Deutschlands in hohem Grade verdienter Staatsmann, ift am 17. Juli 1789 gu Gilbesheim geb., † 1871. Er beabsichtigte fich bem Sanbelsstande zu widmen, trat aber in der Beriode des Königreichs Weftfalen bei dem Departement der birecten Steuern ein, ging nach Berftellung der fruberen Buftande in braunschweigische Militarbienfte, murbe nach bem Friedensichluffe im 3. 1816 als Secretair bei ber herzoglichen Rammer in Braunschweig angestellt und avancirte im Laufe ber Jahre jum Kammerrath, Legations-, Oberlegations-, geheimen Legationsrath, Finangbirector und Borftand ber Baubirection. 3m 3. 1830 leitete er die Berhandlungen, welche jur Steuervereinigung zwischen Sannover, Rurheffen und Braunschweig führten, auch war er braunschweigischer Bevollmächtigter bei ben Berhanblungen, welche ben Anschluß Olbenburgs und Schaumburg-Lippes an ben nordbeutschen Steuerverein jur Folge hatten. Er schloß am 1. Rob. 1837 mit Breugen einen Bertrag wegen Beforderung bes gegenfeitigen Bertehrs zwischen Breugen und Braunichweig, welche ben fpateren Anschlug Braunichweigs an ben beutschen allgemeinen Bollverein vorbereiteten. Durch eine Reihe besonderer Bertrage verftand v. A. Sandelsbegunftigungen für Braunschweig herbeizuführen. Gine von ihm herausgegebene Schrift: "Ueber die Ginigung der handelsintereffen Deutschlands" hat viel zur gegenwärtigen Handelslage Deutschlands beigetragen. Im 3. 1835 wurde v. A. jum Spruchmann des beutschen Bunbesgerichts ernannt. Bedeutendes Berdienft hat fich v. A. durch feine enthufiaftische Unterflügung des Gifenbahnwefens in Deutschland erworben. Schon im 3. 1827 hatte fein Scharfblid bie unermegliche Tragweite ber neuen Erfinbung erfannt. Sein Project ber Erbauung einer Eisenbahn von hannover und Braunichweig nach Bremen und Sannober icheiterte an bem Wiberftanbe, ben Ronig Ernft August von Sannover Demfelben entgegensette. Dagegen wußte b. A. mit confequenter Energie alle Sinderniffe jur Geite gu ichieben, welche ibm in Braunschweig entgegen geworfen wurden und die Regierung jum Bau einer Eisenbahn von Braunschweig nach harzburg zu veranlaffen. Die Bahn wurde im Dec. 1838 eröffnet und von biefer Zeit an batirt bie gegenwärtige gludliche finanzielle Lage bes Bergogthums Braunschweig. Man fann in ber That behaupten, daß ber Gifenpfad von Berlin nach Roln, nach Samburg und ber Norbfee über Harzburg gegangen ift, benn nach furzer Zeit wurde die Bebeutung der Schienenwege überall anerkannt und die Entwicklung der Eisenbahnen ging von nun an mit raschen Schritten vorwärts und bald spann sich das Eisenneh über ganz Deutschland aus. Zollverein und Eisenbahn sührten eine neue Zeit für Deutschland herbei, und dazu viel beigetragen zu haben, ist ein unbestrittenes Berdienst von Amsberg's. Er erhob die braunschweigische Eisenbahnverwaltung zu einer der angesehensten in Deutschland. Als Generaldirector der braunschweigischen Eisenbahn- und Postverwaltung seierte er am 17. Juli 1862 sein sünzigsähriges Dienstzubläum. Erst im Ansange des J. 1871 nach dem Berkause der braunschweig, Staatseisenbahnen trat v. A. in den Ruhestand, starb aber schon am 9. Dec. desselben Jahres auf seiner Villa zu Harzburg, unzweiselhaft als der bedeutendste Staatsmann, den Braunschweig in den letzten Jahrzehnten beseisen hat.

Amedorf: Ricolaus v. A., geb. 3. Dec. 1483 mahricheinlich ju Torgau, nicht in Großgichepa bei Burgen, bas fein Bater Georg erft 1508 erwarb, † 1561. 2. entstammte einem alten Abelsgeschlechte, bas, früher im Mansjeldischen begutert und nach einem Dorje bei Gisleben benannt, fich im 15. Jahrhundert ins Meignische gewendet hatte. Mütterlicherfeits war er mit Joh, bon Staupit verwandt, beffen Ginfluffe es vielleicht guguichreiben ift, bag er gegen die Gewohnheit bes bamaligen Abels fich für ben geiftlichen Stand Bu Leipzig vorgebildet, bezog er 1502 die neueröffnete Univerfitat entichied. Wittenberg, wurde bafelbft 1504 Magifter, 1507, in welchem Jahre ibm ber Rurfürft ein Canonicat an dem mit der Univerfität verbundenen Allerheiligenstift übertrug, Baccalaureus, 1511 Licentiat ber Theologie und hielt als folder theologische und philosophische Borlefungen. Schon bor ben 95 Thefen nahm er Luthers reformatorische 3deen in fich auf und blieb von da an beffen uner schrift "Un den chriftlichen Abel beutscher Nation"; er war Luther Begleiter wie jur Disputation nach Leipzig fo jum Reichstage nach Borms, er war auch Beuge feiner Entführung und einer ber wenigen Mitwiffer um bas Bebeimnig berfelben, bei ihm wohnte Luiber mabrend feiner beimlichen Unwefenheit in Wittenberg 1521, er vertrat biefen auch als Prediger in der Pfarrfirche. MIS Mitverfaffer bes vom Rurfürften ber Univerfitat abgeforberten Gutachtens billigte er die Abschaffung der Meffe von Seiten der Augustiner und rieth dieselbe in ben übrigen Rirchen nachzuahmen, vermochte jedoch bem Unwefen ber aus Bwidau berbeigezogenen Schwarmgeifter nicht Ginhalt zu thun. 3m 3. 1524 auf Luthers Empjehlung jum Superintendenten und Pfarrer an der Ulriche firche nach Magdeburg berufen, ordnete er hier bas Kirchenweien nach dem Bor bilbe Wittenbergs, fowol bem Widerstande bes anjangs noch romisch gefinnten Magiftrats und der Domgeiftlichfeit, unter letterer besonders Cubito's und Balentin's, als auch den Angriffen anderer Papiften und der Sectierer im eigenen Lager furchtlog bie Stirn bietenb, mitunter felbit fie mit übereifriger Beftigkeit befampfend. Gleiche Energie bewährte er in Goslar, wo er 1528 ebenfalls die Reformation einführte und bei einer gweiten Unwesenheit burd Feitstellung einer Kirchenordnung bauernd begründete. Bu bem nämlichen Zwede berief ihn 1534 Bergog Philipp von Grubenhagen nach Eimbed und 1539 auf Bunich Beinrichs bes Frommen ber Kurfurft Johann Friedrich nach Meigen. wo er im Dom ben evangelischen Gottesbienft einrichtete.

Bon allen Mitarbeitern am Werke der Resormation stand kaum einer Luthers Herzen näher als A., mit dem ihn eine auf die innigste Uebereinstimmung des Charakters gegründete Freundschaft verband. "Mein Geist ruhet aus in meinem Amsdorf", sagte Luther; er gehörte zu des Resormators vertrautesten Hausfreunden, ihn vor allen zog derselbe um seines frommen Sinnes, seines

reuen, aufrichtigen und beständigen Bergens und feines icharfen Judiciums illen in ichwierigen Fällen zu Rathe. Dafür vergalt ihm A. mit unbegrenzter singebung und nimmer wantender Treue. An Rühnheit und Unerschütterlichit des Glaubensmuthes, an eiferner Unbeugfamteit des Willens, an Aufrichtigeit und Geradheit des Wefens, auch an Tiefe des Gebetseifers fteht er Luthern icht unebenburtig jur Geite, ju beffen tranfcendentalem Mpfticismus fein Schoafticismus, feine bialettische Gewandtheit gewiffermaßen eine Erganzung bilbete. Ginen Theologen von Ratur" nennnt ibn beshalb Luther und Myconius rubmt hn als einen Mann, mächtig im Wort und in ber Lehre. Dagegen ging ihm ar die Poefie und den Sumanismus jedes Berftandnig ab, ebenfo fehlte ibm, er in freiwilligem Colibat lebend nie die fanftigende Macht des Familien= ebens an fich erfahren hatte, das Herzgewinnende, das Luther in jo hohem Rage befag. Er ftieg burch Raubeit und finftere Strenge ab, feine berrifche Indulbsamfeit machte ihn gum grimmigen Widersacher nicht blog des romischen Intichrifts fondern jedes Undersbentenden und jum eigenfinnigften, ftarreften Berfechter ber ihm allein für rein geltenden lutherischen Lehre. Richt ohne brund fürchtete daher Melanchthon Amsdorf's Ginfluß auf Luther, der fich durch on in feiner einseitigen Auffaffung beftarten ließ. A. war es auch, ber 1534 uthers Streit mit Erasmus aufs neue anschürte. Dem milben Melanchthon ntirembete er fich mehr und mehr, verwarf beffen Bifitationsbuchlein, befonders ber wich er in der Lehre von den guten Werfen und vom Abendmahl von ihm b. Alle Bermittelungsversuche mit ben 3winglianern waren ihm ein Greuel, aber er über bas Jehlichlagen bes Marburger Gesprächs frohlockte; er verwarf ie Untericheibung zwischen buchftablichem und geiftigem Ginne, erklarte fich entchieden gegen die Strafburger, Bucer und Geb. Frant und und war mit ber Bittenberger Concordia (1536) sehr ungufrieden. Auf bem Convent zu Schmalalben, bem er als Bertreter Magbeburgs beiwohnte, verfocht er, nachbem er ereits an ben Berathungen über die von Luther gestellten Artitel Theil genomnen, ben Genuß bes Sacraments durch die Ungläubigen mit außerfter Sartadigleit, war bei ben Berhandlungen in hagenau, in Worms, in Gifenach, wo r fich febr icharf gegen die Doppelebe des Landgrafen Philipp aussprach, und rug wefentlich ju bem Scheitern bes Regensburger Religionsgefprachs bei, ju em ihn ber Rurfürst ausbrücklich geschickt hatte, um barüber zu machen, bag nan ber reinen Lehre nichts vergebe. Bald jedoch fah fich A. zu einer wichigeren Stellung berufen. Als nämlich bas Bisthum Raumburg - Beig burch en Tob des Bifchofs Philipp erledigt worden war, ernannte Kurfürst Johann Friedrich, unter Berwerfung des vom Capitel gewählten Dompropites Julius Bflugt, fraft ber von ihm begnipruchten landesherrlichen Befugnig A. jum Bifchof, ben fur biefe Burbe außer anderen Gigenschaften Die von ben Statuten es Stifts geforberte abelige Geburt empfahl. Ungern liegen bie Magbeburger hn gieben. Ungern folgte A. bem Rufe. Am 20. Jan. 1542 wurde er in Begenwart bes Rurfürften und einer großen Menge Bolles von Luther feierlich ils ber erfte evangelische Bischof ordinirt. Freilich bestand sein Gehalt nur in 300 Fl. nebst freier Tafel und Holzsuhre, so daß Luther nicht mit Unrecht neinte, A. fei aus einem reichen Pfarrherrn ein armer Bischof geworben, und a ber Kurfürft die weltliche Berwaltung des Stifts felber an fich nahm und purch einen eignen Stiftshauptmann, Delch. v. Rreugen, führen ließ, fo ftellte r auch nur einen geiftlichen Burbe trager ohne weltliche Regierungsrechte bor. Daburch gerieth er von vorn berein zu dem Kurfürften, der ihm auch bas Pravicat "von Gottes Gnaben" nicht jugefteben wollte, in eine ichiefe Stellung, mit bem habfüchtigen Stiftshauptmann aber, ferner mit bem Naumburger Superntendenten Medler in Dighelligfeiten, fo daß es mehr als einmal Luthers Zuspruch bedurfte, um seine Sehnsucht zurück nach Magdeburg zu dämpsen und seinen Muth aufzurichten. Denn auch die von ihm mit allem Eifer begonnene Resormation des Stifts stieß bei dem Capitel und einem großen Theile des zu Pflugk haltenden Stiftsadels auf Widerstand und selbst von seiten des Hose sah er sich hierbei nicht so wie er gehofft hatte, unterstüht: das Visitationswert namentlich konnte erst 1545 begonnen und in Folge der Widerspänstigkeit der

Ritterschaft nicht überall burchgeführt werben.

Dieje eigennütige und ber Reichsverfaffung juwiderlaufende Befetung bes Raumburger Bisthums burch ben Rurfürsten wurde eine ber hauptfachlichften Beranlaffungen jum ichmaltalbifchen Rriege. A., ber ichon feit bem Beginne ber Reformation die Unficht vertreten hatte, daß ein chriftlicher Fürft im Rothfall um bes Evangeliums willen Rrieg führen burfe, war burchaus friegerich geftimmt. Richt gufrieden, ben Rurfürften in Schrift und Bort gegen bie Unflage bes Ungehorfams und ber Rebellion ju vertheibigen und bie Stiftsfleinobien nebft ben wichtigften Documenten nach Weimar, wohin ihn ber Rurfurft gu Bemahlin und Gohnen berufen hatte, in Sicherheit zu bringen, bot er fogar bie Stiftsunterthanen gegen Bergog Morit auf, ohne baburch verhindern gu konnen, daß diefer das Stift mit leichter Dube in Befit nahm und Pflugt als rechtmagigen Bifchof in baffelbe einführte. 21. wendete fich auf ben Grimmenftein nach Gotha, fehrte gwar, als fein Gegner bor bem heimtehrenben Rurfurften entweichen mußte, noch einmal nach Beig gurud, mußte aber nach ber Schlacht bei Muhlberg eiligft wieder flieben, diesmal um fein Bisthum nie wiederzuschen. Trotbem blieb er ungebrochenen Muthes; noch mahrend ber Belagerung bon Wittenberg ließ er eine Schrift ausgehen. "Daß der Bapft der rechte Anti-chrift ift". Zwei Zahre verweilte er als exul Christi in Weimar, von ber Rurfürstin und ben jungen Bergogen boch geehrt. Der gesangene Rurfürst menbete fich oft an ihn um Rath und erhielt von ihm bald Troft, bald ernstliche Ermahnung gur Beftandigleit, bag er ja nicht in bas Concil einwillige. Auch bei Grundung ber Univerfitat Jena wurde er fleifig ju Rathe gezogen und, obgleich er felbft nie an ihr gelehrt hat, wurde diefelbe durch feinen Ginflug je langer je mehr eine Befte bes ftrengen Lutherthums, gegenuber bem in Bittenberg dominirenden Philippismus. Gegen das Interim fprach er fich in mehreren Schriften mit folder Beftigfeit aus, daß ber Rurfürft felbit ihm rieth, er moge, um ben Raifer nicht noch mehr aufzubringen, lieber weg und nach Magbeburg gieben. Sauptfächlich burch ihn murbe feitbem biefe Stadt ber Mittelpuntt alles Wiberstandes gegen bas Interim, ber Gerb aller Angriffe gegen die Anbanger beffelben fowie gegen bie Abiaphoriften in Wittenberg und im Deignifchen. Richt minder fiel er über Offiander wegen beffen Rechtfertigungslehre ber. Er fah die Zeit Daniels und ber Apolalppfe angebrochen. Rach ber lebergabe von Magdeburg bot der gefangene Johann Friedrich dem verehrten Manne aufs neue ein Afpl. A. mabite Gifenach, bort lebte er mit einem Gnabengehalte von 200, fpater 300 Fl. und naturalverpflegung ohne beftimmtes Umt aber als oberfter geiftlicher Rathgeber und Leiter bes Rirchenwesens in ben erneftinischen Landen. Gier marb ihm die unbeschreibliche Freude zu Theil, feinen aus ber Wefangenschaft beimtehrenden herrn gu empfangen und einzuholen, bas 3abr barauf berief ihn der Rurfürft an fein Sterbebett; am 5. Marg bielt ihm A. bie Leichenpredigt. Gelbft über bas Grab hinaus vertheidigte er feinen lieben Beren gegen die Berunglimpfungen der Deigner.

Auch bei den jungen Herzögen genoß er nicht geringeres Ansehen als bei ihrem Bater, ihm selbst galt es als Gewissenspslicht, sie treislich zu berathen und geistlich zu leiten. Die strengen Lutheraner verehrten ihn als einen andem Luther, als den Elisa, den Elias zurückgelassen. Auf seinen Betrieb wurde Umfind. 415

. Flacins als eine neue Saule der Orthodoxie nach Jena berufen, unter Aufpicien wurde, ebenfalls im Gegenfat zu ben Wittenbergern, die Jenger be bon Luthers Werfen 1555-1558 veranftaltet, Die er mit einer Borerfah. Gelbft bas hohe Alter vermochte feine Arbeitsfraft faum zu veren, feine Strenge nicht zu milbern. Während der 1554 im erneftinischen n unternommenen Bifitation gerieth er mit dem Gothaer Superintendenten enius in einen heftigen Streit über G. Mejors Lehre von ber Rothwenber guten Berte, die M. nicht als jur Seligfeit fondern nur als Fritchte eligfeit und Gerechtigfeit von nothen anerkennen wollte. Auch in der Boru Luthers Werten erklärte er jene Lehre "für die erfte und lette, auch die und schadlichfte Regerei, fo je auf Erden tommen", bewirfte durch feine rciation bes Menius Entfetung und ließ fich foggr von bem Born über die ben von den eigenen Barteigenoffen gemachten Zugeftandniffe zu ber mehr em Ausdruck als dem Sinne nach verfehlten Behauptung hinreißen, baß Berte gur Geligkeit ichablich feien. Doch fohnte er fich bald wieder mit rthodoren aus, um im Berein mit ihnen aufs neue die philippiftische ng ju befampfen, trieb diefelben von Weimar aus auf dem Wormfer Collo-1557 jum völligen Bruch mit Melanchthon, bestimmte ben Bergog gur riung bes von letterem in verfohnlichem Sinne verfakten Frankfurter Rebefämpite benfelben im Auftrage des Bergogs in einer eigenen Recufationsftellte bem Synergismus bes Leipziger Superintendenten Pfeffinger bie ptung bon ber ganglichen Unfreiheit des menichlichen Willens, alfo von ibedingten Bradestination entgegen und begrüßte die Berdammung von neun fährlichsten Irrthumer burch das Weimarer Consutationsbuch mit lauter e, ftellte fich auch in dem darüber zwischen Flacius und Strigel entten Streite entschieden auf die Seite des ersteren. Tropdem billigte er nicht en Studen das gelotische und hierarchische Gebahren der Flacianer, daber th geschehen tonnte, daß durch den ploglichen Sturz berfelben im 3. 1561 eigene Stellung jum Bergog Johann Friedrich bem Mittleren nicht berührt bag er jogar noch gegen bas Ende feines Lebens von ben Giferern bitter rt wurde, weil er in einem zu Magdeburg burch den gelotischen Superinten Beghus mit dem Magiftrate angezettelten Streite für den letteren ergriffen hatte. Lebensfatt ftarb er 14. Mai 1565 und wurde auf Befehl des 18 mit allen bischöflichen Ehren in der St. Georgstirche zu Gifenach begraben. Die erfte grundliche Darftellung feines Lebens, zugleich mit einer leberfeiner außerft gablreichen, meift polemischen Schriften sowie ber ibn reffenden Litteratur hat E. J. Meier gegeben in: "Das Leben ber Alter ber lutherischen Rirche", berausgeg, von M. Meurer, 3. Bb. 1863. Wlathe.

Amsind: Wilhelm A., geb. zu Hamburg 5. Jan. 1752, † 21. Juni 1831. niederländische Geschlecht der A. ist mit dem im December geb. zwollschen rmeisterssohn Wilhelm 1580 in Hamburg seßhaft geworden. Bon dessen Söhnen stammte eine zahlreiche meist kausmänn. Nachkommenschaft ab. on dem Senator Rudols († 1636) abstammende ältere Linie hat mehrere herren und verdiente Mitglieder der Behörden auszuweisen. Ginzelne e rantten nach Hannover, Frankreich, Portugal, England, Holstein und nark. Der von Arnold († 1656) stammenden jüngeren Linie, ebensalls in öchsten Behörden mehrsach vertreten, und in ihrem nach Surinam übergeen Zweige vermuthlich ausgestorben, gehört Wilh. A. an, der Sohn des nanns Paul A. Nach dem Besuch des Johanneums und des akademischen assums zu Hamburg studirte er 1771—74 in Leipzig und Göttingen und hier 24. Mai 1774 zum Licentiaten der Rechte promovirt. Mit seinem

416 Ameler.

alteren Bruber, ber fpater Professor am afabemischen Gumnafium war, machte er barauf eine gelehrte Reife nach Weglar und Wien, Raffel, Frankfurt a. M. Maing, Mannheim, Augsburg, Bregburg, Brag, Dresben und Berlin. Am 17. Jan. 1786 jum Rathaberrn erwählt, verwaltete er verschiedene öffentliche Memter, namentlich 1800-1 die Landherrenschaft ju Bill- und Ochsenwarder mit Ausgeichnung, und wurde barauf 23. Oct. 1802 gum Burgermeifter erwählt. fonders thatig war er bei den Berhandlungen mit der frangofischen Republik mahrend des letten Rreistages ju Gilbesheim, des Congreffes zu Raftadt, bes Reichsbeputationshauptschlusses von 1802 und bei den ferneren Berhandlungen au Regensburg. - Gein nicht unbedeutendes Bermogen erleichterte wol feinen aus beutich patriotischen Grunden gefaßten Entichluß, fein Amt unter ber frangöfischen Gewaltherrschaft zu übernehmen, wodurch er zugleich den mit folder Bermaltung verbundenen Gefahren entging. - Die Ginbeichung ber hamburgiichen Elbinfel Fintenwärder, die Berbefferung bes Schulwejens in ber bamburgifchen Lanbichaft Moorburg, die Erwerbung ber wichtigen Elbinfeln Beute und Müggenburg, die Errichtung bes Leuchtthurms ju Rurhafen find ihm gu banten. Er befag eine feltene Arbeitsfähigfeit, ber ein ungewöhnliches Gebachtniß bortheilhaft ju Statten fam. Den nach Befreiung bon ber Frangofenbertichaft gemachten allzuweit gebenben Reuerungsvorschlägen mar er feinesweges geneigt; nur fur eine verbefferte burgerliche Stellung ber in Samburg lebenben Juben mar er thatig, wiewol bies mahrend feines Lebens erfolglos blieb. Der hamburgifche Raufmann Aberhoff, ber mit Sinterlaffung eines bedeutenden Bermögens unverheirathet ftarb, hatte ihm die Anfertigung und Berwaltung feines Teftamentes übertragen, beffen bon M. organifirte großartige Stiftung ju wohlthätigen und gemeinnütigen 3weden, namentlich auch mahrend ber frangofifchen Schredensberrichaft, manchen Rothleidenden Gulfe geipendet und manchem fleißigen jungen Runftler und Gelehrten die Mittel ju feiner Ausbildung gewährt hat. — Amfind's Schriften verzeichnet das "Lericon Hamb. Schriftfteller" Bb. I. S. 60.

Memoria Guilhelmi Amsinckii (amtlich vom Projessor Dr. J. H. E. Lehmann), Hamb. 1833. fol. — Refrol. IX. (1831) S. 556, und F. Georg Buck's Hamb. Bürgermeister S. 278 f. Harber und Benefe.

Umsler: Camuel M., Rupferftecher, geb. 17. Dec. 1791 gu Schingnach im Nargau, wo fein Bater als Begirksargt und Landwirth lebte, + gu München 18. Mai 1849. Sein früh herbortretendes Talent nahm fogleich feine Richtung auf die Runft des Rupferftechens. Er beginnt ein bon ihm felbft niedergeichriebenes Bergeichniß feiner Berte mit Blattern aus bem 3. 1809. Die erften Lehrer in ber Rupferftederfunft waren von 1810 an in Burich Obertogler und heinrich Lips ber Aeltere; in ben Jahren 1814 und 1815 besuchte er bie Atademie in Munchen. Bon bier jog ibn fein auf die bochften Biele ber Runft gerichteter Ginn nach Rom, wo er 1816 in Begleitung feines fleißigen und begabten Freundes, des Malers Johann Anton Rambour antam und in den Rreis, ber die Meifter Thorwaldien und Cornelius umgab, eintrat, auch fogleich durch Aufträge in das fünftlerische Schaffen hereingezogen wurde. 1820 in die Beimath nach Wilbegg gurudgefehrt, wendete er fich gu Ende des Jahres 1821 nochmals nach Italien, um hier bis gegen 1825 gu bleiben. Bon biefer Beit an wohnte er bei feinem Bruder in Bildegg und verlebte nur 1826 den größten Theil des Jahres in Bajel. 1829 ward er als Professor ber Rupferstecherfunft an die Atademie zu München berufen. Erft hier vollendete er feine großen bereits in Italien begonnenen Arbeiten: "Thorwalbien's Alexanderzug" und "die Grablegung nach Rafael". Er ftarb, nachbem er fo eben feinen in bem oben erwähnten Berzeichniß als 139. gezählten großen Stich nach Overbed's "Triumph ber Religion", ber ihn feit 6 Jahren beschäftigte, ausgeführt hatte. —

Biegler im Reujahrsblatt ber Runftlergefellschaft in Burich. 1850. 40.

Mener, R. Runftlerler. - Riehl, Culturftudien, Stuttg. 1859.

Schnorr v. C.

Amstenrath: Werner Huin v. A. machte sich im Ansang des 17. Jahrhunderts mit seinem Bruder Edmund Huin v. A. in Aachen, nachdem die consessionellen Kämpse durch die Entscheidung des Kaisers Matthias zu Gunsten der Katholisen beendigt worden waren, um diese verdient. Werner gründete, unterstützt von der Erzherzogin Jadella Clara Eugenia, Statthalterin der span. Riederlande, von dem Dechanten des Münsterstiftes, Stradius, und dem Erzepriester oder Stadtpsarrer Oswin Schrick 1616 auf dem Boden des während der religiösen Kämpse verarmten St. Jacobspitals mit Bewilligung des Kathes das Kloster zur h. Clara. Edmund, Marschall des Herzogthums Jülich, ließ gleichzeitig auf dem Boden des 1591 eingegangenen und 1606 den Kapuzinern gesichensten Webebegardenslosters eine stattliche Kirche errichten. Diese Kapuzinerssirche besas das beste Gemälde der Stadt, die Geburt Christi von Rubens, das die Franzosen mit anderen Gemälden und den Maxmorsäulen des Karoling. Octogon 1794 nach Paris brachten, wo es bei der Restitution 1815 angeblich nicht mehr vorgesunden wurde.

Die Freiheren, nachmals Grasen v. Amstenrath gehörten dem Limburg. Abel an. Ihr Schloß gleiches Namens liegt bei Herlen. Sie traten im 15. Jahrh. als Lehensleute des Herzogs v. Limburg und der Herren v. Baltenberg herbor. Der lehte männl. Sproß des gräft. Hauses, Arnold Wolfgang Graf v. Huin und Amstenrath starb 1669, begraben in der Familiengruft in der St. Michaels-

firche zu Machen.

Chr. Quir, b. St. Jacobsipital in Machen. Saagen. Umiterdam: Nicolaus Theodorici be A., icholaftifcher Philosoph, Geburtsjahr, hertunft und Jugendverhaltniffe find nicht mit r por 1456. Sicherheit festzuftellen. 218 "magister Erfordiensis" nach Roftod gefommen, ward er bajelbit 1422 in die artistische oder philosophische Facultät recipirt und erlangte bas Baccalaureat in ber theologischen und juriftischen Facultät. Innerhalb ber Jahre 1425 - 36 befleibete er 8 Mal bas Defanat und 1426 bas Rectorat. Als bas Bafeler Concil 1435 die Stadt Roftod mit Bann und Interdict belegte und die Universität, einer Ginladung des Burgermeifters Rubenow folgend, ihre Ueberfiedelung nach Greifswald beichloß, führte Al. bafelbit 1438 bas Defanat ber Artiftenfacultät, und blieb mit 4 anderen Brofefforen in ber neuen Seimathstadt auch nach ber mit b. 3. 1443 erfolgenden Rudfehr feiner übrigen Amtsgenoffen. Unter feinen Collegen scheint er in ber scholaftischen Biffenichaft ben hochsten Ruhm erlangt zu haben; in Rostod empfing er bie Burbe eines quotlibetarius, b. b. eines Gelehrten, welcher unvorbereitet über alle philosophischen Sage pro et contra zu disputiren hatte. - Seinen Freund Rubenow unterftutte er bei ber Schaffung ber Greifswalber Universität, erlebte aber die Eröffnung der neuen Sochichule 1459 nicht mehr. Als Rubenow's Behrer und Freund wird er auch mit biefem und 5 anderen früheren Roftoder Amtsgenoffen auf einem 1460 angefertigten und noch in ber Greifswalber Rirche vorhandenen Gemälbe bargeftellt. - Sandichriftliche ,, Quaestiones metaphysicae" pon ihm bewahrt die bortige Rirchenbibl. ju St. Nicolai.

Phl, in den Baltischen Studien XXI. I, 110. — Derselbe, Pommersche Geschichtsdenkmäler III. 36 ff., 86 ff. — Krabbe, die Universität Rostock I. 50 ff. — Kosegarten, Gesch. d. Univers. Greisswald I. S. 29.

Umthor: Chriftoph Beinrich M., geb. gu Stolberg um 1678, + gu Ropenhagen 21. Febr. 1721. In Rendsburg bei einem Obeim erzogen, ftudirte er in Riel die Rechte und ward hier 1704 Prof. des Staatsrechts, als Rachfolger feines Schwiegervaters Ric. Martini. Er hatte burch feine Barteinahme für die Ropenhagener Regierung gegen die Gottorper und durch Gedichte gleicher Tendeng die Augen König Friedrichs IV. auf fich gezogen, der ihn 1713 jum tonigl. Siftoriographen und jum Brafidenten und Amtmann von Rendsburg ernannte. A. verfaßte barauf mahrend bes ichwedischen Rrieges mehrere Staatsschriften, die das Intereffe der tonigl. Linie gegen die Gottorpische ("In jure und facto gegründeter Beweis ber vielfältigen Treulofigfeiten, fo bas ton. Danifche Saus von dem fürftl. hollftein = gottorpischen bisher erlitten". 1715), gegen bie Ritterichaft ("Siftorifcher Bericht bon bem bormabligen und gegenwärtigen Buftande der fchlegwig-hollsteinischen Ritterschaft und ihrer Privilegien". 1714) und gegen Schweben bertraten. Die hierbei verhandelten Fragen und bie fich baran fnüpfenden Thatfachen in ben Bergogthumern find befanntlich fur bie Beurtheilung ber ichleswig-holfteinischen Erbfolgefrage von entscheibenber Wichtigfeit. - Man wollte A. ichon 1715 nach Ropenhagen gieben, er ging aber erft 1719 als Juftigrath borthin, wo er - ein Beweis für ben Werth, ben man auf feine Arbeiten legte - feine Wohnung im Rofenburger Schlof erhielt, aber ichon nach 3 Jahren ftarb.

Unter seinen publicistischen Schriften, die Moller (f. u.) verzeichnet, machte die "Dissertatio politica de habitu superstitionis ad vitam civilem" (1708) einiges Aussehen, indem sie den höchsten Born der orthodogen Geistlichkeit erregte und ihrem Bersaffer den Borwurf des Indisserentismus, ja des Atheismus ausga.

Seine Gedichte: "Der in allen seinen Zweigen verherrlichte königl. oldenburg. Stammbaum"; "Poetischer Versuch einiger deutschen Gedichte und Uebersetzungen", 1716 und 1734, sind elende Machwerke. Letztere Sammlung enthält außer einer Uebersetzung des 1. und 4. Buchs der Aeneis meistens Gelegenheitsgedichte, zum Theil sehr unsauberer Art.

Seine Geschichte Chriftians V. von Danemark blieb nebft anderen Arbeiten

Manufcript.

Moller, Cimbria litt. II. 36.

Umuel: Joseph A., geb. 7. Aug. 1785, + 9. Aug. 1849. Cohn ganglich unbemittelter Eltern in Uhlfelb (Baiern), fruhe verwaift und auf die Unterftugung felbft armer Bermanbten angewiesen, mußte er feit feinem 13. Lebensjahre gang allein für fich forgen. Gin reifenber Opticus nahm ben umberirrenben Rnaben in die Lehre und bamit war beffen Laufbahn begründet. Er wurde Mechanifer und brachte es durch Fleiß und Tüchtigkeit dabin, daß er fich 1814 in Berlin niederlaffen konnte und fein gu Anfang nur fleines Geschäft mehr und mehr erweiterte und vergrößerte. Reben optischen Apparaten und Glafern aller Art, neben neu erfundenen Sorrobren, neben Seilapparaten galvanischer natur verfertigte er befonders landwirthichaftliche Gerathichaften fremder wie eigener Erfindung. Sein Magazin von landwirthichaftlichen Geräthichaften aller Beiten erfreute fich balb eines europäischen Rufes und verschaffte ibm die perfonliche Befanntichaft ber Koruphaen bes Faches. Bei bem Tobe Annel's übernahm fein Sohn die Leitung bes Geichäftes, welches (1871) noch in alter Berühmtheit unter der Firma "3. Amuel Rachfolger, 28. Teichner", Friedricheftrage 180 in Berlin beftebt.

R. Refrol, 1849 I. 601. Cantor

Umwald: Georg A. (eigentlich Am und vom Bald) auf Durnhoff, wahrscheinlich aus Baiern, in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. lebend, von Projession ursprünglich Jurift, später einer der renommirtesten paracelsistischen Abenteurer

(vgl. Paraceljus), practicirte anjangs in Augsburg, von wo er durch obrigteitlichen Beschluß ausgetrieben wurde, später in Donauwörth; A. war ein unwissender Schwärmer oder Betrüger, besonders bekannt durch seine Panacea, ein Universalmittel, das sich s. 3. eines außerordentlichen Auses erfreute; Lieban, welcher gegen diese Charlatanerie in mehreren Schristen austrat und nachwies, daß das Hauptmittel in jener Panacea Zinnober sei, ersuhr von A. eine plumpe Absertigung. — (Bgl. das Berzeichniß dieser und anderer von A. versaßter Schristen in Haller, Bibl. pract. II. 234).

Um Bajen: Hansa. B. Aeltester Typograph der Stadt Zürich, von dem heute nur noch ein Druckerzeugniß aus dem Jahre 1508 bekannt ist, ein Monatstalender, ohne Titel, roth und schwarz gedruckt, mit Holzschnitten von Virg.

Solis. Ueber die fonftigen Berhältniffe Bafen's ift nichts befannt.

Wihlbr.
Amya: Johann A., Bater, und Johann A., Sohn, welche in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Amiens in der Picardie nach Achen übersiedelten, machten sich hier um die Fabrication des Messings sehr verdient. Der Achener Magistrat wies ihnen im J. 1465 eine Mühle in der Stadt, die sogenannte Pletschmühle auf der Abalbertsstraße, und 25 Gulden jährlich zur Unterstühung an. Roch im J. 1786 war ein Jakob A. Borsteher der Kupserschlägerzunft in Achen. Die consessionellen Wirren, welche am Ende des 16. und am Ansange des 17. Jahrhunderts die Bewohner der alten Krönungsstadt entzweiten, und der allgemeine Stadtbrand vom Jahre 1656 versehten der bkühenden Industrie den Todesstoß. Jene veranlaßten die Messingsabricanten, welche meist dem resormirten Bekenntnisse angehörten, ihren Betrieb nach dem zwei Stunden von Achen entsernten Stolberg zu verlegen, wo er noch heute blüht, dieser richtete die in Achen noch bestehenden Messingsabrisen zu Grunde.

Saagen. Anader: August Ferdinand A., Cantor und Mufitbirector gu Freiberg, geb. bafelbit 17. Oct. 1790, † im Marg 1855. Wiewol er bon armen Eltern abstammte, blieb die Durftigfeit feiner Jugend boch ohne hemmenden Ginfluß auf die Entwidelung feiner frifchen Ratur und leidenschaftlichen Reigung gur Mufit; befonders fpornte ihn feine ichon fruh gefaßte Begeifterung fur Beethoven gu eifrigftem Streben an. Nachbem er noch von Schicht in Leipzig fowie von Fr. Schneiber einigen Unterricht genoffen und ichon etwas componirt hatte, erbielt er im Marg 1822 bie oben genannte Cantorenftelle, mit welcher zugleich ber höhere Mufifunterricht am Lehrerfeminar verbunden mar. Den Umfang feiner Thatigleit erweiterte A. noch 1823 burch Grundung einer Singafademie und 1827 burch lebernahme ber Leitung des Bergmufitchores, mit welchem er regelmäßig viergehntägig. Concerte nach bem Mufter bes Leipziger Gewandhaufes gab, worin die beften Inftrumentalwerte und mit hinguziehung eines Chores auch Dratorien zc. aufgeführt wurden. Außerdem führte er Connabend-Befpern ein, und wirtte überhaupt mit anertennenswerther Tuchtigfeit für die Mufitpflege in feiner Baterftadt, thatig bis ju feinem Tode. Bei Umgeftaltung ber Schulen war ihm 1835 noch der Titel Mufitbirector vom Magiftrat ertheilt worben. Bon feinen Compositionen machte die Cantate "Der Bergmannsgruß", mit vielem Beifalle die Runde burch eine gange Reihe von Stabten; außerbem hinterließ er noch die Cantate "Lebensunbeftand und Lebensblume", fowie eine Angahl Bergmanns-, geiftlicher, leichter 2ftimmiger und anderer Lieber.

b. Dommer.

Ancillon: David A. (ber ältere), reformirter Prediger, geb. 17. ober 18. März 1617 zu Met, wo sein Bater, Abraham Ancillon, Mitglied des Parlaments war, † zu Berlin 3. Sept. 1692. Borgebildet auf dem Jesuitencollegium seiner

Baterstadt, studirte er 1633 Theologie in Gens, wo er dis 1641 blieb. Ju diesem Jahre übernahm er das Predigtamt in Meaux, verwaltete es mit großem Segen bis 1653, ward dann als Prediger nach Metz berusen, disputirte 1657 mit Dr. Bedacier, Bisch. v. Aosta über die Tradition der Kirche und erward sich sowol durch seine Beredtsamkeit und Gelehrsamkeit, als auch durch seine Amtstreue hohe Achtung nicht allein bei seinen Glaubensgenossen, sondern auch bei den Katholisen. Die Aushebung des Edicts von Nantes 1685 zwang ihn, mit einem großen Theil seiner Gemeinde Frankreich zu verlassen. Nach turzem Ausenthalt zu Franksurt a. M. und Hanau wandte er sich wegen seiner zahlreichen Familie nach Berlin, ward dort vom großen Kursürsten sehr wohlwollend ausgenommen und zum Prediger an der sranzössischen Gemeinde und kursürstlichen Hosprediger bestellt. Er behielt dies Amt dis zu seinem Tode und erlebte noch die vielsachen Auszeichnungen, welche den Seinigen in der neuen Heimath zu Theil wurden.

Neber sein Leben und seine Werte berichtet die Schrift seines Sohnes: Charles A.: Mélange critique et littéraire recueilli des conversations de seu Msr. Ancillon. Dazu: Un discours sur sa vie; und: Ses dernières heures. Basel 1698. — Bgl. auch Erman et Reclam, Mémoires pour servir à l'histoire des résugiés français dans les états du roi, bes. Bb. II. Brecher.

Ancillon: David A. (ber jüngere), Prediger der französischen Gemeinde in Berlin, geb. zu Met 22. Febr. 1670, † zu Berlin 16. Nov. 1723, wurde nach dem Tode seines Baters, David A. (des älteren) in dessen Stelle 1692 berusen und später zum königlichen Kabinetsprediger ernannt Reben seinem geistlichen Amte wurde er wegen seiner diplomatischen Gewandtheit nicht selten zu Staatsgeschäften verwandt. 1700 — 1701 reiste er im Austrage des Königs in Preußen nach England, Holland und der Schweiz und war besonders bei der Sicherung der Erbsolge Preußens in Reuschatel thätig. Ebenso sührte ihn 1709 eine politische Mission nach Preußen, Polen und Ungarn.

Bgl. über ihn: Lebensbeschreibungen merkwürdiger Personen, Th. I. Brestan 1774, in benen sich auch Uebersetzungen seiner in der Nouvelle bibliotheque germanique, Tom. XX. gedrucken Aufsätze finden. — Eug. et Em. Haag, La France protestante Bb. I. s. h. a. Brecher.

Uncillon: Johann Beter Friedrich M., preugischer Staatsmann und ftaatswiffenschaftlicher Gelehrter, wurde ju Berlin 30. April 1767 als Cohn des Oberconfiftorialraths Ludwig Friedrich A. geboren, + 1837. Entiprechend bem in feiner Familie herrichenden Beifte, ftubirte er in Geni Theologie, obne fich allgu eng auf den Umfreis ber theologischen Biffenschaften gu beichranten. 3ebenfalls ichienen feine hiftorischen Renntniffe fo beachtenswerth, bag man fein Bedenten trug, ihm, als er Brediger ber frangofifchen Gemeinde in Berlin geworben war, auch die Stelle eines Professors für Geschichte an ber Kriegsalabemie anzuvertrauen. Auch mit bem Soje fam er ichon frühzeitig in Berührung, und vermeintlich foll eine Rebe, die er 1791 in Gegenwart bes Bringen Seinrich gehalten hatte, diese Beziehung zuerst gefnüpft haben. Sie war entscheidend fur fein Leben, benn die theologische Richtung wurde fortan immermehr bon ber politischen, ber er fich mit gangem Gifer zuwandte, gurudgebrangt. Insbesondere vollendeten diefe Umwandlung feine Reifen in die Schweiz und nach Frantreid in ben Jahren 1793 und 1796, alfo in einer Epoche, in welcher die größten Umwälzungen bes Jahrhunderts auf jenem Boben fich abfpielten. Gine Reihe von Effans und Beitungsartiteln gaben feine Gindrude wieder (fie ericbienen gefammelt als "Mélanges de littérature et de philosophie", Berlin 1801), die ihn jugleich weiterhin veranlagten, feine allgemeinen politischen Uebergengungen in einem Berte bargulegen, bas als eine Art Philosophie ber Geschichte anguieben ift.

63 ift bas "Tableau des révolutions du système politique de l'Europe". 1803 (beutsch v. Mann 1804-1806). Es erscheint heute unbeareislich, wie diese Schriften Aufmerkfamkeit erregen tonnten, in benen ein füglicher Optimismus mit falbungsvoller Phrafe und Rirchencanzellogit fich zu einem Brei mifchen, ber allenfalls für bas Bedürfnig weichlicher Sofdamenfeelen ausreichen mochte. Bahricheinlich waren es auch wohl Bewunderer Diefer Gattung, welche ihn bagu ausersahen, Erzieher ber foniglichen Bringen und insbesondere Lehrer bes Rronpringen gu werben. 3m 3. 1808 befam er die erste, 1810 die andere wichtige Stelle. Das war nun hochft verhangnigvoll. Denn wie die Ratur des Kronpringen beichaffen war, nervöß, fprunghaft, ichwungvoll bis ins Rebelhafte, hatte er eines burch imponirende Gefundheit bes Geiftes und urfraftige Realität fich auszeichnenden Leiters bedurft, und Richts konnte auf die bis zum Rranthaften gesteigerte Fulle und fenfible Empfänglichkeit bes hochbegabten Bringen ichlimmer einwirten, als die mollustenhafte Natur Ancillon's, deren ganges Bindegewebe in einigen schlecht verarbeiteten Broden Jacobi'icher Philosophie bestand, beren Chrgeig blanke Gemuthsglatte, beren Ausbrud eine überfeine Altflugheit und wohlgepflegte Manieren, und beren gange Tenbeng nach bem Bornehmen und Geltenben, auch wenn es nur auf Schein beruhete, gerichtet war. Gin Mann, ber aus ben furchtbaren Gewittern ber frangofischen Umwalgung, Die er mit eigenen Augen in ber Rabe geseben, nichts anderes als ben bunnen Qualm politischen Doctrinarismus, wie er in feinem "Tableau" vorliegt, heimzubringen wußte, ware in jedem Falle ein bedenflicher Bringenergieher gewesen, Friedrich Wilhelm gegenüber war er eine traurige Calamitat, und es ift freilich nicht gu meffen und gu magen, wol aber deutlich zu erfennen, wie unfäglich viele Arbeit des preußischen Staats in einer fpateren Epoche nothwendig wurde, um die unheilvollen Sproffen ju verwinden, die in jenem fatalen Berhältnig ihren Reim haben. Diplomatifche Berichte bernünftiger Manner miffen an Al. insbesonbere "Die fofratische Gelaffenbeit" ju preifen, eine Tugend von großem Werth, wenn fie als eine bewußte Bandigung regellos überwallender Rrafte und Triebe fich erweift; aber A. hatte Richts ju bandigen und ju überwältigen, benn in ihm gahrte weber Gluth noch Muth, und bas gange Berbienft biefer Gleichmuthigfeit ber Erscheinung ift gurudguführen auf die Geringfügigfeit der geiftigen Schwingungen in Berbindung mit der Appretur, welche die Erziehungsmethode diefer calviniftischen Refugies fich angelegen fein ließ. Gleichwol war biefe Tugend Ancillon's die Staffel, auf ber er alle feine Positionen erstieg, und mit ber er auch fehr einsichtsvolle Manner an bestechen wußte. Harbenberg jog ihn 1814 als geheimen Legationsrath in bas Ministerium, und die Schrift "lleber Souveranität und Staatsverfaffung" (1815, 2. Aufl. 1816), in welcher mit fo viel Bestimmtheit, als beren A, überbaupt fähig war, bem conftitutionellen Spftem im allgemeinen bas Wort gerebet war, follte feine Berechtigung als Staatsmann ausweifen. Er war ichon früher Mitglied ber Atademie geworben, und es icheint, bag man im Minifterium durch A. Die belebende und nothwendige Berührung ber praftischen Bolitif mit ber Wiffenichaft hergestellt und gewahrt zu haben glaubte. Wenn bas die Meinung war, bann murbe bie Abficht gründlich verfehlt, benn A. gegenüber nehmen fich bie feichten, schablonirten Lehren ber bamaligen Freiheitsschwärmer noch wie gediegene tiefe Gelehrfamteit aus. Er vertrat ben Gebanten, bag ber Begenfat bes beweglichen und bes unbeweglichen Gigenthums "eine fehr naturliche Eintheilung in zwei Stande abgebe", was er in feinem Buche: "lleber Staatswiffenichaft" (Berlin 1819) wieberholt, und gründet barauf bie Rothwendigfeit einer Reichsvertretung mit bem Unterbau eines communal- und probingialftanbifchen Spftems. Infofern bies im allgemeinen ber Gebantengang war, welcher, von Sarbenberg ausgehend, alle diejenigen Kreise und Personlich-

teiten bes Sofes, Die barauf hielten, für liberal ju gelten, beherrichte, tann A. auch nicht einmal daraus ein Berdienft gemacht werden, auch wenn er nicht fpater in den Gegenfat umgesprungen mare. Die ebenfo wenig tiefe als flare Formulirung biefer in ben erften preußischen Berfaffungstämpfen gur Discuffion gelangten Frage raubt ihm felbst den Borzug, ben man vielfach an ihm pries, ben eines gewandten Redacteurs, und als die Commiffionen gum Entwurf einer Berfaffung jufammentraten und Al. ju benfelben berangezogen wurde, ba offenbarte fich feine gangliche Unfabigfeit, benn feine Dentschriften mit ihrer Breite und Rraftlofigteit blieben boch gar ju fehr hinter ben ernften, von einer wirflichen Meinung getragenen Arbeiten feiner Collegen gurud, Ingwischen ruberte fich ber Mann boch immer weiter hinauf in bem Canal ber Ghren und Aemter: 1817 wurde er Staatsrath, 1818 Director ber politischen Section im Minifterium bes Auswärtigen, und die charafterloje Befliffenbeit, die milbe Umgangsform halfen ihm immer noch die subalterne Ginsicht und ben geringen Umfang feiner Fahigfeiten zu berbecken. Wenn aber Gneifenau ibn ichon in den Rapoleon'ichen Tagen wegen feiner Fürsprache für die feigften Entichluffe im Born einen "hofpfaffen" ichalt, fo wurde diefe treffende Charafteriftif besonders pon ber Beit an gur unantaftbaren Wahrheit, ba ber Kronpring felbft anfing, fich um die Berfaffungefragen ju fummern und feinen übermäßig gefchichtstreuen, romantischen Ibealismus jur Geltung ju bringen. Jest trat A. ploglich für eine "rein ftanbifche Berfaffung" in die Schranten, "beren Befen in ber Blieberung ber Claffen befteht". Dem gemäß fand er einen Widerfpruch in ber toniglichen Berheifzung von Standen und einer Bolfsreprafentation, ja bag bas Bweitammerinftem bem monarchischen Bringip und ber rein ftanbischen Berfaffung widerspreche, und indem er jo fich bon Barbenberg immer mehr entfernte, "niftete" er fich immer mehr in die Gunft bes Kronpringen ein, und wurde schlieflich einer ber Saupterzeuger jener Difgeburt von Reprafentation, die als Provingiallandtage fortvegetirten. - Un bem großen und unbedingt größten Werte ber damaligen preußischen Bolitif, ber Gründung bes Bollvereins, hat A. feinen irgendwie hervorragenden Antheil, und obgleich ber Minifter Bernftorff nicht ohne Ancillon's Einwirfung berufen worden war, gab biefer ihm boch balb Beranlaffung, fich beim Ronige darüber ju beflagen, bag er gu wenig beichaftigt Indeg war A. fo immer tiefer in feudaliftischer Reactionspolitit verfunten, bag Bernftorff in ber That fur bie wichtigften Gegenftanbe feiner Beichaftsführung den Mann nicht brauchen tonnte. Da fich Preugen damals bewußt und principiell die Ehren einer europäischen Großmachtsrolle verfagte, ba es fich mit einer Stellung begnugte, Die allenfalls feinen territorialen Befit au wahren geeignet war, jo reichte ein Mann wie A. für die auswärtige, b. h. außerdeutsche Politit aus, jumal es fich bei ben berzeitigen Conftellationen wefentlich nur barum hanbelte, ber Rubrung Metternich's fich ju überlaffen. Go gewann A. Die Muge, neben feinen Amtsgeschäften eine Reibe von Schriften angufertigen, in benen feine neuen politischen Anschauungen mit seiner fruberen burch allerlei Kunftgriffe einer gewundenen Logif ins Gleichgewicht gebracht werben follten. Die Mittelmäßigfeit übrigens, mit ber fich biefer unter Umftanben nicht unintereffante Proces vollzog, ift für A. charafteriftisch. Nach einander erichienen "Nouveaux essais de politique et de philosophie" (Paris 1824) "lleber Glauben und Biffen in ber Bhilofophie" (Berlin 1824), "Ueber ben Geift ber Staatsverfaffungen und beffen Ginflug auf die Befetgebung" (Berlin 1825), "Bur Bermittelung ber Ertreme in ben Meinungen" (Berlin 1828-1831) und endlich "Pensees sur l'homme, ses rapports et ses interets" (Berlin 1829). Die ftaatswiffenicheftlichen Bucher gablen mit Jug und Recht nunmehr gu ben ber geffenen, und auf die philosophischen haben ichon bie Beitgenoffen mit nicht ge-

ringerm Recht teinen großen Werth gelegt. Wie aber in allen ben wefentlichen Borgangen und Berhaltniffen am preugischen Goje die öffentliche Meinung völlig unorientirt und verblendet war, fo auch in Bezug auf A., ben man wegen einiger verlorener Schmähungen auf die Cenfur und eines gelegentlich hingeworfenen Tabels ber Demagogenverfolgungen burchaus bes Liberalismus ober wenigstens eines gewiffen Liberalismus beguchtigte. Bas biefen Glauben gu miberlegen geeignet war, trat nicht an die Deffentlichkeit, und fo geschah es, daß 21. auf bem großen Martt politischer Rannengiegerei eine gewiffe Bopularität genoß, und fo wie es ewig benfwurdig bleiben wird, bag man biefem Manne bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten nach Bernftorff's Tobe 1832 übertrug, fo wird es nicht minder hervorgehoben zu werben verdienen, daß berfelbe vom "jungen Deutschland" als ber hoffnungsftern begruft wurde, ber eine Beit ber Erlöfung und Befreiung beleuchten wird. Dag A. die langft gehoffte freie Reprafentation bes Bolfes einführen und ben Thron mit conftitutionellen Formen umgeben werde, ichien einem Gugtow in bemielben Augenblid faum zweifelhaft, als ber Minister nach Wien gegangen war, um unter Metternich's Borsit und Inspiration bas befannte Wiener Schlufprotofoll bom 12. Juni 1834 bes Wiener Ministercongresses zu entwerfen. Da A. vor Beendigung ber Conferenz von Wien abreifen mußte, erbat er fich als besondere Gunft, bag bas Schlufprotofoll ihm gur Unterzeichnung nach Berlin nachgefandt werben möchte, weil er einen besonderen Werth barauf legte, feinen Ramen mit biefem Actenftude ju berewigen. Es ift immerhin beachtenswerth, daß bem Berfaffer fo gablreicher Schriften über Berfaffung und Reprafentation gerabe biefe politische Bereinbarung, nämlich unter feinen Umftanden eine Erweiterung der ftanbiichen Freiheiten irgendwo in Deutschland zuzulaffen, von folch monumentalem Werthe war. Die Zeit, ba A. die auswärtigen Angelegenheiten leitete, war die Zeit der großen Kürstencongresse, in denen ja die Minister überhaupt eine untergeordnete Rolle spielten, und bas Einverständnig ber brei Machte ber beiligen Alliang wefentlich auf ein Ginverftandniß amifchen bem Fürften Metternich und ben Baren Alerander und Nicolaus hinauslief. Bei aller Zuborkommenheit und Chriurcht, die man Friedrich Wilhelm III. erwies, war Preugen doch in Anbetracht ber paffiven Rolle, die es fich felbit behufs Durchbildung und Entwidelung feines Staatsweiens auferlegte, ju einem gewiffen Gehoriam, ju einer icheinbaren Billenlofigfeit verurtheilt, und A. war gang der Mann dagu, um diesem gwar nothwenbigen aber trubfeligen Berhaltnig gang ju entsprechen. Metternich'icher Staatsweisheit zu gehorchen, bas war, wenn überhaupt eins in Ancillon's Minifterthatigfeit gefunden werben fann, bas Princip, bas ihn leitete. Die bewunderungswurdige Offenheit, Rechtlichkeit und die gabe Gebuld und Ausbauer, die Breugen Damals in ben Berhandlungen mit ben beutichen Rleinstaaten über ben Bollperein an ben Tag legte, gingen bon bem Finanzminifterium aus, und bie geitweilig in ben Jahren 1831 bis 1837 vorfommenben Rundgebungen von Festigteit und unnahbarem Rechtsgefühl in ben Beziehungen zu ben auswärtigen Machten tragen fo fehr bas individuelle Geprage Friedrich Bilhelms, bag auch bierbon feinem Minifter fein Ruhmesantheil abfallt. Sart aber nicht unbegrundet ift Barnhagen's Urtheil, daß "er nichts Gigenthumliches geleiftet, noch irgend gewollt habe, und fein Rame in ben Staatsgeschaften fo wenig wie in ber Litteratur fei". Dag ibn ber Konig felbft aber nach feinem am 19. April 1837 erfolgten Tobe für "unerfeslich" erflart haben foll, fann mehr ber Gute und Dantbarfeit bes Monarchen als ber Treiflichfeit bes Minifters jum Beugnig bienen. - Sein ganges Leben hindurch hat A. fur bie Zeitungen geschrieben, und hier liegen vielleicht die anerkennungswertheften Berbienfte bes Mannes vor, benn ein Stud Journalistennatur spiegelt fich auch in seinen größeren Schriften 424 Uncillon.

ab. Dem Könige diente er viele Jahre hindurch als Referent über Zeitungen und politische Litteratur. Auf die Ideen des Kronprinzen ging er immer und überall mit einer dis ans Unwürdige streitenden Beslissenheit ein, und indem er für die Bildung der Majorate mit allen seinen Kräften und Künsten wirkte, glaubte er sich den hohen Abel zu verbinden. Dieser aber haßte ihn nicht weniger als die großen Zeitgenossen Hegel, Schleiermacher, Humboldt u. A., wenn auch aus verschiedenen Gründen. — Sein Brieswechsel ist nach seinem Willen verbrannt worden. Der beste Theil daran sollen die Briese aus Frankreich an seine Frau während der Revolution gewesen sein. Er war drei Mal verheirathet, und hinterließ keine Kinder. Er war der letzte Sproß der nach Preußen eingewanderten Familie.

Das Material zu seiner Biographie ist sehr zerstreut: Baxnhagen, Blätter aus der preußischen Geschichte, passim, und Tagebücher Bd. I, insbesondere S. 31 gegenüber den lächerlichen Hubeleien in dem Nekrolog der Staatszeitung vom 18. Juni 1837. Sehr treffende Charakteristik bei Treitschke, Preuß. Jahrbücher v. April 1872. Würdigung der Schriften bei Mohl, Gesch. u. Litt. d. Staatswiffensch. I. und Kaltenborn, Gesch. d. deutsch. Bundesverhältnisse I.

Uncillon: Rarl A., geb. in Det 28. Juli 1659, † in Berlin 5. Juli 1715. Juriftisch-politischer und hiftorischer Schriftsteller. Wer die Schriften Diefes Autors liest, bem wird die ehrenreiche Laufbahn beffelben nicht auf feinen litterarifden Berdienften gegründet ericheinen. Denn wenn ihm ichon gewiß baraus fein Borwurf gemacht werben foll, daß feine erften Werte fich einzig um ben Begenftand breben, ber in feinem eigenen Leben ben folgereichen Wenbepuntt herbeigeführt hat, nämlich die Ueberfiedelung frangofischer Flüchtlinge in Folge ber Biberrufung des Edicts von Nantes nach Brandenburg, jo muß doch auffallen', daß er bei bem lebhaften perfonlichen Intereffe an ber Streitfrage und ihren Confequengen ben Gegenftand mit fo wenig Scharfe gu burchbringen und mit beinahe noch weniger Barme vorzutragen weiß. An Bilbung tann es ihm nicht gefehlt haben, benn bei ber hervorragenden Stellung feines Baters, welcher Brediger ber reformirten Gemeinde in Met war, hatte er icon in feiner Seimath Belegenheit, fich einen guten claffischen Borunterricht zu verschaffen. weiterer Ausbildung war er bann nach Sanan geschicht worben, wo bie Colonien plamischer und wallonischer Flüchtlinge theils erft in der Anlage, theils ichon im Aufblüben waren, Die Schulen berfelben aber bereits einen guten Ruf genoffen. Rarl A. entichlog fich für bas Rechtsftudium und besuchte nach einander die Sochichulen von Marburg, Genf und Baris. An letterem Orte gedachte er fich niederzulaffen, und war bereits als Advocat aufgenommen, als ber Berfolgungsfturm wider die Protestanten in Frankreich bereinbrach und über die reformirten Familien fo viel Glend und Unglud brachte. In ihrer Roth beauftragten die Reformirten der Stadt Meg ben jungen Abvocaten an ben Sof au dringen und wenn möglich ber Deber Gemeinde eine milbere Behandlung, wenigstens aber ihren Bredigern die Erlaubnig auszuwirfen, ben Binter über noch in ihrer heimath verbleiben zu durfen. Den König felbst scheint A. nicht gesprochen ju haben, Louvois aber berrichte ihm ju: "Bas, mein Berr, Dieje Brediger haben nur einen Schritt aus bem Ronigreich und find noch nicht braugen"? Ingwischen waren übrigens die Brediger in ber gerechten Beforgnig. ber König tonne die Landesverweifung bereuen und fie im Lande behalten und mit Gewalt jur Annahme des Ratholigismus zwingen, icon von felbit ausgewanbert. Unfer Abvocat durfte nunmehr um jo weniger hoffen, in Frankreich feine Laufbahn ungefährdet berfolgen ju konnen, als er auch burch eine allerbings anonym veröffentlichte Schrift fich in die unheilvolle Discuffion der Beit-

frage gemischt hatte. Bu Coln erschienen 1685 feine "Reflexions politiques par lesquelles on fait voir, que la persécution des réformés est contre les véritables interêts de la France". eine Schrift, die Banle mit Unrecht dem Sandras be Courtit beilegen will. Man wird, eingebent des birecten perfonlichen Antheils, ben ber Berfaffer an der Sache hat, mehr feine bis an Ralte ftreifende Magigung als die Tiefe und Wille feiner Argumente anzuerkennen baben, benn mas er borbringt, lag damals in aller Leute Mund: politisch-öfonomische Allgemeinheiten von etwas theologischer Farbung, die ju bem allerwichtigften Bunct, daß es nicht die fatholische Kirche als folche, sondern die Idee des Gallicanismus, der frangonichen Ginbeit ift, welcher bie Brotestanten jum Opfer fallen, feineswegs borbringen. Auch als Rarl A. die Bruden hinter fich abgebrochen hatte, und feinem Bater in die Berbannung junächst nach Sanau gefolgt mar, tauchte fich feine Feber mehr in wohlanftanbige Gemeffenheit als in Leibenichaft. Seine Schrift: "L'irrévocabilité de l'édit de Nantes prouvée par les principes du droit et de la politique" (Amfterdam 1688) ift in ihrem juriftischen Theil nicht schärfer für die Unwiderruflichkeit des Ebicts begründet, als das Gutachten des Generalprocurators des parifer Parlaments für das Recht der Widerrufung. - Indeffen war Rarl A. mit feinem Bater nach Berlin gefommen, und auf die Empfehlung bes Raths ber Rechnungstammer b. Merian fanden Beibe bei bem großen Rurfürsten die herzlichste Aufnahme. Gleich in der ersten Audienz ernannte Friedrich Bilbelm den jungen Mann jum "juge et directeur de colonie de Berlin". während fein etwas fpater eingewanderter Obeim Joseph Ancillon die Stelle eines ...juge de tous les Français réfugiés dans le Brandebourg" erbielt. 2118 ber lettere im 3. 1699 abbantte, murben bie beiben Stellen in ber Sand Rarl Uncillon's vereinigt, und er murbe jum Inspector aller Gerichtshofe, welche die Flüchtlinge in Breugen überhaupt hatten, erhoben. Gin Patent vom 20. Aug. 1687 übertrug ihm ferner die Oberinspection über die fogenannte "Academie des nobles", Die erfte Lehranftalt bes Staates mit ber ausbrudlichen Bemertung, baß man fich bon feiner Leitung bes Inftituts verfebe, er werbe fie jum Mufter und Borbild aller Brovinciallehranftalten erheben. Roch im 3. 1690 hatte jeboch Rarl Al. Die Soffnung auf eine Umtehr ber frangofischen Bolitit gegen bie Brotestanten nicht aufgegeben, und veröffentlichte eine neue Schrift: "La France intéressée à rétablir l'édit de Nantes" (Amsterbam 1690) mesentlich mit ben alten Gründen, fowie ferner eine "Histoire de l'établissement des Français réfugiés dans les états de Brandebourg" (Berlin 1690), welche ein treues Bild bon ber flugen Liberalität bes furbrandenburgifchen Bofes gebend boch auch bie Rebenabsicht merten läßt, Frantreich einen Spiegel feiner Berlufte und ber Folgen feines fanatifchen Berfahrens borguhalten. Die überaus magvolle Ratur bes Berfaffers hielt ihn trot biefer Tenbeng von allgulebhaften Farben ber Darftellung ab, und jo gewinnt diefes Buch, als die Ergahlung eines betheiligten Augenzeugen bon einer ber charafteriftischften Episoden ber umfichtigen preußischen Bolitif eine Bedeutung, die alle früheren und und späteren litterarischen Leiftungen Rarl Ancillon's überwiegt. Je geringer im Allgemeinen ber Werth berfelben anguichlagen ift, befto größer muffen unfere Borftellungen bon ber Zuverläffigteit feines Charafters und ber Behaglichfeit feiner Umgangsformen werden, benn nur fo ertlart fich die fteigende Gunft und das umfängliche Bertrauen, das ihm Rurfürst Friedrich III. ju Theil werden ließ. Er machte ihn jum Gesandtschaftsrath und bediente fich feiner bei den durch die Abficht der Königefrönung bervorgerufenen Regotiationen mit der Schweiz und dem Boje von Baden = Durlach, und gab ihm 1699 fogar nach Bufendorf's Tode ben Titel eines "Siftoriographen bes Kurfürsten", obwol er damals noch wenig geleiftet hatte, um biefen Titel ju legitimiren. 3war hatte er nicht lange vorher brei Bande "Melanges criti-

ques de litterature (Bale 1698, in einer andern Ausgabe Bale 1796 falichlich Jean Leclerc jugeschrieben) veröffentlicht, allein bas Beste barin gehort feinem würdigen Bater David an, beffen Lebensabrif auch barin mitgetheilt ift, und bon ben Rarl auguschreibenben Clementen bes Buches laft fich, abgeseben bon ber fteifen, gepuberten Correctheit des Bortrags als Charafteriftisches berfelben nur hervorheben, daß die Rritif ausgeblieben ift. - Sicherlich find es auch feine fchriftftellerischen Berbienfte nicht gewesen, bie Leibnig veranlagten, fich mit ihm in Bertehr gu fegen, fondern fein durch die Dacht feiner Berfonlichfeit gerabe in ber Richtung ber Unterrichtsangelegenheiten gewonnener Ginflug am preugischen Sofe. Diefen benutte Leibnig bei ber Betreibung feiner 3bee jur Bilbung einer Gelehrten-Societat und Al. entsprach bem Bertrauen bes großen Mannes durch die rubrigtte Thatigfeit für bas hohe Unternehmen. Er halt Leibnig immer in Kenntnig von allen Sinderniffen und Schwanfungen, Die bas Anstitut in den ersten Entwicklungsjahren zu bestehen hat, und als er einmal jogar bie brusque Bemertung eines Minifters gegen bie neuen Afabemiter: "Der Konig hat fein Geld für Buchermacher" ju übermitteln hat, ift Leibnit über Berfonen und Berhaltniffe burch M. und Jabloneti fo gut unterrichtet, daß er erwidern fann: "Das Wort überrascht mich nicht". Diefe Berdienfte Ancillon's um die ins Leben tretende Atademie überragen jedenfalls bei weitem feine Schöpfungen auf bem Gebiete ber Litteratur, indem er niemals fich über einer eben nur noch erträglichen Mittelmäßigfeit erhoben hat. Geine hochwohlanftändige Diction mit dem Bathos ohne Flugfraft ift etwas mehr an ihrem Plage in ben beiben Belegenheitsschriften, von benen die eine bei ber Grundfteinlegung der frangöfischen Rirche in ber Friedrichsftadt ju Berlin 1701 "Dissertation sur l'usage de mettre la première pierre au fondement des édifices publics", die andere bei ber Enthullung bes berrlichen Schlüter'ichen Dentmals bes großen Rurfürsten auf der Langenbrude ebendafelbst 1703 "Le dernier triomphe de Fredéric Guillaume ou discours sur la statue equestre érigée sur le pont-neuf de Berlin à l'électeur Frédéric Guillaume. fol," erschienen war. Erst gegen bas Ende feines Lebens ging er mehr auf ben Gefchmad und die Beiftesrichtung ber bollanbifch-frangofischen Schule ein, und feine "Vie de Solimann II." (Rotterdam 1706), fowie ber "Traité des Eunuques par C. Ollincan" (Anagramm feines Ramens, 1707) fteben im Mangel an Grundlichfeit und in ber feltfam biggreen Coquetterie mit ber orientalischen Farbung ben Erzeugniffen jener flachen Litteratenichule ebenburtig jur Seite, mahrend fie freilich mas Gragie ber Darftellung und Beichwingtheit bes Biges angeht, mit jenen fich nicht meffen tonnen. Dennoch icheint A. in jenen Rreifen ein gewiffes Unsehen genoffen gu haben, benn als Reniers-Leers ein Supplement jum Bable'ichen Lexikon vorbereitete, wurde ihm eine Angahl Artifel übertragen, Die er, als bas Unternehmen nicht gu Stanbe fam, unter bem Titel: "Mémoires concernant les vies de plusieurs modernes célèbres dans la république de lettres" (Amfterdam 1709) felbständig berausgab. Auch biefe Biographien, sowie andere früher schon ans Licht getretene, wie bas "Portrait ébauché de M. Dankelmann" 1695 u. a. m. - benn wir führen bier nicht alle feine Schriften auf - fteben feineswegs auf ber Bobe ber beffern Artitel des Baple'ichen Dictionnaires Go lieg A., als er noch im Mannesalter ftebend 1715 ftarb, boch nur ben Ruf eines febr mittelmäßigen Schriftftellers, wol aber ben eines zuverläffigen, achtungswerthen und milben Charafters, fowie eines getreuen und bantbaren Dieners feines Fürsten nach fich. Reben feinem Antheil an ber Entstehung ber Berliner Atademie, gipfelt fein Ruhm in ben Berbienften um die frangofischen Müchtlingsgemeinden, für die er mit gangem Bergen väterlich forgte, und über welche fich noch werthvolle ftatiftifche Rachweifungen von ihm erhalten haben.

Außer in seinen zahlreichen Schriften und den von der Biogr. univ. sehr flüchtig benutzten Sammelwerten sind Notizen über Karl A. zu sinden bei: Erman et Reclam, Mémoires pour servir à l'histoire des résugiés français dans les états du roi. Berlin 1782—1799. 9 Bde.; serner bei Bartholmess, Hist. phil, de l'académie de Prusse, Paris 1850, bei Knester, Bibl. histor. de Brandebourg.

Aucillon: Louis Frédéric A., Sohn des Frédéric (Luc) A. und der Randé, geheimer und Oberconfistorialrath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften zu Berlin und Rouen, geb. 21. Mai 1740, † 13. Juni 1814 zu Berlin. Er genoß seine Schulbildung in seiner Baterstadt, wurde 1759 Proposant, 1761 ministre catéchiste und 1765 Prediger an der französischen Klostersirche daselbst. 1796 trat er in das preußische Oberconsistorium ein und wurde geheimer Rath im großen französischen Directorium. Mit dem Tage der Feier des 50jährigen Judiläums legte er, kurz vor seinem Tode, sein Amt nieder. Seine Schriften, deren Berzeichniß Eug. et Em. Haaz, "La France protestante" geben, zeugen von theologischer Gelehrsamseit und philosophischer Bildung. Er war als Kanzelzedner berühmt.

Undelmann: Eberhard A., geb. ju Samburg 7. Mai 1641, † 1. Nov. 1703. Er gehörte einer jett erloschenen angesehenen Familie Samburgs an, abstammend bon bem aus Schwäbisch-Ball eingewanderten Joachim, beffen im 3. 1469 hier geborener Sohn Tolen A., ein aus hamburgs Reformationsgeichichte wohlbefannter Bürger, Rirchgeschworner und Oberalter war († 1540), beffen Rame übrigens irrig auch Tale Randelmann, fowie Standelmann ober Andermann geschrieben wurde. - Unter feinen gablreichen Descendenten befanden fich namhafte Gelehrte, A. B. auger unferm Gberhard A., fein Bruder Theodor, Lt. d. R., Berfaffer ber "Samb. Infcriptionen", + 1716; fowie 7 Senatsmitglieber und manche um Samburgs Gemeinwefen fonft verdiente Manner, meift taufmannifchen Standes. Der alte Abel biefer Familie war im 3. 1623 vom Raifer Ferdinand ausbrudlich anerfannt und erneuert, jedoch ohne dag die in Samburg (wo das Bürgerrecht mit dem Abelsvorrecht unvereindar ift) feghaften Mitglieder fich beffelben bedienten, mit Ausnahme bes aus hollanbifchen Rriegsbienften beimgefehrten hauptmanns von Anckelmann, der 1748 ohne männliche Rachtommen ftarb. - vielleicht auch mit Ausnahme ber nach Sachsen übergefiedelten 3 Gobne bes 1680 verftorbenen Senators Joachim. - Mit des Senators Georg's Sohne, Georg Friedrich, geb. 1790, welcher einige Monate nach dem Ableben feines talentvollen einzigen Cohnes bes Dr. jur. Georg, am 7. Aug. 1853 verftarb, ift bie Familie im Mannesftamme erloichen. - Eberhard A. befuchte feit 1659 bas Samb. Gymnafium, in ben orientalischen Sprachen aber wurde er privatim unterrichtet von Esbras Edgardus, der einen für fein Leben entscheidenden Ginbrud auf ihn machte. Seit 1662 ftubirte er Theologie gu Wittenberg, verließ Diefes 1664 und begab fich über Leipzig, Jena, Altorf, Tubingen nach Straßburg, um bort feine Studien fortzusegen. Bon Strafburg ging er nach Bafel, hielt fich baselbit aber nur furge Zeit auf, weil gerabe ber Professor Burdorf, um beffen willen er gegangen war, ftarb. Bon bier begab er fich nach Giegen, gewann dort die Freundschaft von Beter Sabertorn und fehrte nach Samburg jurud. 3m 3. 1671 erhielt er in Roftod die Burbe eines Licentiaten ber Theologie. Da er ben großen Erfolg fah, ben Ebgardus in Befehrung ber Juden hatte, für fich felbft auch eine folche Birtfamteit wünschte, aber ju ertennen glaubte, daß mit ben portugiefischen Juden Samburgs ein viel leichteres Berftandniß zu erzielen fein wurde, wenn er der portugiefischen Sprache volltommen machtig, jumal öffentliche Difputationen mit ben Juben bom Cenat versprochen waren: ging er nach Portugal, um sich dort die Landessprache erft vollsommen anzueignen. Sehr enttäuscht in Bezug auf die Wissenschaftlichkeit der Katholiken Portugals kehrte er nach 2jährigem Ausenthalt in Portugal zurück. Am 11. Jan. 1675 ward er als Rachsolger Aegid. Gutbier's zum Prosessor der orientalischen Sprachen am Hamb. Symnasium ernannt; er trat dieses Amt an mit einer Rede über die Nothwendigkeit des Studiums der hebrässchen Sprache, auf Grund der Erfahrungen, die er in Portugal gemacht hatte. Er verwaltete sein Amt 28 Jahre hindurch mit vielem Fleiß und großer Gewissenhaftigkeit. Auch seine Berdienste um Bekehrung der Juden werden gerühmt, doch werden eben keine Einzelheiten mitgetheilt. Seine nicht zahlreichen Schristen gelten meistens dem Studium des Hebrässchen.

Bud, Die Samburger Oberalten, S. 17. 112. 163. 384. - Schröber, Samb. Schriftft,-Ler. 1, 63 ff. Benete u. Rlofe.

Under: Alois A., berühmter Opernjanger, geb. 24. Aug. 1821 ju Bubiffin in Mahren, † 11. Dec. 1864 im Babe Bartenberg (Bohmen). Er bieg eigentlich Anderle, erft bei feinem Uebertritt gur Opernbuhne verfürzte er feinen Ramen um die lette Sylbe. Als Beamter beim Biener Magiftrat angestellt, wurde er Mitglied des Wiener Mannergejangvereins. Bald lentte feine angenehme Tenorstimme die Aufmertfamteit auf ihn. Der berühmte Sanger Frang Bilb übernahm die Ausbildung des von Rindheit auf in guter mufifalischer Schule herangewachsenen jugendlichen Gangers. Die Grundlage feiner mufitalifchen Erziehung verdantte er dem Unterrichte feines Baters, der Schullehrer war. 3m Oct. 1845 betrat er die Buhne des Wiener Hofoperntheaters jum erften Male als "Stradella". Er hatte einen vollftandigen Erfolg und wurde fofort engagirt. Bebe neue Leiftung befestigte ihn in ber Gunft bes Bublifums, und als Meyerbeer 1850 feine Oper "ber Prophet" in Wien einftudirte, wählte er Ander, ber ichon in ber Reihe ber erften Tenoriften ftand, als Darfteller feines Johann von Lenden. Der Erfolg biefer Rolle war glangend. Ander's name wurde von nun an in gang Deutschland berühmt. Bielfache Gaftipiele erhöhten feinen Ruf und verschafften ihm gablreiche Ausgeichnungen. Er murbe jum Rammerfanger ernannt, und bon ben Sojen bon Sannober, Seffen-Darmftadt und Schweben (im 3. 1857 gab er Baftrollen in Stodholm) becorirt. Seine Stimme war nicht groß an Umfang und Rlangfulle, aber bon fußem Schmels und bes feelenvollften Ausbrudes fabig. Auch als Darfteller ragte er hervor und galt mit Recht als der befte lprifch-bramatische Ganger ber 50er Jahre. Seit 1860 zeigte fich eine Abnahme feiner phyfifchen und geiftigen Rrafte. 3m September 1864 trat Ander jum letten Male auf bem Sofoperntheater als Arnold in Roffini's Tell auf. Es wurde bamit aller Welt offenbar, bag ber Urme phyfiich erichopit und geiftig gerruttet war. In ber Raltwafferheilanftalt in Bartenberg fuchte er Genefung und fand ben erlofenden Tod. - Seine glangenbiten Rollen waren Prophet, Raoul, Strabella, Lyonel, Arnold von Melchthal, Don Cebaftian, Lobengrin. Föriter.

Anderegg: Tobias A., toggenburgischer Fabricant und Kausmann, geb. zu Ennathüel 14. Nov. 1751, † in Wattwil 1. Nov. 1826. — Aus den besicheidensten Berhältnissen und den untergeordnetsten Stellungen durch unermüdlichen Fleiß, strengste Sparsamkeit und Rechtlichkeit sich nach und nach emporarbeitend, gründete Todias A. im J. 1790 (?) ein eigenes Geschäft in Wattwil. Er handelte in Baumwolle, ließ Baumwolle zu Garn verspinnen und verkauste Garn, ließ Garn zu Tüchern verweben und verkauste diese Tücher hauptsächlich auf dem Markt zu St. Gallen. Als seine Söhne Johann Georg und Friedrich (geb. 8. Juli 1792, † 21. Mai 1856; geb. 12. Nov. 1797, † 28. Aug. 1864) herangewachsen waren, nahm der erstere seinen Wohnsitz in St. Gallen selbst, um hier die Handlung zu betreiben, während der Mittelpunkt der Fabrische

cation in Wattwil verblieb. 3m 3. 1820 erblindete ber Bater und die Cobne führten von bier an bas Geschäft felbständig .- Gie verbanden mit demfelben feit bem 3. 1835 eine große Bleicherei, Gengerei und Appretur nicht bloß gum eigenen Gebrauch, sondern als fehr nothwendige Erganzung der toggenburgischen Induftrie überhaupt. Der Sauptfig bes Geschäftes, befonders für ben Bertrieb ber Beigmaaren, blieb fortwährend in der Stadt; baneben aber begannen bie Bruder feit ben breißiger Jahren in bunten Geweben von Battwil aus birecte überseeische Geschäfte zu machen, zuerst nach Rordamerita (New-York), dann vorjuglich nach Brafilien (Rio be Janeiro), wo fie mit ihren in jeder Begiehung als vollendet anerfannten Fabricaten unbeftritten ben erften Blag einnahmen. In feinen letten Lebensjahren führte Johann Georg noch mit großem Erfolg die Fabrication fertiger Leibwäsche (Bemden, Unterhofen, Jaden) im Toggenburgischen ein, in der ausgesprochenen Abficht, ber Sausinduftrie einen neuen Salt zu geben; benn die auch im Thurthale immer unwiderstehlicher eindringende Fabrifinduftrie liebten bie Anderegg's nicht und fonnten fich nicht mit berfelben befreunden, obichon fie feben mußten, daß die neueren Rivalen (Rafchle und Raef) ihnen mit beren Sulfe nach und nach ben Borrang abgewannen. An bem öffentlichen Leben bes Rantons und der Gibgenoffenichaft nahm porguglich Johann Georg lebhaiten Untheil und zeigte fich auch bier als confervative, aber ebenfo folide Kernnatur von unbedingtem Pflichtgefühl. Als Nationalrath übte er fehr großen Ginfluß auf die möglichft freie Geftaltung des eidgenöffischen Bollgefetes und ihm ift es hauptfächlich zu verdanten, bag alle wichtigen Lebensbedurfniffe von Unfang an nur eine gang geringe Eingangsgebühr bezahlten. Den etwa 1000 Arbeitern, die das Saus A. in feiner Bluthezeit beschäftigte, war es eine formliche Beimath, wo Jeber, ber es verdiente, nicht blos in Zeiten lebhaften und matten Geschäftsverkehrs lohnende Arbeit, sondern auch in Zeiten häuslicher Roth Rath und Silfe ju finden gewiß mar.

F. M. Hungerbühler, Industriegeschichtliches über d. Landschaft Toggenburg (in d. Berhandl. d. St. Gall.-Appenz. gemeinnütz. Gesellsch. für 1851, St. Gallen und Bern 1852). Wartmann.

Undermatt: Jojeph Loreng A., General der helvetischen Truppen, geb. 311 Baar, Ranton Jug, 2. April 1740, + ebendafelbft 1817. Nachdem er in banifchen, frangofischen und piemontefischen Dienften fich als ein tuchtiger Saubegen bervorgethan hatte, und im 55. Altersjahre jur Stufenleiter ber Stabsoffiziere gelangt war, wurde er um das Ende 1801, als augenblicklich die ariftofratisch = foderaliftische Bartei in der helvetischen Ginheitsregierung bas Uebergewicht gewonnen hatte, im Bertrauen auf feine rudfichtslofe foldatische Energie jum General ber besoldeten Truppen ernannt. Rach wenigen Wochen aber, als fich biefe Bartei ihrem-Sturge naberte, maren einige ihrer Saupter nicht übel geneigt, biefen bisherigen Schutling, ber fich immer mehr als ein feiler Diethling erfter Sorte berausstellte, "bor ben Ropf ichiegen ju laffen". Das burch Die Mehrheit beschloffene freiwillige Abtreten ber Partei aus ber Regierung ließ jenes Borhaben nicht auftommen. 3m Auguft und September 1802 befampfte M. erfolglos den Aufftand feiner frubern Gonner, der Foderaliften, durch den fehlgeschlagenen Angriff auf Die Urfantone und Die fruchtlofe Beichießung ber Stadt Zürich, worauf ihm der Befehl entzogen wurde. Mit dem Aufhören des helvetischen Ginheitsstaats fand auch seine öffentliche Thätigkeit ihr Ende.

Bgl. "Bur Beschießung der Stadt Zurich ac." im Zurich. Taschenb. auf bas 3. 1858. Mener-Ott.

Andersen: Jürgen A. (Georgius Andreae), geb. zu Tondern in Schleswig im Anfange des 17. Jahrhunderts, ein zwar nicht wissenschaftlich gebildeter, aber verständiger und kenntnigreicher Mann, machte von Amsterdam aus

430 Underfon.

eine Reise in den Orient, indem er 1644—50 Arabien, Persien, Indien, China, Japan und auf der Rückreise die Tartarei, das nördl. Persien, Mesopotamien, Syrien und Palästina besuchte. Auf Begehren des Herzogs von Holstein-Gottorp beschrieb er die später von Ab. Olearius redigirten und herausgegebenen Erlebnisse dieser Reise: "Orientalische Reisebschreibung Jürgen Andersen's und Bolguard Iversen's". Schleswig 1669 sol., neue Auslage 1690. (Moller, Cimbr. litt. I. 18.) Löwen bera.

Anderson: Chriftian Daniel A., hamburgifcher Jurift, geb. gu Samburg 26. April 1753, † 29. Mary 1826; fein Bater wie fein Grofvater, beibe Ramens Johann, waren Burgermeifter. Er ftubirte in Leipzig und Göttingen, wo er 1778 bie juriftische Doctorwurde erwarb und war banach in Samburg ale Abvocat thatig. In ruhmlichem Gegenfage ju vielen feiner Berufegenoffen beichäftigte er fich fruhe mit eingehenber Erforichung bes Rechtes feiner Bater ftadt und begann die Berausgabe ihres Privatrechtes nach Ordnung bes neueften Stadtrechtes von 1605. Seine Arbeit enthalt in ben beiben erften Banben bie Befchichte und Litteratur bes Stadtrechtes, wobei er querft bie alteren Stadtrechte abbruden läßt und ihnen turge Erläuterungen bingufügt. In ben folgenden Banden gibt er eine ausführliche, für ben jungen Practicanten fehr lehrreiche Darftellung bes Berfahrens bei ben berichiebenen Gerichten. Anderion's Arbeit ift burch bie neueren Berte von Gries, Lappenberg und Baumeifter feineswegs überfluffig geworben. - Er ebirte außerbem 2 Sammlungen hamburgifder Berordnungen, von benen biejenige ber Berordnungen bis jur Ginverleibung Samburgs in bas frangofifche Raiferreich mit bem Abbrude ber Samburgifchen Buripraten im 8. Bande abichlieft. Die zweite, 1814 mit ber Wiederbefreiung Samburgs, von frangöfischer Gewaltherrichaft beginnend, ift von A. bis 1826, feinem Tobesjahre, geführt und fobann von Lappenberg, feinem Rachfolger im Amte bes Stadtarchivars, fortgefett. Die Anberfon'ichen Sammlungen geichnen fich auch burch zuverläffige Beichreibungen öffentlicher Feierlichkeiten und Rachweifungen von neu erschienenen Samburgenfien aus. In feiner Gigenichaft als Secretarius bes Raths hatte er tie Stadt-, Erbe- und Renten-Bucher gu führen, was ihn veranlagte, in einer furgen Anleitung ben nöthigen Unterricht für bas Berfahren bei Uebertragungen von unbeweglichem Bute zu geben.

A. war ein wohlwollender, vielseitig gebildeter Mann, ber in feiner Baterftabt ben Ginn für Litteratur und Runft verbreitete. Sarber.

Underjon: Johann A., Rechtsgelehrter, geb. 14. Marg 1674 in Samburg, wo fein Bater Raufmann war, † 3. Mai 1743. Er ftudirte die Rechtswiffenschaften 1694 gu Leipzig, 1695-97 gu Balle, ging bann nach Lenden und wurde daselbst mit der Differtation "De iuramento Zenoniano" jum Doctor beider Rechte promobirt. Ende August 1697 beimgefehrt, widmete er fich in feiner Baterftadt ber prattifchen Laufbahn gunächft als Abvocat. 1702 wurde er Secretar bes Rathes, 1708 Sundicus, als welcher er bei Gefandtichaften und biplomatifchen Berhandlungen eine ausgezeichnete Thätigfeit entfaltete, 1723 Burgermeifter, 1732 Generaliffimus. 1731 erwählte ihn die faiferl, Leopoldinifche Atademie der naturforicher zu ihrem ordentlichen Mitgliede. Bon feinem gablreichen litterarischen Rachlaffe erschien nur eine einzige Arbeit nach feinem Tobe und mit feiner Biographie verfeben im Drud: "Rachrichten von Beland, Grönland und ber Strafe Davis" 1746, nachgebrudt Frantfurt und Leipzig 1747, welches Wert ins Danische, Frangofische, Englische überfest und von Riels Horrebow (1750) berichtigt wurde. Sanbichriftlich hinterließ er ein "Glossarium teutonic. et allemann.", eine Fortfegung ju Gerh Mener's "Glossarium linguae Saxonicae"; "Anmert. über bes Beineccius Elementa juris german, etc."

30h. Dietr. Wintler, Monumentum honori J. Andersonii positum. Samb. 1743. Schröber, Samb. Schriftt.-Ler. Steifen hagen.

Andlaw: Peter v. A., (Andlau, Andlo), aus einem alten eljässischen, noch heute in mehreren Linien blühenden Geschlechte, wurde nach absolvirten Studien zu Pavia Dr. jur. can., seit 1460 Prosessor der Rechte und Vicecanzler der Universität Basel, Propst zu Lauterbach und Canonicus zu Colmar, † nach 1475 (das Jahr ist gleich dem Geburtsjahr nicht bekannt). Berühmt weniger durch seine "deutsche Chronit" (dis 1400) als sein um 1460 geschriebenes, dem Kaiser Friedrich III. gewidmetes Wert "De Imperio Romano-Germanico libri II.", (vgl. die längere Besprechung bei Pütter, Litt. des d. Staatsrechts I. 77), welches der erste Bersuch einer wissenschaftlichen Darstellung des gesammten deutschen Staatsrechts ist, nach geistlichen und weltlichen Quellen; zuerst edirt durch Marquard Freher, Straßb. 1603 mit Anmert., auch in dessen "Repraesentatio reip. Germ." Norimb. 1657.

v. Stinging, Ulrich Zasius, S. 82 ff. 340 ff. Stobbe, Gesch. d. deutschen Rechtsquellen I. 456 ff. Hugo, in der Zeitschr. f. gesch. Rechtswiff. I. 346 ff. v. Schulte.

Andlam-Biried: Ronrad Rarl Friedrich U.=B., Reichsfreiherr von und ju B., geb. im Dec. 1766, † 25. Oct. 1839, war ber vierte Cohn bes fürftbifchöft, bafel'ichen Landvogtes des Begirts Birfed, Konrad von Andlaw und ber Balbina von Staal. In Folge ber burch die frangofische Revolution in feiner beimath eingetretenen Greigniffe aus berfelben vertrieben, fuchte und fand er Anftellung in Borderofterreich. Er war Regierungsrath ju Freiburg, als ber Breisgan im J. 1806 an Baden überging; er trat als Hofrichter in babifche Dienste über. In den 3. 1809 und 1810 vertrat er das Großherzogthum Baden als außerordentlicher Befandter am Sofe Napoleon's I. In Baris, 1811, wurde er jum Minifter des Innern ernannt, eine Stelle, die er im 3. 1813 wieder mit der früheren, eines Sofrichters zu Freiburg vertauschte. Im I. 1814 in bas Sauptquartier ber verbundeten Machte berufen, murbe ihm die Stelle eines Generalgouverneurs ber Franchecomte mit bem Gige in Befoul übertragen, Die er bald mit ber gleichen Burbe im ehemaligen Fürftbisthum Bafel vertauschte und bis jum 3. 1817, bis jum Uebergange bieses Gebietes an die Schweiger Gibgenoffenichaft befleibete. Bon ba an lebte v. A. wieder bis gu feiner Benfionirung im 3. 1833 als hofrichter ju Freiburg, wo er, 73 Jahre alt, ftarb. 3m 3. 1798 hatte er fich mit Cophie v. Schafmie vermählt und es waren aus diefer Che 4 Rinder entsproffen. Bon ihnen trat Beinrich Bernhard, geb. ju Freiburg 20. August 1802, † in Freiburg 3. Marg 1871, nach Bollendung feiner Universitätsftudien in badifche Militardienfte, die er jedoch bald wieder verließ, um eine Civilanftellung ju übernehmen. Seit dem 3. 1830 lebte er als Privatmann auf feinem Gute Hogetetten ober in Freiburg. In ben 3. 1835 bis 1866 war er gu verschiedenen Malen als Bertreter bes grundherrlichen Abels ob der Murg Mitglied der babischen ersten Kammer, wo er mit Gifer die tatholischen Intereffen vertrat. Auger der febr entschiedenen Stellung in allen das firchliche Gebiet berührenden Fragen regte er zu wiederholten Malen die Aufhebung des Sagarbipieles ju Baden-Baden an. In feinen letten Jahren verlegte er feine Thatigteit mehr in die Breffe und öffentliche Berjammlungen, in benen er als einer der bedeutenoften Führer des Ultramontanismus eine Rolle fpielte. Die Generalversammlungen ber fatholischen Bereine Deutschlands mahlten ihn mehrere Male zu ihrem Prafibenten.

Litterarisch machte er sich durch eine Schrift: "Der Umsturz in Baden", Freiburg 1850, bekannt, welche ihn in eine politisch-litterarische Fehde mit dem Ctaatsrath Bett verwickelte. Außerdem erschienen von ihm verschiedene Flugschriften über kirchenpolitische Fragen.

v. Weech.

Andlern: Frang Friedrich, Freiherr v. A. (Andler, Undlerus, ab Andlera, ab Andler), Bublicift, geb. 1617, nach Anderen um 1632, † 19. Oct. 1703, aus altadeligem Beichlechte. Nachdem er als Secretar bes faiferl. Gefandten Dr. Ifaat Bolmar bei den Berhandlungen jur Bollgiebung des weftphälischen Friedens in Nürnberg gewesen war, wurde er um 1654 oder 1655 bischöflich würzburgischer Rath und öffentlicher Rechtslehrer an ber Universität Burgburg, wo er 1658 im Januar die juriftische Doctorwurde annahm. Als Sofrath des Rurfürften von Maing, Johann Philipp von Schönborn, an ben faiferl. Sof geschickt, wurde er 1661, 23. November (nach Abelung 23. December) jum Mitgliebe bes Reichshofraths in Wien berufen, 18. Geptember 1696 (nach Unberen 1682) von Raifer Leopold I, mit feiner gangen Familie in ben Reichs freiherrenftand erhoben und 28. Juli 1701 jum becretirten gebeimen Rathe ernannt. Dag er noch 1714 gelebt haben foll, ift ein Brrthum Abelung's. Anger einem Commentar über die Inftitutionen ("Medulla juris Justinianei"), ben ohne fein Biffen feine Buhörer bruden liegen, und einzelnen ftaatsrechtlichen Deductionen, fchrieb er: "Jurisprudentia, qua publica, qua privata etc." 1670; auch 1672; jehr vermehrt 1699, und mit einer Borrede Sendenberg's 1737. Auch veranftaltete er eine Sammlung ber Reichsgesete: "Corpus Constitutionum Imperialium etc." 1675, in 2 Bbn. 1700 und 1704.

Jugler, Beiträge 3. jurift. Biogr. 4. 48. — Butter, Litt. d. Teutschen Staater. I. 247 ff., II. 361 ff. Steifenhagen.

Undre: Chriftian Rarl A., (Andrea nach dem Rirchenbuch und nach ber Schreibweife feiner Eltern und Berwandten), geb. 20. Marg 1763 gu Silbburghaufen, † 19. Juli 1821 ju Stuttgart, auf bem Bebiete ber Bolfscultur ein Saemann, bem Benige an Die Seite gestellt werben fonnen. Wie fein beruhmter Ramensvetter J. Bal. Andrea, jo hatte auch er die geiftige und fittliche Bebung des Bolles im Ange, nicht aber wie jener mit unpraftischen und jum Theil gebeimen , auf die gesammte Menschheit zielenden, sondern mit den berftandigften, porzugeweise die mittlern und untern Claffen bes beutschen Bolles umfaffenben Mitteln. Rach Bollendung feiner ber Rechtswiffenschaft, Babagogit und Dufft gewidmeten Studien wurde 2. fürftlich walbectischer Secretar und furg barauf Rath ju Arolfen, indeß fehr bald gab er, um fur das Bolt durch Erziehung und Unterricht ju wirfen, Die ftaatliche Laufbahn auf. Bereits 1782 grundete er ju Arolfen eine Erziehungsanftalt, murbe 1785, wo bas Salzmann'iche Inftitut ju Schnepfenthal ins Banten tam, beffen wiederbelebenbe Stuge, leitete 1790 ein Madcheninftitut zu Gotha, bas er 1794 nach Gifenach verlegte, entwarf 1791 ben Blan bes "Allgemeinen Reichsanzeigers", beffen Ausführung er mit Sofrath Beder begann, aber diefem nach wenig Jahren allein überließ, übernahm 1798 bas Directorium ber protestantischen Schule zu Brunn in Mabren, wurde hier Secretar ber faiferl. mahrifden Gefellichaft jur Beforberung bes Aderbaus, ber Ratur- und Landesfunde und in furgem Die Geele bes Bereines, namentlich als er fein Schulamt aufgegeben hatte, erlangte 1806 für feine auf das Bolfswohl gerichtete ichriftftellerische Thätigfeit erclusive Censurvergunftigungen, verlor indeg ichon 1812, in welchem Jahre er fürftlich Salm'icher Birthichaftsrath geworden, biefelben burch das Ministerium Metternich, trat gufolge ber fortbauernben Cenfurbeschränfung 1821, bem Rufe bes Ronigs von Burtemberg folgend, mit dem Titel eines Sofraths in wurtembergische Dienste und wirfte nun ju Stuttgart bis ju feinem Tobe, einerfeits als Gecretar bei ber Centralftelle bes landwirthichaftlichen Bereines für Ausbreitung gemeinnutgiger Renntniffe, andererfeits als Mitalied von Brivatvereinen für Runftanftalten, befonders für Mufit, anregend und nachhaltig fegensreich.

Seine 45 Jahre andauernde ichriftftellerische Thatigteit, welche 40 Werte

André. 433

theilweise von vielen Bänden und Heften umsaßt, bezeugt sowol seinen herculisch thätigen Geist als seinen heiligen Eiser, in das deutsche Bolksleben befruchtende Bildungselemente zu senken, die es zu einer hellern und sittlichern Anschauung und zur selbständigen Thätigkeit erheben sollten. Unter seinen Schristen waren besonders wirksam: "Der Landmann" (4 Hefte, 1790—95): "Gemeinnützige Spaziergänge auf alle Tage im Jahr", erst mit Bechstein, später mit Blasche bearbeitet (10 Thle., 1790—97); "Patriotisches Tageblatt" (1800—1805); "Hesperus" (jährlich 12 Hefte, 1809—21 in Prag, seit 1822 in Stuttgart); "Oekonomische Reuigkeiten" (von 1811 jährlich 12 Heste); "Nationalkalender sür die deutschen Bundesstaaten" (Stuttgart seit 1823).

R. Netrol. IX. (1831) S. 637. — Bernsborf, Univerfaller. d. Tontunft I.

Rubolf A., Sohn bes vorigen, landwirthschaftlicher Schriftseller, ift geb. 16. Jan. 1792 in Gotha, † im Januar 1825 in Tischnowitz. In seinem 17. Jahre betrat er, ausgerüstet mit den nöthigen Borkenntnissen, die praktische Lausdahn in Mähren, später in Böhmen. 1814 kam er in die Dienste des Fürsten Salm, auf dessen herrschaften Raiz und Blansko er von 1820—24 als Wirthschaftsdirector sungirte. 1825 administrirte er noch kurze Zeit die Güter Tischnowitz in Mähren und Staaz in Riederösterreich. Durch seine Schristen hat er sich einen geachteten Ramen erworden. Namentlich gebührt ihm das Berdienst, daß er zuerst die Veredelung der Schase, welche noch von keinem Schriftsteller ausschließend und genügend behandelt worden war, gründlich und in seinem ganzen Umsange beschried: "Anleitung zur Veredelung des Schasviehs" 1815 u. öster; "Kurzgesaster Unterricht über die Wartung des Schasviehs" 1818; serner "Darstellung der vorzüglichsten Landwirthschastlichen Verhältnisse" 1815, 4. Auss. "Ideen über die Verwaltung Landtäslicher Güter in Böhmen, Mähren und Oesterreich" 1821.

Gein Bruder, Emil U., Forft= und Wirthichaftsrath, geb. 1. Marg 1790 in Schnepfenthal, † 26. Febr. 1869 in Risber in Ungarn, hat fich verdient gemacht burch Berausgabe ber "Defonomischen Neuigkeiten und Berhandlungen" und als Forstwirth burch eine neue Forstwirthschaftsmethode, welche namentlich in Böhmen und Mähren Gingang gefunden hat. 1807 wurde er fürftl. Salm'icher Forstmeister. 1809 trat er als Freiwilliger in f. f. öfterreichische Dienste, wurde Difficier, verließ aber ben Dienft 1810 nach hergestelltem Frieden und tehrte auf bie Calm'ichen Berrichaften gurud, wo er guerft im Berg-, bann im Forftamte fungirte. Bon 1812-19 wirfte er als Forftbeamter bei bem Fürften Dietrichftein, wurde 1819 Oberforfter auf der Salm'ichen Berrichaft Blansto, 1823 Forftinipector über fammtliche fürftl. Aueriperg'ichen Berrichaften. 1825 jog er nach Brag und beschäftigte fich bafelbft mit Forftinfpectionen, Schätzungen und Forfteinrichtungen, begann auch fich ber Landwirthschaft, namentlich ber Schafgucht, ju widmen. Bu biefem Behuf taufte er 1836 ein Gut, um Studien gu machen, nachdem er vorher (1830 und 31) die Administration der fürstl. Lamberg'ichen Berrichaft Schichowit und ber graft. Rumersfirchen ichen Berrichaft Boragbiowik in Böhmen übernommen und 1832 mehrere Meierhofe gepachtet hatte. 1838 übernahm er die Adminiftration der fürftl. Obescalchi'fchen Majoratsberrichaft Allot in Sprmien, ber Berrichaft Szolcfan und ber graft. Bathpani'ichen herrichaften Ifervop, Schleiming, Renhaus und Toth-Morag. hier machte er fich um die Ginführung veredelter Schafe und die Anlagen von Runtelrubenguderfabrifen verbient. In feinen letten Lebensjahren wohnte er, von ben Beichäften gurudgezogen, in Risber.

Er schrieb: "Bersuch einer zeitgemäßen Forftorganisation" (Prag 1823 2. Aufl. 1830); "Borzügliche Mittel, ben Balbern einen höhern Ertrag abzu-

434 André,

gewinnen" (Prag 1826); "Einsachste, den höchsten Ertrag und die Rachhaltigkeit ganz sicher stellende Forstwirthschaftsmethode" (Prag 1823, 2. Aufl. 1832); "Kubiktabellen" (Wien 1844); sehte nach dem Tode seines Vaters, im Ansange mit Elsner, die "Dekonomischen Neuigkeiten und Verhandlungen" sort (Prag 1831—48) und gründete, nachdem er dieselben aufgegeben hatte, die "Reue ökonomische Zeitschrift" (Wien 1846 und 47).

Andre: Johann A., Componift, Capellmeifter und Dufitverleger, Gobn eines Seibenfabrifanten gu Offenbach, geb. bafelbft 28. Marg 1741, † 18. Juni 1799. Für die Sandlung und Fortsetzung bes elterlichen Geschäftes bestimmt, trieb er doch ichon feit fruber Jugend mit Borliebe Mufit, und zwar, in Grmangelung eines tuchtigen Lehrers, meift auf eigene Band. Gein ganges Leben hindurch fampften in ihm der Drang jur Tontunft und die Reigung ju technischem und geschäftlichem Betriebe, ober fie gingen vielmehr friedlich neben einander ber, benn fie ftorten fich gegenseitig nicht und in beiben Bachern hat er für seine Zeit Tüchtiges geleiftet. Nachdem er zwar schon in Liebern, Gonaten zc. fich versucht hatte, boch immer noch halber Dilettant war, machte er fich ju Frankfurt an feine erfte Operette "ber Töpfer", welche fo großen Beifall fand, bag Goethe, ju bem er, wie wir aus Bahrheit und Dichtung wiffen, in freundschaftlichen Beziehungen ftand, ihn zur Composition von "Erwin und Elmire" anregte. Ingwischen legte 21. 1774 ju Offenbach eine fleine Rotendruderei an, als aber fein "Töpfer" und "ber alte Freier" 1775 in Berlin auf bem Döbbelin'ichen beutschen Theater gegeben wurden und guten Erfolg hatten, folgte er 1777 einem Rufe borthin als Musikbirector. Sier trat er gu Marpurg, der auf feine mufitalische Fortbildung guten Ginfluß übte, in ein vertrautes Berhältniß und componirte fleißig Operetten. Bur Aufführung tamen bort: 1777 "die Bezauberten"; 1778 "der Alchymift"; 1779 "das tartarische Geseh"; 1780 "das wuthende Beer"; 1781 "Belmonte und Conftange" (ber Tert von Brehner für A. gedichtet und berfelbe, ben, wiewol von Stephanie abgeanbert und erweitert, balb barauf, 1781-82, auch Mogart componirt hat): 1782 "Eins wird doch helfen", "der Liebhaber als Automat" und "Elmine"; 1783 "der Barbier von Bagdad" (f. Schneiber, Berl. Oper 207 ff.). Seine Stude wurden gut aufgenommen, "Andre war in Berlin bas für die Operette, was Siller für fie in Leipzig war" (Allg. Muf. 3tg. XVI. 869), fein "Erwin und Elmire" wurde 1782 nicht weniger als 22 mal gegeben. Doch war die damalige Stellung ber beutschen Operette in Berlin, den Italienern und Frangofen gegenüber, nur fehr untergeordnet; außerbem lag A. feine Mufitbruderei am Bergen, ber Plan einer Ueberführung berfelben nach Berlin blieb aber undurchführbar. Daber legte er 1784 ben Mufitbirector wieder beifeite und tehrte, mit dem Titel eines Capellmeifters bes Markgrafen Brandenburg-Schwebt, nach Offenbach gurud, wo er bis an das Ende feines thatigen Lebens, mit Composition und Betrieb feines Dufitverlages beschäftigt, verblieb. Gein Berlagstatalog von 1797 wies bereits über 1050 Rummern auf, und er hinterließ bei feinem Tobe bas Geschäft feinem Cobne Johann Anton in voller Bluthe. Wenngleich A. in ber Mufit ben Dilettanten nie gang überwunden hat, so besaß er doch ein gesundes, frisches Talent, feine Compositionen hatten Flug, guten Gefang und lebhaften, angeregten Ausbrud. Operetten und andere Buhnenmufifen hat er ungefähr 30 hinterlaffen (f. Gerber), auch einige Texte bagu felbit gemacht ober zugerichtet; verschiedene ("ber Töpfer", "Erwin und Elmire", "Arien jum Barbier von Sevilla", "Laura Rojetti", "Elmine") find im Drud erichienen. Ferner ichrieb er Inftrumentalfachen, Befange, Duette, befonders aber eine große Menge Lieber, welche jum Theil fehr popular waren, wie benn feine Melobie gu Claudius' "Befrangt mit Laub" noch heute unter uns fortlebt. Seine Leonore, in ber bamgle beliebt Anbré. 435

werdenden cantatenmäßig durchcomponirten Form, hat 5 oder noch mehr Auflagen erlebt.

Undre: Johann Anton A., Componift, Mufitschriftfteller und Berleger gu Offenbach, britter Cohn Johann Andre's (f. b.), geb. gu Offenbach 6. Oct. 1775, † bajelbft 5. April 1842. Schon febr frühe verrieth er gute mufifalifche Unlagen und trieb mit großer Liebe Bioline, Clavier, Gefang, Bartiturlefen und Composition; weiteren Unterricht empfing er auf der Bioline 1787 von Ferdinand Frangl und 1789 vom Mannheimer Ignah Frangl, in der Compofition 1792 von Bollweiler ju Mannheim. Rachbem er auch im Geschäft feines Baters fich umgesehen hatte, bezog er 1796 bie Univerfitat Jena und unternahm 1798-99 zwei größere mufitalifche Reifen burch Deutschland. Rach erfolgtem Tobe feines Baters (1799) fette er beifen Druderei und Berlag unter ber alten Firma, 3 o hann Undre, mit Unternehmungsgeift und Umficht fort, und beichaftigte fich angelegentlich mit Berbefferung bes Rotenbrudes. Die nicht lange vorher bon Genefelber erfundene Lithographie ift zuerft bon Anton A., bei bem Genefelber fich im 3. 1800 aufhielt, in weiterem Umfange für ben Rotendruck perwendet und nutbar gemacht worden. Daneben componirte A. viel und mit Leichtigfeit: Rirchenwerfe, Opern und andere bramatifche Mufiten, Symphonien, Concerte, Rammerwerte, Lieder, Orgelftude und andere fleinere Gachen; fein eigenhandiges Bergeichniß feiner Compositionen enthielt 1801 bereits 75 Rummern, barunter mehr als 20 gebruckte (Gerber, R. Ler.); die Bahl ber letteren flieg im Laufe ber Beit auf etwa 70. Gegenwärtig find fie alle vergeffen; benn wiewol gewandt und anftandig gearbeitet, find fie boch arm an eigenem Inhalte, conventionell in der Manier ichwächerer Nachahmer Mozart's und ohne dauernde Lebensfähigfeit: A., ber Bater, befag weit mehr natürliche Frische und Originalität. Doch fanden fie ehebem befonders in Gubbeutichland Anklang und Abnahme genug, um ihrem Berfaffer nicht nur einen guten Ramen gu machen, fondern auch zugleich feinen Berlag ansehnlich ausbreiten zu helfen. In noch größeren Ruf als Berleger brachte fich A. durch Erwerbung bes gangen bandichriftlichen Nachlaffes Mogart's, wie er bei beffen Tobe in ben Ganben ber Wittwe fich porfand. Durch Beröffentlichung des darunter befindlichen von Mozart eigenhandig geführten themat. Berzeichniffes feiner Compositionen (in 2 Ausgg., 1805 und beffer 1828), sowie eines themat. Berzeichniffes ber in feinen Befit übergegangenen Sanbichriften Mogart's (1841) erwarb fich A. ein Berbienft um die Chronologie ber Werte beffelben, von benen er auch verschiedene in Original-Ausgaben veröffentlicht hat (barunter die "Neue nach Mogart's und Sugmanr's Sandichr. berichtigte" Bartitur=Ausgabe bes Requiem's, Borrebe bat. 31. Dec. 1826). Seine wichtigfte mufitalifche Arbeit ift bas "Lehrbuch ber Tonfahtunft", Offenb. Johann A., 1832-43, wiewol es unvollendet geblieben ift. Angelegt war es auf 6 Banbe, welche bas gange Gebiet ber Composition umfaffen follten; A. aber ftarb barüber hinweg, und es find nur 2 Bbe. erfchienen, welche in 4 Abtheilungen die Lehre von der harmonie, dem einfachen und doppelten Contrapunct, dem Ranon und der Fuge (die lette Abthl. von feinem Schüler Beinr. Bentel herausgg.) enthalten. Gie find inhaltreich und befunden ein umfangliches Wiffen ihres Berfaffers; mit Kritit und Borficht benutt, ift manches Gute daraus zu lernen. Die übrigen 4 Bbe. jollten handeln von der Melodie und dem Beriodenbau; den Inftrumenten und deren Bufammenftellung; der Bocalcomposition; der Beurtheilung und Berfertigung von Tonftuden (Allg. Muf. Big. XXXVIII. 18). Hebrigens erfahren wir aus bem Berte auch, bag A. Die Titel eines großherzogl. beffifchen Capellmeifters und ifenburgischen wirklichen Hofrathe geführt hat. - (Bgl. auch R. Nefrol. XX. (1842) 284).

436 Andred.

Andrea: Nicolaus A. oder Andreä, Maler, Kupferstecher und nach seiner eigenen Angabe auch Dichter, geb. zu Flensburg, der Heimath Melchior Lorch's, dessen Schüler er wol gewesen ist. Bon diesem hatte er auch die Wanderlust übersommen. Man trifft ihn 1573 zu Augsburg, 1574 vielleicht zu Antwerpen bei Philipp Galle, 1578—80 zu Constantinopel, 1581 zu Wien, 1586 zu Danzig, 1590 zu Wilna, 1606 zu Kopenhagen. Er stach hauptsächlich Bildnisse in etwas trockener und steiser Manier. In Meher's Künstlerler. sind 10 Stiche von ihm ausgesührt. Der Niccold di Andrea von Ancona, dem man dieselben zugeschrieben, ist rein aus der Lust gegriffen.

Andrea: August Seinrich A., Architett, geb. 4. Dec. 1804 zu Horft im Hannöverschen, † 6. Januar 1846 in Hannover, wo er Stadtbaumeister war, hat sich besonders verdient gemacht durch seine Wiederausnahme des mittelalterlichen Ziegelbaues, theils rein theils unter Mitverwendung von Ouadersteinen. In Hannover rühren verschiedene Gebäude, z. B. die neue Hauptwache von ihm her. Er verstand auch den Pinsel und die Radirnadel zu gebrauchen.

Meyer's Künstlerler.

Andrea: August Bilbelm M., Cohn eines befannten Argtes bon Reuhalbensleben, geb. 27. Mai 1794, † 7. Mary 1867, erhielt feine Schulbilbung an der Burgerichule feiner Baterftadt und im grauen Rlofter gu Berlin, bezog bort 1811 die Univerfität, wo er 1814 jum Doctor promovirt wurde. Darauf wurde er Oberarat im Sauptfeldlagareth bes preugischen Garbe-Corps, und nahm in diefer Eigenschaft an dem Buge nach Paris Theil, wo er bis Ende 1815 verweilte. Dieje Zeit benutte er hauptfachlich ju feiner Ausbildung, ju beren Bollenbung er fpater nach Bien ging. Bier widmete er fich unter Beer und Jager hauptfächlich ber Augenheilfunde. 1817 ließ er fich als Urzt in Magbeburg nieder, und hielt an ber baselbst errichteten chirurgischen Lehrauftalt Bortrage über allgemeine Pathologie und Semiotif, Therapie und Augenheilfunde. Neben verschiedenen anderen Monographien ift feine bedeutenbste Arbeit ber "Grundriß ber gefammten Augenheilfunde" 1834; 3. Aufl. in 2 Banden 1846, welcher nicht allein ben bamaligen Standpunft biefer Lehre volltommen umfaßt, fondern bor allen früheren fich burch eracte historische Forschung auf Diesem Gebiete bortheilhaft auszeichnet. Rothmund.

Undrea: Jatob A., lutherifcher Theolog, geb. ju Baiblingen in Burtemberg 25. Marg 1528, + ju Tubingen 7. Jan. 1590. Gein Bater mar ein Schmied, barauf begieht fich ber Rame Schmidlin ober auch Fabri, mit welchem ber Sohn nachher bisweilen bezeichnet wurde. Fruh wurden beffen Fabigfeiten bemertt, und mahrend ber Bater ihn jum Tifchlerhandwert bestimmt batte, verichaffte ihm Erhard Schnepf, ber ihn als Rind mehrmals gepruft hatte, jo guten Unterricht in Stuttgart, bag er ichon 1541, alfo breigehnjährig, gur Universität nach Tübingen abgehen und bort unter die Stipendiaten aufgenommen werben fonnte. Unter ben bortigen Lehrern erhielt bann wieber Schnebi. ber 1543 von Stuttgart babin verfest war, ben größten Ginflug auf ibn: A. bilbete fich nach feinen Bredigten; Schnepf scheint ihm auch zuerft die Richtung auf das ftrenge Lutherthum gegeben zu haben. 3m 3. 1543 wurde er Baccalaureus, 1545 Magifter, und 1546, in welchem Jahre er fich auch ichon achtgebnjährig verheirathete, wurde er als Diaconus in Stuttgart angestellt, wo bamals Bergog Ulrich die Eroberung feines Landes burch ben Raifer ertragen und fich biefem im Bertrage bon Seilbronn (3. Jan. 1547) unterwerfen mußte. hier gab es A. ein fruhes Unfeben, bag blog er, ber jungfte unter ben funf Beiftlichen Stuttgarte, fich bor den eindringenden Truppen Bergog Alba's nicht aus ber Stadt flüchtete, alle Predigten und firchlichen Sandlungen übernahm, und babei auch ben faiferlichen Officieren, welche fich bagu und felbft gu DiepuAnbred. 437

tationen mit ihm herandrängten, durch seine Festigkeit Achtung und Bertrauen abgewann. So wurde er noch von Herzog Ulrich, der ihn predigen gehört und Schnepf's Predigtweise in ihm wiedererkannt haben wollte, im J. 1548 nach Lübingen als Diaconus versetzt, wo er auch eine Zeit lang wieder alle geistlichen Geschäfte allein zu übernehmen hatte, da andere, wie sein Lehrer Schnepf, vor

bem Interim aus ihren Stellen gewichen waren.

Raum aber war 1550 Bergog Chriftoph (geb. 1515, † 1568) auf feinen Bater Ulrich gefolgt und taum hatte er ben Freund Luther's und Melanchthon's, ben Reformator Burtembergs, Johann Breng (geb. 1499, + 1570) jum Stiftspropit gu Stuttgart und gu feinem vertrauteften Rathgeber in Rirchenfachen gemacht, als der junge A. von beiden in ihre Rabe und gur Mitarbeit an ihren firchlichen Aufgaben in und außerhalb Burtembergs berangezogen wurde. Bwiefach murbe bon bier an auch Andrea's Birtfamteit bis an feinen Tob, geringer bie eine feinem engern Baterlande jugewandte, viel großer bie andere weithin barüber hinaus, fast über bas gange evangelische Deutschland fich erstredende ; aber die lettere wurde doch fo fehr durch die erftere mitbeftimmt, daß man fie in ihrem legten und bedeutenoften Ergebniffe faft als eine Reaction des fchmabiichen anticalvinischen Lutherthums gegen bas, was in Sachsen bereits fur Union aller Brotestanten unter Melanchthon's Ginfluffe erreicht war, bezeichnen tann. 3war in der Friedensftiftung unter den lutherischen Theologen fand 21, balb feinen besonderen Lebenslauf, getrieben burch bie richtige Erfenntnig, bag ber Fortgang der Reformation durch nichts fo fehr unterbrochen werde, als durch die Uneinigkeit ihrer Anhänger; aber ba er die reine lutherische Lehre nur in ber würtembergischen Modification berfelben anzuerkennen vermochte, und barum gulest Alle abftogen mußte, welche fich biefe nicht mit aneignen tonnten, enbigten feine Friedensbeftrebungen boch meift mit Bertiefung ichon porbandenen 3wiefpalts.

3m 3. 1553 feste Bergog Chriftoph ben 25jährigen A. als Superintendenten und bald barauf als Generalfuperintenbenten in Goppingen ein und ließ ibn jugleich mit Unterftugung aus den Rirchenmitteln die theologische Doctorwurde erwerben. Daneben begannen auch ichon Andrea's Dienfte bei Ginfuhrung ber Reformation in Nachbarlandern, wohin man ihn bagu einlud und vom Bergoge erbat, junachft 1554 bei ben Grafen von Dettingen und 1556 bei ben Grafen von Selfenftein, bei bem Martgrafen Rarl von Baben und in Rotenburg an ber Tauber. 3m Januar 1557 ließ Chriftoph fich von ihm auf ben Reichstag ju Regensburg und bann nach Frankfurt begleiten, wo die durch ben Religionsfrieden in Ausficht geftellten Berhandlungen über bie Religionsvereinigung und über bas bagu bestimmte Colloquium portamen, und zu biefem ichiate er ibn dann im August mit Breng nach Worms ab; hier wurde er zwar nur als Rotar verwandt, erhielt aber auch fo Belegenheit genug, die Schmach und den Schaden mitguempfinden, welcher bort durch ben Biberftand ber flacianischen Theologen gegen Melanchthon und die übrigen lutherischen Collocutoren jur Schadenfreude der Ratholischen über die Brotestanten überhaupt gebracht wurde. Im Anjange beffelben Jahres 1557 führte Breng ihn auch in die litterarische Theilnahme an ber erneuten Streitigfeit über bas Abendmahl ein; Anbrea's beutscher "Bericht von des herrn Rachtmahl und wie fich ein einfältiger Chrift in den Zwiefpalt darüber schiden foll", mit Borrebe von Breng, ift feine fruhfte Schrift, und ichon biefe zeigt fein Berlangen auch auf ungewiffen Erfolg bin unter ben Streitenden zu bermitteln, ihre Seftigfeit burch Burudweifen unbegrundeter gegenfeitiger Beschulbigungen und burch Bervorheben relativer Geringfügigleit ihrer Streitfragen zu vermindern und zugleich bas "gemeine Bolt, bei welchem wenig Berftand noch Urtheil ift," bon oben berab zu berathen. Darauf folgte bann 438 Andrea

bald im December 1559 jene Synobe zu Stuttgart, wo Brenz, gereizt durch Calvin und durch die furz vorher in der Pjalz gegen das übertriebene Lutherthum geschehenen Schritte und durch Melanchthon's Billigung derselben, nun erst die ganze würtembergische Geistlichkeit nicht nur Luthers Abendmahlslehre, sondern auch die Ubiquitätslehre, d. h. die Erklärung der Gegenwart Christi im Abendmahl aus der Theilnahme auch seiner menschlichen Ratur an der göttlichen Eigenschaft der Allgegenwart, als Bekenntniß annehmen ließ und dadurch den Zwiespalt unter den Lutheranern noch um vieles unheilbarer machte. Auch A., ansangs widerstrebend, wie es scheint, (Planck VI. 405. 410.) wurde hier noch bindender als die übrigen auf diese Lehre verpflichtet, und so blieb sie von hier an für ihn ein unüberwindliches Hinderniß seiner Vermittlungsversuche bei allen denen, welche, wie Melanchthon, es nicht über sich vermochten, ihr zuzustimmen

ober gar fie in ihr Befenntnig aufzunehmen.

In den Jahren 1561 und 1562 wurde Al. auch bei den Berhandlungen mit verwandt, ju welchen Bergog Chriftoph bamals von Ratharina von Medici und bann von ben Guifen herangezogen wurde, boch wol um ihn von ben frangofifchen Reformirten und beren Unterftugung fo viel als möglich abzugieben. Buerft jum Religionsgesprach ju Poiffn (9. Gept. bis 13. Oct. 1561) wurde er mit bier andern Schwaben abgeschicht; er verabschiedete fich aber, reifte aber fo langiam (2. bis 19. Oct.) bag alles borbei war, als er antam. Der Bijchoi Montluc benutte aber noch die Gelegenheit ihn gegen ben noch in Paris verweilenben Bega aufzubringen, welcher "bie Anerkennung der Augsb. Confession verweigert habe, wogu fich boch ber Carbinal Guife erboten habe," und beffen bofes Gewiffen A. dort auch noch felbit erkannt zu haben verfichert (Fama 141). Auch wurde er bann mit Breng zu ben Gesprächen jugegogen, welche bie vier Bruber Buife im Febr. 1562 vier Tage hindurch in Elfag-Rabern mit bem Bergog Chriftoph unterhielten, und welche von diefem felbft anschaulich beschrieben find (Sattler 4. Beil. 68), auf welche bie Buife aber nach allen Bezeugungen ihres Berlangens nach Renntnig lutherifcher Lehre und ihrer Bewunderung bafür auf bem Rudwege wenige Tage nachher bas Blutbad von Baffn folgen liegen, und damit ben langen Burger- und Religionsfrieg eröffneten.

Im Mai 1562 wurde A. auch zum ersten Male nach Korddeutschland berusen, diesmal nach Thüringen, um dort nach Flacius und seines Anhanges Bertreibung aus Jena (Dec. 1561) die sortdauernde Ausregung gegen Vict. Strigel's Shnergismus beruhigen zu helsen, was ihm und dem Abte Binder durch eine von Strigel gewährte Erklärung für den Angenblick gelang. Bald nachher im Sommer 1562 wurde er dann in das angesehene Amt eingeseht, welches er von hier an noch saft 30 Jahre einnahm, das Amt eines Propstes und Kanzlers der Universität zu Tübingen. Bon hier gingen seine nächsten Keisen zu Friedensstiftungen 1563 nach Straßburg, wo Hieron. Zanchi durch prädestinatianische Lehren den lutherisch Gesinnten Anstoß gegeben hatte, und 1565 nach Hagenau; 1567 wurde er wegen der Pest in Tübingen mit der ganzen Universität auf ein

Jahr nach Eglingen verfest.

Erft mit dem Jahre 1568 begannen dann Andrea's größere Wanderungen und Unternehmungen zur Herbeisührung des Kirchenfriedens unter den deutschen Entheranern, das hieß aber für ihn zur Bereinigung der lutherischen Theologen zu einerlei Theologie und Sprache in den zahlreichen Lehrstücken, für welche diese Einstimmigkeit von allen schien gesordert werden zu müssen, mit welchen man serner Kirchengemeinschaft sollte unterhalten dürsen. Zwei mehrjährige Züge durch Rorddeutschland nahmen ihn hier am meisten in Anspruch, der erste von 1568 bis 1570, der zweite von 1576 bis 1580. Zu dem ersten sandte ihn Herzog Christoph noch ab, als Herzog Julius von Braunschweig seinem

Andrea. 439

Bater Beinrich bem Jungern, bem alten Gegner Luther's, gefolgt mar und nun bei ber Ginfuhrung ber Reformation in feinem Lande eines fachtundigen Berathers bedurfte. Richt blog auf diefe nachfte Aufgabe ging A. bier gufammen mit Chemnit, bem erften Geiftlichen ber bamals bom Bergoge noch unabhängigen Stadt Braunschweig, in einer Beife ein, welche der hier entstehenden fleinen Landesfirche würtembergische Buge gurudgelaffen bat bis jest; (Richter, Weich. ber ev. Kirchenverf. 121, 122.) vielmehr nun im Auftrag und mit Bollmacht ber beiben Fürften tonnte er fich mit feinen Friedensvorschlagen junachft mit an die beiden Rurfürften Joachim II. von Brandenburg und Auguft von Sachien und an andere nordbeutiche Fürften wenden, gerade zu ber Beit, wo turfachfische und herzoglich - fachfische Theologen bon bem langen Colloquium ju Mtenburg (1568 bis 69) noch in größerem Zwiefpalt als vorher auseinander gegangen waren und barum ein angesehener auswärtiger Bermittler febr willtommen war. A. hatte bagu lateinisch und beutsch ein Befenntnig von fünf Artifeln entworfen, in jo furger Faffung, bag er wol auf eine Unnahme beffelben bon Philippiften und ftrengen Lutheranern hoffen fonnte; blog jum legten Artitel bom Abendmahl batte er einen etwas langeren Auffat gur weiteren Begrundung beffelben aufgenommen, in welchem er allerdings auch den Bedanfen von dem Antheil auch der menschlichen Natur Chrifti an Allgegenwart und Beltregierung ausgebrückt hatte; aber ichon biefes Auseinanderhalten eines von allen anguertennenden fürgern Befenntnigminimums und ber weitern theologiichen Begrundung bafur mar ein Schritt, welcher weiter verfolgt allein zu einer Ginigung in den Fundamentalartiteln trot fonftiger Meinungsverschiedenheit, wie fie zwischen mehreren Theologen ftets übrig bleiben wird, hatte führen tonnen. Doch freilich war eben diefe Unterscheidung und die Bereitwilligfeit, barauf hin ben blog theologischen Diffenfen mehr Freiheit einzuräumen, Unbred's lutherifchen Zeitgenoffen wie ibm felbit noch fo fremd, und bem Borwurf ber Uneinigfeit gegenüber auch fo verhaßt, daß dies nicht geschah. Dit einem weltlichen Beamten des Bergogs Julius durchzog A. 1569 Nordbeutschland bis an die Geeftabte und bis nach Danemart, 1570 wieder Rurfachsen und Branbenburg; nach Brag nahm ihn im Mary Bergog Julius felbft mit jum Raifer Maximilian, welcher ihn iprach und fein Gintrachtswert lobte: aufmunternde Borte erhielt er allenthalben, aber zu einer wirklichen Bereinigung ber zweierlei Lutheraner, welche er bamals noch burchfeten ju fonnen hoffte, brachte er es nirgends. Die Wittenberger hatten an ihrem vom Rurfürften beftätigten Corpus Philippicum genug und icheuten ein neues Befenntnig und die Berhandlungen barüber; die andern, wie felbst Chemnig, forderten nicht blog Bekenntnig. fondern auch Antithese gegen folche Lehren, welche verworfen werden mußten und durch welche die erfteren getroffen fein wurden. Auf dem großen Theo-Logenconvente zu Berbft, wo im Dai 1570 furfachfifche, brandenburgifche, boliteinische, anhaltische, beifische und braunschweigische Abgeordnete zusammentraten, erreichte A. Die Annahme feiner fünf Artitel nicht, wol aber eine größere Bewigheit, daß die Rachfolger Melanchthon's in Wittenberg und Leipzig fich niemals von ihm auf die würtembergische Theologie von Breng würden verpflichten laffen.

Gewaltsamer wurde daher nach diesen Fehlschlagungen Andrea's Auftreten in der Friedensstiftung, aber auch zuversichtlicher, als er nach der Unterdrückung der Philippisten durch ihren eigenen Kurfürsten von diesem wieder zu Rathe gezogen und 1576 auch wieder nach Sachsen eingeladen wurde. Schon 1573 hatte er, zwar die Wittenberger Theologen, aber nicht ihre Fürsten aufgebend, in sechs Predigten die streitig gewordenen Glaubensartikel so dargestellt, daß er eine Unterschrift derselben nicht mehr von den Philippisten, aber doch von ihren

440 Anbrea.

ftreng lutherischen Gegnern in Schwaben wie in Riedersachsen erreichen au tonnen hoffte. 3m 3. 1574 ichlug bann Rurfürft Auguft gegen feine melandthonischen Theologen mit Gewaltthaten brein, welche burch nichts eber zu rechtfertigen waren, als wenn sich vertheidigen ließ, daß sie Berrather der reinen Lehre und Berführer bes Bolts gemefen feien. Go murbe benn A., ber in ber Bwifchenzeit im Guben, Mömpelgard, Strafburg, Memmingen, Hagenau, Aalen, Lindau, Bfalg-Reuburg und Regensburg bereift und mit Flacius und andern Gegnern bort ju ftreiten gehabt hatte, 1576 wieder nach Rurfachien berufen, gunachft nach Torgau, wo er mit Chemnit und Ric. Gelneder eine neue Gintrachtsformel aus den letten Borarbeiten bagu gufammenftellen follte. Gine "Erflärung ber Streitigkeiten" batte er noch felbft feinen feche Bredigten nachgeschieft; von Chemnig waren diese gur "ichwäbisch-fachfischen Concordie" umgeformt ; die Schwaben, wieder hiermit ungufrieden, wie mahricheinlich 21. felbft, hatten noch eine "Maulbronner Formel" eingeschiat; aus diesen Schriften arbeiteten nun die drei Theologen 1576 das "torgische Buch" heraus, welches angeblich nur Borlage für eine balb gu haltenbe Synobe werben follte und nun gunächst an Fürsten und Stände zur Anschließung umbergeschieft wurde. Run gingen bon diefen reichlich Monita barüber ein, zum Theil widersprechende und unvereinbare, weil Entgegengesettes lobend ober tabelnd; aber nach ziemlich flüchtiger Berudfichtigung Diefer, gaben bann A. und feine Mitarbeiter im Rlofter Bergen, welches bei Magdeburg ftand, im Mai 1577 ihrem torgischen Buche Die Geftalt, welche es als "Concordienformel" behalten hat. Run widerriethen fie auch ichon bem Rurfürften Auguft noch eine Synobe zu halten, welche auch fehr unbequem hatte werben fonnen, und A. rieth vielmehr nur, Unterschriften bon Fürften, Ständen und Theologen zu ber fertigen Formel fammeln zu laffen. Der Beitreibung diefer widmete er bann felbft in ben nachften Jahren eine Beichaftigfeit, mit welcher er julet felbft bem Rurfürften Auguft ju viel gethan gu haben und bafür von diefem im December 1580 giemlich fühl entlaffen gu fein scheint. Das Berlangen, ber Abneigung gegen bie Reformation ben Grund ju entziehen, welchen die Begner berfelben in der Uneinigfeit ihrer Unbanger fanben, hatte ihn einft am meiften gelodt; aber bies Biel hatte er nun nicht nur nicht erreicht, sondern das Gegentheil davon durch das durch seine concordia discors proclamirte eigene Geftandnig, daß die Protestanten fich über die Behre weber bertragen fonnten noch wollten, und burch bie barauf gegrundeten Spaltungen.

Much in feinen letten Jahren beschäftigten ihn noch immer Schriften und Reifen gur Beftreitung von Gegnern feines in langer Bertheibigung immer fefter gewordenen Syftems. 3m 3. 1583 und 1584 feste er bem "Consensus orthodoxus" ber reformirten Theologen eine größere refutatio entgegen. Auch ichwere Schicffale unterbrachen feine große Thatigfeit nicht; im 3. 1583 verlor er feine erfte Frau, die Mutter feiner 18 Rinder, welche ihn auch nach Sachfen begleitet und in Leipzig gewohnt hatte; im 3. 1585 verheirathete er fich aufs neue mit einer Wittwe, welche finderlos blieb. Im J. 1586 traf er auf Betrieb bes Grafen Friedrich von Burtemberg mit seinem alten Gegner Beza in einer Disputation ju Mömpelgard jufammen, und die nachber berausgegebenen Acten diefes Gefprache gaben ihm noch 1588 Beranlaffung, daß er fich einer wurtembergifchen Gefandtichaft an ben tleinen Rath von Bern beigeben ließ, welche über faliche Angaben in den Acten Beichwerde führte; ein neuer Convent von beiberlei Theologen in Bern, welcher Diefe Differeng erledigen follte, tam megen eines Rrieges ber Berner mit Savonen nicht jur Ausführung. Auch ein Colloquium Andrea's ju Baben 1589 angefangen mit einem wieder tatholisch gewordenen Dr. med. Joh. Piftorius wurde bald unterbrochen; ein Bericht darnUndrea. 441

ber, und eine badurch veranlaßte Schrift Andrea's "Gefprach von der fatholischapostolischen Kirche" erschienen erft nach Andrea's Tode. Denn ruftig und

raftlos bis julest, ftarb er nach furger Krantheit am 7. Jan. 1590.

Man jählt über 150, großentheils beutsche Schriften von ihm, von welchen die Fama Andreana reflorescens, s. Jacobi Andreae vitae, funeris, scriptorum, peregrinationum et progeniei recitatio curante Jo. Val. Andreae (1630) ein Berzeichniß gibt. Die vita ift nach Andreae's eigenen, leider fragmentarischen Angaben versaßt. Aeltere Biographien gaben M. Adam Vit. theol. S. 636 und Fischlin, Mem. theol. Wirt. S. 95, Suppl. S. 142. Actenstücke finden sich namentlich in Rud. Hospinian's Concordia discors (1572) und Bernh. Hutter's Concordia concors (1624.) Neuere Beiträge, außer den bekannten Werken von Planck, Heppe 20. gab Johannsen in Niedener's Zeitsche, sütr hist. Theologie 17. 1 f. 23. 344 f. Gleichzeitige Satiren gegen A. daselbst 27. 466 f.

Andrea : Johann Balentin A., lutherijcher Theolog, geb. gu Berrenberg in Burtemberg 17. Auguft 1586, + zu Stuttgart 27. Juni 1654. Gein Bater Johann 21., geb. 1554, war bas fiebente ber 18 Rinder bes Ranglers Jatob A., und war feit 1591 bis ju feinem Tobe im 3. 1601 Abt von Ronigsbronn; feiner Mutter, Maria Mofer, geb. 1550, † 1631, hat ber Sohn, ber fie mit ber Monica vergleicht, 1633 eine eigene Dentschrift gewibmet. Schon als Rind gart und reigbar, aber wegen feines lebendigen Beiftes überall gern gefeben (ingenio sagaci et festivo, fagt er felbft, ut propinquis et amicis voluptati essem) wurde er burch fehr verschiedene Menschen, wie burch zwei junge Merate feines Baters, für vielerlei Dinge fruh intereffirt, auch fur Mathematit, Mechanit, Malerei und Mufit, baneben in ben Sprachen gut unterrichtet. Rach bem Tobe des Baters zog die Mutter mit ihm und ihren 6 andern Rindern 1601 nach Tubingen, und bier breitete er feine Studien feche Jahre hindurch immer weiter aus; Maftlin, ber Lehrer Repler's, murbe auch fein Lehrer in ber Mathematit; mit Beighunger verschlang er alte und neue lateinifche Siftorifer, Dichter und Redner, welche ihm in Chr. Befold's Bibliothet juganglich waren, bon neueren Erasmus, Frijchlin, Lipfius, Scaliger, Beinfius, be Thou u. a.: er theilte, wie er fagt, feine Beit fo, daß er die Wiffenschaften ben Tag hindurch und die Schriftfteller bergeftalt in die Nacht hinein trieb, daß Augenleiben und Schlaflofigfeit, er meint auch Schwächung feines Gebachtniffes, bavon Die Folge maren. Daneben tonnte er einen ausgebreiteten Bertehr mit vielen und vielerlei Freunden nicht entbehren, und wenn auch die alten Unhanger und Schuler feines Großvaters es ihm an Stipendien nicht fehlen liegen, fo mußte er auch ichon jur Unterftugung ber Mutter Mitichuler unterrichten, welche er, wenn auch nicht "disciplinarum peritia, boch rerum cognitione" übertraf; 1603 wurde er Baccalaureus und 1605 Magister; schon 1602 und 1603, also fechgebnjabrig, fchrieb er zwei Romobien, "Efther" und "Spaginth" nach englischen Borbilbern, und um diefelbe Beit auch ichon die erft 1616 gedruckte "chymische Sochzeit Chriftiani Rojencreng anno 1459," ein abenteuerliches Phantafieftud, welches Lefer jum Auffuchen tiefen Ginnes reigen und, ba biefer nicht babinter war, wenn fie bennoch suchten, daburch verspotten follte.

Schon hatte er auch seine theologischen Studien angesangen und selbst mehrmals gepredigt: aber ein Erceß, in welchen er im J. 1607 mit österreichischen Commilitonen, qui in Veneres illius temporis petulantius luderent", mitverwickelt wurde, und welchen er selbst nicht vertheidigen will, unterbrach jetzt seine Lausbahn im Baterlande. Er verlor seine Beneficien und zunächst wol auch die Aussicht auf eine geistliche Anstellung, und so hielt er für nöthig, für die nächste Zeit Würtemberg zu verlassen. Dadurch verlängerten sich seine Lehrjahre noch die 1614 um sieben andere, welche dadurch, daß sie unruhige

Unbrea. 442

Banderjahre wurden, viel bilbender für ihn wirtten, als wenn er ben Beg eines Tübinger Magiftere in ber gewöhnlichen Beife in ber Beimath weiter verfolgt hatte. Das war ja wol unmöglich, daß der Enfel Jafob Andrea's jemale in ber Lehre vom ftrengen Lutherthum hatte abfallen tonnen; aber mas gerade einem folden vor andern an ichwäbischer Gelbitfeligfeit hatte gefährlich werden fonnen, das wurde A. gründlich abgestreift durch die Beltersahrung und ben erweiterten leberblid, weldje er burch bieje Reifen gewann; und burch bas, mas er an vielfeitiger Bilbung und an ibealer Erhebung über bas fleinitabtifche feiner nachften Umgebung ichon bagu mitbrachte, vertiefte fich bei ibm noch die Untericheidung, welche nachber einen Grundaug feines gangen Beiens ausmachen follte, amifchen der in ben bamaligen Buftanden fleiner lutherifcher Länder fehr unvolltommenen Birflichfeit, welche ihn reigte, fie fatirifch ober reformatorifch zu beleuchten, und bem was er vollfommneres und driftlicheres

und barum als Gottes Wille an beren Stelle munichte.

Much als er bon Strafburg, wohin er fich junachft wegbegab, noch einmal nach Tübingen jurud tam, wurde ihm auch unter ber neuen Regierung Johann Friedrichs 1608 wieder abgeschlagen, was ihm unter ber vorigen, Friedrichs und Engling, verfagt war und was er jest auch durch mehrere Schriften zu erreichen fuchte, ein geiftliches Umt im Inlande, und fo glaubte er nun bas theologische Studium aufgeben und eine andere Stellung fuchen ju muffen. In Lauingen, wo er einen Auftrag als Erzieher annahm, fam er wieder in Gefellichaft folder, beren Sitten ben feinigen ichaben tonnten; auch mit ben Jefuiten in Dillingen machte er Befanntichaft. Dann wieder in Tubingen auf zwei Jahre unterrichtete er zwei Bruder Truchfeß, ichrieb padagogifche Schriften, lernte Laute und Bither ipielen, verkehrte mit Uhrmachern und anderen Sandwertern, ohne boch feine theologischen Studien völlig aufzugeben, bei welchen ihn auch die Freunde feines Baters und Grofvaters immer noch festhielten. Enticheidend aber für fein ganges Leben wirfte bann im 3. 1610 ein Aufenthalt in ber Schweig. In Geni, wo er einige Jahre nach Bega's Tobe anfam, fah er zum erften Dale, was ibm bem Lutheraner noch gang neu war, die Rirchenverfaffung und Rirchengucht Calvin's und die daneben bestehende fromme und strenge Sitte, und wurde gang davon hingeriffen, auch überrascht badurch, daß die hervorragenden Theologen bort für die beutschen Streitfragen wenig Intereffe hatten und ihm fo freundlich entgegenfamen. "Wenn mich nicht religionis dissonantia gurudgehalten batte", fagt er, "jo hatte mich bort die consonantia morum für immer gefeffelt, und ich habe mich feitbem mit jeder Anftrengung bemüht, etwas berart für unfere Rivchen zu erreichen." Man fieht, was ihm hier burch bas rejormirte Ausland hingugebracht murbe gu feinem beutschen Lutherthum, bem es por lauter Scholaftil und Polemit abhanden getommen war, die Aufforderung im wirklichen Leben ber Gegenwart mit bem Chriftenthum Ernft gu machen, bas bestimmte feine befonbere Lebensaufgabe; er fagt wortlich in feiner vita: "id omnium primum et unum me coxit, si qua ratione juvari res christiana et morum innocentia doctrinae puritati conjungi possit" und fest hingu, daß ihn dagu die reformirte Rirche bon Frankreich und borguglich die von Genf angetrieben hatte; er fagte in ber Borrebe jum Menippus: praeter vitae doctrinaeque consensum, praesentis praeteritique junctam observationem nihil quicquam quaerimus; er nennt das in einem Briefe an Joi. Schmidt in Strafburg "causam Christi serio agi et doctrinae vitaeque Christianae connubium insolubile servatum volo;" unter den lutherischen Theologen meint er darin nur an Johann Arndt einen Borganger und ein Borbild zu haben. Auch in Franfreich alfo, wohin er weiter reifte, in Lyon, in Paris wurde er barin beftartt, gewann auch an Berftandnit der französischen Litteratur, woran Besold's Bibliothet reich war: in Zürich und

Anbrea. 448

Bajel auch an Befanntichaft mit Werfen der Runft. Wieder nach Tubingen gurudgetehrt, wurde er von hafenreffer zu theologischen Arbeiten berangezogen, aber durch Befold auch ichon im Italienischen geubt, wußte er noch eine Reife Durch Defterreich nach Italien burchzusegen und brang über Benedig, beffen mancherlei Runftfleiß ihn besonders angog, noch bis nach Rom bor. Sier aber icheint fich ihm noch vollends der Unterschied zwischen bem, was fein jollte in der Rirche und dem mancherlei als firchlich Beftehenden aufgedrängt und auch Dies ihn ernfter erregt und ftarter gur Theologie gurudgerufen gu haben. In Schwaben murbe er jest freundlicher wieber aufgenommen, felbft vom Bergoge Johann Friedrich, ber ihm freilich noch lieber ein weltliches als ein geiftliches Umt Abertragen wollte: man ichaffte ihm im Stift einen Tifch mit ben Repetenten ; er arbeitete aus Safenreffer's Dogmatit eine ffirzere "Summa doctrinae christianae", welche 1614 erichien; ichon früher bie Schrift "De Christiani Cosmoxeni genitura", baneben "Collectanea mathematica" 1614; er juhr wol noch jort, allerlei fonftigen Unterricht gu ertheilen, 3. B. im Boltigiren, wie er es in Badua gefeben, aber gerade in foldem Bertehr ichlog er Freundichaften fur bas gange Leben, wie mit einem jungen Luneburger v. Wenfe, ber ihn nachher mit Bergog August in Berbindung brachte. Endlich nach fo langem Barren und fo vielseitiger Borbereitung bagu erhielt er fein erftes geiftliches Amt; im Frubjahr 1614 wurde er als Diaconus in Baihingen angestellt und verheirathete fich noch

in bemfelben Jahre.

In den feche Jahren, welche er hier bis 1620 gubrachte, Jahren ber Gin= tehr und des Flüchtens aus ben Berftreuungen in die Gebantenwelt feiner Stu-Dien und feiner 3beale, gelangen ihm feine meiften und beften Schriften. Die lateinischen unter biefen übertreffen bie beutichen weit durch die Gulle und Glegang ber bilber- und antithefenreichen und boch fo pracifen und fein nügneirten Sprache; aber wie anziehend ift in beiben, abnlich wie unter ben Beitgenoffen, etwa bei Schuppius oder ein Jahrhundert ibater, bei Matth. Claudius, die Mifchung ber geiftreichen Seiterfeit, Die fich in ihrem eigenen Ueberfluß ipielend ergeht, mit bem tiefen chriftlichen Ernft, welcher fich, als ware er ichambaft, hinter Scherz und Wig, Fabeln und Allegorien verbirgt und biefe als Behitel für feine höheren Intereffen verwendet! Rlein find alle Schriften Andrea's, aber wer nur geben mag, was voll Geift und Leben und fünftlerisch in ber Form ift, tann feine Quartanten liefern. In bas 3. 1615 geboren feine "Rampfe bes chriftlichen Bercules," eine ethische Schilderung ber Wefahren und Berfudungen, welche ben Chriften jederzeit bedrangen, allegorifirend angefnupft an die Bestalten der Ungeheuer, welche der alte Beros eins nach dem andern zu überwinden hatte. In baffelbe 3. 1615 wird auch die erft 1836 wieder befannt gewordene "Chriftenburg" gehoren, ein beutsches Lehrgedicht, die Geschicke der Rirche und ber Chriften in ber Welt als Geschichte einer belagerten Stadt und ihrer Bertheibigungsmittel darftellend, 3m 3. 1616 richtete er in ber Romödie "Turbo" eine Satire gegen das gange bamalige gelehrte Treiben und eine noch icharfere 1618 gegen verbreitete Wehler aller Stanbe in feinem "Menippus inanitatum nostratium speculum". hundert Dialogen in ber angiehendsten Leichtigkeit und Rurge feines Erasmischen Lateins geschrieben; ebenfo 1619 in feiner "Mythologia Christiana sive virtutum et vitiorum vitae humanae imagines". "Peregrini errores" 1618 ichildern das Sichberlieren bes Menichen in der Welt, ber "Civis christianus" 1619 bagegen feine Ginkehr und Rückfehr in fich felbft. Schon im 3. 1617 erschien auch seine "Invitatio fraternitatis Christi ad sacri amoris candidatos", welche zu einer engeren Berbindung von Freunden auffordert, die mit vereinten Rraften für Berwirflichung eines driftlicheren Lebens mit Rudfehr jum Ginfachen und gur Ginfehr in fich felbft, mit Entlaftung von Lurus und

444 Unbrea.

Berftreuung, mit mehr Bruderliebe und mehr Gebet an einander arbeiten follen. Mus bem 3. 1619 ift bann bie "Christianopolis", ibeale Beschreibung eines driftlichen Mufterstaats, auch mit hinweisung auf Thomas Morus' Utopia, 30h. Urndt zugeeignet, als bas beste, was A. hat und nur von ihm hat, eine Colonie des Jerufalems, welches Urnbt der Belt gezeigt hat, detaillirter als bie Chriftenburg ichilbernd, wie es in einer Gottesftadt anders aussehen und bergeben muffe als in ber Gegenwart, beren Schaben baburch jugleich in 100 ffeinen Abichnitten charafterifirt werben; bas ichließt benn auch bier bie Aufforberung ein, jum Bufammentreten einer Gefellichaft, welche jenen Bielen naber bringen will. Diefelbe Tendeng wird auch noch zwei fleinen Schriften, ber "Christianne societatis idea" und "Christiani amoris dextera porrecta", beide vom 3. 1620 eigen gewesen fein. Dag Il. auch ichon an die Ausführung gedacht hatte, beweift eine von feiner Sand noch vorhandene Lifte von 24 Ramen ber wurdigften Manner welche dazu eingeladen werben follten, Arndt, Joh. Gerhard, 3. Caubert u. a. Ebenso ift durch feine 1619 herausgegebene Schrift "Turris Babel sive iudiciorum de fraternitate Rosaceae crucis chaos" außer Zweifel, wie II. Die Schriften pon Andern beurtheilt wiffen wollte, burch welche im 3. 1614 diefe Bewegung angeregt war, die "Fama fraternitatis" des Orbens des Rojentreuges und die "Confessio" berfelben, fammt ber ber erftern vorangeschickten aus Trajan Boccalini übersehten "Allgemeinen und General-Reformation ber gangen weiten Belt". 3n ber Turris Babel nämlich, nachbem hier zuerft in 24 Dialogen alle bis 1619 über bie Rofenfreugerei etwa borgebrachten Anfichten und Bermuthungen burdgesprochen find, verkundigt die Fama gulett, die Sache fei nun erschöpft und ju Ende, und ber lette Beurtheiler, Refipisceng genannt, erflart fich ebenfo wie A. felbft in der Zueignung, daß man alfo nun bas Zweifelhafte und Zweidentige an ber Cache fallen laffen und fich nur auf bas babei befchranten ntuffe, was allein ficher und was dort auch mitempfohlen fei, nämlich daß man fich an Chriftus halten und allein in beffen Gehorfam begeben muffe. Bare nun A. felbft ber Urheber ber Fama und ber Confessio, alfo ber gangen Difchung aus Wahrheit und Dichtung gewesen, welche er darin anerkennt, fo mußte man annehmen, daß er, was Fiction darin war, die Geschichte vom Bater Rosenfrens und feinen Geheimniffen, nur als Behitel hinzugethan habe zu größerer Ausbreitung beffen, um mas es ihm allein gu thun mar, gur Empfehlung bes Gedantens einer engern Berbindung eifrigerer Chriften und daß er erwartet habe, die erdichtete Buthat werbe, nachdem fie ausgedient, von felbft in ihrer Richtigfeit erkannt werben. Aber ba U. fich nicht nur niemals zu ber Fama und ber Confessio befannt, wol aber fie oft als verwerfliche ludibria bezeichnet hat, fo ift boch noch mahrscheinlicher, bag er in ber gangen Mbftification, von beren Entftehungsart etwa im Tübinger Stift er immerhin Mitwiffenschaft gehabt haben tann, blog bas, was er barin billigen tonnte, bie Ginladung gu einer chriftlichen Gefellichaft, von ber Fiction babei unterschieden habe, aber nicht felbft ber Urheber bes Bangen gewefen fei.

Im J. 1620 wurde A. als Specialfuperintendent nach Calv versetz, und in dem größern firchlichen Wirkungskreise, welchen er hier erhielt, konnte er besonders in den ersten ruhigeren Jahren bereits manches unternehmen für Verwirklichung seiner Wünsche. Einen Verein, das "Färdergestist", und reiche Mittel dafür brachte er zusammen zur Unterstützung von Handwerkern und Stredirenden, Armen und Aranken; bei dem allem half "die Mutter der Stadt". Andrea's Mutter (Gust. Schwab in Piper's Jahrduch 1851, 220 ff.); auch für Kirchenzucht und Kirchengesang und für mehr Zusammenwirken der Christlichen seines Kreises that er was möglich war; in drei Dialogen "Theophilus", welche er aber erft 1649 herausgab, saßte er damals kurz nach Arndt's Tode seine

Unbreä. 445

beften Bunfche im Ginne Urndt's guiammen. Die driftliche Gefellichait, wie er fie uriprünglich gewollt, fam zwar wegen bes Rrieges nicht zu Stanbe, aber wenigstens einen großen Rreis von Freunden und Anhangern erwedten ihm feine Schriften in gang Deutschland, am meiften unter ben gebilbeten Laien. während ihm biefer Beijall Anfeindung lutherischer Theologen jugog, wie fie aus gleichen Grunden auch icon Arnot hatte erfahren muffen. Schon fand aber auch fein Gifer für Berftellung von Rirchengucht bei weltlichen Beamten bes Inlandes Widerstand, und mit einer nicht gesahrlofen Freimuthiafeit ftritt er gegen beren junehmendes lebergewicht als gegen eine fchlimme Wirfung ber Reformation; feine Schrift Apap proditus vom 3. 1631 ift nicht, wie fie oft migberftanben ift, gegen ben wirklichen Bapft gerichtet, fonbern gegen ben umgefehrten und verfehrten Papa, gegen ben Cafareopapatus und ficher auch gegen bas, was davon in Burtemberg bestand und noch im Zunehmen mar. Schwerer wurde Andrea's Lage in Calv in ben letten Jahren feines Dortfeins. Wie nach ber Schlacht von Rörblingen 1634 burch die fiegreichen faiferlichen Beere das gange Land in eine Bufte verwandelt wurde wie taum ein anderes - ftatt einer halben Million Einwohner gablte man 1641 nur noch 48,000 - fo wurde die Stadt Calv faft am ichwerften getroffen; im Geptember 1634 traf Johann v. Werth auf ichwebische Truppenmaffen, die fich bier gesammelt hatten, und bei biefem Bufammenftog wurde die Stadt geplundert und großentheils niedergebrannt. Auch Andrea's Saus verbrannte, darin alle feine Sabe, feine Bibliothet, feine Runftfammlungen, feine Durer und Golbein; aber bie noch arobere Noth, welche ihn nun umgab, ließ ihn die feinige vergeffen; er wußte große Summen für die Kranten und Berarmten herbeizuschaffen; er fammelte felbit für den schwachen Bergog Cherhard III., welcher fich schon 1634 nach Strafburg aus bem Lande geflüchtet und biefes baburch pollends preisgegeben hatte, um feine Ausföhnung mit bem Raifer baburch zu beforbern. Geine Feber, gat er, rubete in diefer Beit der Roth; er betrachtete diefe als eine gottliche Strafe für die in Bolemit ausgeartete Theologie und für ben Despotismus des Upap gegen die Rirche. 3m J. 1638 wurde Calv noch einmal verwüstet und diesmal auch A. zur Flucht genöthigt; schon suchten die Freunde in Nürnberg, 3. Saubert u. a., ihm bort eine Statte gu bereiten, aber er ließ fich von feinem Fürften bewegen, auch ferner alles im Baterlande mit zu ertragen, und fo glaubte im 3. 1639 Bergog Eberhard nichts befferes für Die Berftellung feines Rirchenwefens thun gu tonnen, als bag er auf Melch, Ricolai's Rath A. in feine Rabe gog und ihn zu feinem hofprediger und Confiftorialrathe machte.

Doch auch in diesem Amte, in welchem er von 1639 bis 1650 blieb und in welches er ungern und voll Besorgniß eingetreten war, hatte er mehr Schmerzen und Fehlschlagungen ju beflagen, als fich über Erfolge für feine Abeale ju freuen. Wol war feine Thatigfeit unermubet; durch ibn fam die Cynosura ju Stande, eine Rirchenordnung, welche über bie Bflichten ber Beiftlichen, Katechismuspredigten, Rirchengucht in reformatorischer Beife u. f. f. fehr ipecielle Borfchriften gab und nachher öffentliche Geltung in Burtemberg erhielt; in ben 10 Jahren in Stuttgart hielt A. über 1000 Predigten, darunter in funf 3ahren 205 blos über ben erften Brief an die Rorinther; es gelang ihm manches jur Biederherstellung und Erweiterung des Tubinger Stifts und bes Ghmnafiums ju Stuttgart, er fampfte gegen bas, was ihm Simonie und Rirchenraub ichien, gegen Babjucht und Schwelgerei, und hatte fich babei ber Buftimmung auswartiger Freunde und Beichuger zu erfreuen, wie ihm in ber Rabe die Unhanglichfeit ber brei Schwestern bes Bergogs, welche er bie brei Gragien nennt, eine besondere Erquidung war; Bergog August von Braunschweig übernahm auch die Roften feiner Bromotion jum Doctor ber Theologie im 3. 1641. Aber fonft

446 Andred.

hatte er hier immer bitterer über den Widerstand zu klagen, welcher ihm nicht vom Herzoge Eberhard selbst, aber von den geistlichen und weltlichen Mackthabern neben ihm bei seinen Bemühungen zur endlichen Berwirklichung eines christlichen Lebens und darum zur Herstellung einer Kirchenzucht und der nothigen Unabhängigkeit dafür von weltlichen Einflüssen entgegengeseht wurden; er versichert wörtlich, in der ganzen Zeit seiner Amtssührung in Stuttgart habe er durch seinen Einfluß eben so wenig einen verdienten Mann in den Dienst der Kirche bringen, als einen verdrecherischen durch Anzeige seiner Bergehen darans entsernen können (Vita 245). So bat er denn schon 1646 den Herzog um seinen Abschied und erhielt auch einige Erleichterung, Besreiung von den Sitzungen, wenn sein Besinden es sordere; im J. 1650 aber wurde er in Stuttgar

entlaffen und jum Abt von Bebenhaufen ernannt.

Much hier warteten feiner neue Laften und Schmerzen, da er die Generalfuperintendeng dort übernehmen mußte, und alte und neue Gegner fich babe gegen ihn als gegen einen Schwarmer erhoben. Schon war es auch im Munbe ber achten Lutheraner ein Bormurf wie Barefie, Calirtus beiguftimmen, und mit biefem war A. allerdings durch ben Bergog August in Berbindung und wenn auch nicht in allen einzelnen Lehren, doch darin einig, daß die Lehre allein es nicht thut und daß noch gewiffer die beftige Streittheologie bom lebel ift; A. mußte fich wirklich auf eine Anklage beshalb beim Confiftorium in Stuttgart verantworten. Die Boglinge, welche in feinem Rlofter aufwachsen, geben ihm wohl hoffnungen für die Butunft, aber fonft fieht er diefe immer fchwarger, ebenso wie die Gegenwart : "burch die offenen Thore dieses eisernen Zeitalters bringen brei Damonen ein, Atheismus, Barbarei und Stlaverei"; Die lutherifde Religion ift in der Lehre die reinfte, in der Praris die beschmuttefte, "praeceptis non alia rectior, usu distortior, institutis innocentior, delictis culpatior", "Der Murbe", den Ramen wählte er felbft für fich in der fruchtbringenden Befellschaft, welche ihn 1646 aufgenommen aber wenig befriedigt hatte, wurde immer muthlofer. In diefer talten Luft feiner Beimath, fo bezeichnet er es felbft, war Bergog Auguft von Braunichweig feine Conne, wie er es ichon feit 1640 gewesen war, er, ben A. fich einft jum Saupte feiner driftlichen Gefellichaft gewünscht hatte, überhäufte ihn fo freigebig mit Titeln und Geschenken. mit hohem Gehalt, Bezahlen feiner Schulben und felbft Bufchuffen au feinen Bohlthätigfeitsanftalten in Burtemberg, bag man bamit und mit ber Noth wie mit der Liebebedürftigkeit Andrea's wol auch, was zu überschwänglich ift in den jahrelang jede Woche fortgeführten Ausdruden feiner Dantbarteit und Berehrung gegen feinen Boblthater und beffen Rinber, wird erflaren und entichuldigen durfen. Roch im Commer 1653 wollte ihn ber Bergog, der ihn niemals gesehen hatte, nach Wolfenbuttel zu fich holen laffen, schickte ihm bagu eine Canfte burch einen Rammerboten und zwei Reiter und noch feche Bierbe mit brei Rnechten bagu, aber schon gu franklich, wagte A. fich nicht mehr auf eine fo weite Reife. Auch in Burtemberg erhielt er 1654 noch die Erleichte rung, bag er bon Bebenhaufen auf bie Pralatur bon Abelberg verfest murbe, und weil dies Rlofter verbrannt war, in Stuttgart in dem Saufe wohnen tonnte, welches Bergog Auguft ihm bort geschenft und ausgestattet hatte, und welches A. nach ihm fein Selenianum nannte; aber er konnte fich an biefem refrigerium, wie er es im Gegenfat gegen bas purgatorium in Bebenhaufen nennt, nicht mehr lange erfreuen; fast fein lettes Wort war ein Brief, welchen er an feinem Tobestage an ben Bergog bictirte, aber nur noch mit gitternber Sand die zwei erften Buchftaben feines Ramens felbft barunter zu feten vermochte.

Jo. Val. Andreae vita ab ipso conscripta, ex autographo primum ed. F. H. Rheinwald, Berlin 1849, in beutscher llebers, mit Anm. schon srüher

Anbreä. 447

herausg, von Dav. Ch. Senbold. 1799. Ein Berzeichniß der Schriften Bal. Andrea's ift herausg. von M. Ph. Burt, Tub. 1793; handschriftliche Nachtrage bagu von Meujebach auf ber t. Bibl. ju Berlin; ein ziemlich vollft. Bergeichniß auch bei Abelung; ein bon Andrea felbst gegebenes fteht in feiner Schrift Domus Selenianae juventutis exemplum, Ulm 1654 S. 350 f. Die Autographa feiner Briefe an Bergog August und beffen Antworten auf der 5. Bibl. ju Bolfenbuttel. Biographien von Beterfen, Burtemb. Rep. ber Litt. 1782 St. 2 und von 2B. hogbach, Berl. 1819. Biographische Stigen bon C. Gl. Sonntag in Andrea's Dichtungen mit Borr. v. Berber, Leipz. 1786 und von Berber felbit in beffen gerftreuten Blattern Th. 5 (1793), von Tholud in beffen Lebenszeugen ber luth. Rirche (Berl. 1859) G. 314-339 und in Bergog's theol. Encytl. 19, 60 ff., von C. Gruneifen bor feiner Musg. von Andrea's Chriftenburg (Zeitschr. f. hift. Theol. 1836 G. 230 ff.) und in Piper's evang. Jahrb. f. 1851, S. 220-30; eine Darftellung feiner Theologie in Bag' Gefch, b. prot. Dogm. 2. 54-66. Mittheilungen aus Unbrea's Briefen in Mofers patriot. Archive Th. 6, S. 285-360 und in der Deutschen Zeitschrift für chr. 2B. 1852, G. 260-354.

Andren: Johann Gerhard Reinhard A., Chemiker, geb. 17. Dec. 1724 zu Hannover, † 1. Mai 1793 als Hojapotheker baselbst. Er studirte in Berlin, gewann auf Reisen in England ze die Freundschaft Muschenbrock's, Deluc's, Franklin's, Smelin's u. A. und richtete aus der Schweiz 1763 naturgeschichtliche Briese an seine Freunde, die 1776 in Zürich gedruckt erschienen. Im Austrage des Kurfürsten von Hannover untersuchte er eine beträchtliche Anzahl Erdarten und ihren Gebrauch für die Landwirthschaft (Hannover 1767). Andere chemische Aussahl ferdarten und ihren Gebrauch sin hannoverschen Magazin. Sein Porträt bildet das Titelkupser des 77. Bandes der Allg. Deutschen Bibliothet und sein Arzt Zimmermann rühmt ihm Liebenswürdigkeit und Wohlthätigkeit nach, die Krankseit und Bermögensverlust nicht zerstören konnten.

Andreä: Joh. Heinr. A., geb. zu Kreuznach 10. Mai 1728, studirte, nachdem er die dortige lateinische Schule besucht, seit 1743 zu Franecker Theologie und Philologie, ging 1750 als Rector der lateinischen Schule und dritter Prediger nach Düsselders, wo er blieb, bis er 1758 als Rector an das resorm. Kymnastum in Heidelberg kam, trat 1789 in den Ruhestand und stard am 16. Mai 1793. Ein besonderes Verdienst erward er sich durch seine vielen lleinen, meist historischen Arbeiten (cf. Meusel's Lex.), welche pfälzische Gegenstände, namentlich die Geschichte pfälzischer Städte behandeln.

With.

Andreä: Lambert A., Buchdrucker in Köln. Druckte von 1592 bis 1597. Aus jeiner Druckerei gingen einige merkwürdige geographische und genealogische Berke hervor, die von großer typographischer Schönheit sind. Hiervon sind zu nennen: "Theatrum oder Schauspiegel, darinnen alle Fürsten der Welt 2c.;" "Arbor Genealogiae regum Franciae"; "M. Quadi Europae totius orbis terrarum descriptio etc.", "Geographische Landtasel des Gebiets deß großen Türken" 2c., "Historia von den Empörungen" 2c., "Historia von Navarra"2c., "Königen=Buch" 2c.

Andreä: Petrus A., aus Weida im Boigtland, deutscher Dramatifer. Bu Jasenis in Bommern, wahrscheinlich als Psarrer, hat er zum Preise seines im Kriegsdienste erprobten "Junkers", des fürstl. wolgastischen Obermarschalls Gans von Eichstedt, den Kitter Horatius Cocles dramatisch geseiert (1600), als dessen hervorstechendsten Zug er die Vaterlandsliebe hinstellt. Die Großthat des Helden an der Tiberbrücke erzählt dem Publicum Mercurius "ein Courierer." Die Scenen der römischen Geschichte wechseln ohne inneren Zusammenhang mit

hochnaturalistischen Landsknechtauftritten und anderen Scherzen ab, und die tieseindringenden Beobachtungen des Hans Schmut Gartenhun über das Leben der Flöhe und Läuse werden uns nicht erlassen. W. Sch.

Undreä: Samuel A., reformirter Theolog, geb. 1640 gu Dangig, † 6. Jan. 1699 ju Marburg. Rachbem er 1656 ju Beibelberg unter Gottinger und Spanheim, 1658 in Gröningen unter Jacob Alting und Marefius ftubirt, auch eine Zeitlang in Bremen und England fich aufgehalten hatte, wurde er 1665 Brofeffor ber griechischen Sprache und Philosophie in Berborn, 1661 Dr. theol., 1674 Professor ber Cloqueng und Geschichte in Marburg, 1676 Brediger und a. o. Prof. der Theologie, 1678 ord. Prof. ber Theologie bafelbft. Gin vorfichtiger Unbanger bes Coccejanismus und Cartefianismus, vertheibigt er jenen gegen Alting, biefen gegen ben Basler Ariftoteliter Johann Zwinger, aber auch ben reformirten Lehrbegriff gegen ben Jenenfer Mufaus, gegen ben banifchen Lutheraner Mafius wie gegen tatholifche Gegner. Doch halt er fich vergleichungeweife frei von confessioneller Beschränftheit und polemischer Scharfe und geigt eine Bermandtichaft mit ber jett auch in ber reformirten Rirche fich geltend machenden funtretiftischen und pietiftischen Richtung, indem er, ein Feind ber Streittheologie und Buchftabenorthodoxie, eine innigere Gemeinschaft unter ben Barticularfirchen und eine freie Stellung ber Rirche jum Staat von Bergen berbeimunichte. Gin Bergeichniß feiner gablreichen, meift fleinen Schriften philojophijchen, hiftorifchen, biblifch-theologischen, bogmatifchen, ethischen, polemiichen Inhalts f. bei Jöcher und Abelung, sowie in Riedner's beff. Gelehrtengesch, I. 44 ff. Bal. auch Unich, Nachr. 1728. Tholnd, Afad. Leben des 17. Jahrh. II. 293. Bagenmann.

Andreä: Samuel Traugott A., Dichter, geb. 1763 in Littauen, studirte in Dorpat Theologie, wurde Erzieher in Riga, später Prediger und Superintenbent in Narva, wo er am 27. Oct. 1823 starb. Bon ihm kam ein nach Bieland's und Alxinger's Muster gebildetes romantisch-episches Gedicht in zwölf Gesängen heraus: "Kino und Jeaunette, oder der Goldene Kosenzweig" (Riga 1798 bis 94). 2 Bde. Bgl. Göbeke 1112.

Andreas, 37ster Abt des Klosters Michaelsberg in Bamberg, geb. in Staffelstein, † 23. Oct. 1502; sein Familienname war wahrscheinlich Lang. Am 6. Februar 1483 zum Abt gewählt, ward er ein zweiter Gründer der ihm anvertrauten Abtei. Besonders suchte er die Studien in derselben zu sördern, weshalb er die Klosterbibliothef in einer sür die damalige Zeit vortrefslichen Weise einrichtete. Er selbst galt als eine Stühe der Bursselder Congregation des Ordens, wie er denn auch auf den Provinzialcapiteln 1493 zu Hirzdau und 1499 zu Bürzdurg den Borsit sührte. Mehr noch stieg sein Ruhm durch seine historischen Studien, deren Hauptstucht die "Vita S. Ottonis" war, die Eretser in seinen "Divis Bambergensibus" 1611 zuerst herausgab.

Fabricii bibl. lat. med. et infimae latinitatis I. 248. Ussermann, Epi-

scopatus Bambergensis, S. 315. 3ad, Bantheon, S. 16-20.

Ruland.

Andreas von Regensburg, Geschichtschreiber, geboren am Ausgang des 14. Jahrhunderts, † um die Mitte des 15., hat außer seinen Werken wenige Spuren seines Lebens zurückgelassen. Nach einer Angade Aventin's, gegen deren Richtigkeit sedoch manche Gründe sprechen, wäre er ein geborener Bohme, Komens von Broda. Nachdem er in seiner Jugend die Schule zu Straubing besucht und in der Pfingstwoche des Jahres 1405 zu Eichstädt die Priesterweihe empfangen hatte, trat er 1410 im Kloster St. Mang in einer Vorstadt von Regensburg in den Orden der regulirten Chorherren. Regensburg stand damals noch unter dem Einstusse der von Albert dem Großen angeregten, von Konrad

Anbreas. 449

von Megenberg fortgepflangten, auf Bolybiftorie gerichteten litterarischen Rubrigleit, beren Borbilber auf A. gewirft haben werben. Aus bem Jahre 1422 rubren feine Erftlingswerfe, eine fleine Schrift, betitelt: "De statu urbis Ratisbonensis antiquo et de variis haeresibus" und ein "Chronicon generale" in welchem er hauptfächlich ben Martinus Bolonus, um mit seinem eigenen Worte ju fprechen, "ausgepluet," aber auch manche brauchbare eigenthümliche Rach-richten gesammelt hat. Durch diese Werte jog der Versaffer die Ausmerksamkeit bes Bergogs Ludwigs bes Gebarteten von Baiern-Ingolftabt auf fich, ber ihn mit ber Abfaffung feines Hauptwerfes beauftragte, bes "Chronicon de ducibus Bavariae", und fo ber Geschichtschreibung jene Forderung angebeihen ließ, welche für die Wittelsbachischen Fürsten fortan traditionell geworden ift. Das Wert, das als "Chronidh von den Fürsten zu Babrn" von A. selbst ins Deutiche übertragen murbe, zeigt in ber Darftellung gang bie Unbehilflichteit, aber auch Treuberzigkeit der Beit; in den alteren Abschnitten enthalt es gablreiche Fabeleien, wie es benn 3. B. die Baiern aus Armenien einwandern lagt und ben Ramen des baierischen Rordgaues von einem baierischen Fürften Rorix, Sohn bes Hercules, ableitet; für bie jungeren Zeiten aber ist es eine unserer werthvollsten Quellen, so daß Aventin baburch veranlagt wurde, dem A. ben Chrentitel eines baierischen Titus Livius ju geben. Die beutsche Chronit ber baierifchen Fürsten reicht bis jum Jahre 1452, Die lateinische nur bis 1439, bei welchem Jahre die bis 1486 geführte Fortsetzung eines anderen Regensburger Briefters, Leonhard Beuholy von Operchoven, anfnupft. Dem ,Chronicon generale" hat A. felbst burch das sogenannte "Diarium sexennale", das die Jahre 1422-1427 umfaßt, eine Fortsetzung gegeben. Um ein Jahr weiter reicht ein ebenfalls von A. verfaßtes "Chronicon episcoporum Ratisbonensium." 1431 ging A. als Gesandter feines Rlofters zu Bergog Ernft nach Straubing und wußte bort, wie er felbft mit großem Behagen ergahlt, beffen Intereffe an feiner Chronit mit monchifcher Schlaubeit zu Gunften eines Rechtsanspruches feines Alofters zu verwerthen. A. eröffnet die Reihe der Borganger Abentin's, jener Chroniften, welche in Baiern im Laufe des 15. Jahrhunderts, meift bon ben Fürsten angeregt ober unterftutt, fo gablreich auftraten, wie um biefe Beit faum in einem anderen beutschen Lande. Gein Tobesjahr ift unbefannt. Bon feinen Berten find die meiften im erften Bande von Defele's "Scriptores rerum Boicarum", die beutsche Chronif ber baierischen Fürsten im zweiten Banbe ber Sammlung hiftorifcher Schriften von b. Frenberg gedruckt. Riegler.

Andreas: Balerius A., wie er seinen eigentlichen Namen Walther Driessens latinissirte, auch mit dem Zusat Dessellus nach seiner Baterstadt Deschel in Brabant, Litterarhistoriker und Jurist, geb. 27. Nov. 1588, † 29. März 1655. Borgebildet zu Antwerpen, wo der berühmte Andr. Schott sein Lehrer und Aubert Miraeus unter seinen Freunden war, studirte er zu Douai und ward 1611 zu Löwen zum Prosessor des Hebräischen ernannt. Aber am 22. Nov. 1621 zum Doctor juris promovirt, erhielt er neben seiner hebräischen Prosessor 1628 auch diesenige der Institutionen und ward 1636 zugleich Bibliothefar. Als Jurist hat er sich weniger durch eigene Schristen, wie die ost aufgelegten "Erotemata juris canonici," als durch die mit Anmerkungen und Commentaren versehenen Ausgaben der Werke Anderer verdient gemacht; so des Henr. Kinschotti "Responsa", Joa. Rami "Commentar. meth. ad Regulas juris utr. etc.", Guil. Hanetonius "De jure feudorum", H. J. Zoesi "comment. ad insti-

tuta juris civ. etc."

Sein Hauptverdienst aber bilden seine höchst umsaffenden und in der Hauptsache tüchtigen litterärgeschichtlichen Arbeiten, deren erste 1607 erschien: "Catalogus Clarorum Hispaniae Scriptorum, qui latine disciplinas omnes

450 Andres.

humanitatis, Jurisprudentiae, Philosophiae, Medicinae ac Theologiae illustrando etiam trans Pyrenaeos evulgati sunt. Nunc primum ex omnibus Nundinarum Catalogis ac Bibliothecis diligenter collectus." 1611 jolgten die "Imagines Doctorum Virorum e variis gentidus Elogiis brevidus illustratae; 1618 die verdienstliche Schrift: "Collegii Trilinguis Buslidiani in Academia Lovaniensi exordia et progressus et linguae Hebraicae encomium," und endlich 1623 das Hauptwerf, die "Bibliotheca Belgica, de Belgis vita scriptisque claris, Praemissa Topographia Belgii totius seu Germaniae inferioris descriptione; start vermehrt in zweiter Ausgabe 1643. Wenn auch in vielen Stücken ungenau, ist doch diese Arbeit durch umsassienden Sammelsseiß ausgezeichnet. Sie ward, indem zunächst Foppens daraus weiter baute, eine Hauptgrundlage der belgischen Biographie. Ginige andere, darunter auch philosogische Schristen verzeichnet die "Biogr. nat. Belg."

Andres: Johann Bonabentura A., geb. 29. Mai 1743 ju Rumberg, † 1822 ju Burgburg, war bereits 1762 am 20. Sept. in die Gesellschaft Beju eingetreten und lehrte 1765 am Ghunafium zu Bamberg. Bur Bollenbung feiner Theologie fam er 1771 nach Burgburg, wo er als einer ber talentvollsten Jesuiten nach beren Aufhebung sogleich ins Clericalfeminar daselbst aufgenommen wurde. Bum Priefter 14. Febr. 1774 geweiht, trat er als Caplan ber Landstadt Arnitein in die Seelforge, ward aber bereits 1775 Profesjor ber Rhetorit am Symnafium ju Burgburg, von welcher Zeit an er nabegu als bas belebende Princip der wirklich ausgezeichneten hochftiftlichen Chunafien oder Mittelichulen betrachtet werben fonnte. 1783 wurde er Projeffor an der philofophischen Facultat gu Burgburg, wo ihm die Lehrfacher ber Mefthetit und bomiletif ober geiftlichen Beredtfamteit, 1792 mit Babagogit verbunden, übertragen wurden, nachdem er bereits 1782 am 6. August bei Feier bes gweiten Univerfitats=Jubilaums die Doctorwurde ber Theologie erhalten hatte. 3m Jahre 1793 Mitglied der hochfürftlichen Schulcommiffion, 1795 jugleich geiftlicher Rath, bann 1807 unter ber großherzoglichen Regierung wirklicher Bicariatsrath und als folder der neu errichteten großberzoglichen Schul-Commiffion beigegeben, wurde er 1809 jugleich Director ber Gomnafien ju Bamberg und Burgburg und trat bon ber ftaatsbienerlichen Wirffamfeit im Jahre 1816 gurud, indeffen er Bicariatsrath bis zur Errichtung des neuen Domcapitels blieb, bie er fast 79 Jahre alt, nahezu dürftig geworden, fein verdienstvolles leben ichlog. A. war einer ber vielfeitig gebilbetften Manner feiner Beit, ein mahrer Forberer ber claffischen Bilbung, bagu eifrig mitarbeitend namentlich ben jungen frantiichen Clerus auf die Bobe mahrer wie auch rednerischer Bilbung gu heben und eifriger Berehrer bes Franfenlandes.

Seine Schriften verzeichnet Baaber, Lex. verstorb. Baix. Schriftst. Bb. 2. Th. 1. S. 3. Jaeck, Pantheon S. 21. Felber, Gelehrten= und Schriftst. Lex. Ruland.

Andres: Johann Bapt. A., geb. 11. August 1768 zu Königshosen im Grabselde, † 24. Sept. 1823 als töniglicher Hofrath und Prosessor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte an der Universität Landshut, hatte seine Gymnasialstudien in Münnerstadt am dortigen Augustiner-Gymnasium, die Philosophie, in der er 1786 die Doctorwürde erhielt, in Würzdurg vollendet, teat daselbst in das bischössliche Clericalseminar, wurde am 22. Sept. 1792 Priester und 1793 Licentiat der Theologie. Bon 1795 dis 1799 war er bemüht, sich für Geschichte und Jurisprudenz auszubilden, weshald er zuletzt auch noch die Universität Göttingen besuchte. 1802 Privatdocent und 1803 Prosessor an der Universität Würzdurg, erhielt er 1804 einen Ruf als Prosessor des Natur- und allgemeinen Staatsrechts, sowie der Staatengeschichte nach Salzburg, wo er am

Andrian. 451

14. April zum Doctor beider Rechte promovirt ward. Seiner dortigen Lehrthätigkeit wurde 1811 durch Aussebung der Universität ein Ende gemacht, jedoch wurde ihm an dem an die Stelle derselben geschaffenen Lyceum die Professur des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte übertragen und ihm, obsichon Priester, am 22. März 1812 der Charakter eines k. Hofrathes ertheilt. Als am 12. März 1813 der bekannte Kirchenrechtslehrer Anton Michel in Landshut gestorben war, glaubte man in A. denselben sreissinnigen Lehrer wieder zu sinden. Er ward am 11. Mai zum Prosessor in Landshut ernannt. Es ist seine Lehrthätigkeit, durch die er einen nicht zu unterschähenden Einsluß auf die damalige Anschauungsweise ausübte.

Felder, Gelehrten- und Schriftfteller-Leriton. Prantl, Geich. ber Ludm .= Max.-Univerfität.

Andrian: Bictor Freiherr von A. Werburg, geb. im Gorgischen, 17. September 1813, † in Wien 25. November 1858. Entfproffen aus einem altabeligen tirolischen Geschlechte, beffen Stammichlog . M. am fublichen Ausgange des Etfchthales noch heute den Blid feffelt, widmete fich A., nach in Wien gu= rudgelegten Rechtsftubien, bem Staatsbienfte, indem er im 3. 1834 in die Dienstleiftung bei dem Gubernium in Benedig eintrat und von da giemlich rafch jum Gecretar bei bem Gubernium in Mailand in unmittelbarer Rabe bes E. 5. Bicetoniaes porrudte. Der ftete Bertehr mit ben bochften Gefellichaftstreifen und mehrfache Reifen nach bem Austande entwickelten in ihm fruhzeitig einen Antagonismus gegen bas herrichende Suftem und eine Borliebe für die im Auslande, namentlich in England, beobachteten freieren Inftitutionen. Diefer Ideenrichtung entsprach die von ihm im 3. 1841 anonym veröffentlichte Flugschrift "Defterreich und beffen Butunft" (in 3. Auflage 1843), in welcher er die Unhaltbarteit bes bisherigen bureaufratischen Regierungssystems schlagend nachwies und in einer freifinnigen Ausbildung ber altftanbifchen Propingialverfaffungen, in der Schaffung einer Reichsvertretung, sowie in einer gründlichen Reform ber gesammten inneren Gesetzgebung bas heil für Desterreich suchte. Dieje Schrift, die bei ber bamaligen allgemeinen geiftigen Erftarrung, namentlich mit Rudficht auf die fociale Stellung bes Berfaffers ein gang ungewöhnliches Auffeben erregte, begründete Andrian's publiciftischen Ruf weit über die Grengen Defterreichs hinaus, machte aber andererfeits auch feine Stellung im bffentlichen Dienfte unhaltbar. 3m 3. 1846 jog er fich gang vom Staatsbienfte gurud und überfiedelte nach Wien, wo er im Berein mit ber Fortschrittspartei im Schofe ber nieberöfterr. Stände feinen Reformgedanten prattifche Folgen zu geben fich beftrebte. Aus biefen fortgefetten Berührungen entsprang der von ihm im 3. 1847 ericienene zweite Theil obiger Schrift, die zugleich als das Actionsprogramm ber bamaligen Landstände Riederöfterreichs betrachtet werden fann. Rach bem Ausbruch ber Marzbewegung 1848 mard A. von ben niederöfterr. Ständen als Bertrauensmann jum beutschen Borparlament entfendet, und von diefem in ben fünfziger Ausschuß gewählt. Im April 1848 mahlte ihn der Bezirk Wiener-Neuftadt jum Abgeordneten jur beutschen Rationalversammlung in Frankfurt a. D., als beren Biceprafibent und Mitglied bes Berfaffungsausichuffes er bis jum Commer 1848 jungirte. 2018 beuticher Reichsgesandter nach London geschickt, tehrte er von da auf ben Bunich bes Minifteriums Gagern gur Zeit ber Berathung über die SS. 2 und 3 der Reichsverfaffung nach Frankfurt gurud, in welcher er im Ginflange mit bem fpateren Rremfierprogramm bes öfterreichischen Ministeriums den Standpuntt eines vollerrechtlichen Unichluffes Ofterreichs an Deutschland vertrat. Im Mai 1849 trat A. mit der Mehrzahl ber übrigen öfterreichischen Abgeordneten aus ber Berfammlung aus, und fehrte fodann im Sommer nach Wien gurud. Ginen Antrag Bach's jum Wiebereintritt in ben Staatsbienft

lehnte er ab, und zog sich ganz in das Privatleben zurück. Im J. 1850 veröffentlichte A. seine Gedanken über die österreichische Märzversassung in einer weiteren Flugschrift "Centralisation und Decentralisation in Oesterreich." Er verlangte darin, im Ginklang mit den Anschauungen der altconservativen Partei, mit deren Führern er enge besreundet war, volle Autonomie der einzelnen Länder in Betress der gesammten inneren Berwaltung und der darauf bezüglichen Gesetzgebung, sowie der directen Besteuerung, Berantwortlichkeit der Statthalter gegenüber den einzelnen Landtagen, sehtere nach dem Zweikammersystem gebildet, und selbst mit dem Rechte eines ausschenen Beto gegenüber dem Reichstage ausgestattet zc., mit einem Worte: den ganzen Apparat einer Föderativdersassung, wie solche selbst in dem im J. 1860 nachgessolgten October-Diplom nur ganz unvollkommen ihren Ausdruck gesunden hat. Mit dieser letzten Schrift schloß sich auch die publicistische Thätigkeit Andrian's ab.

Nachdem er längere Zeit auf Reisen abwesend gewesen, trat er erst wieder im J. 1856 hervor, indem er durch Bermittelung Brud's Gelegenheit sand, sich bei mehreren neu geschaffenen industriellen Unternehmungen zu betheiligen. Den Sturz des Bach'schen Shstemes, das er gründlich haßte, erlebte er nicht mehr, denn schon im Spätherbst 1858 raffte ihn ein Lungenleiden in der vollen Kraft seiner Jahre dahin.

Undrieszoon: Jan A. (oder Johannes Andreä), einer der ersten Buchbrucker von Harlem, von dem zwei lateinische Drucke von 1483 befannt sind: "S. Bonaventurae formulae noviciorum de exterioris hominis compositione," in 4°, und die "Passio Jesa Christi"; und ein niederländ. von 1486: "Een nuttelyk cort Boeksken inhoud. dri capit. werende of slutende op III. dachvaerden, die een ygelic goet mensche wanderen moet."

(Maitt. Ann. ed. Panzer I. 454 f.) Mhlbr.

Angehrn: Beda A., Fürftabt bes Rlofters St.=Ballen, geb. 7. December 1725 au Sagenwil, einem St.-Gallifchen Dorfe an ber Grenge bes Rantons Thurgau, + 19. Mai 1796 gu St.-Ballen. Sohn eines angesebenen Bundargtes, besuchte er guerft die Jesuitenschule in Conftang und bann die Rlofter ichule St.-Ballen. 1744 legte er bier bas Rloftergelubbe ab und wirfte nach Empfang ber Briefterweihe (1749) felbit als Lehrer an ber Rlofterichule, bis er gum Statthalter und Prior bes von St.-Ballen abhängigen Rlofters St.-Johann im Thurthale ernannt murbe. Geine Renntniffe und fein freundliches heiteres Wefen erwarben ihm allgemeine Achtung und Liebe, fo daß ihn das Capitel 1767 jum Abte mahlte. Sein milbes Regiment trug im Grunde doch auch ben Charafter feines Zeitalters, besjenigen bes aufgeflarten Despotismus an fich: einerseits eifrige Sorge für bas allgemeine Befte burch Berbefferungen in ber Schule und Rirche, im Militarwefen, burch Anlage neuer Strafen und großer anderer Bauten, durch Forderung der wiffenschaftlichen Anftalten des Rlofters; andererfeits nicht gehörige Bemeffung ber bem guten Billen gu Gebote ftebenben Mittel, baber Berruttung ber Finangen, und Migachtung ber bem Capitel zuftehenden, die felbitherrliche Berwaltung feiner Memter ftorenden Rechte. Theil der jungern, fraftigern Ordensgeiftlichen traten bald mit formlichen Rlagen gegen Beba bis bor ben Papit, bermochten aber nicht burchzubringen. Bei Ausbruch der revolutionären Bewegungen unter ben Gotteshausleuten im Jahre 1794 zeigte fich Fürstabt Beda außerorbentlich nachgiebig und ließ fich von feinen bisberigen Unterthanen trot bes Wiberftandes feines Capitels nach furgem Strauben ohne ernftlichen Biberftand die wichtigften Regierungsbefugniffe ben ichwachen Sanden entwinden.

Beibmann, Geschichte bes ehemaligen Stifts und ber Landschaft St.= Gallen unter ben zween letten Fürstäbten. Bartmann.

Angelocrator: Daniel A., evangel. Superintendent, als Sohn eines Baders (und nachherigen Burgermeifters) ju Corbach im Balbeder Lande, am 19. October 1569 geb., † 30. Juli 1635. Er ftudirte 1588 ju Marburg, 1589 gu Franeter, begleitete fodann zwei junge heffische Ebelleute (b. Uffeln und v. Schachten) auf die Universitäten zu Marburg und helmitabt und tehrte 1594 in die Beimath gurud. Wegen feiner reformirten Glaubensrichtung mit feinem Bater gerfallen, verließ jedoch M. die Beimath alsbald wieder, begab fich nach Geni (wo fich Beza feiner annahm), fant hierauf, in großer Durftigfeit lebend, bei feinem fruheren Bögling v. Uffeln eine Buflucht und bernach eine (freilich febr durftige) Unftellung am Ghmnafium gu Stabe. Das Jahr 1597 führte ihn nach Seffen, wo er junachft in Martinhagen, bann 1601 in Ifthe und Benigenhafungen, bierauf (1606) in Frankenberg Bjarrer murbe. Landgraf Morit, ber in ihm eine Sauptftute ber bamals in Beffen-Caffel mittelft ber reformirten "Berbefferungspuntte" eingeführten Rirchenreform erfannte, beitellte ihn beshalb 1607 jum Archidiaconus in Marburg und 1614 jum Guberintendenten bafelbit. Als folcher nahm er im Ramen bes Landgrafen 1618 bis 1619 an ber Dortrechter Spnode Theil. - Da brachen plotlich 1624 die Truppen des Landgrafen von Geffen-Darmftadt, von Defterreich unterftutt, in Dberheffen berein, besetten bas Land und nothigten alle reformirten Brediger gur Flucht. 2. erhielt nun 1625 die Pfarrei gu Gubensberg in Riederheffen. Allein in einer allgemeinen Planderung der Stadt durch die Tilly'schen Schaaren (21. Mai 1626) verlor er all feine Sabe. Er jog nun nach Caffel, wo ibm fofort (1626) die Stelle eines Beifigers bei bem Confiftorium übertragen wurde. Im folgenden Jahre jedoch folgte er einem Rufe nach Rothen, wo er ale Superintenbent fünf Jahre lang wirtte, und bann in ben Ruheftand trat.

Unter den litterärischen Arbeiten Angelocrator's ist dessen "Chronologia autoptica" (Cassel 1601) hervorzuheben, welche der Anlage nach ein opus historicum universale werden sollte; indessen ist nur ein Theil des (ohnehin unvollendet gebliebenen) Manuscripts zur Beröffentlichung gekommen. Seine übrigen Schristen sind theils Gelegenheitspredigten, theils Abhandlungen polemisch-apologetischen Inhalts, welche die Vertheidigung der Mauritianischen Kirchenresorm

jum 3wede haben.

Strieder's Geffifche Gelehrtengeschichte, Bb. I. G. 68 f.

Senne

Angelus de Brunsvico, aus Braunschweig gebürtig, auch Magister Engelinus, oder Eggelinus genannt, erlangte die Magisterwürde zu Ersurt 1445, kam sodann als Prediger nach Mainz, wirkte später am Gymnasium zu Ersurt, und starb zu Straßburg 1481. In dem Conflicte des Johann von Wesel mit den Mainzer Dominicanern soll er auf Seite des ersteren gestanden haben. Ob er Weltgeistlicher gewesen oder irgend einem Mönchsorden angehört habe, ist nicht ermittelt. Trithemius, "De scriptor. eccles." sührt als seine Schristen ein "Opus super canone missae," "Sermones" und "Quaestiones" an.

mrn

Augelus Silefins, mit seinem Baternamen Johann Scheffler, eine ber interessantessen Personlichkeiten unter ben mystischen Dichtern und Convertiten, geb. 1624 zu Breslau, wohin sein Bater, Stanislaus Scheffler, Herr zu Borwicze im Königreich Polen, gezogen war, und † 9. Juli 1677. Der Knabe besuchte bas St. Elisabeth-Gymnasium, an welchem die litterarisch und poetisch bekannten Lehrer Elias Major und Christoph Coler wirkten. Berschiedene seiner Gelegenheitsgedichte sind aus dieser Zeit erhalten, zeichnen sich aber höchstens durch einen gewissen Fluß der Sprache aus. In der sonderbaren Aufsührung von Coler's "Maienlust" vom 22. Mai 1642, die Goler selbst in langem Pro-

gramm beschrieben hat, hatte Scheffler bie Rachtigall, Andreas Scultetus bie Balbluft übernommen; Andere ftellten die Flora, den Garten, Die Rofe, Lilie u. f. w. dar. 1643 bezog Scheffler ale Mediciner die Universität Strafburg. Bon ben nachften Jahren verbrachte er feiner eigenen Ausfage gemäß zwei Jahre in Lenden. Ob ichon von Rindheit an muftifche ober fonft fectiverifche Ginfluffe auf ihn gewirtt haben, fteht babin. Wahrscheinlich ift er erft in Solland burch ben ichlefischen Theosophen Abraham bon Frandenberg jum Studium ber bon Frandenberg in Abichrift nach Solland gebrachten Werte 3at. Bohme's und in Die muftifche Strömung getommen. Bohme nennt er fpater "Urfache, bag er jur Erfenntnig ber Wahrheit gefommen und fich jur tatholifchen Rirche befannt habe". 1647 ging er ber Gitte ber ichlefischen Mediciner gemäß nach Babug, wo er im nächsten Jahre ben Doctorgrad "mit hochsten sonderlichen Ehren" erlangte. In die Beimath gurudgetehrt, wurde er 1649 Leibargt bei bem ftreng lutherischen Bergog Splvius Rimrob von Burtemberg - Dels gu Dels. 218 1650 Frandenberg nach Schlefien gurudfehrte und in ber Rabe von Dels feinen Bohnfit nahm, entspann fich wieder zwischen ben alten Freunden ber regfte geiftige Doch ftarb Frandenberg ichon 1652. Scheffler dichtete ihm bas "Chrengebachtniß", fein erftes Gedicht, bas für bie fpatere Richtung bedentfam ift. Ende des Jahres gab er feine Stellung als Dels'fcher Leib- und Sof-Mebicus auf; im Juni 1653 trat er gur fatholifden Rirche über. Dabei nahm er nun ben Ramen Angelus an und nannte fich in ber Folge in feinen Dichtungen Johann Angelus Gilefius (ber Schlefier). Der Myftifer fühlte fich von bem bamals herrichenden ftarren, harten, dogmatischen Protestantismus in tieffter Geele abgestoßen und erbittert. Er fab in ihm "Abgötterei ber Bernunft", einen Cabglauben, ben Jeber fich anders auslegte. Seinem ichwarmerischen, gur mpftischen Berfinnlichung brangenden Wefen fam bagegen in jeder Beife ber bamalige Rentatholicismus entgegen. In ben "Grundlichen Urfachen und Motiben" 1653 läßt Scheffler uns die wirfenden Beweggrunde feines lebertritte erfennen; nur muß man vielleicht noch dagu die Emporung und ben brennenden Gifer eines muftifch "Begnabeten" rechnen, bem bie Cenfur ber proteftantifchen Geiftlichleit jebe ungetrubte Wirfung verfagte. Gin Motiv feines Austritts aus der lutherifchen Rirche ift "bie freventliche Berwerfung ber ihnen (ben Lehrern insgemein) gang unerfannten, geheimen, mit Gott gemeinschaft - Runft (Theologiae mysticae). welche doch ber Chriften bochfte Beisheit ift". Die Lehre von der Bermerjung ber Asteje, bes beschaulichen Lebens, ber guten Werte zc. widersteht ihm bei ben Protestanten. Die katholische Rirche, "die nicht allein mit den Beiligen im Bebet communicirt, fondern auch ber perfonlichen Ericheinung und Befuchung geneuft", ift ihm "ber Leib bes beiligen Beiftes", ber nur aus feinem eigenen Leibe reben tonne. Es war bie Bluthezeit ber Profelptenmacherei, namentlich in Schlefien, wo fie von Wien aus in jeder Weif- burch Anftellungen, Beforberungen ac. ber Befehrten unterftüt wurde. Auch Joh. Scheffler erhielt 1654 gur Entichabigung für feine niebergelegte Leibargt-Stelle ben Titel und die Brivilegien eines Sofmedicus des Raifers. Doch lagen ihm grob - außerliche Motibe fern, wie er benn in Diefer Begiehung burch feinen llebertritt feine Stellung eber verschledterte, als verbefferte. 1657 erichienen, vielleicht früher von der lutherifchen Cenfur beanftandet, feine Sauptbichtungen, beibe mit Erlaubnig ber tatholifden Cenfur: "Geiftreiche Ginn und Schlugreime", befannter unter bem Ramen ber 2. bermehrten Auflage als "Cherubinifcher Banbersmann" und : "Beilige Seelenluft oder Beiftliche Sirtenlieder ber in ihren Jefum verliebten Pfinche", Dichtungen, die jum Bedeutenoften in ihrer Art gehören. Dort ift es die theofophische Berfentung ber Geele in bas gottliche Befen als Allheit, bier verzudt fich bie Seele in Chriftus hinein. Dit fpecieller Begiehung auf ben Cherubinifden

Bandersmann hat schon Leibnig auf ben Parallelismus hingewiesen, ber in ben Muititern ber Monopfychiten und in Spinoga's Lehre fich finde. Bei jenen bie MI-Seele, ber Ocean gleichsam bes einen gottlichen Belens, aus bem die Gingelfeelen gleich Tropfen tamen, in ben fie jurudfehrten und mit bem fie wieber verschmölzen, in jedem Tropfen, dem Theil des Alls, das All fich fpiegelnd. Bei Spinoga bie eine Beltensubstang und bie individuellen Geelen nur beren borlibergehende Modificationen. Sier die philosophisch mathematische, bort die pinchifch = muftifch gefagte Ginheit. Im "Cherubinifchen Wanbersmann" feffelt bei überraschend schöner, pracifer Sprache biefer Spruchbichtung die Milbe, Rube und Tiefe bes barin gu immer neuen poetifch - froftallinischen Formen wie bon felbft zufammenschießenden Pantheismus. Gedante um Gedante in Formung um Formung machft empor, loft fich ab: es giebt taum Tieffinnigeres und Intereffanteres auf biefem Gebiete. Dagegen herricht in ber Pfnche bas verzückte Drangen und Sehnen vor, bald inbrunftige, weiblich fuße, bang zitternbe Berquidung, bann wieber eine jubilirende, in braufenbem Sturm gleichsam burch Die himmel reigende Geligfeit, ber bas Wort faum genügt und bie ju Mufit werben will. Reben wunderbar Schonem, wie es nur bem echteften Dichtergeift entströmen tann, finden fich freilich auch alle Mängel biefes poetischen (italieniichen und Jefniten-) Barodftils. Gie zeigen bann ben Dichter fo fuglich, miberlich geschmadlos, husterisch liebesbrunftig, auch schwülftig und hohl wie die Meiften feiner Genoffen. Die einfacheren Lieber erinnern in Ton und Bilb (auch in Gingelheiten) an Paul Fleming. Gelbft bie beiben fpater bingugefügten Bucher mit ihrem Beiligen- und Maria-Inhalt treten nicht fehr aus bem allgemein chriftlichen Rahmen und Ratholifen und Protestanten tonnte die Pfinche Gemeingut fein. Lettere behaupteten, daß fie wie ber Cherub. Banbersmann noch bor bem Nebertritt jum Katholicismus gedichtet fei. Je nach der herberen oder weicheren Richtung im Protestantismus find Scheffler's Lieber ber Pfliche fortan miggunftig ober gunftig angesehen und aus protestantischen Gesangbuchern entfernt ober für diefelben benütt worden.

Im Febr. 1661 wurde Scheffler Minorit; im Mai erhielt er die Priefterweihe. 1664 wurde er von seinem Gönner, dem Fürstbischof von Breslau und Reiße Sebastian von Rostock (einem Bürgerssohn aus Grottkau) zum fürstbischöslichen Marschall oder obersten Hosmeister und Rath ernannt. Aus dem tiefsinnigen, weihevollen Mystiker ward nun der sanatische, wie von innerlicher Streit- und Bekehrungs-Gluth und Buth umgetriedene Feind des Protestantismus, der weitgehendste Giferer und sophistische Bertreter des Papstthums der jesuitischen Aussalaung, dessen Art und Folgerungen einige in heutiger Zeit viel-

leicht intereffante Gage zeigen mogen:

"Daß aber ber Papst ein Gott sei und mit Recht so genannt werde, be"zeugt die Schrift, welche die Obrigkeit Götter nennt . . . . . Weil dann nicht
"erwiesen worden, daß sich ein einiger Papst einen Gott genannt hat, ob er zwar
"einer ist und auch von Kaiser und Königen dasur gehalten worden zc."

Gleich seine erste große Streitschrift "Türkenschrift" 1663 zog ihm durch den Reichssiscal eine Anklage beim römischen Reich als Meutemacher, Friedensftörer, Majestät-Lästerer, blutdürstiger Geist zc. zu (auf Leib und Leben, wie er an einer Stelle sagt). Seine Hauptbeschäftigung blieb fortan die litterarische Fehde, sodaß er in 12 Jahren 55 zum Theil sehr umfangreiche Streitschriften herausgab, von denen er später auf des Abts Bernhard Rosa Antrieb 39 auswählte, die 1677 gesammelt in der "Ecclesiologia" erschienen und uns einen tiesen Einblick in Scheffler, den Fanatiker und zelotischen Proselyten, wie in die ganze, nach diesen Richtungen bewegte Zeit geben. Wunderbarer Weise ist in den vermehrten Ausgaben des "Cherubinischen Wandersmanns" und der "Psyche",

so wie in der "Evangelischen Perle" 1675, einer llebersetzung der "Margarita evangelica" der alte Geist dieser Dichtungen rein erhalten. Anders freilich ist die "Sinnliche Beschreibung der 4 letzten Dinge" 1675, ein so rohes, geschmackloses, bis zum Etelhasten gehendes poetisches Machwert, daß man den früheren Dichter darin nicht wiedererkennen kann. Doch ward dieser rohsinnliche Bänkelsängerstil in der Jesuitendichtung augenscheinlich oft mit Borbedacht angewandt, wo man auf die Wirkung bei der großen, stumpsen und dumpsen Masse werderte.

Wenn Scheffler in den Streitschriften oft die tiefen Gegensäße trifft und für seine Glaubens- und Weltanschauung in der rhetorischen und sophistischen Weise jener Zeit oder mit populärer Geschicklichkeit in einer Weise kämpst, daß sein Wissen wie seine brennende Ueberzeugung ihn auch hierin höchst bedeutend erscheinen lassen, so zeigt er sich andererseits wieder so unduldsam gesährlich, so trankhaft verrannt, so dis zum Unbegreislichen läppisch (z. B. in der "Christenschrift"), daß es nicht Wunder nimmt, daß seiner eigenen Aussage gemäß die gemäßigten Katholiken selbst ihn scheel ansahen und er "durch eine ganze Völkerschaft als der ärgste Schelm und Bube ausgetragen und durchgezogen" wurde, auch der Spott und die Grobheit und Gemeinheit der groben Zeit sich siber ihn als "Phantasten, Mamelucken, Idioten und Karren" ergoß.

Scheffler zog sich, nachdem er seine Stelle als Hosmeister und Rath niedergelegt hatte, in den letzten Jahren seines Lebens ganz ins Stift der Kreuzherren zu Mathias zurück. Rach jahrelangen Leiden starb er daselbst 9. Juli 1677. (Die beste Satire gegen ihn, die reine Mephistopheles-Scene Scheffler's mit einem Schüler, ist wohl der "Gülden-Griff.")

Die Jbentität von Scheffler und Ang. Silesius war weber seiner Zeit noch später Allen bekannt. Die geistige Berschiedenheit in den Streitschriften und den schönen Poesien ist in der That oft kaum zusammenzureimen. Darauf hin suchte Dr. W. Schrader 1853 ("Ang. Silesius und seine Mystik") den Beweis anzutreten, daß Ang. Silesius und Scheffler nicht identisch sein. Sonderbarer Weise sibersah er wie des Ang. Silesius Biograph Kahlert in der Widerlegung das eigene Zeugniß Scheffler's: "Daß ich auch . . . mit großer Gewalt aus der anmuthigen Innigseit (von welcher die in ihren Jesum verliebte Psyche und der Cherubinische Wandersmann sambt andren Zeugen) habe herausziehn müssen und wirken können . . "

C. Fr. Gaupp: Die römische Kirche 2c. 1840. Dr. Patricius Wittmann: Ang. Sil. als mystischer Dichter und Polemiker 1842. A. Kahlert: Angelus Silesius. Gine litterarhistorische Untersuchung 1853. Dazu als Ergänzung: Hoffmann v. F. Weimarsche Jahrb. I. Das Verzeichniß der Werke, Anslagen, Ausgaben 2c.: Goebeke, Grundriß, Buch V. S. 188.

Ungelns: Andreas A., geb. 16. Nov. 1561 zu Straußberg in der Mittelmark, studirte zu Franksurt a. O. und wurde 1585 Rector in seiner Vaterstadt und dann Conrector zu Neu-Brandenburg. Diese Stelle legte er nieder, um seiner Thätigkeit als vaterländ. Geschichtschreiber mehr leben zu können. Er nahm indessen 1590 das Conrectorat am Grauen Kloster zu Berlin wieder an, verließ dasselbe aber, um 1592 in seinem Gehurtsorte Pastor und Inspector zu werden. Hier starb er 9. Aug. 1598 an der Pest. Er schrieb außer anderen Werken (cfr. Abelung) mehrere zur Geschichte der Mark Brandenburg, wie "Annales Marchiae." Francos. 1598. "Chronicon Jutrebocense" (in Echard's Script. rer. Jutreb. etc.).

Kusteri Collect. opusc. hist. March. illust. I. 19—30. Seibel's Bilberjamml. mit Erläuter. von G. G. Küfter, S. 117. With.

Ungelus: Johann A., Projessor der Astronomie in Wien, geb. 2. März 63 zu Aichen in Baiern, † 29. Sept. 1512 in Wien, war ein Schüler des giomontanus und verössentlichte Ephemeriden der Himmelskörper nach den seln seines Lehrers; er schrieb auch ein Project zur Verbesserung des Kalenders. inen Ephemeriden von 1489 sügte er Prognostisa hinzu. Ferner schrieb er "Astrolabium planum cum aequationidus domorum coeli" 1494 und über Idumazaris de magnis conjunctionidus" 1489. — (Jöcher, Abelung).

Brubne.

Angely: Louis A., geb. 1788 in ber frangofifchen Colonie gu Berlin, 16. Nov. 1835. Schon als Knabe betrieb er theatralische llebungen und widte fich fehr jung bem Schauspielerberufe. Das Geschick trieb ihn in die tichen Provingen Ruglands. Spater wurde er Mitglied bes beutschen Sofaters in St. Petersburg. 1828 fam er als Schaufpieler und Regiffeur an Ronigsftädter Theater nach Berlin. Er fpielte tomifche Rollen, ohne beberes Glud. Seine Perfonlichkeit - er war tlein und unansehnlich - war n nicht gunftig. Als Regisseur jedoch bewährte er Ginficht und Geschmad. ift befannt geworden als Berfaffer einer großen Reihe von Baudevilles und ffen, welche er nach frangofischen Muftern verfaßte und mit Beschid und Blud rliner Localverhaltniffen anzupaffen wußte. Es ift Mobe geworden, auf Unn's Thatigfeit mit Geringichatung berabzubliden. Der aufmertfam beobachtenbe eaterfreund hat feine Urfache, in biefen wegwerfenden Ton einzuftimmen. 3m gentheil barf man ihm echte Seiterkeit, harmlofes Gemuth und bescheidene turtreue nachruhmen. Geine Arbeiten fteben hoch über ben Productionen abner Richtung aus neuerer und neuester Zeit, ja einige davon, wie das befannte eft ber Sandwerfer" burjen als Genrebilber aus bem Bolfsleben einen gefen Werth in Unfpruch nehmen. Die beliebteften feiner dramatischen Arbeiten ren außer dem Geft der Sandwerter: "Lift und Phlegma", "Paris in Pomrn". "7 Madchen in Uniform", "Die Reise auf gemeinschaftliche Koften", er hundertjährige Greis", "Schülerschwänte", "Wohnungen zu vermiethen", ie Schneider=Mamfells", "Die Schwestern", "Die beiden Hofmeister" ac. e find gesammelt unter dem Titel "Baudevilles und Luftspiele von Louis geln", 4 Bbe., Berlin 1842.

1830 verließ A. das Königstädter Theater und wurde Gastwirth. Er lebte tan nur seinen litterarischen Arbeiten.

N. Netrol. 1835, S. 1007.

Förfter.

Anger: Dr. Karl Theodor A., geb. 31. Juli 1803 in Danzig, † ebenelbst als Prosessor des Ghmnasiums 25. März 1858 am hitnschlage. Dritter hn eines Obersteuercontroleurs, der sein Bermögen während der Belagerung nzigs 1813—14 verloren hatte, besuchte er seit 1815 die Marien- und gleichig seit 1816 dis 1823 die damals vom Prosessor Adam Breysig geleitete nste und Handwertsschule. Die auf der letzteren erwachte und durch Breysig ährte Reigung für Mathematik, insbesondere für das Gediet der Perspective den stredsamen Jüngling trot der Sorgen, mit denen er viele Jahre upste, um sich und seiner Mutter durch Ertheilung von Privatunterricht die ttel zum Unterhalt zu verschaffen, auf privatem Wege sich die zum Besuche er Universität ersorderliche Borbildung anzueignen, worauf er 1823 nach nigsberg ging. Hier gelangte sein Talent unter dem Einstusse Lehrers sel und unter der geistigen Anregung seiner Freunde Jacobi, Erman, Dove,

458 Anger.

Reumann und Barthold zur glücklichsten Entjaltung. Seit 1826 bis 1831 a Gehilfe Bessel's an der Sternwarte angestellt, sand er Gelegenheit, an der keinigken Arbeiten des Astronomen: an der Beobachtung der Bessel'schapen an der Zugammenstellung des Sternkatalogs, an den Beobachtungen zu Bestimmung der Länge des einsachen Secundenpendels, an den Rechnungen is Tad Roziom." und an den ersten Heliometerbeobachtungen theilzunehmen wenden er die laufenden Beobachtungen am Reichenbach'schen Meridiantreise in wisselbete. Ostern 1831 von der Natursorschenden Gesellschaft in Danzig dern Astronomen ernannt, wirtte er hier zugleich als Lehrer an der Nadigations sowie an der königl. Prodincial-Gewerbeschule, über welche letzter an der Nadigationssselben des Directorat übernahm, und wurde 1836 Prosessor am Symnasium werdet er die Stelle an der Nadigationsschule und auch die des Astronome der Naturschehenden Gesellschaft ausgab. 1855 zog er sich von dem Directorat der Gewerbeschule zurück und legte auch das Präsidium der Naturs. Gesellschaft das er seit 1847 verwaltet hatte, nieder.

Non seinen Arbeiten sind zu erwähnen mehrere Abhandlungen über di Rechbective: "Analytische Darstellung der Basreliesperspective", Danzig 1834 Pertrage zur analytischen Basreliesperspective", Danzig 1836; "Théorie de le perspect rolies", (Astr. Rachr. Bd. 38); "Jur Theorie der Perspect, sür trumm Bilbitächen", 1850, (Astr. Rachr. Bd. 31); "Untersuchungen über die perspect Verlies", (Schristen der Raturs. Ges. 4. Bd., Danzig 1851); "Ueber den sin nuch der Projectionslehre auf die neue Geometrie", Danzig 1846, 2. Aust. 1856 Abmente der Projectionslehre mit Anwendung der Perspect. auf die Geometrie Danzig 1858. Mehr aftron. Inhalts sind: "Taseln zur Erleichterung der Mondenbeweriben", Palle 1881. "Ueber die sicherste Bestimmung der geograph. Breit aus Prodachtungen mit einem Spiegelsextanten", Königsberg 1835. "Bemerkungs über einige Methoden zur Bestimmung der geogr. Breite zc.", Königsberg 1839. Grundliche der astronomischen Beobachtungskunst". Danzig 1847. "Populän Poerroge über Astronomie", herausgeg. v. Zaddach, Danzig 1862.

Byl. die Borrede diefer Pop. Borträge und Ih. Hirsch, Gefch, des Dans Munnahums feit 1814. Ih. Hirich.

Muger: Andolf A., ordentl. Projessor der Theologie, außerordentl. Pol. 1800 geb. 2. Juni 1806 zu Dresden als Sohn des Rectors der Stadtstande. † 10. Oct. 1866. Er wurde, nachdem ihn der Bater vorbereitet halte, wan 1801—1824 in dem Spunnasium zum h. Kreuz zu Dresden gebildet. Von Often 1834 an studiete er an der Universität Leipzig Philosophie und Theologie, indem er vorzäglich die Prosessoren Riedner, Theile, Tittmann und Tzschims darte. Im J. 1829 wurde er zum Doctor der Philosophie promodiet, und wangle 1830 die theologische Vicentiatur mit der Schrift: "De temporum in alle apastologium ratione caput 1.", welche vollständig, und unter bedeutende Universitätung des ersten Capitels, 1833 erschien.

hin & 1846 wurde er außerreidentlicher Presente der Philosophie und Ihr und dem er 1845 die theologische Dectouwürde mit der Differtation: "De Walch, obsehlasse, græne serunt, pentateuchi paraphraste, et quid ei ratiois auszeicht vom Akila, græseo Veteris Testamenti interprete, Part. I. De Akila der burtische II. "De Onkelo quid memorine sit proditum" trat er man 1866 seine Proseffur un. Zur erdentlichen Proseffur der Theologische Erichter im 3. 1856.

(1) um akte mit den Soviefungen, die er hielt, ein weites Gebiet, theile

ttestamentliche Bucher, wie Jefaia, fleine Propheten, Siob und Pfalmen erirte und die biblische Theologie des A. T. vortrug, als auch hermeneutif und ftorifch = tritische Ginleitung in bas R. T. las, bas Evangelium Matthai, Die riefe an die Galater, Ephefer, Philipper, an die Bebraer, den Brief Jacobi flarte. Außerbem bielt er regelmäßige Borlefungen über vergleichenbe Dar-Hung ber firchlichen Lehrbegriffe, je und je auch über Blaubenslehre nebit ogmengeschichte. Borguglich aber wirkte er auf die Studirenden durch eregetische efellichaften, welche er leitete, und zwar meift ihrer zwei in einem und bemben Semefter, eine ber Auslegung bes Alten, und bie andere ber Auslegung 3 Neuen Testaments gewidmet, so wie durch ein Examinatorium über Dogatit und Dogmengeschichte. Die Studirenden schätten an ihm nicht nur die sgebreitete und gründliche Gelehrsamfeit, die fritische Scharfe und die Rlarheit nes Bortrags, fondern auch die liebreiche Singebung, mit welcher er fich ihnen Amt wie im Leben widmete. Als A. 1863 an ben Augen zu leiben anfing, id 1866 im Bade Elfter ftarb, ward er von Freunden und Schülern ichmerah betrauert. Eine Anzahl früherer und späterer Schüler hat das Andenken geliebten Lehrers burch eine "Ungerftiftung" für Studirende ber Theogie geehrt.

Außer den bereits angeführten Schriften und einigen Abhandlungen und Proammen hat A. noch herausgegeben: "Ueber den Laodicenerbrief", 1843. Thronologie des Lehramts Christi", Abth. I. 1848. "Synopsis evangeorum Matthaei, Marci, Lucae". 1852 (eine Frucht ungemeinen Fleißes und usterhafter Afribie). Mit Dindorf gab er den "Hermas", 1856, und 4 Hefte Kachträgl. Bemerkungen" dazu, 1856—58 heraus. G. Lechler.

Angern: Ferdinand Ludwig Friedrich v. A., fönigl. preußischer riegsminister, wurde 1757 zu Magdeburg geboren. 1777 Reserendar bei der agdeburgischen Kriegs- und Domainenkammer, ward er 1782 zum Assessigen, 185 zum Director bei dem Hauptbrennholzcomtoir in Berlin besördert. 1794 m geheimen Ober-Finanzrath ernannt, wurde er 1796 als Präsident an die agdeburgische Kammer verseht. Nachdem die zusolge des Reichsbeputationstusses vom 25. Febr. 1802 an Preußen gesallenen Entschäbigungsprovinzen Besit genommen waren, wurde die Verwaltung dieser und der übrigen westsälischen und nieder-sächsischen Provinzen ihm übertragen, und er darauf 1803 m wirklichen geheimen Staats-, Kriegs- und dirigirenden Minister bei dem eneraldirectorium ernannt. Er starb 8. Febr. 1828 auf seinem Gute Sülldors i Magdeburg.

Maproth: Der Königl. Preußische zc. Staats-Rath. Berlin 1805.

Ungilbert, Zeitgenosse und Freund Karls des Großen, † 18. Febr. 814. m Hose von Kindheit auf erzogen, scheint A. frühzeitig sür den geistlichen tand bestimmt gewesen zu sein, und die niederen Weihen empfangen zu haben. m J. 782 begleitete er den noch als Kind zum König von Italien gekrönten ippin als primicerius palatii, und hatte au der Regierung des Landes den esentlichsten Antheil. Heimgelehrt, betheiligte er sich eisrig an den Studien id dichterischen Uedungen der Hochschule; mit Alcuin verdand ihn warme reundschaft, von welcher mehrere Briese Alcuin's an ihn zeugen. Zugleich blied in Staatsgeschäften thätig, und übernahm dreimal wichtige Gesandtschaften i den Papst. Zuerst 790 wird A. Abt von Centula, später Saint-Riquier, in r Picardie genannt. Dieses Kloster hat er, durch den König unterstützt, in änzendster Weise mit Hülse königlicher Baumeister ganz neu erbauen lassen und achtvoll ausgeschmüdt, namentlich auch die Bibliothes mit 200 Büchern ver-

mehrt. Im J. 800 hatte er die Freude, seinen königlichen Herrn als Gast hier zu empfangen. Uebrigens aber hinderte ihn nach der Sitte der Zeit die Würde als Abt nicht, auch serner am Hose zu leben, wo er der glückliche Liebhaber von Karls Tochter Bertha war. Denn Karl, welcher sich nicht entschließen konnte, seine Töchter zu verheirathen, gestattete ihnen dasür um so größere Freiheit. A. selbst schildert uns in einem schönen Gedichte, einem Gruß aus der Ferne, die königliche Pfalz und deren Bewohner, dann auch sein nahe gelegenes Haus mit dem Garten, worin seine Knaben spielen. Diese sind Harnid und Rithard, der historiser, welcher seine Herkunft von der Bertha selbst berichtet hat. Höchst wahrscheinlich ist es dieses Verhältniß, welches zu der unhistorischen Sage von Eginhard und Emma Anlaß gegeben hat.

In einem anderen Gedicht schilberte A., als er, 796 nach Italien eilend, bem jungen König Pippin, dem Sieger über die Avaren, begegnete, die Freude bes Wiedersehens, die ungeduldige Erwartung am Hofe, und vorausschauend die

gartliche Begrugung bes jungen Belben im Rreife ber Geinen.

Biel Aehnlichkeit mit diesen Gedichten zeigt das bedeutende Bruchstück eines Epos über Karls Geschichte, die ersten 536 Berse des dritten Buches. Kach einer Lobrede auf den großen König werden hier die Bauten zu Aachen beschrieben, eine große Jagd, bei welcher mit besonderer Borliebe die Töchter Karls geschildert werden, endlich die Zusammenkunft des Königs mit dem aus Rom flüchtenden Papst Leo. Daß auch dieses Gedicht A. zuzuschreiben sei, wird dadurch wahrscheinlich, daß er im Hoftreise den Dichternamen Homer führte, und also wahrscheinlich mit einem Epos beschäftigt war, welches vermuthlich unvollendet geblieben ist.

Die gedruckten Gedichte Angilbert's hat Migne im 99. Bande seiner Patrologia gesammelt. Bgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 3. Aust. I. 131—137. II. 373. §. 7. Wattenbach.

Augiframuns, 25. Cept. 768 - 26. Oct. 791 Bijchof von Meg, gehorte einer bornehmen Familie an, die ihn früh fur den geiftlichen Stand beftimmt hatte. Rachdem er in Gorge ben Unterricht bes Monchs Nargaudus genoffen, trat er erft in St. Avold, bann im Bogefenflofter Seerne als Monch ein. Wann er hier Abt geworben, ob bor ober nach feiner Erhebung auf ben Bijchofefig von Met, ift nicht mit Sicherheit ju fagen; gewiß ift, bag er feiner anderen Berufspflichten wegen die Abtei fpater einem Norgandus (Nargandus), vielleicht feinem Jugendlehrer, überließ. Bu Met wurde er, nach mehr als 21/2jahriger Sedisvacang, ber Nachfolger bes am 6. Marg 766 verftorbenen Chrobegang. erst nur mit bischöflichem Titel, ben er nachweislich noch 777, wahrscheinlich aber auch noch Ende 782 führte; feit 787 bagegen erscheint er, wie einft fein Borganger, im Befige ber erzbischöflichen Burbe. Bielleicht hangt biefe Beidrberung mit einer anderen gusammen, die gleichzeitig erfolgt fein muß. 3m 3. 784 nämlich ftarb Abt Fulrad von St. Denns, ber vielfahrige Capellan ber Könige Pippin und Karl, und A. fibernahm nun bies wichtige Palaft- und Staatsamt, welches nicht nur die gottesbienftlichen Sandlungen am Sofe, fondern auch alle firchlichen Angelegenheiten bes Reichs, foweit fie an den toniglichen Sof gebracht wurden, feiner Fürforge übertrug. Papft Sabrian Dispenfirte ihn deshalb, auf Rarls bes Großen ausdrudliches Anjuchen, bon ber bijchoflichen Residenzpflicht, sodaß A. seinen bleibenden Aufenthalt in der Umgebung des Ronigs nehmen tonnte. Doch manbte er ber ihm anvertrauten Diocele nach wie por feine Aufmerkfamkeit gu, ben Ranonikern ber Stadt, wie und eine Modifie cation bes Chrobegang'ichen Statuts beweift, ben Rloftern, indem er fur Gorge 788 einen Gutertaufch mit Toul abichloß, in St. Apold unter toniglicher Beihülfe das Grab des heil. Nabor zu schmuden begann. Paulus Diaconus ichrieb

ne Meger Bifchofsgeschichte auf Angilramnus' Bunich, ebenfo Donatus bas ben Trubo's, des Beiligen von St. Trou; ber lettere bezeichnet ihn bei biefer elegenheit als feinen Lehrer. Go erkennen wir in A. zugleich ein wilrbiges lied jenes wiffenschaftlichen Rreifes, welcher Rarl ben Großen umgab, deffen rvorragendftes Mitglied, Alcuin, ihm warme Berehrung gollte, von beffen umtlichen Genoffen er fich jedoch durch fein borgerudteres Alter und befonders rch feine hohe amtliche Stellung unterschied. Geine Beziehungen jum Konige tren badurch vorwiegend praktischer und politischer Ratur; es war ein Ausud größten Bertrauens, daß Rarl unmittelbar nach ber Befeitigung Taffilo's 88) ein Alofter des neuerworbenen baierischen Landes, Chiemfee, trot ber weiten tfernung unter die Leitung und Aufficht des Bisthums Det ftellte. 3m 3. 1 begleitete A. ben Konig, wie er es gewiß auch fonft ofter gethan, in ben ieg; wir erfahren davon in biefem einen Falle nur beshalb, weil er bamals es war ein Bug gegen die Abaren - feinen Tod fand. - Ohne Frage hat rege und einflugreiche Beziehung Angilramnus' ju Rarl ein halbes Jahrnbert ipater Beranlaffung gegeben, feinen Ramen zu einer firchenrechtlichen ction ju migbrauchen, die ibn in der Folgezeit befannter gemacht bat, als les, was er in Wirklichkeit gewesen und gethan. Die jog. "Capitula Angilramni" mlich, eine fleine Sammlung von Grundfagen über das gerichtliche Berfahren gen Bifchofe, find größtentheils aus der nicht vor 847 vollendeten Capitulanjammlung bes Benedictus Levita geschöpft, haben also nicht A., sondern febr bricheinlich den Urheber der Bjeudo-Jfidorischen Decretalen auch zu ihrem Berfer, und ihre Entstehung fällt sonach, wie die jener großen Fälschung, in die it von 847-853. Wenn ihre Infcription befagt, A. habe die Capitel aus 1 Sanden des P. Sabrian ju Rom am 19. Sept. 785, damals als feine Cache handelt worden, empfangen, jo ift fie trop aller Genauigkeit ihrer Angabe eben ch erfunden, wie die gange Schrift. Bei Pfeudo = Ifidor begegnet oft genug e gleich genaue und gleich fingirte Datirung; Papft Sadrian aber und A., berühmte Capellan Rarls bes Großen, wurden jur Erhöhung der Autorität Bertes auf gang ahnliche Beife in die Dichtung verflochten, wie Rarl der ofe felbft und fein Cangler Erchambald mit ber gleichfalls Pfeudo-Ifiborischen rten Addition der Benedict'schen Capitulariensammlung in Berbindung gebracht rben find. - Gine mufterhafte Ausgabe und Kritik der Capitel enthält: Sinichius, "Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni", Lipsiae

Anglieus: Johannes A. oder Englisch, von seiner Wohnung im mengäßlein zu Straßburg vom Volke "der Leimenhans" genannt, war in seiner imath Buschweiler als Kleriker zum Evangelium übergetreten und von Matas Zell, dem Vater der Straßburger Resormation, als Gehülse am Münster zenommen worden. Die Wittenberger Concordia zeichnete er unter dem Nan: "Joannes Phyocomiston (d. h. von Buchsweiler)". Während des Insims predigte er in der "Reuen Kirche", hielt aber 1561, den 18 Mai, wieder ersten Gottesdienst im Münster. Bald hernach mußte er aber den strengen theranern weichen und verbrachte seinen Lebensabend dis an sein Ende 1577 unsreiwilligem Kuhestande, als "Freiprediger". — Das Straßburger Gesangt von 1530 (daraus Wackernagel, Deutsch, Kirchenl. III. 710) enthält 2 der seines Ramens: "Gebenedeit sei Gott der Herr", und "In Frieden Dein, Herre mein".

Angft: Wolfgang A., vielleicht auch richtiger Angft, war zu Kaisersg (Caesaris Mons) im Elsaß geboren, das Geburtsjahr läßt sich nicht mit ler Gewißheit seststellen, wurde mit Ulrich von Hutten in dessen Jugendjahren annt und lebte mit demselben in der innigsten Freundschaft, sowie er auch em Brento Bentien's Grasmus' ic. war. Er war gelehrter Buchbruder, Philo und Satter bem wir finden ihn 1515 in einer Druderei in Sagenau im Gi Baben, wi mit mit ale Suchdruder, doch ale gelehrter Arbeiter beschäftigt, wie bie Der Gemilimung im zweiten Buche der "Briefe ber duntelen Manner", be mir Inmane madricheinlich im 3. 1517 erichien, hervorgeht, June min er mich Bafel, wo er in ber Buchbruderei von Johann Froben Erme Germetar einiger Berte von Grasmus beforgte, aber ichon in bem nach Jame feben wir ihm in Maing, wo er in der Johann Schöfferischen Officin Bernundung mit Riclas Carbach die jogenannte Gutten'iche Ausgabe des Lin perantulirte Gbenfo murbe bafelbft die Schrift von hutten über ben Gua Geminen Medicina et morbo Gallico) gedrudt. Er hatte großen Antheil Der Berningabe ber berühmten "Briefe der buntelen Manner" (Epistolae Cururum virorum), ja man schreibt ihm die Autorschaft des ersten Buches b weben gu, wenn man ihn nicht für den Erfinder felbft halten will; ebenfo ! or anter bem Ramen : Gleutherius Bygenus ben "Thriumphus Capnionis", in molich nach die viel bitterere Schrift: "Monachus" verfaßt haben. Bann m we de gesturben, lagt fich nicht ermitteln, doch wollen Ginige feine Spur b wit Gewißbeit verfolgen fonnen. Reldner.

Amplenberger: Michael A., geb. zu Reichstadt in Böhmen 2, Jan. 1711 to. Whi 1789 zu Wien. Ansangs Stipendist des Ordens der Kreuzbern at dem rotben Stern zu Prag, ward er 1738 in den Orden ausgenommen wacht dem Brimitziere 1743, wirfte 24 Jahre lang als Caplan und Decha Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien. Gaelsbad und ging 1768 als Commendator bei St. Karl nach Wien.

andalt: Mit ber Besprechung ber Grafen und herren bon M. berbind Die Beigenphie ihres Baters, des Erbpringen Bilhelm Guftav von A Det Det 20. Juni 1699, † 16. Dec. 1737. Er war der Sohn be wente Roble, welche im Gept. 1698 mit dem Fürften vermählt und m were terebet 1701 in ben Fürstenftand erhoben worden ware In frubet Sond alle Cornet in das Regiment Gens d'armes eingestellt, erhielt er 170 Batent ale Rittmeifter und, nachdem er 1712 feinen Bater in bem fill begen Grantreich begleitet hatte, 1713 eine Compagnie in bem genannte 3wei Jahre barauf wohnte er ber Ginnahme ber Infel Rugen m werden Steathund bei und erhielt am 25. Rob. 1715 bas bu Portail'd 3m 3. 1719 ging ber Pring nach Ungarn, um im Ring was tarten fich neue Erfahrungen ju fammeln und wohnte auch Seneml-Lieutenant befördert, 1784 und 1785 bem Rriege ges Bolontair bei. Er ftarb am 16. Dec. 17 wachten unchbem er fich mit Johanne Cophie herre, einer Bauerstocht beintlich vermählt und mit ihr 3 Töchter und 6 Cobne gen Raifer in ben Grafenftand erhoben murben.

boder beiratheten in preußische Abelsfamilien, die Sohne traten m

ber Aelteste, war 1727 geboren, wurde 1759 Oberst-Lieulenan Leabant des Königs Friedrich II., und sand in der Schlacht wa 1700 den Geldentod an der Spike seines Grenadier-Bataillow Compagnien Garde und 2 Compagnien "Prinz von Preuker Unhalt. 463

zusammengesett war. Der König, welcher ihm schon früher den Orden pour le

merite verliehen hatte, betrauerte feinen Tob aufrichtig.

Leopold Ludwig, der zweite Sohn, geb. 1729, wohnte der Schlacht von Kesselsdorf 15. Dec. 1745 bei, und wurde in der Schlacht von Prag 6. Mai 1757 durch drei Augeln schwer verwundet, aber durch die Bäder in Aachen wiederhergestellt, nur daß er zeitlebens hinkend blieb. Im J. 1758 trat er wieder in die Armee ein, ward zum Major besördert, gerieth 1759 unter General von Diericke in österreichische Kriegsgesangenschaft, ward aber auf Ehrenwort nach Dessau entlassen. Er starb mit dem schwarzen Ablerorden decorirt, 1795 als General der Insanterie und General-Inspecteur der niederschlessischen Insanterie zu Liegnis.

Der britte Sohn Guftab, geb. 1730, wurde als Grenadier-Hauptmann in ber Schlacht bei Breslau am 22. Nov. 1757 durch eine Geschütztugel

getödtet.

Der vierte Sohn Friedrich, geb. 1732, 1752 Flügeladjutant des Königs, 1757 General-Abjutant des Prinzen von Preußen, siel er in der Schlacht von Moys schwerverwundet in österreichische Gesangenschaft. 1758 kehrte er in den Kriegsdienst zurück und erwarb sich bei Zorndorf den Orden pour le mérite. 1776 bereits 6 Jahre General-Major und ohne Aussicht auf sernere Beförderung, nahm er seinen Abschied, ging als General-Lieutenant 1777 in sächsische und von hier aus 1783 in russische Dienste, und starb 1794 zu Petersburg als General-Adjutant der Kaiserin und General-Director des adeligen Land-cadettencorps.

Der ffinfte Sohn Albrecht, geb. 1735, ftarb als preußischer General-Major a. D. 1802 ju Deffau.

Der lette Cohn Beinrich, geb. 1736, ftarb 1758 als Sauptmann im

Lager por Dresden.

Außer diesen mit der Johanna Sophie Herre erzeugten Kindern, den Grafen und Gräfinnen von Anhalt, hinterließ der Erbprinz Wilhelm Gustav zwei unseheliche mit der Tochter des Superintendenten Schardius erzeugte Söhne, welche von Friedrich II. unter dem Namen "von Anhalt" in den Adelstand erhoben worden sind: Karl Philipp, 1756 bei der preußischen Artillerie eingetreten und 1806 als pensionirter General-Major zu Berlin gestorben, und Heinrich Wilhelm (f. d.)

Unbalt: Beinr. Bilh. v. U., geb. 24. Dec. 1734, † 12. Febr. 1801 als tgl. preuß. General der Infanterie a. D.; wichtig für die Geschichte des preuß. Generalftabes. Als außerehelicher Cohn bes 1737 verftorb. Erbpringen Bilh. Buftav bon Deffau und einer Predigerstochter Ramens Scharbius hieß er anfanglich Guftavfohn, fpater Bilbelmi. Der wiffenschaftlich und prattifch guten Anleitung und ber Empfehlung feines Oheims, des 1760 verftorb. Fürften Morit, perbantte er seinen Gintritt in die preuß. Adjutantur, 1759. Die weitere "Soldatenfortune" verschaffte er fich felbit, durch gute Anwendung feiner Fabigfeiten, auffällige Tapferfeit und außerorbentliche Anhanglichfeit für bie Perfon und Sache feines Rriegsherrn. Auf bem Schlachtfeld von Liegnig, 1760, vom König jum hauptmann ernannt, und fortan als Generalquartiermeister beichaftigt, erhielt er 1761 als ;,v. Anhalt" einen Schwertabel8-Namen. (Friedrichs bes Gr. Oeuvres, ed. Preuss T. V. 212). 1765 ift er, 30 Jahre alt, Oberft, Ritter bes pour le mérite (feit 1761), erfter Generalabjutant bes Ronigs und Generalquartiermeifter ber Armee (in beiden Stellungen bleibt er bis 1781), Chef bes Jugiagercorps, Inhaber einer Domherrn- und einer Amtshauptmannsicaits-Birunde, und hat die Erlaubnig, behuis feiner weiteren Ausbildung, ju reifen. Hebrigens begleitet A. ftets ben Konig zu ben Propingialrevuen. 464 Anhorn.

Bunttlich, eifrig und energisch in feinem Dienstbetrieb, scheint A. fchon mabrend bes Krieges, beim Amtiren als tgl. Flügeladjutant bei betachirten Corps, und mehr noch als Generaladjutant manchmal gewiffe Rudfichten gegen Andere außer Acht gelaffen zu haben, jo daß er in der Armee wol überwiegend eine gefürchtete Erscheinung gewesen sein mag. (Go 3. B. "Oeuvres" T. 26 p. 240, Rr. 112, fowie auch Preug Thl. 3 G. 579.) Dem Konig wurde und blieb A. ein Bertrauensmann, wie ehebem Winterfelb es gewesen. 1783 ift A. Generallieutenant, Regimentschef und Generalinspecteur ber oftpreugischen Infanterie, mit einer Gehaltszulage von 2000 Thirn. p. a. als Commandant von Memel und Billan. Der Konig berief wenige Tage vor feinem Ableben noch A. aus Königsberg nach Potsbam, um ihn mundlich zu informiren über einige hochwichtige militärische Angelegenheiten. König Friedrich Wilhelm II. beehrte gelegentlich der Guldigung A. mit dem "großen" Orden und einer febr werthvollen Tabafsboje aus Friedrichs Rachlaß; beim erbetenen Ausicheiden aus ber Urmee im Dec. 1786 ertheilte er ihm ein jährliches Ruhegehalt von 4000 Thirn. Schließlich murbe A. in feiner ländlichen Burudgezogenheit (Städtchen Biefar) noch ausgezeichnet burch Ronig Friedrich Wilhelm III., ber ihn 1798 gum General ber Infanterie ad hon. ernannte. - Gin jungerer Bruder biefes A., Philipp mit Bornamen, als "Philippi" 1756 in preug. Dienft eingetreten, bat fich ebenfalls als "b. Unhalt" einen Ramen in ber preug. Armeegeschichte gemacht, und zwar bei ber reitenden Artillerie; er ftarb 1806 als penf. Generalmajor.

Milit. Taschenkalender v. 1786. Wegermann, hiftor. Handb. b. merkw. Personen, welche im 19. Jahrh. gestorben find. 1. Bb. (1806) S. 21.
E. A. Livre.

Anhorn: Bartholomäus A., geb. 1566 aus einer noch jeht blühenden furrhätischen Familie, † 1640. Sein Großvater gehörte zu den frühesten Anhängern der Kirchenresorm in der Herrschaft Mayenseld, und gründete in seinem Enkel eine Nachkommenschaft, die sich vorzugsweise dem geistlichen Beruse widmete. Die Studienzeit verbrachte A. vermuthlich in Zürich, dessen reich dotinte

Unftalten bamals manchem rhatischen Jungling ju gute tamen.

Seit dem J. 1596 war A. in feiner Baterftadt Magenfeld als Prediger In feiner Wirtfamfeit bafelbit fah er fich namentlich burch ben angeftellt. Landeshauptmann Johann Lugius Gugelberg am Moos unterftust, beffen Bebachtniß er in einer im Drude erschienenen Lebensbeschreibung fegnete. Die Beitrebungen ber evangelischen Brebiger jener Beit außerten fich neben ber Abwehr ber tatholischen Reaction auch insbesondere in einer eingreifenden politischen Thatigfeit. Das Ergebniß berfelben war bie Landesrejorm von 1603, mittelft welcher man ber Beftechlichfeit ber Optimaten entgegen zu wirfen fuchte, ein Wert, das jedoch mehr nach feiner Absicht als nach feinen Erfolgen rubmlich ericheint. In Bezug auf außere Politif lehnten fich die Reformer an Die Bestrebungen Frankreichs unter Beinrich IV. an und beforberten namentlich den Abichluß eines Bundniffes zwischen Rurthatien und ber Republit Benedig. Indem jedoch Mailand zu hochft empfindlichen Repreffalien schritt, und eine völlige Sandelsfperre verhängte, wurde hiernber 1607 ber bundnerische Freiftaat in in nere Unruhen verwickelt, welche fich gegen die Mailands Politit mehr ober weniger begunftigenben Barteihaupter in hochft verberblicher Beise entluben. A. beichrieb diefe Auftritte unter dem Titel "Bunter Ufrur". Gein Urtheil über dieselben verstedte er in das die Jahreszahl repräsentirende Afrostichon "anno DeMentlae rVstlCae". Benn bierin eine Berurtheilung der entjeffelten Demotratie liegt, fo waren nichts bestoweniger die gehn Jahre, mahrend welcher das venetianische Bundnig bestand, die Zeit der fruchtbarften Thatigteit Unbom's. In Diefe Jahre fallen feine erften fchriftftellerifchen Berfuche, Die im Drud er

ichienen find. Bgl. Leu's Lericon. Auch im Predigtamt hatte er große Erfolge, indem er der Reformation in den Dörfern, welche der bischöflichen Immediatherrichaft Afpermont angehörten, Gingang verschaffte. Dagegen mar die Rundigung bes venetianischen Bunbniffes 1617 nicht nur für bas Land überhaupt von tief tragifchen Folgen begleitet, sondern warf auch A. wenigstens indirect aus feiner gangen bisberigen Lebensftellung beraus. Bon 1617 an waren die inneren Unruhen permanent, bis fie ihren Abichlug in dem Beltliner Blutbade 20. Juli 1620 und in der öftreichischen Invafion 1621 fanden. Lettere zwang auch A. landesflüchtig zu werden, ba auf ihn vornämlich gefahndet wurde. Es war ibm nicht mehr beschieden, von feiner Rirche bauernben Befit zu ergreifen, er nahm aber balb einen Ruf als Pfarrer nach Bais im Canton Appengell an, wo er bis gu feinem Tobe in Rube feinem Amte borftand. Sier erlaubte ibm benn auch die Duge, feine Erlebniffe in Schrift zu verfaffen. Seine Sauptwerfe find ber icon genannte "Bunter Ufrur" und "Der Graubunter Rrieg", enthaltend die Geschichte der Invafion. Dieje größeren Werte gelangten handichriftlich in ben Befit feiner Entel und von ba weg in die Stadtbibliothet St. Gallens, Erft 1856 gab Conradin b. Moor ben "Bünter Ufrur" im Drude heraus. - Ueber feine fonftigen Werte fiehe Leu's Lericon.

Anich: Peter A., geb. 25. Febr. 1723 ju Oberparsuß bei Innsbruck, † 1. Sept. 1766, ein Bauerssohn, der bis zu seinem 28. Jahre am Pfluge gearbeitet, dann aber in begeistertem Wissensdrange in Innsbruck bei den Jesuiten Mathematik und Aftronomie studirte. Er versertigte mehrere mathematische Instrumente, einen Erd- und einen Hindussellobus und eine Karte vom südlichen Tirol. Letzter erwarb ihm den Besehl der Kaiserin Maria Theresia, auch das nördliche Tirol zu kartiren, und nach Vollendung dieser Karte in größerem Maßitabe, sie in 9 Bl. zu reduciren, wobei ihn indeh der Tod noch vor ihrer Vollendung ereilte. Seine Karten von Tirol (eine Generalkarte und 20 große Blätter) kamen 1774 in Wien heraus.

Dan. Sternberg: Leben P. Anich's, b. berühmten Künstlers und Mathematifers, eines Tiroler Bauern. München 1767. 4. mit seinem Bilbe. Burgbach, Biogr. Ler.

Anter: Meister A., ein oberdeutscher Meistersänger aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Bon ihm enthält die Kolmarer H. vier geistliche Lieder, "von den Geheimnissen der Dreieinigkeit", "der Schöpfung" und dem "Ave Maria", alle in einer und berselben Strophensorm und Melodie. Das eine davon gibt eine Münchener H. unter dem nicht weiter bekannten Kamen von Meister Steinhem.

Bartsch, Meisterlieder der Kolmarer H. S. 181. R. B. Anfer: Math. Jos. A., geb. zu Gratz 6. Mai 1771 (od. 1. Mai 1772?), t daselbst 3. April 1843; der Sohn eines Chirurgen von nicht glänzenden Bermögensverhältnissen. A. erhielt daher nur dürftigen Elementarunterricht und mußte, nachdem er die zwei ersten Grammatikalklassen besucht hatte, bei einem Bundarzte in die Lehre treten. Erst nach Bollendung seiner Lehrzahre konnte der junge strebsame Mann unter Beihülse seines älteren Bruders durch Selbstitudien sowol in der Arzneikunde, wie in der Philosophie einige gründlichere Kenntnisse sich erwerben, so daß er in Wien, wohin er sich seiner weiteren Ausbildung wegen begab und wo er seinen Lebensunterhalt durch Musikstunden zu erwerden gezwungen war, dennoch schon nach zwei Jahren 1793 die Magisterwürde der Chirurgie erlangte. Familienverhältnisse riesen ihn plötzlich zur Uebernahme der auf dem elterlichen Hause hastenden Chirurgie-Gerechtsame nach Stainz. Hier war er während einer Reihe von Jahren als Chirurg in der

Braris thatig. 1807 erhielt er einen Ruf als Kreiswundargt nach Grat und bamit begann bie intenfibere Wieberaufnahme feiner wiffenichaftlichen, vornehmlich mineralogischen Studien. Schon 1808 ericbien ein erster schriftftellerischer Berfuch : "Ueber die Art und Beife, ein unbefanntes Foffil ju beftimmen". Bleichgeitig wurde bie Ordnung der Mineralien bes Threums nach dem Dobs'ichen Spfteme in feine Sande gelegt. Rafch folgte (1809-1810) eine 2. Schrift: "Lurge Darftellung einer Mineralogie von Stehermart". 218 1811 Ergbergog Johann das Landesmufeum "Johanneum" in Grat grundete und der berühmte Mineralog Mohs felbst babin als Profesjor berufen murbe, erhielt bas junge Institut an A. einen ungemein rubrigen und eifrigen Cuftos. Durch den fteten Umgang mit Dobs war es A. gelungen, feine fruberen, immerhin mangelhaften Renntniffe in ber Mineralogie fo ju erweitern, bag er 1824 nach bem Abgange bon Mohs an beffen Stelle jum Projeffor ber Mineralogie und wirklichen Cuftos am Johanneum ernannt wurde. 2118 Lehrer wußte fich A. burch feinen angiehenden perfonlichen Berfehr mit feinen Schulern die größte Wirtfamteit gu fichern, mahrend ihm gablreiche Reifen und Ausflüge im Lande bas Material jur Berftellung ber erften geologischen Rarte bon Steiermart, einer fehr verbienftvollen Arbeit, lieferten (1835). Bald folgten : "Rurze Darftellung der mineral. u. geogn, Berhaltniffe Steiermarfs" und eine zweite "Geognoftische Rarte". Auch durch gablreiche fleinere Auffage meift mineralogischen Inhalts betheiligte fich A. aufs lebhafteste und mit glüdlichem Erfolge an dem Fortichritt der Wiffenichaft. Auch verbankt ihm Steiermart die Entdedung der Trachite von Gleichenberg, die er unter der Bezeichnung : "Flöttrappgebirge" beschrieb.

Bur Anerkennung dieser seiner nicht unwesentlichen Berdienste wurde er zum Mitgliede vieler gelehrten Gesellschaften ernannt, und seinem Ramen durch die Bezeichnung eines Minerals als "Ankerit" ein bleibendes Denkmal in der Wissen-

schaft gesett.

In Folge seines Alters trat er 1840 vom Lehrstuhl der Mineralogie ju-

ruck, behielt jedoch feine Stellung als Cuftos.

Mittheil. bes hift. Bereins f. Steiermart 1850. S. 248. Bermann, Defter. Biogr. Ber. I. Bb. Gumbel.

Untershofen: Gottlieb Freiherr von A., geb. 22. Aug. 1795, † 6. Darg 1860. Cohn bes Rathes ber farntnifchen Landeshauptmannichaft, Gottlieb Rarl Frh. v. A., geb. ju Rlagenfurt; ftudirte am Symnafium bafelbit, beffen Beitung feit 1807 die erften aus bem facularifirten Stifte St. Blafien im Schwarzwalbe nach Rarnten überfiedelnden Benedictiner übernommen hatten. einen biefer wiffenichaftlichen, regfamen Briefter, B. Ambros Gichhorn, ben Bearbeiter bes "Episcopatus Curiensis" und anertannten Forscher im Gebiete ber altern Rarntner Geschichte fur hiftorische Studien gewonnen, faßte er jugleich ben Entichluß, in bas Benebictinerflofter St. Baul im Lavantthale (1811) als Robige eingutreten, um bier, unter ber Leitung bes St. Blafianer Briefters Trudpert Rengart, Gerausgeber bes "Episcopatus Constantiensis" und ebenfo wie fein Rloftergenoffe Gichhorn für farntnische Geschichte thatig, ferner beffen Lieblingsschulers Fr. Grüninger, - tuchtige hiftorische, besonders diplomatische Stubien zu treiben. Auf den Bunfch ber Eltern entfagte jedoch ichon bas Jahr barauf A. ber geiftlichen Laufbahn, machte feine Univerfitätsftubien in Grag, trat 1830 in ben Staatsbienft, durch landftanbifche Babl in ben großen ftanbifchen Ausichuß (1836) und fammelte in ben Mußestunden mit unermublichem Fleiß bas Material ju feinem "Sandbuche ber Geschichte Rarntens", bas er, jufolge der allzubreiten, urfundenschweren Anlage in 2 Abtheilungen (4 Banden), blos bis 1122, b. i. bis jum Bergogthume ber Sponheim-Ortenburger fortführen tonnte. A. wurde ein thatiges Mitglied bes turglebigen ,biftorifchen Bereines Unna. 467

für Steiermart, Rarnten und Rrain" (1839 bom Ergh. Johann angeregt), ber fich eigentlich erft 1843 als "hiftorischer Gesammtverein für Inner-Defterreich" conftituirte und als Filiale ben "biftorifchen Provingialverein fur Rarnten" in fich ichlog. Diefer emancipirte fich 1849 als felbftändiger Berein, was hauptfachlich A. herbeiführte. Er blieb nun die Geele Diefes Bereins und bis ju feinem Tobe ber eifrigfte Leiter und Mitarbeiter bes "Archibs fur baterlanbifche Gefchichte und Topographie" als bes Bereinsorganes. Gbenfo ruhrig war er als Conservator (der "t. t. Centralcommission 3. Erjorschung und Erhaltung der Baudentmale") für Rärnten (feit 1853). Jedenfalls begründete A. die neue Aera färntnischer Geschichtssorschung auf urkundlicher Grundlage, regte allfeitig an und begrundete durch umfaffende Sammlungen die Bibliothet und Urtundenfammlung bes Beschichtsvereins; besgleichen wirfte er im Intereffe der Landesarchaologie. Außer seinem "Sandbuche der Geschichte des Bergogthums Rarnten", Rlagenfurt 1850 ff. 8°. 4 Bbe. in 2 Abth. verjagte er eine lange Reihe von Regesten, Detailuntersuchungen jur Geschichte Rarntens, archaologische Muffage in berichiedenen Beitschriften (f. Die Busammenftellung in ber Brochftre "Gottlieb Freiherr von Antershofen", biographische Stige von Ih. v. Gallenftein. Rlagenfurt 1860, 80, 52 66.).

Ju vgl. Almanach der f. f. Atad. der Wiff. Wien II. J. 1852. S. 92. 213; V. Jahrg. 1855 S. 179. X. Jahrg. 1860 S. 86—88 (Nefrolog).

Muna, die falfche Ronigin von England. Als die vom Ronige Beinrich VIII. von England verftogene Gemahlin Anna von Cleve im 3. 1557 geftorben war, erichien beim Bergoge Johann Friedrich II. bem Mittleren von Sachien eine Dame, welche ben Tob ber Ronigin für erbichtet ertlarte und fich felbft für die todt geglaubte Unna ausgab. Dem leichtgläubigen Bergoge ftattete fie einen wunderbaren Bericht ab fiber ihre Flucht aus London, und schwindelte bemfelben große Guter und fabelhafte Geldfummen por, die fie befage, und die jum Gefchent fur ben Bergog und feinen Bruder beftimmt feien. In Rofila fuchte der Bergog die vermeintliche Königin perfonlich auf. 3war wurde er von verichiedenen Seiten gewarnt, aber die versprochenen Schate waren zu verlodend. Um die Dame vor Berfolgungen ficher ju ftellen, ließ er ihr mehrere Gemacher auf dem Brimmenftein ju Gotha einraumen. Um 12. Jan. 1559 murden ,aus fonderlicher Lieb' und Treu" dem Bergoge bie angeblichen Schate burch einen Schenkungsvertrag gefichert, frait welches Johann Friedrich anderthalb Millionen Rronen baar erhalten follte. Als nun aber biefe lange vergeblich erwarteten Buter nicht antamen, ichopfte ber Bergog boch julegt Berbacht. Gin Abgeordneter bes Bergogs Wilhelm von Cleve, ber im Juli 1559 fam, erflarte die Befangene geradegu für eine Betrugerin, und Bergog Johann Bilhelm hatte von Baris aus (30. Juni 1559) an feinen Bruber gefchrieben, Die Berfon fei eine Dienerin ber wirklichen Ronigin Anna gemefen. Gie wurde nun zu verschiedenen Malen bon ben bergoglichen Rathen verhort, machte aber bei jeder Bernehmung andere Ausfagen und wurde beshalb in ftrengere Saft auf bas Schlog Tannenberg bei Baltershaufen gebracht. Bier murbe mehrere Male an ihr bie Tortur angewendet. - Alles weitere ift im Dunteln geblieben. Bahricheinlich ift fie eines Grafen Tochter und ber Ronigin Anna Rammerfrau (gurtelmaght) gewesen, Gin allgemeines Berücht im Bolte behauptete, fie fei lebendig eingemauert; boch ift bavon, aller nachforichungen ungeachtet, nicht die geringfte Spur aufzufinden gewefen.

Aug. Bed: Johann Friedrich der Mittlere. Weim. 1858, I. 236, wo auch die Litteratur zu finden ift.

468 Anna.

Muna, Brafin und Regentin von Oftfriesland, geb. ju Olbenburg 14. Nov. 1501, + ju Greetinhl 10, Rov. 1575; Tochter bes Grafen Johannes XIV. von Olbenburg und der Anna, geb. Pringeffin von Anhalt. Gie heirathete 6. Dars 1530 ben regierenden Grafen Enno II. von Oftfriesland, ben fie nach gebnjähriger Che verlor. Rach langen und hartnädigen Streitigkeiten mit ihrem Schwager Johann wurde fie als Bormunderin über ihre brei unmundigen Cohne anertannt und nahm bie Sulbigung bes Landes entgegen. 3hre Regentichaft war für bas Land von epochemachenber Bedeutung, benn es gelang ihr, wenn auch in schwerem Kampie, ben großen Wirren, welche die Reformation bafelbft ins Leben rief, ein Enbe ju machen. Den aus ben Riederlanden, England und anderwärts vertriebenen Brotestanten gewährte fie Aufnahme und ernannte ben aus Bolen ausgewanderten Johannes a Lasco, einen ber merkwürdigften Theologen ber Reformationszeit zum Generalfuperintenbenten. Trok mannigfachen Widerspruchs der Klöfter bewog a Lasco's entichiedenes Auftreten auch die Regentin ju ftrengen Dagnahmen und fie unterftutte ihn in allen feinen Anordnungen, namentlich in ber Errichtung bes noch jeht bestebenben Coetus, eines Centralbereinigungspunttes aller reformirten Geiftlichen Oftfrieslands (1544). In bem balb barauf entbrennenben ichmalfalbischen Rriege blieb A. neutral, boch hinderte bas ben Kaifer nicht, am 23. Aug. 1548 in Emden bas Interim publiciren ju laffen. Ihre vielfachen Bemühungen um Aufhebung beffelben halfen ihr nichts, und fie mußte endlich bem brobenben Raifer nachaeben, boch feste fie wenigstens einige Beschränfungen burch und führte bann bas neue Formular als "oftfriefisches Interim" im Lande ein. Wo fie Widersetlichkeit fand, lief fie die Rirchen Schließen, ja fie entließ sogar ben Resormator bes Landes, a Lasco, ba auch er die Annahme des Interims migbilligte. Als nach bem Baffauer Bertrage (1552) die Religionsfreiheit wiederhergestellt war, traf auch a Lasco wieber in Oftfriesland ein um fein Reformationswert fortquiegen, boch tehrte er 1555 befinitiv nach Bolen gurud. A. jedoch blieb nicht fteben und hob in ben folgenden Jahren bis 1559 fammtliche Rlöfter auf. - Auch nach anderen Richtungen bin war Annas Regentschaft fegensreich für das Land. Um mannigfach eingeriffenen Digbrauchen zu fteuern, publicirte fie 1543 eine neue Boligeiordnung, welche für die damalige Beit mufterhaft genannt werden fann. 3m 3. 1556 erneuert fie die alten Deichordnungen, beren ftritte Befolgung fur bas Befteben des Landes von erheblichfter Bedeutung ift. Much auf die Sicherheit bes Sandels erftredte fich die Sorge ber Regentin. Da nämlich in Folge bes 1547 gwifchen ben Schotten und Englandern ausgebrochenen Krieges Die Schifffahrt zur Gee durch die vielen Raperschiffe burchaus unficher murbe, schickte fie eine Gefandtichaft nach Schottland, welche junachft einen Waffenftillftand zwischen Schottland und Oftfriesland auf 10 Jahre, fobann aber ben Frieden jum 3med der Sicherstellung des Seehandels abschloß. Zugleich (1557) ging Grafin A. mit bem Ronige Gustav von Schweden einen handelsvertrag ein, in Folge besten 1. B. ben beiberseitigen Unterthanen in ben pactirenben Lanbern ber freie Sanbel garantirt wurde. - Aber nicht fo gludlich, wie bis babin, waren bie letten Regierungsjahre Unnas. Sie erwirfte nämlich, getrieben burch ihre Borliebe für ben jungften Cohn Johannes, ben teftamentarifchen Bestimmungen Ebgards I. entgegen, für ihre brei Cohne gemeinfam die faiferliche Belehnung mit Oftfriesland, und mahrend anfangs die drei Grafen, und auch nach dem Tobe des Zweitgeborenen, Chriftophs, Edgard und Johannes friedlich neben einander regierten, entstand später burch die Beirath des Aelteften mit ber schwedischen Bringeffin Catharina, welcher die Mitregentschaft bes Schwagers nicht genehm war, ein Bruderftreit, welcher jum Unglud fur bas Land Decennien hindurch mabren follte. A., unfähig, ben Frieden berbeiguführen, ftarb bochbetagt auf ihrem

Wittwensite zu Greetsuhl, und wurde in dem Erbbegrabnig zu Emben beigesett. -

Wiarda, Oftir. Geich. Bb. III. Friedlander. Unna Cophie, Landgrafin v. Seffen = Darmftadt. Ihren Eltern, bem ftrenglutherifchen Landgrafen Georg II. von Seffen-Darmftadt und ber Sophie Eleonore, Tochter bes Rurfürften Johann Georg I. von Sachfen, ben 17. Dec. 1638 geschenft, beurfundete fie frube die geiftliche Richtung ihres Befens. "In Lejung ber h. Schrift hat fie einen unermudeten Fleiß bezeuget und in ben Patribus hat fie jo viel Connaissance gehabt, daß fie manchen Theologen hatte beichämen tonnen, wobei fie bie morgenlandifchen @ rachen eifrig betrieben und badurch mit einem Beifte in die theologischen Beheimniffe einsehen gelernt, der feiner von ben geringften gemejen." - In garter Jugend bethätigte fie auch icon ihr poetisches Talent, und gab 1658, nachdem fie 2 Jahre guvor Propftin bes Stiftes Quedlinburg geworben war, ein Andachtsbuch ("Der treue Geelenfreund Chriftus Jefus" 2c.) heraus, in welchem 32 Lieber ihrer jungfräulichen Muje fteben. Bon benfelben burgerten fich etliche in unfern evangelischen Befangbuchern ein ("Ach Gnad über alle Gnaden", "Jeju ftarte meinen Glauben", "Mein Freund ift mein", "Mein Jefu, ber bu allezeit", "O beilge Fluth", "Rebe, liebster Jeju, rebe" ic.). Drei Jahre vor ihrem Ende, bas fie von langen Beiben, "continuirlichem Gusten", ben 13. Dec. 1683 erlöste, war fie noch als Aebtiffin bes Stiftes eingejegnet worden. Mehrmals waren ihr im Leben von außen und innen Berfuchungen jum Rudfall in die romifche Rirche genaht, ichlieflich jedoch ohne Erfolg. Daber die Stelle in ihrem Rachlaß : "Giemit betenne ich, daß leiber Gottes, zwar durch bes Satans Berblenbung, ich in Irrthum gerathen und Solzwege gangen, indem die papftliche Lehre ich für recht erfannt, welches ich auch von Bergen bedaure und wie Manafie bete: "Ich habe gefündiget, vergieb mirs!" Jedoch mit Gottes Gnabe, die Wahrheit der evangelifchen Lehre wieder erfannt und baben zu leben und zu fterben gebente. Umen."

Rettner's Rirchenhistorie des Stiftes Quedlinburg p. 163 2c. - Schirt's

Beiftliche Sangerinnen ber chriftl. Rirche beutscher Ration Beft 2.

P. Preffel. Muna, Mebtiffin bon Quedlinburg, war eine Tochter bes Brafen Botho von Stolberg. 3m Anfange bes 16. Jahrh. wurde fie, taum breigehn Jahr alt, nachdem ihre Borgangerin Magdalena ber Abtei von Quedlinburg entfagt und zu Gandersheim geftorben war, vom Capitel gewählt, am 10. Febr. 1515 von Papft Leo X. und am 3. Oct. 1516 bom Raifer Maximilian I. beftatigt und am 5. Rov. feierlich eingeführt. Gie war die erfte Mebtiffin von Quedlinburg, welche die lutherifche Lehre annahm. Den erften Berfuchen in Stadt und Stift Quedlinburg die Reformation ju verbreiten, ftellte fich ber eifrig tatholifche Bergog Georg von Sachfen als Schutherr bes Stiftes energifch entgegen. Diejenigen Monche bes Auguftinerflofters und Bfarrer an ben Stadtfirchen, welche im Ginne Luthers predigten, wurden verfolgt und ihre Stellen mit entschiedenen Ratholiten befett. A., welche anfänglich der Reformation gegenüber eine abwartende Stellung eingenommen hatte, entschied fich erft nach Bergog Georgs Tobe (1539) und als beffen Rachfolger Beinrich felbft bem neuen Glauben fich zuwandte, für die lutherische Lehre. Die tatholischen Geiftlichen wurden entfernt und evangelische eingesett. Der Superintendent Tileman Plathner (Platner) aus Stolberg, ber bon ihr auf eine Zeit lang nach Quedlinburg berufen wurde, war ihr bei ber Durchführung bes Reformationswerkes behülflich, doch fehlen darüber genauere Angaben. Bur Befoldung ber Geiftlichen und Lehrer murbe aus ben Butern ber Stadtfirchen ein allgemeiner Bottestaften errichtet. Die Bahl ber Stiftsfrauen und ber Canonici wurde beschränkt, ber Alosterbienst in der Stiftstirche ganz ausgehoben. Unter ihr wurde auch im J. 1540 die erste Bistation der Kirchen in der Stadt Quedlindurg abgehalten, deren Protofoll eine der wichtigsten Quellen für die quedlindurgische Resormationsgeschichte bildet. Auf Luther's und Melanchthon's Rath wurden die beiden Schulen der Altstadt und Reustadt zu einer einzigen vereinigt und Aebtissin A. überließ dem Kathe sur dieses neue Symnassum das verlassen Franciscaner-Aloster, in dessen Räumen es sich die in die neueste Zeit besand. A. starb am 4. März 1574.

Kettner, Kirchen- "nd Resormations-Historie des Kaus. Freyen Weltl. Stists Quedlindurg S. 121 ff. Tileman Platner von Otto Plathner in der Zeitschrift des Harzbereins, Jahrg. 1868, S. 289—292. Tas Protosoll über die erste Kirchenvisitation in Quedlindurg ist heransgegeben von Janice in der Zeitschrift des Harzbereins, Jahrg. 1872.

Mung Dorothen, Mebtiffin bo" Duedlinburg, Bergogin von Sachfen-Weimar, war 12. Nov. 1657 geboren. Bis 1684 Dechantin, wurde fie nach dem Tode (13. Dec. 1683) ihrer Borgangerin Anna Cophia, Landgrafin von Beffen, jur Mebtiffin gemahlt, vom Raifer beftätigt und im Januar 1685 feier lich eingeführt. Rurge Beit nach Antritt ihrer Regierung wurde bas Berhaltniß Quedlinburgs zu Rurfachfen als Inhaber ber Schutherrichaft über bas Stift burch einen Bergleich, ben fogenannten Concordienreceg, geregelt. Bereits um biefe Beit machte Rurbrandenburg, bas im westphälischen Frieden bas Bisthum Salberftadt als facularifirtes Fürftenthum erhalten hatte, Anjpruche auf Quedlinburg, weil die Grafen von Reinstein, beren Gebiet bem Bisthum Salberftabt ichon im 14. Jahrhundert einverleibt war, vordem Schukherren des Stiftes und der Stadt gewesen waren. Rach längeren Berhandlungen verfaufte endlich Rurfürft Friedrich Auguft von Sachfen im 3. 1697 dem Rurfürften Friedrich III. von Brandenburg die Schutgerechtigfeit über Stift und Stadt für 340000 Thir. Die Aebtiffin proteftirte gegen biefen Bertauf, weil berfelbe ohne ihr Biffen geschehen fei und verweigerte Rurbrandenburg die Belehnung mit der Schubbertschaft. Aber biefes ließ die Stadt am 30. Jan. 1698 burch zwei Compagnien Solbaten befeken, und nach mehrfachen Unterhandlungen erfolgte benn auch seiftlichen weigerten fich anfänglich die Guldigung zu leiften und fich ber neuen Ordnung der Dinge ju fügen, aber bas energische Berfahren Rurbranbenburgs brach balb ihren Wiberstand. In die letten Regierungsjahre der Aebtiffin A. Dorothea fallen noch mehrere Conflicte mit dem Rathe von Quedlinburg und ber neuen Schutherrichaft megen ber Befetung einiger Pfarrftellen. Sie ftarb, noch nicht 47 Jahre alt, am 24. Juni 1704.

Boigt, Beich, von Quedlinburg II. 514-592. R. Janide.

Anna Amalie, Aebtiffin von Quedlinburg, war das zwölfte Kind König Friedrich Wilhelms I. von Preußen und geb. 9. Rov. 1723. Unter ihrer Borgängerin Maria Elisabeth, Herzogin von Holftein-Gottorp, wurde sie 1744 zur Coadjutorin des Stifts vom Capitel gewählt, nachdem die Bedenken gegen ihre Wahl, weil sie der resormirten Consession angehörte, das Stift dagegen streng lutherisch war, durch ein Gutachten des Oberhospredigers Meene beseitigt waren. Rach dem Tode von Maria Elisabeth (17. Juli 1755) übernahm sie die Regierung des Stifts, kam selbst aber erst im April 1756 nach Quedlindurg. Das Stift hatte in den ersten Jahren ihrer 32jährigen Regierung viel von den Durchmärschen der Heere und durch Requisitionen und Contributionen der Oesterreicher und Franzosen während des siebenjährigen Krieges zu leiden. A. war eine wissenschaftlich und namentlich musikalisch gebildete Fürstin, die selbst Ausgezeichnetes im strengen Stile componirt hat; sie sorgte für die Besetzung der

Unna. 471

Kirchen- und Schulämter mit tüchtigen Männern, beschränkte die Zahl der überflüssigen Fest- und Bußtage, gestattete den Resormirten in Quedlindurg ihren Gottesdienst zwei Mal im Jahre abhalten zu dürsen und ließ sich sonst die Sorge für ihr kleines Stift angelegen sein. Sie starb am 30. März 1787.

Fritich, Geschichte von Quedlinburg II. 101-115. R. Janide. Muna, Die jungfte Tochter des Rurfürften August ju Gachfen, war geb. 16. Nov. 1567 und vermählte fich 16. Jan. 1586 mit Bergog Johann Cafimir von Cachien-Roburg. Die junge muntere Fürstin, die burch ben glangenden Sof ihres Baters verwöhnt war und nun in bas ftille Roburg fam, fühlte fich febr vereinsamt und wurde überdieß von ihrem Gemahle vernachläffigt, der mehr für Jagb und Scheibenschießen als für hausliches Blud empfänglich mar. 3hr fehnlichfter Bunfch, Mutter zu werben, ging nicht in Erfüllung. Unglücklicher Beije tam an den Koburger Sof ein Abenteurer aus Biacenga, Sieronymus Scotus, ber burch allerlei Runfte und Gauteleien fich ben Ruf eines Zauberers erworben und in das Bertrauen des Gergogs und der Bergogin fich eingeschlichen und die lettere durch das Bersprechen, fie mit Gulfe feiner Runft fruchtbar zu machen, jum Chebruch verführt hatte. Che Scotus, aus Furcht verathen zu werden, Koburg verließ, hatte er zwischen ber verführten Bergogin und dem Sofjunter und Bicemarichall Ulrich von Lichtenstein ein vertrauliches Berhältniß angefnüpft, welchem Die ichwache Sergogin gleichfalls jum Opfer fiel. Dem Sergoge blieb bies nicht perborgen, und am Ende bes Monats Cept. 1593 ließ er beibe gefangen nehmen. Die ungludliche Bergogin befannte felbft bem Gemable ihre Schulb. "Er moge - fo bat fie - eine arme verlaffene Baife nicht ihre jungen Tage im Befängniß gubringen laffen, fie wolle feine arme Dienerin und Magd fein." Der Bergog erhörte aber ihre Bitte nicht; er ließ bei feinem Confiftorium auf formliche Scheidung antragen, und am 12. Dec. 1593 wurde die bisher beftanbene Ghe aufgehoben. A. wurde erft zu Gifenach, bann auf bem Schloffe Rahlenberg, hierauf (1596) in bem Rlofter Connefeld und gulett (1603) auf ber Befte Roburg in Gefangenichaft gehalten. Alle Berfuche, fie aus berfelben zu befreien, maren fruchtlos. Sie ftarb am 27. Jan. 1613. Ulrich von Lichtenstein aber wurde nach einem vom Schöppenftuble zu Jena gefällten Urtheile "mit ewigem Befangniffe" beftraft, in welchem er am 8. Dec. 1633 ftarb, nachbem ihm Bergog Johann Ernft brei Tage zuvor feine Freiheit angefündigt hatte. Die Bemuhungen bes Bergogs Johann Cafimir, ben Gauner Scotus in feine Gewalt au befommen, blieben vergeblich.

3. A. von Schultes, Sachsen-Koburg-Saalselbische Landesgeschichte. Kob. 1818. 4 . Abth. I. S. 105.

Anna Sophia, Gemahlin des Grasen Karl Günther von SchwarzburgRudolstadt, Tochter des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt, war geb. 3. Juni
1584. Sie zeichnete sich durch unermübliche Sorgsalt sür Schulen und Kirchen
aus und war in dieser Eigenschaft eine treue Beschützerin des in weiten Kreisen
bekannten, aber von allen Seiten bedrängten Wolfgang Katich, welcher durch
seine neue Lehrmethode Aufsehen erregte. Sie erhielt ihn in Kranichseld und
Ersurt, beries ihn 1622 nach Kudolstadt, nahm selbst bei ihm Unterricht, wie
sprüher in der lateinischen, so jeht noch in der hebräischen Sprache, empfahl ihn
(leider ohne den gewünschten Ersolg) dem Canzler Oxenstierna und stand ihm
überhaupt helsend zur Seite dis an seinen Tod. — Auch hatte sie hauptsächlich
Antheil an der im J. 1619 auf dem Schlosse zu Kudolstadt gegründeten
"tugendlichen Gesellschaft", welche in ihr und der Fürstin Anna Amalia zu Anhalt die ersten Mitglieder zählte. Sie starb am 10. Mai 1652.

Raumer's Geschichte ber Pabagogit, Bb. 2; über die tugendliche Gesellichaft u. A. f. Edftein in Forstemann's neuen Mittheilungen zc. Bb. 6. Lief. 1.

Munegarn: Joseph A., geb. 12. Oct. 1794 zu Oftbevern im Bisthum Münster, besuchte von 1808 bis 1813 bas Chmnasium, bann bis 1818 bie bamalige Universitüt in Münster zum Studium der kath. Theologie und der Philosophie, wurde 1819 Bicar an der Lambertuskirche und Lehrer an der Normalschule daselbst, erhielt im J. 1830 die Pfarrstelle zu Selm und wurde im J. 1836 als Prosessor der Kirchengeschichte an das Lyceum Hosianum in Braunsberg berusen, wo er am 8. Juli 1843 starb. Außer einigen für Clementarschulen berechneten Lese- und Rechenbüchern und einer großen Zahl Gebet- und Andachtsbüchern sur Katholisen gab A. ein "Handbuch der Geographie für die Jugend", Münster 1834. 3 Bde. 7. Aust. 1860, und "Ausgemeine Weltgeschichte für die katholische Jugend". 7 Bde. Münster 1827 bis 1829. 5. Aust. 1860, sowie einen Auszug aus dem letzten Werke heraus. Die späteren Aussagen beider Schriften sind von H. Overhage bearbeitet. Auch erschiebe von A. ein "Handbuch der Patrologie", Münst. 1839 und eine "Geschichte der christlichen Kirche". 3 Thee. Gebend. 1842/43.

Ragmann, Rachr. von Münsterländischen Schriftst. S. 5. Spehr. Unno II. der Heilige, Erzbischof von Köln 1056 — 1075 stammte aus einem schwäbischen Ritteraeschlechte, dessen Namen sich nicht mit Sicherheit nach-

weisen lagt. Durch Bermittlung eines Obeims tam er als Knabe auf Die Bamberger Domichule, an ber er fpater Scholafticus wurde. Balb trat A. gu Raifer Beinrich III. in nahe Begiehungen; er wurde gum Dompropft in Goslar ernannt und Beichtvater bes Raifers, an beffen Bugen gegen Ungarn 1051 und 1052 er thatigen Antheil nahm. Als ber Ergbischof hermann von Roln erfrantte, wurde ihm Unno gur Unterftugung gegeben; auf den Bunich bes Sterbenden wurde er beffen Rachfolger und in bes Raifers Begenwart am 3. Mara 1056 geweiht. Welche Stellung bann A. au ben Angelegenheiten bes Reiches während ber Regentschaft ber Kaiferin Agnes eingenommen bat, ift bei der Dürftigfeit ber Quellen ichwer ju ertennen; gewiß war fein Ginflug febr bedeutend. Wir miffen, daß er alsbald die engften Beziehungen mit dem madtigen Bergoge Gottfried bem Bartigen anfnupfte, bag er ber Urheber ber Entfegung war, welche eine beutsche Synobe im Commer ober Berbft 1060 fiber Papft Nicolaus II. verhängte, - ein Ereigniß, über welches wir leiber fehr ungenügend unterrichtet find. Außerorbentlich forderlich war fur A. in diefen Jahren ber Untergang bes rheinischen Pfalzgrafenhaufes ber Eggoniben; ber Pfalggraf Beinrich wurde, mahrend er gegen ben Ergbischof gu Felbe lag, vom Bahnfinn ergriffen (1061) und beschloß feine Tage im Rlofter Spternach; 2. und feine Diocefe wurden baburch eines machtigen Rebenbuhlers entledigt. Der Synode ju Bajel, auf welcher am 28. Oct. 1061 Agnes ben Gegenpapit Cabalus ernannte, wohnte Al. nicht bei : wahrscheinlich ging er bereits mit bem Blane um, die Raiferin gu fturgen. Gewiß war er ber Anftifter ber Berichmorung, beren Mitglieder ber Erzbischof Siegfried von Maing, ber Baiernbergog Otto von Rordheim, der Graf Etbert von Braunschweig, mahrscheinlich auch Anno's vertrauter Freund, Bifchof Gunther von Bamberg und fein Reffe Burchard von Salberstadt maren; auch Sergog Gottfried - bas wird man mit Sicherheit annehmen burfen, - war Mitwiffer. Als die Raiferin völlig arglos

im Mai 1062 in Kaiserswerth mit A. zusammentras, entsührte dieser den sungen König Heinrich IV., indem er ihn auf ein bereit gehaltenes Schiff lockte. Die Angelegenheiten des Reiches sollten nunmehr nach dem Rathe der Fürsten geordnet werden, die Leitung der Geschäfte und die Sorge für den König demjenigen Bischose obliegen, in dessen Sprengel sich Heinrich gerade besände; aber A., der ihn nicht von sich ließ, war der thatsächliche Regent. Die brennendste Frage war der Streit zwischen den beiden Päpsten Alexander II. und Cadalus:

Anno. 473

entschied fich für den ersteren, von dem allein zu erwarten ftand, daß er den ewaltschritt gegen Agnes billigen wurde; gemäß den Beschluffen der Angsrger Synode führte Burchard von Halberstadt zusammen mit Herzog Gottsried n Papit im Jan. 1063 nach Rom gurud. Auf ber Synobe zu Mantua am Dai 1064 iprach A. dann perfonlich nochmals die Anerkennung Alexanders 18. - Ingwischen hatte fich gegen ihn in Deutschland lebhafte Opposition hoben; an der Spige derfelben ftand der Erzbischof Abalbert von Bremen, elcher die ergebene Freundschaft ju Beinrich III. auch auf deffen Sohn überng. Rlug gab A. nach; Ende Juni 1063 wurden zu Allftadt die Dinge en geordnet; während Abalbert als Patronus die Reichsgeschäfte leitete, wurde . als magister mit ber Erziehung Seinrichs betraut. Die Erzbischöfe theilten ch bemnach in die Gewalt, welche jeder von beiden im Intereffe feiner Rirche uszunugen fuchte. Als heinrich im Marz 1065 mundig wurde, erlangte balbert den größten Ginfluß auf ihn. Den bitterften Groll empfand 21. barber, obgleich Abalbert ihn zu gewinnen fuchte; er trat in ein enges Berhältniß Rom, beffen Zeugen zwei uns erhaltene Briefe find. Balb genug mußte balbert weichen, und nachdem die Fürsten im Januar 1066 den Ronig gwungen, den Bremer Bifchof vom Sofe zu entfernen, trat A. wieder in den ordergrund. Die Macht jedoch, welche er früher befeffen, scheint er nicht wieder langt zu haben; die Gesammtheit der Fürsten nahm nunmehr an ben Reichsichaften größeren Antheil. Die Stellung Anno's wurde fogar fury barauf hwer erschüttert. Er begunftigte nämlich seine Berwandten und Bertrauten jeder Beife; burch feine Bermittlung wurde fein Schwefterfohn Burchard 059 Bijchof von Halberftadt, fein Bruder Bezilo 1063 gegen den Willen des apitels Erzbischof von Magdeburg; auch von andern Bischöfen wird berichtet, if fie ihm ihre Stellung verbantten. Im Dai 1066 bewirtte er, bag ein nderer Neffe, Konrad von Pfullingen, auf den Erzstuhl von Trier erhoben urbe. Die Trierer waren über bas willführliche Berfahren aufs hochfte bittert; baber wurde Ronrad auf feiner Reife gur Stadt von bem Stiftsvogte raf Dietrich schmählich ermorbet. An feine Stelle mahlten die Trierer Ubo on Rellenburg, beffen Bruder Eberhard ber vertrautefte Freund Heinrichs IV. ar; fo fehr fich auch A. bemühte, fo bringend er Roms Gulfe anflehte, Ubo ieb anerkannter Erzbischof. A. gog fich baber gurud, fast zwei Jahre lebte ftill in feiner Diocefe, mit der Stiftung und Erbauung bon Rirchen und loftern beschäftigt. Erft 1068 ging er als Gefandter bes Ronigs nach Italien, n dort des Raifers Rechte mahrzunehmen; aber als er babei in Berührung it jenem Cabalus tam, mußte er in Rom öffentlich Buge thun und felbft die rantung blieb ihm nicht erfpart, daß auf der Ofterspnode in feiner Gegenwart do mit dem Ballium geschmudt und hoch geehrt wurde. Und zwei Jahre ater wurde A. geradezu nach Rom vorgeladen, um fich wegen Simonie gu rantworten. Man fannte aber in Rom Anno's Gefinnung vollfommen. Rur weit der Papft die Plane des Erzbischofes forberte, tonnte er auf deffen ibedingte Ergebenheit rechnen. Im übrigen gehörte A. gang bem alten Schlage r beutschen Geiftlichkeit an; eifrig beforgt fur die ihm untergebene Rirche in aterieller und geiftlicher Beziehung, felbft fittenrein und gewiffenhaft in allen ichöflichen Pflichten, eifrig bemüht, ftrenge Disciplin durchzuführen, fühlte er h boch zugleich als ben mächtigen Fürften bes Reiches, ber feine Gelbständigit teineswegs bedingungelos Rom jum Opfer ju bringen geneigt mar. Desilb war auch späterhin Anno's Berhältniß zu Gregor VII. ein kaltes. — In n 3. 1070 und 1071 ftand 2. bem Konige fern, an ben Ereigniffen im Reiche it er nur geringen Antheil genommen; er fah fich fogar im Mai 1071 mothigt, das Kloster Malmedy an Stablo zurndzugeben. Damals als Al. und 474 Unno.

Abalbert noch allmächtig waren, hatten beide fich Abteien schenken laffen; wabrend Abalbert 1066 feine Beute aufgeben mußte, hatte jener trot ber Bemuhungen ber Brider von Stablo Malmedy feftgehalten. Erft als ber beil Remaclus in Luttich Wunder wirkte, gab A. ben allgemeinen Bunfchen nach bie Angelegenheit erregte in gang Deutschland bas größte Aufsehen. Als jedoch awischen Beinrich und Rudolf von Schwaben ernfte Entzweiung eintrat, naberte fic ber König, da auch Abalbert im Marg 1072 geftorben mar, wiederum bem Erzbifchofe, ben er gu Oftern beffelben Jahres perfonlich in Roln auffucte Es gelang A., der feit 1066 ju Rubolf in naberen Begiehungen ftand, unterftut bon ber Raiferin Agnes, welche ju bem 3mede felbft über bie Alpen fam, eine Berfohnung zwischen Ronig und Bergog berbeiguführen. Aber fie mar bon furger Dauer, und A. verließ Weihnachten 1072 ben Gof wieder; ber Ginflug, ben er auf ben Ronig ausubte, mochte ihm ju gering ericheinen. Da brach im Sommer 1073 jene Emporung ber Sachfen aus, unter beren Sauptern fic Unno's Bruder und Reffe befanden. Gewiß maren A. die Plane ber Berichme renen befannt, gemeinfame Sache aber hat er mit ihnen nicht gemacht. Dewegen war er die geeignetste Person, um als Bermittler aufzutreten; der Ronig forderte ihn alsbald dazu auf und A. entiprach dem Ruie. Rach mancherlei Berhandlungen einigte man fich babin, am 20. Oct. in Gerftungen eine Bujammentunft zu veranftalten. Die Erzbischofe von Roln und Daing, Die Bifcoie von Met und Bamberg, die Bergoge Rubolf, Gottfried und Bertholb erschienen als Gefantte bes Ronigs. Welcher Art bie gefaßten Beichluffe maren, ift nicht gang flar ; mahricheinlich fam man babin überein , bag bie Sachjen Weihnachten in Roln fich bem Ronige unterwerfen, biefer ihre Beschwerbe abstellen follte; vielleicht, daß fich die Fürsten verpflichteten, wenn heinrich das nicht thue, ibm teinen weitern Beiftand gu leiften. Aber ber erneute 3wift Beinriche und Rudolfs, hervorgerufen burch die Antlage Regengers, vereitelte die Ausführung ber llebereinfunft; ber Ronig, bem bie Stadt Worms bie opferfrendigfte Aufnahme bereitet hatte, jog baber im Januar wieder gegen die Sachfen gu Felde. Borber batte er A. und Siegfried aufs neue aufgefordert, mit den Sachsen Berhandlungen anzufnüpfen; aber fie vermochten auf ber Zusammentunit in Corven fein anderes Refultat zu erreichen, als daß ein neuer Tag fur ben Unfang Februar nach Friglar anberaumt wurde, welchem ber Ronig felbit bei wohnen follte. Aber noch borber, am 2. Febr. fam der Bertrag bon Gerftungen gu Stande, ber balb zu weiteren friedlichen Bereinbarungen in Goslar führte. Damit fchließt Unno's Thatigfeit auf bem Gebiete ber Reichsaefchafte ab: aber bie bitterften Erfahrungen ftanden ihm noch in feiner Stadt bebor. Die Rudfichtslofigfeit, mit welcher A. feine Rechte und Bejugniffe in Roln gur Geltung brachte, erbitterte die dortige Bevölkerung, namentlich die reiche und ftolge Raufmannichaft; fo fam es benn Oftern 1074, ale bes Ergbifchofe Diener gewaltfam vorgingen, ju einem wilben Tumulte. Hur mit Dube rettete I. fein Leben bor ber erregten Maffe; als er aber nach wenigen Tagen mit bewaffneter Macht herangog, war der Uebermuth verraucht. Die Emporer floben theils aus ber Stadt, theils baten fie um Gnade; ohne Wiberftand gu finden, tonnte der Erzbifchof in die Stadt einziehen. Alls jedoch in ben folgenden Tagen feinem Gebeiß gemäß die Emporer fich bem Gerichte ftellen follten, ericbien Riemand; die Folge war ein furchtbares Strafgericht, welches über bie Stadt verhangt wurde und ihren Wohlftand fchwer beichabigte. Die Entflohenen hatten bes Königs Schutz gesucht, welcher bamals auch burch bas Gerücht erichredt wurde, A. habe fich mit Konig Wilhelm von England gegen ihn verbundet. In der That ftand der Rolner mit jenem Berricher in Beziehungen und wechselte mit ihm Gefandtichaften; ber umfangreiche Sanbel, welchen Roln bereits bamals

Unnoni. 475

mit England trieb, mußte Anfnupfungen berbeiführen. Wahricheinlich mar es auch A. gewesen, ber im 3. 1066, als Bilhelm nach England jog, einen Bertrag vermittelte, burch welchen ben Rormannen ber Beiftand Deutschlands jugefagt wurde. Bene Gerüchte waren freilich ficher thoricht und es fiel ihm nicht ichwer, fich burch einen Gid bon bem Berbachte ju reinigen. Es war bamals bas-lette Mal, bag ber Ronig und ber Ergbifchof mit einander in Berührung tamen. A. widmete fich hinfort gang feinen Stiftungen und gab fich religiöfen llebungen bin; ben Greigniffen bes 3. 1075, bem erneuten Rriege gegen bie Sachfen, blieb er fern. Schwere forperliche Leiben erfullten feine Geele mit Todesahnungen, der Aufftand der Rolner, manche trübe Erfahrungen in feiner Umgebung, Die Gefangenichaft bes Bruders und Reffen brudten ihn tief barnieder. Um 4. Dec. 1075 ftarb er in Roln, feine letten Gedanten beichäftigten fich mit bem Schicffale ber gefangenen Sachfen; er ließ Bergog Gottfried von Lothringen bitten, für fie beim Ronige Fürfprache einzulegen. Al. wurde in feiner Lieblingsftiftung, bem Rlofter Giegburg, begraben; im 3. 1183 murbe er burch Papft Lucius III. canonifirt. - A. nimmt in der deutschen Geschichte eine hervorragende Stellung ein. Er hat Roln außerordentlich bereichert und gehoben durch die Grundung mehrerer Rlofter (Siegburg, Grafichaft, Saalfelb), welche er mit Monchen cluniacenfischer Richtung befette, burch die Erbauung und Ausschmudung von Rirchen (u. a. St. Maria ab Grabus, St. Gereon, St. Georg), burch bie Erwerbung vielfacher Guter; felbft eifrig in feinem geiftlichen Umte verlangte er Gittenreinheit und firchliche Disciplin auch von feinen Untergebenen. Indeffen feine Sauptthatigleit war nicht ber Rirche, fondern bem Reiche jugewandt. 211s ein Dann von außerorbentlichen Gigenschaften, von unbeugfamer Energie und raftlofer Thatigteit, aber auch von gewaltigem Ehrgeiz, erreichte er es, eine Beit lang Die erfte Stelle im Reiche einzunehmen. Aber Anno's Birtfamteit war für Deutschland von verhängnifvollen Folgen. Indem er burch ben an Seinrich IV. verübten Raub die fonigliche Autorität feinen 3weden Dienftbar zu machen fuchte, hat er ihr Unfeben tief geschädigt, burch die Unerfennung Alexanders II. das Papftthum außerordentlich gefördert. Go hat A. wider Willen Gregor VII. in die Bande gearbeitet und feinerfeits viel bagu beigetragen, ben Ausbruch bes Rampies zwifchen Raiferthum und Bapftthum gu beschleunigen und letterem ben Gieg zu erleichtern. - Wir befigen eine "Vita Annonis", welche ums 3. 1100 ein Monch in Siegburg verfaßte, beren Werth jedoch ein fehr geringer ift; in ihr ift bereits die "Maere von sente Annen" benutt, ein Lobgebicht auf ben Erzbischof, zugleich ein bebeutenbes Denkmal unferer nationalen Litteratur.

Bgl. Theodor Lindner: Der hl. Anno, Erzb. von Köln. Leipzig 1869. Theodor Lindner.

Unnoni: Hieronymus A. (b'Annone), Dichter geiftlicher Lieber, Sohn eines Rathsherrn in Basel und hier geb. 12. Sept. 1697, † 10. Oct. 1770. Von Kindheit auf beseelt "mit dem heimlichen Vorsatz, ein rechtschaffener Theologus zu werden", wurde er dies "mit der Zeit", nachdem er sich durch viele Ansechtungen hindurchgearbeitet hatte. 1719 zum Predigtamte besähigt erklärt, lebte er zuerst als Hosmeister in Schaffhausen, sodann lange als Privatmann in Basel, hielt Erdauungsstunden, machte Reisen z., dis er 1739 die Pfarrei Waltendurg überkam. Im J. 1747 solgte er einem Ruse der Gemeinde Muttenz dei Basel, wirkte hier wie dort mit ungewöhnlichem Ernste. — Seine Lieder, in volksthümlichem Tone pietistische Richtung athmend, gab er in den zwei Schriften heraus: "Erdaulicher Christenschaf", Basel 1739; "Heiliges Kinderspiel", Basel 1747. Richt blos in resormirten, sondern auch lutherischen Kirchen werden von Annoni noch manche Lieder gesungen ("Dir wollt" ich

gerne", "Du guter hirt", "Es saß ein frommes häustein bort", "herr Gott, ber Du ben Ehestand", "hilf A und O", "Ich glaub, o herr, hils", "Iesu, Jesu, Brunn des Lebens", "Immanuel, blid", "O wesentliche Liebe", "Wer tann mich zu Iesu bringen" 1c.). "Bgl. Koch's Kirchenlied" VI. p. 95 f. — "Sammlungen sür Liebhaber christlicher Wahrheit", Basel, Jahrgang 1795, p. 64 f. — "Hagenbach's Kirchengeschichte des 18. u. 19. Jahrh." p. 152. P. Pressel.

Unebert : ein ofterreichischer Rlerifer, beffen Rame nur burch feine Darftellung bes Kreugguges Raifer Friedrichs I. auf uns gefommen ift. 215 .. Historia de expeditione Friderici imperatoris edita a quodam Austriensi clerico, qui eidem interfuit", wurde dies Wert nach einer Sanbichrift bes Rlofters Strabon in Bohmen querft 1827 von Dobrowsty, neuerdings beffer in ben "Fontes rerum Austriacarum", I. Abtheilung, 5. Band, von Taufchinsti und Bangerl veröffentlicht. Der Berfaffer, beffen Rame Ansbert nur durch eine Rotig aus ber erften Balfte des 14. Jahrh. berburgt ift, ergahlt als Theilnehmer und Augenzeuge ben fo gludlich begonnenen, fo ungludlich enbenben Bug bes alten Belbentaifers mit einer Genauigfeit und Gulle bes Details, welche fein Buch jur werthvollften Quellenschrift über den Antheil der Deutschen am dritten Rreugzuge erheben. Ohne politifche Ginficht, erfullt von einer gang fpiritualiftifchen Auffaffung ber Dinge und von dem ichonfarbenden Beftreben, die Bewegung noch geiftlicher und beiliger hinguftellen, als fie mar, überfliegend von Unfpielungen, Sprichwortern, Bergleichungen aus ber beiligen Schrift, boch auch mit claffischen Autorn nicht unbefannt, erscheint M. als charafteriftischer Repräsentant bes gebilbeten nieberen Clerus am Ausgange bes 12. Jahrhunderts und als fprechender Beuge der phantaftisch gefärbten, religiofen Begeisterung, welche die Rreugfahrten ins Leben rief. Geine Schrift fteht übrigens in nahem Bufammenhange mit bem Tagebuche; welches ber Domberr Tageno von Baffau über benfelben Rreuggug ber Deutschen hinterlaffen hat, und ichließt fich, wie man jest annimmt, bom 16. Mai vielfach demfelben an.

S. D. Riegler: Der Kreufzug Friedrichs I. (Forschungen zur bentschen Geschichte X. 87). R. Fischer: Der Kreuzzug Friedrichs I. Riegler.

Unichits: Beinrich A., geb. 8. Feb. 1785 gu Ludau in der Riederlaufig, † als f. f. Soifchauspieler und Regiffeur 29. Dec. 1865 in Wien. A. war ursprünglich für bas Studium ber Theologie bestimmt. Auf ber Fürstenschule ju Grimma gebildet, bezog er 1804 bie Univerfitat Leipzig. Die Leiftungen ber Dresbener und Deffauer Softheater-Gefellichaften, welche gu feiner Beit Leipzig befuchten, die Gaftspiele Iffland's, Eglair's, die Darftellungen ber Beimaraner in bem benachbarten Lauchstädt, von benen namentlich Bius Alexander Bolf einen großen Gindrud auf A. machte, entzündeten in dem Jüngling die brennendste Theaterluft. 1807 betrat er als Abolf von Klingsberg zum erften Male die Buhne in Rurnberg. Spater finden wir ihn in Leipzig, Danzig, Ronigsberg und Breglau. Bon bort tam er nach beifälligft aufgenommenem Gaftipiel im 3. 1821 an das Goi- und National-Theater (jest Gofburgtheater) in Wien, bem er bis ju feinem Tobe angehörte. Früher in jugendlichen Gelden- und Liebhaberrollen, guleht im Jache ber burgerlichen und Belbenvater thatig bewährte er ein ausgezeichnetes Talent, namentlich in verständniginniger, ausdrudsvoller und formichoner Recitation. Die Eindrücke feiner Jugend, welche burch die weimariche und Schröder'iche Schule gleichmäßig anregend auf ibn wirften, hatte er harmonisch verarbeitet. Unterftützt von glänzenden Mitteln der Sprache und bon einem ansprechenden Meugern, welches namentlich einen edel geschnittenen Ropf zeigte, von gebildetem Berftandnig und poetisch gereigter Phantafie, bon gewiffenhaftem Fleiß und andauernofter, opferfreudiger Singabe an feine Runft, mar er ein Mufter und Meifter ebler und mahrhaftiger Schau-

Seine Schöpfungen als Lear, Erbförfter, alter Müller, Attinghaufen zc. leben unvergänglich im Gedachtniffe ber Renner. Er war ein Borbild feiner jungeren Genoffen in Leben und Runft und mit dankbarer Berehrung priefen fie ihn als ihren Meifter. In ber Technit ber Sprache, in Aufbau und Disposition ber fünftlerischen Rebe, in feinem Schliff und ficherer Trefffraft feiner rednerischen Birtungen ftand er einzig ba unter all feinen Genoffen. Die Bewiffenhaftigfeit feines bis in bas hochfte Alter fich gleichbleibenben Bleifes, bewahrte felbst dem Greife die volle Geschmeidigkeit, Tonfille und Kraft feines Draans und als er achtgigiabrig am 4. Juni 1865 feine lette Rolle (Muficus Miller in Rabale und Liebe) fpielte, wirfte er noch mit voller Unmittelbarteit. Seine Gattin, geb. Butenopp, als Schaufpielerin meift in naiben Rollen gerne gefeben, ftarb ju Wien 15. Juni 1866. Gein Bruber Chuard, gleichfalls Sofichauspieler in Wien und Berf. einiger Rovellen ftarb bort penfionirt 11. April 1855. Bon feinen Kindern haben fich mehrere bem Theater gugewandt, namentlich hat fich Auguste, ipater verebelichte Koberwein als bramatische Kunftlerin (vgl. Burgbach, Biogr. Ler.), ein Sohn Roberich als bramatischer Schriftfteller befannt gemacht. Rach Anschute' Tobe erschien unter Redaction feines Cobnes ein Band "Erinnerungen". Förfter.

Auschüth: Johann Matthäus A., Gewehrhändler in Suhl, geb. das. im J. 1745, † 5. Juni 1802. Ein strebsamer, intelligenter Mann, welcher sich ohne äußere Ausmunterung zu erhalten, als Natursorscher, besonders Mineralog einen Namen machte. Resultat jahrelanger Bemühungen war sein Buch: "Ueber die Gebirgs- und Steinarten des kursächsischen Hennebergs." 1788. Zusätze dazu, 1798. Ferner schrieb er: "Kurze Geschichte der Stadt Suhl." 1796.

Carus.

Anschütz: Joh. Christoph A., geb. 11. Dec. 1745 zu Wiedersbach im Sennebergischen, studirte zu Koburg und Leipzig, wurde Pastor zu Bärenstein, dann 1781 zu Liebenau und endlich 1795 zu Stolpen in Sachsen, wo er 21. Juni 1814 starb. Er dichtete 26 Kirchenlieder, meist in reiner und fließender Sprache, herausg. unter dem Titel: "Geistliche Lieder nach bekannten Melodien" 1788. Seine sonstigen theolog. Schristen verzeichnet Meusel im G. T. G. Br.

Unidits: Joseph Andreas A., Staats-Procurator beim Landgericht und ftabtifcher Mufitbirector ju Cobleng, geb. baf. 19. Marg 1772, † 26, Dec. 1856. In ber Mufit mar er Schuler feines Grofvaters, bes Organiften und Mitdirectors der furfürftl. Capelle, und bildete fich fchon fruhe gu einem guten Slavierspieler. 218 er nach 1797 in feiner Baterftadt anfaffig geworben, wirtte r eifrig für Neubelebung ber durch ben Krieg gang in Berfall gerathenen borigen Mufitzuftanbe, indem er die gerftreuten Refte der alten Capelle wieder ereinigte, und für Beranbilbung neuer Krafte burch Ginrichtung eines Mufitnftituts forgte. Mit ber Beit tamen ein ansehnlicher Chor und gutes Orchefter uftande, welche A. mit Umficht leitete, und wobei ihn nachmals fein Cohn tarl (1837 Friedrich Schneider's Schüler und fpater Mufitbirector gu Cobleng) nterftutte und abloste. Gine Angahl feiner Compositionen, meift Lieber und Sefange, Tange, Bariationen ze. für Clavier, find ju Augsburg bei Gombert, eipzig bei Breitfopf und Bartel, Bonn bei Simrod erschienen. Manche barnter find recht beliebt gemefen. Berichiebene größere und fleine Rirchenwerte nd ungebrudt geblieben. Gine Biographie findet fich in Wegeler's Gallerie eriihmter Coblenger. Cobl. 1865. v. Dommer.

Anselm, Bischof von Erm land seit 28. August 1250. Rachbem zwar hon mehrere Geistliche auf dem neugeschaffenen bischöflichen Stuhl von Ermand in Preußen berusen, aber (vielleicht mit einer vorübergehenden Ausnahme) ie zur Possession gekommen waren, wurde A., ein höchstwahrscheinlich aus 478 Unjelm.

Meigen geburtiger Bruder bes beutichen Orbens, am genannten Tage gu Balenciennes bon einem papftlichen Legaten geweiht. Bereits im Fritigahr 1251, wenn nicht früher, befand er fich in feinem Sprengel und blieb bort junachft faft gehn Jahre lang, mahrend welcher Beit er ben Grund gur bauernben Chriftianifirung und Germanifirung ber Mitte bes Breugenlandes legte: Braunsberg, Ermlands Sauptftadt, verdantt ihm feine Entftehung. Der papftlichen Unordnung folgend, daß ben preugischen Bifchofen ein Drittheil ihres Sprengels jur weltlichen Regierung gufallen follte, mablte fich A. bei ber Theilung ber ermlandischen Diocese ben mittleren Theil, ber, mit feiner Spige am frifchen Saff bei ber Baffargemundung beginnend, fich wie ein Reil in fubindoftlicher Richtung landeinwärts erftredt. Kaum hatte er fechs Jahre barnach (1260) ju Braunsberg feine Rathebrale unter bem Titel bes b. Andreas begründet und dabei ein Domcapitel, welchem er bas tanonische Recht ertheilte ohne fremde Einmischung den Bifchof ju mahlen und fich felbit ju ergangen, geftiftet, als er infolge bes großen Breugenaufftandes, ber im September 1260 ausbrach, feinen amtlichen Birfungstreis, beffen weltliche Berwaltung er bem preugischen Landmeister übertrug, ber laffen mußte. Doch wurde ihm gleich barauf eine andere, auch in Bezug auf die Ordenslande fehr einflugreiche Stellung übertragen, indem ihn der Bapft jum Legaten bes apostolischen Stuhles fur Bohmen, Dahren und bie Gribiocefen Riga, Gnefen und Salzburg ernannte. Demgemäß begegnet er uns mahrend ber funt Jahre feiner Legation meift in Mahren und Schlefien, porübergebend auch in Breugen, einmal fogar in ben Grengen feines Bisthums. Da vorläufig aber teine Ausficht auf bauernde Rücktehr in daffelbe vorhanden, alle Ginfunfte baraus verfiegt waren, fo wurde ihm einige Zeit nach Ablauf bes Legatenamtes von Seiten bes Orbens, ein Dorf in Schlefien, in bem er feiner Bohnfig hatte, jum Unterhalt angewiesen. Er ftarb, nachdem er in feinem Teftamente neben feiner Familie, feine Stadt Braunsberg, welche von den auf ftandischen Beiden gerftort war, bedacht hatte, zwischen ben 3. 1275 und 78.

Eichhorn in: Zeitschrift für ermländ. Geschichte I. S. 100 ff. Bender in: Index lectionum Lycei Hosiani Brunsberg. für bas Wintersemester 1866-67.

Aufelm, Bifchof von Savelberg 1129-1155, bann bis gu feinem Tobe (1158) Erzbifchof von Ravenna, von unbefannter Gertunft, vermuthlich ein Lothringer ober auch Italiener, ein Freund und Jugendgenoffe bes Abie Wibald von Corven, wurde 1129 vermuthlich durch feinen Gonner, Norbent. Erzbischof von Magdeburg, jum Bischof von Savelberg ernannt, tonnte aber erft 1130 nach Befiegung ber Clawen feinen Git einehmen, begleitete 1183 Rönig Lothar nach Italien, wohnte bann ber Mainger Synobe bei und war bei dem Tode Norberts (6. Juni 1134), den er auch bestattete. A. weille meift am hofe Lothars, in beffen Auftrag er 1135 als Befandter nach Com stantinopel ging, jugleich als papstlicher Apocrifiarius die Angriffe der griechischen Softheologen gegen die romische Rirche ju widerlegen: deshalb bifputirte er öffentlich mit Rifetas, Erzbischof von Rifomedien. Auf Bapft Eugens III. Bunid ichrieb A. 1150 den Inhalt diefer bamals vielberühmten Difputation auf; fo ent standen die "Libri tres dialogorum s. Arrixeiuevor", ein Beleg für Anselm's ungewöhnliche theologische Gelehrsamkeit und ben Freimnth, mit bem er bor handene llebelftande ber Rirche aufbedt. (d'Achery, Spicilegium ecclesiasticum I. 161 ff.). 1136 gurudgefehrt, fand M. fein Bisthum von ben Clamen wieder verwüftet, begleitete Lothar auf feinen zweiten Romerzug und blieb bod angesehen am Sofe Papit Innocenz' II. Erft nach Lothars Tode heimtehrend, ftiftet er 1144 das Pramonftratenferflofter Jerichow, das 1145 geweiht wurde, und errich tele in Sabelberg ein Domcabitel. Doch blieb er faft dauernd am SofeRonrade Ill.

Unno. 473

utschied fich für den erfteren, von dem allein zu erwarten ftand, daß er den eltichritt gegen Ugnes billigen wurde; gemäß den Beichluffen ber Augsr Spnode führte Burchard von Salberftadt gufammen mit Bergog Gottfried Bapit im Jan. 1063 nach Rom gurud. Auf ber Spnobe gu Mantua am Mai 1064 sprach A. dann personlich nochmals die Anerkennung Alexanders - Angwijchen batte fich gegen ihn in Deutschland lebhafte Opposition en; an der Spige berfelben ftand ber Erzbischof Abalbert von Bremen, er die ergebene Freundschaft zu Beinrich III. auch auf beffen Sohn fiber-Rlug gab A. nach; Ende Juni 1063 wurden zu Allftabt bie Dinge geordnet; während Abalbert als Patronus die Reichsgeschäfte leitete, wurde s magister mit ber Erziehung Beinrichs betraut. Die Erzbischöfe theilten emnach in die Gewalt, welche jeder von beiden im Intereffe feiner Rirche nuten suchte. Als heinrich im Marg 1065 mundig wurde, erlangte pert ben größten Ginflug auf ihn. Den bitterften Groll empfand 21. barobgleich Abalbert ihn zu gewinnen fuchte; er trat in ein enges Berhältniß om, beffen Beugen zwei uns erhaltene Briefe find. Balb genug mußte bert weichen, und nachdem die Fürsten im Januar 1066 ben Konig ingen, ben Bremer Bifchof bom Sofe ju entfernen, trat A. wieber in ben ergrund. Die Macht jedoch, welche er früher beseffen, scheint er nicht wieder at au haben; die Gesammtheit ber Fürften nahm nunmehr an ben Reichsften größeren Antheil. Die Stellung Anno's wurde fogar furg barauf e erschüttert. Er begunftigte nämlich feine Berwandten und Bertrauten ber Beife; durch feine Bermittlung wurde fein Schweftersohn Burchard Bifchof bon Salberstadt, fein Bruder Begilo 1063 gegen ben Willen bes els Erzbischof von Magdeburg; auch von andern Bischöfen wird berichtet, fie ihm ihre Stellung verbantten. 3m Mai 1066 bewirtte er, bag ein er Reffe, Konrad von Pfullingen, auf den Erzstuhl von Trier erhoben Die Trierer maren fiber bas willführliche Berfahren aufs hochfte ert; daber wurde Konrad auf feiner Reife gur Stadt von dem Stiftsvogte Dietrich ichmablich ermorbet. An feine Stelle mablten bie Trierer Ubo Rellenburg, beffen Bruder Eberhard der vertrautefte Freund Beinrichs IV. jo fehr fich auch A. bemuhte, jo bringend er Roms Gulfe anflehte, Ubo anertannter Ergbischof. A. gog fich baber gurud, faft gwei Jahre lebte II in feiner Dioceje, mit ber Stiftung und Erbauung von Rirchen und rn beschäftigt. Erft 1068 ging er als Gefandter bes Königs nach Italien, bort des Raifers Rechte mahrzunehmen; aber als er babei in Berührung enem Cabalus tam, mußte er in Rom öffentlich Buge thun und felbft die lung blieb ihm nicht erspart, daß auf ber Ofterspnobe in feiner Gegenwart mit dem Pallium geschmudt und boch geehrt wurde. Und zwei Jahre wurde A. geradezu nach Rom vorgeladen, um fich wegen Simonie gu tworten. Man fannte aber in Rom Anno's Gefinnung vollkommen. Rur eit ber Papit die Plane des Erzbischofes forderte, tonnte er auf beffen ingte Ergebenheit rechnen. 3m übrigen gehorte A. gang bem alten Schlage eutschen Beiftlichteit an; eifrig beforgt fur die ihm untergebene Rirche in teller und geiftlicher Beziehung, felbst fittenrein und gewiffenhaft in allen flichen Pflichten, eifrig bemüht, ftrenge Disciplin durchzuführen, fühlte er och zugleich als ben mächtigen Fürften bes Reiches, ber feine Gelbständigeineswegs bedingungslos Rom jum Opfer ju bringen geneigt mar. Deswar auch späterhin Anno's Berhältniß zu Gregor VII. ein kaltes. — In . 1070 und 1071 ftand 2. dem Konige fern, an ben Ereigniffen im Reiche er nur geringen Antheil genommen; er fab fich fogar im Mai 1071 higt, bas Rlofter Malmedy an Stablo gurudgugeben. Damals als 2. und

474 Unno.

Abalbert noch allmächtig waren, hatten beibe fich Abteien schenken laffen; rend Abalbert 1066 feine Beute aufgeben mußte, hatte jener trop ber hungen der Britder von Stablo Malmedy feftgehalten. Erft als der Remaclus in Luttich Bunber wirfte, gab A. ben allgemeinen Buniden die Angelegenheit erregte in gang Deutschland bas größte Auffeben. Alls awifchen Beinrich und Rudolf bon Schwaben ernfte Entzweiung eintrat, naber der König, da auch Abalbert im Marg 1072 geftorben war, wiederun Erabischofe, den er gu Oftern deffelben Jahres perfonlich in Roln auf Es gelang A., ber feit 1066 ju Rudolf in naberen Begiehungen ftanb, ftut bon ber Raiferin Ugnes, welche ju bem 3mede felbft über bie Alben eine Berfohnung zwischen Ronig und Bergog berbeiguführen. Aber fi von furger Dauer, und A. verließ Beihnachten 1072 ben Gof wieber; ber Gi ben er auf ben Konig ausübte, mochte ihm zu gering ericheinen. Da im Sommer 1073 jene Emporung ber Sachfen aus, unter beren Saupter Unno's Bruder und Reffe befanden. Gewiß waren A. Die Blane der Ber renen befannt, gemeinsame Sache aber hat er mit ihnen nicht gemacht. wegen war er die geeignetfte Berfon, um als Bermittler aufgutreten; ber forderte ihn alsbald bagu auf und A. entsprach bem Rufe. Rach man Berhandlungen einigte man fich babin, am 20. Oct, in Gerftungen ein fammentunft zu veranftalten. Die Erzbischöfe von Roln und Daing, Die B von Met und Bamberg, die Bergoge Rudolf, Gottfried und Berthold eife als Gefandte bes Ronigs. Welcher Urt die gefaßten Beichluffe waren, if gang flar ; wahricheinlich tam man babin überein , daß die Sachjen Weihnad Roln fich bem Ronige unterwerfen, Diefer ihre Beschwerde abstellen follte, leicht, daß fich die Fürften verpflichteten, wenn Beinrich bas nicht thue teinen weitern Beiftand gu leiften. Aber ber erneute Bwift Seinrich Rudolfs, hervorgerufen durch bie Antlage Regengers, vereitelte bie Ausfi ber llebereinfunit; ber Ronia, bem Die Stadt Borms Die opferfreudigft nahme bereitet hatte, jog baber im Januar wieber gegen die Sachien ju Borber hatte er 21. und Siegfried aufs neue aufgefordert, mit ben Berhandlungen angutnüpfen; aber fie vermochten auf der Bufammentu Corven tein anderes Resultat zu erreichen, als daß ein neuer Tag ! Unfang Februar nach Friglar anberaumt wurde, welchem ber Ronig felb wohnen follte. Aber noch borber, am 2. Febr. tam der Bertrag bon Gerf ju Stande, der balb ju weiteren friedlichen Bereinbarungen in Goslar Damit ichließt Unno's Thatigfeit auf bem Bebiete ber Reichsgeschafte ab die bitterften Erfahrungen ftanden ihm noch in feiner Stadt bevor. Die fichtslofigfeit, mit welcher A. feine Rechte und Bejugniffe in Roln jur 6 brachte, erbitterte die bortige Bevölkerung, namentlich die reiche und Raufmannschaft; jo tam es benn Oftern 1074, als bes Erabischofs gewaltsam vorgingen, ju einem wilden Tumulte, Rur mit Dube rett fein Leben bor ber erregten Maffe; als er aber nach wenigen Tagen mit b neter Macht heranzog, war der lebermuth verraucht. Die Emporer theils aus ber Stadt, theils baten fie um Gnabe; ohne Wiberftand ju tonnte ber Erzbischof in die Stadt einziehen. Alls jedoch in den folg Tagen feinem Beheiß gemäß die Emporer fich bem Berichte ftellen follten, et Riemand; die Folge war ein furchtbares Strafgericht, welches über bie verhangt wurde und ihren Wohlftand ichwer beschädigte. Die Entflohenen des Königs Schutz gesucht, welcher damals auch durch das Gerücht er wurde, A. habe fich mit Ronig Bilhelm bon England gegen ihn berbi In der That ftand der Rolner mit jenem Berricher in Beziehungen und we mit ihm Befandtichaften; ber umfangreiche Sandel, welchen Roln bereits ba

Unnoni. 475

England trieb, mußte Antnüpfungen berbeiführen. Bahricheinlich mar es 21. geweien, ber im 3. 1066, als Wilhelm nach England jog, einen Bervermittelte, burch welchen ben Normannen ber Beiftand Deutschlands gugewurde. Jene Berlichte waren freilich ficher thoricht und es fiel ihm nicht r, fich burch einen Gib bon' bem Berbachte zu reinigen. Es war bamals lette Dal, daß der Konig und ber Ergbischof mit einander in Berührung n. 21. widmete fich hinfort gang feinen Stiftungen und gab fich religiöfen ngen bin; ben Ereigniffen bes 3. 1075, bem erneuten Rriege gegen bie fen, blieb er fern. Schwere forperliche Leiben erfüllten feine Seele mit Sahnungen, der Aufftand der Rolner, manche trübe Erfahrungen in feiner bung, die Befangenichaft bes Brubers und Reffen brudten ihn tief barr. Am 4. Dec. 1075 ftarb er in Roln, feine letten Gedanten beschäftigten mit bem Schidfale ber gefangenen Sachjen; er ließ Bergog Gottfried von ringen bitten, für fie beim Konige Fürsprache einzulegen. A. wurde in Lieblingoftiftung, bem Rlofter Siegburg, begraben; im 3. 1183 murbe er Papft Lucius III. canonifirt. - A. nimmt in der deutschen Geschichte hervorragende Stellung ein. Er hat Roln außerordentlich bereichert und ben durch die Gründung mehrerer Rlöfter (Siegburg, Graffchaft, Saalfeld), he er mit Monchen cluniacenfischer Richtung besetzte, durch die Erbauung Musschmudung von Rirchen (u. a. St. Maria ab Grabus, St. Gereon, Georg), burch die Erwerbung vielfacher Guter; felbft eifrig in feinem geiftn Amte verlangte er Sittenreinheit und firchliche Disciplin auch von seinen ergebenen. Indeffen feine Sauptthätigkeit war nicht ber Rirche, fondern bem he zugewandt. 218 ein Mann von außerordentlichen Eigenschaften, von euglamer Energie und raftlofer Thätigkeit, aber auch bon gewaltigem Chracia, erte er es, eine Zeit lang die erfte Stelle im Reiche einzunehmen. Aber Anno's famteit war für Deutschland von verhängnigvollen Folgen. Inbem er ben an heinrich IV. verübten Raub die fonigliche Autorität seinen Zwecken itbar zu machen fuchte, hat er ihr Ansehen tief geschädigt, durch die Anerung Alexanders II. das Papitthum außerorbentlich geförbert. Go hat A. Billen Gregor VII. in die Sande gearbeitet und feinerfeits viel bagu etragen, ben Musbruch bes Rampfes zwifchen Raiferthum und Bapftthum gu leunigen und letterem ben Sieg zu erleichtern. - Bir befigen eine "Vita onis", welche ums 3. 1100 ein Monch in Siegburg verfaßte, beren Werth b ein fehr geringer ift; in ihr ift bereits die "Maere von sente Annen" benutt, Lobgebicht auf ben Erzbischof, zugleich ein bedeutendes Dentmal unferer malen Litteratur.

Bgl. Theodor Lindner: Der hl. Anno, Ergb. von Roln. Leipzig 1869. Theodor Lindner.

Annoni: Hieronymus A. (b'Annone), Dichter geiftlicher Lieber, Sohn kathsherrn in Basel und hier geb. 12. Sept. 1697, † 10. Oct. 1770. Kindheit auf beseelt "mit dem heimlichen Borsak, ein rechtschaffener Theologus verden", wurde er dies "mit der Zeit", nachdem er sich durch viele Ansechen hindurchgearbeitet hatte. 1719 zum Predigtamte besähigt erklärt, lebte werst als Hosmister in Schaffhausen, sodann lange als Krivatmann in I, hielt Erbauungsstunden, machte Reisen 2c., bis er 1739 die Pfarrei tendurg überkam. Im J. 1747 solgte er einem Ruse der Gemeinde tenz bei Basel, wirkte hier wie dort mit ungewöhnlichem Ernste. — Seine er, in volksthümlichem Tone pietistische Kichtung athmend, gab er in den Schriften heraus: "Erbaulicher Christenschah", Basel 1739; "Heiliges verspiel", Basel 1747. Richt blos in resormirten, sondern auch lutherischen hen werden von Annoni noch manche Lieder gesungen ("Dir wollt" ich

gerne", "Du guter hirt", "Es saß ein frommes häussein bort", "herr bot Du ben Shestand", "hilf A und O", "Ich glaub, o herr, hilf", "Ich Brunn des Lebens", "Immanuel, blid", "O wesentliche Liebe", "Ber mich zu Jesu bringen" 2c.). "Bgl. Koch's Kirchenlied" VI. p. 95 f. — "Sa lungen sür Liebhaber christlicher Wahrheit", Basel, Jahrgang 1795, p. 64 i "Hagenbach's Kirchengeschichte des 18. u. 19. Jahrh." p. 152. P. Press

Unebert : ein öfterreichischer Rlerifer, beffen Rame nur durch feine stellung des Kreugguges Raifer Friedrichs I. auf uns gefommen ift. Als "Hi de expeditione Friderici imperatoris edita a quodam Austriensi clerico. eidem interfuit", wurde dies Wert nach einer Sanbichrift bes Rlofters Et in Bohmen querft 1827 von Dobroweft, neuerdings beffer in den "Fontes Austriacarum", I. Abtheilung, 5. Band, von Taufchingfi und Pangerl ver licht. Der Berfaffer, deffen Rame Ansbert nur durch eine Rotig aus ber Balfte des 14. Jahrh. verburgt ift, ergahlt als Theilnehmer und Augenzene fo gludlich begonnenen, fo ungludlich enbenden Bug bes alten Belbenfaijer einer Benauigteit und Fulle des Details, welche fein Buch jur wertho Quellenschrift über den Antheil der Deutschen am dritten Rreuguge er Ohne politische Einficht, erfüllt von einer gang fpiritualiftischen Auffaffun Dinge und von bem ichonfarbenden Beftreben, die Bewegung noch geiftliche beiliger hinguftellen, als fie war, überfliegend von Anfpielungen, Sprichwi Bergleichungen aus ber beiligen Schrift, boch auch mit claffischen I nicht unbefannt, erscheint 21. als charafteriftischer Repräsentant bes gebi niederen Clerus am Ausgange des 12. Jahrhunderts und als fprechender ber phantaftifch gefärbten, religiofen Begeifterung, welche Die Rreugiabrte Leben rief. Seine Schrift fteht übrigens in nahem Busammenhange mi Tagebuche, welches ber Domberr Tageno von Baffau über benfelben Ru ber Deutschen hinterlaffen hat, und schließt fich, wie man jest annimmt 16. Mai vielfach bemfelben an.

S. D. Riegler: Der Kreufzug Friedrichs I. (Forschungen gur bei Geschichte X. 87). R. Fischer: Der Kreuging Friedrichs I. Anichut: Beinrich A., geb. 8. Jeb. 1785 ju Ludau in ber Rieber + als t. t. hoffchaufpieler und Regiffeur 29. Dec. 1865 in Bien ! uriprünglich für bas Studium ber Theologie bestimmt. Auf ber Fürfter Au Brimma gebilbet, bezog er 1804 bie Univerfitat Leipzig. Die Leiftung Dresbener und Deffauer Softheater-Gefellichaften, welche gu feiner Beit befuchten, die Gaftipiele Iffland's, Eglair's, die Darftellungen ber Weim in bem benachbarten Lauchstädt, von benen namentlich Bius Merander einen großen Gindrud auf A. machte, entgundeten in dem Jungling die brem Theaterluft. 1807 betrat er als Abolf von Klingsberg zum erften Die Bubne in Rurnberg. Spater finden wir ihn in Leipzig, Dangig, Rom und Brestau. Bon bort tam er nach beifälligft aufgenommenem Gaftip 3. 1821 an das Soj- und Rational-Theater (jest Sofburgtheater) in bem er bis ju feinem Tobe angehörte. Früher in jugendlichen Selden Liebhaberrollen, julegt im Fache ber burgerlichen und Gelbenvater bewährte er ein ausgezeichnetes Talent, namentlich in verftandniginniger brudsvoller und formichoner Recitation. Die Gindrude feiner Jugend, burch die weimarsche und Schröder'sche Schule gleichmäßig anregend at wirften, hatte er harmonisch verarbeitet. Unterftugt von glangenben I ber Sprache und von einem aufprechenden Meugern, welches namentlich ebel geschnittenen Ropf zeigte, von gebilbetem Berftanbnig und poetisch g Bhantafie, bon gemiffenhaftem Fleig und andauernofter, opferfreudiger D an feine Runft, mar er ein Mufter und Meifter edler und mahrhaftiger

tunft. Seine Schöpfungen als Lear, Erbförster, alter Müller, Attingen 2c. leben unvergänglich im Gedächtnisse der Kenner. Er war ein Borseiner jüngeren Genossen in Leben und Kunst und mit dankbarer Berehrung in sie ihn als ihren Meister. In der Technik der Sprache, in Ausbau und ostion der künstlerischen Rede, in seinem Schliss und sicherer Tressfraster rednerischen Wirkungen stand er einzig da unter all seinen Genossen. Die ssenhaftigkeit seines dis in das höchste Alter sich gleichbleibenden Fleißes, hrte selbst dem Greise die volle Geschmeidigkeit, Tonsülle und Krast seines ms und als er achtzigjährig am 4. Juni 1865 seine letzte Rolle (Musicus in Rabale und Liebe) spielte, wirkte er noch mit voller Unmittelbarkeit. Sattin, geb. Butenopp, als Schauspielerin meist in naiven Rollen gerne in, starb zu Wien 15. Juni 1866. Sein Bruder Eduard, gleichsalls Hossisieler in Wien und Vers. einiger Novellen starb dort pensionirt 11. April Bon seinen Kindern haben sich mehrere dem Theater zugewandt, nament-

Bon seinen Kindern haben sich mehrere dem Theater zugewandt, namenthat sich Auguste, später verehelichte Koberwein als dramatische Künstlerin Burzbach, Biogr. Lex.), ein Sohn Roberich als dramatischer Schriftsteller nt gemacht. Nach Anschütz' Tode erschien unter Redaction seines Sohnes dand "Erinnerungen". Förster.

Auschütz: Johann Matthäus A., Gewehrhändler in Suhl, geb. das. 1745, † 5. Juni 1802. Ein strebsamer, intelligenter Mann, welcher sich äußere Ausmunterung zu erhalten, als Natursorscher, besonders Mineralog Namen machte. Resultat jahrelanger Bemühungen war sein Buch: "Ueber Bebirgs- und Steinarten des kursächsischen Hennebergs." 1788. Zusätze 1798. Ferner schrieb er: "Kurze Geschichte der Stadt Suhl." 1796.

Unschilß: Joh. Christoph A., geb. 11. Dec. 1745 zu Wiedersbach im ebergischen, studirte zu Koburg und Leipzig, wurde Pastor zu Bärenstein, 1781 zu Liebenau und endlich 1795 zu Stolpen in Sachsen, wo er suni 1814 starb. Er dichtete 26 Kirchenlieder, meist in reiner und fließender che, herausg. unter dem Titel: "Geistliche Lieder nach bekannten Melodien". Seine sonstigen theolog. Schristen verzeichnet Meusel im G. T. G. Br.

Unidits: Jojeph Undreas A., Staats-Procurator beim Landgericht täbtischer Musikdirector zu Coblenz, geb. das. 19. März 1772, † 26. Dec. In ber Dufit war er Schüler feines Grofvaters, bes Organiften und irectors ber turfürftl. Capelle, und bilbete fich fchon frube gu einem guten eripieler. Als er nach 1797 in feiner Baterftadt anfäffig geworben, wirtte rig für Reubelebung ber burch ben Krieg gang in Berfall gerathenen bor-Mufitzuftande, indem er die gerftreuten Refte der alten Capelle wieder tigte, und für heranbilbung neuer Krafte burch Ginrichtung eines Mufitats forgte. Mit ber Beit tamen ein ansehnlicher Chor und gutes Orchefter ibe, welche A. mit Umficht leitete, und wobei ihn nachmals fein Gohn (1837 Friedrich Schneider's Schüler und fpater Mufitbirector gu Cobleng) ftutte und abloste. Gine Angahl feiner Compositionen, meift Lieber und ige, Tange, Bariationen ze. für Clavier, find zu Augsburg bei Gombert, g bei Breittopf und Bartel, Bonn bei Gimrod erschienen. Manche barfind recht beliebt gewesen. Berschiedene größere und fleine Rirchenwerte ungebrudt geblieben. Gine Biographie findet fich in Wegeler's Gallerie mter Coblenger. Cobl. 1865. v. Dommer.

Anfelm, Bischof von Ermland seit 28. August 1250. Rachdem zwar mehrere Geistliche auf dem neugeschaffenen bischöflichen Stuhl von Ermin Preußen berusen, aber (vielleicht mit einer vorübergehenden Ausnahme) ur Bossession gekommen waren, wurde A., ein höchstwahrscheinlich aus

greine bie beurichen Orbens, am genannten Lage ju - Bereits im Grubiabr - : im in feinem Sprengel und blieb bort reider Beit er ben Grund gur bauernben ( Breugenlandes legte; Brai min am inne Entitehung. Der papitlichen migigen Biicoren ein Drittheil ihres Epreng ...... Gute, mablte nich M. bei ber Theilung b - - meren Theil, ber, mit feiner Spige am frifchen genend, nich wie ein Reit in fübfüboftlicher Richtm ... jame er feche Jahre barnach (1260) zu Braunsbe . - Eine bes h. Anbreas begründet und babei en Die miche Recht ertheilte ohne fremde Ginmicht im felbit ju ergangen, geftiftet, als er infolge ben September 1260 ausbrach, feinen amtlichen Wi - Serwaltung er dem preußischen Landmeifter übertri Der purde ihm gleich barauf eine andere, auch in Bei 5. ... maufreiche Stellung übertragen, indem ihn bei Se gefreiefchen Stubles fur Bohmen, Mahren und bi Bingen und Galgburg ernannte. Demgemäß begegnet Bager feiner Legation meift in Dahren und Schleffe - Breufen, einmal fogar in den Grengen feines Bis ine Ansnicht auf banernbe Rudfehr in baffelbe vorl 🤝 🚎 versiegt waren, so wurde ihm einige Zeit nach 21:31: . Gerten bes Orbens, ein Dorf in Schlefien, in bem er ge Unterhalt angewiesen. Er ftarb, nachbem er m Familie seine Stadt Braunsberg, welche von be Bergeit für ermland, Geschichte I. G. 100 ff. . . I veci Hosiani Brunsberg, für bas Winter Y o h met . . . henreiberg 1129 -1155, dann bis gu feinem g. Brownna, von unbefannter herfunft, vermuth. 3 3 3 3 Bereiter ein Freund und Jugendgenoffe bee 🧓 🦠 1129 vermuthlich durch seinen Gönner, R Biichof von Bavelberg ernannt, fonnt . 3. 3 Sie Giamen feinen Git einehmen, begleitete mobnte dann der Mainzer Synode bei un 3.200 Bum 1134), den er auch bestattete. U Seffen Auftrag er 1135 als Gefandter nach . . . . papiticher Apocrifiarins die Angriffe ber gried . . . . . . . . . Rirche ju widerlegen : beshalb bifrat , s gebo' von Ritomedien. Auf Papit Eugens III. & Samale vielberühmten Difputation auf; Lange grum s. Arrezeigieren", ein Beleg für In an ig in Gelebefamteit und ben Freimuth, mit bem @ grand S. Right aubedt. (d'Achery, Spicilegium cole and M. fein Bisthum von ben Si and the Controller Berichow, das 1145 geweiht wurde, und e

Doch blieb er faft bauernd am Gofessoniale

1147 ging er als beffen Gefandter mit Wibald von Corven zu Gugen III. nach Dijon und nahm dann an bem Rreugguge ber fachfischen Fürsten gegen bie Clawen Theil, burch ben fein Bisthum mehr gefichert wurde. Geit Konrads III. Rudtehr aus dem Orient blieb er, in Ungnade gefallen, - weshalb ift unbetannt. - bem Gofe fern und lebte feinem firchlichen Amte und theologischen Stubien. 1150 ging A. ju Papft Eugen III, nach Tusculum, um in ben erneuten Lehrstreitigkeiten mit griechischen Theologen ju rathen. Friedrichs I. Thronbesteigung 1152 rief ihn wieder in die politische Thatigfeit, er ergriff, ein eifriger Anhanger des Raifers, die Bartei Wichmann's von Magdeburg gegen ben Bapit und war 1153 bei Abichluß ber Conftanger Bertrage zwischen Friedrich und Eugen III. hervorragend betheiligt. 1154 ging er als Gefandter nach Conftantinopel, mit um fur Friedrich um die griechische Pringeffin Marie ju werben; 1155 jurudfehrend, ichlog er fich Friedrich in Balencia an, ber ihn jum Ergbischof von Ravenna erheben ließ: am Tage ber Raiferfronung Friedrichs (18. Juni 1155) erhielt A. von Sabrian IV. bas Ballium. Auch an bem zweiten Buge des Kaifers nach Italien, gegen Mailand, nahm er Theil und ftarb mahrend ber Belagerung biefer Stadt am 12. Auguft 1158. M. ift in Ravenna beftattet.

Außer den 3 Büchern Dialogen besitzen wir von A. einen "Liber de ordine canonicorum regularium" bei Pez, "Thesaurus anecdotorum", IV. 2, 76 ff. und ein ebenjalls den Anspruch der Mönche auf größere Heiligkeit (als die Weltgeistlichen) bekämpsendes Sendschreiben an den Abt Egbert von Huisburg. Dasselbe ist von Anselm's Biographen Spieker in Illgen's Beitschrift sür die hist. Theologie Bd. X. Hest 2 veröffentlicht. Ein von Pez, "Dissertat. isagogica" X erwähnter "Tractatus de ordine pronunciandae litaniae" sowie A. zugeschriebene Heiligenleben und eine angeblich vorhandene Briefsammlung sind disher nicht ausgesunden. Die Vita des Erzbischos Abelbert II. von Mainz (Bibliotheca Rerum Germanicarum III. 565 sqq.) ist ihm von Jasse mit Unzecht zugeschrieben worden.

Anselm von Lüttich: ein Domherr der Lütticher Kirche, über dessen nichts bekannt ist. Er vollendete um 1052 die angesangene Lütticher Bisthumsgeschichte von Heriger und führte sie in einsach klarer Darstellung dis auf die Zeit des Bischoss Wazo (1041—1048), von dem es mit Recht hieß, daß Lüttich seines Gleichen nie wieder sehen werde. Lüttich stand gerade in der von A. geschilderten Zeit durch den hohen Ruhm seiner Schulen an der Spitze der wissenschaftlichen Thätigkeit, und dadurch erhält die liebevolle und einsichtige Darstellung Anselm's einen vorzüglich hohen Werth. Seine "Gesta episcoporum Leodiensium" sind neu herausgegeben von A. Koepte, Mon. Germ. ss. VII. 189—234.

Aufelm Casimir. Wambold von Umstadt, Erzbischof von Mainz, Sohn des t. Kaths Eberhard W. v. U., geb. 30. Kov. 1583, erstlich Domherr zu Mainz und Halberstadt, wie auch Chorherr zu St. Alban, 1629 als Erzbischof zewählt. Seine Regier.ing fällt in die verhängnisvollste Zeit des 30jähr. Kriegs. Bustad Abols wendete sich nach der siegreichen Schlacht bei Leipzig nach dem Khein und nahm, nachdem die spanische Besahung zu Mainz capitulirt, am 23. Dec. 1631 die Stadt ohne Schwertstreich in Besitz. A. C. hatte sich zessüchtet. Rachdem Mainz mehrere Jahre in schwedischen Händen gewesen, vurde es 1635 im Herbste von dem kaiserl. Obersten Gallas 3 Monate lang belagert und endlich nach tapserer Gegenwehr von dem schwed. Commandanten Dohenbach übergeben. A. C. tehrte am 22. Juni 1636 in seine Residenzurück, krönte nach dem ersolgten Ableben Ferdinands II. im J. 1637 dessen Nachsolger Ferdinand III. und slüchtete sich von neuem 1644, als Mainz nach

der für die Kaiserlichen unglücklichen Schlacht bei Freiburg vom Herzog v. Enghien eingenommen wurde. A. C. sah seine Residenz nicht wieder, da sie bis zum westfälischen Frieden besetzt blieb und er noch vor dem Abschluß desselben (9. Oct. 1647) zu Ettwil im Rheingan starb.

3. S. hennes, Bilber aus ber Mainger Geich. Balther.

Unfelm: Unfelm bon Flandern, Anselmo Fiamengo, ein nieberländischer Mufiter des 16. Jahrh., in bairischen Diensten. Mis man gegen Mitte bes genannten Jahrh. ober noch früher anfing, Die Beschwerlichfeit ber alten auf das Gerachord eingerichteten Solmisation (ut re mi fa sol la) 311 empfinden, tauchten im Laufe der Beit manche Berfuche auf, fie durch bingufügung einer fiebenten Gilbe auf die Octabe anwendbar ju machen, ober eine aang neue fiebenftufige Gilbenreibe aufguftellen. Es beift, bag um 1547 ein flamländischer Tonfunftler eine folche neue fur die Octav ausreichende Gilbenreihe in Borichlag gebracht habe, womit jedoch wahrscheinlich die Bocedisatio ober Solmisatio belgica (bo ce di ga lo ma ni) bes Subert Backrant, der bon 1517-95 lebte, und um 1547 zu Antwerpen eine Mufifichule gehalten haben foll, gemeint ift. Berfuche mit hingufugung einer fiebenten Gilbe gur alten Solmifation aber find vermuthlich schon früher gemacht worden (wenn auch nicht ichon burch Prafperg, ber in "Claris, plane atque choralis musice interpret". Bajel 1501, Bl. 4a noch beutlich fagt: Sex sunt voces, per quas omnis cantus mundi modulatur, seil. ut re mi fa sol la), und Ludovico Bacconi bemerft in bem 1622 erschienenen 2. Thie. c. 10 feiner Prattica di Musica, bag unter ben Berbefferern ber Colmisation A. v. F. ber Erfte gewesen fei, indem er jenen alten feche Gilben, die Gilben bo für B rotundum und si für B quadratum, jur Bervollständigung der Octav, bingugefügt habe. Moge nun A. wirflich ber Erfte gewesen fein oder nicht, fo ift doch Gerber "R. Ler." jedenfalls im Brrthume, wenn er biefen A. v. F. mit bem vom Gafurius ofters angeführten Anfelm von Parma für ibentifch halt; benn beibe trennt ein Zeitraum von wol nicht viel meniger als 100 Jahren. b. Dommer.

St. Unsfrib, † um das J. 1009, Graf im Lande Löwen, vermählt mit Hilfund, Gräfin von Stryen. Bon ihr und seiner Tochter trennte er sich, um ins Kloster zu gehen und schenkte dem Bisthum Lüttich, wo damals Rotter den Stab führte, seine Grafschaft Huy. Seine Gattin ging in die von ihr 992 gegründete, nachmals berühmte Abtei von Thorn. A. bequemte sich später auf den Wunsch Kaiser Ottos und Rotsers dazu, das Bisthum Utrecht anzunehmen. Er regierte das Stift mit sester Hand und bereicherte es durch große Schentungen. Um Ende seines Lebens zog er sich ins Kloster Hohers oder Heiligen-

berg bei Utrecht jurud und ftarb bafelbft als Monch.

Bolland, Acta ss. Mai tom. I. 428. Batavis sacra 124. Alb. Th. Unsgar, Erzbischof von Hamburg-Bremen, Apostel des Rordens, geb. 801, † 3. Feb. 865. Im Aloster Corbie (Picardie) erzogen und später als Lehrer an der dortigen Schule thätig, siedelte Ansgar 822 nach dem vor turzem gestisteten Tochterkloster Neu-Corbie (Korven, Westsalen) über, und sibte hier dis 826 neben dem früheren Lehrerberuse das Amt eines Boltspredigers aus. Bom Abte Wala empsohlen, wurde er von Kaiser Ludwig dem Frommen mit der Ausgade betraut, den 826 (in Ingelheim oder in der St. Albanssische zu Mainz) getausten Dänenkönig Harald nach Dänemark zu begleiten, um die Neubetehrten im christlichen Glauben zu erhalten und Andere ihres Bolses der Tause zu gewinnen. Da sich aber Harald vor seinen Gegnern (827) nach der ihm vom Kaiser verliehenen Landschaft Rüstringen zurückziehen mußte, so ward dadurch dem ihm dahin solgenden Ansgar und bessen Gefährten Autbert der Boden für die Missionsthätigseit sast vollständig entzogen, und Kaiser Ludwig

Ansgar, 481

onnte deshalb, nachdem Autbert einer Erfrankung wegen schon vorher nach forben gurudgetehrt und Oftern 829 bafelbit geftorben war, ben Gislemar gum lachfolger Ansgar's ernennen, Diefen felbit aber als Berfundiger bes Chriftenjums in das bis bahin bon ber Miffion noch unberührte Schweden entfenden. don Witmar begleitet, trat Ansgar (Spätsommer 829) die Reise an, und rireute fich mabrend feiner anderthalbiabrigen Anwesenheit in Schweden eines olden Erfolges, bag er bei feiner Rudtehr Raifer Ludwig ein Sanbichreiben onig Biorns überbringen und ihm die Erifteng einer chriftlichen Gemeinde in er Sandelsftadt Birfa (am Malarfee) berichten tonnte. Der gludlich eröffneten Riffion einen feften Mittelpunkt ju geben, bilbete ber Raifer 831 aus bem mfeit ber Elbe belegenen (norbelbischen) Reichslande, bas fcon Rarl ber Große u einem felbständigen Bisthum beftimmt und bem Presbyter Beridag untereben hatte, das aber nach Beider Tode unter die benachbarten Bischöfe von remen und Berben getheilt worben war, ein Erzbisthum Samburg, bas, an en Marten des Reiches, aber auf deutschem Boden belegen, die großartige luigabe übernehmen follte, bie Boller bes Nordens ohne Baffengewalt, nur urch die Predigt, in den Rreis der chriftlichen Gultur und Gefittung binein-

iziehen.

Bum Erzbischof geweiht, begab fich Ansgar nach Rom, wo ihm von Papft fregor IV, bas Pallium gereicht und neben Erzbischof Ebbo von Rheims, ber as ibm von Bapft Baichalis anvertrante Amt bereis (823) por Ansgar in danemark ausgenbt hatte, die Legation für den Rorden übertragen wurde. 3neffen erfullten fich die hoffnungen, die man an die Errichtung bes Erzbisthums efnüpft hatte, zu Anfang feineswegs. Mit bem alteren Inhaber bes Legationschtes mußte A. fich dadurch abfinden, daß Ebbo feinen Reffen Gautbert gewifferiagen an feiner Statt jum Legaten für die Schweben ernannte, ihn in Gemeinhaft mit A. jum Bijchof weihte, und ihm von Raifer Ludwig ben Ort Belango Münfterborf bei Ibehoe) verschaffte, der ursprünglich Ebbo zur Unterftützung i der danischen Mission vom Raiser geschenkt war. Ansgar felbst fab fich aber für feine Thätigkeit auf Danemark, beffen politische Berhaltniffe die egation von vornherein aussichtslos machten, und auf fein Erzbisthum, für ine Gillismittel aber porzugeweise auf die Gintunfte des Rlofters Turbolt angeriefen, bas ihm Ludwig b. Fr. für das Klofter Rodnach, das einft Beridag, em ersten Presbyter Samburgs, von Karl d. Gr. verliehen worden war, jur ntichabigung gegeben hatte. Auch die bescheidene Wirtsamkeit, die A. unter iefen Umftanden möglich war, stodte, als nach Kaifer Ludwigs Tode fein ohn Karl ber Rable das in ber Reichstheilung auf feinen Antheil gekommene Lofter Turholt bem Ergitifte entzog und bem Grafen Reginar übertrug; benn en Geiftlichen, welche A. bisher im Predigtamte unterftutt hatten, fehlte es in olge deffen balb an bem Rothwendigften, fie tehrten in ihr Rlofter gurud, die eibenbetehrung ging ein, ihr Mittelpunkt Samburg war fast gang verlaffen. alb barauf, 845, tamen bie Danen nach Samburg, und Stadt und Rirche ngen in Flammen auf. A. felbst hatte fich zwar burch die Flucht gerettet, rte aber obbachlos umber. Dazu kam etwa gleichzeitig noch ein britter Schlag: n Bollsaufftand in Schweden vernichtete die junge chriftliche Gemeinde, toftete autbert's Reffen das Leben, trieb ben Bischof felbst mit seinen übrigen Bebrten aus bem Lande. Alle Erfolge ber bisherigen Beftrebungen Ansgar's aren bemnach jufammengefunten, und, ber Ginfünfte Turholt's beraubt, war nicht einmal von vorn zu beginnen im Stanbe. Da hat 21., um die ichwer barederliegende Miffion nicht vollständig untergehen zu laffen, wenn auch mit widerrebendem Bergen, in die Aufhebung feines Erzbisthums gewilligt. Am 24. Aug. 15 war nämlich Bischof Leuberich von Bremen gestorben, und König Ludwig

474 Anno.

Abalbert noch allmächtig waren, hatten beibe fich Abteien schenken laffen rend Abalbert 1066 feine Beute aufgeben mußte, hatte jener trog ber hungen der Brüber von Stablo Malmedy feftgehalten. Erft als be Remaclus in Luttich Wunder wirkte, gab A. ben allgemeinen Bunichen bie Angelegenheit erregte in gang Deutschland bas größte Auffehen. Als awischen Beinrich und Rudolf von Schwaben ernfte Entzweiung eintrat, nab ber König, ba auch Abalbert im Marg 1072 geftorben mar, wieden Ergbischofe, den er gu Oftern beffelben Jahres perfonlich in Roln an Es gelang A., ber feit 1066 ju Rubolf in naberen Begiehungen ftanb, ftut von der Raiferin Agnes, welche zu bem 3wede felbft über die Alpi eine Berfohnung zwischen Ronig und Bergog berbeizuführen. von turger Dauer, und A. verließ Weihnachten 1072 ben Gof wieder; ber ben er auf den König ausubte, mochte ihm ju gering erscheinen. Do im Sommer 1073 jene Emporung ber Sachfen aus, unter beren Saupt Unno's Bruder und Reffe befanden. Bewiß waren A. Die Plane Der Be renen befannt, gemeinsame Sache aber hat er mit ihnen nicht gemacht. wegen war er die geeignetfte Berfon, um als Bermittler aufzutreten; ber forderte ihn alsbald dazu auf und A. entsprach dem Rufe. Nach ma Berhandlungen einigte man fich babin, am 20. Oct. in Gerftungen ei fammentunft ju veranftalten. Die Ergbischofe von Roln und Maing, die von Det und Bamberg, die Bergoge Rudolf, Gottfried und Berthold er als Gefandte bes Ronigs. Belcher Art die gefaßten Beichluffe maren, gang flar ; mahricheinlich fam man babin überein , bag bie Sachfen Beibna Röln fich bem Rönige unterwerfen, diefer ihre Beschwerde abstellen follt leicht, daß fich die Fürsten verpflichteten, wenn Geinrich das nicht thu teinen weitern Beiftand gu leiften. Aber ber erneute 3wift Seinrid Rudolfs, hervorgerufen durch die Anklage Regengers, vereitelte die Ans ber llebereinkunft; ber Konig, bem die Stadt Worms bie opferfreudigi nahme bereitet hatte, jog baber im Januar wieder gegen die Sachien gu Borber hatte er A. und Siegfried aufs neue aufgefordert, mit den Berhandlungen angutnüpfen; aber fie vermochten auf ber Bufamment Corpen fein anderes Refultat zu erreichen, als daß ein neuer Tag Anfang Februar nach Friglar anberaumt wurde, welchem der Ronia fel wohnen follte. Aber noch vorher, am 2. Febr. fam der Bertrag von Ger au Stande, ber balb zu weiteren friedlichen Bereinbarungen in Goslar Damit ichließt Unno's Thatigfeit auf bem Gebiete ber Reichsgeichafte a die bitterften Erfahrungen ftanden ihm noch in feiner Stadt bevor. Di fichtslofigfeit, mit welcher A. feine Rechte und Befugniffe in Roln gur brachte, erbitterte die dortige Bevolkerung, namentlich die reiche und Raufmannschaft; jo fam es benn Oftern 1074, als des Erabischois gewaltsam vorgingen, ju einem wilben Tumulte. Rur mit Milbe re fein Leben bor ber erregten Maffe; als er aber nach menigen Tagen mit neter Macht herangog, war der lebermuth verraucht. Die Emporer theils aus ber Stadt, theils baten fie um Gnade; ohne Widerftand ju tonnte ber Ergbischof in die Stadt einziehen. 2018 jedoch in ben fo Tagen feinem Gebeiß gemäß die Emporer fich bem Gerichte ftellen follten, Riemand; die Folge war ein furchtbares Strafgericht, welches über bie verhängt wurde und ihren Wohlftand fchwer beschädigte. Di des Königs Schutz gefucht, welcher damals auch durch wurde, A. habe fich mit Konig Wilhelm von Eng In der That ftand ber Rolner mit jenem Berricher in mit ihm Gefandtichaften; ber umfangreiche Sandel,

482 Ansgar.

ber Deutsche, ber I. fein fachfifches Rlofter jur Aufrechthaltung bes Miffionswertes zu geben vermochte, übertrug bemfelben bas erledigte Bisthum, nachbem ein Synobalbeichluß (Maing, Oct. 847) eine folche Magregel in ber Beife fur gulaffig ertlart hatte, bag ber Samburgifche Sprengel wieber, wie vor Errichtung bes Ergftiftes, unter bie Bisthumer Bremen und Berben getheilt werbe. hatte boch biefes Berhaltnig feinen langen Bestand, benn als bie reichen Mittel feines Bisthums A. eine neue Miffionsreife nach Danemart (848) moglid gemacht hatten, auf ber es ihm gelungen war, ben Konig Erich bem Chriftenthum gunftig ju ftimmen und bon ihm die Erlaubnig jum Bau einer Rirche in Schleswig, ber erften banifchen Rirche, ju erlangen, bie ber Bifchof ber Jungfrau Maria, ber Schutpatronin ber zerftorten hamburgischen Mutterfirche widmete, fo machte bas neue Leben, bas baburch bem Miffionswerte eingehaucht war, auch bas Bedürfniß nach einem Mittelpuntte wieder geltend, wie ihn bas Erzbisthum Samburg bargeboten hatte, wie ihn aber bas Roln untergebene Bisthum Bremen nicht barbieten tonnte. In Anerkennung Diefer Thatfache beichloß eine andere Synobe (Maing, Oct. 848) bas aufgegebene Ergftift wieder herzustellen, Samburg, bas bei ber Theilung bes hamburgifchen Sprengels an Bijchof Baldgar von Berden gefommen war, gegen Entschädigung durch Theile des bremijchen Sprengels an A. jurudjugeben, bas Bisthum Bremen aber aus bem Rolner Metropolitanverbande berausgunehmen und dem ergbischöflichen Gike Samburg zu unterftellen. Da biefer eine fchwere Schabigung Rolns bebingenbe Beichluß mahrend einer Bacang bes folnischen Ergftuhles gefaßt worben war, jo war Angar's Beftreben barauf gerichtet, von bem neuen Ergbischof Gunther (feit 850) bie Bestätigung beffelben zu erlangen, und nach langem bergeblichen Bemühen gelang ihm biefes in einer nicht naber befannten Berfammlung gu Worms (854, 857 ober 862 ?), in der die Konige Ludwig der Deutsche und Bothar, fowie die Bifchofe aus Beider Reichen jugegen gewesen fein follen. Dem muhiam Errungenen aber in ber Sanction bes romifchen Stubles eine vollständige und endgultige Sicherung ju geben, erwies fich fpater als eine dringende Rothwendigfeit, denn Erzbifchof Gunther von Roln war in feinem Widerstande gegen Rifolaus I., unter bem das Papstthum eine Machthobe, wie nie zuvor, erreicht hatte, unterlegen, und fein erfichtlich nabe bevorstehender Sturg fehte bie Rechtsträftigfeit jener Dagregeln in Frage, beren Genehmigung nach des Papites Unichauung ausschlieflich ihm guftand, weber bei Gunther hatte nachgefucht werben burfen, noch von ihm hatte ertheilt werben fonnen. In einer mannichfach wichtigen Urfunde vom 31. Mai 864 hat Nicolaus biefe von Ludwig dem Deutschen und Erzbischof A. gemeinschaftlich nachgesuchte Sanction ertheilt, und bamit ben Schlufftein gelegt gu bem eigenthumlichen Bau des hamburgischen Erzbisthums.

Um des Ergebnisses willen wurden die Factoren vom Papste anersannt, denn, seit A. die Hülfsmittel des Bisthums Bremen mit der unabhängigen Stellung als Erzdischof vereinigt besessen. Sieben Jahre hatte das Christenthum in Schweden darnieder gelegen, als A. 852, nachdem inzwischen Ebbo (20. März 851) als Bischof von Hildesheim gestorben war, den Eremiten Ardgar zu einer Erkundigungsreise nach Schweden veranlaßte. Auf die günstigen Rachrichten hin, die derselbe zurückbrachte, wandte sich Ansgar an Gautbert, dem nach seiner Bertreibung aus Schweden das Bisthum Osnabrück übertragen war, damit auch er die ihm durch das Legationsrecht auferlegten Pflichten erfülle. Gautbert aber, der den in Schweden gegen ihn herrschenden Haß fürchtete, dat Ansgar, daß er an seiner Statt diese Reise übernehme. Bon Erimbert, dem Nessen, dass des Gautberts begleitet und durch Aufträge und Empsehlungsschreiben Ludwigs des

Anshelm.

Deutschen und Erichs von Danemark an König Olaf unterftut, trat A Diefe gweite Reife nach Schweben an, und erwirfte bier trot ber augenblidlich gerade obwaltenden Ungunft ber Berhältniffe nach längeren Berhandlungen bie Erlaubniß zur Wiedererrichtung einer Kirche in Birta. Erimbert blieb ber Beftimmung Cautberts gemäß als Briefter an berfelben gurud, bis fein Obeim ben Presbyter Ansfried, einen bon Ebbo erzogenen Danen, an feine Stelle fandte. Als bann Ansfried, nach etwa breifahriger Thatigfeit in Folge ber Rachricht von bem Tobe Gautberts nach Samburg gefommen, und einem Leiben, bas ihn hier befallen hatte, erlegen war, fandte A., ber burch Gautberts Ableben in ben unangesochtenen Alleinbesitz ber Legation für ben Rorben gekommen war, den Presbyter Ragenbert nach Schweden ab, und, als diefer unterwegs ermordet wurde, ben jum Bifchof orbinirten Rimbert, einen geborenen Danen, ber noch beim Tobe Unsgar's fein Amt verwaltete. Auch in Danemart war noch einmal eine Wiederherstellung des Chriftenthums nothwendig geworben. Bene ungebandigte Rampfesluft ber Danen, welche im 9. Jahrh. nicht nur ben Rachbarvollern jo furchtbar wurde, fonbern auch die Rrafte bes eigenen Reiches erichopite, batte 854 einen neuen Burgerfrieg berbeigeführt, der Konig Erich und bis auf Erich bas Rind allen übrigen Mitgliebern feines Saufes bas Leben toftete. Unter dem jungen Berricher gewannen bie Gegner bes Chriftenthums bas llebergewicht, die Kirche in Schleswig ward verschloffen, ihr Briefter vertrieben. Der Sturg biefer Bartei aber brachte auch neue Erfolge bes Chriftenthums mit fich, benn als Gefandter Ronig Erich's verfprach ber Al. von früherher befreundete Graf Burchard die ungeftorte Bertundigung ber chriftlichen Lehre für Die Butunft, und in Benugung der gunftigen Zeitverhaltniffe mandte fich A. felbit wieder nach Danemart, und erlangte nicht nur die Dulbung bes bis babin verbotenen Glodengeläutes und die Erlaubnig, in Ripen eine zweite Rirche gu erbauen, fondern Inupite auch mit Konig Erich freundschaftliche Beziehungen an, welche bis jum Tobe bes Erzbischofs Bestand hatten.

A., der die definitive Bereinigung Bremens mit Hamburg kein volles Jahr überlebte, neigte seinem eigentlichen Wesen nach der beschaulichen Betrachtungsweise zu, und er liebte daher die zwischen Gebet und Arbeit wechselnde Einsamkeit; doch aber führte er ein Leben der angestrengtesten Thätigkeit, und vermochte es, in der Predigt eine glänzende Beredtsamkeit zu entwickeln, im Berkehr mit den Hösen, in der Auffassung der Berhältnisse und in der Wahl der Mittel einen praktischen Blick zu bethätigen. In seinen Werken, der "Lebensgeschichte Wilkehads von Bremen" (Mon. Germ. Script. II.) und den "Pigmenten" (Istschr. s. hamb. Gesch. 2), waltet die ruhige, nüchterne Frömmigkeit vor, eine glühende Phantasse herrscht dagegen in seinen Bissonen, die uns sein Lieblingsschüler Rimbert in der Lebensgeschichte des Heiligen mit dichterischem Schwunge erzählt hat. — Außer der Vita Anskarii (Mon. Germ. Script. II.) sind namentlich die Urkunden des Erzstistes von Wichtigkeit; eine wissenschaftlich befriedigende Biographie giebt es noch nicht. Tappehorn, Leben des heiligen Ansgar, Münster 1863, saßt die bis dahin gewonnenen Resultate im Allgemeinen gut zusammen.

Roppmann.

Anshelm: Thomas A., Anselmus Badensis, Buchdrucker; druckte 1488 zu Straßburg; seit 1500 zu Pforzheim als erster Drucker daselbst; von 1511 bis 13 in Tübingen und 1521 in Hagenau. Die erhaltenen Drucke sind außer Johann Altensteig's "Vocabularius", Phorcae 1500 4°, (Panzer Ann. II. 380.) lauter deutsche.

Bgl. Weller, Repert. im Typographenverzeichniß. Mhlbr. Unshelm: Balerius A., Schweizer Chronift, mit dem ursprünglichen Familiennamen "der Rüd" oder "Rüd", geb. zu Kottweil, wo sein Großvater,

"Bolen der Rud genannt Anshelm", um 1474 Benner mar, + ju Bern mahricheinlich 1540. Er wurde 1492 in Krafan Baccalaureus, hielt fich 1501 in Epon auf und gelangte etwa Ende 1504 nach Bern, wo er 1505 "Schulmeister" wurde, fpater, minbeftens feit 1520, Stadtargt war. Er gehörte gu ben erften und eifrigften Freunden ber Reformation in Bern, ftand auch mit 3wingli und Babian in freundschaftlichem und brieflichem Bertehr. Bon ber tatholischen Bartei gehaßt, wegen spöttischer Reben seiner, gleich ihm, lutherisch gefinnten Frau in Strafe genommen, fobann um die Galfte feines Gehaltes verfürzt, jog er, wie es scheint, nicht vor bem 7. April 1525, nach Rottweil gurud, von wo aus er mit Berthold Saller in Briefwechfel blieb. Als aber auch in Rottweil ben Protestanten Berfolgungen brobten, tehrte er, vermuthlich 1528, nach Bem gurnd. hier wurde er am 29. Jan. 1529, in Wieberaufnahme eines ichon 1520 gefaßten Planes (unter Gemahrung bedeutender Befoldung) angeftellt, um eine Chronit ber Stadt Bern "bom burgundischen Krieg bis uff biefe Stund" gu fchreiben, zu welchem 3wed ihm die Archive ber Stadt geöffnet und Empfehlungsbriefe zur Erlangung gleicher Gunft an Burich, Lugern und Schaffbaufen ausgestellt murben. Abgesehen von einem fleinen lateinischen Berte über ben Jeger'ichen Sandel, welches man zweifelnd Anshelm's Autorichaft zuichreibt, und einem gleichfalls lateinischen Abrif ber Weltgeschichte (1540), ift es jene in beutscher Sprache geschriebene Chronit, die ihn zu einem der hervorragenoften ichweiger Siftorifer ber Reformationszeit macht. Sie umfaßt die Beit von ben Unfängen Berns bis jum Jahre 1526 (herausgegeben in 6 Banben bon E. Stierlin und 3. R. Bug. Bern, 2. A. Baller 1825-1833). Aus ber in ber Berner Stadt-Bibliothet vorhandenen ludenhaften Fortiegung, welche bie 3. 1526-1536 umfaßt, find Auszuge abgebrudt im "Schweizerischen Geschichtforscher" Bb. X. S. 273-406. Die alteren Theile bes Bertes beruben auf ben Arbeiten der früheren Berner Chroniften, wo diefe Quellen verfagten, lag A. ungweifelhaft ein reiches urfundliches Material vor, endlich berichtet er von vielem felbft Erlebten. Die Darftellung, feineswegs auf bernerische, ja nicht einmal ichweigerische Berhaltniffe beichrantt, befonders werthvoll fur die Ergablung ber italianischen Feldzüge, ber Reformation, bes Bauernfrieges, ift gebrungen und fraftig, bom Streben nach hiftorischer Treue erfüllt. A. verrath ein ziemlich großes Dag flaffischer Bilbung, und zeigt fich, ein bitterer Feind des Benfionsmefens, von warmer Liebe für feine zweite Beimath erfullt.

Ansus oder Ansisus, der Schmidt von Huhse, ein (wol pseudonymer) flandrischer Prophet des 14. Jahrhunderts, von dessen 3 Prophezeiungen die erste von 1391, die zweite vom 12. Mai 1376 datirt ist, die dritte als Prophezeiung des Habatut bezeichnet wird. Es wird darin im Sinne der nationalen flandr. Partei jener Zeit, der Klauwaerts, die Besteiung Flanderns durch englische Hälle von der französischen Lehnsherrschaft verkündet. Die dritte verheißt schließlich dem Kaiser von Deutschland die allgemeine Oberherrschaft, die Besiegung der Türken u. s. s. Der älteste Druck dieser Prophezeiungen scheint von 1553; ost erneut find sie noch am Ende des vorigen Jahrhunderts neu verbreitet, wobei man die Prophezeiung des Habatut auf Wilhelm III. umdeutete.

Biogr. nat. Belg.
Unthing: Johann Friedrich A., geb. zu Gotha, † im Aug. 1805 zu
St. Petersburg als Secretär und Adjutant des Feldmarschalls Suwarow, studirte Theologie zu Jena, lebte dann als Informator zu Gotha, und bereiste
1783 bis 1800 einen großen Theil von Europa als Silhouetteur, gab auch einen Band von Schattenbildern merkwürdiger Personen heraus. Er schrieb: "Versuch einer Kriegsgeschichte des Grasen Alex. Suwarow." Warschau u. Gotha

1796—1799. 3 Theile. — Sein jüngerer Bruder war der niederländische Generallieutenant Karl Heinrich Wilhelm von A., geb. 1757, † 1823 zu Gotha. A. Bec.

Anthoniszoon: Cornelis A. (Teuniffe), Maler, Rupferftecher und Beichner für ben Formichnitt, war ju Amfterdam nach Soubraten 1536 Ditglied der Corporation der Bogenschützen, 1544 baselbst Schöffe und 1547 Mitglied des Stadtrathes; erfreute fich also von Seiten seiner Mitburger eines guten Ansehens. Bon feinen Gemälben befinden fich noch im Rathhaufe von Amfterdam 1) eine Schütenmahlzeit mit 17 lebensgroßen Rniefiguren von 1533, 2) ein Schütenftud von 16 Figuren, hinten eine italienische Landschaft, 3) Darftellung ber Stadt Amsterdam von der Bogelperspective aus von 1536. Obwol diese Bilber nicht unverdienstlich find, fo find fie auch nicht hervorragend. Mertwürdiger ift Anthoniszoon in feinen Golgichnitten, befonbers bem großen, aus 12 Bl. bestehenden Brofpect von Amfterdam, und ben Belagerungsanfichten von Algier und Terouanne. In andern Blattern frohnt er im Sinne ber Beit ber gefuchteften Mlegorie, Unter feinen Rupferftichen ift ein Bildnig von Raifer Rarl V. und die Berfforung des babhlonischen Thurmes vom 3. 1547 herauszuheben. Bon besonderer funftlerischer Bedeutung find fie nicht. Er bediente fich eines hufeifenformigen Zeichens, barin ein Rreug, rechts und links baran die Buchftaben C. T. - Meyer, Rünftlerler. 2B. Schmidt.

Antoine: Franz A., Pomologe, geb. zu Möllersdorf in Rieder-Oesterreich 23. Jan. 1768, † zu Wien 22. Aug. 1834. Er war seit 1810 Hofgärtner in Wien, erwarb sich wesentliche Berdienste um die Berschnerung der ihm anvertrauten Anlagen, betrieb mit Borliebe Obstbaumzucht und gab 1820 ein Prachtwert: "Abbildungen der schönsten Pfirsichsorten" heraus, welches nament-

lich bei ben Fachgenoffen Defterreichs allgemeine Anertennung fand.

Reichardt.

Anton Günther, Prinz von Anhalt-Zerbft, geb. 11. Nov. 1653, † 10. Dec. 1714. Die jüngere Zerbfter Linie des fürstlichen Hauses Anhalt, welche mit der Theilung des Anhaltiner Landes 1603 begann und 1793 aussftarb, hat nicht wie die Dessauer und die Bernburger Linie Fürsten von welthistorischer Bedeutung hervorgebracht, und würde allmählig der Bergessenheit anheimfallen, wenn nicht die Kaiserin Katharina II. von Rußland dem Anhaltzerbster Hause entsprossen wäre.

Aber es gab auch unter den Zerbster Fürsten Männer, die sich durch ihre Tapferkeit hervorthaten und unter diese gehört unstreitig der Prinz Anton Günther, vierter Sohn des Fürsten Johann von Zerbst († 1667) und der Prinzeisin Sophie

Auguste von Holftein-Gottorp († 1681).

Im J. 1669 trat er mit seinem älteren Bruder, dem späteren Fürsten Karl Wilhelm die damals unerläßliche Reise über Holland, England, Frankreich und Italien an und kehrte 1672 nach Zerbst zurück. Er nahm bald darauf Kriegsdienste, socht in Italien unter dem Psalzgrasen Johann Karl von Birkenfeld gegen Frankreich, und wohnte den Belagerungen von Oudenarde, Grave (1674) und Philippsburg (1676) bei. Nach dem Frieden von Rymwegen bereiste er von Reuem Italien und kehrte 1681 nach Zerbst zurück. Schon das Jahr darauf begab er sich wieder auf Reisen, diesmal nach Dänemark, Schweden, Kurland und Polen. Mit dem Kursürsten von Sachsen, Johann Georg III., vog er 1683 zum Entsat von Wien.

Der 1689 neu ausbrechende Krieg mit Ludwig XIV., führte den Prinzen vor Mainz (tapitulirt Sept. 1689), dann rückte er mit den brandenburgischen Truppen vor Bonn, und zeichnete sich dabei so aus, daß der Kurfürst Friedrich III. ihn zum Obersten ernannte. Prinz A. G. marschirte darauf 1690 mit den 486 Unto-

brandenburgischen Truppen nach Brabant und wurde Commandant von Ath. 1692 socht er in der Schlacht von Steenkerken, und wurde daselbst von fünikugeln getrossen, von denen eine ihm den linken Arm zerschmetterte. Kaum von seinen Wunden genesen, traf ihn dei Landau abermals eine Kugel in den Arm. Bisher hatte der Prinz ein Bataillon commandirt, 1694 stellte ihn der König Wilhelm an die Spize einer Brigade von 9 Bataillonen und übergab ihm 1695 die Bertheidigung von Ath, welche Festung er jedoch nach tapserer Gegenwehr an Catinat übergeben mußte. Im J. 1698 wurde er vom Kursürsten von Brandenburg zum General-Major ernannt, und erhielt von demselben das Commando über die 5000 Mann brandenburgische Hülfstruppen, welche in den Dienst der holländischen Republik getreten waren. In dieser Stellung wohnte er der Belagerung von Bonn bei und wurde durch eine matte Kugel an der Brust verwundet. Rach der Einnahme von Bonn ging er nach Bradant und nahm Huh. Seine durch so viele Verwundungen geschwächte Gesundheit nöthigte ihn sein Commando niederzulegen.

Rach Gebrauch ber Aachener Baber tehrte er über Berlin nach Berbit gurud. 3m 3. 1705 ernannte ihn Ronig Friedrich I. jum General-Lieutenant.

Schon früher hatte der Prinz mit der Hofdame seiner Mutter, dem Fränzlein Auguste Antonie Marschall von Bieberstein, ein zartes Berhältniß gehabt, aus dem eine Tochter entsprossen war, die später einen Hauptmann von Mergenthal und nach dessen Tode einen Oberstlieutenant von Platen heirathete. Im Jan. 1705 vermählte sich der Prinz mit der gedachten Hosdame und lebte abwechselnd in Zerbst und Groß-Mühlingen, welches srüher zu den Senioratsgütern gehörte, 1669 aber an Anhalt-Zerbst gefallen war. Bon allen Geschäften sich zurückziehend und nur religiösen Betrachtungen sebend, versiel A. G. allmählig in Tiessinn, dem er im J. 1714 erlag.

Unton: M. von Rotenhan, vermuthlich zwischen 1370 und 1380 geb. † 5. Mai 1459. Geit 1398 Domherr ju Burgburg und Bamberg, wurde et hier 1431 Dombetan und ichon bas Jahr barauf, nach ber Bergichtleiftung bes Fürstbischofs Friedrich von Bamberg, aus dem Geschlechte der herren von Auffes, au beffen Rachfolger ermählt. Die Epoche, in Die fein Wirten fiel, die Beit ber huffitischen Bewegung und ber Concilien, war barnach angethan, Die Rraft eines Mannes in feiner Stellung zu erproben. Gein Borganger hatte refignirt, weil er bie au Tage getretenen Schwierigfeiten au überwältigen fich nicht getraute. Die Bamberger Burgerschaft hatte in Folge eines leberfalles von Seiten ber Suffiten, por bem fie fich wegen der fehlenden Ummauerung ber Stadt nicht hatte ichuten fonnen, beichloffen bas Berfäumte nachauholen und biefelbe mit Mauern ju umgeben. Um die hiezu erforderlichen Roften aufzubringen, glaubte die Burgerschaft die herkommliche Befreiung der in der Stadt wohnenden Unter gebenen ber Stifter und ber Rlofter, Die fogen. Immunitaten nicht langer achten ju follen. Raifer Sigmund erfannte fogar in einer eigenen Urfunde bas Befeftigungsrecht ber Stadt ausbrudlich an und hob die Immunitaten auf. Dar über war es ichon vor ber neuen Bischofswahl zu einem Berwurfnig zwifden Clerus und Stadt gekommen und der Reuerwählte hatte fich verpflichten muffen, bie Anmagungen der Burgerichaft jurudjumeifen. Die Stadt hielt aber den bon ihr eingenommenen Standpuntt unverwandt feft, die Anlage der Mauem wurde ausgeführt, die ihr Widerftrebenden jum Gehorfam gezwungen, auch manche Gewaltthätigfeit, wie g. B. gegen die Abtei St. Dichel begangen. Der Bifchof und fein Capitel waren ausgewandert und betrieben nun die Belage rung ber Stadt, nachdem bas Bafeler Concil fich entichieben gegen biefelbe erflart hatte. Bulegt tam es zu einer Urt von Bertrag zwischen bem Bifco und der Stadt, in welcher die Burgerichaft ben Rurgern jog und bie alten

Bustande wieder hergestellt wurden, als auch der charatterlose K. Sigmund die Stadt im Stiche ließ (1437). Die übrigen Ereignisse der Regierung Anton's von R. unterscheiden sich von dem Thun und Walten seiner Standesgenossen wenig und bieten nichts Hervorragendes mehr, so lange er auch noch gelebt und regiert hat.

S. Uffermann, Episcopatus Bambergensis. Ein bez. hiftorisches Gedicht bei v. Liliencron: Die hiftorischen Bolkslieder der Deutschen. Bb, I. S. 348.

Anton Illrich, Bergog von Braunichweig-Boljenbuttel, britter Sohn Bergogs Auguft bes Jüngern von Braunschweig, einer ber gelehrteften, galanteften und prachtliebenbften gurften feiner Beit, geb. ju Sigader, wo fein Bater damals hof hielt, am 4. Oct. 1633, † 27. Marg 1714. Durch bie mit großer Liebe in Treue und Ernft geleitete Erziehung burch feinen Sofmeister Friedrich von Cramm und feine Informatoren Georg Juft. Schottelius und Siegm. Betulius (v. Birten) und unter ber eigenen Aufficht feines hochgelehrten Baters erhielt der ehrgeizige und ftrebfame Anabe eine grundliche, wiffenschaftliche Bilbung. Bon Jugend auf zeichnete fich A. U. burch glanzende Fortichritte des Beiftes aus. Bereits in feinem gehnten Jahre mablte ihn das Stift Salberftabt jum Coadjutor; als baffelbe im weftphälischen Frieden an bas Saus Brandenburg fiel, erhielt er jur Entschädigung ein Canonicat und die Defanat-Statthalterei ju Stragburg, welche er aber bem Bergoge Friedrich von Medleuburg überließ. 3m 3. 1650 bezog er die Univerfität zu helmftedt, verwaltete hier bei einer theologischen Promotion das Procancellariat, trat, 21 Jahre alt, feine große Tour burch Gudbeutschland, Solland und Italien an und vermählte fich am 17. Aug. 1656 mit ber Pringeffin Glifabeth Juliane von Solftein-Rorburg. Schon der auf den gelehrten Sohn ftolge Bater jog diefen häufig gu Regierungsgeichäften beran. Rach bes Baters Tobe erhielt A. U. im 3. 1666 die Aemter Schöningen, Berrheim, Boigtsbahlum und Calvorde als Apanage und nahm feinen Bohnfit im Pringenhaufe ju Bolfenbuttel. Schon im folgenben Jahre 1667 ernannte ihn der altere Bruder, der regierende Bergog Rudolf August, jum Statthalter und ließ auf Diefes Ereigniß mehrere Mebaillen, Die eine mit der Umschrift: DVLCe est fratres habItare In VnVM ichlagen. Bon jest an war 21. 11. Die eigentliche Seele der Regierung. 1685 nahm Rudolf Muguft ben Bruder jum Mitregenten an und lebte faft ausschlieglich ber leidenicaitlich geliebten Jagb. Berrichfüchtig, von Chraeis gestachelt, an Geift und Billensfraft bem Bruder weit überlegen, entfaltete A. U. als Statthalter und Mitregent nach allen Seiten bin eine rührige Thätigkeit. Auf feinen Betrieb verftanbigte Bergog Rudolf Auguft fich mit ben übrigen Fürften bes braunichweigischen Saufes im Frühjahr 1671 gu Burgwedel über die Mittel gur Unterwerfung ber widerspenftigen Stadt Braunschweig, welche fich am 10. Juni 1671 ber landesberrlichen Soheit bes Sergogs unterwerfen mußte; er ertheilte bei ber bamaligen Berruttung bes Reiches in Kriegs- und Friedensangelegenheiten vielfach beilfame Rathichlage: Wolfenbütteliche Truppen fochten 1674 und 1675 mit gegen Frantreich, 1675 im Bremischen und in Pommern mit gegen Schweben, 1683 mit ben Raiferlichen in Ungarn und in Morea gegen bie Turfen, 1689 wieber gegen Frankreich. A. U. half bie awischen bem Reiche und ber Krone Schweben im Bergogthum Bremen entstandenen Zwiftigkeiten beilegen, wobei Braunichmeig-Bolfenbuttel einen Theil des Amtes Thedinghaufen erhielt. Ungufrieden aber mit ber ber jungeren Linie feines Saufes im 3. 1702 ertheilten Rurwurde murbe er aus einem getreuen Unhanger ploglich ein Widerfacher bes Raifers. Schon machte er fich durch ungewöhnliche, mit Unterftützung des Königs Ludwig XIV. bon Franfreich veranftaltete Werbungen verdächtig; auch ichlog er einen Reu-

tralitätsvertrag jum Rachtheil berjenigen Reichsftanbe, welche fich in ben ipanischen Successionsfrieg mischen wurden. Balb wurde fund, daß er beabsichtige, fich ber hannoverichen und celleschen gander gu bemachtigen, wenn die Sofe gu Sannober und Celle ihre Truppen bem Raifer ju Gulfe führen wurden. Da alle Borftellungen feitens ber Ronige Wilhelm von England und Friedrich I. von Breugen vergeblich und die taiferlichen Mahnungen ohne Birtung blieben, jelbst ber schwache, bem Frieden geneigte Rudolf August nicht im Stande war, eine Sinnesanderung des Bruders herbeiguführen, wurde biefer burch faiferliches Manbat vom 18. Febr. 1702 ber Mitregentschaft entjest und es rudten ploglich in der Racht des 20. Mary 1702 hannoveriche und cellische Truppen in bas Wolfenbutteliche ein, entwaffneten bie gerftreut in Quartier liegenden wolfenbuttelichen Truppen und schnitten die Stabte Braunfchweig und Bolfenbüttel von jeder Berbindung mit bem flachen Lande ab: 21. 11. flüchtete nach Gotha und Ruboli August mußte am 19. April 1702 zu Braunichweig einen Bergleich ichließen, in welchem er fich verbindlich machte, ber bannoveriden Brimogenitur fich nicht ju widerfegen und babin ju wirten, daß die lebereinfunit von Seiten bes Bruders anerkannt werbe. Mit schwerem Bergen fügte fich letterer in bas Unvermeibliche. Gelbft ber ihn fo fehr liebenbe Bruber bezeichnete ihn als den Urheber bes Ungluds, welches das Land betroffen. Richts defto weniger gebot M. U. nach feiner Rudfehr nach wie vor an beffen Stelle, bis er burch ben am 26. Januar 1704 erfolgten Tob bes anfpruchslofen, frommen Ruboli August bie Alleinherrichaft erhielt. Er ftand ber Zeit bereits in feinem 71. Jahre. Den Bemühungen feines Minifters, Des Canglers Bropft von Bendhaufen, gelang es endlich im 3. 1706 eine volltommene Ausfohnung zwischen ber alteren und fungeren Linie Braunschweig ju Stande ju bringen. Braunichweig-Bolienbüttel entfagte feinen Anfprüchen an bem, bem Gefammthaufe Braunschweig zugefallenen Berzogthum Lauenburg, erkannte die Rurwurde Gannovers an und erhielt bagegen bas Umt Campen und bie jum Umte Giffhorn gehörenden Dörfer Bevenrode, Baggum und Bienrode. - Bas bem ehrgeigigen Fürsten burch ungunftige Berhaltniffe und burch bas gludlichere Streben bes jungeren Saufes Braunichweig bisher verfagt war, bas fuchte A. II. burch enge Berbindung mit Defterreich und awar gunächst durch eine Beirath au erlangen. Seit feinem Regierungsantritte arbeitete er babin, feine Entelin Glifabeth Chriftine, die Tochter feines zweiten Cohnes Ludwig Rudolf, mit bem Bruder Raifer Josephs I., bem Erghergog Rarl von Defterreich, ju vermählen, fur welchen damals halb Europa in Baffen ftand, um ihm die Rrone Spanien gu ertampfen. Das Riel wurde nach langem Biberftreben ber am evangelifchen Glauben bangenden Bringeffin, burch ben am 1. Mai 1707 im Dome gu Bamberg erfolgenben llebertritt berielben gur fatholiichen Rirche erreicht. 1708 erfolate ihre Bermahlung mit bem Ronige von Spanien, Ergbergog Rarl, nachberigem Raifer Rarl VI. Das innige Berhaltniß jum öfterreichischen Raiferhaufe fachte Die ehrgeizigen Blane des hochbetagten Fürften aufs neue an. Die Erhebung ber Grafichaft Blantenburg, ber Apanage feines Cohnes Ludwig Rubolf, jum Fürftenthum und die Berleihung von Git und Stimme für baffelbe im Reichsfürftenrathe war bem Bergog tein genugender Erfolg. Doch wurden feine Soffnungen auf einen Theil ber alten Befitzungen bes Welfenhaufes, auf die als verwirftes Reichslehen angesehenen Lander bes 1706 geachteten Rurfürften von Bapern nicht erfüllt. Aber auch ber Rurfürft von Roln war geachtet, fein Erzbisthum, io wie bas Bisthum Silbesheim, welches er ebenfalls inne gehabt, tounten bem Bergoge Entschädigung bieten. Es tam bie Möglichteit bes Erwerbs von Silbesbeim, ja fogar von Roln gwifchen bem Raifer, bem Rurfürften von Maing und bem Bergoge A. U. gur Sprache. Dagu aber war vor Allem ber nebertritt

beffelben gur fatholifchen Confession erforberlich. Der 77 Jahre alte Bergog, bem die Religion ftets mehr Angelegenheit bes Berftandes als bes Gemuths gewefen, ber icon feiner Entelin, wie behauptet wird, in Ausficht geftellt, bag er ihr nachfolgen und felbft fatholifch werben wolle, legte wirflich furg por Weihnachten 1709 in Braunschweig heimlich und am 11. April 1710 ju Bamberg öffentlich bas romifch : tatholifche Glaubensbetenntnig ab. Doch ftellte er für feine evangelifchen Unterthanen einen Revers aus, in welchem er verfichert, bag fein Religionswechsel weber in Ecclesiasticis noch in Politicis Aenderungen und Befahren für bas Bergogthum hervorbringen folle. Dies ift von ihm gewiffenhaft gehalten worben. Der Bau einer tatholifchen Rirche in Braunichweig und in Boljenbuttel, ohnehin längft ein Beburinig, war die eingige Frucht bes Uebertritts. Der alte eitle Berr erlebte noch die Freude, daß ber Gemahl feiner Entelin 1711 jum Raifer gemahlt murbe und burch bie am 25. Oct. beffelben 3ahres ju Torgan ftattgehabte Bermählung seiner zweiten Entelin Charlotte Christine mit bem Groffürften Merius, Cohn Peters bes Großen, eröffnete fich auch fur biefe bie Ausficht, bereinft einen Raiferthron zu besteigen. 218 A. U., 81 3abre alt, auf feinem Lieblingsichloffe Salgbahlum ftarb, folgte ihm in ber Regierung fein altefter Sohn August Wilhelm, ein gutmuthiger, fcmacher, von Gunftlingen be-

herrichter Regent.

M. U. war einer ber hervorragenoften Würften feiner Beit. An Brachtliebe war ihm Ludwig XIV. Borbild. Gein Saushalt übertraf ben manches Königs. Bon ihm, der nach dem Ruhme geigte, ein Ludwig XIV. im Rleinen zu fein, datirt in Braunschweig die Ginfilhrung frangofischer Sprache und Sitten und der fteigernde Lurus. Weit berühmt waren die Fefte und Opernvorstellungen, welche er in Salzdahlum, in Wolfenbuttel und Braunichweig gab, wozu er in Braunichweig bas alte Sagenrathhaus 1690 zu einem ber größten bamaligen Opernhaufer umichuf. Bis in fein hobes Alter führte er ein luftiges Leben. Masteraden, Concerte, Feuerwert, Illumination, militärische Paraden wechselten mit einander ab, burch welche Luftbarkeiten freilich die Schuldenlaft des Landes immer höher flieg. Bis ju feinem Tobe unterhielt er mit renommirten Schonbeiten gartliche Ginverftandniffe in einer Sprache, welche bem jungften Liebhaber Ehre gemacht haben wurde. Bon ftattlicher Geftalt, gebieterischen Befens, gewinnend durch Freundlichkeit, jur Intrigue geneigt, leutfelig, weltflug, rafch in ber Ausführung feiner Entwürfe, war er vor Allem eitel und ruhmfüchtig. Seine Forberungen ber Runfte und Wiffenichaften waren ftets mehr ein Ergebnig ber Oftentation und ber Bruntfucht, als bes mahren Runftfinns. Wenn bas Bergogthum ihm die Erbauung einer großen Bahl Kirchen verdankt, welche er jum Theil aus feinem Privatvermogen aufführen ließ, fo war weniger die Religiofitat als Bauluft und Prachtliebe Urfache. Gitelfeit veranlagte ihn gur Stiftung einer Ritterafabemie in Wolfenbuttel, welche, am 18. Juli 1687 eingeweiht, jur Ausbildung fürftlicher und abeliger Jünglinge beftimmt war, aber fo geringen Rugen ftiftete, bag fein Rachfolger fie fofort im erften Jahre feiner Regierung, 1715, wieder aufhob. Anton Ulrichs Sauptschöpfung mar bas in ben 3. 1694 und 1695 nach dem Mufter des Schloffes Marly erbauete Luftichlof gu Salabahlum, eine Stunde von Bolfenbuttel, mit feinen weitläufigen, von Fachwert erbauten Gebäuden, feinem ausgedehnten, im Geschmad des Le Notre angelegten Luftgarten, mit dem Barnag, den Bafferfünften und einem Balbe von Statuen, mit feiner bebeutenbe Sammlungen von unschätbarem Werthe enthaltenden Runftfammer, mit der weltberühmten Gemalbe-Gallerie, eine ber werthpollften Europas, in ihren Ueberbleibseln gegenwärtig bie Bierbe bes bergoglichen Museums in Braunschweig. Jest ift von allen den Herrlichkeiten in Salzbahlum nichts mehr zu sehen. Das Schloß, in welchem am 12. Juni

1733 Friedrich ber Große feine Bermählung mit Elifabeth Chriftine bon Braunichweig feierte, ift fpurlos verschwunden. Unter der Regierung bes Ronigs Jerome von Beftfalen murbe es meiftbietend auf ben Abbruch verfauft und feine Sammlungen wurden theilweise nach Paris geschleppt, theilweise unter den Sammer gebracht. Berdient hat fich A. U. noch um die Berbefferung ber Universität gu Belmftedt, um bie Bermehrung ber Rlofterbibliothet ju Ribbagshaufen und bie Stiftung des Brediger-Ceminars bafelbit, um die Reform des Ratharinen-Cymnafiums ju Braunichweig und Erbauung bes 1700 eingeweiheten Schulgebanbes beffelben und um Bermehrung ber Bolfenbutteler Bibliothet gemacht. 1706 begann er ben freilich erft unter feinem Rachfolger ganglich beenbeten fchonen Bau bes jegigen Bibliothetsgebäudes in Boljenbüttel nach bem Mufter bes Bantheons, leiber wiederum unfolibe aus Bolgfachwerf erbaut. - Go ftolg M. II. auf feine mannigfachen Schöpfungen war, am meiften hob er bas Saupt wegen ber bon ihm auf bem Parnag ber beutschen Litteratur erworbenen Lorbeeren. Seine schriftftellerische Thatigkeit verbreitete sich über bas religiös-lyrische Gebiet und über bas Felb bes Romans. Bur Bebauung bes erften gab ihm fein Lehrer Georg Juftus Schottelius Anregung, auf bem zweiten war ihm Andreas Beinrich Buchholz Borbild. Schon im J. 1659 war er "wegen vortrefflicher Inventiones, bie nachgerabe auf prächtigem Schauplate, fingkninftlich in anmuthiger beuticher Bohlrebenheit, fich barftellen", unter bem Ramen ber "Siegprangende" in die fruchtbringende Gefellichaft aufgenommen. Bon A. Ulrichs 61 Rirchenliedern, welche unter bem Titel: "Chrift-Fürstliches Davids-Garpfen Spiel". Rurnberg 1667 und vermehrt Wolfenbüttel 1670, erschienen, finden fich noch jest mehren in berichiebenen Gesangbuchern aufgenommen. Wenn manche fich burch Bollenbung ber Form und Tiefe ber Empfindung auszeichnen, wie g. B. "Lag Dich Bott"; "Bott, Du bleibeft doch mein Gott"; "Ach, Bott, foll ich noch langer flagen", jo find boch die meiften Lieder mehr bas Erzeugnift bes bentenden Berftandes, als ber Erauf eines begeifterten Gemuths, fie geigen, bag II. 11. nicht jum Dichter geboren, fondern bagu gebildet war. Auf ber Bolfenbutteler Bibliothet noch vorhandene handschriftliche Gedichte bezeugen den Antheil, ben Schottelius an bem Entftehen berfelben gehabt. Sie find von letterem burchweg wie ein Schüler-Exercitium burchcorrigirt. Großen Ruf erwarb fich A. 11. burch feine Romane, burch welche er gleichsam ben hiftorischen Roman begrundete. Breit in ber Anlage, weitschweifig in ber Durchführung, fteif pedantisch und gefucht im Stil, tann ihnen bennoch eine funftlerische Geftaltung und Lebendigfeit nicht abgesprochen werben. Gie geben bem fein gebilbeten, geiftvollen Berfaffer öfter Gelegenheit, feine Unfichten über Welt, Liebe und Politif ausgufprechen und eine große Gelehrfamteit zu entfalten, auch in Episoben, welche weder unter fich, noch mit ber Sauptgeschichte in Busammenhange fteben, geichichtlich merkwürdige und intereffante Begebenheiten aus feiner Beit zu ergablen. Der Roman: "Die durchlauchtige Sprerin Aramena", 5 Thle. Rurnberg 1669, 1673, bann 1778-80, umgearbeitet und verfürzt von S(ophie) A((brecht), Berlin 1782—1786. 3 Thle., handelt in der Zeit der Patriarchen, die "Romische Octavia". Rurnberg 1685-1707. 6 Thie., umgearbeitet und durchaus verandert, Braunschweig 1712. 6 Thle., bagu ein großes Stud eines fiebenten Theiles, Wien 1762, verfett uns in bie Zeiten ber romifchen Raifer Claubins bis Befpafian. Die in bemfelben enthaltenen Epifoden : "Gefchichte ber Princeffin Solane" (in ber zweiten Auflage "Rhobogune") enthält bie Geschichte ber Britgeffin Cophie Dorothea von Sannover, ber fog. Bergogin von Ahlben und bes Grafen Konigsmart, natürlich unter erdichtetem Ramen verborgen. 21. II. ichrieb auch verschiedene einzeln gebrudte und auf feiner Sofbuhne aufgeführte Gingipiele und Opern.

Wendebourg, des Bergogs A. U. - geiftliche Lieder, nebft Melodieen nach dem Originalterte ausgewählt. Salle 1856, 12. - 29. Boed, A. U. und Elifabeth Chriftine von Braunschweig. Wolfenbuttel 1845. 80. - G. B. Solban, Dreifig Jahre bes Profelytismus in Sachfen und Braunschweig. Leipzig 1845. 80. Spehr.

Unton bon Burgund, zweiter Cohn Philipps bes Rühnen, geb. 1384, vermählt 1402 mit Johanna von St. Pol und nach beren Tobe (12. August 1407), am 27. April 1409 mit Konig Johanns v. Bohmen Tochter, Elifabeth v. Görlig; † 25. Oct. 1415. Als Gergogin Johanna 1404 die Regierung von Brabant niederlegte, bewog fie die Stande, ihren Grogneffen Anton zum Regenten (Ruward) zu erwählen, und nach ihrem Tode (1406) nahm er gemäß bem Teftamente Philipps bes Rubnen ben Titel Bergog von Brabant und Limburg an, wogu hernach noch ber Titel bes Bergogs von Luremburg, Grafen von Chiny fam, ba, nach ber Bermahlung mit Elifabeth beren Oheim Ronig Wengel ihm die Ginlofung biefer Lande von Jobft von Mahren, bem fie verfett waren, geftattete. Den Widerstand, welchen anfangs ber Bergog von Gelbern (für feine in Brabant gelegenen Lehne) und die Stadte feiner Unerfennung in Brabant entgegensetten, mußte M. ju besiegen. Doch murbe feine Regierung trok mancher guter Magnahmen in ber inneren Berwaltung ungerne getragen, weil er fur bie Intereffen und bie Gelbmittel feiner Sanbe ju tief und unabläffig in die frangofischen Sandel verwidelt blieb, indem er mit feinem Bruder Johann eifrig an ben Rämpfen gegen bie Armagnacs Theil nahm. Gin offener Ausbruch des Unmuthes darüber ftand vor der Thur, als der Bergog, im frangofischen Beere tampiend, bei Azincourt feinen Tob fand. (Mathieu in ber Biogr. nat, de Belg.)

Unton I., Graf von Oldenburg, geb. ju Oldenburg 1505, † 22. Jan. 1573 war ber jungfte Cohn des Grafen Johann XIV. und beffen Gemablin, einer geborenen Fürstin von Anhalt, und ftammte aus bem alten Grafengeschlechte, das nach einer Tradition feinen Ursprung wenn nicht auf Wittefind doch auf einen jenem entsproffenen Familienzweig gurudführt, und fich zwischen ber Wefer und Oftfriesland feghaft gemacht, fich auch nach und nach bie fleinen Bauernfreistaaten unterworfen hatte. Unter des Grafen Antons I. Borfahren ift der Graf Dietrich der Glückjelige hervorzuheben, beffen Sohn Chriftian nach Danemart auf ben Thron berufen und Stammvater ber Berricher Danemarts, Schwebens, Ruglands, fo wie ber Bergogthumer Schleswig und Golftein wurde. Braf A. regierte erft (1526) mit feinen alteren Brüdern Johan XV., Georg und Chriftoph gemeinschaftlich, erhielt aber bann (1529) die alleinige Regierung, führte die Reformation, unterftugt burch feinen Bruber Chriftoph, ein, entrif Delmenhorft ben munfterschen Ständen, forgte für gute Munge, gewann burch Eindeichungen große Streden Landes, errichtete das Chmnafium und machte fich auch fonst um das Land durch Ginfetung von Landgerichten, eine Deichordnung 2c. vielfach verdient, aber beffen ungeachtet lagt fich barte und Gigenmachtigfeit in feinem gangen Berfahren nicht berfennen, fo daß ber Ausspruch bes gleichzeitigen Chroniften Renner wol nicht ungerechtfertigt erscheint, wenn berfelbe fagt: "He was

sinen Undersatten en swar Herr".

v. Salem, Geschichte des Bergogthums Olbenburg. Bb. II. (Olbenburg 1795). Meradori.

Anton Gunther, letter Graf von Oldenburg, ein Sohn des Grafen Johann XVI. und ber Gräfin Elifabeth von Schwarzburg, geb. 9. Rob. 1583 au Oldenburg, † ju Raftede 19. Juni 1667. Seinen Unterricht erhielt er burch Magifter Belftein mit feinen vier Schweftern, von benen die altefte Anna Sophie die bedeutendste war. Reisen nach Braunschweig, Cassel, Samburg und torper-

liche Uebungen trugen jur Entwidelung feiner leiblichen und geiftigen Borguge bei. Rach bem Tobe feines Baters, 12. Rov. 1603, übernahm er die Regierung bes Landes, aber porläufig unter Bormunbichaft bes Ronigs Chriftian IV. von Danemart; er machte baber auch jest noch einige Reifen (1606 und 1609) burch Deutschland, Die Schweig, Oberitalien, Frantreich, England und Bolland. 2118 er nun die Bugel ber Regierung felbft in die Sand nahm, zeigte er fich als thätiger und fraftiger Regent, ber ba, wo er den Umftanden, weil fie machtiger als er waren, nicht gebieten tonnte, fie oft mit leifem Drucke gu feinem Bortheile gu lenten wußte. Dies zeigte fich namentlich im breifigjahrigen Rriege, in bem er fein Sandchen bon ben Schreden und Laften faft gang frei gu halten und bon allen friegführenden Parteien Reutralitäts = und Saubegardebriefe gu erlangen wußte. 2118 Gelbitherricher hat er für fein Land (und fich) geforgt, als er bie oftfriefischen Unipruche megen ber von Olbenburg beichafften Ginbeichungen abwies, als er ben von feinen Borwefern (1562) angeplanten Belergoll endlich (1623) nach vielen Duben erlangte, jenen Boll, ber erft 1820 aufgehoben wurde. Wie er Delmenhorft wieder für Olbenburg gewann, fo auch Rniphaufen, welches ihm von Oftfriesland ftreitig gemacht wurde, auch fuchte er durch Berichtigungen von Grang-, Sut- und Beideftreitigkeiten die innere Landeshobeit mehr au festigen und gu confolibiren, fo wie er auch - gang im Sinne feines Jahrhunderts - ben Abel und bie Stabte abhangig machte und bie Landeseinfünfte burch einen verbefferten Staatshaushalt vermehrte. Er legte ben Grund ju ber heute noch blubenben Bierbegucht und verbefferte bas Juftig- und Boligeimefen. Bei allen biefen Magregeln ift aber nicht gu verfennen, bag ber Mangel an fucceffionsfähigen Leibeserben (benn feine Che mit einer ichleswigholfteinischen Prinzessin war finderlos) einen zu großen Ginfluß auf fein Regierungsfuftem batte, indem fein Beftreben für feinen geliebten natürlichen Sohn (welchen er mit einem Fraulein Ungnab von Weißenwolf, fpater Frau von Marenhold, gezeugt hatte) fo viel als möglich zu ernbrigen, manche Ructfichten auf bas Befte bes Lanbes ichwächte und ben Regenten bem Bater unterordnete. Aus diefem Grunde ift auch der rendsburgische Bergleich (16. April 1649) In erklaren, ben er gegen die Anficht feiner treuen Rathe mit Uebergehung bes um einen Grab nahern Bergogs von Golftein-Conderburg oder Blon Joachim Graft, mit bem Konige von Danemart und bem Bergoge von Golftein-Gottorp abicblok. durch welchen Bergleich er für feinen Allodialerben ben größten Bortheil erlangte und die beften Stude bes Landes erwarb. In eben biefem Sinne murbe mit Braunschweig-Lüneburg als Lehnsberrn über Stad- und Butjadingerland am 19. Mai 1653 der Samburger Bergleich abgeschloffen, jo wie (1655 und 1656, 1657, 1665) die Bereinigungen mit bem Fibeicommiffe ber ehemaligen Johanniterguter, bem Fürften Johann von Anhalt - Berbft. Auf Grund biefer Bertrage glaubte nun A. G. über Die ibm augeficherten Stude gum Beften feines burch ein faiferl. Diplom (v. 15. Juli 1653) jur Reichsgrafenwürde gelangten, 1633 geborenen, natürlichen Sohnes, Anton I. von Albenburg frei Disponiren gu fonnen und übergab biefem ichon bei feinen Lebzeiten einen Theil biefer Stude, fo g. B. 1658 Rniphaufen und teftamentarifch fogar noch einen Theil des Weferzolls. Um gang ficher ju geben, übertrug er ichon bei Lebzeiten bie Grafichaften mit allen Lehns-Bertinengien, jedoch mit Borbehalt ber Landesregierung und bes lebenstänglichen Genuffes aller Ginfunfte am 1. Oct. 1664 an ben tonigl. banifchen und bergogl. Gottorpifchen Bevollmächtigten, wie er icon 1660 bie Berrichaft Beber feinem Schweftersohne bem Fürften Johann bon Anhalt-Berbit übergeben hatte. Go mar bas muhfam zusammengebrachte Land wieder gerftudt, und ber Grund ju Streitigfeiten gelegt, Die Jahrhunderte fortdauerten und erft in den letten Jahren, (f. Bentind) beigelegt murben und

das Land wieder in seinem früheren Umsange herstellten. Diese väterliche Liebe verdunkelte das schöne Regentenbild des Mannes, der jest noch im oldenburgischen Bolksbewußtsein populär sortlebt, der für sich jede Standeserhöhung abschlug, obgleich ihm, wie von Halem sagt, weiter nichts sehlte, als ein Königreich, um als ein großer König zu glänzen.

J. B. Winkelmann, Olbenb. Chronica. Olbenb. 1671. — Relatione de gli stati, e corte di sua Ecc. il Sign. Antonio Gunthero Conte di Oldenbourg etc. Kiobenhavn. 1756. — L. H. Weiners, Geschichte Anton Günthers. Olbenb. 1867. — Merzdorf.

Unton: Clemens Theodor, ber britte Sohn des Rurfürsten Friedrich Christian von Sachsen und der Maria Antonie Walpurgis von Baiern, geb. 27. Deg. 1755, † 6. Juni 1836. Urfprünglich für ben geiftlichen Stand beftimmt, gab er später, als burch die langere Zeit tinderlos gebliebe : Ehe feines Bruders, des Kurfürften Friedrich August III., die Fortbauer des albertinischen Stammes gefährdet war, biefen Entschluß auf und vermählte fich 1781 mit Marie Caroline Antonie, der 17jährigen Tochter des Königs Victor Amadeus III. bon Savogen, und nach beren frühzeitigem Tobe (26. Dec. 1782) am 18. Oct. 1787 zum zweitenmale mit Maria Therefe, einer Tochter bes Großherzogs Leopold II. von Toscana; boch ftarben bie biefer Che entsproffenen vier Kinder fammtlich in frühefter Jugend. Da Kurfürft Friedrich Auguft feine Bruder von jeder Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten fern hielt, fo lebte A. in ber ftillen Burudgezogenheit feines hauslichen Rreifes ausschlieglich feinen einachen Reigungen. Mufit und Genealogie bildeten feine Lieblingsbeichäftigungen. Rur mahrend ber Gefangenschaft feines Bruders, ber inzwischen jum Konig vorgernat war, 1813—15, war er von Prag aus eifrig für die Erhaltung bes fächfischen Staats unter seiner alten Dynastie bemuht. Obgleich bei bem Tobe feines Bruders, 5. Mai 1827, icon hochbetagt, beftieg er bennoch gegen die allgemeine Erwartung und gegen ben Bunsch bes Boltes, welches von einem jungeren Regenten bie bringenb nothigen Reformen bes beralteten Staatswefens erfehnte, ben Thron. Seine Bergensgute und Leutfeligkeit gewannen ihm zwar perfonlich bald die Bergen feiner Unterthanen, dies fonnte jedoch nicht verhindern, daß die allgemein und bis in die höchsten Beamtentreise berrichende Ungufriedenheit immer mehr gunahm, gumal König A. ben verhaften Cabineteminifter v. Ginfiedel, feines Borgangers rechte Sand, nicht nur beibehielt, fondern gang uneingeschräntt schalten lieg. Alles blieb beim Alten. Besonderen Unwillen erregten die Uebergriffe ber tatholischen Sofgeiftlichteit und ihre Propaganda, sowie Ginfiedel's Begunftigung einer scheinheiligen Orthodorie in ber protestantischen Rirche. Unzweideutig zeigte fich die weitverbreitete Migftimmung auf bem Landtage von 1830; namentlich aus bem Schofe ber allgemeinen Ritterschaft erhob sich laut, aber ungehört der Ruf nach zeitgemagen Reformen. Das tactlos angitliche Berhalten ber Behorben bei ber Sacularfeier ber augsburgischen Confession bereitete ben Ausbruch von Unruhen vor, der zuerst am 2. Sept. in Leipzig, unmittelbar darauf auch in Dresben erfolgte und gwar gunächft nur burch locale Migftanbe veranlagt war, aber unter ber Einwirfung ber Parifer Revolution ben Sturg bes Minifters v. Ginfiedel, fowie die Ernennung des Pringen Friedrich Auguft jum Mitregenten berbeiführte. Deffen Sanden überließ ber greife Ronig faft ausschlieglich die Durchführung ber nothwendig geworbenen Reugestaltung bes Staates.

Böttger = Flathe: Geschichte bes Kurftaates und Konigreichs Sachfen. Bb. III.

Anton Ulrich, Herzog zu Sachsen=Meiningen, geb. 22. Oct. 1687 und † 27. Januar 1763, war ein Entel Herzog Ernst's des Frommen zu S.-Gotha und der jüngste Sohn des Herzogs Bernhard I., der nach den Bertragen bom 9. Febr. 1680 und bom 8. Juni 1681 aus ber mit feinen 6 Brubern getheilten gothaifchen Erbmaffe bas Bergogthum G.- Meiningen, bamals 121/2, heute 44,97 - M. groß, ju feinem Antheil erhielt und die noch blubende Linie bes Saufes G.-Meiningen grundete. Go verftanbig und wohlthatig bie Regierung des erften Regenten dieses Fürstenhauses war, jo traurig wurde für das Ländchen die feiner brei Sohne Ernft Ludwig, Friedrich Wilhelm und Anton Ulrich, von benen bie beiden erften aus feiner erften, ber britte aus feiner gweiten Ghe stammten. Die erfte und nicht geringfte Schuld an biefer ungludlichften Beriobe in der Geschichte des Meininger Landes trug ber alteste ber brei Bruber. Rach bem Teftament, welches ihr borfichtiger Bater fury por feinem Tobe (1706) errichtet hatte, follte bas für eine Theilung zu fleine Land von feinen Gobnen in friedlicher Gemeinschaft regiert werben, jedoch diese väterliche Beftimmung entiprach nicht ben Wünschen und Bielen bes altesten Cohnes. Die unbeschrantte Alleinrogierung für fich und feine Rachtommen im Auge, fchlog berfelbe fofort nach bem Tobe feines Baters mit feinen Brubern einen für ihn gunftigen Reces. worin fie ihm die Regierung in ihrem Ramen überliegen. Dies ber erfte Schritt ju bem, was er auftrebte. Der zweite hatte jum Biel die Ginführung ber Brimogenitur für fich und feine leiblichen Rachtommen und die Ausschließung feines Stiefbruders von jeglichen Regierungsanspruchen. Bur Erreichung feiner Biele reigten und unterstütten ihn außerdem feine zweite, an bochfürftliche Bracht und Macht gewöhnte Gemablin, Die Billenlofigfeit feines zweiten, Die fog. Digheirath feines britten Brubers und eine gewinnfüchtige Clique von Rathen und Sofleuten. Gegen diefe Bestrebungen tritt nun Bergog Anton Ulrich auf den Kampfplat, feine Gerechtsamen mit Geift und Rachbrud vertheibigend. Um Schluffe ber langen Rampfe ift fein ber Gieg, indem eine hobere Figung feine Bruder und Reffen und all ihr Geplantes vom Schauplag verdrängt und ihn jum gludlichen Fortpflanger bes Saufes G.=Meiningen macht.

"Mein Ulrich wird die Säule meines Haufes werden", hatte Herzog Bernhard L auf seinem Todtenbette ausgerusen. In dieser Prophezeiung des frommen Baters lag Beugnig und Freude über bie gebiegene Entwidelung feines jungften Cobnes, ber bamals 18 Jahre gahlte, eine glückliche Jugend verlebt und unter ber Leitung charafterfester Manner gründliche Bilbung und fernhafte Gefinnung gewonnen hatte. Rurg por bem Tode feines Baters hatte A. U. Holland und England besucht, bald barauf unternahm er eine Reife nach ber Schweig und nach Italien, trat Ende 1707 in Rriegsbienfte, gab indeg bereits 1711 als Generalmajor bie triegerische Laufbahn auf, um fich in Solland mit Philippine Glifabeth Caiar, ber jüngften Tochter des fatholischen Sauptmannes David Cafar, ju verbinden. Das einige Jahre bewahrte Geheimniß biefer Che brach er nothgedrungen, fobald ihm mehrere Rinder geboren waren. Er forderte nun von Solland aus feinen vollen gesetzlichen, feither beschnittenen Antheil an den Ginfunften bes Landes und unbehinderte Rudfehr mit feiner Familie nach Meiningen. Indeg nach teiner Seite fand er Erhörung, mußte vielmehr vernehmen, daß man feine Rechte antaftete und die Rinder feiner Che von Sof, Land und Rang ausschloß. Dies zwang ihn, perfonlich in Meiningen für feine Gerechtsamen und für die Ehre feiner Familie eingutreten. Bier aber wurde er bon feinen Brubern und beren Rathen nicht allein in feinem fürftlichen Rang und Recht beschräntt und geschädigt, sondern auch den emporenoften Rrantungen ausgesett. Bugleich mußte er erfahren, daß man die ihm ergebenen Beamten gurudfeste und deren Frauen am Sof begrabirte und bag felbit feine Mutter Glifabeth Gleonore, aus bem Saufe Braunichweig-Bolfenbuttel, als Dichterin geiftlicher Lieber befannt, fic aus haß gegen feine Beirath auf Die Seite feiner Begner ftellte. 211s er fich hierdurch gleichsam am eigenen Leben angegriffen fab, wuchs feine Entfchloffenheit ber Gelbftvertheibigung jur unbengfamen Starte. In Diefem Rampie

fand treu und feft zu ihm mit Rath, Geld und Fürsprache feine altefte Schwefter Elifabeth Erneft. Antoinette, Aebtiffin von Ganbersheim, Die in ihrer Jugend als die herrlichfte aller Fürstentochter Deutschlands galt und für Raifer- und Ronigsfronen ausersehen war. Ihrem Ginfluffe und feinen beharrlichen energifchen Bemühungen gelang es, daß bie von feinem alteften Bruder († 1724) eingeführte Primogenitur auf beffen Gobne beschränft, daß feine burgerliche Bemablin fammt ihren Rinbern im 3. 1727 in ben Gurftenftand erhoben, bag ibm die bon S.-Botha angemaßte Mitvormundichaft über feine Reffen guerfannt und bag feine Mitregierung bes Landes fanctionirt murbe; bagegen gelang ihm weber die feindselige Stimmung feiner Mitregenten und beren ungerechte Berwaltung ju befeitigen noch ein friedliches Afhl in feinem Fürftenthum ju gewinnen. Tief fchmerzte ihn feine Berbrangung aus feinem Erblande und tief beffen jammervoller Buftand, am tiefften jedoch trantte ihn bei bem Tobe feiner Gemablin die ihrem Leichname berweigerte Beifegung im fürftlichen Erbbegräbnig au Meiningen, felbft tiefer noch als bie unmittelbar barauf erfolgte, burch feine Agnaten bewirfte faiferliche Entscheidung, welche die Standeserhöhung der Berftorbenen und ihrer Rinder fur nichtig erflarte. In Diefem bittern Gefühl bebanbelte er nach bem Tobe feines Brubers Friedrich Bilbelm beffen Leichnam in gleicher Beife, wie bem feiner schuldlofen Gemablin geschehen war.

3m 3. 1744 murde A. II. Wittwer und 1746 Alleinregent. Durch ben Job feiner Bruber, Reffen und Gattin waren bie Familiengegenfage beseitigt. Darum hoffte bas Land jest, wo fein Liebling bas alleinige Saupt bes Fürftenhaufes geworden, auf beffere Tage. Indeg Schuttmaffen der feitherigen Unordnung, ererbte Proceffe und neue Streitigfeiten, barunter auch ber fog. Wafunger Rrieg, in welchem das Recht auf feiner Seite mar, lahmten vielfach feine eblen Abfichten. Tropbem schuf er Ordnung in feinem Lande, begrundete in ihm bleibenbe Unftalten und behütete es nach Rraften im 7jahrigen Rriege. Geine tolgenreichste That war aber, daß er 1750, zwar 63jährig, doch noch vollfräftig, wider Erwarten feiner Agnaten, welche bereits die Theilung feines Erbeigens geplant hatten, fich mit Charlotte Amalie von Seffen-Philippsthal vermählte. und mit ihr 8 Rinder erzeugte, beren Geburten er auf Bergament feinen Agnaten permelbete. Dit ben Rindern feiner burgerlichen Gattin war er gleich feinem Groftpater Bater bon 18 Rinbern, bon benen 9 ihn überlebten, 4 aus ber erften Ghe, die undermählt ftarben, und 5 aus der zweiten, darunter 2 Pringen. 3m Banuar 1763, furg por bem Schluffe bes 7jahrigen Rrieges, ftarb er gu Frantfurt a. M., wo er feit 21 3abren feine einfache Saushaltung geführt hatte. In Meiningen, wohin die fürftliche Wittwe als Obervormunderin ihrer noch ummundigen Rinder ihren Gig verlegte, fand er feine endliche Rube neben bem Sarge feiner erften innig geliebten Battin.

A. U., bessen Charafterbild vielsach von Untenntniß oder Parteilichkeit verduntelt und verzerrt worden ist, war Mensch und Fürst aus einem Gusse. Durch glückliche Anlagen, gründliche Bildung, sittliche Erziehung, mehrsache Reisen und durch Roth und Kamps hatte er sich zu einem selbständigen Charafter herausgearbeitet und die vielseitigsten Kenntnisse, selbst in mehreren Gebieten, namentlich außer dem Latein und der Alterthumskunde in der Geschichte und im Staatsrecht ein tieses Wissen erworden, so daß er schon in seinem 16. Jahre ein historisches Handbuch ausarbeitete und in seinen späteren Rechtsstreitigkeiten meist selbst die Feder ebenso sachgründlich als sormgewandt sührte. Wie in geistiger Gultur, sittlichem Feingehalt und sestem Rechtsssinn, so überragte er auch seine Brüder bei weitem in physischer Krast, die er dis in das hohe Alter gleich elastisch keines Kingens um sein Fürstenrecht, zugleich aber auch seine Eristenzeites Kingens um sein Fürstenrecht, zugleich aber auch seine Eristenzeitenze

496 Anton.

würdigkeit. Für sich war er höchst sparsam und bürgerlich einsach, dagegen sür Kunst und Wissenschaft und für die Ehre seiner Familie sürstlich sreigebig; im Umgang Achtung gebietend und über Standesvorurtheile erhaben, als Christ zwar freisinnig, doch dem evangelischen Glauben treu und als beutscher Fürst echt patriotisch. All diese trefslichen Eigenschaften wurden indeß dadurch getrübt, daß sein sester Wille östers in eiserne Unabhängigkeit überging, wodurch er sich mehrsache Berlegenheiten und seinem Lande manche Unruhen und Unkosten ver-

urfachte. Tropbem hing bas Bolt an ihm mit warmer Liebe.

Was A. II. zum Besten seines Landes anstrebte, aber unausgeführt lassen mußte, vollbrachten seine Rachkommen. Bon seinen beiden hinterlassenen Sohnen starb der edle Herzog Karl nach kurzer Regierung, dagegen verewigte sich Herzog Georg I. († 1803) durch sein frästiges Wirsen sür die materielle Wohlsahrt des Bolkes. Und gleich dauernde Denkmale bauten sich Herzog Bernhard II., der Sohn, und der jetzt regierende Herzog Georg II., der Enkel Georgs I., jener in 45jähriger reichgesegneter Regierung durch Gesetzgebung und durch Hebung der geistigen Cultur, dieser durch edles Walten, hohe Kunstsinnigkeit, friegerischen Geist und deutschen Patriotismus.

S. die Biographie Anton Ulrichs in dem Archiv für die S. S. Lande, II. 1834. — v. Wihleben, Der Wasunger Krieg, 1855. G. Brückner.

Anton: Aug. Friedr. Morit A., ein trefflicher Schulmann, geb. 26, Ang. 1798 au Wittenberge, † au Salberstadt 21. Dec. 1868. Er beiuchte 1812-16 das unter der Leitung des Dr. B. M. Snethlage (1802-26) fich eines großen Rufes erfreuende Joachimsthaliche Ghunafium in Berlin, um dann in Salle fich ben theologischen und philologischen Studien zu widmen. Bereits 1819 wurde er Lehrer an der lateinischen Sauptschule in Salle. Gervorragendes Lehrertalent war die Beranlaffung, daß er 1822 als Abjunctus an die Rlofterichule in Rogleben berufen wurde. Sier entwickelte er eine nach vielen Geiten hin anregende Thatigfeit als Lehrer ber Mathematit, ber lateinischen und bebräischen Sprache, von 1844-1866 war er Rector der Anstalt. Bon den Programmen, die er veröffentlichte, verdient die Abhandlung "In adumbrata quaedam de integritate atque elegantia sermonis praecepta", Queriurt 1831, welche gegen den kleinen Antibarbarus (1830) von 3. Ph. Krebs gerichtet war, besondere Anerkennung. Dehr als burch ichriftftellerische Birtfamteit hat er fich als Babagog verbient gemacht; er verstand es, in den Jahren feiner mannlichen Kraft burch eine auf psychologischem Berftandniß ber Jugend beruhende Art ber Behandlung ber Gegenftanbe feines Unterrichts Die Geelen ber Schiller ju ergreifen, für fich ju gewinnen und Ginfluß gu üben.

Blätter ber Erinnerung an Rector Prof. Dr. Anton von bem Rector Lothhola, Roflebener Brogr. 1869.

Anton: Gottfried A. (Gothofredus Antonii), hessischer Rechtsgelehrter, geb. 1571 zu Freudenberg in Westphalen, wo sein Bater Goldschmied war, † 16. März 1618. Auf den Schulen zu Unna und hamm und dem Symnasium zu Soest vorgebildet, bezog er 1594 die Universität Marburg, erlangte daselbst 1. Rovember 1596 die juristische Doctorwürde und wurde 1603 ord. Professor der Institutionen, 1604 der Pandecten. Lettere Prosessur bekleidete er jedoch nur ein halbes Jahr. In Folge der Einsührung der resormirten Religion in Marburg zog er als Lutheraner es vor, auf den Ruf des Landgrasen Ludwig V. von Hessen Darmstadt als Rath und Prosessor nach Gießen zunächst an das 1605 gestistete Gymnasium zu gehen. Bei der Umwandlung desselben in eine Universität wurde er 1607 zu deren Kanzler, erstmaligem Rector und Prosessor Juris primarius ernannt. Auch in Staatsgeschäften und auswärtigen Gesandtschaften sand er vielsache Berwendung. Seine Schriften, welche Abelung am

Anton. 497

sollständigsten verzeichnet, betreffen das Staatsrecht, Lehnrecht und Civilrecht. Beschätzt sind seine "Disputationes seudales XV." 1604 und öster, ex edit. Jo. sam. Strykii. 1699. 1726. 1736. Gegen Bultejus schrieb er "De Camerae mperialis jurisdictione" 1607 und "Disputatio apologetica de potestate impeatoris legibus soluta, et hodierno imperii statu" 1608, sovie "Disputatio anti-Vultejana II, III, IV 1609. 10. Bon seinem Sohne Wilhelm Antonius purden nach seinem Tode edirt "Adversaria in plerasque Andr. Gailii obserationes practicabiles" 1629.

Theod. Reintingt, Oratio parentalis in excessum Gothofredi Antonii An. 1618 habita bei Witte, Memoriae JCtorum. S. 42 ff. — Strieber,

Deff. Gel.=Gefch. I. 79 ff. II. 522, IV. 528. V. 519, XIII. 313.

Steffenhagen. Unton: Rarl Gottlob von A., Rechtsgelehrter und Siftorifer, geb. 3. Juli 1751 gu Lauban in der Oberlaufig, † 17. November 1818 in Gorlig. r ftudirte feit 1770 zu Leipzig die Rechte, erwarb baselbst 1774 sowol tie Ragisterwürde der Philosophie, als auch die juriftische Doctorwürde und ließ ch in Görlitz als Oberamtsadvocat nieder. 1797 wurde er Senator, 1806 athsicabinus, auch wurde er 7. September 1802 in den Reichsadelftand eroben. Er gehört zu ben Stiftern ber Oberlaufitifchen Gefellichaft ber Wiffenhaften. Außer gablreichen fleineren Abhandlungen und Auffägen in Zeitschriften erfaßte er verschiedene juriftische und historische Werte, unter benen bas beentenbfte ift feine "Geschichte ber teutschen Landwirthschaft von ben alteften eiten bis Ende bes 15. Jahrhunderts", 3 Theile. 1799-1802, auf der alle ateren Arbeiten über diefen Gegenftand fußen. Erwähnung verdienen noch ine "Geschichte bes Tempelherren-Ordens," 1779, 2. Aufl. 1781; feine "Ueberzung der Germania des Tacitus mit Commentar", 1781, n. umgearb. Aufl. 799, sowie: "Diplomatische Beiträge zu den Geschichten und zu den teutschen lechten" (anonym) 1777; "Erfte Linien eines Berfuches über ber alten Glawen leiprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntniffe", 1783-89; "Erweis af das Lehnrecht, welches Zepernit aus einer Gorligischen Sandschrift herausegeben, altes Sachsenrecht fei zc.", 1789: "Ueber die Rechte der Berrichaften uf ihre Unterthanen und beren Befitzungen zc.", 1791; "Geschichte der teutschen tation", 1. (einziger) Theil, 1793; "Ueber Sprache in Rudficht auf Geschichte er Menschheit", 1799. Für eine fritische Ausgabe bes Sachsenspiegels und es Auctor vetus de beneficiis hinterließ er handichriftliche Borarbeiten.

Weiblich's Biographische Nachrichten I. 6 ff. und Nachträge S. 6 ff. — Nietziche in der (Hallischen) Allgem. Litteraturzeitung 1827. III. 693 ff. — Homeyer, Des Sachsenspiegels zweiter Theil. II. 8 ff. Stijhgn.

Anton: Konrab Gottlob A., geb. 1745, † 4. Juli 1814; war Projessor er orientalischen Sprachen zu Wittenberg. Bon ihm erschien unter dem Titel: Rationem prophetias Messianas interpretandi certissimam nostraeque aetati accomiodatissimam exponit C. S. Anton", Dessau 1786 ein Bersuch, die messianischen Beissaungen nach einem nicht recht haltbaren und in sich selbst wenig klaren Schematismus in 7 Klassen zu sondern, vgl. Rosenwäller, Handbuch s. d. Litt. ibl. Kritik und Exegese IV. 146. Bekannter noch ist seine in Paulus' R. tepert. III. 36 ss. sich besindende "Abhandlung von der alten hebräischen Lonkunst", in welcher er die Accente als musikalische Roten erklärte und danach ie Melodie der hebräischen Lieder bestimmen wollte. Gine weitere Aussischung ieses Gedankens gab eine musikalische Erklärung des Hohenliedes "Salomonis armen melicum, Vited. et Lips. 1800". — Außerdem schrieb er: "De verisinillima librum Jonae interpretandi ratione" 1794, eine seltsame Umdeutung des rophetischen Buches und "Nova loci 1. Sam. 6, 19 interpretandi ratio", Vited.

1780, ein versehlter Bersuch die unmögliche Wortstellung in der Zahlangabe dieses Berses zu erklären. — Weiteres Biographisches sindet sich in dem seiner Erinnerung gewidmeten Programme seines Sohnes Karl Gottlieb Anton, Görlih 1816.

Anton: Paul A., geb. ju Birichfelb in b. Oberlaufit 12. Febr. 1661, † 20. Oct. 1730, hat in Berbindung mit feinen beiben Collegen Breithaupt und A. S. Frande ber theologischen Facultat ber neuen Univerfitat Salle ihre geiftige Signatur aufgebrudt. Er ftubirte 1680 in Leipzig, bereifte feit 1687 als Begleiter des jachfischen Bringen Friedrich, des nachmaligen Rurfürften, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien. nachdem er barauf fur turge Beit Superintendent in Rochlit, barauf Sofprediger in Gifenach gewesen, wurde er im J. 1695 auf Spener's Borichlag als Professor und Consistorialrath nach Salle berufen, wo er bis zu feinem Tobe im Sinne und Geifte bes Bietismus im guten Sinne bes Wortes wirtte. Er hielt noch mehr als Breithaupt und France Die ftrenge Lehrform Der Lutherischen Orthodoxie feft; in feiner Lehrmethode fchloß er fich bagegen gang und gar an feine Collegen an; er bielt Erbauungsftunden und feine Borlefungen (über Eregefe und Bolemif) hatten einen entschieden prattischen Charafter; im Collegium antitheticum (ber Bolemit) machte er es fich jur Aufgabe, die Grunde der Garefien im eigenen Bergen nachjumeifen. Diefes Collegium antitheticum ift nach feinem Tobe herausgegeben worden, 1732. Er felbit hat nur Brogramme und fleinere Belegenheitsichriften herausgegeben.

Denfmal des herrn Paul Anton, (darin eine bis 1725 reichende

Autobiographie) 1731. - Tholuck in Bergog's Realencycl. Bb. XIX.

Serzog. Antony: Frang Jojeph Alogs A., Profeffor am Symnafium, Chor-Director und nachber Organift am Dom ju Münfter, geb. bajelbit 1. Febr. 1790, † 7. Jan. 1837, Cohn bes 1832 geftorbenen tuchtigen Munfter'ichen Domorganiften Jojeph Antony. Rachdem er in ber Lamberti-Trivialichule und ibater auf bem Paulinischen Symnafium eine gelehrte Borbilbung erhalten hatte, trat er 1808 in die philosophische Facultät der Universität seiner Baterstadt, ging im folgenden Jahre gur theologischen über, erhielt 1813 die Priefterweihe und wurde bann Bicar und auch Lehrer an ber Lamberti-Rirche und Schule. Schon früher hatte er univerfelle Geiftesanlagen gezeigt, darunter auch mufitalifches Talent, welches er bereits als Knabe, unter feines Baters Leitung, fowol nach ber theoretischen als prattischen Seite bin mit gutem Erfolge auszubilden Belegenheit hatte; besonders auf dem Clavier und der Orgel erlangte er bebeutende Fertigteit und wußte außerbem auch die meisten anderen Instrumente ju behandeln. Much ipater fette er, bei umfanglichen amtlichen Thatigteiten und sprachlichen, sowie litterarischen Arbeiten, seine mufikalischen und besonders mufit-wiffenschaftlichen Studien mit Gifer fort, und erlangte speciell bom liturgifchen Gejange und Orgelbaufache umfaffende Renntniffe. Lettere waren es ins. besondere, wodurch das Berliner Cultusministerium fich veranlagt fab, ibn im Commer 1819 nach Berlin zu rufen, damit er in perfonlichem Berkehre mit ben angesehensten bortigen Tonfunftlern feine mufitalische Ausbildung noch vervolltommnen fonne; besaleichen murbe er fpater von feinen Oberen in Angelegenbeiten bes Rirchengefanges und Orgelbaues 1825 nach Roln und 1833 nach Trier gefendet, und außerdem bei Brufungen von Orgeln, Gloden zc. baufig in Aniprud genommen. Als er im Berbfte 1819 von Berlin nach Münfter gurudfebrte, übernahm er, mit bem Charafter eines Profeffors, ben Gefangunterricht an bem neu organifirten Symnafium, las an ber Afademie über Rirchenmunt, und erhielt zugleich das Chordirectoriat an der Domfirche. In diesem Wirfungsfreise erwarb

er sich großes Berdienst um die Berbesserung des sehr in Bersall gerathenen Kirchengesanges, und gab mit vielem Fleiße der musitalischen Ausbildung junger Leute sich hin; daneben versaßte er verschiedene Schristen und componirte mancherlei Tonstüde, dis seine seit dem Jahre 1833 stets wachsende Kränklichkeit ihn nöthigte, seine Aemter am Dom und Gymnasium mit der durch den Tod seines Baters erledigten Organistenstelle zu vertauschen. Doch war er, dis zu seinem Tode und selbst unter den schwersten Leiden unablässig noch mit liturgiseinem Tode und selbst unter den schwersten Leiden unablässig noch mit liturgischen

fchen Arbeiten beschäftigt.

Seine musikalischen Schristen sind: "Archäologisch-liturgisches Lehrbuch des Gregorianischen Kirchengesanges" ic. 1829; "Geschichtliche Darstellung der Entstehung und Bervollkommnung der Orgel," 1832. Beide Werke sind Zeugnisse gründlicher Studien und als solche auch gegenwärtig noch schäbdar. "Hülfsbuch sir dem Gesangunterricht, zunächst sür Gymnasien," 1822. — Außerdem ließ er drucken: "Praxis Ss. Rituum ac Ceremoniarum in Missae sacrisicio" etc., 1831; "Manuale devotionis catholicae," 1836; "Symbolit der katholischen Kirchengebräuche," 1836; besorgte eine neue Auslage des "Breviarium Monasteriense," sowie des münsterischen Missae, gab auch ein lateinisches Gebetbuch heraus. — Bon seinen Compositionen sind nur Lieder und vier Grabmessen im Druck erschienen, verschiedenes Andere ist unedirt geblieben. v. Dommer.

Ant: Karl Cafar A., Arzt und Botaniter, geb. als Sohn eines Rechtsanwalts zu Zell a. Mosel 1805, † zu Greismald 9. Febr. 1859. Er besuchte die Gymnasien zu Coblenz und Trier, studirte seit Ostern 1824 zu Bonn drei Jahre, verlebte wieder drei Jahre auf dem Besitz seines Baters dei Trier, und ward 1830 als Militärarzt bei den Garde-Husaren in Potsdam angestellt, 1834 nach Berlin an das 2. Garde-Regiment zu Fuß versetz, wo er seine sleißige Dissertation über den Tadal ("Tadaci historia" 1836) schried, kam er von da als Bataillonsarzt an das 4. Garde-Regiment nach Düsseldors, versaßte mit R. E. Clemen zusammen eine Flora von Düsseldors (1846) und ward 1847 an das Jägerbataillon nach Greisswald versetz, wo er sich dis an seinen Tod eisrig mit Pflanzen, und besonders Pilz-Sammeln beschäftigte. Ein in sich verschlossener, eigenthümlicher Mann und der Botanit wol mehr als der Medicin zugethan, lebte er in kinderloser Che ziemlich einsam und nur mit wenigen genauer verkehrend.

Unweiler: Martward von A., + Sept. 1202, ein Reichsbienstmann aus ber Sarbt, nahm am Rreuginge Barbaroffas Antheil und wurde nach feiner Rudfehr von Beinrich VI., bem er ichon fruber jur Beit feines Ronigthums als Truchfeß gedient hatte, jum Reichstruchfeß ernannt, aber 1195 aus ber Unfreibeit entlaffen und burch Belehnung mit bem Bergogthum Ravenna und ber Marfaraijchaft Ancona zur fürstlichen Stellung erhoben, endlich 1197 auch noch mit der wichtigen Abruggengrafichaft Molife beschentt, nachdem unter Martwards Anführung im Februar Die ficilischen Infurgenten befiegt worden waren. Der Raifer ernannte auf bem Tobbette (28. Gept. 1197) biefen Mann, ber ihm alfo unendlich viel verbantte, jum Bollgieber feines Teftamentes, aber Martward rechtfertigte bas Bertrauen nicht, fondern unterdrückte bas Teftament, wahricheinlich weil es im Intereffe bes ftaufischen Saufes unter anderem von ihm perlangte, aus feinem Berhaltniffe jum Reiche in ein gleiches jum Bapftthum übergutreten. Durch bie von der Raiferin-Bittwe Conftange geleitete nationale Erhebung der Sicilier aus dem Ronigreiche vertrieben, versuchte Mart. ward fich wenigstens in Mittelitalien gegen die Bapftlichen zu behaupten. Als er auch bier ben Rurgeren gog, fehrte er in bas Ronigreich gurud, wie es scheint. von bem beutschen Ronige Philipp beauftragt, der Raiferin und, als biefe im Robember 1198 ftarb, bem Bapfte bie Bormunbichaft über ben jungen Raffer500 Apel.

fohn Friedrich zu entreißen und in Philipps Ramen zu übernehmen. aber im Grunde die Abficht gehabt haben, die ficilische Krone für fich felbft zu erwerben, und in diesem Sinne machte er bem Papfte Antrage, welche berfelbe gurudgewiesen gu haben fich ruhmt. Während nun ber beutsche Capitan Dipold von Bobburg bas Festland im Zaume hielt, ging Martward auf die Infel hinüber; obwol er am 21. Juli 1200 bei Monreale und nochmals bei Ranbaggo von den papftlichen Truppen geschlagen wurde, konnte er doch nicht vernichtet werben, weil feine Gegner felbst wieder unter fich gerfielen. Bulett bemächtigte er fich ber Berson bes Königs und war wirklich Gerr ber Infel, als eine berunglückte Steinoperation seinem Leben ein Enbe machte. Er ift neben ben Bolanden ein hervorragendes Beifpiel für die Geltung der Dienstmannen im deutichen Reiche. Während jedoch bie Stellung ber Bolanden eine dauernde war, weil fie auf großem Guterbefite beruhte, tonnte Martward, ber nur die Gunft bes jeweiligen Berrichers für fich hatte, fich gwar perfonlich aus ber Unfreiheit bes Standes, welche er mit jenen theilte, ju glanzender Sohe emporarbeiten. aber diefelbe nicht feinen ins Dunkel gurudfinkenben Rachkommen vererben.

Brgl. Fider, Reichshofbeamte S. 26 ff. Wintelmann. Apel: Beorg Chriftian A., Mufiter, geb. ju Trochtelborn bei Erfurt als Sohn bes bortigen Organisten 21. Nov. 1775, bezog 1790 bas evangel. Symnafium zu Erfurt, wo er zugleich bei Rittel mufitalische Studien machte; ward 1796 bafelbft Organist an ber Thomastirche, 1802 an der Allerheiligen-Kirche und 1804 auf Kittel's Empfehlung an ber Nicolaifirche zu Riel; daneben war er seit 1818 Mufikbirector der Universität, und hat diese Aemter bis gu seinem am 31. Aug. 1841 erfolgten Tobe verwaltet. — A. war als begabter Bögling ber Bach'schen Schule ein vorzüglicher Contrapunttift und Orgelivieler. Er hat fich ein bleibenbes Berbienft, junachft fur Schleswig-Solftein, burch bie ftilvolle Geftaltung und Behandlung ber gottesbienftlichen Mufit und bes proteftantischen Chorals erworben. Dabei hatte er nicht nur mit dem bamals auf biefem Bebiet tief gefuntenen Beschmad zu tampfen, sondern auch mit jener hochorthodoren Richtung, welche, von Claus Barms, feinem Borgefesten an ber Ricolaifirche, ausgehend, allmählich die gange Rirche ber Bergogthumer burchdrang. Denn harms, obwol ein geiftvoller und im hochften Ginne vollsthumlicher Mann, wußte boch bie Runft als folche nicht zu würdigen, fürchtete bielmehr bon ihr eine Beeintrachtigung des gottesbienftlichen Ernftes. A. verfocht aber mit unbeugfamer Energie feine Sache auf Orgel und Lehrftuhl und wußte ihre Berbreitung, wie durch feine mit Recht bewunderte Braris, fo burch fein treffliches "Choralmelodienbuch" ju forbern und zu fichern. - Bon feinen fonft. Compositionen, unter benen fich auch ein mit Beifall aufgenommenes Dratorium befand, ift nur weniges gedruckt. Aber burch fein Birten, auch im Concertfaal, gehörte er zu benjenigen, welche fich der zunehmenden Berflachung bes allgemeinen mufitalifchen Geschmades, aus ber bas mufitalische Unwesen ber 30er und 40er Jahre hervorging, als Bertreter ernfter Runft, entgegenstemmten.

D. Jahn, Gefamm. Auffage über Mufit. 1866, S. 1 ff.

Upel: Guido Theodor A., Sohn von Johann August (f. u.), geb. zu Leipzig 11. Mai 1811, studirte dort und zu Heidelberg Jurisprudenz, widmete sich aber dann dichterischen und musikalischen Arbeiten. Infolge eines ungläcklichen Sturzes erblindete er seit 1836 sast völlig. Er starb den 26. November 1867. Bon seinen Dramen: "Der Hausarzt" 1848; "Rähtäthchen" 1852; "Günther von Schwarzdurg" 1856; "Die Tochter des Präsidenten" 1858; "Dichters Liebe und Heimath" 1859 u. A. (Gesamm. dram. Werke, 2 Bde. 1856—57) hat namentlich das "Rähkäthchen" Bühnenersolg errungen. Außer

Apel. 501

dem verfaßte er lyrische und erzählende Gedichte ("Melusine" 1844; "Proiessor Mispel" 1854) und unter Borstudien zu einem Gedicht auf die Leipziger Schlacht einen "Führer auf die Schlachtfelber Leipzigs". Auf letteren ließ er die merk-würdigsten Buntte durch 41 Denksteine bezeichnen.

Apel: Johann A. (Apell), Jurift, geb. 1486 ju Rurnberg, † 27. April 1536. Er war 1502 Student ju Wittenberg, um 1519 Canonicus im neuen Münfter ju Burgburg, entführte eine Ronne bes Rlofters St. Marr aus abligem Geschlecht, sich ehelich mit ihr verbindend, 1523 wurde ihm beshalb ber Proceh gemacht und er nebft bem Canonicus Friedrich Fifcher, ber ebenfalls eine Frau genommen batte, nach faft breimonatlicher Saft auf bem Frauenberge ab officio et beneficio privirt. A. wandte fich nach Wittenberg, erhielt 1524 die Lectura in Digesto veteri, verfah außerdem für Juftus Jonas die Lectura in Decreto und in Decretalibus, war im Winter 1524-25 Rector der Universität. wurde am 13. Juni 1525 als Beuge bei bem Berlobnig Luthers jugezogen, leiftete bem Rurfürften Rathspflicht und wurde 1529 auch jum Beifiger am Sofgericht ju Wittenberg ernannt. 1530 nahm A. eine Berufung als Cangler bes Bergogs Albrecht in Preugen an und begab fich nach Königsberg. In Diefer Stellung blieb er bis 1534, in welchem Jahre er nach Rurnberg als Rechtsconfulent gurudging. Drei Gone und eben fo viele Tochter waren ihm in die Ewigleit vorangegangen, feine Gattin überlebte ihn. - A. war in feiner Jugend in enger Berbindung mit den humaniften und hatte fich fpater an Delanchthon angeschloffen. Angeregt burch beffen Dialektik unternahm er einen fühnen Angriff auf die damals herrschende abgeschmadte juriftische Lehrmethode, augleich die Grundzüge einer neuen aufftellend. Seine "Dialettische Lehrmethobe angewendet auf die Jurisprudeng" ("Methodica dialectices ratio ad jurisprudentiam adcommodata," Norimb. 1535) ift nicht ohne Einfluß auf die Entwickelung des Rechtsftudiums in Deutschland geblieben und enthält ichon die Reime ber jett herrschenden dogmatischen Methode. In einem anderen, erft nach seinem Tode erschienenen Werke: "Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum divi Iustiniani Imper." (Vratislav. 1540 u. ö.), perfolgt er ben betretenen Weg und gibt fogar beachtenswerthe Ausführungen über die Suftematif des Civilrechtes. Auch dadurch ift das Buch intereffant, daß es die erste Nachricht von bem fogenannten Brachylogus juris gibt, welche notig freilich zu argen Migberständnissen Anlaß gab. Außerdem ist von A. gedruckt: "Defensio Johannis Apelli ad Episcopum Herbipolensem pro suo conjugio" (zuerst Wittenberg 1523 u. ö.).

Th. Muther, Doctor Johann Apell. Königsb. 1861, wiederabgebruckt in Th. Muther, Aus dem Universitäts- und Gelehrtenleben. (Erl. 1866) S. 230 f., S. 455 f. Mth.

Apel: Johann August A., geb. 17. September 1771 zu Leipzig, wo sein Bater Bürgermeister war, † daselbst 9. Aug. 1816, genialer Forscher auf dem Gebiete der Theorie der poetischen Formen, vornehmtlich der Rhythmit und Metrit, deren wahres Verhältniß und Wechselwirtung auf einander er zuerst in größerem Maßstabe erkannte. Er studirte in Leipzig und Wittenberg die Rechte, widmete aber auch der Musit eine große Ausmerfamkeit. 1795 promovirte er als Dr. jur., später wurde er in seiner Vaterstadt Rathsherr.

A. war mehr zum Gelehrten, als zum Dichter geschaffen; zwar wurde eine Reihe von Novellen ("Das Gespensterbuch") zu seiner Zeit viel gelesen; doch besteht weber hierin noch in seinen jetzt verschollenen Tragödien "Polyidos," "Die Aitolier" und "Kallirrhoe," in denen er seinen Ideen über das antile Drama Eingang zu verschaffen suchte, sein größeres und bleibendes Berdienkt.

In der antiken Metrik dagegen bereitete er eine neue Epoche vor. In mehreren lesenswerthen Abhandlungen theils musikalischen theils metrischen Inhaltes in Band II—XII der Leipziger Allg. Mus.=Btg., unter welchen diejenige "Ueber Rhythmus und Metrum" (Bd. X) bereits die Hauptsähe seiner Theorie veranschaulicht, suchte er den modernen Takt auch in der antiken Poesie nachzuweisen. Darauf unternahm er es, in einer ausführlichen "Metrik" (Leipzig 1814 bis 1816) sein System wissenschaftlich zu begründen und dasselbe auch einem weiteren Publikum zugänglich zu machen. Aber noch bevor der Druck des zweiten Bandes vollendet war, raffte den Versasser ein jäher Tod hinweg.

A. ging von der durchaus richtigen Anschauung aus, daß die muf. Composition ber griechischen Gedichte fich eng an die icon bem beclamirten Berfe gu Grunde liegenden Rhathmen anichlöffe. In Diefem Falle mußten nun auch Die mufitalischen Rhythmen fich aus den Wortterten wiederfinden laffen; und A. nahm an, daß überall biefelben Taftarten herrichten, als in ber modernen Mufit. Geine Beftimmung bes jog, thtlifchen Dactylus, feine Erflarung ber irrationalen Gilben, und vieles Andere ift auch in ber heutigen Wiffenichaft trot heftiger Widersprüche noch anerkannt; und erft die Confequengen biefer Forschungen haben eine höhere Theorie, welche der Ueberlieferung volle Rechnung trägt und boch ben hohen mufitalifchen Werth ber claffifchen Schöpfungen au erkennen bermag, ermöglicht. Freilich ging Al. in ber Gleichsetzung antifer und moderner Rhythmen ju weit, g. B. in der Meffung bes Bacchius, bes Baon, bes Dochmius zc. Gben fo veriehlt find feine Tattgerlegungen bei vielen fünftlicheren Berfen; aber es war in der That von dem erften Bahnbrecher einer gefunderen Theorie nicht zu erwarten, bag er bis zur Theorie ber größeren Strophen und ganger Gefänge fortichritte.

Apel's System sand bei den strengen Philologen, an deren Spige &. Hermann stand, nichts als hestigen Widerspruch. Hermann konnte doch mit philosophischen Speculationen die Grundwahrheiten jener Anschauung nicht erschüttern. Die neueste Zeit erst hat den Werth der Apel'schen Theorien erkannt, wenn auch unter den strengen Philologen der Name des Urhebers noch verpönt sein mag; und ein Forscher wie R. Westphal hat zwar seine metrischen Arbeiten mit einem scharfen Proteste gegen die Apel'schen Theorien begonnen, ist aber in der Folge dis zu einer Anerkennung selbst offenbarer Fehler und Schwächen derselben sortgeschritten. — Apel's Schriften sind am vollständigsten

bei Erich und Gruber verzeichnet. ?

Apell: Johann David A. von Apell, guter Musikeltetant und hestischer geh. Kammerrath zu Cassel, geb. daselbst 1754, † 1833. Nach empfangener gründlicher musikalischer Borbildung war er zulett Schüler des Hosorganisten Kellner und begann seit 1780 durch seine Compositionen sich bekannt zu machen, wurde 1786 Mitglied der Filharmoniser zu Bologna, auch der Arkadier zu Rom unter dem Ramen Filleno Tindaride, 1791 Chrenmitglied der Akademie zu Stockholm, 1780 vom Papst zum Kitter vom goldenen Sporn ernannt. Er hat sehr viel componirt (in srüherer Zeit unter dem Ramen Capelli), darunter verschiedene Opern und andere dramatische Musiken, Kirchenstücke, Kammercantaten und Instrumentalsachen, wodon auch manches gedruckt ist. S. "Gallerie der Tonkünstler ze. zu Cassel," ebend. 1806, und danach bei Gerber, dessen "Tonstünstler-Lexiton" A. hat sortsehen wollen (1824), worans jedoch nichts geworden ist.

Apelt: Ern ft Friedrich A., Philosoph, geb. 3. März 1813 zu Reichenau in der fächsischen Oberlaufit, + 27. Oct. 1859, erhielt seine erste Ausbildung auf der Bürgerschule, dann auf dem Gymnasium in Zittau. Früh erwachte in

Apelt, 503

ibm bas Intereffe fur Aftronomie; die hierfur unternommenen Studien führten ben Rnaben ichon ju jenen Fragen, welche eines ber größten philosophischen Rathfel find, - ju den Fragen nach der Unendlichkeit des Raumes und der Beit. Die Lösung dieses Rathfels suchte er vergeblich in verschiedenen philosophischen Werken; da gab ihm der Zufall Fries' "Neue Kritik der Bernunft" in die Hände. Hier glaubte er klare Antwort auf jene Fragen zu finden. Alsbald trat ber 17jährige Jüngling mit Fries in Briefwechfel und fuchte und erhielt weitere Belehrung, welche ihm bas Berftanbnig für jenes Werf mehr und mehr eröffnete. 1831 bezog A. Die Univerfitat Jena, um hier weiter unter Fries' Leitung fich philosophischen und mathematischen Studien gu widmen. Fries ward Apelt's Borbild im Leben, fein Meifter in ber Lehre. Rach 21/2 fahrigem porwiegend ben logischen und metaphpfischen Formen ber Dialettit gugewandtem Studium ging A. nach Leipzig. Sier ftudirte er mit großem Gifer während zweier Jahre Mathematif und Naturwiffenschaften, blieb jedoch mit Fries in beständigem Briefwechsel, hauptsächlich über philosophische Fragen. Nachdem A. im Berbst 1835 promobirt hatte, verließ er die Universität und fand in seiner beimath Gelegenheit, feine mathematischen und phyfitalischen Studien in markiceiderischen Arbeiten für bas bon feinem Bater gefaufte Bergwert praftisch zu permerthen. - Der Bug zur afabemischen Wirtsamfeit und ber Bunich, unter Fries' Leitung feine philosophische Ausbildung zu vollenden, fuhrten A. im Berbft 1836 nach Jena gurud, jedoch veranlagten ihn das Intereffe und die Sorge für ben väterlichen Befit, in ben folgenben Jahren verschiedene Male langere Zeit in der Beimath zu verweilen. Im Sommer 1839 habilitirte er nich in Jena und begann, da die philosophischen Disciplinen befett waren, mit mathematischen und naturwiffenschaftlichen Borlefungen; fpater war feine Lehrthatigfeit allein der Philosophie gewidmet. Das erfte Auftreten Apelt's war von fehr gunftigem Erfolge begleitet. Schon 1840 erhielt er eine außerorbent= liche Projeffur. Berichiedene Aussichten auf Berufung nach einer anderen Univerfität, welche fich in ben nächften Jahren eröffneten, gerichlugen fich ftets wieber. - Ginem Jeben, welcher die Geschichte bes geiftigen Lebens jener Beit leant, wird es flar fein, daß es bem treuen Junger ber burch Fries fortentwidelten reinen Rant'ichen Lehre fehr erichwert mar, Anerkennung gu finden. Befand fich boch die Fries'iche Lehre in entichiebenfter Opposition gegen jene Bhilosopheme, welche damals die Geifter in Deutschland beherrichten. - A. ertrug es mit bewundernswerther Refignation, daß man in den philosophischen Preifen Deutschlands feine Stimme überhorte, daß man bier feinen im Dienft der Wahrheit unternommenen und mit wunderbarer Rlarheit durchgeführten Arbeiten taum irgend welche Beobachtung jollte. Dantbaren Bergens aber erfreute er fich der Anerkennung, welche seine Arbeiten im Auslande und in den mathematifchen und naturwiffenschaftlichen Rreifen Deutschlands fanden. - Feft Barrte er aus, trot aller Ungunft, auf bem eingenommenen Boften, ein treuer Apostel der fritischen Philosophie!

Im Kreise seiner Freunde hochgeachtet, geliebt und verehrt von seinen Schülern, wie selten ein Lehrer, sebte A. still seinem Beruse, die Lehre weiter du bilden und zu vertreten, von deren Wahrheit er unwandelbar sest überzeugt var und von deren endlichem Siege er mit begeisterter Zuversicht sprach. Reben seinen philosophischen Arbeiten solgte A. stets mit sebhastem Interesse den Fortschritten in der Mathematik und den exacten Naturwissenschaften. Erst im Jahre 1854 ward A. zum außerordentlichen Honorarprosessor und 1856 zum ordentlichen Prosessor der Philosophie besörbert. Des lang ersehnten, endlich errungenen Zieles sollte er sich nur kurze Zeit ersreuen. Schon drei Jahre

lachher ward er bem Leben entriffen,

Apelt's philosophischer Standpunkt mar im Befentlichen ber feines Lehren Die grundlegende Wiffenschaft für die Philosophie ift nach diefer Schule bie Rritit ber Bernunft. Rur burch ftrenge Befolgung ber von Rant entbedten fritischen Methobe ift es möglich, die febr in Berwirrung gerathenen philosophiichen Dinge in bas fichere Gleis ruhiger Fortentwicklung zu bringen. Durch Rritif ber Bernunft ift zu allererft ber gange Gehalt an philosophischer Erfenntnig, welchen die menichliche Bernunft befigt, aufzuweifen. Rachdem Diefes geichehen, lagt fich bas Spftem ber philosophischen Bahrheiten mit eben fo großer Epibeng aufführen, wie basjenige ber reinen Mathematif. - Geftutt auf Rant und Fries hat 2. in feiner "Metaphyfit" (Leipzig 1857), dem Sauptwerte feines Lebens, bas vollftändige Suftem ber philosophischen Bahrheiten entwidelt. In bem mit meifterhafter Rlarbeit geschriebenen Werte bat er viel jur Begrundung und größeren Deutlichkeit der ichwierigeren Lebren ber tritischen Philosophie beigetragen. - Insbesondere hat A. sowol burch seine Metaphysit, als burch seine "Religionsphilosophie" (Leipzig 1860) ber Sauptaufgabe ber Fries'ichen Philojophie, welche ift: bem religiofen Glauben eine fpeculative Grundlage ju geben, wesentliche Dienste geleiftet. Bon Apelt's übrigen litterariichen Arbeiten erwähnen wir noch :

"Ernst Reinholb und die Kantische Philosophie" (Leipzig 1840), eine Kritit der Reinhold'schen Erkenntnißtheorie. "Die Spochen der Geschichte der Menscheit," 2 Bände (Jena 1845, 1846), geben im ersten Bande einen weiten lleberblick über die Entwickelung des geistigen Lebens der Menscheit, im zweiten die Fortschritte, welche die Erkenntniß der philosophischen Wahrheit durch Kant und Fries erhalten. — "Die Theorie der Induction" (Leipzig 1854), eine gründliche

logische Untersuchung jenes Schlugverfahrens. -

Unter Apelt's naturwissenschaftlichen Werken sind die bedeutendsten: "Johann Kepler's astronomische Weltansicht" (Leipzig 1849) und "Die Resormation der Sternkunde" (Jena 1852.)

Bgl. "Erinnerungsblätter ber mathematischen Gesellschaft zu Jena" von 1862.

Aperbach: Betrejus A. (Beter Eberbach), geb. 1480 in Rotenburg an ber Tauber, ftudirte in Erfurt, wo fein Bater Brofeffor war, Jurisprudeng, und lebte, nach erlangtem Doctorgrabe, eine Beit lang mit Joachim Babian in Bien. 1512 fehrte er wahrscheinlich nach Ersurt zurud, machte von hier aus 1514 eine Reise nach Italien, wobei er fich langere Zeit in Rom aufhielt, und lebte bann, wie es scheint, bis zu feinem Tobe 1531 ober 1532 ununterbrochen in Er gehörte bier, in enger Freundschaft mit hutten, Coban Deffe u. A. vereinigt, bem Bunde jungerer Sumanisten an, den Konrad Mutian um fich schaarte, wurde von diesem Führer sehr geschätt, mit dem ehrenden Beinamen "zweiter Mutian," "Feldherr ber lateinischen Abtheilung" geschmudt, und wegen feiner gewandten, geiftreichen und wisigen Schreibweife febr gelobt. Aber bon feinen ichriftftellerischen Erzeugniffen ift nichts auf uns gefommen, bo die Behauptung, er habe einen Theil der Dunkelmannerbriefe verfaßt, unbegrunbet ift, nur einzelne Briefe find erhalten an Mutian, hutten und Reuchlin, in welch letteren er feiner Berehrung für ben großen Gelehrten und die von ibm vertretene Sache lebendigen Ausbruck gibt.

Bgl. die Brieffammlungen Mutian's (Tengel, Supplem. historiae Gothanae), hutten's (ed. Böding) und Reuchlin's. Geiger.

Apets: Johann Heinrich A., geb. 24. Febr. 1794 zu Altenburg, † dafelbst 8. Nov. 1857. Seine erste Ausbildung empfing er zu Weida und Altenburg und studirte sodann Theologie zu Zena, wo er mit besonderer Vorliebe unter Kosegarten's Leitung morgenländische Sprachsorschung betrieb. Leider

ng nur eine einzige hernach zu besprechende Leiftung aus biefen Studien berpr. Nach vollendeten Universitätsjahren war er eine Zeit lang Lehrer im Felnberg'ichen Inftitute zu hofwyl; 1826 ward er Diaconus zu Luca, 1830 rofeffor am Symnafium ju Altenburg, wo er bis ju feinem Tobe verblieb. n ipateren Lebensjahren beschäftigte er fich hauptfächlich mit entomologischen orichungen und legte eine ausgezeichnete Raferjammlung bes Oftlandes an. 3gl. Altenb. 3tg. fur Ctabt und Land v. 14. Rov. 1857.) Rach Rofegarten's organge (1818), dem die folgende Schrift gewidmet ift, gab A. eine "Deriptio terrae Malabar ex Arabico Ebn Batutae itinerario," Jena 1819 heraus. n einer furgen Ginleitung, welche über bas Land Malabar handelt, wern gunachft die fparlichen im A. T. (?), bei den Alten und bei Marco Bolo on demfelben fich findenden Spuren jusammengeftellt und hierdurch die Wichgteit der bei den grabischen Reisen porliegenden ausführlichen Berichte über iffelbe in das rechte Licht gefett. Sobann wird auf die Reichhaltigfeit und rene der nachrichten des Ebn-Batuta hingewiesen, an deren Buverläffigfeit uns e vielfache Differenz der Ortsnamen nicht irre machen dürfe, ba ja die letteren im Uebergang in frembe Sprachen ohnehin manche Beranberung erleiben und iferbem die moslemische Berrichaft manche neue Orte gegründet habe. - Das irte arabische Stud felbft umfaßt 41/2 Seite in 40 und ift ins Lateinische berfett und mit einigen erläuternden Anmerkungen verfehen. - Immerhin war verdienftlich, auf dies mertwürdige Buch bes morgenlandischen Reisenden binweisen und zu umfaffenderen Bublicationen diefer Art (wie die von Lee 1829) Auregen. C. Giegfrieb.

Alpherdianus: Petrus A (v. Afferden), Lehrer im Hause der Brüder des emeinschaftlichen Lebens zu Harderwyt, gab heraus "Tyrocinium linguae Lanae," Coloniae 1545. 12. Probe seiner Gedichte bei Paquot, Mém. litter. XIII. 307.

Apianus: Peter A. (eigentlich Bennewit oder Bienewit, Apis filius), b. 1495 zu Leisnig in Sachsen, erzogen in Rochlit, † 21. April 1552 am ierenstein zu Ingolstadt. Er machte sich zuerst bekannt durch seine 1524 erzienene und bis ans Ende des Jahrhunderts oft wiedergedruckte und mehrsach versetze "Cosmographia". Als Lehrer Kaiser Karls V. in der Astronomie, und er bei diesem in hohen Ehren, so daß er für das demselben dedicirte Werkartenderen gestellten dedicirte Werkartenderen gestellten gewich gestellten geste

den Abelstand erhoben wurde und außer den Untosten noch 3000 Ducaten schenkt erhielt. Er ersand und verbesserte verschiedene astronomische und matheatische Instrumente, beschrieb z. B. 1532 den Quadrans astronomicus, 1533 a Horoscopium Apiani generale, 1534 ein Instrumentum sinuum seu primiodilis. Das Horoscopium ist ähnlich dem Stundenquadranten des Regiomonn, die Verticale wird durch ein Loth erhalten. Sein Hauptstreben ging benders darauf hin, die Astronomie Allen denen, welche sich vor ihren Rechungen sürchteten, nahe zu bringen und er versuchte deshalb die Rechungen rich graphische Darstellungen, die in seinen Werten sehr zahlreich sind, und rich einsache Apparate zu lösen. Das Astronomicon Caesareum war eine werste tunstvolle Maschine, welche den Planetenlauf nach dem Ptolemäischen sitem darstellte und wodurch man, indem man eine Anzahl von Scheiben ehte, Spichteln und Spiralen benutzte, genähert den Ort der Planeten sinden nnte. Selbst Kepler bewunderte die sinnreiche Maschine, tonnte aber sein Bewern, auf einen solchen Gegenstand so viel Fleiß und Mühe verwendet zu ben, nicht unterdrücken.

Gin eigenthumliches Inftrument, welches er erfand und Torquetum nannte,

war eine Art Aequatoreal, und ist zusammengesetzt aus einer horizontalen Ebene, welche er die Basis eines Aequatorealzirtels nannte. Ekliptik, Höhenkreise, alles ist angebracht, die Bewegung der Himmelskörper wird nachgeahnt, und er selbst hält dies Instrument für das bequemste, welches er erfunden hatte.

Schriftstellerisch war er außerdem noch vielsach thätig; er gab z. B. mit seinem Ingolstädter Collegen Barthol. Amantius 1534 eine Sammlung von Juschriften heraus: "Inscriptiones non illae quidem romanae, set totius

fere orbis."

Fünf Kometen, welche in den Jahren 1531—1539 erschienen, beobachtete er, indem er darauf seine Instrumente anwandte. Die Beobachtungen selbst haben keine sehr große Genauigkeit, jedoch entdeckte er bei dem Kometen von 1531 (dem Halley'schen), daß die Richtung der Schweise in der Regel sast ge-

nau bon ber Sonne abgewendet ift.

In dem "Astronomicon Caesareum," Ingolftadt 1540, gibt er, nachdem er die Beobachtung der Sonnenfinsternisse als das beste Mittel die Meridiandisserenzen zu bestimmen aufgeführt hat, an, sich zur Beobachtung der Sonne sarbiger Gläser zu bedienen und er hält es für möglich, auf diese Art Mercur und Benus vor der Sonnenscheibe zu beobachten, woran die Aftronomen noch zweiselten. Endlich ist er einer der ersten Astronomen, der in seiner "Cosmographia" die Messung der Monddistanzen zur Bestimmung der Längen disserenz vorschlägt.

Delambre, Histoire de l'astron. du moyen âge, pag. 390 f. C. C. Schwarz, Altborf. Programm von 1724. Bruhns.

Apiarins: Matthias A. (Bienenbater), erster Buchdrucker der Stadt Bern, wo er sich zur Zeit der Einsührung der Resormation niederließ. Obgleich sein Name sich auf Druckschriften erst im Jahre 1530 sindet, wird ihm doch sichon der Druck von Nicolaus Manuel's "Todtentanz" (1525) zugeschrieben, auch soll er noch die "Biblia hispanica" (1569), die sogenannte Bärenbibel gedruck haben. 1533—36 druckte er zu Straßburg (Panzer, Ann. typ. XI. 265).

Mblbr.

Apiarins: Samuel, ein sehr thätiger Drucker, arbeitete in der zweiten Gälste des 16. Jahrhunderts zu Basel. Weller, "Die ersten deutschen Zeitungen" führt zahlreiche Zeitungen auf, welche 1566 bis 1589 bei ihm erschienen. Auch viele Drucke von Bolksliedern, z. B. der geschichtlichen Volkslieder der Schweiz vom Sempacher bis zu denen des Schwabenkriegs gingen aus seiner Officiu hervor.

Apinus: 3 o hann Ludwig A. (Biene), Arzt, den 20. Nov. 1668 in Oehringen gedoren, habilitirte sich, nachdem er in Altdorf 1690 pro venia practicandi disputirt hatte, in seiner Heimath als Arzt, wurde 1691 zum Physicus in Hersbruck, 1697 zum Leidarzte des Fürsten von Sulzbach und 1702 zum Professor der Phssologie und Medicin in Altdorf ernannt, wo er jedoch sich am 28. Oct. 1703 stard. — A. gehört zu den gewandtesten Aerzten seiner Zeit; er ist weniger wegen seiner chemiatrischen Speculationen ("Dissert. V de principio vitali," Altdorf 1718. Das Berzeichniß seiner übrigen litterarischen Leistungen in Haller, "Bibl. pract." IV. 84), als wegen des vortresslichen Berichtes über die von ihm in den Jahren 1694—95 in Hersbruck beobachtet Lyphusepidemie ("Fedr. epid. annis 1694 et 95 in Noricae ditionis oppido Hersprucensi histor, relatio etc." Norid. 1697, 8°,) erwähnenswerth.

Apin: Siegmund Jakob A., geb. 7. Juni 1693 zu Hersbruck als Sohn des Arztes Joh. Ludw. A. (f. diefen), † zu Braunschweig 24. März 1732; studirte zu Altdorf, hielt sich nach Erlangung der Magisterwürde 1718 ein Jahr zu Jena auf, ward 1720 Inspector der Nürnberger-Alumnen zu Altdorf, 1722 Prosessor der Logit und Metaphysit am Nürnberger Gymnasium, 1726 Mitglied der Academia naturae curiosorum, und 1729 Rector der Schule zu St. Aegidien zu Braunschweig. Seine Schristen gehören den Gebieten der Philosophie, Pädogogik, biblischen Archäologie, Naturgeschichte und Litterärgeschichte an. Unter denen der letzten Art sind zu nennen: "Jo. Jac. Grynaei epistolae cet. cum vita Grynaei et scholiis" 1718; "Vitae et essigies Pro-Cancellariorum academiae Altorsinae" 1721; "Diss. epist. de quidusdam nondum editis epistolis Joach. Camerarii." 1724. "Vitae Prosessorum Philosophiae Altorsinorum," 1728. "Undorgreisliche Gedanken, wie man sowol alte als neue dissertat. academicas mit Rugen sammeln und einen guten Indicem darüber halten soll." — "Sendschreiben an Herrn D. Leporinum, wie die "Historia virorum eruditorum" um ein merkliches könne gesördert werden." "Anleitung wie man die Bildnisse berühmter und gesehrter Männer sammeln soll;" 1728. Reusch, Commentatio de vita et obitu S. J. Apini: Helmstädt 1732.

- Rothscholhe, Libellorum ab Apino editorum index; 1732.

Apollinaris: Quintus A., Arzt und Alchemift im Anfange bes 16. Jahrhunderts. Soll fich eine Zeit lang ju bof bei Baireuth aufgehalten und balb reich und ftolg zu Rog, bald arm und bescheiben zu fuß einhergezogen fein. (Menden, "Rer. germ." t. III. p. 740). Weitere nachrichten fehlen. Unter bemfelben Ramen, den ichon Conrad Gegner für angenommen hielt ("Tragi De stirpium etc." Argent. 1552, Blatt CHH Q.) erichienen zwei populare medicinifch-naturhiftorifche Werte, welche von Mitte des 16. bis ins 18. Jahrhundert vielfach aufgelegt find: nämlich eine deutsche lleberfetung des fälschlich dem Albertus Magnus jugeschriebenen Buches von Henricus de Saxonia: "Gin neuer Albertus Magnus von Weibern und etlicher fürnehmer Kräuter Tugenben" (Musgaben von 1549 bis 1588); und "Rurges Sandbuchlein und Experiment vieler Argneien" (f. Haller, Bibl, bot. I. p. 222, 253, 295. II. p. 669 und Pritzel, Thes. lit. bot.), mit ben trefflichen fleinern Golgichnitten bes Brunfels, welche auch bes Sieronymus Brunfchmyg Deftillirbuch zieren. Ungehängt ift meift Tarq. Chnellenberg's "Experiment Buchlein" (Ausgaben von 1549 bis 1700); ins Lateinische übersette es Rub. Goclenius "Enchiridion remediorum facile parabilium" 1610. Rach Saller foll C. Gegner ben Roff unter biefem Namen bermuthet haben. (Bibl. bot. I. p. 295), er gibt aber nicht an, wo biefe Neugerung fich findet, fo dag vielleicht ein Irrthum Seffen. porliegt.

Apostole: Petrus A. (Apostocle, Lapostole), geb. von angesehener Familie zu Doornik um 1466, † zu Mecheln 20. April 1532. Zu Löwen ward er 15. October 1492 zum Doctor der Rechte promovirt, erhielt bald darauf eine Prosessur und 1496 die erste Prosessur des Civilrechts, war auch mehrmals Rector. 1502 ernannte ihn Philipp der Schöne als Refenmeester zum Mitglied seines Geheimenraths, doch blieb er daneben Prosessor in Löwen die 1508, wo er bei desinitiver Errichtung des großen Rathes, d. h. des obersten Gerichtshoses in Mecheln, zum Mitglied desselben ernannt ward. Er genoß in dieser Stellung als Richter, Staatsmann und Gesehrter ein hohes Ansehen. 1531 zog er sich

Alters halber gurud.

Biogr. nat. Belg. Alb. Th. Appel: Christian Frhr. v. A., österr. General der Cavallerie, geb. 1785 zu Reusohl in Ungarn, † zu Graz 22. Jan. 1854. Im J. 1798 als Gemeiner in das Kürassierreg. Melas eingetreten und 1799 zum Unterlieut. vorgerückt, machte er die Feldzüge von 1805—12, und als Kittmeister in Schwarzenberg's Hauptquartier die Feldzüge von 1813—15 mit, überall durch Tapferfeit und Umficht hervortretend. Bon 1826 dis 1835 war er erst zweiter, dann erster Generaladjutant des Kaisers Franz. Darauf beurlaubt, trat er erst 1848, inzwischen zum Feldmarschall-Lieutenant ausgerückt, wieder in Activität, zunächst als Militärcommandant von Laibach, dann als Besehlshaber des 3. Armeecorps während des Feldzugs von 1849. Als am 20. März d. I. die gesammte Armee den Ticino überschritten hatte und am 22. gegen Rovan vorging, solgte A. mit seinem Corps von Mortara aus dem 2. Corps. Radmittags um 4 Uhr auf dem Schlachtseld eingetroffen, trug er wesentlich zur Entscheidung bei. Rach dem Ende des Feldzugs trat er, unter Berleihung der Geheimerathswürde in seine frühere Inactivität zurück.

(hirtenfeld u. Meynert, Deft. Mil.=Konv.=Leg. - Wurzbach, Leg.)

v. Janto.

Appel: Joseph A., Rumismatifer, geb. zu Wien 1767; † baselbst 4. De. 1834. Seine reichhaltige Münzsammlung und seine umfassente Münzsenntniß erwarben ihm in Fachtreisen einen großen Ruf. Bon seinen numismatischen Werken gilt das allerdings nicht sehr wissenschaftlich gearbeitete "Repertorium der Münzkunde des Mittelalters und der neueren Zeit" (Wien 1819—1828) noch heute als brauchbares Hülfswerk.

Appun: Rarl Ferdin. A., Reifender in Amerita, geb. in Bunglau in Rieber-Schleffen 24. Mai 1820, + im Juli 1872 in brit. Gupana, war ber aweite Sohn bes Buchhandlers Rarl Friedr. A., befuchte bie Stadtichule feines Geburtsorts und das Ghmnafium zu Glogau, und trat fruh in das väterliche Gefchaft, widmete fich aber, ba ihm die nothigen Bucher leicht juganglich maren mit großem und erfolgreichem Gifer ben Studien ber Naturwiffenschaften, nament lich ber Botanif und Zoologie. Autobidaft im ftrengften Ginne bes Wortes ging er 1849 auf Sumboldt's Rath und unterftut bon Ronig Friedrich Wilhelm IV. als Botanifer nach Benezuela. Fait 10 volle Jahre wanderte und fammelte er in ben Wilbniffen biefes Landes, bann manbte er fich im Auftrage der engl. Regierung nach Guyana, nach Demarara in gleicher, eifriger Thatigfeit. Er burchforichte ben größten Theil Diefer Colonie, jog bann weiter burch einen Theil Brafiliens, auf dem Rio Branco, Rio Negro und dem Amazonenstrome bis nach Tabatinga an den Grangen Beru's. Auch dieje Wanderungen mahrten faft 10 Jahre. Seine Sammlungen verschiedener Golger erwarben auf ber Londoner Induftrieausftellung zwei Preife. Go lebte 2. 20 Jahre ohne irgendwelde Unterftugung in bem Innern Ameritas bor allem botanifchen und goologischen Studien, bon ber tropischen Ratur bollftanbig impragnirt. Während diefer langen Beit erschienen von ihm nur wenige einzelne Artifel in beutichen Beitschriften, namentlich in Cotta's "Ausland". Erst nach seiner Seimtehr 1868 veröffentlichte er 1871 ein größeres Wert "Unter ben Tropen" in 2 Banden mit Illuftrationen, Die er felbft nach ber Ratur gezeichnet. Der 1. Band icht bert Beneguela. Die Wanderungen geben fonach in Landerftriche, Die icon Sumbolbt 1799 burchzogen. A. widerspricht einzelnen Mittheilungen beffelben, bem Binterschlaf ber Krotobile, bem Ghmnotenfang burch Pferbe, er giebt ber Mild des Rubbaums animaliche Gigenschaften, tommt aber babei in Widerfpruche mit fich felbft. - Der 2. Band, Britisch-Gunana, ergangt Schomburgt's Reifen oft recht wesentlich. Der Schwerpuntt bes gangen Wertes liegt in ben botanischen Ginzelfchilberungen, in bem, mas er über die munderbare Begetation Benezuelas. über bie außerorbentlichen mannichfaltigen nutbaren Pflanzen, über bie Gultur ber Sandelsgewächse, über bie tropifche Landwirthichaft mittheilt. Sier ift er Renner und Meifter. Auch die ethnographischen Beobachtungen find von hoben Intereffe. Gleichwol befteht bas Wert eigentlich nur aus einer Reihe anemMquila. 509

andergefügter Einzelheiten, ohne großen Horizont, ohne Totalanfichten. Ueberreich ift an perfonlichen Abentenern oft fehr romantischer Urt. Rach breijährigem Aufenthalt in der Beimath fehrte A. wieder nach Britisch-Gunaua gurud. Bon gier meldete die zu Georgetown erscheinende "Royal Gazette" vom 18. Juli 1872 feinen Tod aus ber Strafcolonie, wo er wiffenschaftlichen Forschungen jachlebte. "In früheren Jahren", schreibt fie, "hatte Appun einige Zeit in iner Indianer-Riederlaffung gelebt, und litt feitdem an der firen 3dee, daß ihm on Indianern nachgestellt wurde. Die Furcht bor biefen eingebilbeten Rachtellungen veranlagte ihn baber fortwährend ein verschloffenes Gefäß mit Schwefeldure bei fich zu führen. Durch einen ungludlichen Bufall ergog fich ber Inhalt effelben über fein Geficht und feine Augen. Man brachte ihn in einem fo ent= rafteten Buftand auf die Rieberlaffung gurud, bag alle Bemühungen ihn am beben ju erhalten, erfolglos blieben, und er wenige Tage banach feinen Berekungen erlag." Außer bem Sauptwerte "Unter ben Tropen" erichienen von bm jabl- und umfangreiche Artifel im "Ausland" in ben 3. 1868-1872, im Globus" 1870, in "Aus allen Welttheilen" 1871 und noch bis Ende des J. 872 brachte "Das Ausland" von ihm eine Reihe von Artiteln über die Inianer von Brit. Guyana. (Bgl. Betermann's Mittheilungen zc. 19. B. 1873. 5. 56.) Loewenberg.

Aquila: Aegibius A. (auch Abler), hervorragender Buchdrucker in Wien, eborener Niederländer, der in Wien in den J. 1549—1552 thätig war, in welch' exterem Jahre er starb. Er arbeitete eine Zeit lang mit dem reisenden Drucker Johannes Carbo (Hanns Khol) zusammen, den er aber, später allein, durch ie Zahl und thpographische Schönheit seiner Ausgaben übertras; hervorragend aamentlich war er in einer ihm eigenthümlichen großen Cursivschrift und einer

portrefflichen hebräischen Inbe.

Denis, Wien's Buchdrudergesch. XII. Mhlbr.

Manila: Raspar A., eigentlich Abler, evangel. Theologe, geb. 7. Aug. 1488 gu Augsburg, † 12. Nov. 1560 gu Gaalfeld. Er erhielt von feinem Bater, welcher Stadtsundicus zu Augsburg war, eine gute Erziehung, fam 1502 auf die Schule nach UIm und befuchte fpater nach bamaliger Sitte Italien, um feine Studien fortzuseten. In Rom hielt er fich einige Zeit auf und machte da die Bekanntschaft des Erasmus, erhielt sogar eine Predigerstelle (1514). Doch gab er biefelbe balb wieber auf und besuchte bie bamals blubenbe Univerfität Leipzig. Rach einjährigem Aufenthalte bort ernannte ihn Franz von Sidingen gu feinem Feldprediger, aber ichon im 3. 1516 murbe er Prediger gu Bengen bei Augsburg. Das Auftreten Luther's begeifterte ihn fo, daß er mundlich und ichriftlich gegen die Migbrauche ber tatholischen Rirche eiferte. Da er ben Ermahnungen und Warnungen feines Borgefetten, des Bischofs Christoph von Stadion ju Augsburg, fein Behör gab, ließ ihn diefer in ein unterirdisches Gefängniß nach Dillingen bringen. Sier hatte er viel Jammer und Elend auszustehen, bis die Bewohner von Augsburg die Schwester Raifer Karl's V., Ifabella, Gemablin Königs Chriftian II. von Danemart, baten, fich beim Bifchofe fur beffen Befreiung zu berwenden. Aquila ging nach feiner Befreiung im 3. 1520 nach Wittenberg, wurde 1521 Magifter und Lehrer ber beiden Sohne Frang bon Sidingens auf ber Cbersburg. Bier tam er bei ber Belagerung der Burg durch die Rurfürften von Trier, Pfalz und Geffen in große Befahr. Die Soldaten brachten dem A. Die erfte vom Teinde bereingeschoffene Studfugel, um fie gu taufen, weil fie ben Glauben hatten, ber Ort tonne bann nicht erobert werden. A. wies bas Anfinnen zurud, und ba er fich auch durch Drohungen bagu nicht bewegen ließ, ftedten fie ihn in einen mit Bulber gefüllten Fenermorfer, um ihn über die Mauer hinausgufchiegen. Bum Glud gundete 510 Arbeo.

bas Bulber nicht, und man jog M. wieder heraus und ließ ihn laufen. wurde er furfürftlicher Schlofprediger, ging bann 1527 auf Luthers Empfe als Brediger nach Saalfeld und wurde 1528 Superintendent. 1530 be er ben Reichstag ju Augsburg, wo ihn fein ehemaliger Begner, ber & Chriftoph von Stadion, febr freundlich empfing. Gegen bas Interim trat # mit großer Entschiedenheit auf, und schrieb bagegen : "Chriftlich Bebente bas Interim" (1548 und 1549). Er jog fich dadurch die Ungnade des A in jo hohem Mage gu, daß der lettere bemjenigen, der den Il. tobt ober leb einliefern wurde, 5000 Gulben guficherte. Die Grafin Ratharina von Schwan Rudolftadt, Wittwe des Grafen Beinrich XXXVII. nahm fich feiner a perbara ihn anfangs auf dem Schloffe ju Rudolftadt, bann ju Unter-Ma bei Meiningen. Spater wurde er nach Schmalfalben gebracht, wo er Defan an ber Stiftefirche wurde. In ben Ofiandrifchen Streitigfeiten t gegen Ofiander auf. Rach ber Rudfehr bes Rurfürften Johann Friedric Großmuthigen aus faiferlicher Bejangenichaft (1552) wurde er von biefem in fein voriges Amt nach Saalfeld berufen. Bon nun an verlebte er ben feines Lebens in Rube.

A. war zweimal verheirathet. Seine 4 Söhne, welche ihn überli waren: David, geb. 1540, † 1614 als Superintendent zu Saalfeld; ho geb. 1543, † an der Peft 1577 als Prediger zu Camsdorf bei Saa 3 ach arias, geb. 1544, † als Prediger zu Blankenburg im Schwarzburgi und Johannes, geb. 1547, † 1628 als Prediger zu Obernitz an der Sie Namen dieser Söhne hatte er nach den biblischen Büchern, welche e Beit der Geburt der einzelnen gerade erklärte, gewählt. Luther in seinen Van A. sagt daher in der Regel am Schlusse: "Saluta matrem propheta Unter feinen zahlreichen Schristen sind vor Allem zu nennen: "Christliche rung des kleinen Katechismus", (1538), und "Kurze, aber zu unserer Selböchst nöthige Fragstücke der ganzen christlichen Lehre" (1547). Uedrigens er einer der thätigsten Gehülsen Luther's bei der deutschen Bibelüberke Luther selbst hat geäußert: "Wenn die Bibel verloren würde, so wollte

wieber bei Aquila finden."

Biographien Aquila's von Johann Avenarius (1718), Johann G Hillinger (1731), Chriftian Schlegel (1737), Wilhelm Friedr. Aug. G (1816), Schriftenverzeichniß in F. W. Strieder's heff. Gel.= u. Schrift gesch. I. 109.

Arbeo : Bifchof von Freifing (764 - 784), ber altefte Schrif bes bairifchen Stammes. Richt ohne Grund vermuthet man in ibm Anablein, bas ber bl. Corbinian nach Arbeo's eigener Ergablung Vita e. 88) aus ben Fluthen der Paffer gerettet. Die Richtigteit Dien nahme vorausgesett, ift er in Meran oder Umgegend geboren. In den ber Freifinger Rirche getreten, fteigt er von Stufe gu Stufe, 754-760 be man ibm als Borftand ber bischöflichen Ranglei, 763 wird er bon Bifche leph bem in ber Bilbnig bes Rarwendelgebirges neu gegründeten Rlofter nit ale Abt vorgesett. Schon im folgenden Jahre aber befteigt er ben lichen Stuhl von Freifing und feitdem beginnt der Freifinger Domberg a Mittelpunkt ber geiftigen Beftrebungen in Baiern Die Stellung einzum in ber er fich einen guten Theil bes Mittelalters hindurch behauptel Durch feine Lebensbeschreibungen ber Glaubensboten Emmeran (gebr. in Banet. Boll. 22, Gept. VI. 474 f.) und jenes Corbinian, ber fein Bi gegrundet hatte und beffen Gebeine er bon Dais ober Deran nach & bringen ließ (gebr. bei Meichelbedt, Hist. Frising. I. 2. p. 3 f.), erofft ble litterarifche Thatigleit in Baiern. Gin lebhafter Ergabler aber id Maleiner, panegprifch, naib, bem Lefer nicht nur mit ben vielen Bunbergefe

fondern auch in den heiligen Motiven, die er allen Sandlungen feiner beiden Belden unterlegt, Unglaubliches zumuthend, in Bezug auf rein Thatjächliches aber allem Anschein nach immerbin fo wohlunterrichtet, daß feine zwei Biograbhien, bereinzelt wie fie in ihrer Beit fteben, einen außerorbentlichen Werth für die alte bairische Geschichte beanspruchen. Unter seiner Regierung gewann bas Bisthum ausgebehnte Befigvergrößerungen, innerhalb feines Sprengels wurden bamals die Rlöfter Innichen, Schäftlarn und Schlierfee gegründet und Scharnit nach Schlehdorf verpflangt. Dit Bergog Taffilo ftand U., wenigftens in fpateren Jahren wegen feiner Sinneigung ju Rarl d. Gr., beffen Oberherrichaft der Bergog nicht anertennen wollte, auf ichlechtem Fuße. Taffilo entzog aus biefem Grunde ber Freifinger Rirche reiche Befigungen, bon benen er einen Theil an Frauenchiemfee schenfte, und bem Bischof in den letten Lebensjahren vielleicht fogar bie Leitung bes Bisthums. Die Reueren nennen ihn Aribo, die eigenen Urfunden aber ftets Urbeo (b. h. Erbe) ober in latinifirter Form Beres; bon hier aus ift der Rame in migberftandener Beife als Cprinus auch hellenifirt worden. A. † 4. Mai 784. Riegler.

Arberg: Karl Anton Graf v. A. und Balengin, Baron v. Roirmont, öfterr. Feldzeugmeister von ursprüngl. schweizer. Familie, geb. zu Delmond in den Niederlanden 1705, † 5. Febr. 1768 zu Brüssel. Er errichtete 1742 ein wallonisches Insanterie-Regiment, dessen Oberst und Inhaber er zugleich wurde. Mit dieser Truppe nahm er an den Schlachten von Dettingen und Nieuport Antheil. 1745 ward er Generalmajor. Beim Ausbruch des 7jähr. Krieges commandirte er ein Corps, ward 1757 Feldmarschallseutenant und erhielt für die Bravour, mit der er vor Breslau am 22. Nov. 1757 das Centrum der seindlichen Stellung angriss und wars, das Theresienkrenz. Wichtige Dienste leistete er 1759 mit einem Corps wider die in Franken eingedrungenen Hessen und Hannoveraner. 1760 rückte er zum Feldzeugmeister auf. v. Janto.

Arberg: Peter Graf von A., lebte um die Mitte des 14. Jahrhunderts und dichtete mehrere "Tageweisen" von volksthümlichem Charakter, theils weltliche, theils geistliche, welche lettere zum Theil Umdichtungen weltlicher Weisen zu sein scheinen. Sehr verdreitet war dasjenige, das die Kolmarer Handschrift, die allein seinen Ramen bewahrt hat, als "Große Tageweise" bezeichnet; die Limburger Chronik berichtet zum Jahr 1356, daß man dies Lied, das sie als "Tagelied von der heiligen Passion" bezeichnet, damals als neu gesungen habe; als Bersasser bezeichnet sie einen Ritter. Ein anderes, ebensalls geistliches, ist auch in niederdeutscher Fassung vorhanden, und bekundet dadurch seine Verdreitung auch im Norden; andere Handschriften legen es dem Mönch von Salzburg bei.

Bartich, Meisterlieder, S. 179.

Arbogastes, ein Franke in römischem Dienst. Gratian sandte ihn 380 aus Italien nach Thracien um Theodossius den Großen zu retten, der von den Gothen hart bedrängt wurde. Den größten Einstluß hatte er am Hose Valentinians II., siel dann aber in Ungnade und wurde beschuldigt den Tod desselben veranlaßt zu haben (Vienne 302). Jedensalls unterstützte er gegen den Willen des Theodossius den Eugenius als Nachsolger von Valentinian II. und da Theodosius siegte, tödtete er sich selbst 394.

5. Richter, Das weftromifche Reich. Berlin 1865. C. 510.

Raufmann.

Archenholz: Johann Wilhelm von A., geb. 1743 zu Langesuhr bei Danzig, † in Openbors bei Hamburg 1812. Er biente bis zum J. 1763 in der preuß. Armee, zulet als Hauptmann im Regiment Puttkammer, und reiste dann Jahre lang im Auslande, namentlich in England, Frankreich und Italien. 1780 nach Deutschland

zurückgekehrt, begann er seine schriftstellerische Lausbahn, zu der ihm seine geistige Gewandtheit, die Lebendigkeit seiner Auffassung und seine scharse Beobachtungsgabe sehr wohl besähigten. — Später kaufte er ein Gut bei Hamburg, blieb aber bis an seinen Tod in ausgebreiteter litterarischer Thätigkeit.

Zuerst gab er das Journal "Litteratur- und Bölferkunde" heraus, 1785 "England und Italien", in welcher Schrift sich eine für seine Verhältnisse und seine Zeit auffallend unbesangene Würdigung englischer Zustände und eng-

lifcher Berfaffung findet.

Im "Berliner hiftorischen Taschenbuch" von 1789 erschien die Geschichte des siebenjährigen Krieges, für das große Publicum noch heute die Hauptquelle der Kenntniß desselben. Die Frische und Anschaulichkeit der Darstellung, die Wärme des Patriotismus und die lebendige Schilderung der Gesechte gibt dem Buche einen dauernden Werth. Der sachliche Inhalt des Werts ist ganz aus Tempelhof's Anmerkungen zu Lloyd's Geschichte geschöpft und beruht durchaus nicht auf selbständigen Studien. Die Schristen von Berenhorst, Rehow, Gaudi (ungedruck) und ihren Tadel Friedrich d. Gr. hat er auch in späteren Ausgaben unberücksichtigt gelassen. Er ist ein unbedingter Lobredner Friedrich d. Gr.; sein "Siebenjähriger Krieg" wurde in mehrere sremde Sprachen überseht. In einem Damen-Kalender erschien 1798 seine "Geschichte der Königin Elisabeth"; später schrieb er "Annalen der britischen Geschichte" und 1801 eine "Geschichte Gustav Wasa".

A. redigirte von 1792—1812 das Journal "Minerva, für Politik, Geschickte und Litteratur", das sich große Verdienste um die allgemeine Bildung erwarb und namentlich in militärischen Kreisen viel gelesen wurde. Es ist eine der besten Zeitschriften von großer Unparteilichkeit und Freiheit des Geistes. F. A. Bran redigirte die Minerva in Archenholtz' Sinne von 1819—1857.

p. Meerheimb. Ardenholt: 3 o hann A., 1695 im fchwebischen Finnland geb., † 14. Juli 1777, war, nachbem er einen ichwedischen Gbelmann auf Reisen im Auslande begleitet hatte, bei ber Reichstanglei zu Stockholm angestellt. Als eine von ihm 1730 in Frankreich verfaßte Schrift, welche ein Bunbnig gwifchen Schweben und letterem entichieben als unheilvoll und babei bie Staatsbermaltung bes Cardinals Fleury im ungunftigften Lichte barftellte, bem frangofischen Befandten am ichwedischen Sofe in die Sande und baburch auch gur Renntnig bes Cardinals gerathen war, fah fich ber Ronig von Schweben, Friedrich I., jugleich Landgraf von Beffen-Raffel, genothigt, A. (nach Schlof Carlftein) als Staats gefangenen bringen zu laffen und ihn im August 1738, unter Entfetzung von feinem Amte, jur Abbitte gegen Fleury ju verurtheilen. Jedoch behielt A. feinen Gehalt, wurde auch 1743 wieder (als Secretar beim Staatscomptoir) angeftellt, 1746 aber in die heffischen Lande des Konigs als Bibliothetar an der fürftlichen Bibliothet und Auffeher über die jog. Kunftfammer und bas Müngcabinet bes Landgrafen in Raffel verfett. Zwanzig Jahre hindurch war M. hier in besonders um die öffentliche Bibliothet verdienftvoller Birtfamfeil. Er schrieb mahrend dieser Zeit u. A. seine "Mémoires concernant Christine, reine de Suède". T. I-IV. Amfterbam 1751-1760. "Lettres sur les Lappons et les Finnois". Frantf. u. Leipz. 1756. "Berfuch einer pragmatifcen Siftorie von Berträgen und Tractaten eines fregen Staates mit andern benachbarten Machten" Raffel, 1758. u. a. m. '(Meufel, Leg. 1765 feste ihm ber ichwedische Reichstag eine Penfion aus und verband damit ben Bunfc, bak A. Sand an die Ausarbeitung einer Geschichte König Friedrich's I. († 1750) legen moge. In Folge beffen 1766 in die Beimath gurudgefehrt, icheint jedoch

A. weniger den erwähnten Aufgaben, als allerlei mpstischen Grübeleien in der Richtung Swedenborg's seine Zeit gewidmet zu haben. Er ftarb zu Stockholm. Alt muller.

Arco: Johann Philipp Graf v. A., faiserlicher Feldmarschall-Lieutenant, hatte bereits eine 30jährige ehrenvolle Laufbahn hinter sich, als ihm im span. Erbsolgefrieg 1703 die Bertheidigung des für unüberwindlich geltenden Alt-Breisach gegen die Franzosen unter dem Gerzog von Bourgogne zusiel. Der Markgraf von Baden hatte ihm aufgegeben, sich dis auf den letzten Mann zu vertheidigen. Die Festung war wohlbersehen, seine Truppenstärke hinzeichend. Gleichwol capitulirte er am 6. Sept. nach einer 13tägigen Belagerung. So gerieth Breisach, der Schlüssel Süddeutschlands, mit Geschüß, Munistion und Proviant ohne Schwertstreich in die Hand des Feindes, der es 12 Jahre behauptete. A., gegen den der Berbacht der Bestechung allerdings nicht erhärtet werden konnte, ward am 4. Febr. 1704 kriegsrechtlich erschössen; sein Untercommandant Graf Marsigkt und Oberst v. Ed wurden cassiert. (Hirtenseld u. Meynert: Oest. Mil.-Konvers.-Lex.)

Ardarich, König der Gepiden, hochangesehen im Heere Attila's bei deffen Zuge nach Gallien 451, schlug nach Attila's Tode dessen Söhne und gab dadurch den Anstoß zur Befreiung der germanischen Stämme von der Hunnenberrichaft.

Ardüser: Johannes A., geb. zu Parpan in Graubündten 1584, † zu Zürich 26. März 1665. Er war in der Geometrie und Feldmeßkunst, besonders aber im Festungsbau ausgezeichnet. Ueber alle diese Fächer schrieb er Werke, welche sich bei den Zeitgenossen großer Werthschätzung ersreuten. Er leitete seit 1620 die Anlage der Besestigungen der Stadt Zürich, in deren Großen Rather in Anerkennung dieser Verdienste den 27. Mai 1657 gewählt wurde.

Leu, Belbet. Ler. 1. 332 f. Ctr.

Arenberg: Johann v. Ligne, Graf v. A., geb. 1525, † 23. Mai 1568. Die alteften Berren von Arenberg, einer nun zerftorten Burg auf einem hoben Gifelberg an der oberen Ahr (Rr. Abenau, Regby. Cobleng) gelegen, entstammen wahricheinlich ben bergischen Grafen von hochmeswage Glideswagen a. b. Bupper). Sie waren ichon feit ihrem erften Auftreten mit Beinrich b. Arberg 1166 bom beutschen Reiche mit ber burggräflichen Burbe ber Stadt Goln belieben. Der lette Dann biefes alteften Saufes, Johann von A. Burggraf gu Coln, verfaufte 1279 die Burggrafschaft an ben Erzbischof Siegfried bon Soln und hinterließ bei feinem Tode 1280 od. 1281 nur eine Tochter, Mechtilb, welche die Berrichaft Arenberg 1298 ihrem Gemahl Engelbert, Grafen von der Mart in Westfalen † 1325, zubrachte. Ihr jüngerer Sohn, Eberhard v. d. Mart fette mit seiner Gemahlin Maria von Loën (Looz), der Erbin bedeutenber Befitzungen in den Rieberlanden die Dynaftie Arenberg fort, welche fich mit feinen Enteln Johann und Ludwig, welcher letterer die 1544 erloschene Einie Reuschateau und Rochefort begründete, und namentlich den Gohnen Johann's, † 1469, in viele Linien spaltete.

Der jüngste Sohn Johanns, Wilhelm v. d. Mark, begründete die Linie der Grasen v. d. Mark und Schleiden, Freiherrn zu Lumen und Seraing, welche 1773 ausstarb und ihre Güter an das herzogliche Haus Arenberg vererbte. Der mittlere Ast, welcher von Johanns zweitem Sohne Robert, dem aus Romanen hinlänglich bekannten "Eber der Ardennen" herstammte, erwarb den Herzogstitel von Bouillon und erlosch im Hauptzweig mit Wilhelm Robert Herzog von Bouillon, Prinzen zu Sedan 1588, in einem Seitenzweig der Grasen von Braine 1652, in weiblicher Nachkommenschaft mit dem Titel

Grafen bon ber Mart, Fürften bon James erft 1766.

Die von Johanns altestem Sohne Eberhard † 1496, abstammende Sauptlinie Arenberg ftarb 1544 mit Robert III. Grafen ju Arburg aus. Geine Schwefter Margarethe brachte feine Befitungen und Titel an ihren Gemahl Johann bon Ligne, Freiheren bon Barbancon aus bornehmem nieberlandischen Beschlechte, welcher somit die britte, beute noch blubende Dynaftie Arenberg begründete. 1546 von Rarl V. mit dem goldnen Blieg belieben, machte Graf Johann unter Maximilian von Egmond, Graf von Buren, ben Rrieg in Deutidland mit und ward nach Maximilians Tobe mit der von diefem befteibeten Statthalterichaft von Friesland, Overpffel, Gröningen und Drenthe betrant (1. Jan. 1549). 1552 nahm er im faiferl. Beer an ber Belagerung von Deb und ebenfo an den Kriegen von 1558-55 Theil. Bon Philipp II. in feiner Statthalterichaft bestätigt, focht er in ben frangof. Rriegen von 1557 und 58, auch in ber Schlacht von St. Quentin. 1559 vertrat er auf bem Augsburger Reichstag ben burgundischen Rreis. Die folgenden Jahre widmete er ausschlieflich ber trefflichen Berwaltung feiner Brovingen. Trot feiner Beftrebungen machte in ihnen aber die Reformation fo unaufhaltsame Fortschritte, daß es bem Grafen 1565 nicht mehr möglich ichien, die von Philipp angeordnete neue Errichtung der Bisthumer ohne Gewalt burchauseken und zur Gewalt, Die ohne bin feinem jur weifen Mäßigung geneigten Ginn nicht entfprach, fehlten ibm die Mittel. Daber fprach er fich denn auch in den 1566 gu Bruffel ftattfinbenden Berathungen im Geift der Mäßigung für Aufhebung ber Inquifition ic. aus. Rach ber anbern Geite trat er aber ebenfo febr gegen bie weitergebenben Forderungen feiner alten Freunde Wilhelms von Oranien, Egmonds und ihrer Anhanger auf, bon benen er fich schon feit ihrem Auftreten gegen Granvella getrennt hatte.

Die reformatorische Bewegung nahm jedoch bald in den von A. verwals teten Provingen mehr und mehr einen gewaltthatigen Charafter an, jo bag A., der fich ichon in Leuwarden nicht mehr ficher hielt und von dort wegging endlich felbft zu energischem Ginschreiten aufforderte. Durch die Bergogin bon Barma mit Truppen verseben, erschien er im Jan. 1567 bor Leuwarden. Roch einmal gelang es ihm, theils burch porfichtiges Entgegentommen, theils durch rasche Energie die katholische Kirche und ihre Autorität in Friesland, Overhiffel und Gröningen ohne Blutvergießen berguftellen. Im Juni tonnte er nach Bruffel abgeben, um fich bem Befehl bes Konigs gemäß mit Alba ju ver einigen. Dort nahm er am 9. Gept. an ber Sigung Theil, in Folge beren Egmond und horn verhaftet wurden, wogegen er allerdings als gegen eine Berlegung der Ordensrechte des gold. Bliefes protestirte. - 1568 rief ihn Ludwige von Raffau Ginfall in Gröningen nach Friesland gurud. Trop beftiger Bichtleiben blieb er an der Spige feiner Truppen, als die Seere fich bei Delfaul gegeniber ftanden. Ohne die Anfunft ber ipanischen Cavallerie unter bem Grafen von Mehem zu erwarten, griff A. am 23. Mai bei Beiligerlen an, wol in ber Be forgniß, Ludwig bon Raffau, ber in rudgangiger Bewegung war, mochte ibm entkommen. Er erlitt aber darüber eine vollständige Riederlage, in der er felbit mit hochfter Bravour fechtend, den Tod fand, nachdem er, wie gefagt wird, bor

ber mit eigener Sand ben Grafen Abolf bon Raffan getobtet hatte.

Seine Gemahlin Margarethe überlebte ihn noch bis 1599. Sie ging 1572 als Oberhosmeisterin mit der Erzherzogin Elisabeth, als diese sich mit Karl IX.

vermählte, nach Frankreich.

Den Arenberg's wurde 1549 ber Reichsgrafentitel ertheilt, 1566, 1576 und 1578 die Würde gefürsteter Grafen, 1602 der Reichsfürstenstand und 1644 der Herzogentitel verliehen, ihnen auch das Grandenthum I. Classe in Spanien zuerkannt.

Karl Maria Raimund Leopold Herzog von Arenberg, faiserl. Feldmarschasselientenant und Gouverneur zu Mons, † 1778 (s. d.), erwarb durch seine Heirath mit Louise Margarethe, der Erbin des Hauses von der Mark, auch die seinem Fürstenthum Arenberg angrenzenden dentschen Reichsgrasschaften Schleiden, Sassendurg, Casselburg, Kerpen u. A. Sein Sohn Ludwig Engelbert, Herzog von Arenberg und Arschot, Prinz zu Porcean und Rebecque, Markgraf zu Caretto zc., † 1820, verlor alle linksrheinischen reichsunmittelbaren Besitzungen 1801 durch den Lüneviller Frieden, wurde zwar mittelst Entschädigungen in Westsalen souveran und 1806 Mitglied des Rheinbundes, 1810 aber mediatssirt und 1815 als Standesherr unter preußische und hannoversche Oberhoheit gestellt.

Seine und seines Bruders August Maria Raymund, Prinzen von Arenberg, † 1823, Rachkommenschaft succedirten in den westfällischen Standesherrschaften Recklinghausen und Meppen, in dem Reste der rheinischen Bestigungen in der Eisel und dem reichen Erbe in Belgien. Das haus Arenberg hat sich stets durch eine treue Anhänglichseit an die Politik des Hauses Oesterreich, strenge Frömmigkeit, große Milde gegen die Unterthanen und eine liberale Förderung der Künste hervorgethan. Sein Palais zu Brüssel enthält eine der bedeutendsten Gemälde- und Kunstsammlungen Europas.

Aussührlich hat die Eeschichte dieses Hauses wiedergegeben Christ, von Stramberg im Rheinischen Antiquarius: Mittelrhein, Abthlg. III. Band 1. 608—802 u. Band 16. 298—396. Bgl. dazu Gachard i. d. Biogr. nat. de Belg.

Arenberg: Rarl Maria Raimund, Bergog v. A., Arichot u. Crop, öfterr. Feldmarichall und Reichsfeldzeugmeifter, geb. 1. April 1721 auf Schlog Enghien, + baj. 17. August 1778, altefter Sohn Leopold Philipps. Unter feinem Bater machte er ichon bie Campagne von 1743 mit und ward jum Oberft und Inhaber bes 2. Ball. Infant.-Regiments ernaunt, mit bem er an den Feldzügen von 1744 und 45 Theil nahm. 1746 jum Generalmajor ernannt, geichnete er fich 1748 bei ber Bertheibigung von Maestricht aus. 1749 ward er bei dem Rudtritt feines Baters, dem er ichon vorher attachirt gewesen war, Statthalter von hennegau und Mons. Beim Ausbruch des 7jahr. Rriegs begab er fich jur Dit-Urmee nach Bohmen, nahm Theil an ber Schlacht bon Brag, und zeichnete fich besonders bei Gabel, Mons und vor Schweidnig aus. 1758 jum Feldzeugmeifter ernannt, hatte er am 14. Oct. an ber Schlacht bei Sochfirch einen hervorragenden Antheil als Commandeur des rechten Dit-Flügels, mas ihm bas Großtreug bes Therefienorbens erwarb. In ber fur die Defterreicher unglüdlichen Schlacht bei Torgan, 3. Nov. 1760, erwarb er fich burch perfonlichen helbenmuth und umfichtige Dispositionen bas bochfte Lob, trug auch eine nicht unerhebliche Berwundung bavon. Es icheint bas fein letter Feldaug gewesen gu fein. 1765 ward er von der ihm fehr gnadig gefinnten Raiferin jum wirkl. Geheimrath, 10. Febr. 1766 jum Feldmarichall ernannt. Seit dem 13. Juni 1748 war er mit Louise Margarethe, Erbtochter bes letten Grafen von Mart vermählt. (Bgl. oben Johann Braf v. Arenberg.)

Arenberg: Leopold Philipp Karl Joseph, Herzog v. A., von Arschot und Eron, österr. Feldmarschall, geb. zu Brüssel, 14. Oct. 1690, † auf seinem Schloß Heverle bei Löwen, 4. März 1754. Sein Bater, Philipp Karl Franz Herzog v. A., ward als kaiserl. Oberstieldwachtmeister in der Türkenschlacht bei Scalankemen 19. Aug. 1691 tödtlich verwundet. Seit 1706 nahm er am span. Erdsolgetriege Theil und ward bei Malplaquet verwundet. Am 17. Mai 1716 zum österr. Generallieutenant ernannt, socht er mit Auszeichnung in Ungarn unter Prinz Eugen. 1718 ernannte ihn der Kaiser zum Militärgow-

verneur von Gennegan und Mons; 1723 jum General ber Artillerie. Rach bem Wiederausbruch bes Rrieges von 1733 focht er erft unter Eugen, bann als Telbständiger Commandeur am Rhein. 3m Febr. 1736 warb er geheimer Rath, 23. Febr. 1737 Sochftcommanbirenber in ben Riederlanden, was er bis ju feinem Tobe blieb und am 20. Mai beff. Jahres Felbmarichall. 1742 bon Maria Therefia als außerord. Gefandter nach bem Baag und London geschickt, vermittelte er die Alliang zwischen Golland und England (Saag 14. Dai 1742). Den im Anfang bes 3. 1743 unter Lord Stair gelandeten englischen Truppen ichlof fich ber Bergog mit ber öfterr. Armee an. Nachdem fich König Georg II. felbft an die Spige geftellt hatte, ward am 27. Juni über die Frangofen der Sieg bei Dettingen erfochten, beffen Ehre jum guten Theil bem Bergog gufiel, ber felbft verwundet warb. 218 1744 bie Frangofen in 2 Armeen unter Lubwig XIV. und bem Marichall v. Sachsen die Riederlande mit überlegener Macht angriffen, gelang bem Bergog wenigftens, die Fortichritte bes Feindes durch eine fühne Diversion nach Frankreich aufzuhalten. Un ben Rriegen ber folg. Jahre hat er teinen nennenswerthen Untheil gehabt.

Arends: Wilhelm Erasmus A., in seiner Jugend Informator des bekannten frommen Kindes Christlieb Leberecht von Erter, sodann Pfarrer zu Erottors im Fürstenthum Halberstadt, schließlich Pastor an St. Petri und Pauli zu Halberstadt, † 1721. — Freylingshausen's Gesangbuch enthält etliche Lieder von A., unter denen sich besonders das Geldenlied "Rüste Euch, ihr Christen-

leute" faft überall Eingang verschafft und erhalten bat.

Roch's Rirchenlied IV. p. 389. B. Brif. Arendt: Johann Jojeph Frang A., geb. 4. Mai 1786 gu Gilbesbeim, † 23. Dec. 1856 ju Denabrud. Den Grund ju feiner Bilbung legte er auf dem tatholischen Gymnasium seiner Baterstadt, und begab fich 1807 jum Studium ber Medicin auf die Universität Gottingen. Rach Grundung bes Ronigreichs Weftfalen murbe er aber gezwungen, weftfälischer Golbat zu werben; boch brauchte er nicht ins Feld zu ruden, fondern hat bis 1813 auf bem Bureau in Raffel gearbeitet. Rach bem Sturg Jerome's fonnte 21. feine Studien aus Mangel an Mitteln nicht mehr fortseten, fondern mußte fein Brot als hauslehrer zu verdienen fuchen, und hat als folcher etwa 16 Jahre in berichiebenen Familien des tatholischen Abels im Großherg. Olbenburg und Ronige. Sannover zugebracht, julegt in der Familie von Bofelager zu Eggermublen. 1828 übernahm er die Redaction des "Osnabruder Burgerblattes"; jedoch behielt er feine Stellung gu Eggermuhlen noch eine Beit lang bei, bis fein Bogling jur Univerfitat ging. Dann ließ er fich als Sprachlehrer ju Osnabrud nieber, was ihm der Magiftrat, weil er ein Fremder war, nicht gestattete, ohne daß der 43jahrige Mann fich einem Eramen im Frangofischen und Englischen unter warf. Gein Birfungsfreis mar bald ein fehr umfaffender, benn er unterrichtete in der lateinischen, griechischen, frangofischen, englischen, spanischen und italienifchen Sprache, beichäftigte fich nebenbei auch leibenschaftlich mit ber Botanil, für die hier bis dahin faft gar nichts geschehen mar, namentlich in den Schulen, und man darf A in diefer Sinficht als den Begrunder einer neuen Aera fur unfre Stadt anfeben. Gegen Sofrath Mener in Gottingen, beffen "Chloris Hannoverana", wenigstens was die Flora unferer Gegend betrifft, eine gar ju dürftige Arbeit war, schrieb er eine eingehende Kritit unter dem Titel: "In Chloridem florae hannoveranae", wodurch er fich beffen Born in bedeutendem Grabe jugog. Das "Bürgerblatt" ging 1831 ein, und A. fchrieb bann eine furze Beit lang ben "Donas brudischen Saustreund" unter Mitwirtung bes technischen und Sanbelsvereins und wirkte dann eine Reihe von Jahren bis an feinen Tod als Lehrer ber Naturgeschichte in ber Noelleschen Sanbelsichule. Jahrelang beschäftigte ihn ber

Bedante, eine "Flora Osnahrugensis" ju verfaffen, und er hat eine große Menge

Rotigen gu biefem 3wed niedergeschrieben.

Ein älterer Bruder Arendt's hatte sich der Musik gewidmet, componirte Lieder, deren einige sich im "Arion" finden; er war Dom-Musikbirector und Gesanglehrer am Gymnasium Josephinum in Hildesheim und starb 1854 in Karlsbad. Beide Brüder sind unverheirathet geblieben. Rosen thal.

Arens: Frang Joseph Freiherr von A., Jurift und Staatsmann, geb. an Arnsberg in Weftfalen am 7. Juni 1779, † 1. April 1855. Er widmete fich anfänglich bem Raufmannsftanbe, bem auch fein Bater angehörte, bann aber ben Rechtswiffenichaften. Rach vollendeten Studien in Marburg und Giegen promobirte er im 3. 1803 auf letterer Bochichule als Doctor beiber Rechte und wurde Brivatbocent. 1804 erhielt er die außerordentliche und 1806 bie orbentliche Projeffur, wurde 1810 Rirchen- und Schulrath, 1818 Oberappellationsrath. 3m 3., 1821 hatte er die erfte Professur bes Rechts und bas Seniorat der Juriftenfacultat inne. Rach Berufung feines Schwagers v. Grolman in bas Ministerium nach Darmftadt wurde er im 3. 1820 Cangler ber Univerfitat, Regierungscommiffar bei berselben und 1821 Mitglied ber Central-Untersuchungs-Commiffion gu Maing, ferner 1821 Director und 1825 Brafident des Sofgerichts der Proving Oberheffen. In feiner Gigenschaft als Cangler war er Mitglied ber 1. Rammer ber Landftanbe. In Anertennung feiner Berbienfte um Fürft und Staat wurde er 1826 in den erblichen Freiherrnftand des Großherzogthums erhoben. 1833 wurde er 2. Prafident und 1834 1. Prafident des Oberappellationsgerichts in Darmftadt, ferner von 1834 an regelmäßig zu ben Berfammlungen bes Staatsraths berufen. Geine Ernennung jum lebenglänglichen Mitglied ber 1. Rammer erfolgte 1838. Die Strenge und Energie feiner monarchischen Grundfabe jog ibm viele politische Gegner ju, aber auch biefe verjagten ihm als hervorragenden Juriften ihre Anerkennung nicht. Geine schriftftellerische Thatigfeit war nicht bedeutend.

(Scriba, Seff. Schriftft.=Ler. 1. u. 2. Abth.) Balther.

Arens: Johann August A., Architekt, geb. in Hamburg, † 18. Aug. 1806. Er studirte zu Göttingen und Kopenhagen, wo er die vier Preise der Akademie gewann, machte darauf eine fünsjährige Kunstreise durch Frankreich, wo er 1789—91 bei de Wailh arbeitete, England, Italien und Deutschland und ließ sich dann in Hamburg nieder. Er und Hansen sührten in der dortigen Gegend den modernen italien. Stil ein. Viele Stadt- und Landhäuser sowie öffentliche Gebäude, darunter die Wandsbecker Kirche und das jezige, Hamb. Strafund Detentionshaus sind seine Werke. Auch als Gartenkünstler bewies er, d. B. in der Anlage des Flottbecker Parks, Geschmack und ward in dieser Eigenschaft auch in Weimar, wo sich Goethe für ihn interessirte, beschäftigt. Er war weimarischer Baurath und Chrenmitglied der Berliner Akademie der Künste. Seine geschwächte Gesundheit trieb ihn nach Italien, wo er in Pisa am Nervensieber starb. — Hamb. Künstlerlex.

Arentsche: Joachim A., deutscher Dramatiker zu Halberstadt. Bon ihm: "Comoedia des geistlichen Malasiprechten" 1587: ein Kriegsgericht des Sohnes Gottes als Hauptmann über die sündige Menschheit in der Person Adams, der die Kriegsartikel (die 10 Gebote) gebrochen; durchgesührte Allegorie. Schon will der Schultheiß Moses den Stab über den Beklagten brechen, da

wird er gerettet durch ben Glauben an die Erlöfung. -

(Germania. Reues Jahrbuch III. 150—170.) Scherer. Uretin: Johann Abam v. A., bairischer Staatsmann, geb. zu Ingolftadt 24. Aug. 1769, † 18. Aug. 1822. Sein Großvater Johann Baptist Christoph v. A., welcher vom Kurfürsten Max Joseph den 11. April 1769 518 Aretin.

in den Freiherrenftand erhoben ward und am 11. Oct. beffelben Jahres ftarb, leitete fich von armenischem Ronigsgeschlecht ab. Die Kurfürftin Therese Kunigunde Cobiesta nämlich, Gemahlin Max Emanuels II., welche nach der Befebung Baierns burch bie Defterreicher nach Benebig flüchtete und bort langere Beit lebte, brachte einen Knaben mit fich gurud, welcher ihr 1710 empfohlen worben. Er fei 1706 ju Conftantinopel geboren, wohin fein Bater Batbagar Cagiadur, Ronig eines an Perfien grengenden Theils von Armenien, burch bie Berfer feines Reiches beraubt, gefloben. Armenifch auf Die Ramen Joh. Bapt. Chriftoph Aroutioun Caziadur getauft, jei der Rnabe 1708 gu mehrerer Sicherheit nach Benedig gebracht. In München am Sofe erzogen, ward er wirkl. Softammerrath und fpater Sauptmauthner ju Ingolftabt. Documente jur Beftatigung feiner Berfunft fanden fich im Rachlag ber Rurfürftin nicht; unter ben für bas Freiherrndiplom beigebrachten Belegen findet fich nur eine gleichzeitige Urfunde, nämlich ein bom armenischen Geiftlichen in Conftantinopel 1708 ausgefertigtes Taufgeugniß, beffen Aechtheit jedoch zu erharten bliebe; alles fibrige find fpatere Musfagen ohne Beweistraft. Wenn freilich ber Ritter b. Lang nach feiner Art in dem "Aretin" einen zu Areggo erzogenen Cobn ber Rurfürftin felbit wittert, fo bleibt er auch bafür den Beweis ichuldig. Bon Johann Chriftophs Sohnen hatte nur ber alteste, ber Boffammerrath und Oberftlebnhofcommiffarius Chriftoph Anton, geb. 1727, Rachtommen, nämlich Abam und feine Briber Georg und Chriftoph (f. u.).

Abam studirte die Rechtswissenschaft auf der Hochschule seiner Baterstadt, trat 1788 in den bairischen Staatsdienst und wurde schon 1793 zum Rath bei der oberen Landesregierung, 1798 zum Bicecanzler derselben ernannt. Eine bedeutsame Rolle spielte er 1802 bei der Säcularisation als Generalcommissär sür das an Baiern gesallene Fürstbisthum Freising, sowie seit 1808 als Mitglied der Gesetzgebungscommission. Die Kreiseintheilung und Instruction der Generalcommissariate und die verschiedenartigsten organisatorischen Arbeiten jener Epoche sind sein Werk, auch bei Ausarbeitung der Constitution vom Jahr 1808 war er beigezogen.

Während und nach den Befreiungstriegen wiederholt mit diplomatischen Missionen betraut, wurde er 1817 zum bairischen Bundestagsgesandten in Frankfurt ernannt und erwarb sich als energischer Bertheidiger des constitutionellen Prinzips gegen Metternich'sche Anseindungen große Popularität. Der Tod raffte ihn schon im besten Mannesalter hinweg; er starb auf seinem Landgut Haibendung bei Passau. Johann Abam v. A. zählt auch zu den Gründern des Bereins für ältere deutsche Geschichtstunde. Nicht minder war er ein eistiger Freund der bilbenden Künste und brachte eine trefsliche Gemäldesammlung und eine der vorzüglichsten Kupserstichsammlungen an sich.

Bgl. Brulliot, "Catalogue des estampes du cabinet d'Aretin". 3 Bdc. München 1827. Aretin selbst schrieb einen "Catalogue des estampes gravees par D. Chodowiecki." 1796. Bon seinen übrigen Schriften (vgl. Baader, "D. gelehrte Baiern") sei noch erwähnt sein "Handbuch der Philosophie des Lebens", 1793.

Die Familie Aretin. 1825. - Refrolog in b. Augsb. MIg. 3tg. v. 5. Sept. 1822.

Aretin: Johann Christoph Freiherr von A., geb. 2. Dec. 1773 mu Ingolstadt, † 24. Dec. 1824, studirte in Heidelberg, Göttingen, und war schon 1799 Generallandesdirectionsrath in München. 1801 machte er eine wissenschaftl. Reise nach Paris; wurde Mitglied und Vicepräsident der bair. Academie der Wissensch, und 1802 Aufseher des histor. Faches der Hosbiliothek, 1803 Custos und nachdem er 1803 als Mitglied der Commission zur Durchsorichung der sacilarisirten Klöster gewirft hatte, 1806 Oberbibliothekar. Durch seine eingewurzelte

Aretin. 519

Abneigung gegen Breugen und bas norbbeutiche Weien überhaupt ließ er fich ju Angriffen auf Die nach Baiern berufenen Gelehrten (bef. Thiersch) fortreißen, Die beffer unterblieben maren. In Folge berfelben legte er 1811 feine Stelle an der Staatsbibliothet nieber, ward Director und 1813 Biceprafibent bes Appellationsgerichts zu Reuburg a. Donau, und 1819 Prafibent bes App.-Gerichts zu Amberg (bamals Regentreis). Er ftarb ju München. - 218 Schriftfteller machte er fich besonders durch sein "Staatsrecht der conftitutionellen Monarchie" (Altenburg 1824, von Rotted beendet) einen Namen. (2. Aufl. Leips. 1838-40). Getragen von einer fahlen Rechtsftaatsibee, ein verfpateter Bertreter ber alten naturrechtlichen Theorie, bilbete er eine abstracte Berfaffungslehre aus, in welcher er, ben Gedanten Montesquieu's ",von der Theilung der Gewalten" verwerfend, die Ginheit ber Staatsgewalt (und zwar bas rein monarchifche Pringip) als eine begriffliche und praftifche Rothwendigfeit vertheidigte und nur in Begiebung auf einzelne Thatigfeiten berfelben, aus Rlugheits- und Erfahrungsgrunden Bedingungen und Beschräntungen gulagt. Bei feinem überwiegenden Sinne für bas Formale bes Staatslebens brachte er es zu feinem lebensvollen Begriff ber Berwaltung und fprach fich insbesondere energisch gegen die Boblfahrtspolizei aus. Das vollständigfte Berzeichniß feiner Schriften findet fich in ber oben erwähnten Schrift "Die Familie Aretin" S. 36 f.

v. Inama.

Aretin: Joh. Georg Freiherr v. A., bairischer Staatsbeamter und Generalcommissar in Baiern, geb. 29. März 1770 zu Ingolstadt, † 30. Jan. 1845. Er studirte in Heidelberg, wurde 1793 Administrator des Donaumoosegerichtes, als welcher er sich große Berdienste um die Mooscultur erward. 1796 wurde er zum Hossammerrath und 1799 zum Director der Landesdirection in Amberg ernannt, 1806 zum Straßen- und Wasserbauinspector in Tirol. Als daselbst 1809 die Insurrection ausbrach, wurde er Generalcommissar des Eisackreises zu Brizen, aber als österreichischer Gesangener nach Ungarn abgeführt. 1810 erhielt er als Belohnung für seine Verdienste von dem König von Baiern das Lehngut Mendorserbuch und ein ansehnliches Jahrgeld. Bon da an lebte er auf seinen Gütern den Wissenschaften, Künsten und der Landwirthschaft.

Unter seinen publicistischen, nationalökonom. und landwirthschaftl. Schriften (vgl. N. Nekrol. 1845 S. 1103) ist hervorzuheben die "Aktenmäß. Donaumooskulturgeschichte" 1795 und die "Jahrbücher der Landwirthschaft in Baiern"

(herausg. von ihm mit M. v. Schönleutner) 3 Jahrgange 1823-26.

gobe.

Aretin: Rarl Maria Frhr. v. A., Siftorifer und Runftforicher, geb. ale ältefter Cohn von Chriftoph v. A. (f. b.) ju Beglar 4. Juli 1796, † 29. April 1868. Seine ju Landshut begonnenen afabem. Studien wurden burch ben Freiheitstrieg unterbrochen, welchen A. freiwillig als Lieutenant mitmachte. Er blieb bann im Militar; war von 1820-22 ber Bundestagsgefandichaft in Frantfurt beigegeben und arbeitete barauf im Generalquartiermeifterftab, bis er fich 1825 aufs Land gurudzog, um neben ber Landwirthichaft feiner Reigung für historische Forschungen zu leben. Die erste Frucht derselben war das "Chronolog. Bergeichniß ber Baprifchen Staatsvertrage" (1888). Schon im nachften Jahre erichien ber erfte (und einzige) Band eines barftellenben Bertes : "Bagerns ausmartige Berhaltniffe feit dem Anfang des 16. Jahrhunderts", bis 1654 reichend. Um eingebenbsten find barin die Abschnitte von 1535-50 und von 1608-34 behandelt. Ramentlich ber lettere liefert viel Reues; freilich leidet die Darftellung Maximilians I. an apologetischer Ginfeitigkeit. Das gilt auch von bem erften, gleichfalls leider einzigen Bande einer "Geschichte bes bahr. Bergogs und Rurfürften Maximilians I." (1842; auch 1843 italienisch erschienen). Ex ent520 Aretius.

hält eine Darstellung der Zustände Baierns namentlich auf firchlichem Gebiete in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, indem er des Kurfürsten Jugend und Erziehung schildert. Es reiht sich endlich hieran noch die bei Aretin's Aufnahme zum ord. Mitglied der Münchener Atademie (1844) versaßte Schrift: "Ballenstein, Beiträge zur näheren Kenntniß seines Charafters, seiner Plane, seines Berhältnisses zu Bahern" (1845). Aus zu einseitiger Benutzung der Berichte des bairischen Gesandten in Wien ist dem Versasser Freilich ein sehr unvortheilhaftes Bild Wallensteins hervorgegangen, welches man deshalb auch mit Vorsicht aufnehmen muß. Doch aber ist auch diese Schrift, namentlich durch ihre stossschaften Mittheilungen, von bleibendem Werthe. Die Eröffnung der Münchener Feldherrenhalle gab A. Gelegenheit zu der vielgelesenen kleinen Festschrift: "Lilly und Wrede" (1844).

A. war mittlerweile nach München und in den Staatsdienst zurückgelehrt. Seit 1843 arbeitete er als Legationsrath und Reichsherold im auswärt. Amt; 1846 ward er zum Borstand des ges. Staatsarchivs ernannt. 1847 ging er darauf als bair. Geschäftsträger nach Berlin, 1849 als geh. Legationsrath nach Wien und wohnte 1850 den Dresdener Conserenzen bei. Dann trat er aber in die Borstandschaft des geh. Staatsarchivs, zu der 1860 auch diesenige des geh. Hausarchivs kam, zurück, und ward 1859 zum lebenslänglichen Reichsrath

ernannt.

Mitten unter diefen vielfachen Geschäften und unter eigenen Runftsammlungen hatte A. ben von hefner von Altened ausgegangenen Plan eines Mufeums aufgenommen, welches alle in Baiern noch vorhandenen auf die Geschichte bes Berricherhaufes und des Landes bezüglichen Runftichate und Alterthumer vereinigen follte. Ronig Dar II. ging mit Gifer auf biefen Gebanten ein, wies vorläufig ausreichende Räumlichkeiten in der Bergog Marburg an und ftattete M. mit Bollmachten und Mitteln zu der 1855 begonnenen Cammlung aus. In unglaublich furger Zeit war ber ansehnliche Grund zu ber jest mit Recht jo hoch bewunderten Sammlung gelegt. A. hatte ein eigenthümliches Spürtalent und wenn er beim Entheben ber Gegenstände nicht immer fehr bedenklich war, fo tam dies der Sache nur ju Bute. Seine eigenen Sammlungen gab er uneigennutigig drein. Berfuhr er anfangs mit lediglich bilettantifcher Sachtunde, fo erfette et dies einigermaßen burch einen gang unermudlichen Gifer und eignete fich auch bald reifere Ginficht an. Unter bem Sammeln und Ordnen entftanden (1855 bis 68) 7 Sefte ber "Alterthumer und Dentmale bes bahr. Berricherhaufes". 1860 war die Sache fo weit gebiehen, daß A. jum Borftande des "Baprifden Rationalmufeums" ernannt werden fonnte. Rach Bollenbung bes eigens für diefen Zwed errichteten neuen Gebäudes ward die Sammlung dort nach dem hier zum ersten Mal auf diesem Gebiet angewandten chronologischen Brincip aufgeftellt und am 12. Oct. 1867 eröffnet. Es zeigte fich freilich fogleich, daß eine neue überfichtliche Anordnung nothig fei. Dieje aber und die damit verbundene tiefere und miffenichaftlichere Durcharbeitung des Plans und ber chronolog. Am ordnung follte ber Bründer des Wertes nicht mehr erleben. Während er fich als Mitglied bes Bollparlaments in Berlin aufhielt, entrig ein Schlagflug ibn plöglich feinem raftlofen Schaffen. v. Liliencron.

Aretins: Benebict A., eigentlich Marty, welcher Kame griechisch umgewandelt wurde, aus Batterfinden im Canton Bern, wurde, nachdem er in Marburg seine Studien vollendet, daselbst Prosessor der Philosophie, 1549 als Gymnafiallehrer nach Bern berusen, 1563 an der Atademie dieser Stadt Prosessor der Theologie und bekleidete dieses Amt bis zu seinem Tode 1574. Sein theologisches Hauptwert "Theologiae problemata", Genf 1579 und 1617, war sehr geschätzt. Wie sehr sein "Examen theologicum" etc., eine Art Compendium der

Polemik, dem Bedürsniß der Zeit entsprach, beweist der Umstand, daß es innerhalb vierzehn Jahren sechs Auslagen erlebte. Man hat von ihm auch zwei exegetische Werke: "Novum testamentum commentariis B. Aretii — explanatum" 1580 und 1616 herausgegeben, sodann "Commentarii in Pentateuchum et Psalmos" 1618. Derselbe hat auch Pindar commentirt und die Pflanzen der Berge Stockhorn und Niesen in einer eigenen, zu Straßburg 1561 herausgesommenen Schrist beschrieben.

MI. Schweizer in Bergog's Realencyflopabie. Bergog.

D'Argens: Jean Baptifte be Baper, Marquis b'A., Schriftfteller, geb. 24. Juni 1704 ju Mir in der Provence, wo fein Bater Generalprocurator des Parlaments war; † 1771. Als Mitglied der geiftreichen Tafelrunde Friedrichs bes Großen erlangte b'A. einen Ruf und eine Bedeutung, die die Bobe feines Talents weit überragten. Wiber ben Willen feines den Jefuiten ergebenen Baters war er in ein frangofisches Regiment eingetreten, aber fo febr auch feine beträchtliche Korpergröße und fein ftattlicher Buchs ihn jum Soldaten eigenen mochten, fo wenig ichidte fich bagu fein unruhiger Geift. Raum zwanzig Jahr alt geht er mit einer Schaufpielerin nach Spanien burch. Gein Bater lagt ibn verfolgen und nicht ohne Gewalt gurudführen, und verschafft ihm einen Boften bei ber frangofischen Gefandtichaft in Conftantinopel. Der Unblid biefer fremdartigen Belt macht auf ben zwar flüchtigen aber außerft empfänglichen Geift bes jungen Mannes einen fo lebhaften und bleibenden Gindrud, daß feine Ginbildungsfraft Jahrzehnte barnach noch in biefem Unschauungsfreise gefangen bleibt, und bie augere Umtleidung ber in feinen Schriften vorgeführten Geftalten baburch bestimmt wird. Auch bort halt er es nicht lange aus und versucht es. in fein Baterland gurudgelehrt, feinem Bater gu Liebe mit ber juriftifchen Laufbahn, die freilich mit ihrer scholaftisch-rabuliftischen Methode und ihrer steifen bis zum Lächerlichen aufgeblafenen Chrwurdiglichkeit ihm noch weniger zufagen Die Affaire La Cadière, welche feinen gutmuthig rechtlichen Ginn bis gur Emporung reigte, macht bas Mag feines Wiberwillens voll, und ben Barreau 1733 verlaffent, nahm er wieber Rriegsbienfte. Bei ber Belagerung von Rehl wurde er leicht verwundet, und nach ber Belagerung von Philippsburg, bei ber er fich ausgezeichnet hatte, traf ihn bas Unglud, berart vom Bierbe zu fturgen, bağ er bem Rriegsbienfte für immer entjagen mußte, wiewol feine Reigung für benfelben eigentlich niemals erlosch. Die harte Lage, in die er nun gerieth benn die Buchtlofigfeit feiner Lebensweife, feine Schulben, feine Sanbel, feine Auflehnung gegen die Spiegburgerlichkeit und Frommigfeit feines Baters hatten diefen veranlagt, ihn zu enterben - brachte einen Benbepuntt in feinem Leben hervor. Er ging nach bem Saag, bem Bufluchtsorte ber Enchtlopabiften, beren Bielfeitigfeit, beren ffeptifch-fritische, mehr pridelnbe als burchgreifenbe Bebandlung großer Brobleme, beren bemotritisch-epituraifche Schongeisterei und herausfordernde Leichtlebigfeit feinem rafchen und fpringenden Beifte gufagten. Mit Gifer warf er fich auf bas Studium der Alten, benen er, wie biefe Leute aumeift, boch eigentlich nur das Anekdotenhafte abzugewinnen wußte, trieb dilettantenhaft nach Art biefer Schule Philosophie, Chemie, Anatomie, Sprachfunde, Runft- und Kirchengeschichte, und bald meinte er sich berufen mit den damals alle Welt beraufchenden "Lettres persanes" bes Montesgnien burch feine "Lettres juives" (8 Bbe. la Haye 1754) concurriren gu fonnen. Dag dies in ber That nach bem Beifall, ben "bie Briefe eines Juden" fanden, in nicht geringem Make ber Kall war, ift heute ichwer begreiflich, benn die Buntheit der Materie, der oit triviale Big, und ber zwar natürliche aber ungezügelte Stil laffen einen ernften Bergleich mit Montesquieu boch nur im Ginne eines weit flaffenben Unterichiebes ju. Der Erfolg bei ben Beitgenoffen aber veranlagte M. fpater "Lettres chinoises" (5 Bbe. In Haye 1759) und weiterhin "Lettres cabalistiques" (7 Be. la Have 1769) nachfolgen ju laffen, in benen gwar ber Big und die Lame immer geringfügiger, bagegen die Objecte bes fathrifchen Gerichts bod pe fcbloffener, und insbefondere der gerfegende Gifer gegen die Rirche und die bee matifche Schule anfteigend glubenber und breifter werben. Etwas naber ben fpecifiich philosophischen Intereffe fteben gwar die Schriften: L'histoire 6 l'esprit humain" und die "ben Cavalieren und dem ichonen Geichlecht" gewidmen "La philosophie du bon sens" (3 Bbe. 1768), die er später in Berlin verfatte. Allein trot ber empfindfamen Guldigungen, welche in bem erften Berte Son und Descartes bargebracht werben, hat boch auch biefes nur bie Tendeng, gegen Dogmatif und Glauben, ober wie Al. es nennt, "Die Scholaftif, Die Metapholi bes Thomas von Mquin und ber Spanier" eine erbitterte Tehbe ju fuhren; mi was bas andere allgemeinere betrifft, fo lagt fich von ihm nur fagen, mot Boltgire von Solbach urtheilte: "ber Mann nimmt feinen Berftand fur ben gein ben Menichenverftand". Es lohnte fich nicht, daß man in Frantreich fich gege biefe Schrift fo febr ereiferte und ihr 23 Jahre nach ihrem Ericheinen noch be Gbre ber Berbrennung durch Gentershand anthat. Dieje Schriften erichienn Spater gesammelt als "Oeuvres du marquis d'Argens" (24 Bde. 1768). 30 wiften hatte er aber auch unter bem auf die Rlatichfucht ber Zeit wohlbemb neten Titel : "Mémoires secrets de la république des lettres" (4 Bbe, la Have 1737, Amft. 1744 in 7 Bon.), feit 1737 eine Art fritischen Journals veröffent licht, beffen mannigfaltige Gelehrfamfeit und namentlich gegen die Theologe gerichtete Scharfe bemjenigen imponiren mochten, ber nicht bemerfte, bag Bayle's Schriften ihre Quelle und ihr bis jum Unerlaubten nachgeahmtes aber nimmer mehr erreichtes Borbild find. - Mittlerweile war M. im Gefolge ber Bergogin von Burtemberg nach Berlin, und durch Jordan's Empfehlung an ben bet Briebriche bes Großen gefommen, ben wol weniger bie Schriftftellerei, ale bie Jovialität, Die offene ehrliche Phyfiognomie, Die gutmuthige Dienftfertigfeit und Unftelligfeit, fowie die fübliche Lebendigfeit des Provençalen anzogen. Bal Infipite fich swiften Beiden ein gemuthliches Berhaltnig, bas in bem Mage als ber Tob und die Untreue die Reihen der Friedrich naheftebenden Fremte lichteten, und ale A. immer mehr von dem fortreißenden preugifchen Staate gefühl ergriffen wurde, fich gunehmend vertiefte, fo daß ber Ronig grade in ber wichtigften Rataftrophen bes fiebenjährigen Krieges ben Marquis mit einem Ber trauen, bas feinen Rudhalt fennt, beehrte. Der Briefwechfel (felbftanbig gitt in "Oeuvres de Frederic", XIX.), der freilich ben unermeglichen Abftand bit burch Originalität, Rraft, Bib, Seelenabel und eine mabrhaft binreigende begen anmath ftrahlenden Konigs bon dem flachen und mehr bequemen als anna ben Marquis fenngeichnet, befundet boch auf der andern Seite, wie boch bit Belbentonig bie Treue, die Singebung, die Discretion feines Dieners und fram ben bielt. Die Art, wie A. das hohe Glud des leuchtenden Widericheine bit in ber Rabe Friedrichs auf ihn fiel, ju tragen mußte, bilbet die ichonfte mi vabmilibite Geite im Leben des Marquis, fowie andererfeits wieder baburt bi er bas Mebium gur Grienntniß ber Stimmungen und Gefühle bes unfterblichen Ranige in ben wichtigften Wenbepuntten feiner glorreichen Laufbahn murbe, ber Rubin b'Wrgens' bober und unverrudbarer als durch feine litterarifchen Leiftungen begrinbet wurde. Der Ronig hatte ihn jum Rammerheren, jum Director bei phitolophifchen Rlaffe ber Mademie und auf eine furge Beit auch jum Diman ber Coulpiele gemacht, und bag er den Orden pour le merite nicht begehnte und nicht erhielt, geichnet ibn vielleicht mehr aus, als berfelbe Orben bie Bollain, Manpertuin, Migarotti, die ibn gu erlangen wußten, gierte. In Angelegenheite bee Theaters lowie mit andern fleinen Auftragen bes Ronigs beebrt, machte n 747 eine Reife nach Frankreich und brachte von dort die Tängerin Mademoi-Ile Cochais mit, die er am 21. 3an. 1749 als Gattin beimführte, und mit elcher ber oft fo frivol fich aussprechende Mann in mufterhafter Che lebte. achher ging er noch wiederholentlich und zuweilen auf langere Beit in feine eimath gurud, theils, um feine gerruttete Gefundheit im fublichen Rlima bergu-Hen, theils um den fleinen Erbantheil, welchen fein rauher Bater ihm nicht entziehen vermochte, fur die Seinigen gu fichern. Auch in der Fremde beihrte er "bas reine und lautere Berg, bas Bayard nicht beffer haben fonnte", e Friedrich von ihm rühmt. Jedesmal hatte er dort von der Berfolgungscht ber Jefuiten und Ultramontanen Beläftigungen und Chicane ju besteben, ju milbern feine Stellung jum Preugentonige feinesweges geeignet ift. Dies ochte wol mit ein Grund sein, warum er trot erwachenden Beimwehl immer eber in "bie Befellichaft ber Großen, die wie die Gunde anfangs fuß, bann er die Rube beraubend ift", jurudfehrte. Bahrend bes fiebenjährigen Rrieges tte A. mit rubrender Singebung und aufrichtigem Gifer fich bemubt, dem mige in jeder Art, auch durch allerlei polemische Schriften gegen die Feinde Rach dem Frieden aber scheint er die Behaglichkeit und derlich zu fein. elenruhe in Sanssouci nicht mehr zu finden; Sppochondrie und wirkliche antlichteit peinigen ihn, und im September 1764 perfucht er wieder in ber mathlichen Luft feine frobe Laune berguftellen. Um ibn jur Beichleunigung ner Rudtehr angufeuern, erließ Friedrich jum Scherz einen im Namen bes abifchofe v. Mir verfaßten Sirtenbrief gegen "ben Reger und Atheiften b'Argens", e mit feiner Profeription aus dem Konigreiche Frankreich ichlog. Dag diefes tirchlichen Cangleiftil geichriebene Scherzpamphlet in Toulon und Mir für t angenommen werden würde, bas tonnte Friedrich ebenfo wenig ahnen, als g bem Marquis in ber That baraus Unannehmlichkeiten erwachfen würden. ben diefer unbeabsichtigten Birfung hatte bas Schreiben auch die beabsichtigte: tehrte jurud, tonnte fich aber nicht mehr in den nun auch veränderten Ton n Sansjouci bineinfinden. Er lofte 1769 bas Berhaltnig jum Ronige, um nen Lebensabend in der Provence zu genießen, in einer fo garten und rudhtsvollen Beife, daß bem greifen Friedrich die Thranen in die Augen traten, er dem Freunde die Entlaffung gewährte. Den Winter 1770 wollte der Marquis feiner Schwester, ber Baronin de la Barde in der Rabe von Toulon gubringen : erfrantte aber und ftarb in Toulon in der Racht vom 12, jum 13. Januar 71. Neber fein Grab hinaus verfolgte ihn die Geiftlichkeit, indem fie einem entmal in Toulon ben Plat verjagte, über fein Grab hinaus ehrte ihn Friedrich rch rührende Beweife des Bohlwollens gegen feine Bittwe und durch ein Dentil in der Minoritenfirche zu Air mit der Inschrift: "Erroris inimicus, veriis amator". - Bahrend feines Aufenthalts in Preugen hatten b'Argens' briften einen etwas ernstern und tiefern Charafter angenommen. Um fich als rector der Afademie der schonen Kunfte zu legitimiren, schrieb er seine: teflexions critiques sur les différentes écoles de peintures" (Baris 1750), einc t rafonnirender Runftgeschichte, in der allerdings neben den Gemeinplagen er ben Beichmad wenig Raum für eine rechte Blieberung ber Schulen blieb. efonders bemerkenswerth find aber die Uebersetzungen und Commentationen von ei Werten bes Alterthums, die A. in Berlin veröffentlichte, weil die Materie rfelben im engften Zusammenhang mit der Dent- und Anschauungsweise des iftlarerifchen und antifirchlichen Kreifes um Friedrich fteht und für die Richtung rfelben ein intereffantes Schlaglicht giebt. Es find die Schriften des angebhen Lucaners Ocellus "Ueber die Ratur des Beltalls", des falichen Timaeus n Locris "Ueber die Weltfeele" und die Reden bes Julianus Apostata wider & Christenthum. Der Commentator und lleberfeger ift weit entfernt bavon, eine natie Kenntris von der Stellung der beiben Neupythagoreer in der Chentricumsegeschichte der grechischen Philosophie zu haben; auch ist es nicht ist dussentigen von Sert und der Materie als das Wirkende und Leidende, oder werden Ferryfint der Welt und des Menschengeschlechts u. dal., was ihn anzieht, so dern sie wie die Keden Julian's bieten ihm nur die anständige Gelegenheit werden Umstein über allerlei philosophische und theologische Zeitragen Bemertungen installtumen, von denen schon Batteux bemerkte, daß der Text sie nicht wedere und das sie wol hätten kürzer sein können. Der Werth dieser gelehnt Arveiten an sich ist wiederum weit zurückstehend gegen ihre Bedeutung als Self nu. der im dem Kreise des großen Königs herrschenden Interessen und kannangen.

Tie Memoires du marquis d'Argens (nouv. ed. augmentée d'une war sar la vie et les ouvrages d'auteur par Peuchet 1807) sind die scheicht Suelle für das Leben des Marquis, denn sie sind lediglich ein aus iem Liebesadenteuern und Wandererlebnissen zusammengeschmiedeter Roman. A indirecten Werte über Friedrich den Großen erwähnen alle d'Argens'. I nach famiglichen Quellen schöfende Biographie universelle hat nicht nur war indern auch völlig salsche Angaben. Bessers sindet man bei Generalischen Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und der Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und der Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und der Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und der Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und der Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und der Hist, philosophique de l'académie de Prusse (Paris 1851) und de Histophica de L'académie de Prusse (Paris 1851) und de Histophica de L'académie de Prusse (Paris 1851) und des L'académie de Prusse (Paris 1851) und de L'académie de Prusse (Paris 1851) und des l'académie de Prusse (Paris 1851) und de L'académie de L'académi

Graf Gugen v. A., öfterr. Feldzeugmeister, geb. 1714 j Ben Rieberlanden, † 4. Mai 1819, tampfte mit Auszeichnung im fiebe Brigade in Italien. ... : 34 jum Feldmarschalllieutenant aufgerudt, an allen Kriegsbegebenheit anter dem Oberbefehl Colli's, de Bing' und Beanlieu's beihrlig Babrend ber von be Bing 1795 ergriffenen Offenfive gegen die fin gere geschnete fich 21. am 24. u. 25. Juni durch die Ginnahme und Behauptm 👾 Sette Bant gegen Maffena aus. Rachbem aber Bonaparte im Mart 178 200 Den ommando der Frangojen übernommen hatte, mar auch 21. in die 300 Die engedentlichen Riederlagen vom 11. April bis 11. Mai, von Montent 20 300: vermidelt welche Beaulieu's Armee vernichteten und ben Rrieg te war 21., welcher am 10. April ben Frangofen und Anthen entidieben. Rampye Son Apenninenpag bei Montenotte nicht ohne Bravour abgenomme batte um Benaparte ju bindern, fich prifchen Beaulieu und Golli ju brange Min 11 Mort aber marb M., von Bonaparte in ber linten Flante überflugt Die grobem Berluit auf Bonte Borea gurudgeworfen. Maffena, auf Edick generen verdringend gerriß bamit bie ofterr. Ginie. Bahrend beffen batte Bon and Bre Bogo Stellung genommen und A. den Auftrag erhalten, die Bormbe Aber von Maffena in den Ruden P groon my bei Acqui ju beden. gegen ward er nur in die Riederlage von Dego verwickelt (14.-15. Andle Made Gebing Des Belongs verließ 21. Die italien. Armee und erhielt ein 600 1801 ward er Stadtcommandant von Brünn und Indik many in Mich 1805 ging er nochmals nach Italien. In den fiegrite No. in Meganicate Rampier Gethertog Karls gegen Maffena bei Caldiero (29. -31, Rov.) comme Now M. St. of Meletbe

Victoriels und Mennert Dest. Mil.=Konv.=Ver. v. Jante. \*\*Reibe verstehter von Mainz, geb. spätestens 991, † 6. April 1631.

Le von den dies Sobnen des bairischen, mit Kaiser Heinrich II. blusser

Le von den Lind Sabenden des bessen Ghe mit Abala, welche sich ebenso wir in daneindes Andenken hauptsächlich durch die Gründung der Kloffen im baireichen Chiemgaut und Göß (in Steiermark) gesichert hat. 22 Aribo. 525

Bollendung von Gog follten freilich beibe nicht mehr erleben, fonbern biefe mar bas Bert ihres Cohnes Aribo, ber ingwischen jum Beiftlichen ausgebildet und 1020 urfundlich als Diakon ber Salgburger Rirche und zugleich als kaiferlicher Capellan begegnet, im Gept. 1021 aber von Beinrich jum Rachfolger bes am 17. Aug. d. 3. verftorbenen Erzbischois Erchanbald von Mainz ernannt wurde. Als Erzbischof von Mainz hat A. fast gehn Jahre lang regiert, und zwar in iner Beife, welche vielfach an die Zeit und bas Berfahren feines großen Borjängers Willegis (978-1011) erinnert. So bor allem barin, bag A., faum um Erzbifchof erhoben, gegen Bifchof Bernward von Gildesheim bezüglich ber Territorial- und Diocesanverhaltniffe bes Rlofters Gandersheim biefelben Anpriiche geltend machte, für welche einst Willegis fo lange und fo eifrig, aber chlieglich doch ohne Erfolg gefämpft hatte. Auch A. erreichte zunächst nichts, peder von Bernward noch von deffen Rachfolger Godehard (feit 2. Dec. 1022), nd mußte fich noch bagu gefallen laffen, bag Raifer Beinrich II. fein Auftreten Ffentlich rugte. Beiter berührte fich Al. mit Billegis nahe in bem Streben ach einer ftreng epiftopalen, von dem Papfte möglichft unabhängigen Geftaltung es firchlichen Lebens in Deutschland, wenn auch junachft nur für fich und feine ahlreichen Suffraganbischofe, mit benen er am 13. Aug. 1022 in Geligenftabt me Synode hielt und u. a. beschloß, daß Riemand ohne die Erlaubniß feines Bifchois ober beffen Bicar nach Rom reifen burfe, fowie bag Jeber, bem megen nes Capitalverbrechens eine firchliche Bufe auferlegt fei, erft die Bufe ableiften tuffe, bevor er fich um Absolution nach Rom wende. Wie ber Papft, - es ar damals Benedict VIII., der erfte aus bem Saufe Tusculum - fich theotifch zu diefen Beichluffen ftellte, wiffen wir nicht mehr; gewiß aber ift, bag ihnen im 3. 1023, als Al. auf einer Spnobe in Maing die auch in feinen ingen rechtswidrige Che bes Grafen Otto von Sammerftein mit ber ihm nabeerwandten Irmengard endgültig trennte und die lettere zugleich ercommunicirte, rattifch entgegentrat. Denn angetrieben von Irmengard fchritt Benedict jest egen Al. ein und entzog ihm das Pallium, während er gleichzeitig den Erzifchof Piligrim bon Coln, übrigens einen Better Aribos, bedeutend im Rang ebobte. Die Folge war, daß die Mainger Suffragane, Bifchof Godehard nicht usgenommen, nur um fo entichiedener gu ihrem Metropoliten hielten und auf ner Synobe gu Gochft (Mai 1024) Beichwerbe für ihn erhoben, in einem an en Bapft gerichteten Collectivichreiben, welches ebenjo fuhn wie ehrerbielig gealten, bon Benedict ichwerlich unerwidert gelaffen mare, wenn er nicht furg orber bas Zeitliche gesegnet hatte. Ferner ftarb am 13. Juli b. 3. Beinrich II., er lette von den Ronigen und Raifern des fachfischen Saufes und damit beann nun junachft eine Beit ber Unruhe und ber Schwantungen, mahrend melber alle übrigen Rämpfe und Intereffen gurudtraten vor der einen Frage nach er Wiederbesetzung bes Thrones. A., Ergfangler für Deutschland und mit ber taiferin Runigunde, ber thatfächlichen Reichsverweserin ichon früher eng berunden, unterstütte, wie es scheint, mit ihr von Anfang an die Bewerbung des Iteren frantischen Konrad (von Worms) gegen ben jungeren biefes Ramens, worauf enn auch die Wahlversammlung zu Kamba am Rhein auf der Grenze der Diöefen Maing und Worms mit großer Mehrheit jenen mahlte. Um 8. Gept. in Rains von A. gekrönt, bestieg er als Konrad II. den Thron und zögerte nicht, bwol A. fich nicht herbeiließ, auch Konrads Gemahlin Gifela zu fronen, en Sauptforderer feiner Wahl reich zu belohnen. Go erwarb A. damals Bachjen eine Grafichaft, welche feither bem Bijchof von Baderborn gehort atte; ferner mußte Bischof Eberhard von Bamberg ju Aribos Gunften als ergfangler für Italien gurudtreten, fo daß jener wie ehedem Billegis wieder ie Oberleitung ber gefammten Reichstanglei in Sanben hatte; endlich felbit in

526 Aribo.

ber Ganbersheimischen Gache, als Al. ju Anfang 1025 auf feine fruberen Anipruche gurudtam, zeigte fich ber Ronig in joweit entgegentomment, bag er beiben Theilen, Gobehard von Sildesheim fowol als A. die Ausübung bildoflicher Rechte in Gandersheim unterfagte und einen unparteiischen Dritten, den Bifcoi Branthog von Salberftadt, interimiftisch jum Ordinarius des Rlofters bestellte. Indeffen, obwol Godehard unmittelbar darauf jenes Berbot gröblich verlette jo gereichte boch biefer Umftand Aribos Sache feinesmegs jum Bortheil; vielmehr erging ichon auf einer Synobe in Grone 1025 Ende Januar ober Anfang Februar, vielleicht unter Ginwirfung ber bem Erzbischof feindlichen Ronigin Gifela, eine für Godehard durchaus gunftige Gentenz, welche dann allen Gegenanftrengungen Aribos jum Trop am 23 .- 25. Gept. 1027 auf einem vom Railer felbst geleiteten Nationalconcil zu Frankfurt bestätigt und nachträglich durch eine Spinode zu Boblde bom 29. Sept. 1029 wenn überhaupt, nur unwesentlich im Intereffe von Maing modificirt wurde. Damit aber war Aribos Stellung bis auf ben Grund erschüttert, er felbst bot jest die Sand jum Frieden, fohnte fic unter Bergicht auf feine Ansprüche im Juni 1030 mit Gobehard aus und trat bann, man barf wol fagen in tragifchem Gegenfat jum Beginn feiner Lauf bahn eine Pilgerfahrt nach Rom an, von der er nicht wieder heimtehren follte. da er auf dem Rudwege in Como am 6. April 1031 ftarb. — Unter den geit genöffischen Geichichtschreibern, welche über A. geurtheilt haben, außert fich am gunftigften Wiro in ber "Lebensbeschreibung Ronrads II.", wo er ihn als "weile und ftaatsmännisch" lobt; aber auch ein fo ertlarter Gegner, wie der hildes heimische Geschichtschreiber Bolibere, Gobehards Biograph und Anwalt, fann trok aller Rlagen über Aribo's Streitsucht und llebermuth nicht umbin, ibn als eine edle, durch Sittenreinheit und geiftlichen Gifer ausgezeichnete Berfonlichleit hinguftellen. Wir haben bier noch ju erwähnen, daß 21. nicht blog in prattifden Dingen fondern auch in Bezug auf theoretische Bildung vielen feiner Mitbifcon überlegen war. Gelbit Berfaffer eines Tractats über die Pfalmen, galt er ale ein befonders gründlicher Renner der h. Schrift und wurde beshalb als folder wiederholt zu Rathe gezogen, wie dies zwei heortologische Abhandlungen beweisen, welche ihm der ebenjo gelehrte wie ichreibgewandte Abt Bern von Reichenau (1027?) jufchidte. Auch mit St. Gallen, bem andern Sauptfige ber Biffenschaften in Schwaben, ftand 21. in Berbindung und zwar burch Bermitt lung eines Notfer'ichen Schülers, des Monches Edehart IV., der unter A. in Maing die Schule leitete und auf beffen Antrieb nicht nur gu ben Bandgemalben des neuen Doms Berje biblifchen Inhalts dichtete, fondern auch den lateinifchen Waltharius feines Klofterbruders Edebart I. fprachlich verbefferte. denten Aribos ehrte Edehart burch ein fleines poetisches "Epitaphium", aber leider nicht durch eine Biographie, wie denn eine folche überhaupt nicht ent ftanden zu fein icheint, weder im Mittelalter noch in ber neueren Beit. Stoff dazu liegt vor in einigen Briefen von und an A. (zulegt herausg, von 3affe, Mon. Moguntina), ferner fommen in Betracht leberrefte von Synobalacten (Manfi XIX) und die auf ihn bezüglichen Babit- und Raiferurfunden; endlich Die einschlagenden Abichnitte in den Werfen zeitgenöffischer Geschichtschreiber: ber allerdings gegen A. parteiischen Silbesheimer Thangmar und Bolfhere, Biro's n. 21. Steindorff.

Aribo, Graf ber Oftmark (urk. zwischen 876—909 genannt), der Neberlieferung zusolge der Stammvater der Traungauer Grafen, Grafen von Stein (Steier in O.-Oesterreich), nachmals Markgrasen-Herzoge der Steiermark; auch mit Luitpold († 907) Bater H. Arnulf's von Baiern, wird er in blutsverwandischaftliche Beziehung geseht. Zunächst taucht er als Graf im Traungaue auf 871 sielen die ostmärkischen Grasen Wilhelm und Engelschaft im Kampse gegen

ben großmährischen Fürsten Svatoplut. In Folge beffen muß 2l. die Berwalung ber Oftmart übernommen haben, benn er ericheint bann als Martgraf baelbft, - angefeindet von ben Gohnen ber beiden gefallenen Grafen (Megingog, Bilhelm, Ruodbert, Bapo, Berieber, Engelichalt). Da hinwieder Svatoplut in ben Sohnen ber Brafen bie Bater unberfohnlich haßt, fo tommt es 882-884 um Bunde Aribo's mit Svatoplut gegen die Grafenfohne. A. muß jedoch der Inquift bes Rriegsloofes weichen und die nachtommen Wilhelms und Engelchalls ichließen fich an Rarlmanns außerehelichen Gohn, Arnulf Bergog von Farantanien, Raifer Karls bes Dritten ehraeizigen Rivalen an. Balb jedoch trat ine Wendung ein. R. Karl fette ben A. wieder in den Befit ber Oftmart und Svatoplut hatte bie Befriedigung, die Grafenfohne furchtbar beimgesucht gu Bei ber großen Bendung in den Geschiden bes oftfrantischen Reiches 887 - 8), behauptete fich A. im Grajenamte, erlebte ben Sturg bes Saujes ber Brafen Wilhelm und Engelichalt (893) und ben Tob Svatopluts (894). politischen Entwürsen Raiser Arnulf's entsprechend, mischte fich A. und mehr noch ein Sohn Ifanrich in die wachsenden Berwürfniffe und Throntampfe der Gohne Svatopluts, Mojmir's II. und Svatopluts II., - um fo die innere Zerfetjung bes großmährischen Reiches, gleichzeitig mit beffen außerer Bedrangniß zu bechleunigen. Rach Arnulis Tobe, in ben Tagen Ludwigs bes R., als bereits Brogmahren vernichtet, der Schreden der Magyarenmacht über die Oftmart hereingebrochen war und die verhanguigvolle Riederlage des bairifchen Beerbannes inter Quitpold herbeigeführt hatte (907) - finden wir A. noch urfundlich ben 19. Febr. 909 genannt. R. Ludwig ichentte ihm nämlich die Abtei Traunfirchen m Traungaue. Ueber feinen Tob berichtet eine vereinzelte Quelle, ber Annaista Saxo 1. 3. 1002, er fei auf ber Jago von einem Bifent (a Visonte bestia) getobtet worden, wie dies in Bolfeliebern überliefert fei. Die Richtigfeit ber Angabe muß babingeftellt bleiben. - Bon feinem zweiten Cohne Otofar wird Das Traungauer Gefchlecht abgeleitet. Gin Urentel Aribo's Otofar (III.) I. tritt am 980 als Graf von Styraburg (Steier) in D.=Defterreich auf.

Dümmler: Die füdwesttl. Marten des Karoling. Reiches im X. Bde. des Arch. f. K. ve. Geschichtsqueslen. Derselbe: Geschichte des ostfränkischen Reiches II. Bd. — Büdinger: Desterr. Geschichte I. Bd. — Krones.

Aribo Scholasticus, Scholastifer und musikgelehrter Benedictiner zu Freifing, von Gedurt muthmaßlich ein Deutscher oder Niederländer. Er auß in der 2. Hälfte des 11. Jahrh. gelebt haben, da er einer der ersten Jünger und Commentatoren des Guido von Arezzo gewesen ist, und einen selbsterersaßten Musiktractat dem Bischos Ellenhard von Freising, der 1078 starb, gewidmet hat. Sein Tractat steht unter dem Titel "Musica" bei Gerbert "Soript. ecclesiast." II. 197—230, und beschäftigt sich mit Erklärung der Guidonischen Musiksententias darin enthaltener dunkler Sähe. Das Capitel auf S. 215 bei Gerbert trägt die leberschrist: "Utilis expositio super obscuras Guidonissententias".

Arigler: Altmann (vor seinem Eintritte ins Kloster Franz geheißen) wurde 1768 zu Kirchdorf in Oesterreich ob der Enns geboren, † 1846, studirte am Lyceum der Landeshauptstadt Linz, und trat 1788 als Noviz im Benedictinerstifte Göttweih ein. Seine theologischen Studien legte er als Generalseminarist an der Wiener Universität zurück, und wurde, nachdem er 1792 die priesterlichen Weihen empfangen, im nächstsolgenden Jahre als Prosessor des Alten und Reuen Testamentes in Linz bestellt, in gleicher Gigenschaft 1800 in die theologische Hauslehranstalt zu Göttweih zurückgerusen, und endlich 1806 als Prosessor des neutestamentlichen Bibelstudiums an die Wiener Universität berusen. Dort wirkte er neben Jahn in geistverwandter Richtung sie

528 Ariobift.

1813, in welchem Jahre ihn die Capitularen bes Stiftes Gottweiß ju ihrem Abte mahlten. Als Leiter feines Stiftes bewahrte er einen tuchtigen benomifden Tact, war aber babei eben jo eifrig, wie früher als öffentlicher Lehrer, mit gelebrten und wiffenschaftlichen Studien beichäftigt, auf die er auch dann nicht verzichtete, als ihm eine völlige Erblindung das Lefen und Schreiben unmöglich machte; er hatte mahrend biefer Periode feines vorgeruckten Alters ftets einen Monch feines Klofters als Borlefer um fich, und bewahrte die völlige Geiftesfrifche bis ju feinem Ableben. In der tatholifch = theologischen Litteratur ift er als hermeneutischer Schriftfteller befannt. Seine Rebe "De certitudine studi biblici" (1809) mar eine Apologie der rationellen Methode ber Schriftauslegung gegen bie nach Arigler's Mejnung von Ginigen mit Unrecht behauptete Unficherbeit ihrer Ergebniffe. Es handelte fich ba um gewiffe Mengerungen bes Dogmatifers Rlupfel, in beffen Borrebe gu einer neuen Ausgabe bes "Commonitorium Vincentii Lerinensis"; an diefe Borrede fnübite A. feine apologetischen Digreffionen an, welchen nachträglich auch die beiden tatholifchen Bermeneutiter Jahn und Sandbichler guftimmten. (Bgl. über biefe Controverfe Dt. Arneth: "Die Unterichiebe zwischen ber blos rationellen und ber fatholischen Schriftauslegung"; Ling, 1816). A. trat fofort felber mit einer "Hermeneutica biblica generalis" (Wien, 1813) herbor, welcher man bei Anerkennung fonftiger Borguge ein ungebührliches Bertennen bes mpftischen Glementes ber Bibel gur Laft legte. Far ihre sonftige Brauchbarfeit zeugt ber Umftand, daß fie eine zweimalige Umarbeitung burch bie beiden fatholischen Germeneutifer Unterfircher (1831) und Sommann (1846) erfuhr, welche ber vorgeschrittenen firchlichen Richtung Rechnung tragend, Arigler's Arbeit mit ben Grundfagen ber acht fatholifchen Schriftauslegung in innigeren Ginflang zu bringen ftrebten.

Ariovift, ein Gurft ber Gueben, boch ungewiß von welchem Stamme innerhalb diefer allgemeinen Bezeichnung, murbe als Führer eines großen Gefolges von den Sequanern, welche mit den Saduern um die Vorherrichaft in dem mittleren Gallien ftritten, ju Gulfe gerufen (um 71 b. Chr.). Er verschaffte ben Sequanern bas llebergewicht, aber er entfernte fich barauf nicht, fondern er blieb ale herr in dem oberen Elfag und am Doube. Und ba fich gablreiche Reltengaue vereinigten ihn zu vernichten, wartete er in geschütter Stellung, bis bas große Geer fich wieder verlaufen hatte und vernichtete bann faft bie gesammte Ritterschaft der mächtigen Saduer in bem Treffen bei Admagetobriga (61 v. Chr.). Seit Diefem Giege behandelte er Dies öftliche Gallien völlig als fein Gebiet und rief neue Schaaren von jenfeit bes Rheins, benen bie Gallier bann Land gur Unfiedlung abtreten follten. Die Sequaner, welche ihn gerufen hatten, ihr Colbner gu fein, litten am fchwerften. Er war fo machtig, daß auch die Romer ibn ju gewinnen suchten und ihn im Jahre 59 mit ben Titeln "rex atque amicus" ehrten. Als aber Caefar im folgenden Jahre (58) die Berwaltung ber beiden Gallien übernahm, ertannte er bie ungeheuere Gefahr, die dem Romerveiche hier gu erwachsen brobte und folgte ben Bitten ber Gallier, welche ihn nach feinem Siege fiber die Belvetier anriefen, fie von bem Joch bes Ariovift gu befreien. Caefar fiegte im Berbft 58 b. Chr. in der Rabe bon Miblhaufen - Ih. Mommien, Rom. Gefch. III. 5. p. 243 beipricht in ausführlicher Unmertung ben Ort ber Schlacht - jo enticheibend, daß A. felbit nur mit Dibe uber ben Rhein entfam. 21. verschwindet feitdem aus der Geschichte. Gine Charafteriftil von ihm gu geben, ift unmöglich, felbft feine Stellung ift vielfach untlar. Bandte er fich an die Bollerichaften der Beimath, die junge Mannichaft gu ihm ftogen gu laffen, ober tam biefe ohne folche Erlaubnig, ober tamen gange Bollerichaften?

Dagegen darf man vermuthen, daß das Elfag durch ihn deutsch geworben ift.

Arfel. 529

Wir hören, daß er von den Sequanern erst ein Drittel dann noch ein Drittel pres Gebietes sorderte zur Ansiedlung seiner Deutschen, es ist nicht klar, ob dies weite Drittel schon abgetreten war, als Caesar angriff, aber ohne Zweisel wird raußerdem die nördlich von den Sequanern gelegenen Lande, die Rheinebene, eseth haben. Derartige Ansiedlungen haben die Deutschen in doppelter Weise orgenommen. Die Gothen und Burgunden theilten im 5. Jahrhundert sedes inzelne Grundstück, weil sie die alten Bewohner in ihre Staatsgemeinschaft ausahmen: dies hat A. sicher nicht gethan, er hieß die Gallier aus einem Gebiet anz weichen und hier siedelten dann die Germanen in Masse, wie noch die Banalen im 5. Jahrhundert versuhren. Caesar mag den Sequanern ihr Gebiet anz oder theilweise zurückgegeben haben: der Hauptsache nach blieben die von l. angesiedelten Deutschen in Gallien, sie sind dann zwar romanisirt worden, aber es rug doch dazu bei, daß diese Gegenden im 4. und 5. Jahrhundert so voll-

andig germanifirt werden fonnten.

Kaujmann.

Urfel. Unter ben Saufern von fürftlichem Anfeben in Solland, welche nur urch ein leichtes Lehnsband bem Landesherrn verpflichtet waren, nannte man ie Brederobe's die Gbelften, die Baffenaar's die Aelteften, die Egmond's die leichften, und die Artel's die Stolzeften. Seinen Sauptfig hatte biefes Weichlecht uf einer uralten und überaus herrlichen Burg bei Gorfum, und in all ben liederlanden reiche Guter und Erblande. Die brei letten Artel murden die beühmteften, als Saupter in den fürchterlichen Barteifampfen, welche Solland in er zweiten Salfte bes Mittelalters verheerten. Die Bartei ber Arfel's und Egtond's war die der Großftabte und Liberalgefinnten: Diefe nannte die feudale artei Rabeljaus, fich felbst aber die Hoefs ober Angelhaten, welche die fetten ifche fangen wollten. Als Bergog Albrecht von Baiern - Straubing, ber von 358 bis 1404 Golland, Seeland und hennegau regierte, Otto bon Artel, im Gericht porforberte, tam biefer ihm mit raffelnbem Gefolge gerabe auf bie burg geritten. Allein ber fluge Bergog wußte ihn fo zu jaffen und zu brauchen, aß er die Parteien verfohnte. Defter tam ber Fürft nach ber Artelburg, bann renierten bort auf prachtvollen Geften Boets und Rabeljaus mit einander. Mein jo groß Macht und Anfeben Ottos gestiegen war, feinen eifenfopfigen ohn Johann, ben Dreigehnten Diefes Ramens in ber Artel'ichen Stammreibe, ugte er nicht zu bandigen. Bon fruh auf ftand er in Feindschaft gu bes Berogs Erbpringen Wilhelm, bem ritterlichen Saupte ber Boefs und Berächter aller abeljaus. Johann hatte das wilde, rafche Blut feiner Mutter. Er wollte ihr chloß Birlepont haben, vertrieb fie, und befegte es mit feinen Mannen. Da chte fie in der Kleidung einer Ausfätzigen Ginlag in die Burg, und als fie in war, pagte fie ben gunftigen Angenblid ab und ließ die Bugbrude nieder. uf ihr Zeichen rannte ihr Rriegsvolf, das fie nabebei verftedt hatte, bergu und berwältigte bie Befatjung. Die Artel's waren es gewohnt, am hofe bes Landesern au berrichen oder ihn au befehden. Johann von A. verbundete fich mit r Beliebten bes alternben Bergogs, ber ichonen Abelheib von Boelgeeft, und urbe 1389 Statthalter und oberfter Rangler. Jest blubete ber Beigen ber abeliaus, alle Aemter wurden aus ihrer Mitte befett. Der Erbpring Wilhelm richwor fich mit 54 hoefischen Rittern, A. errichtete einen Gegenbund von 38 abeljaus, welchem auch ber Bergog beitrat. Da brachen eines Abends, als belbeid im Schloghof im Baag fpagieren ging, hoefische Manner herein und ichlugen fie mit ihrem Hofmarichall. Schredlich war die Rache. Während A. it einem Gewaltshaufen im Lande umbergog und die hoefischen Schlöffer fturmte id einascherte, berannte ber ergrimmte Bergog zu Altona die Ritter feines ohnes. Rur mit Muhe wurde ihnen das Leben gerettet: fie mußten, ber Erb= ing an der Spige, ins Elend wandern und irrten lange Jahre landflüchtig Allgem, beutiche Biographie, I. 34

530 Arletins.

umber. Johann von I. war jest auf ber Sobe feines Gluds, Bergog Bilbelm aber hatte geschworen: "Rein Ritter wolle er mehr heißen, wenn et jemals mit ihm Friede mache". Als er jur Macht gelangte, follte A. fich wegen feiner Berwaltung rechtfertigen: er antwortete mit Absagebriefen. Run gunbeten fic bie Beiben zwei Jahre lang eine helle Glut an, in welcher die Dorfer anipraffelten, als maren fie Strobhaufen im Felde. Bulegt murbe 21. in feiner Burg ju Gorfum belagert, ein Bierteljahr lang magen fich por ihren Ballen Boefs und Rabeljaus : endlich mußte A. auf ben Rnien um Bergeihung fleben und es bulben, bag einen gangen Tag bes Bergogs Fahne von feinen Burgthurmen wehte. Wenn nun A. ju Soje jog, fo ichidte er zuvor ein Schiff, befrachtet mit koftbaren Ruftungen und Gold- und Gilbergeschirr, ihm bort m bienen. Immer aufs neue entbrannte ber Rampi. Die Bortumer felbit emporten fich gegen ben Bilben, und fein eigener Gobn Bilbelm ließ bie Bugbruden por ihm aufgieben. Doch bas Berhangnig ließ fich nicht mehr abwehren. M. verlor Land und Leute, und feine ,,faiferliche" Burg wurde 1412 niebergeriffen. Aber immer neue Feinde erwedte ber alte Ranteichmied bem Bergog, und bedrohete heimlich fein Leben, bis hoefische Ritter ihm bei Bruffel anlauerten, ihn niederwarfen, in das mallende Gewand eines Deutschordensritters ftedten, und gefeffelt in ben Saag brachten, wo das tieffte Berließ ibn aufnahm. Sein Sohn Wilhelm aber hatte noch Schlöffer und Gerrichaften wie ein Furfi und war ber ertfarte Erbe feines finderlofen Oheims, des Gergogs von Gelbem und Julich. Er war ein ritterlicher Berr, den alle Welt hochachtete feines ehrenhatten und milben Wefens willen. Als bei Bergog Wilhelms Tobe die Rabeljaus überall bas Saupt erhoben, fiel auch die Stadt Gorfum wieder in ibre Gewalt. Gilig jog ber junge 21. herbei im großen Geleite beuticher Ritter und tabeljauischer Berbannten. Mus ben reichen Schaten feines Saufes hatte er ein Seer geftellt von viertaufend Gifenhauben. In ber Spige aller Mannichait, welche die Goels gusammenraffen konnten, trat ihm - es war im November 1417 - Bergog Wilhelms Erbin, Die berühmte Jatobaa von Baiern, entgegen. Es war ihre erfte Schlacht, fie felbft bamals fechzehnjährig und unvermabit. Sie foll ihm beimlich ihre Sand angeboten, er aber geantwortet haben: lieber wolle er fterben, als feine Partei verrathen. Wohl aber beobachtete er ihr gegenüber die feinfte Ritternitte. Siebenmal griffen ihre Saufen an, fiebenmal murben fie gurudgeworfen, bis Berrath in den hinterften Reihen bas gange ben Artel's ins Berberben rig. Reben feinen Freunden lag er auf ber Bablifatt. Jatobaa vergoß bittere Thranen, vergebens hatte fie ihrem Felbherrn Breberobe fo oft gejagt: "Wenn es jum Rampfe tomme, folle man doch Acht haben, ben jungen Arfel nicht zu erschlagen, fondern wie man ihn gefangen nehme". Unter tiefer Trauer und Theilnahme beftatteten ben letten 21. feine Feinde in ber Gruft feiner Bater in der Gorfumer Liebfrauenfirche. Sein Bater lag noch gehn Jahre in den Be angniffen der Boets. Wollten fie ihre rechte Freude haben, jo ließen fie ihn aus den Gifen beraufholen und ihren Belagen gufeben. Bergog Philipp bon Burgund, ber Racher ber Boets, befreiete ihn, boch ichon bas 3abr barauf ftarb er ju Leerbam, feinem letten Schloffe.

De vita et rebus gest. dom. de Arkel in Mathaeus' Annal. VIII. Abrah. Kemp, Leven der Heeren van Arkel, Gorinchem 1656. (Fr. Löher, Jakobäa von Bayern, Nördlingen 1862, I.)

Arletins: M. Johann Kaspar A., schlesischer Polyhistor, geb. 1. Oct. 1707 in Breslau, † 20. Jan. 1784, begann seine Studien auf dem Elifabethan, an welchem sein Bater Lehrer war, und bezog 1728 die Universität Leipzig, um sich der Theologie zu widmen. In Jena, wohin er 1729 ging, zog er Geschichte, Raturwissenschaften und, um die gesehrten Arbeiten des Auslandes

Arletius. 531

fur fich ausnugen gu tonnen, auch neue Sprachen in ben Rreis feiner Studien. Das Gebraifche mit den Dialetten war ihm von der Schule ber geläufig: arabijch lernte er fpater ohne Behrer. Trot feiner nach der Rudtehr in die Beimath glangend bestandnen Prufung entsagte Al. der Theologie, als er in einer Breslauer Rirche predigend "propter satanicas suggestiones", wie er es beschrieb, jum Concept hatte greifen und lefen muffen, und murbe bor ber Sand Erzieher ber Sohne bes Landesalteften von Wurft und Rubferberg, beffen ausgefuchte Bibliothet ihn gu Studien über bie ichlefischen Dichter beranlagte. Ohne eigene Bewerbung, nur durch bie Bemühungen feiner Freunde und Bermandten, murde der grundgelehrte Candidat der Theologie 1743 zweiter College am Magdalenenapmnafium, rudte bald in die höhern Stellen, wurde 1755 Rector und 1761. wiederum ohne feine Bewerbung, Rector bes Glifabethans und Bibliothetar ber Rhediger'ichen Bibliothet, deren Schage ju wurdigen und für fich nugbar ju machen er gang ber Mann war. Durch bie immerwährenden Kriege waren bie claffiichen Stubien in Berfall gerathen und bie realiftifche Richtung ber Beit bedrobte fie mit völligem Ruin; ibn von ber feiner Leitung untergebenen Schule abzuwehren, reichte feine Rraft wol aus, aber um auf weite Rreife bestimmenben Ginflug ju uben, war A. gu ipecifiich gelehrt. Da fugte es ein gludlicher Bufall, daß er Friedrich dem Großen, welcher wegen bes bairischen Erbfolgefrieges den Winter von 1778 ju 1779 in Breslau refibirte, perfonlich befannt murbe Sich mit ichlefischer Beichichte beichäftigend, mar ber Ronig auf bie Bermuthung gerathen, Carnovia (Jägernborf in Schlefien) fonne wol mit bem Carnantum ber Romer ibentisch fein. A., an welchen fich ber Minifter b. Sohm besmegen wendete, ichrieb eine fleine gelehrte Abhandlung, in welcher er feine abweichende Meinung motivirte. Die Arbeit hatte bes Konigs Beifall; ber greife Belebrte mufte trot feiner Schwerhorigfeit und feines Suftens im Mai 1779 bor bem Ronige erscheinen. Friedrich unterhielt fich mit ihm über Carnuntum, über Schlefien unter ben beutschen Raifern, über Latein und Griechisch, Cicero und Demofthenes. 2. hatte unter ben fürchterlichen Mugen bes Ronigs, wie er fie nannte, unbefangen wie auf feinem Ratheber über ben gangen Schat feiner Belehrfamteit verfügend gesprochen und babei die Gelegenheit mahrgenommen, die Roth ber Schule und namentlich die ichlechten Befoldungen ber Lehrer dem Ronig freimuthig ju flagen. "Schabe, daß bieje Race jest ausftirbt", außerte Friedrich nach ber Audieng gu Bergberg und bem Fürften Repnin über 2. Dieje Unterredung trug fur bas preugifche Schulwefen die mobilthatigften Früchte. Denn in Folge berfelben, wie Braf Bergberg einem Freunde in Breslau mittheilte, beschied ber Ronig fpater ben Minifter Beblit ju fich nach Botsbam und "bictirte ihm eine Borichrift in die Schreibtafel, wie man fünftig in allen Schulen mehr barauf feben foll, ben jungen Leuten bas Lefen und Stu-Diren der Alten beigubringen". A. aber wurde von ihm 1780 beglüchwünicht: "Sie haben gewiß bas Berbienft, bag Gie burch bie Unterredung, Die Gie mit dem Ronig ju Breslau gehabt, feinen Gifer für die griechische und lateinische Sprache angefeuert und baburch Gelegenheit gegeben haben, daß er folche bem berrn b. Beblig empfohlen und biefes Studium nunmehr fo fleifig betrieben wird".

A. war nicht verheirathet; zwei in seinem Rachlasse gesundene Gedichte bezeugen, daß er in seinen Mannsjahren ernst und ties geliebt hat; das Fehlschlagen seiner Hossungen war ihm ein Wint von oben gewesen, auf eheliches Glück zu verzichten. Er lebte blos für seine Studien und sein Amt. Die Freundschaft und Hochachtung der Besten, ein ausgebreiteter Brieswechsel, in den lehten Jahren besonders mit Hehne in Göttingen und neben der Rhediger'schen eine eigene von ihm gesammelte Bibliothet von mehr als 12000 Bänden ließen.

ihn im Alter nicht einsam. Außer einigen Ausschein im "Reuen Büchersaal der schönen Wissenschaften", Jahrg. 1748 und 1750, einer "Rachlese zu Günther's Gedichten", 1741 in Breslau ohne Namen erschienen, und einer Anzahl zu Schulaufführungen als Gelegenheitsschristen versaßter lateinischer und deutscher Dramen ist von ihm nichts gedruckt. Ueber Martin Opit hat er lebenslang gesammelt. Als ihn sein Resse zur endlichen Herausgabe dieser Arbeit einst aufforderte, iertigte er ihn mit den Worten ab: "Es ist mir noch nicht druckerlich". Seinen gesammelten Geistessichat hat A. in die Ewigkeit mitgenommen, dagegen was er an irdischem Gut im Schulstaube gespart, der Schule hinterlassen, welcher er 22 Jahre als Rector vorgestanden. Die von ihm für das Elisabethan gemachten Stiftungen in Höhe von mehr als 13000 Thlrn., jetzt auf das Doppelte angewachsen, haben die Lage der damals so ärmlich dotirten Lehrer und ihrer Angehörigen erheblich gebessert und sleißigen Schülern den Weg zum Studiren gebnet. Seine Münzsammlung hinterließ er der Rhediger'schen Bibliothet.

Joh. Ephr. Scheibel, Lebenslauf des weil. Herrn Joh. Casp. Arletins. Breslau 1789. — Dr. Jul. Schmidt, Joh. Caspar Arletius. Beitrag zur Litteraturgesch. Schlesiens. Breslau 1841. — Dr. Carl Rud. Ficert: Der Rector zu St. Elisabeth Joh. Casp. Arletius und seine Stiftungen (in der Sammlung der Jubelschriften für 300jähr. Jubelseier des Elisabethymmal., Breslau 1862.)

Armansperg: Jojef Lubwig Graf von A., bairifcher Staatsmann, geb. ju Rögting in Rieberbaiern 28. Febr. 1787, + 3. April 1853, ftudirte ju Landshut und trat 1808 in den bairischen Staatsbienft ein. 3m Felbung 1813-14 murbe er als Civilcommiffar bei ber Armee, fowie als Bermaltungsrath einiger von den Berbundeten befetter Departements verwendet; auch 1815 war er Mitglied der Armee-Generalintendantur Aus Franfreich gurudgefehrt, wurde er 1816 als Directorialrath ber Regierung bes Rheinfreifes angestellt, 1823 als Biceprafibent ber Regierung eben biefes Rreifes. - Als im October 1825 Ludwig I. den bairischen Thron bestieg, und sich unverzüglich zur Aufgabe fette, durch Ersparungen im Civil- und Militaretat den Finangen aufzubelfen, fuchte er an A., beffen Berwaltungstalent fich in gunftigem Lichte gezeigt batte, eine Stube; A. wurde 1825 jum Staaterath, 1826 jum Staateminifter bes Innern und ber Finangen ernannt. Es gelang in überraschend turger Beit ben Staatscredit zu beben, allerdings führten bie Erfparungsmagregeln manche borte und Unbill mit fich. Das Minifterium bieg im Bolfsmunde "Sparmanneberg", doch war die Stimmung des Publicums im Allgemeinen ber Tendeng bes Minifteriums gunftig. 3m Landtag 1827 tonnte A. Die Erflarung abgeben, bag ber bairifche Staat in Diefem Jahre feit langer Beit jum erften Dal fein Deficit auf juweifen habe. Wie in der Rammer durch eine nicht unbedeutende Rednergabe, geichnete fich der Minister in den übrigen Regierungsgeschäften durch Umficht und Eifer aus; er ftand im Ruf liberaler Gefinnung, wenn biefe auch mehr burch Unnaberung an die frangofische und englische Bolitit, ale burch freifinnige Institutionen fich tund gab. Die hinneigung jum Liberalismus batte auch nod dem ffürmischen Landtag 1831, als fich König Ludwig mehr mit der inneren Politit der deutschen Großmächte befreundete, die Enthebung Armanspera's bom Ministerposten gur Folge. Er murbe gum Gesandten in London ernannt, nabm jedoch den Boften nicht an, fondern zog fich auf feine Buter gurud. Bald wurde er neuerdings ju ftaatsmännischer Wirksamkeit berufen. Die Londoner Confereng, die ben Thron des neugebildeten griechifchen Staates bem gweiten Sohn Ronig Ludwigs übertrug, fchlug ben Grafen jum Mitglied ber Regentichaft vor, die mahrend ber Minderjahrigkeit des jugendlichen Ronigs Briechen land verwalten follte. König Ludwig gab feine Ginwilligung und ernannte ibn

jum Prafidenten ber Regentichaft. Ronig Otto landete in Begleitung feines Pronraths am 6. Februar 1833 in Nauplia, Ueber bas Wirten ber Regentichaft und ipeciell ihres Brafibenten geben die Urtheile febr auseinander, ein vollfommen gerechtes Gefammtbild biefer Thatigfeit wird erft ermöglicht fein, wenn in größerer Bollftanbigfeit die einschlägigen Correspondengen in die Deffentlichfeit getreten fein werben. Der Borwurf, welchen Mendelsfohn = Bartholon gegen A. erhebt, er habe jum Schaben bes Landes ben Staat und fein Brivatintereffe ibentificirt, icheint nicht unberechtigt gu fein, man wird jedoch ber Anficht Menbelsfohn's, wenn er ben an die Spite Briechenlands gestellten Staatsmann nur als "oberflächlichen Dilettanten" charafterifirt, ebenjo wenig beiftimmen tonnen, wie ber Behauptung, Die Regentichaft habe von allen Regieriengen Griechenlands die leichtefte Aufgabe gehabt. Man wird jugeben milffen, baß auch in Diefen Jahren unmittelbar nach einer Epoche ffürmischer Bewegung und Berwirrung bas Land gebeihliche Fortichritte machte, die Ruhe nach Rraften hergestellt, für Ordnung ber Rechtsverhaltniffe und öffentliche Wohlfahrt viel Erfpriegliches burchgeführt und angebahnt wurde. Gegenüber bem Borwurf, bag allgufehr nach bairischer Schablone gearbeitet murbe, fann man behaupten, bag in biefen Jahren eine rein griechische, auf nationalen Formen beruhende Regierung gar nicht möglich war, sondern erft vorbereitet werden mußte. Bon unbeilvollem Ginfluß auf das gange Regierungsfuftem mar der Zwift im eigenen Schofe ber Regentichaft. Al. erwies fich, um fich gegen feine Collegen ju behaupten, allgugefügig gegen die englische Diplomatie, welcher an gunftiger Entwidlung bes Staates und Sicherung ber bernfenen Dynaftie weniger gelegen war als daran, ben eigenen Ginfluß zu befeftigen und jederzeit Grund zur Ginmifchung ju behalten. Es gelang 1834 bem Prafibenten und ber mit ihm berbundeten englischen Diplomatie, die Abberufung Maurer's und Abel's bei König Lubwig burchaufeten, Il. wurde jum Staatstangler ernannt, und feinem Rabinet war nun faft ungetheilt bie Leitung ber Regierungsgeschäfte überlaffen. 1837 machte er jum erften Dal bie Bilangen ber Ginnahmen und Ausgaben bes Ronigreiches befannt. Benn barin ber Beweis geliefert war, daß Griechenland in fich felbst die erforderlichen Elemente besitze, welche stetig fortentwickelt die Selbständigfeit bes Staates fichern fonnten, fo war andererfeits erfichtlich, daß bisher auf bem Bebiete ber Staatsotonomie feine besonders glanzenden Errungenichaften erzielt murben. Dagu fam, bag II. ober vielmehr bie Partei, welcher an feiner Erhaltung gelegen mar, in ber Bahl ber Mittel, um ihn bem Ronige unentbehrlich ju machen, nicht mablerifch war. Otto entichlof fich mabrend eines Aufenthalts in Baiern gur Entlaffung bes mächligen Minifters und fette nach feiner Rudtehr ben Grafen, ber auf bas im Piraus gelandete fonigliche Schiff jum Empfang geeilt mar, felbft bavon in Renntnig. Die Magregel rief große Bewegung im Lande wach. Im Staatsrath erhielt eine Abreffe, welche die Thaten bes Staatstanglers feierte, die Buftimmung ber Dajoritat, ber Stadtrath von Athen erließ aber eine Gegenabreffe, auch die Mehrzahl ber Bregorgane außerte fich einverftanden mit ber Aufhebung ber Staatstanglei. Die drobenden Borftellungen bes Lord Lyons bei Ronig Otto blieben erfolglos, A. verließ im Mars 1837 Briechenland. Er fehrte nach Baiern auf fein Landgut Egg bei Deagendorf gurud und nahm fortan nur noch als Mitglied des Reichsraths an öffentlichen Ungelegenheiten Theil.

Hegentschaft in Griechenland, in Sybel's hiftor. Zeitschrift, 14. Ihgg. 3. Hft.

Armbrufter: Joh. Michael A., Dichter und Bolfsschriftsteller, geb. 1. Nov. 1761 zu Sulz am Nedar, † 14. Jan. 1814; Zögling der Militäralademie 534 Arminius.

in Stuttgart von 1775-1779, von wo er als Gartner nach Sobenheim tam. 1782 murbe er Secretar bei Lavater in Burich, deffen physiognomische Fragmente er im Ausguge berausgab. Seit 1786 als Schriftfteller in Conftang lebend, befampite er die frang. Revolution, wodurch er die Aufmertfamteit bes Prafidenten der vorderöfterreich. Proving, eines Frhrn. v. Sommerau erregte, ber ihn jum Polizeicommiffar in Freiburg ernannte. Als Die vorberöfterr, Regierung 1801 nach Wien verlegt wurde, folgte A. borthin, wurde 1802 Cenfor, 1805 Soffecretar. Rrantlichteit und andere Befümmerniffe veranlagten ihn, fich am 14. 3an. 1814 ju erichießen. Anger ben Gebichtsammlungen: "Boet, Portefenille" (St. Gallen 1784), "Gebichte" (Rempten 1785. 2 Bbe.), "Bermifchte Bedichte" (Bregeng 1788) gab er ein "Schwäbisches Mufeum" (Rempten 1785 ff. 3 Bbe.) heraus, in welchem querft Scenen aus Goethe's "Johigenie" erichienen. 1809 grundete er die noch bestehende Zeitschrift: "Der Wanderer", und redigirte 1809-13 die "Baterlandischen Blatter". Auf die Erhebung Defterreiche wirfte er fraftig ein burch bie Schrift: "Wer ift ein ofterr. Rrieger im Beift und in der Wahrheit?" (Wien 1813).

Bgl. Burzbach, Biogr. Leg. R. Gvedete. Arminins ftammte aus bem foniglichen d. h. bem vornehmften Saufe ber Cheruster, aus bem die Führer (duces) gewählt zu werden pflegten. Die Che-

ruster hatten jedoch damals feinen König, bildeten auch keinen einheitlichen Staat, die einzelnen pagi gingen auch zu Armin's Zeit wiederholt verschiedene Wege.

Armin's Bater hieß Segimer, ein Bruder Flavius, ein Ontel Inquiomer. Seine Gattin war Thusnelba, Die Tochter bes Segeft, eines Cherusterfürften wie Armin's Bater. Cegeft hatte fie einem anderen verlobt, aber A. entführte fie. Gegeft war eifriger Freund ber Romer, boch ift nicht zu fagen, ob ber politifche Wegeniat ben Familienzwift ober umgefehrt ber Familienzwift ben politischen Gegeniat veranlagte. Roch ehe Thusnelba ihren erften Sohn Thumelicus geboren hatte, lieferte fie ihr Bater 15 n. Chr. in die Gewalt ber Römer. Der Cohn wurde in ber Gefangenichaft geboren, in Rabenna erzogen und 26. Mai 17 als zweijähriger Knabe bei bem Triumphauge bes Germanicus burch die Stragen Roms geschlebpt. Ueber feine ipateren Schicffale hatte Tacitus in ben verlorenen Buchern ber Unnalen berichtet, jest bleibt uns nur eine frubere Andeutung über fchimpfliche Bebandlung, die er erlitt. Dies hat die Beranlaffung gegeben ju Salm's "Fechter von Ravenna" (ber übrigens bollig freie Dichtung ift). Dag 21. in fruber Jugend nach Rom tam, ift unbegrundete Bermuthung, boch gewann er das romifche Burgerrecht und die romische Ritterwurde, Ehrenbezeugungen, die er wol ber vorragender Tapferteit im römischen Dienft, wahrscheinlich auf dem Feldzuge des Tiberius gur Unterbrudung bes pannonifchen Aufstandes bantte und burch bie man vielleicht den angesehenen, viel versprechenden Jungling an Rom ju feffeln hoffte. Wie dem auch fei, jebenfalls hatte Al. im romifchen Geere gefochten, tannte römische Rriegstunft und führte im Jahre 9 n. Chr. eine Schaar ger manifcher Gulistruppen im Beere bes Barus. Bas ihn auch abhielt, gleich fo manden anderen in diefem Dienfte aufzugeben, waren es jufällige Erfahrungen, perfonliche Buniche, mar es ein befonders tiefes Befühl von bem Gegen ber berabftromt auf ben Menschen aus ber treuen Bewahrung vaterländischer Art, mar es ein befonders icharier Blid für die ichlimmen Schaden romifchen Befens, welche ber Glang einer ungleich boberen Gultur nicht beilen fondern nur berbeden tonnte - genug A. faßte ben Plan, fein Baterland von ber Berrichaft ber Römer ju befreien und führte ihn aus burch ben Gieg fiber Barus und die Rampie gegen Germanicus. Balb nach ber Schlacht im Tentoburger Balbe erfcbienen gahlreiche Werke (Vell. Pat. II. 119), welche ben Romern ausführlich ichilberten, wie es hergegangen war bei Barus Tob - boch icheinen fie fich mehr Arminius. 535

bemüht zu haben, den Unfall auf die grenzenlose Thorheit des Barus zurüczuführen, damit der Ruhm der römischen Unbesiegbarteit möglichst wenig gemindert werde, und pacende Bilder von der trunkenen Grausamkeit der Germanen nach dem Siege zu geben, als eine wirklich zusammenhängende Darstellung. Wenigstens lassen die Angaben, welche in die zusammensassenden Geschichtswerte übergegangen und uns erhalten sind, tieses Dunkel über die wichtigsten Punkte. Es wird erzählt, daß Barus die Deutschen durch vorschnelle Ginführung römischer Rechts- und Verwaltungssormen reizte, doch bleiben wir völlig ungewiß, wie start die Wirfung solcher Verstimmung war: ungewiß bleiben wir auch über die Vorbereitungen, die A. tras, über die Weite und Bestimmtheit seiner Pläne, ja endlich selbst über die Stellung, die der erst 25jährige Mann den am Aufstand

betheiligten Bolferichaften und ihren Fürften gegenüber einnahm.

Das aber ift ficher, daß nur einige Bollerschaften, etwa die, welche später unter bem Gefammtnamen ber Sachfen erscheinen, an bem Aufftande Theil batten. Die Friesen im Rordweften, Die Gueben und Marcomannen im Guben und Often hielten fich fern und auch unter ben Cherustern, felbft unter ben Berwandten Armin's waren mehrere romisch gefinnt. Bielleicht ichon damals ber Bruber Armin's, der wenigftens 5 Jahre fpater im Beere des Germanicus gegen M. ftritt. Der Bater Armin's, Segimer, wird bon Strabo ale einer ber boranglichften Leiter bes Aufftandes genannt, bagegen ift es zweifelhaft, ob ber angeschene Oheim Armin's, Inquiomer, Theil nahm, da Tacitus (I. 60) bei den fpateren Rampfen ausdrucklich bemertt, bag er, ber feit lange bei ben Romern in Unfeben ftand, von A. jum Rampf mit fortgeriffen fei. Gegeft endlich verfuchte bie außerften Mittel, um ben Aufftand unmöglich ju machen. Er machte dem Barus Anzeige und forberte ihn auf, fammtliche Fürften der Germanen, ibn felbft eingeschloffen, gefangen zu feten. Barus glaubte ber Angeige nicht und als er auszog, um einige Bolferichaften an ber Befer ju guchtigen, welche fich auf Armin's Unftiften gegen die Romer erhoben hatten, ließ er ben A., welcher borgab, Sulfetruppen berbeiführen zu wollen, rubig zu ben Aufftanbischen abgehen. Die Bewegung ber Deutschen wurde übermächtig, felbft Segeft icheint gezwungen zu fein, ihr zu folgen und gegen die Romer zu fchlagen (Tac. I. 58). So wurde im Teutoburger Walde im Jahre 9 n. Chr. bas gange romische Beer von 3 Legionen (ca. 16000 Mann) und gewiß ebenfoviel Gulfstruppen vernichtet. Man hat mit unermudlichem Gleiße ben Ort ber Rieberlage naber gu beftimmen gefucht, doch ift eine fichere Entscheidung nicht gewonnen.

Die Deutschen besetzten nach dem Kampf die zahlreichen Castelle, welche die Kömer am rechten Rheinuser angelegt hatten. Selbst das seste Aliso siel in ihre Hände, indem die Besahung durch Hunger gezwungen wurde, einen Aussall zu versuchen, durch den sie auch an den Rhein entkamen. Die Rheingrenze selbst wurde von den Deutschen nicht bedroht, obwol die Kömer für Gallien, ja sür Italien sürchteten. Ueber Alisos, Giesers in "Forschungen zur deutsch. Gesch." VII.

In den Jahren 14—16 n. Chr. erneuerte dann Germanicus, dessen Feldberrnruhm Tacitus mit Borliebe preist, den Bersuch, Deutschland zu unterwersen. Wiederum stand A. an der Spike des Widerstandes, auch sein Oheim Inguiomer unterstützte ihn, während sein Bruder Flavius sür Kom stritt. A. ist von Segest, dann Segest von der Partei des Armin's gesangen gesetzt, Segest entkam und gewann einen sesten Ort. Da er hier belagert wurde, machte Germanicus auf seinen Hüsserlich einen Streifzug in jene Gegend, besreite ihn und machte zugleich in jenem Orte die Thusnelda zur Gesangenen. Man sieht, der Streit der Führer zerreißt auch die Volksgemeinde, den Kamps mit-Kom begleiteten innere Fehden.

Germanicus hat Erfolge errungen, er tonnte die Gebeine der Barianischen

Legionen auf bem Schlachtfelbe bestatten, wo fie bamals ichon über 5 3ahre bleichten, ja er tonnte öftlich ber Befer ein Siegeszeichen errichten - aber feine Beere erlitten doch furchtbare Berlufte und A. war immer wieber im Felbe. (E. v. Wietersheim, "Der Feldzug bes Germanicus an ber Befer im Jahre 16 n. Chr." in "Abhandlungen ber tgl. fachf. Gefellichaft ber Biffenichaften," Leipzig 1850, Bb. II. p. 430-81.) Deshalb befahl Tibering, ben Angriff aufzugeben, fich auf die Bertheibigung ber Grengen zu beichranten und die Germanen ihren inneren Bwiftigfeiten zu überlaffen. Wirtlich tam es ichon im folgenden Jahre (17 n. Chr.) jum Rampi zwischen A. und Marbod, der unter den öftlichen Deutschen eine abnliche, boch ichon zu festeren Formen entwidelte Stellung einnahm wie 'A. unter ben Cherustern. Armin's Obeim Inquiomer trat babei auf Marbod's Geite. Auf beiben Geiten wurde mit Benugung romifcher Rriegsfunde gestritten, endlich behielt A. ben Gieg und bald barauf wurde Marbob burch einen Aufftand in feinem Reiche gur Flucht auf romifches Gebiet gegmmgen. Auch Armin's Laufbahn erreichte bald ein jabes Ende. Er wurde von feinen Berwandten getödtet im Jahre 21 n. Chr. 37 Jahre alt, nachbem er 12 Jahre an ber Spige feiner Bollerichaft ober eines weiteren Bundes geftanben hatte (Tac. II. 88.) 218 Grund feiner Ermordung bezeichnet Tacitus fein Streben nach ber Ronigswurde, boch laffen bie Worte nicht beftimmt ertennen, welche Beidranfung feiner Befugniffe er abftreifen wollte. Das Raturlichfte icheint die Unnahme, daß er nur jum Zwed bes Rriegs gewählter Beerfonig war und dieje Stellung auch im Frieden zu behaupten fuchte.

Gine wirkliche Charatteriftit Armin's geftatten Die Rachrichten nicht, von einzelnen Bugen tritt neben ber Tapferteit und Berichlagenheit beionbere bie ruhige Besonnenheit hervor, welche ihn 3. B. auch dann nicht berließ, als feine Befährten einft im Siegestaumel ein romifches Lager ju fturmen verlangten, Seine gange Weichichte aber zeigt uns ben großen Dann, und ohne Zweifel baben wir in ihm den Befreier Deutschlands zu verehren. G. Raufmann.

Arminenfis. Man fennt von ihm nur bas febr feltene Buch: "Tractatus totius sacre historie elucidativus. Incipit prologus Arminensis in mappam terre sancte, templi domini, ac sancte civitatis Hierusalem, Fol, S. l. et a. " 65 ift eine bemerkenswerthe hiftorifch-geographische Darftellung bes beiligen Landes, ohne eigentliche Rartenzeichnung. Rach bem Bafferzeichen ift ber etwa ins 3abt 1470 ober (nach Grotefend, "Berzeichniß ber Sandichr. und Incun. b. Stable bibliothet ju Sannover") 1480 fallende Drud ein beuticher, und ba der Berfaffer nach deutschen Meilen (miliaria teutonicalia) rechnet, scheint auch er ein Teuticher gewesen zu fein.

Sain, Repertor. 1798, Graffe's Tresor ad voc. I. Tobler. Armining: Jatob A., eigentlich herrmans ober hermansen, Sohn eines Mefferschmiebe, mar in bem Städtchen Oudewater (baber Veteraquinas) an ber Milel in Sabholland im 3. 1560, unbefannt an welchem Tage, geboren, † 19. October 1609. Er genog als Knabe die Bohlthaten bes Mathematifers Rubolph Snell. Diefes Schutes bedurfte er um fo mehr, ba ihm in Folge ber Bermuftung Dudewaters burch die Spanier feine Beimath und Framilie ganglich verloren geben follte. Mit trefflichen Talenten und ungewöhnlichem Gifer ausgerüftet, widmete er fich in Utrecht, Rotterdam und Marburg ben theologischen und philosophischen Wiffenschaften, hauptfächlich aber in Leyden, wo er fratgeitig für bie ramiftifche Philosophie und gegen ben berrichenben Ariftotelismus eingenommen wurde. Gein theologischer Lehrer in Leyden war der ftreng calvinifch gefinnte Lambert Danaus. Die Stadt Amfterdam wurde auf ben begabten Jüngling aufmertfam, ließ ihn in die Bahl der Alumnen eintreten, em pfabl ibn für ben fünftigen Rirchendienft und machte ibm möglich, ju Bent,

wo bamals Theodor Bega im größten Unsehen ftand, feit 1583 feine Studien jortaufeben. Sier wurde ihm zwar ber Ramismus ftart verübelt, bennoch gelang es ibm, fich auszuzeichnen; auch in Bajel machte er gute Fortschritte, gewann baber bas befte Lob feiner Lehrer Bega und Grunaus, ja er murbe an bem letteren Orte mit 28 Jahren Doctor ber Theologie geworben fein, wenn er nicht eine fo vorzeitige Auszeichnung bescheiben abgelehnt hatte. Die ichon bamals geichloffene Freundichaft mit bem befannten Untenbogaert, nachmaligem Prediger im Saag, ift ihm für immer tren geblieben. Bon der Schweiz aus purbe von ihm, obgleich ohne Erlaubnig feiner Borgefetten, eine Reife nach Italien unternommen, und ein feltfames Gerücht fagte aus, er habe in Rom bem Bapfte und ben Jefuiten eine auffällige Gulbigung ermiefen. daß ihn die in Rom mahrgenommene Sittenlofigfeit mit Erstaunen und Schrecken erfüllte. Rach Umfterbam 1587 gurudgetehrt, bereiteten ihm feine Zeugniffe bie gunftigfte Aufnahme, er unterzog fich ber Brufung, ward am 11. August bes olgenden Jahres jum Prediger dafelbft berufen und eröffnete fein Amt unter gludlichen Aufpicien. Die hollandische Rirche batte damals auf Grund ber Confessio Belgica und des Beidelberger Ratechismus ihren bogmatischen Abichlus gefunden. Auch A. haben wir anfangs als Anhänger bes ftrengen Calvinismus au denken, war er boch von Beza felber in die gange Folgerichtigkeit einer unbedingten (jupralapjarisch gedachten) Erwählungslehre eingeweiht worden. Aber es lag in feinem Geschick, bag ibn fein Bernt fo frubgeitig an biefer empfindlichen Stelle angriff; benn bald follte die Aufgabe an ihn herantreten, ein Dogma ju rechtfertigen, welches fich, je ernfter er es in Unterfuchung jog, um fo mehr feinem Denten und Glauben entrudte, und an biefem Jaden bing bie gange fernere Entwidelung feiner Birtfamteit und öffentlichen Stellung. Bir haben uns in die Beit zu verfeten, wo gerade von der Rangel die Wahrung ber gangen Lehreigenthumlichteit erwartet wurde, ber Brediger alfo in diefer Sinficht ber ichariften Aufmerkfamteit von Geiten der Gemeinde und ihres Borftandes ausgefett mar. Gin scharffinniger Laie, Dirit Boldgertszoon Koornheert hatte feit 1578 bas genannte Dogma öffentlich angetaftet, Andere nahmen es mit Beichrantung in Schut; fo wurde ber Unterschied ber jupralapfarischen und infralapfarischen Borftellung, welchen die belgische Confession noch freigibt, offenbar. 2. fab fich gerabe jur Bertheibigung ber barten Behrform aufgeforbert, aber eine grundliche Beschäftigung mit ben gewöhnlich angezogenen Schriftstellen führten ibn schrittweise zu einer freieren Deutung. Schon 1590 und 91 erregten feine Bredigten über Romer 7 Befremben, bas Presbyterium wünschte Auftlarung, Beiprechungen mit Betrus Plancius veranlagten einen Conflict, ber bamals noch burch Martin Lydius und den Prediger Untenbogaert ausgeglichen wurde, jumal M. Die Erflarung abgab, um bes Friedens willen die Schranten ber gultigen Lehre nach Möglichfeit schonen zu wollen. Indeffen ber Berbacht gegen feine Rechtgläubigfeit mar einmal rege geworben, als er baber feine Predigten über ben Romerbrief fortfette und auf bas wichtigfte neunte Capitel ausbehnte, bezeugte ber Rirchenrath aufs neue feine Ungufriedenheit. Er felber war geftanbig, von der üblichen Auffaffung einiger Beweisftellen abzuweichen, behauptete aber, bag er an ben Ginn, in welchem biefes ober jenes biblifche Citat von ber belgischen Confession benutt werbe, unmöglich gebunden fein fonne. Die eingeleitete Untersuchung erstrecte fich noch auf einige andere Fragepuntte über Gundenfall, gute Werte, Unfterblichkeit der Engel, die aber in Folge feiner Berantwortung nicht weiter betont wurden. Ingwischen war die Aufregung bereits in weitere Rreise übergegangen, fie erlaubte teinen Stillftand mehr. Lob und Tabel und autretende Berüchte vermehrten nur ben Bulauf feiner Bredigten, Die Stadt elber ehrte den tuchtigen Lehrer, indem fie ihm 1596 eine Reform der dartigen Arminius.

Trivialichulen übertrug. A. beharrte in feinem Studium auf berfelben Babn und überzeugte fich immer mehr, daß die Brabeftingtion, fobald fie von vom herein absolutistisch und particularistisch verstanden werde, unmöglich auf das neunte Capitel bes Romerbriefs gebaut werden fonne, Der Englander Perlins fchrieb eine "Disceptatio de modo et ordine praedestinationis." Bas. 1589. biefe murbe von II. in einem "Examen libelli Perkinsiani" beurtheilt, welche Schrift ben Universalismus ber Gnabenwahl, wie er ihn forberte, ichon beftimmter durchbliden läßt, gedrudt wurde fie erft nach feinem Tobe. "3ch thue was ich fann, ichreibt er bamals an Untenbogaert, indem ich die anerfannte Bahrheit lehre, die noch unerfannte erforsche, das Berftandene weiter unterjuche, um es mit ficheren Grunden ju ftugen. Dies aber thue ich in Schweigen und Soffnung, mahrend ich unterbeffen ben ungeitigen Gifer und bie unertragliche Leidenschaft einiger Menschen zu erdulben habe, bis mich Gott aus biefen Beichwerden erlöft, oder auch jenen den Geift der Milbe und Besonnenheit einflogt, ber ihren Gifer ju magigen vermag." Golche Borte bezeichnen Die Lage, in ber er fich bamals befand, aber auch die Sammlung und Feftigfeit feines Sinnes. Um ben Argwohn ber Wiberfacher nicht unnöthig zu reigen, lebnte er ben Auftrag jur Wiberlegung ber Wiebertäufer ab, weil feine Gegenichrift auch jenes schwierige Capitel nothwendig hatte berühren muffen. Um andrerfeits an jeder pollberechtigten Freiheit festanhalten, protestirte er energisch gegen bie unerhorte Bumuthung einer öfter zu wiederholenden Unterschrift der "Confessio Belgica," weil, wie er antwortete, dadurch eine "Inquifition über noch nicht offenbar geworbene Bergehungen" eingeführt und ein gerabegu Tribentinischer Beiftesawang begunftigt werden wurde. Um 1602 brach eine Beft aus, A. nibte bei biefer Gelegenheit treulich die Pflichten des Geelforgers und bewies, bag ihm ber Troff bes Evangeliums leicht und warm von den Lippen flog.

In demfelben Jahre brachte der Tod des Frang Junius in Lepben eine neue Bendung. Die Curatoren ber Universität schwanften über bie Bahl bee Nachfolgers, glaubten aber bann bas Richtige zu thun, indem fie ben jungeren Trelcatius und neben ihm Arminius, deffen gelehrte Eigenschaften längst aner fannt waren, als geeignete Candidaten bezeichneten. Für den letteren verwendeten fich nun Grotius und Uhtenbogaert, und A. felber leugnete nicht, daß der llebergang zu einer akademischen Lehrthätigkeit, schon weil dieselbe auch einen höheren Grad von Lehrfreiheit verhieß, feinen Bunfchen entsprechen wurde Aber die Ausführung des Borhabens toftete große Mühe. Zuerft außerte From Gomarus als ber eifrigfte Bortampfer bes ftrengen Calbinismus Bebenten, bann wurden andere tadelnde Stimmen laut; Deputirte auswärtiger Rlaffen fuchten Die Bahl zu hintertreiben, felbit mit Berufung auf ben Statthalter Morit. 311 ausführlichen Gesprächen zwischen Untenbogaert, Gomarus und A. wurden alle Ausstellungen gegen den letteren nochmats abgewogen. Da aber die Guratoren feft blieben, ba Comarus fich burch bas Colloquium vom 9. Mai beiriebiat er flarte, fam es bennoch in Amfterbam zu einer ehrenvollen Entlaffung. A. mterwarf fich zu Lenden bem Gramen, wurde von B. Bulcanius gum Doctor ber Theologie promovirt und tonnte noch im Berbit diefes Jahres feine Borlefungen eröffnen. Bald fah er fich von Buhörern und Schülern umgeben. Der Schaus plat war verandert, die inneren Berhaltniffe blieben diefelben. 3wifchen fo entgegengesehten Raturen, wie fie jest dicht neben einander wirften, war ein bauernder Friede nicht möglich; der bereits vorhandene Zwiefpalt mußte fich gefter gert auf die Lendener Sochichule übertragen. A. hatte mit altteftamentlichen Collegien ben Anfang gemacht, als er bann jum R. I. übergeben wollte, betrade tete bies Gomarus als einen Ginfall in feine Proving (involasti in provinciam meam.) Seine dogmatische Anficht fagte Al. in Thefen gufammen, welche fattArmining. 539

n bewiesen, bag er fich und feinen Glauben mit aller Gewalt von ben Reffeln b Duntelheiten eines ewig zwiespältigen und unbedingten göttlichen Decrets i machen wollte. Schlechthin nothwendig ift nur Gott, fobald die Creatur Betracht fommt, hort die Rothwendigfeit auf eine abfolute gu fein. gefen über Prabeftination und Erbfunde wurden am 31. October 1604 bon marus heftig angegriffen, worauf jener mit einer Bertheibigung antwortete, erft weit fpater burch den Drud befannt wurde. Den Borwurf des Belamismus weist er zurud, man brauche nicht Belagianer zu fein, um aus ben leidlichen Sarten jener anderen Lehre bennoch heraustreten ju muffen. Die brangniffe feiner Stellung mehren fich mahrend feines Rectoratsjahre 1605. t wiederholen fich die Beschwerden über die haretische Richtung innerhalb der nbener Facultat, felbit von fernftebenben "Rlaffen" wird auf Beilegung bes treits gebrungen. Arminius' Schüler werden mit Fragen behelligt und von m Befuche feiner Borlefungen abgemahnt. Da fich beide Männer, Arminius b Gomarus, wenigftens außerlich jum Frieden berftanden, fo fonnten bie gratoren ber Universität dem Andringen ber Ungufriedenen noch einige Zeit iberftand leiften. Aber das dissidium religionis war eine Thatfache geworden, e ber Urheber felber am Schluffe bes Rectoratsjahres öffentlich anerkannte. ie nächiten Jahre waren gang von berfelben firchlichen Sorge angefüllt, und ehrere Berfammlungen ju Delft und im Saag brachten die Angelegenheit uftlich jur Sprache. Auch vermehrte fich bas Material bes Streits baburch, f felbit Arminius' Anfichten bon ber Gottheit Chrifti und ber Rechtfertigung correct befunden wurden. Bon ben Ständen murbe auf eine funftige Ratio-Unnobe hingewiesen, welcher die Aufgabe gufalle, die belgische Confession, ben atechismus und die firchlichen Canones einer neuen Durchficht zu unterziehen; er ichon biefe Erwartung erschien Bielen bochft auftögig, weil fie bas in ihr rausgesehte Recht zu einer "Revifion" bes firchlichen Befenntniffes in Abrebe Alten. Wie weit die üble nachrede ging, erhellt aus dem Gerücht, als bemühe h A. um die Gunft der Katholiken und empfehle jefuitische Bucher. les beiberseitigen Drangens mar boch an ein Buftanbefommen ber Generalnode vorläufig nicht zu benten. Dagegen bewilligte die Proving Holland ben treitenden eine Unterredung, welche zwischen Arminius und Gomarus im Mai 08 im haag gehalten wurde. Der Inhalt betraf die Lehre von ber Recht= Der erftere erflarte, allerdings fei Chrifti Gerechtigteit bas Bollrtigung. mmne, das dem Gunder zugerechnet wird, aber burch den Glauben allein nne es das Unfrige werden; in biefem Ginne fei der Glaube der Grund ber nputation, - worauf Comarus die symbolgerechte Faffung entgegenhielt. Die iffereng blieb fteben, doch endigte die Berhandlung mit dem guten Rath, bag B jur Entscheidung der nationalsynode Jeder gufehen moge, nichts ber beil. drift und ber "Confession" Bideriprechendes ju lehren.

Die letzte, aber auch unumwundenste Meinungsäußerung des A. fällt nicht nge vor seinen Tod. Bei der Disputation mit Gomarus im August 1609 i Haag verbreitete er sich, jetzt von einigen Anhängern und einer zahlreichen ersammlung umringt, über alle Streitpunkte und bezeugte zuletzt seinen vollen liderspruch, gleichsam seine tödtliche Feindschaft gegen die Lehre von der absorten und doppelten Borherbestimmung, — ein Dogma, welches, wie er dann eiter entwickelte, gleich unvereindar mit dem Wesen Gottes wie mit der Natur de Bestimmung des Menschen, Gott selber zum Urheber der Sünde macht, die enschliche Freiheit aushebt, die christliche Frömmigkeit und die Kraft des Gests lähmt, den Frieden der Kirchen untergräbt, der Augsburgischen Consession de den Gesinnungen eines Luther und Melanchthon widerspricht, ja die christen Keligion selber zerrütten muß, ein Dogma endlich, von welchem die dies

ersten Jahrhunderte der Christenheit nichts gewußt haben. Rein, der vorher verordnende göttliche Kathschluß enthält nichts Absolutes als den gnädigen Willen der Sendung Christi, die Bedingungen des Heils und die Darbietung seiner Mittel. — Rach dieser völligen Enthüllung seines Inneren reiste A. frant nach Leyden zurück. Seine Gesundheit war tief erschüttert und erlaubte von nun an nur eine sehr unterbrochene Thätigkeit; er starb fromm und gesaßt, um

geben von Untenbogaert, Borrins und feiner Familie.

So wurde A. vor der Zeit und vor der Entscheidung seiner Angelegenheit abgerusen. A. war kein genialer, aber ein scharfer Denker und sketiger Arbeiter, ein geschlossener Charakter, ein auf der gleichen Bahn vordringender Menich, der in einer einzigen That sakt sein ganze Geisteskraft erschöpft hat. Indem er die düstre Wolke des Supralapsarismus mit kühner Hand zerriß, wolkte er im Lichte einsacher Glaubensgedanken stehen und wandeln, diesen, die alle christlichen Gemeinschaften mit Ausnahme der Römischen verbinden können und sollen, war er mit Aufrichtigkeit zugekhan. Sein Wahlspruch: bona conscientia paralisazn der That gelangte jedoch A. nur zu einer in einigen Punkten ermäßigken Orthodoxie; der Arminianismus, der ihm den Ramen verdankt, ist über ihn und seinen Standpunkt weit hinaus gegangen. Seine Opera theologica" sind zuerktugel. 1629, dann Francos, 1635 gesammelt herausgegeben worden. Baudiss und Grotius haben sein Andenken in Gedichten geseiert, Widersacher den Ramen Jacobus Arminius zu dem Anagramm "Vani ordis amicus" benutt.

Vita Arminii auctore C. Brantio, Amstelod. 1724, mit Anmertungen v. Mosheim. Brunsvig. 1725. A. Schweizer, protest. Centralbogmen. II. S. 40 ff. & a g.

Arnand: Heinrich A., Piarrer und vielgeprüftes Haupt ber in Würtemberg eingewanderten Waldenser, geb. 30. Sept. 1641, † zu Schönenberg 8. Sept. 1721. Geboren nach der wahrscheinlichen Angabe in der Dauphine zu Embrun oder Die, wanderte er somit erst später aus Frankreich nach Piemont ein; nach anderer Angabe stammt er aus La Tour im piemontesischen Thale Lucerna. Als nach der am 22. October 1685 ersolgten Aussebung des Edicts von Rantes in Frankreich durch den Herzog Victor Amadeus II. von Savoven auch gegen die piemontesischen Waldenser schwere Gransamteiten verübt wurden, verließ A. mit einem Theile seiner Glaubensgenossen Piemont, war aber im 3. 1689 in einer hervorragenden Stellung bei dem vom Glück gekrönten denkwärdigen Kriegszug, der "glorieuse rentrée" betheiligt, welcher einen Theil der Waldenser wieder nach Piemont zurückbrachte. In Folge herzoglichen Edicts vom 1. Juli 1698 wiederum zum Berlassen Piemonts gezwungen, sand er mit anderen seiner Glaubensgenossen eine Zuslucht in Würtemberg, und wurde Psarrer der von ihm gegründeten Niederlassung Schönenberg bei Klosis Maulbronn.

Bgl. Histoire de la glerieuse rentrée des Vaudois dans leurs vales... le tout... mis au jour par les soins et aux dépens de Henry Arnaud pasteur et colonel des Vaudois. 1710. — (Eine englische Biographie Arnaud's don Bradebridge führt Muston in seiner Histoire de Piémont au, Bibliogr. p-13.)

Arndes: Stephan A. (auch Arns, Arens, Arnd, Arnt). Bedeutender Buchdrucker in Lübeck in den J. 1487—1509. Aus Hamburg geburig zog er, nach damaliger Sitte, mit seiner Presse als wandernder Typograph umber, druckte zuerst (1481) in Perouse in Frankreich, dann in Schleswig (1486) nachher in Lübeck. Hier war sein erstes Wert "Die Summa Johannis van Brydorch ze, van latine in das düdesche gemaket" (1487) in kl. Folio, daraus solgte der "Spegel der Sachtmödigkeit" und der "Spegel der Conscientien, zwei Gebetbücher in 8°, das "Boek der Prophecien" (1488) in 8° ze. Seine

Arnbt. 541

auptwerte sind: "Dat Passsonael: unde dat leuend der Hylghen," welches in en Sommer- und Wintertheil zersällt und sich von der hochdeutschen Nebertung durch Hinzussigung mehrerer dort sehlender Heiligen unterscheidet, und: De Biblie mit vlitigher achtinge; na dem Lathne in Düdesch auerghesettet" 494 in Folio. — Neber 6 sernere Lübecker Drucke, 1504—10 vgl. Weller's Repert," im Thyographenregister. 1519 erschien "in der Druckerhe Stephan undes" noch "Der Schapherders Kalender" (Weller I. c.). In Lübeck der Zeit ach der dritte Buchdrucker von Bedeutung, war er in Schleswig der erste, velcher eine Presse errichtete, auf welcher er das: "Missale secundum ordinem tritum ecclesiae Slesvicensis" 1486 in Folio, wahrscheinlich auf Veranlassunger Lübecker Klostergeistlichen, druckte.

Mrndt: Ernft Morig M., geb. am zweiten Beihnachtstage 1769 in chorit auf Rugen als zweitältefter von acht Geschwiftern, † 1860. rgroßvater war nach Familienüberlieferungen als Unterofficier aus Schweben efommen, fein Bater mar bamals Inspector ber fogenannten Schoriker Guter, riprünglich leibeigen, später vom Grafen Butbus freigelassen; seine Mutter war rieberife Bilhelmine Schuhmacher. Raum jechsjährig, fam ber Anabenach Dunfewig, o fein Bater ein Bauergut pachtete, bort unterrichtete die Mutter die Rinder Ibst, Lehrer erhielten fie erst, als ber Bater 1780 als Pachter in die Nabe von Die erften großen Eindrücke bes Rnaben waren tralfund übergefiedelt war. e Seelandichaft, die Gunengraber und Bolfsfagen, das ernfte, harte, fromme nd arbeitsame Leben in den Familien der fleinen Landwirthe. Unterftugt burch nbefannte Bonner bezog er 1787 die gelehrte Schule zu Stralfund, arbeitete nfig und hartete fich auf jede Weise ab. Tropdem erfaßte ihn im Berbit 789 ein heitiger innerer Rampf und die Furcht, Stralfund mochte ihn doch erweichlichen; er entlicf ber Stadt in ber Abficht, bei einem Landwirth Schreier ju werden, fehrte aber bald ins elterliche Baus gurud, wo er in eifrigem ernen ohne Lehrer bis Oftern 1791 verblieb. In biefem Jahr begab er fich nach reifswald Theologie ju ftubiren, von dort nach Jena. Aber die theologischen orlefungen liegen ihn falt, bagegen imponirte ihm Fichte. October 1794 hrte er in die Beimath gurud, repetirte, wurde nach zwei Jahren Candidat und pregte, barauf Sauslehrer bei Paftor Rojegarten in Altenfirchen auf Wittow. bennoch entfrembete er fich immer mehr bem geiftlichen Stande, er entfagte ibm, 8 Jahre alt, ganglich. hierauf unftetes Wanderleben 11/2 Jahr lang, er beichte Wien, Ungarn, Italien, Frankreich, Belgien, jog über Roln ben Rhein nauf und nach Saufe gurud.

Auf dieser Reise lernte er sich fröhlich unter Fremden behaupten und erarb das Geschick, mit jeder Art von Menschen zu verkehren. Sein warmes aturgesühl und die Freude an den charakteristischen Lebensäußerungen jedes olksthums gaben ihm überall eine Fülle von Beobachtungen, welche er genaund sauber in seinem Tagebuch sixirte. Er reiste als schwedischer Unterthan dalt unter den Fremden im Ansange gern sür einen Schweden, "weil die utsche Nationalität zu viel mißachtet war." Aber er bestand sür sein deutses Wesen schweden Strauß und bei unbesangener Anerkennung Fremden sestigte sich gerade auf dieser Fahrt sein deutscher Patriotismus. in Sommer in Paris machte ihn mit den französischen Zuständen unter dem irectorium unmittelbar vor Rapoleons Rücksehr aus Aegypten genau bekannt.

Oftern 1800 habilitirte er fich als Privatdocent der Geschichte in Greifsald, heirathete Charlotte Marie, natürliche Tochter des Proseffor der Naturgezichte Quistorp, die er im nächsten Jahre nach der Geburt seines ersten Sohs durch den Tod verlor. Er wurde Abjunct in der philosophischen Facultät 542 Arnbt.

und hielt zumeift geschichtliche Bortrage. Ins Jahr 1800 fallt fein erfter

ichriftftellerischer Berfuch : "leber die Freiheit der alten Republiten." Bohlwollende Aufnahme fand die Redaction feines Reifetagebuchs, welche unter bem Titel: "Reifen burch einen Theil Teutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799". (6 Ih. 1802; II. Aufl. 3m Jahre 1803 gewann er zuerft als politischer 4 Th. 1804) erichien. Schriftfteller Bedeutung. Auf Die Schrift: "Germanien und Guropa" (Altona 1803), welche er felbit eine wilbe und bruchftudige Aussprudelung feiner Anficht von ber Weltlage b. 3. 1802 nennt, folgte eines feiner beften Bucher; "Berfuch einer Geschichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Rugen," (Berl, 1803), welchem er (Berl. 1817) einen Anhang gab: "Geschichte ber Beranderung ber bäuerlichen und herrschaftlichen Berhaltniffe in bem vormaligen ichwedifcen Pommern und Rugen von 1806 bis 1816." Die Darftellung ber mittelalterlichen Buftande ift mangelhaft, aber bie Entwidelung jum Schlimmern vom 16. Jahrhundert ab und vor Allem die Berhältniffe der Reuzeit find portrefflich geschildert. Das Buch machte in ber Landichaft bas größte Auffeben und er regte gegen ihn Rlagen mehrerer Ebelleute bei Konig Buftav IV. Abolf. Aber 21. wußte fich burch ben Inhalt feiner Schrift zu vertheidigen, ber Ronig erfuhr

daraus die unleidlichen Zuftande und hob 1806 Leibeigenschaft und Patrimonialaerichte auf.

3m Berbft 1803 unternahm A. eine Reife nach Schweden, wo er ein ganges Jahr weilte, ben Binter in regem Bertehr mit Gefinnungsgenoffen gu Stodholm, den Commer auf einer Fahrt nach den nördlichen Probingen. Gein tapferes Buch hatte ihm marmen Empfang bereitet, feine forglofe Seiterteit und die Wigbegierde, womit er Menichen und Landichaft beobachtete, gewannen ibm überall Freunde. Das Wert, in welchem er feine Fahrten Schilderte: "Reife nach Schweben im Jahre 1804." (4 Bbe. Berlin 1806), ift ziemlich flüchtig in einer Zeit gefchrieben, wo ihm die Seele bereits burch andere Sorgen in Anfpruch genommen war. Schon vor ber Reife hatte er feine Bedichte in Imd gegeben (1. Ausg. Roftod 1804) und ein Drama: "Der Storch und feine Bomilie, eine Tragodie in brei Aufzügen", (Greifswald 1804, auf Roften bes Berfaffers), worin er bas Elend schildert, welches durch überspannte Romaniler und phantaftische Philosophen (die Schlegel) in eine ehrliche Bachterssamilie ge bracht wird. Aber alle Sandelnden find wunderlich als Bogel bargeftellt. - Rad feiner Rudfehr aus Schweben gab er heraus: "3been über bie bochite hiftorijde Anficht ber Sprache" (Roftod 1805) und mit größerem Erfolg: "Fragmente über Menschenbilbung" (2 Bbe. Altona 1805); ein 3. Bb, erschien (Alt. 1819) mit bem Beititel: "Briefe an Pfncbibion oder über weibliche Erziehung." Beibe Bucher find aus Beobachtungen und Gedanken entstanden, welche in ihm bas lute Blud feiner Che, ber fleine Cohn und die lette Reife aufgeregt hatten Aus biefer contemplativen Bertiefung in bas Familienleben rif ihn die Some um die Schidfale Europas ju politischer Arbeit. Wie ein Komet mar die Madt Rapoleons aufgestiegen, fie brach den Widerstand Defterreichs und bedrobte Breugen. Benige Deutsche fannten damals die Buftande bes frangofischen Bol fes aus eigener Anschauung fo gut wie A., und beurtheilten fo richtig bas Deutschseindliche und Despotische in ber Ratur bes Siegers. Best wollte I. die Deutschen an die Tüchtigkeit ihrer eigenen Urt mahnen, vor der Ueberschapung des Fremden warnen, die Bolfstraft jum Rampf gegen ben übermächtigen Gin fluß der Frangofen ftahlen. Im Berbft 1805 fchrieb er: "Geift der Zeit" (1. Ibeil Altona 1806, 2. Th. London 1809, 2. und 3. Th. Berlin 1813, 4. Th. 1818.) Die Wert wurde entscheibend für fein eigenes Leben, fein Urtheil über Rapoleon und die frangofischen Ansprüche ward durch die furchtbaren Greigniffe ber nachften 3abr Arndt. 543

por aller Augen bestätigt. Das Buch machte großes Auffeben und warf ihn lelbit aus ber Gelehrtenftube in die Gefahren eines wilden Bollerfampies. Er hatte eben feinem König für die im 3. 1805 erhaltene außerordentliche Profesur gebantt und wurde in der Regierungstanglei gu Stralfund fur die ichwebischen Angelegenheiten beschäftigt, ba gerieth er junachst mit einem schwedischen Officier beim Beine in Streit, weil biefer bas beutsche Bolf schmahte. Im Zweitampi rhielt A. einen Schug burch ben Leib. Der fraftige Mann fant ju Boben, tand aber wieder auf und ging nach ber Stadt, wo er fich verbinden ließ und acht Wochen auf dem Stredbett lag. Als ihn im Berbit die Nachricht von der Schlacht bei Jena und dem Angug ber Frangofen erreichte, hatte er jeden Grund für fein Leben ju fürchten, und flüchtete nach Stockholm. Dort wurde er reundlich aufgenommen, auch von der Regierung angestellt, er arbeitete an einer Ueberfetung der schwedischen Gefete für Pommern und in der Staatstanglei als Bublicift und Ueberfeber politischer Flugichriften. Drei Jahre lebte er bajelbit riedlich und ficher unter Freunden und boch flagt er, daß biefe Jahre auch ür ihn fehr unglädlich waren. In ber Frembe fühlte er einfam ben Jammer bes geliebten Baterlandes, an ben Schweden frantte ihn die Bergötterung Napoleons und die herannahende Regierungsfataftrophe, welche den frangofenfeindichen Ronig aus feinem Lande ichleudern follte. Denn Arnbt's beuticher motarchifcher Sinn und perfonliche Dantbarfeit feffelten ihn an den Ronig. 2018 r die Intriguen bei der Thronentsegung erlebt hatte, litt es ihn nicht länger m Lande. Beimlich ichlug er fich im Berbft 1809 als Sprachmeifter Allmann purch die Frangofen an die Rufte Pommerns, bis nach Trantow gu feinen Gedwiftern. Bater und Mutter waren mahrend feiner Abwesenheit gestorben, er elbst war schon 1808 durch einen Beiehl des Marschalls Soult feines Lehramtes ntiett worden, und gerade jett wurde er geächtet. Denn in London war ber 2. Theil feines "Geiftes ber Beit" erschienen, in welchem er die unfittlichen Brundlagen der Napoleonischen Gerrschaft in hellem Born angriff und die Deutden mit flammenden Borten gu ben Baffen rief: ein einiges Bolt gu fein, fei nie Religion unferer Zeit, die hochfte Religion fei das Vaterland lieber zu haben als herren, Beiber und Rinder, die hochfte Bestimmung des Mannes fei, ur Gerechtigfeit und Wahrheit ju fiegen ober ju fterben,

Er hielt fich in der Beimath mit Grund für gefährdet und ging Ende bes Jahres nach Berlin, wo er bei feinem Jugendfreunde, bem Buchhandler Reimer wohnte. Das Saus feines Gaftfreundes war ein Mittelpunkt fur preugifche Patrioten aus allen Städten, auch A. wurde dort zu einem warmen Breufen. Inzwischen hatte ber Friede zwischen Frankreich und Schweden vom 3. Januar 1810 Greifswald an Schweben gurudgegeben, und A. wurde bom Beneralftatthalter Grafen von Effen wieder in fein Lehramt eingesett. Roch inmal febrte er in alte Berhältniffe zurud, die ihm jest fehr unerquicklich mintten. Im Berbft 1811 bat er um feine Entlaffung und begab fich über Tranow mit einem ruffischen Bag Anfang Januar 1812 heimlich nach Berlin, von og nach Breslau. Jest trat er in Berbindung mit mehreren Führern der grogen Bewegung: mit Blucher, Scharnhorft, Gneifenau, Gruner u. A. Bon Breslau ging er ju Guß burch Schlefien nach Brag, von bort burch Galigien nach Betersburg jum Freiheren bon Stein, der ihn ju fich geladen hatte, um ihn n Beichaften ber beutichen Legion und in feinem Bureau zu beichaftigen. Schnell bilbete fich amifchen beiben fraftigen Mannern ein feftes Berhaltnig, ber machtige Ginfluß Stein's öffnete ihm Butritt gu ben bochften Rreifen ber Betersburger Gesellschaft und zu den Besten der patriotischen Deutschen, welche ort jufammen geftromt waren. In gehobener Stimmung, unter ben machtigten Ginbruden, im Birbel ber ungeheuren Greigniffe bes Jahres 1812 murbe 544 Arnbt.

Al. ein Theilnehmer und guter Beobachter ber ruffischen und ber beutiden Gr bebung. Um 5. Januar 1813 verließ A. mit Stein Betersburg und fam auf ber Rudjugsftraße bes frangofischen Beeres am 21. Januar in Ronigsberg an Much er lebte jest, wo in Millionen Seelen ber Sturm ausbrach, ben er jeit einem Rahrzehnt erfehnt und angefacht batte, bas größte Rahr feines Lebens Sein Berg gluhte in Begeifterung und bag, eine gange Reihe von flug ichriften warf er wie gundende Raketen über bas beutsche Land : "Ratechismus für ben beutschen Rriegs- und Wehrmann," "Bas bebeutet Lanbfturm und Landwehr," "Lieder für Teutsche" -- nicht alle ber ftartften hat er in Die ibatere Sammlung feiner Gedichte aufgenommen, A. B. nicht bas berühmte: & Teutsche, nicht mehr Teutsche." - Mitte Marg ging A. über Breslau nach Dresden, um mit Stein zusammengutreffen. Dort redigirte er neben Alugichriten ben 3. Theil bes "Geift der Beit" und forberte: "Gin Deutschland, Reichstag mit freiem Bort und Reichsverfaffung, ein allgemeines beutsches Ober reichsgericht, Schwurgerichte, einerlei Munge, Maag und Gewicht, Abichaffung aller Binnengolle, eine große Lehr- und Erziehungsanftalt fur Fürften- und Serrenföhne." Schon wurde Al. ein Jacobiner gescholten. - Bon Dreiben folgte er bem Freiheren b. Stein nach Reichenbach ins Sauptquartier ber ber bundeten Monarchen und verlebte mehrere gute Wochen auf dem Gute bes Graien Begler. Rach der Schlacht bei Leipzig weilte er in ber befreiten Stadt, bort ichrieb er: "Der Rhein Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. Rach biefer Schrift verfprach ihm Barbenberg eine Unftellung in Preugen. Den verbundeten heeren folgte A. nach dem Rheine, traf Mitte Januar in Frantsurt a. Dt. ein und nahm feine alte Thatigteit bei Stein wieder auf Rach dem erften Frieden begleitete er ben Freiherrn auf fein Schlof in Raffan, wo er frohliche Tage burchlebte. Im Gerbit ergriff ihn feine alte Wanderluft. er reifte über Wien nach Berlin. Trot dem Wechsel des Aufenthalts als Patriot beichäftigt, und den Bang der großen Politit argwöhnisch beobachtend ichrieb er "Die Blode ber Stunde in Bugen," "Das preugische Bolt und Beer," "Noch ein Wort über die Frangofen und über uns," "Ueber Gitte, Dobe und Rleider tracht," "Neber kunftige ftanbische Berfaffungen in Deutschland." Und als die Berhandlungen bes Wiener Congresses immer wirrer wurden: "Blide aus ber Beit auf die Beit," "Die Regenten und die Regierten." Als im Darg 1815 ber Brieg aufs neue entbrannte, eilte A. nach Nachen, bon ba nach Roln. Don weilte er ohne amtliche Beschäftigung, man bedurfte seiner nicht mehr. Er be grundete die Beitschrift "Der Bachter" in gwanglofen Seften. Aber bas Difbehagen über Soffnungen, welche nicht erfüllt waren, trieb ihn balb aufs neue in die Fremde; er jog burch feine Beimath nach Danemart, in ber Abficht and dies germanische Bolf in der Rabe zu betrachten, und tehrte erft im Gerbft 1816 an ben Rhein gurud, wieder ohne bort fest gu haften. Es waren für feine Feber zwei thatloje Jahre.

Im Herbst 1817 ließ A. sich in Bonn nieder, heirathete seine zweite Frau Ranna Marie, Schwester Schleiermacher's; im Herbst 1818 begann er sein Lehrant als Prosesson der Geschichte an der neuen Universität ohne Litterarische Hülfsmittel, da seine Bücher und Sammlungen auf der Wasserreise von Strassund verdorben waren. Dort in pecuniär günstiger Lage, glücklich an der Seite einer guten und sesten Gattin, in lang entbehrter Häuslichkeit, redigirte er aufe neue seine Gedichte (Franksurt 1818), gab "Mährchen und Jugenderinnerungen (Berl. 1818) heraus, "Erinnerungen aus Schweben" (Berl. 1818), darauf "Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forsten und Bauern" (Schleswig 1820), eine gute kleine Schrift, welche er später zum Theil den "Erinnerungen aus seinem äußern Leben" einverleibte. Stein's Aufsorderung zur Mitarbeiter

Arnot. 545

ichaft an den "Monumenta Germaniae" lebnte er ab. Aber in feinem Brivatgliid barg er nicht ben tapfern Born gegen bie große Reaction ber Cabinette. Der 4. Theil des "Geiftes der Beit" erschien, worin er den Wehrstaat statt des Polizeistaats sorberte und die "Dummheit, Feigheit, Faulheit" an den Gegnern freier Entwidelung mader abftrafte. Die ftarfen Antlagen und ber eble Freibeitsfinn erregten großes Auffeben und Aergernig. Schon am 11. Febr. 1819 erging eine warnende Cabinetsordre gegen A., auf welche diefer bem Curator ber Univerfitat, Oberprafibenten Grafen Colms - Laubach, muthig antwortete. Da tam am 23. Marg 1819 die Ermordung Rogebue's und beren Folgen. Um 18. Juni hatte fich A. ber Geburt eines Sohnes gefreut, fury nachher wurde Sausfuchung bei ihm gehalten und die Untersuchung eröffnet. Bergebens reichte er Bermahrung gegen bie Beschlagnahme feiner Papiere bei Sarbenberg ein. In feiner Sache erging fein Bescheid, die Zeitungen verleumbeten ihn, wieder und wieder bat er ben Minifter um Recht. Da die preugische Commission trot alles Suchens nichts Strafbares an ihm fand, leitete die Mainger Central - Behörde die Criminaluntersuchung gegen ihn ein. Am 10. Februar 1820 wurde ihm feine Lehrthätigkeit unterfagt. Alls nach 11/2 Jahr bie Bertheibigungsichrift eingereicht werben fonnte, forberte A. - Juni 1822 - in einer neuen Eingabe an Sarbenberg bie Rettung feiner Ghre und verlangte, daß feine Untlager nicht jugleich feine Richter fein follen. Aehnliche Bitte am 9. Juli an Altenftein. Alles vergeblich. Weder für "fchuldig" noch für "unschuldig" wurde er erflart. Sein Behalt wurde ihm gelaffen, aber im Amte blieb er "ftill geftellt." Bielen galt er bamals für einen Staatsverbrecher, er jog fich auf ben engen Rreis feiner Freunde gurud, bas fefte und treue Berhaltnig gu Stein, der gurnend auf feinen Schlöffern fag, mar ihm bis jum Tobe bes großen Batrioten 1831 Anhalt und Troft. Seine litterarische Thätigfeit aber war für gehn Jahre gelabint. Er veröffentlichte "Forichungen über bie Geschichte ber nordischen und germanischen Bolter" (Rebenftunden I. Leipzig 1826), fchrieb gegen die Auffaffung bes Brotestantismus in Friedrich Schlegel's "Geschichte ber alten und neueften Litteratur" (gebrudt im 3. Bb. ber Schriften für und an feine Deutichen), "Chriftliches und Türkisches" (Stuttgart 1828). Erft bie Julirevolution hob wieder feine Production. In Sorge um die Rheingrenze fchrieb er "Die Frage über die Niederlande und die Rheinlande" (Leipzig 1831), der belgische Aufftand veranlagte fein "Belgien und was baran hangt." (Leipzig 1834.) "Die Beit ber Reaction ift borüber," ruft er froh, "ber beutsche Mittelftand ift eine Macht geworden, ich glaube, bis mich die lette hoffnung verläßt, noch an Breugens große Beftimmung für unfer Baterland." - Am 2. Juni 1834 fab er feinen neunjährigen Sohn Willibald im Rhein ertrinten. Da brach ihm fast bas Berg und nur langfam gewann er feinen Lebensmuth gurud. - 3m Jahre 1839 ericien: "Schwedische Geschichten unter Guftav III., vorzüglich aber unter Guftav IV. Abolf" (Leipzig.)

Endlich im Jahr 1840 setzte ihn Friedrich Wilhelm IV. wieder in sein Amt ein. Die Universität wählte ihn sür das nächste Jahr zum Rector. Alsbald rührte sich frästig die Feder des Alten. Er gab die "Erinnerungen aus dem äußeren Leben" (1840) heraus, ein liebenswerthes Buch, Hauptquelle für seine Biographen; er schrieb sür das Turnwesen (1842), sormte den Juhalt seiner Borlesungen "Neber vergleichende Bölsergeschichte" (1843) zu einem Buche und sammelte die wichtigeren seiner Flugschristen unter dem Titel: "Schristen sür und an seine lieben Deutschen" (3 Bde. Leipzig 1845); der 4. Bd. (Berlin 1855) enthält meist Ungedrucktes. Seine Rechtsertigungsschrift erschien als "Nothgedrungener Bericht aus meinem Leben mit Urkunden der demagogischne

und antidemagogischen Umtriebe" (Leipzig 1847, 2 Bbe.)

546 Arnbt.

Mig ber Sturm bes Jahres 1848 über Deutschland hereinbrach, fah der 78jährige Greis mit einer wundervollen Frifche und Zuversicht auf Die Beweaung, und ber alte Freiheitstämpfer ftand feinen Augenblid an, fich bem Treiben einer jungen Demokratie entgegen ju ftellen. Wieder fchrieb er fleine Flugichriften: "Das verjüngte Deutschland," und "Bolenlarm." Er wurde in bas Frantjurter Barlament gewählt, bort faß er als Mitglied bes rechten Centrums, hielt am 2. Juli feine einzige langere Rebe und zwar im Einklange mit ben Ueberzeugungen feines gangen Lebens : "Bur Bertheibigung ber geschichtlichen Ehren und Titel des Abels." Um 30. Marg 1849 murbe er Mitglied ber De putation, welche nach Berlin reifte, um Friedrich Wilhelm IV, Die Kaifertrone angubieten; am 30. Mai fchied er mit feinen Gefinnungsgenoffen aus bem Barlament. Seine Blätter ber Erinnerung aus der Baulsfirche" (Leipzig 1849), waren aber Gedichte. Roch einmal trat er in bem Buch "Pro Populo germanico" (Berlin 1854) als erufter Mahner por feine Nation, er perglich barin, wie er gern that, die Zuftande Deutschlands mit denen anderer Staaten. "Es geht boch bormarts," rief er zuversichtlich, "wahrt Guch nur bor ben Juntern und Bfaffen." Gein lettes Bert war ein Denfmal feiner Bergenstreue : "Banberungen und Banbelungen mit bem Reichsfreiherrn von Stein" (Berlin 1858). Roch bies brachte ihn wegen einiger Bemertungen über ben Fürsten von Brede in einen Conflict mit bairifchen Berichten, ber ihm aber in Bonn einen Fadeljug verurfachte.

Im Jahre 1854 hatte er sein akademisches Lehramt niedergelegt, im Jahre 1859 wurde sein 91. Geburtstag an sehr vielen Orten sestlich begangen. Am 29. Januar 1860 entschlummerte er, bis zum Tode gepflegt von seiner treuen

Gattin.

Il. war von fleinem Leibe, ausgeturnten Gliebern, Die ftablharten Dusteln auch ungewöhnlichen Unftrengungen gewachsen, fein Antlik offen und freundlich, feine bellen Augen von icharfem Blid und berglichem Ausbrud, fein Befen por Jedermann unbefangen und ficher. Er hatte ein fehr heftiges Raturell, braufte leicht auf und murbe ichnell wieder verfohnt. Gine echt deutsche Ratur auch in feiner geiftigen Arbeit, in rubiger Beit ein Grubler und Traumer, ber geen dahinichlenderte und in fich hinein fummte, wenn ihm aber etwas bas Berg ergriff, bann tehrte er fich ichnell und behend nach Augen voll Geuer und Unternehmungeluft, bann mar er von einer großen Gulle und Energie ber Rede und dabei bon fchnellem und flarem Urtheil, fein heißes Guhlen durch einen febr gefunden, maffiven Menschenberftand gebandigt. Er wurde tein Gelehrter: obgleich er viel gelefen und fur fich gearbeitet hatte, fehlte ihm boch ju febr bie Schule; er war auch tein tunftvoller Dichter, wo er Brogeres frei fchuf, bedrangten ibn Die Rulle ber Worte und bie schnellen Ginfalle und hinderten ihn ber Mangel an ichonem Formenfinn. Seine Inrifchen Gebichte gleichen in ber Mehrzahl Improvifationen. Es wurde ihm nicht leicht, eine 3dee in Iprifcher Rurge abzuschliegen, bie Energie bes Ausbrucks war ihm auch hier wichtiger als ber mufikalische Wohllaut. Die Gebichte find beshalb von fehr ungleichem Werth. In ben fruheren wieder holte er mit großer Unbefangenheit die 3been frember Lieder, jumal Goethe'icher, feine Phantafie fpielt mit Blumen, Bogeln, Geftirnen, bem Meer, mit dem Wandel in ber natur und im Menschenleben, bas Behagen ift großer als ber Reichthum und die Originalität; immer aber erfreut eine innige und gefunde Frommigfeit, jumal in den geiftlichen Gedichten. Dennoch gehort er gu den ftarferen Lyrifern unferer Ration. Das Beburfnig des tyrifchen Ausbruds blieb ihm von der Jugend bis in bas hochfte Greifenalter, und neben Unvolltommenem gelang ihm auch einmal das Befte, wenn das leibenichaftliche Wesen feiner feurigen Ratur jur Geltung tommen fonnte. In ben Urnot 547

Jahren der Freiheitstriege, wo seine Seele sich am gewaltigsten erhob, wurden seine Gedichte ein großartiger Ausdruck der poetischen Erhebung, in welcher das deutsche Bolt den Krieg begann. Darum erreichte er, was nur wenigen Glücklichen vergönnt wird, daß wol mehr als ein Duhend seiner Lieder in die volksthümliche Litteratur überging, durch poetischen und historischen Werth ein bildendes Moment für die späteren Geschlechter. Dazu gehören: "Was ist des Deutschen Baterland," "Der Gott der Eisen wachsen ließ," "Es zog aus Berlin ein tapserer Held," "Was blasen die Trompeten," "Sind wir vereint zur guten Stunde," "Aus Feuer ist der Geist geschaffen," "Bringt mir Blut der ebeln Reben," "Deutsches Herz verzage nicht," "Wer ist ein Mann, der beten kann,"

"D lieber beil'ger frommer Chrift."

Doch ein Liebling ber Ration wurde er vorzugsweise burch feine Profa. Much feine profaischen Schriften find fast jammtlich Improvisationen, felbst breit angelegte Bucher, fogar bie geschichtlichen. Der Plan ift felten feft gehalten, gern ergeht er fich in Abichweifungen, dicht neben bem Tieffinnigen und Durchbachten fteht wol einmal ber flüchtige Ginfall. Aber ben Lefer feffelt fogleich die ftarte treibende Rraft des Schreibenden, die hohe Bahrbaftigfeit und die rucfichtslofe Tapferfeit und neben bem tropigen Born gegen die Bojen, die warme, wohlthuende Liebe jum Baterlande, ju allem Guten und Groken. Immer erkennt man einen Mann von völliger Gelbitlofigfeit, dem es nur um die Bahrheit zu thun ift; und fast überall erfreut in feinen Angriffen innere Freiheit und heitere Sicherheit. Wie fraftig feine Borte, wie fcharf feine Siebe fallen, ftets leitet ihn beiliger Ernft für Die Sache und Die Treue einer feften Uebergengung. In bem aber, mas er forbert, ift ber feurige Mahner hochft magvoll und befonnen. Denn ihn controllirt fein maffiver Berftand, ein flares und reines Gemuth; die Bilber, welche bie Augenwelt in feine Geele fenbet, find ohne Bergerrung. Darum muß ber Lefer ihn felbft ehren, oft gewinnt er ihn recht von Bergen lieb; und barin liegt wol bas lette Geheimnig feiner großen und bauernben Wirfung auf die Nation. Richt nur die Worte des Mannes, fondern auch fein eigener Charafter wirfen fraftigend auf den Lefer. Geine politifchen Forberungen galten einft Bielen fur revolutionar, wir haben die Erfullung fast Aller erlebt. Bas fein Gifer bamals nicht burchfette, ift in ber nachften Generation lebendig geworben, und viele feiner Worte flingen uns jest wie die Dahnung eines Gehers.

Für das Talent Arnot's mare in den Jahren nach den Parifer Frieden auch ohne die eintretende Reaction eine fegensreiche friedliche Thatigfeit nicht leicht geworben, benn jum afabemischen Lehramt war er trot ber Rraft feines mundlichen Bortrage doch nicht gang geeignet. Aber die Art, wie dem bejahrten Rampfer für feine patriotifche Arbeit gelohnt wurde, machte fein Schidfal tragifch. Es gab wol in Deutschland feinen namhaften Burger, ber weniger bie Eigenschaften eines Berichwörers hatte, als biefer ehrliche, offenbergige, feft monarchifch gefinnte Mann, ber treuefte Unbanger Stein's, ber fich aus einem Schweben burch freie Bahl und Liebe jum Breugen gemacht hatte. Und boch wurde er bon Breugen aus als politischer Berichwörer behandelt. Den Schaben, ber ihm baburch jugefügt wurde, hat er felbit ergreifend ausgesprochen: "Zwar ichien ich mabrend biefer Untersuchunng und mabrend ber Folgen und Nachfolgen berfelben mich nach dem Urtheile meiner Freunde mit leidlicher Gleichmuthigkeit und Befonnenheit zu benehmen; aber doch habe ich die langfame Berreibung und Bermurfung meiner beften Rrafte bis ins Mart binein nur gu tief gefühlt. Man fieht bem Thurm, fo lange er fteht, nicht an, wie Sturm, Schnee und Regen feine Fugen und Banber allmählich gelodert und geloft haben. Das Schlimmite aber ift geweien, daß ich fchone Jahre, welche ich tapferer und beffer 548 Arnot.

hatte anwenden fonnen und follen, in einer Art von nebelndem und fpielendem Traum unter Rindern, Baumen und Blumen berloren habe. 3ch erfenne und bereue es jest wol, aber es ift zu fpat; biefe Beit und überhaupt meine Beit, ift vergangen und verloren." - Als Friedrich Bilhelm IV. ihn wieder in feine Ehren einsetze, war A. 71 Jahre alt und ein jungeres Geschlecht tummelte fic um ihn in neuem Rampfe. Aber gerade in ber Beit bes Druds bewährte fich ber Abel feiner Gefinnung und bie Reinheit feines Batriotismus, er wurde nicht perbittert, und bas beitere Bertrauen, mit welchem er in die beutiche Rufunit fab. feine Lonalität und Anhanglichfeit an Breugen wurden nicht vermindert. Er war ber Ration vorher fehr werth geworden, jest tam ju ber berglichen Achtung Die Ruhrung und Chriurcht. Go wuchs fein Bild bem jungern Geschlecht in bas Berg, und felbft die erbitterten Parteitampfe von 1848 und fein Auftreten in Frantfurt bermochten ihm bieje Popularitat nicht auf die Dauer gu ichabigen. Zwangig Jahre feines Lebens maren ihm burch die Reaction verborben worben, wie jur Entschädigung legte ein gnabenvolles Schicffal ihm noch zwanzig Jahre über ein vollgemeffenes Maag ber Lebensjahre ju; ber fraftige Schlag bes ber gens, ber Frohfinn und ein gefunder Leib blieben ihm bewahrt. Als er ftarb, gerabe mahrend ber Borbereifung ju einer neuen Beit großer Siege und politifder Erfolge, mo faft Alles erfüllt werden follte, wofür biefer gute Berold bes beutichen Bolles gerufen und gefungen, gefampft und gelitten hatte, da fühlten die Beitgenoffen, bag ein Gelb geschieden mar, welcher in einer Beriode harten Brefawangs, unter ben größten perfonlichen Gefahren, fo laut, tapfer und bauerhaft wie fein Underer für die Ehre und Große feines Bolfes gefprochen und gefchrieben batte, ein lauterer Charafter, in welchem die Gigenheiten der beutschen Ratur fich zu einem faft topischen Bilbe unferer Bolfsart vereinigt erwiesen.

Cher als seinem großen Freunde Stein errichtete ihm das deutsche Bolt die Statue. Der Erzauß nach Afinger's Modell wurde 1865 zu Bonn enthüllt, in

der Bibliothet dafelbft fteht feine Marmorbufte.

Biographien und Charafteristifen Arndt's im 5. Bb. der Preuß. Jahrbischer (1860), von Eugen Labes (1860), von H. Rehbein und R. Keil (1861), von Daniel Schenkel (1866). Ein Berzeichniß seiner Schriften in: K. Goedele, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung 3. Bb. S. 226.

Buftav Frentag. Mrndt: Johann A., lutherischer Theolog und Erbauungsschriftfteller, geb. 27. Dec. 1555 gu Ballenftabt im Anhalt'ichen; † 11. Mai 1621 als General-Superintendent ju Celle in Sannover, Geboren im Friedensjahr 1555, am Tage bes Liebesjüngers Johannes, Sohn eines lutherischen Bredigers Jatob Arndt (+ 1565), fromm erzogen, fruh verwaift, anfangs jum Studium ber Medicin bestimmt, bann aus innerem Drang ber Theologie fich widmend, macht er feine Studien 1576 an der neuen Julius-Universität ju Belmftadt unter Timotheus Rirchner, 1577 in Wittenberg unter Polytarp Lepfer, 1578 in Stragburg unter Johann Bappus, gulett in Bafel 1579-80 unter bem Friedenstheologen Simon Sulger, mit ben theologischen auch humaniftische und naturwiffenichaftliche Studien, mit grundlicher Schriftforschung die Lecture katholischer Mystiker, wie Bernhard, Tauler, Rempen, ber "Deutschen Theologie" verbindend. In feine Beimath gurudgefehrt, betleibet er guerft ein Lehramt und Diafonat gu Ballenftabt 1581-82, bann fieben Jahre lang (1583-90) bas Pfarramt in bem anhalt ichen Dorje Babeborn, erhalt aber 1590 feine Entlaffung, weil er fich ben calvinifirenden Tendengen des Fürsten Johann Georg von Anhalt, besonders der von diefem befohlenen Abschaffung des Tanferorcismus nicht fügen will. ein Afpl und Anftellung in Quedlinburg (1590-99), wo aber neue Prujungen feiner warten, jumal in ber Beftgeit 1598. Schwieriger noch mar feine Stellung Arndt. 549

in Braunichweig (1599-1608), wo er als Brediger an ber Martinifirche gwar bei ber Gemeinde vielen Anklang und eine fegensreiche paftorale Birtfamteit findet, von einem Theil feiner Collegen aber aufs heftigfte angesochten wird theils wegen feiner Predigten theils befonders wegen Berausgabe des erften Buchs feines "Bahren Chriftenthums" (1605), das ihn in den Berdacht myftischer und enthufiaftifcher Irrthumer bringt, daber er fich genothigt fieht, die weitere Berausgabe ju fiftiren und bringend aus bem "feurigen Dien" fich wegfehnt. Gin Ruf bes mansfelbischen Grafen nach Gisleben verschafft ihm eine friedlichere Stellung und Muge gur Beröffentlichung ber erften Gefammtausgabe ber 4 Bucher seines "Wahren Christenthums" (1609 ober 10). Doch war seines Bleibens auch hier nicht lange: nach 21/2 Jahren schon folgt er einer bringenben Bocation ber Bergoge Ernft und Chriftian von Braunschweig-Luneburg gur Beneralfuperintendenturund hofpredigerftelle in Gelle, wo er bas lette Jahrgehnt feines Lebens in geachteter Stellung und vielfeitiger Thatigfeit verbringt und burch Predigten, Borlefungen fur die Jugend, Abfaffung eigener und Gerausgabe frember Schriften, burch eine reiche Correfponbeng, Mitwirfung bei Rirchenvifitationen und Abfaffung einer neuen Kirchenordnung (1618), burch feelforgerliche und firchenregimentliche Wirtfamteit ausgebreiteten und bauernden Gegen Auch jest fehlt es ihm nicht an Kampfen und Anfechtungen: ja wenn Diefe früher mehr einen localen Charafter gehabt, so nehmen fie jest erft weitere Dimenfionen an, da an ben verschiebenften Enden Deutschlands fich Gegner erhoben, die jum Theil mit beftigfter Leibenschaftlichkeit Arndt's Rechtgläubigfeit au berdächtigen fuchten. Er felbst vertheibigt fich in verschiebenen Schriften und bekennt noch auf bem Sterbebett, bei ber ungeanberten Augsburger Confession und Concordienformel fest und ftandhaft geblieben gu fein und alle Begenlehre ernstlich und herglich gehaßt und verworfen zu haben. Rachdem er am 3. Mai 1621 feine lette Predigt gehalten (niber Pfalm 126, 5. 6.), entschlief er den 11. Mai nach turgem Krantenlager, ftill und felig - "ein wahrer Liebhaber Beju," wie feine Grabschrift in der Celler Pfarrfirche ihn nennt, "ein Liebhaber bes innerlichen Chriftenthums."

M. ift, wie ichon die Braunschweiger Ministerialacten ihn furz und treffend childern, ein vir placidus, candidus, pius et doctus. Er befag, wie feine Schriften und Briefe zeigen, mannigfaltige, nicht blos theologische, fondern auch allgemeine, insbesondere naturwiffenschaftliche Renntniffe. Dag er Goldmacherfunft getrieben, war ein aus feiner faft übergroßen Boblthatigfeit entftanbenes Berebe : bag er aber aus alter Unhänglichfeit auch noch in fpateren Jahren mit medicinischen Liebhabereien und mit spagirischen b. b. chemischen Bersuchen fich beschäftigt, wiffen wir von ihm felbit. "Bon Jugend auf ein fleißiger Forscher ber Ratur, fucht er ftets bas Licht ber Gnabe und Ratur mit einander ju berbinden," boch hielt er fich gegenüber den damals beliebten naturphilosophischen und alchymiftischen Geheimnifframereien auf ber Linie einer besonnenen Stepfis. Der hervorragenofte Charafterqua in ihm aber ift feine aufrichtige und tiefinnerliche, warme und lebensträftige, in aufopferndem Wirten und gebulbigem Tragen und Bertragen fich bethätigende, bei aller confessionellen Bestimmtheit bennoch weitherzige driftliche Frommigteit. Damit fteht er nabezu einzig ba, mitten in einer polemiich erhikten, in ichulmäßigem Dogmatismus erstarrten Zeit, in ber Beriode gwifchen dem Abichluß des lutherischen Concordienwerts und dem Ausbruch bes breifigjahrigen Rrieges. Lutherisch rechtglaubig im Ginn ber ftrengften Orthoboxie fühlt er boch weber von ber berrichenben Schul- und Streittheologie fich befriedigt, noch bermag er rubig gugufeben "bei bem fo großen Berfall ber Gottseligfeit und Furcht Gottes, bei ber entjeglichen Bosheit biefer verberbten Beit"; fonbern will in bem boppelten Gegenfat gegen eine tobte, fittlich 550 Arnbt.

unwirtfame Rechtglaubigfeit wie gegen eine blos theoretische, fcholaftisch-polemiiche Biffenichaft, aber auch frei von ben Schwarmereien und Grubeleien einer unevangelischen, enthufiaftischen Duftit, Die Idee bes chriftlichen Lebens wie er felbft fagt, bas "wahre Chriftenthum" darftellen, wie es fich grundet auf bas Schriftwort, wie es erwächst in geiftlicher Erleuchtung und Griahrung, wie es fich bethatigt in ber Braris bes driftlichen Lebens durch rechtschaffene lebung ber Gottseligfeit, burch fteten Gebetsumgang mit Gott, burch heiligen Wandel in ber Rachfolge Chrifti, burch hergliche Liebe Gottes und bes Rachften. Diefe Ibee bes mahren Chriftenthums als ber unauflöslichen Ginheit von Glauben und Leben, von Rechtfertigung und Geiligung, bon religiofem Erfennen, Fühlen und Wollen, oder die Idee des driftlichen Lebens in feiner Centralität und Totalität - bas ift ber bochft einfache, eben barum aber auch fo fruchtbare Gebante, ben A. fowol in feinem perfonlichen Leben gu bethätigen, als in feinen Schriften, Predigten, Tractaten auszusprechen und wofür er in weitestem Umtreis ju wirfen versucht bat. Der von ihm felbft nicht beabsichtigte, aber unvermeidliche Protest, ben er damit erhob gegen eine einseitig boctrinare, unethische, Glauben und Leben, Wiffen und Thun auseinanberreifenbe Richtung, wie fie bamals feit ber Epigonenzeit ber Reformation in ber Beriobe ber confessionellen Streit- und Schultheologie unter ben lutherischen Theologen Die porherrichende geworben war, rief gegen ihn felbft einen Sturm ber maglofeften Angriffe, Digverftandniffe und Berbachtigungen hervor, die ihm bas Leben erichwerten und nach feinem Tob noch fortbauerten. Aber ber vielfache ftille und laute Antlang, ben fein einfaches Bort in immer weiteren Rreifen fand, die geiftige Erwedung und Bewegung, die von ihm ausging, die jahrbunbertelange Wirfung, Die feine Schriften geubt haben, geben ihm eine mahrhoft epochemachende Bedeutung in der Geschichte ber Theologie und Des firchlichen Lebens, ja in der fittlich-religiofen Culturgeschichte bes deutschen Bolles.

Bon Arndt's Schriften (f. die Berzeichniffe bei Jocher, Abelung, Fr. Arndt, Berk a. a. D.) ift ber Zeit nach die fruheste seine .. Iconographia ober von ben Bilbern, beren Urfprung, Gebrauch und Migbrauch" Belmftat 1596. - Gein Sauptwert "Die vier (feche) Bücher vom mahren Chriftenthum" hat feine eigene Litterargeschichte. Das erfte Buch, entstanben aus Wochenpredigten, Die ber Berfaffer in Braunschweig gehalten, somit aus dem prattifchen Beburinig bes pastoralen Berufe und aus dem lebendigen Contact mit der Gemeinde heransgewachsen, erichien querft allein 1605 in Frantfurt; dann in zweiter, nach des Beneufer Theologen Biscator Rath mehrfach veranderter Ausgabe 1607; bie vier Bücher zusammen zuerst Magdeburg 1610 (eine editio princeps von 1609 wird vermuthet, aber nicht nachgewiesen). Dann folgt eine ungegablte Reibe bon Ausgaben, Rachbruden, Auszügen und leberfehungen in alte und neue Sprachen, bis herab in die Gegenwart, wo faft jedes Jahr einen neuen Abbrud bringt. Die fpateren Ausgaben feit ber Luneburger von 1695 haben meift ein fünftes und fechstes Buch aufgenommen, beftehend aus einigen fleineren, felbftanbigen Tractaten Arndt's: "Bom mahren Glauben und heiligen Leben," "Bon ber Bereinigung ber Glaubigen mit Chrifto Jefu,' "Bon ber heil. Dreifaltigfeit," fowie der "Wiederholung und Berantwortung des mahren Chriftenthume" bon 1620 u. A. Die vier ursprünglichen Bucher tragen die besonderen Titel "Liber scripturae, vitae, conscientiae, naturae": die brei ersten follen, wie A. felbft fagt, die brei Stabien bes chriftlichen Lebens, Rindheit, Mannheit, Aller, oder die drei Stufen des muftischen Processes, Buge, Erleuchtung, Bereinigung mit Bott durch die Liebe darftellen, das vierte foll hinweifen auf die tieferen Bufammenhange gwifchen bem Reich der Schöpfung und Erlofung, bamit man febe, wie Schrift, Chriftus, Menich, Welt übereinstimmen und wie Alles in Gott Arndt. 551

felbft feinen Urfprung habe und fein Biel. Bie biefe Disposition, die freilich feineswegs flar und fest durchgeführt ift, an die befannte Gedantenwelt atterer tatholifder wie protestantischer Mpftifer erinnert, fo find auch im Gingelnen vielfach die Schriften berfelben benutt, befonders Tauler, Die "Deutsche Theologie". Thomas von Rempen, Angela von Fuligno, Staupit, für bas vierte Buch, wie es icheint, Raimund von Cabunde: bem zweiten Buch ift ein Abichnitt aus einer bamals noch ungebrudten Schrift bes lutherifchen Muftifers und Theojophen B. Beigel einverleibt - eben dies ein hauptgrund der Angriffe, die von Seiten ber lutherischen Orthodorie gegen bas Bert erhoben murben. Faft eben jo große Berbreitung als Arndt's "Wahres Chriftenthum" fand fein zweites Sauptwert "Das Paradisgartlein voll driftlicher Tugenden," eine Sammlung von Bebeten und Gebetsliedern in funf Theilen (1. Tugendgebetlein. 2. Dantfagungsgebete für die Wohlthaten Gottes. 3. Rreug- und Troftgebete. 4. Umtsgebete, 5. Lob- und Freudengebete), querft 1612 gu Leipzig erichienen, bann in gabllofen neuen Auflagen gebrucht, meift mit einem Anhange von 14 Bunbergeichichten, welche fich mit biefem Buchlein begeben. (Bur Charafteriftit vgl. Theremin's "Abendftunden" G. 446, Tholud's "Lebenszeugen" G. 278 ff.). Bon feinen weiteren Schriften nennen wir noch eine Poftille über die Evangelien, Ratechismuspredigten, Pfalmen-Auslegung, verschiedene einzelne Predigten, Tractate, Briefe, Borreden ju Staubig, Tauler, Bratorius ac. Gine gange Reihe von Schriften ift ihm falfchlich beigelegt worben (f. Fr. Arndt S. 201.) Gine Gefammtausgabe hat Rambach veranstaltet Leipzig und Gorlig 1731 ff.

Dreimal find Arnot's Schriften und Lehren Gegenstand von mehr ober neinder leidenschaftlichen Angriffen und Streitigleiten (lites Arndianae) geworben. Buerft noch zu feinen Lebzeiten, gleich nach bem Erscheinen bes erften Buches bes "Wahren Chriftenthums" (1605 ff.) von Ceiten feiner Braunichweiger Collegen, besonders eines Paftors Denete, die ihn des Enthusiasmus und Synergismus, ber Berleugnung bes evangelischen Schriftprincips und ber lutherischen Rechtfertigungslehre beichulbigten, bann von Seiten eines Dangiger Bredigers Rabe (Corvinus), ber feit 1618 einige feiner Collegen, Die Arnbt's Schriften empfohlen hatten, und biefen felbft in ichamlofefter Beife angriff, wogegen nicht blos jahlreiche einzelne Freunde Arndt's unter Theologen und Laien, sondern auch die theologischen Facultaten von Wittenberg, Jeng, Ronigsberg fich feiner annahmen. Umfaffenber noch und eingehender war ber Angriff, ber turg nach feinem Tobe 1624 bon bem Tübinger Theologen Lucas Ofiander zwar nicht gegen Urndt's Berfon, aber gegen feine Schriften und Lehre erhoben murbe in einer ausführlichen Gegenschrift, worin nicht weniger als acht verschiebene Regereien (papiftifche, monarchiftische, enthufiaftische, pelagianische, calvinische, schwentfelbifche, flacianische, weigelianische) in dem "Wahren Chriftenthum" nachgewiesen werben. Bum britten Mal endlich wurde Arndt's Orthodoxie Gegenftand einer Controverje am Anjang bes 18. Jahrhunderts, im Bufammenhang mit ben pietiftischen Streitigkeiten, wo ber Wittenberger Theolog Bernsborf mit einer Rritif Arnot's auftrat. Aber auch an litterarischen Bertheidigern und begeisterten Berehrern ber Arndt'ichen Schriften hat es nicht gefehlt. Gleich anfangs maren es besonders der Bittenberger Bolyfarp Lepfer und ber Jenenfer Architheologus Johann Berhard, die fich feiner annahmen und bald erhoben fich aus den berichiebenften Rreifen von Theologen und Laien, aus dem Rorden und Guden Deutschlands und im Auslande beifallige Stimmen und laute Beugniffe bon bem aus feinen Schriften empfangenen Gegen. Gegen Offiander's Angriff lieferte bie umfaffenofte Bertheibigung Arnot's ber Braunichweiger Prediger Beinrich Barenius in Sitafer (1624), ferner bie Rurnberger Brediger Saubert, Treu, Rachel,

552 Arnbt.

Diefmann u. A. Ja bald wurde die Bahl ber Theologen immer großer, Die fich offen als Schüler, Anhanger, ja als begeifterte Berehrer Arnbt's befannten, fo ber Schwabe 3. B. Andrea, ber Gothaifche General-Superintenbent Glaffius. ber Dresbener hofprediger Geier, ber Strafburger Dannhauer, ber Roftoder 5. Muller u. A., besonders aber bie Bater bes Bietismus Bh. 3. Spener und A. S. Frande, von benen ber erftere eine Reihe von Predigten über Arndt's Bahres Chriftenthum bielt und offen erflärte, daß er diefes ben Berten Luther's nabe ftelle, ja bag ihm nach ber beil. Schrift taum ein anderes Buch fo bod im Werthe ftebe, als Arndt's Bahres Chriftenthum. Und mehr noch als unter ben Theologen hat unter bem evangelischen Bolt bas alte "Arndtenbuch," b. h. bas mahre Chriftenthum und Baradisgartlein eine treue und begeifterte, mitunter fast abergläubische Berehrung gefunden und behalten bis berab in die Gegenwart: ein milbes, troftliches und thatfraftiges Chriftenthum im beutiden Bolle zu erhalten in ber Berwilberung bes breifigjabrigen Rrieges, und burch die Aufflärungsperiode hindurch bis auf unfere Tage, dazu hat taum ein anderes Buch jo viel beigetragen als bie feinen.

Und wenn auch späterhin eine kühlere und kritischere Zeit, und ein verseinerter Geschmack mancheilei an seinen Schristen auszusehen hatte — wenn der Eine dogmatische Correctheit, besonders entschiedenere Betonung der lutherischen Fundamentallehre von der Rechtsertigung, der Andere Originalität der Gedanken, Tiese der mystischen Contemplation, Schärse der theologischen Begriffe vermist, wenn ein Dritter die Form zu einsach, zu schwung- und schmucklos, oder die Darstellung zu gedehnt, unmethodisch und wiederholend, mitunter auch die Bildersprache zu spielend gesunden hat: — darüber ist doch nur eine Stimme, daß unter allen Erbauungsschristen der evangelischen Kirche Urndt's Wahres Christenthum die erste Stelle einnimmt in Hinsicht auf innere Gediegenheit wie auf Berbreitung und Einfluß, und auch in der Geschichte der deutschen Prosalitteratur gebührt ihm wegen seiner volksthümlichen, klaren, anmuthigen, ost wahrhaft poetischen Sprache und Darstellung wie wegen der weiten Verbreitung seiner beutschen Schristen nächst Luther's Bibelübersehung eine hervorragende

Stelle.

Ungählbar ist die Litteratur über Arndt und seine Schriften: die besten Darstellungen seines Lebens sind die von Friedrich Arndt, Berlin 1838; sowie die von Tholuck in Herzog's Reallenc. Band I. S. 536 ff. und Lebenszeugen der luth. Kirche S. 261 ff. Ueber seine Schriften, Lehren und die darüber entstandenen Streitigkeiten s. bes. die Göttinger Preisschrift von H. L. Pert 1852.

Arndt: 3 ohann Gottfried A., livländischer Geschichtschreiber, geb. zu Halle 1713, † 1767, besuchte Waisenhaus und Universität daselbst, 1738 Hanslehrer in Livland, 1740 Rector der Schule zu Arensburg auf Desel. Seit 1747 Conrector am kaiserlichen Lyceum zu Riga, entsaltete er rege schriftstellerische Thätigseit, versaßte Aufsäße für die "Gelehrten Beiträge zu den Rigaer Anzeigen" 1762 die 67 und mehrere schönwissenschaftliche Abhandlungen; von Bedeutung ist allein seine "Lieständische Chronit." Im 1. Theil: "L unter seinen ersten Bischösen" (Halle 1747 sol.), übersehte er die fürzlich wieder ausgesundene und herausgegebene lateinische Chronit Heinrichs von Lettland (13. Jahrh.) und ergänzte eine nicht unbedeutende Lück derselben aus der werthvollen Stodaistischen Higga. Der 2. umfangreichere Theil: "L unter seinen Herren Meistern" (das 1753), behandelt die Geschichte Livlands bis zum Untergang der Seldständigkeit (1562), beruht auf einer langen Reihe einheimischer und auswärtiger Chronisten, auch auf einigen (gegenwärtig veröffentlichten) handschriftlichen Chronisten, der

onders aber auf Urkunden, die A. in den Archiven der Städte Riga, Reval, des kurländischen Herzogthums und vieler Abelssamilien benutze und theils in Auszügen aneinander reihte, theils vollständig abdruckte. Er versügte über reichen Stoff und große Litteratur, die mit Umsicht verwerthet ist; mit außervordentlicher Gelehrsamkeit und großem Fleiß verband A. im ganzen wenig Kritik, Bersuche dazu sinden sich besonders in seinen genealogischen und numismatischen Untersuchungen in den Roten. Die Kenntniß der Geschichte Livlands stützte sich viele Decennien lang ausschließlich auf ihn, noch heute wird er vielzuch überschätzt; gegenwärtig ist sein Werk ganz veraltet und nur noch wegen des Abdrucks wichtiger, bisher nur durch ihn zugänglicher Urkunden aus dem 15. und 16. Jahrhundert zu berücksichtigen. Ein versprochener 3. Theil der shronit ist troß einer ausgesehten Prämie nicht zu entbeden gewesen.

Livl. Schriftstellerlerikon 1. 41 u. 42, baf. Rachtrage 13.

Söhlbaum.

Mrubt: Beter Friedrich A., geb. 23. August 1817 gu Treptow an der Rega, † 2. August 1866 gu Berlin. Rach Beendigung feines Studiums ber Mathematif in Greifswald erhielt Al. Die Stelle eines Oberlehrers am Gymnafium ju Stralfund. 3m Jahre 1854 habilitirte er fich als Privatbocent ber Mathematif in Berlin, wurde burch Patent bom 24. Mary 1862 jum außerorbentlichen Profesior ber Mathematif an berfelben Universität ernannt und ftarb 49 Jahre alt an der Cholera. Seine litterarische Thatigkeit zeigte fich in einer 1845 ju Stralfund gedrudten Differtation über Rettenbrüche ("Disquisitiones nonnullae de fractionibus continuis"), in Auffaten in Crelle's Journal fur Die Jahre 1846 und 1847, wie für Grunert's "Archiv ber Mathematit und Phyfit" von 1847 an. Er behandelte theils zahlentheoretifche Gegenstände, theils Fragen ber algebraifchen Analofis und ber Integralrechnung. Gine große Strenge ber Schluffolgerung war ihm eigenthumlich, ber gegenüber bie Glegang einigermagen gurudtrat. Diefelbe Strenge berlangte er auch von ben Berfen Anderer, Daber ber ungemein icharie Ton mancher bon ibm berfagten Rrititen, beren Form weit mehr als ihr Inhalt ihm viele Feinde juzog.

Cantor.

Mruemann: Juftus M., Mrgt, ben 23. Juni 1763 in Luneburg geboren, 1786 in Göttingen jum Doctor der A. B. promobirt, wurde 1787 jum Prof. extraord, in ber med. Facultat, und, nachdem er größere miffenschaftliche Reifen gemacht, 1792 jum Prof. ord, ber Anatomie und Chirurgie bajelbit ernannt; 1804 fiebelte A., burch äußere Urfachen veranlagt, nach Samburg über und nbete bier - wahrscheinlich burch gerruttete Lebensverhaltniffe bedrängt am 25. Juli 1807 durch Gelbftmord fein Leben. - A. galt für einen febr Duhigen und tüchtigen Urgt; für feinen wiffenschaftlichen Fleiß fpricht die relativ toge Rabl, jumeift auter litterariicher Arbeiten, welche er innerhalb ber furgen Frift feiner Thatigfeit veröffentlicht, für feine Belehrfamteit und geiftige Bega-Jung die Arbeit über die Regeneration geftorter Theile am lebenden Korper "Neber die Reproduction der Rerven." Gott. 1786 und "Berfuche über die Regeneration an lebenden Thieren." 2 Bbe. eb. 1787), welche ihm ein leibendes Dentmal in ber Geschichte ber experimentalen Physiologie und Pathoogie fichern. Mit befonderer Borliebe hat A. Die Chirurgie betrieben; von feinen itterarifchen Leistungen auf biefem Gebiete find feine "Bemerkungen über die Durchbohrung bes proc. mastoid, in gewiffen Fällen ber Taubheit." Göttingen 1792 und die fur feine Borlefungen bestimmten Lehrbucher "Ueberficht ber Derühmteften und gebrauchlichften chirurg. Inftrumente ze." Gott. 1796 (febr ollftandig) und "Spftem der Chirurgie" 2 Bbe. eb. 1798-1801 (ein feiner Beit febr geschättes Sandbuch) ju nennen; außerbem hat A. zwei Lehrbucher

554 Arneth.

ber praktischen und chirurgischen Arzneimittellehre (beibe in zahlreichen Auslagen und ein (nicht vollendetes) "Handbuch der praktischen Medicin" (Gött. 1800.) veröffentlicht und während seines Ausenthalts in Göttingen ein "Magazin für die Wundarzneiwissenschaft" (in 11 Hesten) herausgegeben. — A. neigte mit Entschiedenheit der Erregungstheorie zu, in der Bearbeitung der Lehrbücher bemühte er sich einen eklektischen Standpunkt einzunehmen, was zu der allgemeinen Beliebtheit, deren sie sich erreuten, wesentlich beigetragen hat. Ein vollständiges Berzeichniß des litterarischen Rachlasses von A. sindet sich in "Biogr. med. I".

Mrneth: Antonie bon M., bramatifche Runftlerin, geb. 30. Dec. 1796 gu Wien, † ebenda 25. Dec. 1867, Tochter bes Tenoriften Abamberger und ber in naiven Rollen berühmten Sofichauspielerin Maria Anna, geb. Jaquet, be beren Abichiebsborftellung am 22. Februar 1804 fie felbit jum erften Male bie Buhne betrat. Rach bem balb barauf (5. Rov. 1804) erfolgten Tobe ber Mutter leitete ber Dichter Beinrich von Collin die weitere Ausbildung be ebenjo burch Schonheit und Talent als durch fledenloje Tugend ausgezeichneten Mädchens, bas im tragischen Nache bald eine ber erften Runftlerinnen Deutsch lands wurde und bis 1817 dem Sofburgtheater in Wien angehorte. Gine befondere Bedeutung für die beutsche Litteratur erlangte fie durch ihre Beziehung au Theodor Korner, der ihr als feiner Braut mehrere reigende Dichtungen wie mete, bas Drama "Ioni" nach ihr benannte, bie Rolle ber Bedwig im "Rum" für fie ichrieb und feinem eigenen Beftandniffe nach ihr bie bochfte fittliche Beedlung verdantte. Ihre Beldenfeele ftimmte bei, ale er von ihr weg in ben heiligen Rampf jog, aus bem er nicht wiederfehrte. Erft vier Jahre fpater vermählte fie fich mit einem andern Freiwilligen aus ben Freiheitstriegen, 3ofe Arneth, bamals Cuftos bes faiferlichen Mung- und Antitencabinets; Dr. med Frang und Alfred, Director des faiferlichen Staatsarchivs in Wien find ibe Sohne. Seit 1830 ftand die hochgebilbete Frau auch im naheren geiftigen Ber fehr mit der Raiserin Karoline Auguste, welche ihr zugleich die Ausführung viele ihrer Liebeswerte anvertraute. Doffinger.

Urneth: Arthur A., geb. 19. Gept. 1802 in Beibelberg, + ebendafelbi 16. Dec. 1858. Er war feit 1823 Lehrer ber Dathematif und Phufit; nächst am Institute zu Sofwyl (Ranton Bern), dann feit 1828 als Privalde cent an ber Univerfität Beibelberg, feit 1838 als Brofeffor am Luceum berielben Stadt. Seine ichriftstellerische Thatigteit erftrectte fich über ziemlich verichieben Gebiete ber Mathematit. Mit feiner "Theorie ber allgemeinsten Berbindungen (1833) und feiner "Berwandlung ber Combinationen mit und ohne Wiederholm gen" (Lycealprogramm für 1843), gehört er der fogenaunten combinatoride Schule an. Seine Inauguraldiffertation "De lineis rectis in spatiis stis (1828) beschäftigt fich mit analytischer, feine "Spfteme ber Geometrie, I. u. II. Abtheilung" (1840) mit elementarer Geometrie überhaupt. Das lettgenannte Wert gehört unbedingt gu den intereffanten Ericheinungen auf diefem Gelbe bu mathematischen Litteratur. Es sucht die Geometrie und insbesondere die Geo metrie ber Gbene als ein organisches Ganges binguftellen, ohne jene Trennunge in Planimetrie, Trigonometrie, analytische Geometrie anzuerkennen, welche font aus bibattifchen Rudfichten beobachtet wurden. 21. untericheibet vielmehr eine I. Abtheilung: Bon den Beraden und deren Lagen in der Ebene, welche bi Lehre von ben Rreisfunctionen und von ben Coordinatenipftemen, foweit fie w Geometrie ber Geraden gehören, umfaßt; eine II. Abtheilung : Bon ber Berbin bung ber Beraden zu ebenen Figuren, welche die Sate ber fonftigen Blammete und Trigonometrie (auch die Gate über ben Rreis mit eingeschloffen) entbl und von den Beweismitteln der I. Abtheilung Gebrauch macht; endlich im

Arneth. 555

. Abtheilung (fie blieb ungedrudt), welche von ber Berbindung ber Geraben einer Gbene im Allgemeinen, ohne 3wed eine geschloffene Bigur an erzeugen. o etwa bon dem Inhalte ber fogenannten neueren Geometrie handeln follte. 15 Lycealprogramm für 1853: "Bur Theorie ber Zahlen und ber Auflösung unbestimmten Bleichungen" gehort, wie der Titel zeigt, ber höheren Arithtit an. Endlich als hiftoriter versuchte fich A. in feiner "Geschichte ber reinen athematit in ihrer Begiehung jur Geschichte bes menschlichen Geiftes", welche e Abtheilung der "Reuen Encyflopadie für Biffenichaften und Rünfte" tuttgart 1852) bilbet. Go geiftreich die Einleitung und der erfte Theil diefes iches bas Gefet der Entwickelung des Weltlebens im Allgemeinen behandelt, ausführlich und für die bamaligen Renntniffe genugend im zweiten Theile Mathematit ber Griechen und besonders ber Inder bargeftellt wird, welche stere allein 40 Seiten bes im Gangen 291 Seiten ftarten Buches einnimmt, ungenügend ift im britten Theile bie Entwidelungsgeschichte ber Mathematif n dem 3. 500 etwa bis in den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts gummengedrängt. Die Bemertung, daß für diefen gangen britten Theil, ber ich ben Sauptinhalt bilben mußte, nur 87 Seiten übrig geblieben find, genügt m die schlechte Dekonomie des Berfaffers zu tennzeichnen. Das Buch mußte itweber mit bem gweiten Theile abichließen, ober ber britte Theil mußte minftens ben vier- bis funffachen Umfang erhalten. Im ersteren Falle ware eine cht gute und furze Geschichte der altesten Mathematif vorhanden gewesen; im peiten Falle hatte vielleicht bas aus bem Buche werden fonnen, mas fein itel ankundigt. Wie es aber geworden ift, genugt es nur gum geringften Theile n Anforderungen, welche der Laie, durch die Ueberschrift verführt, an daffelbe itellen veranlagt wird. Cantor.

Mrneth: Rofeph Calafanga Ritter von A., Rumismatifer und Archaolog. b. zu Leopoldichlag (Oberöfterreich), + zu Karlsbald 21. Oct. 1863, war annglich für die Brauerei, das Gewerbe feines Baters, bestimmt und tam erft 1 18, Lebensjahre auf Anregung bes Linger Bifchofs 3. A. Gall in bas Stift t. Florian, wo fein alterer Bruder Michael A. Chorherr (fp. Bralat) mar, n dafelbft unter Leitung des Philologen G. G. Rlein für die Emmnafialabien vorbereitet zu werden; die letteren machte er in Ling und ging 1810 ber ridiichen Studien wegen nach Wien, wo ihn die Abnicht bas Wichtiafte aus n Lebensbeschreibungen des Plutarch ins Deutsche zu übertragen, in die Borungen bes Directors des taif. Müng- und Antifen-Cabinets, Abbe Frang Reuann führte. Gie erwedten in bem eifrigen Gorer eine fo große Borliebe fur bie chaolog, und numismat. Studien, daß ihm ber Abbe nach furger Zeit eine Stelle im Cabinete übertragen tonnte. Daneben hielt A. Borlefungen über allgemeine Beichte an einem fleinen Collegium, bas aus ben Sohnen ber bochften abeligen imilien Wiens beftand. In Folge davon wurde er als Erzieher in bas aus bes Fürften Dietrichftein gezogen und blieb mit bemfelben burch bie gange it feines Lebens in freundschaftlicher Berbindung. Rachbem er in ber öfterchiich-beutichen Legion die Geldzüge von 1813 und 1814 mitgemacht und ihrend bes Wiener Congreffes burch Erflarung ber faifert. Sammlungen t ben hervorragenoften Beitgenoffen aller Lander in anregenden Bertehr tommen war, reifte er in ben 3. 1816 bis 1819 in Begleitung bes jungen irften Rofeph Dietrichstein nach Dresben, Berlin, Floreng und ichlieflich nach nf, wo er langere Zeit verweilend die Borlefungen ausgezeichneter Fachinner, wie Prevoft, Roffi, de Candolle, Joh. v. Müller, Dufaure u. A. horte. ich leiner Rudfehr versah er die hiftorische Rangel der Wiener Universität als oblirender Professor burch vier Jahre (1824-1828); er gewann burch bas igebende Studium ber Beichichte eine vielfeitige Anschauung ber Denkmaler 556 Arneth.

bes Alterthums nach ben verschiebenen Begiehungen, in welchen biefe gu bem öffentlichen Leben ihrer Beit fteben und wurde burch die Rebenfacher (Beralbil und Diplomatit) auf bas Studium ber chriftlichen Archaologie geführt. Bom 3. 1828 widmete er fich ausschlieflich der Abministration der tail. Cammlungen, beren Director er 1840 murbe und bis ju feinem Tobe blieb. In Dieje Beit fallen feine bedeutenoften Arbeiten. Gie betreffen nicht fo fehr die rein wiffenichaftliche Seite ber einschlägigen Facher, als die Gebung und Burichtung bes litterarischen Stoffes ben fie bieten. Durch mehrfache Flüchtung während ber Frangofentriege und bedeutende Erwerbungen nach benfelben war die Ordnung ber f. Sammlungen geftort worben, ihre leberficht erichwert; auch haftete bem neu entstandenen Antiten-Cabinet - einer Schöpfung bes Raifers Frang II. ber Charafter einer Curiofitatentammer noch fehr mertbar an. 21. feste fich bas Biel, Die Cammlungen in ber Art bes britifchen Mufeum ju einem einheitlichen, ben Forderungen ber neuen Beit entsprechenden Inftitute umzubilden, um bas in ihnen enthaltene herrliche Material nicht blos für die Wiffenschaft fondern auch für Runft und Technit nugbar ju machen. Bugleich follte bas neue t. Mufeum in birecte Berbindung mit einer von ihm und anderen hervorragenden Gelehrten (1838) angeregten, neu ju gründenden Atademie der Biffenichaften gefett und überdies eine Centralanftalt bes Reiches für Leitung bon Ausgrabungen, Untersuchungen von Funden und Ertheilung von Ausfünften in biefer Begiehung werben. Allein die Zeitverhaltniffe waren feinen 3been fehr ungunftig. Der ichon 1833 vorgeschlagene Reubau ber Mufeen fam nicht zu Stande. ebensowenig zwei andere Programme, die er 1833 und 1842 vorlegte, Rad bem erfteren follten bie weniger popularen Cammlungen (Mungen, Gemmen u.) in ber f. Burg verbleiben, die anderen, welche ein allgemeineres Intereffe and in technischer und gewerblicher Begiehung erregten, (Bafen, Terracotten, Brongen, Sculpturen) fammt ben naturgeschichtlichen Sammlungen in bem Gebaube bes unteren Belvederes vereinigt werben und täglich offen fteben. Im greiten Bro gramme empfahl A. Die Bereinigung aller Soffammlungen in der Rabe ber Burg (am Josephaplage) in der Art, daß die Gofbibliothet in den Mittelpunkt tame; ber babon erwartete lebhafte wiffenichaftliche Bertehr ber Fachmanner follte von felbft gur Entftehung einer bis babin nicht erreichten Atademie ber Wiffen schaften führen. Da diefe Entwürfe nicht gur Ausführung tamen, führte eine proviforische Renaufstellung der Sammlungen (1842-45) durch, welche die fleineren Alterthumer, nach ftofflichen Gruppen geordnet in ber I. Bum beließ, die größeren, namentlich die bisher fehr ungunftig aufgestellten Sculpium, Inschriften und ägyptischen Alterthumer in jusammenhangenden Raumen be unteren Belverberes vereinigte; die Beichränktheit ber letteren, welchen es at abgesonderten Ateliers mangelte, verhinderte jedoch die gewünschte Ausnutung der Sammlungen für fünftlerische und induftrielle 3wede in größerem Dagftabt ganglich. In Beziehung auf das Fundweien fette A. wol eine Menderung ber alten Fundgesetze burch (1846), welche die Berichleppung der Funde nicht ber hindert und judem die an der Anstalt wirkenden Rrafte von ihrer nachften Aufgabe abgelenkt hatten; bagegen scheiterte die Ausbildung bes t. Cabinets 10 einer Centralanftalt für das Fundwefen an bem Widerftreben ber ichon befteben den oder eben damals gegrundeten Provincial-Mufeen. — Nebenher richtete fic feine Thatigfeit auf fachgemaße Publicationen der Sammlungen. Außer ihm fleineren Beschreibungen für das besuchende Bublicum - ben erften die über fie erschienen — schrieb er einen ins einzelne gehenden lateinischen Ratalog du griechischen Müngfammlung (nahe 26000 St.), in welcher A. bas von Re mann umgeftogene Edbel'iche Suftem mit einigen wenigen Abanberungen wied hergestellt hatte. Da fich aber von Seite der Buchhändler gegen die Dru.

Arnim. 557

jung eines fo umfangreichen Wertes über einen gerade in jener Zeit wenig pflegten Zweig ber Archaologie Bedenken erhoben, veröffentlichte er einen uszug unter bem Namen "Synopsis" (1838), bem balb ein gleicher über die ammlung der römischen Mungen folgte; ihre prattische Einrichtung erntete ben igetheilten Beifall ber Fachgenoffen. Auch die anderen größeren und fehr chtigen Arbeiten jener Zeit (rom. Militarbiplome, Riello-Antipenbium zc.) wegten fich borguglich um Mittheilung noch unbenütten und unbefannten toffes fowol für die claffische als die chriftliche Archaologie. Gin gleiches Riel riolgen die Prachtwerfe, welche A. nach Gründung ber t. Atademie d. 2B. it beren Unterftugung über bie Cameen bes Alterthums, Die antifen Golbib Silberarbeiten, die Cinquecento-Cameen und Goldarbeiten von Benvenuto ellini in ben 3. 1849-1858 herausgab. Durch unermubliche Beschäftigung it ben Alterthumern, namentlich mit Mangen eignete fich A. eine Kenntnig beriben, eine Bewandtheit und Sicherheit in ihrer Bestimmung und in ber Beureilung ihrer Echtheit an, welche ihn zu einer hochgeschätten Autorität in efem Fache machten. - Bom 3. 1848 scheinen gwar die Zeitverhaltniffe ber urchführung feiner Entwürfe in ihrem urfprünglichem Umfange gunftiger gu in. A. felbft aber ließ fie nun fallen, nachdem er 1849 ben Reubau eines lujeums abermals erfolglos angeregt hatte. Dazu bestimmte ihn der Umstand, is mit bem politischen Umichwung, bem lebergang ber Monarchie von der foluten jur conftitutionellen Regierungsform, Die Sonderung zwischen bem genthum bes Monarchen und bem bes Staates schärfer hervortrat. A. ließ 8 flare Gigenthumsrecht bes taif. Saufes auf Die Sammlungen nicht anfechten ib wurde doch bei einer Ausführung ber in alterer Zeit entworfenen Plane efes Recht manchem Prajudig ausgesett haben, was er durchaus vermeiben ollte. Doch fand er die Genugthuung, daß gerade die neue Beit abnliche nftitute, wie er fie vorlängft mit bem neuen Mufeum in Berbindung angeregt tte, ale felbständige und barum freilich auch größer angelegte ftaatliche Ginhtungen hervorrief (1847 die t. Atademie d. 28., 1852 die Central-Commifn für Erforichung und Erhaltung ber Baubentmale, welche nothwendigerije alsbald bas Fundwejen bes Reiches in ihr Gebiet jog; 1863 bas Duim für Runft und Induftrie), und daß bei dem Programme für die Stadtveiterung endlich auch der Neubau von Sofmufeen definitiv beschloffen wurde. rabe badurch daß dieje Unftalten zumeift unabhängig von Arneth's Entwürfen gu anbe tamen, burch Unregungen bon verschiebenen anderen Geiten, beweift ihre titebung wie richtig feine um fo viel fruber concipirten Blane Die Bedurfniffe Beit getroffen, und beftätigt die Fruchtbarteit feiner Lieblingsidee von der glichften Steigerung der Wechselwirfung zwischen ben Wiffenschaften und bem aftischen Leben. - Die letten Lebensjahre führten ihn wieder auf Reifen nach ris, London, Rom und Reapel, wo er Studien für feine größeren Bubliionen machte. - Der liebenswürdige und hochgebildete Belehrte mar feit 17 mit ber f. f. Sofichauspielerin Antonie Abamberger (f. b.) bermählt.

Joseph Ritter v. Arneth, eine biogr. Stigge von Dr. Friedrich Kenner, als Manuscript gedruckt, Wien 1864.

Arnim: Ludwig Joachim v. A., einer der freisinnigsten Anhänger der romantischen Schule, geb. 26. Juni 1781 zu Berlin, † 21. Jan. 1831. studirte in Halle und Göttingen Naturwissenschaften und schrieb sogar einige urwissenschaftliche Abhandlungen für Zeitschriften; aber schon früh überwogen ihm die dichterischen Neigungen. Besonders an Goethe's und Herber's ersten risten hatte er seinen Sinn für das Ursprüngliche und Naturwüchsige der Uspoesse genährt; und diese Richtung war es besonders, welche ihn alsbald die Reihen Tied's und der beiden Schlegel sührte. Reisen durch alle Theile

Deutschlands, durch die Schweiz und Oberitalien, durch Frankreich und England wurden von ihm unternommen, eigens um Bolkslieder zu sammeln. Die Ausbeute dieser Studien war die in den J. 1806—1808 von ihm im Berein mit seinem Freund Clemens Brentano in Heidelberg herausgegebene Bolksliedersammlung "Des Knaben Wunderhorn". Seit 1810 lebte er, mit Brentano's Schwester Bettina verheirathet, abwechselnd in Berlin und auf seinem Gute Wiepersdorf bei Dahme in der Mark. Aus dieser Zeit stammen seine zahlreichen Dichtungen, die durchaus im Sinn der romantischen Schule gehalten sind. Die bekanntesten dieser Dichtungen sind die Romane "Armuth, Reichthum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores" (1810) und "Die Kronenwächter" (1817), dol Schauspiel "Halle und Jerusalem" (1811), einige kleinere Rovellen, wie "Isabelle von Aegypten", "Kaiser Karls V. erste Jugendliebe", und die unter dem Titt "Landhausleben" gesammelten Erzählungen. "Sämmtliche Werke" 1839—1856

berausgegeben von Bettina unter ber Megide Bilhelm Grimm's.

Das bleibendfte Berdienft hat fich Achim v. A. um die beutsche Litteratu burch bes Knaben Bunderhorn erworben. Diefe Bolfsliedersammlung ift gwar weit entfernt von den Ansprüchen, welche wir heutzutage an philologische Ge nauigfeit und urfundliche Treue ju ftellen gewohnt find; aber fie ift von eine dichterischen Teinfühligfeit, die für die gesammte deutsche Lyrit der Folgezeit de reichften Friichte getragen bat. Die eigenen Dichtungen Arnim's find jum großten Theil bereits bem jegigen Geichlecht völlig entirembet. Sie find zwar anziehem burch viele überaus feine und acht bichterisch empfundene Einzelheiten, ja zuweiler auch durch ergreifende Anfage großen hiftorifchen Stile, aber als Banges bot ebenso wie die Dichtungen feines Freundes und Schwagers Brentano und feine Battin Betting phantaftisch forciet, verschwimmend formlos, ohne feste Com position und Charafterzeichnung, ja ohne einheitliche Grundideen; fie find, m ein Gleichniß Goethe's zu gebrauchen, "wie ein Tag, das überall ausläuft, wil ber Bötticher vergeffen bat, die Reifen festzuschlagen." Rur einzelnen fleinem Robellen gelingt die volle fünftlerifche Durchbildung: "Fürft Gangott in Sanger Salbgott" und "Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau", im fogar unbergleichliche Meifterftude tiefften humors. Gleichwol ift IL eine ber liebenswürdigften und wohlthuendften Ericheinungen in den Wirrniffen ber benifde Romantit. Gine innerlich gefaßte und vornehme Ratur, hat er fich nie in bit romantischen Phantaftereien genialifirender Libertinage ober fatholifirender fim melei verloren; was A. aus der Romantit gewonnen hatte, war, wie namm lich "Die Kronenwächter" bezeugen, eine im ichonften Sinn ritterliche, tief patro tische Gefinnung. (Bgl. Goeb, Gror. III. G. 37 ff.) Dettner

Arnim-Bontenburg: Abolf Heinrich Graf von A.-B., geb. 1803, † 8. Jan. 1868. Unter dem alteingesessen Adel der Mark Brandenburg ragt das Geschleck der Arnim durch ausgedehnte Verbreitung in zahlreichen Zweigen, wie durch ausgezeichnete Dienste hervor, welche seit langen Zeiten die Mitglieder dem von jener Mark aus sich bildenden Staatswesen geleistet. Graf Adolf Heinrich worder Sohn des Grafen Friedrich Wilhelm Abraham, der als Kammerherr und Gesandter dem preußischen Staat Dienste geleistet. Der Großvater, Friedrich Wilhelm v. A. auf Bontenburg, wurde als Friedrich Wilhelm II. die Huldigung empfangen, in den Grafenstand und zum Oberjägermeister erhoben und im Not. 1786 zum geheimen Staats- und Kriegsminister und Chespräsidenten des Fosts-

bepartements beim General-Directorium ernannt.

Graf Abolf Heinrich wurde am 10. April 1803 zu Berlin, nicht, wie oft zu lesen, auf dem Schlosse Bonzenburg geboren. Im J. 1812 starb der Bata, die Bormundschaft über den siebenjährigen Abolf Heinrich und den einzigen nur wenige Jahre älteren Bruder wurde dem Freiherrn von Stein angetrags bon biefem formell übernommen. Der große Staatsmann jedoch, mit ben en Angelegenheiten der Zeit in bewegter Thatigfeit beschäftigt, fonnte fich Mündel wenig annehmen. Thatfachlich wurde die Bormundichaft mit bender Sorgialt durch ben Kriegsrath Bandelow geführt. Die Mutter des n Grafen, eine geborene Reichsgräfin von Walmoden-Gimborn, hatte fich r vermählt und zwar nach Frankreich. Graf Abolf Beinrich hatte eine einsame Er befuchte das Werbersche Gymnafium in Berlin und ftubirte baru Gottingen und Berlin Jura und Staatswiffenschaften. Der junge Graf, bei der Theilung der väterlichen Guter mit dem alteren Bruder durch Loos Majorat jugefallen, zeigte fich, als einer ber reichften jungen Manner bes nichen Abels, unzugänglich fur die Berftrenungen und Genuffe ber Jugend. ernfter Confequeng verfolgte er feinen Studienplan und überraschte durch gene Fortichritte und eindringende Auffaffung bald feine Lehrer. Er legte ablichen Staatsprüfungen für den Dienft in der Berwaltung ab, ward rath in der Udermart, und 1833 mit 30 Jahren jum Regierungspräsidenten tralfund ernannt. Bon hier aus wurde er in gleicher Eigenschaft nach en berufen, im 3. 1837 jum Mitalied bes Staatsrathes erhoben und nach gang furgen Thatigfeit bei der Generalcommiffion im Berbft 1838 an die e der Regierung ju Merfeburg geftellt. Bahrend ber firchlichen Streitig-, welche im 3. 1837 jum Ausbruch famen, hatte er am Rhein ben Bargegenüber eine tactvolle, jugleich überlegene und verfohnliche Saltung gt. Als er den Poften ju Merfeburg antrat, galt es bereits für entschieden, ihm die hochften Staatsamter zugedacht feien. Friedrich Wilhelm IV., jum Thron gelangt, ernannte ibn jum Oberpräfidenten von Bofen. Dem g tam es auf die Beschwichtigung ber firchlichen Wirren an, die in Pofen male waren. Er erwartete jest von dem Grafen A. unter weit schwieen Berhältniffen bas conciliatorische Geschid, welches biefer in ber Stellung Nachen bewährt hatte. Auch ichien es querft, als wurde dem Grafen gen, den Erwartungen bes Ronigs zu entsprechen. Der polnische Abel und Erzbischof felbst gaben vor dem würdevollen Entgegenkommen des neuen prafibenten eine Beit lang ihre ftaatsfrembe Saltung wenigstens außerlich Bald freilich mußte ju Tage treten, daß die Freundlichkeit und ichonende i bes foniglichen Stellvertreters nicht die Bedeutung haben tonnte, ben ungen ber Bolen auf nationale Selbständigkeit innerhalb und vielleicht bald chalb des Staates zu entsprechen. Friedrich Wilhelm IV. aber erkannte, feinem Auftrag bis an die Grengen ber Dtoglichfeit genugt worben, und nach zwei Jahren ben Grafen A. an die Spige des Minifteriums des

Die wenigen Jahre, in welchen Graf Arnim biesen hohen Posten beklei-(bamals in der Blüthe des jugendlichen Mannesalters stehend), sind die etungsvollsten in seinem Leben geworden und zugleich von einer Bedeutung ben preußischen Staat, welche allerdings erst eine spätere Geschichtsbetrach-

mit Rlarheit überfeben wird.

Die zwei ersten Jahre der Regierung Friedrich Wilhelm IV., in welchen König Erwartung, Hoffnung, schmeichelnde Zudringlichkeit der besten aber inklaren Absicht aus allen Kreisen seines Boltes und weit über diese hinaus ganz Deutschland kommend, umgaben, waren vorüber. Es mußte sich i, was und wie viel von den mannigsaltigen Erwartungen der äußeren und en Politik, welche der König rege gemacht, er erfüllen wollte und erfüllen e. Er selbst hatte den weiten Zwiespalt, welcher seine eigenen politischen geistigen Ideale von denen der Zeit trennte, die er zu senken berusen war, Zeit so lange als möglich verhehlt. Er hatte der Zeit und vielleicht auch

sich selbst so lange als möglich den Trost zu behalten gesucht, es wer dem Grunde herzlicher Liebe von Fürst zu Bolt durch lenksamen Gehorsa durch den Schwung des Gemüthes, den der Fürst dem Bolke mittheilte den Gegensah hinwegzukommen sein. Der König mußte sich seht entschem, was seine Person betras, immersort freundlich ehrerbietigen, aber doch des bereits mehrsach erklärten königlichen Rein, ungestümen Drange der lichen Stimme auf Resormen im Sinne des politischen Liberalismus de mit Strenge entgegenzutreten. Er that es, und schien mit dem ihm schwunge des Selbstgesühls sich in der Rolle des strengen Herrschers ein lang wohl zu sühlen. Aber sein Herz sehnte sich auf die Dauer nad anderen Ersolgen, und überdem sagte er sich mit persönlicher Ueberzeugun die Fortsehung eines büreaukratischen Absolutismus, sogar mit strengerer Anung der Zügel als unter der vorigen Regierung, zwar den unwahren rungen der Epoche einigermaßen entgegentreten, den wahren aber und

genügen fonne.

Wenn auch die Archive Diefer Jahrzehnte der Geschichtsforschung nicht offen liegen, fo tann man boch fo viel erkennen, daß die brei Ministerverwaltung des Grafen A., von 1842 bis 1845, nach außen ber durch gablreiche Magregeln ber Repreffion, welche den Zwiefpalt des mit feiner Zeit auf den Sobepunkt ju tragen schienen, im Rathe bes gang andere Biele verfolgte. Bwifchen bem phantafiereichen Geifte des und ber prattischen, aber jedes großen Entschluffes nicht minder fabigen C des felten begabten Mannes an der Spige der innern Berwaltung wur angeftrengten Bemühungen ber Beg ber Berfaffungereform gefucht. Bir aus authentischer Quelle, daß Graf Al. den vollständigen Entwurf einer Bifchen Berfaffung ausarbeitete und bem Ronig vorlegte. In den G felbit haben wir feine Ginficht erlangt. Doch glauben wir nach guverl Mittheilung annehmen zu tonnen, bag ein Zweitammerinftem auf ab Grundlagen in Borichlag gebracht war, wie die herrencurie und die Gun brei Stände bes nachherigen "Bereinigten Landtages". Bielleicht waren Erweiterungen des Wahlrechts bei ber Standecurie in Ausficht geno Aber nicht bier lag ber Sauptgegenfat ber Anfichten gwischen bem Roni bem Minifter. Auch ber lettere wollte feineswegs bas, mas man t unter einer conftitutionellen ober einer Reprafentativversaffung verftand. wollte von ber ftanbifchen Grundlage für die Bilbung ber Staatstorper wegs abgehen, und er wollte nichts weniger, als ein Unterhaus, wie deutsche Liberalismus, ohne genaue Renntnig der englischen Berfaffung englischem Mufter im Sinne trug. Braf Al. wurde ben nachbrudlichften ! ipruch eingelegt haben, hatte man ber Landesreprafentation weitergebenbe einraumen wollen, als die der Buftimmung ju neuen Gefegen, neuen S neuen Anleihen ic. Er wollte nichts weiter, als mas der natürliche ? jeber gefunden Berfaffungsbilbung ift, Die Berburgung bes beftebenden 3 guftandes durch bas ber Landesreprafentation verliehene Recht, jeder Ment des bestehenden Rechtszuftandes die Zuftimmung zu gewähren ober zu ver Da aber in einer von eigenem Lebensbrang erfüllten Zeit unmöglich angum war, daß Aenderungen des Rechtszustandes nur eine felten eintretende wendigfeit fein wurden, fo verlangte ber Minifter fur bie ju bilbenbe Le repräfentation die verfaffungsmäßig zugeficherte Periodicität ber Berufung. diefer Beriodicität wurde fich die lebhafte Bewegung des öffentlichen auf die Zeiten concentrirt haben, wo in regelmäßigen Friften bie Land tretung tagte, in ber Bwischenzeit aber fich ber Rube und ber porbereit Sammlung hingegeben haben. Aber ju biefer Beriodicitat, ju biefer fi

Abgrenzung der Rechte des Landtags mochte sich der König nicht entschließen. Er wollte Alles in der Hand behalten; er wollte sich erst überzeugen, ob einer allgemeinen Landesvertretung ohne Gesahr solche Rechte eingeräumt werden könnten. Mit nie wankender Selbstverläugnung hatte Graf A. drei Jahre hindurch die immer höher steigende Unpopularität einer blos repressiven Regierungsweise getragen, und den öffentlichen Groll sür mehr als eine Maßregel auf sich genommen, die er nicht veranlaßt, von der er abgerathen hatte. Als er sich aber überzeugte, daß diesen Weg, der endlich nur zum Unheil sühren konnte, zu verlassen der Entschluß nicht eintreten würde, sorderte er seine Entlassung

und erhielt fie.

3mei Jahre ipater gab ber Konig bas Batent vom 3. Feb. 1847. Es war der lette Moment vor einem unheilschweren Zerwürfnig, und die Gewährung war ungenügend, ungenügend namentlich burch die fehlende Periodicität für den Landtag, mahrend bie einem vereinigten Ausschuß allerdings verliebene Beriodicität ihrer an fich nicht ausreichenden Bedeutung durch die lange Frift pon vier Jahren ganglich beraubt wurde. Die hypothetischen Fragen an die Bergangenheit find durch die Gewöhnung unferer Geschichtsbetrachtung jur Beit verpont, obwol der Wehler berfelben vielleicht nicht immer genau erfannt wird. Bir glauben mit ber Annahme nicht zu weit zu geben, bag eine Berfaffungsreform, wie fie Graf A. beantragte, rechtzeitig burchgeführt, Breugen bor ben Erichütterungen in Folge ber frangofischen Februarrevolution bewahrt und ihm Die Früchte einer Umwandlung ber beutschen Berhältniffe um jo ficherer gebracht haben murbe. Diefe Unnahme verläßt die Grengen bes Richtigen nicht barin, daß fie vorausfest, es hatte damals die Mittel gur Beherrichung des Kommenden gegeben, und fie hatten gefunden werden fonnen. Jene Grenze wurde erft überichritten, wenn man behaupten wollte, die richtige Magregel, dem Konig einmal abgewonnen, hatte von felbft die Bedingungen der richtigen Durch-

führung gefunden. Wir tommen zu bem 3. 1848, und damit zu einem Theil der amtlichen Laufbahn bes Grafen A., ber in feinem Bufammenhang für bie Deffentlichkeit undurchfichtig bleibend, fehr widersprechende und fehr irrige Urtheile hervorgerufen hat. Der Ronig, von bem Grabe ber Bewegung ber Geifter auch in Breuken mahrend ber Maratage fichtlich überraicht und boch die Sohe beffelben noch nicht ermeffend, entwarf am 17. Mary jenes Batent, welches am 18. Mary erfchien, von dem letteren Tage batirt, und unter dem Ramen beffelben biftorisch geworben ift. Bei ber Entwerfung war noch bas Minifterium Bobelichwingh im Amt, aber als der König bas Patent herrn von Bobelschwingh vorlegte, erflarte ber lettere, feinerfeits bie Geschäfte auf ben barin vorgezeichneten Beg nicht leiten zu können. Der König wollte anfangs ben Finanzminifter v. Albensleben an die Spige des Minifteriums ftellen; als biefer ablehnte, fanbte ber Ronig jum Grafen A. Am Bormittag bes 18. Marg erichien ber Graf por bem König auf bem Schloffe, erhielt ben Antrag, und bat fich einen Tag Bebentzeit aus. Er fonnte nicht anders. Wie hatte er ber unerwartetften, schwerften Lage ohne einen Plan entgegentreten follen, ber bie Möglichfeit zeigte, ber Lage Berr au werden! Der Blan mußte erft gefunden werden, wer hatte in der allgemeinen Neberraschung einen folchen bereit gehabt? - Das Batent bom 18. März wirkte in ben erften Momenten beruhigend, der fehr allgemeine Charafter der Beribrechungen erregte aber bald wieder Migtrauen. Es fam zu unruhigem Unbrangen ber Maffen gegen bas Schloß, jur Burudbrangung burch die Truppen, wobei jene zwei Schuffe aus zufällig entladenen Bewehren fielen, welche ber Borwand gur Errichtung ber Barrifaben wurden. Die Truppen brangen barauf ficareich vor, bis die Nacht dem Kampfe Ginhalt that. Es ift kein Zweifel, daß bei Wiederaufnahme des Rampies am andern Tage der Aufruhr niedergeschlagen worden ware. Der König aber, schmerzlich bewegt und von einigen Seiten bestürmt, entwarf in ber Racht jene Ansprache, worin er Die Berling aufforderte, Die Barritaden wegguräumen, bann follten, barauf gab ber Ronie fein Wort, "alle Strafen und Plage fogleich von den Truppen geräumt und bie militarifche Befehung nur auf Die nothwendigen Gebaube bes Schloffes, bes Beughauses und weniger anderer, und auch ba nur auf turge Beit beschräntt Als Graf A. am Bormittag des 19. Marg, um den ingwijden gefaßten Entichlug ber Annahme bes Ministeriums anzuffindigen, auf bem Schlof erschien, fand er daselbst eine Deputation, welche auf Grund ber am Momen peröffentlichten Unsprache ben König bat, Die Truppen guruckgugieben, bevor noch bie Barrifaden hinweggeräumt feien, weil letteres ben Abmarich ber Truppen ju fehr verzögern und damit die Gefahr neuer Bufammenftoge berbeifubm wurde. Graf A. beutete bem anweienben Minifter b. Bodelichwingh an, bal er ben Ronig in Geschäften ju fprechen muniche, und bie beiben Staatsmanner folgten bem König in fein Cabinet. Bon hier aus überbrachte ber Minifter v. Bobelichwingh der noch anwesenden Deputation den Bejehl des Königs, die Truppen bon den Stragen und Plagen jurudjugiehen in ber Erwartung, das die Ginwohnerschaft jur Ordnung jurudtehren und die Barrifaden weggeraumt würden. Die bisherige Forderung des Konigs, bag bor bem Rudjug ber Truppen die Barritaden weggeräumt und die Ordnung hergestellt fein mune, wurde also nicht mehr aufrecht erhalten. Der jum Besehlshaber ber Truppen in Berlin ernannte General v. Brittmig feste bem Minifter bon Bodelichming die militarischen Folgen diefer Magregel fofort mit Rachdrud auseinander, mo gegen der Minifter fich auf den toniglichen Befehl berief.

Graf A. hatte, wie aus ber bisherigen Ergahlung bereits erhellt, feinen Antheil an ber in ber Racht vom 18. jum 19. Marg entworfenen Anfprode bes Ronigs an die Berliner, worin ber Rudzug ber Truppen "bon allen Stragen und Plagen" nach Wegraumung ber Barritaden zugefagt, worin alfo bereits freiwillig und entschieden Abstand genommen war von der fofortigen Raumung und bon ber bollftandigen Riederwerfung des Aufruhrs. Graf A. hat auch nicht bagu beigetragen, bag ber Befehl jum Rudgug ber Truppen am Bormittag bei 19. Marg ertheilt wurde, ohne daß die anfangs geftellte Bedingung ber Begraumung ber Barrifaben erfüllt war. In einer Schrift: "Bemerfungen bes Grafen Arnim-Bongenburg zu ber Schrift: Die Berliner Margtage bom miltärischen Standpunkte aus geschilbert", Die im October 1850 veröffentlicht wurde, erklarte ber Graf, daß er bei jener Unterredung mit dem Ronig in Des letteren Arbeitscabinet im Beisein bes Minifters von Bodelichwingh am Bormittag bes 19. Marg gu bem Konig nur bon ber Bilbung und ben Magregeln des neuen Minifteriums gesprochen habe. Die Berathung der militärischen Magregeln bes Augenblick habe er bem Ronig und bem noch in amtlicher Thatigteit stehenden Minister überlaffen. Doch habe er nicht feine Zuftimmung I dem Beichluß verhehlt, für den Rückzug der Truppen, wenn berfelbe einmal angeordnet werden und ber Angriff fiftirt werden follte, die borberige 2900 räuntung der Barritaden nicht jur Bedingung ju machen. Graf A. hatte aber geglaubt, es fei bei bem Rudgug eine Concentration entweber fammtlicher in der Stadt befindlichen Truppen oder doch eines völlig ausreichenden Theiles ber felben um bas Schloß und bie wichtigften Staatsgebaude auf einige Beit beichloffen. Der Befehlshaber hatte indeffen eine folche Concentration im bor aus für unmöglich erflart, und führte ben Rudzugsbefehl fo aus, bag am Rachmittag bes 19. März die Truppen zerftreut waren und großentbeils Die Stadt verlaffen hatten. Als Graf A., nachbem er am Mittag bes

19. Mary die Ernennung jum erften Minifter empfangen, aus bem Cabinet bes Ronigs trat, fab er bas Schlof von Truppen beinahe verlaffen und bagegen, wie er fich in ber oben genannten Schrift ausbruckt, "ben Feind bereits im Schloffe". Auf die Frage an den Befehlshaber nach dem Berbleib der Truppen, erhielt er die vollkommene Bestätigung beffen, was feine Augen ihn lehrten. Er ergablt von dem Eindruck dieser Wahrnehmung felbst: "es war der einzige Augenblid in ben gangen ichweren Tagen, in bem ich nabe baran war, bie Faffung zu berlieren". Sicherlich hatte er unter biefen Umftanden bas Recht gehabt, ben Auftrag jur Leitung ber Staatsgeschäfte bem Ronig gurudgugeben in einem Augenblid, wo diefe Leitung, und fogar die Berfon des Konigs felbft ichutlos bem Belieben einer aufruhrerischen, geschlagenen, aber in Folge ber Anihebung bes Rampies nicht befiegten Menge preisgegeben mar. Unmittelbar nach ber Berftreuung ber Truppen wurde bem Konig ber Rath gegeben, mit ber toniglichen Familie unter bem Schut ber fleinen Schlogbefatzung die Stadt ju verlaffen. Graf A. tonnte in Diefer Magregel, jo ausgeführt, nichts feben als eine Flucht, und wiberrieth fie. Aber er fab fich nun in ber, wie man wol fagen barf, schredlichen Lage, inmitten einer Revolution, welcher burch unbegreifliche Migverftandniffe ber Sieg zu Theil geworden war, ben Staat gu leiten und den Ronig ju fcuten ohne Schutymittel. 36m lag ob, die Revolution nicht zu reigen, um nicht den König ber bochften Gefahr auszusehen, aber ihr auch nicht mehr nachzugeben, als die Sicherheit bes Staats erlaubte. Rur gehn Tage lang follte er biefem Werte bienen. Bu feiner Durchführung achtete er ben Gintritt noch mehrerer angesehenen Saupter ber liberalen Opposition bes vereinigten Landtags in bas Minifterium für unerläglich. Der Gintritt wurde bon Seiten jener Staatsmanner, namentlich von Seiten Camphaufen's berfagt. Sie wollten die Laft der jett der Staatsleitung gufallenden Aufgabe nicht mit bem Minifter theilen, auf beffen Ramen ein fo großer Theil ber Unpopularität des Regierungssisstems der unmittelbar vorangehenden Zeit ruhte. Graf A., bem fein Gewiffen fagte, mit welchem Recht die Schuld ber früheren Politif ihm beigemeffen wurde, fonnte in der Gelbstverleugnung, mit der er früher die Tehler Anderer auf fich genommen, jest ben Lohn ber Befreiung von einer unlösbaren Aufgabe finden, der aus freien Studen fich zu entziehen fein Pflichtgefühl nicht geftattet hatte. Gein Bemuben war jest nur noch, ben Bufammentritt bes vereinigten Landtags zu fichern, bamit ber Boben ber Legalität fur bie unaufichiebbare Staatsreform nicht verloren gehe, und bie Bilbung eines haltbaren Minifteriums abzumarten, damit bie Leitung der Geschäfte in ber schwierigften Zeit feinen Augenblid verwaift baftebe. Um 29. Darg war das Ministerium Camphausen gebildet, Graf A. trat gurud, doch hatte er in ben gehn Tagen biefer Minifterberwaltung einen fur bie fpatere Entwicklung folgereichen Act angerathen, gegen beffen nachherige Ausdeutung er fich im December 1848 in einer eigenen Schrift vermahrte. Es find bies bie fogenannten Berheißungen bom 22. Marg. In biefer Zeit erschienen aus allen Theilen bes Landes bor bem Konig Deputationen, welche eine Erläuterung und genauere Bestimmung ber Berheigungen bes Batentes bom 18. Mary erbaten. In einem Beicheib, welchen er einer Deputation ber Stadte Breglau und Liegnit ichriftlich unter bem Datum bes 22. Marg und mit ber Gegenzeichnung bes gangen bamaligen Minifteriums, ben Grafen A. an ber Spige, ertheilte, gab ber Konig biefe genaueren Beftimmungen. Im Gingang bes Befcheibes ermabnte der Konig, daß er eine constitutionelle Berfaffung auf den breiteften Grundlagen verheißen habe, daß er demgemäß dem vereinigten Landtag ein volksthumliches Bahlgefet vorzulegen beabsichtige, geeignet eine auf Urwahlen gegrundete, alle Intereffen des Bolles ohne Unterschied der religiofen Glaubens-

bekenntniffe umfaffende Bertretung herbeiguführen. Sier ericheinen alfo jum erften Mal in einem amtlichen Attenftud die "breitesten Grundlagen" und bie "Urmahlen" beren Ginffihrung in bas preugische Staatsleben bem Grafen A. von einzelnen Seiten jum ichweren Borwurf gemacht worben ift. Derfelbe bat jedoch in der zulet genannten Schrift mit einer jeden Zweifel aufhebenden Beweisführung biefe Ausbrude jo erlautert, daß burch ben Sinn berfelben weber das Zweitammerfuftem ausgeschloffen, noch für die zweite oder Bahlfammer eine andere Bildung beabfichtigt war, als mittelft eines, zwar alle Boltstheile berangiehenden, aber boch jeben Theil nur mit einem nach Berhaltnig bes Bewichtes feiner Intereffen ausstattenden Bahlrechtes. Die besonderen Reform gefete, welche ber auf biefe Beife zu bilbenben neuen Bolfsvertretung vorgelegt werden follten, murben nur bem Gegenftand, aber nicht ber Musfuhrung nad in jenem Beicheib bezeichnet. Bebentlich war allein bas am Schlug gegebene Berfprechen, bas ftebenbe Beer auf die Berfaffung vereidigen gu Laffen. Dit mannlichem Freimuth hat Graf Al. in einer Schrift vom August 1849 biefes Beriprechen als einen Fehler anerfannt, jugleich aber ben Tehler in einer Beife aut gemacht, auf die wir noch zu fprechen tommen. In jenen Margtagen wurde ein Wort aus Arnim's Munde umbergetragen, das zu vielen Angriffen benutt worben ift: Man muffe ber Bewegung immer um einen Schritt boraus bleiben. Urnim's Meinung mar: Der Staatslenker muß bas Rothwendige thun, bebor et fich aufbrangt. Die Spottsucht und Miggunft jener Tage entnahm ben Sinn, bag man alle Launen und Ertrabagangen einer ungezügelten Bewegung gibor tommend erfüllen muffe.

Zwei Ministerlausbahnen in zwei gleich benkwürdigen Epochen lagen hinter dem Staatsmann, der diesen Posten nach wenigen Monaten zum dritten Mal und zwar zum dritten Mal in dem Moment einer Krisis des Staatslebens angetragen erhielt. Diesmal wurde der Posten von ihm abgelehnt, den er sortan auch nicht wieder eingenommen hat. Er wußte, daß eine Behandlung der Staatsangelegenheiten, wie sie nach seiner Ueberzeugung allein zum Heil sühren konnte, unter den gegebenen Bedingungen nicht zu erreichen war. Darum lehnte er ab, entschlossen dem Batriotismus jedes nützliche Opfer zu bringen, dem Ghe-

geig feines.

Graf A. hatte ein Mandat zur Rationalversammlung in Frantsurt a. Dl. erhalten und angenommen. Bald nach der Bahl des Reichsverwefers legte er bas Manbat nieber und rechtfertigte biefen Schritt burch eine Schrift, Die im Muguft 1848 unter dem Titel: "Die deutsche Central-Gewalt und Breugen" erschien. Graf A. ging barin von der Unmöglichkeit aus, daß Breufen als nur gehorchendes Glied in irgend ein beutsches Reich eintrete. Die Ausführung war fo ftaatsmannifch und flar, bag fie jeden Biderfpruch berbot, porousgefest, daß die mit der damals proviforisch errichteten Reichsgewalt formell gegebenen Rechtsverhaltniffe buchftablich befolgt werben follten. Es blieb jeboch für ben ftaatsmännischen preußischen Patrioten immerhin ein anderer Standpuntt möglich. Es war gestattet, barauf ju rechnen, bag bie proviforische Centralgewalt in Frantfurt, wie unumschräntt immer ihr formelles Mandat lautele thatfachlich teinen ernsthaften Schritt ohne Einverständniß mit Preußen werde thun fonnen noch wollen. Es war einem folden Patrioten ferner ichon bamals ermöglicht, vorauszusehen, daß in Frankfurt entweder gar feine Berfaffung gu Stande tommen werde ober eine folde, welche Breugen ben erften Blat in Deutschland einräumte. Bir ftogen bier auf das Grundelement in dem Charafter bes Staatsmannes, beffen Laufbahn wir ichilbern. Seine Methobe, Die politischen Angelegenheiten aufzufaffen und zu behandeln, war nicht diejenige, welche man die dynamisch-pragmatische nennen tann. Wer diefer Methode

Meister ist, der läßt den Dingen ostmals ihren Schein, aber er weiß, ohne dem Schein eher als nöthig zu widersprechen, die Mittel zu sinden, die Wirtung der Dinge auf die Sphäre ihrer Krast einzuschränken. Gine solche Methode lag nicht in Arnim's Geist. Er war für sie zu vornehm und zu schlicht, zu stolz und zu rein, zu juristisch gesormt und geschult in seinem Urtheil, und wenn wir Ales sagen wollen, vielleicht zu undeweglich. Ihm mußten die Dinge das bekennen, was sie hedeuteten, das scheinen, was sie waren. Auf Wahrheit, Offenheit, auf strenge Gewissenhaftigkeit in der Besolgung aller angenommenen und rechtsbeständigen Schranken war das lebendige Staatswesen gegründet, wie er es im Sinne trug: ein Ideal, das als dauerhaftes Ziel am Ende der glücklichen Entwickelungen liegt, aber während der Entwickelungskännte nicht inne zu halten ist.

Bon Frankfurt zurückgekehrt, sand Graf A. in der Heimath den grundbesitzenden Adel Preußens, dem er als eines der bedeutendsten Glieder angehörte, in seinen Rechten bedroht. Der damaligen, preußischen Nationalverjammlung lagen Pläne vor, welche dem adeligen Grundbesitz die mit ihm verbundenen Realrechte ohne Entschädigung entziehen wollten. Das war eine Ungerechtigkeit, die nicht zum Vollzug kommen durste und nicht dazu gekommen ist. Zu ihrer Ubwehr trat in Berlin ein großer Theil des grundbesitzenden Abels zusammen, das sogenannte Junkerparlament, in dessen Berathungen der

Graf die feiner Berfonlichfeit entsprechende Stelle einnahm.

Mis die Rudfehr aus ber Anarchie jum geordneten Staat in Preugen fich im Robember 1848 vollgogen hatte, wurde Graf A. in die auf Grund ber am 5. Dec. verliehenen Berfaffung berufene zweite Rammer gewählt. Er war bier einer der Führer der Rechten gegenüber ber bemofratischen Linken, welche die nur um weniges fleinere Salfte ber Rammer ausmachte. Rach Auflofung biefer Rammer im April 1849 gehorte Graf A. wieberum ber auf Grund bes octronirten Wahlgesehes vom Mai beffelben Jahres gewählten zweiten Rammer an. In der Befleidung diefes Mandates hat er fehr wefentlich beigetragen, daß die Revifion ber Decemberverfaffung, welche die Aufgabe-ber bamaligen Rammern war, ju einem erfolgreichen Ende gebracht und die Möglichkeit erreicht wurde, ben Konig jur befinitiven Canction und Beschwörung ber rebidirten Berfaffung zu beftimmen. Bervorzuheben ift in diefer Beziehung die Berwandlung ber erften Rammer, welche nach ber Decemberverfaffung eine Bahltammer nur mit anderem Bahlmodus als die zweite war, in eine Pairstammer. Dieje Bairstammer war indeg noch nicht bas fpatere Berrenhaus, welches erft entstand, als burch eine neue Berfaffungsanderung im Mai 1853 bie Bilbung ber erften Rammer aus erblichen und lebenslänglichen Mitgliedern in Die freie Anordnung bes Ronigs geftellt wurde. Um wichtigften war aber die Aufnahme ber Beftimmung, daß eine Bereidigung bes Beeres auf die Berfaffung nicht ftattfinden folle. Wie oben ermahnt, hatte die Bufage biefer Bereidigung fich unter ben toniglichen Berheißungen bom 22. Marg 1848 befunden. In einer Schrift "leber die Bereidigung des Beeres auf die Berfaffung", die Graf 21. im Auguft 1849 veröffentlichte, bezeichnete er jene Bufage als einen Wehler, nahm die unter ben ichmerften Umftanben gegebene Ertheilung berfelben auf fich und legte bie Rothwendigleit, den Ronig durch einen Befchluß ber Rammern ber Erfüllung jener Bufage ju überheben, fo einleuchtend bar, bag bie fleine Schrift fur die Beurtheilung Diefer Frage auch in funftigen Zeiten an verschiedenen Orten und unter periciebenen Umftanden ein claffischer Guhrer bleiben wird.

Seit der Bildung des herrenhauses hat der Graf dieser Körperschaft bis jum Lebensende angehört. Seine Stellung blieb von nun an die eines Anwaltes des großen Grundbesiges gegen ungerechte, Bedeutung und Werlh desselben 566 b. Arnim.

für den Staat verkennende Beeinträchtigung. Niemals aber tonnten seine Bestrebungen auch nur in den Verdacht gerathen, auf die Bevorzugung eines Standes durch die Zurücksehung aller übrigen gerichtet zu sein. Er wollte die Freiheit aller Stände in geordneten, aber auch unantastbar schübenden Schranken. Er wollte die sreie Bewegung des Ganzen auf geordneter Bahn der Theile und wollte sie nicht blos in der Theorie, sondern wie es seinem ganzen lauteren Wesen entsprach, ohne Ausschuh, im Leben. Er unterschied sich darin wesentlich von Stahl, der einer ähnlichen Theorie huldigte, aber jede Willfür des Regierungsschstems unermüdlich beschönigte.

Graf A. war durchbrungen von der größten aller Wahrheiten auf dem Gebiete des inneren Staatsledens, daß die Rechte jedes Standes den Pflichten entsprechend bleiben müssen, als deren Folge sie nur entstehen durzten. In der Schrift über die Berheißungen vom 22. März und in mancher parlamentarischen Rede blickt diese Einsicht durch, die zugleich ein Bedürsniß seines Charatters war. Ob er die Consequenzen derselben nicht nur für das Berhalten der Einzelnen, sondern für die staatsrechtlichen Gestaltungen der Gegenwart stets richtig erkannt, mag sich bestreiten lassen. Bielleicht hätte er dann der Ausgleichung der Grundsteuer durch das Ministerium Patow im J. 1860 nicht widersprechen dürsen.

Sein lettes öffentliches Hervortreten war die Anregung einer Petition für die Berbindung der von Danemark eroberten Elbherzogthumer mit der preußischen

Arone.

Graf A., gleich ausgezeichnet durch hohe Geburt und glänzende Lebensverhältnisse, durch geistiges Talent und gewissenkaften Charafter, durchmaß eine Zausdahn, wie sie diesen Borzügen entsprach. Indeß auf ihr begegnete ihm nicht der Siegespreis des äußeren Ersolgs. In Zeiten aber, die man unmögliche nennen möchte, weil ihnen alle Bedingungen des Gelingens sehlen, das Nothwendige gewissenhaft unternehmen, ist nicht minder ein großes Beispiel, dessen die Bölter bedürsen. Ein Bolt, welches in den schweren Momenten solche Männer entbehren muß, ist dem Chaos versallen. Das preußische und das deutsche Baterland dürsen sich glücklich schößen, wenn in dem preußischen Abel sich immer Männer sinden, die in glänzenden Lebensbedingungen sich den Weisheitsspruch des großen Dichters zur Richtschur nehmen: "Was Du ererbt von deinen Bätern hast, erwird es, um es zu besitzen;" die nach Ersüllung der peinlichsten Assen aus der Versenung schweigend tragen, um nicht den Staat und sein Ansehen zu beeinträchtigen.

v. Arnim: Albrecht Heinrich v. A., zweiter Sohn des udermärkischen Landraths. Abraham Friedrich v. A., auf Kröchlendorff und Woddow, aus einer Seitenlinie des Neu-Boyhenburger Hauses der v. Arnim'schen Familie, 7. Kov. 1744 geboren, erbte das Gut Woddow. Er schried ein mehrbändiges Werk über Berbrechen und Strasen, wurde königl. preußischer Geheimrath, Dombechant zu Brandenburg, Director der kurmärkischen Landschaft, sodann 1798 Zustizminister, und starb unvermählt am 25. Oct. 1805 zu Klockow in der Uckermark.

v. A. - B.

v. Arnim: Friedrich Wilhelm v. A., fönigl. preußischer Kriegsminister, ward 31. Dec. 1739 zu Berlin geboren, bezog 1759 die Universität Göttingen. 1763 Kath am Kammergericht, 1764 Kath und Assessible dei dem udermärtischen Obergericht. Er vermählt sich 1764 mit Freda Antoinette, Baronesse don Cramm, wird 1769 geheimer Justizrath, Director des erwähnten Obergerichts und des Pupillencollegiums. 1776 Bicedirector bei der kurmärkischen Candschaft, legt er 1780 sein Amt beim Obergericht nieder. 1786 von Friedrich Wilhelm II. in den Grasenstand erhoben, wird er noch in demselben Jahre "Wirklicher Geheimer Etats-, Kriegs- und dirigirender Minister und Viceprässdent des Generalbirectorii".

v. Arnim. 567.

Als Chespräsibent des Forstbepartements und Oberjägermeister trug er nicht unwesentlich zur hebung des Forstwesens in Preußen bei, welches er zuerst für das ganze Land in einer Hand vereinigte, und hierbei der Landescultur, namentlich aber der hebung der Landwirthschaft, nicht unerhebliche Dienste leistete. Kränklichkeitshalber nahm er 1798 seinen Abschied und † 21. Januar 1801.

Grogmann.

v. Arnim: Friedrich Bilbelm Rarl v. A., geb. in Breug.=Minden 21. Aug. 1786, † ju Gerswalbe 3. Mai 1852: zweiter Cohn des Regierungs-Brafidenten Rarl Ludolph Bernhard v. Al. auf Gerswalde in ber Udermart, bem jest altesten Stammaute in der Arnim'ichen Familie, bas 1437 in den Befit ber Arnim's getommen ift. Aus bem Saufe Gerswalde ftammen die alte und junge Bonkenburger Linie; jene 1648 ausgestorben mit Karl Ludwig, bem Reffen des Feldmarichalls Sans Georg (f. b.). Friedrich v. A. befuchte bas Joachimsthaliche Chmnaffum in Berlin, ftudirte Jura und Cameralia in Salle, mußte bann als weftphälijcher Unterthan in westphälische Dienste treten, ging in diplomatischen Sendungen nach Baris und Betersburg, wo er als Legationsfecretar bis 1811-blieb, wurde ipater preugischer Officier und Adjutant bes Generals von Thielemann, und tam mit bemielben nach Baris und Rantes. Rach bem Frieden ins udermartische Kreisdirectorium gewählt, wurde er barauf Landrath des Templiner Kreifes, welchen er während 12 Jahren fo vortrefflich verwaltete, daß die Regierung ihn 1831 als Bolizei-Prafidenten nach Berlin berief. Seine energische, burchaus gerabe und im beften Ginne vollsthumliche Thatigfeit, verbunden mit gewinnendfter Freundlichfeit machte ihn bei der Burgerschaft fehr beliebt, wurde indeffen nicht nur burch Rathlofigfeit dritter beim erften Ericheinen der Cholera in Berlin febr erichwert, fondern auch bon hochstehenden Berfonen, welche ihren Ginfluß für felbstffüchtige Zwede migbrauchen wollten, burchfreugt. Da es ihm nicht gelang, bie Befugniß jum Immebiat-Bortrage an ben Konig zu erreichen, fo gab er feine Entlaffung. Berfonliche Genugthuung wurde ihm burch ein Allerhochftes Cabinetsschreiben bom 2. Januar 1832, und auch fonft von vielen Seiten. Erok mancher Bitten blieb er bei feinem Beichluß, ben Staatsbienft gu verlaffen, wies auch fpater alle Aufforderungen, in das öffentliche Leben wieder eingutreten, bon fich ab. Er lebte feitbem in fegensreicher Wirtfamteit auf Bersmalbe. Aus zwei Ghen mehrere Rinber hinterlaffend, hatte er nur einen Sohn erfter Che als Nachfolger im Grundbefit. v. Arnim = Gerswalde.

b. Urnim: Georg Dietloff b. M., tonigl, preugischer Staatsminifter, geb. 18. September 1679 auf bem Saufe Rechlen in ber Udermart, † 20. Oct. 1753. Er bezog noch nicht 9 Jahre alt 1688 bie Univerfität Königsberg, verließ fie bald wieder, um fie (1694-1699) mit Salle zu vertauschen. Er durchreifte hierauf Deutschland, Golland, Frankreich und Italien und trat 1703 als Rammerjunter in ben preugischen Sofdienft und zugleich in die Urmee, in welcher er 1704 bei Söchstädt mitjocht und verwundet wurde. 1705 vermählte er fich mit ber Grafin Dorothea Sabina bon Schlieben, murbe 1706 Landvogt ber Udermart und Obet-Beroldsrath. 1712 geheimer Juftigrath; 1738 Prafibent des Tribunals und des ravensbergischen Appellationsgerichtes zu Berlin, Lehns= director, wirklicher geheimer Rath und Staats- und Kriegsminifter, erhalt 1743 das ichlefische Juftigbepartement, tann fich mit ben von Cocceji veranlagten und bon Friedrich II. gut geheißenen Juftigreformen als ju gewaltfam die alte Ordnung umftogend nicht befreunden und nimmt daher 1748 feinen Abschied. Er wird 1749 Director ber furmärfischen Landichaft und erhält für feine mannigfachen Berbienfte ben Orben bom Schwarzen Abler. Auf perfonlichen Bunfch bes Ronigs tritt er in bemfelben Jahre als "birigirender Minifter und Bice-Brafibent bes General-Directorii" von neuem in ben Staatsbienft, wird General568 v. Arnim.

Postmeister, Obercurator bei den Realschulen in Berlin 2c. Als warmer Berehrer der Wissenschaften war er ein Förderer der von Leibnig gestisteten Atademie der Wissenschaften in Berlin und erwarb sich durch Herbeiziehung von Colonisen in die noch seit dem Isjährigen Kriege und neuerdings durch die Pest veröbeten Dörfer und durch Hebung der Landwirthschaft nicht unerhebliche Berdienste um die Landescultur.

Rirchner, Das Schloß Bophenburg und feine Befiter. Berlin 1860.

v. Arnim: Sans Georg v. Arnim=Bobbenburg, als Feldherr und Staatsmann in der Zeit des 30jährigen Krieges unbestritten von nicht geringer Bedeutung, als angeblicher Bertreter ber fcmantenden Politit feines Rriegsberm, bes Rurfürften Johann Georg I. von Sachien, von ben Defterreichern und Schweben oft verläumdet, ericheint nach neueren objectiven Forichungen als ein feinem deutschen Baterlande und ber protestantischen Rirche treu ergebener Staatsmann, beffen verftandige Unfichten bei den bamaligen Berhaltniffen neben ber Unfähigfeit bes ichwachen Rurfürften nicht jur Geltung tommen tonnten. Geb. 1581, feit 1611 ber Erbe ber fehr verschulbeten Guter feines Baters, bes Branbenburger Oberhofmarichalls Berndt von Arnim, diente er 1613-1617 ben Ronig Guftav Abolf ale Oberft im ruffifchen Kriege und in diplomatifchen Beichaften, bann bem polnischen Konig Sigismund III. im Kriege gegen bie Turlen und trat trog feiner bei aller Tolerang entichieden protestantischen Befinnung welche er bis an fein Lebensenbe in feinen oft falbungsvollen Reben, biblid gefärbten Gutachten und fogen. zahlreichen theologischen Schriften fund gab, 1626 als Oberft in faiferliche Kriegsbienfte, in benen er burch umfichtige Unterftugung ber Wiedereroberung Schleffens und durch die Befegung Medlenburgs und Bommerns Ballenftein's besonderes Bertrauen gewann, jum Feldmaridall erhoben, Stralfund ohne Erfolg belagerte und nach bem Lübeder Frieden vom Bergog von Friedland gur Unterftutung der Bolen gegen Die Schweben entfandt, ben Konig Guftav Abolf auf ber Stuhmer Beibe befiegte: mit Dube entaine der Ronig der Gefangenschaft. Bahrend Diefer Beit hatte fich M. por allen Ballenfteinischen Oberften durch Uneigennützigkeit, einfache Lebensweise und ftrenge, freilich oft erfolglose Bügelung ber Solbatesca einen guten Ramen gemacht. Differengen mit bem Bolentonig und die Bedrohung feines Lehnsherrn, bes Rurfürsten von Brandenburg, bewogen den Feldmarschall jum Rückritt aus bem faiferlichen Dienfte, wobei jedenfalls die feit dem Reftitutionsedicte in Frage geftellte Erifteng ber Evangelischen in Deutschland mitwirfte. Die Stellung welche Kurfürft Johann Georg 1631 jowol gegen des Raifers Bedrohungen als auch gegen bie bon Schweben ber Gelbftanbigfeit bes Reiches drobenbe Gefahr einnehmen gu wollen ichien, beranlagte A. als Feldmarichall, ipater Generallieutenant, in turfachfifche Dienfte gu treten. Er vermochte aber nur eine leibliche Organisation bes fachfischen Beeres in fürzefter Frift burchzuführen, mabrent feine Rathichlage, als Saupt ber evangelischen Fürften fraftig aufgutreten und bem Ronig bon Schweden mit Borficht die Sand ju bieten, bei Johann Georg gang erfolglos blieben, bis die Bedrangnig burch Tilly ben Rurfürften jum Bundnif mit ben Schweben nothigte: A. war ber Bermittler biefes Bundniffes und blieb bemfelben trok mancher Migverständnisse, welche öfters einen unberechtigten Argwohn ber Schweden erregten, bis ju feinem Rudtritt aus jener Stellung 1635 in Rath und That aufrichtig treu. Bei Leipzig hielt fich A. mit einigen Reiterregimentern auf bem Schlachtfelbe bei bem fiegreichen Ronig, mahrend bie andem Sachfen geworfen fich mit bem Rurfürsten jur Flucht gewendet hatten. 3m Winter 1631-1632 ftand er ber mit bem Ronig getroffenen Abrebe gemäß noch Befreiung ber Laufit fiegreich in Bohmen, wobei ihm ber bem Raifer grollenbe

v. Arnim. 569

Ballenftein für eigenen Bortheil die Bege gebahnt ju haben icheint. Als ber Bergog bon Friedland wieder an Die Spige bes taiferlichen Beeres getreten war, versuchte A. insgeheim — doch wurde Guftav Abolf davon officiell unterrichtet - Friedensberhandlungen mit bem alten Freunde, Die jedoch gang erfolglos waren, da der herzog zweideutig erschien und A. fich vorsichtig zurudbielt. Diefer fonnte gegen ben ploglich angreifenden Teind nur bas fehr besorganifirte Beer nach Cachien gurudgieben. Während im Commer 1632 Guftav Abolf gegen Ballenftein bei Rurnberg operirte und bem bom Bergog bedrohten Rurfürsten bon Cachfen gu Gulfe tam, war A. mit ben Cachfen und ben ihm untergebenen ichwedischen und brandenburgischen Truppen fiegreich in Schleffen und ermuthigte, vom Rurfürften bevollmächtigt, Die evangelischen Schlefier jut Musbauer und ausgiebigen Unterftugung des fie beschützenden Beeres. Bier war er auch jum Schut bes Landes, trot bes Gulferufs feines Rriegsberen, mit Genehmigung bes Ronigs geblieben, als die Schlacht bei Luten geschlagen wurde, und bas fachfische Seer blieb auch nachher bort. Doch mahnte A. mit aufrichtiger Rlage über ben Tob bes Retters ber evangelischen Freiheit ben Kurfürften jur Berftandigung mit Orenftierna, Bernhard und den evangelifchen Fürften und jur fraftigen Fortfegung bes Rrieges, um balbigft einen fur bas Reich und Die Rirche erfprieglichen Frieden mit genugender Entschädigung für Die Schweden au gewinnen. Diefen Standpuntt hielt er unbedingt feft, ohne den Rurfürften gu einer verftandigen Benugung ber ben Evangelifchen bamals gunftigen Berhaltniffe bewegen ju tonnen. 1633 tam beshalb A. in Bedrangnig, als Wallenftein neu geftärtt mit großer Beeresmacht in Schlefien auftrat und mußte bem Bergog entgegenkommen, als dieser, mit dem Angriff zögernd, Berhandlungen anbot. Bald aber überzeugte er fich, daß Wallenftein nur in feinem Intereffe Sachjen und Brandenburg von den Schweden abgiehen wollte und es mare jedenfalls qu einem für 21. febr bebenflichen Rampfe gefommen, wenn nicht der Bergog nach bem wohlfeilen Giege von Steina wegen ber Fortichritte Bernhards an der Donau bom Raifer im Rob. 1633 nach Bohmen gurudgerufen worden mare. Bon bier tnupfte Ballenftein, ber von Wien aus in feiner Stellung bedroht, jest entichloffen war, bem Raifer und bem Reiche einen Frieden nach feinem Belieben aufzudrängen, unter bem Dedmantel einer allgemeinen faiferlichen Bollmacht, gang geheime Unterhandlungen mit bem Rurfürften von Sachfen an: biefer follte ibn in feinen immer mehr verratherisch fich gestaltenben Dagnahmen gegen ben Raifer unterftugen. A. hielt fich febr gurud, mahrend ber borlaufig gur Beichwichtigung bes Sergogs nach Bilfen gesendete fachfische Feldmarschall, Franz Albert von Lauenburg, auf eigene Fauft Ballenftein's Plane gegen ben Raifer ju forbern fuchte, verschaffte fich bei feinem Kriegsherrn und bei Brandenburg Instruction zu einem befinitiven Friedensabschluß mit dem herzog auch gegen des Raifers Willen im Intereffe des Reichs und der evangelifchen Rirche, jedoch nicht zur Unterftützung eines etwaigen Abfalls bes Bergogs vom Raifer, für welche Ballenftein den jehnlichft in Bilfen erwarteten A. zu gewinnen hoffte. Mls biefer auf ber Reife bereits in Zwidau mar, befam er Rachricht bon ber Rataftrophe in Eger und entging fo gludlicher, als Frang Albert, der taiferlichen Befangenichaft. Seitbem mar er in Wien auf langere Beit ichlecht angeichrieben, verlor aber nicht bas Bertrauen feines Rriegsherrn, nur bag feine Rathichlage für einen allgemeinen dem Reiche und der evangelischen Kirche förderlichen Frieden mit genügenber Entichabigung ber Schweben bon bem ungurechnungsfähigen Rurfürften nicht beachtet wurden. A. wurde feiner Stellung immer mehr überbruffig. Roch einmal fand er Gelegenheit 1634 burch ben Gieg über bie Raiferlichen bei Liegnit feine Felbherrntuchtigfeit zu beweifen. Doch ber barauf mit Baner unternommene Ginfall in Bohmen hatte bei bem 3wiefpalt der Bundes570 b. Arnim,

genoffen feinen Erfolg, mahrend in Gubbeutschland bie Raiferlichen immer mehr Bortheile gewannen. Dies machte ben Raifer und bie Ratholiten guberfichtlich und führte 1635 ben für Sachjen jo ichmachvollen Frieden von Brag berbei. Anjangs follten es nach Arnim's Rath nur Praliminarien fein, die fich im Juni 1634, wo es mit ben Evangelischen noch gut ftand, in Leitmerit gang leiblich angelaffen hatten. Spater aber fteigerten fich in Pirna befonders nach ber Schlacht von Rordlingen die Forderungen des Raifers, und in Brag gab 20-30. Mai 1635 ber Rurfürft für die ihm gewährte Brivatentichabigung ber abgetretenen Laufigen und für das Bundnig mit bem Raifer gegen alle, welde ben Krieg fortfegen murben, die fubbeutschen Reichsftande, die Schlefier und vide andere früher auf Arnim's Rath gestellte Forberungen bem Raifer preis. A. ber fich an ben Unterhandlungen nicht betheiligt hatte, beichwor vergeblich noch in letter Stunde ichriftlich ben Rurfürften, Diefen bochft problematischen Frieden nicht einzugeben, und die von ihm jum Abfall ermunterten Schleffer nicht w verrathen, und nahm fofort nach dem Abichluß des Friedens feine Entlaffung aus bem Dienfte bes Rurfürften. Run lebte er, wenn er nicht auf Reifen wor, meift in Bongenburg. Ginen glangenden Antrag, in frangofische Dienfte gu treten, ichlug er natürlich aus. Als nach des letten pommerischen Gerzogs Tobe ber ichmebische Befandte Bielte Die Gulbigung ber pommerifchen Stanbe für feine Rönigin verlangte, ward er über bes Rurfürften Ginfpruch fo ergurnt, bag er den ichon lange bei den Schweden migliebigen A., den er im Berbacht batte, gegen Schweben intriquirt zu haben, in Bonkenburg aufgreifen und nach Stodholm bringen lieg. Sier war er bom April 1637 bis Rovember 1638 im ftrenaften Gewahrfam. Interventionen bes Rurfürften von Sachien und Andere halfen nichts. Der alte Berr befreite fich endlich nach fluger Borbereitung felbft mit jugendlicher Redheit mit Feile und Geil und enttam gludlich nach Deutidland. Sier ging er an ben fachfichen Sof jurud und arbeitete in biplomatifden Miffionen am Friedenswerte, welches jest beim Uebermuthe ber eigennutigen Fremden, der Frangofen und Schweden, bei bem Jammer in Deutschland und ber friedlicheren Gefinnung des Raifers Ferdinand III. eben fo nothwendig als hoffnungsvoll war: er wollte mit der evangelischen Rirche auch bas Reich vor ben Fremden retten. Für diefen Zweck entschloß er fich auch wieder ju Rriege diensten und ward faiferlich = fachficher Generallieutenant. Doch mabrend ber Borbereitung zu einem neuen Feldzuge gegen die Frangofen und Schweden ftarb er 1641 in Dresben, wo er in ber Kreugtirche bestattet wurde, Sein Grabdentmal ift beim Bombardement 1760 zu Grunde gegangen. Da er nicht vermählt gewesen, gingen feine Befigungen auf feinen Better Rarl Ludolf bon Arnim über-

Helbig, K. G. Wallenstein und Arnim. 1850. Der Kaiser Ferdinand 2. 1852. Gustav Abolf 2c. 1854. Der Prager Friede, in Raumer's Historischem Taschenbuch 1858. — Kirchner, E. D. M. Das Schloß Bophenburg 2c. 1860. — Hallwich im Archiv für die sächsische Geschichte. Bb. VIII. 1870.

v. Arnim: Heinrich Friedrich v. A., ältester Sohn des preuß. geh. Justisund Kammergerichtsraths Heinrich August v. A., aus dem Hause Werbelow, einer Seitenlinie des Neu-Boyhenburger Hauses der v. Arnim'schen Familie, ged. 23. September 1791, † zu Berlin 28. April 1859. In den diplomatischen Dienst getreten, ward er 1831 Gesandter in Brüssel, 1841 in Paris, und von 1845 bis zum Ausbruch der Revolution 1848 in Wien. Im Febr. 1849 tmt er in das brandenb. Cabinet als Minister des Auswärtigen ein, schied aber schon im Mai wieder von diesem Posten und vertrat die preußische Regierung von 1851—58 auss neue in Wien.

v. Arnim. 571

v. Arnim: Beinrich Alexander, Freiherr v. A., aus dem in der Uder= tart begüterten Saufe v. A .- Sudow, preugischer Staatsmann von einflugreicher Birtfamteit in einem ber bewegteften Momente ber neueren preußisch-beutschen beschichte, geb. 13. Febr. 1798 gu Berlin, + ju Duffelborf 5. Jan. 1861. tach dem Besuche des Padagogiums zu Salle widmete er fich junachst der Berbeibigung bes Baterlandes. 1814 in bie Landwehrreiterei feiner Beimath einetreten, machte er bie Freiheitsfriege mit. 1818 und 1819 lag er in Seibelerg bem Studium ber Rechte und ber Staatswiffenichaften ob, worauf fich ihm hon 1820 die diplomatische Lausbahn eröffnete, querft als Attaché der preußischen befandtschaft in der Schweiz, dann als Legationssecretar in München, Ropenagen und Neapel. An letterem Orte wurde er nach Graf Flemming's Tobe beschäftsträger und tam als folcher mit bem auf einer langeren Reife in Italien egriffenen Kronpringen Friedrich Wilhelm von Breugen vielfach in Bertehr. luf Grund Diefer Bekanntichaft jog letterer als Ronig ihn fpater in feine Nabe. Das Jahr 1829 fab A. als Geschäftsträger in Darmstadt. In biefer Gigenhaft jugleich an bem babifchen und bem naffauifchen Sofe beglaubigt, entidelte er eine erspriegliche Thatigfeit bei Erftrebung ber ersten Ctappe bes Beges zur einheitlichen Geftaltung Deutschlands, in ber Entwidelung bes Bollereines. Seit 1834 war ihm als Legations- und vortragendem Rathe in ber olitischen Abtheilung Des Ministeriums bes Aengeren zu Berlin unter Ancillon nd ipater unter b. Werther reiche Gelegenheit jum Stubium ber wichtigeren entichen Fragen gegeben, boch liegen ihm bie Beitverhaltniffe nicht Raum gur eltendmachung seiner ebenso patriotischen als vom Geiste zuhigen, gemäßigten ortschritts burchbrungenen bezüglichen Anschauungen, so daß er fich wie früher em Studium nationalökonomischer, so jest dem der schwebenden kirchlichen ragen jumandte. Unter ben mancherlei Schwierigfeiten, welche die Beit einer friedigenden Entwidelung ber beutschen Angelegenheiten entgegensette, bilbete in politischer Charafter fich aus. In der Form aufrichtiger und treuer Erbenheit an Ronig und Ronigthum trat feine leberzeugung von der unbedingten othwendigleit einer ftarten Staatsgewalt zu Tage, mahrend gleichzeitig feine iehr liberale Richtung aus tiefer Erkenntniß ber Nothwendigkeit entsprang, Die erichiebenen Bedürfniffe und Forderungen der Zeit zu erkennen und fie nicht bornehm midsuweifen. Im 3. 1840 als Gefandter nach Bruffel verfett, ließ fich A. die örderung der deutschen Intereffen in Belgien angelegen fein und erwarb fich 844 große Berbienfte für bas Zuftandefommen ber Sandelsverträge mit Belgien nb Frantreich, fowie der Eifenbahnverbindung amifchen der Rheinproving und Belgien. Um biefelbe Beit befannte er fich, im Gegenfat gu ben bamals borerrichenden ichuggollnerischen Grundfagen, in einer Schrift: "Mein handelspoliifches Teftament" (Berlin 1844) ju bem Freihandelssuftem. Geine 1846 fiberommene Stellung als Gefandter in Baris wurde die Borbereitung feines eichichtlich bedeutenden Auftretens. Gin genauer Beobachter ber Berhaltniffe Frankreichs, ertheilte er, die Februar-Revolution vorausverkündigend, von Paris us Rathichlage in Berlin, welche fich burch große Gefichtspuntte, weit aushauenden Blid und richtige Borausficht auszeichneten. Gein hauptaugenmert par auf die nach jener Revolution in Flug tommende deutsche Frage gerichtet. Im 12. Marg 1848 in Berlin eingetroffen, fuchte er mit vielem Gifer eine ffene Gelbitbetennung Preugens als Führer Deutschlands und bem entsprechende Ragregeln burchquieten. Bis babin mar mahrend bes Beftebens bes beutichen Bundes noch niemals eine folche Erflärung von Berlin aus ergangen, alle biserigen Schritte Breugens in Diefer Richtung hatten blos thatfachlich und mit icht immer beutlich erfennbarer Absichtlichfeit jenem Ziele gebient, welches nach er geschichtlichen Entwidelung Preugen durch die Umftande gestedt zu fein 572 v. Arnim.

ichien. Die Beit fur bie Bethatigung feiner beutich-patriotifchen Gefinnung mu gefommen, es ichien ihm trot aller burch bas Berhaltnig gu Defterreich, bit Giferfucht fremder Machte und die große Bewegung der Barteien gegebenen Schwierigfeiten die Beit erfüllt, ju ben erften Schritten gur offenen Ergreifung ber politischen Guhrung Deutschlands burch Breugen anzuregen. Wenn im Schwierigfeiten, Die er nicht verfannte, in den nachften Jahren Die Oberhand gewannen und auf lange bin einen bedeutenden Rudfchlag fur Deutschland ber porriefen, fo ift A. in gewiffem Ginne boch ein Bahnbrecher fur Breugent beutiche Initiative, fur welche er bie Bewegungszeit geschidt benutte. In einer "Dentschrift über die frangofische Februar-Revolution und ihre Folgen für Deutschland" rieth A. am 17. Marg 1848 einerfeits gu fofortiger Berufung bei jum beutschen Parlamente ju erweiternden vereinigten Landtags, andererfeite au einer Rriegsrüftung auf großem Buge, verbunden mit einer deutschen Reutralitäts-Ertlarung. Der Ronig hatte infolge ber entichieben laut geworbenen Büniche bes Bolfes ben Landtag zwar ichon am 14. Marg auf ben 27. April einberufen, auch am 15. Marg in einer Befanntmachung eine Berndfichtigung ber Bollsmuniche in ber beutichen Sache burch einen Fürftencongreß verheißens allein, wie bies einerfeits ber Bevollerung nicht genügte, glaubte auch A., das eine schärfere Accentuirung bes Berufes am Plage fei, welchem Preußen fic jest unterziehen wolle. Auf feinen Rath verfprach baber ber Ronig am 18. Man einer großen Deputation aus Roln, die Führung jenes Congreffes übernehmen und eine Berufung von Abgeordneten bes beutichen Bolles bewirten zu wollen Die wenige Stunden hiernach erscheinende Proclamation des Konigs ftellte eine Regeneration Deutschlands burch Umwandlung bes Staatenbundes in einer Bundesftaat, fowie Bollsvertretung beim Bunde in Ausficht. Die infolge ber leibenschaftlichen Erregung ber Bevölferung Berlins und ber beim Ronige berichenden Untlarbeit über die Lage eingetretenen blutigen Greigniffe beffelben Tages festen thatfachlich ben Werth Diefer Erflarungen berab und liegen Die Chrlichfeit ber Abfichten ber preußischen Regierung nicht genug bervortreten. M. war in ber berhängnigvollen Racht bom 18. jum 19. Marg an ber Geite bes Ronigs, versuchte an einzelnen Stellen ber Sauptftadt vergeblich burch Borzeigung bes tonigl. Patents bom 18. Mary die Revolution gu beschwichtigen und brang, als er bas Wort und die Abfichten bes Ronigs in Zweifel gezogen fah, mahrend die Minifter ichwantten, auf eine entschiedene Berftellung der toniglichen Autorität. Es fonnte ihm nicht entgeben, daß bie Dinge, wie fie in ben Tagen ber Bewegung fich entwidelt hatten, in mehrfacher Begiebung jene Zweifel gu bestätigen ichienen. War boch jener Congreg ber beutschen Fürften, gu welchem Defterreich und Breugen burch die Rote vom 7. Mary nach Dresben eingelaben hatten, noch von Metternich veranlagt; auch war in berfelben hauptfächlich auf die Gefahren aufmertfam gemacht, welche aus ber in Frankreich ausgebrochenen Revolution für Deutschland etwa entstehen könnten; nur nebenbei war als Berathungsgegenstand auch angegeben: "die Befriedigung gerechter Buniche ber Ration, infofern biefelben mit Erhaltung ber Rechte ber Kronen und bes mabien Bolfswohles vereinbarlich ift". Gine neue Circularnote Desterreichs vom 8. Mar hatte zugleich allerdings bie Entwickelung ber Bundesinstitutionen und bie auf die nationalen Bedürfniffe bezüglichen Bereinbarungen als 3wed des Congresse hingestellt. Rachdem aber am 13. Mars bas Metternich'iche Suften in Defter reich gefallen, war die preußische Regierung immer noch bei bem Blane geblieben, durch jenen Congreg dem Weiteren borbengen zu fonnen. Und nach Erlag be Batents vom 14. Märg, bas die Migbeutungen zu entfernen fuchte, welchen die 3bee des Fürften = und Miniftercongreffes ausgefest mar, ichien die preugifde Regierung, in welcher immer noch das Suftem Bobelichwingh die Enticheibung

b. Arnim. 573

gab, noch geneigt, Bertretern bes Bolfes eine Mitwirfung bei ber Bereinbarung über die deutschen Reformen jugestehen zu wollen, fie mar nicht weiter gegangen, als daß fie am 16. Marg die deutschen Regierungen aufforderte, auf bem Congreife rudhaltslos alle Fragen vorzubringen; feine berfelben follte ausgeichloffen fein, "namentlich nicht die wichtige Frage wegen Bertretung der Nation am Bundestage durch ein fogenanntes Barlament". Diefe Behandlungsart ber beutschen Reformfrage wich zu fehr bon ber in ber Bewegungszeit berrichend geworbenen Auffaffung über die Art ber Initiative ab, als bag fie nicht Migtrauen hatte hervorrufen follen. Daffelbe fand Rahrung burch bas jum Theil wol aus Rivalität hervorgerufene Berhalten der bairischen Regierung. Diefelbe hatte ichon burch eine am 12. Mars an bie beutichen Regierungen gerichtete Note auf die Berwerflichfeit eines Fürftencongresses hingewiesen. "In bem Momente verjüngten Nationalgefühls follte etwas noch Schlimmeres als der heimliche Bundestag, es follte ein Diplomatencongreg, Geitenftud ber Congresse von Hachen, Rarlsbad, Berona und Wien auftreten?" Gebe es ein Mittel, Die urchtbar aufgeregte Rationalftimmung bis auf die Gobe der Explosion gu fteigern und den Fürsten allen Ginfluß zu entziehen, fo fei dies Mittel in jenem Congreffe gu finden. Seine Sauptnahrung aber erhielt bas alfo gefteigerte Digtrauen durch das den Berheißungen des Königs von Preußen unmittelbar folgende Blutvergießen gu Berlin. In Diejem fritischen Momente, wo Breugens beutscher Beruf auf dem Spiele ftand, bewirtte A., daß berfelbe offen auf Breugens Fahne gejeht wurde. Dies und die Bejeftigung des fonigt. Anfebens glaubte er erreicht, wenn ber Ronig perfonlich feine Berficherungen ber Bepollerung wiederholte und in handgreiflichfter Beife für Die beutiche Cache Bartei nahm. A. war Urheber ber am 20. Marg vom Ronig unternommenen, unter bem Ramen bes "Deutschen Umritts" befannten Kundgebung, welche barin beitand, daß diefer, mit ben deutschen Farben angethan, umgeben von ben Bringen und einigen ber neuen Minifter, bei einem feierlichen Umguge burch die Sauptftabt erklärte, fich an die Spige ber beutschen Bewegung ftellen zu wollen. Wenn auch biefer Schritt in ber erregten öffentlichen Meinung mehr befrembete als beruhigte, fo war damit doch ben felbit in diefen Tagen der eigenen Gorgen eiferfüchtigen Regierungen ber fuddeutschen Staaten und Desterreichs gegenüber bie Spike geboten.

M. trat am 21. Marg als Minifter bes Meugern in bas am 19. Marg gebilbete neue Minifterium unter bem Borfike bes Grafen von Arnim-Boukenburg. Mis folder die beutsche Politit Preugens leitend, ftieg er icon wegen ber Unbeliebtheit einiger feiner Collegen auf Schwierigfeiten. Es fonnten fich die Magregeln eines Minifteriums bes Beifalls und ber Unterftugung im Bolfe nicht erfreuen, in welches die bisherigen Führer der Opposition im Landtage einzutreten fich geweigert hatten. Diefer Umftand anderte fich gwar am 29. Mars mit bem Gintritte Camphaufen's als Prafibenten und Sanfemann's als Finangminifter, allein Arnim's Thätigkeit wurde ftart gelähmt burch die vor der Beit feines Ginfluffes gefchehenen Difgriffe. Es blieb ihm in ber beutschen Frage junächft nichts übrig, als ben bon füddentschen Regierungen in Berbindung mit Führern der liberalen Bartei borgeichlagenen Beg einer Bugiehung bon Mannern bes öffentlichen Bertrauens jum Bundestage behufs Ausarbeitung bes einem Barlamente vorzulegenden Reichsverfassungsentwurfs zu adoptiren und, in Befolgung einer Aufforberung bes Fünfgiger-Ausschuffes bes Borparlaments, Die Anordnung ber Bahlen von Delegirten bes vereinigten Landtags jur deutschen Nationalversammlung aufzugeben. In Sachen Schleswig-Holfteins erftrebte A., nachdem Preugen am 12. April 1848 vom Fünfziger-Ausschuffe gur Aufbietung von Reichstraften jum Schute ber Bergogthumer aufgeforbert mar, ein ent574 v. Arnim.

ichiedenes Borgeben, doch wurden feine Abfichten burch die ingwischen bereits wieber mächtig geworbene Reactionspartei gehemmt, welche in diesem Feldange nur ein Mittel gur Berftellung ihrer Macht nach ber fiegreichen Rudfehr ber Truppen in die Sauptstadt erblidte. Infolge diefer Umftande und ber Dis erfolge, welche bas gegen bas alte Suftem fehr rudfichtsvolle, mit Rudficht auf Die Beitbewegung nicht energisch genug verfahrende Ministerium Camphanien bezüglich der Reform der inneren Berwaltung hatte, bat 21. ichon am 17. 3mi 1848 in Gemeinichaft mit ben Miniftern bes Gultus und bes Rriegs, bem Grafen Schwerin und bem General v. Repher, um Entlaffung aus bem Cabinet. Die er am 20. Juni erhielt. Schon feit Ende Dai hatte er feinen Rudtin mehrmals gewünscht, aber nicht erlangen tonnen. Richt ohne Ginfluß auf bien Entschluß foll die Gefahr vor perfonlicher Dighandlung gewesen fein, in welch er am 9. Juni burch eine erregte Boltsmenge beim Berlaffen ber Sigung ber Rationalbersammlung gerieth, nachdem er in diefer einen revolutionaren Anima befampft hatte. Mit Unrecht ift in einer im Rovember 1848 erschienenen Schrift: "Signatura temporis" von confervativer Seite behandtet worben, ben von Al. in der deutschen Frage ertheilten Rathichlagen, welche feinen Ramm in der beutschen Geschichte verewigen, habe der Gedante ju Grunde gelegen, ber beutichen Erhebung ein Weld zu eröffnen, auf welchem fie fich nuglos erichovien tonne, um bann, wenn Beit gewonnen fein werbe, ben Gingug ber Reaction w erleichtern.

In das Brivatleben gurudgetreten, betheiligte fich A. mir noch wenig an ben Staatsangelegenheiten. Abwechfelnb in Bonn, Frantfurt a. Dt. und Reuwied lebend, gab er zwei Flugschriften heraus unter dem Titel: "Frankfurt und Berlin" (Frantf. 1848) und "lleber die Mediatisationefrage" (Frantf. 1849). In letterer Schrift befampfte er bas bairifche Project einer Trias. Der Schweid niger Wahlfreis mahlte A. im Fruhjahr 1849 in die preugische Rammer, wo er fich der deutich-oppositionellen Bartei anschloß. Er machte fich bier besonder bemerklich burch feine Reben gegen die Bergewaltigung bes medlenburgifden Berfaffungsrechts und über die befinitiven Borfchlage, welche die tonial. Botidat bom 7. Jan. 1850 behufs ber Geftaltung erfter Rammer verfündigte. In feiner Schrift: "Bur Politit ber Epigonen in Preugen" (Berlin 1850) und in ber Landesvertretung zeigte fich M. als entschiedenen Gegner ber Bolitit Dan teuffel's, fuchte im Anfange bes Jahres 1851 nochmals für die Sache Schles wig holfteins zu wirten und erregte durch feine Schrift: "Bur Politit ber Contrerevolution in Preugen" (Berlin 1851) ben besonderen Born ber berrichen ben Partei. Im Februar 1852 wurde er wegen Erbichtung und Entftellung von Thatfachen, Beleidigung und Berleumdung angeflagt und zu einer Gelbstrafe verurtheilt. 1858, nach dem Rücktritte Manteuffel's, fuchte ein Berliner Babb begirt A. durch Wahl jum Abgeordneten nochmals auf ben politischen Schauplat ju rufen, allein Kränklichkeit hielt ihn ab, fich unter ben nach feinem Sinne und feiner Richtung veränderten Umftanden noch ferner an ben Staatsangelegenheiten zu betheiligen. A. war mit einer Tochter des ehemaligen hollandifchen Befandten am tgl. würtembergischen Sofe, bes Barons Strud von Lindichoten, vermählt. Dr. C. Bippermann.

Arnim: Karl Otto Ludwig v. A., Schriftfteller, geb. 1. Aug. 1779 zu Berlin, † daselbst 9. Febr. 1861, studirte in Halle und Göttingen, machte Reisen durch Europa, lebte dann als Gesandtschaftsattache in Stockholm, leitet auch interimistisch einige Male die kgl. Schauspiele und machte seit 1835 wieden Reisen durch das südliche Europa, die er in den "Flüchtigen Bemerkungen eines flüchtigen Reisenden" (Berlin 1837—1850. 6 Bde.) trefslich geschildert hat. In stüherer Zeit arbeitete er auch für die Bühne: "Neues Mittel, alte Schulden

zu bezahlen," Luftsp. in 5 A. nach Massinger (aufgef. am 19. Jan. 1821 in Berlin) und das Originallustspiel: "Der Smaragdring" (4 A.), das unter bem Ramen C. Marinos's am 10. April 1828 in Berlin gegeben wurde.

Bgl. 2B. Roner, Gelehrtes Berlin im 3. 1845. G. 5 ff.

Goebete.

Arnifaens: Senning M., Mediginer, Philosoph und Bolitifer, geb. gu Schlanftedt bei Salberftadt, † ju Kopenhagen 1636 (ober nach Schlegel's Anmert. ju Clangen's Gefch. Chriftians IV. 1635). Er ftudirte Medigin, Gefchichte und Politit. Rachdem er Frantreich und England bereift hatte, wurde er in Gelmitedt jum Dr. med. promobirt und trat bann als Lehrer ber Moral ju Frantfurt an ber Ober und 1613 als Lehrer ber Medigin gu Belmftebt auf. Enblich ging er 1620 als Rath und Leibargt Chriftians IV. nach Ropenhagen. Schriftfteller ift er auf bem Gebiet ber Metabhpfit und Bolitit nennenswerth; er ift im Wefentlichen Ariftotelifer, boch zieht er ohne fritische Richtung noch eine weitschichtige Gelehrsamkeit mit herbei. Aus ber Bahl ber metaphyfischen Schriften ift: "Epitome metaphysices", Francof. 1606 bie bedeutenofte; augerbem fei "De universali scientia, quae metaphysica vocatur", Francof. 1624 erwähnt. Schon der vollständige Titel der querft genannten Schrift reicht aus, um feine gesammte miffenschaftliche Richtung gu charafterifiren. Er lautet: "Epitome metaphysices, in qua fundamenta Aristotelica ordine scientifico explicantur et postea controversiae pleraeque suis deciduntur argumentis ut quam in tot opinionum myriadibus viam quisque sequi possit tutissime levi negotio percipiat, omnia composita ad mentem Aristotelis et ex antiquitate graeca et latina longe secus quam ab hodiernis nonnullis novatoribus fieri solet deducta, ex quibus lector integrae paulo post secuturae metaphysicae conjecturam facere potest". In ber Politit tritt A. bem Althusen (f. o.), bem Bater ber modernen Bolfssouveranität, entgegen. Die "Gesammelten politischen Schriften" find Leipzig 1633 und Strafburg 1648, 2 Tom. ericienen. Berborgubeben find: "Doctrina politica in genuinam methodum, quae est Aristotelis, reducta". Francof. 1606; "Libri III de jure majestatis", Francof. 1610; "Tractatus de auctoritate principum in populum semper inviolabili", Francof. 1612.

Gumposch, die philosophische Litteratur der Deutschen, G. 76.

A. Richter.

Urno von Salgburg, Erzbifchof (785-821). Wahrscheinlich im Sprengel bes Bisthums Freifing geboren; wo er im J. 765 Diaconus, 776 Presbyter war, empfing er am 26. Mai 782 bie Weihe als Abt von Elnon im hennegan und trat mahrend seines dortigen Aufenthaltes in engen freundschaftlichen Berfebr mit Alluin, beffen Leitung eben bamals zwei andere frantische Rlofter übertragen wurden. Rach dem im 3. 784 erfolgten Tobe bes Bischofs Birgilius bon Salzburg, der fich ftets als geborner Schotte im Gegenfate zur römischtatholischen und frantischen Rirchenordnung gehalten hatte, murbe A. beffen Nachfolger und am 11. Juni 785 als folder geweiht. Sein Landesherzog Taffilo, beffen Stellung ju Rarl bem Großen fich bamals immer übler geftaltete, mochte Gewicht barauf legen, einen mit ben frantischen Berhaltniffen fo bertrauten Baiern auf Diefem Poften gu feben. Er entfendete ihn mit bem Abte bon Monfre nach Rom (Oftern 787), als offener Rrieg mit bem Frankenreiche drohte. Daß A. hier das Intereffe seines Bergogs genügend gewahrt habe, wird bon Reueren (Giefebrecht, "Frantische Konigsannalen 15") bezweifelt. Gewiß ift, bag bie Gefandten fich nicht filr befugt hielten, auf Grund ber von Rarl in Rom anigeftellten Unterwerfungsbedingungen für Taffilo angunehmen; vergeblich fuchte auch Papft Sadrian I. von dem Bergoge die Annahme durch den Rirchenbann zu erzwingen. Die Gefandten nahmen jedoch von dem Bapfte ben feier576 Arno.

lichen Auftrag an, Tassilo zu beschwören, daß er nichts Anderes thun, als dem Herrn König Karl und bessen Söhnen und dem Bolte der Franken in Allem zu gehorsamen, damit es nicht zu Blutvergießen komme. Da nun trothem Tassilo sich erst unterwarf, als die Frankenheere an seinen Landesgrenzen standen, dam aber, wegen Bruches des eben geleisteten Huldigungseides durch Berufung der Avaren, auf dem Ingelheimer Reichstage abgesetzt wurde (788), so schloß sich A. der fränklischen Regierung nur inniger an und gewann deren Förderung sur seine Kirche.

Sofort (noch 788 oder 789) ließ er mit Erlaubnig "des frommften Konigs, herrn Rarl", nach Zeugenausfagen aufzeichnen, was von herzoglichem Gute ober unter herzoglicher Genehmigung an Diefelbe gefommen war (, Indiculus Arnonis ed. Keinz", München 1869, ergangt von Battenbach, Seidelberger Jahrb. 1870, S. 20 ff.) Wahrscheinlich veranlagte er auch die gleich jener Aufzeichnung nur in jungeren Abichriften erhaltene Sammlung aller bis auf feine Beit an bie Salzburger Rirche gemachten Schenkungen ("Breves notitiae", von Reinz a. a. D. cbenfalls neu edirt). Un litterarischer Thatigfeit fand er überhaupt Gefallen, obwol der einzige von ihm erhaltene Brief in durchaus barbarischem Latein geichrieben ift; boch bezeugt feinen Litterarischen Ginn auch ein bon ihm veranlagtes Formelbuch, welches Rodinger ("Quellen und Erörterungen gur bair und deutschen Geschichte, Bb. VII.") herausgegeben hat. Wichtig würde aber sein, wenn die von Giefebrecht (a. a. D. 13) aufgestellte Bermuthung fich bestätigte baß er ber Berfaffer bes alteften Theiles ber frantischen Ronigsannalen fei, welcher vom Tode Karl Martell's (741) bis jum Ausgange ber Dacht Taffilo's reicht; in bem Berte findet fich innerhalb diefer bedeutsamen Grengen besonder Baiern berudfichtigt, warme Bewunderung Rarls des Großen und Erbitterung gegen die Bergogin Liutberga, welche Taffilo's Migachtung versöhnlicher Rath Schläge und dadurch feinen Sturg veranlagt hatte. Wenn 21. wirklich ber Berfaffer ift, jo hat man in ihm auch ben erften zu ehren, welcher unferer Sprace und bamit unferm Bolle ben enticheibenben Ramen beutich gegeben bat (theodisca lingua); es findet fich biefes Wort im Gegenfage zur lateinischen Amts. iprache angewendet, um Taffilo's Berbrechen (Beriflit) gegen bas Frankenreid technisch zu bezeichnen.

Mit der Erweiterung diese Reiches nach Südosten durch die Bestegung der Avaren (791 und 795) entstand für A. ein neues Bindemittel an die Geschicke desselben, um so mehr als die bestiedigende Ordnung der nächsten germanischen Nachbarprovinz, eben Baierns, für Karls des Großen Politik von dringendstem Interesse war. Nachdem die politische Organisation wunderbar und vollständig in jeder Beziehung, mindestens nach des Papstes Ansicht, von Karl vollbracht war, schloß Leo III. am 20. April 798 das bairische Gebiet auch tirchlich ab durch Erhebung Salzburgs zur Metropole und seines Bischos zum Erzbischos. Das karantanische Land bis zur Draumündung und das übrige alte Unterpannonien östlich von der Raab siel ehensalls Arno's geistlicher Thätigkeit zu. Als Zeichen besonderer Gnade des Papstes empfing er mit der erzbischspslichen Würde die in späteren Zeiten als Ausstatung derselben angesehene Auszeichnung

bes Balliums.

Einen unmittelbaren Anlaß seiner Begünstigung hatte aber A. dem Papste gegeben, indem er 797 im königlichen Austrage in Rom erschien, um Entscheidungen über die Stellung der Chorbischöse, über Untheilbarkeit des bischöslichen Besiges und eventuelles bischösliches Procesversahren von dem Papste paverlangen (Roth, Feudalität 110), namentlich aber um Mißhelligkeiten desselben mit römischen Familien zu beseitigen.

Rach feiner Rudtehr (nach 798 ober 799) findet man ihn gum ersten Male

Urno. 577

an der Seite des Statthalters (Präsecten) von Baiern und Markgrasen Gerold tirchlich-politische Functionen üben. Beide stellten, nachdem A. die Besehrung Karantaniens eine Zeit lang selbst weiter gesührt hatte, den dornigen Großen und dem Bolte als ihrem zufünstigen geistlichen Leiter den Landbischof Deoderich vor. Die Ideen aber, welche der Erzbischof über das Amt der Missi als Aussichtsedeamten gewonnen hatte, theilte er Alkuin mit, der ihnen am Hose Eingang zu verschassen such der Keorganisation dieses Amtes und von 802—806 wiederholt in der entsprechenden Thätigkeit. Die Gunst Karls des Großen, in dessen vertrautem litterarischen Kreise er Aquila hieß, blied ihm wol dis zu dessen Tode: an dritter Stille erscheint er unter seinen Testamentszeugen. Bon seinen Beziehungen zudwig dem Frommen kennt man nur einen, auch ihm zugekommenen kleinsichen Besehl wegen Einsührung gemeinsamen kanonischen Lebens bei der Stiskszeistlichkeit.

Von Arno's Wirksamkeit in seinem Kirchensprengel geben uns zum Theile Atten von Synoden Kunde, die er in Reispach (wol 799), Freising und Salzverg hielt, um den Gottesdienst und das Leben der Geistlichkeit dis in alle entprechenden Einzelheiten zu regeln, die Würde derselben durch Fernhalten Unsveier
zus ihrem Stande zu erhalten. Mindestens in seine Zeit (Januar 807) fällt
zuch eine Bereinbarung der bairischen Bischöse und Aebte und des niedern
klerus über den Zehnten.

Mit seinen Rachbaren scheint A., der wegen seiner Zurückhaltung einmal son Altuin freundlich getadelt wird, immer gute Beziehungen erhalten zu haben. Aur mit Aquileja erhob sich nach dem Tode des geseierten und auch ihm wie Altuin nahe besreundeten Patriarchen Paulinus (802) mit dessen beiden Nacholgern ein Grenzstreit in Kärnthen, den Karl der Große bei persönlicher Anvesenheit der beiden Metropoliten an seinem Hose (811) schlichtete, indem er die Drau als Grenze bestimmte. Er starb am 24. Januar 821.

In Salzburg nannte man A. neben bem Gründer des Stiftes, dem heil. Aupert. Dort wie in Elnon hielt man fein Andenken in hohen Ehren.

S. Arno's Leben von Zeigberg, in den Sitzungsberichten ber Wiener Atad. 1863. Bb. XXXXIII. Bubinger.

Urno, 855-892 Bifchof ju Burgburg, von unbefannter Bertunft, in Schüler feines Borgangers B. Gozbald, wurde vom Könige Ludwig b. D. im 1. 855 jum Burgb. Bifchof ernannt. Er war der Bieberherfteller ber unter feinem forjahrer burch Unglucksfälle in Schutt verwandelten Domfirche, fo wie er fein Bisthum mit neun weiteren Kirchen bereicherte. A. war einer der thätigften Ranner feiner Beit, mochte es fich um firchliche ober politische Angelegenheiten andeln. Tapfer beschütte er die Reichsgrenze gegen die Gorben, Böhmen und Rahrer, bis ju feinem Tobe friegerisch thatig. Dem bom Raifer Rarl bem Diden 84 abgehaltenen Reichstag wohnte Al. als hervorragendes Mitglied bei, wie er uch an dem dort gegen die Normannen beschloffenen Rriege eifrigen Untheil tahm. Bon feinem Gifer für Aufrechthaltung firchlicher Rechte zeugt Canon VIII er Mainzer Spnode von 888. Im J. 889 begab fich A. jum König Arnulph ach Frantfurt, bon bem er eine neue Bestätigung aller Stiftsprivilegien im ollften Maage zu erhalten wußte. Dem Reichstag und der Kirchenfynode zu forchheim 890 wohnte er bei und jog zwei Jahre fpater abermals in ben Erieg gegen bie Mahrer auf Beranlaffung bes thuringifchen Markgrafen Poppo. In Diefem Kriege murbe er mahrend ber Meffe unter einem Belte am 13. Juli 192 mit ben Geinen von einer feindlichen Rotte überfallen und erschlagen. in Franken galt Al. beim Bolke als Marthrer und Beiliger. Bgl. Edharbt,

"Comment. de reb. Franc. Orient." Tom II. S. 443 ff. und über den Ort (Raffenbach bei Chemnit), an dem er ermordet wurde: "Chilianeum, Blatter f. tath. Wiffenschaft" Bb. III. S. 67 ff. Ruland.

Arno, seit 1169 Abt des Stists Reichersberg, † 1175, war ein Bruder des berühmten Propst Gerholz und wahrscheinlich wie dieser zu Polling in Baiem geboren. Er versaßte mehrere theologische Schristen, u. a. eine polemische gegen den Abt Folmar von Triesenstein gerichtete "De carne et anima verdi", an welcher auch sein Bruder mitarbeitete, ein "Scutum Canonicorum" ic. — (Robolt, Bair. Gel.-Lexicon p. 56).

Arnold, 22. Bischof von Lübeck, Sohn des Lübischen Rathsherrn Herm. Westial, hatte auf mehreren Universitäten, namentlich zu Leipzig, gelehrt, war Decretorum Doctor, in Legibus Licentiatus und Domdechant zu Lübeck. Er ward 1449 zum Bischof gewählt und 24. Mai 1450 geweiht, starb 31. Jan. 1466, 67 Jahre alt. Die bischösliche Chronit gedenkt seiner als eines gelehrten, die Interessen des Stifts sördernden Herren. Er stand dem letzten holsteinischen Grasen aus dem Hause Schauenburg, Herzog Adolf IX. von Schleswig, nahe und machte den Bermittler beim Uebergang der Lande auf König Christian I. In Gemeinschaft mit diesem und dem Bischof Werner von Schwerin entschied er 18. Dec. 1462 zu Reinseld den langjährigen Streit des Raths von Lüneburg mit den meistens geistlichen Inhabern der Sülzgüter, wodurch der sog. Prälatentrieg beendet ward. Auch nach Thorn in Preußen ward er zur Ausgleichung der Feindseligseiten zwischen dem Orden und Polen 1465 gesandt.

Alb. Crummendit's Chronit der Lub. Bischofe in S. Meibom Rer. Germanicar, T. II, p. 402 sq. Mantels.

Urnold von Selenhofen, Erzbischof von Mainz, geb. wahrscheinlich gegen Ende des 11. Jahrhunderts, † 24. Juni 1163. A. stammte ans einem angesehenen Mainzer Dienstmannen-Geschlechte. Seine Studien hat er, wie man vermuthen darf, u. a. in Paris gemacht. Zurückgekehrt und in den geistlichen Stand eingetreten, eröffnete sich ihm rasch eine glänzende Lausbahn. Bon der Würde eines Domherren und erzbischösslichen Stadtkämmerers in Mainz aus gelangte er bald in den Besitz mehrerer angesehener Propsteien (zu Mainz, Aschafendurg und Aachen), eine Begünstigung, die unzweiselhaft mit der Thatsache zusammenhängt, daß er srüh die Ausmerksamkeit Kaiser Konrads III. gewann, der ihn (im J. 1151) schließlich zu seinem Canzler ernannte. Konrads Nachsolger, Kaiser Friedrich I., bestätigte A. in diesem Amte und würdigte ihn in dem Grade seines Beisalls und Vertrauens, daß er ihn auf den Stuhl des h. Bonisacius besorderte, nachdem Erzbischof Heinrich I. diese Würde in Folge der einmützigen Action des Papstes und des Kaisers verloren hatte (1153):

Indes diese Erhöhung schlug zum schließlichen Berderben Arnold's aus und verwickelte ihn von Ansang an in die peinlichsten Schwierigkeiten. Die hohe Mainzer Geistlichkeit konnte es ihm nicht verzeihen, daß bei seiner Erhebung ihre herkömmliche Mitwirkung so gut als ganz umgangen worden war, und unter ihr besanden sich persönliche Gegner Arnold's, die einem Geschlechte angehörten, mit dem daß seinige seit langer Zeit bitter verseindet war. Dazu kam, daß er, im Gegensat zu der schlechten Regierung seines beseitigten Borgängers, thatkrästig und rücksichstals als Wiederhersteller auftrat und daher, wie immer er dabei auch im Rechte sein mochte, sich nach allen Seiten hin Gegner erweckte. So tras ihn schon während des ersten Kömerzugs K. Friedrichs Leine verheerende Fehde der großen stilstischen Lehnsträger, darunter der rheinische Pfalzgraf Hermann von Stahleck, gegen die dann der zurücksehrende Kaiser streichten des zweiten Zuges K. Friedrichs nach Italien, und weil seine anderen Höllsmittel erschöft

waren, bon feinen Bafallen, Dienstmannen und ber Stadt Maing eine Rriegsfteuer forberte, erhob fich bagegen allgemeiner Wiberftand, ber nach feiner 216reife in offene Rebellion ausbrach. Auch die noch feineswegs erloschene, oben berührte Berftimmung bes Mainger Clerus hat an biefen Borgangen wefentlichen Antheil gehabt. Der in Italien weilenbe Raifer, bei welchem A. Rlage führte, gab nun allerdings ihm Recht und gebot, ftrenge Ahndung brobend, ben Aufrührern unverweilte Unterwerfung: aber, jenfeits ber Alpen festgehalten, und nun überdieß in ein unüberfehbares Zerwürfniß mit B. Alexander III. berflochten. hatte er die Mainzer Berwidelung auch aus dem Grunde gerne gutlich beigelegt, weil er ber Dienfte Arnold's, auf ben er fich in bem firchlichen Streite völlig verlaffen fonnte, jest unlieber als je entbehrte. A. hatte bei Gelegenheit ber gedachten Beichwerbeführung bei Friedrich am Concil von Babia Theil genommen und lebhaft für die Anertennung bes faiferlichen Gegenpapftes gewirft. Indeft jener Bunfch des Raifers nach einer friedlichen Beilegung der Mainger Birren erfullte fich nicht. Wenn auch die Mehrzahl ber Aufftandischen jur nachgiebigfeit bereit war, jo bestand eine Minderheit, die ju leidenschaftlich war, als daß fie nicht jum Meugerften getrieben hatte. Diefer Sartnadigfeit gegenüber ließ endlich auch A. die Gedanken ber Berfohnung fallen und beichlof Gewalt ju brauchen. Gleichwol bielt er aber ben ichon erhobenen Urm noch einmal au und ließ fich von den Führern des Aufftandes in nur auf Taufchung berechnete Unterhandlungen verwickeln, wobei er fich faft wehrlos ihren bofen Abfichten auslieferte. Go murbe er im St. Jacobsflofter, vor ben Thoren von Mains, bon ber im wilben Aufruhr entflammten Menge angegriffen und fand in ber Berwirrung des Ueberfalls ein tragisches Ende (24. Juni 1163). Es darf übrigens nicht verfannt werben, daß bei diefer gewaltsamen Bewegung, beren Opfer 2. geworben ift, nebit ben Bafallen und Dienstmannen beffelben bie ftabtifche Bevollerung (Altburger und Bunfte) einen wefentlichen und felbftandigen Antheil genommen hat, mahrend die Stellung Arnold's jum Rirchenftreite ohne jeden Ginfluß auf Diefelbe gewesen ift.

Wegele: Arnold von Selenhofen, Erzbischof von Mainz. Ein Bortrag. 1854. — L. Rohlmanns: Vita Arnoldi de Selenhofen, archiepiscopi Mogontini. Bonnae 1871. — Dr. Baumbach: Arnold von Selehofen, Erzbischof von Mainz. Berlin 1872. Wegele.

Arnold I., Erzbischof von Trier 1169, † 25. Mai 1183, ein romanischer Lothringer, mahrscheinlich der Gobn Wirich's von Walecourt bei Luneville, Gründers des Rlofters Freisbori, wurde als Domherr ju Trier und Propft von St. Andreas ju Coln auf ben Bunich Raifer Friedrichs I. 1169 jum Ergbischof von Trier gewählt und vergalt die Bunft des Raifers durch eine bis jum Tobe bauernde fefte Unhanglichkeit. Al. gilt bei feinen Beitgenoffen als ein tüchtiger, fparfamer, für feine Rirche und fein Land beforgter Wurft und als fluger und ftreitbarer Rathgeber bes Raifers, ben er auf vielen Bugen nach Italien begleitete. Durch die von dem Erzbischof einem Berwandten, dem Urnulf von Balecourt, ertheilte Erlaubnig, ben feit ber Abelbermi'ichen Gehbe feines Borgangers Boppo mufftliegenden Burgberg von Soive (Schiff) mit einer neuen Fefte, Montclair geheißen, ju bebauen, verpflanzte A. zwar fein machtiges Beichlecht auch auf beutschen Boben, gab aber damit zugleich ben erften Anftog ju einem Jahrhunderte bauernden Zwift beffelben mit ben Ergbischofen von Trier, welcher unter Erabifchof Balbuin (f. biefen) mit ber ganglichen Berftorung von Montclair endigte.

Gesta Trevirorum bei Hontheim, Prodromus 1785. L. Eltester. Urnold II., Erzbischof von Trier (1242—1259). Rach dem Ableben Theoderich II. von Wied mählte ein Theil des Capitels den Dompropst Arnold,

einen Sohn bes Grafen Bruno von Jienburg und ber Schwefter feines Borgangers (28. Marg 1242), mahrend die Gegenpartei fich für ben Propft Rudolf pon St. Paulin aus bem trierischen Rittergeschlechte be Ponte entschieb. Letterm verlieh Raifer Ronrad IV. fofort die Regalien, aber erfterer, ber Candidat ber welfischen Bartei, fiegte nach furgem Burgerfrieg; Rubolf fab fich gur Refignation genothigt und ftarb bald barauf in Saarburg (vgl. v. Stramberg, Rhein, Antig, III, 1. C. 483 ff.). Die erften Jahre von Arnold's Regierung füllten beffen Streitigfeiten gegen ben rauberifchen Abel bes Stiftes; es wurden Borno in feiner Burg Thuron 1247, Wirich v. Daun in Uerzig belagert, Eberhard von Stein wegen Befignahme von Rirchenlandereien an ber Lahn 1253 gur öffentlichen Rirchenbuke genöthigt und gegen den Grafen Beinrich b. Luremburg (1244) Rrieg geführt. Bur Sicherung feiner Stabte baute er Burgen und Weftungsmauern ; fo gu Billig, Stolgenfels, Uergig, Pfalgel, Bartenfels, Montabaur, Cobleng und Trier, welch' letteres er burch Erbauung der füdweftlichen Stadtmauer mit der i. a. Riedport (bem jetigen Reuthor?) gegen die Ginfalle ber Ritter be Bonte gu ichuten fuchte. Gein Antheil an ben politischen Rampfen jener Beit mar fehr bebeutenb. Am 22. Mai 1246 ericheint er unter ben Fürften ju Beits-bochheim, welche Beinrich Raspe jum Ronig mablen; am 29. Gept. 1247 fitt er mit bem Cardinallegat Beter Caputius auf bem Concil ju Boringen, befundet am 30. Gept, bes folgenden Jahres die zwischen ihm und bem Erzbischof von Roln (welfischerfeits) und bem Pfalggrafen bon Rhein faiferlicherfeits gemachte 'Gubne, burch welche bie Erzbischofe in alle die Bewer "wie gur Zeit bes Pfalggrafen Beinrich" wiebereingeseht werden; im Juli 1250 fteht M. im Beere Ronig Wilhelms von Solland bem Rönig Ronrad bei Maing gegenüber, zu Oftern 1251 begleitet er benfelben an ben papitl. Sof nach Lyon, wo ibn Innocens IV. höchft ehrenvoll aufuahm. Seche Jahre fpater treffen wir ihn (Reujahr 1257) ju Frantfurt, wo er mit bem Bergog von Cachfen und bem Machtboten von Bohmen wegen Beftimmung eines Bahltages verhandelt, mabrend mehrere andere mit Baffenmacht ericbienene und barum in die Stadt nicht eingelaffene Fürften Richard von Cornwallis gum römischen König erwählen. A. hat, wie es scheint, bas von bem Englander gebotene Geld (bie Gesta fagen, es feien 15000 Pfd. Sterling gewefen, quae quantitas pecuniae, ut tuno referebatur a multis, fortassis totam Romanam curiam commovisset!) zurudgewiesen und vielleicht, wie Ptolemaus v. Lucca (XXII. c, 5. bei Muratori, Script, rer. Ital. XI. col. 1149) und bas Chronic. Salisber. (Pez, Script, Austr. I. 365) ergablen, auf Anweifung bes Bapites gehandelt. Dag er von Cornwallis Gold gefordert und nicht erhalten habe, wie Thomas Bifes (Gale, Script, Angl. II. 21) behauptet, ift nicht erwiesen; boch muß man jugeben, bag bie bon feinem eigenen Domcapitel gegen A. erhobenen Anflagen (f. u.) einer folchen Berdächtigung wol Raum geben.

Am Palmjonntag 1257 wählte A. jür sich und in Bollmacht des Königs von Böhmen, des Herzogs von Sachjen und des Martgrasen von Brandenburg zu Franksurt den König Alsonso von Castilien zum römischen König, eine Wahl, die ihn sosort in Kampf mit dem Erzb. Gerhard von Mainz brachte; am 9. Mai wurden Triers Truppen, welche die Königspfalz belagerten, zu Boppard von den Mainzern geschlagen — zur großen Freude Richards, dessen Borfall wir noch besitzen (vgl. Gebauer "Leb. Richard's" 338 aus Kymer). — Die Regesten Arnold's (Görk, Regesten d. Eb. v. Tr. S. 44—50) bezeugen eine rege Thätigteit für Klosterstiftungen (das Frauentloster St. Agneten in Trier von ihm gegründet, Marienberg bei Boppard dotirt), und die Gesten bemerken, mit seinen "Kirchen" d. h. also mit Stistern und Klöstern habe er stets in Frieden gelebt. Damit stimmt aber der Streit nicht, den er seit 1257 mit dem Domcavitel, dem Simense

und Paulinsftift gu Trier hatte. Bemertenswerth ift, daß diefe Stifte bem Grgbischof in einem unter bem 10. Febr. 1257 an ihn gerichteten und in ber Domtirche verlefenen Mahnichreiben vorwerfen, daß er nicht in Trier, fondern in Chrenbreitstein refibire, bag er die Gintunfte ber Stifte vorenthalte und an fich reife, bag er ungerechtes But von Bralaten und Geiftlichen genommen, Die Stadt Trier maglos bedrude, die Diocejaninnobe nicht versammele und anhore und die firchliche Ordnung durch Richtbeachtung der Jurisdiction der Archidiatonen verwirre. Ueber all' dieje Dinge ichweigen fowol die Geften (ed. Buttenbach I. 340) wie ipater Brower und Majen in ihren Annalen (II. 136 ff.) : nur bas geben jene gu, bag A. fich bei Befegung ber Archibiafonate des Repotismus fchulbig gemacht habe (omnes archidiaconi, quos ipse instituit . . . ipsius erant consanguinei et amici). Erst Southeim magte es (Hist. dipl. I. 758) burch Bublication jenes bomcapitularischen Mahnschreibens die ungerechte absolutiftische Bolitit biefes Sauptvertreters bes bamaligen Welfenthums an ben Tag zu legen. Bu übersehen ift auch nicht, daß Arnold's Devotion gegen den romischen Stuhl da aufhörte, wo sein Bortheil es forderte. So lehnte er sich febr entichieden gegen die Ernennung des Eb. von Roln gum apostolischen Legaten auf (quia per hoc libertati Trevirensis ecclesiae derogari audebatur; Gesta a. a. D. S. 335). - A. ftarb im Rov. 1259 in Montabaur, von wo fein Leichnam nach Trier gebracht und in ber Agnetenfirche beigesett wurde. Unter ihm lebten und wirften bie h. Dolantha, Tochter bes Grafen v. Bianden (f. b.), und die h Gertrud, Aebtiffin v. Altenberg, die Tochter der h. Elifabeth v. Thuringen (f. b.). Auch fällt in ben Anfang feiner Regierung die Bollenbung ber herrlichen Liebfrauenfirche (1227-1243?) und ber 1245 eingeweihten, 1673 von den Frangofen niedergebrannten St. Maximiner Rirche - also die Bluthegeit firchlicher Runft in Trier. Damals fing man auch im Trierichen an, fich bei Aufnahme amtlicher Berhandlungen ber deutschen Sprache zu bedienen. (Bgl. Marr. Eraftift Trier I. 138 A.). Rraus.

Urnold II. bon Soorn, Bifchof von Utrecht und fpater bon Buttich. + 8. Marg 1389. Als gu Utrecht Bijchof Johann V. von Birneburg am 23. Juni 1371 geftorben war, fuchte bas Domcapitel in Fortsetzung ichon früher erhobener Uniprüche die Babl unter Ausschluß der vier anderen Capitel an fich allein gu gieben und mablte ben Propften Bweber Uterlo. Die vier anderen Capitel, Die freilich jebenfalls ohne bas Domcapitel eine rechtsgültige Bahl nicht vollziehen tonnten, ergriffen ben Ausweg, ben Rolner Domherren Arnold aus bem angefebenen Geschlechte ber herren bon hoorn bon Bapit Gregor XI. ju poftuliren. Diefer ertheilte ihm auch ju Avignon die Weihe und A. hielt am 28. Gept. 1371 feinen Einzug in Utrecht. Seine Regierung war burch allerlei Rriege, in Die fein herrschfüchtiger Ginn ihn verwidelte, eine fehr unruhige. Namentlich sog feine Einmischung in ben nach Reinalbs III. von Gelbern Tobe 1372 ausbrechenden langwierigen Erbfolgefrieg, in dem er fitr Grafin Mathilbe b. Blois, die altere Tochter, gegen Bilhelm bon Julich, ben Gohn ber jungeren Maria, Partei ergriff, bem Stifte viel Laften und Berheerungen gu. Dagegen ift feine innere Berwaltung durch gute Wirthichaft, die bem Stifte viele verpfandete Befigungen guruderwarb, wie burch gefetgeberifche Thatigteit hervorragend. Der Stadt Utrecht trat er bedeutende Rechte ab, die bisher zwischen ihr und ber firchl. Gewalt ftreitig waren. Befonders wichtig aber ift ber bon ihm 1375 erlaffene Landbrief, welcher die Rechte der "brei Stande", b. h. des aus ben fünf Capiteln, bem ftift. Abel und ben Stadten gufammengefesten Landtags berfaffungemäßig regelte. Der Bifchof verzichtet barin auf bas Recht ber Steuererhebung, auf die Beräugerung ber Schlöffer und auf ihre Bergebung anders als an eingeborenen capitelfähigen Abel, auf bas Recht eigenmächtiger Rriegführung

n. s. s. — Als 1378 zu Lüttich B. Jan von Artel gestorben war, wünschte man den A. zu seinem Nachsolger, während eine Gegenpartei den Eustachius von Rochesort wählte. Sobald aber Urban VI. zu Rom hörte, daß Clemens VII. zu Avignon jenen bestätigt habe, ertheilt er dem A., der sich (wol schon insolge dieser Wahl) zu Rom besand, die Weihe. A. blieb jedoch noch bis 1379 in Utrecht, um erst sicher zu sein, daß er sich zu Lüttich ohne Schwierigkeit werde behaupten können. Seine zehnjähr. Regierung zu Lüttich war übrigens nicht minder unruhig als die Utrechter.

Moll, Kerkagesch. d. Nederl. II. 1. S. 47. 154 f. v. Na, Biogr. Woordenb. Alberd. Th.

Arnoldus: Johann A. Bergellanus, wahrscheinlich aus Markt Bürgeln in Franken, vielleicht Corrector in einer Mainzer Officin, ift durch sein in soteinischen Distichen abgesaßtes Gedicht von 454 Bersen: "Eucomion Chalcographiae", welches er dem Kursürsten Cardinal Albrecht widmete und 1541 zu Mainz bei Franz Behem drucken ließ, einer der vorzüglichsten Zeugen in der Streitsrage über den Ort der Ersindung der Buchdruckersunst. Das Gedicht wurde deshalb auch wiederholt abgedruckt. — (Joannis Scriptorum Historiae Moguntin. Tomus III. Pg. 421—440).

Arnold, in ber erften Galfte des 11. Jahrhunderts Prior des Stifts St. Emmeram in Regensburg, Siftorifer und Theologe, ftammte aus bem Saufe ber Grafen von Bobburg. Seine Lebensgeschichte bietet einen intereffanten Beitrag jur Renntnig bes claffifchen Studiums in ben mittelalterlichen Monchsinftituten. Er mar als Jungling ein eifriger Freund ber Lecture ber altromifden Schriftfteller, mandte fich aber bavon ab, weil er von den heidnischen Grundfagen angestedt ju merben fürchtete. Gein Gelchmad mar aber boch bereits fo geläutert, daß ihm ber Stil ber alten von Aribo verfaßten "Vita St Emmerami" nicht mehr gufagte und er beshalb an eine leberarbeitung bachte. Gein Blan fand jeboch ernftlichen Wiberftand bei ben Monchen feines Stifts, ja er mußte jogar flüchten und begab fich nach Magbeburg, wo ber Borfteber ber Domidule, Meginfrid, an feinem Borhaben Gefallen fand und felbft eine neue Bearbeitung jener Legende schrieb. Auch A. Schrieb zwei Bucher "De miraculis et memoria cultorum St. Emmerami". Rach St. Emmeram jurudgefehrt, verfaßte er um bas Jahr 1035 noch ein anderes Wert in bialogischer Form über ben Stiftsheiligen (M. G. SS. IV. p. 543), bas einige wichtige Mittheilungen über bie ältefte Beschichte bes berühmten Stifts enthält. Das Tobesiahr ift unbefannt Bgl. Battenbach, D. Geschichtsquellen im Mittelalter, 3. Aufl. G. 49.

Mrnold von Flandern, Arnoldus Flandrus, niederländischer Musiker um 1600, Camaldulenser und Organist zu Tolmezzo in Friank. Man hat von ihm "Sacrae Cantiones" 4 voc. lib. I. Venet., Gardan., 1595, 20 Motetten enthaltend. Auf dem Titel nennt er sich "Arnoldus Flandrus Eremita Organista Tulmedinus". Unter dem Namen "Arnold" zu Distingen 1608 erschienene "Madrigale" 5 voc. sollen von unserm Arnold herrühren und schon früher zu Benedig herausgekommen sein. Fetis nennt auch eine Messe. "Sic sortuna juvat", 7 voc.

Arnold erscheint als Dombaumeister zu Köln von 1295-1301. Sein Rachfolger war fein Sohn Johann (j. b.)

Urnold von Lube d', erfter Abt bes Johannestlofters daselbst, 1177—1212. Bon feinem Leben ist fast nichts bekannt; sein Andenken aber hat er gesichert durch die Fortsetzung von Helmold's "Slavenchronit", die 1170 unvollendet abgebrochen war. hatte Gelmold von der Eroberung holsteins und der Colsnifirung des Landes durch beutsche Ansiedler zu berichten gehabt, so wurde Ar

nold's Aufmerksamkeit mehr durch die serneren Welthändel in Anspruch gendemmen, die italienischen Feldzüge des Kaisers, die letzten Schicksale Henrichs des Löwen, vorzüglich auch die Kreuzzüge, für welche seit der Eroberung Jerusalems durch Saladin neuer Eiser erwacht war. An dem Bischof Heinrich von Lübeck, dem Canzler Konrad von Querfurt u. a. hatte A. treffliche Berichterstatter, und trug, was er ersahren hatte oder in Briesen und Urkunden vorsand, ohne viel Ordnung in seine Chronik ein, welche er erst in seinen alten Lagen begann und dis zum J. 1209 sortsührte. Diese sür und sehr wichtige Geschichtsquelle ist von Lappenberg "Mon. Germ. SS. XXI." herausgegeben, 1853 in liebersetzung von Dr. Laurent mit Einleitung von Lappenberg erschienen. Wattenbach.

Urnold von Rotterdam, mit dem Zunamen Geilhoven, geb. am Ende des 14. Jahrh., studirte zu Bologna und Padua, Canonicus eines regutirten Augustiner Stists (in viridi valle) bei Brüssel, † 31. Aug. 1442. Er schried: "Speculum conscientiae Frõdi oecurór Nosce te ipsum", bisweiten "Gnotisolitos" genannt, in 2 Büchern, von denen das erste über Recht im Allgemeinen, "de legibus et statutis", und "de peccatis mortalibus", das zweite über tirchl. Strasrecht handelt, jenes 1413, dieses 1424 vollendet. Ausg. Brux. 1476 (das erste von den Brüdern vom gemeinen Leben herausgeg. Buch; vgl. v. d. Aa, Woordend. voce Geilhoven) und 1479. Ferner ein von dem Unterzeichneten ausgesundenes Wert (efr. dessen Prager Canonist, Handschr. S. 77), Concordantiae juris", worin er sich nennt: "ego Arnoldus Ghenlonensis Theodrici de Hollandria de Rotterdam baccal, in decretis Trasectensis dioecesis".

Bgl. Oudin III. 2298. v. Schulte.

Urnoldus de Tongris, eigentlich Arnoldus Lundins a Tongris, stammte aus einer Patriciersamilie zu Coln ab, wo er bereits 1489 Licentiat, 1494 aber Decan ber Artiften-Facultat war. Als fruherer Gofmeifter ober Ergieber bes nachmaligen Cardinals und Bischofs von Luttich Grard be Marca erhielt er ein Canonicat an der dortigen Domfirche, nachdem er bereits in Coln ein folches in der Rirche "Maria ad gradus" inne gehabt, welches er aus Gewiffenhaftigfeit, ba er nicht zwei Pfründen befigen wollte, bann refignirte. Schlieflich erhielt er eine Domprabenbe in Coln felbit. Seine Berwidlung in Die Reuchlin'schen Streitigkeiten machten ihn befannt. 218 Doctor und Profeffor ber Theologie an der Univerfität Coln, an der er als der eigentliche Repräfentant ber icholaftischen Theologie galt, war er ber Berichterftatter in ber Reuchlin'ichen Angelegenheit ober über beffen "Augenspiegel". Diefes Gutachten, ipater gebrudt als "Articuli sive propositiones de judaico favore nimis suspectae ex libello . . . . cui Speculi ocularis titulus . . . extractae, Coloniae. 1512" wirbelte vielen Staub auf; vgl. Strauß, "Ulrich von hutten." I. 201 f. und Beiger "Johann Reuchlin." G. 265 f. Arnold foll im hohen Alter geftorben Ruland. fein.

Arnoldus Bejalienjis, so gewöhnlich von seinem Geburtsorte Wesel genannt, obschon sein eigentlicher Familienname Haldrein war, scheint am Schlusse bes 15. Jahrhunderts geboren und starb zu Cöln 30. Oct. 1534. Früher Zögsing des dortigen Lorenz-Ghunnasiums, trat er 1516 am 8. Oct. in die Artisten-Facultät ein, besonders gerühmt wegen seiner Kenntnisse in den classischen Sprachen und seiner poetischen Fertigkeit in diesen. Später mit der theologischen Doctorwürde beehrt, erhielt er ein Canonicat am Cölner Dome, wo er mitten in litterarischen Arbeiten starb. Seine eigentliche Thätigkeit war mehr eine philologische als theologische; erstere widmete er besonders dem Gellius und Macrodius, letztere bezog sich zunächst auf resormatorische Streitpunkte wie die Berehrung der Heiligen und deren Reliquien. Bgl. Harhheim's "Biblioth.

Colon," S. 23. Seine befannteste theologische Schrift ift: "Consultatio quadruplex super confessione Augustana quorundam Protestantium".

Urnold: August A., geb. 13. Juni 1789 ju Jena, † 5. Dec. 1860 w Merfeburg. Er besuchte bas Ghmnafium ju Gotha und ftubirte gu Beibelberg und Göttingen. Geit 1811 befleibete er ein Lehramt gu Gifenach, wo er fic in bemielben Jahre verheirathete. 1813 wurde er Bibliothefar gu Gotha, 1817 Oberlehrer in Bromberg, 1829 Director bes Ghmnafiums ju Ronigeberg in ber Reumart. 1832 ichlug er einen Ruf als Professor ber Geschichte und Staats wiffenschaften an die Universität Chartow porzugsweise aus Rudficht auf Die Laufbahn feines einzigen Sohnes aus. Anfangs Juni 1835 übernahm er an Stelle des Prof. Rheinwald die Leitung der Redaction der "Allg. Breugischen Staatszeitung", unterzeichnete jeboch erft vom Jahre 1839 als verantwortlicher Redacteur das genannte Blatt. Die bamaligen unficheren und ichwantenden Berhaltniffe ber Zeitung, fowie namentlich die badurch bedingte Ungewigheit feiner perfonlichen Stellung veranlagten ihn indeg, bereits 1840 dies Amt niebergulegen, dem er mit Gifer und Nachkenntnig obgelegen hatte. Auch befähigte ihn dagu befonders fein richtiges politisches Urtheil, mit dem er jedoch in fpatem Beit fehr gurudhaltend wurde. 1848 legte er nach bem Tobe feiner Gattin bas Directorat ju Ronigsberg in b. R. M. nieder und privatifirte feitbem, mit feinen Lieblingsftudien beichaftigt, ju Berlin, Erfurt, Reiffe, Salle, Dangig und Merfeburg. A. hat fehr viel geschrieben. Wir übergeben die padagogischen Schriften und Schriftchen gur Sprache und Litteratur, gur Geschichte und Geo. graphie. Ceine wiffenschaftlichen philosophischen Schriften gehören gum größten Theil in bas Gebiet ber Philosophie ber Beschichte und ber Staatswiffenichaft, und hier hat er burch Bielfeitigfeit und Reichthum bes Biffens belehrend und anregend gewirft. Folgende Schriften find bon ihm namhaft zu machen : "leber den Begriff und das Bejen der Geschichte", 1828. "Die allgemeine Staats wiffenschaft", 1831. 1. Abtheilung. "Biffenschaftliche Darftellung oder Philojophie der Beichichte", 1833. "Umriffe und Studien jur Geichichte ber Denidheit", 1840. "Ueber die 3bee, das Wefen, die Bedeutung, die Darftellung und das Erlernen der Geschichte", 1847. Bur Propadeutit der Philosophie fchrieb er 1831 einen "Grundriß der Denflehre" und einen "Grundrig ber Seelenlehre". Spater betrachtete er namentlich bas Studium ber platonischen Philosophie ale Propadeutit für das mahre Spftem der Philosophie. Sierher gebort: "Blato's Berte einzeln erklart und in ihrem Bufammenhange bargeftellt", 1835-1858. 3 Bbe. Richter.

Arnold: Christoph A., geb. 12. April 1627 zu Hersbruck, † 30. Juni 1685, besuchte die Schulen Rürnbergs, studirte und promovirte 1646 in Altbors, wurde nach größeren Reisen 1653 Diaconus an der Marientirche in Rürnberg und zugleich Prosesson. Bon ihm erschienen der "Aunstspiegel hockentscher Sprache", Nürnd. 1659 und eine Sammlung "Leichenreden" im Druck, auch eine Anzahl geistlicher Lieder im Nürnberger Gesangbuch von 1677, deren etliche weitere Berbreitung sanden ("Laßt uns beständig trachten", "Schau, liebe Seel", wie Gott dich liebt", "Willtomm mein Heiland"). Dem Blumenorden als "Lerian" zugehörig, wußte er sich in der Pegnesischen Tonart wohlthuend zu mäßigen.

Will, Nürnb. Gel.-Leg. I. u. V. P. 1650 in Sammarich in

Arnold: Christoph A., geb. 17. Dec. 1650 in Sommerfeld bei Leipzig, † 15. April 1695 (nicht 1697, wie bei Jöcher steht) zu Leipzig, ein schlichter Landmann, der die Aftronomie sehr liebte und sich zuerst durch die Entdedung

es Kometen von 1683, den er 8 Tage früher als hevel sand, bekannt machte. luch von dem Kometen 1686 sind brauchbare Beobachtungen von ihm angetellt. Nachdem er am 31. Oct. 1690 den Durchgang des Mercur vor der sonnenscheibe beobachtet hatte, erhielt er von dem Nath zu Leipzig ein Geldeschent und Abgabensreiheit auf Lebenszeit. Berschiedene astronomische und neteorologische Beobachtungen, erstere auch an dem veränderlichen Stern Mira eti, sind im Originale auf der Leipziger Rathsbibliothek, doch meistens nur och von historischer Bedeutung.

Bruhns.

Urnold: Chriftoph A., geb. 10. Marg 1763 gu Bartmanneborf bei frauenftein im fachf. Erzgebirge, † 6. Aug. 1847, Gohn eines verarmten Bauern. efuchte 1778 bas Ghmnafium ju Freiberg, mußte aber aus Mangel an Mitteln as Studiren aufgeben, ward Schreiber beim bortigen Flogamte, verfuchte bann ochmals burch Befuch ber Bergafabemie eine andere Laufbahn, ward jedoch bermals durch feine Mittellofigfeit baran verhindert und mußte fich wieder von Schreiberdiensten ernähren. Durch feine Begabung brachte er es jum Geschaftsihrer der Crazischen Buchhandlung in Schneeberg. Dadurch mit buchhändlerischen beschäften vertraut geworben, begründete er mit 40 Thalern im 3. 1790 ein ignes Beschäft in Schneeberg, wendete fich fpater nach Dregden, wo er im 3. 803 das Privilegium einer infolvent geworbenen Buchhandlung, faft ohne alle Rittel, taufte und biefes unter feinem Ramen geführte Geschäft nach dem franbfifch-deutschen Kriege durch Fleiß, Umficht und Geschick fo in die Gobe brachte, af es eines ber angejehenften Deutschlands murbe und eine Commandite in eipzig errichten mußte. 3m 3. 1825 grundete er ein litterarisches Leje-Mujeum nd vertrieb feit 1817 die vom Sofrath Bintler (Theodor Sell) herausgegebene, iner Beit vielgelefene Abendzeitung, ein belletriftisches Blatt, welches die Erihlungen ber gelefenften Romanichriftfteller bamaliger Beit, Laun, Schilling, an der Belbe, v. Bronifowsti, Weisflog, v. Tromlig, v. Bachemann u. A. rachte und die meiften bavon in die Lefewelt einführte. Bei feinem tinderlofen bleben ging fein blühendes Geschäft in Die Sande eines Aboptivfohnes über nd besteht noch unter feinem Namen als eins der größten und geachtetsten resbens. Bon feinen Berlagsartiteln verbienen außer ben gesammelten Schriften ogenannter Romanichriftsteller und Schulbuchern, in gahlreichen Auflagen, noch rmahnung die Berte eines Cotta, After, Bergelius und wichtige Schriften ber ımals epochemachenden Somoopathie, Rohl's Reijewerte, Gerftader's erfte Ariten. Er felbft hat "Das neue Dresden", 1809, gefchrieben.

Gottwald, Erinnerungsblätter ic., Dresden 1840. S. 106. Sachf. Rational-Encyflopadie. Bb. I. S. 268. Gautich.

Urnold: Friedrich Wilh. A., Dr. phil., Musiker und Musikhändler zu tberscht. Geb. 10. März 1810 zu Sontheim bei Heilbronn, † 12. Febr. 1864. eben Wissenschaften trieb er mit besonderem Eiser Musik, wurde 1832 zu Eöln edacteur der "Rheinblüthen", ging aber schon 1833 mit der deutschen Oper schordirector nach London. Nach Cöln zurückgekehrt beschäftigte er sich literarisch und musikalisch, stand 1835—41 an der Spize der von Gebr. Eck daschst gegründeten Musikhandlung, etablirte aber im Juli des letztgenannten ahres ein eigenes Geschäft zu Elberseld, welches schnell einen großen Ausschwung ahm und von ihm mit Glück und Umsicht dis zu seinem Tode geleitet wurde, ein musikalisches Lieblingssach, worin er gute Kenntnisse besaß, war das deutsche olksliede, und im November seines Sterbezahres erschien das 1. hest "Deutscher olkslieder aus alter und neuer Zeit", von ihm gesammelt und mit Clavieregleitung versehen. Ferner enthält Bd. II. (1867) von Chrysander's Jahrb. ir musikal. Wissensch. "Das Locheimer Liederbuch nehst der Ars organisandi on Conrad Paumann 2c. aus den Urschriften fritisch beard. von F. W. Arnold"

586 Arnold,

(unter ziemlich umfänglicher Mitwirkung von H. Bellermann und Chryjander). Auch den "Franco von Cöln" beabsichtigte er herauszugeben, stand jedoch auf Einreden besserer Kenner davon ab. In Zeitschriften hat er viele Artikel geliesert, auch eine "Allgemeine Musiklehre" (Cöln, Ec) herausgegeben. Um die Elberselder Musikzustände hat er sich als Stister und Mitglied verschiedener Gesellschaften mannigsach verdient gemacht. (Chrysander's Jahrb. 11. 225).

Arnold: Dr. Friedrich Auguft A., Oberlehrer an ber Sauptichule In Salle a. b. G. und außerordentlicher Profeffor der morgenlandischen Sprocen und Litteratur an der dortigen Universität, geb. ju Salle 16. Rov. 1812, t ebendafelbft 18. Aug. 1869. Er hatte feine vrientalischen Studien in feiner Baterftadt unter Gefenius und Robiger begonnen und in Berlin unter Benam Bopp, Wilfen fortgefest. Der bentichen morgenlandifchen Gefellichaft bat er von ihrem Befteben an bis ju feinem Tobe als Schriftfuhrer angebort. Geine bebeutenberen Schriften find : "Septem Moallakat, Carmina antiquissima Arabum". 1850, eine bortreffliche Tertausgabe mit fritischen Anmerfungen. "Chrestomathia arabica", 1853, eine hochverdienftliche Arbeit, das beigegebene Gloffar ein Mufter deutscher Grundlichleit. "Abriß der hebräischen Formenlehre jum Gebrauche auf Gymnafien und Universitäten", 1867. In zwei Schulprogrammen bon 1865 und 1866 lieferte er eine fehr bantbare "Sammlung und Belenchtung aller Stellen der Bibel und des Josephus, welche auf die Topographie Bemfalems Bezug nehmen". Bon feinen in Bergog's Realenchelopabie erfchienenen Artifeln mogen genannt werden: "Bion, Stabte und Ortichaften in Balafting Singi", von feinen Bublicationen in ber Beitschrift ber beutschen morgenländischen Gefellichaft "Der wiffenschaftliche Jahresbericht über das 3ahr 1853". Ph. Wolff.

Arnold: Georg A., Hoforganist des Bischoss von Bamberg, aus Tivelstammend und in der 2. Hälste des 17. Jahrh. blühend. Nach Gerber und Becker sind von ihm gedruckt: "Cantionum sacrar. de Tempore" op. 1. 2; "Canzoni, Ariae et Sonettae" 1—4 Violin. accommod. B. g., op. 3, 1659; "Cantion. sacrar." op. 4, 4—7 voc. ac instrum. concert., 1661; "Psalmi vespert. à 4 ut 2 voc. et 2 Violin. concert. vel 7. 10. 15 ad plac.", 1667; "Missae" 4 voc. 5 strom., 1672; "Missae quatern. cum 9 vocib.", 1673—75; "3 Missae pro defunctis etc. 4—6 voc. 3—4 Violin. ad plac.", 1676.

b. Dommer.

Urnold: Georg Daniel M., Dialettbichter, geb. 18. Febr. 1780 w Strafburg, † baf. an feinem Geburtstage 1829. 'In feiner Baterftabt besucht er das Symnafium und arbeitete feit 1795 im Kriegsbureau bes niederrheinischen Departements. Im Sept. 1801 ging er nach Göttingen, wo er bem Stubium ber Rechte zwei Jahre widmete. Auf der Heinreise im Aug. 1803 lernte er Schiller und Goethe fennen, Die feinen Ernft und feine liebevolle Anbanglichleit an bas beutiche Wefen zu achten wußten. Rach einer Reife nach Baris und Italien erhielt er im April 1806 die Professur des Civilrechts an der Rechts ichule in Cobleng und 1809 eine Projeffur ber Geschichte in Strafburg, mit welcher er 1811 die Professur des römischen Rechts verband. Auch wurde et balb barauf Brajecturrath und Mitglied bes Directoriums ber augsburgifden Confession. 3m 3. 1818 machte er eine Reise nach England. Außer einem größeren juriftischen Werte: "Elementa juris civilis Justinianei cum Codice Napoleano et reliquis legum Codicibus collati, Argentorati et Parisiis 1812", verfaßte er mehrere Ihrische Bedichte, unter denen fich die claffische Elegie "Bleffig's Todtenfeier" auszeichnet. Seinen Ruhm begründete er jedoch mit dem in Stragburger Mundart gedichteten, in Berfen geschriebenen funfactigen

Lustspiele "Der Pfingstmontag" (Straßb. 1816, verm. Aust. mit Biographie: Straßb. 1850), das oft in Straßburger Familien aufgeführt und von Goethe in "Kunst und Alterthum" als "ein unvergleichliches Denkmal altstraßburgischer Sitte und Sprache, ein Wert, das an Klarheit und Vollständigkeit des Anschauens und an geistreicher Darstellung unendlicher Einzelnheiten wenig seines gleichen sinden dürste" lebhast empsohlen wurde. Es ist ein lebensvolles Gemälde der Zustände und Sitten des alten Straßburgs, wie es vor dem großen mit der Revolution eingetretenen Wendepunkte war; auf jahrelangem Studium des Dialektes beruhend, bildet es zugleich einen wahren alemannischen Sprachschaß.

Bgl. Goedete 3. 207 f. R. Retrol. 7, 186, 916. R. Goedete. Urnold: Gottfried A., epochemachender Rirchenhiftorifer, geb. 1666 gu Annaberg, † 30. Mai 1714, ftubirte in Wittenberg bie gemeine Schulgelehramteit, ging als Sauslehrer nach Dresben, wo Spener ihm die Augen über bas Berberben ber Rirche öffnete, jodann nach Quedlinburg, wo er burch Bohme's, Bichtel's und Pordage's Schriften grundlich erwedt wurde. Bon lebernahme ines geiftlichen Amtes ichredte ber tiefe Berfall ber fogenannten Chriftenheit ibn Rachdem er fein berühmtes Buch: "Die erfte Liebe d. i. wahre Abbilbung per erften Chriften" (1696), bas Modejournal aller Schwarmer und Separatiften, reichrieben hatte, erhielt er 1697 einen Ruf als Professor ber Geschichte nach Biefen, ben er annahm in ber Meinung, bag bas Schulwefen vor bem Rirchentaate einem erleuchteten Gemuthe noch etwas erträglicher und gur Erbauung vienlicher fei. Aber noch in bem Jahre feiner Berufung entfagte er bem Lehrumte freiwillig, weil feine pietiftische Frommigfeit nicht in Gintlang tommen pollte mit ber Berftreuung ber weltlichen Erndition und bem Greuel bes Uniperfitatswefens. Ihn beschämte bas Leben ber alten Afteten, er murbe Cepaatift und vertiefte fich, in Quedlinburg privatifirend, in die gottliche Cophia, nit welcher er wie in eheliche Gemeinschaft tritt. Seine wirkliche Berheirathung ettete ihn aus biefem Ceparatismus und gab ihn ber Welt wieber. Er nahm 1700 die Sofpredigerstelle bei ber verwittweten Bergogin von Sachfen = Gifenach n Allftedt an, wurde aber trog ber Ginfprache bes Königs von Breugen, ber in I. feinen Reichshiftoriographen schütte, zwei Jahre barauf aus bebenklichen Urachen feines Umtes enthoben und 1705 aus ben fachfischen Landern ausgeviefen. Durch Friedrich I. wurde er Paftor zu Werben in ber Altmark, bann u Berleburg, wo er mit ber unter ber gegenwärtigen Defonomie annoch nöthigen Sonfcendeng zu retten suchte, was fich aus dem Feuer bes allgemeinen Berperbens berausruden laffen wollte. Die Berle unter feinen Schriften mar feine "Unparthenische Kirchen- und Regerhistorie" (1699), das beste und nüglichste Buch nach der Bibel, wie Thomafius meinte. Die bis dahin erfchienenen "Rirchengeschichten" waren alle geschrieben im Intereffe und Sinne ber berrichenben Orthoborie. A. verfehrte biefe Betrachtung in bas Gegentheil. Der Unfang ber Rirche war ihr 3bealzuftand. Geit dem britten Jahrhunderte brangen bie weltlichen Dinge mit Macht in fie ein und fo in fortichreitender antichriftlicher Steigerung. Die Reformation machte einen Anfang jum Befferen. Aber icon Melanchthon's fpitige Bernunft hat nach bes Salbaders Petri Lombardi Grempel die Schultheologie wiedereingeführt und bamit ben Abfall bon ber apoftolifchen Lehrart. Indem er fo ben Orthodoren, Lutheranern wie Reformirten, bei benen ber alte Abam fo gerne bleibet, ben Schwaren aufgeftochen, mußte feine Rirchengeschichte nothwendig gur Schubschrift werden fur die von der Rlerifet berftogenen Saretifer. Gine folche Geschichtschreibung mar bie bittere Frucht, welche bem verfolgten Bietismus entwachfen tonnte. Principiell wollte M. burchaus unparteiisch ju Berte geben, aber, ber von ber Orthodorie verunalimpften Bartei angehörig, ift er jum patronus haereticorum geworben. Er

hat einen großen litterarischen Sturm gegen sich herausbeschworen. Seine Kirchengeschichte wurde eine gewissenlose Keherchronik, ein Lügenbrief, er selbst ein Falsarius und infamatus historicaster gescholten. Am richtigken hat wel Spener geurtheilt, wenn er sagt: Arnold's Kirchenhistorie sei ein großes Ret, darin gute und saule Fische gesangen worden, die nochmals auseinander geleim zu werden bedürsen. Bon seinen übrigen Schriften verdient Erwähnung: "Das Leben der Gläubigen" (Halle 1701). Seine geisstlichen Lieder sind gesammelt und bearbeitet worden von A. Knapp (Stuttg. 1845).

L. F. Köhler in der "Zeitschrift für die hiftor. Theologie" Jahrg. 1871, S. 3 ff. F. Dibelius, G. Arnold. Brl. 1873. Alle frühere Litteratur ift angeführt in Frant: Geschichte der protestantischen Theologie, B. II. S. 303.

Frant.

Arnold: Heinrich Gotthold A., Maler, geb. 1785 zu Lamit in Sachsen, † zu Dresden 1854, war Prosessor an der k. Akademie zu Dresden. Er erlernte die Malerei bei Pros. Schubert und malte Bildnisse und historische besonders kirchliche Compositionen, deren Zeichnung und Farbe zwar gelobt wurden, aber doch durchaus den Charakter des im Ansang des Jahrhundens herrschenden Kunstversalls an sich tragen. (Meher, Künstlerler.).

Schm.

Arnold: Ign. Ferd. A., Schriftfteller, geb. 1774 zu Erfurt, wo er all Universitätssecretär lebte und am 13. Oct. 1812 starb. Die lange Reihe seine meistens anonym erschienenen Schriften, topographischen oder gemeinnützigen Inhalts, Schauer-, Geister-, Familien-Romane, mitunter auch lascive, Lustiviele und lebersetzungen verzeichnet Meusel G. T. Bb. 9, 13, 17, 22.

R. G.

Arnold: Johann Christian A., geb. zu Weißensels 3. Febr. 1724, † 9. Juli 1765 zu Erlangen. Auf dem Symnasium seiner Baterstadt vorgebildet, widmete er sich von 1740 an auf den Universitäten Jena und Leipzig neben der Theologie den mathematischen und physisalischen Wissenschaften; lettere Studien setzte er zu Hause und später auf der Universität Altdorf sort, warb sich in Erlangen 1754 die Magisterwürde, wurde 1755 außerordentlichen Prosession für Mathematik und Physis, endlich 1759 ordentlicher Prosession der Physis. Seine wenig zahlreichen Schristen, meist Dissertationen und Programme, serner Aussalasse in den "Fränt. Samml." (z. B. "Bon der Natur des Feuerst Uebersehungen (z. B. "Bonnet's Untersuchungen über den Nuten der Blätts an den Pflanzen", Nürnb. 1764) legen Zeugniß ab von seiner gründlichen Kenntniß des damaligen Standes der behandelten Fragen.

Fifenicher, atad. Gelehrten-Geschichte ber Univ. Erlangen.

Lommel.

Arnold: Johann Gottfried A., ausgezeichneter Bioloncellist, geb. m Riedernhall im Hohenlohischen 1. Febr. 1773, † 26. Juli 1806. Rach tümmerlichem Jugendunterricht und traurigen Lehrjahren beim Stadtmusicus w Lünzelsau, tam er nach Wertheim, wo er bei dem geschickten Cantor und Orgonisten Frankenstein auch fleißig Composition trieb; darauf machte er viele Reisen, wobei ihm besonders ein Ausenthalt in Berlin und in Hamburg, wo er Bernhard Romberg zu hören Gelegenheit hatte, von Ausen war. Endlich tam a 1797 an das Theaterorchester zu Franksurt a. M., starb aber schon im 34. Jahr seines Alters. Von seinen gut gearbeiteten und ein über das gewöhnliche Birtuosenthum hinausgreisendes Streben bekundenden Compositionen ist verschiedens, bei André, Simrod und Schott gedruckt, darunter mehrere Violoncell-Concerte, ein Concertstück sür 2 Flöten mit Orch., Bariationen, Duos 2c. Seine Viographie gab die Allgem. Mus. 3tg. XII. 609 ss. Er hinterließ einen Sohn Karl Arnold, geb. 6. Mai 1794, nachmals vortrefflicher Clavierspieler und tlichtiger Componist, Schüler von Anton André, Bollweiler und Alohs Schmitt. Rachdem er Reisen gemacht und in Petersburg sich aufgehalten hatte, lebte er seit 1824 in Berlin, wurde 1835 als Musikbirector nach Münster berusen, conzertirte 1847 aber wieder in Petersburg, wo auch sein Sohn als Cellist mit Beisall sich hören ließ. (Allgem. Mus. 3tg. 1847, 433). Seine gediegenen und einen fünstlerischen Sinn bekundenden, wiewol nicht besonders originellen Jompositionen bestehen aus größeren und kleineren Clavierwerken, einem Clavierertett, einem Streichquartett z., welche zu Offenbach, Berlin, Leipzig, Braunchweig gedruckt sind. Am 15. Oct. 1832 kam eine von ihm versaßte größe Dper, "Irene", zu Berlin auf die Bühne, hatte aber keinen durchgreisenden Ervelg.

Arnold: Jonas A., Maler zu Ulm, erhielt im J. 1640 das Bürgerrecht und starb 1669. Er malte Bildnisse, Landschaften und Pflanzen, und verstand ch auch auf das Radiren. U. a. stach er 1666 das große Blatt mit der Anscht des Münsters von Ulm und die vielen Blätter in des J. Scultetus Armanentarium chirurgicum (1655). Er bediente sich zur Bezeichnung seiner Arseiten eines aus IA und F bestehenden Monogrammes.

Arnoldi: Albert Jakob A., reformirter Theolog und Orientalift, geb. \_ Det. 1750 ju Berborn, † 4. Sept. 1835. Sein Bater, Balentin A. (f. b.), Dar der Schwiegersohn des niederländischen Orientalisten Albert Schultens, und ies gab Beranlaffung, bag auch A. fich bornehmlich bem Ctubium ber prientaichen Sprachen widmete, und zwar zuerft von 1769 bis 1772 in Groningen, 1 110 bann noch mehrere Jahre in Lepben unter feinem Obeim Joh. Jat. Schultens. Er bachte fich fur immer in Golland feftzuseten; aber 1778 erhielt er eine Proeffur ber philologia sacra und der Kirchengeschichte am Symnafium Allustre in Danau, und bon bort wurde er 1789 nach Marburg verfest und blieb bier, feit 792 als Primarius an ber theologischen Facultät, bis an feinen Tob. Es ibt nur einige Schriften von ihm, wie "Anmerfungen über Stellen ber Spruche Salomos" (Franti. 1781), "Chronici Abulpharagani e scriptoribus graecis Hustrati specimen" (Marburg 1805), u. a.; aber mit enthusiastischer Dantbarkeit aben ausgezeichnete Schüler, wie Germ. Supield und A. F. C. Bilmar, ibn 18 Lehrer und Borbild für feine fo erftaunenswerthe Gelehrfamteit wie für feine Frommigfeit und feine theologische Mäßigung gepriefen. Gein 50jahriges Amtsubilaum wurde mit der britten Gacularfeier feiner Univerfität im 3. 1827 guammen gefeiert, aber ihr Genior überlebte bas Teft noch um acht Jahre.

Bgl. Fr. Rehm, Marburger Programm vom 13. Sept. 1835. H. Hupfeld n. J. W. Bidell, Marburger Gratulationsschrift zum 28. Juli 1827 und Bilmar in O. Gerland's Forts. von Strieder's Hess. Gelehrtengesch. S. 133.

Arnoldi: Ernst Wilhelm A., geb. 21. Mai 1778 zu Gotha, † daselbst 27. Mai 1841, war der Bater des deutschen Bersicherungswesens. Sein Bater, Inhaber eines Colonialwaarengeschäfts, ließ ihm aus Abneigung gegen das Gymnasium Privatunterricht ertheilen, der aber sehr mangelhaft war; doch kam er frühzeitig in die Lehre nach, Hamburg, wo er in dem Geschäfte "Johann Gabe u. Comp." sein Bissen erweiterte und sich Gewandtheit und Charaktersessigkeit aneignete. Auf den Bunsch seines Baters kehrte er im J. 1799 in das elterliche Haus zurück und wurde 1803 Theilnehmer am väterlichen Geschäfte. Sein Streben war sortan nur auf das allgemeine Beste gerichtet; was er einmal sür zweckmäßig und gut erkannt hatte, das sührte er mit hintansehung seiner eigenen Interessen durch. Schon 1803 errichtete er zu Remstedt bei Gotha eine Farbensabirs; 1808 eine Fabris zu Elgersburg, in welcher Gesäße aus einer

fteingutartigen Daffe gefertigt werben, von Apothetern und Chemitern febr geichant. Die bamalige frangofische Zwingherrichaft mar allerbings biefen Unter nehmungen nicht gunftig. Cobald aber Die Beit ber Prufungen fur bas Bater land poruber maren, wendete fich fein regfamer Geift gunachft bem Gebanten ju Die ichmerglichen Wunden gu beilen ober wenigstens gu lindern, Die der Rrieg auch bem gothaischen Lande geschlagen hatte. Bur Linderung der durch eine Migernte in den Jahren 1816 und 1817 hervorgerufenen Roth ichaffte er Daffen ruffifchen Getreides bei, und lentte baburch die Aufmertfamteit feiner Ditburger In Folge beffen ward er von ber Rramer-Innung jum Borftanbe gewählt. 218 Rramermeifter fand er vielfach Gelegenheit gur Befeitigung all eingeschlichener lebelftande und Digbrauche, Unter bem Ramen "Innungs halle" grundete er einen Berein, welcher ben gefammten Sandelsftand bon Bothe Das fogenannte neue Rathhaus wurde im 3. 1820 ju einem febr umfaßte. billigen Preife (8000 Thaler) für die Kramerinnung angefauft, dafelbft eine Bibliothet und ein Baarencabinet, fowie ein Lefegimmer mit politischen und Facgeitungen eingerichtet, in welchem allabendlich bie Bereinsgenoffen gur Unterhaltung aufammen famen. Um ben jungen Sandlungelehrlingen eine zwedmäßigere Ausbilbung als zeither zu berichaffen, rief Al. im Darg 1818 eine Sandlungsichule ins Leben, welche die erfte biefer Art in Deutschland, feitbem bas Borbild von mehr als 40 ähnlichen Lehranftalten in Deutschland geworben ift. Geine 3ber über die "Begrundung eines Bundes unter den deutschen Fabricanten", die a feit bem 3. 1817 unablaffig verfolgte, fand im 3. 1829 burch die Grundung des deutschen Bollvereins ihre Befriedigung. In feinem Enthuffasmus ichrieb damals A.: "Beil den edlen Sauptern, welche ben von der herrlichften Blom umgebenen Sandelsvertrag am 27. Mai abgeschloffen. Gie haben ein Wert voll bracht, das Alles überftrablt, was feit der Reformation Großes in Deutschland geschehen ift. Es ift ebenfalls eine Reformation, beren fegensreiche Wirfungen außer dem Gefichtstreife der Gegenwart liegen". Das ichonfte Dentmal aber feste fich A. durch die Begrundung der Feuerversicherungsbant und ber Lebens verficherungsbant in Gotha. Während vorher Actiengefellichaften fefte Bramien erhoben, ben Gewinn aber, welcher nach Abgug ber Untoften und ber für gezahlte Schaden geleifteten Betrage fich ergab, an die Actionare vertheilten, bielt A. das Princip der Begenfeitigkeit und Deffentlichkeit für das 3wedmäßigfte und Be rechtefte, bamit auch ber aus bem Beichafte erwachsenbe Bewinn wiederum ben Berficherten und nicht nur einer Angahl Capitaliften ju gute fame. cember 1819 versammelte fich jum erften Male ber Borftand ber beabfichtigten Berficherungegefellichaft, bestehend aus Abgeordneten der Raufmannschaften I Gotha, Arnftadt, Erjurt, Gifenach und Langenfalga und am 20. Juli 1820 fam das Berfaffungswert der Teuerversicherungsbant in Gotha gu Stande. Dit bem 1. Januar 1821 begann die Anftalt ihre Thatigfeit. Dağ A. fich in feinen Borausfegungen nicht geirrt hatte, bewies ber Erfolg.

Der unaufhaltsam sortstrebende Geist Arnoldi's saste nun auch die Erimdung einer Lebensversicherungsbant ins Auge, der ersten in Deutschland. Sie wurde nach denselben Grundsähen errichtet, die sich bei der Feuerversicherungsbank bewährt hatten, und trat am 1. Januar 1829 ins Leben. Mit unermidlicher Ausdauer hatte A. die vielen Schwierigkeiten, namentlich in Betress der richtigen Berechnung der Reserven und der Feststellung der Bedingungen für Annahme von Versicherungsanträgen zu beseitigen gewußt. Die Anstalt hat sich dis zu den äußersten Grenzen von Schleswig, sowie nach der deutschen Schwig ausgedehnt, und seit der Zeit ihres Bestehens unendlichen Segen gestistet. Als ein Zeichen schwig ausgedehnt, und seit der Zeit ihres Bestehens unendlichen Segen gestistet. Als ein Zeichen schwiger Dankbarkeit erhielt A. im J. 1834 von der Feuerversicherungs-Anstalt für die bedeutenden Opser an Zeit und Kraftanstrengung und

für die unentgeltliche Leitung der Anftalt in den beiden ersten Jahren ihres Bestehens ein Chrengeschent von 15000 Thalern. Den zehnten Theil davon gab der verdienstvolle Mann sosort an den Stadtrath ab zur Gründung eines Real-

anmajiums (Gymnasium Ernestinum) zu Gotha.

In den letten Jahren seines Lebens wendete A. seine unermüdete Thattrast besonders dem Wiederausblühen der ganz gesunkenen Kunkelrübenzunker-Fabrication in Deutschland zu. Das Gedeihen dieses Erwerbszweigs erlebte er aber nicht. Mit dem Erfinder einer neuen Fabricationsmethode, Dr. Zier zu Zerbst, seste er sich in Berbindung; die Methode leistete jedoch nicht, was versprochen war, und bereitete A., der sie Anderen empsohlen hatte, vielen Kummer. Bon Herzog Ernst I. von Coburg und Gotha ward A. zum Kath, dann zum Finanzrath ernannt. In seinem Privatleben war A. einsach, bescheiden und anspruchslos; er hals, wo er konnte, durch Kath und That. Seine Untergebenen hingen mit großem Bertrauen und vieler Liebe an ihm. Mit seiner Zeit ging er sehr haushälterisch zu Kathe. Ein Jahr nach seinem Tode wurde ihm in Gotha ein Chrendenkmal errichtet, zu welchem die Mittel so reichlich zuskossen, das ein ansehnlicher Theil davon zu einer "Schulstistung" verwendet wurde, von welcher allsährlich die Zinsen an seinem Todestage zu Belohnungen, theils in Büchern, theils in Lehrmitteln sür Bürgersinder vertheilt werden, die sich durch Fleiß, Fortschritte und gutes Betragen ausgezeichnet haben.

M. Bed.

Arnoldi: Franciscus A., Pfarrer in Cölln bei Meißen, führte im J. 1531, indem er ihn mit seinem Namen deckte, Herzog Georg den Bärtigen von Sachsen als Schriftsteller wider Luthers "Warnung an seine lieben Deutschen" und "Auf das vermeint Kaiserlich Sdict" mit einer Antwort darauf, Dreßden 1531. 14 Quartbl., in die Lesewelt ein. Luther entgegnete mit: "Wider den Meuchler zu Dresen gedruckt" und nun folgte Arnoldi's (Georgs): "Auf das Schmaebuchlein, welchs Martin Luther widder den Meuchler zu Dreßden, in kurkuor-schiner zeit, hat lassen aufzgehen". Dreszden 1531. 24 Quartbl. (Bgl. den Artitel Chrosner). Er ist zu Leisnig geboren, lebte noch 1534, ist aber übrigens unbekannt.

Arnoldi: Friedrich Albert v. A., geb. 24. Aug. 1787 in Dillenburg, † 19. April 1839. Er erhielt seine erste Bildung dort und in Herborn, studirte zu Magdeburg und Tübingen die Rechte. Als Dillenburg 1806 Theil des Großherzogthums Berg wurde, trat er in nassaussche Dienste zurück, in denen er zulet Director der Rechnungskammer war. Borzüglich seiner Anregung verdankt der Berein sur Raturkunde in Rassaussche Entstehung. A. war von der

Grundung beffelben im 3. 1830 an eifriges Borftandsmitglieb.

Carus.

Arnoldi: Heinrich A., ein Sachse, sungirte auf dem Baster Concil als Rotar, trat hieraus in den Carthäuserorden und wurde Prior der Baster Carthause. Seine Blüthezeit fällt zwischen die Jahre 1440—1480. Er schrieb ein "Chronicon Carthusiense" nebst verschiedenen Abhandlungen erbaulichen und assetzischen Inhalts (val. Jöcher).

Arnoldi: Johannesv. A., geb. 30. Dec. 1751 zu Herborn als jüngster Sohn bes Projessors der Theologie und Bibliothetars Balentin Arnoldi, † zu Dillenburg 2. December 1827. Er bezog 1766 die Atademie seiner Baterstadt, und stubirte 1770—73 in Göttingen. Neben den jüristischen Fachcollegien sührte ihn ein gewisser Drang zur Polyhistorie zu mannigsachen sonstigen, namentlich historischen Studien. 1795 ward er Secretär beim Landesarchiv in Dillenburg, und seit 1792 war er Mitglied der dortigen Landesarchiv Geit 1796 auch Diector des Landesarchivs, ward A. 1801 nach Berlin gesandt um die Ora-

592 Urnoldi.

nischen Entschädigungsansprüche zu betreiben. Er stand der mit Fr. Nieolai und vielen Gelehrten in regem Berkehr und manche Ausstelle von ihm in der "Allg. Deutschen Bibliothet" stammen aus dieser Zeit. Im Ansang des 3. 1803 trat er, als geh. Legationsrath ganz in den Dienst des stüheren Erbstathalters von Holland, nunmehrigen Fürsten von Oranien und Fulda, Wilhelm Friedrichs, der zu Fulda residirte. Bei diesem Anlaß ward er auch geadelt. Seit 1805 war er Mitglied des Geheimerathscollegs. Als aber nach der Schlacht bei Jena das Fuldaer Land von den Franzosen beseht ward, lehnte n den Eintritt in die neugebildete Landesbehörde ab und begab sich nach erhaltenem Abschied nach Marburg. 1813 begleitete er die vordringenden Truppen der Berbündeten nach Dillenburg, übernahm hier sogleich die Regierung und trat 1814 als wirkl. Geheimerath in die oberste Landesstelle ein, deren Ches er 1815 ward. Als aber 1815 sein Baterland an Preußen und von diesem großentheils an Rassan überging, erbat und erhielt A. den ehrenvollen Abschied mit vollem Gehalt.

Ein Schüler Gatterer's, fand er nicht nur in dieser letzten Lebensperiode volle Muße, sondern auch in seinem früheren bewegten Leben immer die Zeit, seiner Reigung für historische und archival. Studien nachzugehen. Bon vielen kleineren Arbeiten abgesehen (vgl. die unten cit. Du.), ließ er 1798 "Miscellen aus der Diplomatit und Geschichte" erscheinen. In den nächsten Jahren solgt darauf sein bedeutendstes Wert: "Gesch. der Oranien-Rass. Länder und ihrer Regenten" (B. I. 1799, B. II. 1800, B. III. 1801 und III. 2 1816.) Reben vielen kleineren meist der Resormationszeit angehörenden Arbeiten versaßte er 1817 "Historische Denkwürdigkeiten." Die letzten Jahre verlebte er zu Diblenburg.

Beitgenoffen, Seft 11; R. Retrol. Jahrgang 1828, G. 8.

D. 2.

Arnoldi: Nicolaus A., geb. ju Lesna in Polen 1618, † 1680. Gr brachte ben größten Theil feines Lebens in ben Riederlanden gu. Schon als fünfzehnjähriger Anabe erhielt er von der polnischen Spnode zu Oftoron eine Unftellung als Acolyth oder Chorknabe. Rachdem er fich eine Zeit lang m Dangig des Studiums ber Philosophie und ber Beredtjamteit befleifigt hatte, ftand er von 1639 bis um 1641 ber lateinischen Schule zu Jablonow in Pobolien bor, indem er zugleich in einem angesehenen Saufe ben Dienft bes Sauspredigers verfah. In richtiger Erkenntnig einiger hervorragender Gaben ber ichaffte man ihm die Mittel jum Studiren. Im Jahre 1641 ließ er fich ju Franeter immatriculiren, und that fich balb als einer ber begabteften Schaler feines Landsmannes Maccovius, wie bes Coccejus, Sedulius und Cloppenburg hervor. Auch genoß er den Unterricht der berühmten calvinistischen Theologen jener Beit, eines Soetius, Spanheim, Bolpander u. A. Rach einer furgen Reife nach England, ward 21. 1645 als reformirter Prediger ju Beetgum in Fries land angestellt. Doch schon im 3. 1651 rief man ihn nach Franefer als Profeffor ber Theologie, an ber Stelle bes nach Lenden übergefiedelten Coccejus. -M., als Prediger gerühmt, hat fich auch als Theologe durch feine meistens wider Die Socinianer gerichteten Schriften einen Ramen gemacht. 1656 marb er bofprediger; noch im felbigen Jahre ward er jum Gefandschaftsprediger am ichme bischen und polnischen Soie ernannt. Chrenvolle Berufungen als Sofprediger nach Berlin, als Gefandtichaftsprediger an ben ichwedischen und polnischen bol fchlug er aus. 1666 warb er nach Beibelberg geschidt, um Friedrich Spanbem jur Annahme einer Projeffur in Franeter ju bewegen. Al. blieb bis ju feinem Lebensende als theologischer Professor eifrig wirtsam. Bon feinen Schriften, meistentheils bogmatischen und polemischen Inhalts (Glasius "Godgel, Nederl.

v. d. Aa, Biogr. Woordenb.) mögen hier erwähnt werden: "Catechesis Racoviana major publicis disputat. 46 refutata." 1654. "Lux in tenebris, sive vindicatio locor. V. et N. T. quibus omnium sectarum adversarii ad stabiliendos errores suos abutuntur." 1662 u. 1665. "Refutatio compendii M. Becani." 1657.

Urnoldi: Wilhelm A., Bifchof bon Trier (1842-64). Am 4. Januar 1798 ju Badem, einem Dorfe in ber Gifel bei Bitburg geb., + 7. Jan. 1864, empfing die erste religiose Anregung von feiner frommen Mutter und begte schon früh als Kind ben Bunich in ben geiftlichen Stand einzutreten. Bon 1809 bis 1811 besuchte er die Domichule ju Trier, von 1811-14 das Chmnafium und bon 1814-21 das Priefterseminar baselbst, wo er am 17. März 1821 aum Briefter geweiht murbe. Seine iconen Anlagen, namentlich fein ausgeprochenes Sprachtalent veranlagte feine Obern, ihn fofort jum Profeffor des Bebräischen, der biblischen Archaologie und der geiftlichen Beredsamfeit zu ernennen, doch scheint ihm das Lehrsach weniger zugesagt zu haben und ba zudem feine Gefundheit gelitten hatte, vertauschte er baffelbe mit ber Geelforge, indem er 1826 bie Pfarrei Laufelb in ber Gifel annahm. Sier lebte er, in bem befruchtenden Umgang mit dem in Bien gebilbeten würdigen Pfarrer Minchen zu Buchholg, bis 1831, wo er Stadtpfarrer und Dechant ju Wittlich wurde. Die rege, nach jeder Beziehung mufterhafte Thätigkeit Arnoldi's in feinem Amte lentte die Aufmerksamkeit des Bischofs v. Hommer auf ihn, als es sich 1833 um bie Befetung ber Stelle eines Dompredigers und Theologus handelte. Um 1. Marz 1834 ward A. dazu ernannt und in's Capitel aufgenommen, wo er bald neben bem ibatern Bifchof Muller bon Münfter und bem Geminarregens ibatern Beihbischof Braun als einer ber einflugreichsten Mitglieber ba ftanb. Namentlich erwarben ihm feine Festpredigten ben Ruf eines vorzüglichen Somileten und große Beliebtheit bei Bolt und Klerus. Man hat mehr wie einmal gefagt, A. habe fich jum Bifchof gepredigt. Um 11. Rovember 1836 entschlief ber Bifchof von hommer (f. d.), und A. foll ihn noch auf dem Todesbette bewogen haben, von ben mit ber preußischen Regierung betr. ber gemischten Chen getroffenen, vom apostolischen Stuhl migbilligten Bereinbarungen gurudgutreten. Bahl eines Rachfolgers stellten fich verschiedene Auffaffungen bes in der Bulle De salute animarum von 1821 ben Domcapiteln eingeräumten Bahlrechts beg. per Berclaufulirung defielben auf die personae regi gratae heraus, wechalb A. nebst Müller und Braun fich unterm 24. Jan. 1837 und wiederum am 8. Febr. beffelben Jahres nach Rom um Inftruction wandten; alle brei wurden, da der Bertehr mit Rom noch nicht freigegeben war, mit einer Ordnungsftrafe belegt. Mis dann die Wahl am 1. Mai 1839 endlich ftattfand und der Rame Arnoldi rus berfelben bervorging, ertlarte ber als Babl-Commiffar jungirende Oberpraibent v. Bodelichwingh, es fehle ihm zur Beftätigung beffelben jebe Bollmacht. Die Staatsregierung annullirte benn auch fofort bas Geschehene uud verftanbigte vie Geiftlichkeit und die Bewohner Triers, welche um Arnoldi's Confirmation gebeten hatte, daß fie fich in diese Angelegenheiten nicht zu mischen hatten. Da richte A. (1. Juni 1840) ohne Borwiffen des Capitels feine Refignation gu Rom ein. Die Regierung, welche ihn als Giferer, besonders in Dingen ber Mifchehen perhorrescirt, hatte unterbeg ihre Anficht einigermaßen gu feinen Gunten geandert und ihn felbst jur Resignation aufgefordert, ba fich bann Mes rledigen laffe. Der Papft nahm die Entfagung an und man bereinigte fich um auf die Anistellung einer bischöflichen Candidatenlifte, von der die Regieung die personae minus gratae streichen konne, - ein Bersahren, das bekanntich feither in Breugen beibehalten murbe. Friedrich Wilhelm IV. hatte biesnal die Wahl Arnoldi's gestattet, und so wurde berselbe am 21. Juni 1842

als Bischof proclamirt. Die Praconisation fand am 22. Juli, die Confirma-

tion am 18. September ftatt.

Schon bald nach feiner Inthronisation faßte 21. den Entschluß, den beil. Rod, der feit 1810 dem Bolle nicht mehr gezeigt worden war, der öffentlichen Berehrung auszusegen. Dieses wichtigfte und folgenreichfte Greignig feines Episcopates ift befanntlich in der verschiedenften Weise beurtheilt worden. Die Ausftellung, welche am 18. August 1844 begann, feche Wochen lang währte und zahllofe Andächtige (man fagt 1100000) aus Rah und Ferne herbeilodte, gab ju ben beftigften Angriffen auf die Berfon bes Bifchofs wie auf die Infittutionen ber fatholischen Rirche Anlag und rief namentlich die bentichtatholische Bewegung (f. Ronge), ben Abfall Ronge's und einiger anderer Briefter und die erbittertfte Stimmung unter einem Theil ber Broteftanten Deutschlands, Die fic eben in bem Buftav-Abolf-Berein fammelten, hervor. Arnoldi's Biograph bat gang Recht, wenn er bemertt: "Der Bifchof habe einzig und allein die Ehre desjenigen, der dies Rleid ehedem getragen, die großere Berberrlichung Gottes, die Wohlfahrt der Rirche und das Beil der Seelen im Muge gehabt; er hat nur die Forderung chriftlichen und firchlichen Sinnes und Lebens dabei bezwedt; er hat an nichts weniger als an eine Demonstration, er hat nur an die Erbauung bes Bolles gedacht; er hatte eine viel zu reine Seele und ein zu arglofes Gemuth und war dabei zu findlich fromm, als daß er es auf eine bloge Schanftellung und Entfaltung eitlen Bepränges hatte abfehen follen." Gewiß; und ebenfo unleugbar ift, daß diefe mertwurdige Begebenheit die religiofe Begeifterung thatfachlich aufs bochfte entflammte und ba einen lebenbigen, berglichen Chriftusglauben hervorgefehrt hat, wo man ihn vielleicht langit erftorben glaubte. Aber es lagt fich doch billigerweise auch fragen, ob es wohlgethan war, biefen neuerwachten Enthufiasmus fofort in Bahnen zu lenken, welche fich mit ber biftorifchen Bilbung unferer Beit freugten und ben Ratholicismus in einen Conflict verwickelten, ju bem fein Wefen nicht hintrieb; und es lagt fich ebenfo nicht in Abrede ftellen, daß manche unter ben befannten Bertheibigern bes heil. Rodes gegen die wiffenschaftlichen Angriffe eines Gilbemeifter und bon Sybel bas Unfeben ber Rirche burch ihren completen Mangel an folibem Biffen und an Kritit schwer und nachhaltig schädigten. A. felbst war tein Gelehrter, weder Siftorifer, noch Theolog, und er besag nicht die nothige geschichtliche Bilbung, um fich einen Ginblid in Werth und Beschaffenheit ber bon ihm ange rufenen Beweismittel zu verschaffen. Gein reines und edles Gemuth wollte bas Befte und er ift gewiß frei ju fprechen, wenn der Ratholicismus etwas ichwer an den Roften Diefer Depotion einer Particularfirche trug.

Die Errichtung bes bischöflichen Anabenconvictes, die Stiftung einer Reihe von Klöstern, als deren besonderer Freund sich A. allzeit bewies (es wurden durch ihn Redemptoristen, Jesuiten, Arantenbrüder, Borromäerinnen und Vincentianerinnen, Ursulinen, Franciscanessen und andere Orden in die Diöcese berusen), sleißige Visitation seines umfangreichen Sprengels dildeten die Hauptsorge der solgenden Jahre. Die erschlasste Disciplin des Klerus stellte A. durch geregelte, wenn auch immer liebreiche Handhabung der Jucht her. Ein großes und verdienstliches Wert war die unter der Leitung des hochverdienten Canomicus v. Wilmowsty begonnene Restauration und Untersuchung der Domssche Ueberhaupt zeigte A. einen regen Eiser für kirchliche Kunst und das Studium der christlichen Alterthumskunde; ein Denkmal dieser seiner Reigungen war der unter ihm entstandene und auch nach seinem Tode wieder zersallene christlicharchäologische Verein, dessen, Wittheilungen" (2 Hefte, Trier 1856 und 60) ein Organ sür Diöcesangeschichte werden sollten. Der Bischos sielt daraus, daß seine Seminaristen und Geistlichen arbeiteten und sorderte oft zum Studium, beson-

ders der heil. Schrift, auf; aber die Lostrennung der Diöcese von der akademisichen Bildung, der Umstand, daß die Geistlichen sast ausschließlich in dem Diöcesanseminar gebildet wurden, kam dem wissenschaftlichen Geiste derselben nicht zu gute und ließ Trier, obwol reich an guten Talenten, in hinsicht seiner wissenschaftlichen Bildung und seiner litterarischen Thätigkeit eine verhältnißmäßig

niedere Stelle unter ben beutschen Rirchensprengeln einnehmen.

Die Jahre 1848 und 49 fanden Al. unter ben Berfechtern confervativer Principien neben ben übrigen Bijchofen Preugens, wie er benn auch an der Burgburger Bifchofconfereng und ben baraus hervorgehenden Befchluffen Theil nahm. Die Limina Apostolorum besuchte er 1852 und 10 Jahre fpater jum zweiten Male, als die japanesischen Märthrer canonisirt wurden. 1860 wohnte er bem Provincialconcil ju Roln bei. Gine Erfaltung, im Dom bei Gelegenheit ber Weihen (19. Dec. 1863) jugezogen, hatte eine tobtliche Erfrankung gur Folge, welcher er am 7. Januar 1864 erlag. Sein Tob wie feine lette Rrantbeit waren in hobem Grabe erbaulich und eines driftlichen Bifchofs wurdig : auch Ungläubige zeigten fich tief ergriffen. Die Befturgung, welche das Ableben Arnoldi's in der Stadt und Dioceje hervorrief, zeigt, wie fehr er verehrt mar; und in der That, dem einfachen, bemuthigen Manne, ber die Burbe des Biichois mit ber Taubeneinfalt bes Kindes verband, tonnte Riemand feine Berehrung berfagen. Seine Berwaltung barf man im Bangen als eine fehr fegensreiche bezeichnen, wenn man auch, namentlich in den letten Jahren, über Arnoldi's zunehmende Abhängigfeit von feinen nicht immer gludlich inspirirten Rathgebern flagen hörte. Der Reftauration des Katholicismus in Deutschland hat A. mächtigen Borfchub geleiftet, ohne in bem Grade, wie man gewöhnlich glaubt, ben fog. jefuitischen Tendenzen ergeben zu fein. Das ihm von Rom aus geftellte Anfinnen, fein Geminar ber Leitung ber Gefellichaft Befu gu übertragen, hat er rundweg gurudgewiesen. — Als Schriftfteller war A. burch eine Reihe falbungsvoller hirtenbriefe, fonft nur als Ueberfeber (er übertrug die homilien feines Lieblingsautors, bes h. Chrufoftomus, ins Deutsche: 6 Bbe., Trier und Regensburg. 1852-58, 2. A.) thatig. Der Tob hat ihn an anderen Publicationen gehindert.

3. Kraft, Wilhelm Arnoldi, Bischof von Trier. Gin Lebensbild. Trier

1865. (Der Biograph, jest Beihbischof, war ein Freund Arnoldi's.)

Kraus.

Arnoldi: Balentin A. (Arnold), Theologe, geb. zu Dillenburg 26. Jan. 1712, † 16. April 1793. Im Alter von 15 Jahren auf die hohe Schule nach Gerborn entlaffen, widmete er fich bafelbft ber Theologie und besonders ben morgenländischen Sprachen. Nach beendigten Studien erwirfte ihm der Sofprebiger Windel von feinem Landesherrn, bem Fürften Chriftian ju Dillenburg, ein Reisestipendium, mit Bulje beffen er fich 1739 nach den Niederlanden begab, wo er mahrend fieben Jahren fich zu Utrecht, Lepben und im Saag aufhielt, theils lernend, theils felbft Lehrer. 1745 nahm er einen Ruf als Profeffor der Philosophie und erfter Prediger nach Berborn an. Geine Borlesungen berbreiteten fich mit Ausichluß ber Rirchengeschichte über alle Zweige ber theologischen Wiffenschaften. 1755 wurde er Oberconfiftorialrath und übernahm 1757, indem er fein Pfarramt niederlegte, die Berwaltung der akademischen Bibliothek. 1764 wurde ihm bie Inspection über fammtliche Rirchen bes Fürftenthums Raffau-Diffenburg übertragen. 1770 erhielt er die erfte Brofeffur in ber theologischen Facultät. Trog feines umfaffenden Biffens gelangte er zu feiner nennenswerthen ichriftftellerischen Thätigkeit. Albert Jakob A. (f. d.), und Johannes von A. (f. b.) find feine Gohne.

Bgl. Steubing, Topographie ber Stadt Herborn S. 181; Raffausche Annal." X. 137.

Arnoldt: Daniel Beinrich A., evangelischer Beiftlicher und gelehrter Theolog, geb. 7. Dec. 1706 ju Ronigsberg in Preugen, † ebendafelbft 30. Juli 1775. Geine Bildung empfing er auf ben Schulen feiner Baterftabt, ber bortigen Universität und ber von Salle. Sier eignete er fich bie bamals berrichenbe Bolfische Philosophie an, wie fie mit ber protestantischen Scholaftit unter bem Ginfluß bes fpateren Bietismus einen engen Bund geschloffen hatte und lange Beit hindurch auf faft allen Lehrtangeln ber beutschen Universitäten berrichte. Baumgarten, Breithaupt, Rambach, Anton, France u. A. waren feine Borbilber, und burch A. gefchah es vornehmlich, bag bieje Bolfifche fogenannte bemonftrative Methode auch nach Konigsberg verpflanzt murbe. Seine Reigung und Begabung führte ihn mehr auf die gelehrte als praftifche Seite der theologischen Laufbahn, boch ward er burch die Umftande frühzeitig genothigt, auch ber letteren feine Rrafte guguwenden. Gein Sauptgonner in Ronigsberg mar ber einflugreiche vom Ronige Friedrich Wilhelm I. befonders hochgeschätte Profesor und Pfarrer Frang Albert Schult. Durch ihn wurde A., nachdem er in Galle fich den Grad eines Magister erworben hatte, und schon 1729 außerordentlicher Professor ber praftischen Philosophie in Konigsberg geworben war, im 3. 1782 Confiftorialrath und Doctor ber Theologie, 1733 außerordentlicher Projeffor ber Theologie und Pfarr-Abjunct bei ber Altftabtifchen Rirche, 1734 ordentlicher Professor der Theologie und zweiter tonigl. Sofprediger an ber Schloffirche, rudte bann 1770 in die Abjunctur und 1772 in die wirkliche Oberhofbrediger ftelle, in welcher Stellung er ftarb. Geine Bredigergaben waren magig, daber er gegen feinen berühmten Amtscollegen Quandt fehr gurudftanb. Richts befto weniger mar er bei Studenten und Collegen beliebt, und wegen feiner Belehr famteit und braven Charafters geachtet. Auch wird ihm Wig und beitere Laune nachgerühmt. Seine gablreichen Schriften (val. Meufel, Ler.), find meiftens Belegenheitsschriften, und ohne höheren wiffenschaftlichen Werth, wenn auch einige babon noch jest brauchbar find. Dies find nämlich folgende: "Ausführliche und mit Urtunden versehene Siftorie der Konigsbergischen Universität." I. Theil 1743. II. Theil 1746. Bufage 1756. Fortgefette Bufage 1768. "Rungefaßte Rirchengeschichte bes Ronigreichs Preugen." 1768. "Rurgefaßte Radrichten von allen feit der Reformation an den lutherischen Rirchen in Oftpreugen geftandnen Predigern." Berausgegeben von Fr. 2B. Benefeldt. 1777. Dies lette mit außerordentlichem Fleiße erft nach dem Tobe Arnoldt's herausgegebene Bert ift eine Sauptquelle für die Specialfirchengeschichte Oftpreußens, Alls Beugniß von ber geschmadlofen Art, die Bolfische Philosophie anzuwenden, fam noch fein "Berfuch einer nach bemonftrativer Lehrart entworfenen Anleitung jur Poefie der Teutschen" 1740, angeführt werden.

Borowsti in den Annalen des Königreichs Preußen, herausgegeben von

2. b. Baczto. Ronigsberg 1793. II. Quartal S. 45-73.

Erbfam.

Arnpeck: Beit A., bairischer Geschichtschreiber, geboren 1440 zu Landshut in Niederbaiern, † wahrscheinlich nach 1505, ist unter den Chronisten, welche Aventin's bedeutsame Wirksamkeit vorbereiteten, der hervorragendste. Rach Bollendung seiner Studien in Amberg und an der Universität Wien trat er in den geistlichen Stand und wirkte in seiner Baterstadt Landshut als Hülfsgeistlicher, später Frühmesser und Benesiziat an der St. Martinskirche. Einige Jahre scheint er diese Stellen mit der Pfarrei zu St. Andreas in Freising vertausstzu haben; 1495 aber tressen wir ihn wieder in Landshut. Dort mag Herzog Ludwig der Reiche, der Gründer der Universität Ingolstadt, durch seine hervor

ragenden Thaten und fein glangendes Auftreten den hiftorifchen Ginn bes Rlerifers angeregt und auf die Geschichte seines engern Baterlandes gelentt haben. 21. verfaßte ein "Chronicon Austriacum" bis 1488, (Pez, "Scriptores rerum Austriacarum" I.), ein "Chronicon Baioariae" bis 1495, (Petz, "Thesaurus anecdotorum" III. 2), und einen "Liber de gestis episcoporum Frisingensium" bis 1495 (Deutinger "Beitrage jur Geschichte des Erzbisthums Munchen-Freifing" Bb. 3.) Das "Chronicon Baioariae," fein bedeutenoftes Wert, hat A., bem Beifpiele feines Borgangers Andreas von Regensburg folgend, auch beutich bearbeitet, jedoch nicht wörtlich übersett, fondern bald gefürzt, bald erweitert, auch um gebn Jahre weiter geführt. Als Chronif eines Ungenannten ift bas Wert im erften Bande ber von v. Frenberg berausgegebenen Sammlung biftorifcher Schriften, jedoch unvollständig und mangelhaft beröffentlicht. Für ben Litterarbiftorifer ift biefes beutiche Beitbuch Arnped's mertwurdigftes Bert; benn bier ichlägt er in vollsthumlicher Erzählung und in Burudbrangung alles gelehrten Beiwertes einen Ion an, welcher ber hiftorifchen Litteratur bisher faft völlig fremd geblieben war. Den Mangel einer gefunden Rritit theilt bies wie feine anderen Werte mit nabeau allen zeitgenöffischen.

Arnschwanger: Johann Christoph A., geboren 28. Dec. 1625 zu Rürnberg, † 10. Dec. 1696; Sohn eines Handelsmanns, durchtief daselbst Dilherr's Egidien-Gymnasium, darauf die Hochschulen Altdorf, Jena, Helmstädt, wo er unter Calixt über die Erbsünde disputirte. Nach der Heimschr wurde er in Nürnberg 1651 Stadtvicar, 1652 Diaconus bei St. Egidien, 1654 Frühprediger an St. Walpurgen, 1659 Diaconus an St. Lorenz und endlich Schaffer oder Archidiaconus an dieser Kirche. — Wir besitzen von ihm fast 400 Lieder, welche in seinen Schristen zerstreut stehen: "Neue geistliche Lieder," 1659; "Anweisung zur Gottseligteit," 1663; "Heilige Palmen und christliche Psalmen," 1680; "Heilige epistolische Berichte," 1663. Ein "sonderbarer Liedhaber des Singens," gehörte er unter dem Namen "der Unschuldige" der sruchtbringenden Gesellschaft an, suchte sich im Unterschiede von der gesünstelten Manier der Pegnissschaft, möglichst volksthümlich, natürlich zu halten versiel aber oft ins Platte. Wenige seiner Lieder haben sich behauptet ("Auf, ihr Christen, laßt uns singen," "Weie lieblich ist zu schauen," "Meine Seele nimm zu Herzen" 20.)

Bgl. C. v. Winterfeld's evang. Kirchengefang, 2. Thl., S. 456 ac.

B. Breifel.

Arnitein: Ludwig III., Graf v. A., + 1185. Das Gefchlecht ber Grafen von Arnftein lagt fich nämlich mit Beftimmtheit nur bis in den Anfang des 11. Jahrhunderts gurudverfolgen. Die Burg ber Grafen lag auf einem felfigen Borfprung, nicht weit vom Ginfluffe bes Dorsbaches in Die Lahn, eine Begftunde bon ber beutigen Stadt Raffau entfernt. Erbauer mar Graf Arnold, ber 1048 als Beuge ericheint. Das Arnfteiner Saus, bem bie Gaugrafenwurbe im Einrich zustand, war ein reich begütertes und angesehenes. In männlicher Linie erlofch es im 12. Jahrhundert; von den fieben Erbtochtern beffelben ift in mehreren Fürftengeschlechtern eine blübenbe Rachtommenichaft entiprogen. Gie waren fammtlich Töchter bes Grafen Ludwig I., Sohn bes Arnold, und Schweftern Ludwigs II., ber 1103 jum legten Male ericheint. Des legteren einziger Sohn und Erbe war Ludwig III., ber ben Stamm ichlog. Seinen Bater verlor er frühe. Die Mutter, unter beren Augen er aufwuchs, jog fich nach erlangter Brogjährigteit bes Sohnes auf die ihr als Morgengabe gehörende Befigung Dbenfirchen bei Roln gurud. Der junge Graf Ludwig, von ichwacher und leicht bestimmbarer Anlage, ergab fich Ausschweifungen und ließ fich zu vielfachen Gewaltthätigfeiten verleiten; feine Burg wurde balb ber Ausgangspunkt gefürchteter Raubereien. Endlich erfullte Diefes Leben ben Grafen mit lleberbruß; er Arnswaldt.

598

beschloß, seine Güter geistlichen Zwecken zu widmen und bestimmte sich selbst für den klösterlichen Stand. Die Kinderlosigkeit seiner Ghe mit Guda, Tochter des Grasen von Bomeneburg, mag ihn in dem Entschlusse bestärft haben. Im J. 1139 wurde einer Colonie von 12 Praemonstratensern aus dem Kloster Gottesgnaden bei Kalbe an der Saale das Schloß Arnstein übergeben. Ludwig selbst im Alter von 30 Jahren, legte als Laienbruder das weiße Kleid der Korbertiner an, wie s. Z. Gottsried von Kappenberg in Westsalen († 1126), der von selbst sich sammt seinem ganzen Vermögen dem Korbert und seinem Orden hingegeben hatte. Da Arnstein reich begabt war, ließ Ludwig es sich angelegen sein, noch neue Klöster zu stisten. 46 Jahre lebte er im Mönchsgewand. Er starb auf einer Besichtigungsreise seiner überrheinischen Klöster zu Gummersheim. Sein Leichnam wurde nach Arnstein übergeführt. Ein Mönch dieses Klosters versaßte zu Ansang des 13. Jahrhunderts eine Biographie Ludwigs, von der verschiedene lateinische und deutsche Handschwisten vorhanden sind.

Vita Ludowici comitis de Arnstein (bei Böhmer, Fontes III. 326—327); Bogel, Beschreibung von Raffau, 198 f.; Schliephate, Geschichte von Raffau I. 75, 156 f. 208 f.

Arnswaldt: Auguft Freih. v. A., Legationsrath, geboren in Sannober, 13. Auguft 1798, Cohn Rarl Friedrichs v. A. (f. b.) Er befuchte bas Gumnafium zu Gotha, ftudirte 1816-20 in Gottingen Jurisprudeng, beschäftigte fich aber zugleich eifrig mit ber beutschen Litteratur, namentlich ben Werfen bes Mittelalters unter Benete's Leitung, und benen ber romantifchen Schule; ein inneres religiojes Bedürfniß führte ihn zu den alten Myftifern. Rachher arbeitete er eine Zeit lang im auswärtigen Minifterium, gab aber eine ihm jugedachte Anstellung bei der Gefandtschaft in Paris auf, und widmete fich feitdem in behaglicher Duge, in gludlichem hauslichen Leben, in engem freundschaftlichen und wiffenschaftlichen Bertehr mit feinem Schwager A. b. Barthaufen, Umbreit in Beibelberg, Suichte in Breslau, Jacob und Wilhelm Brimm, habemann und A. Wagner in Göttingen u. a., gefordert burch eine ausgezeichnete, von dem Bater begrundete, durch ihn bedeutend vermehrte Bibliothel, gelehrten, befonders theologischen Arbeiten: ein mahrhaft "Gottesgelehrter," wie ihn ein namhafter Theologe genannt hat, immer mehr ber ftreng lutherifden Richtung jugewandt, bon großer Entschiedenheit der Ueberzeugung, aber jugleich voll Gerechtigkeit und Dilbe in der Beurtheilung Anderer. Deffentlich befannt gemacht hat er nur einzelnes. In Göttingen betheiligte er fich an einer Zeitschrift, Die ein Rreis gleichgefinnter Freunde berausgab. Die Bunichelruthe", fchrieb fpater über ben Runsbroech, ließ anonym eine Grorterung ber lutherijchen Abendmahlslehre ericheinen. Geine fpateren Bebensjahre waren durch Rranklichfeit getrubt, die er in driftlicher Geduld ertrug. Er ftarb am 27. Juni 1855.

3. W. C. Umbreit, Erinnerung an Frhr. August von Arnswaldt (Theologische Studien und Kritiken 1851, 1. Band.) S. 1—6.

Uruswaldt: Frhr. Karl Friedrich Alexander von A., hannoverscher Staats- und Cabinetsminister und Curator der Universität Göttingen, geb. 11. September 1768 zu Celle, studirte 1785—88 in Göttingen und durchlief dann rasch die ersten Stusen des hannoverschen Staatsdienstes, schon 1792 Kammerrath, 1803 mit dem Titel eines geheimen Kammerraths bekleidet. Während der westsälischen Herrichaft blied er den Geschäften sern, nach Beseitigung derselben aber war er, 18. Januar 1814, seinem Bater, dem geh. Rath, Consisterialpräsident und erstem Curator der Universität Göttingen (geb. zu Gelbom 5. Nov. 1733, erst in sächsischen weimarischen, dann in hannoverschen Diensten)

für die Beforgung der Universitätssachen beigeordnet, nach beffen Tode (14. Oct. 1815) jum Staatsminifter und zweiten, fpater zum ersten Curator ernannt, eine Stelle bie er beibehielt, als er 1828 bas Minifterium niederlegte, und ber er fich mit voller Singebung und Liebe widmete. Gelbft im Befitz umfaffenber geiftiger Bildung, mit Sinn für mahre Biffenschaft, hat er, in Gemeinschaft mit bem geh. Cabineterath G. E. F. Soppenftedt, eine lange Reihe bon Jahren hindurch die Angelegenheiten ber Universität mit einfichtsvoller Sorgialt und gludlichstem Erfolg geleitet. Es war die Zeit, da Lude, Gieseler, Goschen, R. Fr. Gichhorn, Albrecht, Bluhme, R. D. Müller, Dahlmann, die beiben Grimm, Berbart, Gervinus berufen, Gauß u. a. der Univerfität erhalten wurden, ba diefe in den 20er Jahren ihre bochfte Frequens erreichte, auch nach der Erichütterung des Jahres 1831 fich noch einmal zu neuer Bluthe erhob. Da erfolgten die Greigniffe bon 1837. A. hat die Protestation ber fieben Brofefforen gegen Aufhebung des Staatsgrundgesetes jurudzuhalten gesucht. Die gewaltsamen' Maagregeln gegen fie erfolgten ohne fein Buthun und Biffen. Da er fich weiter unter ber neuen Regierung auch in feiner Wirtsamteit mannigfach gehemmt fah, nahm er Anjang 1838 feinen Abicied und lebte in ftiller Burudgezogenheit bis zu feinem Tobe ben 27. April 1845. Göttingen, wo er auch ber Gefellichaft ber Biffenichaften als auswärtiges Mitglied angehörte, bewahrt ihm neben Münchhaufen ein danfbares Undenfen.

Armif, deutscher Ronig und Raifer, + 8. December (vielleicht 29. November) 899, entsprang einer außerehelichen Berbindung von Ludwig des Deutschen altestem Cohne Rarlmann mit Liutswinda, einer Frau edler Abfunft. Geboren wurde er fruheftens 845 - benn feines Baters Geburt fallt etwa in bas Jahr 828 - und fpateftens 853; benn fein Cohn Zwentibold wurde wahricheinlich i. J. 870 getauft (Dümmler, D. F. I. 753, II. 340, 472). Ob Karlmann bereits bei Arnulf's Geburt in ftandesgemäßer Che lebte, ift ungewiß, da fich nur fagen läßt, daß eine folche i. 3. 861 mit einer Tochter bes Martgrafen Ernft von der Böhmenmart bestand. Karlmann fah aber trop des Mafels feiner Geburt in Arnulf ben natürlichen Erben feiner Macht, ba ihm in rechter Che Sohne nicht geboren wurden, wie denn diesem außerehelichen Sproß ber Rame bes Ahnherrn, des heil. Arnulf von Met, beigelegt ward. Karlmann verlieh ihm, ipateftens nach feines eigenen Baters Ludwig Ableben (28. August 876) die Gebiete, welche er felbft früher unter baterlicher hoheit verwaltet hatte: die Markgraffchaften von Kärnthen und Bannonien. A. erhielt somit Landichaften, in benen auf bem Grunde flawischen Lebens erft feit wenigen Men-

ichenaltern beutiche Berrichaft und Unfiedelung entstanden war.

Sein Fürstenthum gewann aber erhöhte Bedeutung, als Karlmann im Herbste d. J. 877 gelähmt aus Italien zurücksehrte und nach Jahressrift auch den Gebrauch der Sprache verlor. So sehr erscheint nun der, ob auch uneheliche Sohn als des Baters Stellvertreter, daß eine Klage einiger verbannter baierischer Großen über angebliche Rechtsverletzung sich gegen Arnulf als sactischen Regenten richtete (879). Die Klagenden wurden von Karlmanns Bruder, König Ludwig, durch einen Kriegszug in ihrem Besitz hergestellt und Karlmann zum Berzichte auf sein Reich genöthigt. Nach dessen Tode (22. Sept. 880) blieb doch Arnulf, der sich des Oheims und Siegers Ludwigs Gnade ergeben hatte, im Besitz seiner Ehren und Güter. Daß auch serner Lebende schon damals auf ihn sür die Zukunst des Keiches Hossischen, welcher die einem Frchandert zugeschriebene Auszeichnung des schwäbischen Mönches, welcher die einem Erchandert zugeschriebene Frankengeschichte sortsetzt Arnulf's langes Leben als des Einzigen, der Ludwigs des Großen Haus sortsetzten, wird hier indrünstig erbeten. Da aber auch sein Oheim Ludwig balb (am 30. Januar 882)

starb, so stieg in dem an männlichen Sprossen arm gewordenen Karolingergeschlechte seine Bedeutung. Mit besonderer Feierlichkeit, auf ein Stück des heiligen Kreuzes, leistete er, gleichzeitig mit der Huldigung der bairischen Großen, dem neuen Oberherrn, seinem aus Italien kommenden Oheime Kaiser Karl III., das Gelöbniß der Treue (Dümmler II. 299). Wenige Monate später (Sommer 882) besehligte er das bairische Ansgebot auf einem Reichszuge gegen die Kormannen. Kuhm zu erwerden boten aber die Feldzüge Kaiser Karls III. teine Gelegenheit. Diesmal hatte A. sogar das Mißgeschick, eines sehlschlagenden Uebersallsversuches gegen den nordischen Feind mit dem Besehlshaber der Oststankung ut heilen. Immerhin erschien er wieder, wie zur Zeit der Erkrankung

feines Baters, als ber geborene Fürft bes Baiernftammes.

In diesem Sinne wendeten fich an ihn auch die Sohne ber i. 3. 871 im Rampfe gegen die Mahren gefallenen Grenggrafen ber bairifchen Ditmart um Berftellung in die Rechte ihrer Bater und um Gulfe gegen ben ingwifchen eingefesten Grafen Aribo, welcher von bem Mahrerbergog Swentoplut mit Baffengewalt unterftutt war. Indem fich Al. bon ben Grafenfohnen ben Lehnseid leiften ließ, nahm er jugleich Rechte in Unfpruch, welche nur dem Konige gutamen und gerieth in Rrieg mit bem ihm weit überlegenen Mahrerfürsten. Diefer Schmäche feiner Macht und jener Anmagung entiprachen benn auch bie nachften Ereigniffe. Die Mährer verwüfteten in ben Sommern von 883 und 884 bie Markgrafichaft Pannonien ohne Widerftand, brachten gablreiche Ginwohner um und ichleppten andere in Gefangenichait; eine von 21. feinen Schutlingen gesendete Sulfsichaar erlitt mit benfelben eine vollige Riederlage, bei welcher zwei von den Grafenfohnen ihren Tod in ber Raab fanden. Der Raifer Rarl III. aber tam im herbste 884 ju Königstetten freundlich mit Swentoplut gufammen und bestätigte Aribo in der Grafichaft, Auch A. mußte an der Spige ber bairifchen Großen ben bier mit bem Mahrerfürften gefchloffenen Frieden im folgenden Jahre beschwören.

Wenn auch bom Glude nicht begunftigt, hatte A. an feinem Orte des

Reiches Ehre gegen Normannen und Glawen zu mahren gefucht, mahrend ber Raifer diefelbe gegen beibe Feinde preisgab. In deffen eigener Umgebung und Familie erichien A. als ber geeignete Thronfolger. Bu ihm fluchtete Bifchof Liutward von Bercelli, ber auf Andringen ichwähischer Großen ploklich und ichmählich entlaffene geliebte Erzcaplan bes Raifers (Juni 887), fofort nach feinem Sturge. Silbegarb aber, die Tochter des funf Jahre borber geftorbenen Ronigs Ludwig und mutterlicherfeits bem liudolfingifchen Saufe von Sachten entsproffen, dadurch in Niederdeutschland von hohem Ginfluffe, bereitete ihrem Better A. nicht am wenigften die Wege jur Emporung gegen ben gemeinfamen taiferlichen Oheim. Gegen Ende Octobers 887 rief hierauf 2. die Baiern und die Slawen feines Gebietes unter die Waffen, und gog nach Weften. Unmittelbar nahm er Königsrecht in Anspruch, indem er biejenigen, welche fich ibm anguichließen gogerten, mit bem Berlufte ihrer Leben bedrohte. Ge erfolgte ein allgemeiner Abfall vom Raifer, der von der Pfalg gu Tribur aus durch Der mittelung des Erzbischofs von Mainz Unterhandlungen mit dem fiegenden Reffen versuchte, indem er ihm bas bei ber Guldigung gebrauchte beilige Stud über fendete. A. foll bei beffen Anblide in Thranen ausgebrochen fein; von bem begonnenen Unternehmen abzulaffen, wurde er nicht bewogen (Wend 28.) Sieran (Mitte November 887) erflarte ber Raifer feinen Bergicht auf Reich und Befig. indem er fich nur einige fchmabifche Gater vorbehielt, als beren Ruknieger et nach wenigen Wochen (Jan. 888) geftorben ift. Roch in ben letten Domenten

seiner Macht hatte er A. seinen natürlichen Sohn Bernhard empfohlen und bieser ben Better als Lehnsmann angenommen. Da der so Geschonte aber im

Jahre 890 mit der Absicht König von Schwaben zu werden, sich in eine Berichwörung gegen A. einließ, welche, wahrscheinlich ohne Blutvergießen, unterbrückt wurde, so mußte er slüchten; im Winter 891 auf 892 ist er dann von dem Grasen von Kätien erschlagen worden; von seinen angeseheneren Anhängern waren mehrere mit Güterverlust, der Abt Bernhard von St. Gallen mit Ab-

jegung beftraft worden (890.

A. aber erschien unmittelbar nach bes Oheims Absehung als unbestreitbarer Reichserbe, junächst bei ben beutschen Stämmen; schon in ber nachsten Woche (27. November 887) unterzeichnete er als anerkannter König in Frankfurt Urfunden. Aus Baiern entsprungen, machte er beffen Sauptstadt Regensburg auch au feiner mabren Refideng. Dort und in Rarnthen lebte er fo oft und fo lange bie Regierungsgeschäfte es irgend guliegen und wahrscheinlich viel mehr, als ber feften Begründung und der Erweiterung feiner Macht bienlich gewesen ift. Schon mahrend bes erften gleich nach Erlangung ber Ronigsmurbe in Regensburg gemählten glanzenden Winteraufenthaltes (887 auf 888) "wuchsen" in bem bisherigen Frankenreiche außerhalb Deutschlands "viele Königlein" heraus (Jahrb. von Fulba), A. ging aber feineswegs barauf aus, diefe neuen, bon ben Großen ber Lande im Beften und Guben erhobenen Ronige zu befeitigen, fondern berlangte nur als einziger natürlicher Fortfeter ber bon Rarl bem Großen begrünbeten und noch von Rarl III. befleibeten Macht die Anerfennung als Oberherr. Bergeblich ersuchten ihn baber im nächften Sommer mahrend einer geiftlichen Berfammlung in Frantfurt brei frangofische Große gegen ben im Beftreiche erhobenen Grafen Obo von Paris zu Felbe zu ziehen. Er lud benfelben vielmehr nach Borms und erkannte (Juli ober August 888) Obo's Ronigthum gegen Ablegung bes Sulbigungseides an. Rach furger Befampfung burch fchmabische Truppen bequemte fich benn auch der Welfe Rudolf, der im Weftalpenlande als Konig anerkannt war, ju einer Suldigung in Regensburg. Bald barauf (November ober December 888) fand fich auch ber eine ber beiben neuerlich aufgekommenen Könige von Italien, Markgraf Berengar von Friaul, von feinem frantischen Rivalen Wido bedrängt, jur Anerkennung von Arnulf's Oberberrlichfeit in Trient ein, als berfelbe bis in diefe Grengstadt gefommen war, um bas italifche Erbe feines Baters angutreten. Den Abichlug diefer Bemilbungen um die Oberherrlichkeit machte die Guldigung, welche im Juni des folgenden Jahres (889) Irmingard, die berwittwete Königin von Niederburgund (Arelat) für ihren minderjährigen Sohn Ludwig ju Forchheim leiftete. Gben hier erhielt aber auch A. die den dort versammelten Großen seines deutschen Reiches abgenothigte Bufage, bag fie feine naturlichen Gohne Zwentibold und Ratolf als Ronige gnertennen wollen, falls feine Gemablin Dta ibm einen Cohn nicht gebare.

Bon den beiden bedeutendsten Reichsseinden, den Slawen und Normannen bekämpfte er dann (Juli 889) jene in dem Stamme der Abodriten zuerst, aber ohne Ersolg. Hieraus entschloß er sich im März des nächsten Jahres (890) zu einem vorläufigen Abkommen mit deren Stammberwandten, den Mährer in einer Zusammenkunst mit Herzog Swentopluk, der seinen einst (874) geschlossenen Frieden trotz aller seiner Eindrüche für fortbestehend gehalten und die (885) A. ausgezwungene Bersöhnung ernstlich genommen zu haben scheint. Immerhin konnte er dem Papste als ein geeigneter Bermittler für eine Einladung nach

Rom gur Befreiung bon ben italienischen Gewalthabern erscheinen.

Nach der Zusammenkunst mit dem südsslawischen Fürsten wendete sich A. mit Wassenselt gegen den anderen Reichsseind, die Normannen. Von dem Westsrankenreiche aus, in welchem sie so viele Stellungen inne hatten, vornehmelich von dem Winterlager von Nohon waren diese schon im Anfange des Jahres

891 in bas oftfrantische Gebiet nach bem heutigen Belgien eingebrochen. A. felbft eilte (etwa im Mai b. 3.) berbei; aber die Normannen entzogen fich feinem Angriffe durch Rudzug, mahrend er felbft nach Baiern gurudtehrte und nur eine neue Sammlung von Truppen nach Maestrich befahl. 3m Ruden Diefes neuen Beeres erichien aber ber Teind durch eine Umgehung plundernd im Gebiete bon Nachen und fiegte, bon den Franken angegriffen, am Geulenbache bei Meersten. Rach einem neuen Beeresaufgebote versagten gunachft Die Schwaben unter einem Krantheitsvorwande weitern Dienft, fo daß A. mit erheblich verringerten, nur franklichen Streitkräften am 1. October 891 zu Maeftricht anlangte, von wo die Normannen am Schluffe bes Monates fich in ein wohlbejeftigtes Winterlager bei Lowen an ber Dyle gurudgogen. Bier griff fie A an; nachbem er aber ben Glug überschritten hatte, fand fich fein wefentlich aus Reiterei bestehendes Beer gwischen benfelben und einem Sumpf eingeengt; et ließ beshalb ben begeifterungsvollen Rampf ju Fuge beginnen. Mit ber Erftirmung bes normannenlagers errang er ben Sieg, ber um fo bolltommener murbe, als die flüchtigen Normannen haufenweife in ber Dule ihr Grab fanden. Zwei ihrer Befehlshaber toniglicher Abfunft (Geetonige) fielen, jechzehn ihrer Fahnen fendete A. in feine bairifche Sauptftadt Regensburg. Wie ehrenvoll ber Sieg übrigens auch war, einen volltommenen Erfolg brachte er nicht. Rach bem Abzuge bes frantischen Beeres fammelten fich bie Refte ber Befiegten, verftartt burch Mannichaften ihrer Schiffe wieder bei Lowen, überwinterten bort, ericienen plündernd bei Bonn, verwüfteten bas Rlofter Brum und verließen bas Land erft megen einer Sungerenoth im nachften Berbfte.

Das gange überrheinische Gebiet feines Reiches, Lothringen nach bamaliget Bezeichnung, fah A. nun freilich von bem fchlimmften außern Feinde befreit und griff perfonlich im nachsten Winter (892-93) in die dortigen unruhvollen Berhaltniffe ein, indem er fich die Geiftlichkeit verpflichtete. Mit Gulfe berfelben gedachte er seinem natürlichen Sohne Zwentibold, den er jest mit großen lothringifchen Leben ausstattete, bort eine abgesonderte herrschaft zu begründen. Diefer Abficht tam ju Statten, daß gleichzeitig (28. Jan. 893), am Todestage bes gemeinfamen Ahnherrn Rarls bes Großen, fein Better Rarl ber Ginfaltige als Gegentonig Obo's gefront wurde und beffen Anhanger ben Burgertrieg in Frant reich fogleich eröffneten. Da nun Karl vor Obo's Nebermacht im Mai 894 nach Worms entwich, wo eben ein Reichstag gehalten wurde, fo empfing er von II. die Belehnung mit dem Weftreiche und lothringische Truppen zu feiner Ger stellung, beren Führer freilich gegen Obo nicht fampfen mochten. Aber bie Bahl Zwentibold's jum Könige Lothringens tonnte U. bei ben dortigen Großen trok biefer bebenklichen Zuftande im Weften und trok icharier Beftrafung pornehmer lothringischer Landfriedensbrecher junachft nicht burchfeben. forgung feines ob auch unachten Erftgeborenen war aber für A., vollends nadbem ihm die Raiferin Ota (Gerbst 893) einen Erben, Ludwig bas Kind, ge-

boren hatte, ein Begenftand begreiflicher Sorge.

Unbekümmert um seine neuerliche Entscheidung zu Karls Gunsten lub er, als einige gewaltthätige Anhänger besselben firchliches Aergerniß gegeben hatten, gleichmäßig Karl und Obo als Lehnsherr nach Worms. Nur Obo erichien (Mai 895) und empfing von A., wie im Spätsommer 888, neue Anerkennung seiner Königswürde. In Odo's Gegenwart genehmigten die überrheinischen Großen nun endlich die Erhebung Zwentibold's zum unabhängigen Könige von Lothringen und Burgund; der neue König verlor aber bald alle Achtung bei Freund und Feind, und sein Untergang war schon bei des Baters Tode unvermeidlich geworden, obwol dieser wiederholt des Sohnes Ungestüm und Willstrau mäßigen gesucht hat.

Die Machtverminderung Arnulf's durch Gründung von Zwentibold's Königreich erscheint aber um so verhängnisvoller, da auch ganz Niederdeutschland, jenen vergeblichen Abodritenzug von 899 abgerechnet, seine Oberherrlichkeit nur dem Namen nach anerkannte und an seinen Reichstriegen sich nicht betheiligte. Auf Franken, Schwaben und Baiern angewiesen, selbst des Gehorsams der Schwaben, wie jener Normannenzug von 891 zeigte, niemals sicher, waren durchgreisende Ersolge nach außen sortan kaum für ihn zu erwarten. So erklärt sich

ber Bang feiner Rriege gegen Mahren und in Stalien.

In den fuboftlichen Marten war fein alter Gegner Aribo im Befige des Traungaus und ber Oftmart geblieben; doch hatte A. feine früheren Schützlinge, bie Sohne Wilhelms und Engelichalts burch bortige Grenggrafichaften entichabigt, auch bem jungen Engelichalt feine Gnabe balb wieber geschentt, als ber eine natürliche Tochter Arnulf's entführt hatte. Gben ihn aber liegen bie bairifchen Großen bei einem Befuche in Regensburg (893) blenden; beffen Better Wilhelm ward barauf wegen verrätherischer Berbindungen mit bem Mährerherzog enthauptet, beffen Bruder gar als Flüchtling in Mahren ermorbet. Die Guter ber Ungludlichen jog 21. ein ober gab fie bem Rlofter Rremsmunfter. Unter Diefen Umftanden wurden im Commer 892 und 893 Blunderungegige nach Mahren unternommen; beim Rudzuge bon bem gweiten geriethen bas Geer und A. felbft in ernftliche Gefahr. Den bedeutenbften Rathgeber Swentoplut's gewann er freilich in biefer Zeit (Sommer 893), feinen neuen Rangler Wiching, bem er bas Bisthum Regensburg verlieh. Der Mahrerherzog aber endete boch im folgenden Jahre (894) ungemindert an Macht und Unfeben burch Rrantheit. Seine beiden Gohne aber ichloffen noch im Berbfte nach feinem Ableben mit A. einen Frieden unbefanten Inhalts. Bielleicht wurden beide Theile zu bemfelben durch einen Ginfall ber Ungarn bewogen, welche bamals querft Mahren und Arnulf's Grenggebiet gleichmäßig querft plunberten. In Arnulf's Dienfte, bei beffen Feldzug von 892, hatte ein Beerhaufen berfelben diefe Lande tennen gelernt.

Wie mißlich Arnulf's Stellung aber nach bem üblen Ausgange des mährischen Krieges war, erhellt auch daraus, daß eine Berschwörung gegen ihn entbeckt wurde, an deren Spihe mit seiner früheren Begünstigerin, der Prinzessin Silbegard, der mächtigste unter den bairischen Großen Engildeo stand. Die Prinzessin wurde wol bald wieder zu Gnaden aufgenommen; in Engildeo's Grafschaften, und dazu in die der Söhne Wilhelms und Engilschafts, wurde aber der Ahnherr des bairischen Herzogshauses der nächsten Zeit — wie man meint, selbst der wittelsbachischen Dynastie — Graf Liutbold, den A. seinen Ressennent, eingeset und damit die Hut gegen Böhmen wie gegen Mähren ihm an-

pertraut (895.)

Während aber damals die Söhne Swentoplut's in Unfrieden geriethen, mährische Verbannte in Arnulf's Reich Schutz suchen mußten, brachen die Ungarn, aus ihrer Heimath an der Donaumündung vertrieben, verzweifelt neue Wohnsitze suchend, in Mähren und selbst in Pannonien ein, wo Arnulf's Statthalter, der Slawenherzog Brazlawo, ihnen nicht zu wehren vermochte. Das gänzliche Verderben Mährens und der bairischen Grenzlande dem ungarischen Ansalle gegenüber unzweiselhaft zu machen, trug bei, daß der jüngere von Swentoplut's Söhnen gegen den älteren Kriegshülse durch einen Plünderungszug von Arnulf's Markgrasen empfing (898), sich aber trozdem nicht behaupten konnte und unter bairischem Schutze das Land verlassen mußte, in welchem zur Vervollständigung des Rachbarzwistes nunmehr auch eine von Baiern unabhängige römisch-firchliche Organisation hergestellt wurde. A. seinerseits straste wegen ihres ungläcklichen Eingreisens in die mährischen Händel den Markgrasen Aribo mit zeitweiliger Entsehung und namentlich bessen Sohn Janrich als Urbeber des Fehltritts:

Manrich emporte fich (899), ward freilich in feiner Befte Mautern unter bes ob auch tobtfranten U. Geerführung gefangen, wußte aber boch bald wieder mit mabrifcher Bulje die Oftmart an fich ju reigen. - Erft wenn man mit bem freiwilligen Berlufte Lothringens durch 3mentibold's Erhebung diefe Auflofung in ben Berhaltniffen der füboftlichen Reichs- und Lehnslande erwägt, gewinnt man bas Berftanbnig fur bie Erfolglofigteit von Arnulf's glangenbem Gingreifen in Italien, wo er noch mahrend bes Rrieges gegen Smatoplut mit einer Beeresmacht erichien. Er war bon bem Bapfte Formofus und italienischen Großen feierlich um Befreiung von ber Berrichaft Wido's gebeten worden, der Arnul's Schühling Berengar befiegt, auf einen fleinen Theil ber Combarbei eingeschrantt, für fich (Febr. 891) und für feinen Sohn Lambert (Upril 892) bie faiferlicht Würde gewonnen hatte. A. hatte auf jene Ladung freilich (893) zuerst nur feinen Cohn Zwentibold gefenbet, ber aber unrühmlich vor Bibo's Berichangungen bei Babia nach einigem Zaubern umgefehrt war. Go erichien mitten im Winter ber Bater felbit, ba feine Baiern gleichzeitig gegen Mahren gu tampfen hatten, nur mit ichmabischen Truppen, gewann Ansehen burch erbarmungslofe Erfturmung bon Bergamo (1. Februar 894), empfing in Bavia bie Bulbigung der machtigften Großen, fibte bon Biacenga aus fein Recht als Ober lehnsherr bes Landes (Marg 894); aber weiter tonnte er fich mit feiner durch Krantheiten und Rampfe gelichteten Streitmacht nicht wagen. Die einheimischen Großen fielen fofort wieber bon ihm ab, als er ben Rudgug antrat, bei 3bres fand er fich burch Wido's Truppen ben Weg nahezu verlegt und konnte nur durch gefahrvolle Führung über Felsgebirge feine kleine Streitmacht nach Aofta retten, von wo diefelbe nach einem nicht minder vergeblichen Angriffe gegen Ronig Ruboli von Burgund burch die heutige Mittelichweis in Die Beimath gelangte.

Da nun aber noch in demfelben Jahre mit Swentoplut's Tode ber Frieden mit Mahren gewonnen ward und mit Wido's Tode (December 894) der Wiberftand Italiens feine Leitung verlor, fo konnte auf eine neue Ladung des Babites Formofus U. unter befferen Ausfichten im folgenden Berbite (Oct. 895) eine neue Beerfahrt nach Italien antreten, zu ber biesmal außer Schwaben and Franken aufgeboten wurde. Berengar, der inzwischen ohne Rudficht auf Arnuli's oberherrliche Rechte in dem ihm gebliebenen Theile Italiens geschaltet batte, ward jest trot feiner Fügfamkeit entjett, die Berwaltung Oberitaliens aber ben beiben Grafen von Mailand und Berona übergeben. Roch vor Beihnachten erreichte A. mit ben Franken die Gegend von Carrara, mahrend feine Schwaben über Bologna gegen Floreng mühevoll durch feindliches Gebiet zu gieben batten. Der immer beschwerlicher werbende Marich nach Guben führte endlich (Februar 896) por Rom, beffen Mauern von den Truppen bes jungen Raifers Lambert unter Befehl feiner Mutter Ageltruba befeht waren. Die beutichen Truppen aber erfturmten die Leoftadt, worauf Ageltruda auf weiteren Rampf in Rom verzichtete. Am folgenden Tage (mahrscheinlich Sonntag 22. Februar 896) 304 A. feierlich in Rom ein und ward bon Formojus jum Raifer gefront. Das romifche Bolt mußte ihm formlich volle Treue geloben. Rach ber Befitmahme Roms gedachte A. mit ber Befiegung Ageltruba's in Spoleto feine Berricheft völlig zu fichern; auf bem Wege babin (Marz 896) ward er aber, wie einft fein Bater, von einem Kopfleiben und einer Lähmung ergriffen, welche ibn gu fchleunigem Rudzuge nach Baiern veranlagten. Rur vergeblich versuchte et, feinen jungeren natürlichen Gobn Ratolf in Mailand mit Fürstenrecht an feiner Stelle auszustatten. Schon im Mai 896 trat Lambert als anerkannter Berricher wieder auf, Ratolf mußte flüchten, und über Arnulf's Anhanger als Cambert's Feinde in Mailand erging im Commer schweres Strafgericht. Mit ihm verftandigte

sich nun auch Berengar, sein Königsrecht wieder ausnehmend, indem ihm Italien oftwärts der Abda und nördlich des Pos überlassen ward; ja als Lambert im October 898 auf einer Jagd umkam, ward Berengar als alleiniger König von Italien anerkannt, ohne daß irgend Jemand für die Ansprüche Arnulf's

eingetreten ware, die biefer auch felbft nicht geltend machte.

Wendet man fich schließlich ju Arnulf's innerer Regierung, fo ericheint für ihren Bang die Erhebung bes gelehrten, icharffinnigen und überaus gewandten Abtes Satto von Reichenau auf ben erzbischöflichen Stuhl von Maing (891) bon befonderer Wichtigfeit. Auf beiben Bugen nach Italien ift er unter Arnulf's nachsten Rathgebern gemejen, und hat in Mailand wie in Rom beffen volle Gunft durch Rechtsfprüche und Geschente erfahren. Bei dem wichtigften legislatorifchen Acte biefer Regierung, ben Befchluffen ber Reichsinnobe bon Tribur (Mai 895), war er, ichon feiner amtlichen Stellung nach ber erfte ber brei Borfigenden, wol vor Allem betheiligt. Bier wurden nicht nur, nachbem A. inbrunftig feine Bereitwilligfeit ausgesprochen hatte, zu jedem frommen Befchluffe mitzuwirken, Bestimmungen ju scharferer Sandhabung des Cherechtes getroffen, Unredlichkeiten, Pflichtvernachläffigungen und anftößigem Lebenswandel innerhalb bes Rlerus gesteuert, fonbern auch eingreifenbe Berfugungen über bas Berhaltnig ber Rirche jum Staate erlaffen. Die Grafen wurden verpflichtet, bifchöfliche Bannfprüche auszuführen, fei es durch Rothigung ber Gebannten gur Rirchenbuße, fei es burch weltliche Beftrafung, tein Wergeld fcutt fie gegen Mord; bem Range nach, wie er fich aus ber Berujung bon Berichtsberjamm= lungen erfennen lagt, fteht bie weltliche Macht bes Grafen ber firchlichen bes Biichois burchaus nach. - In allem Ernfte faßte M. ben Beruf, ben er (892) als ben wichtigften feiner Regentenpflichten aufah: Cobn und Bertheibiger ber tatholifchen Rirche ju fein. Gein eigenes fittliches Berhalten ftanb biermit freilich nicht im Ginklange. Wir faben, wie er ben einen feiner natürlichen Sohne ju ichwerstem Schaben bes Reiches in Lothringen ausstattete, bie Musftattung eines andern mit ber Lombardei verfuchte, die Entführung feiner naturlichen Tochter und dann die hinrichtung des begnadigten Eidams durch feine Feinde guthieg. Seinerfeits ließ er auf einer Reichsberfammlung ju Regensburg (Nuni 899) noch furs por feinem Tobe eine gegen feine Gemablin Dta erhobene Anflage auf Chebruch durch formliches Gerichtsverfahren und einen Reinigungseid von fiebgig bochgeftellten Mannern gu Gunften ber Raiferin erlebigen. Rächft feinen eigenen Miggriffen wird man die Schwäche feiner Regierung und namentlich den Bufammenfturg feiner Dacht in Italien feiner Rrantlichfeit juguschreiben haben. Sein Rriegsmuth, der ihm ben normannischen Sieg gebracht, ift unbezweifelt: noch furg por feinem Tobe bewährte er ihn por Mautern. Dag er im mährischen Rriege wie andere Gulfe nichtbeutscher Stamme, fo bie einer ungarischen Reiterschaar nicht verschmähte, tann ihm nicht jum Borwurfe gemacht werben. Erft nach feinem Tobe, da die Ungarn fich in Deutschland so furchtbar machten, hat fich die Sage gebildet, A. habe ihnen die Pforten nach bem Weften eröffnet.

Dummler, De Arnulfo. Berolini 1852; Geschichte bes oftfrantischen Reiches Bb. II. Wend, Die Erhebung Arnulf's. Leipzig 1847. Millosich, flaw Bersonennamen. S. 97. Bubinger.

Arnulf I., Herzog von Baiern (907—937), Sohn Luitpolds, Markgrasen der Ostmark. Da sein Bater, der mächtigste und angesehenste Mann in Baiern, der selbst zuweilen schon als Herzog bezeichnet wird, in der großen Ungarnschlacht 907 gesallen war und der schwache König Ludwig nicht die Macht besaß auf Baiern irgend welche Einwirkung auszuüben, erlangte A. wahrscheinlich durch Wahl der bairischen Großen, keinessalls durch königliche Uebertragung die her-

Ein rauber Rriegsmann, voll durchdringender Thattrait zogliche Bürbe. war A. ber Mann, wie ihn die Zeit brauchte. Rach der furchtbaren Riederlage von 907, die ber Blithe des bairifchen Abels ben Tob gebracht und ben Berluft beider Pannonien und der Oftmart jur Folge gehabt hatte, ftand das bis gur Enns reichende Sauptland Baiern, womit Rarnthen und ein Theil Oftfrantens vereinigt war, ben Ungarn faft wehrlos offen. Dreimal, in ben 3abren 909, 910 und 913, mußte Baiern die Ueberfluthung durch die ichrecklichen magharifchen Gorben bulben, aber jedesmal gelang es A. im Ruden ber Ginbringlinge eine genügende Geeresmacht zu fammeln und fie auf ihrem Rudzuge mit gutem Erfolg ju überfallen. 913 brachte er ihnen am Inn mit Gulfe ber Schwaben eine fo blutige niederlage bei, daß ihre Sauptlinge fich gu einem Friedensvertrage bequemten. Wahrscheinlich hat bas in biefen Jahren durch friegerifche Noth hervorgerufene Bedurfnig einer Berftartung ber militarifchen Mittel ben Bergog gu bem bedeutungsvollen Schritt einer umfaffenben Sacularifation bon Rloftergutern bestimmt. Diefelbe betraf und zwar in febr empfindlicher Beife vornehmlich die Stifter Altaich, Benedittbeuern, Ifen, Moosburg, Schaftlarn, Schlierfee, Tegernfee, Weffobrunn, in beren Sanben fich feit ben gwei Jahrhunderten ber Chriftianifirung ichon ein ungeheurer Befitftand angehauft hatte. Bon Seite ber geiftlichen Chroniften ber folgenden Beiten bat biefe rudfichtslofe Gingiehung von Rirchengutern gu Gunften ber Staatsgewalt bem

Bergog ben Beinamen bes Schlimmen eingetragen.

Dem beutschen Ronigthum ftand A. mit feinen Baiern aufangs in tropiger Selbftgenügfamteit gegenüber. Bergeblich bemuhte fich Ronig Ronrad bem Berfalle bes Reiches in vier Stammesbergogthumer Ginhalt gu thun. Seine Bermahlung mit Arnuli's Mutter Runigunde hatte biefen nicht zur Unterwerfung bestimmen tonnen; einem friegerischen Ginfall in Baiern tonnte bann gwar ber Bergog anfangs nicht widerfteben; bei feinen alten Feinden, ben Ungarn, fuchte er Schut; balb aber fehrte er nach Baiern gurnd (916), bot in feiner ftart befeftigten Landeshauptftadt Regensburg bem Ronig Die Stirn und vereitelte alle Berfuche beffelben ihn aus feiner Stellung zu verdrängen. Auch der enge Anfchlug ber bairifchen Beiftlichfeit an Ronig Ronrad vermochte Diefem nicht bas llebergewicht zu verschaffen; vergebens brobte bas Concil zu Sobenaltheim (916) ben Bergog, wenn er fich nicht unterwerfe, "mit Judas dem Berrather des Berm, ben Flammen bes höllischen Feuers zu überliefern." Als Ronrad ftarb, gebachte M. feine Unabhangigfeit in gleicher Beife gegen beffen Rachfolger Beinrich ju behaupten. Ge war nicht nur ber eigene ftolge Ginn, ber ihn gu folchem Diberftand gegen bas beutiche Konigthum ermunterte, fondern bas gabe Gelbitgefühl bes gangen Stammes, ber unter ben Agilulfingern lange Beit ein gefondertes ftaatliches Dafein geführt und auch unter ber Rarolingischen ber schaft festen Busammenhalt bewahrt und ausgesprochene Bevorzugung genoffen Bas wollte, fchrieb ein Baier bon Konig Beinrich, was hatte. wollte biefer Sachfe in unferm Lande, wo fein Bater niemals auch nur einen Fugbreit Bobens befeffen hatte? Tropbem gelang es Ronig Beinrich bei einer Busammentunft bor ben Mauern Regensburgs (921) A. gur Unerfennung feiner Oberherrlichfeit zu bestimmen. Ob babei Geinrichs aber legene Rriegsmacht ober fein geschicktes perfonliches Auftreten ober ob eine bei M. erft jest erwachte Opferwilligfeit gu Gunften beutscher Ginigfeit die Entscheidung herbeigeführt hat, lagt fich nicht erkennen. Doch ftand 21. auch fortan faft pollig felbftandig ba, nannte fich "Bergog ber Baiern von Gottes Gnaben", lieb Müngen mit feinem Ramen ichlagen und ichidte Grafen als Genbboten aus Das wichtigfte Recht ber Bejegung ber bairifchen Bisthumer batte ibm Seinrich ausbrudlich eingeräumt. A. icheint ben Bifchofen einen Theil vom Gewinn ber

Rlofterfacularisationen überlaffen zu haben und fteht mit ihnen fortan auf

bem beften Tuge.

928 leiftete er bem Ronig Beinrich Beeresfolge gegen bie Bohmen, beren Ronig Bengel fich unterwart. 934 aber jog er auf eigene Fauft, von einigen italienischen Großen zu Gulfe gerufen, gegen Sugo von ber Provence in Die Lombarbei, erntete jedoch ftatt ber gehofften Konigsfrone nur Migerfolge. Als nach Beinrichs Tobe beffen Sohn Otto jum Könige gemahlt worben, wartete M. bei ber Krönung ju Nachen als Marichall bes toniglichen Gefolges. Am 14. Juli 937 ftarb er in feiner Burg ju Regensburg und wurde in der Emmeramsfirche bortfelbst begraben. Ueber feine Todesart wußten die monchischen Chroniften balb Geschichten zu ergablen, welche die Gottlofigfeit feiner Sandlungsweife gu beweifen bezwecten. Il. hinterließ von zwei Gemablinnen (Berbirga, Tochter Rudolis, Bruders bes Königs Konrad, und Agnes, Tochter eines ungarischen Fürsten Torus) vier Sohne: Eberhard, ber ihm im Bergogthum folgte, Arnulf, hermann, Ludwig, und zwei Tochter: Judith und Abelheib. Die Abstammung ber Grafen von Scheiern - Wittelsbach, ber fpateren Bergoge Baierns, von Arnulf, läßt fich nicht zu völliger Sicherheit erheben, beaufprucht jedoch hohe Wahrscheinlichkeit.

Schottmuller, Entstehung des Stammesherzogthums Baiern. Büdinger, Defterr. Gesch. Riegler.

Arnulf I. der Alte oder der Große, Graf von Flandern, folgte seinem Bater Balduin II. 918, † 27. März 964. Diese lange Regierungszeit war 3 Jahre durch die Regierung seines Sohnes Balduin III. unterbrochen, zu dessen Gunsten der Bater entsagte; Balduin starb aber 962, woraus A. die Regierung wieder übernahm. Er sührte vielsache Kämpse gegen die Rormannen, bald mit stanzösischer, bald mit deutscher Hülse. Auf verrätherische Weise ließ er den Herzog Wilhelm von der Rormandie bei Bicquigny tödten. — Verschiedene durch die Rormannen zerstörte Klöster ließ er wieder ausbauen und brachte sie durch Schenkungen zu neuer Blüthe. — Zu seiner Zeit ließ Kaiser Otto den Ottokanal graben, welcher von Gent nach dem Meere lausend, den östlichen Theil Flanderns, wo die Schelde nach Antwerpen strömt, erst recht mit den deutschen Landen verband. Zugleich erbaute der Kaiser über der Schelde zu Gent eine Burg. Aus A. I. solgte sein Enkel Arnulf II., der Junge, † 30. März 989; seine Mutter war Herzog Hermann Billung's Tochter Mechthild und seine Gemahlin Susanna, Tochter König Berengar's von Italien.

I. J. de Smet in der Biogr. nat. de Belg. Alberd. Thijm. Arunlf von Gent (vielleicht so genannt, weil er daselbst Burggraf war), Graf von Holland, Ende des 10. Jahrhunderts. Sein Regierungsantrit wird auf 988 geseth, sein Tod auf den 18. Sept. oder 1. Oct. 993, wo er von den Friesen getödtet ward (Boigtel-Cohn, Stammtaseln 217). Daß er die holländische Grafschaft wirklich gesührt hat, wird von Andern bezweiselt (vgl. Biogr. nat. de Belg.). Seine Gemahlin Luitgard war eine Verwandte der Kaiserin Theophano. Deren Einfluß ist es zuzuschreiben, daß die Abtei von Egmond in Rordholland, ungesähr 60 Jahre zuvor gestistet, eine an griechischen und lateinischen Schriststellern reiche Bibliothek erwarb, der sie einen Theil ihres spätern Ruhmes verdantte.

Arnulf, Bischos von Meh, Stammvater des arnulfingischen oder karolingischen Herrschergeschlechts. Bon vornehmen und reichbegüterten fräntischen Eltern um das J. 582 geboren, wurde A. in seinen Jünglingsjahren an den Hos Theobeberts II. von Austrasien (596—612) geschickt, um sich hier unter der Leitung des Majordomus Gundulf sür den Staatsdienst vorzubereiten. Durch tapsere Wassensthaten erwarb er sich des Königs Vertrauen bald in so hohem Grade, daß ihm

608 Arpe.

ein Brovincialgebiet von bem fechsfachen Umfange eines gewöhnlichen Domefticats jur Berwaltung übergeben murbe. In jenen Jahren verheirathete er fich auch, und es gingen aus diefer Che zwei Sohne, Chlodulf und Anjegifil, hervor. Schon damals regte fich in A., man vergleiche die offenbar an feinen Ring im Meter Domichat fich fnupfenbe, bem "Ring bes Bolytrates" nachgebilbete Legenbe bei Baulus Diaconus, die Reigung ju religiofer Beichaulichkeit. Bunachft folgte er jeboch 612 der Berufung auf den bifchöflichen Stuhl von Met und behielt benfelben 15 Jahre lang, bis 627, inne. A. gehört zu jener erften Bischofsgeneration germaniicher Bertunit, welche im 7. Jahrhundert ftatt des bisher vorherrichenden romifegallischen Rlerus die frantischen Bisthumer zu besehen anfing. Auch ift er ber Erften einer, die mit ihrem hohen geiftlichen Range einen hervorragenden Ginflug auf die Staatsregierung verbanden; für ihn mußte es von besonderem Bortheil fein, bag Det bie Refidengftadt ber auftrafischen Ronige war. Gleich im erften Umtsjahre freilich mochte feine Stellung eine fchwere Erschütterung erfahren, als es ber Königin Brunhilbe mit Gulfe ihres jungeren Entels Theodorich von Burgund gelang, ben alteren, Theodebert, bom Throne gu ftogen und bie Berrichaft in Auftrafien wiederzuergreifen. Doch balb barauf rief Die auftrafiide Ariftofratie, unter der Führung Arnulf's und Pippin's des Aelteren, den neuftriichen Konig Chlothar gegen die verhafte Ronigin berbei; und wie bier, bei Gr neuerung bes frantischen Gesammtreichs unter Chlothar II., fo war Arnulis Ginfluß gewiß auch im 3. 622 thatig, als biefer Konig fich entschloß, Auftrafien ber gesonderten Regierung feines Cohnes Dagobert zu überlaffen. Benigftens erichienen 21. und Bippin als bie vornehmften Rathgeber bes jungen Ronigs; fie betrieben die Niederwerfung des unruhigen Agilolfingers Chrodoald, A. vor Allen fchlichtete eine Gebietsftreitigfeit amifchen Bater und Cohn. Dag ibm ichon das große Ziel der farolingischen Politit, wie es von Pippin dem Mittlern und seinen Rachfolgern mit Festigkeit verfolgt worden ift, die Regeneration bes frantischen Gesammtreichs von Auftrafien aus, als Aufgabe vorgeschwebt habe, läßt fich nicht behaupten. Seine und seines Freundes Pippin Bedeutung beruht darauf, daß fie fich an die Spige des auftrafischen Abels, und bamit auch, bei ber bamaligen Schwäche bes merobingischen Königthums, an Die Spike bes auftrafijchen Staats emporgeschwungen hatten. Sie begrundeten nicht die Politik, aber die Macht des tarolingischen Geschlechts, das, aus der ehelichen Berbindung ihrer Kinder Anfegifil und Begga erwachfend, in ihnen gleicher magen feine Stammväter ehrte. Arnulf's Rudtritt vom bijchoflichen Amte, feine Rieberlaffung in horenberg, einer einfamen Statte ber Bogefen, nicht fem von der Claufe seines asketischen Freundes Romarich, sein 14jähriges Leben in frommer Abgeschiebenheit, Dies Alles hat ihm bei den Rachfommen den Ru ber Beiligfeit erworben, und noch ju Rarls bes Großen Zeit war biefe Beiligfeit des Ahnherrn der Stolg des neuen Ronigshaufes. Erft fpater legte man größeren Werth auf den verwandtichaftlichen Zusammenhang mit der merovingifchen Dynaftie, und fo wurde feit der Regierung Rarls bes Rahlen, bem Beitalter ber Fälschungen, an ben Ramen Arnulf's ein genealogisches Gewebr gefnüpft, bas aller geschichtlichen Bahrheit entbehrt. A. ftarb in feiner Burudgezogenheit am 16. Aug. 641 und wurde zuerft von Romarich im Rlofter Sabendum an der Mofel, Remiremont gegenüber, beigefest; nach Jahresfrift aber erfolgte durch Gorich die Translation ber Leiche nach ber Apostellirche bei Met, welche feitbem die S. Arnulf's Kirche genannt wurde.

Vita Arnulfi bei Mabillon Acta SS. II. 150. Bonnell, die Anfange bes farolingischen Saufes. Berlin 1866.

Arpe: Beter Friedrich A. Rechtsgelehrter, geb. 10. Mai 1682 ju Riel, wo fein Bater Senator, später Burgermeister war; † 4. Rov. 1740 in

Schwerin. Rachbem er bas Chmnafium ju Luneburg befucht hatte, flubirte er feit 1699 in Riel, lebte eine Zeit lang in Ropenhagen, und begleitete einen jungen banifchen Grafen nach Bolfenbuttel auf Die Ritter-Atabemie, 1712 nach Bolland, von wo er 1716 nach feiner Baterftadt jurudfehrte. Sier erhielt er Die Profeffur bes öffentlichen und vaterlandischen Rechts, Die er 1721 antrat. 3m Mug. 1724 entlaffen, begab er fich nach Samburg, wurde dafelbit 1729 Braunschweig-Wolfenbüttler Refibent mit bem Titel Legationsrath, aber nach bem Tobe bes Bergogs Auguft Wilhelm 1731 entlaffen. 1733 fand er eine Anftellung als Juftigrath bei ber Regierungstanglei in Schwerin. Bon feinen Schriften gab er felbst Rachricht in feinen "Feriae aestivales, sive scriptorum suorum historia". 1726. Sein lettes Wert ift: ,,Themis Cimbrica, sive de Cimbrorum et vicinarum gentium antiquissimis institutis commentarius". 1737. Auch ift er ber Berfaffer ber "Reponse à la dissertation de Mr. de la Monnove sur le traité des trois imposteurs". 1716. Endlich wird ihm beigelegt bas handichriftliche Wert ber Rieler Universitäts-Bibliothet: "Das verwirrte Cimbrien", bon welchem 3. S. Schulge einen Auszug unter dem Titel: "Geichichte bes Bergoglich Schlesmig-Bolftein-Gottorfifchen Bofes und beffen vornehmfter Staatsbedienten", 1774, veranftaltet hat.

Bgl. Ratjen, Chronit ber Univ. ju Riel. 1858. S. 53; Gerapeum 1870. S. 340.

Urresto: Christlieb Georg Heinrich A., genannt Burchardi, bramatischer Dichter, geb. in Schwerin 1768, † 22. Juli 1817. Er ging spüh zum Theater und war nach mehrjährigem Ausenthalt an verschiedenen Bühnen Niedersachsens zu Ansang dieses Jahrhunderts ein beliebter Schauspieler im Fache munterer Liebhaber am Stadttheater in Hamburg. Später wurde er Director des deutschen Theaters in St. Petersburg und von dort zur Leitung des herzogl. medlendurg sichwerinschen Theaters in seine Heimath zurückberusen. Befannter denn als Schauspieler ist A. als Schauspielbichter. (Goebete, Grundr. S. 1081.) Seine Stücke "Bergehen und Eröße", "Der seindliche Sohn", namentlich aber "Die Soldaten" haben sich lange auf dem Repertoir erhalten. Das letztere wurde noch in den vierziger und zu Ansang der fünsziger Jahre, besonders bei den kleinen Wandergesellschasten Pommerns und Medlenburgs gegeben. A. starb als herzogl. medlenburgischer Hosschauspielbirector zu Doberan an der Ostsee.

Urriaga: Roberich v. A., berühmter Theolog und Scholaftiter, geb. 17. Jan. 1592 gu Logrofio in Caftilien, † 17. Juni 1667. Geit 1606 geborte er bem Jefuitenorden an, lehrte ju Balladolid Philosophie, in Salamanta Theologie: von da fam er nach Prag, wo er durch 13 Jahre Theologie lehrte, fodann weitere 12 Jahre das Universitätstangleramt verwaltete. Er hinterließ zwei große Werfe, einen "Cursus philosophicus" (Paris 1637; bann Lyon 1644; 1651; 1653; Paris 1669; Antwerpen 1682 - jammtl. Ausgaben in Ginem Bande fol.) und "Disputationes theologicae" jur "Summa" bes hl. Thomas Aquinas (Untwerpen 1643-1653; 8 Bbe. fol.; eine andere Ausgabe: Lyon 1643 ff.). Der "Cursus philosophicus" ift gang in ber icholaftisch-peripatetischen Manier jo vieler anderer Werke gleichen Inhaltes und gleicher Richtung aus jenem Beitalter gehalten; es ift eine Reihenfolge icholaftisch peripatetischer Erörterungen, bie unter bie vier Saupttitel "Disputationes logicae", "Disputt. physicae", "Disputt. de anima", "Disputt. metaphysicae" gebracht find. Im Gangen ftellt fich A. auf den in feines Orbensgenoffen Suare, "Disputationes metaphysicae" pertretenen Standpunft, referbirt fich aber baneben in vielen Gingelheiten feine besondere Meinung; er fest fich Berichtigung und Bereinsachung des scholastischperipatetischen Dentens bort, wo er es als nothwendig erfannte, jur Aufgabe,

610 Urtevelbe.

und bezeichnet biefe naber babin, die unbegrundete und ungerechtfertigte Untericheidung ober Fusion biverfer Entitäten ju beseitigen. Banle fpendet bem Scharffinne Arriaga's in beffen Bemühen, Die Schranten und Weffeln ber icholaftifch-peripatetischen Physit zu burchbrechen, anertennendes Lob; auch Leibnig berücksichtigt ihn in feinen Erörterungen über die unendliche Theilbarkeit bes Materiellen (Theodic. I. n. 70), und stellt seine Anschauungen ruchsichtlich bieses Broblems mit jener bes Cartefius gufammen. Seine "Disputationes theologicae" gehoren nach ihrer gangen Faffung und Saltung ber fpanischen Theologie jenes Jahrhunderts an, und reiben fich den großen und umfaffenden theologisch-icho laftifchen Werten an, Die in jenem Zeitalter in ben von der Reformation nicht ergriffenen Ländern und Reichen Guropas, alfo vornehmlich im romanischen Suden, und ba wieber vorzüglich in Spanien ju Tage traten; Deutschland ift nur der gufällige Boben, auf welchem das nach Inhalt und Form gang in ben Traditionen und Anschauungen bes theologischen Biffenschaftsbetriebes feines Beimathlandes wurzelnde Wert erwuchs. Die regenerirte Scholaftit in ihrer ausgebildeten Form war überhaupt für das Deutschland von bagumal ein erotisches Gewächs und bie wenigen Manner, die fie in Deutschland pflegten, waren aus der Fremde gefommen. Die heimischen Theologen Deutschlands betrieben faft ausschließlich nur die Controverstheologie, und anderweitige theologische Bestrebungen nur mit Rudficht auf ben bas gange beutsche Leben erfüllenden Blaubensftreit zwifchen Ratholiten und Proteftanten. Bon Diefem Rampfe zeigt fich Arriaga's Wert fast gar nicht berührt; nur vorübergehend geschieht ber protestantischen Glaubensfage Erwähnung; ebensowenig ift ihm um die duch jene Rampfe nothwendig geworbene biblifche und patriftifche Begrundung ber firchlichen Glaubenslehren zu thun, aus welcher, hauptfachlich auf Grund ber großartigen Leiftungen eines Petavius, allmählich bie fatholische Dogmatif fpateren Stiles herausgewachsen ift, um fich an die Stelle der bis dabin bominirenben Theologia scholastica ju feben. A. ift gang und gar Scholaftifer, aber einer der scharffinnigsten und originellsten, dem es eine Luft ift, fich fortwährend mit den anderen bedeutenden geitgenöffichen Bertvetern Diefer Art von Theologie zu meffen; feiner theologischen Grundrichtung nach fteht er entschieden auf bem Boden bes Molinismus. Bemerkenswerth ift noch, daß er bei dem König und nachmaligen Kaifer Ferdinand III. in Ehren ftand, welchem auch beibe feiner vorgenannten großen Werte gewidmet find.

Urtevelbe: Jatob van I., der große Borfampfer ber flandrifchen Stadte, ihres Sandels und ihrer Gewerbe gegen die Frangojen im 14. Jahrhunden. Beboren ift er gu Gent, wo fein Bater Johann ein durch feinen Reichthum, feine weitverzweigten Berbindungen mit ben erften Familien Flanderns und feine hoben städtischen Aemter angesehener Tuchhändler war, † 1345. Bon Jatobs Jugend ift wenig befannt. Erft als ben Flamandern der Muth und Wider ftand gegen den frangofischen Ginflug im felben Maage wuchs, wie die bon dorther ihrem Sandel und ihrer Sprache brobenden Gefahren ftiegen, als inbesondere 1337 Graf Ludwig II. von Flandern, der, ein Schwiegerichn The lipps IV., für ein Sauptwertzeug frangofifcher Bolitit galt, die Stadt Gent durch schwere Erpressungen brudte, trat A. zum ersten Dal hervor. In einer Ber fammlung gelobte er feinen Mitburgern, fie gu retten, wenn fie ihm berbieben, in Allem fest zu ihm zu ftehen. Man muffe zugleich mit Eduard III. von England und Philipp VI. bon Frankreich unterhandeln, um eine glud liche Reutralität zu erreichen. Am 3. Jan. 1338 ward er im Rirchipiel Et Johann, bem mächtigften ber Stadt, jum Sauptmann erwählt. Die nach Frand reich, wie die nach England entfandte Botichaft (an letterer nahm 21. perion lich Antheil) brachten die gunftigften Beicheide: man werbe in Allem die BribUrtevelbe. - 611

legien bes flandrifchen Sandels und Die Freiheiten ber Städte achten. Ebnard III. hob nun das Berbot ber Bollenausfuhr nach Flandern, welches gerrüttend auf Die Induftrie gewirft hatte, wieder auf. Aus Frankreich bagegen borte man bald von neuen Ruftungen, die gegen die flandrifchen Stadte gerichtet ichienen, während zugleich Graf Ludwig in Waffen erschien und das Land durch die Enthauptung eines ber angesehenften vom Mbel, bes Sobier be Courtray, Saubtmann zu Rupelmonde, herausforderte. 21., nach glaubwürdigen Angaben ein Schwiegersohn Cobier's, erschien rafch im Felde und durchfreugte bamit die frangofischen Plane. Graf Ludwig mußte ben von ben brei machtigften Stadten, Bent, Brugge und Ihern gebilbeten und feitbem unter Artebelbe's Leitung baufig gujammentretenden bermanenten Landesausichuß anertennen. 2118 aber nach einiger Zeit Graf Ludwig die frangofisch gefinnten Leliaerts, meistens dem Abel bes Landes angehörend, aufs neue in brobenber Beife um fich fammelte, beichloß A. einen enticheidenden Schritt, um ber zwischen Frantreich und England in bennoch unhaltbarer Rentralität schwantenben Lage ein Ende zu machen : er bewirkte ben Beschluß, Eduard III. als Ronig von Frankreich anzuertennen und biefer nahm am 23. 3an. 1340 ju Gent ben Titel an. Der Ronig verfprach bagegen bem flandrifchen Sanbel Privilegien und Schut zu Land und See, fowie die Bereinigung von Artois, Doornit, Ryffel-Bethune und Orchias mit Flandern u. A. — A. führte ihm darauf eine ansehnliche Truppenmacht Au und nahm an der Belagerung von Doornit und an den Berhandlungen Theil, welche jum Baffenftillstand von Esplachin führten. Bei Chuard III. felbft ftand jest A. in hohem perfonlichen Bertrauen. Es war um biefe Beit, daß es in Gent über Umtriebe des Grafen Ludwig, die zu neuer Erhebung ber Belinerts führen follten, zu einer blutigen Begegnung zwischen A. und 3an be Steenbete fam. A., um ben Gejegen ju genügen, übergab fich felbft bem Richter. Bwar fette man ihn jogleich wieber in Freiheit, mabrend Steenbete auf 50 Jahre verbannt ward. Aber fein Ginfluß icheint gleichwol feit diefer Beit in der Stadt erichuttert worden gu fein. Seine Begner gaben ihm febuld, bas Land ganglich an England preiszugeben. Bugleich erhoben fich innere Bwiftigteiten anderer Urt zwischen ben Bunften. Es mag bamit zusammenhangen, bag M. feine Webergunft verließ und fich in die der Brauer aufnehmen ließ. Daburch fam er, bis bahin bas Saupt ber allmächtigen größten ber Gilben an bie Spige ber fogenannten fleinen Bunfte, in beren Gegenfat ju jener fich die Streitfragen bes Mugenblids jum Theil jufpigten. Unter Diefen Umftanden nahm Graf Ludwig mit neuem Gifer bie Agitation in ben beiben Stabten und ben Rrieg wieder auf; aber auch Eduard III. begab fich auf die Runde biefer Bergange nach Gluis. Behauptet ward, bag hier A. ihm bas Anerbieten geftellt habe, des Ronigs Sohn ftatt des Grafen Ludwig als Bergog von Flanbern anzuerkennen. Der Ronig ging jebenfalls barauf nicht ein; er verpflichtete fich im Gegentheil am 19. Juli 1345 gu Gluis gegen ben Grafen Ludwig, feine Rechte an Flandern nicht anzutaften. - 21. aber ward auf folche Gerüchte bin bei der Beimtehr nach Gent bon drohenden Mienen embjangen; es war auch ausgesprengt, englische Bogenschüten folgten ihm gur Besehung ber Stadt u. bergl. mehr. Gerard Denys, Meifter ber Webergunit, reigte bas Bolf auf alle Weife auf, ftreute fogar unter bem Bolte Gelb aus. Bergebens erichien A. am Genfter feines Saufes um fich ju rechtfertigen. Bor ben eindringenden Maffen in eine nabe Rirche fliebend, ward er von einem Beilhieb niebergestredt. Ginige feiner nächsten Anhänger starben mit ibm. Dies geschah ber wol richtigften Angabe nach am 24. Juli 1345. Obwol unter Bormanben ber Politit verübt, mar bennoch die That, die den größten Burger Gents das Leben toftete, offenbar mehr ein Act perfonlicher Feindschaften und innerer ftabtischer Bantereien. Dafür erklärten fie auch flandrische Abgesandte vor König Eduard. Seine segensreichen Schöpfungen haben ihn lange überlebt und sein damals erst fünsjähriger Sohn war ber Erbe seiner Politik.

Kervyn be Lettenhove, Hist. de Flandres III. 109 f.; Nameche, Hist. nation. II.; David, Baberlanbiche Siftorie IV. u. die baf. angeführten Quellen.

Alberdingt Thijm.

Artevelde: Philipp van A., Jatobs jungfter Cohn, geb. ju Bent 1340, + 27, Nov. 1482. Rach bes Baters Tobe ward er mit feinen Geschwiftern burch Graf Ludwig von Male verbannt; Eduard III. bedang aber im Bertrag von Brequigni 1360 ausbrudlich ihre Rudfehr. Als feit 1379 ber Rrieg mit Ludwig III. fich aufs neue von Gent aus über gang Flandern verbreitete, ward Philipp, ber bis dahin in gludlicher hauslicher Burudgezogenheit gelebt hatte, halb widerwillig durch einstimmige Bolfsmahl 1381 als Generalcapitan von Gent und Rawaert bon Flandern an bie Spige ber Gefchafte geftellt. Er begann bamit, burd Ordonnangen für die Dauer des Krieges die Bügel ber Gewalt gur Erhaltung ber öffentlichen Rube und Gicherheit ftraff anzugiehen und that energifche Schritte gur Berproviantirung ber Stadt, die aber gleichwol ihr Biel nur unvollständig erreichten und einer ichlimmen Sungersnoth nicht mehr vorbeugen fonnten. Mis Gent barauf 1382 ben Frieden fuchte, glaubte Ludwig von Dale ihr bie entehrendften und brudendften Bedingungen vorschreiben gu fonnen. Da beichlot Die Stadt auf Artebelbe's Rath, lieber bas Meugerfte ju magen. Spike von 5000 Mann junachft gegen Brugge ausgezogen, ward M. bem Grafen am 3. Mai auf bem Beverhoutswald angegriffen, errang aber trot ber erdrudenden Uebermacht ber Feinde einen vollständigen und glangenden Sieg, wobei er mit ben Fliehenden zugleich in Brügge einbrang. Jest erhoben fic bie meiften Städte und Lebensmittel ftromten wieder gu. Gleichwol verweigerte ber Graf auch jest erträgliche Bedingungen im Bertrauen auf frangofische Gule Balb ftand er benn auch geftartt burch bie burgunbische und frangofische Macht, Diefe von Ronig Rarl VI. felbit geführt, wieder mitten in Flandern. Bei Rootbefe in der Rabe von Roulers begegnete ihm M. an der Spige von 50000 Mam. Um 27. November aber erlag er und fand felbft in ber blutigen Schlacht ben Tob. Gent ichien jest um fo mehr verloren, weil Bringe fich dem Ronig fojort unterwarf und auch andere Stabte bie nationale Sache verließen. Radbem man fich aber vom erften Schreden erholt hatte, verwarf man bennoch muthig die angebotenen Bedingungen ber Unterwerfung und ftellte nun Frang Adermann (f. b.) an bie Spike ber Stadt.

Die Quellen f. oben. 2116. Th.

Arthaber: Rubolf A., Fabricant, Kaufmann und Kunstjammler, geb 4. Sept. 1795 in Wien, † daselbst 1867. Als Fabricant war A. von Bedeutung, weil er wesentlich zum Ausschwung der Shawlssabrication in Wien beitrug und 1832 4000 Webstühle und 8000 Menschen beschäftigte. Als Kaufmann brach er den österreichischen Fabricaten durch Errichtung einer großen Zweigniederlage in Leipzig Bahn. Seine Verdienste wurden 1841 durch Gebeung in den Abelsstand ausgezeichnet. Die Bedürsnisse der Wiener Industrie genau kennend, gründete A. im Bereine mit anderen intelligenten Bürgern 1838 den Riederösterr. Gewerdverein, dessen Präsident er in späteren Jahren geworden war und gehörte jenem Kreise liberaler Bürger an, welche die Märzbewegung des J. 1848 vorbereitet hatten. In den Märztagen war A. auch Mitglied von Deputationen, welche beim Hofe und der Regierung um sreiheitliche Jugeständnisse petitionirten. Durch seine Thätigkeit in den Besitz eines bedeutenden Bermögens gelangt, verwandte er einen Theil desselben zur Anlage einer Gemäldesammlung, welche unter jenen von Brivaten eine der bedeutendsten Wurde.

Daburch trat A. auch in innigen Berkehr mit den Wiener Künftlern. Er gab 1851 die Anregung zur Gründung des Oesterr. Kunstvereins, welcher die Bestimmung erhielt, die Wiener Kunstreunde mit den bedeutendsten Erscheinungen der modernen Kunst des In- und Austandes bekannt zu machen. R. Weiß.

Urthois: 3 a ques d'A., nieberlandifcher Landichaftsmaler, geb. ju Bruffel 1613, † bafelbft 1665. Er ward am 11. Januar 1623 als Lehrling eines 30h. Mertens und am 3. Mai 1634 als Mitglied ber Malergilbe von Bruffel aufgenommen und behielt feinen beständigen Wohnsit zu Bruffel. A. hangt durchaus mit der Rubens'ichen Schule zusammen ; Jan Wilbens und Lod. de Badder insbesondere icheinen von Ginfluß auf ihn gewesen zu fein. In deren Ginne charatterifiren ihn eine energische Behandlung, die freilich manchmal ins Derbe und Decorative fallt, eine flare Farbe, in ber ein fraftiges Grun vorwaltet, und eine in großem Stile burchgeführte Composition: er ift einer ber bebeutenbften Deifter ber acht Brabanter Lanbichaftsmalerei. Die Gubbrabanter Gegend, in welcher ber Boden von leichten Erhebungen burchzogen ift, und bann der Balb von Soignes lieferten feine Borwürfe. Er liebt ein buschiges Terrain, bringt jedoch gern Fernblide barin an, einen Sohlweg, Sumpf, hochragende Baume, beren maffiges Laub er meisterhaft beherrichte. Seine Beleuchtung ift fraftig. Defters malte er fur Rirchen und Alofter große Lanbichaften, Die mit Scenen aus ber beil. Geschichte ftaffirt find. Er malte viel und rafch, mit Borliebe in großem Formate, das am besten seiner Auffaffung entsprach. Unter seinen Bildern (vgl. Mener, Künftlerler.) find insbesondere diejenigen geschätt, die fein Freund David Teniers mit Figuren geschmudt bat. Seine Berte tommen häufig vor. 28. Schmidt.

Arthus: Gotthard A., geb. 1570 ju Dangig, baber Dantiscus, erhielt feine erfte Bilbung in feiner Baterftadt, befuchte bann die Universität Jena, wo er 1592 unter Prof. Heider die Magisterwürde erhielt, wurde 1595 an die Stadtschule zu Frankfurt a. M. durch den Rath berufen, 1618 Conrector daselbst und ftarb nach 1630. Er hat am meiften Bedeutung burch feine Beschäftigung mit der zeitgenöffischen Geschichte in den zuerft von 1609-11 erschienenen 3 Büchern "Commentariorum de rebus in Regno Antichristi memorabilibus", gefammelt in 3 Banben 80, Frankfurt 1620 und mit einem vierten Buch vermehrt, baj. 1625; jobann in bem "Sleidanus redivivus, i. e. eine Beichreibung und Erzählung der fürnehmften Sandel u. f. f. durch Johann Cleidanum und Did. Beutherum biebebor bis auf 1584 befchrieben, jest aber faft bie Salfte mit politischen Observationen, Discursen und Marginalien vermehrt und verbeffert, auch bis 1618 continuirt", Frankfurt 1618, fol.; vor allem aber in der Fortführung des "Mercurius Gallo-Belgicus" von Jansonius. A. hat die Theile 3-15 diefes Bertes, welche die 3. 1603-26 umfaffen, geschrieben. Un ihn ichließt fich von 1626-28 (Th. 16) Mag. Georg Beatus, von 1628 (Th. 17 ff.) Joh. Phil. Abelin u. f. f. Das Wert führt unter Arthus ben Titel: "Merc. Gallo-Belg, Sleidano succenturiati . . . liber etc."; unter feinen Fortfegern: "M. G. B. Arthusio succ." (Frantfurt bei Latonius) fich badurch von ber tolnischen Fortsetzung des Merc. gallobelgicus unterscheidend. Das Berhaltniß der verschiebenen Ausgaben bedarf übrigens noch näherer Untersuchung. - Des A. fonftige Werke, seine "Historia Indiae orientalis" (Frankf. 1600 u. d., Köln 1608, nicht 1708, wie bei Abelung fteht) mit der "Continuatio ex Belgico transl." (Oppenbeim 1617) "Historia chronol. Pannoniae" (Franti. 1608), "Ramo-Philippus a. e. Petri Rami et Phil. Melanchthonis de dialectica c. comment." (Franti. 1604), lleberfetungen aus dem Sollandischen u. f. f. (vgl. Abelung) haben beute einen Werth mehr. Relchner.

Artner: Therese von A., Dichterin, geb. 19. April 1772 zu Schinde im Neutraer Comitat, † zu Agram 25. Nov. 1829, erhielt eine sorgältige Geziehung und versuchte sich srühzestig in Gedichten nach ältern und semben Mustern, die sie, mit Beiträgen ihrer Freundin Marianne v. Tiell, in den Feldblumen von Minna und Theone" (wie sie sich nannte) sammelte (zum 1800), und denen sie einige Jahre später "Neuere Gedichte" (Tübingen 1806) solgen ließ, eine Gesammtausgabe erschien 1818 in Pesth. Befannter macht sie sich durch das Trauerspiel "Die That" (Pesth 1817), in welchem sie bedreichte der "Schuld" von Müllner behandelte. Einige andere dramatische Arbeiten gewannen weniger die Ausmertsamteit des Publicums ("Stille Größe", Schausp., Kaschau 1824; "Regenda und Wladimir", Trip., Kaschan 1824. Interessant sind noch jeht ihre "Briese über Croatien" (Halberst. 1838), die sie an Karoline Bichler aus Agram schrieb.

(R. Netrol. VII. 772. Wurzbach I. 73 f. Goedete III. 857 f.) R. C. Artopoens: Johannes A., alias Beder, Rechtsgelehrter, geb. 1520 p Speier (nicht Worms), † 1566 ju Freiburg im Breisgau, ftubirte in Freibung junachit Philosophie, wurde Sofmeifter ber Gohne bes faiferlichen Bicefanglen Matthias Geld, wandte fich bann der Jurisprudeng gu, und wurde Legun Doctor, auch Professor bes tanonischen Rechts, gulett Rector ber Universität in Freiburg. Er berfagte Reden und allegorische Dialoge über bie Biffenicat und das Leben im Allgemeinen, (vgl. Jocher und Abelung) trat als phraimreicher Banegprifer Rarls V. auf bei beffen Antunft in Deutschland i. 3. 1543, nach feinem Sieg über die Protestanten und bei feinem Tobe in ber "Monodia dicta in funere Caroli V." Diefe und feine "Oratio in funere Ferdinandi L. find gedruckt in (Simon Schardius), "Tom, orationum ac elegiarum in fmere Principum Germaniae scriptarum". 1566. In ber vieractigen "Apotheosis Minervae" (1551, in Proja) flagt die Göttin ber Beisheit über die Rurge bes menichlichen Lebens, die Gotter erortern deren Grunde, fie beruhigt fich ichlief lich bei ber theolog. Auffaffung des Todes. - (Jos. Ant. Rieggerus), Amornitates literariae Friburgenses I. 12. Steffenh. u. Scherer.

Artus: Jost (Jodocus) A., Lautenist und Bartscherer, wahrscheinlich ein Schwabe. Er reiste 1483 mit Felix Fabri ins heilige Land, und sein turger, unbedeutender Reisebericht, darin, wie es scheint, auch ein Stück Liebesroman, findet sich in den "Curiositäten der physisch-litterarisch-artistisch-historischen Borund Mitwelt," Weimar, I. 812. II. 407 s.

T. Tobler.

Artvelt: Andries van A., Maler, geb. zu Antwerpen. 1590, † baf. 1652 vor dem 11. August, versertigte mit führem Pinsel Seestücke. Im Gildesahr 1609 10 trat er als freier Meister in die Antwerpner Malerinnung ein. Unter seinen Schülern ist besonders Gaspar van Eych, der im J. 1625 zu ihm in die Lehre kam, zu erwähnen. Später besuchte er Italien und hielt sich u. a. in Genua aus, wo ihn Soprani unter dem Namen Alselt erwähnt. Im Wiener Belvedere besindet sich von ihm ein Bild mit Kriegsschissen und Kriegsgeräth in großen Dimensionen. Ginige andere Werke in der Suermondt'schen Sammlung, in Gent, Antwerpen. Die Augsburger Gallerie besitzt sein Portrait im Alter von 42 Jahren von van Dyck gemalt.

Bgl. Th. van Lexius in Meyer's Künstlerlex. W. Schmidt. Arnmäns: Dominicus A. (v. Arum), Jurift, geb. 1579 zu Leenwarden, studirte seit 1593 (Herbst) zu Francker, Oxford, Rostod (und Helmstädt?), ging 1599 als Hosmeister eines Sohnes des Bürgermeisters zu Stade Daniel Busmann nach Jena, doctorirte das. 31. März 1600 und verheirathete sich an dem nämlichen Tag mit einer Tochter des angesehenen Juristen Birgilius Pingizer. 1602 außerordentlicher, 1605 ordentlicher Prosessor, 1619 Senior, 1634 Orden

narius der Juriftenfacultät Jena, † 24. Febr. 1673 (während einer Facultäts: finung). Ein Mann von ftattlicher Ericheinung, würdevollem und gewichtigem Auftreten, großer Gewandtheit ber Rebe, wurde 2. vom weimarichen Sofe gu Befandtichaften und als Rath in anderen Staatsgeschäften gebraucht. Seine Bebeutung für die Wiffenschaft ruht in der damals noch in den Anfangen be-Briffenen Pflege des öffentlichen, infonderheit des Staatsrechtes als eines felb-Pandigen Gebietes. Er wird baber mitunter "Stammvater der Bubliciften" geannt, hat auch durch feine Schüler bebeutenben Ginfluß geubt. Seine Bibliobel bermachte er ber Univerfitat Jena. Er schrieb: "Tractat. de mora." 1603 1. 5. — "Exercitatt. Justin. ad Institutt." (3. Aufl.) 1607. — "Decision. et Sententiar. libr. II." 1612. - "Disputatt. ad praecipuas Pandectar. et Cod. Leges consuetudines feudales et quatuor Institutt. libros" (legteres 4. Ausg. ber "Exercitatt. ad Institutt.") 1613, 1620, 1628, Besondere Musg, ber "Exercitatt, ad Pand. et Cod." überarbeitet von E. F. Schröter. 1665. 1672. - "Diseigenen und Arbeiten anderer Berjasser. — "Discursus academici ad auream Bullam Caroli IIII." 1617. 1619. 1663 (auf bem Titel falfchlich 1653). -"Commentar, de Comitiis Germ, Imperii", 1630, 1635, 1660.

Jugler, Beitrage jur jurift. Biographie. Bb. I. G. 235 f.

Muther.

Urr: Urs Jojeph Ricolaus v. A., nach Ablegung bes Orbensgelübdes (1774) Ildefons, geb. ju Olten (Rt. Golothurn) 1755, † ju Gt. Ballen 1883. Bon Jugend auf fur ben geiftlichen Stand bestimmt, trat v. A. gu St. Gallen in ben Orben ber Benedictiner ein, lebte aber mehrmals langere Beit außerhalb bes Rlofters, indem er an auswärtige Pfründen bes Stiftes als Pfarraeiftlicher verfett murbe. Bon 1796 an besorgte er bas Stiftsarchiv, murbe jedoch nach Beginn ber helvetischen Staatsummalgung von den Schickfalen bes fich auflösenden Conventes mitbetroffen. Dem lehten Fürstabte, Banfratius, perjonlich befreundet, theilte er theilweife beffen Gril und fehrte erft 1805, nach der völligen Aufhebung des Stiftes, nach St. Gallen gurud, wo ihm die Regierung bes ingwischen entstandenen Rantons St. Gallen bas ebemalige Stiftsarchib übertrug. 1827 übernahm er bie Stiftsbibliothefarftelle, befleidete aber baneben noch verschiedene andere Memter, jowol feelforgerischer Art, als befonders, feinen alten Reigungen entsprechend, auf dem Gebiete bes Ergiehungswefens. Geit 1813 leitete er als Regens bas St. gallifche Priefterfeminar. Die Organisation bes Bisthums St. Gallen 1824 brachte ihm Die Burbe eines Domherren. Die allgemeine Achtung ber neuen Mitburger murbe dem in jo vielfacher Beife bis vier Jahre bor feinem Tode in edelfter Beife thatigen Mitgliede bes jacularifirten Stiftes gu Theil, bas in feinem gangen Auftreten die besten Eigenschaften des Priefters darftellte. Allein die bleibende Bedeutung ber Berfonlichteit bes Bater Ilbefons liegt barin, bag er bie in ben letten Beiten bes Rlofters St. Gallen wieder höchft erfreulich hervorgetretene Pflege der litterarifchen Beftrebungen eifrig fortfette. Schon als junger Monch burch ben gelehrten Bibliothefar Bater Magnus Sungerbuhler hiftorifchen Studien nabe gebracht und mit den reichen handschriftlichen Schätzen befannt gemacht, hatte er als Archivar ben Entichlug gejagt, Die Geschichte bes Rlofters gu ichreiben, ein Plan, ber fich burch die politischen Ereigniffe erweiterte. Die aus diefen Studien entstandene "Geschichte bes Rlofters St. Gallen" (3 Bbe. 1810, 11, 13. — Berichtigungen und Zufäte 1830) barf noch jest, obschon in Manchem überholt, als eine ber gediegenften Leiftungen auf bem Boden ber beutschen Specialgeschichte betrachtet werben. Gin Mufter, wie gemeinfaglich und wiffenichaftlich zugleich die Geschichte einer einzelnen Ortschaft zu schreiben fei, ift Artner: Therese von A., Dichterin, geb. 19. April 1772 zu Schintau im Neutraer Comitat, † zu Agram 25. Nov. 1829, erhielt eine sorgsältige Erziehung und versuchte sich srühzeitig in Gedichten nach ältern und stemben Mustern, die sie, mit Beiträgen ihrer Freundin Marianne v. Tiell, in den "Feldblumen von Minna und Theone" (wie sie sich nannte) sammelte (Jena 1800), und denen sie einige Jahre später "Reuere Gedichte" (Tübingen 1806) solgen ließ, eine Gesammtausgabe erschien 1818 in Pesth. Bekannter machte sie sich durch das Trauerspiel "Die That" (Pesth 1817), in welchem sie de Borgeschichte der "Schuld" von Müllner behandelte. Ginige andere dramatische Arbeiten gewannen weniger die Ausmertsamkeit des Publicums ("Stille Größe", Schausp., Kaschau 1824; "Regenda und Wladimir", Trsp., Kaschan 1824). Interessant sind noch jett ihre "Briese über Croatien" (Halberst. 1838), die sie

an Karoline Bichler aus Agram ichrieb.

(R. Refrol. VII. 772. Wurzbach I. 73 f. Goedete III. 857 f.) R. G. Artopoens: Johannes M., alias Beder, Rechtsgelehrter, geb. 1520 pu Speier (nicht Borms), † 1566 ju Freiburg im Breisgau, ftubirte in Freiburg junachft Philosophie, wurde Soimeifter ber Gohne bes faiferlichen Bicefanglers Matthias Seld, wandte fich bann der Jurisprudeng ju, und wurde Legum Doctor, auch Projeffor des fanonischen Rechts, gulegt Rector ber Univerfitat in Freiburg. Er verfaßte Reben und allegorifche Dialoge über bie Biffenichait und das Leben im Allgemeinen, (vgl. Jöcher und Abelung) trat als phrajenreicher Banegpriter Rarls V. auf bei beffen Antunft in Deutschland i. 3. 1543, nach feinem Sieg über die Protestanten und bei feinem Tobe in ber "Monodia dicta in funere Caroli V." Dieje und jeine "Oratio in funere Ferdinandi I." find gebrudt in (Simon Schardius), "Tom. orationum ac elegiarum in funere Principum Germaniae scriptarum". 1566. In der vieractigen "Apotheosis Minervae" (1551, in Proja) flagt die Gottin ber Weisheit über die Rurge bes menichlichen Lebens, die Götter erörtern beren Grunde, fie beruhigt fich ichlieflich bei ber theolog. Auffaffung bes Todes. - (Jos. Ant. Rieggerus), Amoe-Steffenh. u. Scherer. nitates literariae Friburgenses I. 12.

Artus: Jost (Jodocus) A., Lautenist und Bartscherer, wahrscheinlich ein Schwabe. Er reiste 1483 mit Felix Fabri ins heilige Land, und sein turger, unbedeutender Reisebericht, darin, wie es scheint, auch ein Stück Liebesroman, sindet sich in den "Curiositäten der physisch-litterarisch-artistisch-historischen Borund Mitwelt," Weimar, I. 812. II. 407 s.

T. Tobler.

Artvelt: And ries van A., Maler, geb. zu Antwerpen, 1590, † baf. 1652 vor dem 11. August, versertigte mit fühnem Pinsel Seestücke. Im Gildesahr 1609 10 trat er als freier Meister in die Antwerpner Malerinnung ein. Unter seinen Schülern ist besonders Gaspar van Gyck, der im J. 1625 zu ihm in die Lehre kam, zu erwähnen. Später besuchte er Italien und hielt sich u. a. in Genua aus, wo ihn Soprani unter dem Namen Alselt erwähnt. Im Wiener Belvedere besindet sich von ihm ein Bild mit Kriegsschiffen und Kriegsgeräth in großen Dimensionen. Einige andere Werke in der Suermondt'schen Sammlung, in Gent, Antwerpen. Die Augsburger Gallerie besitzt sein Portrait im Alter von 42 Jahren von van Ohd gemalt.

Bgl. Th. van Lerius in Meyer's Künstlerler. W. Schmidt. Arumäns: Dominicus A. (v. Arum), Zurist, geb. 1579 zu Leenwarden, studirte seit 1593 (Herbst) zu Francker, Orsord, Rostod (und Hemstädt?), ging 1599 als Hosmeister eines Sohnes des Bürgermeisters zu Stade Daniel Busmann nach Jena, doctorirte das. 31. März 1600 und verheirathete sich an dem nämlichen Tag mit einer Tochter des angesehenen Zuristen Birgilius Pingizer, 1602 außerordentlicher, 1605 ordentlicher Prosessor, 1619 Senior, 1634 Ordis Mrr. 615

narius ber Juriftenfacultät Jena, + 24. Febr. 1673 (mahrend einer Facultätsfigung). Ein Mann von ftattlicher Erscheinung, wurdevollem und gewichtigem Auftreten, großer Gewandtheit der Rebe, wurde A. bom weimarichen Soje gu Gefandtichaften und als Rath in anderen Staatsgeschäften gebraucht. Bedeutung für die Wiffenschaft ruht in der bamals noch in den Unfangen begriffenen Pflege bes öffentlichen, infonderheit bes Staatsrechtes als eines felbftandigen Gebietes. Er wird baber mitunter "Stammvater ber Bubliciften" genannt, hat auch durch feine Schuler bedeutenden Ginflug geubt. Geine Bibliothet bermachte er ber Universität Jena. Er schrieb: "Tractat. de mora." 1603 u. ö. - "Exercitatt. Justin. ad Institutt." (3. Mufl.) 1607. - "Decision. et Sententiar, libr. II. 1612. - "Disputatt. ad praecipuas Pandectar, et Cod. leges consuctudines feudales et quatuor Institutt, libros" (legteres 4. Ausg. der "Exercitatt. ad Institutt.") 1613. 1620. 1628. Besondere Ausg. ber "Exercitatt. ad Pand, et Cod." überarbeitet von E. F. Schröter, 1665, 1672. - "Discursus academici de jure publico". 5 Bbe. 1617-23, Sammelwerf von eigenen und Arbeiten anderer Berfaffer. - "Discursus academici ad auream Bullam Caroli IIII." 1617. 1619. 1663 (auf dem Titel falfchlich 1653). -"Commentar, de Comitiis Germ. Imperii". 1630, 1635, 1660.

Jugler, Beiträge jur jurift. Biographie. Bd. I. G. 235 f.

Muther.

Urr: Urs Jojeph Nicolaus v. A., nach Ablegung bes Ordensgelübdes (1774) 3lbejons, geb. ju Olten (Rt. Solothurn) 1755, † ju St. Gallen 1833. Bon Jugend auf fur ben geiftlichen Stand bestimmt, trat v. A. gu St. Gallen in den Orben der Benedictiner ein, lebte aber mehrmals langere Beit außerhalb bes Rlofters, indem er an auswärtige Bfrunden bes Stiftes als Pfarrgeiftlicher verfest wurde. Bon 1796 an beforgte er bas Stiftsarchiv, wurde jedoch nach Beginn ber helvetischen Staatsumwälzung von ben Schickfalen bes fich auflosenden Conventes mitbetroffen. Dem legten gurftabte, Banfratius, perfonlich befreundet, theilte er theilweise beffen Eril und fehrte erst 1805, nach ber völligen Aufhebung bes Stiftes, nach St. Gallen gurud, wo ihm die Regierung bes ingwischen entstandenen Rantons St. Gallen bas chemalige Stiftsarchiv übertrug. 1827 übernahm er die Stiftsbibliothefarftelle, befleidete aber baneben noch verschiedene andere Alemter, jowol feeljorgerifcher Art, als besonders, feinen alten Reigungen entsprechend, auf dem Gebiete bes Erziehungsweiens. Geit 1813 leitete er als Regens bas St. gallifche Priefterfeminar. Die Organisation bes Bisthums St. Gallen 1824 brachte ihm bie Burbe eines Domherren. Die allgemeine Achtung ber neuen Mitburger wurde bem in fo vielfacher Beife bis vier Jahre vor feinem Tode in edelfter Beife thatigen Mitgliede bes facularifirten Stiftes gu Theil, bas in feinem gangen Auftreten die beften Gigenschaften des Priefters barftellte. Allein die bleibende Bedeutung ber Berfonlichfeit bes Pater Ilbefons liegt barin, bag er bie in ben letten Beiten bes Rlofters St. Gallen wieder hochft erfreulich hervorgetretene Pflege der litterarischen Bestrebungen eifrig fortsetzte. Schon als junger Monch durch ben ge-lehrten Bibliothefar Pater Magnus Sungerbühler historischen Studien nahe gebracht und mit ben reichen handichriftlichen Schäten befannt gemacht, hatte er als Archivar ben Entichlug gejaßt, die Geschichte bes Rlofters zu ichreiben, ein Plan, der fich burch die politischen Greigniffe erweiterte. Die aus biefen Studien entstandene "Geschichte bes Rlofters St. Gallen" (3 Bbe. 1810, 11, 13. - Berichtigungen und Bufage 1830) barf noch jest, obichon in Manchem überholt, als eine ber gebiegenften Leiftungen auf bem Boben ber beutschen Specialgeschichte betrachtet werden. Gin Dufter, wie gemeinfaglich und wiffenichaftlich zugleich die Geschichte einer einzelnen Otischaft zu ichreiben fei, ift

"Die Geschichte ber Berrichaft Effringen" (erft 1860 in Freiburg im Breisagn erichienen), einer St. Gallifden Befigung im Breisgau, wo b. A. feit 1789 als Pfarrer feine fieben ruhigften und gludlichften Lebensjahre in milber Berbannung als Gegner des Abtes Beda (f. d. Art.) verlebt hatte. Dagegen erlitt "Die Beschichte ber zwischen ber Mar und dem Jura gelegenen Landgrafschaft Buchgau mit hinficht auf den hauptort Olten" (1819) mit Recht einige Ansechtung burch ben folothurnischen Geschichtsforicher Luthy in beffen "Wochenblatt". 3n febr objectiver Weise ift die fleine Schrift: "Die Urfachen ber Aufhebung bes Stiftes St. Gallen" (1805) gehalten. Als Bibliothefar feste fich v. Al. durch den Sandichriftenbeitrag 1827 ein bleibendes Denfmal und unterftutte wieder in gewinnbringenofter Beife bie Arbeiten ber Gefellichaft für altere beutiche Beschichtskunde. Als Mitarbeiter an den "Monumenta Germaniae historica" gab v. A. die Geschichtsquellen St. Gallens heraus, wobei besonders als von ihm entbedt bas Leben bes beil. Gallus in ber alteften Rebaction ju nennen ift. 1825 ericien die Edition ber "Reimchronit bes Appengellerfrieges von einem Augenzeugen verfaßt und ao. 1405 fortgefest". - "Ein Wort bes Andentens an den verewigten herrn 3lbefons von Urr" (1834 von dem Gefchichtsforfcher Stiftsarchivar Wegelin). Frang Beidmann: "Gefchichte ber Bibliothet von

St. Gallen seit ihrer Gründung" (1846). Ibefons von Arr, P. (der Geschichtssichreiber des Kantons St. Gallen.

Ein Lebensbild aus ber Beit ber Umwälzung. St. Gallen 1874.)

Meyer von Anonau.

Urzberger: Johann M., geb. 10. April 1778 ju Urzberg im Bairenthiichen, Cohn eines Bagners, † 28. Dez. 1835 in Wien. Gein Bater fab bas Betreiben von Studien, welchem Johann und beffen alterer Bruber Chriftoph (ober Chriftian? - ber nachmalige Brofeffor ber Mathematit in Roburg) fic hingaben, miggunftig an, und die Bruder follen fich deshalb, wie eine Familientradition besagt, heimlich von Hause entsernt haben. Johann A. erwarb seine wiffenichaftliche Bilbung in Roburg und Erlangen, wurde von dem Altgrafen Sugo ju Salm im Deg. 1808 als Director ber phyfitaliich-mechanischen Inftrumentenfabrit ju Daubrawig in Mahren und 1815 als Director bes Mafchinenbaues auf bem Gifenwert zu Blansto bei Brunn angestellt; im Januar 1816 erhielt er bie Profeffur ber Majchinenlehre am Wiener polytechnischen Inflitute und die Leitung der dortigen Modellwertstätte, welche beide er bis an feinen Tob befleibete. Er hat mehrere Abhandlungen über Gegenstände ber Dechanit in Gilbert's "Unnalen der Phyfif" und in ben Jahrbuchern bes polytechnifden Inftituts zu Wien veröffentlicht, auch ichatbare Berfuche über die Glafticität bes Bafferdampfes bei berichiedenen Temperaturen angestellt, worüber er 1819 in Rarmarid. ben genannten Jahrbuchern berichtete.

Mfam: Rosmas Damian, ein feiner Zeit berühmter Maler, und fein Bruber Egibius, Bilbhauer, in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts, Cobne

bes Malers Sans Georg Mfam.

Kosmas Damian, geb. 18. Sept. 1686 zu Benebittbeuern in Oberbaiern, † 1742 (nicht 1739), studirte in Rom unter Ghezzi, wo er den ersten Preis der Afademie gewann, und bildete sich zu einem der gewandtesten und charafteristischsten Rachahmer der ausgehenden italienischen Barockmalerei. Er verstand sich auch auf die Delmalerei, seinen Hauptruhm aber verdankte er dem Fresco. Blühendes Colorit, keder Pinsel und gewandte Gruppirung bezeichnen seine Kunstweise, der freilich die Tiese und Solidität sehlt. Wie hätte es beiseiner sabrikartigen Schnellmalerei auch anders sein konnen? Eine Unzahl Kirchen und Klöster inner- und außerhalb Baierns hat er mit Gemälden versehen, so in München, Freising, Ingolstadt, Regensburg, Schleißheim, Fürstenseldbruck, Prag,

Innsbruck, Maria Einstiedel in der Schweiz u. a. D. Das Schlößichen zu Thalfirchen erbaute er für sich und schmückte es mit Malerei. Das berühmteste Berk der beiden Brüder ist indessen die kleine St. Johannistirche in der Sendlingergasse zu München, die von Egidius von 1733—1746 auf eigene Kosten erbaut wurde. Beide wetteiserten, dieselbe mit Stuckarbeiten und Malereien auszuzieren; sie macht darum einen glänzenden, aber auch überladenen Eindruck.

Egibius A., Bilbhauer, geb. zu Tegernsee, das Jahr ist unbekannt, † nicht vor 1746, war besonders berühmt in der Stuckarbeit. Mit seinem Bruder pslegte er gemeinsam an den verschiedensten Orten zu arbeiten. 1746 vollendete er den 1733 begonnenen Bau der St. Johanniskirche zu München; sie ist ein Muster des Rotoko. Ihre frause Ornamentik widerspricht der wahren architektonischen Schönheit; malerischer Reiz ist ihr freilich nicht abzusprechen. (Meher's Künstlerlexikon.)

Usbed: Frang Bilbelm, Freiherr von A., bairifcher Staatsmann, geb. 11. Aug. 1760, † 22. Juli 1826, war in feiner Jugend Ebelfnabe am Bofe bes Fürftbifchofs von Speier, ftubirte Rechtswiffenschaft und wurde im 3. 1783 Bicedom zu Bruchfal. 3m 3. 1793 trat er als Gof- und Regierungsrath und Rammerer in furtolnische Dienste und wurde im 3. 1796 geheimer Referendar. Nach bem Tobe des Kurfürften Maximilian von Koln, Erzherzogs von Defterreich, im 3. 1802 jum faiferlichen Kammerer ernannt, trat er als Geheimerath in bairifche Dienste und wurde subbelegirter Commiffar gur Militar- und Civilbefitznahme des Bisthums Bamberg. Im J. 1803 wurde A. Prafident des oberften Justighofes in Franken und 1808 Prafident der Ministerial-, Steuerund Domainensection in Munchen. 3m 3. 1817 wurde er jum Staatsrath, Generalcommiffar und Regierungsprafident bes Untermaintreifes und erften Curator ber Univerfität Burgburg ernannt. In allen feinen amtlichen Stellungen hat fich von A. als ein fo vielseitiges Talent erwiesen, bag man ihn besonders in ber Finanzberwaltung ben erften Geschäftsmannern Baierns jugablen muß. Mis Curator ber Universität Burgburg hat er fich um Bebung und Forderung ber Afademie große Berdienfte erworben. Bahrend feines Aufenthaltes in München erwarb er fich um die Forberung eines geschmadvollen Bauftils Berbienfte durch die Sauferbauten, welche er als einer ber Erften in ber bamals entitehenden Marvoritadt errichtete. Spehr.

Midenberg: Bilhelm A., als Dichter und Geschichtsschreiber litterarisch thatiger Geiftlicher, geb. 1768 auf Reinshagen bei Remicheid, ftubirte Theologie in Rinteln, feit 1791 lutherifcher Pfarrer in Kronenberg bei Elberfeld, feit 1802 in Sagen, wo er 21. Nov. 1820 ftarb. Er gab beraus "Bergifches Taichenbuch" in 7 Jahrg. (1798. 1800-1804. 1806), durch welches zuerft E. M. Arndt außerhalb seiner Beimath befannt wurde (Mitarbeiter u. a. J. G. Jacobi, Kofegarten, Jung-Stilling, R. A. Böttiger), fowie "Riederrheinische Blätter" (5 Bbe. 1802-1805). In dem Berg, Tafchenb. veröffentlichte A. eine Geschichte des Bergifchen Landes, die bei bolligem Mangel an Kritit und wegen eigener Erbichtungen des Berf. ganglich unbrauchbar ift, aber bis in die neuere Zeit ein unverdientes Ansehen genoffen hat und vor Lacomblet von allen Localhistoritern ausgeschrieben ift. Gin bon A. angefündigtes größeres Bert über bergifche Geschichte in 8 Banden erschien nicht, und man fand nach seinem Tobe auch feine Borarbeiten bafür. A. begründete 1814 die Zeitschrift "Bermann" (erschien in Schwelm, fpater in Samm), die eine Reihe von Jahren hindurch im nordwestlichen Deutschland viel gelejen wurde.

Biogr. in Montanus, Die Borzeit, Elberfeld 1871. Bb. II. S. 301 ff. (unzuverläffig). Crecelius.

Midenbrenner: Chriftian Beinrich A., einer der portrefflichften Bioliniften feiner Beit, gulett bergogl. merfeburgifcher Capellmeifter, geb. 29. Der 1654 gu Alt-Stettin, † gu Jena 13. Dec. 1732, Sohn bes Stettiner Rathsmufitus und ehemaligen Bolfenbuttel'ichen Capelliften Beinrich Afchenbrenner. Rachdem er den erften Musikunterricht von feinem Bater empfangen, ftudirte er feit 1668 die Composition bei dem später berühmt geworbenen Johann Theile. der damals zu Stettin lebte, und bereits im 3. 1673 erschien ein unten naber angeführtes Bert bon feiner Arbeit, welches Beifall gefunden haben muß, ba es noch zweimal aufgelegt worben fein foll. 1676 tam er nach Wien, um bei bem Balletcomponiften, Capellmeifter und ausgezeichneten Bioliniften Johann Beinrich Schmelger feine Ausbildung in der Composition und im Biolinfpiel gu vervolltommnen; 1677 wurde er Biolinift in ber bergogl. Capelle ju Beit, und als dieje 4 Jahre barauf beim Tobe bes Bergogs fich auflöfte, fand er durch Johann Rofenmuller's Bermittelung Unftellung in Bolfenbuttel'ichen Dienften. Doch gerichlugen fich burch Rosenmuller's Tob vorläufig die Blane gur Reugestaltung ber bortigen Capelle, infolge beffen 21. wieber ohne feste Stellung mar : wiewol nicht lange, benn ichon 1683 tam er als Bremier-Biolinift in die merfeburgifche Capelle, und trat 1695 jum zweiten Male in zeitische Dienfte, diesmal jedoch als Mufitbirector. Ingwifden machte er Runftreifen und erwarb fich einen weit verbreiteten Ruf; 1692 fpielte er in Wien vor dem Raifer, bem er auch 6 Biolin-Sonaten überreichte, und wiederholte feinen Bejuch ju Wien 1703 noch einmal 3m 3. 1713 wurde er unter Morit Wilhelm Capellmeifter ju Merfeburg, blieb aber zugleich auch in zeitischen Dienften, nur mit der Berbindlichkeit, bei befondern Gelegenheiten bort gu fpielen ober bie Mufit gu leiten. Aber aus unbefannten Urfachen verließ er ichon 1719 ben merfeburgifchen Sof und jog fich mit einer nur färglichen Benfion nach Jena gurud.

Das oben erwähnte Werk Aschenbrenner's heißt: "Gast- und Hochzeits-Freude, bestehend in Sonaten, Präludien, Allemanden, Conranten, Balletten, Arien, Sarabanten", 3—6 voc. B. C., 1673, 1675 und 1676. Ob jene dem Kaiser überreichten Violinsonaten gedruckt worden sind, ist nicht bekannt.

b. Dommer.

Ajchenfeldt: Christoph Karl Julius A., geb. 5. März 1792 in Kiel, † 1. Sept. 1856. Er studirte in Göttingen Theologie, wurde 1819 Paston Windbergen in Süderdithmarschen, 1824 Diasonus in Fleusburg, 1829 Hauptpastor daselbst, seit 1832 Mitredacteur des "Religionsblattes". In den schleswigholsteinischen Kämpsen zur dänischen Partei haltend, erhielt er 1850 die Arobstei Fleusburg, bald auch die Superintendenz sür den deutschredenden Theil des Derzogthums Schleswig, 1854 die Würde eines Oberconsistorialraths. Seine anderthalbhundert geistlichen Lieder ließ er in zwei Sammlungen erscheinen: "Feierslänge", 1823; "Geistliches Saitenspiel", 1842. Mehr fünstlichen, als ächten Schwunges, haben doch nicht wenige von Aschenselbt's Liedern in die Gesangbücher der evangelischen Landestirchen, besonders in das Gothaer, Aufnahnte gefunden ("Aus irdischem Getümmel", "Bleibe, es will Abend werden", "Des Tages laute Stunden" u.) — Bgl. Alberti, Schleswig-Holft.-L.-E. Schriststellerler.

As Cloquettes: Michael A., im 13. Jahrhundert wol zu Toornit, wo seine Familie heimisch war, geboren; Hauscaplan der Grafen von Flandern, hat während der Kämpse, in denen Guy v. Dam die Unabhängigseit Flanderns gegen Frankreich vertheidigte, wichtige diplomatische Dienste geleistet. Nachdem der Graf seine Beschwerden gegen Frankreich von allen Kanzeln hatte verfünden lassen, sandte er den As El. an der Spitze einer ansehnlichen Botschaft nach Rom, um die Vermittelung des Papstes anzurusen; Gesandte der flandrischen

Aiher. 619

Stäbte wie der Geistlichkeit solgten. Zwei Schreiben des Gesandten an seinen Herren meldeten 1297 die gute Ausnahme ihrer Anträge seitens des Papstes wie der Cardinäle, sordern aber angesichts der Anstrengungen der französischen Tiplomatie zur Berstärfung der Gesandtschaft und zur Sendung bedeutender Geldsummen auf, um damit die Fürsprache der Cardinäle zu gewinnen. Der Graf entsprach dem, indem er zugleich die äußerste Gesahr, in der er und die Unabhängigsteit Flanderns schwebe, meldete. Die wiederholten Wortbrüchigsteiten Philipps des Schönen spotteten aber aller päpstlichen Vermittlungsversuche, die die entscheidende Riederlage der Franzosen in der "Sporenschlacht" bei Kortryf 1302 den Sieg der flandrischen Sache entschied. Dem Gesandten in Rom verkindete der Papst selbst noch in später Rachtstunde das glückliche Greeigniß. — As Cl. ist später noch Jahre lang im Rathe seines Fürsten thätig gewesen.

Rervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre II. Alberd. Thijm.

Miber: Abolf A., hervorragender Buchhändler, geb. 23. August 1800 au Cammin in Pommern von jubifchen Eltern, † 1. Gept. 1853 auf einer Reife in Benedig. A. erhielt feine Bilbung auf bem Ghmnafium gum Grauen Rlofter in Berlin, widmete fich bem Sandelsftanbe, hielt fich eine Reihe von Jahren in England auf, und mandte fich bann nach Betersburg, bier ben Diamantenhandel betreibend. Zufällig in ben Befit einer Bucherfammlung gelangend, folgte er feiner Reigung gur Litteratur, fiedelte 1830 nach Berlin über und gründete bier eine Buchhandlung mit Commanditen in London und Betersburg, durch welche er namentlich, den litterarischen Berkehr zwischen Deutschland und dem Auslande zu fördern fuchte. Ungewöhnliche Begabung und eine raftlofe Thätigkeit berichafften A. bald einen umfaffenden, bedeutenden Wirkungstreis und erhoben fein Geschäft, namentlich seine Antiquariatsbuchbandlung rasch auf eine bervorragenbe Stufe, in welch' letterem Geschäftszweige Al. burch eifriges Studium bibliographischer Hulfsmittel, sowie burch die großartige eigene Braxis sich anerkannt gediegene Renntniffe auf bem Gebiete ber Bibliographie und ber neuhebräischen Litteratur und Sprache erwarb, Die fich in mehreren von ihm herausgegebenen Schriften bocumentiren.

Bon diesen sind hervorzuheben: "Bibliographical essay on the collection of voyages and travels by L. Hulsius" (Berlin 1839), "Bibliographical essay on the Scriptores rerum germanicarum" (Berlin 1843) und die mit Uebersehung und gelehrten Anmerkungen versehene Ausgabe des "Itinerary of R. Benjamin of Tudela", 2 Bde. (Berlin 1840). Die Firma ward im Geiste des Gründers von Alb. Cohn (früher mit D. Collin) sortgeführt und ging 1874 in die Hände der Gerren Behrend und Simon über. Mühlbrecht.

Asker: Dr. Karl Wilhelm A., geb. zu Hamburg 30. Rov. 1798, † 29. Sept. 1864. Auf dem Johanneum zu Hamburg und dem dortigen akademischen Ghmnasium vorbereitet, studirte er die Rechte zu Göttingen, Berlin und Bonn, erlangte hier 17. Juni 1820 die Doctorwürde als erster Doctor beider Rechte, welchen die juristische Facultät zu Bonn creirte und ward darauf Advocat in seiner Baterstadt. Trotz genügender Besähigung gelang es ihm jedoch nie, eine ausgedehnte Praxis zu erhalten. — Am 24. Sept. 1834 wurde er Criminal-Actuar (Untersuchungsrichter). Im October 1843 ordnete der Rath der Stadt ihn der Direction der Berlin-Hamburger-Cisenbahn-Gesellschaft zu. Am 13. März 1848 wurde er von der Kath- und Bürger-Deputation, welche die Vorschläge zu Berbesserungen in den öffentlichen Einrichtungen auszuarbeiten haben, zum Protosolssührer erwählt.

A. war ein vielseitig gebildeter Mann, der als Schriftsteller auf dem Gebiet bes Strafrechts, besonders des Gefängnismesens, des Armenwesens, der handels-

wissenschaft, der Nationalökonomie und Statistik vielsach thätig gewesen ist. Durch seine Bertrautheit mit der Litteratur Frankreichs, Großbritanniens und Nordamerikas auf den bezeichneten Gebieten konnte er den deutschen Fachmännern manche größere Leistungen des Auslandes zugänglich machen. Er verkehrte mit Cobden, Prince-Smith und David. — Als Bertreter von Lübeck und Hamburg nahm er an allen statistischen Congressen Theil, zuletzt an dem Berliner von 1863. Auf dem statistischen Congresse zu London präsidirte er der Abtheilung sür Criminalia. Er war Ehrenmitglied vieler gelehrter Gesellschaften und es wäre nur gerecht gewesen, wenn der durch die Einsührung der jetzt bestehenden hamburgischen Bersassung beseitigte alte Rath ihm zehn Jahre srüher dassenige Amt angewiesen hätte, welches ihm am 25. Januar 1861 durch seine Erwählung zum Senats-Secretär zu Theil geworden ist. Leider sehte der Tod seiner reichen Wirtsamseit dann schon nach 3 Jahren ein Ziel.

Seine zahlreichen Schriften bis zum Jahre 1851 enthält bas hamburger Schriftstellerler. Bb. I. S. 102 ff., denen wir hinzusügen: (in "Reues Archiv i. Handelsrecht" Bb. I. S. 214 und 395), "Mittheilungen über handelsrechtsfälle aus der engl. Praxis" und "Zur Lehre von der haftung des Aheders für auf dem Schiffe ruhende Berbindlichkeiten", serner die Uebersehungen von: Tooke, "History of prizes" und von Adam Smith, "On the wealth of nations".

Barber.

Aspar, ein Gothe oder Mane, ber im oftrömischen Reiche die höchsten Würden bekleidete — consul, patricius, magister militum — dann aber 471 auf Besehl des Kaiser Leo ermordet wurde. Kausmann.

Usper: Sans A., Maler, geb. ju Burich 1499, † 21. Mary 1571, etfreute fich von Seite feiner Mitburger eines großen Rufes, wie die Medaille zeigt, welche fie burch Sans Stampfer auf ihn pragen liegen; barauf fein Bild mit ber Juidrift: Imago Joannis Asper, Pictoris, Anno Actatis suac 41, 1540. Auf bem Revers ein Tobtentopf und die Berfe: Gich wer bu bift, Der Tob qwiis ift, Ungwis die Stund, Redt Gotes Mund. 3m 3. 1545 wurde er jum Mitglied bes großen Rathes gewählt. Tropbem ftarb er in burftigen Ilmftanden. A. malte Siftorienbilber und Portraits und hatte zugleich als Stadtmaler ben Anftrich ber öffentlichen Gebaube, Brunnen, Thuren ac. ju beforgen. Seine Fresten, die er an bem Gesellschaftshaus der jogen. Bode ju Burich gemalt hatte, gingen bei beffen Abbruch 1696 gu Grunde. Befonderen Angebens erfreuten fich feine Bilbniffe, bon benen noch eine Ungahl gu Burich erhalten ift, unter anderm befinden fich Bilbniffe von Zwingli und feiner Tochter Regula Swalter mit ihrem fleinen Madchen auf ber Stadtbibliothet dafelbft. Gie find gang tuchtig, aber ohne besondere Teinheit gemalt. - Wahrscheinlich gebührt ihm auch ein hervorragender Antheil an Erfindung und Zeichnung vieler Golichnitte in Drudwerten, namentlich ber Froschauerichen Officin, 3. B. in Stumpi's "Eibgen. Chronit". — Bgl. Woltmann u. Bögelin in Meyer's Runftlerler.

Aspre: Constantin Ghilain Karl Freiherr d'Aspre van Hoobreut, österr. Feldmarschallieutenant, geb. zu Gent 1767, † 7. Juli 1809. Als junger Offizier machte er die niederländischen Kriege 1789—90 mit und erwarb sich das Theresientreuz durch die Organisirung eines Limburger Landsturmes, mit dem er die Patrioten bei Olme zersprengte. Auch dei Lille unter Clersapt zeichnete er sich aus, nicht minder in den italienischen Kämpsen von 1799—1800 als Führer von "d'Aspre-Jägern", dem sogen. deutschen Freisägercorps, gebildet im Tjährigen Krieg und 1801 ausgelöst. Im December 1800 zum Generalmajor besordert, besehligte er in den Kämpsen am Mincio, 25—26. Dec., eine Brigade. — 1805

bei Günzburg in Gesangenschaft gerathen, erlangte er seine Freiheit erst burch ben Frieden von Presburg wieder. 1809 zum Feldmarschalllientenant besördert, bewies er in den Schlachten von Aspern und Wagram die höchste Bravour. In der Wagramer Schlacht aber riß ihm während eines Sturmes auf Aberslaa, um das sich die Entscheidung des Tages drehte, eine Kanonensugel den rechten Arm weg. Er commandirte trothem weiter, dis er vom Pserde sank. Am nächsten Tag erlag er der Wunde.

hirtenfeld, Mil. Maria-Theref .- Orben. S. 336. Burgbach, Biogr. Ler. v. Janto.

Mepre: Conftantin, Frhr. d'A., Gohn des vorigen, öfterr. Feldzeugmeifter, geb. ju Bruffel 18, Dec. 1789, + ju Badua 24. Mai 1850. Er diente querft im Weldaug von 1809 und jocht mahrend ber Rriege von 1812-15 in Italien. Bier erwarb er fich bas Therefientreug burch einen nächtlichen leberfall auf bas Lager ber unter Macdonald ftebenden Reapolitaner bei Mignano, 16. Mai 1815. Bollig geriprengt faben fie fich gur Militarconvention bon Caja Langa genothigt, - 1820 machte M. ben neapolitanischen Rrieg, 1830 als Oberft ben Bug gegen die Insurgenten in den Legationen mit. 1837 jum Generalmajor und 1840 jum Feldmarschalllieutenant ernannt, erhielt er 1846 bas Commando des 2. Armeecorps in Italien. hier erwarb er fich 1848-49 Die reichsten Lorbeeren. Sofort nach bem Ausbruch bes Aufftandes vereinigte er fich. Babua mit richtigem Blid einstweilen preisgebend, mit bem 1. Armeecorps unter Rabetth bei Berona, hatte Theil an ben Siegen über bie Piemontesen bei Santa Lucia, 6. Mai, Cona und Commacampagna, 23. Juni, und bei Cuftogga, 21. Juli. Um 26. Juli über ben Mincio gegangen, fließ barauf A. bei Bolta, wo Rarl Albert feften Jug gu faffen hoffte, auf frifche italienische Streitkrafte unter Sonnag und ichlug diefen in 12 ftundigem Rampfe, worauf Rarl Albert fich über Cremona gurudgiehen mußte. Das 2. Armeecorps bejette barauf Mailand und Brescia. - b'Afpre, am 17. Marg 1849 jum Feldzeugmeifter ernannt, blieb auch 1849 an ber Spige bes 2. Armeecorps und warb nach bem 3tägigen Felbjuge und ben Siegen von Mortara und Rovara (21. -23. Marg) in Radetth's Siegesbericht als ber Erfte unter ben Auszugeichnenden genannt. - Er mari barauf in Modena, Parma und Toscana die revolutionaren Gewalten nieber, wobei er 11. Mai Liborno mit Sturm nahm, und blieb bann als Inhaber ber oberften Civil- und Militärgewalt bis jum Frieden in Floreng. Rach bem Frieden erhielt er bas 6. Armeecorps, beffen Sauptquartier balb barauf bon Biacenza nach Babua verlegt ward. Eine furze Krantheit machte aber ichon nach wenig Monaten feinem ruhmreichen Leben ein Ende.

hirtenfeld, Mil. Maria-Theref.-Orden. G. 1415. Burgbach, Biogr. Ber.

Aspremont: Robert, Herr v. A. Lynden, Baron v. Froidcourt, Herr v. Stumont, geb. zu Lüttich 1535, † zu Theux 16. Sept. 1610. Nachdem er seine militärische Carrière in den Feldzügen gegen Frankreich und Artois 1552 begonnen hatte, diente er der Republik Genua unter Andrea Doria, gerieth zweimal in türkische Gesangenschaft, aus der ihn Philipp II. löste und nahm dann bei der Margaretha von Parma, der Statthalterin der Niederlande als Mitglied des Raths eine Bertrauensstellung ein. Nach ihrem Abgang erhob ihn Alba zum Gouverneur erst von Kuilenburg, dann von Duren. Hier gerieth er nochmals in Gesangenschaft. Daraus ranzionirt, wurde er 1578 Gouverneur von Franchimont, später auch Oberhosmeister des Kölner Kursürsten Erzbischoss Ernst v. Baiern, endlich Gesandter am Hose zu Madrid. — Auch sein Bruder Bermann, geb. 1547, † 5. Juni 1603, zeichnete sich als Soldat und Staats-

mann aus; Kurfürst Ernst ernannte ihn zum Gouverneur und Generaltapitan von Köln.

Biron, Levensbeschryving van Robert d'Afpremont.

Alberdingt Thijm.

Uffeburg: Rofamunde Juliane v. A., geb. im Rovember 1672 gu Gigenftebt im Magbeburgifchen (Tobesjahr unbefannt), eine Schwärmerin, bie feit ihrem 7. Jahre berrliche Gefichte hatte. Mitten unter bem gemeinsamen Gebet erichien ihr eine Berjon mit einem gulbenen Schilbe vor ber Bruft und mit hellleuchtendem Ungeficht, bann ber holbfelige Beiland felbit, ber fich mit ihr verloben will. 2118 fie einft fiebertrant große Schmergen leibet, fenbet ber Berr feinen Engel, ber unter herrlicher Mufit ihre Thranen auffangt in gulbenem Befage. In ihrem 12. Jahre zeigt er ihr ben gangen Broceg feines Leibens, ber liebe freundliche Beiland nennt fie feine Freundin, feine Schone, feine Liebe, feine Ronigin. Daneben hat fie auch die Ferfenftiche und Fauftichlage bee Teufels erfahren muffen, ben fie zu unterschiedlichen Malen mit ichwargem Leibe, feuerbrennenden Mugen, greulichen Sornern und haflichem Gefichte bei bellem lichtem Tage gesehen und betend vertrieben hat. Diese virgo nobilissima et Deo unita nahm ber pietiftiiche Chiliaft Johann Wilhelm Beterfen, Damals Superintendent in Luneburg, 1691 in fein Saus auf, vertheidigte ihre Bezeugungen als göttliche Offenbarung und benutte Diefelben für feinen Chiliasmus. Dagegen ichrieb die bamalige Orthodorie ihre Offenbarungen bem perfluchten Schandgeift, dem Teufel gu, ber bes nachts als diabolus incubus gu bem Fraulein fomme. Spener fuspendirte fein Urtheil. 218 Beterfen 1692 als turbator ecclesiae Luneburgicae relegirt worden war, begab fich feine "Egeria" mit ihrem geiftlichen Ruma nach Wolfenbuttel, bann nach Magbeburg. Gie lebte fpater in Berlin bei einer Frau von Schweinig und als Gefellichafterin bei einer frommen Grafin in Sachfen, wo 1708 Beterfen fie besuchte. Bon ba an verliert fich ihre Spur in der Beschichte.

Fuhrmann, Handwörterbuch ber chriftl. Religions- und Kirchengeschichte. I. 162. — G. Hlippel, in Bergog's Realencottopädie XIX. 98 ff.

G. Frant.

Affeliers: Johann van A., geb. zu Antwerpen um 1520, tritt, nachdem er zum Doctor der Rechte promovirt war und eine Reise durch Frantreich, Italien und Deutschland gemacht hatte, seit 1556 im Dienste seiner Baterstadt als thätiger und angesehener Beamter auf. 1577, als Erzherzog Matthias seine traurige Rolle in den Niederlanden begann, ward er Amtschreiber der Generalstaaten der vereinigten Provinzen. Als solcher hat er 1581 die Acte des Absalls von Philipp II. gezeichnet. Nach Wilhelms v. Oranien Ermordung ging er 1584 mit der Gesandtschaft, welche Heinrich IV. die Herrschaft über die Republit antragen sollte, an den französsischen Hos, ein Schritt, der doch ersolglos blieb. Gestorben ist er vor dem 30. Januar 1585. Reben anderen Schriften hat er eine "Historia tumultuum Belgicorum a discessu Philippi II. usque ad obitum Francisci Valesii, ducis Alenzonii" versaßt. (Alenzon, 10. Juni 1584).

Miscliers: Robert van A., geb. zu Antwerpen 1576, von gleicher Familie wie Johann van A., † zu Brüffet 2. Dec. 1661. Er erwarb zu Löwen den Doctorgrad und ward, nachdem er sich im Dienste Erzherzogs Albrechts wie seiner Baterstadt, in deren Rath er seit 1619 als Nachfolger seines Baters saß, durch geschäftliche Tüchtigkeit wie durch Redlichkeit hervorgethan hatte, von Philipp IV. 1639 nach Madrid in den hohen Rath für die Riederlande und Burgund be-

1639 nach Madrid in den hohen Rath für die Riederlande und Burgund berufen. Nach 13 jähriger einflufreicher Wirksamkeit in dieser Stellung kehrte er

1651 als Kangler von Brabant in die Heimath gurud und hat dies Amt bis an feinen Tod verwaltet. Alb. Thijm.

Alselyn: Jan A., Genres und Landschaftsmaler, † 1660. Die Angabe, er sei zu Antwerpen geboren, ist zweiselhaft; denn im Bürgerbuche von Amsterdam steht er eingeschrieben als: Joannes Asselyn van Diepen. Das ist wahrscheinlich die Abkürzung von Diepenheim in der Provinz Overhssel. Bon seinem Leben ist wenig bekannt. Er muß frühe schon nach Italien gekommen sein; in der niederländischen Maservereinigung (Bent) zu Rom erhielt er den Spisnamen Krabbetse (Kreds) wegen seiner verdrehten Finger. Um 1645 heirathete er nach Houbraken die jüngste Tochter des Antwerpeners Houwaart Koorman, und Ricol. de Helt-Stokade, ein anderer holländischer Maser, die älteste, welche beiden sie nach Holland brachten. Am 24. Januar 1652 wurde er, wie erwähnt, als Bürger von Amsterdam eingeschrieben. Acht Jahre darauf starb er daselbst. Rembrandt hat sein Bildniß radirt.

In Italien muß er mit Pieter van Laer und Jan Miel in genauem Bertehr gelebt haben, denn seine Behandlung schließt sich durchaus diesen an. Er gehörte zu den Niederländern, welche mehr oder weniger von der Claude-Lorrain'schen Richtung beeinflußt wurden, wie Both, Berchem, Swanevelt u. A. Mit Borliebe malte er bergige Gegenden, die von Flüssen durchströmt werden; Kuinen, Burgen, Seehäsen, Thürme und Brüden spielen darin eine Rolle; und darüber spannt sich ein lichtvoller Himmel aus, der die Landschaft in eine trästige Beleuchtung taucht. Mit dem Helldunkel versteht A. vortresslich umzugehen und er war auch zugleich ein guter Zeichner. Nur Schade, daß seine Farben so ost nachgedunkelt sind. Doch malte er nicht blos poetische Landschaften, sondern auch Genrebilder u. dergl., denn er war ein geschickter Figuren- und Thiermaler im Stile von P. van Laer, was ihm bei der Stassage gut zu statten kam. Er gehört zu den besten Landschaftern, wenn ihm auch das reine Naturgesühl eines Kuisdael u. anderer ächt holländisch gebliebener Meister sehlt.

Vier seiner Bilder enthält der Louvre in Paris, andere sind im Museum van der Hoop zu Amsterdam, im Reichsmuseum daselbst, in Berlin, Dresden, München u. a. Orten. Einen vorzüglichen Schatz, nicht weniger als sieben Gemälde, besitzt die Kunstafademie zu Wien, darunter wahre Meisterwerte. Eine Anzahl seiner Zeichnungen sind von Perelle in Kupser gebracht worden. (Bgl. Meyer's Künstlerler.)

Assenbelst: Abrian van A., Pensionär der Stadt Harlem. Als 1572 eine spanisch gesinnte Majorität die Stadt dem König wieder zu unterwersen dachte, ward A. mit zwei anderen Unterhändlern nach Amsterdam geschickt, um mit Don Friedrich von Toledo, Alba's Sohn, zu verhandeln. Während ihrer Abwesenheit ließ sich jedoch die Stadt, hauptsächlich durch ihren Gouverneur Ripperda bestimmen, an der Gemeinschaft mit den aufständischen Provinzen sestzuhalten. A. und seine Gesährten wurden daher bei ihrer Rückfunst dem Prinzen von Oranien ausgeliesert und durch ihn wegen Hochverraths verurtheilt, weil sie ohne Wissen des Gouverneurs verhandelt hätten. A. ward am 24. December zu Delst enthauptet.

Cornelis van A., geb. 1540, † 1600, tritt in der Geschichte dieser Zeit als eifriger Anhänger der oranischen Partei vielsach hervor. Er gehörte zu den Unterzeichnern des Compromisses von 1566, in dem die Statthalterin um milderes Regiment und größere Achtung vor den Privilegien der Städte gebeten ward. 1568 von Alba unter Consiscation seiner Güter verbannt, trat er zu Wilhelm v. Oranien in persönliche Beziehungen. 1576 unterzeichnete er als Abgesandter

ber hollanbischen Ritterschaft die Unionsacte zwischen Golland und Seeland; ebenso 1581 bie Abfallserklärung.

Wagenaar, Baderl. Hiftor. D. VI. Alberdingt Thijm. Affenede: Diederif van A., der Dichter von "Floris ende Blancesloer", einer dem französischen Original genau solgenden Bearbeitung der Sage (herausgegeben von H. Hospischen Belgicae III. Leipzig 1836) ift 1262 bis 1290 als Clerk der Gräfin Margaretha von Flandern nachzuweisen. (Ugl. Serriere, Vaderlandsch museum II. 333. V. 359.)

Mffig: Sans v. A., Dichter, geb. 8. Marg 1650 ju Breslau, † 5. Aug. 1694, Sohn bes als Juriften ausgezeichneten Syndicus ber Stadt, Andreas von Ming. ftudirte er Jurisprudeng in Leipzig, trat 1674 in schwedische Dienste und focht als "Commandeur-Lieutenant" auf bem Abmiralsichiffe in mehreren Seefchlachten bes ichwedisch-banischen Rrieges. Der Tob bes Baters und ber Bille ber faiferlichen Regierung riefen ihn 1676 wieber in feine Beimath. Gleichwol murbe ihm hier, wie es scheint aus religiöfen Grunden, feine öffentliche Stellung ju Theil; beshalb ging er in furbrandenburgifche Dienste und wurde 1692 Sauptmann und Rammer-Director bes Schwiebuffer Rreifes. (Rach ber Borrebe ju feinen gesammelten Schriften.) - 21. wird zu den Dichtern der zweiten fchlefifchen Schule gegahlt, beren ichlimmfte Eigenschaft, bie Lufternheit, jedoch in feinen faft ausichlieflich religiöfen Dichtungen nicht mahrnehmbar ift. Freilich ift nur ein fleiner Theil feiner Arbeiten und erft fpat von unbefannter Sand berausgegeben worden. Seine Beitgenoffen rechneten ihn zu ben "berühmteften ichlefiichen Boeten" neben Mühlpfort, v. Abichat und Chr. Gruphius (Borrede gu Soffmannemalbau's bisher ungedrudten Gedichten), beren Dichtungen Die feinigen an Werth allerdings, boch nicht an Bahl gleichkommen. Der unter bem Titel "berm Sanng bon Affig zc. gefammlete Schrifften zc. Breslau ben Michael Subert 1719" gebruckte Rachlaß gerfällt in eine mäßige Angahl geiftlicher Oben, bon benen nur wenige in die lutherischen Gesangbucher übergegangen find, und in Begrabnig- und andere vermischte, b. h. Gelegenheitsgedichte. Den großeren Theil des Bandchens nehmen profaische Leichenreden ein. S. Palm.

Assings David A., vor seiner Tause Assur, geb. 12. Dec. 1787 zu Königsberg in Preußen, † 25. April 1842. Da seine israelitischen Eltern tein Bermögen besaßen und er selbst schwäcklichen Körpers war, so entschloß er sich, Medicin zu studiren, besuchte die Universitäten Halle, Lübingen, Wien und ward 26. Aug. 1807 in Königsberg zum Doctor promovirt. Den Besreiungsteig 1813 machte er erst im russischen, dann im preußischen Heere mit Auszeichnung mit. Rach dem Frieden 1815 siedelte er sich in Handurg an, wo er die Schwester seines Freundes Barnhagen von Ense Rosa Maria (s. d.) heirathete. Er verlebte eine glückliche Ehe. Durch den Berlust seiner Frau völlig gelnick, überlebte er sie nur turze Zeit. Mit Chamisso und Justinus Kerner eng bestreundet, widmete er die Mußestunden der Dichtkunst, doch blieben seine Gedichte

in ben Mufenalmanachen, bem Morgenblatte ac. gerftreut.

Rosa A., seine Gattin, geb. 28. Mai 1783, † 22. Jan. 1840, war dos älteste Kind des pfälzisch-bairischen Medicinalrathes Barnhagen von Ense. Wit den Eltern zog sie erst nach Straßburg, wo der Bater dei der Universität angestellt war, jedoch bald flüchten mußte. Mutter und Tochter blieben dis 1796 in Straßburg, gingen dann nach Hamburg, wo sich Barnhagen niedergelasse hatte, aber schon 1799 stard. Als ihr Bruder 1800 nach Berlin ging, widmete sie sich dem Erziehungsgeschäfte. Durch den Bruder in dessen Freundestreis gezogen, sernte sie Chamisso, Reumann, Justinus Kerner, sowie Assing kennen, mit welchem letzteren sie sich 1815 vermählte. In Gesellschaft ihrer beiden Töchter Ottilie und Ludmille machte sie vielsache Keisen nach Berlin, dem Rhein, nach

Schwaben und Paris, um Freunde und den Bruder zu besuchen. Frühzeitig widmete sie sich der Dichtkunst und zeigte in ihren Gedichten ein edles Frauengemüth. Nach ihrem Tode gab ihr Mann eine Sammlung heraus: "Rosa Maria's (wie sie sich als Dichterin stets nannte) poetischer Nachlaß". 1840. Rovellen von ihr sinden sich im Gubih'schen Gesellschafter.

D. A. Affing, Renien nach dem Tobe Rosa Maria's. Gustow, Vermischte Schriften Th. 3 (Erinnerungen an Rosa Maria). Schröder, Hamb. Schriftstellerler.

Meradorf.

Mimayer: Ignah A., Organift und Componift, geb. ju Salzburg 11. Febr. 1790, Schüler von Michael Sandn; begab fich, nachdem er ichon feit 1808 Organift an St. Beter gewesen, 1815 nach Wien, wo er am Sofcapellmeifter Enbler noch einen tüchtigen Rathgeber im Contrapuntt fand, wurde 1824 Chorregent an ber Schottenfirche, 1825 Soforganift an Worgisched's Stelle, 1838 außerorbentlicher und 1846 als Rachfolger Beigl's wirklicher erfter Bice-Bofcapellmeifter. Er folgte ber gebiegeneren Richtung feiner Lehrmeifter. Orgelfpiel foll ernft und würdig gewesen sein ; feine fehr gahlreichen Compositionen, von benen 50 ober noch mehr opera gedrudt find, zeigen ihn als maderen Contrapunttiften und wurden als gut gearbeitet und gewandt in ber Form, verftandig und fraftig im Musbrud, ebel und großartig im Stil gerühmt, find bemungeachtet aber ichon jo gut wie gang ber Bergeffenheit anheimgefallen. Es find : Meffen (op. 46), Gradualien, Offertorien, Pfalmen, Symnen, ein großes Tedeum 4 voc. mit Orch. (op. 48), 2 Requiem's ic.; ferner Oratorien (die Sündfluth; Jeph= tha's Gelübde 1833; Saul und David 1840, op. 49; Saul's Tod 1841, op. 50); 2 Opern (Cleopatra und Scipio, f. Schindler); mehrere Symphonien, Ouverturen, Draelftude ac.

Uffonville: Chriftoph v. A. (Affonleville, Daffonleville), Baron bon Bouchaut, ein der Sache Philipps II. unwandelbar ergebener niederländischer Staatsmann, ber unter allen Statthaltern von Margaretha von Parma bis auf Grabergog Albrecht eine einflugreiche Rolle gespielt hat; geb. gu Arras um 1528, t zu Briffel 10. April 1607. Wol ichon von Arras her ftammte feine enge Begiehung gum Carbinal Granvella, ber bort Bifchof war. Geit 1555 im Dienft, ward A. um 1559 in den Staatsrath berufen. 1563 und 1566, und ebenfo wieder 1569-70 finden wir ihn als Diplomaten in England, Brugge und Bruffel, mit ber Guhrung ber wichtigen Berhandlungen über die fich immer erneuernden Rlagen wegen ber feinbieligen Saltung Englands betraut. Un allen Staatsacten ber Bergogin Margaretha, wie an ihren geheimen Berichten nach Spanien, an ben Unterhandlungen mit Oranien, an ben 53 Artifeln, in benen die Antwort auf die Beschwerden des Adels von 1566 (das Compromig) ertheilt ward, hat er herborragenden Antheil. Gbenfo bei ber neuen Besetzung ber Bisthumer (1566), boch rieth er babei von zwangsweifer Durchführung biefer Magregel in Friesland und Gelbern als gefährlich für jest abzufeben. Für Alba's Regiment in ben Riederlanden mar er eine ber Sauptftuten und Wertzeuge. Unter Requejens ward er 1574 wirkliches Mitglied des Staatsrathe und Schammeifter des goldenen Blieges. Er ift ber Berfaffer bes offenen Briefes, ben Requejens 2. Cept. 1575 an die Staaten erließ und war wiederum die Seele des Staatsraths in der Beit, wo biefer bon Requesens' Tod (5. Marg 1576) bis zu Don Juans Ankunft in Bruffel (1. Mai 1577) die Regierung führte. Er ward jedoch bei bem orangiftischen Staatsftreich bom 4. Sept. 1576 in Bruffel gefangen genommen und erlangte erft 23. Marg 1577 feine Freiheit wieber. Unter Don Juan wieder jum alten Ginfluß gelangt, ward er 1579 nach Roln zu den wichtigen Unterhandlungen geschickt, Die einen letten Berfuch ber Berftandigung gwischen bem

König und Erzherzog Matthias machen sollten. Her spannen sich zugleich die Machinationen gegen das Leben Wilhelms v. Oranien an und es ist nicht zweiselhaft, daß A. dabei betheiligt war und zum Unterhändler zwischen Farneie und Balthasar Gerard, dem Mörder des Prinzen, diente, und Dusour, der 1594 den Anschlag auf das Leben des Prinzen Morih machte, bezichtigte gleichsalls in seinen Aussagen den A., ihn zu der That angetrieben zu haben. — Bei Errichtung der chambre des récompenses sür die Berwaltung der consiscirten Güter ward A. 1582 zu ührem Mitglied ernannt. Unter Erzherzog Ernst wie unter Albrecht und Jsabella sinden wir ihn als den Mann des höchsten Bertrauens an seinem alten Plat im Staatsrath. Während 50 Jahren ist er, durch Geschäftstenntniß, Rednertalent und katholischen Eiser hervorragend, eine Hauptstitte des spanischen Regiments in den Riederlanden gewesen.

Messager des sciences histor. 1865; banach die Biogr. nat. de Belg.

Minm: Johannes A., geb. 1552 gu Rürtingen am Redar, † 1619 als Sofprediger und Superintendent in Weifersheim in ber Grafichaft Sobenlobe, erhielt feine erfte miffenichaftliche Bilbung in ben murtembergischen Alofterichnien Murrhard und herrenalb, bezog 1571 die Univerfitat Tubingen als Bogling bes dortigen evangelischen Seminars. Rach Bollendung feiner Universitätsftubien wurde er als Klofterpräceptor in Abelberg angestellt, 1576 als Diaconus nach Stuttgart berufen, 1578 jum Pfarrer in Groß-Bottwar ernannt, und wurde 1581 auf Empfehlung Jatob Andrea's hofprediger und Superintendent in Beitersheim. Seine Zeitgenoffen ruhmen feine Frommigteit, Belehrfamteit und feinen Gifer in Belampfung ber Begner. Diefer Gifer ging fo weit, bag er feinen eigenen Patron, ben Graf Wolfgang von Sobenlobe, vom Genug bes Abendmahle ausichließen wollte, weil er die Concordienformel nicht annahm, und gu bem Calvinismus hinguneigen ichien. Beinahe batte biefe Unbulbfamteit ibn feine Stelle gefoftet, ber Graf wollte ihn entlaffen, aber Jatob Andrea vermittelte. Hebrigens foll es ihm fonft nicht an der nöthigen Klugheit gefehlt haben, er foll verftanden haben, zwischen Schlla und Charybdis durchzuschiffen.

Geine hinterlaffenen Schriften, deren 17 verzeichnet werden, befteben aus

Bredigten und fleinen theologischen Abhandlungen.

2. Fischlin, Memoria theologorum Würtembergicorum p. 296 ss.

Rlüpfel. Mft: Friedrich A., ein philosophisch gebilbeter Philolog, geb. ju Gotha am 29. Dec. 1778, † 31. Dec. 1841, bezog, auf bem Gymnafium feiner Bater ftadt tuchtig vorgebildet, 1798 die Univerfitat ju Bena, um fich bem Studium ber Theologie ju widmen. Aber angezogen durch bas rege Leben ber lateinischen Gefellschaft unter Gichftadt's Leitung trat er bald zur Philologie fiber und betrieb außerbem fleißig philosophische Studien. Bereits nach breifahriger Birffamfeit als Docent der Philologie und Philosophie zu Jena erhielt 21. 1805 einen Rui als Professor ber claffischen Litteratur an die Universität zu Landshut, in welcher Stellung er auch nach Berlegung ber Universität nach Munchen bis ju feinem Tobe verblieb. Seine litterarifche Thatigfeit bewegte fich in den fruberen Jahren vorzugeweise auf philosophischem Gebiete. Seine gablreichen philosophischen und äfthetischen Sand- und Lehrbucher (Sandbuch der Aefthetit, 1805, Grundrig ber Aefthetit, 1807, Grundlinien ber Grammatit, hermeneutit und Rritit, 1808, Grundlinien ber Philosophie, 1809, Grundrig einer Geschichte ber Philoforbie, 1807 und 1825, Entwurf ber Universalgeschichte, 1808 und 1810 ic.) waren in feiner Beit fehr geschätzt und viel verbreitet. Als Bhilolog erwarb fic M. einen bedeutenden Ruf durch feine Arbeiten fiber Plato. Rach berichiedenen Monographien, von benen wir das noch jest geschätte Wert über "Blato's Leben b. After. 627

und Schriften" (1816) hervorheben, solgte seine Gesammtausgabe des Plato in 9 Bänden (1819—27), deren Hauptwerth auf der in gewandtem und sließendem Latein gesertigten Uebersehung beruht. Bon dem zu breit angelegten Commentar erschienen nur 2 Bände (1829—32 zu Protagoras, Phädros, Gorgias und Phädo). Den Abschluß seiner Arbeiten über Plato bildete das "Lexicon Platonicum" in 3 Bänden (1834—39). Als Lehrer war A. geistreich und anregend, um sedoch einen tüchtigen Nachwuchs süngerer Philologen heranzuziehen, war er etwas zu bequem, wie überhaupt auf der Universität zu Landshut nach kurzer, vielversprechender Blüthe bald ein starker Quietismus unter den Lehrern eingerissen ist. (Meusel, Gel. Teutschl. Bd. IX—XXII. R. Netrol. d. D., Jahrg. 1841. S. 1021.)

Mfter: Ernft Ludwig von A., ward am 5. October 1778 als Cohn des furfürftlich-fachfifchen Generalmajors und Commandeur bes Ingenieur-Corps After ju Dresden geboren. Der Bater, welcher als Schöpfer bes trefflichen fachfifden Bontonniercorps bedeutend ift und 1804 ftarb, leitete feine Erziehung perfonlich und ftellte ihn 1797 als Tranchee-Sergeant in bas fachfische Ingenieur-Corps ein. 1800 wurde er Sous-Lieutenant, focht bei Jena und fam 1809 als Capitan in ben Generalftab. 1810 brachte er einen von Oberft Lecog entworfenen Blan jur Befeftigung Torgan's nach Baris, ben Napoleon nicht billigte: A. mußte in Gile einen neuen Plan ausarbeiten und erwarb fich in lebhafter Discuffion die Gunft des Kaifers. Durch deffen Bermittelung ward A. schon 1811 Major im Generalftabe. Als folcher machte er den Feldzug nach Rugland mit und erhielt bort ben militarischen Beinrichsorben und bas Kreuz der Ehrenlegion. 1813 ward Al. als Oberftlieutenant dem Gouverneur der Feftung Torgau, Generallieutenant von Thielemann, zugetheilt. Mit ihm begab er fich, da beide in den Augen der Franzosen compromittirt waren, nach der Schlacht von Groß-Borfchen in bas ruffifche Sauptquartier. 3m Feldzuge 1813 führte A. an der Spige von Rofaden einige Unternehmungen in der Oberlaufit aus und wohnte ben Schlachten von Bauten und Leipzig bei. Bei ber Reorganisation ber fachfischen Truppen wurde er Oberquartiermeister; bann Chef des Generalftabes des 7. deutschen Armee-Corps und 1814 Oberft, erft in fachfifchem, bann in ruffifchem Dienfte, bis er bor ber Theilung bes fachfischen Beeres au Luttich in die preußische Armee und awar in das Ingenieur-Corps übertrat. 1815 wohnte er als Chef bes Generalftabes bes 2. Armee-Corps ben Schlachten bon Ligny und Belle - Alliance, fowie ben Belagerungen frangofifcher Grengfestungen bei. In bemfelben Jahre wurde er Generalmajor, 1817 bei Reorganifation bes preugischen Ingenieur-Corps Brigadier ber 3. Ingenieur-Brigade ju Cobleng und 1821 Chef der 3. Ingenieur = Infpection. Sier eröffnete fich ihm dasjenige Feld ber Thatigfeit, auf bem er Epoche machen follte. Er führte nämlich durch die Fortification von Cobleng und Ehrenbreitstein die neue preugifche Befeftigungsweife ins leben ein, jenes grogartige Guftem, welches ebenfowol ber einfeitigen Auffaffung ber Feftungen als bloges Sicherungsmittel ein Ende machte, als die pedantischen Manieren des alten Traces gu Gunften freien Unichluffes an bas Terrain verbannte. - 1837 murbe U. General-Inspecteur fammtlicher preugifcher Teftungen und Chef bes Ingenieur-Corps, Curator ber vereinigten Artillerie - und Jugenieur-Schule und Mitglied bes Staatsraths. 1842 erfolgte feine Ernennung jum General ber Infanterie und 1844 erhielt er als Abschluß einer langen Reihe von Auszeichnungen den ichwarzen Abler - Orden mit dem die Berleihung des Erbadels ftatutenmäßig verbunden ift. - 1849 erbat A. feinen Abschied und am 10. Februar 1855 ftarb er ju Berlin. - Mus After's Rachlag wurden berausgegeben: "Bur Rriegstheorie". 1. Theil: "Gedanken über eine Umgestaltung ber heutigen Rriegstheorie". 2. Theil: "Entwurf zu einem System der Kriegslehre". Berlin, Guttentag, 1856. — "Gedanken über eine system. Militär-Geographie". Mit 2 Karten. "Abriß der Geschichte des Erziehungswesens". Ebendaselbst, 1857. "Der Ingenieur-Unterricht und seine heutigen Ersorbernisse oder Gedanken über die wissenschaftliche Bildung des Ingenieur-Officiers". Ebendaselbst 1861.

Refrolog im Archiv für die Officiere des königlich preußischen Artillerieund Ingenieur-Corps. 19. Jahrg. 39. Band. 1856. 3ahns.

Ufter: Rarl Beinrich A., Bruder bes vorigen, murde 4. Februar 1782 au Dresben geboren und bafelbit burch Privatlehrer erzogen. Er trat 1796 bei ber fachfifchen Artillerie ein und wurde 1800 Officier (Studjunter). 1805 gab er eine Sammlung "bilblicher Darftellungen ber fachfischen Armee" beraus, bie wegen ihres malerischen Werthes Beifall fanden. 1806 focht er als Sons-Lieutenant bei Jena und wurde gefangen. 1808 übernahm er das Lehramt für Befeftigungstunft und Zeichnen an ber Artilleriefchule. 1809 marb biefe Schule unter frangöfischem Ginfluß ganglich umgeftaltet, A. jedoch als Premier = Lieutenant und Lehrer ber Fortification beibehalten. Das "Lehrbuch über Angriff und Bertheidigung fefter Plage", welches er damals schrieb und feinen Bortragen au Grunde legte, gilt als claffiich und wurde ins Ruffifche und Schwedifche übersett. 1813 jum Capitan beforbert, übernahm er 1815 bas Commando einer Compagnie und wurde 1821 Major. In Diefem Jahre gab er fein "Sandbuch für die Unterofficiere der toniglich fachfischen Artillerie" heraus. Behn Jahre ipater wurde A. Oberft-Lieutenant und Commanbeur einer Artillerie-Brigabe; 1834 nahm er ben Abichieb. 1837 veröffentlichte er ben erften, 1841 ben zweiten Theil feines "Unterrichts für Pionier-, Sappeur-, Artillerie-, Mineur-Unterofficiere", 1844 feine mit außerordentlichem Fleiße bearbeitete "Schilderung ber Rriegsereigniffe in und por Dresben bom 7. Darg bis 28. Auguft 1813" mit Planen, in Folge beren 21. ben Charafter als Oberft empfing. Diefem trefflichen Werte folgten: 1845 "Die Rriegsereigniffe zwischen Betersmalbe, Birna, Konigftein und Prieftwig im Auguft 1813 und die Schlacht bei Rulm, mit Blanen", 1848 die "Beleuchtung ber Rriegswirren gwifchen Breufen und Sachien im Jahre 1756" mit Plan, 1852-53 enblich bie "Gesechte und Schlachten bei Leibzig". Diefe borgüglichen Werte erfreuten fich großer Anerkennung. A. erhielt 1849 bas Ritterfreug bes Berbienftorbens, 1852 bas Comthurfreug 2. Rlaffe bes Albrechtsorbens, fowie mehrere auswärtige Decorationen. Im hochften Alter beschäftigte fich 21. noch mit Geologie. Er ftarb 23. Dec. 1855 zu Dresben.

Aftor: 3 o h. 3 a f o b A., Kausmann zu Waldors, einem damals turpsälzischen Dorse in der Nähe von Heibelberg, Sohn eines wenig bemittelten Fleischers, geb. 17. Juli 1763, † zu New-Yort 29. März 1848. Er entzog sich den ärmlichen Berhältnissen seiner Heimer Heimarh, indem er 1777 nach London wanderte, wo einer seiner Brüder lebte; von da ging er 1783 nach New-Yort, wo ein anderer seiner Brüder Untersommen und guten Erwerd gesunden hatte. Mit großer Energie und rastlosem Fleise warf er sich auf den Pelzhandel, und erward sich ein colossales Bermögen. Seine großartigste Unternehmung, die Begründung einer Handelsniederlage am stillen Ocean und die Berbindung derselben einerseits mit New-York, andererseits mit China ist durch Washington Irving's "Astoria" verherrlicht worden. Die Mängel seiner Erziehung, eine durch seinen Entwicklungsgang ertsärliche Engherzigseit und ein underhüllter Egoismus blieden zeitlebens charafteristische Merkmale seines Wesens. Er hinterließ etwa 20 Millionen Dollars. Durch zwei Stistungen hat er sich ein gutes Gedächtniß bei der Nachwelt gesichert, die Astor-Bibliothek in New-Port und eine Stistung sur

Arme und Unterrichts-Bedürftige in seinem Geimathsdorfe, dem er, trot aller seiner Seltsamkeiten, doch ein warmes Gerz bewahrt hatte.

James Partow, Life of J. J. Astor, New-York 1865. v. Beech.

Usverus: Guftav A., Jurift, geb. ju Jena 23. Nov. 1798, † 21. Mai 1843; ftubirte querft, nachbem er in Beimar bas Gomnafium absolvirt batte. in Jena und dann in Beidelberg, borgugsweise angezogen von Thibaut und Segel: von letterem in bem Grabe, bag er bemielben nach Berlin folate. 3m 3. 1821 promovirte er in Jena und ichrieb als Differtation jum 3wede feiner Disputation: "Specimen inaugurale ad Novellam LXXXXIX." Jenae. Rach feiner Disputation übernahm er die Advocatur in feiner Baterstadt, die er, als er im 3. 1830 fich als Brivatbocent für Civilproces und Procespractica habilitirte, bis jum 3. 1832 fortführte. Bei feiner Ernennung jum außerorbentlichen Brofeffor in diesem Jahre gab er die Abvocatur auf, um fich ausschliehlich bem Lehrsache zu widmen. 3m 3. 1834 schrieb er als Ginladungsschrift zu einer Rebe, die er als außerordentlicher Projeffor zu halten verpflichtet war: "Commentarii constitutionum XX Codicis Justineanei de fide instrumentorum nec non ad caput II. Novellae constitutionis XLIX, specimen." Diefer Beit begannen feine Studien gur Geschichte bes romischen Civilproceffes, die er mit einer fleinen Schrift: "leber die Legis actio sacramenti". 1837 einleitete. Er unterbrach biefe Studien nur burch eine fleine Schrift, die er jum Zwede feiner praftischen Borlegungen herausgab: "Anleitung über Rechtsfachen zu referiren". 1839. 3m 3. 1842 wurde er jum ordentlichen Brofeffor und Mitgliede des Oberappellationsgerichts ernannt. Im folgenben Jahre, nachdem er feine Studien ganglich wieder ber Geschichte bes Civilproceffes jugewendet hatte, erichien fein größeres Wert unter dem Titel: "Die Denunciation ber Römer und ihr geschichtlicher Busammenhang mit dem erften procefleitenden Decrete". 1843. Rurg nach bem Ericheinen biefes außerorbentlich fleißigen Wertes überraschte ihn der Tod.

Athanarich, Sohn des Rhotestes, dem Constantin eine Bildsäule errichten ließ, erscheint um 366 als mächtiger Fürst eines Theils der nördlich von der Donau sissenden Westgothen. Er unterstützte damals den Empörer Procopius und Valens unternahm 3 Feldzüge gegen ihn, auf denen er zwar einzelne Vortheile errang, aber seine Entscheidung. Bei dem Friedensschluß 369 weigerte sich A. die Donau zu überschreiten, indem er vorschützte als Knabe einen seierlichen Sid geschworen zu haben, dies nicht zu thun. So suhren denn der Kaiser Valens und der Gothenhäuptling in die Mitte des Stromes und schlossen Frieden. In den solgenden Jahren kämpste A. viel mit einem anderen Westgothensürsten Fridigern. Hierbei erscheint A. als Versolger der Christen; 372 erlitt der heilige Saba durch ihn den Märthrertod. Doch ist weder der Verlauf des Kampses noch die Art des religiösen Gegensahes, ob A. die Christen als solche

ober als Anhanger Fridigern's verfolgte, ju erkennen.

Als der Angriff der Hunnen drohte, war A. von den Gauen der Westgothen, welche in Friedenszeiten keinen gemeinsamen Fürsten hatten, zum dux gewählt, doch verließ ihn der größte Theil des Volkes und erbat unter der Führung des Alaviv und Fridigern von dem Kaiser die Erlaubniß die Donau zu überschreiten (376), während sich A. mit dem Rest, der bei ihm ausharrte, nach Siebenbürgen zurückzog. Von hier wurde er 380 durch eine Abtheilung Ostgothen, die sich mit Fridigern vereinigt hatte und jetzt einen Streiszug auf das nördliche User unternahm, vertrieben. In seiner Roth bat er den Kaiser Theodosius um Ausnahme, welcher seinen Vortheil darin sah, ihn als den König der Westgothen zu behandeln und ihm und seinem Gesolge einen unerhört glänzenden Empfang in Constantinopel bereitete 11. Januar 381. Doch schon we-

630 Athaulf.

nige Tage barnach starb A. und sein Begräbniß wurde von Theodosius mit wo möglich noch höherem Glanze begangen. Theodosius hoffte dadurch die Gothen zu gewinnen und die vor den Gothen zitternden Kömer glauben zu machen, daß der eigentliche Führer der Gothen sich ergeben habe.

Raufmann.

Athanlf, Weftgothentonia 410-415, Bruder ber Gattin Alarich 1, und deffen nachfolger: er hatte, vielleicht bas Saupt eines altebeln Geichlechts und ein machtiger Gefolgsherr, feinem Schwager aus Oberpannonien Berftartungen jugeführt; eine bedeutende Berfonlichteit: jo erichien er ben Beitgenoffen, jo ericheint er uns nach feinen Abfichten und Erfolgen. Er gab, fowie er Ronig geworben, ben Plan Marich's, Sicilien und Afrita gu gewinnen auf und führte im 3. 412 nach wechfelnden Berhandlungen und Feindfeligfeiten mit Raifer Sonorius fein Bolt aus Italien nach Ballien, ungewiß, ob auf eigene Fauft ober ob aus Auftrag bes Raifers, ber freilich leicht bas ohnehin bermalen für ihn verlorene Land ben Gothen fiberlaffen mochte, welche baffelbe erft bem von Burgunden und Alanen unterftutten Anmager Jovinus und ben emporten Bauern, ben Bagauden, entreißen mußten. A. trachtete offenbar por Allem nach ruhigem Landbefit für fein feit mehr als 30 Jahren beimathlos umberirrendes Bolt, bem das oft fieghafte Schwert bie bitter vermigte Pflugichar nicht gu erfeben vermochte. In Gallien angelangt neigt A. eine Beit lang gur Berbinbung mit Jobinus: als aber ber Weftgothe Sarus, bisher im Dienft bes Sonorius und ein alter Feind bes Königs, ju dem Ufurpator übergeht und biefer feinen Bruber Cebaftian jum Mitregenten annimmt, ergreift A. Bartei fur Sonoring, lagt ben Carus unterwegs überfallen und tobten, berbindet fich mit bem taiferlichen Brafecten Darbanus, fie erobern Balence und Rarbonne und fenden bie Saupter ber beiben Bruber nach Ravenna an Sonorius, bem gegen eine Betreibespende auch die einflugreiche Schwefter Placibia, welche feit 408 als Gefangene, Beifel und Bermittlerin bon bem gothischen Lager mitgeführt wurde, gurudgegeben werben follte. Aber biefes lebereinfommen blieb von beiben Seiten unerfüllt: A. mußte wieder jum Schwerte greifen, fein Bolt ju verforgen: bon Marfeille abgeschlagen, gewann er 413 Rarbonne, Toulouje und Borbeaus und feierte (Januar 414) ju Rarbonne mit großem Bomp in ftreng romifden Formen feine Bermablung mit Blacibia: ein Ereignig, beffen bobe Bebentung bon ben Beitgenoffen lebhaft empfunden wurde. Der Gothenfonig, ber gegenüber ber überlegenen romischen Gulturmacht in Gallien fich lediglich als barbarifcher Eroberer auf die Dauer nicht behaupten tonnte, fuchte nach Beriobnung mit der römischen Welt. Weigerte biefe Honorius felbst, fo mochte 21. als Gatte ber Tochter bes großen Theodofius auch ohne faiferliche Canction als Beichuter bes Römerthums in Gallien auftreten und immer noch die Ausfohnung mit feinem Schwager in Ravenna erhoffen. Denn es ift charafteriftisch mas eine merkwürdige und glaubhafte leberlieferung (Orofius VII. 43) von Athaulf's politischen Ibealen berichtet: er felbst hat ertlart, nachdem er eingesehen, daß er weber bas Romerthum austilgen noch auch ein romifches Reich gothilder nation grunden tonne, ba ber germanifche centrifugale Ginn feines Bolles bie Einordnung in die Gesekeszucht (civilitas) bes römischen Staates nicht ertrage, habe er ben einzig offenen Mittelweg ergriffen, das Imperium durch die Rraft feines Bolles ju ftugen und burch engiten Unichlug an Rom jugleich biefes Reich und fein Bolt vor anderen Teinden gu fchuten.

Aber gerade die Bermählung mit Placidia zerstörte das Berhältniß zu Honorius in unheilbarer Weise: denn Constantius, der dermalige Günstling und Beherricher des schwachen Kaisers, trachtete für sich selbst nach der Hand der Kaisertochter und versolgte deshalb den Gothenkönig unversöhnlich bis in den Todv. Athin. 631

A., von honorius in Gallien nicht anerfannt, erhob ben ichon früher von Alarich (f. ben Artitel) mit bem Purpur befleibeten Attalus, der als Privatmann im Lager ber Gothen lebte, abermals jum Gegenkaifer 414, mußte aber, von Rahrungsmangel bedrängt, bon ber Zufuhr jur Gee burch die faiferliche Alotte abgeschnitten, Gallien raumen: er fuchte, feine Refibeng Rarbonne und Borbeaux aufgebend, von Conftantius eifrig verfolgt, ruhigere Gige für fein Bolf in Spanien. Barcelona murbe ber Stutpunkt feiner Bewegungen: als ihm bier Placidia einen Cohn gebar, ber ben bebeutungsbollen Ramen Theodofius erhielt, icheint die hoffnung einer Berfohnung mit Rom nochmals aufgeleuchtet zu haben : die Zeitgenoffen beklagten den Tod des Kindes als ein verhängnifvolles Ereignig. Bald darauf wurde Al. von dem in feine Dienfte getretenen Gefolgsmann eines alten Jeindes (vielleicht des Carus), der neben dem Blute feines Berrn eigene Rrantung - Berhöhnung feiner fleinen Geftalt - rachen wollte, ermorbet (August ob. Sept. 415). Sein Tob war von der romerfeinblichen Bartei im Gothenvolt vielleicht herbeigeführt worden : jedenfalls murbe er von ihr benutt: A. hatte fterbend feinem Bruder Rudgabe ber Placidia und Anichluß an Rom empfohlen - Dies politische Testament charafterifirt fein ganges Leben aber nicht fein Bruber, fondern Sigrich, der Bruder bes Sarus, murbe fein Rachfolger, der die 6 Rinder Athaulf's aus fruherer Che tobten lieg und durch die harte Behandlung ber Placidia feine romerfeindliche Politit bezeugte.

Afchbach, Geschichte ber Weftgothen, Frantf. a. M. 1827. Rosenstein, Geschichte des Westgothenreichs in Gallien, Berlin 1859. Dahn, Könige ber Germanen, Würzburg 1870. F. Dahn.

Uthin: Balther (Bathier, Bauthier, Bouter, Balterus, Gualterus) v. A. (b'Athin, Dathyn, Datinus), geb. zu Montegnée bei Lüttich, wo fein Bater reiche Kohlengruben besaß, † ju Lowen 21. Mai 1457, ein mertwürdiger Lütticher Staatsmann, Demagoge von abligem Geblut, ber feine Mittel, auch die bebentlichften nicht icheute, um fein Unfeben und feine großen Reichthumer gu mehren. Durch die Gunft des Bolles nicht minder als durch die der Bischöfe Johann v. Baiern, Johann Balenrode und Johann v. Beinsberg ftieg er als Schöffe, Bürgermeifter und Obermajor bis zu einer Machtfülle in Luttich empor, in ber er felbft den Bifchofen die Wage hielt. Diefe wußte er zu Anerkennung und Mehrung ber ftabtischen Freiheiten zu bewegen und benutte bie baburch gewonnene Bollsqunft wieder für oder wider die Rirche, je nachdem es ihm pagte. So ichaffte er bem Johann bon Baiern für feinen Rampf gegen Jacobaa bon Baiern 1418 nicht unbebeutende Gelbsummen von der Stadt. Als aber einst fein Sohn, bem er bereits ju 6 geiftlichen Pfründen verholfen hatte, in einen Bwift mit dem Capitel gerieth, vermochte Al. Die Bunfte und Gewerte ber Stadt, den Geiftlichen jeden Rauf vorzuenthalten. 3war ertheilte der Papit barauf dem Capitel Bollmacht, den gewaltthätigen Burgermeifter vorzuladen, aber niemand wagte das Edict zu vollziehen. Endlich fturzte ihn bennoch fein übermuthiger Migbrauch ber Gewalt und wenn auch ein bedeutender Theil ber über feine Gelberpreffungen, rechtswidrigen Gewaltthaten, ja Begunftigungen von Raubbanden auf Rechnung ber aufgeregten öffentlichen Meinung gefeht werben mag, jo bleibt genug noch, um feinen Sturg ju erklaren. Wegen eines verurtheilten Mitglieds ber Schmiedezunft erhob fich 1431 ein allgemeiner Sturm gegen A. und die Schöffen; nur bas machtige Rohlengewert blieb auf Athin's Seite. Best mandten die Gewerte bas von A. erlernte Mittel bes verjagten Raufs gegen ihn felbit und die Schöffen, die endlich aus ber Stadt fliehen mußten. Es gelang zwar ber Athin'ichen Partei, balb bernach ben Wilhelm v. A., einen Better des berbannten, ins Regiment ju bringen, aber ein neuer wilder Aufruhr fturate 1433 auch biefen. Das über beibe Athin's gefällte ewige Berbannungsurtheil, begleitet von einer por dem Gesetz jedensalls nicht zu rechtsertigenden Güterconfiscation, ward 1437 vom Kaiser Sigismund bestätigt. A. lebte seitbem zu Löwen. Die Hälfte seiner großen Güter hat 1493 durch ein Compromiß mit der Stadt sein Sohn zurückerhalten.

Biogr. nat. de Belg. Hemricourt, Miroir des nobles de la Hesbaye p. 39 n. Albert. In.

Uttems: Sigmund Graf v. A., geb. 18. Juni 1708, † gu Borg 19. Dai 1758. Gehört ber zweiten jungeren Sauptlinie (ber zu Regenftein) biefes alten aus Frigul ftammenden Abelsgeschlechtes an und war ber alteite Sohn bes geh. Rathes, Rammerers und Landesvermefers von Borg. Schon fein Grofpater Sigmund hermann (geb. 1625, † 1707) fammelte bas Material gur bocumentirten Geschichte feiner Familie; ber Entel ergangte bieg. Augerbem hinterlieft biefer arundlich gebildete, belefene Abelige einige bon großem Fleife zeugende Sammelwerfe in Handschrift: "Tomi duo rerum Goritiensium (sub comitibus et archiducibus)". "Rerum ad Patriarchatum Aquilejensem et Archiepiscopatum Goritiensem pertinentium . . . . Tomus unicus." "Notitia Familiarum, Nobilium et Civium Goritiensium sub Comitibus et Imperatoribus, qui in comitate regendo successerunt." ,,Rerum Forojuliensium Tomi duo". "5 Bbc. Doftamente jur Familiengeschichte Attems". Bie aus ben Briefen bes befannten Rumismatiters und Geschichtsforschers G. Frohlich an Grafen A. aus bem 3. 1750 hervorgeht, benütte erfterer biefe Cammlungen für feine eigenen Studien in Diefer Richtung.

Girolamo Guelmi: Storia genealogico-chronologica degli Attems Austriaci: Gorizia 1783. Fol. 239 SS, mit 4 Blt. genealog. Tafeln. S. 218 f. Guelmi kannte und benützte jene geschichtlichen Arbeiten und Sammlungen des Grafen Attems, die in den Fröhlich-Coronini'schen Werken über Görz wol auch verwendet sein dürften.

Bermann, Deft. biogr. Lexit.; Burgbach, Biogr. Lex. Rrones.

Attendorn: Peter A., "Buchfürer" in Strafburg, wo er etwa 1489 thätig war, wie aus einem Briefe Jakob Wimpheling's hervorgeht; doch ist nichts Näheres über ihn bekannt. Mhlbr.

Anberlen : Rarl Anguit A., evangelischer Theolog bes 19. Jahrh., geb. 24. Nov. 1824 gu Wellbach in Burtemberg, + 2. Mai 1864 als Brofeffor ber Theologie in Bafel. Sohn eines frommen und würdigen Boltsichullehrers, aufgewachsen in ber Luft ber altwürtembergischen Frommigfeit, widmet er fich frub aus innerem Bug bes Bergens bem Studium ber Theologie, und bezieht, nach tuchtiger Borbilbung im Babagogium ju Eglingen und im Seminar Blaubeuren. 1841 die Universität Tubingen als Bogling bes theologischen Stifts. Bart organifirt nach Rorper und Geift, von tiefem Gemuth und vielfeitiger Begabung, für alles 3beale jugendlich begeiftert, mit einem Rreis gleichstrebenber Freunde enge verbunden, wirft er fich mit regem Gifer auf bas Studium ber Bhilosophie, wird aber von ber damals vorherrichenden fritisch-speculativen Richtung weniger angezogen, als von afthetischen, litteratur- und funftgeichichtlichen Studien. einen möglichften Universalismus bes Biffens und ber Bilbung erftrebend. Gine festere Gestalt gewinnt sein inneres Leben erft im Berlauf ber speciell theologifchen Studien, bei. burch ben Ginflug feiner Lehrer Schmid und Bed und burch Die Beschäftigung mit ben alteren murtembergischen Theologen aus ber Bengel'ichen Schule, Roos, Steinhofer, Detinger zc. Letterem galt benn auch fein, balb nach Beendigung des atad. Studiums auf feinem Bicariat gefchriebenes Gritlingswert : "Die Theofophie Detinger's, ein Beitrag jur Dogmengeschichte und Geschichte ber Philosophie", 1847. 2. A. mit Borrebe von R. Rothe. Gine Auberlen. 633

wiffenichaftliche Reife burch Nordbeutschland, Belgien und holland mit längerem Aufenthalt in Berlin biente theils zur Erweiterung feines Gefichtstreifes theils au Anknupfung ber vielfachften perfonlichen Begiehungen. Rachbem er bann noch eine furge, aber für feine innere Entwidlung befonbers gefegnete Beit im geiftlichen Umte, als B. Sofader's Bicar, verbracht, gab ihm die Tübinger Repetentur 1849-51 Gelegenheit zu ben erften Berfuchen alabemischer Lehrthätigkeit und jur weiteren Ausgestaltung feiner eigenthümlichen, besonders an Bengel und Bed fich anichliegenden biblifch-theologischen ober theosophischen Richtung. Mit feiner Berufung zu einer außerordentl. Profeffur der Theologie in Bafel betrat er ben Boben feiner reichften und gefegnetften Wirtfamteit als atabemifcher Lehrer, Schriftfteller und Prediger. Much bier war es neben feinen wiffenschaftlichen Leiftungen fast mehr noch feine gewinnende, vielfeitig angeregte und anregende Berfonlichfeit, ber liebevoll bingebende Berfehr mit naben und fernen Freunden, und ber feelforgerlich - erziehende Ginfluß auf jungere Leute, wodurch er reichen Segen ftiftete und innere Befriedigung fand. Bon litterarifchen Arbeiten aus biefer Basler Beit ift befonders gu nennen biejenige Schrift, welche feinen eigenthumlichen theologischen Standpuntt am deutlichsten reprafentirt: "Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis in ihrem gegenseitigen Berh.", 1854. 2. 21. 1857, worin er die fog. "reichsgeschichtliche Dentung" ber beiden biblifchen Beiffagungsbücher vertritt. Außerbem erschien von ihm in biefer Zeit (neben vielen Beiträgen ju Zeitschriften und Herzog's Realencyflopabie): "Berhaltniß der gegenwärtigen Theologie jur h. Schrift". 1851; "Die bibl. Lehre bom Reich Bottes in ihrer Bedeutung für die Gegenwart". 1859; "Schlejermacher, ein Charafterbild". 1859; "Predigten (bas Beh. Gottes in Chrifto)". 1855; "Apologetische Bortrage jur Berantwortung bes Glaubens". 1860, hervorgegangen aus Difputationen und Bortragen, die bamals von mehreren Freunden in Bafel gehalten wurden. Mus bemfelben Anlag entftand ber Blan gu feinem größften und reifften, nach einem umfaffenden Blane angelegten Bert, bas freilich nicht mehr zur völligen Ausführung getommen ift: "Die göttliche Offenbarung. Ein apologetifcher Berfuch". I. Banb. Bafet, 1861. Balb nach Bollendung bes erften biblifch-hiftorifchen Theils, bem in einem zweiten Bande die dogmatische Ausführung folgen follte, erfrantte Al. an einem unheilbaren Leiden, bas, nachdem er es Jahre lang mit driftlicher Ergebung getragen und wiederholt zu neuer geiftiger Arbeit fich aufgerafft (Berausgabe ber Werte bes ichwäbischen Theologen Th. Wigenmann, Anfange bes zweiten Banbes ber gottlichen Offenbarung zc.), feinem an innerem Gehalt und außeren Früchten ungewöhnlich reichen Leben und Wirten ein frühzeitiges Enbe machte. Schüler und Freunde bewahren ihm ein treues Andenten. Die Geschichte beutscher Theologie nennt feinen Ramen in Ehre als eines ber geift- und gemuthvollsten Schüler und Bertreter ber altwürtembergifchen, bejonders an Bengel fich anichließenden "Schrifttheologie", ober bes fog. "biblifchen Realismus", ber fich Die Aufgabe ftellt, durch treue Schrift- und Geschichtsforschung "ben Gang ber aottlichen Offenbarung bon ben Schöpfungsanfängen bis gur Ginmundung ber menichlichen Geschichte in die Ewigfeit als ein reich gegliedertes, burch die Ginbeit beffelben Gottesgebanten beberrichtes Ganges barguftellen, die beilige Schrift aber als bas von Gottes Geift entworfene Lichtbild biefes Offenbarungsganges".

Riggenbach und Gaß, Leichenrede und Lebensabriß. Bafel 1864. F. Fabri in Herzog's Realencyflopädie. Bd. XIX. S. 789 f. Wagenmann.

Auberlen: Samuel Gottlob A., Componift, Biolin-, Clavier- und Orgelspieler, geb. 23. Nov. 1758 zu Fellbach bei Stuttgart; nach unruhigem Leben und wechselvollem Aufenthalte an verschiedenen Orten (namentlich in der Schweiz, wo er den ersten Anstoß zu den 1808 entstandenen Musiksesten gegeben haben

soll) zuletzt seit 1817 Musikbirector und Organist an der Kathedrale zu Um, woselbst er 1824 seine einem Roman ziemlich ähnliche Lebensgeschichte herausgab. Bon seinen Compositionen, unter denen auch einige größere und kirchliche sich besinden, sind eine Anzahl Lieder und Tänze wenigstens vorübergehend nicht unbeliebt gewesen. Bon einem musikal. Journal, welches er 1786 ankündigte, scheint nichts herausgekommen zu sein.

v. Dommer.

Much: 3. A., julest Sofmechanifus in Weimar, geb. ju Geberbingen im Bürtembergischen als Cohn eines Baders 22. Febr. 1765, † 1842. Er zeich nete fich fruh durch besondere Borliebe für Mathematit und Mechanit aus, Die burch feinen Aufenthalt bei dem Bfarrer Sahn in Kornwestheim, einem ber Mechanit ergebenen Manne, wesentlich belebt und gefordert wurde. Rach etwa 6 Jahren feines bortigen Aufenthaltes und nachdem er fich in Baibingen niebergelaffen, wurde Al. burch ben Brofeffor ber Phufit Bodmann nach Carlsruhe berufen, wo er verdorbene Runftwerte herftellte, verbefferte und fie durch eigene Erfindungen bereicherte und tüchtiger machte. Im 3. 1798 wurde A. als Sofmechanitus nach Beimar berufen, wo er manche Inftrumente für die Goethe'ichen Beobachtungen auf ber Bibliothet, wie die Binbfahne u. f. w. und fur ben Aftronomen Bach, ben Director ber Sternwarte in Gotha, befonbers Uhren für aftronomischen Gebrauch ansertigte. Diese Arbeiten und anderes, wie feine Rechenmaschine, ficherten ihm auch einen Ruf im Auslande. Für feine Beit leiftete er Bervorragendes; in fein Gebiet fchlagen Obfervationsuhren, Tifch. Reife- und Taichenuhren ber verschiedenften Conftruction, welche großen Anjor berungen entsprachen. 218 Schriftfteller für fein Jach zeigte er fich in feinem Buche "Für Landuhrmacher", Ilmenau 1827. Mehrfache an ihn ergangene Rufe nach Gotha, Baben, felbft ins Ausland ichlug er aus und ftarb gu Beimar. Burthardt.

Aue: Hartmann von A., ein schwäbischer ritterlicher Dichter. Bon seinem Leben wissen wir nur wenig: er war um 1170 geboren und genoß eine stir Ritter damals ungewöhnliche gelehrte Erziehung, wie seine Kenntniß des Lateinischen zeigt, und in dem Bericht über Gregorius' Erziehung im Aloster hat man wol richtig Reminiscenzen des Dichters aus seiner eigenen Jugend vermuthet. Er machte einen Kreuzzug mit, wahrscheinlich den von 1197 und starb im zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrh., vielleicht auch schon vor 1210. Gottsried erwähnt ihn im Tristan als lebend, in der Krone wird sein Tod betlagt. — Hartmann ist, wie schon seine Sprache zeigt, ein Schwabe. Er nennt sich selbst von Aue geboren und Dienstmann zu Aue. Wo dies Aue zu suchen sei (der Rame ist im südwestlichen Deutschland nicht selten), darüber gibt es verschiedene Meinungen: sange war die ziemlich allgemein gebilligte, daß es Aue bei Freiburg im Breisgau sei: nach den neuesten Untersuchungen (Germ. 16. 1555), die zwar manches Irrige enthalten, ist aber vielmehr Obernau bei Kottenburg am Reckar gemeint.

Wir haben von Hartmann eine Reihe von Liebern, die sich theils auf seinen Minnedienst, theils auf die Kreuzsahrt beziehen. Auch die beiden "Büchlein" handeln von der Minne. In dem ersten, das die im Mittelalter sehr beliebte Form des Dialogs hat, klagt der Leib das Herz an, daß es ihn zu unerhörtem Minnedienst getrieben habe; nachdem das Herz sich vertheidigt, versöhnen sich beide und in einem kunstvollen Leich wird die Geliebte angerusen. Das zweite "Büchlein", das einzige Wert, in dem Hartmann sich nicht nennt, ist von Hambem Dichter zugeschrieben worden mit guten Bründen, die aber nicht alle Zweiselbeseitigen. Der Dichter klagt nicht wie sonst über das Vergebliche seines Minnedienstes, sondern über die Hut, die ihn jeht von der Geliebten trennt. Er stellt

Muc. 635

feine unwandelbare Treue beweglich bar und schließt mit ber Bitte, daß auch bie Geliebte ihm treu bleibe.

hartmann's Sauptwerte find vier ergahlende Gedichte, die er nach fchrift= lichen Borlagen bearbeitete. Für die beiben Artusromane haben wir in den gleichnamigen Dichtungen bes Chreftien von Tropes bie Quellen Gartmann's; für ben "Gregorius" in der frangofischen Legende, die Lugarche 1857 herausgab, wenigftens eine feiner Borlage gang nabe ftebende Faffung. Die schriftliche Quelle bes "Armen Beinrich" ift uns bagegen nicht befannt. - Das altefte Bedicht ift ber "Erec", ben hartmann bichtete, als er noch nicht Ritter war; außer Gilhard's "Triftan" ber erfte beutiche Artusroman. Der "Grec" zeigt ichon Sartmann's gange Art, g. B. die Borliebe, die Ergählung mit ausführlichen Gefbrächen au ichmuden, ober gierliche Betrachtungen einzuflechten, die oft tanbelnden Stichompthien, die Reim- und Wortspielereien: aber alles ift noch nicht fo ebenmäßig und ficher angewendet, wie in ben fpateren Ergahlungen, die bis c. 1203 gebichtet wurden. Sartmann will hier burch eine gewiffe Gelehrfamteit glangen, baber fügt er außer fleineren Studen 5153 f. ben Bericht über Famurgan, ben Chreftien nicht hatte, felbst bingu und beschreibt 7286 f. bas Pferd ber Enite in faft 500 Berfen, mahrend Chreftien nur 40 hat. - Bang ahnlich bem "Grec" ift in Bezug auf die Fabel der "Iwein" : auch hier wird ber Conflict zwischen Liebe und Ritterschaft behandelt. Das Berhaltnig bes Dichters ju Chreftien ift wefentlich baffelbe wie im "Erec" : aus einem anderen Romane hat h. die Ent= führung ber Ginober in etwa 200 Berfen zugefett, fonft find es nur berhaltnißmagig wenige Buge, in denen er von Chreftien abweicht. In ber Form zeigt ber "Iwein", ficher bas lette Werk Hartmann's, beutlich ben Fortschritt bes Dichters. Auch im außeren Umfang (ber 3wein hat 8000 Berfe, ber Erec etwas fiber 10000) zeigt fich vortheilhaft bas Maghalten Sartmann's im Bergleich zu anderen beutschen Artugromanen.

Sartmann's Dichtungen nach bem Frangofischen find fehr verschieden beurtheilt worden: am warmften gelobt hat fie Benede, am ftrengften getadelt Gervinus, ber S. jum blogen lleberfeger macht. Es scheint bas richtige Urtheil in ber Mitte gu liegen. Sartmann's Gebichte find weder leberfegungen im beutigen Sinne, noch bas, was wir freie poetische Behandlung eines fremden Stoffes nennen: am besten lagt fich aus ber neueren Litteratur Berber's "Cib" vergleichen. Die Ritter, die für Ritter dichteten, wollten eine angenehme Unterhaltung gemabren - S. fagt bies felbft wiederholt - und idealifirten in bem Bofe bes Urtus das höfische Ritterwefen, das ju Ende bes 12. Jahrh, in Deutschland Eingang gefunden hatte. Diefes Standesbewußtfein zeigt fich in hartmann's Berten überall. Er wendet feinen Sumor, der fich übrigens in beicheibenem Mage offenbart, mit Borliebe gegen bas grobe und ungeschidte Benehmen nichtritterlicher Leute und vergift nie bas Angenehme eines behaglichen Wohlstandes ju betonen. Das Lob des correcten ritterlichen Benehmens in allen Lagen und ber Tadel bes Gegentheils wird von ihm mit foldem Rachbrud vorgetragen, bağ man barin leicht ben bibaftischen 3med erfennt, feinen Buborern und Lefern feine Ritterfitte (hopeicheit) ju empfehlen. Gelbft die Frommigfeit, von ber 5. burchbrungen ift, hat eine ritterliche Farbung. Die Unebenheiten der Fabel ift er bemubt zu befeitigen. Go bat er namentlich ben Charafter ber Laudine, bie Zwein, ben Befieger ihres Gemahles, fofort heirathet, weiblicher und ebler bargeftellt als Chreftien. Meiftens freilich find es nur Anläufe, die Rleinigteiten betreffen. Er bringt gern Gate ber Erfahrung an, Die von verftanbiger Beobachtung bes Lebens und einer gewiffen Menichenkenntnig zeugen, Die auch ben Dichter als einen liebenswürdigen Mann erscheinen laffen. Beiter geht feine Reflexion allerdings nicht: fie ift ofters auch fehr außerlich und geradezu gebankenlos. So ist im Iwein und Erec der Conflict ohne rechte Tiese sast und conventionell gesaßt; im Gregor geht die glatte und behagliche Erzählung gar zu oberstächlich an dem Entsetlichen der Fabel vorbei, während sie dei Rebendingen gern verweilt. Und mit einer verzweiselten Naivetät wird von dem Bruder, der die siehe zur Schwester bereut und eine Bußsahrt ind heilige Land unternimmt, die gewöhnliche Minnephrase wiederholt: sein her blieb beim Scheiden zurück bei der Schwester, das ihre solgte ihm. Ebenso wird von seinem Tode gesagt, er sei durch Liebesnoth herbeigesührt worden.

Die Mängel Hartmann's wurden von seinen Zeitgenossen nicht so flar erfannt, wie von der Gegenwart. Uns muß er gegen die genialen Dichter Wolfram und Gottsried zurücksehen: da er aber mit Geschied die sremden Stosse den Deutschen näher brachte (den Zwein hat man mit Recht das regelmäßigste und sauberste deutsche Gedicht über die Artussage genannt), so war für seine Zeit seine Art entschieden ansprechender. Das beweisen die zahllosen Nachahmungen und das ungetheilte Lob der anderen Dichter, von denen nur die beiden größten erwähnt seien: Gottsried eignet neidlos den Lorbeerkranz H. zu, und Wolfram versteckt nach seiner Art seine Anerkennung in scherzenden Anspielungen. Am besten bezeichnet Hartmann's Wesen die von ihm so oft gepriesene mäze (das Maßhalten, die goldene Mittelstraße). Er ist ein Talent, aber sein Genie.

Bor dem Iwein dichtete er zwei kleinere Erzählungen: "Gregorius auf dem Steine" und den "Armen Heinrich". Beide lassen sich am besten als ritterliche Legenden bezeichnen. Sprache und Stil des Gregorius erinnern vielsach an den Erec, während der arme Heinrich der seineren und gereisteren Kunst des Iwein näher steht. Die Liebenswürdigkeit des Dichters hat in dem Leben des anssätzigen Herrn Heinrich von Aue bei der Familie des Meiers eine anziehende Idhste gegeben. Der Gegensah, den dazu die Reden des opsersreudigen Mädchens mit ihrer mönchischen Sophistis bilden, ist von H. wol aus der Borlage beibehalten worden. In unserer Zeit hat dies Gedicht vor allen anderen Hartmann's Theilnahme gesunden, da das allgemein Menschliche in der einsachen Fabel hier ohne die Zugabe einer bunten Fülle von Abenteuern sich zeigt.

Hartmann's Gedichte sind 1827—1842 von Benecke, Lachmann und Haubt herausgegeben: Meisterwerke der philologischen Erklärung und Kritik. Eine Ausgabe mit Erklärungen zu allen Gedichten lieferte Bech 1867—69. Ueber jeht ist der arme Heinrich von K. Simrock 1830, Zwein vom Grafen Baudissin 1845 und von F. Koch 1848, Gregorius und Erec von S. C. Kistes (d. i. Weiste) 1851.

Anen: Euphrosphne A., eines Arztes Tochter zu Kolberg, geb. 3. Kov. 1677, † 1715. Wohl unterrichtet im Griechischen und Lateinischen las sie bereits in dem Alter von 10 Jahren mit Berständniß die Schriststeller in beiden Sprachen. Sie verstand es später, gleich correct im Französischen, wie im Lateinischen mit gelehrten Männern ihrer Zeit zu correspondiren, und zeigte ein hervorragendes Dichtertalent. Ihre Zeitgenossen bewunderten ihre lateinischen und deutschen Gedichte, von denen viele gedruckt erschienen. Delrichs in seiner "Historischen Rachricht vom Pommerschen gelehrten Frauenzimmer" sührt deren 14 an. Vermählt war sie mit dem preuß. Hauptmann Frih zu Kolberg, und nach dessen frühem Tode mit dem begüterten Kausmann Hennete daselbst.

Anenbrugger: Leopold A. v. Anenbrug, Arzt, geb. 10. Sept. 1722 in Graz, † 18. Mai 1809. In Wien unter v. Swieten gebildet, lebte a als praftischer Arzt und eine Zeit lang als Dirigent am spanischen Hospitale baselbst. Er ift ber Ersinder der sogenannten "Percussionsmethode", des methobischen Beklopsens des Brustkaftens für die Erkennung der an den Organen der

Muer. 637

Brusthöhle vorsommenden Krankheiten, welche er in einer im Jahre 1760 in Wien unter dem Titel: "Inventum novum ex percussione thoracis humani ut signo abstrusos interni pectoris mordos detegendi" erschienenen kleinen Schrift bekannt gab, die jedoch erst ein halbes Jahrhundert später von Seiten französischer Gelehrten (Corvisart, Laënnec) in ihrer großen Bedeutung für die Krankheits-Diagnostik gewürdigt worden ist. — Außer dieser Schrift hat A. noch zwei unbedeutende psychiatrische Arbeiten und einen Bericht über die Ruhrepidemie 1779 in Wien (in Mohrenheim's Beiträgen II. 48) veröffentlicht.

Merbach in Verhandl, der Dresdn. Gesellich. f. Natur- und Heilfd. 1862, Beilage; Clar, L. Auenbrugger, der Erfinder der Percussion u. f. w. Graz 1867. Aug. Sirsch.

Muer: Alvis A. geadelt mit dem Bradicate von Belsbach), geb. 1813 ju Bels in Oberöfterreich, + 11. Juni 1869. Er begann feine Laufbahn als Buchdruderlehrling in feiner Baterstadt, jog 1837 nach Ling, wo er Lehrer ber italienischen Sprache murbe, bereifte 1839 Deutschland, Franfreich und England, um ben Buftand ber Thpographie burch Anschauung fennen zu lernen, und murbe 1841 Director ber taiferl. Soi- und Staatsbruderei in Bien, fpater wirklicher Regierungsrath (1847) und Mitglied ber Afademie ber Biffenichaften. Er hat fich außerorbentlich große Berbienfte fowol um die genannte Anftalt als für die Typographie und die berwandten graphischen Fächer überhaupt erworben. Er bereicherte ben Inpenvorrath der Staatsdruckerei in folchem Mage, daß diefelbe im 3. 1853 bereits 503 Corten und Grabe von Schriften europäischer Sprachen (ohne bas Ruffifche, Türfische, Griechische und Gebräifche) und außerbem 148 Schriftgattungen fait für alle Sprachen ber Erbe befaß. ichneiberei, Galvanoplaftif, Galvanographie, Chromolithographie, Rotenbruck, Blindenbrud zc. wurden von ihm in ber Anftalt eingeführt; 1849 erfand er in Berbindung mit Worrig den Naturfelbstdrud. Er schrieb eine frangofische (1838) und eine italienische Sprachlehre (1839); gab heraus: "Sprachenhalle" ober "Das Baterunser" in 608 Sprachen und Mundarten mit lateinischen Typen" (1844); "Inpenichau bes gesammten Erdfreises" (1845); "Das typometrische Spftem" (1845); "Das Baterunfer in 206 Sprachen und Mundarten mit ben ben Bolfern eigenthumlichen Schriftzeichen" (1847); "Geschichte ber Bof- und Staatsdruderei in Wien" (1851); "Die Entbedung bes naturfelbitbruds" (1853); "Der polygraphische Apparat ober die verschiebenen Runftfacher ber Sof- und Staatsbruderei" (1853); "Gutenberg, Zeitichrift für Buchbruder, Schriftgieger 20" (1855 - 56).Rarmarich.

Auer: Anton A., Porzellanmaler, geb. zu München 4. März 1778 (nicht 1777), † 25. Oct. 1814, machte seine Studien in der k. Porzellanmanusactur zu Rhuphenburg und dann im J. 1809 auf der Wiener Kunstaddemie. Dann wurde er zum Obermaler der Rhuphenburger Manusactur ernannt, wo ihm vom Kronprinzen Ludwig der Austrag zu Theil wurde, verschiedene Gemälde der k. Vildergalerie auf Porzellan zu übertragen. A. starb indessen vor der Vollendung der Arbeit im J. 1814. Seine Art der Schmelzmalerei in Nacheiserung der Oelmalerei wurde von seinen Schülern weiter geübt und ist noch gegenwärtig die herrschende, steht indessen an selbständiger und eigenthümlicher Wirfung der Porzellanmalerei des 18. Jahrhunderts nach.

Bgl. Dr. Nagler, Geschichte ber f. Porzellan-Manusactur, in den Bair. Annalen von 1884. W. Schmibt.

Aner: Johann Paul A., Maler, geb. zu Rürnberg 20. Sept. 1636 (nicht 1638), † 16. Oct. 1687, bildete fich in Benedig nach Liberi. Er malte Bildniffe, hiftorien und Landschaften und genoß seiner Zeit in seiner heimath eines ausgezeichneten Rufes. Berschiedene Bildniffe murben nach ihm geftochen.

Bal. Mener's Künftlerler. 20. Schm. Auerbach: Baruch A., der Begrunder der großen, nach ihm benannten jubifchen Baifenanftalten in Berlin, geb. 14. Aug. 1793 gu Inoweaclaw im Großherzogth. Bofen, + 22. Jan. 1864 ju Berlin. Seine Jugend verlebte er in ber Mifere eines armen ftrebfamen polnifchen Juden, folgte 1817 feinem älteren Bruder, Dr. 3. 2. Auerbach, einem für feine Beit nicht unverdienten Reformator bes judifchen Cultus, nach Berlin, und widmete fich auf ber Univerfität humanistischen Studien. , Frommes Gottvertrauen, Ausdauer in werlthatiger Menschenliebe waren die Brundelemente feines Charafters. Go eroffnete er, nachbem er verschiedene Lehramter in ber jud. Gemeinde verwaltet, ohne jebes Bermögen 1833 und 1844 bas Rnaben- und bas Mädchenwaisenhaus mit je 2 Rnaben und 2 Madchen. Beibe Anftalten leitete er bis an fein Enbe nach feinem Bahlipruch: "Baifentinder find nicht arme Rinder, benen man blos Obbach und Brot zu reichen hat, sondern Waisenkinder find elternlose Rinder, Die bor Allem elterliche Liebe, ein Bater- und ein Mutterherg bedurfen, barum muß bas Baifenhaus, wenn es feinem mahren 3mede entiprechen foll, ein Elternhaus für Baifen fein". Bei feinem Tode waren in beiben Anftalten 70 Baifen, feit ihrem Befteben maren in Diefelbe aufgenommen faft 300 und bas Befammtvermogen belief fich auf über 300000 Thir., außerdem

Bgl. Jahresbericht ber Auerb. Baifenh. 1865. 2 mbg.

das ichuldenfreie große Grundftud.

Anerbach: Beinrich A., Mediciner, Projeffor und Rathaberr gu Leipzig. geb. 1482 ju Auerbach in ber Ober-Pfalz, + 25. Rob. 1542; hieß eigentlich Stromer, mit welchem Ramen er auch inscribirt wurde, nannte fich aber nach bamaliger Sitte nach feinem Geburtsorte, ftubirte in Leibzig Medicin, marb bafelbst 1502 Magister, 1508 Rector ber Universität, 1509 Collegiat bes großen Fürften-Collegiums, 1511 Doctor ber Medicin, 1523 Decan ber medicinifden Facultat und befleidete außerbem eine Reihe von Jahren Die Stelle eines Beibarztes bes Rurfürften Joachim bon Brandenburg, bes Rurfürften Erzbiico Albrecht von Maing, sowie des Rurfürsten Friedrich und des Bergogs Georg von Sachjen, und ward feit 1520 mehrmals in das Rathscollegium ber Stadt ge-Sein Andenken in Leipzig ift namentlich burch die Erbauung von "Auerbachs Bof" (1519-30) erhalten. Diefen Bof machte neben feinen 100 Berfaufsgewölben, Buden, ben 2 Bilberhaufern, fchonen Bimmern und Bohnungen, auch einem "Reifigenftall" fur Die Bferbe ber Raufleute, welche Die Leipziger Meffen besuchten, besonders die in den umfanglichen Rellerraumen nach bamaliger Sitte angelegte Trinfftube, ebenfalls "Reller" geheißen, berühmt. Die ersten Raufleute und Juweliere aus Augsburg, Rurnberg, ben Riederlanden und anderen großen ausländischen Sandelsplagen jur Deggeit die in diefem bofe eingerichteten Laden jum Auslegen ihrer Baaren mietheten, ward berfelbe bald ber Sammelpuntt aller neuen und toftbaren Sandelsartifel Europas und als ein Bunder der Welt gepriesen und jogar von Dichtern besungen (f. Taubmann). Der Reller dagegen ift burch Fauft's "Fagritt" und bie "Rellerfcene" in Goethe's Fauft ein weltbefannter und noch heute viel besuchter Ort geworben. 3wei Bilber barin, wol noch von der Mitte des 16. Jahrhunderts, verewigen Fauft's Unwesenheit und Runftftud. Schon por 300 Jahren warb, wie heute, behauptet, daß, wer nicht Auerbach's Sof und Reller in Leipzig besucht bat. Leipzig nicht gesehen habe.

Große, Gesch, der Stadt Leipz. 1842. Bb. I. 587. Schafer, Deutsche Städtemafrzeichen. 1858. I. 32 f. Gautich.

Anerspera: Andreas Freiherr bon A., faiferl. General und geheimer Rriegerath, geb. 1557, + 1594; von feinen Beitgenoffen "Der driftliche Achilles und der Schreden der Turten" genannt. Er legte die erften Proben feiner Tapierteit im Türkentrieg 1578 ab. 1589 an Graf 3of. v. Thurn's Stelle von Raifer Rudolf I. mit dem Oberbefehl an der froatisch-dalmatinischen Grenze betraut, hatte er bie schwierige Aufgabe, in unausgefehten Rampfen bie ranberifchen Streifguge ber Turten bom inneren Lanbe abzuhalten. Berühmt ift fein Rame besonders durch die Schlacht an der Rulpa geworben. Saffan Baicha von Bosnien hatte fich nämlich 1592 nach Ginnahme ber Grenzseftung Bihacz den lebergang über die Rulpa durch die Befte Betrina gefichert, von dort aus Ginfalle in Ungarn gemacht und rudte vor Siffet am Ginflug ber Rulpa in bie Durch die muthige Bertheidigung des Oberften Nicolaus Miccavius ward war bie Belagerung abgeschlagen, aber Saffan fehrte 1593 mit einem Beer bon 20000 Mann gurud und Siffet mare berloren gewesen, wenn nicht A. gum Entfat berbeigeeilt mare. Die Turten bachten fein fleines Beer eine Stunde oberhalb Siffet's an ber Rulpa am 22. Juni ohne Muhe zu umgingeln. Er griff fie aber mit fo ungeftumer Gewalt an, bag faft ihre gange Schaar vernichtet ward. Unter ben auf 18000 geschätten Todten war auch ber Pascha. alangende Sieg erregte in gang Europa ben größten Jubel. Siffet freilich ward bennoch gleich barauf bie Beute eines frifch anrudenben Turfenheeres unter Begler Beg.

Sixtenfeld und Mennert: Deft. Mil.=Conv.=Lex. v. Janto.

Auersperg: Berbard VIII. (X.) Freiherr v. A., Sohn bes Trojan, geb. 15. Juni 1528 ju Bien; ftubirte an ber hiefigen Stadtichule, warb fobann an ben Sof zu Cleve geschickt und blieb bier bis in die Beit bes Junglingsalters. 5 Jahre nach bem Tobe feines Baters († 8. Gept. 1541 ju Bien), trat er, in ben Baffen geschult, unter bem oberften Welbhauptmann ber winbifchen Grenze, Sans Lentovic, die militarifche Laufbahn an, zeichnete fich in verichiedenen Rampien mit den Türken aus und wurde um 1548 ichon jum hauptmann von Bengg ernannt. Geine madere Saltung in ber Türfenschlacht por Rovi (1566) forderte die Bestallung jum Landshauptmann bon Rrain, in welcher, politisch und confessionell schwierigen Stellung Berbard 1566-1572 wirfte. Der evangelischen Lehre zugethan, die insbesondere durch Brimus Truber im Rrainer Lande verbreitet murbe, trat Berbard ben antiproteftantifchen Dagregeln bes fatholischen Sochflerus mit Burbe und Nachbrud entgegen und begunftigte ben burch feine flovenische Bibelübersehung namhaft gewordenen Reformator Mag. Georg Dalmatin bon Gurffeld in U. Krain, obichon bie Regierung mit icharfen Mandaten ben protestantischen Regungen begegnete. - 1560 bis 1563 führte er ben Oberbefehl in ben windischen, froatischen und Meergrenggebieten, 1565-1569 im windischen Grenglande und nach dem Tode des Lentovic (1569) bas Gefammtgeneralat. 22. Sept. 1575 fiel er, helbenmuthig fampfend, in ber Türkenschlacht bei Budafchti. Gein Saupt betrachteten bie Türfen als foftbares Beuteftud, ftalpirten es, fandten die Ropfhaut nach Conftantinopel und lieferten es bann gegen ein bedeutendes Löfegeld ber Familie aus. Die ausgestopfte Ropifiant bildete ein Pruntftud bei bem Triumphjuge des Siegers von Budaschti, Ferrath Beg, in Constantinopel (9. Nov.). Das feierliche Leichenbegangniß hatte ben 25. Gept, in Laibach ftattgefunden. Aus feiner Che mit Marie Chriftine Freiin von Spaur und Balor, Tochter Ulrichs, Erbichenten von Tirol, entiproffen 4 Cohne: Chriftoph II. († 1592), Johann Thomas († jung), Wolfgang Engelbert II. († 1590) und Trojan II., von benen ber Erfte die Stammlinie ber Rrainer Muersperge fortpflangte.

Rabics: Berbard VIII. Th. 3. A. Wien 1862.

Anersperg: Johann Weichard Graf v. A. und der erste Fürst diese Ramens (1615—1677), stammte aus der älteren Linie des in Krain ansässigen Geschlechtes der A. Er betleidete mehrere Stellen in der Regierung, wurde Ajo und Obersthosmeister des römischen Königs Ferdinand IV. und 1655 der erste geheime Rath, Minister und Rathgeber König Ferdinands III. und Leopolds V. 1653 wurde er in den Reichsfürstenstand erhoben, 1654 mit Münsterberg und Frankenstein in Schlesien belehnt; er nannte sich davon Herzog von Münsterberg. Als erster Minister schloß er am 19. Januar 1668 den geheimen Bertrag mit Frankreich über eine Theilung der spanischen Monarchie; er arbeitete an einer tatholischen Triplealliance zwischen Desterreich, Frankreich und Spanien, und wollte Cardinal werden, als er in Folge einer Anzeige des römischen Hoses am 10. December 1669 plöglich entlassen und vom Hose verbannt wurde. Er lebte dann in Krain, erbte von seinem Bruder Wolf Engelbrecht Graf Auersperg 1673 die großen Güter Gottschee und Seissenberg und starb am 13. November 1677 in Laibach.

Abam Bolf: Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen, 1858, XX. B. 289.

Anersperg: Pantrag II. v. A. (Anersberg, Anraberg), geb. 24. Febr. 1441, † 16. April 1496, einer ber hervorragenoften mittelalterlichen Bertreter Diefes alten, angesehenen Abelsgeschlechts, bas ber Ueberlieferung gufolge im 10. und 11. Jahrhunderte aus Schwaben ins Rrainer Land eingewandert fein foll Urfundlich geficherteren Boben für die Geschichte biefes Beichlechtes finden mir feit bem 13. Jahrhundert. Bon Bedeutung ericheinen im 13. Jahrhunderte, als Dienft- und Lebensmannen der Sponheim-Ortenburger Bergoge, der Borger Grafen und Batriarchen bon Aquileja: Sanns II. bon A., † 1246, Berbart I. beffen Cohn und Berbart II., ber Entel bes Sanns mit feinen Brubern (Stiftern bon Seitenlinien.) Sie verbanden fich mit dem Bruder des letten Ramtner Bergogs Ulrich aus bem Saufe Sponheim-Ortenburg, Philipp, Patriarchen von Aglei, 1269-70 gegen Ronig Ottofar von Bohmen, als biefer fich ber Rarntner Erbichaft gu bemachtigen anschickte. Die alten Feindseligfeiten mit bem Saufe Ortenburg wurden burch einen Bergleich der Berrn Ott und Friedrich bon Ortenburg einerfeits und ber Brilder Bolter (Bolthard) und ber bort (herbard III.), herrn von "Owersperch" geschlichtet. Damals war dies Geschlecht, im Laufe der Zeiten mit den häufern Sulzbach, Ortenburg, Sounet, Wilbon, Graben, Gradnet, Rhunburg, Stubenberg, Rhreng, Gall, Windifcharas mit den Strutenbergern im Rrainischen und andern Familien verschwägert, ju einem nicht unansehnlichen Guterbefige und gur öffentlichen Geltung langf emporgetommen. - Dieje gipjelt bann im 15. Jahrhunderte, in welchem bas Geichlecht fich in Zweige zu fpalten beginnt und wichtige Landesamter, wie bas Oberittämmerer- und Erblandmarichallamt von Rrain, das Truchjeffenamt und die Sauptmannichaft in der Metlit und in beiden Salften bes genannten 3abrhunderts auch die Landeshauptmannichaft in Rrain zeitweilig befleidet.

Theobalds II. Söhne aus seiner Ehe mit Ursula von Liechteneck, Engelhard I. und Bolfard VI., beide im Ansang des 15. Jahrhunderts geboren we präsentiren die beiden damaligen Hauptlinien. Der Erstere die Stammlinie, der Andere die sogenannte Schönbergische, so genannt von dem Schlosse Schönberg als Hauptsige. Die Stammlinie wird nach dem erstgebornen Sohne Engelhards, Pankraz II. auch die Pankrazische genannt. Die Gütertheilung beider Linien ist vom Jahre 1467 verdriest. Die Herrschaft Seisenberg blied beiden Linien gemeinschaftlich. Um diese Zeit bestand auch eine dritte, außerkrainische Linie der Auersperge, die sogenannte Volkhardisch-österreichische. Sie wird auf einen Bruder Pantrag' II., Bolfard VIII. († 1508), jurudgeführt. - Gegen Ende bes 15. Jahrhunderts ericheint die Schonberger Linie mit Andreas von A. (geb. 1557 i. b.), im Sohepuntte ihres Angebens. Bald barauf erlijcht fie (1604) und wird von ber Banfragifchen Stammlinie beerbt, welche unter Trojan, bem Sohne Pantrag' II., (geb. 1495, † 1540), in ben Freiherrnftand (1531) erhoben wurde und um diefelbe Beit einen hervorragenden Reprafentanten an Berbard VIII. (geb. 1528, † 1575 f. b.) befaß. Berbards VIII. Cohn, Chriftoph II. (geb 1550., † 1592) pflangt die Sauptlinie fort und beffen Sproffen Berbard IX. und Dietrich begründen einen neuen Aufschwung bes Saufes, indem beibe 1630 in ben Grafenstand erhoben werben und einerseits die Sauptlinie fortfeten, andrerfeits neue 3meige begrunden. Berbards IX. (XII.) Cobn. 30hann Andreas († 1664) gilt als Stifter ber alteren Rrainer Linie "Auersperg", durch ben erften Sohn Boligang Engelbert IV. († 1696) eingeleitet, mabrend der dritte Gohn Johann Berbard († 1701) die Rebenlinien Rirchberg am Bald und Mofrit begründet. Dietrich II. († 1634) Herbards IX. Bruder, welcher in ben Gutern ber Schonberger Linie succedirte und bas Brabicat von Gottichee erhielt, hat zugleich als Stifter ber jungern Krainer Linie zu gelten, die fich mit dem zweitgebornen Sohne, Gerbard XI. (XIII.), † 1668, in beffen Descenbeng als Linie Schönberg und Thurn am Bart abzweigte und unter bem jungften Sohne Johann Beitard, (f. b.), 1653 die Fürstenwürde erwarb.

Pankraz II. fiel von K. Friedrich III. ab, verband sich mit E. Albrecht VI. und sagte senem 1462 Fehde an. Dagegen besand sich Wilhelm von A., wegen seiner Erwerbungen später der Reiche genannt, als Dienstmann des Habsdurgers, dazumal in der belagerten Wiener Hosburg und seine beiden Brüder, Johann und Georg, die Söhne Boltards von der Schönberger Linie, waren unter den innerösterreichischen Edeln, die dem bedrängten Kaiser zu Hülfe zogen. Doch erward Pankraz II. bald wieder Raiser Friedrichs Huld, wie dessen Gnadenurkunde für ihn und die süngern Brüder Laurenz und Bolkard vom Jahre 1469 bezeugt. Während die Bettern von der Schönberger Linie (4. Januar 1463, W. Reustadt) mit dem Erbmarschallamte in Krain und in der windischen Mark belohnt wurden, erscheint Pankraz II. als kaiserkicher Truchses, ob. Erbkämmerer in Krain und in der windischen Mark. Er war bereit, den Kreuzzug wider König Georg Podiebrad von Böhmen (5. 1468) mitzumachen, sieß sich aber dann, bei veränderter Sachlage (29. April 1469,) davon dispensiren. Mit Anna, Tochter des Grasen Thiemo von Frangepani (Beglia-Modrusch), vermählt und Vater einer

gablreichen Familie, fchied er ben 16. April 1496 aus bem Leben.

Schönleben, Genealogia illustr. fam. princ. com. et baronum ab Auersperg. Laibach 1681. — Richter, Die Krain. Auersberge, in Horm., Archiv, Jahrg. 1821 Kr. 40—57. — Richter, Die Fürsten, Grasen, Freiheren und Herrn von Auersperg — im Neuen Archiv f. Gesch., heransg. von Megerle und Mühlfeld. II. Jahrg. 1830. (S. 600 ff.) Bgl. auch Radics und C. von Wurzbach's Biogr. Lex.

Unerswald: Abalbert v. A., zweiter Sohn Rudolfs v. A. (f. d.), geb. am 20. Juli 1822, trat im Jahre 1840 in das Garde-Dragoner-Regiment (das jetige 1. Garde-Dragoner-Regiment) ein und avancirte in demfelben dis zum Major, als welcher er 1866 den Feldzug in Böhmen und die Schlacht bei Königgrät mitmachte. Rach dem Feldzuge wurde er Commandant des in Frankfurt a. D. stehenden Dragoner-Regiments, im Ansange des Jahres 1869 aber wieder nach Berlin als Commandeur des 1. Garde-Dragoner-Regiments versetz. Dasselbe gehörte, wie das ganze Gardecorps, im Ansange des Feldzugs von 1870 zur zweiten Armee, unter dem Oberbesehl des Prinzen Friedrich Karl. Am 16. August, als das 3. Armeecorps, unterstützt von Theilen des 10. Armeecorps, der

frangofiichen Armee unter bem Marichall Bagaine bie blutige Schlacht von Bionville lieferte, um berfelben ben Rudjug von Det auf ber Strafe nad Baris zu verlegen, murbe auch die Barbe-Dragoner-Brigade ben gegen die frangöftiche Uebermacht ringenden preugischen Truppen ju Gulfe geschickt. Das 1. Garbe-Dragoner-Regiment unter bem Oberft von Auersmalb mar einen großen Theil des Tages bei Mars la Tour in verschiedenen Stellungen gur Dedung ber Artillerie verwendet worden. Da brangen gegen 6 Uhr Abends ftarte Colonnen frangofifcher Infanterie gegen Mars la Tour, um Die Diefes Dorf burchichneibenbe Chauffee ju gewinnen, und warfen bie ichwächere preugische Infantene gurud. Oberft bon A. erhielt jest bon bem Brigabe-Commandeur, Grafen bon Brandenburg, den Befehl, das Bordringen des Feindes aufguhalten. Er fubrte fofort fein an ber Weftfeite von Mars la Tour ftebenbes Regiment auf einem Weldwege nordlich um bas Dorf herum , überschritt bann an ber Oftfeite bes Dorfes mehrere Beden, fowie die Chauffee und warf fich an ber Spite feiner Reiter ber auf bem Felbe nahe ber Chauffee anrudenben feindlichen Infanterie entgegen, Die durch den heftigen Choc gufammengerollt und jum Steben gebracht murbe. Die Berlufte bes bem Gijenhagel ber Chaffepots ausgesetten Regiments maren jeboch furchtbar. Rur wenige Officiere fehrten unberlett aus bem Rambfe gurud. Oberft v. A. hatte eine tobtliche Bunde in ber rechten Geite bes Unterleibs erhalten, gleichwol führte er bas Regiment felbit aus bem Gefecht, fammelte es und iprach es noch furg mit ben folgenden Worten an: Dragoner, 3ht feib gut und brav hineingeritten, ich freue mich über Euch Alle; ich bin tobt-Es lebe S. Majestät ber König hoch! Er wurde barauf lich verwundet. jum Berbandplat gebracht, und ftarb fünf Tage fpater, am 21. Muguft, in Folge seiner schweren Berwundung im Lazareth zu Mariaville. v. A. wurde mit den übrigen gefallenen Officieren auf dem Rirchhofe von Mars la Tour bestattet; furg barauf wurde aber bie Leiche burch feinen Bruber nach feiner Beimath Ditpreußen gebracht und bort beigefett. R. b. Barbeleben.

Anerswald: Alfred v. A., ber jungfte Cohn bes Oberprafibenten und Landhofmeifters v. Auersmald, wurde am 16. December 1797 in Marienwerber geboren, wo fein Bater Rammerprafibent mar, † 1870. Seine Knabenjahr verlebte er in Königsberg, wohin fein Bater 1802 als Oberpräfibent von Ofpreußen verfett wurde, machte bort 1815 fein Universitätseramen, trat abn gleich barauf als Freiwilliger bei bem 2. westpreußischen Dragoner - Regiment ein, mit bem er nach Franfreich marichirte. Rach feiner Rudlehr bezog er bie Universität in Konigsberg, wo er ber Deutschen Burichenschaft angehorte, hat 1819 in ben Staatsbienft bei bem Regierungscollegium in Marienwerber ein, übernahm 1824 eines der Familiengüter, blieb aber dem genannten Regierungscollegium jugetheilt und wurde nach einigen Jahren Regierungsrath. Er bet heirathete fich 1826 und wurde 1830 jum Landrath des Rosenberger Kreifes er nannt, welchen Poften er bis 1844 befleibete. Geine Frau, Frangista geb. Fren, wurde ihm nach zwölfjähriger Che 1838 durch ben Tod entriffen. 1837 trat er als Abgeordneter ber Ritterschaft in ben preußischen Provinziallandtag ein, gewann bort rafch eine einflugreiche Stellung und machte biefe namentlich auf dem Königsberger Gulbigungslandtage von 1840 geltend; er war einer bet Saupturheber der Abreffe, die Friedrich Bilhelm IV. um die 1815 verfprocent Ginführung bou Reichsftanben erfuchte; in gleicher Beife bethatigte er biefen Einfluß auf den Provinziallandtagen von 1841, 43 und 45, die burch ibr lonale und gemäßigte, aber beharrlich die bon bem Sulbigungslandtage erhobe nen Uniprüche verfolgende Saltung wesentlich bagu beitrugen, der Entwidlung des öffentlichen lebens in Preugen die Bahn zu ebnen. 1842 ging A. von I. nach Berlin als Abgeordneter der borthin einberufenen Berfammlung ber flanAuerswald. 643

Ichen Ausschüffe und 1846 nahm er, als vom Konige ernanntes Mitglied, Theil an ben Berathungen ber in Berlin tagenden Generalfpnobe, beren Aufgabe es war, die Grundlagen einer Berfaffung der evangelischen Kirche in Breugen zu entwerfen. Als im April 1847 auf Grund bes Patents vom 3. Februar der Bereinigte Landtag in Berlin zusammentrat, erreichte er in ihm Den Sobepuntt feiner politischen Laufbahn. Seiner besonnenen parlamentarischen Taftif mar es zu verbanten, bag in die Abreffe auf die Thronrede, wenn auch in milder Form, die Berwahrung zu Gunften der durch bas Februarpatent in Frage geftellten, auf ben Berbeigungen bon 1815 fugenben ftanbifchen Rechte bineingebracht wurde, als burch ben geschickten gegen ben Bederath'ichen Abreßentwurf beantragten Gegenentwurf bes Grafen Arnim-Bobbenburg Die Rieberlage ber liberalen Bartei schon unvermeiblich erschien. Diefer mit fleiner Majorität (303 Stimmen gegen 290) errungene Erfolg rettete die liberale Sache und wurde bestimmend für bie gange Saltung bes Landtags, unter beffen Leitern b. A. eine hervorragende Rolle einnahm und unabläffig und erfolgreich bemüht war, bei ber Bertheibigung ber bedrohten ständischen Rechte, die fich namentlich in der Ablehnung der Binsgarantie für die Oftbahn glangend bewährte, die Brude der Berftandigung mit der Krone nicht abzubrechen. Er wirfte ferner hauptfächlich bagu mit, bag bie Wahl zu ben ftanbifchen Ausschuffen, fur beren Ablehnung die icharfere Richtung ber Opposition fich erflarte, erfolgte, und er nahm auch an ber Berfammlung berfelben Theil, die im Beginn des Jahres 1848 jum Zwede ber Berathung bes Strafgefetentwurfes in Berlin eröffnet und am 6. Marg biefes Jahres ichon unter ben bedrohlichen Angeichen ber über Deutschland hereinbrechenden europäischen Umwälzung geschloffen wurde. Unmittelbar nach ber Märgrevolution erging an b. A. ber Ruf bes Konigs, in bem Toeben unter bem Borfit bes Grafen Arnim-Bopkenburg gebildeten Minifterium bas Portefeuille bes Innern ju übernehmen. Boll Singebung eilte er nach Berlin an die Seite des bedrangten Monarchen und unterzog fich ber ehrenvollen, aber undantbaren Aufgabe, die in ihren Grundfesten bedrohte und erschütterte staatliche und gesellschaftliche Ordnung mit den unzureichenden der Regierung zu Gebote ftebenden Mitteln gegen ben Andrang ber revolutionaren Graf Arnim murbe im Borfit bes Minifte-Leidenschaften zu vertheidigen. riums bereits nach wenigen Tagen burch Camphaufen erfett. Mit diefem und ber Mehrzahl feiner übrigen Collegen jog fich v. A. schon etwa einen Monat nach dem Zusammentritt der Nationalversammlung (Ende Juni 1848) von der Leitung bes Staatsrubers gurud, ba fie bei ber Majoritat berfelben nicht bie genügende Unterftützung fanden. Er fuhr fort als Abgeordneter an den Sitzungen ber Nationalbersammlung Theil zu nehmen und verließ fie erft Anfang Robember mit der altliberalen Minorität.

Auch beiden solgenden Legislaturen, der, die schon nach einer kurzen, stürmischen Situng im Frühjahr des Jahres 1849 ihr Ende erreichte, und der nächsten, die dis 1852 inmitten der immer mehr die Oberhand gewinnenden Reaction währte, sowie auch dem Bolkshause des Ersurter Parlaments gehörte von A. an. Er behauptete dabei seine Stellung als eines der leitenden Mitglieder der altliberalen Opposition, obwol er nur noch selten die Tribüne betrat. Während der solgenden sechs Jahre 1852—1858 blied er dagegen, mit Ausnahme der Session von 1855, an welcher er in Folge einer Rachwahl Theil nahm, dem Abgeordnetenhause sern. Tros dieser zeitweiligen Zurückgezogenheit von der Tagespolitist und der seltenen Mäßigung und Versöhnlichseit seines Charafters erlitt er eine schwere Kräntung durch die Unduldsamseit der herrschenden Reactionspartei, die in den maßgebenden Kreisen damals allmächtig war. Seit 1845 besseichete er die Stelle eines Generallandschaftsdirectors der Broving Preußen.

ein wichtiges ständisches Amt, dessen Inhaber durch die Wahl der Stände berusen wird, aber der töniglichen Bestätigung bedars. Als 1853 seine Wahlperiode abgelausen war und die preußische Landschaft ihn aus neue auf diesen Bertrauensposten erhob, wurde ihm die tönigliche Bestätigung versagt und damit zum ersten Male seit Errichtung dieses Instituts der von den Ständen Gewählte

von ber Rrone jurudgewiefen.

Durch bas Ergebniß ber allgemeinen Bablen, Die unmittelbar nach bem Sture bes Manteuffel'ichen Spftems Ende 1858 unter bem Minifterium Sobengollern stattsanden, nahm die altliberale Partei noch einmal, wenngleich nur für turze Beit, einen bedeutenden Aufschwung, und auch v. A. wurde wieder jum Abgeorbneten gewählt. Er verfaufte um diefe Zeit fein bei Rosenberg in Weft-preußen gelegenes Gut und fiebelte gang nach Berlin über, wo er bis zum Ende feines Lebens feinen Wohnfit nahm. Während ber Dauer bes Minifteriums Sobengollern, in bem fein alterer Bruber einen berborragenden Blat einnahm, widmete er fich mit Gifer der parlamentarischen Thätigkeit, obwol er fich fast jedes öffentlichen Auftretens im Abgeordnetenhaufe enthielt. Bei Gelegenheit ber Rronung im October 1861 wurde er jum Wirflichen Geheimen Rath ernannt. Mis nach dem Stury der "neuen Mera" burch wiederholte, aber ihren Zweif ganglich verfehlende Rammerauflöfungen bie gemäßigten liberalen Glemente beinahe ganglich aus der Bolksvertretung verdrängt wurden, verlor auch v. A. feinen Sig im Abgeordnetenhause und trat erft, nachdem der durch ben Rrieg von 1866 eingetretene Umschwung ben Berfaffungsconflict befeitigt hatte, gegen Ende diefes Jahres durch eine Rachwahl wieder in daffelbe ein. Er wurde auch bei ber ichon 1867 erfolgenden Erneuerung des Abgeordnetenhaufes wieber gewählt und erfüllte bis jum Ende biefer Legislaturperiode trot feines ichon hoben Alters unermublich und mit gewiffenhafter Treue die Pflichten des parlamenta-Dem nordbeutschen Reichstag bat er nicht angebort, obwol rifchen Berufs. er bie Entwidelung ber deutschen Berhaltniffe mit bem regften Untheil begleitete: er trat jeboch nicht, gleich Anderen feiner langiabrigen Barteigenoffen im Abgeordnetenhause, in die Reihen der Nationalliberalen ein, sondern fchloß fich einer fleinen Mittelfraction an, welche die Refte ber Altliberalen, die bei ihrer Fahne geblieben maren, vereinigte. In ben letten Jahren feines Lebens zeigten fic Symptome eines Bergleibens, welches ploglich im Februar 1870 - gleich nach bem Schluffe feiner letten Landtagsfeffion - einen febr ernften Charafter annahm; nach einer mehr als viermonatlichen schweren Rrantheit erlag er bemfelben am 3. Juli 1870 im 73. Jahre feines Lebens.

Mnerswald: Bernhard A., Botanifer, geb. zu Linz bei Großenhain in Sachsen, 19. März 1818, † in Leipzig 30. Juni 1870. Sein Bater war Psarrer zu Linz, später zu Ponifau. Er besuchte die Fürstenschule zu Meißen, fonnte sie aber leider nicht bis ans Ende durchmachen, was er bei einem lebhasten Bedürsniß nach Klarheit und Gründlichkeit später als drückenden Mangel empfand und durch viele Rachstudien zu bessern suchte. Bon der Absicht, Medizin zu studiren, mit welcher er 1839 die Universität Leipzig bezog, schrecke ihn der Anblick des anatomischen Präparirsaales ab. Er wandte sich deshalb der Pädagogik zu, wobei ihn die anregenden Borlesungen und Ercursionen des Prosessos Kunze vorzugstweise der Botanik zusührten. Rachdem er dann kurze Zeit in Leipzigs Umgegend als Hauslehrer thätig gewesen, übernahm er in Leipzig öffentliche Lehrämter, zuerst an der Bürgerschule, dann an der Rathstreischule, erwarb auch die Besähigung für höhere Lehrämter, ward aber durch langdauerndes Lungenleiden genöthigt, alse Bersuche zur Wiederausnahme des Unterrichts auszugeben und zurückzutreten. Seine Lehrthätigseit war mit Bor-

liebe den Elementarklassen zugewandt. Auf weitere Kreise wirkte er durch den 1850 errichteten Tauschverein, der gutbestimmte Pklanzen, insbesondere auch niedere Kryptogamen weit verbreitete. Jahlreiche Ercursionen, auf denen er auch Conchylien, Bersteinerungen, Käser nicht unbeachtet ließ, gereichten ihm und manchem Freunde zur Anregung. Das vorletze Jahr seines Lebens sührte ihn weiter dis nach Tirol. Sorgsame diagnostische Arbeiten von ihm, besonders über Disco- und Pyrenomyreten sinden sich in Rabenhorst's "Mycologia europaea". Seine Werke: "Botanische Unterhaltungen", welche er zuerst 1858 mit Roßmäßler, dann 1863 allein herausgab und die "Anleitung zum rationellen Botanisiren" 1860, bieten eine tressliche, klare Anleitung zum Selbstbeobachten und zur Kenntniß der Pklanzen. Sein Pilzherbar mit manchen unedirten Zeichnungen zo kam nach seinem Tode nach Charkow.

C. Jessen

Anerewald: Fabian v. A., geb. 1462, lebte am Soje der fachfifchen Rurfürsten und verfaßte 1537 ju Bittenberg ein Ringbuch ("Ringer funft: fünff ond achtzig ftude zu ehren furfürftlichen gnaben zu Sachfen ze, burch Fabian von Auerfwald zugericht": Am Schluß: "Gebrudt ju Wittenberg burch Sans Lufft M. D. XXXIX", in autograph. Umbrud erneuert burch G. A. Schmidt u. R. Baffmanneborff, Leipzig 1869), welches in Bilbern, Die bon ober nach & Cranach gezeichnet find (vgl. Serapeum 1844 S. 41), die Ringkunft fo barftellt, wie fie jur Zeit bes Rurfürften Ernft von feinen "weltberühmten Ringmeiftern" ben jungen Fürften und bem Abel gelehrt worben fei. Es ift bies bas zweitaltefte gebrudte Bert biefer Urt; bas altefte ift ein Bolgichnittwert aus bem Enbe bes 15. ober Anjang bes 16. Jahrhunderts. In alterer Beit ward bie Lehre bom Ringen, in dem der Anfang der Turnfunft gu erbliden ift, mit der Bechtfunft verbunden. Erft im 15. Jahrhundert ericheinen banbichriftlich abgefonderte Lehrbücher ber Ringfunft, bas eine bem Meifter Ott, einem getauften Buden, "ber Berren von Defterreich Ringer", jugefchrieben, bas andere aus einer vollständigeren Sandichrift des 15. Jahrhunderts und in verderbter Gestalt u.a. in Albrecht Durer's "Fechthanbichrift" von 1512 übergegangen. (Bgl. Baffmannsborff's Borrebe jum Auersw. Ringbuch.) - Fabians alterer Sohn, Sans Raspar, vermählt mit einer v. Amsdorf, ward ber Stammvater ber alteren fachfifchen Linie ber Auerswald, welche um 1750 mit bem Cuperintenbenten Sans Chriftoph Cafar v. A. und feinen Brubern erlofch. Fabians jungerer Sohn Jatob hinterließ 12 Sohne und 10 Tochter. Bon jenen ward Chriftoph Cafar, geb. 1498, Stammbater ber jungeren fachfischen Linic, welche mit feinem Urentel Ernft v. 21. erlofch : Fabian bagegen Stammvater ber preuß. Linie. Diefes Fabians zwei Entel Sans, † 1608 und Beorg grundeten bie Linien ju Plauth und Tromnau. Der Linie Plauth entstammte Sans Jatob, geb. 25, Juli 1757, † 3. April 1839 als ganbhofmeifter und Oberpräfibent der Proving Preugen. (f. d.)

Boigt, Beitr. jur Gesch. ber Familie v. Auerswald. 1824. v. g.

Anerswald: Hans Jakob v. A., Landhofmeister und Oberpräsident, geb. 25. Juli 1757, † zu Königsberg den 3. April 1833; einziger Sohn von Hans Adolf v. A., Erbherr auf Plaut in Westpreußen († 1759), und Henriette Eleonore, geb. v. Schwandes. Hans Jakob, mangelhast durch einen Hauslehrer und in einer Pension zu Maxienwerder vorgebildet, trat im Jahre 1770 als Junker bei den rothen Husaren des Generals von Belling ein. Im solgenden Jahr beurlaubt, begab er sich nach Königsberg, um seine Ausbildung zu vollenden, und wurde hier, nachdem er seinen Abschied erhalten, im April 1773 als Student immatriculirt. Doch nahm A. schon im Jahr 1774 von neuem bei dem Insanterie-Regiment Graf Anhalt Kriegsdienste. In ihm machte er den

bairischen Erbsolgefrieg als Officier mit; seit 1781 war er Regimentsadjutant. Der erwünschte Abschied wurde A. endlich, nach lleberwindung mancher Schwie-

rigfeit, im Jahr 1783 ertheilt.

Run begann eine gang andere Laufbahn. A., ber fich ein Jahr barauf mit Cophia, Burggrafin und Brafin ju Dohna-Laud (geb. 5. April 1760; + 16. August 1807) vermählte, widmete fich junachft der Berwaltung des Gutes Faulen bei Rofenberg in Oftpreugen, Das ihm, nach Ausfterben einer Seitenlinie, 1760 jugefallen. Dann aber trat er, anfangs als landrathlicher Affiftent, 1787 in die Berwaltung ein. Es war gerade die Zeit, in der über eine Reform der Stände verhandelt wurde. A. erhielt dabei ben Auftrag, Die weftpreußische Landichaft zu errichten; die Sache wurde ihm burch die Ernennung gum Landichaftsbirector bes besonders fchwierig zu behandelnden Marienwerder ichen Departements balb barauf erleichtert. Er that fich besonders bei ber beabiichtigten Ordnung bes Creditmefens hervor, fo bag er 1788, unter Beilegung bes Charafters eines geheimen Raths, auch jum foniglichen Ginrichtungscommiffar bes oftpreußischen Creditwefens ernannt wurde. Bis Marg 1797 blieb M. in biefer Stellung, um fie alsbann mit bem einflugreicheren Amte eines Brafibenten ber weftpreußischen Rammer gu Marienwerder und Bromberg gu vertauschen. Much hier erwarb er fich große Berdienfte, besonders burch die Ordnung bes Finang- und Creditmefens, fo bag eifrige Berehrer, als er 1802 wieberum nach Ditpreugen verfett wurde, ihn burch eine Mebaille mit ber Aufschrift ehrten: "Immer gebentt Beftpreugen ewig mit Dant". A. aber trat bamals als Brafibent ber oftpreußischen und littauischen Kammer in Königsberg in bas Amt ein, in bem er fich noch weit größere Berbienfte erwerben follte. Diefelben wurden 1806 durch die Ernennung jum Oberfinang-, Rriegs- und Domanenrath, fowie, noch in dem gleichen Jahre, auch jum Curator ber Univerfitat Ronigsberg anerkannt. In diefer Stellung war A., als die fchweren Tage bereinbrachen, in benen bas Ende bes preugifchen Staates nicht weit gu fein ichien. Er bewährte fich auch "in diefer fritischen Epoche", wie der König ihm schrieb, als er dem Rammerpräfidenten inmitten der ichwerften Bedrangung am 10. Juni 1807 ben rothen Ablerorben gur Anerkennung für "rühmliche Thatigfeit" überfandte. Alls fodann Stein es unternahm, gefundere Grundlagen für bas gefammte Staatsleben ju ichaffen, war es von felbit gegeben, bag er an A. einen auberläffigen Mitarbeiter fand. Bar boch ber Rammerprafibent bem Stagtsbienft gewonnen, weil er fich an wichtigen Reformen betheiligt, und jest mußten allein ichon feine Beziehungen gu Schon, ber mit einer feiner Tochter vermablt war, und ber bald einen hervorragenden, oft geradezu entschiedenen Antheil an Stein's Schöpfungen erhielt, A. an bas große Bert feffeln. Er zeigte fich babei bor allem frei bon jedwedem Standesvorurtheil. Go ging bon ihm, noch im Spatjahr 1807 ber Borichlag aus, alle Guter bon taufend Thalern Berth in ben oftpreußischen Creditverein, der durch den Staat subventionirt wurde, aufzunehmen, mahrend jener bisher nur ben adligen Gutern jugangig mar. Gs wurde hierfür die unberechtigte Bevorzugung, die vollswirthichaftliche Nachtheile jur Folge habe, geltend gemacht. Der Borichlag war aber überwiegend politiicher Ratur, ba burch die Berbindung bes Creditvereins mit ber Landichaft bem nichtadligen Gutsbefiger auch ber Butritt gu biefem geöffnet werden follte. Stein ftimmte bem Blane, nachbem er ihn burch die Immediatcommiffion hatte prüfen laffen, zu, und es murben alsbald zu einem Landtage, beffen Berhandlungen A. leitete, nun auch Abgeordnete der nichtabligen, fog. tolnischen Gutsbefiger jugezogen. Der Ronig ficherte bem Rammerprafibenten einen ferneren Ginfluß auf feine Schöpfung, indem er ihn im Februar 1808, unter Belaffung feiner übrigen Memter, jum General-Lanbichaft&-Brafibenten für Ditpreugen etAuerswald. 647

nannte. — Wenige Wochen zuvor war der Hof von Memel nach Königsberg übergesiedelt, um hier nun sast zwei Jahre lang zu bleiben. A. und die Seinigen traten dadurch der königlichen Familie persönlich nahe. Die Söhne wurden Spielgenossen der königlichen Prinzen, insbesondere knüpste sich ein inniges Verhältniß zwischen dem Prinzen Wilhelm und Rudolf, dem zweiten Sohne des Kammerpräsidenten an, das für das Leben andauern sollte. Gewiß waren diese Beziehungen zu dem Hause eines Mannes, der sich eisrig an den Resormen betheiligte, von nicht ganz geringer Bedeutung. A. hatte sich wiederholt gerichtlich über die wichtigsten Angelegenheiten zu äußern. Bor allem lag ihm die Resorm der landwirthschaftlichen Verhältnisse am Herzen. Ausgesordert, seine Ansicht über die Verleihung des Eigenthumsrechts an die Mediatbauern darzuslegen, rieth er, wie der Minister v. Schrötter u. a., denselben ihren Besith als

Gigenthum, boch mit Gingiehung einzelner Gerechtsame zu überlaffen.

Rach biefer Theilnahme an ber Renordnung bes Staates, und feiner prattifchen Brauchbarteit entsprechend, tonnte es wol teinem Zweifel unterliegen, bag Al. bei ber neuen Behörden-Organisation eine hervorragende Stellung erhalten wurde. Als, in llebereinstimmung mit ber Militarorganisation, brei Oberprafibial-Begirte fur bie Monarchie gebilbet wurben, mochte es baber auch wol bon Anfang an beftimmt fein, bag A. Oberpräfident für Oftpreugen, Lithauen und Beftpreußen werden follte. Die Ernennung erfolgte, gleichzeitig mit ber jum geheimen Staatsrath, am 6. December 1808. Doch trat jest ein Umichwung in ber Bolitit ein. Wenige Tage guvor war Stein entlaffen. Es folgte bas Minifterium Dohna-Altenftein, beffen rathlofen Schwankungen ein Ende gemacht wurde, als harbenberg abermals in bie Berwaltung eintrat. Seine Stellung machte eine Reorganisation ber bochften Behörben bes Staates erforberlich, Die nach 1810 bie Aufhebung der Oberpräfidentenftellen jur Folge hatte. A. murde in Folge beffen, neben feinen Aemtern als General = Landichafts = Prafibent und Curator der Univerfitat, wieder auf feinen fruberen, doch ftets beibehaltenen Wirfungstreis als Prafibent ber oftpreußischen Regierung beschräntt. Im folgenden Jahr erhielt er die Burbe bes Landhofmeifters mit bem Pradicate Greelleng. -Die Jahre ber bangen Schwanfungen por bem Ausbruch bes Rriegs gegen Rugland fcheint A. gang ben befonderen Berwaltungsgeschäften gewibmet gu haben. Die Durchmärsche ber Truppen mochten benn auch Sorge genug verurfachen. 3m December 1812 wurde aber ploglich ruchbar, bag bas große Unternehmen völlig gescheitert. Die fläglichen lleberreste der stolzen Armee bestätigten die gern geglaubte Kunde. Noch suchten freilich die Franzosen durch Quartieranfagen für große Truppenmaffen zu täufchen. Doch gelang ber Trug nicht. Schon am 18. December berichtete ber Landhofmeifter, bag, anftatt 100,000 Mann, für welche junächst Nachtlager verlangt, überhaupt mahricheinlich nicht 10,000 bewaffnet zusammen feien. Er, wie viele andere, bachten fogleich an Befreiung bes Lanbes. Che aber etwas geschehen, tam ploglich ein Anftog, ber an ben ruhigen, umfichtigen Berwaltungsbeamten, an ben treueften Diener bes Ronigs Anforderungen ftellte, Die weit über bas Mag feiner bisherigen, auch politischen Wirffamteit hinausgingen. Er brachte für A. die härtefte Brufung des Lebens.

Am 5. Januar 1813 räumten die letzten Franzosen Königsberg. Am 8. Abends traf York daselbst ein. Er sand den Landhosmeister, an den er den Sohn Rudols (s. d.), der unter ihm diente, vorausgesandt, mit dem bisher Geschehenen völlig einverstanden, und offen trat solches hervor, als York am solgenden Tage durch eine studentische Deputation begrüßt wurde, deren Sprecher Hans von Auerswald (s. d.), der älteste lebende Sohn des Oberpräsidenten war. Am 10. aber kamen Rachrichten aus Berlin, wonach der König das mit Jubel begrüßte selb-

Auerswald.

ftanbige Beriahren bes Generals gemigbilligt, und ben Befehl ertheilte, ihn gu verhaften. Gin Schwanten zwifchen Pflichttreue gegen die Befehle Des Ronigs und bem Aufwallen und heißen Batriotismus, der jur Gelbfthulje brangte, durchjog alle. A. war bor allem bedacht, bie Autorität bes Staates aufrecht zu Doch gesthaben feine enticheibenben Schritte. Da trai Stein am 22. in Konigsberg ein. Der Landhofmeifter empfing ibn mit altbewährtem Bertrauen. Stein forberte, geftutt auf eine Bollmacht Raifer Alexanders, bon ber bereits Schon nichts hatte wiffen wollen, Die Berufung eines "Generallandtages", um "mit ben oftpreußischen, lithauischen und bieffeits ber Beichiel belegenen Berren Ständen" über die zwedmäßigste Landesvertheidigung zu berathichlagen. 21. ging nach einigem Bogern auf die Sache ein, obwol biefelbe weit über feine Competent hinausreichte, und obwol die ruffifche Bollmacht verlegend für bas erwachte preugische Gelbstgefühl fein mußte. Um 23. berief er ben Generallandiag jum 5. Februar. Raum war biefes geschehen, als Stein, nur geftutt auf feine ruffifche Bollmacht, mit bem Ungeftum, der ihm eigen, neue Forderungen ftellte. Er mijdte fich in innere Angelegenheiten, verlangte, bag ihm die Raffenbestände übergeben, und daß Dagregeln getroffen würden, die, ohne rein militarifcher Natur ju fein, offene Feindschaft gegen Frankreich zeigten. Da nun ftieß er auf heftigen Widerftand, fowol bei A. als auch bei Dort und dem Grafen Dobna-Schlobitten, bem Prafes bes ftanbifchen Comites. Gleichzeitig machten bie Regierungspräfidenten von Gumbinnen (Schon) und Marienwerder Borftellungen gegen die Bufammenberufung des Generallandtages, die nur burch ben Ronig hatte geschehen fonnen, jumal Weftpreugen bieffeits ber Beichfel gar feine lanbftanbifche Berfaffung habe. A., ftets von ber größten Bflichttreue befeelt, mußte hierburch in noch heftigere Erregung tommen, besonders ba ju gleicher Beit Die schlimmen Rachrichten aus Berlin eine entmuthigende Bestätigung erhielten.

Wie mußte alles bas A., der bisher fein Amt zu fo großer Bufriedenbeit feines beigverehrten Konias verwaltet, franten und aufregen! Und nun beffürmte Stein's Ungebuld die Regierung mit noch immer neuen Forberungen. In jener ftanbifchen Sache hatte er freilich nachgegeben: Die frubere Berfugung wurde am 25. Januar gurudgenommen, und nun nur von einer "Berfammlung ber weftpreußischen Stände" gesprochen. Aber alles ging Stein ju langfam und ju bedächtig. Er nahm, getragen von dem Gedanten ber großen nationalen Sache, feine Rudficht auf die schwierige Lage ber preußischen Beamten, die auf eigene Sand eine Politit einichlagen follten, ber gerade in jenen Tagen bie Staatsregierung offen entgegen getreten war. Insbefondere nahm die Regierung von Oftpreußen mit Al. an ber Spike, Anftand, ben Finangoperationen Stein's juguftimmen. Es geschah ichließlich nur gogernd, nur auf ausbrudlichen Beiehl. und auch ba nicht in bem von Stein gewünschten Umfang. Run fam es zwischen ben leitenden Berfonlichkeiten, namentlich aber zwischen M. und Stein, ju heftigen Auftritten, die den Unmuth bes letteren noch erheblich forberten. Er ichalt, nach Arnbt's Erzählung, ben Oberpräfibenten eine alte Schlafmuse ohne Muth und Feuer, wo boch jedes beutsche Berg brennen und jeder Rero juden muffe, als fei jede Fiber ein Schwert. A., ber nach ben Worten beffelben Ergablers, nicht fo geschwind und entschloffen als Stein, aber feine Schlafmute, fondern ein gescheidter, tuchtiger, treuer Mann war, der wohl zu führen und gu regieren wußte, wurde nun immer verstimmter und unficherer in feinen Entichluffen. Dagu fam nun, bag A. am 29. Januar von einem rheumatifchen Leiben befallen murbe, wie es bergeit viel in Konigsberg graffirte. Er verfah babei freilich noch die Geschäfte, doch hutete er das Zimmer und benutte am 1. Februar biefes Unwohlfein gewiß nicht gang ungern, um ju erklären: "baß es bie RrantAnerswald. 649

heit ihm für längere Zeit unmöglich mache, außerhalb seines Zimmers Geschäfte zu betreiben". Damit entzog er sich der Leitung der ständischen Bersammlung, mit der er am gleichen Tage den geheimen Justizrath Brandt beaustragte. Stein's Zorn brach jeht erst recht los. Er meinte, A. lege sich aus Furcht vor der Wiederkehr der Franzosen zu Bett. Auch ließ der Gewaltthätige den an Brandt ertheilten Austrag unberücksichtigt. Schön, den er nach Königsberg deries, sollte die Bersammlung leiten. Am 3. kam Schön an. Bergebens machte r den Bersuch, A. und Stein mit einander auszusöhnen. Doch gelang es ihm endlich am 4. den Austrag sür Brandt Stein in die Feder zu dietiren, wodurch

venigftens die rein gefetliche Autorität gewahrt blieb.

Um folgenden Tage, Freitag den 5. Februar, wurde die ftandische Berammlung eröffnet. Gin opferfreudiger, berrlicher Geift belebte bom erften Tage in ihre furgen, folgenreichen Berathungen. Unter Motivirung von Dork wurde ie Bewaffnung ber Proving, Die Errichtung ber Landwehr beichloffen. Stein, infebend, daß feine fernere Anwesenheit ber guten Sache ichaben könne, verließ ochherzig am 7. Königsberg. A. ertlarte fich, auf Grund ber ihm zugeftellten Berichte, mit ben Beschlüffen unter Borbehalt ber foniglichen Bestätigung, völlig inverftanden. Er nahm bon feinem Zimmer aus unausgefett ben lebhafteften Intheil an ben Berhandlungen. Auf feinen Betrieb beichloß man, die Abfenung einer Deputation an ben König, und als nun für diefe fein Schwager, er Graf Dohna-Schlodien, gewählt werden follte, veranlagte der Landhofmeifter elbit bavon abgufeben, weil er ibn für die ichwierige Aufgabe nicht geeignet rachtete. In wiederholten Conferenzen einigte fich darauf A. auch mit Dort iber einige Differenzpunkte in dem Entwurf, die Errichtung der Landwehr bereffend. Alsbann reifte bie Deputation, verfeben mit einem befürwortenden Briefe bes Landhofmeifters, am 13. Februar ab.

Das große Wert war nun angebahnt. Selbständig, doch geleitet burch bie hochften Behorben ber Probing, erhob fich die Bevollerung gum Befreiungstampf. Al. hatte baran einen vollen und gangen Antheil. Ihm lag bas Ungeftum Stein's fern : er wollte auch ohne Autorifation bes Ronigs nicht weiter geben, als die Umftande unbedingt erforderten: allein innerhalb biefer Schranten forberte er mit Nachbruck bas unternommene Werk. "Durch Sie, schrieb ihm pater Port, erhielt ich die Mittel zum handeln". Endlich traf sodann auch die Zustimmung des Königs ein. Jest konnte sich A. auch mit leichtem Herzen der großen Sache widmen, und ihm war es fodann nicht am wenigsten zu banken, was die Proving mahrend bes gangen Rrieges leiftete. Der Ronig erkannte foldes an. Er verlieh von Paris aus im Mai 1814 an A. "wegen ber für die Sache bes Baterlandes bethätigten Gefinnung" bas eiferne Rreug am weißen Bande. Auch wurde ber Landhofmeifter im folgenden Jahre beauftragt, als Stellvertreter bes Ronigs bei ber Gulbigung ber von neuem mit Weftpreugen vereinigten Diftricte ju fungiren. Bu gleicher Beit wurden bie Oberpräfibien, doch mit wefentlichen Beschränkungen, wiederhergestellt; A., der bisher ichon den früheren Amtstitel fortgeführt, erhielt von neuem bie Burbe. Gein Begirt umfaßte fett aber nur Oftpreugen und Littauen, mahrend Schon die Leitung bon Beftpreußen übernahm.

Run folgten Jahre der Ruhe, wie fie seit Jahrzehnten nicht vorgesommen. Ansangs freilich dachte man teineswegs die früher unterbrochene, dann wieder aufgenommene Umordnung des Staates ins Stocken kommen zu lassen. Mancherlei Resormen, vor allem auch die verheißene ständische Versassung sollten ins Leben treten. A. betheiligte sich wiederholt an den Verathungen des Staatsrathes, welche dieserhalb in Verlin stattsanden. Wie früher, sprach er sich auch jest, namentlich als Bayern im Jahre 1817 die Stimmung der Provinzen er-

fundete, mit Entschiedenheit für eine allgemeine Bertretung aus: "Reine Abchkammern, der große Grundbesit hat nicht das Zutrauen der Nation, er ist amm an Bildung als der Mittelstand".

Die Beiten waren aber ichon vorüber, in benen Ausficht borhanden, bi folchen Borichlagen Folge geleiftet murbe. Preugen verfiel ber Bolitit, die ju ba Carlsbader Beichlüffen führte. Auch A. wurde burch biefelben betroffen. Die ftrenge Beauffichtigung ber Universitäten, die nun ftatthaben follte, geftatte nicht, ihm bas feit gwölf Jahren geführte Umt eines Curators ber Univertit Ronigsberg zu laffen. Gine Cabinetsordre vom 18. Rovember 1819 enthob in feiner Berpflichtungen. Die Universität hatte ihm zwei Jahre gubor bie Im torwurde perlieben. Gie trennte fich jeht nur ichwer von einem Manne, bu ihr einft als Bogling angehort, ber fich bann als Curator burch Bervielfaltigms bes Lehrerperfonals, Erhöhung ber Behalte, Brundung der wichtigften Inftitut Sternwarte, botanifcher Barten ze., die wichtigften Berbienfte um fie erworben - Die Geschäfte bes Oberprafidiums führte A. noch bis jum Jahre 1824. In biefem Jahre ließ eine Abnahme der Rrafte es ihm wünschenswerth eifde nen, ber Burbe ledig ju werben. Der Ronig ertheilte ihm in anerfennenben Borten bes Dantes für feine vieljahrigen treuen Dienfte am 13. April bie Gmb laffung: "Ihr Andenken wird fort und fort in diefem Lande leben" febried ibm damals ber Minifter Graf Dohna. A. erhielt, indem Oft- mit Weftpreugen u einem Begirt vereinigt wurden, in Schon feinen Rachfolger.

Den Rest seiner Tage verlebte A. auf seinem Gute Faulen. Landwirtsschaftliche Interessen sowie eine ausgedehnte Beachtung der neuen Litteratur boten seinem regen Geist Anlaß genug zur Beschäftigung. Zunehmende Aranlichkeit veranlaßten ihn im Herbst 1832 nach Königsberg überzusiedeln, um Aerzte in der Nähe zu haben. Hier ereilte ihn der Tod.

Bgl. über die außeren Lebensverhaltniffe: Boigt, Beitrage jur Geich. ber Familie von Auerswald; Königsberg 1824. 8. (Richt im Buchhandel.) Ufinger.

Anerswald: Sans Adolf Erdmann v. A., geb. in Oftpreugen 1792, † am 18. September 1848, war der altefte Sohn des Landhofmeifters bans Jatob von Auerswald und ber Gräfin Sophie ju Dobna-Laud. Der Bater nahm an ber Borbereitung ber Erhebung Preugens 1812 und 1813 einen herborn genden Antheil, war Schon und ben Grafen Merander und Friedrich Dobno befreundet. Die Familie ftammte aus Sachfen, bas Stammhaus war Auer wald bei Chemnig. Doch mar die Familie bort feit 1719 ausgestorben und nur ein Zweig - feit dem 15. Jahrhundert in Oftpreugen und im Befige der Buter Plauth und Tromnau - pflangte fie fort. Der zweite Sohn bes Land hofmeifters war Rudolph, ipater Generallandichafterath, bann 1848 Minifter Brafident, bei General von Pfuel bas Minifter= Brafidium übernahm. Der britte, Alfred, war Regierungsrath, und 1848 furze Zeit Minifter bes Innern. Alle brei Brüder, namentlich Rudolf, waren Jugendbefannte des Konigs Friedrich Wilhelm IV. und des Raifers Wilhelm. Sans v. A. trat 1813 in Die Armet. wurde 1818 jum Generalftabe verfett, 1831 Major im Generalftabe, 1841 Commandeur bes 1. Dragoner-Regiments, bald barauf Oberft, erhielt 1846 bit 12. Cavallerie-Brigade und wurde 1848 jum Generalmajor ernannt. Bei den Bablen jum Frankfurter Barlament wurde er in brei Wahlfreisen gewählt und ichloß fich bort ber confervativen Partei an, trat aber weder als Redner, noch als Parteiführer hervor. Am 17. Gept. 1848 wurde unter Leitung von Big eine

Bollsversammlung auf ber Pfingftweibe bei Frantfurt abgehalten, in welcher die Majoritat bes Barlaments, die den Baffenftillstand zu Malmoe genehmigt, für Berrather am Baterland, Freiheit und Chre erflart und biefer Beschlug bem beutichen Bolte befannt gemacht wurde; ber Aufftand am nächsten Tage war eine Folge Diefer aufreizenden Berfammlung. Gine Rotte von Aufftandischen fuchte ben Reichsminifter Beticher und ben Fürften Welir Lichnowsty, wenn überall bei ben Thaten eines trunkenen und aufgeregten Bobelhaufens von Plan und Abficht bie Rebe fein fann. - A. war mit bem Fürften Lichnowsty ausgeritten : por bem Friedberger Thor wurden fie angegriffen, versuchten auszuweichen, aber bei ber Bethmann'ichen Billa wurde Al. burch einen Biftolenichuf getroffen, ber ihn fofort tobtete. Fürst Lichnowsty wurde spater ergriffen, erlitt bie graufamften Mighandlungen und ftarb erft am folgenden Morgen. Obwol D. A. dem Majoritätsbeschluß beigestimmt hatte, jo scheint bas Attentat nicht gegen ihn gerichtet gewesen zu fein; er wurde nur als Begleiter Lichnowsth's ermorbet, welcher eines ber Biele ber fogenannten Bollswuth mar. -

A. war ein großer, schöner Mann, von großer Gerzensgüte und sestem Charakter. Er galt für einen ausgezeichneten Officier von gründlicher Bildung und ausgebreitetem Wissen. Die warme patriotische Begeisterung, welche die Jahre seiner Jugend erwärmte und erhob, hat ihn nie verlassen.

v. Meerheimb.

Anerswald: Rubolf von A., der zweite Sohn des Oberpräsidenten und Landhosmeisters v. Auerswald wurde geboren 1. Sept. 1795 in Marienwerder, wo sein Bater als Kammerpräsident an der Spize des Regierungscollegiums stand, † 1866. A. brachte seine Jugendjahre in Königsberg zu, wohin sein Bater 1802 — als Oberpräsident von Oftpreußen — versetzt wurde, und trat, bald nachdem er sein Universitätseramen gemacht hatte, in das 1. Leibhusaren-Regiment ein, in welchem er mit dem Armeecorps des General York den Feldzug von 1812 in Kurland und Livland mitmachte, und ebenso auch die Feldzüge von 1813, 14 und 15, in denen er sich das eiserne Kreuz erward. Nach dem Frieden wurde er dem 6. Ulanen-Regiment aggregirt, wurde Premierzieutenant und kam als Adjutant zur 13. Cavalleriebrigade, welche General v. Lühow commandirte, nach Münster. Im April 1820 wurde er Kittmeister und nahm Ansang 1821 seinen Abschied.

Er hatte fich fchon 1817 mit einer Coufine - ber Grafin Abele Dohna aus bem Saufe Laud - verheirathet, faufte fich nach feinem Austritt aus bem Beere in Oftpreugen, im Rreife Beiligenbeil, an und murbe 1824 Landrath Diefes Rreifes, welchem Boften er bis 1834 porftanb. Rachbem er ihn niebergelegt hatte, murbe er 1835 bon ber preugischen Lanbichaft jum General-Landichafts-Rath gewählt und befleibete biefe Functionen bis 1842. Ingwischen mar er auch 1838 jum Oberburgermeifter ber Stadt Ronigsberg ernannt worben. in welcher Stellung er gleichfalls bis 1842 verblieb. Roch mahrend feiner Umteführung ale Landrath von dem Alt-Brandenburger Rreife ale Abgeordneter der Ritterichaft in den Provingiallandtag der Proving Preugen gewählt, nahm er in bemfelben balb eine einflufreiche Stellung ein, fungirte mabrend mebrerer Seffionen als Stellvertreter bes Landtagsmarichalls und trug 1840 in bem Ronigsberger Gulbigungslandtage, als einer ber politifchen Leiter beffelben weientlich zu dem berühmten Beichluffe bei, ber die Rrone um die Gewährung ber 1815 von Friedrich Bilbelm verheißenen reichsftanbischen Bertretung ersuchte und damit den Unftog zu der liberalen Bewegung in Preugen gab.

v. A. schied jedoch schon zwei Jahre barauf — im Sommer 1842 — aus seiner ständischen Wirksamkeit, so wie aus den in seiner heimathlichen Proving von ihm bekleideten Stellungen, aus und nahm den ihm von der Staatsregierung angetragenen Posten eines Regierungspräsidenten in Trier an, wo er sast 6 Jahre verblieb und sich durch die umsichtige und humane Führung der Berwaltung eine seltene Beliebtheit nicht blos in jenem Regierungsbezirke, sondern selbst über

benfelben binaus in ber gangen Rheinproving erwarb.

Gleich nach ber Märgrevolution fehrte er unter bem Ministerium Camphaufen. als Oberpräfibent ber Probing Preugen, nach Ronigsberg gurud, verließ aber biefe Stellung ichon wenige Monate barauf, Ende Juni nach bem Rudtritt bes erften Maraminifteriums, und übernahm in dem Minifterium, welches jenem folgte, ben Borfit und qualeich bas auswärtige Departement. Seine Bermaltung behauptete fich jedoch inmitten der von allen Seiten einfturmenden Schwierigfeiten faum ein Bierteljahr; fie wurde durch ben befannten Beichlug der Rationalbersammlung bom 7. Geptember, ber bas Ginschreiten gegen bie reactionaren Elemente in ber Armee berlangte, gefturgt. A. wurde nach feinem Rudfritt wieder jum Oberprafidenten der Proving Preugen ernannt, welche Stelle inzwischen unbefett geblieben mar. Als nach ber Auflösung ber Nationalverfammlung und Octropirung der Berfaffung gur Revifion der letteren die neugewählten beiden Rammern gufammentraten, tehrte er als Abgeordneter ber erften Rammer nach Berlin gurud und wurde gum Brafidenten berfelben gewählt, welches Amt er auch in ber folgenden Geffion, die bom Auguft 1849 bis in den Februar 1850 mabrte, befleibete. Er nahm barauf am Erfurter Bartament als Mitglied bes Staatenhaufes Theil und führte auch in bem letteren ben Borfit. Um Schlug biefer mit nur geringen Unterbrechungen faft fünfgehn Monate mahrenden parlamentarischen Thatigteit vertauschte er die Oberprafidentur ber Probing Preugen mit ber ber Rheinproping und hielt fich mahrend einiger John vom parlamentarischen Leben fern. - Die Berwaltung bes Rheinlandes, in welchem ihm bas Bertrauen und bie Sympathien ber bortigen Bevöllerung in reichem Dage entgegenkamen, führte er jedoch faum ein Jahr. 218 nach bem Tode des Grafen Brandenburg und bem Schiffbruch ber beutschen Bolitit Breugens. welchen ber Olmuger Bertrag befiegelte, auch im Innern unter bem Ministerium Manteuffel - Beftphalen die Reaction völlig die Oberhand gewann, und im Fruhjahr 1851 bie Reactivirung ber Provingiallandiage erfolgte, murbe A. in Folge einer an das Minifterium gerichteten Dentschrift, in ber er feine Bebenten gegen biefe Magregel entwidelte, jur Disposition gestellt. Langer als zwei Jahre enthielt er fich jest jeder thatigen Betheiligung an den öffentlichen Angelegenbeiten und verwendete biefe Beit ju großeren Reifen, Die ihn querft nach Paris, bann nach Algier und Tunis und über Malta und Sicilien burch gang Italien Erft gegen Ende bes Jahres 1853 nahm er wieder ein Dandat für bas Saus ber Abgeordneten an und wurde balb eines der leitenden Mitglieder ber liberalen Opposition, obwol er nur in feltenen Fallen die Tribune betrat. Diefe einflugreiche Stellung verbantte er theils feiner bebeutenben und in ungewöhnlichem Grabe gewinnenben Berfonlichkeit, theils feinen naben Begiehungen jun Erben bes Thrones, beffen volles Bertrauen er genog. Gein fur bie liberale Partei wichtiges und folgenreiches Berhaltniß jum Bringen von Preugen führte in feinen erften Antnüpfungen bis auf die Rnabengeit Auerswald's gurud, während welcher einige Jahre hindurch die königliche Familie nach dem Tilfiter Frieden ihren Aufenthalt in Konigsberg nahm und bie bamals noch im Jugendalter ftebenden Pringen und Bringeffinnen bes toniglichen Saufes in baufigem Bertehr mit ben Rinbern bes Oberpräfibenten b. Auerswald ftanben. Als ber Bring bon Breugen im Berbft 1857 in Folge ber ichweren Erfrantung Friedrich

653

Bilbelms IV. guerft nur als Stellvertreter bes Ronigs bie Bugel ber Regierung ergriff, blieb er in biefem engen Bertehr mit A., und fobalb er ein Jahr barauf als Regent die volle Regierungsgewalt in die Sand nahm, erfolgte die politifche Krifis, welche bas Minifterium Manteuffel jum Rudtritt nothigte. Die oberfte Leitung der darauf folgenden Berwaltung, die unter bem Namen des Ministeriums der "neuen Aera" befannt geworden ift, wurde gwar bem Fürsten v. Sobenzollern-Sigmaringen übertragen; v. A. trat bemielben nur als Staatsminifter ohne Bortejeuille bei. Er wurde jedoch mit ber Stellvertretung bes Borfigenben betraut und galt in ber öffentlichen Meinung als die Geele bes Ministeriums, obwol er eben fo felten, wie früher als Abgeordneter, zur Bertretung ber Bolitit beffelben bas Wort ergriff. Dem Minifterium Sobengollern famen bei feiner Ernennung die weitgehenbften Erwartungen ber liberalen Partei und ber von ihr beberrichten Stimmung bes Bolles entgegen. Dan hoffte auverfichtlich von ihm die schnelle und gründliche Beilung aller burch die lange Reactionszeit verurfachten Leiben und Schaben, ohne fich barüber flar zu werben, mit wie großen Schwierigkeiten bie neue Berwaltung ju ringen hatte. Das Beamtenthum war jum großen Theil noch dem gefturgten Spfteme ergeben und gab ben Magregeln ber Rachfolger beffelben nur eine laffige ober wiberwillige Unterftugung, welche beren beabsichtigte Wirfung häufig lahmte ober geradegu annullirte. Um Soje wurde die "neue Mera" burch einflugreiche Factoren unausgeseht befampft und behindert, und die hartnäckige Opposition ber feudalen Mehrheit bes Berrenhaufes legte fie faft brach auf bem Felbe ber Gefetgebung. Ge tonnte unter folchen Umftanben nicht fehlen, bag bie bochgespannten Erwartungen bes Landes nach und nach einer immer tieferen Entiäuschung Plat machten, und dag man bald felbit bas unbeftreitbare Berbienft bes Ministeriums Sobengollern, ben Bruch mit bem gehn Jahre lang geubten Sufteme ber Willfur und die Rudfehr gu den befferen Traditionen ber preugischen Berwaltung, gu unterschaten begann. In Diefe ichon fichtlich berabgebende Stimmung bes Landes fiel nun im Beginn bes Jahres 1860 bie Ginbringung ber thatfachlich mit ber burch ben öfterreichisch-frangösischen Krieg veranlagten Mobilmachung ichon ber Sauptfache nach ins Wert gefetten Geeresorganisation bor ben Landtag, und diefelbe murbe balb jum Anlag tiefer Berftimmungen zwischen bem Minifterium und feiner eigenen Bartei. D. A., ber nur felten im Landtage gur Bertheibigung ber Bolitit bes Minifteriums eintrat, wendete befto größere Unstrengung in seinem Berkehr mit den parlamentarischen Parteien und ihren Leitern ur erfolgreichen Durchführung der Regierungspolitit auf, und daburch, wie burch feine Begiehungen gum Pring-Regenten, fiel ihm, obwol er fein beftimmtes Departement verwaltete, gerade bie aufreibenbfte Thatigfeit in ben wichtigften Fragen gu. Ramentlich für die Durchsehung ber Beeresorganisation, bon beren unabweislicher Rothwendigkeit er tief burchbrungen mar, fette er feine gange Rraft ein. Es gelang ihm jedoch nicht, mit ber gemäßigt liberalen Mehrheit des gleich nach dem Amtsantritt des Minifteriums Sobenzollern im November 1858 gewählten Abgeordnetenhaufes die Beeresorganisation zu einem gesetlichen Abichluß ju bringen. Die gange Angelegenheit blieb in dem Stadium eines noch bagu untlaren Probiforiums und gab bei ben Ende 1861 ftattfindenden Reuwahlen ben Anlag jur völligen Sprengung ber altliberalen Bartei, auf beren Unterftukung die Erifteng bes Minifteriums beruhte. Die Majorität ber neuen Rammer war bon einer viel fcharferen politifchen Farbung und fturgte febr bald — März 1862 — das Ministerium — vielleicht ohne es selbst zu wollen - burch einen an fich nicht einmal wichtigen Beschluf in Betreff ber Ginrichtung bes Budgets. v. A., ber bereits feit bem Beginn bes Jahres ichwer erfrantt und feit Rurgem erft Reconvalescent war, trat jest mit bem größten Theil feiner Gollegen jurud; waren auch die hoffnungen, mit benen er bit Stuaternber ergriffen batte, nicht in Erfüllung gegangen, fo hinterlieg bod be Minifterium, in dem er eine hervorragende Birtfamfeit genibt hatte, ein ebm volles Andenten, durch das, was es trot jo vieler Sinderniffe geleiftet, und burt Die Santerfeit feiner Abfichten, wie feiner Dagregeln. Er jog fich jest ganlib von dem Gelde politischer Thatigleit gurud und lebnte ein ihm angeboine Mandat jum Abgeordnetenhaufe unter Berufung auf feine angegriffene Cefud beit ab. Bielfache Beweise ber foniglichen Gunft wurden ihm auch in jeite Suruntgeregenbeit ju Theil, unter anderem die Ernennung jum Dberburggrafe Den Marienburg, eine für ihn gestiftete hohe Sofcharge, Die mit der Auffic uber bas berühmte ebemalige hochmeisterschlog verbunden war. b. A. erholte bald von feiner Rrantheit und verlebte in Berlin, im Sommer auf Reifen no dere ungetrubte Jahre. 3m Laufe bes Commers 1865 traten aber bedroblid Auseichen eines wol fchon langere Beit latenten Bergleibens auf und bilben bald ju einer Bergbeutelwafferfucht aus, die ihn am 15. Januar 1866 n Bertin im 71, Jahre feines Lebens binraffte. Seine Gattin war ibm fcon in

Muguft bes 3abres 1859 borangegangen. R. v. Barbeleben.

Anffenttein: Ronrad I. v. A. (Ownftein, Ouwenftein, Anfenftein) Bogrander ber Dacht feines Saufes im Rarntnerlande. Als die Rarisberge ba Disher undebtigfte Geschlecht allhier burch die Rataftrophe von 1293 in Ungant Beten, erwarb Ronrad v. Auffenftein, der fein Emportommen offenbar ber Gut Mainbard's von Tirol, Bergogs von Rarnten (f. 1286) verdanft, Die Maridall marbe bon Rarnten, 1294 Schlog und Berrichaft Rarlsberg und allgemach ein leiche Mutermaffe in Tirol, Rarnten, Steiermart, daß man Ronrade Gil bunteln Machten gufchrieb und daffelbe mit dem Bunderringe Des Scharfen bernet's (f. Ottofar's Reimchronif, Bez, Ser. rer. austr. III. Bb. cap. 577-ANT) in Berbindung brachte. Auch unter ben Sabsburgern, benen Konrad be Muleufteiner, nach Angabe ber vita Karoli quarti (Bohmer's Fontes rer, gern 11. 248), 1885 Rarnten in die Sande fpielen half, fanden Ronrad und fris Cabne und Entel ihre Rechnung, bis gu bem ungludlichen Aufftandeverfuch bor lebteren von 1368 wiber die öfterreichischen Bergoge Albrecht III, un Vennoth III., bei bem bas Sans feine Dachtftellung einbufte. Die Geichicht bielen Mufftandes entbehrt noch erichopjender und unanjechtbarer Quellennad weite. Der Ausgang bes Weschlechtes wird von ber jedenfalls febr ausgeschmudte Wridblung in Megifer's Rarntner Chronit - an ben Aufstand Des migner annalen Griedrich III. v. A. 1395(6) gefnupft, ben ber bamalige Landesbaup mann Monrad von Rreig, Saupt des mit den Auffenfteinern rivalifirenden & balechtes, mit Erfolg befämpft haben foll. Geit biefer Beit ober richtiger fa Ind berichwindet auch bas Gefchlecht aus ber Gefchichte; feine Burgen un wuter fielen großentheils an die Landesfürften. Gieht man bon bem, jebenfall bebe bebentlichen, Giftorchen Megifer's jum 3. 1395 6 ab, fo batte ber lett Muffentteiner, einer anderen Tradition gufolge, 1368 mit feiner Gefangeniche den Mulland gebutt und 1396 fein Leben als Domberr befchloffen. - In Monrah u. M. ben Begründer ber Dacht feines Geschlechtes in Rarnten to musen bie Refte ber Burgen: Barlaberg, Raubenftein, Sarbeit, Gutenfion, Muchenftein und Strechau.

Mgl. Megifer's Annales Carinthiae od. Rarniner Chronit Bb. 1. -While, Rarnthens Abel bis j. Jahre 1300. Wien 1869, G. 47 f.

RYDREE.

Muffenberg: Jofeph Freiherr v. A., bramatifcher Dichter, geb. ju gut Jan Mug. 1798, † 25. Dec. 1857. Er ftudirte ju Freiburg feit 1818 Mable, unterbrach aber bas Studium, um 1815 mit einem Freunde nat

Briechenland ju geben. Doch famen beibe nur bis nach Oberitalien und fehrten bon bort in gerruttetem Buftande gurud, worauf A. Militardienfte in Defterreich nahm, aber bei einem Befuche in Wien, von Schrenvogel aufgemuntert, ben Entichlug fagte, fich gang ber Dramatit gu widmen. Auf Bunfch feines Baters, eines fürstenbergischen Sofmarichalls, febrte er nach Baben gurud und trat als Lieutenant in bas babiiche Garbebucorps. Seit 1822 beim Softheatercomité in Karlsruhe beschäftigt und bald Prafident besselben machte er, nachbem bas Comite 1832 aufgeloft worben, eine Reife nach Spanien, auf ber er bor ben Thoren Balencias mörberisch angefallen, mit 23 Wunden in bas Sofpital bel Cib aufgenommen und unter ber Pflege barmbergiger Schweftern bergeftellt wurde, wie er in feiner lebhaft und anschaulich geschriebenen "bumoriftischen Bilgerfahrt nach Granaba und Cordova" (Stuttg. 1835) berichtet. Er fette jum Dant bas Sofpital jum Erben feines Rachlaffes ein. Er ftarb als babifcher hofmarschall. Seine bramatischen Dichtungen entlehnen ihren Stoff gern aus entlegenen Beiten und Landern und behandeln biefelben mehr rhetorisch als bramatisch, offenbar nach bem Mufter Schiller's, aber barin unabulich, daß fie nirgends einen nationalen Bug berauszufinden und wirffam zu machen wiffen. Bu nennen find bas Trauerfpiel "Bigarro" (Bamberg 1823), "Die Flibuftier" , "Coligni", "Wallas", "König Erich", "Das Opfer bes Themistofles", die nach Walter Scott gearbeiteten Schauspiele "Fergus Mac 3vor" und "Der Löwe von Kurdistan", besonders aber das dreitheilige dramatifche Gedicht: "Alhambra" (Karlsr. 1829-30. 3 Bbe.), bas eber ein bialogifirter Roman als eine Trilogie genannt werden tann. Auch einen Roman berfaßte er: "Die Furie von Tolebo" (Rarler. 1832). Geine fammtlichen Berte erichienen in 3 Ausgaben (Wiesbaben 1843-45. 20 Bbe.; 1846. 21 Bbe. und 1855. 22 Bbe.). - Bgl. Theater-Lexifon. Altenb. 1839. 1. 164. Goebete, Bb. 3. 882 f.

Bon einem älteren Benedict v. A. erschien zu Wien eine Gedichtsammlung "Poet. Versuche" (1789) und, mit Gruber und Schleifer gemeinsam: "Dentmal der Freundschaft" (1792). Auch ist er Versasser eines dramatischen Sittengemäldes "Amalie von Rordenfeld oder die Freimaureraufnahme" (1794). R. Goedete.

Aufschnafter: Benedict Anton A., um 1700 Capellmeister zu Passaund fleißiger Kirchen- und Instrumentalcomponist. Er soll auch viel herausegegeben haben, doch kennt man nur: "Concors discordia", 6 Duvertüren, 1695; "Dulcis sidium harmonia", 8 Kirchenson. à 4; "Vesperae" etc. 4 voc. concert. 2 Violin. 2 Violis necessar., 4 Rip. pro pleno choro, Violone cum dupl. B. C., 1709; "Alaudae V", 5 Messen, 1711; und "12 Offertoria", 1719.

Aufseß: Hans Freiherr von und zu A., geb. 7. Sept. 1801, † 6. Mai 1872, ift einem der ältesten Adelsgeschlechter Frankens entsprossen, das im Mittelalter Bischöfe und Domherren aus seiner Mitte hervorgehen sah und, nachdem es sich der Resormation angeschlossen hatte, Staatsmänner und Kriegsmänner berühmten Ramens gestellt hat. Frühe verwaist, genoß er guten und sorgsältigen Unterricht, so daß er schon 1816 die Universität Erlangen bezog, wo er sich der am 1. Dec. 1817 entstandenen Burschenschaft mit voller Hingebung an die von ihr getragene Idee eines einigen, sreien Deutschlands anschloß. Als im Febr. 1822 ein Auszug der gesammten Studentenschaft nach dem alten Universitätsorte Altdorf stattsand, eilte auch er, damals schon von Erlangen abgegangen, herbei und die am 5. März 1822 zurücksehrende Schaar sah ges gerne, daß er an ihrer Spize den Zug der Heimtehrenden eröffnete. Er promodirte als Doctor der Rechte, heirathete Fräulein Charlotte von Secken-

Auffeß.

benf und gebuchte nun bas leben eines freien Landebelmanns führend und Greife einer gehlerichen und ichon aufblühenden Familie lebend, für das benicht Serrefund fem bem allem demagogifchen Treiben, durch die Wiffenichaft, mi mar bund Geberung ber Renntnig ber Borgeit, den vaterlandifchen Gim m witter und ju beleben. Gine burch eigene Mittel forgfältig gefammele Shiorted und Morthumerjammlung jollte nach feiner Unficht die Grundlan miben, und meliner ein Berein, gu bem er alle und jede empfangliche Bemitte berbeitieben in Sumen hoffte, bas fur den Gingelnen ju groß und ju ichmien Bed weiter forberte. Im Gerbfte 1833 veranlagte er gu biefem find Bufummentanft in Rurnberg, welche aber bei aller Anertennung ber 3ter. bennoch fich nicht im Stande fand, felbitthatig in die Sache einzutreten, thele weil die Ammefenden nur jum fleinen Theile Manner vom Fache maren, Sombler und Bilbelm von Chegy waren auf einer Luftreife hiehergetomme on im Leben Rufpar Saufer's befannt gewordener Gendarmerieofficier mod wol ale Spather ob nicht etwas Demagogisches eingeschmuggelt werben follte fich ben Anichein eines Biffenschaftfreundes gegeben haben, - theils weil bi Samulis viel geltenbe Stimme bes Rarl Beinrich von Lang fich mit gewohnte Some gogen bas Riefenunternehmen erhob, theils, weil die allgemeine Stimmun bomold in febr burch Zeitbewegungen in Unipruch genommen, theils, weil be Unterendaner felbft feine Berühmtheit war, jo bag außer einem nach ein Bar Bolten entftandenen Rurnbergischen Lotalberein, ber aber auch nur ein tob pedemmes Rind war, obgleich er nach Augen bin langere Beit fur befteben bas Unternehmen icheiterte. A. war aber nicht ber Dann, einen mi Dieber Innigfeit und Liebe gefaßten Plan burch engherzige Abtehrungen pat bemfelben fallen ju laffen. Er hielt ben Plan feft, vermehrte feine Samm ungen fortwahrend, und wirfte ununterbrochen, fo weit es ihm möglich war, im benfelben. 218 im Berbft 1846 der erfte Germaniften-Berein gu Frantfurt w Commentrat, fand fich 21. ebenfalls dafelbft ein und legte eine Dentschrift vor in der fein Gedante reifer und vollständiger entwidelt war. hier nun ware meichieden porzugemeife Manner bom Fache beifammen, die Gebriider Grimm, Sublmann Gerbinus, Ubland, Rante, Schmeller und Andere, - aber A. bair weber baffelbe Schidfal. Dann tamen die Jahre 1847 und 1848, in benen an geofer Theil bes frantischen Abels bor ber burch Demagogen aufgewiegelten Phonoc auf ibren Bandfigen fich bedroht fand und die verhaltnigmagig großen Bicherheit in den mar auch bewegten aber boch mehr Schutz barbietenben Bridden auffuchte. Bu diefen gehörte auch M., ber mit bem größten Theil seines Damale ichen febr angewachsenen Sammlungen nach Rurnberg jog, und Daid ein eigenes Sans, nabe am Thiergarten = Thor, fauflich erwarb. Bahrend News Aufenthaltes nun gelang es ihm, bas Germanische Museum zu grunden. ale Noten Stiftungstag ber 17. Aug. 1852 anzusehen ift, an welchem Tage an der ju Dreiben, unter Borfit des damaligen Pringen, nachmaligen Konigs Sobonn bon Gachfen gehaltenen Berjammlung ber beutichen Geichichts- und Diegibung bericher bie Grundung eines beutschen Rationalmufeums und gwar Na Die ju Rurnberg beschloffen und Freiherr von A., ber feine gange Madrochet und Runftsammlung bemfelben vorläufig als Grundftod auf 10 3abit Seutgetelich abertief, ale beffen erfter Borftand ernannt wurde, bes Muleums als einer Stiftung jum Zwede bes Unterrichts, mit bet Bocurent und ben Mechten einer juriftifchen Berjon, erfolgte von Geiten bet Donithen Megierung im Febr. 1853, und nun tonnte 21., obgleich noch mich unerbebliche Schwierigkeiten ju bewältigen waren, fich gludlich am Biele feiner Beftrebungen angelangt gu fein. Dus Muleum felbit gibt burch ben feit 1853 erfcheinenben monatliche

Auffeß. 657

Angeiger und feine Jahresberichte Austunft über feine Thatigteit. Chenfalls ber unermublichen Thatigfeit bes Brunders ift es jugufchreiben, bag bem Dufeum endlich die ehemalige Carthaufe zu Rurnberg als fefter Befit überlaffen murbe, worüber fich der vierte mit Ende 1857 ausgegebene Jahresbericht eingehend ausfpricht, fo wie auch, bag gleich von Unfang an ausgezeichnete Manner an die Anftalt als Beamte gezogen wurden, bon benen Dr. Frommann und Dr. b. Che noch jest an berjelben wirfen, andere aber, wie Dr. Bartich in Beibelberg, Dr. Barad in Strafburg, Dr. Johannes Falfe in Dresben, Dr. Jafob Falte in Wien, Dr. Müller in Sannover, u. f. w. fich einen litterarischen Ramen erworben haben, beffen Begrundung in die Anfange des Germ. Mufeums gurudreicht. 21. beschied fich felbst, fein Gelehrter zu fein, wußte aber in ben meiften Fällen feine Mitarbeiter glüdlich zu wählen, er felbst behielt fich nur die Anordnung und Leitung bes Bangen bor, und ein organisatorisches Talent besaß er in hohem Grade. Dabei war er eine umgangliche, ber Befelligfeit jugethane Ratur. Rie aber verlor er feine Sauptaufgabe, für bas Mufeum thatig ju fein, aus ben Augen und verfaumte nichts, demfelben bei Soch und Riedrig Freunde au erwerben, fo bag bie anfangs prefare Grifteng ber nur auf freiwillige Beitrage geftutten Unternehmung jest, ba feine Rachfolger in gleichem Geifte gu wirfen fortfuhren, als gefichert angesehen werden barj. Rachdem A. gehn Jahre lang die Borftandsichaft bes Germ. Mufeums belleidet hatte, fand er fich, laut ber bem Angeiger von 1862 Rr. 8 beigegebenen Beilage in ber am 17. Aug. 1862 gehaltenen Confereng und Feier ber gehnjährigen Erifteng ber Anftalt, veranlagt, feine Stelle niederzulegen, worauf er jum Chrenvorftand auf Lebensgeit ernannt wurde. Die Grunde, die ihn gu biefem Schritte bewogen, find war nicht öffentlich ausgesprochen, ergeben fich aber leicht aus der weiteren Geschichte des Mufeums. Sinjort für fich felbft in wiffenschaftlicher Duge gu leben, war ein Grund, ber auch wol eingewirft hat. Er taufte bas Gut Rregbrunn am Bodenfee, wo er in ber Beichäftigung mit ber Geichichte feines Geichlechts ben größten Theil feiner Beit gubrachte, obgleich ihn theils bie Angelegenheiten bes Germanischen Museums, bas ihm natürlich noch immer am Bergen lag, theils andere Gefchafte von bort ju Reifen veranlagten. Fur feine Geichlechtsgeschichte hatte er bie umfaffenoften Borarbeiten gemacht, wie er benn ein unermudlicher Arbeiter und ftets mit ber Feber bereit war. Bon feinen Schriften feien bier erwähnt: "Geschichte bes Saufes Auffeg", 1. Beft. Baireuth 1838. - "Biftorifche Entwidelung ber firchlichen Berhaltniffe ju Auffeß", Rirnbg. 1842. - "leber ben Gheicheibungsgrund in ber driftlichen Rirche", Baireuth 1838. - "Rechtsverhaltniß bes Privatgottesbienftes und bes öffentlichen Gottesbienftes", Erlangen 1845. - "Genbichreiben an bie erfte allgem. Berfammlung beuticher Rechtsgelehrten", Mbg. 1846. - "Schidfale bes Schloffes Freienfels", Baireuth 1866. - "Spftem ber deutschen Geschichts= und Alterthumefunde", 1853. - "Dentichrift an die beutsche Bundesversammlung", 1853. Bu fleineren Schriften veranlagte ihn Bolemit verschiebener Urt, namentlich Unaviffe auf bas Beftehen und bas Suftem bes Germ. Mufeums. Geine Gefundheit ichien unanfechtbar, er war magig in feiner Lebensweise. Geit 1870 aber litt er an afthmatischen Beschwerden. Leider glaubte er sich 1872 der Ginlabung zu bem Stiftungsfest ber Universität Strafburg nicht entziehen zu burfen und begab fich, obgleich frank und matt, dahin. In Straßburg war es ihm doch nicht möglich, der Feier beizuwohnen. Das Zimmer hütend, ward er leider am Abend bes Jefttages burch ein Migverftandnig bas Opfer einer thatlichen Mighandlung (vgl. Correspondent von und für Deutschland vom 12. und 13. Mai 1872). Sofort abgereift, führte er noch bis zu feiner Antunft in Münfterlingen

am 4. Mai fein Tagebuch fort. Um 6. ftarb er; am 11. wurde er in feinem Stammichlof Auffeg beerdigt.

Ausses: Jodoc Bernard Freiherr von A., geb. 1670, † in Würzburg 2. April 1788, erhielt bereits am 12. Juni 1683 eine Dompräbende in Bamberg und am 23. Februar 1686 eine solche in Würzburg. Als junger Domherr lebenslustig und verschwenderisch, suchte er dies später dadurch gutzumachen, daß er einem, wie es scheint schon 1709 sestgestellten Plane gemäß aus seinen Ersparnissen ein Erziehungsinstitut sür arme Knaben gründete, das "Freiherrlich von Ausselschnetzten Männer Frankens — d. i. der ehemaligen Hochstiste Bamberg und Würzburg, — geworden ist. A. war übrigens auch Propst des Collegiatstistes St. Stephan zu Bamberg, hochsürstl. würzburgischer geheimer Kath, wie auch Universitäts-Receptorats-Präsident.

S. Gutenader, Bur Geschichte bes Freiherrlich von Auffessischen Studienjeminars zu Bamberg (aus dem XXIX. Berichte bes hift. Bereins zu Bamberg, 1866). Ruland.

Angheim: Brunwart von A., Minnefänger. Der Stammfit bes Geschlechtes, dem Brunwart angehörte, ift wahrscheinlich Augheim (jetzt Anggen) im Breisgau, eine Stunde süblich von Mülheim an der Eisenbahn nach Basel. Brunwart kommt 1286 als Lehensmann des Markgrasen Heinrich von Hochberg, zehn Jahr später in einem Vergleich zwischen dem Bischof Konrad von Strassburg und der Stadt Freiburg vor. In Stil und Gedanken nähern sich seine Gebichte dem älteren Minnesange. — (v. d. Hagen, Minnesänger 4. 417 f.).

Wilmanns. Anguit, Burft zu Unhalt, ber vierte Cohn Burft Joachim Ernfts und ber ameite von beffen zweiter Gemahlin Cleonore von Burtemberg, ward 13. Juli 1575 geboren, † 1653. Er erhielt mit feinen alteren Brubern, bon benen ber britte, Bernhard, bereits 1596 ftarb, eine treffliche Erziehung und bilbete fich auf größeren Reifen weiter aus. Als die ichon auf dem Landtage von 1589 beredete Theilung des von feinem Bater vereinigten Fürstenthums Unhalt 1603 fefter bestimmt werden follte und es fich zeigte, daß eine Trennung in mehr als vier Theile nicht wohl ausführbar war, fo daß einer der damals noch lebenden fünf Brüber, Johann Georg, Chriftian, August, Rudolf und Ludwig anderweit entschädigt werden mußte, trat unfer Fürst freiwillig zu Gunften feiner jungeren Bruber gurud, erflarte fich gufrieden mit ber vereinbarten Gelbabfindung, Die theilweife in Gutern angelegt werben follte und behielt fich nur die Erbfolge für feine Rachtommen bor, falls eine ber bier Linien erlofchen würde. Rachbem Diefe Theilung 1606 wirklich ins Wert gefett worden, entftanden gwar mande 3wiftigfeiten mit Fürft August über die Art, wie die ihm bestimmte Abfindung zu regeln fei, da paffende Buterantaufe fich nicht thun laffen wollten, bis endlich 1611 Fürft Chriftian bon Bernburg feinem Bruder das Amt Plogtan für ben Breis, ju bem es ihm felbit angerechnet worden und mit ber Bebingung bes Rudfalls, wenn Fürft Auguft's Linie in irgend einem Landestheil gur Regierung berufen wurde, überließ. Run lebte Fürft Auguft auf bem Schloffe I Blökfau, beichäftigte fich viel mit chemischen und alchmiftischen Studien, war aber ftets für bas Wohlergeben feines fleinen Gebiets beforgt und nahm regften Untheil an allen fein Beimathland berührenden inneren und außeren Ange legenheiten.

Der bald hereinbrechende dreißigjährige Krieg betraf nicht nur das Amt Plötkau, sondern auch das Zerbster Land hart, über welches Fürst August nach dem im Jahre 1621 ersolgten Tode seines Bruders Rudolf nach dessen lettwilliger Versügung für den minderjährigen Erben, Johann, die Regierung such

659

ohne daß der Gurft der allgemeinen Roth Abhulfe gu ichaffen vermochte. Er forgte aber nach Kräften, wo es ihm möglich war, und der Zerbster Untheil verdankte ihm manche gute Ginrichtungen, was aber nicht verhütete, daß er nach bem Regierungsantritt bes jungen Fürsten 1642 mit biesem über manche Berbaltniffe in unerquidliche Streitigkeiten gerieth, die erft 1647 burch eine faiferliche Commiffion ihre Erledigung fanden.

Ebenjo gut führte er auch nach bem im Jahre 1650 erfolgten Tobe feines Bruders Ludwig von Rothen bis zu feinem eigenen, 1653, die Bormunbichaft

ilber beffen minderjährigen Rachfolger Wilhelm Ludwig.

Rach bem Tobe bes Fürsten Chriftian von Bernburg 1630, war Fürst Muguft ber altefte feines Saufes und übernahm als folther hausgefetlich bie Leitung ber Gefammtangelegenheiten beffelben. In Diefer Stellung erwarb er fich große Berdienfte, benn namentlich burch feine Bemuhungen einigten fich 1635 die einzelnen anhaltischen Fürsten babin, fich nie zu trennen, ohne gemeinschaftliche Berathung feinen Bund einzugehen ober Bestallung anzunehmen, und, ba Anhalt im Reiche nur ein Fürstenthum ware und ungetrennt bleiben muffe, das ichon 1606 und 1611 eingesette Seniorat noch mehr festzustellen und

gu bestimmen.

Der unter seinem Seniorate endlich 1648 eintretende Friede gab zwar Anhalt das eriehnte jo widerrechtlich entrogene Aichersleben nicht wieder, beließ es aber im Befit bes eingezogenen Stiftsautes Gernrobe zc. Bor allem galt es nun die Bunden, welche der Krieg geschlagen, ju beilen und ftand babei die Frage wegen ber enorm gewachsenen Schuldenlaft in erfter Reihe. Es war Fürst August beschieden, auch noch die Regulirung dieser für Anhalt so wichtigen Angelegenheit bewirken zu können; noch vor feinem Tode ward 1652 ber mertwürdige Landtag gehalten, welcher die Berfaffung des Landes unter Bewährleiftung und Beftätigung bes Raifers und bes Reichs feftftellte. Die Stanbe übernahmen die Schulben und beren Tilgung, die Fürften einigten fich mit bem Lande über bie Steuern, es ward Berbefferung ber Rechtspflege jugefagt und manche andere wichtige Beschluffe wurden gefaßt. Fürft Auguft erlebte aber beren Ausführung nicht mehr, er ftarb nach längerem Leiden am 22. Aug. 1653 und hinterließ bon feiner Gemablin Spbille, einer Brafin gu Golms, brei Tochter, Die unvermählt ftarben, und brei Gohne, Ernft Gottlieb, der ihm nach fieben Monaten im Tobe folgte, Lebrecht und Emanuel, die 1665 durch bas Aussterben ber Fürft Lubwig'ichen Linie in Rothen in ben Befit biefes Landestheils gelangten, wogegen Plogfan an Bernburg gurudfiel. Beibe Fürften regierten gemeinschaftlich, aber nur Fürst Emanuel fette ben Fürst Augustäischen Stamm fort, ber 1847 mit bem Tobe bes Bergogs Beinrich erlofch.

Fürst August war bon hober Geftalt, hervorstechenden Geiftesgaben, ein frommer, gläubiger Chrift, ein guter, forgfamer Gatte und Dater und ein reger Forberer jedes geiftigen Aufschwungs. Der von feinem Bruder Ludwig geleiteten "Fruchtbringenden Gefellichaft" gehörte er feit 1621 als "ber Sieghafte" an, fein Zeichen war bas Krant Allermannsharnisch (Victorialis), fein Motto: Zu feiner Beit. Giebigt.

Muguft Georg, Martgraf von Baben-Baben, geboren als jungfter Gobn des Markgrafen Ludwig Wilhelm 4. Jan. 1706 zu Raftatt, ward in früher Jugend bem geiftlichen Stande beftimmt, unter Die Bahl ber Kölner Domherren aufgenommen und im Jahre 1728 jum Dombechant ju Augsburg ernannt. Inbeg empfing er nur die Beihe eines Subdiaconus, verließ, burch eine Bulle Bapft Clemens' XII, vom 6. Cept. 1734 bagu ermächtigt, ben geiftlichen Stand wieder, und schritt am 7. Dec. 1735 gu feiner Bermählung mit Maria Bictoria, Bringeffin von Aremberg. Am 22. Oct. 1761 trat Markgraf August Georg

bie Regierung der Markgrafschaft Baben-Baben an, nachdem sein Bruber Markgraf Ludwig Georg, ohne Söhne zu hinterlassen, gestorben war. Seine Regierung ist durch keinerlei hervorstechende Züge ausgezeichnet; er war von wohlwollender Gesinnung, aber schwach und völlig in den Händen des Klerus. Mit großer Mühe gelang es, da seine Ehe kinderlos blieb, dem Haupte der badendurlach'schen Linie, Markgraf Karl Friedrich einen Erbvertrag (abgeschlossen am 28. Jan. 1765) zu Stande zu bringen, der den Ansall der baden-baden'schen Lande an die durlach'schen und damit die Vereinigung dieser Territorien sicherte. A. G. starb 21. Oct. 1771.

August ber Jüngere, Bergog ju Braunichweig und Lüneburg. von feinen Beitgenoffen ein Bunder unter ben Gurften feiner Beit genannt, unter ben frommen Fürften ber gelehrteste, unter ben gelehrtesten ber frommfte, wurde geb. 10. April 1579 ju Dannenberg, † 17. Gept. 1666. Gein Bater mar Bergog Beinrich von Braunschweig, britter Sohn Ernft bes Betenners. 21. war bas fiebente und jungfte Rind feiner Che mit Urfula, Bringeffin von Sachfen-Engern. Er erhielt feinen Ramen nach feinem Oheim, bem Rurfürften August von Sachfen; bei feiner Geburt ahnte wol Riemand, bag er einft biefen berbeifungsvollen Ramen als Begründer ber jungeren wolfenbuttelichen Linie bes braunichweigifden Saufes in ber That fuhren follte. Die Ergiehung bes jungen Bringen war nach ber Sitte feiner Beit, mehr noch nach eigener Reigung, eine gelehrte. Seine noch erhaltenen Schulheite bezeugen, wie er zu lernen und zu arbeiten bemüht war. An feinem fechsgehnten Geburtstage fonnte er 1594 bie Univerfität au Roftod beziehen und bas ihm übertragene Rectorat am 30. April mit einer felbit gearbeiteten lateinischen Rede über Strenge und Milbe antreten. Spater bei Riederlegung des Rectorats hielt er eine Rede über die Frage: ob ber Menich aus freier Bahl boje fei? Bon Roftod ging er nach Tubingen, wofelbft er zwei Jahre ftubirte und ebenfalls jum Rector gewählt murbe. Rad bem Tobe feines Baters verließ er, gwangig Jahre alt, bie Universität und begab fich auf Reifen burch Italien und Sicilien bis nach Dalta, burch Frantreich und England und fehrte bann nach feiner Beimath gurud, wo er guiolge eines mit feinem alteften Bruder Julius Ernft abgeschloffenen Bergleiches feine Refibeng in bem Stäbtchen Sigader (feinem Ithata, wie er es nannte) aufichlug, um gang feinen gelehrten Reigungen gu leben. Sier fullte er breißig Jahre gludlicher Duge aus mit bem Studium der Biffenschaften, einem ausgebreiteten gelehrten und politischen Briefwechsel, ber in mehr als 30 Foliobanden noch vorhanden ift, und mit größeren und fleineren Reifen, über welche er ein eigenhandiges genaues Tagebuch führte, welches auf ber Wolfenbutteler Bibliothet aufbewahrt wird. Befonders beschäftigte ihn das Ansammeln feines Bucherschates, aus welchem die Wolfenbutteler Bibliothet hervorgegangen ift. hier schrieb A. unter bem Ramen Gustavus Selenus (b. h. Augustus bon Lunaeburg) fein großes Bert über "Das Schach- oder Ronigsfpiel", Diefem ift ju Ende angefügt ein febr altes Spiel, genannt "Rythmomachia", Leibzig 1616, Fol., welches langer als ein Jahrhundert hindurch als ein Sauptwerf in diejem Fache galt und Uebersetzungen in bas Italienische und Frangofische erlebte; ferner: "Cryptomenyticae et Cryptographiae libri IX." Lunaeb. 1624. - Am 11. Aug. 1634 mar bas mittlere Saus Braunschweig-Bolfenbuttel mit Bergog Friedrich Ulrich ausgestorben. Rach langeren Unterhandlungen fiel ihm aus ber Erbschaft bas Fürstenthum Wolfenbuttel zu, indem fein alterer Bruder Julius Ernft zu feinen Gunften auf baffelbe verzichtet hatte. 3m 3. 1635 trat er die Regierung an, welche er, obichon damals bereits 55 Jahre alt, noch 32 Jahr hindurch mit fraftvoller Sand fegensreich geführt hat. Die ersten acht Jahre mußte er in ber Burg ju Braunschweig refibiren, weil Boljenbuttel erft im

3. 1643 von ben Raiferlichen geräumt wurde, auf welches Ereigniß er bie betannten Glodenthaler pragen lief. Bei feinem Regierungsantritte befand fich bas Land in einer fo traurigen Berfaffung und war durch die schwache Regierung feines Borgangers fo heruntergetommen, daß er am Tage des Bergleichsabichluffes an einen befreundeten Fürften fchrieb : "Geftern ift mir das Fürftenthum Bolfenbuttel jugefallen. - Gott ftebe mir bei"! Mit fraftiger Sand, mit bemfelben Gifer, mit welchem er feinen Studien obgelegen, ftellte er die Ordnung im Lande wieder ber. Gingebent bes ichon in feiner Untrittsrebe gu Roftod ausgesprochenen Brundfages: "ein guter Fürft fei wenig ober gar nicht von einem guten Sausvater unterschieden", hatte er, wie in feiner Bibliothet, Die größte Freude daran, Alles felbit zu ordnen und zu regiftriren. Er fette eigenbandig eine Ordnung ber Frühpredigten fur die Schlog- und Stadtfirche auf, ernannte ben Belmftedter Profeffor Chriftoph Schrader jum Oberinfpector aller Schulen bes Landes, erließ 1651 eine vortreffliche Schulordnung, ordnete im Bereine mit ben Lanbftanben bas Confiftorium und fchuf baffelbe eigentlich gang neu, erließ 1655 die Rlosterordnung und 1657 die Agenda oder Kirchenordnung, die Ranglei- und Sofgerichtsordnung und mehrere das Rechtswefen betreffende Berordnungen, forgte fur Regulirung bes Steuerwefens und fur Befferung ber Bege. Daneben gab er bas wiffenschaftliche Arbeiten nicht auf. 3m 3. 1640 erichien von ihm bie "Geschichte bes Berrn Beju, bes Gesalbten Lenben, Sterben und Begrabniffe, aus ber Evangeliften Schriften bon Reuem orbentlich jufammengetragen" und zwar aus eigener lleberfetjung, nicht etwa nach ber Lutherischen. 3m 3. 1644 jolgte bie "Evangelische Rirchen-Barmonie b. i. der Sochheiligen Schrift unterschiedene Terte und Worte" u. f. w. ebenfalls nach eigener leberfetjung des Bibeltertes mit vielen Rupjern. Der Bergog arbeitete ein Jahr an der Schrift und corrigirte auch felbft den Drud. Er hatte die Freude, bag bas Buch fechs Auflagen erlebte. Regiren und ftubiren ging bei bem thatigen, raftlofen Fürften Sand in Sand. Gein Briefmechfel mit ben größten Belehrten und Staatsmannern feiner Beit über alle mögliche Begenftanbe ift vollftanbig erhalten. Ginft ichrieb ihm ein Paftor aus ber Beibe, er habe mit einem Zesuiten Streit über bie Reliquienberehrung; ba habe ber eine Stelle bes Rirchenvaters Chryfoftomus angeführt, aber anders als er, ber Baftor, fie gelefen zu haben glaube; ba er nun feinen Chrhfoftomus im Saufe habe, fo bitte er, "obgleich Gr. Fürftlichen Gnaden gang unbefannt, Dieselben wollen auf Dero weltberühmten Bibliothet einmal nachfeben laffen". Der Bergog ichidte bem Paftor eine eigenhandige, zwei Foliofeiten lange Antwort, beren Entwurf noch bei jenem Briefe liegt; barin theilt er ihm nicht allein die Stelle nach allen Ausgaben und Sandichriften mit, fondern fett auch feine eigene Anficht in einer Beife auseinander, deren fich ber gelehrtefte Theologe nicht ju ichamen branchte. Stannenswerth ift, was Bergog A. in feinem langen Leben mit bem bereits in der Jugend angenommenen Bahlfpruch: "Expende" "Alles mit Be-Dacht" ausgeführt hat. Bei allen feinen Studien fand er noch Beit ju ausgebehnten Reifen, er fand gang besonderes Bergnugen an ber Jagb, am gechten und Ritterspiel; im Armbruftschießen hatte er es ju einer gang besonderen Tertigfeit gebracht, fein Pferd bestieg er, mas er nicht felbst zugeritten hatte. Rur bas Rriegswefen gewährte ihm feine Luft. Gein liebfter Aufenthalt war die Bibliothet, ju ber er von Jugend auf gesammelt hatte und bie bei feinem Tobe bereits über 180000 Banbe, nebft einem Schate ber werthvollften Sanbichriften, entbielt und ben Ruhm hatte, eine ber bedeutenoften Buchersammlungen ber Belt au fein. Alle Arbeiten auf ber Bibliothet, Correspondeng, Antauf ber Bücher, Anordnung und Aufftellung berfelben beforgte er felbft. Mit eigener Sand verfaßte er ben Ratalog in vier ftarten Banden im größten Folio, jeber über

taufend Seiten, in großen Bugen, fauber und gleichmäßig, wie aus einem Guffe, geschrieben, obgleich er eine Arbeit von mehr als breifig Jahren ift. Dagu tommt noch ein fünfter Band, ber ben albhabetifchen Ratalog bilbet. "Das Sange ift ein Werf von ftaunenswerther Gebuld und mahrhaft ehrwurdig, wenn man bedentt, daß es die Frucht der Dlugeftunden eines regierenden Fürften ift, ber barfiber nie bie Regentenpflicht verlett hat". In ber von Fürft Lubwig von Anhalt geftifteten "Fruchtbringenden Gefellichaft" filhrte er ben Ramen: ber Befreienbe. - Mit besonderer Borliebe forgte A. fur feine Refibengftadt Die von ihm angelegte Borftadt führt nach ihm ben Ramen Wolfenbüttel. Auguststadt. Er ftarb, nachdem er in fünfzig Jahren feine Rrantheit gehabt hatte, 87 Jahre alt. Wintelmann, ber Berfaffer bes braunschweigischen Regentenbaumes, ruhmt bon ihm, bag er "ein gottseliger, friedfertiger, fluger und gelehrter und bei biefen gefährlichen Beiten ein hocherwünschter Regent mar. Dit bem Beiftlichen rebete er anbachtig, mit bem Juriften rechtstraftig, mit ben Meraten beilfamlich, mit ben Beltweifen flug und vernünftig, mit ben Runftlern tunftmäßig und wußte fich in allerlei Discurfe ju finden". Dreimal war Bergog Al. verheirathet; querft 1607 mit Clara Marie, Tochter bes Gergogs Bogislab bon Bommern, Bittwe des Bergogs Sigismund Auguft von Medlenburg, geb. 10. Juli 1574, † 16. Febr. 1623, bann im 3. 1623 mit Dorothea, Tochter des Herzogs Rudolf von Anhalt = Berbit, geb. 1607, + 26. Sept. 1634 und gulett am 13. Ruli 1635 mit Cophia Elifabeth, Tochter bes Bergog Rohann Albrecht bon Medlenburg, geb. 20. Aug. 1613, † 12. Juli 1676 auf ihrem Wittwensige ju Luchow. Diefe eiferte ihrem Gemahl nach in ber Liebe jur Runft und Biffenichaft, war erfahren in vielen Sprachen und ift als Componiftin bon Rirchenmufiten, wie als Berfafferin berichiedener "Sing- und Freudenfpiele" J. B. der "Minerva-Banquett", "Ballet ber Beit" u. f. w. nicht unbefannt. Die geiftlichen Lieder ihres Stieffohnes Anton Ulrich verfah fie mit jum Theil gelungenen, tief empfundenen Melodieen. - Aus ben beiben letten Chen hinterließ Bergog A. drei Gohne, Rudolf August, Anton Ulrich, welche ihm in der Regierung folgten, und Ferdinand Albrecht, fo wie brei Tochter, Sibylle Urfula, vermählt mit Bergog Chriftian von Bolftein-Gludsburg, Clara Augusta, Gemablin bes Bergogs Friedrich von Bürtemberg, und Maria Glifabeth, vermählt mit Bergog Abolf Wilhelm von Sachsen-Gifenach und barauf, nach beffen Tode mit Bergog Albrecht von Sachjen-Coburg. Es exiftirt von Bergog A. eine große Bahl, jum Theil guter Bortraits und Abbildungen.

Bgl. Martin Gosty: Vita et fama Divi Augusti. Fol. — Apfel, Herz. August der Jüngere, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg als Rector der Universitäten zu Rostod und Tübingen. Wolsenbüttel 1854. 4. — Bethmann, Herzog August der Jüngere, der Gründer der Wolsenbütteler Bibliothet. Wolsenbüttel 1863. 8.

August Friedrich, Prinz von Braunschweig, ältester Sohn des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig, geboren zu Wolfenbüttel 24. Aug. 1657, de suchte, nachdem er eine standesgemäße Erziehung genossen, im J. 1672 die Universität Straßburg, begann nach zweizährigem Ausenthalte daselbst die große Tour durch Frankreich, Schweiz und Italien, wo er am Turiner Hose und in Rom mit großen Chren empfangen wurde und sich an lehterem Orte der besonderen Zuneigung der Königin Christine von Schweden zu erfreuen hatte und in Reapel durch den spanischen Vicetönig, Marquis d'Astorga, mit großen Auszeichnungen geehrt wurde. Am 15. Juni 1675 fam der Prinz nach Wien; hier wurde er zum kaiserlichen Obersten ernannt und ihm am 26. Aug. 1675 das Regiment Graß Sparr zu Fuß verliehen. Am 6. Nov. desselben Jahres kehrte er nach Wolfenbüttel zurück, verlobte sich am 10. Dec. mit der Prinzessin

Sophia Dorothea, ber Tochter bes Bergogs Georg Wilhelm von Celle, ber nacherigen Gemahlin des Kurpringen Georg von Sannover, ber als Konig Georg I. en englischen Thron bestieg. Sophia Dorothea ift burch ihr Liebesverhältniß nit bem Grafen Philipp Chriftoph von Konigsmart und burch ihre lange Geangenichaft auf bem Schloffe gu Ahlben, unter bem Ramen ber Bergogin bon Ablben, befannt geworben. Am 21. Marg 1676 folgte Bring August Friedrich einem Regimente nach Frankfurt am Main und nahm Theil an ber Belagerung er Seftung Bhilippsburg. Sier murbe er am 19. Juli in bie Laufgraben gur Ablöfung ber in benfelben befindlichen Truppen beordert, auch hatte er ben Beehl am folgenden Morgen die porliegende Contrescarbe zu fturmen. Der Sturm, an vier Orten ausgeführt, gelang vollfommen, aber Bring Friedrich A. purde burch eine Flintentugel am hintertopfe getroffen, in Folge welcher Berpundung er am 22. Aug. 1676 gu Speier im neunzehnten Jahre ftarb. Seine Beiche murbe am 6. Oct. in Wolfenbuttel im Erbbegrabniffe beigefett. Beitenoffen ruhmen von ihm, "bag man nicht leicht einen Fürften finden werbe, ei bem die Tapferfeit, der Berftand und die fluge Conduite in iconerer Berinigung gu feben gewesen". Auf feinen Tob erschienen Traueroben in lateinischer mb beutscher Sprache und fein Bater ließ Gebachtnigmungen und einen jest elten gewordenen Begräbnigthaler pragen. Auch eriftirt von ihm ein ichones Bortrait nach einem Gemälbe von 3. Burdhard von Barthol. Kilian gestochen.

Rehtmeier, Braunschweig = Lüneburgische Chronik. III. 1572 i.

Spehr. Muguit Ferdinand, Bring bon Braunichweig, britter Cohn bes Bergogs Ferdinand Albrecht I. von Braunschweig-Bevern, ift auf dem Schloffe Bebern 19. Dec. 1677 geb., + 1704. Rach bem Tobe feines Baters tam er gu feinen Dheimen, den Bergogen Rudolf Auguft und Anton Ulrich, nach Wolfenbuttel, oo er theils burch besondere Lehrer, theils auf ber bortigen, von Anton Ulrich m 3. 1687 geftiteten Ritterafabemie feine Bilbung erhielt. 3m 3. 1692 internahm Pring A. F. eine Reife nach Schweben und Danemart und nachte dann im 3. 1694 den Feldzug unter dem Könige Wilhelm III. von England in den fpanischen Riederlanden mit, tehrte barauf nach Wolfenbuttel urud, wo er jum Oberften bes Leibregiments Bergogs Anton Ulrich ernannt purde, als welcher er im 3. 1695 ber Belagerung von Ramur beiwohnte. im folgenden Jahre wurde bem Pringen A. F. das Commando über as wolfenbutteliche, jur Reichsarmee gestellte Contingent übertragen und er rwarb fich burch Eroberung bes feften Schloffes Ebernburg großen Ruhm. Die eiben folgenden Jahre brachte er in Gemeinschaft mit feinem jungeren Bruder Ferdinand Albrecht in Italien zu, wo er in Florenz, Rom und Reapel mit luszeichnung aufgenommen wurde. Nach dem Rhswifer Frieden begab er fich m 3. 1698 nach Ungarn, machte bort unter Gugen von Savopen einen Welbug gegen die Türken als Bolontar mit und war bei der Belagerung ber feftung Temeswar gegenwärtig. 1702 war er bei ber Belagerung von Landau In bem fpanischen Erbfolgefriege befehligte Pring A. F. als beneralmajor bas Contingent bes niederfächfischen Kreises unter dem Markgrafen udwig von Baden und eroberte Schloß und Stadt Friedberg. In dem Feld-uge bes 3. 1704 erhielt er am 2. Juli den Auftrag, den Schellenberg bei Donauworth mit Sturm zu nehmen. Er hielt eine feurige Rebe an feine Erubben und eilte, die Fahne in ber Sand, ber Schange entgegen. Da traf hn eine Flintentugel in die Schlafe und machte feinem Leben im 27. Jahre in venig Augenbliden ein Ende. Seine Leiche wurde nach Wolfenbuttel gebracht ind barauf im Erbbegrabniffe im Dome ju Braunichweig beigesett. Gein fruber Lod wurde durch gablreiche lateinische und deutsche Leichenpredigten und Trauer664 Auguft.

oben verherrlicht, auch find ihm zu Ehren verschiedene Begräbnigmungen geprägt.

Rehtmeier, Braunschweig = Lüneburgische Chronit. III. 1604 f.

Spehr.

Anguit Wilhelm, Bergog von Braunschweig = Wolfenbüttel, geb. 8. Mary 1662 ale britter Cohn bes Bergoge Anton Ulrich und ber Bergogin Glijabeth Juliane, † 1731. Durch ben 22. Aug. 1676 erfolgten Tob feines alteren Brubers August Friedrich (f. d.) erhielt er die Aussicht auf die einstige Regierungsnachfolge. Bach Beenbigung feiner Erziehung hielt er fich unter Leitung feines Gouberneurs, eines herrn von Falfenftein, anderthalb Jahre hindurch in Genf auf, bereifte bann Frankreich und die Riederlande und fehrte barauf nach Bolienbuttel jurud, wo er in Burudgezogenheit lebte, ba ber Bater ihn von jedem Ginfluß fern hielt. Aug. Wilhelm war bereits 52 Jahre alt, als er 1714 bie Regierung antrat, welche er 17 Jahre hindurch nur dem Ramen nach führte Butmuthig, genugfüchtig, durch frühe Ausschweifungen geschwächt, batte er vom Bater wol beffen Ginn fur außere Prachtentfaltung, aber nicht beffen Energie, Chriucht und Gelehrsamfeit geerbt. Gine glanzende Umgebung liebend, leutjelig und fanftmuthig, ohne jede Leidenschaft, aber auch ohne alle Thatfraft, beschäftigte er fich mit mathematischen und mechanischen Studien, und überließ Die Regierung feinen Rathen und Gunftlingen. Bom Bater übernahm er beffen einflugreichen Rangler Philipp Ludwig Probft von Wendhaufen, der Die Regierung mit ftarter Sand geführt. 2118 biefer am 18. Rob. 1718 im 86. 3abre geftorben war, folgte ihm in feinem wichtigen Umte ber Geheimerath Urban Dieberich Lübede (geb. 8. Gept. 1655, zuerft Affeffor am Schöppenftuble gu Salle, bann 1704 Geheimerath und Director bes Sofgerichts und bes Confifteriums zu Bolfenbuttel, in den Abelftand erhoben und Befiger des Ritterguts Rieber-Sidte bei Braunschweig, † 29. Rob. 1729), ber aber feinen Borganger nicht zu erfeten vermochte. - Den größten Ginfluß auf den schwachen Bergog ubte beffen Gunftling Konrad Detlef von Dehn, welcher als ber eigentliche Regent bes Landes angujeben mar. Gin geborener Solfteiner, Cohn eines banifden Oberften, war er unter Anton Ulrich als Bage nach Braunichweig gefommen und war burch Geschmeibigfeit und Willfahrigfeit gegen bie Launen bes Bergogs fchnell in beffen Gunft geftiegen. Berheirathet mit ber einzigen Entelin bes Ranglers Probft von Benbhaufen, hatte er beffen beträchtliche Guter ererbt und wurde für Braunichweig bas, was zu gleicher Zeit Flemming und Bruhl für Sachjen waren. Seine Luft an Aufwand und Berichwendung traf bei Bergog Muguft Wilhelm auf ein bereites Feld. Bei berichiedenen Gefanbichaften im Saag u. f. f. trat er auf wie ber Bertreter einer Großmacht. Um 20. Febr. 1720 marb er Erbichent von Gandersheim und 27. Sept. 1726 von Rarl VI. in ben Reichsgrafenftand erhoben. Gein Balais und frangof. Garten in Braunschweig warb von zeitgenöffischen Reifenben als Bunber ber Bau- und Gartentunft gepriefen. Als ber thatfraftige, redliche, aber rudfichtsloje Rammerprafibent hieronymus von Munchhaufen ben vielen Migbrauchen freimuthig entaggentrat und ftrenge Ordnung einführte, wiederholt auf Ginichrantungen brang, wußte Dehn ihn beim Bergoge anguschwärzen, indem er fich vertrauliche Briefe Mündhaufen's an ben Blantenburger Geheimerath v. Campen verichaffte, welche Rlagen über bes Bergogs Bruntfucht und Berichwendung enthielten. Gine Unterfuchungs behorbe unter Debn's Borfit, und ein Spruch ber von bem allmächtigen Ginfiling abhängigen Univerfitat Belmftebt verurtheilten Munchhaufen gum Abidieb ohne Benfion. Selmftebter Referent war Augustin v. Lepfer, Munchhaufen's perfonlicher Jeind. Des Bergogs Bruder aber, Ludwig Rudolf, Raifer Rarls VI. Schwiegervater, ber bie jum Fürftenthume erhobene Graficaft Blantenbug

felbständig als Reichsfürft regierte und mit bem alteren Bruber langft verfeindet war, wußte beim Reichshofrathe bas Urtheil zu erwirten, daß Münchhausen weber ben ihm ertheilten ichimpflichen Abichied noch ben fiscalischen Broceg berbient habe. Als Ludwig Rudolf im 3. 1731 feinem Bruder in ber Regierung des Bergogthums Braunschweig nachfolgte, ernannte er Münchhaufen, ber bereits Bebeimerath in blantenburgifchen Dienften war, jum Premierminifter; Graf Dehn verließ darauf Braunschweig und trat in danische Dienste. — Bon bem Bater hatte A. B. die Luft am Bauen und zu theatralifchen Darftellungen geerbt. Der borguglichfte Bau, welchen er neben vielen anderen aufinhren ließ, war bas neue Refibengichlog auf bem Grauenhofe in Braunichweig, welches nach einer bamals beliebten Spielerei in Form eines W erbaut, burch Brand am 7. Sept. 1830 bernichtet ift. - Unter feiner Regierung erreichten die Borftellungen in bem "Fürstlichen Opernhause auf bem Sagenmartte" in Braunichweig ihren Sobepuntt. Softheaterintenbant ober nach bamaliger Benennung "Capelldirector" war Graf von Dehn, Capellmeifter, jugleich Ganger, ber Componift Georg Raspar Schurmann, und als Sanger wirften in ber Oper befonders die beiden fpater fo beruhmt geworbenen Componiften Saffe und Graun. - Um den unangenehmen Gindrud ju ichwächen, den des Baters Hebertritt gur fatholiichen Religion bei ben ftreng lutherischen Unterthanen berporgerufen hatte, erließ A. B. bei Antritt feiner Regierung die Berfügung, bag wöchentlich bei Gofe und barnach im gangen Lande über bie Augsburgifche Confession und bas Corpus doctringe Julium gepredigt werden folle, auch wurden die beiden Reformations-Jubelfefte in den Jahren 1717 und 1730 in Braunichmeig mit gang besonderem Glange geseiert. Die von feinem Bater gestiftete Ritteratademie, welche die von ihr gehegten hoffnungen nicht erfüllt und ihren 3wed, viele junge reiche Ebelleute nach Wolfenbuttel au gieben, nicht erreicht hatte, ließ er wieder eingehen. - 3m allgemeinen tann man über bie Landesabminiftration unter A. 2B. fein ungunftiges Urtheil fallen. Der ju ftarte Militarbeftand wurde vermindert, als Steuer bas Stempelpapier eingeführt. August Wilhelm ftarb, nachbem er noch im letten Lebensjahre die awischen den Königen von England und Preugen entstandenen Irrungen burch perfönliche Bermittelung gehoben hatte, finderlos am 23. März 1731. Er war dreimal verheirathet, am 24. Juni 1681 mit Chriftine Sophie, Tochter feines Obeime Rudolf Auguft (geb. 2. April 1654, + 26. Jan. 1695), bann mit Sophia Amalia, bes Bergogs Chriftian Albrecht von Bolftein-Gottori Tochter (geb. 19. Jan. 1670, vermählt 7. Juli 1696, + 27. Febr. 1710) und endlich mit Elifabeth Sophie Marie, des Bergogs Rudolf Friedrich von Solftein=Nord= . bera Tochter und Wittwe des Bringen Adolf August von Golftein-Blon (geb. 2. Sept. 1683, vermählt 12. Sept. 1710, † 3. April 1767).

Rehtmeier's Braunschweigische Chronik. S. 1576—1585 (wo auch die zahlreichen Medaillen abgebildet sind, welche W. A. auf besondere Ereignisse hat prägen lassen). — Benturini, Handbuch der vaterländischen Geschichte, Theil 4. Braunschweig 1809. S. 65—111, mit besonderer Darftellung der Dehn-Münchhausen'schen Händel.

August Wilhelm, Herzog von Braunschweig-Bevern, geb. 1715 in Braunschweig, † 11. Aug. 1781, Ritter des schwarzen Ablerordens, war ein Sohn des Herzogs Ernst Ferdinand, der preußischer General gewesen war. — Bevern trat 1731 in preußischen Dienst, wurde in demselben Jahre Capitän, 1734, wo er den Feldzug am Rhein im Gesolge des Königs mitmachte, Major und 1739 Oberst und Commandeur des Regiments v. Kaltstein. Er wurde bei Molwitz verwundet, zeichnete sich bei Hohensriedberg aus, war 1743 Generalmajor und 1760 Generallieutenant geworden. — Bevern war sür sein Zeit ein

gelehrter Officier, galt für einen großen Tattifer, worunter man besondere Bemandtheit in ber Entwidelung ber Marichcolonnen jum Aufmariche und in allen Evolutionen ber bamaligen Gefechtsordnung verftand. - Wie überall, zeigte Bevern besonders auch bei Lowosit, wo er am linten Flügel commandirte und ben Angriff bes Dorfes leitete, feltene Tapferleit; er fuhrte 1757 bie Colonne, die über Reichenberg in Bohmen einrudte und fiegte bort in einem Gefechte über ben öfterreichifden General Ronigsegg. - Mis am Morgen ber Schlacht bei Brag - 6. Mai - ber Schlachtplan abgeandert wurde und beshalb auch bie Anmarich-Ordnung geandert werben mußte - ftatt bes rechten Mügels follte ber linte angreifen - gab Bebern ben Rath, ben linten, an ber Queue ber Marichcolonne marschirenden Flügel, jugweise an die Tete zu nehmen, eine Operation, die feitdem in der preugischen Urmee üblich murbe. Während ber Schlacht commandirte er im Centrum und ging bann mit 20000 Mann dem öfterreichifchen Beere, bas unter Daun beranrudte, bis über Ruttenberg entgegen. Bu ichwach, um eine Schlacht magen ju fonnen, wurde er, in der Flanke um gangen, über Ruttenberg wieder gurudgebrangt, vereinigte fich mit ben Berftarfungen, die Friedrich II. und Trescow von Brag berführten, und nahm an ber ungludlichen Schlacht bei Collin - 18. Juni - Theil, wo er im Centrum bes erften Treffens unter Fürft Morit von Deffan commanbirte. Der Ronig hatte ihn gedrängt, über Czaslau vorzugeben, weil er Daun für ichwächer bielt und hatte Bebern Borwurfe gemacht, weil er nicht energischer vorgegangen fei. Aber Daun's Offenfibe, die er ichon am 12. ergriff, und die Riederlage von Collin rechtfertigten Bevern's Sandlungsweife. Als ber Bruder bes Ronigs, August Wilhelm, nach dem ungludlichen Rudzuge aus Bohmen in die Lauft Krantheitshalber das Commando abgegeben hatte und der Ronig den Frangolen in Sachsen entgegenging, erhielt Bevern am 24. Aug., gegen feinen Wunich und feine Borftellungen, das Commando der Armee, welche bei Gorlit gurfictblieb, mit dem ichwierigen Auftrage, die Dart mit Berlin, Sachjen und Schleffen gegen bas überlegene öfterreichische Geer ju beden. Bevern erflarte bem Ronig, er fei einer folchen Aufgabe nicht gewachsen, aber er wurde jum Gelbftvertrauen ermahnt, gewarnt feinen Kriegerath ju halten, fondern eines Mannes Rath (bier Winterfeld) zu hören und felbftandig feine Entichluffe gu faffen. Fried rich II. hatte erwartet, Pring Karl von Lothringen werde ihm mit einem Theil feiner Armee folgen; ba dies nicht geschah, murbe Bebern's Lage immer ichwieriger. Dem überlegenen Feinde gegenüber follte er gute Boften mablen und io lange behaupten, als Lebensmittel da feien, jedes engagement general forgfältig vermeiben, wenn er nicht ben entschiedenften Bortheil auf feiner Seite habe, und die Armee bis Ende Septembers erhalten. Sobald die Armee bas Lager bei Bernftabtl aus Mangel an Fourage verlaffen muffe, folle fie nach Gorlik geben und bort im Lager an der Landstrone fo lange als möglich bleiben, bor allem fich nicht bon Schlefien abbrangen laffen und verhindern, daß Streifcorps in bie Mart brangen. Bebern's Armee war 43000 Mann ftart; bennoch ging et gleich nach Gorlig gurud und ließ Winterjeld, gegen feine beffere lebergengung, Die exponirte Stellung bei Mons einnehmen. Winterfeld murbe von Nabasdo am 7. Gept. angegriffen und blieb im Gefechte. Dag Bevern ibn aus Rancune nicht unterstügt, in der Soffnung den läftigen Mentor jo loszuwerden, ift eine Berläumdung Rehow's, die bem offenen und redlichen Charafter Bevern's wider fpricht. Er felbft beflagt in feiner Rechtfertigungsichrift, bag er bon nun an Binterfeld's Rath habe entbehren muffen. Auf Die vielen Rlagen Bevern's über die Schwierigfeit feiner Aufgabe und über feine eigene Ungulänglichteit, auf feine Bitten um nabere Inftruction, antwortete ber Ronig, er tonne ibm nicht aus weiter Ferne Borichriften geben, er muffe felbft feben, urtheilen,

andeln; bagegen wurde ihm die Deckung ber Mart und Sachfens nicht mehr

er Pflicht gemacht.

Muf bes Intendanten, General Golg', Rath ging Bebern aus Berpflegungsidfichten nach Liegnis, ftatt nach Löwenberg, blieb wieder auf Golg' Rath gu inge bei Liegnit unthätig stehen, so daß Pring Rarl von Lothringen sich pijchen ihn und Breslau ichob. Den trefflich ausgeführten Rudgug auf bas chte Oberufer und durch Breslau hatte er, ohne feine Umgebung um Rath gu agen, beschloffen und besohlen. Im Lager an ber Lohe (linkes Obernfer) ftand wieder unthatig und erwartete die Erlaubniß jum Angriff; als fie endlich ngetroffen, griff er boch nicht an. Go fiel Schweidnig und Nabasby tonnte it 25000 Dann ben Bringen Rarl unterftüten; Die Möglichkeit erfolgreicher ngriffe war bornbergegangen. Bei feiner weit ausgebehnten, bominirten Steling und bei ber Bergettelung feiner Cavallerie mußte er geschlagen werben, foalb der an Bahl weit überlegene Pring Rarl ben Angriff magte. Bebern's lan, die am 22. Nov. verlorene Schlacht bei Breglau burch einen nächtlichen ngriff wiederherzustellen, war unausführbar, um fo mehr, da der größte Theil ines Beeres ohne fein Wiffen und Willen bom Schlachtfelbe abgerudt mar. Am Igenden Morgen wurde Bevern burch eigene Unvorsichtigfeit gefangen. Breslau witulirte fchmachvoll und auf dem Rudzuge nach Glogan defertirte ein großer heil ber Armee. Mit Recht trifft Bebern ber Tabel, ben Friedrich II. in der listoire de la guerre de sept ans über ihn ausspricht; er war ein trefflicher Renich, unterrichteter Officier, von feltener Bravour, und ausgezeichneter Führer nes Treffens ober Flügels, aber jum Felbheren fehlte ihm die Gelbftandigit des Beiftes und die Rraft bes Willens, und dag er das fühlte, lahmte ihn och mehr.

1758 wieder ausgelöft, schickte ihn der König als Commandanten nach tettin; er wurde 1759 General der Insanterie, schloß 16. Mai 1762 den Baffenstillstand mit den Russen, übernahm dann das Commando der pommershen Truppen, sührte sie nach Schlesien und siegte am 11. Aug. bei Reichenach über Daun. Dann erhielt er den Besehl über alle in Schlesien und der

aufit ftebende Truppen.

Nach dem Hubertusburger Frieden ging Bevern nach Stettin zurud, wo er ftorben ift.

Muguft Baul Friedrich, Großherzog von Olbenburg, ber altefte ohn bes Bergogs Beter bon Oldenburg und einer Bringeffin bon Burtemberg, urbe 13. Juli 1783 auf bem Schloffe zu Raftebe geboren, † 1853. Er erielt mit feinem ein Jahr jungeren Bruber Georg unter Aufficht feines ichon 785 verwittweten Baters von 1788 bis jum Jahre 1803 den regelmäßigen nterricht burch einen Lehrer bes oldenburgischen Gymnafiums, den Subconctor Chrift. Krufe, welcher 1827 als Professor ber Leivziger Univerfität ftarb. ber Bergog Beter, welcher bochft einsichtsvoll über Bringenerziehung bachte, hatte ch mit Rrufe über ben Erziehungsplan vollftandig in Ginbernehmen gefeht und e jungen Pringen entsprachen ben gemachten Erwartungen vollständig. Das eben verftrich in ungetrübter gludlicher Gleichmäßigfeit, die nur burch ben gelmäßig wechselnden Aufenthalt in Oldenburg, Gutin, Raftede und durch die Itenen und furgen Besuche bei ben verwandten Sofen in Plon, Schwerin und tuttgart und fleinere Ausflüchte nach hube, boben und Zwischenabe unterrochen wurde. 3m Frühjahr 1803, da Bring August fast 20, Pring Georg egen 19 Jahre alt war, bezogen fie die Universität Leipzig, wo fie nicht blog elehrte Renntniffe fammeln, fondern auch die Welt und das Leben tennen rnen follten. Sier waren nun Platner, Subner, Bed, Sindenburg, Reiffig, rufe ihre Lehrer, benen ber Großherzog August auch später noch mit treuer

Erinnerung bantbar geneigt war. Baffenbe Alters- und Umgangsgenoffen fanben fich auch por und bie reichen Saufer Leipzigs fowie die fremden Aurftlichleiten nebit bem Theater bafelbit gaben Beranlaffung ju bilbenber Erholung. Die Ferien wurden zu Ausflügen nach Dresben, ber fachfischen Schweig, bem Erggebirge, Thuringen u. f. w. benutt. 3m 3. 1805 fehrten bie Bringen nach Olbenburg gurud, und machten fleinere Reifen im Baterlande fie mit bemielben genauer befannt; bann aber gingen fie nach England und Schottland, wo fie bis August 1807 verweilten, bis fie vom Bater nach Oldenburg, das von frangofifchen und hollandischen Truppen befett gehalten wurde, gurudgerufen wurden. Anfangs 1808 wurde ber Pring Georg nach Rugland geschicht, um bei bem verwandten Raiferhaufe eine Buflucht und einen paffenden Birtungsfreis zu finden, was auch in hohem Grade gelang, indem er Gouverneur von Der Erbpring August begleitete im Berbft 1808 feinen Bater Iwer ward. jum Fürstencongreffe nach Erfurt, wo er gegen den übermuthigen Sieger Rapoleon die tieffte Abneigung faßte, trat aber 1809 feine große Reife burch bie Schweig, nach bem füblichen Frankreich und Italien an, von welcher er im December 1810 nach Olbenburg gurudfehrte, um bort am 13. Dec. 1810 bie Einverleibung feines Erblandes in bas frangofifche Reich zu erfahren. Er ging nun mit feinem Bater, welcher gegen die Ginverleibung einen - vergeblichen -Broteft erhoben hatte, nach Betersburg, wo er jum Gouverneur von Eftland er nannt wurde und bas fogenannte Eftlandische Bauerngefet, burch welches für die Befreiung des Bauernstandes geforgt werden follte, ichon in Angriff nahm, beffen Durchführung jedoch erft nach bem Rriege 1816 vollftanbig ju Stande tam. Die Eftlandifche Ritterichaft ließ ihm ju Ehren wegen feiner Menfchenfreundlichkeit eine große Dentmunge ichlagen. Diefe friedliche Thatigteit unter brach der große Krieg 1812 mit Frankreich, an dem der Erbpring nebst seinem Bater in erfter Linie burch die Errichtung der ruffifch-beutschen Legion fich betheiligte, bann fich ins Sauptquartier bes Raifers nach Bilna begab und fic vollständig zur Disposition des Generals Bartlay stellte, bei Borodino ben goldenen Ehrendegen für Tapferfeit und bei Tarutino ben Georgsorden erwarb. Der plobliche Tob feines Bruders Georg rief ihn auf einige Zeit nach Beters burg zu feinem bort weilenden Bater gurud, dann aber ichlog er fich ber großen ruffischen Armee wieder an und wohnte der Wegnahme Dresdens fowie ben Schlachten von Lugen (2. Mai), Baugen (20. Mai), Dresben, Rulm und Leipzig bei. Da burch lettere Schlacht bas Bergogthum Olbenburg von ben Frangofen frei wurde, tehrte ber Bergog im November 1813 gurud und ne feinen Sohn zu fich, bamit berfelbe ihm bei ben erften und nothwendigften An ordnungen der neuguichaffenden Staatsverwaltung behülflich fei. Der Erbpring blieb nun bis jum Darg 1814, eilte aber bann wieber gur Armee, welche et erft in Paris erreichte. Bon ba gings mit Raifer Alexander nach England; im Juli aber gurud nach Oldenburg, bon wo er nach Petersburg eilte, um feint Entlaffung als Couverneur von Eftland, nach Uebergabe ber Couvernements geschäfte, nachzusuchen. Da er aber noch mitten in seinen Arbeiten ber "Bauem befreiung" war, fo mußte er - ju feinem und feines Baters Leidwefen - bod bis jum Frühjahr 1816 bleiben, wo ihm erft vergonnt war, in fein Erbland gurudgutehren. Seinem Bater gehorchend, unternahm er erft noch Reifen nach ben berwandten Sofen von Beimar und Stuttgart und verlobte fich im April 1817 mit der Pringeffin Abelheid von Anhalt-Bernburg, welche ihn mit zwei Töchtern beschenkte, bann aber ploglich ftarb. Run vertiefte er fich in bie geichaftlichen Arbeiten und bie Revision bes Strafgefetbuches, Gemeindeberjaffung Armenwefen, Civilftaatsbienftpragmatit u. a. zeugen von feiner Thatigteit, bie nur burch gelegentliche Reifen unterbrochen wurde. 3m 3. 1825 bermablte a

jum zweiten Dale, mit ber Pringeg 3ba, ber jungeren Schwefter feiner en Gemablin, welche ihm 1827 einen Sohn, ben jegigen Großbergog, gebar. r das Jahr 1828 brachte ihm tiefe Trauer, denn er verlor auch diefe zweite nablin und am 21. Dai 1829 endete fein Bater ju Biesbaden. Im vollen ougtfein feiner Pflichten als Regent und Stuge feiner Rinder und Reffen in die Sohne feines Bruders Georg wurden nach bem Berluft ihrer Mutter Olbenburg erzogen) verfloffen bie nun folgenden vierundzwanzig Jahre fegensger Regierung, in welchen die Beschränkungen bes Bertehrs aufgehoben, bicinal=, Forft= und Jagd-Bolizei verbeffert wurden, das Rirchen= und Schul= en eine gründliche Reform erfuhr, ein Hofpital, Seminar, eine Bibliothet, Theater erbaut wurde, und fich bas Land bes Wohlstandes unter gludlichen hältniffen erfreute. 3m 3. 1831 vermählte er fich jum britten Dale mit Bringeffin Cacilie von Schweben, der jungften Tochter des vertriebenen rias Guftav Abolf IV., welche ihm brei Gohne gebar, von benen zwei gleich ber Beburt ftarben, ber britte als Bergog Elimar (am 23. Jan. 1844 geb.) jest am Leben ift. Die Großherzogin felbft aber ftarb im Wochenbett am Jan. 1844 und hinterließ einen tieftrauernden Batten, beffen lette Jahre h die politischen Sturme getrubt wurden, wenngleich er ber "Grundung r bundesftaatlichen Berfaffung mit einheitlicher Spige für gang Deutschland" eswegs entgegen war, was auch ju erfeben, daß er allen Schritten beimte, welche 1848 in Frantfurt fur Revifion ber beutschen Berfaffung gehen, daß er die Reichsverfaffung anerkannte, fich bei der fogenannten Union eiligte, bas Erfurter Parlament beichidte und auf bem Fürftencongreffe in lin perfonlich und entschieden die Berechtigung bes beutschen Bolfes auf eine mmenhaltende Berfaffung aussprach. Für fein Ländchen gab er 1. Mary 9 eine freifinnige Berfaffung, Die allerdings 1852 einer Revifion unterfen wurde, jedoch immer noch zu den freifinnigften gahlt. Die Berwidegen in Schlesmig-Solftein berührten ihn nabe und bier ging feine Anficht, welcher ein Familien-Arrangement bas richtige politische Berhältniß ber jogthumer hatte herstellen konnen - mit ber feines Sohnes, der lediglich uralten Rechtsverhaltniffe als enticheibend wollte gelten laffen, auseinander. letten Jahre litt er an afthmatischen Beschwerben, die ihn fein Leben binh qualten, viel mehr als früher und am 27. Febr. 1853 erlag er benfelben 70. Jahre. Es hat wol felten einen Fürften gegeben, ber fo biel Bergensund Menschlichkeit gezeigt hat, wie Paul Friedrich August, der, ohne es vollen, jedermann für fich gewann, felbst benjenigen, bem er entgegentreten nüffen glaubte.

Mosle, Paul Friedrich August, Großherzog von Oldenburg. Oldenb. 1865.
Meradorf.

August Wilhelm, Prinz von Preußen, Bruder Friedrichs des Großen, 9. Aug. 1714, †12. Juni 1758, trat früh in die Armee ein, wurde 1741 zum eralmajor der Cavallerie, 1745 zum Generallieutenant, 1756 zum General der anterie ernannt. Er war ein wohlwollender, sehr liebenswürdiger Herr und de von seinen jüngeren Brüdern, den Prinzen Heinrich und Ferdinand zärtgeliebt. Sie haben dem König den frühen Tod des Bruders nie verziehen ein Theil der Animosität, die sich in allen aus der Umgebung des Prinzen rrich hervorgegangenen Schristen sindet (Behrenhorst, Gaudi, Rehow, Kalfsh), stammt aus dieser Quelle. Nach der Schlacht von Collin und der Aufung der Belagerung von Prag hatte der König sein Herr getheilt und die heilung auf dem rechten User dem Fürsten Moris von Anhalt-Dessau überen. Moris war ein Mann von seltener Bravour, ein tresslicher Unterselden aber sehr beschränkt und unwissend und zu einer Feldberrn-Stellung un-

fähig. Den von Morit projectirten Rudzug auf Bittau hatte ber Konig auf bas bitterfte getabelt und bestimmt unterfagt. -

Um ihn, als ben alteften General Diefer Armee - mit Ausnahme bes Bringen bon Breugen - nicht zu verlegen, übergab er feinem Bruder Enbe Juni 1757 bas Commando ber Armee von 52 Bataillonen und 80 Gecabrons. Winterfeld und Schmettan waren ihm ad latus gestellt und er an beren Rath gewiesen. Der Pring ftand bei Jungbunglau, ber Konig bei Leitmerit; er glaubte, bag Lothringen und Daun bas Geer ebenfalls theilen und auf beiben Seiten ber Elbe vorgehen wurden. Bei lebernahme ber Armee an ber Jier erhielt der Pring folgende Inftruction : fich möglichft lange bei Jung-Bunglan au halten und da immer auf 10 Tage Brod zu haben, um eventuell bei einem Angriffe auf Schlefien bis Schweidnit ruden gu fonnen: ferner Die Augmentationen aus Schleffen heranguziehen und burch fie Mehltransporte nach Bittan und zur Armee escortiren zu laffen, endlich die Wege genau recognosciren w laffen. Das Magazin in Jung-Bunglau fand ber Bring leer; am 1. Infi ging Daun über die Elbe und fchob Radasdy bis eine Meile von Jung-Bunglan vor. Der Bring ging nun in zwei fleinen Marichen nach Reufchlog gurud, wodurch er die gerade Strafe auf Gabel und Bittau verließ und rudte balb darauf nach Böhmisch-Leppa in eine ftarkere Stellung 2 Meilen von Gabel Beibe Rudzüge genehmigte ber Konig nachträglich, ichrieb aber warnend: "Wenn Sie fich noch weiter gurudziehen, werben Sie balb mit bem Ruden an ben Thoren Berlins fteben".

Da Daun am 7. Juli bei Münchengrat ftand, fo beforgte ber Pring bei beffen Borruden nach Munchengrat links umgangen, ober beim Rudzuge über Gabel nach Bittau ju einer Schlacht gezwungen zu werben. Den Rudgug nach Gabel hatte der Ronig ichon am 5. genehmigt, jest fchrieb er, ber Bring folle fefte Lager beziehen, alle Berftarfungen aus Schleffen an fich gieben und bam bis Renfchlog wieder vorgeben, bas fei bas befte Mittel, Lothringen von allen Offenfivoperationen abzuhalten. Aber ber Bring that weder das Gine noch bas Undere; er blieb bei Leppa fteben, lieg Gabel am 15. in Feindes Gande fallen obwol er die Rachricht befommen, dag er nur von 10000 Mann angegriffen werbe. In einem Kriegsrathe am 14., bem Binterfeld Rrantheitshalber nicht beiwohnte, wurde weder beschloffen, Gabel zu verftarten oder mit ber Urme hinguruden, noch nach Leitmerit gur Armee bes Konias gu ftofen, fonbern bat allerichlechteite, nämlich ein Marich über Raunit und Rumburg nach Bittan, "ba ein Officier gefagt habe, ber Weg ware gut und auf ber befferen Strafe über Georgenthal marschire ein Corps Defterreicher", - was beibes nicht ber Fall war. Erft am 17. wurde Schmettau gur Berftartung Bittans, wo bas Bauptmagazin war, abgeschickt, traf aber ju fpat ein - am 19. Der Brim folgte; aber auf den engen und ichlechten Wegen, wo Rroaten die Colonnen alle Augenblide angriffen, enftanden Stockungen, 2000 Mann befertirten, bie Fuhrfnechte floben, Bontons, Proviant und Munitionsmagen blieben fteben und erft am 22. langte bie Urmee faft in Auflöfung bor Bittan an und hatte funt Tage gebraucht, um funf Meilen gurudzulegen. Bittau wurde von den Defter reichern bombarbirt, bas Magazin, mit Proviant für 40,000 Mann auf der Bochen, verbrannt, ein Theil ber tapferen Befatung am 23. gefangen, und ber Bring ftand unthatig brei Biertel Meilen babon mit einem ben Angreifern bon Bittau überlegenen Beere.

Dann ging er unberfolgt in funt Marichen nach Bauken, wo feine Armee nach ben fchwerften Berluften in bolliger Deroute eintraf. Der Ronig, ber am 29. bei Bauben antam, empfing ben Pringen in wenig zuvortommender Beite als diefer ihm die Rapporte überreichen wollte, wendete er fein Bierd um und

fieß ihn stehen. Ueber die Generale, welche des Prinzen Umgebung gebildet — mit Ausnahme Winterseld's — sprach er sich sehr hart aus. Des Königs Lage war damals verzweiselt; die mangelhaste Führung der Armee des Prinzen hatte ihn gezwungen, Böhmen so srüh zu verlassen; dessen ganze Armee war demoralisirt, alle Wagen mußten neu erseht werden; Zittau, Gabel mit ihren Garnisonen und großen Magazinen waren in Feindes Hand gesallen. Der Prinz war höchst unentschlossen gewesen und hatte jedes Gesecht gestissentlich vermieden. So war der König in seiner Beurtheilung strenge, vielleicht hart, aber gewiß nicht ungerecht; Gaudi und Rehow lassen sich nur durch ihre Abneigung gegen Winterseld leiten, dessen Verläumdungen sie die Gereiztheit des Königs Schuld gaben — und ihm

ichloß der Tod bald den Mund.

Um 30. Juli fchrieb ber Pring bem König: "Mein lieber Bruder! Die Briefe, die Ihr mir geschrieben und die Art, mit der Ihr mich gestern aufgenommen, zeigen mir genugfam, daß ich nach Eurer Meinung Ehr und Reputation perloren habe. Dies betrübt mich, schlägt mich aber gar nicht nieber, weil ich mir nicht den geringsten Borwurf zu machen habe. Ich halte es für unnütz, Euch zu bitten, meine Aufführung untersuchen zu laffen, dies wurde eine Gnabe fein, fo Ihr mir erzeigtet, folglich tann ich mich beffen nicht getröften. Meine Gefundheit ift burch die Fatiquen, noch mehr aber burch ben Berbrug geschwächt, ich habe mich in die Stadt logirt, um mich zu erholen". - Der König erwiderte mit eigener Sand: "Ihr habt burch Gure üble Aufführung meine Sache in verzweifelte Lage gebracht, es ift nicht ber Feind, fondern Gure üble Magregeln, die mir allen Schaden gufugen, meine Generals find gar nicht zu entchuldigen, weil fie Euch fo übel gerathen ober boch jugegeben, daß Ihr fo üble Entichliegungen genommen. Gure Ohren find nur gewöhnt, die Reben ber Schmeichler zu hören, Daun hat Guch aber nicht geschmeichelt. 3ch werde ichlagen und wenn wir nicht überwinden können, werden wir uns Alle niebermachen laffen. Ich beschwere mich nicht über Euer Berg, wol aber über Eure Unfabigteit und Guren Mangel an Beurtheilung". . . .

Bald darauf verließ der Prinz die Armee und ging nach Preußen zurück, wo er gebeugt und befümmert nach längerer Krankheit in seinem Schlosse Oranienburg starb, von seiner Familie, der Armee und dem Bolke, besonders

pon Allen, die ihm perfönlich nahe geftanden, tief betrauert.

v Meerheimb.

August, Prinz von Preußen — Sohn des am 2. Mai 1813, 82jährig verst. Prinzen Ferdinand und einer Markgräfin von Brandenburg-Schwedt, Enfelin des großen Kursurfer — ist der 15. in der Reihe der Chess der brandenburgisch-preußischen Artillerie. Er ward geb. den 19. Sept. 1779, er starb den 19. Juli 1843. Ein Mann mit schöner, reger Geisteskraft, ein ebenso kühner wie ausdauernder Soldat.

24 Jahre alt, ein Grenadierbataislon in Berlin besehligend, läßt sich Prinz A. die taktische Vervollkommnung (Tiraisleurdienst) und die humane Behandlung seiner Truppen sehr angelegen sein. Aus des Prinzen erstem Feldzug, 1806, heben wir 3 Momente hervor: 1. Die Ansprache, welche er (unter dem Eindruck der Nachricht vom Heldentod seines älkeren und einzigen Bruders, Prinz Ludwig) an seine Grenadiere richtete, anläßlich der Vorlesung des königlichen Aufruss an das Heer. "Seid gewiß", sagte er, "daß ich Euch jederzeit den Weg der Ehre und des Ruhms sühren werde!" 2. Am 6. October, als aus einem moralisch und physisch geschwächten, von Lebensmitteln entblößten Truppenchaos das Wort "Capitulation" zu des Prinzen Ohr gelangte, verdat dieser es sich sehr ernstlich, daß in seiner Gegenwart von "so Etwas" geredet werde.

3. Des Prinzen und eines Insanterie-Helbenhäusleins mustergültiger Widerstand gegen französische Reiterangriffe, am 28. Oct. Gine 1841 auf dem Gesechtsseld von Schönwerder bei Prenzlau, von Bewohnern jener Gegend errichtete Granitsäule ehrt diese That. Der Prinz selbst erzählte sie schlicht und kurz in einer Randbemerkung zu v. Tiedemann's "Taktischen Borlesungen" — abgedruckt wortgetreu in C. v. Decker's "Taktis der drei Wassen", Berlin 1828, publicirt bei

Mittler, Thl. I. Geite 218.

Die absolute Unmöglichkeit, weiter kämpsen zu können, ließ den Prinzen, durch einen Prellschuß verwundet, in Kriegsgesangenschaft gerathen (Ranch, Soissons). König Friedrich Wilhelm III. zeichnete des nach dem Tilster Frieden Heimkehrenden "rühmliche Entschlossenheit im Feldzuge" aus durch Ernennung zum Generalmajor (Cabinetsordre, Königsberg 8. Aug. 1808) und gleichzeitig zum Besehlshaber der gesammten Artillerie, sowie auch zum Ches des ostpreußischen Artillerieregiments. Freilich mag dieser neue Wirkungskreis unserm Prinzen eine schristen mehrmals, es sei das Studium der Artillerie ein in gewissen Schristen mehrmals, es sei das Studium der Artillerie ein in gewissen Jahren "behemmtes" —; indes des Kriegsherrn Besehl, des Monarchen Bertrauen und Scharnhorst's kameradschaftliche Unterweisungen hoben alle Bedenken. "Frisch vom Leder ist halb gesochten"; ein gut alt Sprüchlein. Die Artillerie machte bei ihrer Reorganisation unter dem prinzlichen Ches "Riesen-

fchritte". (G. v. Deder, Gefch. ber Gefchutfunft, 2. Aufl., 1822.)

Um 1. Marg 1813 wurde Pring A. jum commandirenden General der gesammten mobilen Artillerie ernannt. Somit war ihm in der Schlacht bei Groß-Görschen (2. Mai) planmäßig ein Commando über andere Waffen nicht guge theilt; bennoch leiftete ber Bring - weil ihm bas Gefechtsterrain gufallig febr genau befannt — fehr wichtige Dienste als Truppenführer, taltblutig und unermublich beim Nabegefecht. Es ergab fich ihm bierbei ber Anlag, bem Socificommandirenden, Blücher, einzelne Berfonlichfeiten in Borichlag zu bringen für Auszeichnung durch das eiferne Rreug. Dieje "Gingelnen" find uns Documente für bes Prinzen A. Eifer und Thatigfeit an jenem heißen Tage. Der Pring ging biesmal unverwundet aus bem Rampi hervor - eine Kartatich- und eine Gewehrkugel trafen ihn am 14. Oct. 1806 - ; jedoch fein Bierd wurde ihm erschoffen; baffelbe welches Pring Ludwig geritten an feinem Tobestage, bei Saalield. Der König anerkannte burch Ertheilung des eifernen Kreuzes (6. Mai) bes Bringen A. neubewährte perfonliche Tapferfeit und beffen Dienftbefliffenbeit für Preugens Baffenehre. Diefes tonigliche Bufriedenheitszeichen ermuthigte ben Pringen gur Wiederholung feiner ichon beim Rriegsausbruch verlautbarten Bitte: neben feinem ihn mahrend bes Feldzugs nicht genugend beschäftigenben artilleriftischen Boften eine anderweite Befehlshaberftelle übernehmen zu burfen. Der Konig genehmigte dies am 16. Auguft 1813, und ernannte den Pringen jum Brigadechef ("Divifionar" nach heutiger Ausbrucksweise) beim II. Armee corps "b. Rleift"; gleichzeitig erfolgte bie Beforderung jum Generallieutenant Des Pringen A. Brigade (bie 12.) nahm an beiben Schlachttagen bei Dresden, der Referve angehörig, feinen wefentlichen Antheil; er felbft aber betheiligte fich mit gewohntem Feuereifer an ben Localgefechten. Gin bejonderet Chrentag wurde ihm bei Culm. Sier, in fritischem Schlachtenmoment bom Pferde fpringend, ergriff Bring Al. Die Fahne eines ichlefifchen Bataillons (tgl. 11. Inf .= Regmts.) und drang an deffen Spige vor, den Feind mit "Gurrab" durchs Bajonnet jum Weichen bringend. König Friedrich Wilhelm IV. ehrte im 3. 1844 bas Andenten an biefe Leiftung, indem er ben Schaft jener Feber gierte burch einen filbernen, fechs Boll breiten, mit begüglicher Inichrift ber

Muguft. 673

ehenen Ring. Gin Portrait des Pringen Al. im großen Berliner Schloß ftellt

ihn dar, bas Siegespanier hochhaltend, feft und wader.

Während der Schlacht bei Leipzig glänzte wiederum unseres Prinzen Heldenmuth und seine Truppenführer-Begabtheit. Prinz A. eroberte am 18. Oct. 1813 mit dem Degen in der Hand 15 französische Geschütze in Probsthenda. Der König schenkte ihm eins derselben, den Achtpfünder le Drole, "auf dem Schlachtfeld als Andenken und Belohnung". Es ist vor des Prinzen Schloß Belledue, im Berliner sogenannten Thiergarten, aufgestellt worden, ausgestattet mit betreffendem kriegsgeschichtlichem Commentar, und steht auch jetzt noch dort.

1814 leistete der Prinz Herborragendes bei Bauchamp und Champaubert. Die großen Opfer, welche das Kleist'sche Corps an diesem Gesechtstage gebracht (14. Febr.), veranlaßten, daß Prinz A. sortan zwei Brigaden commandirte. Den 1. April übernahm er, auf königlichen Besehl, "interimistisch" das Commando des II. (Kleist'schen) Corps. Die Besörberung zum General der Insanterie sand statt "in Anerkennung des rühmlichen Antheils zur Erringung des Friedens".

Rach Rapoleons Rückfehr von Elba eilte der Prinz von Wien aus nach Berlin zu den artilleristischen Rüstungsarbeiten. Der König beauftragte ihn sodann mit Leitung der Festungsbelagerungen. Prinz A. widmete dieser Ausgabe eine unermüdliche Arbeitsamkeit. Ostmals war er im Lause des Tages 10 bis 14 Stunden zu Pserd und nahm dann noch völlig ausmertsam Borträge entgegen. Ein methodisch langsamer Festungsangriff widerstrebte dem Temperament des Prinzen; und so geschah es, daß neun Festungen in kaum 2 Monaten exobert wurden. Es erübrigt uns hier nur die Anmerkung, daß der hochenergische Prinz als Kanonier-General ganz ebenso in den Trancheen, wie ehebem im sreien Felde, die augenscheinlichste persönliche Gesahr geringschähte; vor Avesnes wurde dem Prinzen ein Pserd unter dem Leibe getödtet. Aussührliches "über den Belagerungstrieg 1815" hat F. v. Ciriach 1818 bei Mittler in Berlin veröffentlicht; gr. 8 mit vielen Beilagen und Plänen.

Prinz A., zurückgefehrt in den Friedensdienst, widmete sortan seinen militärischen Thätigkeitsdrang und seine reichhaltigen soldatischen Ersahrungen lediglich der ihm im letten Feldzug besonders lieb und werth gewordenen Wasse (Artillerie). Sie verdankte in der Folgezeit ihrem erlauchten Artillerissimus eine umsassende Reugestaltung, namentlich eine wesentliche Bervollkommnung der Haupt-Schußwertzeuge, sowie eine äußerst sürsorgliche Hebung der wissenschaftlichen Grundlagen. — Eisern streng gegen sich selbst, Andere aber gern rücksichtsvoll beeisernd, leitete und inspicirte Prinz A. während 27 Jahren, mit großer Liebe, Treue und Ausdauer sür "Seiner Majestät Dienst" in Berlin und den verschiedenen Provinzen des Staates die Schießübungen und den materiellen, scientissischen und personellen Fortschritt des artilleristischen Heerestheils. (Ein Abjutant des Prinzen schreibt: "Unser Herr macht mit seiner nach allen Richtungen ausgedehnten Thätigkeit seine Umgebung beinahe todt; indeß ist doch mit ihm sehr gut aussommen.")

Am 19. Juli 1843, in Bromberg, bei der Rückehr von der oftpreußischen Inspicirung, erlag Prinz A. einer Lungenlähmung. Am 29. Juli sand die Beisehung der Leiche im Dom zu Berlin statt. Die Officiere der gesammten Armee legten wegen dieses Todesfalls einen Armflor an während 14 Tagen. — Aus bester Quelle fügen wir hier, zum Ehrengedächtniß dieses treuen Todten, eine bisher unveröffentlichte Mittheilung an, aus dem Privatleben des Prinzen: Seine Wohlthätigkeitsspenden betrugen in jedem der letzten Lebensjahre

54,000 Thaler.

Des Pringen A. v. Preußen Bildniß wird als dauernder Hochachtungsbeweis und zu gebührender Nacheiferung, aufbewahrt im Feldmarschallsaal des

Cabettencorps, in der Berliner Artillerieschule, im Officierscafino der Garde-Artillerie.

Jul. Schaller, Denkwürdige Momente aus dem thatenreichen Leben Sr. Kgl. Hoh. des Prinzen August von Preußen. Berlin 1846, Enslin, kl. 4°; eine Compilation aus bisher zerstreuten Nachrichten. — L. v. Puttkammer (und v. Höpfner), Erinnerungsblätter aus dem Leben Sr. Kgl. Hoh. des Prinzen A. v. Preußen. Gotha, Druck von Perthes, 1869.

E. Grf. A. Lippe. August, Rurfürft von Cachfen, geb. 31. Juli 1526, † 12. Febr. 1586, ber jungere Sohn bes einer Nebenlinie bes Albertinischen Saufes angehörigen Bergogs Beinrichs bes Frommen aus ber Ghe mit Ratharina von Medlenburg. In feinem Geburtsorte Freiberg, wo der Bater Gof hielt, ehe ihm nach bem Tobe bes Bergogs Georg (1539) die Regierung des Albertinischen Stammlandes aufiel, genoß A. als Rnabe ben Unterricht bes flaffifch gebilbeten Rectors Rivius, welcher, 1540 jum Buchtmeifter bes Bringen auf 2 Jahre beftellt, ihn fpater auch auf die Univerfitat Leipzig begleitete. Inzwischen ftarb Beinrich ber Fromme (1541) mit hinterlaffung eines Teftaments, bas im Wiberspruch mit ber fogen, großväterlichen Ordnung bem jungeren Cohne Auguft einen gleichen Untheil an bem väterlichen Erbe wie bem alteren Morit guwies. Unfechtbar wie es war, wurde dies Testament nicht vollzogen, vielmehr erfolgte die Guldigung auf Grund ber "großväterlichen Orbnung", wonach bem alteren Bruber Die Regierung des Landes, dem jungeren nur gewiffe Befigungen und Rugungen gufielen 3m Gangen bewies fich II. bem alteren und bedeutenberen Brnder immer freundlich und ergeben. Auf den Bunich bes letteren geschah es auch, baf U. fich 1542 an ben Sof bes Ronigs Ferbinand nach Bien reip. Brag begab, jeboch, wie es icheint, weniger feiner Ausbildung wegen, als um die Annaherung bes Bergogs Morit an bas öfterreichische Saus zu erleichtem Daber willigte Morit nur ungern in des Bruders Bunfch, ben Sof Ferdinands, wo es ihm nicht gefiel, schon nach Jahr und Tag verlaffen zu burfen.

Roch ehe A. mit dem 18. Lebensjahre bas Alter ber Mündigkeit erreichte. begannen bie freilich vergeblichen Bemühungen bes alteren Bruders, die beiden Stifter Magbeburg und Salberftabt für ihn zu gewinnen. Dagegen verichaffte ihm Moris 1544 die Administration des Bisthums Merfeburg und überließ ihm außerdem einige Memter und Stäbte feines Landes bis jum Ertrage bon 35000 fl. Run tonnte es A. mit einem eigenen Sofhalte verfuchen, gerieth aber balb burch übermäßigen Aufwand in Schulben und nahm baber im Berbft 1545 wieder Wohnung und Roft bei feinem Bruder in Dresden. In ben ereignigreichen Beiten bes schmalfalbischen Krieges (1546 47) banerte bas aute Einvernehmen mit Morit fort; als diefer im Anichluß an Karl V. burd Berrath an feinen Glaubensgenoffen und Berwandten die fachfische Rurwurde erwarb, fab er fich von bem jungeren Bruber nach Kraften unterftutt. Wie ihn A. fury bor dem Bertragsabichluß mit Ronig Ferdinand und dem Ginruden der bohmischen und albertinisch-jächsischen Truppen in die Lande Johann Friedrichs nach Prag begleitet hatte, fo betheiligte fich Jener auch in den folgenden Rämpfen. Er leitete die Bertheidigungsanftalten in Dresden und führte, als die Schlacht auf der Lochauer Saide geschlagen war, eine Truppenmacht nach Thuringen, um bort bie Streitfrafte bes schmaltalbifchen Bundes ju befampfen und Befit bon bem Lande ju ergreifen.

Morit lohnte die Treue des Bruders mit vermehrten Einfünsten, wogegen A. auf die gesonderte Berwaltung der ihm früher zugewiesenen Landestheile verzichtete. Eine weitere Bermehrung des Einkommens (bis auf 40000 fl. jährlich) sand zu Anfang des Jahres 1548 mit Rücksicht auf die nahe Ber

mablung Augusts statt. Am 7. Marg verlobte er fich nämlich auf einer Reife in Danemart mit Anna, ber 17jährigen Tochter bes Ronigs Chriftian III. aus beffen Che mit Dorothea, ber Tochter bes Bergogs Magnus bon Sachfen-Lauenburg, und ichon am 7. Oct. d. 3. wurde die Bochzeitsfeier mit großem Aufwand zu Torgan begangen. Wie leicht begreiflich, wünschte A. bald barauf eigenen Landbefit und ein eigenes Soflager zu erwerben, zu welchem 3med ibm eine Reihe von Memtern und Städten in gesonderter Berwaltung überlaffen wurde. Er nahm feinen Aufenthalt jest in Beigenfels, fand aber bei ber verschwenderischen Sofhaltung und in Folge ber Steigerung feines Gelbftgefühls, worauf die Che mit einer Koniastochter nicht ohne Ginflug war, bag er einer reicheren Ausftattung, namentlich mit fürftlichen Jagbgrunden, bedurfe. tam zu verdrieglichen Berhandlungen, die jedoch nur vorübergehend das gute Einvernehmen trübten, ba Morit felbft auf unberechtigte Bunfche bes Brubers umfomehr Rudficht nahm, als er feines Beiftandes zu bem fuhnen und bebeutungsvollen Unternehmen bedurfte, ju bem er ichon im 3. 1550 bie einleitenben Schritte that. An bem Dresdner Bertrag bom 5. Marg b. 3., ber ben Befitsftand Augusts und fein Berhaltnig ju Morit neu regelte, fnupfte fich ein "beimlicher Berftand, fo S. August mit Rurfürst Morit feiner Lande und Leute Bagniß halber gemacht". In vollem Einverftandniß mit dem Bruder und unter thatiger Beibalfe beffelben fpannte Morit bon langer Sand bie Raben aus, bie ihn an die Spipe des Fürstenbundes gegen Rarl V. brachten. Als ber entichloffene Kurfürst im Frühjahr 1552 ploglich nach Subdeutschland aufbrach, um die Gewaltherrschaft Karls V. zu stürzen, übertrug er A. die Regierung Sachiens, und als nach Erzwingung bes Baffauer Bertrags es galt, ben angebahnten Frieden burch auswärtige Bundniffe ju fichern, fandte er ben Bruder als Unterhändler nach Danemart ab. A. war noch nicht von dort gurudgefehrt, als Morit an ben in ber Schlacht bon Siebershaufen empfangenen Bunben am 11. Juli 1553 ftarb. Erft am 18. bes folgenden Monats tonnte er bie Erbhuldigung ju Dresben empfangen.

Der neue Rurfürst beeilte fich, nicht allein mit dem Martgrafen Albrecht Frieden ju ichliegen, sondern auch gegen die Aufpruche ber Erneftiner - Laut forderte ber aus der taiferlichen Saft entlaffene Joh. Friedrich ber Großmuthige die Kurwurde nebst ben ihm entriffenen Landschaften gurud - burch ein neues Abtommen nicht ohne ansehnliche Opfer ficher ju ftellen. Aber trot bes Raumburger Bertrages (1554) blieb August mit Argwohn und Furcht bor ben feindlichen Bettern erfullt, und baber jumeift empfing feine Politif Biel und Richtung. Go war es bornehmlich die Sorge bor ben Erneftinern, mas ihm Die Freundschaft des öfterreichischen Saufes und die Aufrechthaltung des Friedensftandes in Deutschland werthvoll machte. Die Reigung, burch eine vermittelnde Politit dem Reiche Ruhe und Frieden zu fichern, legte A. schon mahrend der Berhanblungen bes Augsburger Reichstags von 1555 an den Tag. Wie er die Beidrantung bes Religionsfriedens auf Die nicht reichsunmittelbaren Guter burch eine ben ebangelischen Unterthanen fatholischer Fürsten gewährte freie Religionsübung (vermittelft ber Declaration Konig Ferdinands, die freilich nicht in bas Friedensinftrument aufgenommen wurde) annehmbar zu machen suchte, fo war er es auch, welcher von ben protestantischen Rurfürften querft ben Widerstand gegen ben geiftlichen Borbehalt aufgab und ben jo gu Stande getommenen Religions= frieden auch fpater nicht durch bie Forderung ber Freiftellung gefährbet miffen wollte. In ahnlicher Beife munichte Rurfurft A. Die confessionellen Gegenfage innerhalb des deutschen Protestantismus, die in den nächsten Jahren immer machtiger ju Tage traten, auf bem Wege ber Bermittlung ausgleichen ju belfen. Ohne eigene Ginficht in theologische Fragen folgte er fo lange unbedentlich

Melanchthon und beffen Schülern, als er in ihnen zugleich Anhänger Luther's fab, die mit Unrecht von den Flacianern in Jena, den Schuglingen Joh. Friedrichs des Mittlern, bertegert wurden. Ja den Berbacht und ben Sag, ben er gegen die Erneftiner begte, übertrug er auch auf die theologischen Wortführer in Thuringen und hielt fich überzeugt, daß diefelben an den gegen ihn gerichteten politischen Intriquen ihrer Canbesherrn nicht unbetheiligt feien. Wirtlich gefährbet aber murbe bie Stellung Augufts, als es Wilhelm bon Grumbach. nach bem leberfall ber Stadt Burgburg als Lanbfriedensbrecher mit ber Acht belegt, gelang, den Bergog Joh. Friedrich b. M. für feine mit Gulfe des beutschen Abels, Frankreichs und Schwebens burchzuführenbe Umwälzung ju gewinnen, indem er ben burch tobtlichen Sag und frankenhaften Großenwahn perblendeten Fürften mit ber Wiebergewinnung ber fachfischen Rur oder gar mit der Erlangung ber Raifertrone fchmeichelte. Dag Al. bei Raifer und Reich auf die Achtserklarung gegen Joh. Friedrich brang und fich felbit mit der Grecution gegen Gotha betrauen ließ, ift nicht zu tabeln, wohl aber bie Graufamfeit, womit die ergriffenen Rabelsführer behandelt wurden, und die Garte, womit 2. auch nach Jahren noch jebe Fürbitte für ben gefangenen Bergog, ben Raifer Maximilian ohne feine Buftimmung nicht freigeben burfte, von fich wies.

Die erhöhte Machtftellung hatte bem Rurfürften bagu bienen tonnen, mit um fo größerem Rachbruck für die protestantischen Interessen in und außer bem Reich einzutreten. Aber dafür hatte Al. fein Berg. Allerdings wollten er und feine Rathe 1566 auf bem Reichstage ju Augsburg ben bes Calvinismus angetlagten Rurfürften Friedrich von ber Bfalg auch besmegen nicht vom Religionsfrieden ausgeschloffen wiffen, weil bamit ber Berfolgung ber Reformirten in Frantreich und den Niederlanden Borfchub geleiftet worden ware, und Al. lief fich auch bereit finden, in Berbindung mit anderen protestantischen Fürften für bie von ben Spaniern hart bebrangten nieberlanbifchen Glaubensgenoffen ein Wort bei bem Raifer einzulegen: im übrigen aber hielt er fich von jeber thatfraftigen Unterftugung fowol ber berfolgten Rieberlander als ber Sugenotten in Frankreich fern und widerftrebte ebenfo einer naberen Berbindung mit Elifabeth von England, jo jehr auch die immer beutlicher gu Tage tretenden Restaurationsplane ber tatholischen Mächte mit bem Bapft und Philipp II. an ber Spike die Brotestanten aller Lander ju festem Busammenhalten anfforbern mußten. A. verichlog fein Huge absichtlich vor ber um fich greifenben Dacht und ben brobenden Blanen Roms und fuhr felbft nach ben Graueln ber Parifer Bartholomausnacht (1572) noch fort, auch anderen protestantischen Fürsten als Die weifeste Politit es angupreifen, fich um frembe Sanbel gar nicht gu fummern und nur barauf bebacht ju fein, bag ben fatholifchen Mitfürften in Deutschland feine Beranlaffung jum Bruch des Religionsfriedens gegeben wurde. Diefer, auch wenn die deutschen Brotestanten fich ftille verhielten, von Rom, Mabrid und andern fatholifchen Geerlagern aus fur Die Bufunit nicht gefahrbet gewefen ware! Bergebens hatten Friedrich von ber Pfalz und feine calviniftifden Staatsmanner gehofft, in die Bahnen ber bon ihnen berfolgten antiromifden und antihabsburgifchen Bolitit auch ben Rurfürften von Sachfen badurch allmählich gieben gu tonnen, daß ber jugenbliche Joh. Cafimir, der tampibereite Belfer ber auswärtigen Glaubensgenoffen, fich mit Augusts Tochter Glisabeth (1570) ber mählte. Aber weder perfonliche Borftellungen noch gabllofe Briefe und Gefandtfchaften, woburch man ben fproben Fürften für bie allgemeinen Ungelegenheiten ber protestantischen Welt ju gewinnen suchte, machten Gindruck in Dreeben, und je tiefer fich ber junge Pfalggraf in die ausländischen Sandel einlies, um fo lebhafter murbe ber Unwille bes Schwiegervaters über die Beibelberger Politit.

Auch in innern beutschen Angelegenheiten trat Al. als Gegner berer if, welche die im Augsburger Religionsfrieden ungelöft gebliebene Frage ber reiftellung im proteftantischen Intereffe jur Entscheidung ju bringen hofften, bem fie fowol die Wahl Rudolis II. jum Rachfolger Maximilians II. (1575) s die Bewilligung der Türkenhülfe (1576) von der befinitiven Befeitigung des riftlichen Borbehalts abhängig machen wollten. Daß biefe Forberung auch auf m Reichstage zu Regensburg nicht burchgefest wurde, haben Beitgenoffen ber bionderung Sachiens von ber protestantischen Partei gugeichrieben. Es mag boch fein, daß die tatholischen Stande felbst vereintem Druck in diefer Frage cht nachgegeben hatten; ficher bagegen scheint, bag wenigstens die formliche ufnahme ber einft auf Sachfens Betrieb ben Protestanten ertheilten Ferbinanifchen Declarationen (Befenntniffreiheit ber protestantischen Unterthanen geiftcher Stande) in' den Religionsfrieden nur durch Augusts Abfall vereitelt orden ift. Außer perfonlicher Gefälligfeit gegen ben Raifer Maximilian und r Berechnung der schwer wiegenden materiellen Bortheile, welche die dauernde unft bes öfterreichischen Saufes ihm bot, beftimmte um dieje Beit ben Rurrften vornehmlich der bittere Groll, womit er in Folge der fryptocalvinischen andel in feinem Lande fich gegen alle offenen und heimlichen Anhanger bes alvinismus, insbefondere gegen die fühn vorangebenden Bfalger, erfüllt hatte.

Benn A. Jahre lang die ben Spuren Melanchthon's folgenden theologischen Bortführer feines Landes gegen die Berdachtigungen der lutherischen Giferer in chut genommen, fo hatte ihn babei, wie ichon angedeutet, außer bem Saffe gen Alles, was mit den Erneftinern in Berbindung ftand, auch die Meinung leitet, daß die Wittenberger Theologen und beren Anhänger fich in voller ebereinstimmung nicht allein mit den Melanchthonischen, sondern auch ben atherischen Doctrinen befanben. Wie Melanchthon felbft aus feiner Uebereinimmung mit Calvin's Abendmahlslehre bor bem Dresbener Sofe ein Behl geacht und nur gegen die Ausschreitungen der Ultralutheraner (Ubiquitiften) ine Stimme erhoben hatte, fo hatten auch nach des Meisters Tode (1560) die chüler und Freunde, fo weit fie überhaupt zu einer flaren Ginficht in die bogatifchen Differengen gelangten, nicht den Muth, ihre Abweichungen von Luther's hre offen zu bekennen, fondern beftärkten vielmehr unter Paul Cber's Leitung n Rurfürften in der Meinung, daß fie die in der Pfalz gur herrschaft gengte reformirte Lehrnorm eben fo entichieben wie die Doctrin ber Flacianer awurfen. Die Feindschaft Augufts gegen biefe lieg Manner wie Beuger, chut, Stogel u. A., die bem Fürften nahe ftanden, hoffen, daß fie ihn allablich und unvermertt auf ihren Standpuntt berübergieben wurden, wenn es nen nur gelange, bie entschieden lutherischen Ginfluffe gu befeitigen, bie unter r Obhut ber Rurfürftin Anna am Boje fich geltend machten. Dan weiß, wie e Rryptocalviniften bas Spiel verloren. Der Partei ber Rurfürftin, mit bem ofprediger Liftenius an ber Spige, tamen auswartige Ginfluffe nicht minder als nbefonnenheiten ber Gegner zu Gulfe. Die nach dem Erscheinen ber anonymen Exegesis perspicua" angeftellte Untersuchung führte zur Entbedung von Papieren, e im Bufammenhang mit aufgefangenen vertraulichen Briefen gwar nicht ben eweis einer hochverratherischen Conspiration lieferten, wie der wuthentbraunte urfürft mahnte, wol aber den Plan enthüllten, der Doctrin Calvin's gur Berrgaft zu verhelfen, und, was noch übler wirkte, unehrerbietige Anspielungen auf e Schwächen bes Fürftenpaares enthielten. Daß die Schuldigen ihrer Memter tieht und wegen ber gegen den Landesherrn versuchten Täuschung gestraft urden, mag man in der Ordnung finden: aber nicht Strafmagregeln, jondern tte ber Rache, graufamfter Rache waren es, die A. an Männern wie bem 6. Rath Craco und bem Polyhiftor Beuger verübte. Der Erftere, feit langer

als einem Decennium die Seele der sächsischen Politik und bei den theologischen Händeln nicht direct betheiligt, wurde mit entsehlicher Grausamkeit zu Tode gequält, nachdem man ihm selbst mit Hülse der Folter ein Geständniß geheimer Praktiken nicht hatte abringen können, und der Tod des vielsährigen Günstlings Peuzer war wenigstens eine Zeit lang beschlossene Sache. So lange seine sichlimmste Feindin Anna lebte, mußte der betagte Gelehrte im Gesängniß, das auch Stößel die zu seinem Tode und Schüt die zu Augusts Ableden umschloß.

ichmachten.

Noch weit beklagenswerther waren die Folgen der Katastrophe von 1574 für die gefammte protestantische Sache. 3mar war die Soffnung ber Curie, ben gegen bas reformirte Rirchenwesen wuthenden Rurfurften unter ber Beibulfe bes Bergogs bon Baiern für ben Ratholicismus gewinnen ju fonnen, eine boreilige: Albrecht V. bielt mit Recht einen berartigen Berfuch, fo lange Die eifig lutherische Anna lebte, wenn nicht für aussichtslos, jo boch für äußerst ichwierig, und wenn auch im Lauf ber Beit wirklich Eröffnungen in jener Richtung gu Dresben gemacht wurden, fo ift boch nicht anzunehmen, bag M. fich ernftlich barauf eingelaffen. Aber auch ohne ben Abfall bes mächtigften beutichen Rurfürften jum Ratholicismus hatten die Feinde bes Protestantismus Urfache genug, über die Borgange in Sachfen und beren Rudwirkung auf gang Deutschland, ja über Deutschland hinaus, laut zu jubeln. Denn ber Sturg ber Repptocalviniften und was bemfelben unmittelbar folgte, bedeutete ben vollständigen Bruch mit ber bisherigen Entwickelung bes Rirchenwefens in ben Ion angebenden fachfilden Landen, indem an die Stelle des Melanchthonischen "Corpus doctrinae" und anderer bemielben Geifte entsproffenen Lehr- und Befenntnifichriften jene engherzige und verdammungefüchtige, aus dem "Torgauischen Buch" hervorgegangene "Concordienformel" trat, die auch in bem größten Theil des fibrigen protestantischen Deutidlands unter berberblichen Rämpfen eine gebantenarme Orthoboxie gur Berrichoft brachte. Es war nicht bas religiofe Leben allein, bas bie Concordienformel für lange erftarren ließ. Bezeichnend genug hat A. felbft, nachbem er fich früher des Sieges über die Flacianer gerühmt, die "Bezwingung des Calvinismus" und die Bublication des Concordienbuches auf Medaillen als einen Sieg ber Allmacht Chrifti über ben Teufel und die Bernunft barftellen laffen.

Beffer verftand fich A. auf Die Forderung feiner materiellen Intereffen. Erweiterung feiner Macht, Bermehrung und gesteigerte Ausnugung feines Territorialbefities mar bas Biel, bem er mit ebenfoviel Rlugheit als Confequent nadftrebte. Sittliche Bebenten tonnten ibn babei in ber Dabl ber Mittel taum beschränten. Richtswürdig war namentlich bie Art, wie A. nach bem Tode bes Bergogs Joh. Wilhelm von Sachien-Weimar bas Amt bes Bormunbers, bas er an fich geriffen, migbrauchte, um fich auf Roften feiner Mundel mit ber flattlichen Bennebergischen Erbichaft ju bereichern. Der faiferliche Expectangbrief auf funf 3wölftel jenes Fürftenthums bilbete einen ber toftbarften Breife, womit ihm die Unterftugung ber habsburgifchen Politif in Maximilians letten Lebensjahren bezahlt murbe. Dag babei, wie von unterrichteter Seite verfichert wird, felbft eine Urfundenfälschung nicht gescheut worden, scheint uns nach Auguste Charafter leiber vollfommen glaubwürdig. In anderen Fallen reichten bie gemeinen judifchen Schacherfünfte, ohne offene Rechtsverlegung, bin, um aus dem Rothstande überschuldeter Rachbarn den bestmöglichen Rugen zu gieben; fo namentlich bei ber Erwerbung bes Boigtlandes, mogu, beiläufig bemerft, ebenfalls die taiferliche Buftimmung nicht ohne Gegendienfte in Reichsangelegenheiten et folgte. Beitere und weniger theuer erfaufte Bereicherungen brachten bie Gequestration bon Mansfeld und die großere Abhangigfeit, worin A. die benad-

barten Stifter verfehte, indem er die Bisthumer Merfeburg, Raumburg und

Meifen nach und nach unter feine Berwaltung brachte.

Lobenswerth bagegen ift, was 21. für bie Berwaltung feines Landes gethan; auf diesem Gebiete fieht er fogar unter ben Fürsten seiner und ber folgenden Beit als felten erreichtes Mufter ba. Gin ftaatswirthichaftliches Talent erften Ranges, war er unermublich thatig, alle Zweige ber Berwaltung im Ginne einer neuern Beit ju ordnen. Die Organifirung bes Steuerwefens, Die burchgreifenbe Berbefferung ber Juftig, namentlich mit Gulfe ber neugeschaffenen Conftitutionen bon 1572, sowie jahllose, die mannigfaltigften Intereffen ber Unterthanen wie bes Sofes berührende polizeiliche Anordnungen befunden nicht allein bas eifrige Streben nach Befeftigung ber landesberrlichen Macht und Bebung bes fürftlichen Blanges, fondern auch ruhmliche Sorgfalt wenigftens für das materielle Wohl bes Bolls. Allerbings tann nicht geleugnet werben, bag feine bon jeber bochgepriefene ftaatswirtschaftliche Thatigleit junachst nur bas Interesse ber eigenen Raffe im Auge hatte, und daß A. alle billigen Rudfichten gegen die Unterthanen bei Geite fegen tonnte, wenn, wie bei dem hochft verderblichen Jagdunwefen, eine fürftliche Leidenschaft in Frage tam: aber bie mufterhafte Bewirthung der gablreichen Rammerguter, auf denen Gartenbau, Obitbau und Biehaucht nicht minder gepflegt wurden als der Getreibebau und die Forftcultur; ferner ber umfichtige und energifche Betrieb bes Bergbaus, ber fo überaus reiche Ertrage lieferte; fobann bie gludliche Forberung verschiedener Manufacturgweige, in benen die zu Taufenden gaftlich aufgenommenen Riederlander ihre fleißige und geschidte Sand bewährten, fo wie endlich der thatfraftige Schut bes Sandels und Bertehrs, ber in Berbindung mit bem Gedeiben ber Bobencultur und bes Bewerbewefens gur Beit des Berfalles bes beutschen Sandels Cachien gu einer feltenen commerciellen Blüthe erhob, - bas alles, wenn auch nur auf die Mehrung des fürftlichen Schates berechnet, mußte doch ben weitesten Rreifen des Bolfs ju Gute fommen.

Freilich wurde ein bochgefinnter, humanen und idealen Beftrebungen guganglicher Fürft von den nach und nach mit beifpiellofen Reichthumern gefüllten Kaffen einen andern Gebrauch gemacht haben. Der Natur des Kurfürsten A. entsprach es, Güter über Güter zu kaufen, andere coloffale Summen gegen reichlichen Ertrag in und außer bem Lande hipothefarisch angulegen und wieder andere auf toftspielige Bauten und jum Theil gang unnutge Raritäten zu verwenden. Was ben Armen zugefloffen ober zu anderen humanen 3weden verwendet worden, barnach fragen wir vergebens. Auch bas Intereffe für die Wiffenschaften ging nicht über eine gewöhnliche fürftliche Liebhaberei binaus. Obwol nicht ohne mancherlei gelehrte Renntniffe - er verftand Latein und fuchte noch mit 50 Jahren, freilich nur um in die Geheimniffe ber Rabbala eingudringen, Gebräisch zu lernen - fo hatte er boch nur Berftandniß für die rein praftifchen Zweige ber Jurisprudeng und Mathematit, und feine Beschäftigung mit ber Mechanit und andern exacten Disciplinen schützte ihn nicht bor bem groben Aberglauben feiner Beit. Bas er aber für bie Bflege einzelner, namentlich prattifcher Biffenschaften (barunter auch Geschichte, wofür in Wittenberg und Leipzig besondere Lehrstühle errichtet wurden) gethan, wurde mehr als aufgewogen burch ben verberblichen Rampf fur bie Glaubensreinheit an ben fachfischen Bochschulen, so bag nach 15 Jahren auch Wittenberg sichtbar ber Erftarrung verfiel. Die Grundung einer Sofbuchdruderei und Sofbibliothet murbe fruchtbringender gewesen sein, wenn nur nicht auch die ftreng gehandhabte Censur Die litterarische Thatigteit gehemmt hatte. Bon ber Sobeit ber Biffenschaft hatte ber ausschlieglich auf bas Materielle gerichtete Ginn Augusts feine Ahnung,

und wenn er ber Runft, insbesondere ber Mufit, Pflege angebeihen ließ, fo mar

es babei nur auf ben Glang und bas Bergnugen bes Sofes abgefeben.

Bas Augusts Familienleben betrifft, fo führte er mit ber ihm früh (1548) bermählten Unna von Danemart (geb. 25. Rov. 1532) eine gludliche Ghe. Sie war vielleicht die paffenbfte Gemahlin, die der Rurfürft hatte finden tonnen. Dem Gatten treu ergeben und fo fehr unentbehrlich, daß fie ihn auf allen Reisen begleiten mußte, ben Rindern, Die freilich meift in fruben Jahren ftarben - von fünfgehn wuchfen nur vier beran - eine forgfältige Mutter, befag fie augleich ein fo feltenes wirthichaftliches Talent, daß fie an den Lieblingsbeschäftigungen Augusts thätig theilnehmen fonnte. Wie fie mit Alles bewachendem Auge und geschäftiger Sand ein fürftliches Sauswesen, Ruche und Keller miteingeschloffen, mufterhaft zu verwalten verftand, fo fonnte fie auch, nachdem fie Jahre lang in ber Landwirthichaft, insbesondere in ber Gartentunft und Dildwirthichaft, prattifche Studien gemacht hatte, Die Oberaufficht der gablreichen Rammerguter jum guten Theil felbständig übernehmen und fand babei noch Zeit, mancherlei Medicamente, insbesondere ihr berühmtes aqua vitae gu brauen und mit bem Gemahl Aldymie, Chiromantie und Aftronomie ju treiben. Sie ging in ihrer ötonomischen Thätigteit weiter, als Manche mit der Burde einer Kurfürftin vereinbar fanden. Indeg bielt fie, auf ihre tonigliche Abstammung ftola, ftreng auf ihren Rang und entfaltete gern einen bem entsprechenden Glang.

Un ben Staatsgeschäften fich birect zu betheiligen, wurde Augusts autofratische Natur ihr nicht gestattet haben; aber ihres vielvermögenden, mit wirtlicher Rlugheit genbten Ginfluffes auf ihren Batten fich wohl bewußt, griff fie unter ber Sand wenigstens in die firchlichen Angelegenheiten ein. 3hr entscheidender Antheil an der Rataftrophe von 1574 ift befannt; befannt auch die Unverföhnlichkeit, womit fie die Saupter des Kryptocalvinismus bis an ihr Ende haßte. Auch fonft vernehmen wir felten, daß fie den harten Ginn ihres Gemahls ju milbern versucht hatte, wir mußten benn auf die von ihr befurwortete Beanadigung mancher Wildbiebe, welche A. mit unmenichlicher Graufamteit au behandeln pflegte, besonderes Gewicht legen. Rur gur Geite eines folchen Ffirften tonnte fie den Landestindern als "Mutter Anna" erscheinen. Sie ftarb 1. Oct. 1585 im 37. Jahre einer ichidfalsreichen Che. Für Augusts innerlich robe Ratur ift es bezeichnend, bag er ichon feche Bochen fpater mit einem breigehnjabrigen Rinde, Bedwig, der Tochter Jr him Ernfts von Anhalt, fich ber loble und am 3. Nanuar 1586 bermählte, Am 12. Februar ereilte jeboch auch ihn der Tod. Er ftarb in Folge eines Schlags ju Dresben und wurde am

15. Marg im Dom ju Freiberg beigefest.

Bon den Darstellungen der sächsischen Geschichte kommt vornehmlich der II. Bd. des Böttiger'schen Werks, neubearbeitet von Flathe, Gotha 1870, in Betracht. — Joh. Falke, die Geschichte des Kursürsten August von Sachsen in volkswirthschaftlicher Beziehung. Leipzig 1868. — K. v. Weber, Anna, Kursürstin zu Sachsen. Leipzig 1865. — (Zu vergl. Archiv für sächsische Geschichte. Bd. III., IV., VII., IX.) — Für die kirchlichen Verhältnisse insbesondere Calinich, Kampf und Untergang des Melanchthonismus in Kursachsen. Leipzig 1866. (Zu vergl. v. Sybel's histor. Zeitschrift. Bd. XVIII.)

Rludhohn.

August, zweiter Sohn bes Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, geb. 13. Aug. 1614, wurde 23. Jan. 1628 von dem Domcapitel zu Magdeburg an Stelle bes geächteten Markgrasen Christian Wilhelm von Brandenburg zum Administrator postulirt, wogegen der Papst das Erzbisthum dem Erzherzog Leopold Wilhelm verlieh; doch wurde jener durch den Prager Frieden von 1635 auf Lebenszeit anerkannt, gelangte aber erst 1638, nachdem die Schweden aus dem Magdeburgischen vertrieben waren, zum vollen Bestige des Erzstittes. Seine

orftellungen hauptfächlich bewirften, bag fich Johann Georg I. 1645 jum affenftillftand mit den Schweden verftand. Der weftphälische Friede ficherte m den Befit bes Ergftiftes auf Lebenszeit. Die vier magdeburgischen Memter nerfurt, Juterbod, Dahme und Burg, welche durch benfelben gang an Sachfen tommen waren, bestimmte ihm fein Bater nebst anderen Aemtern testamentarisch s besonderes Erbtheil. Dadurch murde Bergog A. ber Stifter ber Nebenlinie achjen-Beigenfele, die 1746 ausstarb, aber auch in mehrfache Streitigfeiten it feinem Bruder, bem Rurfürften, verwidelt. 1659 fiel ihm der größte Theil r ausgestorbenen Grafichaft Barby zu und 1663 erreichte er die Erhebung von uerfurt ju einem reichsunmittelbaren Fürstenthum. Durch feine Brachtliebe id Berichwendung legte er ben Grund gu der tiefen Berichuldung feiner Rach= mmen. Bis gu feinem Tobe 1680 refibirte er gu Beigenfels, wo er bie uguftusburg erbaute und, ein Freund ber Wiffenschaften, bas akabemifche Bymifium ftiftete. Als Mitglied ber Fruchtbringenden Gefellschaft führte er ben amen "der Bohlgerathene". In erfter Che war er mit Anna Maria von tecklenburg, in zweiter mit Johanna Balpurg von Leiningen=Befterburg ber= ählt.

Angust, Prinz von Sachsen-Gotha und Altenburg, geb. 14. Aug. 147, † 28. Sept. 1806, war der dritte Sohn Herzog Friedrichs III. und der rinzessin Louise Dorothea von Sachsen-Meiningen. Mit seinem Bruder, dem edprinzen Ernst, reiste er nach den Niederlanden, von wo er nach England ng und zurück nach Herzogenbusch kam, um das ihm übertragene Regiment zu dernehmen. Das Soldatenleben entsprach jedoch nicht seinen Neigungen; deßelb übergab er das Regiment (1769) seinem Ressen Friedrich (nachmaligem erzog Friedrich IV.) und reiste zweimal nach Italien (1771 und 1777). Auf rersten Reise besuchte er von Gens aus Boltaire zu Ferneh, den er hoch vertee. Boltaire's Schristen waren seine Lieblingslectüre. In vertraulichen Briesechselt trat er mit Herder, Goethe und Wieland; der letztere dedicirte ihm die ste Ausgabe seines Oberon. Er war ein edler, biederer, menschensreundlicher ad anspruchsloser Mensch, der Hülssbedürstig gern unterstützte. Seine witzige zune verließ ihn selbst in den letzten Augenblicken seines Lebens nicht.

Rational-Zeitung der Teutschen. 1806. S. 877. Thümmel, Beiträge zur Kenntniß von Altenburg. 1818. S. 65. A. Bed.

Anguit: Emil Leopold, Bergog von Cachjen-Botha und Altenurg, der zweitgeborene Sohn Bergog Ernfts II. und der Pringeffin Charlotte malia von Sachjen-Meiningen, war geb. 23. Rov. 1772, † 17. Mai 1822. urch den unerwarteten frühzeitigen Tod feines alteren Bruders Ernft im J. 1779 urde er Erbpring. Als Regent und im Geschäftsleben unterschrieb er fich August", als Schriftsteller und in freundschaftlichem Bertehre "Amil" ober eber noch "Emile". Sein garter, schlanker Gliederbau und fein hoher Buchs iben bem ichonen Mann eine faft weibliche Beichheit. Unter ber Leitung eines reiheren von ber Lube und namentlich bes Legationsraths Samuel Elifa von ribel-Briberi hatte er mit seinem Bruber Friedrich eine gute Erziehung genoffen. m 3. 1788 gingen die beiden Pringen gu ihrer weitern Ausbildung, hauptchlich aber auch, um ihrer schwächlichen Gefundheit aufzuhelfen, nach Genf. m wo fie reich an Renntniffen im 3. 1791 nach Gotha gurudtehrten. Gine eihe bon Borlefungen, die ihnen über Philosophie, die Rechte, Geschichte und tteratur gehalten wurden, beichloffen den Unterricht. Pring 21. nahm nun t ben Sigungen bes Minifteriums Theil, um fich mit ben Regierungsgeschaften rtraut zu machen. Um 21. Oct. 1797 vermählte er fich mit ber Bringeffin ouise Charlotte von Medlenburg-Schwerin (geb. 19. Nov. 1779), die aber schon

am 4. Jan. 1801 starb, nachdem sie eine Prinzessin Louise, die nachmalige Gemahlin Herzog Ernsts I. von Sachsen-Coburg-Saalseld, geboren hatte. Inm zweiten Male vermählte er sich mit der Prinzessin Karoline Amalie (geb. 11. Juli 1771, † 22. Febr. 1848), der jüngsten Tochter des damaligen Landgrafen, nachberigen Kursürsten Wilhelm von Hessen-Kassel. Diese She blieb kinderlos.

Rach bem Tode feines Baters (20. April 1804) trat Bergog A. Die Regierung an. Die unruhigen, bewegten Beiten, welche ber Rrieg mit Frankreich und Napoleon's Gewaltherrichaft über bas Land brachte, die maffenhaften Ginquartierungen und Truppendurchzüge wurden burch bas tluge Benehmen bes Geriogs gemilbert. Seine politischen Anschauungen waren von denen ber meiften deutschen Beitgenoffen verschieden; benn er nahm nur gezwungen Antheil an bem Rriege gegen Rapoleon und ehrte ihn als einen außerorbentlichen Mann. In Folge biefes freundschaftlichen Berhaltniffes zu Rapoleon murbe bas gothaische Land während bes gangen unheilvollen Rrieges von den Frangofen mit großer Schonung behandelt, und ihm fogar die im 3. 1806 auferlegte Rriegscontribution bon 1700000 Franten erlaffen. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Bena (14. Oct. 1806) wurde Gotha hart heimgesucht, und ber Bergog von allen Seiten gebrangt, außerhalb bes Landes zu entfliehen, er aber außerte, "bei feinen treuen Burgern bleiben und mit ihnen jebes Schidfal theilen gu wollen". Als Die Fürsten bes nördlichen Deutschlands gezwungen wurden, dem Rheinbunde beigutreten, benutte ber Bergog die baburch erlangte Unumidranttheit nicht gut Erweiterung feiner Gewalt. Als ipater im Oct. 1813 bie flüchtigen Frangolm burch Gotha famen, verließ er ebenfo wenig wie fruber feine Refibeng und ber hütete badurch Raub, Plünderung und anderes Ungemach. Auf des Herzogs Bitte ließ Rapoleon bie Gingange ber offenen Stadt befeken, und bie Frangolen mußten um biefelbe berumgeben; außerhalb berfelben fonnten freilich nicht immer Die Gewaltthätigfeiten verhindert werben. Der Umschwung ber Dinge im 3. 1813 war dem Bergoge feineswegs angenehm; boch fügte er fich ber Dacht ber Ber hältniffe. Wenige Wochen nach bem Rudguge Rapoleon's fchlog er fich im Nob. 1813 ben Berbundeten an und reifte beghalb felbst nach Frankfurt a.M. Dem gwifchen Preugen, Defterreich und Rugland am 24. Cept. 1815 geftiftelen "beiligen Bunde" trat er am 30. Dec. 1817 bei, ebenfo den andern Conventionen diefer Machte vom 20. Juni, 24. Juli und 12. Dec. 1818.

M. war durchaus Dann ber Phantafie und ber Ideen von freilich oft ameifelhaftem Berth; bagegen waren Studien, die ein tiefes Forfchen und anhaltenben Tleig erforberten, nicht feine Sache. Es ftiegen baber auch bie Schöpfungen feiner ungeheuerlichen Ginbilbungefraft febr oft auf unüberfteigliche Sinderniffe. Gelb hatte für ihn teinen Berth, und beim Gintaufen von Runftund andern Werthfachen gahlte er ftets, mas verlangt wurde. Als nach bem Friedensichluffe (1815) frangöfische Contributionsgelber gezahlt wurden, ber wendete er nichts für fich felbft, sondern ließ bavon die Schulden und Laften ber Landichaftstaffe abtragen. Ihn befeelte fortwährend ber Bunich, Gutes ju tom und für einen auten und wohlwollenden Regenten zu gelten. Gine Menge wohl thätiger Einrichtungen und Gesehe sind aus der Zeit seiner Regierung vorhanden Co legte er neue ichone Runftftragen an, richtete gur Sicherheit ber Lanborte eine berittene Polizeimilig ober Genbarmerie ein (1811), verbefferte bas Com feriptionsmefen, forgte für aute, fahrbare Wege auf ben Dorfern, ließ Wegweifer an allen Kreuzwegen anbringen, gab eine zwedmäßigere Ginrichtung ber Armenanftalten, raumte ben Ratholiten (1806) und ebenfo ben Reformirten (1807) gleiche burgerliche Rechte mit ben Lutheranern ein, schaffte die Rirchenbufe ab. als eine nicht mehr zeitgemäße Ginrichtung (1811), und Anberes mehr. Be feiner Borliebe für Wiffenschaft und Runft, forderte er diefelbe auf alle Beife

August. 683

Er bereicherte die Kunstsammlungen des Friedensteins; der Bibliothek machte er die bedeutende Privatsammlung seines Baters zum Geschenk und ließ die von dem Reisenden Ulrich Jaspar Seehen gesammelte kostbare und reiche Sammlung orientalischer Manuscripte derselben einverleiben. Das Kunstradinet hat ihm eine Reihe Sculpturen aus Elsenbein und Holz zu verdanken; die Gemäldesammlung kostbare Gemälde und Kupserstiche. Das chinesische Cabinet, sür welches er eine besondere Borliebe hatte, wurde von ihm neu begründet. Die von seinem Bater begründete Sternwarte erhielt er nicht nur, obschon er kein Freund der Aftronomie war, sondern unterstützte sie auch ansehnlich. Die Universität Jena und die Symnasien zu Gotha und Altenburg hatten sich seiner Freigebigkeit zu erstreuen.

Die eigenthümliche, wunderliche und ungezügelte Phantafie des herzogs gab feinem Beifte eine merkwürdige Richtung. Er las viel und behielt, mas er gelefen hatte; er unterhielt fich gern mit gelehrten Mannern, Künftlern und anmuthigen, witigen Frauen, und wechselte gerne mit ihnen Briefe, freilich ftanb er auch mit Mobehanblern und haarfraustern in brieflichem Bertehre. Seine Briefe zeichnen fich ebenfo wie feine schriftftellerischen Arbeiten burch Bartheit und eine Fulle ungewöhnlicher Ibeen und geiftreicher Wendungen aus. Mit großer Borliebe beschäftigte er fich mit Boefie, Mufit und Zeichnen. Außer feiner mufitalischen Liedercomposition war er Berfaffer mehrerer poetischer Werte, bon benen nur eines im 3. 1805 im Drude erichien; es hat ben Titel: "Kyllenicon" oder "Ein Jahr in Arfabien". Seine Entstehung verdanfte bas Buch einer Frangofin, welche Gegner's Idullen febr boch hielt; ber Bergog widersprach, und machte fich anheischig, Ibyllen im griechischen Ginne und Bewande zu schreiben. Außerdem erschien noch gedruckt eine Uebersetzung der "Lettres d'un Chartreux par Charles Pougens" (Briefe eines Karthäusers), die er aber nur feinen vertrauten Freunden mittheilte. Andere Werte wie "Panedone" und "Emilianische Briefe" blieben unvollendet und ungedruckt.

Der glangende, überfprudelnde, oft beigende Wig bes Bergogs verlegte guweilen, aber, wenn er bas fühlte, fuchte er den Fehler immer auf irgend eine Urt wieder gut ju machen. Er war ein origineller Sonderling. In den letten Jahren feines Lebens ging er fehr fpat ju Bette und ftand fehr fpat auf, gewöhnlich erft, wenn er gur Mittagstafel ging. Im Bette empfing er Befuche, felbft bie Minifter und Gefandten fremder Fürften. Reiten und Jagen waren ihm zuwiber. Er beftieg nur einmal in feinem Leben ein Pferd, aber in feidenen Strumpfen und Schuhen und ohne Ropfbededung. Gedrängt von feiner Umgebung wohnte er ein einziges Mal einer Jagd bei, hatte aber borber alles Schiegen babei verboten. Rur ben Tang liebte er, und noch furg bor feinem Lebensenbe tangte er mit anmuthiger Grazie. Jean Paul, mit dem er in freundschaftlichem Briefwechsel ftand (f. das "Freiheitsbüchlein") fagte von ihm, er habe die Titanomanie und fei "ein personificirter Rebel, bunt, leicht, schwül, fühl, in alle phantaftischen Geftalten fich zertheilend, zwischen Sonne und Erbe schwebend, balb fallend, bald fteigenb. Run greife man nach einem Uebel! Gatte er ein Berg, fein Dichtertopf ware ber größte!" Goethe nannte ihn "angenehm und widerwartig zugleich."

Dem Bergog A. galt er für einen Bedanten.

Herzog A. ftarb schnell an einer in ben Körper geschlagenen Flechte und wurde auf der Insel im Park zu Gotha beigesett.

Aug. Beck, Gesch. d. Goth. Landes, Bb. I. 628. Daselbst auch die biogr. Litteratur. A. B.

Angust: Ernst Ferdinand A., geb. 18. Febr. 1795 zu Prenzlau in der Mart, † 25. März 1870 in Berlin. Als arme Waise von einer selbst unbemittelten Handwerkerssamilie liebevoll aufgenommen kam A. 1805 unter thatfraftigem Beiftande bes Geheimeraths Rente, ber die ungewöhnliche Begabung bes Rnaben erfannte, in bas Symnafium jum Grauen Rlofter in Berlin, wo er namentlich ben mathematischen und physitalischen Unterricht Ernft Gottfried Fifcher's genog und in ein freundschaftliches Berhaltnig zu biefem Lehrer trat, welches mit ben Jahren enger und enger und burch bie Seirath Auguft's mit Fifcher's jungfter Tochter Johanna am 11. Hug. 1823 befiegelt murbe. Das 3. 1813 fand A. als Primaner; er machte rafch fein Abiturienteneramen und nahm erft als lugowicher Jager, bann im Rriege von 1815 als Landwebrlieutenant am Befreiungsfriege Theil. Rach geschloffenem Frieben widmete et fich ber Theologie und Philologie mit fteter Rudficht auf Babagogit und begann feinen Lehrerberuf 1817 als Probandus und 1818 als Oberlehrer am Smunafium jum Grauen Rlofter, feit 1821 am Joachimsthal'ichen Ghmnafium in Berlin, Rekt erft trat in ihm die hervorstechende Reigung gur Mathematif beutlich ber bor, und als Lehrer begann er diefe Disciplin gründlich ju ftudiren, fo daß er 1823 mit einer Differtation über bie Regelichnitte promobirte und ben Titel eines Projeffors ber Mathematif am Joachimsthal'ichen Symnafium erhielt. 1827 wurde er Director des neu errichteten follnischen Realgymnafiums in Berlin und behielt diese Stellung bis ju feinem Tode. Diefes Realgymnafium follte unter feiner Leitung ben Berfuch machen, in ber Mitte ftebend, gwifden ben Ghmnafien und Realichulen, ben Realien und neueren Sprachen einen größeren Spielraum ju gemahren, ohne bie humaniftifche Symnafialbilbung aufjugeben. Wol wußte Auguft's großes pabagogifches Talent auch auf Diefem Wege mahrend einer Reihe von Jahren icone Resultate ju erzielen, wofur als Beleg angeführt werben barf, baß jur Beit feines Tobes 8 feiner Schüler als atabemifche Profesoren an beutichen Universitäten wirften Dennoch mußte bas Brincip wieder aufgegeben werben, weil, wenn beiben Richtungen, Die es ju ber binden trachtete, ihr Recht geschehen follte, eine gefährliche Ueberburdung ber lernenden Jugend fich als unvermeiblich erwies. Das follnische Somnafium mußte fich baber endlich im Lehrplan ber allgemeinen Symnafialnorm wieder anichließen und die Realien und neueren Sprachen blieben nur in facultativen Lehrstunden für folche Schüler, welche bafür befondere Reigung haben. - August ichriftftellerifcher Thatigfeit verbankt man neue Ausgaben ber G. B. Fifcherichen Lehrbücher, eine griechische Ausgabe ber "Elemente bes Guclib" (1826-29), haufig aufgelegte Logarithmentabellen und eine Angahl von Programmen meiftens phyfitalifchen Inhaltes, unter welchen aber auch eines von 1829 unter bem Titel: "Bur Renntnig ber geometrischen Methobe ber Alten", ein biftoriidmathematisches Intereffe bietet. Mehrere phufikalische Apparate hat er theils erfunden, theils verbeffert, 3. B. bas Pfuchrometer, einen Belioftaten, einen Stioftaten, ein Spiral-Sparoffob.

Grunert, Archiv der Mathematik und Physik, Bd. 51. Litterarischer Bericht COIV. S. 1-5.

Auguste (Maria A. Repomucene), das einzige Kind des Kurfürsten Friedrich August III. von Sachsen, geb. 21. Juni 1782, wurde durch den 7. Artisel der Constitution vom 3. Mai 1791 zur Insantin von Polen und Erbin des polnischen Thrones erklärt. Da jedoch ihr Bater den angebotenen Thron ausschlug, so blieb diese Bestimmung ohne praktische Wirkung. Sie starb unvermählt 14. März 1863.

Angusti: Friedrich Albrecht A., geb. 30. Juni 1691, zu Frantsurt a.C., † 13. Mai 1782, hieß früher Josua Ben Abraham Cschel oder Herschel. Seine jüdischen Eltern gaben ihm eine in ihrer Art gute Erziehung; sie ließen ihn, weil er keine Reigung Kaufmann zu werden hatte, wissenschaftlich unterrichten. Wit einem andern Juden beabsichtigte er — noch ein Knabe — nach Jerusalem w

reifen; aber auf dem Wege bahin gerieth er bei Oczafof, von einer Räuberbande überfallen, in Sclaverei, aus welcher er burch einen Juden aus Podolien losgefauft und in Freiheit gefett murbe. Er fehrte nun bon Smbrna nach Polen urud, und ftudirte fleifig ju Krafau und Brag bie Bibel und ben Talmub. Bon da ging er nach Frankfurt und beabsichtigte, eine Reife nach Italien gu unternehmen; aber in Sondershaufen wurde er in der Nacht des 25. Nov. 1720 jum greiten Mal von einer Rauberbande überfallen, gefnebelt und fo mishandelt, daß er lange Beit ju feiner Wiebergenefung brauchte. Bier lernte er ben Superintendent Reinhard fennen, ber ihn jum Chriftenthum befehrte. Um zweiten Beihnachtsfeiertage 1722 wurde er in Gegenwart bes Wurften Bunther, feiner Gemahlin und ber Pringen von Schwarzburg getauft. Bon jest an begann er feine driftlichen gelehrten Studien auf bem Ghmnafium gu Gotha. 3m 3. 1727 begog er bie Univerfitat ju Jena, gleich barauf aber ju Leipzig. um Theologie ju ftudiren. Endlich murbe er als Collaborator am Comnafium u Gotha (1729) und bann (1734) als Pfarrer zu Eschenbergen angestellt, wo r bis gu feinem Tobe blieb. Das Bergeichniß feiner theologischen und eregetischen Schriften gibt Meufel's Ler. Ernft Friedrich und Anton Augusti, Rachrichten von bem Leben, Schidfalen und Befehrung Friedrich Albrecht Augufti. Gotha 1783. M. Bed.

Angufti: 30h. Chriftian Bilh. A., einer ber gelehrteften evangelifchen Theologen bes 19. Jahrh., welcher fich wenigstens auf bem Gebiete ber firchichen Archaologie bleibende Berbienfte erworben hat, geb. 27. Oct. 1771 in Sichenberga im Gothaischen, wo fein Bater, Ernft Friedrich Anton A., Pfarrer war, † 28. April 1841 als Professor ber Theologie in Bonn und Director bes cheinpreußischen Confistoriums. Auf bem Gymnasium in Gotha u. A. durch den Unterricht Kaltwaffer's, Manfo's und Doering's zu ben Universitätsstudien borbereitet, ging er 1790 nach Jena. Die bort burch den Kantianer Reinhold und obann burch Wichte in Schwung gebrachte philosophische Richtung icheint nicht auf ihn eingewirft zu haben. Bon ben in Thuringen beimisch geworbenen Koryphäen ber beutschen Boefie und Litteratur aber ift er wenigstens mit zweien, nämlich mit Friedrich Schlegel, ben er als gewandter öffentlicher Disputator auf bem Ratheder befiegte, und mit Berber in perfonliche Berührung gefommen. Mit etterem theilte er bas Intereffe für ben Orient, welches ihm felbft als bem Entel eines (1722 freilich jum Chriftenthum übergetretenen) judifchen Rabbiners Ramens Gerichel, (cf. Friedr. Alb. Augufti) gleichsam angeboren war und fich bei ihm hauptfächlich barin beurfundete, daß er, 1798 als Privatbocent in ber Benaer philosophischen Facultät habilitirt, junächst über vrientalische Sprachen Borlejungen hielt. 3m 3. 1800 wurde er jum außerordentlichen Profeffor ber Philojophie, 1803 jum ordentlichen Projeffor ber orientalifchen Sprachen ernannt. Früchte der betreffenden Studien waren feine "leberfetjung und Erläuterung ingelner Stude bes Koran" (1798), fein in Berbindung mit hoepfner berausgegebenes "Eregetisches Sandbuch bes A. T." (1797—1800), sein "Grundriß iner hiftorifch - fritischen Ginleitung ins A. T." (1806, 2. Aufl. 1827), feine Musgabe ber Apotrophen bes A. T." (1804), endlich fein Antheil an ber 1809-14 in Beidelberg erschienenen neuen Bibelüberfetjung. An Tetterer arbeitete er in Gemeinschaft mit be Wette, binter beffen Bielfeitigkeit und Bielgeichäftigfeit die feinige nicht gurudblieb. Allein die Richtung beider Theologen par eine burchaus verschiedene. Die tieffinnigen, auf eine burchgreifende Reform bes herkommlichen Glaubensstuftems hindrangenden religiofen 3been, von benen De Wette taum minder als Fries und Schleiermacher burchbrungen war, lagen M. fern. Dieß zeigt fich in feinen bogmatischen Schriften (befonbers in feinem "Spftem ber chr. Dogmatit nach bem Lehrbegriff ber evangelifchen Rirche", 1809,

2. Mufl. 1825), die einen Supranaturaliften verrathen, welcher awar als fine für bie von ber Zeittheologie geforberte und auch von ihm felbit geubte 2ml freien Spielraum verlangt, als Dogmatiter aber feine Reuerungen bulben Aus Furcht vor modernem Subjectivismus und aus archaistischer Chrinch in ben einmal zu Recht bestehenden Normen und Formen will er fich und Anden lieber 3mang anthun, als bem noch lebendigen Beifte gutrauen, bag et me beffere bogmatische Formen finden tonne. Sein archaiftischer Sinn, jowie in Reigung, gefallene geschichtliche Autoritäten wiederaufrichten zu belfen und mie Salt in ihnen zu fuchen, offenbart fich auch in andern feiner Werte, bie feiner Dogmatit in Begiehung ftanden, namentlich in feiner "Dogmengeichie (1808, 4. Aufl. 1835), feiner Ausgabe ber "Loci" Melanchthon's (1821), feine "Corpus librorum symbolicorum, qui in ecclesia reformatorum auctoritate publicam obtinuerunt" (1827, 2. Ausg. 1846) und in feiner "Siftorifden in leitung in die beiden Saupttatechismen der evangelischen Rirche" (1884). teinem Gebiet verrieth fich aber feine in dem bezeichnetem Sinne confermat Beiftesrichtung beutlicher, als auf bem ber prattifchen firchlichen Fragen. Die traten namentlich in Bonn an ihn beran, wohin er 1819 als Profesion in Theologie berufen wurde, nachdem er, 1808 von der Univerfität Rinteln w Dr. theol. promobirt, 1812-19 in ber gleichen Gigenschaft in Breglan gemin batte. In Bonn vertheibigte er nicht nur mahrend bes Agendenftreites in line "Rritit ber neuen preugischen Rirchenagenbe" (1824), in feiner "Raberen fr flarung über bas Majeftatsrecht" (1825) und in feinem "Rachtrag" ju bie (1826) vom Standpunft bes Territorialismus aus bas unbedingte liturgia Befekgebungsrecht ber Fürften, fonbern auch in feinen "Bemerlungen über neue Organisation ber evangelischen Rirche bes Großbergogthums Beffen" (183 gegenüber bem immer lebhafter fich aufdrangenden Bedurfnig nach Sicherftelling begiehungsweife Ginführung der Presbyterial = und Spnobalverfaffung Die nach Confiftorialverfaffung. Seine eigentliche Starte war hiftorischer Sammelfich und diefer befähigte ihn in Berbindung mit dem archaiftischen Buge fein Beiftes zu wirklich bedeutenden Leiftungen im Bereich ber firchlichen Archaolow Die einschlägigen Sauptwerte find feine "Dentwürdigfeiten aus ber driffliche Archaologie", 1817-31, 12 Bbe.; fein "Lehrbuch ber chriftl. Alterthumer, 1819 fein "Sandbuch ber driftlichen Archaologie", 1837, 3 Bbe., und feine "Beitrig jur driftlichen Runftgeschichte und Liturgif", 1841, 2 Bbchn.

Ein Berzeichniß seiner hauptsächlichsten anderweitigen Schriften, welche n. L. bie Kirchengeschichte, die Werke der Kirchenväter und die Lirchliche Statifik betreffen, gibt Hagenbach im XIX. Band der Herzog'schen Real-Enchslopäde. Als Schriftsteller läßt A. Abrundung und Gedrungenheit, überhaupt technisk Sorgialt vermissen; hingegen sehlt es ihm — abgesehen von der Fülle de Stoffs — weder an Kritik noch an Lebendigkeit der Darstellung. Im Private

leben zeigte er fich als einen gewandten, wigigen Dann bon Welt.

F. A. Ribid

Angusthule (Austhunkun) van Dordt stand etwa 1350—70 als spreket im Dienste der Grafen von Holland und Bloys. Unter seinen meist allegorische Gedichten (f. Haupt's Zeitschr. 1. 256) ist namentlich "het scheepken" herver zuheben, welches von Blommaert in den Oudvlaemsche Gedichten 3. 105—112 abgedruckt ist. Martin.

Angustin: Christian A. ab Hortis, geb. 6 Dec. 1598 in Zips in Ungarn (nach Andern in Käsmach), studirte Medicin und erhielt 1619 p Basel die Doctorwürde. Ansangs in Käsmach prakticirend, ging er später all Leibargt des Kaisers Ferdinand II. nach Wien und † 21. Aug. 1650 zu Großtummit. Wegen seiner dem Pklanzengarten gewidmeten Sorgfalt wurde er von Kaiser mit dem Zusate ab Hortis in den ungarischen Abelsstand erhoben. Dieser nicht von A. gegründete Garten war wahrscheinlich der um 1542 entstandene sogenannte "Paradiesgarten" (auf dem heutigen Josephsplat und einem Theil des Burgund Michaeler-Plates". Er machte die Destillation eines Polychrest-Oels desannt. — Sein Urgrößenkel war Samuel Augustin ab Hortis, geb. 26. Aug. 1729 auf dem Familienlandgute Groß-Lomnit. Er war erst Subrector in Käsmack und † 5. Aug. 1792 in Georgenberg in Ungarn als Prediger. Er schrieb über algebraische Gleichungen und mineralogische Aussach (Abelung; Boggendorss, Biogr.-Litt. Handwörterb.)

Muguftin: Chriftian Friedrich Bernhard A., hiftorifch - theologischer Schriftfteller, geb. 28. Nov. 1771 ju Gröningen (Prov. Sachfen), † 1. Sept. 1856 in dem benachbarten Salberstadt, besuchte, nachdem er auf den Schulen gu Salberstadt und von Michaelis 1787 an ju Wernigerode vorgebildet war, 1790 bie Universität Salle, wo er Theologie und Geschichte studirte. Erft wurde er Behrer, bann Domprediger, feit 1824 Oberbomprediger ju halberftabt, mar Dr. ber Theologie und Philosophie, Mitglied gelehrter Gesellschaften und mit mancherlei Shren und Burben geschmudt. Mehr noch als burch feine gablreichen theologifchen und geschichtstundlichen Schriften wirtte er als eifriger Sammler und burch feine perfonliche Anregung. Er war lange Jahre ber überaus thatige Mittelpunft aller Beftrebungen für die Geschichte und Alterthumstunde von Salberftadt, fammelte auch eine fehr schähbare Bibliothet. Seine mertwürdige Luther-Cammlung wurde vom Konig Friedrich Bilhelm IV. für Wittenberg, feine umfangreiche archaologische Sammlung bom Grafen Botho zu Stolberg-Bernigerobe erworben. Bon 1801-1810 redigirte er die befonders fur Geschichte und Landestunde bestimmten "Gemeinnützigen Unterhaltungen", 1821 bie "Salberstädtischen Blätter". — (Bal. Meufel, Gel. I. Band 10-22.) G. Jacobs.

Anguftin: Binceng Frhr. v. A., öfterreichischer Feldzeugmeifter, geb. gu Beft 27. Marg 1780, † 6. Marg 1859. Er biente in ber öfterreichischen Urmee feit 1794 und nahm mit Auszeichnung an allen Kriegen bis 1814 Theil. Rach genauem Studium bes englischen Raquetenwefens führte er baffelbe in Defterreich ein, ward 1814 ber neuerrichteten Kriegs-Raqueten-Unftalt zugetheilt und 1817 Commandant des Raquetencorps zu Wiener-Neuftadt. 1822 in den Freiherrenftand erhoben, ward er 1831 Generalmajor, 1835 Inhaber bes 3. Artillerieregiments, 1838 Feldmarichalllieutenant, 1848 Geheimerath, 1849 Feldgenameifter und Generalartilleriedirector. - Richt minder als um bas Raquetenwejen hat sich A. auch um das Feuergewehr verdient gemacht. — Bgl. Burgbach, Biogr. Leg. I. 90 und XI. 363. - Auf Grundlage ber von bem Schotten Forfuth erfundenen Schlagzundung waren zuerft 1825 bei ber hannöberichen Truppe Percuffionsgewehre eingeführt. Seit 1830 machte man in Defterreich Bersuche damit, aber erft 1841 ward ein von A. erfundenes verbeffertes Bercuffionggewehr in der gangen Armee eingeführt. b. Janto.

Anlhorn: Johann Abam A., tam 1757 mit der Döbbelin'schen Schauspielergesellschaft nach Weimar und blieb dort als Bassist und Hostanzmeister. Er wirkte auf dem Liebhabertheater des Hoses mit, theils Cavaliere, theils gutmüthige Alte darstellend. Für ihn schrieb Goethe die Rolle des alten Fischers in seiner "Kilcherin".

Auliczek: Dominicus A., Bildhauer, geb. zu Policzka in Böhmen 1734, † zu München, nach Lipowsky's "Bair. Künstler-Ler." am 14. Oct. 1803, nach Fel. Halm's unedirtem "Bair. Künstlerler." am 15. April 1804, studirte in Kom und wurde Inspector der kursürstlichen Porzellanmanusactur zu Nymphenburg, auch kursürstlicher Hosbildhauer. Für die Manusactur versertigte er prächtige Modelle in Thon und Wachs. Bon ihm rühren auch die zopfigen Statuen ber June, des Pluto, Jupiter und der Proferpina im Nymphenburger Hofgarten. — Bgl. Schmidt.

Aurach: Joseph Christian Auracher von A., österr. Generalmajor, bekannter Militärschriftsteller, geb. zu Olmütz 20. Dec. 1756, † zu Wien 30. Dec. 1831. Theils im activen Dienst, theils (1802) als Prosessor der Kriegswissenschaft an der Reustädter Akademie thätig, trat er nach 14 Feldzügen 1818 als Generalmajor in Pension und widmete sich ganz der schriftstellerischen Thätigkeit. Seine vornehmlich in das Gebiet der Taktik, Terrainlehre und Terraindarstellung einschlagenden Arbeiten sührt Wurzbach's Biogr. Lex. auf. v. Janko.

Aurbach: Johann von I., (Auerbach, Awrbach), Berfaffer eines vor 1446 geschriebenen (fpater o. D. u. 3. gebrudten) "Directorium curatorum" und einer 1469 bei Gunther Zainer in Augsburg gebrudten "Summa de sacramentis". Auf bem Titel bes Directorium wird er Dominus doctor (in Erlanger und Wiener Sff. Decretorum doctor), auf bemjenigen ber Summa: Magister und Vicarius Bambergensis genannt. Sonft ift von feinen Lebensumftanben nicht befannt. Denn wenn Trithemius benfelben in feinem Werte "De scriptoribes ecclesiasticis" ungefähr um 1410-1412 zu seken scheint, im "Catalogus virorum illustrium" aber als Zeit bas Jahr 1470 angibt und ergablt, 3. v. A. habe lange an ber Univerfitat Erfurt gelehrt, fo beweift bies nur, bag er felbft nicht gut unterrichtet war und feine Rotigen lediglich nach den Titeln ber ihm borliegenden Berte und auf Grund bon Schluffolgerungen aus bem Inhalt gab. 3m "Catalogus" (vollendet 1495) verwechselt nämlich Trithemius — und nach ihm fast alle Reueren — J. v. A. mit Johann Urbach, dem Berfaffer eines um 1405 geschriebenen "Processus indicii", in beffen Formularen Erfurt als Go richtsort häufig vorfommt, mas eine 1489 ju Leipzig erichienene Musgabe bie Proceffes (mit Commentar von Cberhaufen) beibehalten, babei aber an einer Stelle die Jahresgahl 1468 eingefest und ben Ramen bes Berfaffers guerft in Johannes be Auerbach umgewandelt hat. - 3ad lucht nachguweisen, bag 3. v. S. ibentisch sei mit bem Schreiber mehrerer Bamberger Diff, theologischen Inbalte aus den Jahren 1452-1469: Johann Roppischt von Auerbach, welcher fic 1452 und 1462 plebanus in Grebern und 1465 und 1469 olim plebanus in Grebern nennt, auch in einem nach Stinking's Lejung 1470 (wie zu bermuthen fteht: 1450) ausgestellten Beichtschein fich als plebanus S. Nicolai in Greber Bamb. dioecesis befennt. Dieje Ibentitat ift nicht unmöglich, obwol faum mahricheinlich, ba Johann Roppifcht, hatte er einen afabemischen Grab beienen, nicht vergeffen haben wurde, benfelben, wie es die Zeitfitte forberte, feinem Ramen beigufegen. - Raberes bei Stinging, Populare Litteratur. G. 241 ff.

Aurbacher: Ludwig A., der Berjasser des "Bolksbüchleins", geb. 26. Aug 1784 zu Türkheim in der Grasschaft Schwabeck als der Sohn eines ganz unbemittelten Handwerkers, † 25. Mai 1847. Frühzeitig erwachte in ihm die Absicht, sich dem geistlichen Stande zu widmen. 1801 trat er in das weitberühmte Kloster zu Ottobeyren, und nach dessen gleich daraus ersolgter Ausbedung in das vorderösterreichische Stist Wiblingen als Novize ein. Die übermäßigen Austrengungen aber, denen er sich in diesem Kloster zu unterziehen hatte, bracken seine Gesundheit leider für immer. Zudem bemächtigten sich seiner religiöß Zweisel, deren Lösung erst in viel späteren Zeiten bei ihm ersolgte, die ihm aber zunächzt eine wahre Höllenpein verursachten. So schied er denn von Wiblingen aus und trat um 1804 bei einer sehr gebildeten Familie zu Ottobeuren als Hosmeister ein, in welcher Stellung er noch Muße genug sand, sich von de deutschen und französsischen Litteratur eine eingehende Kenntniß zu verschassen

Aurelius. 689

Bu Oftern 1809 erhielt er hierauf eine Unftellung als Profeffor ber Rhetorif und Boetit am tal. Cabetten-Corps zu München, welches Umt ihn zur Gerausgabe verschiedener, auch jest noch schäthbarer Schriften, wie namentlich der "Anbeutungen gu einem neuen und einfachen Entwurf ber Pfnchologie" und einer Abhandlung "Ueber die Methode des rhetorischen Unterrichtes", beide junächst für Lehrer bestimmt, bann eines "Lehrbuchs bes deutschen Stils" in 2 Theilen, ber "Grundlinien ber Rhetorit" - ber "Boetit" - ber "Rhythmit", auch einer Theorie des militärischen Geschäftsstils veranlagte. In diese litterarische Thatigfeit gehören auch, nächst der Redaction der "Schulblätter" in den Jahren 1829 bis 1832, feine "Philologischen Beluftigungen", fein "Shitem ber beutschen Orthographie", fein fleines "Worterbuch ber beutschen Sprache", feine "Borfchule jur Geschichte und Renntnig ber beutschen Litteratur", und weiterhin bas anonym erschienene "Sandbuch zur intellectuellen und moralischen Bilbung für angehende Officiere", sowie die febr gehaltreichen "Badagogischen Phantafien". Wenn ichon in allen Diefen Arbeiten Aurbacher's ernftes Bemuben um Forderung echter humanitat in ber erfreulichften Weise fich tund gibt, fo hat er feinen tief religiöfen Ginn auch burch eine "Anthologie beutscher fatholischer Befange aus alterer Zeit" und burch eine neue Ausgabe von Angelus Gilefins' "Geiftlichen Sirtenliedern" und beffen "Cherubinischem Banbersmann" bethätigt. Ja es gelang ihm fogar, in feinen "Perlenschnuren" religiös-philosophischer Spruche bem Tone bes Angelus Gilefins felbft bedeutend fich anzunähern. Geine "Dramatifchen Berfuche", feine Rovellen und lyrifchen Gedichte fann man nicht gu feinem Beften rechnen; gelungener ift fein bem 3. 1834 angehörendes "Buchlein für die Jugend"; einen mahren Schat echter Bolfspoefie befigen wir bagegen in feinem 1826 in erfter, 1835 in zweiter Auflage erfchienenen "Bolfsbüchlein". 68 einigten fich eben in feinem Befen bie beiden Saupteigenschaften bes Bollsichriftftellers: Ernft und muntere Laune, in vorzüglichem Dage, und wenn er gleich die Bahn des Gelehrten eingeschlagen hatte, jo bewahrte fich ihm doch, bei ber Schlichtheit und Ginfalt feines Gemuthes, ber Ginn und bie Liebe für das Bolfsleben, aus welchem er felbst hervorgegangen war, in vollster Kraft bis in feine fpateren Lebenstage. Go tonnte benn fein "Bolfsbuchlein", wodurch es fich wefentlich von ahnlichen Leiftungen Anderer unterscheibet, nicht blos ein Buch für bas Bolt, fondern gang eigentlich ein Buch bes Boltes, ein beffen Leben felbst entstammendes Buch werden. Während die "Abenteuer der fieben Schwaben" und die "Wanderungen des Spiegelschwaben", welche beibe A. scherzweise als die ichwäbische Ilias und Obuffee bezeichnete und die von ihm mertwürdiger Weise in einer Periode ber außersten Melancholie verfaßt worben, von bem töftlichsten humor gang und gar erfüllt find, fo legt fich im "Doctor Fauftus". besonders aber in der "Geschichte des ewigen Juden", bei aller Popularität der Darftellung, ein echtphilosophischer Tieffinn zu Tage. Bon nicht minderer Bortrefflichkeit find die beigefügten "Ergöhlichen und erbaulichen Erzählungen". Unter ben Papieren Aurbacher's, ber im 3. 1834 wegen gunehmender Rrantlichteit von feiner Professur gurudtrat, hat fich noch eine fleine volksthumliche Dichtung "Die Lalenbürger" borgefunden, welche bald nach feinem Dahinscheiben im V. Bande ber Münchener "Fliegenden Blatter" Dr. Friedrich Bed veröffentlicht hat. Es enthielt aber fein litterarischer Rachlag ferner noch fehr reiche Borarbeiten zu einem "Schwäbischen Ibiotikon", welche von den Erben bem Prof. Adelb. v. Reller in Tubingen überlaffen wurden. Gine Autobiographie Aurbacher's bis jum Untritt feines Lehramts am fal. Cabetten-Corps bewahrt die igl. Sof- und Staatsbibliothet in München. Samberger.

Aurelind: Cornelius A., aus dem Geschlecht von Lopfen, geb. zu Gouda, baber eigentlich Bruder Cornelis van ter Gouda genannt; mit Aurelius über-

Murifaber.

feste er dies; Auguftiner und Domberr ju hembond bei Schoonhoven um ben Anfang des 16. Jahrhunderts. Er war Lehrer bes Erasmus, der ihn in feinen Briefen ber Jahre 1489, 1490, 1497 Merotinus nennt. Als lateinischer Dichter bewundert, erhielt er vom R. Maximilian ben Lorbeer. Gin Band feiner Gebichte foll zu Paris 1497 erschienen sein. Gine "Apocalypsis et visio super miserabili statu ecclesiae" theilt Raft. Burmann im "Hadrianus VI." (Traj. ad Rhen. 1727) mit. Gine handschriftlich gebliebene "Apocalypsis sen narratio facetissima super obitu Ludovici regis Galliarum et Maximiliani Imp. carmine eleg" icheint fich zu Lenden zu befinden. Danach lebte alfo A. 1519 noch. -Er verfaßte außerbem 2 hiftorifche Tractate: "Defensio gloriae Batavicae" und "Elucidarium variarum quaestionum super Batavica regione et differentia" (gegen Gelbenhauer gerichtet), welche Bonav. Bulcanius unter bem Titel: "Batavia, s. de antiquo veroque ejus insulae, quam Rhenus in Hollandia facit, situ" (im Buch felbft: "De situ et laudibus Bataviae") herausgab : wiedergebrudt in "Scriverii Batavia illustr." In der Borrede gibt Bulcanius des Berfaffers Biographie und ein Bergeichniß feiner Schriften.

Aurifaber: Andreas A., (Goldschmid), Arzt, 1512 in Breslau geboren, hatte, nachdem er in Wittenberg seine Studien beendet, mehrere Jahre hindurch als Rector der Marienschule in Danzig, später in gleicher Eigenschaft in Elbing gelebt; 1544 ging er auf Kosten des Herzogs Albrecht von Preußen nach Italien, um sich in der Arzneikunde zu vervollkommnen, wurde 1546, nach seiner Rückehr, zum Geheimrathe und Leibarzte desselben, sowie zum Physicus der Stadt Königsberg und zum Pros. der Med. an der Universität daselbst ernannt und verblieb in dieser Stellung dis zu seinem am 12. Dec. 1559 ersolgten Tode, — A. ist der Berfasser der bekannten "Historia succini." Regiom. 1561. 4° (abgedruckt als Anhang zum 4. Buch der von seinem Berwandten Lor. Scholz herausgegebenen "Consilia et epistolae Cratonis". Frst. 1671. 8°); außerdem hat er "Annotationes in Phaemonis libellum de cura canum.". Wittenb. 1545. 8° verössentlicht.

Aurifaber: Johann A., (Golbichmib) - Rame bon zwei berichiebenen, aber vielfach berwechselten evangelischen Theologen des Reformationszeitalters. Der altere (Vratislaviensis), ein jungerer Bruder des Arztes Andreas A., ift geboren ju Breslau 30. Jan. 1517, † ebend. 19. Oct 1568. Rachbem er ju Bittenberg ftubirt und, besonders mit Melanchthon innig befreundet, eine Beit lang bafelbit als afab. Docent gewirft, auch burch eine Differtation "De ecclesia" ben theol. Doctorgrad fich erworben hatte, wird er 1550 auf Melanchthon's Empfehlung als Brof, der Theologie und Baftor an der Ricolaifirche nach Roftod berufen. Durch feine Tüchtigkeit im atab. Lehramt, wie im Bredigtamt und ber Rirchenleitung, besonders aber burch feine friedfertige Gefinnung gewinnt er hier eine erfreuliche Wirffamteit und das besondere Bertrauen des Gergogs Joh. Albrecht von Medlenburg, in beffen Auftrag er bei ber Redaction ber Medlenb. Rirchenordnung von 1552 und bei einer Rirchenvifitation eine Sauptrolle fpielt. Auch fonft mar ber Rath und die Gulfe des einfichtigen und milben Mannes viel begehrt. Namentlich glaubte Bergog Albrecht von Breugen, der durch feinen vielgeltenden Leibargt Andreas A. (f. b.), ben Bruder Johanns, auf diefen aufmertfam gemacht wurde. in ihm ben rechten Mann erfannt ju haben jur Beilegung ber f. 1549 entbrannten Ofiandrischen Streitigkeiten. Rachdem A. wiederholt Gutachten in Diefer Sache abgegeben, trat er 1554 gang in preußische Dienste als Projeffor in Ronigsberg und Prafibent bes famlandifchen Bisthums Aber alle Dube, Die er sich gab, die Parteien zu versöhnen, blieb vergeblich; burch eine neue preußische Rirchenordnung, beren Mitarbeiter A. war, murbe feine Stellung nur noch

scandidus, eruditus; die wenigen afademischen Gelegenheitsschriften, die weit von ihm haben, und besoden Richards bie beiden Richards von der wirft und noch seine Vereinferen der von der wirft und noch seine Vaterstat Verslau zuruch, wo er als Pastor zu St. Elisabeth und Superintendent nach kurzer Wirfsamkeit starb. — Melanchthon, der viel auf ihn hielt und noch seinen letzten Freundesbrief an ihn gerichtet hat, gibt ihm das Zeugniß eines vir intelligens, candidus, eruditus; die wenigen akademischen Gelegenheitsschriften, die wir von ihm haben, und besonders die beiden Kirchenordnungen, deren Hauptversasser eist, bestätigen dieses Lob und geben Zeugniß von seinem organisatorischen Talent und conciliatorischen Sinn. (Bgl. Krabbe, Univers. Rostock, 1854; ders., Dav.

Chutraus, 1870: Bergog, RE. XIX. S. 130.)

Benig junger als ber Breslauer ift ein zweiter Johann A., Vinariensis genannt, geb. 1519, † 18. Rov. 1575. - Ob er zu Weimar ober wie Andere meinen, in der Graffchaft Mansfeld geboren, ift ungewiß. Rachdem er ju Wittenberg 1537-40 ftudirt, und bier besonders des nachsten perfonlichen Bertehrs mit Luther fich erfreut hatte, wurde er Sauslehrer, bann Feldprediger in Mansfeldischen Diensten, fehrte auf einige Beit nach Wittenberg gurud, war Luther's Tifchgenoffe und Zeuge feines Tobes 1546; im ichmaltalbifchen Krieg mar er wieber Welbprediger, bann Begleiter bes gefangenen Rurfürften Joh. Friedrich, f. 1551 Sofprediger in Beimar. In ben jest beginnenden theologischen Streitigkeiten hielt er treu ju ber gnefiolutherifchen Partei im Rampf gegen ben furfachfischen Philippismus wie gegen ben preugischen Ofiandrismus, betheiligte fich an berichiebenen theol. Butachten und Berhandlungen, 3. B. ber Flacianischen Shnobe des 3. 1556, der Eifenacher Synode 1556, der Abfaffung des Weimaraner Conjutationsbuches 1559, den naumburger Berhandlungen 1561, wurde bann aber auch von dem Sturg ber "Flacianischen Rotte" in Sachsen mitbetroffen, abgefett und des Landes verwiesen. Die Mansfelber Grafen eröffneten ihm ein Migl in Gisleben, wo er feine juvor ichon begonnene Arbeit, die Berausgabe ber lateinischen und deutschen Werle Luther's (Jenger Ausg. 1555-1558 und 2 Gislebener tomi 1564-65) wieder aufnahm, besonders aber fein bekanntestes Wert bie Berausgabe ber fogen. Tifchreben ober Colloquia Luther's - in Angriff nahm (1566 in Eisleben), wofür er theils eigene Erinnerungen, theils fremde Aufzeichnungen, befonders die Collectaneen des Sup. Antonius Lauterbach in Birna benütte, jedoch mit wenig Kritit und Redactionsgeschick versuhr (f. die neuefte Ausgabe ber beutschen und latein. Tischreben v. Bindfeil und Förstemann, sowie Seidemann, A. Lauterbach's Tagebuch 1871). Im J. 1566 erhielt A. eine Pfarrstelle an der Predigerfirche in Erfurt, wurde bier noch in eine Reihe von perfonlichen und theol. Streitigkeiten verwidelt, befonders mit feinem Collegen Boath; diefer mußte weichen, A. wurde 1572 fein Rachfolger als Senior ministerii, ftarb aber nach wenigen Jahren.

Wagenmann in Gerzog's R.-E. Bb. XIX. - Das. die Litteratur.

Aurogallus (Goldhahn), Matthäus A., geb. um das Jahr 1490 zu Commotau in Böhmen, † 10. Nov. 1543, Zögling der von Bohuslav Lobkowic von Haffenstein († 1510), zunächst für seine Ressen, Riklas, Sigismund und Wilhelm begründeten und durch den Dichter Johann Sturnus aus Schmalkalben geleiteten Schule, ward A. später auch Lehrer dieser Anskalt; mit der Familie Hassen war er nicht verwandt. Ansang 1519 kam er nach Wittenberg und wurde hier an Stelle des weggehenden Matthäus Adrian durch Luther's und Melanchthon's Empsehlung im J. 1521 Lehrer des Hebräschen. Den 26. Mai hatte er Hochzeit; seine Ehe war eine unglückliche durch die Frau.

Für die Uebersetzung des A. T. war er Luthern ein treuer Gehülse, namentlich im J. 1540 bei Durchsicht und Berbesserung derselben. Rector der Universität ward er am 1. Mai 1542. Bon Wittenberg aus besuchte er immer wieder Böhmen; 1529 war er in Saat, 1530 in Hassenstein; durch seine Bermittelung kamen manche alte Handschien zur Kenntnißnahme in Luther's und Melandsthon's Hände und einzelne Bücher der Hassensteinsschen Bibliothet, die jetzt in Raudnitz ist, weisen Bemerkungen von seiner Hand auf. Seine "Gebrässche Grammatit" erschien 1525 und wieder 1539. Seine übrigen Schristen sind verzeichnet bei Panzer, Annalen, bei H. Wotermund, Erneuertes Andensen z. I. 52 ff. — Bgl. über ihn de Wette-Seidemann, Luther's Briese, Sendschr. z. VI. 709 ff.

Murpady: Johann A., (feltener Aurbach) Altanus, b. h. aus Rieder-Altaich, beutscher Jurift bes 16. Jahrhunderts. Geburtstag 5. Februar, Jahr nicht befannt. Er ftubirte um 1554 ju Ingolftadt, wo er in biefem Jahr 4 Buder "Poematum" herausgab, welchen 1557 noch 2 Bucher folgten, beren Debication aus Paffau batirt ift. A. ftudirte hier bamals mit Unterftugung Joh. Georgs bon Leonrod. Seine Briefe (f. u.) find batirt 1559 aus Ingolftabt, 1560 aus Paris und Orleans, Dec. 1560-Jan. 62 aus Angers, 1562 wieder aus Orleans, wo er bamals, wie es icheint, jum Doctor ber Rechte promovirte, bann aus Ingolftabt, 1562 u. 64 aus Landshut, 1563-65 aus München. Sier frand er im Dienfte Bergog Albrechts von Baiern, ber ihn im Dec. 1563 wider ben gum Broteftantismus übergetretenen Grafen Joachim v. Ortenburg gebrauchte. 1570 erichem er als fürftbischöflicher Rangler zu Regensburg in ber an Bischof Urban von Paffau gerichteten Dedication feiner "Odae Anacreonticorum". 3ob. Engent, Broi. ju Ingolftabt, welcher 1583 eine zweite mit beutscher lebersebung verfeben Ausgabe biefer Oben bruden ließ, bezeichnet ben Berfaffer auf bem Titel als perftorben. - Aus bem Regensburger Cancellariat, mahrend beffen er 1576 am Reichstag ben Bifchof von Trient und andere Reichsftande vertrat, icheint I ichon bor 1582 geschieden gu fein. Außer ben angeführten latein. Boefien ichrich er: "Epistolarum juridicarum, quae consiliorum vice esse possunt, libr. IV." 1566; ferner "Singularium allegationum ad communem rerum usum accommodat. libr. II." 1571. Bon ben Briefen veranftaltete fein Cobn Sieronymus ju Ingob ftadt 1606 eine neue Ausgabe in 6 Büchern (wahrscheinlich Berschmelzung ba Briefe mit den Allegationen). 3m "Appendix ad Vol. III. thesauri consiliorum Georgii Dedekennii" p. 33 findet fich von A. ein "Judicium de duodus inscis parentibus inter se matrimonium contrahentibus". Muther.

d'Antel: August Heinrich d'A., (hieß eigentlich mit einem altwürtemb. Namen Dautel; er französirte sich in der Rapoleonischen Zeit), geb. 1. Nov 1779 zu Heilbronn, † 30. Sept. 1835. Er studirte 1796—1799 in Jena, ward 1800 Geistlicher in seiner Baterstadt, wo er sich besonders dem Schulweien widmete und durch sein Predigertalent auszeichnete. 1808 berief ihn König Friedrich von Würtemberg zur Stelle eines Hoscaplans und ernannte ihn zugleich zum Asseichnete im Consistorium zu Stuttgart. 1812 wurde er Hosprediger und Oberconsistorialrath, 1814 Oberhosprediger, Prälat des Ordens vom goldenen Abler und Feldprobst, 1826 auch Borstand der königl. Commission für die Erziehungshäuser. Seine Thätigkeit galt vorzugsweise dem Volksschulwesen, dessen Organisation in Würtemberg im Sinne einer sortgeschrittenen Bolksbildung und Methode namentlich sein Werk war. Das Eslinger Schullehrerseminar, desserster Borstand Denzel war, hat seine Errichtung und Ordnung der Fürsowe d'Autel's zu verdanken. Schriften: "Communionbuch sür denkende Christen" (1807 u. öster); "Prüfung des Werthes der Pestalozzischen Methode" (1810);

"Predigten" (1814 u. 1818, eine 3. Sammlung 1837 nach seinem Tobe herausgegeben); "Freimüthige Jahrbücher der allgemeinen deutschen Bolfsschulen mit besonderer hinsicht auf West- und Süd-Deutschland" (seit 1819 von ihm in Berbindung mit F. H. Schwarz, F. C. Wagner und C. A. Schellenberg herausgegeben).

Biographische Nachrichten über ihn gibt Flatt in ber Borrebe ber britten Prebigtsammlung. Bgl. bazu Allg. Schulzeit. 1836. Ar. 1. Rern.

Antenricth: Jatob Friedrich A., Cameralift und würtembergischer Staatsmann, geb. in Stuttgart 22. Mary 1740 als Sohn eines nicht unbemittelten Burgers, † 28. Marg 1800. Des Baters ichon im 6. Lebensjahre beraubt, ward ber lernbegierige und talentvolle Anabe von feinem Stiefbater, dem als Argt ausgezeichneten Dr. Rinde mit liebevoller Sorgfalt erzogen. Rach beendigtem Gymnafialunterricht arbeitete er vom 16. bis 21. Jahr bamaliger Gewohnheit gemäß in ber "Schreibftube" erft in Baiblingen beim Stadtichreiber Jager, bann als Schreibereigehülfe beim Universitätspfleger Rleim in Feuerbach und beim Amtsichreiber Lindenmaier in Stuttgart. Darauf ftubirte er gu Tubingen während dreier Jahre Cameral- und Rechtswiffenschaft; dabei hatte er das Blud, bei bem würdigen Oberamtmann Suber wohnen und benfelben in feinen Umtsverrichtungen unterftugen zu burfen. Die nachften brei Jahre verbrachte er als Amtsiubstitut in Maulbronn, febrte aber bann gu feiner Mutter gurud, um ibr. ichon burch ihren erften Gatten bon ber Biftorius'ichen Familie erfauftes Kuntellebngut Balbenftein bei Schornborf fur fie und feine brei Schweftern ju verwalten.

Als er fich aber im Laufe der Zeit eine felbständige Thätigkeit zu eröffnen und den eigenen Familienheerd zu gründen munichte, faufte er (denn die unlöbliche Gewohnheit des Stellenkaufs ward erst später burch Landescompactat abgeschafft) um 2000 fl. bom Bergog bie Stelle eines Gecretars und Regiftrators bei ber Regierung, welche ihm 400 fl. jährliche Besoldung eintrug. Bald lentten fein Bleiß, feine Pflichttreue und Geschäftsgewandtheit die Aufmertfamteit auf ihn, to daß er auch zu manchen außerhalb feines eigentlichen Berufes liegenden Geschäften zugezogen ward, nicht ohne daß feine unbestechliche Ehrlichkeit ihm allerlei geheime Feinbschaft jugog. Bergog Karl, damals gang von feiner Lieblingsichöpfung, ber Atademie, erfüllt, ernannte ibn 1777 unter Beibehaltung feines bisherigen Amtes mit einer Bulage von 300 fl. jum Profeffor ber Cameralwiffenschaft an diefer Anstalt, ertheilte ihm auch im folgenden Jahr am Tage einer öffentlichen Disputation, bei welcher ber Bergog felbft opponirt hatte, Titel und Rang eines Sofrathe (Rachrichten 3. Ruben und Bergnugen von 1778, Stuttg. 11. Dec.). Die Facher, die A. an ber Atabemie vortrug, maren Polizei-, Sandlungs- und Finanzwiffenschaft (nach Sonnenfelb), Landwirthschaft mit befonderer Berudfichtigung ber Forftwiffenichaft und Technologie (nach Bedmann), fowie Rechnungs - und Kangleiwesen nach eigenem Entwurf. Während Diefer Lehrzeit veröffentlichte er feine gebiegenen "Sage aus ber Polizei-Sandlungs- und Cameralwiffenschaft" (Stuttg. 1778); "Die uneingeschränkte Zertrennung der Bauerngüter" (1779); "Rede von dem wichtigsten Einfluß einer guten Finanzeinrichtung auf bas Wohl eines Staates" (1780), Erft nach feinem Tode wurde noch aus feinen Manuscripten vom Rangleiadvocat Chriftlieb veröffentlicht: "Ginleitung in die Amtspraxis eines Rechnungsbeamten" (Ellwangen 1805) und "Ginleitung in bas Burtembergifche Rechnungswefen" (1805). Geine Borlejungsmanuscripte circulirten noch lange nach seinem Tobe unter bem würtem= bergifchen Schreiberftande und find noch heute mitunter im Antiquariatsbuchhandel au treffen.

So fchien bei allfeitiger Zufriedenheit mit Autenrieth's Leiftungen, Die 1780

auch feine Beforberung jum Renttammer - Expeditionsrath jur Folge batte, in heiterer Simmel über ihm ju lachen, als ploglich eine ichwere Brufung bereinbrach. Hatte bisher seine rüftige Kraft ausgereicht, um der neben dem Iag noch manche nachtftunde in Anspruch nehmenden übermäßigen Arbeit au genugen, welche er fich vermöge ber ihm jugefallenen boppelten Burbe in feinem angebornen Thatigfeitsbrang und Pflichtgefühl jumuthete, fo fühlte er boch allmablich die Unmöglichfeit , daß es fo fortgebe. Gines ber Memter mußte aufgegeben werben. Auch die Rudficht auf die Pflichten des Familienvaters, ber fich mit ber vortrefflichen Gattin, einer Tochter bes Bralaten Ramsler, ber Ergiehung von 5 Kindern mit treuer Liebe widmete, machte dies nothig. Er entichied fich ju Gunften ber praftischen Thatigfeit und bat um Enthebung vom Lehramt; aber vergebens wiederholte er mahrend 5 Jahren fein Gefuch, obwol er feine Stellung an ber Atademie ausbrudlich nur als Rebenamt fibernommen. fich auch niemals in bas Album ber Anftalt eingezeichnet hatte. Allein ber Bergog, ber gewohnt mar, feine Unterthanen beiberlei Befchlechtes nur als eine Art von Leibeigenen zu betrachten, wollte ben brauchbaren Lehrer nicht losigien. Mls M. bennoch fubmiffeft feine Bitte wiederholte, erging an den Intendanten ber Rarlsichule Oberft Seeger ber Bejehl, von A. eine tategorifche Erflarung ju fordern, ob er feine Lehrstunden fortzugeben Willens fei ober nicht (26 Febr. 1787). Als bies verneint ward, erhielt A. am 16. April in ungnädiger Form feine Entlaffung, aber nicht nur als Lehrer, sondern auch von bem Umt, beffen unter Stufe er fauflich erworben, beffen hoberen Grad er burch besondere Beamtentrene erworben hatte. Sein Gehalt ward ihm, einer angeblich in Recht und Brand begrundeten vierteljahrlichen Rundigungefrift entsprechend, nur auf ein Bierteljahr noch gewährt. Die Rangleiordnung enthielt aber tein Bort von einer folden Ründigung.

Bergebens manbte fich ber schwergetroffene Mann an ben Geheimerath (23. April 1787) und an ben ihm fehr gewogenen Thronfolger Bergog Louis mit ber Bitte, um ftrenge Untersuchung, falls gegen feine Amtsführung Ber bachtigungen vorlagen. Doch ward ihm von anderer Seite wirtfame bule. Das üble Auffehen, welches ber boje Borgang im gangen Lande hervorrief, ber anlagte ben größeren Ausschuß ber Lanbichaft, fich ins Mittel gu legen. In einer ausführlichen Gingabe beleuchtete er bie Allegalität und Braufamfeit bes Berfahrens und die Gefahren einer folden Brocedur für bas öffentliche Bohl: follten Klagen gegen Autenrieth's Kangleiführung vorliegen, fo muffe ihm Ge-legenheit zur Berantwortung gegeben werben. — Diefen letten Punkt umgingen zwar ber Bergog und feine Rathe wohlweislich, aber nach 21 Monaten ichwent heimsuchung erhielt A. die Ernennung jum Reller (Cameralverwalter) von Schornborf. Mit gewohnter Pflichttreue, aber ohne innere Befriedigung, verfah er 3 Jahre biefes Umt. Gine Revifion bes Borganges feiner Dienftentlaffung begehrte er auch jest ohne Erfolg; aber ber burch Alter und befferen Umgang. auch burch bie von Franfreich ber brobenben Gefahren milber geworbene Bergog fuchte feine frühere Sarte thatfachlich aut ju machen. 1791 ward A. wieder jum Sof= und Domanenrath ernannt; ein Schreiben des Bergogs bom 4. Da 1793 an ben "lieben" Bof- und Domanenrath brudt aus, wie lieb es bem Bergog gewesen fei, ihm biefe Bnabe zugehen, und ihm auch die Domanenrathebesoldung. welche er bis jur Unftellung in Schorndorf nicht mehr bezogen habe, auszahlen gu laffen. Auf Autenrieth's Begehren einer Revifion feiner Entlaffung eingugeben, lebnt aber ein halb officielles Schreiben bom 11. April 1794 aufs neue ab. - A. aber wollte fich burch anabige Worte nicht abipeifen laffen. Er faßte den Entichlug, nach Amerika auszuwandern, auf den vielleicht auch die bas Baterland von Frankreich her bedrohenden Grauel und die Musficht auf ein

traftlofes Regiment im Lande von Ginfluß gewesen ift. In Begleitung zweier Sohne, des mit landwirthichaitlichen Renntniffen ausgerufteten alteften und des nächstälteften (nachmal. Kanzlers v. Tübingen), der soeben seine medicinischen Studien beendigt hatte, trat er im Frühjahr 1794 die Reise nach Baltimore über Samburg an. Aber bie Ginbrude ber neuen Welt auf ben murtembergischen Rangleibeamten waren fo wenig befriedigend (ber in Lancafter als Argt practicirende Sohn erfrantte gudem heftig), dag er im folgenden Jahre nach Europa gurudfehrte. In Burtemberg waren ingwifden Bergog Rarl und fein Rachfolger Louis geftorben, gestorben auch ein einflugreicher perfonlicher Feind Autenrieth's. Raum hatte biefer ben beutichen Boden betreten, als ihm ichon unterwegs (1795) die Ernennung jum Bicedirector ber Rentfammer entgegenfam. 1796 ward er jum wirklichen Director und nach Bergog Eugens Tode von Bergog Friedrich 1799 jum Geheimerath ernannt. Go war ihm noch eine reiche Thatigfeit bergonnt, ber bas Land u. A. die fo wohlthätige Ginführung ber obligaten Brandverficherung dantt. Aber ichon 1800 machte eine Bergfrantheit, als beren Folge wol auch die Aengftlichkeit zu betrachten ift, welche fich in ber letten Beit bes fonft fo thatkraftigen Mannes bemachtigt hatte, feinem bewegten Leben ein Ende, Die Rammer mußte 8 Tage um ihren würdigen Chef trauern und der Bergog bezeugte feinen tiefen Antheil in eigenhandigem Schreiben an die mit einer reichen Benfion bedachte Wittwe und an den Tochtermann Autenrieth's, ben bermaligen Oberregierungsrath Mohl. Autenrieth.

Antenrieth: 30h. Berm. Ferd. von A., Profesjor ber Medicin an ber Univerfitat Tubingen und Rangler berfelben, geb. 20. Oct. 1772 gu Stuttgart, † 2. Mai 1835, Sohn Jatob Friedr. Autenrieth's (f. b.). Früh reif und talentvoll wurde er von früher Jugend auf forgfältig in naturwiffenschaften und Medicin herangebildet, und zwar von feinem 13. Lebensjahre an auf ber bamals berühmten Rarlsafademie, an welcher er 1792 ben Doctorgrad erwarb. Nachberige Reifen nach Italien und Nordamerita trugen wefentlich ju feiner geiftigen Entwidelung und gur Erweiterung feiner Renntniffe bei. Auf ber erfteren berweilte er langere Zeit in Pavia, wofelbit er burch Scarpa und Beter Frank vielfache und nachwirkende Unregung erhielt. Rach feiner Rudfehr ließ er fich in Stuttgart 1794 als praftischer Argt nieder; begleitete aber noch in bemfelben Jahre feinen Bater auf einer für die bamalige Zeit feltenen Reife nach Bennfplvanien, welches Land ihn jo feffelte, dag er in Lancafter als praftifcher Argt auftrat; hatte er ja bort die gunftige Gelegenheit, fich Renntniffe über manche intereffante Rrantheiten, fo 3. B. das gelbe Fieber, das er felbft burchmachte, zu erwerben. Rach 11/2 jährigem Aufenthalte daselbst kehrte er reich an Erfahrungen nach feiner Baterftadt jurud, wo er alsbalb jum Sofmedicus und

Muffeher ber zoologischen Sammlung ernannt wurde.

Es ist nicht zu verwundern, daß sich bei Erledigung der Lehrstelle sür Anatomie, Physiologie, Chirurgie und Geburtshülse an der Universität Tübingen die Augen des Senates auf den jungen, viel versprechenden Mann richteten; er wurde 1797 zum ordentlichen Prosessor sür die genannten Fächer erwählt, vertheidigte seine Dissertation: "Supplementa ad historiam embryonis humani" und trat dann sein Amt mit einer Rede über den Einfluß der Krankheiten auf die Eultur des menschlichen Geschlechtes an. Es hätte wol keine bessere Wahl getrossen werden können. Seine ausgebreiteten Kenntnisse und sein unübertresslicher Giser als Lehrer machten A. in kuzer Zeit zu einem der einflußreichsten Mitglieder der Tübinger Universität. Selbst für die damaligen Verhältnisse der medicinischen Wissenschaft muß es als etwas ganz Außerordentliches angesehen werden, daß A. in seinem 38 jährigen Lehramte nach und nach sast alle Fächer der Heilfunde und zwar mit großem Ersolge vorgetragen hat. Sein Vortrag

war völlig frei, in hohem Grade anziehend und die Schüler zum Nachdenken erweckend. Bor allem hervorzuheben find seine anatomisch-physiologischen Borlesungen, die Klinit und die am Ende seiner Lehrthätigteit gehaltenen Borträge über gerichtliche Medicin. Sein vortreffliches Gedächtniß, seine räumliche Phantasie, die Benühung der vergleichenden Anatomie und der gesammten praktischen Heilfunde, womit er den vor ihm liegenden Leichnam gleichsam belebte, machten ihn zu einem der geistvollsten Lehrer der Anatomie.

Das im 3. 1805 eingeweihte neue Klinifum war feine Schöpfung. Die Bielseitigkeit feiner medicinischen Renntniffe und feine icharfe, an anderen Raturobjecten erprobte Beobachtungsgabe ließen ihn Bufammenhang in die Ericheinungen am Rrantenbette bringen. Er brang feinen Schulern gegenüber auf Beobachtung und physiologische Untersuchung, und dies war um fo mehr werth jur Beit der Bluthe der Raturphilosophie, in welcher fonft meift nur leen Speculationen über Rrantheiten angeftellt wurden. Wenn A. auch nicht gang frei bavon blieb und fo manche feiner 3been fich als unhaltbar erwiefen haben, fo hat er boch gewiß mitgeholfen, richtige Anschauungen in der Medicin zu vermitteln. Seinem Rlinifum ftromten von Rah und Gern nicht nur Schuler, fonbern auch Rranke gu, die ben berühmten Arzt auffuchten. Er war Arzt im vollsten Ginne bes Bortes burch seine reichen Erfahrungen, feine Theilnahme und Aufopferung für die Rranten und feine gewinnende Perfonlichkeit. In fpateren Jahren murbe er jum consultirenden Leibargte des Ronigs von Burtemberg erhoben. Gang mufterhaft war für feine Beit die Behandlung ber gerichtlichen Medicin, ju ber er burch die große lebung in Beurtheilung gerichtlicher Falle, welche er fich als langjähriges Mitglied von Medicinalcommiffionen erworben hatte, gang befonders befähigt war. An der Umgeftaltung des Medicinalwesens von Würtemburg hat er den thätigsten Antheil genommen.

Einen tieseingreisenden Einsluß auf die Universität gewann A. durch seine mit Beibehaltung des Lehramtes (1822) ersolgte Ernennung zum Kanzler der Universität Tübingen, welches Amt er dis zu seinem Tode verwaltete. In dieser seiner Stellung führte er wesentliche Resormen an der Universität durch; sie sührte ihn auch in den Landtag, woselbst er als Kanzler die Universität zu vertreten hatte.

A. entwidelte eine nicht unbedeutende litterarische Thätigfeit. Geine Schriften find außerordentlich gablreich und erftreden fich auf alle möglichen Gebiete ber Medicin und der Naturwiffenschaften. Bon umgeftaltendem Ginfluffe auf Die Wiffenschaft find seine Arbeiten nicht gewesen, aber er hat fich boch burch bie meist kleineren, in Journalen zerstreuten Abhandlungen ein Berdienst um bie praftische Medicin erworben. Sein umfaffendftes Wert war fein "Sandbuch ber empirifchen menichlichen Physiologie" (3 Theile 1801), in bem er bie achte Empirie und die durch Berfuche geftutte Forschung gegen die damals berrichende naturphilosophische Richtung vertheidigte, und ahnlich bem ihm geiftesverwandten und befreundeten Reil die Gefete des Lebens auf die der übrigen Ratur gurudguführen beftrebt mar. Allerdings ging er bei biefen feinen Beftrebungen oft biel weiter als bewiesen werden konnte, namentlich da wo er die Achnlichkeit des galvanischen Fluidums mit der sogenannten Lebenstraft hervorhob und ersteres jur Ertlarung vieler Lebensericheinungen benütte. Außerbem erschienen bon ihm mehrere interessante atademische Reben und unter feinem Borfige 83 in lateinischer Sprache geschriebene Differtationen.

Rlüpfel, Geschichte und Beschreib. b. 11. Tübingen. S. 255 u. 482. – R. Refrol. d. D. 1835. S. 454. — Sachs, Medicin. Almanach 1836.

697

Muthari, Langobarbentonig, 584-590; Cohn bes Langobarbentonias Rlefo und der Ansane, nach beffen Tod das Bolt zehn Jahre lang den Thron erledigt ließ und unter ber Berrichaft ber "duces", Bergoge, in ben Stabten und Stadtebieten lebte; in biefer Zwischenzeit hatte harter Drud auf ber befiegten römischen Bevölkerung gelaftet und daß man A. bei beffen Erhebung den Beinamen römischer Imperatoren "Alabius" beilegte, ben fortan auch feine Rachfolger führten, ver-Andigte als eine Conceffion an die Römer beffen milbere Behandlung; in der That purbe ber ftrenge Landfriebe, ben A. aufrecht hielt, als Gegenfat ju ben bisberigen Buftanben gepriesen. Er scheint an die Stelle ber bisberigen willfürlichen and planlosen Beraubung der Provincialen eine systematische Theilung des Fruchtrtrags ber Landguter unter Romern und Germanen, wie fie in ben anderen Bermanenstaaten der Zeit von Anjang bestand, angestrebt zu haben; die reichen Berzoge entichlossen sich, der berarmten Krone durch bedeutende Abtretungen aus hrem Bermögen wieder Lebenstraft juguwenden. Bielleicht hatte die durch bas Bundniß des Kaifers Mauricius mit dem Merowinger Childibert dem Reiche brobenbe Gefahr zu diefer Wiederherstellung und Rraftigung bes Ronigthums eführt; ein Angriff der Franken im 3. 584 wurde abgewehrt und mit ihnen Friede, fowie 585 mit bem Erarchen in Ravenna Baffenftillstand geschloffen. Reue Rampfe 587 endeten mit einer Rieberlage ber Franken 588. Chilbibert hatte seine Schwester dem A. gegen reichen Muntschat verlobt, gab fie aber lieber 115 bem arianischen Reger bem Westgothenkönig Rifarid, nachdem diefer jum Ratholicismus übergetreten war. Darauf freite A. — und zwar nach ber annuthigen von Paulus Diaconus erzählten Sage - als fein eigener unerkannter Brautwerber um Theodelinde, die Tochter des Bajuvarenherzogs Garibald; menbar fuchte er die Freundschaft seiner nordlichen Rachbarn, welche ber merovingifchen Oberherrschaft widerstrebend, als natürliche Berbündete ber Langobarden pider die frantische Gefahr ericbienen. Während ein frantisches Geer ben Bergog ur Botmäßigfeit gurudguführen in Bajuvarien eindrang, floh Theodelinde gu hrem Berlobten, der ihr bis gegen Berona entgegen gog, wo (15. Mai 589) bas Beilager vollzogen wurde. Bol im Zusammenhang mit diefer Unternehmung jegen die Bajubaren, aber auch burch neue Subsidien von Bhang unterftust, og im folgenden Sahre ein fehr ftartes Beer Chilbiberts gegen die Langobarben, por welchem 2l. das Teld nicht halten tonnte, er warf fich in feine feste Saupttabt Pavia, das frantische Geer aber, das bis Mailand vorgedrungen war und m Gebiet von Trient und Berona viele Burgen gebrochen hatte, wurde burch vie Site und die Geuchen bes italienischen Commers jum Rudjuge genothigt. Bahrend Authari's Gesandte burch Bermittelung Guntchram's von Burgund ben Frieden mit Childibert verhandelten, ftarb der Konig zu Bavia (5. Sept. 190) angeblich an Gift. Seine Wittwe Theodelinde behielt nach Beschluß der Sangobarden die königliche Burde und erhob durch ihre Bahl Berzog Agilulf on Turin zu ihrem Gemahl und auf den Thron der Langobarden 590-616. Beannt ift, wie die Ronigin durch diefen ihren tatholischen Gatten und im Ginberiehmen mit Bapft Gregor dem Großen unter den noch großentheils heidnischen oder rrianischen Langobarden den Katholicismus verbreitete; sie führte nach Agiluls's Lobe noch 10 Jahre für ihren Sohn Abelwald die Regentschaft bis dieser 626 vegen einer Geiftestrantheit entthront und durch Ariovald erfett wurde. — Daß A. auf einem fiegreichen Bug nach Unteritalien in bas byzantinische Gebiet in ber außerften Spige Gubitaliens bei Rhegium in bas Meer reitenb, eine fluthimfpülte Saule mit feinem Speer berührt und als Grenzstein des Langobardenriches im Guben bezeichnet habe, ift eine anderwarts (Oltenfund, Speerwurf Otto I.) gang ähnlich wiederkehrende Sage.

Ava: Frau Ava, beutsche Dichterin bes 12. Jahrhunderts, deren Iod (als Klausnerin) im Kloster Melk zum Jahre 1127 verzeichnet wird. Bon ihr drei geistliche Gedichte ("Gaben des heiligen Geistes", "Antichrist", "Jüngstes Gericht", Diemer, Deutsche Gedichte S. 276,4—292), in frauenzimmerlichem Stil (die Sähe meist durch so angereiht), mit frauenzimmerlicher Gesinnung: unter den Borzeichen des jüngsten Tages unterläßt sie nicht zu erwähnen, das auch Spangen und Armringe, das Geschmeide der Frauen zu Grunde gehen. Sie benutzt einerseits das Bamberger Stück "Himmel und Hölle" (Denkmäler XXX), andererseits den (wahrscheinlich kärntnischen) "Joseph in Aegypten".

20. Scherer.

Abancinus: Ricolaus A., geb. 1612, geft. am 6. December 1685, ein geborener Tiroler aus der Diöcese Trient. 1612 trat er zu Grat in das Rovitiat der Gesellschaft Jesu. Gben bier lehrte er später die Rhetorit, die Ethil und bie Philosophie. Sierauf nach Wien berufen lehrte er bort vier Jahre lang bie Moraltheologie und fechs Jahre lang icholaftische Theologie. Er war ju ber fchiebenen Beiten Rector ber Collegien ju Baffau, Wien und Grag, ging 1672 als Provincial nach Rom, später Bisitator der Bohmischen Proving. Avancins Rame war im 17. und 18. Jahrhundert hochberühmt durch seine lateinischen Boefien, noch mehr aber burch feine erbaulichen Schriften, besonders burch bie "Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangeliis collecta et in meditationum materiam ad singulos totius anni dies distributa", welche querft 1665 ep ichienen, ihren Lauf durch die gange chriftliche Welt machte, in alle lebenden Sprachen übertragen und faft wie ein anderer Thomas a Rempis geschätzt wurde, ja theilweise noch geschätt wird. Das genaueste Berzeichniß feiner Schriften und beren llebersekungen findet fich in De Bader "Bibliotheque des écrivains de la Compag. de Jésu". I. 28. Ruland.

Avemann: Ernft Budwig A., geb. 28. December 1609 ju Gifenach, f 17. Mai 1689 ju Gotha, mar ber Sohn bes Burgermeifters Raspar A., und wurde zu Gifenach, dann auf bem Gomnafium zu Coburg erzogen. Seit bem Jahre 1630 ftudirte er ju Jena die Rechte, Philosophie und Geschichte, besuchte bann die Universität Rostod, und gab da jungen Leuten Unterricht, bis er (1639) Ergieber bes Cohnes bes Burgarafen Georg von Kirchberg, Dynaften von Famroba, wurde. Mit ihm (Sigismund Beinrich) bereifte er Solland, und hielt fic anderthalb Jahre zu Lehden auf, ging bann nach England und Franfreich, wo er eben fo lange in Paris verweilte. Als er hierauf fich anschiefte, nach 3talien ju geben, erfuhr er ben Tob bes Burggrafen Georg, und brachte feinen Bögling ber Mutter nach Farnroda gurud. Dieje ernannte ihn zu ihrem Bormundichafterathe, und zugleich erhielt er von den eifenachischen Landftanden die Stelle eines Syndicus. Balb barauf (1645) murbe er auch Doctor ber Rechte ju Jena. 1649 berief ihn Bergog Ernft ber Fromme als Sof- und Regierungsrath nach Gotha, und 1660 ernannte er ihn jum Confiftorial-Prafidenten. 1663 bis 1666 war er Gefandter auf dem Reichstage zu Regensburg, und wurde nach feiner Rudfehr nach Gotha jum Bicefangler, 1673 jum Bebeim rathe und Rangler ernannt. Endlich 1685 bis 1688 war er Gefandter am taiferlichen Sofe zu Wien. In der schredlichen Teuersbrunft, welche im Jahr 1665 ben größten Theil ber Stadt Gotha nieberbrannte, verlor er feine werth volle Bibliothet. Bu feinen nachkommen, welche in burggraft. Rirchbergifden Diensten blieben, gehört der 1751 als Rath und Archivar ju Sachenburg ber ftorbene Beinrich Friedrich Abemann, Berfaffer der verdienftlichen "Befchreibung bes . . . hochgräflichen Geschlechts ber Gerren Reichs- und Burggrafen von Rirchberg". (1747.)

August Bed, Ernst der Fromme. Weimar 1865, Band II. 3; de felbst die weitere Litteratur.

Avenarins: Johann (Habermann) A., lutherifcher Theolog des 16. 3ahrhunderts, geb. 10. Auguft 1516 ju Eger in Bohmen, † 5. December 1590 in Beit. Bon bem fritheren Leben bes Mannes ift wenig befannt; wann und wo er fich ber evangelischen Lehre jugewandt, wiffen wir nicht. Geit 1542 erscheint er als evangelischer Prediger an verichiebenen Orten Rurfachjens, in auffallend rafchem Wechfel, in Elfterberg, Plauen, Schönfeld, Lichtenftein, Lögnig, Freiberg, Faltenau (1564), wird 1573 Projeffor der Theologie in Jena, 1574 gugleich mit Martin Mirus Dr. theol. baselbit; 1575 fommt er nach Wittenberg, und wird 1576 Superintenbent bes Stifts naumburg und Beig. Als folcher nahm er Theil an ben Berhandlungen über die Ginführung bes Concordienbuches und hatte diefes 1581 als furfürftlicher Commiffarius ben Wittenberger Profefforen jur Unterschrift borgulegen. Während feiner alabemifchen Wirtfamteit icheint er fich vorzugsweise mit dem alten Testament und dem bebräischen Sprachftudium beschäftigt zu haben: als Frucht diefer Studien gab er eine hebraifche Grammatit und ein hebräisches Burgelwörterbuch heraus ("Grammat, hebr." 1570. 75 u. S.; Liber radicum s. lexicon hebr." 1568. Denuo auctum 1588), worin er im Gegenfat gegen die rabbinische Tradition die hebraische Sprache boraugsweise aus fich jelbst, aber auch durch Bergleichung griechischer, lateinischer, beuticher Wörter aufzuhellen fucht (f. Dieftel, "Gesch. des A. T." S. 254. 433.) Beit berühmter aber und verdienter als durch biefe philologischen Arbeiten von giemlich zweiselhaftem Berthe ift Sabermann geworden als Berfaffer jenes tleinen "Betbuchleins", bas in jahllofen Auflagen bis in unfer Jahrhundert berein über die evangelische Welt verbreitet ift und an welchem auch heute noch Berausgeber evangelischer Gebetssammlungen nicht leicht vorübergeben. Es erichien erstmals 1567 in Wittenberg unter bem Titel : "Chriftliche Gebete für allerlei Roth und Stande ber gangen Chriftenheit zc.", bann ju Strafburg 1595, 1605, 13, 28, 31; ju Samburg, ju Frantfurt, Ulm, Amfterbam ic. bis berab ins Jahr 1870 ff. Ueber biefes Buches Charafter und Inhalt f. Cojad a. a. D .: "Alles ift schlicht, fernhaft, glaubensgewiß, nicht hoben Schwungs, noch von besonders tiefer Inbrunft, oft fteif, aber nie bloges Bort, immer gur Sache". Der Beijall, ben diefe Gebete fanden, ift faft beifpiellos; auch in frembe Sprachen murben fie fruh und viel überfest. Minder bedeutend und jedenfalls minder befannt find einige andere Schriften poetifchen Inhalts bon Sabermann: fein "Troftbuchlein für frante, betrübte und angefochtene Chriften" 1570 u. ö., mit Dedication an ben Grafen Schlid, und feine "Vita Christi" in turge Spruche gefaßt, 1580 u. D., mit Dedication an die Rurfürstin Anna, ein zweiter Theil ift 1616 erichienen; zwei Cammlungen von Predigten, Wittenberg 1585. 3hm hielt Joh. Dertel eine Leichenpredigt; f. Wadern. "D. Rirchent." I. S. 565.

Beumer, Vitae prof. Jenensium, S. 88 ff. Willifch, R. G. von Freiberg II. Cojad, Geich. b. ev. asc. Litt. S. 259 ff. Wagenmann.

Avenarius: Mag. Johann A., geb. 6. November 1670 zu Steinbach-Hallenberg, † 11. Juni 1739. Er ift ein Sohn des Matth. Avenarius, geb. 25. März 1625 zu Eisenach, der 1650 Cantor zu Schmassalen und 1662 Pfarrer zu Steinbach-Hallenberg ward, wo er am 17. April 1692 starb; befannt als Dichter des Kirchenliedes: "O Jesu meine Lust". Sein Sohn Johannes wurde 1693 Pfarrer zu Berka an der Werra, 1702 Diaconus und darauf Archidiaconus zu Schmassalen, endlich 1723 Superintendent zu Gera im Bogtland. Seine Schristen, meist ascetischen Inhalts im Geiste Spener's, darunter besonders "Erbauliche Liederpredigten" 1714 und "Evangelischer Christenschmuck" 1718, sind in Hauptmann's Nachrichten vom Symnosium zu Gera (1808) verzeichnet.

Brückner, geb.

700 Abentinus.

um 1553 zu Lichtenstein im Schönburgischen; hat herausgegeben "Cantiones sacrae 5 voc.", 1572. — Thomas Avenarius, der Poesse und Musik Bestissener aus Eilenburg bei Leipzig, hat drucken lassen: "Horticello anmuthiger, stöhlicher, trauriger, amorosischer Gesänglein 2c. 4—5 voc.", 1614. An einem Bruchstücke aus der Borrede dazu kann man sich bei Matthes. Ehrenps. 12 erbauen.

Aventinus: eigentlich Johannes Turmair, gemäß ber Sitte feiner Beit nach ber latinifirten namensform feiner Baterftadt Abensberg an ber Donau in Rieberbaiern Aventinus genannt, geb. am 4. Juli 1477, † am 9. Januar 1534. Bon wohlhabenden burgerlichen Eltern abstammend studierte A. feit 1495 an ben Bochichulen von Ingolftadt, Wien, Krafau und Baris, wie es icheint, ausichlieglich Humaniora. In Ingolftabt und Wien war er ein Schiler von Conrad Celtes, au bem er wenigstens in lettgenannter Stadt in ein besonders enges Berbaltnig getreten ift. In Paris hat er etwas über ein Jahr verweilt und fich bas Magisterium ber freien Runfte erworben. Mit ganger Seele in die humaniftifche Bewegung eingetreten, ließ er fich im Jahre 1507 wieber in Ingolftabt nieber, nebft ber Fortfetung feiner Studien mit Privatvorlefungen befchäftigt. Aber bereits hatte er in bem Grade die öffentliche Aufmertfamteit auf fich gelentt, bağ er bas Jahr barauf von bem Bergog Wilhelm IV. von Baiern gum Grgieber feiner beiben jungeren Bruber, ber Pringen Ludwig und Ernft, Sobne bes tury borber verftorbenen Herzogs Albrecht IV., ernannt wurde. Er hat biefes Amt acht Jahre lang, von 1509 bis 1517 verfeben, und fich mabrend Diefer Zeit junachft theils in Burghaufen, theils ju Munchen am bergoglichen Soflager aufgehalten. 3m Jahre 1515 hat er mit bem Pringen Ernft Italien bereift und ibn noch in bemfelben Jahre auf die Univerfitat Ingolftabt begleitet. Die Stellung als Ergieber batte ibn gur Abfaffung einer lateinifden Brammatit veranlagt, die er in brei verschiedenen Bearbeitungen in ben Jahren 1512 und 1516 berausgegeben hat und die ihm nicht geringes Lob und Ansehen eingetragen haben. Bu derfelben Beit (1516) grundete er unter ber Mitwirfung feines fürftlichen Boglings und nach bem Borbilbe ber von C. Geltes frilber berborgerufenen societas rhenana eine gelehrte Gesellschaft : "Sodalitas litteraria Angilostadensis", beren Protectorat querft Bergog Ernft und ipater ber berühmte bairische Rangler, Leonhard von Ed übernahm. Diese Gefellichaft hat awar nur bis jum Jahre 1520 beftanden, aber fie hat als Beichen ihres Dafeins eine Reibe Bublicationen binterlaffen; auch A. hat fich an biefen betheiligt und u. a. bier nach einem St. Emmeraner Cober jene mertwurdige "Vita Henrici IV. imp." herausgegeben, über beren Berfaffer noch in neuefter Beit jo verschiedene Bermuthungen aufgestellt worben find. Roch eine größere Reihe bon Quellenichriften meift geschichtlicher Urt hat er auf biefem Bege zu verof. fentlichen beabsichtigt, ohne die Absicht ausführen zu tonnen; es geht aber baraus wenigstens hervor, daß er feit langerer Beit fich mit Borliebe und aus Brundfat mit geschichtlichen Forschungen beschäftigt hatte.

Es hatte daher einen guten Grund, daß der Herzog Wilhelm IV. von Baiern und sein Bruder Ludwig, als die Erziehung der beiden Prinzen vollendet wax, A. zum bairischen Historiographen ernannten (1517.) Die Aussührung des erhaltenen Austrags füllt den noch übrigen Theil von Aventin's Leben aus: wie mit unversennbarem inneren Beruse, so mit einem Eiser ohne gleichen hat er sich derselben unterzogen und ist er zunächst zu der Durchsorschung der Archive und Bibliotheken, wosür er von seinen Austraggebern mit einer besonderen Bollmacht und Empschlung ausgerüstet worden war, geschritten. Als das Ergebniß dieser seiner Forschungen und Arbeiten haben wir die "Annales Boiorum" und die bairische "Chronika" zu betrachten. Sie geben ein laut re-

bendes Zeugnig nicht blog von Aventin's ungweifelhaftem Beruf gum Beichichtschreiber, fonbern zugleich von feiner, in vaterländischen und firchlichen Dingen unabhangigen und mannhaften Gefinnung, ber er haufig und in dem berbften Ion Ausbruck gibt. Al. hatte fich zwar nicht formlich ber neuen Lehre angeschloffen, aber er sympathifirte in der Dehrgahl der Fragen mit der reformatorifchen Bewegung und ftand mit Melanchthon und anderen Bertretern berfelben in naben Begiehungen. Er ift ber entichiedenfte Gegner ber romifchen Rirchenpraris und ber papftlichen Berrichaft und war, wie die meiften Sumaniften, bei biefer Stimmung bor allem bon nationalen Beweggründen geleitet. Er gablte gwar unter bem Rlerus innerhalb und augerhalb ber Rlofter manch' auten Freund, er war aber nichts bestoweniger ber bitterfte und unberfohnlichfte Gegner bes geiftlichen Standes, insbesondere ber Monche, beren Berberbtheit er mit unermudlichem Saffe verfolgt. Unter biefen Umftanden wird es uns nicht wundern gu horen, daß 21. der lauernben Diggunft ber grollenben Giferer am Ende nicht entging. Go murbe eine ihm jugefchriebene Uebertretung ber Faftengebote gum Borwand, Die ftrafende Sand nach ihm ausguftreden. Um 7. October 1528 murbe er fraft ausbrudlicher Anordnung bes Gergogs Bilbelm felbft "ob evangelium" in Regensburg verhaftet, und nur der Dagwischentunft feines Gonners, bes Ranglers 2. von Ed, hatte er es gu verbanten, bag er eilf Tage fpater feine Freiheit wieber erhielt, und daß biefer Bwifchenfall ohne meitere Folgen für ihn blieb. 21. hatte fich in den letten gehn Jahren abwechfelnd meift in feiner Baterftadt, wo er befonders gerne weilte und Saus und Barten bejag, und in Regensburg aufgehalten. Die julegt gemachte Erfahrung icheint indeg den Gedanten einer Beranderung in ihm hervorgerufen gu haben. Db auch feine Berheirathung, die in das Jahr 1529 fallt, bagu mitgewirtt hat, muß um jo mehr babingestellt bleiben, als bie feiner Auserwählten miggunftige Ueberlieferung nicht gang unverbachtig ericheint: gewiß ift aber, bag er feine Berujung an ben Soj bes Pfalggrafen Friedrich ju Reumartt in ber Oberpfalg im Jahre 1530 eifrig, wenn auch ohne Erfolg, betrieben hat; ebenfo, bag er bie Abficht, in Sachfen - wahrscheinlich in Wittenberg - eine neue Beimath gu fuchen, erft auf Melanchthon's abrathen aufgegeben hat, mahrend er auf ber anbern Seite ein Anerbieten bes Carbinal-Erzbischofs Matthias Lang von Salgburg ablebnte. Go tam ibm benn im 3. 1533 bie Ginlabung von Seite bes Ranglers von Ed, die wiffenschaftliche Führung feines Cohnes in Ingolftabt gu übernehmen, boppelt erwünscht, aber gu fpat. Als fich A., beffen Gefundheit offenbar bereits feit einiger Zeit erschüttert war, aufmachte, feine Familie bon Regensburg aus, wo er im Jahre 1531 fich angefauft hatte, an feinen neuen Beftimmungsort ju geleiten, ereilte ihn in gedachter Stadt nach furger Rrantheit ber Tob (9. Januar 1534.) Er fand auf bem Rirchhofe der Stiftsfirche bon St. Emmeran feine Rubeftatte. In feiner Baterftadt ift ihm bor nicht langer Zeit ein Dentmal gefett worden.

A. hat bereits bei seinen Lebzeiten den verdienten Ruhm hoher und ungewöhnlicher Gelehrsamkeit genoffen; mit einer Reihe der hervorragenoften Zeitzenoffen ist er in mehr oder weniger nahen Beziehungen gestanden: außer dem schon genannten Melanchthon mit Apian, Beatus Rhenanus, Wilibald Pirkheimer, Konrad Peutinger u. a. In mehr als einer Richtung hat sich seine wissenschaftliche Thätigkeit bewegt. Seiner Arbeiten auf dem Gebiete der lateinischen Grammatik haben wir bereits gedacht: er verdrängte damit nicht bloß das "Doctrinale" Alexanders, sondern auch den Aldus Manutius. Auch auf das Feld der Philosophie und der Theorie der Musik hat er sich gewagt: er gab im Jahre 1516 eine Art von kurz gesaßter Enchclopädie der Philosophie, als Andang zu der letzen Bearbeitung seiner lateinischen Grammatik heraus, und vers

702 Abentinus.

öffentlichte in bemfelben Jahre die Schrift: "Musicae rudimenta admodum brevia atque utilia etc", bie, nicht gerabe originell, die grundliche Befanntichaft ihres Urhebers mit ber alteren mufifalifchen Litteratur beurfundet. Beibe Berte verdanten feiner Stellung als Pringenlehrer ihren Urfprung: - und wie alle Sumaniften feiner Beit bat er fich zugleich wiederholt und nicht ohne Geichid als lateinischer (lyrischer) Dichter versucht. Aventin's hervorragendes und bleibendes Berdienft aber liegt auf dem Gebiete ber Geschichtschreibung. Bon feinen beguglichen fleineren Schriften follen bier wenigstens einige erwähnt werden: fo bas "Chronicon sive Annales Schirenses", bas er im Jahre 1517 im Auftrage bes Abtes Johann II. vom Rlofter Scheiern abfaßte, bas aber erft im Jahre 1600 jum Drud gelangte, und die Geschichte bes berfibmten Ballighrtsortes Alt-Oetting in Niederbaiern, die im Jahre 1518 unter bem Titel: "Historia non vulgaris vetustatesque Otingae Boiorum" erichien und bie 21. das Jahr barauf in einer deutschen lebertragung berausgab. Geine Sauptwerte jedoch find bie "Annales Boiorum" und bie beutsche Bearbeitung berfelben, die bairifche "Chronifa". Sie find, wie wir uns erinnern, burch einen förmlichen Auftrag ber bairischen Bergoge Wilhelm und Ludwig hervorgerufen worden. Die Annalen hat A., die Borbereitungen und Borarbeiten mit eingeichloffen, im 3. 1517 begonnen und im Jahre 1521 vollendet; im Jahre 1522 gab er ju Rurnberg als eine Art von Borlaufer, obwol bie Annalen felbft nach bem Ginne feiner Auftraggeber junachft teineswegs jur Beröffentlichung bestimmt waren, ben "Rurgen Auszug" in beutscher Sprache heraus, ber nicht berfehlte, bie Spannung ber gelehrten Rreife auf bas Sauptwert felbit gu fteigern. Ginige Jahre nach Bollendung ber Annalen ift A. gur beutschen Bearbeitung berfelben geschritten, wogu er im 3. 1526 von Geite feiner fürftlichen Gonner Die Aufforberung erhielt, und im Jahre 1533 hat er biefelbe jum Abichluft gebracht

Bas ben wiffenschaftlichen Werth der Geschichtschreibung Aventin's anlangt, fo fommen bei ber Feftstellung beffelben vor Allem die Annales in Betracht. Rach ber Sitte ber Beit holt er weit aus, ab ovo, und bringt bie bairifche Geschichte in oft breitem Zusammenhang mit ber allgemeinen und, was löblicher, mit ber beutschen Geschichte jur Darftellung. Erft im letten (7.) Buche gelangt er zu ber wittelsbachischen Epoche und schließt mit bem 3abre 1460, in welchem Bergog Albrecht IV. jur Berrichaft gelangte. Er behielt fich awar ausbrudlich bor, bie Beit biefes Fürften nachträglich felbständig ju bebanbeln, hat jedoch das Borhaben nicht ausgeführt. A. brachte eine hohe Borfiellung von ber Aufgabe bes Geschichtschreibers mit und hat es nicht an Anftrengung und Ausbauer fehlen laffen, berfelben nabe ju fommen. Die Form ber Annalen ift wurdig und zwedgemaß, von ber Sicherheit getragen, wie fie allein die vollständige Beherrichung bes Stoffes und die liebevolle Singabe an ihn bervorzubringen vermag. Wichtiger ift ber gelehrte und fritische Charafter bes Bertes, ber trot vieler anerkannten Schwächen und Mangel A. an Die Spige ber mobernen, im bewußten Gegenfat gur mittelalterlichen ftebenben Geichichtschreibung, man tonnte fagen, als ihren Begrunber ftellt. Ungweifelhaft repräsentirt er ben fiegreichen Uebergang aus ber alten in die neue Beit: Die Arbeit und Runft der gelehrten hiftorischen Forschung, die zugleich die Bebentung und ben Bufammenhang des Erforschten barguftellen fucht, beginnt mit ibm. A hat, von der Gunft der Berhaltniffe unterftugt, querft mit Sachfunde und De thobe, und jugleich mit unermublichem Fleife die bis babin gurudgefetten und wie verschloffenen geschichtlichen Quellen aufgesucht und fich bon einer bentlichen Unterscheidung ursprünglicher und abgeleiteter Beugniffe leiten laffen. Reben ben spegifisch historischen Aufgeichnungen gieht er in einem vorher ungewohnten Umfange ben urtundlichen Stoff berbei und ift unermublich in ber Auffuchung

Abentinus. 703

ffelben. Diefe feine Anstrengungen find befanntlich von nicht geringem Erfolge gleitet gewesen; manches werthvolle Stud ift uns nur burch diefen feinen Gifer rettet worden und erfreuen wir uns der Früchte und Rachwirkungen beffelben mer wieder. Bas die hiftorifche Rritit Aventin's anlangt, fo lagt biefelbe, mentlich in ber Darftellung ber älteften Zeiten, in ben genealogischen Aufftelngen und bal, immerhin vieles zu wünschen übrig; ift es ihm boch fogar beanet, bag er fich von dem berüchtigten Betruge des Annius von Biterbo und ffen falichem Berofus jum ichweren nachtheil und nicht ungewarnt täuschen ließ: ich unterliegt er manchmal ber schlechten Gewohnheit feiner litterarischen Beitmoffen, vorhandene und unerwünschte Luden durch willfürliche Erfindungen ausfullen : gleichwol ift 2. ber erfte, ber mit energischem Schariblid ber fable nvenue, wogu die Geschichte des Mittelalters unter den Sanden phantafiereicher utoren und noch mehr unter dem Drucke ber großen firchlichen Fiction geworden ar, fiegreich und mit vollem Bewußtfein entgegentrat. Gein lebendiger und aftiger Unwille gegen die Uebergriffe der papftlichen Politif und die baraus ervorgegangene Beeinträchtigung der beutsch-nationalen Burde und Intereffen mmt zugleich biefer feiner fritischen Richtung und der umfaffend angelegten altung feines Werfes in hohem Grade gu- gute. Das ift ja eine Gigenthumchfeit beffelben, bag er bie bairifche Geschichte im engften Bufammenhange mit er deutschen, und oft der allgemeinen behandelt. In diefer Beziehung hat er gar bas bedeutenbfte geleiftet, was nicht hindert, daß man ihn feit Leibnig en Bater ber bairischen nennt. Seine Darftellung der Geschichte bes Rampfes aifer Beinrichs IV. und Papft Gregors VII. verdient noch heute gelesen ju erben und ift im Berlaufe bes 16. Jahrhunderts und fpater in ben Bertheigungsschriften der protestantischen Fürsten gegenüber dem Raifer und auf leichstagen, nicht ohne Einbrud zu machen, als Zeugniß angerufen worden. In hnlicher Gefinnung ftellt er die Geschichte R. Ludwig d. B. dar. Freilich beinnt er die wittelsbachische Epoche der bairischen Geschichte erft mit bem letten 7.) Buche: er hat fich offenbar bei ber Darftellung ber altesten Zeiten etwas I lange und mit nicht immer der Mühewaltung entsprechenden Ergebniffen aufehalten; für eine fruchtbare Behandlung jener Jahrhunderte, wie 3. B. felbst och der Römerzeit, fehlte ihm nicht die Gelehrfamteit an fich, fondern vielmehr ie geichulte philologische Kritif und aber auch die genauere Renntnig der Entidelung ber beutschen Sprache, ein Umftand, der auch fein beabsichtigtes, aber ald in das Stoden gerathene Wert einer "Germania illustrata" ficher von vorn erein empfindlich geschädigt haben würde.

Anlangend die deutsche Bearbeitung seiner Annales, so ist bei ihrer Beurzeilung auf den volksthümlichen Charakter derselben das Hauptgewicht zu legen. a. A. hat in ihr seine ganze originelle Persönlichkeit und seine freie und unabängige Denkweise in den nationalen und kirchlichen Fragen niedergelegt. Das olle Maß des Hohnes und Jornes, das er gelegentlich den hierarchischen Ansahungen und klerikalen Kühnheiten entgegendringt, hat, wie schon erwähnt, ei seinen Ledzeiten ihm Versolgungen, und nach seinem Tode Verunglimpfungen ugezogen. A. sühlt sich übrigens als treuer und anhänglicher Sohn seines Geurtslandes, aber die Begeisterung für deutsche Chre, Macht und Unabhängigkeit, eht ihm doch über Alles. Sicher haben wir in diesem Werke das erste, breit

ngelegte vollsthumliche Geschichtswert unferer Ration zu verehren.

Die Einwirkung Aventin's auf die deutsche Geschichtschreibung der nächten Zeit ging, wie zu erwarten, tief und läßt sich nach verschiedenen Seiten hin ekennen. Gilg Tschudi von Glarus so gut als der Würzburger Lorenz Friestehen unter seinem Einslusse und sind mit von ihm angeregt, und bis auf die begenwart herab lassen sich die Nachwirkungen seiner Anregungen verspüren. Leider

besitzen wir weder von den "Annales" noch von der "Chronica" eine genügende und fritische Ausgabe. Der erste Druck der Annales von Prosessor Ziegler in Ingolstadt ist grundsätlich aus Kücksicht auf die Reizbarkeit der freilich unsanst behandelten Klerisei durch Auslassungen entwerthet, welche auch die späten Ausgabe von Cäsar nicht völlig wieder gut gemacht hat. Richt minder wariet die "Chronica" noch immer vergeblich auf eine sorgsältige und authentische Textausgabe. Der reiche litterarische Nachlaß Aventin's, noch keineswegs völlig ausgebeutet, liegt in München.

Th. Wiedemann, Joh. Turmair, gen. Aventinus, Geschichtschreiber des bairischen Bolles. Frehsing 1857. W. Dittmar, Aventin. Kördlingen 1862. (Zu vgl. Dr. C. Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in Angolstadt-Landshut-München. München 1872, Bb. I. S. 134.

Begele.

Avercamp: Hendrik van A., genannt de Stomme (Stumme) van Campen, geb. zu Campen um 1588 (nach den Daten auf seinen Werken war er von 1612—25 thätig), † um 1635, malte zumeist Winterlandschaften, die nicht ohne Verdienst sind. Besonders werden seine Zeichnungen geschäht. Bgl. Reperkkünstlerler.

Avesnes: Balbuin v. A., Sire de Beaumont, zweiter Sohn Bouchards v. A. und der Margarethe v. Flandern, 1246 für legitim erflärt (vgl. den jolg. Artikel), gestorben 1289. Es existirt handschriftlich unter seinem Ramen eine stranzösische Weltchronik, die doch kaum sein eigenes Werk, sondern wol nur in seinem Austrag versaßt sein möchte. Sie ist in verschiedenen vollständigen und auszüglichen Exemplaren vorhanden. Bon etwa 1280 an dis 1339 ward se von anderer Hand sortgesest. Die zahlreichen darin enthaltenen Genealogien sind seit dem 13. Jahrhundert mehrsach excerpirt und benutt; zusett von le Roy: "Chronicon Balduini Aveniensis, Toparchae Bellimontis, sive distor. geneal. comitum Hannoniae aliorumque principum" (Antwerpen 1693 sol.) Das Werk ist durch seinen Inhalt und das französsische Original anch sprachlich von großem Interesse.

Reiffenberg im Bulletin de la commiss, royale d'hist.; Biogr. nat. de Belg. Alberdingt Thijm.

Avesnes: Burch art (Bouchart) v. A., berühmt durch feine eben to romantische wie folgenschwere Beirath mit Margarethe von Flandern, ift um 1170 als Sprößling eines ber angesehenften bennegauischen Geschlechter gebonn. t um 1244. In feiner Jugend bem geiftlichen Stand bestimmt und bis jum Unterdiaton beforbert, machte er, wahrscheinlich feinen geiftlichen Stand bei Seite schiebend, unter Richard Löwenherz den Kreuzzug von 1191 mit und ward von ihm zum Ritter geschlagen. — Balduin IX, hatte bei feinem Tode 1205 mt zwei Tochter hinterlaffen, Johanne und Margarethe, von benen jene ihm als Erbin bon Flandern, Sennegau und Namur folgte. 1211 nun veranlagte im Oheim Konig Philipp August von Frankreich eine Beirath zwischen ihr und Ferdinand, bem Cohne Ronig Sancho's I, von Bortugal. Dawider aber erhob fich eine mächtige Partei des einheimischen Abels unter Burchard v. Abesne Leitung, und als Ferdinand, der fich gleich barauf mit Philipp August entzweit und dann englische Gulfe gefunden hatte, als Preis derfelben die Sand feint Schwägerin Margarethe bem Grafen bon Salisbury geben wollte, wußte Bur chard bie damals erft awölfjährige zu bereben, vielmehr ihm felbft ihre Sand ju reichen. Ob er feinen geiftlichen Stand babei verschwiegen und verleugnet ober ob er vielmehr in gutem Glauben handelte, weil es den Unterdiatonen früher noch nicht verboten war zu beirathen, läßt fich nicht fagen. Bon fein-Sohnen ift ipater dies lette behauptet worden. Sobalb aber ber gen

Avianus. 705

awischen Verdinand und Philipp August 1214 wieder bergestellt war, ward nun letterer felbit der unberfohnliche Gegner jener Che und es ward Alles aufgeboten, um fie wieder zu trennen. Innoceng III. erklärte fie nach angestellter Untersuchung für ungultig und that Burcharb in ben Bann, bis er Margarethe freigegeben habe. Sie felbst aber wollte fich nicht von ihm trennen. Sonorius III., 1216 auf ben papftlichen Stuhl gestiegen, wiederholte ben Spruch. Bugleich ward Burchard von ben Truppen feiner Schwägerin nach Gent eingebracht und eine Beit lang gefangen gehalten. Geine Unhanger wußten ihn jedoch wieder zu befreien und mit ber jungen Gattin verbunden, warb er von ihr mit awei Sohnen beschenft: Johann (j. Johann I. Graf von Bennegau) und Balbuin (f. b.) Alls er aber 1219 mit allen feinen Unhangern burch eine neue Gentens gebannt ward, beichlog er perjonlich in Rom um Absolution nachzusuchen, wie es scheint ohne Erfolg, obwol er nach einigen Nachrichten auch ins gelobte Land jog. Ja, 1221 gelang es Philipp Angust, Margarethe gesangen nach Paris an führen. Die Ehe ward nun aufs neue für ungültig erklärt und 1225 bermahlte Ludwig VIII. fie mit Bilhelm b. Dampierre, bem fie ben 1251 in einem Tournier geftorbenen Wilhelm und Buy (Beit) v. Dampierre, den fpateren Erben bon Flandern, nebst brei anderen Rindern gebar. 218 nun 1244 burch ben finderlofen Tod ihrer alteren Schwefter Johanna ihr bas Erbe ihres Baters, Flandern, Bennegau und Namur gufiel, erhob fich über ihre Nachfolge fofort ein Streit zwischen ben Rindern erfter und zweiter Che, wobei bie Mutter felbit wegen ihrer Berfolgung ber eigenen Rinder Die ichwarze Dame bon Bennegau genannt, die Rinder Burchards als illegitim verwarf. Diefe aber beranlaften eine neue Untersuchung ber Sache und erreichten in ber That, baf ber Abt von Chalons fie mit papftlicher Bollmacht am 24. Rovember 1249 für legitim geboren erflärte, nachbem ichon 1246 ein Schiedsspruch Ludwigs IX. die Erbfrage babin geregelt hatte, bag Johann als altefter Cobn erfter Che feiner Mutter in hennegau, Wilhelm bagegen (bem bann hierin nach feinem fruben Tobe Bun folgte) als altefter zweiter Che in Flandern folgen follte. Burchard felbft icheint ichon 1244 geftorben gu fein. Margarethe warb alfo burch 30hann die Stammmutter ber Grafen von Sennegan und Solland bis auf Jacobaa von Baiern herab; burch Gun aber ber Grafen von Flandern bis auf Ludwig von Male (1383), burch beifen Tochter Margarethe ber Bergoge von Burgund bis auf Rarl b. Ruhnen, burch beffen Tochter Maria bes Sabsburger Saufes.

Kervyn de Lettenhove, Hist, de Flandre und berf. in der Biogr. nat. de Belg. Alberdingt Thijm.

Avianns: Johannes A. (Bögler), fruchtbarer Dramatiter und musifalischer Schriftsteller, geb. um 1550 zu Tondorf bei Ersurt, † 23. Jan. 1617 zu Eisenberg. Er ward 1591 Schultector in Gera, 1594 Pjarrer in München-Bernsdorf, 1598 Pjarrer und Superintendent zu Eisenberg. Bon seinen dramatischen Wersen sind gedruckt die Tragödien: "Daniel", "Adamus lapsus" (1596), Anomymus (1607, "Der Prasser und der arme Lazarus",) "Abel clamans", "Pharao submersus", "Nebocadnesar furens", "N. somnians", "Nimrod" etc. serner die Komödien: "Miles vagus s. mendicans" (1597), "Cana," "Josephus", "Studiosus Parisiensis", "Cocus Romanus", "Studiosus germanicus" etc. In der Tragödie sucht er den Chor ganz nach antiker Weise zu verwenden, indem er neben dem gewöhnlichen Schlußgesang des Actes auch begleitende Resserven und Wechselreden des Chores mit den handelnden Personen einsührt. Sein Hauptstreben geht auf Charasteristis. Seine Komödie ist großentheils satissischen Soldaten (Hauptcharaster der überlieserte des miles gloriosus) und gegen die gesoldaten (Hauptcharaster der überlieserte des miles gloriosus) und gegen die ges

wissenlose habgierige Wirthschaft katholischer Landpsarrer: beibe saugen den Bauer aus. (Bgl. Back, Chronit von Eisenberg I. 321). Bon seinen musikalischen Schriften ist nur eine "Isagoge musicae poeticae" gedruckt (1581). Aber Walther sand in einem Manuscript des Autors, daß derselbe noch els theoretische Werke sowie einige Bände Cantiones 4—8 voc. und Messen hat ediren wollen, führt auch die Titel derselben au.

Scherer u. b. Dommer.

Avont: Peeter van A., Maler, Kabirer und Kunsthändler, getaust zu Mecheln ben 14. Januar 1600, trat 1622—23 in die St. Lucasgilde in Antwerpen, wurde 17. October 1631 Bürger der Stadt und starb 1. Kov. 1652 zu Deurne unweit Antwerpen. — A. malte Historien und Landschaften, die er geschickt mit Figuren zu staffiren wußte. Besonders bekannt ist er durch die Radirungen, die er selbst geliesert und die W. Hollar nach ihm ausgesührt hat; sie stellen Kinder und Senien dar. — Bgl. van Lerius u. Schmidt in Meyer's Künstlerler.

Amer: Chriftian A., ein Spruchdichter des fünfzehnten Jahrhunderts, von dessen Weben wir nichts wissen, und dessen Lebenszeit wir nur aus dem Charafter und Stil des einzigen noch von ihm erhaltenen satirischen Spruchgedichtes bestimmen können. Es ist "Des Wolfs Klage", der sich beschwert, daß die Welt ihm nichts gönnen will, der sich selbst etwas zu verfagen aber nicht gesonnen ist. Gedruckt in den Berichten der Leipziger Deutschen Gesellschaft 1887.

Uren: Otto v. A., geb. ben 26. Juni 1757 zu hamburg, † 7. Dec. 1831, ein Bruder ber Dichterin Chriftina Weftphalen, geb. von Aren, aus einer alten Burgerfamilie biefer Stadt, Raufmann und Inhaber einer f. 3. wohlbefannten Sandlung von Runft- und Industrie-Erzeugniffen aller Art. 218 Autobidatt nicht nur mit prattischen Biffenschaften, sondern auch mit Litteratur und Philosophie fich beschäftigend, erlangte ber geiftvolle Mann eine für feine Berhaltniffe ungewöhnliche Bilbungsftufe, die ihn bor vielen feiner paterftabtifchen Beit- und Berufsgenoffen auszeichnete. Gein eifriger Batriotismus, gegrundet auf Renntnig der republikanischen Berfaffung Samburgs, führte ihn ichon frub jur regften Thatigleit für die öffentlichen Angelegenheiten im Staats-, Rirchenwie Gemeindeleben, durch welche Wirtfamteit wie durch die ihm eigene Sumanitat er fich die Achtung und Zuneigung feiner Mitburger erwarb. Aus Liebe jur Baterftadt übernahm er auch zur Zeit ber frangofischen Gewaltherrichaft ber Schiebene laftige Municipalamter, 3. B. als einer ber Maires ber Stabt, bei welcher Gelegenheit er ben ihm für Berwaltung fammtlicher Bospitaler juge bachten Ehrenlegions-Orden ablehnte. Bahrend ber Belagerung Samburge 1813—14 lebte er im nahen Altona, und suchte als Präfident eines Hills bereins die Nothstände der bertriebenen Samburger gu lindern. Gleich nach Samburgs Befreiung (1814) in bas nach bamaliger Berfaffung erfte burgerichaftliche Collegium (ber Oberalten) gewählt, erwarb er fich mahrend langjabriger Führung diefes Chrenamtes die allgemeinfte Anerkennung.

Alls Freimaurer erlangte er die Burbe eines Großmeisters oder Meisters vom Stuhl, und verwaltete mit seinem Freunde, bem Senator und Burger

meifter Bartels, die wohlthätigen Rranten=Inftitute bes Orbens.

Auch für das Theater seiner Vaterstadt war er thätig; und als sein Freund, der große Mime Friedr. Ludw. Schröder die Direction in Herzseld's Hände niederlegte, trat von A. dem letteren für einige Jahre hülfreich zur Seite, um diese einst so berühmte Kunstanstalt vor dem Ruin zu bewahren. — Lgl. Hamburger Nachrichten vom 9. December 1831, auch K. A. Böttiger's Litt. Zustände und Zeitgenossen (1838) Bb. 2. S. 38—47.

Aren: Peter A., Rechtsgesehrter und Humanist, geb. 16. Juli 1635 zu Husum, † 1707. Er studirte zu Gelmstädt, Leipzig und Jena die Rechte und schönen Wissenschaften, bereiste theils als Hosmeister des Barons Friesen, theils als Secretär des Herzogs von Holstein verschiedene Länder, 1663, 64 und 65 Frankreich, 1667 und 68 Italien, dann die Niederlande und England, und ließ sich 1670 als Advocat in Schleswig nieder. Im Besitze einer ausgezeichneten Bibliothek, übersehre er aus dem Italienischen des Galeazzo Gualdo: "Historia pacis inter Ludovicum XIV. et Philippum IV." 1667 und machte sich u. A. als Herausgeber der Fabeln des Phädrus, Hamburg 1671, besannt. Aus seiner Bibliothek stammt ein Codez des Cornelius Repos, über welchen Chr. Julius Wilh. Mosche (Symbolae ad crisin textus Cornelii Nepotis 1808—10), näher gehandelt hat. — Bgl. Magnus Crusius, Vita et merita Petri Axenii. Kilon. 1718. 4°.

Aronins: Joach im A., beider Rechte Doctor, Dichter und Philologe, gebürtig aus Grave, † 25. August 1605 in Antwerpen, machte als Erzieher des Grasen Phil. von Lalain Reisen durch Jtalien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Medien und Palästina, wurde 1558 Lehrer d. alten Sprachen an der Univ. Ingolstadt, 1579 Mitglied des striesischen Provinzialrathes und später des Admiralitätsrathes, versaste einige lateinische Gedichte, unter denen sein Panezyricus auf den Großadmiral Anton von Burgund besonders bekannt ist, und übersehte Berschiedenes aus dem Griechischen, wie "Maximi Planudis oratio in corporis Jesu Christi sepulcrum." 1559 und "Agapetus" 1561 u. 1578. — (Biogr. nat. de Belg. — v. d. Aa, Biogr. W. — Prantl, L. M. Univ. I. 331.) Steffenhagen.

Urt: Johann Ronrad A., Phyfitus und Burgermeifter in Arnftadt gu Ende des 17. Jahrhunderts. Bon bier aus ichrieb er als Medicinae Doctorandus (e musaeo Arnstadiae 1. Nov. 1678) einen "Dialogus de partu septimestri", und barauf als Med. Licentiatus feine Sauptichrift "Tractatus de arboribus coniferis et pice conficienda" Jenae 1679. 120, mit 5 Tafeln, welche Die Beije und die Gerathe ber Barg- und Theergewinnung darftellen. Er fpricht darin seinen Selmstädter Lehrern Conring und Meibom, welcher lettere ihm 2 Jahre lang Unterhalt gewährt habe, feine bantbare Gefinnung aus. In einem Anbange: De antimonio beichulbigte er auf Borenfagen ben Bui Patin gu Badua, bes miglungenen Berfuches, feinen eigenen Sohn mit Antimon haben vergiften zu wollen, mußte aber auf beffen Berlangen biefen Anhang umbruden laffen und eine Chrenerflarung geben. Spater (1681) gab er noch ein bie Beburtshülfe betreffendes beutiches Schriftden heraus. Seine Schreibmeife ift flar, ansprechend und frei bon Schwulft, feine Beschreibungen und Abbilbungen find fehr verftändlich und lebendig. Offenbar mit Unrecht ichreibt ihm aber Abelung Meibom's "Diss. de paracentesi in hydrocele 1670", zu. Bgl. Haller, Bibl. med. et bot. C. Paetinus, Lyceum Patavinum, 1682.

Ahrenhoff: Cornelius Hermann v. A., bramatischer Dichter, geboren 28. Mai 1733 zu Wien, trat nach vollendeten Schuljahren ins Militär, wurde 1756 Offizier und stieg dis zum Feldmarschalllieutenant, 1794; während der Kriege trat er 1814 in Ruhe und starb am 15. August 1819. Seine Trauerspiele "Aurelius" 1766, "Hermanns Tob" 1768, "Tumelicus" 1770, "Antiope" 1772, "Kleopatra und Virginia" 1803, solgen dem französsischen Geschmack und sind meistens in Mexandrinern, nur Tumelicus in Prosa und Virginia in fünstsigien Jamben geschrieben, und schon bei Ledzeiten des Versassers vergessen. Größeren Beisall sanden seine Lustspiele, von denen "Der Postzug oder die noblen Passionen" 1769 überall gespielt wurde und selbst vor den Augen Friedrichs des Großen Enade sand. Die übrigen, wie die "Große Batterie" 1770, "Alte Liebe rostet wohl" 1780, drangen zwar in Deutschland auch durch, doch

708 Ahrer.

verschwanden sie rascher, während die mit breiter französischer Charafteristit angelegten, "Die Freundschaft der Weiber nach der Mode", "Erklärte Fehde" ic kaum in Wien gesielen. Seine Werke sind dreimal gesammelt, 1772 anonym, 1789 4 Bde. und 1803 in 6 Bänden, von denen die ersten die dramatischen Stücke, der fünste Gedichte und der letzte Briese enthalten.

Rarl Berndt, C. S. v. Ahrenhoff. Wien 1852. R. Boebete.

Murer: Georg Seinrich A., humanistisch gebildeter Rechtslehrer, geb. 15. Marg 1702 in Meiningen, wo fein Bater Hofconditor und Silberdiener am herzoglichen Hofe war, † 23. April 1774. Er ftubirte feit 1721 gu Jena, begleitete nach Bollenbung feiner akabemischen Studien einen jungen Gbelmann, bon Forftern, auf die Universitäten Leipzig und Stragburg und auf Reifen durch Solland, Frankreich und Deutschland, und war hierauf hofmeifter bei bem Grafen Lubwig Siegfried Bitthum von Edftabt. 1736 murbe er in Gottingen Doctor beider Rechte und noch in bemfelben Jahre außerorbentlicher Professor und zugleich Beifiger ber Juriftenfacultat, 1737 tonigl. großbritannischer und fur-braunichweig-luneburgifcher Rath und orbentl. Projeffor, 1740 befam et Die vierte ord. Professur und 1743 ben Charafter eines Sofraths. Die phile fophische Facultat ertheilte ihm 1745 bie Magisterwurde; feit 1755 Cenior bet Buriftenfacultat, murbe er 1768 geheimer Juftigrath, 1769 Prafident Des biftorifchen Inftituts, 1773 Orbinarius ber Juriftenfacultat. Geine gablreichen, meift afabemifchen Schriften, von welchen Butter (Litteratur b. b. Staatsrechts II. 25 f., 291, 377; Gefch. ber Univerf. Göttingen I. 132 f., II. 35 f.) 114 Rummern aufgahlt, berbreiten fich über alle Theile ber Rechtsgelehrfamleit und enthalten ichagbare Beitrage auch jur Beichichte und Alterthumstunde, Sie find mehrfach gesammelt: "Opuscula varii argumenti, edidit et praefatus est Jo. Henr. Jungius" 1746, 2 Theile, und vom Berfaffer felbft vermehrt 1747; "Opusculorum minorum varii argumenti sylloge nova," 1752; "Opusculorum recentiorum biga". 1764. Außerbem lieferte Al. eine mit Bufagen bereichent Heberfetung von Anton Bladwall's Abhandlung: "De praestantia classicorum auctorum". 1735. Um befannteften ift feine neue Ausgabe von Anton Schulting's ...Jurisprudentia vetus Ante-Justinianea" 1737.

Heynii Memoria Ayreri. Göttingen 1775 Fol. Betrachtung von ber wahren Burbe eines hohen Schullehrers ber Rechte in Teutschland, jum

Ehrengebachtniß weiland Georg Seinr, Ahrers. Anonym. 1779.

Steffenhagen.

Myrer: Jatob A., nebit Sans Sachs ber bedeutenbite Schaufpielbichter bes 16. Jahrhunderts, + ju Rurnberg im Beugaglein 26. Mary 1605 als "publicus notarius und der Gerichten Procurator" (nach einer Aufgeichnung im Rürnberger Stadtarchiv). Er gehörte nach Ropitich nicht der Rürnberger Familie ber Uhrer an, fondern hießeigentlich Gier, tam als armer Rnabe nach Runberg und eignete fich bier Ramen und Bappen jenes Geschlechtes an. Er biente erft in einem Gifenframe, grundete barauf felbft einen folchen, tam aber im Beicaft jurud und fiedelte nach Bamberg über. Dort brachte er es durch Gelbfifft bium bis jum Sof- und Stadtgerichtsprocurator. Er war alfo fein fludiriet Jurift, wie benn auch feine Schriften überhaupt feine gelehrte Bilbung geigen. In Bamberg verfaßte er eine Reimchronit ber Stadt, beren erfte Bearbeitung bis 1570 reichend, alfo wol auch in diefem Jahr beendet, dem Bifchof Beit IL bebieirt ift. Spater führte er fie, mit einer Debication an Bifchof Johann Phil. von Gebfattel, bis 1599 fort, in welcher Geftalt fie von Joj. Geller 1838 herausgegeben ift. Gine britte nur bis 1591 reichende Sandichrift befin bet fich in der Bolfenbutteler Bibliothet. Ungedruckt blieb bisber ein Pialter Dauitis . . . gefangeweiß verferdigett mit allerlet fconen und mennigliche beMyrer 709

fandenn melothepen", nach ber Schlugbemertung vollenbet ben 25. Febr. 1574. Bol im Jahre 1593 verließ A. Bamberg feines evangelischen Befenntniffes wegen. Denn ju biefem Jahr erwähnt er in ber eben genannten Chronit ber Berfolgung ber Protestanten in Bamberg feitens des Bischofs Reichard von Thungen: es feien badurch viel Leute in großen Jammer gekommen und jum Theil mit Beib und Rind von Bamberg fortgezogen. Dag Aprer's Rudfehr nach Rurnberg, wo auch fein gleichnamiger Cohn (f. b.) am 13. October 1593 das Burgerrecht erwarb, in eben diefem Jahre ftattfand, wird beftätigt burch eine Bemerkung in ber jungften Rebaction feiner Bamb. Chronif: er fei nach ihrer erften Abfaffung noch 23 Jahre in Bamberg geblieben. Er felbft ward barauf 1574 Burger ju Rurnberg und befleibete bier bis ju feinem Tobe bie Stelle eines Gerichtsprocurators und faiferlichen Notarius. Daneben aber fand er Muge, eine überaus große Bahl von Tragodien, Romodien und Faftnachtsfpielen zu bichten, bon benen erft nach feinem Tobe feine "Erben und guten Freunde" einen erften Band druden liegen: "Opus thaeatricum. Drepfig außbundtige icone Comedien und Tragobien von allerhand benemurbigen alten Romifchen Siftorien und andern politischen Geschichten und Gedichten, fampt noch andern fechs und dreißig ichonen luftigen und furtweiligen Fastnacht ober Boffen Spilen ac." (Rurnberg burch Balthafar Scherffen Anno 1618.) Die Sandichrift biefes Drudes bejag Gotticheb; feitbem ift fie berichollen. Es follte nach der Borrede ein zweiter Band mit noch 40 Romobien, geiftlich und weltlich, folgen. Dies ift leiber unterblieben, auch eine Sanbichrift biefer weiteren Stude bisher nicht aufgefunden. Rur brei im Drud nicht enthaltene Stude finden fich noch in einer wol bon Uhrer's eigener Sand geschriebenen Dresbener Sandichrift, welche im Gangen 10 Tragobien und Komobien und 12 Faftnachtfpiele enthält. Unter Benutung Diefer Sanbichrift gab 21b. b. Reller in ben Bublicationen bes Stuttgarter litt. Bereins fammtliche befannte Dramen Aprer's in fünf Banden heraus (1865.) Fünf Aprer'iche Stude ließ früher Tied im "Deutschen Theater" (1817) abbruden und die zwei nach Inhalt und Form bedeutendften Romodien "Bon ber ichonen Phanicia" und "Bon ber ichonen Sibea" nebft bem Singfpiel "Der verlarft Franciscus" theilte Goebete in feinen "D. Dichtern bes 16. Jahrhunderts" mit. Goedete gibt auch bort wie im Grundrik über Quellen und Abfaffungszeit der Aprer'ichen Dramen (1574-98) Austunft. Al. hat fich als Dramatifer offenbar nach feinem alteren Beitgenoffen Sans Sachs gebilbet; in mancher Sinficht übertrifft er ihn. Er befitt eine äußerst fruchtbare Phantafie; seine Composition zeigt einen nicht geringen Erfinbungsgeift; in einigen Studen, namentlich unter ben Taftnachtfpielen, ift ber Stoff gang bon feiner eigenen Erfindung. Die Ausführung freilich bleibt noch eben fo roh und oft platt, wie bei feinem Borganger. Der narrische Rnecht, "Jahn der Boffenreiger", "Jahn Boffet", "Jahn Clam" (b. h. Clown) fehlt auch in ben Tragodien felten. Um gludlichften zeigt fich Uhrer's gute Laune in ben Luftspielen, welche reich an mahrhaft tomifchen Situationen find. 3ft er aleich von Chnismus und Lascivität nicht frei, fo bleibt er boch barin binter ber Sittenlofigfeit ber englischen Romodien und Tragobien weit gurud. Dag übrigens die bamals in Deutschland wandernden englischen Romodianten einen bedeutenden Ginfluß auf ihn übten, hat Goedeke nachgewiesen. - Dem Sprach= foricher bietet in Aprer's Werken die große Fulle von jum Theil feltenen, oft ipecififch nurnbergifchen Sprichwortern eine erwünschte Ausbeute.

Nopitich, Zus. zu Will's Nürnb. Gel.-Ler. 5. S. 41 f. — Goedeke, Grundr. S. 411 f. Derf., Deutsche Dichter b. 16. Jahrh. — Derf., Englische Komödianten u. Jak. Aprer (im Anzeiger für Kunde b. b. Borzeit). 1854. K. G. Helbig, Zur Biographie und Characteristit des Jak. Aprer (in 710 Ahrer.

Henneberger's Jahrbuch für beutsche Litteraturgeschichte. 1855 I. 32 i.). Ders., Jur Chronologie d. Schauspiele des Jak. Ahrer (in Prug' Taschend. 1847 S. 442 j.). R. Schmitt, Jak. Ahrer, ein Beitrag z. Gesch. des d. Dramas. 1851. R. Lützelberger, Das beutsche Schauspiel u. Jak. Ahrer (Album des litterarischen Bereins zu Nürnberg 1867. S. 110 j.).

3. Frand.

Murer: Jatob A. (Aperer, Mirer), ber Jungere, ein Cohn bes gleichnamigen Rurnberger Dichters (f. b.), mit welchem er oft bermechfelt worben ift. Er war beider Rechte Doctor und Abvocat zu Nürnberg. Auf ibn. nicht auf ben Bater begieht fich bie von Selbig (Blatter für litterarische Unterhaltung 1847. II. 1312 no 328.) mitgetheilte Rachricht bes Rürnberger Archivs: "Jacobus Airer, Licentiat, wurde am 13. October 1593 jum Burger in Rurnberg aufgenommen und gahlte 10 Fl. Stattwerung". Der Bater fonnte nicht Wahrscheinlich alfo fehrte ber Licentiat fein, weil er tein ftubirter Jurift war. Sohn mit bem Bater von Bamberg nach Rurnberg gurud. Bon Rurnberg begab fich unfer 2. 1603 nach Weiben in pfalgifche Dienfte. Gein Tobesjahr ift unbefannt. Dag er 1603 geftorben fein foll, beruht auf einer irrigen Angabe, bie neuerdings wiederholt worden ift, obgleich ichon ihr Urheber (2Bill) fie berichtigt hatte. Bon Ahrer's Schriften erwarb fich fein "Siftorifcher Proceffus Juris", eine Umarbeitung bes beutschen "Belial", bas größte Unfebn. Derfelbe ericien zuerft 1597 fol. in Frantfurt am Main, mit ber Dedication an Bialggraf Philipp Ludwig d. d. Rurnberg 10. Juni, und wurde bann vom Autor felbft verbeffert und bermehrt, worüber eine Interpolation ber urfprünglichen In diefer Geftalt erlebte bas Bert im Laufe bes Widmung Aufschluß gibt. 17. Jahrhunderts bis in das 18. Jahrhundert zahlreiche Auflagen: Frantsut a. M. 1600, 1601, 1604, 1607, 1608, 1611, 1612, 1614, 1616, 1617, 1618, 1623, 1624, 1625 fol.; ebend. 1628, 1643, 1646, 1652, 1656, 1657. 40. und cura Ahasv. Fritschii daf. 1678, 1680, 1691. 40, Rürnb. und Frantfurt a. M. 1716, 1717, 1718, 1737, 40. Um Enbe bes Broceffus Juris fieht eine "furbe Defenfion Schrifft biefes Buchs" in beutschen Berfen von Jatob Aprer bem Aelteren. Gine Ueberficht von bem Inhalt bes Wertes gab Moerfert van Stel in "Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving" VI. 611 ff. 1856. Der von Goldaft herausgegebene "Processus Juris jocoserius" 1611. (Hommel, Litteratura juris. Edit. II. p. 142 f.), enthält an zweiter Stelle ben lateinifchen Text bes Belial "nuper luculentis Commentariis illustratus Jacobi Ayreri". Diefer Ausbrud ift jedoch nichts als ein rhetorischer Beisat, womit ber "Proceffus" gemeint ift. Außerdem find von A. im Drude erschienen : "Enodatio L. unic. Cod. de errore calculi" 1599, 1663, 1699, 1700; unb "Commentarius in L. ut vim D. de Just. et Jur., in quo universa materia homicidiorum tractatur". 1599, 1604, 1612, 1646. — (Bill-Ropitich, Murnberg, Gel.=Ber. Will, Rurnberg. Mung-Beluftigungen IV. 58 f. 117. Stobbe, Beich, b. beutschen Rechtsquellen II. 178 mit Rote 45. Stinging, Geich. b. popular. Litteratur b. romifch-fanonischen Rechts S. 278 f. D. A. Balther, Litteratur bes Civilproceffes &. 154. De Bal, Beitrage jur Litteraturgefchichte des Civil-Processes S. 73.) Steffenhagen.

Aprer: Marx A., wandernder Buchdrucker aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, dessen Drucken man 1487 in Kürnberg, 1497 in Jngolstadt, 1498 (jusammen mit Heidericus Aprer) in Ersurt und später in Bamberg begegnet. Sein bekanntestes Werk druckte er 1497 in Gemeinschaft mit Georg Whrssel in Ingolstadt, die "Flores Legum aut congeries auctoritatum Juris civilis." 8°. Ahrmann: Christoph Friedrich A., hessischer Hitorifer, geb. zu Leipzig, 22. März 1695 (vgl. Strieder's Hess. Gel.-Gesch.), † 25. März 1747. — Gr hatte seit 1710 zu Wittenberg Theologie studirt und war 1712 zum Magister besörbert, wandte sich aber dann der Rechtsgelehrsamseit zu und ward 1717 Abjunct der Wittenberger philosophischen Facultät; 1720 beries man ihn als ordentlichen Prosessor der Philosophie und Geschichte nach Gießen. 1735 ward er zugleich Universitätsbibliothekar und 1736 Primarius. Der ihm gewordene Austrag, mit Schmind und Estor eine hessische Geschichte zu arbeiten, zerschlug sich zwar wieder, gab ihm aber Anlaß zu geschichtlichen Forschungen, aus denen zahlreiche kleine Schristen und Abhandlungen zur allgemeinen und insbesondere zur hessischen Geschichte, Litterärgeschichte und Topographie (vgl. Adelung), hervorgegangen sind. Unter dem Namen "Germanicus Sincerus" gab er auch den Bellejus Paterculus, Florus, Gutrop, Cäsar, Sueton, Justin und Terenz mit deutschen Anmertungen heraus.

Bericht von C. F. Ahrmann's Leben und Schriften. 1734.

11 8

Ansma: Berfel (Beffel) van A. (fälichlich auch Aihema genannt), ein Friese, der seit 1564 im öffentlichen Dienst und als Gegner bes Statthalters Joh. b. Arenberg (f. d.) erscheint, auch bem Bundnig ber Eblen beitrat. Bon 1560 bis nach 1565 war er Syndicus von Gröningen. Später scheint er, um fich bem Arawohn bes Bergogs Alba ju entziehen, nach Emben gegangen gu fein und von dort feiner Sache durch Rriegswerbungen gedient gu haben. Dafür ward er von Alba unter Einziehung feiner Guter verbannt. 1577 gurudgefehrt ward er in die Generalstaaten gewählt und zum Bräfidenten des neuerrichteten Gerichtshofes ernannt. 1584 nahm er als friefifcher Abgeordneter an ber Gefandtichaft Theil, welche bem Ronig von Frankreich bie Berrichaft ber nieberlande anbot. Rach bem Scheitern biefes Planes ließ er fich mit Leicefter in Berhandlungen über die lebertragung der Oberherrichaft Frieslands an die Ronigin von England ein, fandte auch eine Botichaft biefes Inhalts nach London. Diefer Schritt aber, gegen ben Willen bes Statthalters Grafen Wilhelm Ludwig bon Raffan und ohne Bollmacht ber Stände gethan, jog ihm felbft Berhaftung und Untersuchung gu. Wieder entlaffen begab er fich gu Leicefter und veranlagte biefen zu einer eigenmächtigen Ginberufung ber friefifchen Stanbe. Diefelbe ward aber bom Statthalter und den beputirten Staaten gurudgewiesen und A., als er jurudfehrte, ward aufs neue verhaftet. Beitere Nachrichten über ibn fehlen; er icheint feitbem bom politifchen Schauplag verschwunden gu fein. Geftorben ift er nach 1590.

v. Reydt, hift. der Nederl. Oorlagen S. 102 f.; Bor, Nederl. Oorl. Bb. 30, 32, 33.; Scheltema, Staatt. Nederl.; G. de Wal, De claris Frisiae

Juriscons. p. 10, 15, 422.; v. Ma, Biogr. Woorbenb.

A16. Th.

Baaber: Clemens Alois B., geb. ju München 8. April 1762, + bafelbft 23. Marg 1838; Cohn bes furfürftlichen Leibargtes Jofeph Frang bon Baula Baaber; nachdem er bas Gymnafium feiner Baterftadt München befucht hatte, bezog er die Universität Ingolftabt um Theologie zu fludiren, wo er 1785 auch Doctor ber Philosophie murbe, barauf practicirte er an ben bischöftlichen Confiftorien in Augsburg und Calgburg unter aufgeflarten Bijchofen jener Josephinischen Beriode; am 25. August 1787 wurde er Ranonitus gu St. Andrea in Freifing und fürstbischöflicher geiftlicher Rath, am 30. Mai 1797 Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften in München und ben 10. Auli 1799 jener gu Erfurt. Am 7. Jan. 1803 jum Schul= und Studiencommiffar ju Munchen ernannt, wurde er am 25. Oct. beffelben Jahres jum Oberichul- und Studiencommiffar beforbert. Spater mit bem Range eines Landesbirectionsrathes nach Ulm verfest, trat er im 3. 1808 nach erfolgter Gintheilung bes Ronigreiches Baiern in Rreife, als Rreisschulrath bei dem Generalcommiffariate Des Oberbonaufreifes ein. 3m 3. 1811 nach Salzburg und 1816, als biefes an Cefterreich fam, nach Burghaufen verfett, barauf im folgenden Jahre am 22. Mars 1817 wieder nach München berufen. In ben Ruheftand getreten, pribatifirte er bis zu feinem Tobe in Munchen. Unter feinen, am vollftandigften in Deufel's 6. I. I-XXII. angeführten Schriften find: "Das gelehrte Baiern ob. Leriton aller Schriftfteller, welche Baiern im 18. Jahrhundert erzeugte, A-K (leiber ift nicht mehr erschienen)" 1804, und bas "Lexikon verstorbener bairischer Schriftsteller bes 18. u. 19. Jahrhunderts", 2 Bbe. 1824—25, nügliche litterärische Sandbucher. Die Artitel bes erften Wertes über Berfonen, welche bamals noch lebten, find meiftens von biefen felbft burchgefehen. Es befindet fich barunter auch eine bis 1803 reichende Autobiographie. 1804 an ber Fortsetzung bes Wertes verhindert, ward ber Berfasser spater burch den ingwischen gang beranberten Umfang Baierns bavon gurudgehalten. Es marb aber in bem gweiten Werfe die Arbeit fortgefest und zwar unter Befchranfung auf Berftorbene und mit Ausschluß ber ichon im erften Werte abgehandelten Berfonen, aber im gegenwartigen Umfange bes bairifchen Staates. Bon feinen fonftigen Schriften er wähnen wir: "Fragmente a. d. Tagebuche eines Menschen und Chriften", 1791; "Reifen burch verschiebene Gegenden Deutschlands in Briefen", 2 Bbe., 1795 bis 1797 (Titelausg. 1801); "Ebuards Briefe über bie frang. Revolution", 1796; "Gebanten und Borichlage eines bairifchen Batrioten in brei Briefen fiber Beiftlichfeit und Landichulen", 1801; "Aussichten, Buniche und Beruhigung füre

v. Baaber. 713

Baterland", 1801; "Rothwendigkeit der individuellen Säcularisation 2c.", 1802; "Kurze Geschichte der Kriegsvorfälle zu Ulm im Spätherbst 1805", 1806; "Blumen aus verschiedenen Gärten, Aphorismen 2c." 1822—24; "Freundschaftsliche Briese". 1823.

Bander: Frang Benedict von B., der dritte Cohn bes furfürftlichen Leibargtes Jojeph Frang Baader, einer ber Korpphaen der neueren beutschen Philosophie, geb, zu München 27. März 1765, † baselbst 23. Mai 1841, betrieb feit 1781 ju Ingolftabt und Wien naturwiffenichaftliche und medicinische Studien, affiftirte nach ju Ingolftabt erworbener medicinischer Doctorwurde ju Munchen feinem Bater in ber medicinischen Pragis, vertauschte aber balb die Laufbahn bes Arztes mit jener bes Bergmannes. Rach fortgefetten Studien ber Mineralogie und Chemie, deren Frucht feine Schrift: "Bom Barmeftoff" (1786) war, Die ben fünftigen Philosophen ahnen ließ, und nach bem Befuch ber bairifchen Gifenwerte, Gruben und Sutten, bilbete er fich auf ber Bergatabemie gu Freiberg unter ber Leitung bes berühmten Abraham Werner vollends jum Bergmanne aus (1787-92). Dort vertehrte er unter Andern mit Merander von humboldt in freundschaftlichen Beziehungen und ichrieb einige Auffage über technische, chemische und physikalische Themata, die bort lange in Erinnerung geblieben find, namentlich fein Auffat : "leber Berbefferung ber Runftfage" und fein "Berjuch einer Theorie ber Sprengarbeit". Er begann feine geiftige Rraft zu fühlen und außerte in einem Briefe: "Ich fühle mich von dem Zuftande eines Mondes in den eines Sternes höherer Ordnung übergeben. Freude meinem Geifte! Er foll fein Satellit in Diefer Belt bleiben". Rach Bollendung feines Studiums bes Bergwejens zu Freiberg befuchte er bie niederbeutichen Berg = und Guttenwerte und begab fich 1792 nach England und Schottland, wo er die Gruben und mineralischen Fabrifen aller Art besuchte, Die politischen Buftande Englands ftubirte und mit Philosophen wie Steward, und Gelehrten wie Erasmus Darwin, John Thomfon verfehrte. Den Antrag, die Direction einer Blei- und Gilbergrube in Devonshire zu übernehmen, lehnte er aus Anhänglichkeit an Baiern ab. Philosophische Studien gingen Sand in Sand mit feinen ausgebreiteten technischen und in Schottland entstanden mehrere philosophische Abhandlungen, welche erft nach feiner Rudtehr nach Deutschland im Drud erschienen. Im 3. 1796 ging er über hamburg, wo er Jacobi, Claudius, Perthes u. A. tennen lernte, nach München gurud und wurde im 3. 1798 Ming = und Bergrath, im 3. 1801 Oberbergrath, nachdem er fich im Jahre vorher zu Prag mit Franzista von Reisty vermählt hatte. 3m 3. 1807 jum Oberftbergrath ernannt, unterzog er fich auch der ihm auferlegten Berbindlichfeit, den zu München befindlichen Eleven Borlefungen über die Bergbaufunde und Probirfunft mahrend der Wintermonate Bu halten, beren ber Geheimrath Friedrich von Schent fpater mit großer Anertennung gedachte. Schon feit 1801 frequentirendes Mitglied ber furbairischen Afademie ber Wiffenschaften in ber philosophischen Claffe murbe B. im 3. 1808 als orbentliches refibirendes Mitalied ber erften Claffe in die nunmehr königliche Atademie zu München aufgenommen. In dem gleichen Jahre wurde ihm, als einem jener Manner, welche burch Auszeichnung in ihrem Wirtungstreife fich um bas Baterland zu vorzuglichem Danke verbient gemacht haben, ber neu errichtete Civilverdienstorden der bairischen Krone verliehen. Seit dem J. 1803 war B. viel beschäftigt mit bem ichon mehrjach jur Sprache getommenen Gebanten, Glauberfalg ftatt ber Bottafche gur Glaserzeugungstunft mit praftifchem Erfolge nutbar ju machen. Er legte ju biefem 3mede, unter Bergunftigungen ber turbairifchen Regierung, eine große Tafelglashutte im bairifchen Balbe an und nachbem er nach jahrelangen Berfuchen ein befriedigendes Ergebnig gewonnen ju haben glaubte, bot er feine Erfindung 1809 ber t. ofterreichischen Regierung

714 b. Baader.

an, welche hierauf fleinere und großere Berfuche anordnete, beren Ergebnig war, bağ bem Erfinder vom Raifer nach lleberreichung einer eigenen, feine Berfahrungsmethode trefflich beschreibenden Abhandlung: "Anleitung jum Gebrauche ber ichwefelfauren Coba ober bes Glauberfalges anftatt ber Pottafche gur Glaserzeugung (Baaber's Werfe VI. 227 - 272) 1811 eine Renumeration von 12000 fl. 2B. B. guerkannt wurde. Satte B. feit feiner Burudfunft aus Schottland nach München feinen philosophischen Studien nach bem Make feiner ibm bon ben vielfältigen Beruis- und Amtsarbeiten freigelaffenen Beit gelebt und nur pon Beit ju Beit fleinere Schriften und Beitschriftenauffage erscheinen laffen, Die feine Genialität und Tiefe gleichwol beurfundeten, fo trat er im 3. 1809 mit einer Sammlung bisheriger philosophischer Arbeiten, zu welchen einige neue bingutamen, mit ber Schrift: "Beitrage jur bynamifchen Philosophie im Gegenfate ber mechanischen" (Berlin, Realichulbuchhandlung) hervor. Dieje Schrift von etwas über gehn Bogen tann als Programm feiner gefammten Philosophie angesehen werben, wie fie fich ibater allfeitig entwidelte, umfaßt die Gesammtprincipien feiner Lehre und wird wegen ihrer eine neue Epoche der Philosophie einleitenden Bedeutung die Beachtung der Denter noch in tommenden 3abrhunderten auf fich gieben. Satte B. darüber hinaus 1812 in feiner geiftvollen Borrede ju Schubert's Uebersetzung ber Saint = Martin'ichen Schrift "Bom Beift und Wefen ber Dinge", 1813 in ben genialen Gebanten aus bem großen 3ufammenhang bes lebens, in ber tiefen Rebe: "Begründung ber Gthit burch bie Phyfit", eine Fulle fruchtbarer Camenforner ber Erkenntnig ausgestreut, fo suchte er 1814 die Monarchen von Defterreich, Rugland und Breugen, nachdem er ichon immer zu ben Gegnern bes Rheinbundes, b. h. bes Raifers Rapoleon I. und ber hinter bem Schein eines Bunbesverhaltniffes fchlecht genug verftedten Oberherrichaft Franfreichs über Beit- und Gudbeutschland gegablt hatte, in dem gleichlautenden Schreiben fur eine Politit im Beifte bes Chriftenthums gu gewinnen. Die in biefem Schreiben ausgesprochenen 3been übergab er bann 1815 in ber fleinen Schrift: "leber bas burch bie frangofische Revolution berbeigefahrte Beburfnig einer neuen und innigeren Berbindung ber Religion und ber Bolitit, ber Deffentlichkeit. Es ift nicht befannt geworben, ob biefe Schrift verichieben ift von einer im Frühjahre 1815 eingereichten zweiten Dentichrift Baaber's an die drei Monarchen, von welcher Barnhagen von Enfe Rachricht gab und mut gewiß, daß die Eingabe von dem Ronig Friedrich Bilhelm III. dem Staats tangler Gurften Sarbenberg überwiefen, und daß Raifer Alexander I. von Rufland burch fie in ber Stiftung ber beiligen Alliang bestärft wurbe. Batte fic Die beil. Alliang nur auch in ihrer Entwidelung nicht vom Geifte der Baaber'iden Ibeen entfernt! Der Fürft Alexander von Galigin, ber bamalige Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten in Rugland, trat in Beziehungen zu B., ber ichon feit feiner Theilnahme am philhellenischen Berein mit ruffischen Großen fich berührt hatte und beauftragte ihn mit wiffenschaftlichen Berichterftattungen, welche bon ba an von Zeit zu Zeit bis zum 3. 1822 erfolgten, die aber bis jest ihrem Inhalte nach unbefannt geblieben find, wenn fie anders nicht mit den in jenem Beitraum veröffentlichten Schriften Baaber's, von Meugerungen in Begleitschreiben abgesehen, ibentisch gewesen fein follten. Die veröffentlichten Schriften biefes Beitraumes find : "Ueber die Guchariftie"; "leber ben Blit als Bater bes Lichts"; "leber ben Urternar"; "Ueber die Etftafe"; "Ueber ben Begriff bet Beit"; "Gage aus ber Begrundungslehre bes Lebens"; "Ueber Divination und Glaubensfrait". Burben die Borlagen Baaber's an ben Gilrften Galigin an bas Licht gelangen, fo murbe fich zeigen, welche großen und heilfamen Strebungen ihn befeelten und namentlich, wie weit entfernt er bavon war, an die Stelle bee gefturgten weftlichen Abfolutismus Rapoleons I. einen öftlichen von Rugland

geseht wiffen zu wollen. Wenn er napoleon I, ben Fürsten ber politischen Finfternig nannte, fo gefchah es megen feines Gegenfates jum Germanismus, ben er weder Rugland noch Defterreich preis gab, fondern ihren Gerrichern als Borbild porhielt, indem er Deutschlands Politit bor ben Machinationen bes Dftens wie des Weftens gewahrt wiffen wollte, wie aus feiner atademischen Rebe: "Ueber die Urfachen ber Leichtigfeit, mit welcher die Germanen die chriftliche Religion annahmen" (Berte VI. 329 ff.) und feiner Schrift: "leber ben morgen= und abendland. Katholicismus" (Werte X. 93) jur Benuge hervorgeht. Bahrend ber 3. 1815-20 vertiefte er fich, foweit es die Amtsgeschäfte nur immer guliegen, immer mehr in bas Studium ber Rirchenväter, ber großen Scholaftifer, ber Theosophen und ber neueren Bhilosophen. Unter ben letteren wendete er am meiften Rant und Begel wiederholt eindringendes Studium gu. Seines Berufes gur Begrundung einer tiefer gehenden und eingreifenden Bhilofophie immer bewußter geworben, je mehr feine Schriftftellerthätigfeit an Ausbreitung feit 1809 gewonnen hatte, mochte es ihm nicht unwillfommen geweien fein, bag er im 3. 1820 bei Belegenheit einer Reduction ber Bahl ber Bergwerts- und Mungbeamten mit Belaffung bon Rang und Gehalt außer Function gefett wurde mit ber ausbrudlichen Buficherung ber Reactivirung in einer geeigneten Stellung in ber f. Atabemie ber Biffenichaften, welche aber niemals erfolat ift. Unftatt nun, wie man batte erwarten tonnen, fich auf die umfaffende fpftematifche Ausbilbung feines im Geifte fo gut wie fertigen philofophischen Suftems zu verlegen, wodurch er, wenn auch langfam, doch am weiteften gewirtt haben wurde, faßte er ben Gedanfen ber Brundung einer Atademie für religiofe Biffenschaft, welche bem Jesuitenorden wie bem Encyclopabiften-Berein gleichmäßig entgegensteben follte und trug fich mit ber 3bee einer Ausgleichung und Bereinigung ber morgenländischen und abendländischen Rirche, von welcher er auch die Wiedervereinigung ber protestantischen Rirchengemeinichaften erwartete. Es ichien ihm ichon febr viel gewonnen, wenn eine folche wiffenschaftliche Gefellschaft von St. Betersburg aus in bas Leben gerufen werben fonnte, um fich bon ba nach verschiebenen Lanbern, wo möglich die fammtlichen Culturftaaten Europas, zu verbreiten und überall bin gegen die Revolution und die Stagnation zugleich zu wirfen. Die Anregung, die er bem Raifer Alexander I. gegeben hatte, feine Beziehungen gu dem f. ruffischen Minifter Fürften Alexander bon Galigin, ju ben Staatsrathen Turgenieff, Speransty und andern hochgeitellten Ruffen und Deutschruffen liegen ihn mehr fur bas gange ober theilweife Belingen feiner jedenfalls großen und fühnen Plane hoffen, als er erwartet haben würde, wenn er die thatfächlichen Verhältniffe zuvor einer forgfältigen Brufung unterfiellt hatte. Er entichlog fich jur Reife und tam mit Boris v. Urfull von Teplig über Berlin, Königsberg, Memel und Riga nach Jeddefer, dem Landfige der Familie Urtull in Efthland. Indeg wurde von Betersburg ber Die Abficht feines Dorthinkommens vereitelt. Angewiesen, Rugland zu verlaffen, beschloß er, porerft in Memel ben Erfolg feiner fogleich eingereichten Borftellung abzuwarten, erhielt bafelbft aber die Enticheidung erft nach fieben Monaten, Die gur Beftatigung der Richterlaubnig nach Betersburg ju gehen noch die Beendigungserflärung feiner bisherigen Correfpondengführung bingufügte. B. reifte bann gegen Ende October 1823 über Billau nach Berlin und von da nach langerem Aufenthalte 1824 nach München gurud. Ueber die Urfachen einer fo schnoben Behandlung eines auch in Rugland jo both angesehenen Mannes ift bis heute echt ruffisches Duntel verbreitet. Die Erflärung des Borgangs, die B. felbft fur richtig hielt, nach welcher er bon ber einen Seite bemagogifcher, von ber anberen jesuitischer Abfichten verbächtigt worben fei, icheint tropbem, bag in Rugland bamals Alles möglich war, gar nicht auszureichen und mehr Borwand als Ernft gewesen zu fein. Außerbem, bag bie von B. ausgesprochene Tenbeng bem ruffifchen Goupernement felbit nicht gefallen zu haben ichien, vielleicht in ber Beforanik, bak Die Bereinigung der Confessionen im Ginne einer volligen Unterwerfung unter bie Dogmen ber romisch-tatholischen Rirche gemeint fein tonne, mag noch eine andere nicht naber zu bezeichnende Intrigue mitgespielt haben. B. wurde beffer gethan haben, auf biefen ichlupfrigen Boben mit feinen hoben Tendengen fich nicht zu begeben. Aber er war nicht ber Mann, biefe berbe Schidfalslection anders benn als eine von Gott auferlegte Prufung angufeben, Die ihn gu großeren Leiftungen anguipornen bestimmt war. Ungebeugt von bem fcmeren Schlage ertrug er bie erlittene Unbill und berbe Ginbuge mit beiterer Stanbhaftigleit und feste gleich in Berlin feine praftifchen Gingreifungsverfuche, Die in feinem Sinne ben flar erfannten Tendengen ber Jefuiten entgegenwirten follten, burch Einreichung einer Dentschrift an den Konig von Preugen fort, Die er gleich barauf burch ein Schreiben an ben beremigten Bifchof Enlert gegen Migbeutungen ficher zu ftellen fuchte. Seine periodische Schrift in feche heften: "Fermenta cognitionis" (1822-25), welche feine Wirffamfeit als philosophiicher Schriftiteller bebeutend erhöhte, wurde furg bor feiner ruffifchen Reife gu Teplit begomen, ju Jeddefer und Demel fortgefest und ju Berlin (wenigftens nabeju) vollendet. 3wifchen den Jahren 1825-1826 ließ er eine Reihe großerer Recenfionen über Werte von Beinroth, Bonald, Lamennais und ein Genbichreiben an 3. Gorres ericheinen. Bei ber Berlegung ber Univerfität bon Landshut nach München im 3. 1826 wurde B. nur mit einer honorarprofeffur bedacht, ber er treu bis nabe ju feinem Lebensende feine Thatigteit wibmete. 3m Spatherbft 1826 eröffnete er feine Borlefungen por einem nicht blos aus Stubirenden beftanbenen glangenben Bublicum und las in folgenden Jahren abwechfelnd über philosophische Erfenntnigmiffenschaft, über 3. Bohme's Lehren und Schriften, am öfteften aber fiber Religionsphilosophie ac. Geine Borlefungen waren machtig ergreifend, für Biele von außerorbentlicher Angiehungsfraft, für nicht Benige von erschütternder Wirfung. Ausländer aus Franfreich, England, Italien, Ungarn, Bolen, Rufland ac., Die größtentheils über Die Studienzeit hinaus maren, ftromten bamals gablreich nach München, berfehrten mit B. und trugen machtige Unregungen nach Saufe. Bahrend feine Schriftftellerthatigfeit eine großere Musbreitung gewann, aber nur ju baufig fich in fleine, fleinere und fleinfte Arbeiten geriplitterte, unter benen als die relativ umfangreichsten die Borlefungen über religiofe Philosophie (I. Bom Erfennen überhaupt), Die Borlefungen über ipeculative Dogmatit und bie Revision ber Philosopheme ber Begel'ichen Schule berborleuchten, ericien 1831-32 eine Sammlung feiner philosophischen Schriften und Auffate (Münfter, Theiffing), die indeg über ben zweiten Band nicht binaustam, aber auch fo feinen 3been einen erweiterten Wirfungsfreis verichaffte. Rach bem im Januar 1835 eingetretenen Sinfcheiben feiner Frau und ber im Jahr barauf erfolgten Trennung bon feiner Tochter, welche als Gemablin bes Brofeffore Ernft von Lafaulx nach Burgburg jog, fab er fich auf empfindliche Beife vereinfamt und vermählte fich jum zweiten Male, um fich hausliches Leben und Ordnung zu verschaffen. Seine Wahl fiel auf Maria Robel, Die fich seinen hauslichen Angelegenheiten mit volltommener Singabe widmete und mit treuer Berehrung feine letten Lebensjahre erheiterte und begludte. Geine hauslichen Ungelegenheiten in beften Sanden wiffend, arbeitete er mit raftlojer Unftrengung. 3m 3. 1838 waren bereits einige Schriften und Auffate ericbienen, welche scharfer als je gegen ben ben Ratholicismus entftellenden Papismus gerichtet waren. Diefen folgten 1839 und 1840 eine Schrift fiber bie Emancipation ber tatholischen Wiffenschaft von ber romischen Dictatur und neben einigen Auffaken des gleichen Geiftes die Sauptichrift: "Ueber den morgenlandischen und abendv. Baader. 717

ländischen Katholicismus". Diese geistwollen Arbeiten, die an die Krastsprache eines Luther erinnerten, traten in ihrer vollen Bedeutung erst mit den Beschlüssen des vaticanischen Concils im J. 1870 hervor (vergl. Blitzstrahl gegen Rom aus den Werken Baader's, von Hossmann. 2. Aust. Würzburg, Studer 1871), wirken mächtig sort und werden mächtig sortwirken. Mitten zwischen diesen Resormschristen war von ihm 1839 "Die Revision der Philosopheme der Hegel'schen Schule" erschienen. Im Frühjahr 1841 sand seine Schriststellerthätigteit ihren Schule mit dem Sendschreiben an einen alten Freund (G. H. v. Schubert): "Neber die Rothwendigkeit einer Revision der Wissenschaft natürlicher, menschlicher und aöttlicher Dinge."

Erfreute sich B. bis zum 76. Jahre ber rüftigsten Gesundheit, so stellten sicht ohne Einfluß großer geistiger Anstrengung im Sommer 1840 Symptome einer Hypertrophie des Herzens ein. Der Besuch des Bades zu Tölz brachte Erleichterung seines Leidens. Der Herbst ging erträglich, der Winter (1840—41) ziemlich gut vorüber. Schon im März machte B. bedeutende Spaziergänge, von deren letztem, am 17. Mai, bei start wehendem kalten Winde er erschöpft nach Haufe kam. Es stellte sich ein ziemlich starkes, gastrisch-nervöses Fieber ein,

welchem er am 23. Mai 1841 erlag.

B. ift in der Geschichte der Philosophie eine unvergleichbare Größe. Rein namhafter Philosoph hat den Schulftaub und die 3mangsjade bes Suftems fo fern bon fich gehalten, wie er und boch ift feiner gleich ihm aus einem Guffe und in gleichem Mage frei von inneren Biberfprüchen und gleich fehr übereinftimmend mit fich felbft. Wie er fich burch teine Schulform feffeln lagt, und wie er Spftematit nicht anftrebt, fie fpateren größeren Leiftungen Unberer guweisend, jo geht er auch nirgend auf Schonheit ber Darftellung aus und, wo er gleichwol in einzelnen Bartieen feiner Schriften fo ichon febreibt wie irgend einer ber erften Stiliften unter ben Philosophen ber Neugeit, ba gerath es ihm in naiver Absichtslofiafeit und fo aut wie ohne alles Bewuktfein davon. Rann es daher auch nur cum grano salis angenommen werden, fo ift doch ein Körnchen Wahrheit darin, wenn Melchior Mehr wie die Bracht liebende Sprache Schelling's jener Schiller's, fo die ungeschmintte, natürliche, man mochte fagen, naibe Sprache Baaber's jener Goethe's analog hat finden wollen. Bei allem Unterichied bes Dichters und bes Philosophen wie ber beiberfeitigen Beltanichauung reicht die Barallele: Goethe-Baaber, Schiller-Schelling über ben Bergleichungspuntt ber Darftellungsart noch erheblich hinaus. Baader's philosophische Beltanichauung erwuchs aus ber breiten Grundlage bes geficherten Erfahrungswiffens, in der Erhebung ju bem Apriorifchen bes Dentens, in der Ausgleichung und Durchbringung bes Inductiven und bes Debuctiven in aller Biffenfchaft. Der Grundgebante feiner Philosophie ift ber ber Bermittelung aller Gegenfate, Die Gewinnung ber nicht außerlichen, nicht quantitativen, nicht mechanischen, sonbern innerlichen, qualitativen, organisch umwandelnden Mitte zwischen ben Ertremen in allen Sphären bes Dentens, Wollens und Sanbelns. Daher verwirft er ben ausichlieflichen Genfualismus wie ben ausichlieflichen 3beologismus, ben ausichlieglichen Empirismus wie ben ausschlieglichen Apriorismus, ben Scepticismus wie ben blinden Glauben, ben einseitigen Realismus wie ben einfeitigen 3bealismus, den Naturalismus wie den Panlogismus, die Atomiftit wie die Monadologie, ben Bantheismus wie ben Deismus, die Berabfolutirung bes Staates wie ber Rirche, ben Revolutionismus wie den erftarrten Confervatismus. Der fich im Gewiffen bezeugende, durch die Offenbarung für den Glauben, durch den regreffiben Lebraang ber Philosophie für die Wiffenschaft bestätigte spiritual-reale Theismus ift ihm die alle Extreme versöhnende Grundwahrheit, das Urprincip und die Urquelle aller Bermittelungen. Seine epochemachende Bebeutung beruht barauf,

718 b. Baaber.

bağ er früher, tiefer und reiner als felbft die bas gleiche Biel bes Spiritual-Realismus anstrebenden Philosophen ber Reuzeit und über die ertremen Ibealisten und Realiften hinweg ben fpiritual = realiftischen Theismus begründete und in totaler Weltanichauung, wenn auch nicht in instematischer Gestalt, im Großen und Gangen mit überlegener Confequeng burchführte. Die Rraft, Die ihm fo große Leiftungen ermöglichte, lag in bem tiefen Ernft und ber ftrengen, rudfichtslofen Gewiffenhaftigfeit feines Forschens und ber baraus entsprungenen Gerabheit feines Charafters, jugleich ber Quelle ber burchgreifenben Confequeng eines großen Berftandes, die bor feinerlei Gefahr wegen Impopularität, Widerftreben des Beitgeiftes, hemmung feiner Geltung und Birtfamteit gurudichredte, verbunden mit der genialen Befähigung, das Bahre und Tiefe in allen Geftaltungen und Berfleibungen aus ben hundert-, wenn nicht taufenbfaltigen Schriften berauszufinben, ju beren Durchforfchung ibn fein feiner geiftigen Schöpferfraft gleich großes Bedürfniß ber Anregung von Augen getrieben hat. Neberall wußte er fo gu fagen, in bas innerfte Berg ber Gebantenwelten einzudringen, die ihm in feinen Forschungswanderungen, mochten es Offenbarungsschriften ober firchliche Dogmen und Dogmenerflarungen, mochten es theojophifche ober philosophische Schriften fein, begegneten, und den Rern von der Schale, nicht felten von der Schlade zu unterscheiden. Da bestach ihn tein Ansehen ber Berson und auch ber Richtangesehene, wenn er etwas leiftete, wurde von ihm an bas Licht gezogen. Bene Sufteme ber Philosophie, welche feit Cartefius auf einander folgend, geitweife eine gewisse Borherrichaft erlangten und deshalb epochemachend genannt wurden, befriedigten bei allem beziehungsweifen Berbienft Baaber's forschenden Geift nicht. Er erfannte und beflagte, daß fie theils in deiftischer, theils in pantheiftifcher Richtung mehr ober minder dem tiefen Beifte bes Chriftenthums fich entfrembeten und durch diese Entfremdung freier, größer, reicher, vernünftiger und haltbarer ju werben glaubten, mahrend fie aus ber formaliftifchen Scholaftit bes Mittelalters nur in eine moberne Scholaftit bes Rationalismus fielen und in mehrfacher Begiebung nur burftiger, vernunftwidriger und haltlofer murben und mehr als fie wußten und wollten, bem Materialismus in die Sande arbeiteten, ber fich in der That auf ihren Trummern mit Gelbitbehagen erhoben hat.

In der Theosophie aller Zeiten, besonders aber der driftlichen Aera entbedte B. nun einen Reichthum und eine Tiefe theils geficherter Babrbeiten theils in ungeläuterten Sullen und Schalen eingeschloffene Reime tieffinnigfter Bahrheiten, Die ihn mit Staunen, Berehrung und Bewunderung erfüllten. Die eine ber Aufgaben, die er fich ba fette, war theils auf diese reichlich sprudelnden Quellen, die vielfach noch weiterer Eröffnung bedurften, bingumeifen, theils, fo weit es anging, fie burch wiffenschaftliche Reinigung. Entwidelung und Erlauterung jur Bereicherung und Bertiefung ber Philosophie gu verwenden. bespricht er in feinen Schriften guftimmend, beschräntend, verneinend eine gablreiche Schaar von Theosophen alterer, mittlerer und neuerer Beit, wodurch er einen Impuls zu Forschungen in diefem Gebiete gab, abnlich wie bie beiden Schlegel im Gebiete ber Poefie. Unter jenen Theosophen traten bei B. por Allen Meister Edhart, 3. Bohme, Oetinger und Saint Martin in den Borber grund, über welche noch beute die Untersuchungen nicht geschloffen, gum Theil taum noch recht begonnen find. Obgleich ihm burch die Ungunft ber Beit nicht vergonnt war, die Fulle feiner Ibeen über Bohme's Lehren in ihrer gangen Ausbreitung zu entfalten, fo hat er doch bei weitem am meiften fur die Grlauterung und Ginführung ber 3been Bohme's in die Philosophie gethan.

Bu ben philosophischen Shstemen des Alterthums, des Mittelalters und der neueren Zeit nahm B. eine kritische Stellung ein. Ueber jene des Alterthums äußerte er nur Weniges, aber um so Treffenderes, besonders fiber die Shsteme

bes Blaton und bes Ariftoteles. Beguglich bes Mittelalters wurdigte er befonders Thomas von Aguin in fritischen Erörterungen. Auch bezüglich der Spfteme ber neueren Beit geht er nirgends auf eine totale Beurtheilung ein. aber ihre Rerngebanten bringt er in feiner Beife in gerftreuten Stellen fritisch jur Sprache. Bei Cartefius erfennt er bas Berbienft an, bas Beiftige im Menichen über das Ratürliche hervor - und emporgehoben gu haben, befampit aber auf bas außerfte feinen ichroffen Dualismus bes Weiftes und ber Ratur, beffen abstracte Faffung burch berichiebene Mittelftufen auf ber einen Geite gum Extrem des Fichte'schen Idealismus, auf der andern Seite burch den völligen Mechanismus feiner Raturphilosophie hindurch jum Materialismus Camettrie's führen mußte. In Spinoga's Behre ruhmte er die Faffung ber Ginigfeit ber absoluten Substang, bestritt aber auf das entichiedenfte die Lengnung der gottlichen Berfonlichfeit und ber Schöpfung wie beren Folge, Die Leugnung ber lleberweltlichfeit Gottes, ber Freiheit des Willens, ber Unfterblichfeit, und widerlegte bie aus diefen Leugnungen entspringenden negativen Lehren. Ohne zu behaupten, daß Spinoga 3. Bohme's Lehre gefannt habe, was bis beute nicht unterfucht worden ift, erschien ihm ber Spinogismus boch nur als ber Steinabbrud bes Böhmismus.

In Leibniz traten wol nicht wenige verwandte Züge hervor, aber B. sand fie entstellt durch Hinneigung zu einem einseitigen Ibealismus, durch einen abstracten Monadologismus, durch "flache" Fassung des Begriffs und des Ursprungs des Bosen, durch Annäherungen einerseits an halbpantheistische, anderer-

feits noch mehr an beiftische Borftellungen.

Rant hatte Anfangs einen fast hinreigenden Gindrud auf B. bervorgebracht, Aber fehr bald und schon fruh genügte er ihm nicht mehr. Doch übte Rant lebenslänglich Angiehungefraft auf ihn aus, fo dag er ihn in feinen Schriften baufiger als außer Segel jeben anderen Philosophen berudfichtigt. Buvorberft findet B. icon einen Widerfpruch in Rant's Bemuben, bas Erfennen erft fritifch tennen zu lernen, ehe man mit ihm an bas wirkliche Erkennen gebe. Bedingungsweise genommen, erflärte B. die Behauptung für richtig, unbedingt aber ausgesprochen, wie Kant that, für volltommen falich. In jenem Sinne wurde die Forderung mit Recht zuerst die Untersuchung über Integrität ober Richtintegrität unferes Ertenntnigvermögens verlangen, in diefem von Rant gemeinten Sinne leugnet fie im Grunde alle Bitalfunctionen unferes Ertenntnigbermögens. bie unfer Erfennen anfangen und bie nicht wir anfangen. Roch mehr emport fich B. über Rant's Behauptung einer unvermeidlichen Illufion ber reinen Bernunft felbft, eines benknothwendigen Jrrthums, und er nennt es einen ben Menichen (ber Menichheit) versetten Tobesftreich, ihnen (ihr) bas Erkenntnigftreben bes Soheren (bes lleberfinnlichen) verboten (für nothwendig erfolglos eingureben versucht) zu haben. Kant habe Verstand und Vernunft so entzweit, und gegen einander gehett, daß ichon auf eine formliche Cheicheidung angetragen worben fei. Er habe aus ber Bernunft zu wenig gemacht, auch nicht erfannt, bag ber Berftand und die Ginne für einander und nicht gegen einander feien; fowie feine Leugnung jedes directen Bezuges bes Dings an fich und feiner Ericheinung gang unverstärdig und falich fei. Die Bernunft follte nach Rant es nur jum halben (jum praftischen) Bewußtsein bringen und die theoretische Bernunft (in Rudficht bes Ueberfinnlichen) ftodblind bleiben. Gine Kritif ber reinen Bernunft, welche fich mit blos logischen Beantwortungen ber aufgeworfenen Fragen begnügt, fonnte nicht gang bernünftig ausfallen, ba fie fo ben erften Elementaract der Bernunft nicht anerkennt. B. nennt es zwar einen glücklichen Beg, ben Rant in feiner Debuction ber praftischen Bernunft jum Gottesbeweise eingeschlagen, wenn er ihn in ben Regungen bes Gewiffens gesucht habe, aber

er tritt bem Bernunftfactum bennoch nicht nabe, welches - nach bem Gefeke, baß es feine Action ohne Reaction gibt - im Gewiffen bas Bernommenfein unferes Gelbftes in unferer innerften Lebensthätigfeit als Willen gebarend que fagt, indem wir bier auf ein uns in unferer Willensgebarbe vernehmenbes und fich uns bernehmbar machenbes Wefen (Gott), agiren, welches unferem Gemuth als Gemuth, unferem Willen als Willen fich fund thut. Rant macht bier burch bas Bort: prattische Bernunft, eine Art Rebel und gibt uns bem froftigen moralifchen 3bealismus preis, indem er bas moralifche Brincip auf eine bloke Berftandesformel gurudgubringen fucht. Dabei lagt Rant unbeachtet, bag bie Meugerung des Gemiffens nur auf die Gefinnung als innerfte That des Gemuths an fich felbft geht und bamit bas moralifche Leben fich als nicht zeitliches, ewiges Leben fund gibt, aus bem Ewigen ftammend und jum Ewigen emporhebend. Rant ift, ba er nur die negative Seite des moralischen Gefeges beachtete, wonach ihm eine freiwillig gute Willensaugerung nicht einmal eine moralisch aute That fein tonnte, weit hinter ber Ginficht bes Apostels Baulus, bes großen Dialeftifers, gurudgeblieben, welche fich in feiner Meugerung offenbart, bag nicht unter bem Befete fei, wer fich von dem Beift (bes Befetes) regieren laffe. 3nbem Rant die Formelbestimmung des moralischen Gefetes im Berthe überichatte. verichloß er fich auch ben Weg zu einer tieferen Religionsphilosophie, in welcher er die Seilslehren bes Chriftenthums vertannte. Bie feine Behauptung einer nicht zu bebenden Blindheit bes Erfenntnifpermögens und einer unbermeiblichen Mufion ber reinen Bernunft ber Metaphufit tobtliche Bunden fehlug, fo führte er burch feine Behauptung eines rabicalen Bofen ber menschlichen Ratur, welches er für völlig und ewig unheilbar erflarte, bas Antichriftenthum in bie Religionsphilosophie ein und fant tief unter ben Beiden Seneca, ber in bem ichonen Ausfpruche: "Sanabilibus aegrotamur malis, nosque in rectum genitos, si sanari velimus, natura adjuvat", eine chriftliche 3bee aussprach ober boch abnte. Babrend felbft von dem atheistischen Plining ber Ausspruch berichtet werden fann: "Deus est mortali juvans mortalem", setzte sich Kant auf den Gedanken sest: "Lex est res surda et inexorabilis". Damit stimmt nur zu gut Kant's Anficht vom Gebet, worüber B. fich verschiedentlich scharf verweisend außert. Wol naberte fich Rant burch feine Beit- und Raumlehre ber Ginficht in die abftracte Natur der Materie und wies fiber die materielle Natur auf eine hobere, "jest noch unfichtbare Welt" bin, aber er verfperrte fich felbft bas Weiterschreiten auf diesem Bege burch die Behauptung ber Primitivität und Apriorität, folglich ftereotype Unveranderlichfeit ber Beit = und Raumanschauung und boch jugleich nur Subjectivität berfelben und verwirrte biemit die gange Untersuchung. Nebnlich machte Rant einen Anlauf zur Ueberwindung ber atomiftischen, mechanischen Raturwiffenichaft und bahnte ben Weg zur bynamifchen, aber boch nur fo, baf er zwar hart an ber Grenze bes Mechanischen, boch innerhalb berfelben fieben blieb. Er ftand an bem Scheibepunkt, mit dem Geficht noch gegen die mechanische Naturanficht hingewendet. Am bochften erhob fich nach B. Rant in feiner "Kritit ber Urtheilstraft", "feinem eigentlich genialischen Werke", in welchem er ben Berband ber Ethit und ber Phyfit feineswegs gang überfah, auf Die große herrliche 3bee eines allbegründenden und allbeherrichenden architettonischen Bestandes geführt wurde, welche unbewußt bereits auf die tieffte aller Philosophie, jene bes feiner emigen Ratur machtigen, ewigen, abfoluten Beiftes binwies, ber Teleologie Rechnung zu tragen suchte und ber Menschennatur ihre Burbe wieber gurudgab. Wenn er ber einseitigen Auffaffung feiner Beit gegenüber, welche nur ober boch weit überwiegend die fanfte weibliche Geite ber Religion fannte, Die friegerische, beroifche und erhabene Geite berfelben in Erinnerung und Geltung brachte, jo hatte er nur die Autonomie der menschlichen Bernunft nicht bis wir

fianismus in Spinogismus umichlug (Werte XII. 208).

Wenn 3. G. Fichte bas Abfolute als ein 3ch auffaßt, fo macht er es boch ju einem Abftractum, beffen Concretion bas Reich ber Beifter fein foll, wonach er nur in ben endlichen Geiftern fein Gelbftbewuftfein hatte. Er war in dem Jrrthum befangen, daß man Gott nicht Bewußtsein und Perfonlichkeit jugefteben tonne, ohne ihn endlich zu machen, daß Perfonlichkeit und Unbeschräntt= heit oder Unendlichkeit unvereinbar feien, mahrend nicht bas bestimmt, sondern nur das unbestimmt Unendliche freilich nicht perfonlich, aber auch fonft nichts Wirkliches fein tann. Gab es nun nach Fichte nichts außer bem Wiffen (bes endlichen 3ch), fo tonnte feine Lehre nur zu einem extremen 3bealismus ausichlagen (29. XII. 213) und auch bie fpatere Spinoza und Schelling fich annabernde Umbilbung feines Suftems blieb in ber gleichen falichen Borquefekung ber Schranfennothwendigfeit alles Bewußtfeins gefangen. Go boch fein ethisches Streben nun auch in der heroischen Richtung geben mochte, fo fonnte er doch ein haltbares theoretisches Brincip ber Ethit nicht gewinnen und am wenigften tonnte eine auf ben Gebanten absoluter Gelbftanbigfeit gebaute Ethit religios befriedigen und zum Beispiel die Tugend ber Demuth begrunden. Fichte fah ein, bag bas primitiv Bewegenbe, Segenbe, Geftaltende bas bem Gefetten abfolut Unfagliche ift, aber er nahm bas Gefestwerben für ein bewußtlofes Selbstthun und bon biefer firen 3bee ging fein Spftem aus. Indem Fichte Die Unterscheidung eines conftituirenden Thuns (Gottes als Schöpfers) von bem Thun ber conftituirten Creatur leugnete, Diefes mit jenem confundirend, und indem er somit die intelligente Creatur - ihr unbewußt - fich felber feken, begrunden, conftituiren und alfo bas moralische Gefet aus unferer eigenen Natur entsprungen fein ließ, führte er ben Deismus Rant's - biefen gefteigerten Belagianismus - jum Atheismus über, ber fich nur mit bem beschönigenden Ramen bes Pantheismus fchmudte und babei 3bealismus fein wollte. Rach Fichte muß die (nach ihm burchaus apriorische) Philosophie offen aussprechen: "Bir muffen ju Grunde geben, oder Gott". Und doch ftatuirte Fichte bie Unwandelbarfeit bes Abfoluten und die Unfterblichfeit der in feinem Ginne Gotterfüllten! Begen Gichte muß gefagt werben: Rur Gott fett und wird nicht gefest, ber Menich (jede Intelligeng) wird gefest und fest und nur die nichtintelligente Ratur wird gefett und fest nicht. Schon Rant hatte mit Unrecht fich nicht in die Schriftlehre bom bereinstigen Aufhören ber Beit finden tonnen. Er nahm bie Unfterblichfeit als endlofe Fortbauer in ber Beit und fab nicht, bag ewige Beit ein Widerspruch ift. Denn bas Zeitlichsein ift Gein (Beben) im Beitlichen; bas Unfterblichfein ift Gein im Gwigen. Fichte fest ben Brrthum Rant's nur fort, ja er fteigert ibn, wenn er beweifen will, bag bie zeitliche Anschauung für jede endliche Intelligenz die einzig mögliche und alfo ewige fei. Die Beit entfteht und befteht nur durch aufgehobene Gegenwart und vergeht mit ber Beendigung ihrer Aufhebung. Die Gegenwart - bas Gein -Die Ewigteit - war nicht und wird nicht fein, sondern ift. Das Bergeben ber Gegenwart ift nur relativ fur ben, welcher fich von ihr trennte; wenn (bereinft) die Trennung aufhort, tritt die (mabre, ewige) Gegenwart wieder ein. Solange bas Widerftreben bes Getrennten bauert, muß die Gegenwart ju fliegen icheinen, wie ber bleibende Mond zu fliehen icheint, indem die Wolfen vorüberziehen. Fichte's Ich war bereits von einem Nichtich afficirt, welches er schon als Negation bes 3chs nahm, mahrend es fich boch ebensowol ponirend als negirent gegen

bas Ich verhalten kann. Er übersah, daß das Nichtich ein über, ein gegenüber ober ein unter dem Ich stehendes sein kann. Daher stammte sein bellum internecinum zwischen dem Ich und Nichtich, jener Krieg zwischen beiden, welchen er für das primitive normale Leben derselben nahm, während es nur secundär, per nefas entstanden und also abnorm ist. Wol hatte Fichte die Uebernatürlichkeit des Geistes erkannt, aber er verkannte den Unterschied des Berhältnisses, in welchem der gute und der bose Geist zur Natur stehen und sein im bellum internecinum mit dem Nichtich zu Felde liegendes Ich erinnert mehr an die Naturschene und den Natursche

bon ihr freien und bon ihr getragenen Beiftes.

Schelling ichwelgte eine Beit lang in bem ibealiftischen Atheismus Richte's und bilbete dann fein pantheiftisches Identitätsspftem aus, welches eigentlich Inbifferengipftem ift und ging guleht gu einem Berfonlichfeitspantheismus über, ben er fur ben mahren Theismus erflarte. Die irrige Meinung, B. fei eine Beit lang Anhanger des Ibentitatsfpftems gewesen, ift langft aus bem Grunde widerlegt. Bielmehr hatte er ichon bor dem Auftreten des Identitätsspitems die Grundlagen feines fpiritual-realen Theismus gewonnen, an welchem er lebenslanglich festhielt. Much die Dynamit feiner Raturphilosophie war alter als bie Schelling'iche, welche von ihm freudig begruft wurde, ba fie feinen Ibeen infoweit entgegen tam. Schon feine früheften Schriften und Auffate: "Bom Barmeftoff" (1786), "Ibeen über Festigkeit und Fluffigkeit" (1792), "Beitrage jur Elementarphysiologie" (1797), "leber bas puthagoraifche Quabrat in ber Ratur zc." (1798), athmen theistischen Geift wie die Tagebucher zwischen 1786 und 1793, und fehren fich bald birect, bald indirect gegen ben Pantheismus (wie gegen ben Deismus). Auch Schelling huldigte in feinem 3bentitätsfpftem bem Sate Spinoza's: "Omnis determinatio est negatio", welcher die unlogische Grundlage bes mobernen Pantheismus ift. Indem man nämlich die Begriffe "unenblich" und "unbeftimmt", vereinerleite, bachte man fich ben Schöpfer (Bott) ale ben unbeftimmt, hiemit unwirflich, nur in potentia Seienden, bas Beichopf als ben beftimmt, wirklich feienden actuofen Modus des Erften. Biemit murbe aber Gott als Solcher ober als unendliches Sein nie wirklich feiend, fondern nur als ein unter ben wirklichen Geschöpfen umgehendes Spectrum gedacht. Diefer faliden Borftellung entgegen ift zu behaupten: Omnis determinatio est positio, ergo negatio indeterminationis. Der bon ber Creatur freilich nicht ergrundbare ober befinirbare, fomit unergrundliche Gott ift bemnach feineswegs grundlos, fonbern der in fich begrundete und eben hiemit allbestimmende Urgeift. Roch ber monftrofen Borftellung von Gott als Indifferenz, gleichfam als Mutterlauge affer Gebilbe, Die aus ihm hervortraten und wieber in ihn gerfloffen, unterlage Bott nicht nur einer Geschichte, fondern auch einer nie fich vollendenden Geschichte, indem er eigentlich nie und nimmer fertig wurde, (VIII. 297.) Es war auch gegen Schelling gerichtet, wenn B. (III. 285) fagte: "Er (ber Meufch) brancht aber auch hiezu (feinen Willen nach Gottes Willen zu bestimmen) nicht etwa feine Individualität, Erifteng und Perfonlichfeit aufzugeben und, als ob biefe, b. b. fein Creaturgeworbenfein die Gunde mare, feinem Gott gum Opfer bargubringen, damit dieser grafliche Gott oder Ungott, gleichviel ob in Born ober in Liebe, feine Creatur wieder auffpeife; fondern bas Opier, bas von ihm geforbeit wirb, ift nur: die ihn boch felbft ftets nur peinigende Entzündung feiner 3chbeit, feine Selbstfucht, nicht seine Selbstheit als Dieselbigfeit oder feine Creaturlichfeit, und die Gelbstverleugnung, die von ihm gefordert wird - ift nur Burudnahme eigener Lüge". Underwarts (I. 179) fagt B .: "Die 3bentitätslehre Schelling's ift zwar urfprünglich bon ber fpinogiftischen Substang genommen, in welche bie bentende (fich bewußtseiende) und die nichtbentende Ratur fich beständig auflifen

follen. Aber eben barum führt bieje Ibentitatslehre nicht gu ber Unertenntniß des Selbstbewußtfeins diefer Substang ober ju jener, bag Gott Beift ift". Schon Saint-Martin hat nach B. die Alleinslehre bereits vor ihrem Gervortreten miber-Tegt (2B. XII. 88). Aller Pantheismus apotheofirt Zeit = und Raumwefen, womit genau gufammenhangt, bag er bie Endlichfeit ber Creatur falfch nimmt und versteht, nämlich fo, als ware fie bestimmt, der Unvollfommenheit und Unfeligteit durch Zugrundgehen in Gott zu entfommen, da fie boch vielmehr in Gottes Willen fich begründen und badurch ewig befeligt werden foll (29. I. 123). Die Raturphilosophie, bas 3bentitätsspitem, weiß baber bas Unvollendete ober felbft Widersprechende in der Ratur nur Gott felbft gur Laft gu fchreiben und nimmt in unflarer Beife im Grunde die felbitlofe Ratur für bas Gelbitanbige. Gelbstbewegliche, b. h. für Bott und ben Menichen für nothwendig ber Ratur subjicirt; daher sie auch fein anderes imperium in naturam fennt, als bas Baconiiche burch Industrie. Nimmt man mit Schelling ben Ursprung ber Creatur au boch in Gott, b. h. nimmt man die Creatur als Theil ober Moment Bottes, fo muß man über Gebuhr wieder berabftimmen, um ihren Abfall von ber Ibee ober auch nur ihre natürliche Unangemeffenheit zu biefer zu erklären und man fällt dem grethum ber Gnoftifer anheim, von welchem jener ber neueften Bhilofophie, auch Schelling's, boch nur eine Fortfetung ift, wenn fie die Schöpfung felbft als einen Abfall ber göttlichen 3bee von fich, folglich als bie erfte Gunde fich porftellt (2B. I. 206, 207). Die Folge bavon ift, bag Gott gu bem burftigen Saturnus wirb. ber feine Rinber auffrifit, um fich felber beim Leben au erhalten, bas eine Brincip, welches jugleich Bater und Thrann, belebenber Obem und freffendes Teuer, fich felbft in feinen geiftigen Ericheinungen fündigen machend und fich felbft in ihnen ftrafend fein foll. Man könnte biefe pantheiftische Lehre immanenten Manichaismus nennen, Die noch fchlimmer als biefer ericheint, weil fie bas Bofe ewig, permanent fest, mahrend ber eigentliche Manichaismus bas als zweites angenommene bofe Princip boch ichmacher als bas aute fein und von biefem gulett befiegt werben lagt. Wie Schelling ben Berftand über bie Bernunft ftellt, wonach er ben Begriff über die 3bee wie bas Erfennen über bas Wollen ftellen mußte, mahrend ichon ber Originalverftand in ber Originalvernunft begründet und enthalten ift, fo fest er auch die Beltfeele, beren Unnahme in ihrer Sphare berechtigt ift, an die Stelle des überweltlichen absoluten Beiftes und lagt bie Beltfeele als ben efoterifchen Gott burch feine Explosion Die Ratur und Creatur erzeugen, hiemit aber, fich erschöpfend, felbst ichachmatt werden und in feinem Gezeugten auf und barauf geben. Mus biefem 3bentitats= fystem konnte auch nur jener falsche Begriff der Materie entspringen, ber bon bem bergänglichen und die Berberbnig in fich bergenden Befen ber irbifchen Welt behauptet, daß fie unmittelbar und ewig aus Gott hervorgegangen fei und gebe, und daß fomit diefe raumlich-zeitliche Schöpfung burch das Manifeftationsbestreben und die Manifestationsmacht Gottes schon hinreichend und völlig er-Harbar fei, obichon fie in ber That eine hemmung biefer Manifestation ausfagt und biefe hemmung - bas Deficit - bas eigentlich Zuerklärende ift. Die Materialifirung ber Ratur tann nichts Urfprüngliches, fondern nur etwas fecundar Entstandenes fein und die vollständige Manifestation des Simmels, ber himmlifchen Welt, bes Gottesreichs erfordert bie Mufhebung ber Materie und tann nur burch biefe Aufhebung - burch bas Weltgericht - jur Darftellung Des Weltbeariffes gelangen (2B. II. 446, 477). Das 3bentitätsspitem abnte in ber Unnatur bes (phpfifchen und moralifchen) negativen Creaturlebens fo wenig Arges, daß es uns biefelbe für conftitutionell ausgab. Bene Schelling'iche Annahme ber Relation bes Gingellebens ber Greatur mit bem universellen - creaturifirenden - Die nur von ber negativen Geite aufgefagt mar, ftammte von Sichte's

724

bellum internecinum des Ichs und des Richtichs und wurde bann von Blaiche (Neber bas Boje im Ginflang mit der Beltordnung) in ihrer gangen flachen Breite durchgeführt (VII. 171), als Fortfehung jener natur-philosophischen Urfunde, welche bie Schöpfung fur Abfall ber gottlichen 3bee von fich felber nahm, (XII. 218) um gulegt von 2. Feuerbach materialiftifch verwendet zu werben. So ungufrieden B. mit ber Beltanichauung bes 3bentitatsinftems war, welche er rob fand, jo anerfennend begrußte er Schelling's Unnaberung jum Theismus in beffen Schrift: "lleber die Freiheit bes Willens" (1809) und in beffen "Dentmal Jacobi's" (1811), bedauerte aber, daß er feitdem, wie fchen und jaghaft ben letten Schritt zu thun, verftummte und auch fpater zu Erlangen wie au München mit ber Beröffentlichung ber neuen Geftalt feiner Philosophie gurudbielt. Comeit B. fie aus nachichreibungen ber Munchener Borlefungen Schelling's (1827-1840) fennen lernen fonnte, entiprach fie weber feinen Erwartungen noch feinen Anforderungen und er unterließ nicht, in Briefen und Schriften gans befonders Schelling's neue Dreieinigfeitslehre, Schöpfungslehre, Bhilosophie ber Mythologie und nicht wenige Lehren feiner Philosophie ber Offenbarung gu beftreiten. Die Annäherung Schelling's blieb ihm boch nur eine Salbheit und das Ineinanderarbeiten Böhme's und Spinoza's ein verfehltes Unternehmen. Mochte ihm diese Philosophie inhaltlich als ein Fortichritt über bas Abentitäteinftem hinaus ericheinen, fo blieb fie ihm boch eine unwiffenschaftliche Mifchung unausgleichbarer Elemente.

Segeln betrachtete B. als ben Bollenber bes idealiftischen Bantheismus Richte's, wie ihm Rant als ber bebeutenbite Bertreter bes Deismus galt. Kant und Begel galten ihm als die geiftvollften und hervorragenoften Reprafentanten jener zwei Extreme - bes Deismus und bes Pantheismus - beren leberwindung in einer von innen heraus unternommenen Ausgleichung, Bermittelung und umwandelnden Berfohnung burch ben fpiritual-realen Theismus bie philosophilde Thatigfeit feines gangen Lebens mar. Go große Anerfennung B. der bervorragenden Bedeutung Segel's gollte, fo energisch fiel feine Rritit und Bolemit gegen ihn in allen Buntten aus, in welchen Segel ben Confequengen bes Bantheismus berfallen blieb. Bor Allem zwar rechnete er es ihm boch an, bag er bie burch Schelling's Berftummen feit 1812 brobenbe Erstarrung ber beutiden Philosophie energisch burchbrach und bem philosophischen Denten machtige Anregung gab. Er ftund nicht an, feinem Gebanten ber biglettischen Methobe an fich hohe Bebeutung einzuräumen und ihn als ben größten philosophischen Rrititer ber Deutschen, namentlich bezüglich feiner Borganger von Rant an, anzuerfennen. Aber fein Panlogismus, ber in ber Entaugerung bes ewig Logifchen gur enblichen Ratur, noch bagu ber materiellen, und in ber Rudfehr aus ihr gum endlichen Beifte jum Beiftespantheismus und bamit jur Bergotterung bes endlichen Beiftes führt, womit fich eine gange Reihe von unausgleichbaren Widerfprüchen verfnüvit: wie feine haltlofe Dreieinigfeitslehre, feine unmögliche Gottesgeichichts lehre, feine conftitutive Revolutions = Menichheitsgeschichte, feine Bergotterung bes Staates, feine Aufhebung ber Religion in eine unfterblichfeitverneinenbe Philosophie ac. tonnte in feiner Beife ben tiefer bentenben Geift Baaber's befriedigen. Auf bentwürdige Beife faßte er bie Rritit feiner Borganger in bie unwiderleglichen Worte gufammen: "Rachdem Rant bas, was in unferer Gr fenntniß das Objective par excellence ift, ober das Apriorifche derfelben in das Subject, bas Aposteriorische ober Empirische bes Ertennens ins Object gelegt, hiemit ersterem die objective (conftitutive) Bahrheit abgeleugnet batte, erbub Gichte nicht nur bas Subject (3ch) über alles Object (als jenes negirendes Nichtich), fonbern ftatuirte ein bellum internecinum zwischen beiden, welche Wehde Die Schelling'sche Ibentitätslehre zwar beilegen wollte und follte, aber nicht

tonnte, weil auch fie jum abstracten Begriff bes 3chs als bes Geiftes und als bes abiolut Schrantenlofen (gleichfam imaginaren Seinkonnens) ausging und feine Determination ihm in ber natur als im Seienden, alfo in einem ihm außeren und impenetrabelen Objecte als Richtgeift entgegensehte. Wenn nun ichon Segel ben richtigen Begriff ber Relation bes Beiftes jur Ratur bagegen aufftellte, indem er zeigte, daß der Geift nur burch Gingeben in die Ratur und aufhebendes Durchgeben burch bie Ratur feine Berwirklichung gewinnt, fo bemertte er boch nicht, bag und wie mittels biefer Aufhebung bie Ratur felber erhoben und vollendet wird, weil die felbitlofe natur nicht ohne den Geift, biefer nicht ohne jene fertig wird; fowie Segeln die Ratur (ober vielmehr ber Anfang gu ihr) hier nicht für das galt, was fie ift, nämlich für ein conftitutives Element ber vollendeten Grifteng, fonbern als ein anderes für fich beftebenbes Seienbes ober als Creatur, ju welcher bas efotorische 3ch (3bee) burch Entäugerung ober Abfall geworben fei, ba boch mit bem Borte: Dogie nicht ein Bervorgebrachtes, fondern die unmittelbar hervorbringende Macht verstanden wird. Und so tehrte benn ber Prometheustrog des Fichte'ichen Ichs im Segel'ichen Beifte wieder gurud, weil bei ber burch ben Beift ber Creatur geschehen follenden Aufhebung ober Subjicirung feines eigenen Raturprincips und feiner erften unmittelbaren Gelbheit die Sauptbedingung außer Acht gelaffen ward, nämlich die freie Gubficirung biefes Geiftes unter Gott und alfo berfelbe Dualismus (Spannung, Unverföhnlichteit zwischen Beift und Ratur, und nicht die Nichtigkeit gegen Gott, fondern die liebe Ichheit als ein diefem Gott felber Impenetrables) jurudfehrte. (23. IX. 94.)

König Lubwig I. gab Baader's Büfte einen Chrenplat in der Walhalla und in den Hallen der Bavaria, der Stadtmagiftrat sorgte für eine Gedenktasel an dem Sterbehaus, die tgl. Akademie der Wissenschaften gesellte sein Portrait ienen ihrer verstorbenen Mitglieder in der akademischen Gallerie. Der Unterzeichnete stellte mit v. Osten, Hamberger, Lutterbeck, v. Schaden, Schlüter die Gesammtausgabe seiner Werte in 16 Bänden her, (der 16. enthält nebst Schlüßerklärung des Hauptherausgebers, Borwort und Einleitung Lutterbeck's als Supplementband ein Sach und Namenregister), Leipzig, Bethmann 1850 bis 60. Der 15. Band ist der Biographie und dem Brieswechsel gewidmet. Die erste Abtheilung des Wertes umsaßt in zehn Bänden: Erkenntniswissenschaft, Metaphysik, Psychologie und Anthropologie, Societäts und Religionsphilosophie. Die zweite außer dem Bemerkten: Tagebücher, Erläuterungen zu den Werten St. Martin's, J. Böhme's, Schriften aus dem Nachlaß über die Zeit, die Societät

und Erläuterungen und Gloffen zu Thomas von Aguin und Anderen.

Bur Litteratur der Baader'schen Schule, vgl. Hoffmann's Philosophische Schriften, Bd. I. (Erlangen, Deichert 1868). Umrisse von Baader's Lehren in den Schriften: 1) Grundzüge der Societätsphilosophie Baader's von Hossemann. 2. Aust. Würzburg, Studer 1865. 2) Die Weltalter: Lichtstrahlen aus Baader's Werken von Hossemann. Erlangen, Besold 1868. — Darstellungsversuche und Kritit der Baader'schen Philosophie gaben die Werke über Geschichte der Philosophie von Sengler, Deutinger, Fortlage, Viedermann, Erdmann, Uederweg, beleuchtet in den Schriften Hossemann's.

Fr. Soffmann.

Baader: Fofeph v. B., Ingenieur und Mechaniter, Bruder des voranftehenden, geb. 30. Sept. 1763 zu München, † 20. Kovember 1835 ebenda. Seiner ursprünglichen Absicht sich der Arzueikunde zu widmen, entsagte er nach gänzlicher Bollendung der dessallsigen Studien und Erwerbung der medicinischen Doctorwürde; dagegen wandte er sich den technischen Fächern zu, wurde — nachdem er 1787—95 England bereist hatte — 1798 Director der Maschinen und des Bergbaues in Baiern, 1808 geheimer Rath bei ber Generalbirection bes Bergbaues und ber Salinen, fpater Oberbergrath, besuchte Frankreich 1815, und erwarb fich große Berdienfte um die Anlegung von Gifenbahnen in Baiern. Das nach ihm benannte Baaber'iche Geblafe ift feine Erfindung, welche er guerft 1788 im Rleinen ausführte, 1794 befannt machte, 1799 im Großen anwendete. Außer verschiedenen Abhandlungen in Beitschriften ichrieb er: "Befchreibung eines neu erfundenen Gebläfes" (1794); "Bollftandige Theorie ber Saug- und Sebebumpen" (1797, 2. Aufl. 1820); "lleber einige ber wichtigften Fortichritte, welche im Mafchinenwesen seit dem Anfang biefes Jahrhunderts, befonders in England, gemacht worden find" (1798); "Reue Borichlage gur Berbefferung der Bafferfunfte beim Bergbau und Salinenwejen" (1800, 2. Aufl. 1820); "Befchreibung und Theorie bes englischen Chlindergebläses" (1805); "Projet d'une nouvelle machine hydraulique pour remplacer l'ancienne machine de Marly" (1805); "lieber cin neues Suftem ber fortichaffenden Mechanit" (1817); "Reues Suftem ber fortichaffenden Mechanit" (1822); "leber bie neueften Berbefferungen ber Gifenbahnen" (1825); "Die Unmöglichfeit, Dampfwagen auf gewöhnlichen Strafen mit Bortheil als allgemeines Transportmittel einzuführen" (1835). - Bergl. übrigen hoffmann in Fr. Baaber's Berten, Bb. XV. Rarmarid.

Baader: Tobias B., Bildhauer zu München in der Mitte des 17. Jahrhunderts, war für bairische Kirchen und Klöster thätig, u. A. für Attl und Schlehdorf. Einen Namen hat er sich besonders durch das Bild der schmerzhasten Mutter Gottes in der Herzogspitallirche zu München gemacht, das im J. 1690 mehrmals vor vielen Personen die Augen verdreht haben soll. Seitdem gilt es als wunderthätig. In der Sakristei derselben Kirche besindet sich das Bildnis des Künstlers.

Babenstuber: Ludwig B., geb. 1660 zu Teining (j. Deining) bei München, † 5. April 1726. Er war seit 1681 Benedictiner zu Ettal, 1690—93 Prosessor Philosophie an ber Universität Salzburg, dann Prosessor der Theologie im Studium der regulirten Chorherren zu Schlehdorf, 1695—1702 Lehrer der Casustitz u Salzburg, 1703—1710 der scholastischen Theologie; 1711—1717 der Eregele. Inzwischen 3 Jahre Bicerector, 1709—1716 (hier ist die Angabe bei Baader unrichtig) Prosanzler der Universität. Bon 1717 dis zu seinem Tode lebte ein seinem Kloster zu Ettal bloß der Schristsellerei. Als Gelehrter genoß er zu seiner Zeit großen Rus. Aus seinen zahlreichen (mindestens 25) Schristen sind zu nennen: "Fundatrix Ettalensis" (über den Ursprung des Klosters und die merkwürdige Maxienstatue) 1694, deutsch von Haimlinger, 1696; "Philosophia Thomistica Salisburgensis", 1704, 1724, 1738, 4 voll. sol., noch heute geschätz; "Ethica supernaturalis" 1728, 1735, sol., bekannt unter dem Titel theologis (moralis) Salisburgensis. Außerdem mehrere wichtige Streitschriften, theils sür den Thomismus, theils gegen die Jansenisten.

Ziegelbauer et Legipontius, Hist. rei litt. O. S. B. (1754), III. 444 sq. (nach der Historia Univ. Salisb.), Baader, Das gelehrte Baiern 1. 63 ff.

Babo: Joseph Marius B. (so schrieb er selbst sich), Dichter, geb. pu Ehrenbreitenstein 14. Jan. 1756, † zu München 5. Febr. 1822 (nach den Acten der Atademie). Sohn eines aus Baiern stammenden kurtrierschen Hauptmanns. Auf dem Jesuitencolleg in Coblenz gebildet, trat er schon 15 jährig als drametischer Dichter auf und ward bald nach 1774 als Secretär an die Maundeimer Bühne berusen. Seit 1784 lebte er in München, zuerst nur als Schriststeller. Borlesungen haltend. Bald ein geschätztes Mitglied des Rumsord'schen Kreise, nahm er an dessen mannigsaltigen Schöpfungen thätigen Antheil. 1789—99 war er Studiendirector der neuerrichteten Militärakademie; daneben Censurrath.

v. Babo. 727

Oberpolizeicommiffar, furfurftl. Raths- und geh. Secretar und endlich feit 179? erft als Theatercommiffar, bann als Intendant Leiter ber hofbuhne, welche ihm nach grundlichem Berfall eine Beriobe schöner Bluthe bankte. 218 Intendant folgte ihm 1810 (nicht erft 1819) be la Motte. B., 1807 jum Mitglied ber Atad. d. Wiffenschaften ernannt, scheint spater ein öffentliches Umt nicht mehr befleidet zu haben (faft alle Acten über ihn find bei dem Munchener Theaterbrand von 1823 verloren gegangen). — Mis bramatischer Dichter vorzüglich ben geschichtlichen Stoffen jugewandt, folgt er, namentlich in "Otto von Wittelsbach" ber von Goethe im "Gob" angebahnten Richtung. Ohne auf die wilde Genialität eines Klinger u. A. Anspruch machen zu fonnen, zeigt er warme Empfindung, ja felbst ergreifendes Bathos und verrath hie und da in der Ausdrudsmeife beutlich die Befanntichaft mit Chafespeare. Jenes ichon genannte vaterlandische Traueripiel "Otto von Wittelsbach" hat unter allen Studen bes Dichters bes größten und bauernoften Beifalls fich ju erfreuen gehabt und fich bis in die 40er Jahre auf der Bubne erhalten. Und in der That find in ihm alle jene Mertmale beutlich erfennbar, bon benen Bieland in feinem britten "Genbichreiben an einen jungen Dichter" bie große Anziehung ber vielfältigen Nachahmungen des "Gög" herleitet. Stark aufgetragene Charaktere, mächtige Leibenschaften, ein großer fcenischer Apparat find Die Bebel, Die von einer geichidten Sand angewendet werden, ohne gu llebertreibungen, roben Effecten ober Derbheiten ber Sprache Unlag ju geben. Go auch nur war es möglich, bag ber freifinnige Berfaffer der "Ibeen ju einer Mimit", 3. 3. Engel im "Otto von Wittelsbach" ein bramatisches Product vom "höchsten Rang" erblickte und Tied ift nicht im Unrecht, wenn er Babo's Dramen gu benen gahlt, die "ben Stempel bes beutschen Geistes tragen und bie Grundlage zu einem beutschen Nationaltheater" batten werben fonnen. Unfere Beit bat B. ebenfo vergeffen, wie die ihm litterarifch nächstiftebenden Dramatiter: Jac. Mager und Joh. A. v. Torring. Außer "Otto von Wittelsbach", 1781 u. julest 1869, hat B. verfaßt die Trauerfpiele: "Oba", 1782; "Dagobert", 1787; "Genua und bie Rache", 1804; das bramatische Selbengebicht: "Die Römer in Deutschland", 1780; bas beroische Schaufpiel: "Die Streligen", 1790 u. 93; das militärische Drama: "Arno", 1776; das Melodrama: "Cora und Alonzo", 1780 und endlich die Luftspiele: "Winterquartier in Amerita", 1778; "Die Mahler", 1783 u. b.; "Das Fraulein Bohlerzogen", 1783; "Bürgerglud", 1792 u. ö. und "Der Bule", 1804 und 1869. Richt unbedeutend find die Ergählungen: "Gemälbe aus bem Leben ber Menichen", 1783. Auch redigirte er die Zeitschriften: "Der bramatische Genfor", 1782 ff., und "Unrora". Jojeph Rurichner.

Babo: Lamprecht v. B., Gutsbesiger zu Weinheim, verdienter Landwirth, geb. 1790 in Mannheim, † in Weinheim 20. Juni 1862. Er studirte Jurisprudenz, widmete sich dann aber bei Thaer in Möglin der Landwirthschaft, kauste später ein Landgut und wurde Borstand der Heidelberger Kreisstelle des großberzogl. badischen landwirthschaftlichen Bereins. Als solcher gründete er im Berein mit Metger 1832 den landwirthschaftlichen Bereinsgarten zu Heidelberg, der später zum landwirthschaftlichen Centralgarten erhoben wurde, nachdem ihm schon 1834 ein botanischer Garten beigegeben worden war. Aus demselben gingen bald viele Sämereiez und Edelreiser in das ganze Land. Außer diesen Gärten wurden auf Anregung von Babo's im ganzen Lande Biehversicherungen, Biehleihkassen, Semeindebackösen, Fohlenweiden, Sparkassen für Landgemeinden ins Leben gerusen. Am 10. October 1869 wurde in Weinheim das dem Besörderer der Landwirthschaft und des Weindaues gewidmete plastische Denkmal enthüllt, eine Pyramide von Granit mit dem Brustbilde v. Babo's.

b. B. war ein fehr fruchtbarer Schriftfteller. Seine popularen Schriften

728 Badj.

über Ackerbauchemie, Landwirthschaft und Weinbau sind theilweise in mehrere Sprachen übersetzt und namentlich in Süddeutschland sehr verbreitet. "Ueber die Zehntablösung", 1831; "Die Traubenvarietäten", 1836—38; "Kurze Anleitung zur Wiesencultur", 1836; "Belehrung über die zweckmäßigste Behandlungsart der eingekellerten Weine", 1837; "Die Wein= und Taseltrauben des deutschen Weinbergs in Gärten", 1836—38; "Der Weinbau nach der Reihensolge der vorkommenden Arbeiten" 1840—42, 2. Aust. 1854; "Anleitung zur chemischen Untersuchung des Bodens", 1843; "Der Weinstod", 1843; "Die Ackerdauchemie", 1845, 3. Aust. 1868; "Die Erzeugung und Behandlung des Traubenweins", 1846; "Der Weinbau in Geschichten und Gesprächen", 1846; "Die Hauptgrundsähe des Ackerdaus", 1851, 3. Aust. 1868; "Kurzgesaste Ackerdaulehre in Fragen und Antworten", 1855; mit Hossfacker "Landwirthschaftliche Bilderbogen" 1—6, 1855; "Spaziergänge eines Lehrers mit seinen Schülern oder Gespräche über landwirthschaftliche Gegenstände", 1858. Außerdem gab er die "Allgemeine Wochenschrift sür Land= und Hauswirthschaft.", Darmstadt 1831—38, und das "Badische landwirthschaftliche Wochenblatt" heraus.

Bach: Ernst Karl Christian B., geb. zu Ohrdruf 8. Juni 1785, † 26. Juni 1859 daselbst, studirte zu Jena und wurde 1806 Conrector, dam 1814 Subdiakonus, 1817 Pastor zu Ohrdruf. Im J. 1827 ward er als Director des Ghmnasiums nach Schafshausen berusen, kehrte aber später als Superintendent nach Ohrdruf zurück. Außer anderen Schriften schrieb er: "Geist der römischen Elegie", 1819, und gab heraus: "Ovidii Metamorphoseon libri XV., mit kritischen und erläuternden Anmerkungen, 1836.

Bach: Johann Michael B., Mufiter, geb. 9. Mug. 1648 in Arnftadt, † ju Gehren im Mai 1694, dritter Sohn Beinrich Bach's (f. Joh. Seb. B., S. 780) und jungerer Bruder Joh. Chriftophs (f. u.), erft Schuler und Gehulfe feines Baters, barauf feit 1673 Organift und Gemeinbeschreiber ju Gehren. 1675 verheirathete er fich mit Katharina We emann aus Arnstadt; fein einziger Sohn ftarb vor ihm; von feinen 5 Tochtern ward die jungfte, Maria Barbara, Johann Sebaftians erfte Battin. - Johann Michael, wenn auch weniger geiftvoll als fein Bruber, gablt boch ju ben bedeutenberen unter ben alteren Mitgliedern ber Familie Bad. Er icheint feine Sauptftarte im Inftrumentalen gehabt gu haben. Balther (im Lexiton) rühmt feine "ftarten Sonaten und Clavierfachen" und noch in der zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts fannte man feine Choralbearbeitungen und Borfpiele. Für jett laffen fich aber beren nur 5, und außer ihnen nur Bocalfachen als erhalten nachweisen, nämlich eine Cantate über die Borte: "Ach bleib bei uns herr Jeju Chrift" (G-moll, 4 ftimmig mit 2 Biolinen, 3 Biolen, Fagott und Orgel) und 12 Motetten, barunter mehrere 5 ftimmige (auch in ber Inftrumentalmufit mar bamals bie Gunfftimmigfeit, aus 3 Geigen und 2 bie harmonie fullenden Bratichen gujammengefest, beliebt) und mehrere boppelchörige. Bei Raue, "Neue Motetten für Singchöre von Joh. Christoph Bach und Joh. Mich. B.", 3 Sefte finden sich davon: "Sei nun wieder zufrieden, meine Seele", A-moll; "Ich weiß, bag mein Erlofer lebt", G-dur; "Bo foll ich fliehen bin", F-dur; "Gerr, wenn ich Dich nur habe", B-dur; "Run hab ich überwunden", G-dur und "Unfer Leben ift ein Schatten", C-moll. Bon besonderer Schönheit ift namentlich diese lette, 2 chorig (6- und 3 ftimmig). Die meiften Texte Diefer Motetten find aus Bibelwort und Befangbucheliebem jufammengefett. Das Recitativ und die Arie nach italienischem Mufter brangen überhaupt erft nach 1700 in die Cantate ein.

Joh. Michael zeigt fich als Contrapunctist nicht eben start; seine Stimmenführung leibet oft an Ungeschick und in seinem Bocalsatz überwiegt burchaus der homophone Stil. Wo 3. B. der Choral eintritt, pflegt B. die Unterstimmen

Stellen seine Anlehnung an Hammerschmidt. — Er baute auch Instrumente. — Bgl. Spitta, J. S. Bach I. 33. 37—40. 51—71. 105. v. L.

Bad: Johann Chriftoph B., Mufifer, altefter Cohn von Beinrich (f. n. Joh. Sebaft. B., S. 730), geb. ju Arnftadt 8. Dec. 1642, Schüler feines Baters, 1665 Organist in Gijenach, nach 1678 auch Soforganist: feit 1667 mit Maria Elifabeth Wedemann aus Arnstadt vermählt, und † 31. März 1703. — Gr ift weitaus der bedeutenofte der alteren Generationen feines Geschlechtes und ward von Sebaftian fehr hoch geschätt. - Seine Motetten, deren Spitta 8 tennt und bespricht, find von hoher Schönheit und zeigen eine weit größere Originalität, als die Berte feines Bruders Joh. Dichael. Dan erfennt neben bem Studium benticher Meister, wie Schut und hammerschmidt, in feinen Berten auch basjenige ber Italiener, namentlich an ber contrapunctischen Fertigfeit und ber Sangbarteit ber Mittelstimmen, worin er seine beutschen Zeitgenoffen fehr überragt. Es tritt uns bei ihm eine bewußte Mifchung ber alten Tonarten mit bem neuen harmonischen System entgegen, oft in überaschendem harmonischem Reichthum. Die 8 Motetten find folgende: "Der Menich vom Weibe geboren", 5 ftimm., G-moll; "Sei getreu bis in ben Tod", A-dur; "Lieber Berr Gott, wede uns auf", 8 ftimm., boppelchorig, von 1672 (gebrudt bei Rane, f. o. G. 728); Der Gerechte, ob er gleich zeitig ftirbt", 5 ftimm., F-dur, von 1676 (gebruckt bei Raue und Mus. sacra VII. 14); "Berr, nun laffest du beinen Diener in Frieden fahren", überwiegend Golisch; "Unfers Bergens Freude hat ein Ende", transpon, borifch, wol das erhabenfte ber uns erhaltenen Werte (gebruckt Mus. sacra XVI. 18); "Fürchte dich nicht", 5 ftimm., A-moll; "Ich laffe dich nicht, bu jegnest mich benn", F-moll (gebr. bei Raue u. öfter, von Schicht irrthumlich als ein Wert Joh. Sebaftians herausgegeben). Daran reiht fich noch ein oratorifches Wert über Offenbar. 12. 7-12, den muftischen Rampf zwischen dem Grengel Michael und bem Teufel barftellend: 5 ftimmige Doppelchore, 2 Biolinen, 4 Bratichen, Fagott, 4 Trompeten, Baute, Bag und Orgel. Dies eigenthumliche und geiftvolle Bert ift offenbar einer Arbeit Sammerfchmidt's über benjelben Text nachgebilbet, überragt aber fein Borbild weit. Sebaftian B. brachte es noch in Leipzig zur Aufführung.

Beit unbedeutender erscheint Joh. Christoph in seinen uns erhaltenen 44 Choralvorspielen. Die einzige Handschrift derselben führt den Titel: "Chorale, welche ben wörenden Gottes Dienst zum Präambulieren gebraucht werden können, gesehet und herausgegeben von Johann Christoph Bachen Organ. zu Eisenach":

icheint also einem Drucke entnommen.

Bon feinen vier Söhnen war der älteste Johann Nicolaus der bedeutendste, seit 1695 Stadt = und Universitätsorganist zu Jena, + daselbst 4. Nov. 1753 als der letzte seines Zweiges der Familie. Er galt seiner Zeit als tüchtiger Tuitencomponist und ward als Orgel= und Clavierbauer, besonders wegen seiner Lautenclaviere gerühmt. Wir besitzen von ihm nur eine "Missa brevis" und ein somisches Singspiel: "Der jenaische Wein= und Bierruser", wol für eine Studentenzusssährung geschrieben.

Spitta, Joh. Sebastian Bach I. 29. 37 39. 43—51, 71—95. 99 bis 105. 129—139. v. L.

Bach: Johann Sebastian B., Tonkünstler, getaust zu Eisenach den 23. März a. St. (2. April n. St.) 1685, † zu Leipzig 28. Juli 1750. Die Familie Bach läßt sich seit dem Ende des 16. Jahrh. in Thüringen nachweisen und verbreitete sich, von der Arnstädter Gegend ausgehend, in einer unüberseharen Reihe von Musikern, die als Spielleute, Organisten oder Cantoren in bhüringen und Franken begegnen. Ihr ältester nachweisdarer Vorsahre ist der Rüller und Bäcker Veit Bach aus Wechmar zwischen Gotha und Dietendorf

780 Bad.

(nabe fublich ber jegigen Gifenbahn), + 1619. Bon bem jungeren feiner Cobne (vielleicht Ramens Lips) ftammt eine Reihe von frantischen Mufifern ab, unter benen ber in feinen Berten von Joh. Gebaft, fehr geschätte meiningische Capellbirector Johann Budwig B., geb. 1677, + 1741, hervorragt und bie mit eben beffen Entel, bem meiningifchen Soforganiften Johann Bhilipp B. 1846 ausstarb. - Beit's alterer Cohn, ber Spielmann und Teppichslechter Sans, † ju Wechmar 1626, wurde durch 3 Cohne, Johann, Chriftoph und Beinrich, der Stammbater dreier Linien, deren mittlerer Johann Gebaftian angehort. 1) Johann, geb. 1604, ftarb als Director ber Erfurter Rathemufil 1673. Geine Rachkommen festen fich bier im Pfeiferbienft fo feft, bag man bie Stadtmusiter noch im 18. Jahrh., obwol fein Bach mehr darunter war, Die "Bache" nannte. Andere Blieder Diefes Zweiges wirften zu Gifenach, Behren, Condershaufen, Quedlinburg, Beimar u. f. f. Bu ihnen gehort als einer ber bebeutenoften Johann Bernhard, geb. 1676, † 1749 als Organift und Rammermufifer bes Bergogs Johann Bilhelm gu Gifenach; ein begabter Bogling Bachelbelicher Schule, von bem wir noch einige Orchestersuiten, Clavierftude und Choralbearbeitungen besiten. Rachfommen von ihm leben noch in Gifenach, Beimar und Meiningen (bie Clavierspielerin Fanny B.). - 2) Chriftoph, geb. 1613 gu Wechmar, † 1661 als graft. Schwarzburgifcher Bof- und Stadtmuficus zu Arnftadt. Durch feinen alteften Cohn Chriftoph, ber 1697 ale Cantor ju Schweinfurt ftarb, verzweigte fich die Familie borthin und blubte in Franten bis in die 2te Galfte bes 18. Jahrhunderts. Diefem alteften folgte ein Zwillingspaar, geb. 22. Febr. 1645, von benen Joh. Chriftoph am 25. Aug. 1693 als Hofmuficus zu Arnftadt ftarb, feine Rachtommenichaft erlifcht in ber Generation der Entel. Der andere Zwilling aber, Um brofins, Joh. Gebaftians Bater, trat 1667 in die Erfurter Rathscompagnie als Stadtpfeifer ein, fiebelte 1671 als hof- und Rathemuficus nach Gifenach über und ift bort schon im Januar 1695 geftorben. Die noch blübenden Rachtommen feines alteften überlebenden Sohnes Johann Chriftoph, geb. 1671, † 1721 als Organist gu Obr bruff, festen fich bier im Cantoren- und Schulbienft feft. Deffen Bruder Johann Jatob, geb. 1682, trat 1704 als Sautboift in die Garbe Raris XII, bon Schweben, ben er bis Benber begleitete; von ba fehrte er über Konftantinopel nach Stodholm gurud und ftarb bier 1722 als Sofmuficus. Der jungfte ber ben Bater überlebenden Bruder war Johann Gebaftian, deffen mannliche Radtommenichaft mit feinem Entel bem tal. preug, Capellmeifter Bilhelm Friedt Ernft, einem Cohne Joh. Chriftophs, ausgestorben ift. - 3) Beinrich, ber jüngfte Cohn bes Stammbaters Bans, geb. 1615, + 1692 als Organift ju Arnftabt, war als Orgelfpieler und Componift gu feiner Beit febr gefchatt. Berühmter aber noch find feine beiben Cohne Joh. Chriftoph und Joh. Dichael (f. b.), nachft Cebaftian die größten Sproffen bes Saufes. Des erfteren Cobn war ber 1753 in Jena verftorbene Univerfitats-Organift Joh. Nicolaus, nicht unbefannt als Componift, Orgelipieler und Claviermacher. Diefer gange britte 3weig erlosch im vorigen Jahrhundert.

Joh. Sebaftian, dessen Genealogie in einem merkwürdigen Bilbe zeigt, wie aus lange gepflegter Anlage eine breite Fülle des Talentes und aus diesem als höchste Frucht der gewaltigste Genius emporblüht, erhielt seine erste mustatische Entwickelung innerhalb der Familientradition. Rach des Baters stühem Tode nahm ihn der ältere Bruder Christoph zu sich nach Ohrdruss, wo er auch das Lyceum besuchte. Aber schon 1700 erhielt er, durch seine schöne Stimme und musikalische Bildung empsohlen, ein Alumnat beim Sängerchor der Michaelstriche in Lüneburg, deren Kirchenbibliothet ihm sür das Studium der älteren wie lebenden Meister reiche Schäße bot. Hauptsächlich durch eigenes Studium

olcher Werte erlernte er die Composition. Ginen perfonlichen Ginfluft icheint Beorg Bohm (f. b.), ber Cantor ber bortigen Johannistirche auf ihn geubt gu haben. Much beffen Lehrer, ben Samburger Reinten, befuchte B. auf einer Ferienreife und zugleich wol auch Binceng Lubed, den Organisten der Ricolailirche ju Samburg; beibe maren bamals geschätte Meifter. Das ofters von ihm befuchte Gelle bot baneben Gelegenheit, Die am bortigen Sofe eifrig gepflegte frangofifche Inftrumentalmufit tennen ju lernen. Zugleich wird B. Die Prima bes Michaelsgymnafiums burchgemacht haben. Oftern 1703 erhielt er als Biolinift die Stelle eines hofmuficus ju Weimar bei Johann Ernft, bem Bruber bes regierenden Bergogs; aber ichon im Commer Diefes Jahres marb er gum Organift an ber "neuen Rirche" in Arnftadt gemählt. Am graft. Schwargburgifden Sofe ju Arnftabt ward bie Mufit eifrig gepflegt; es gab fogar nach braunschweigischem Borbild (Die Gräfin war nämlich eine Tochter Anton Illrichs von Braunschweig) ein Theater, auf dem freilich nur die Burger spielten und fangen. - Bon B. find une einzelne Jugenbarbeiten aus biefer Beriode erhalten. 3m Gerbft 1705 unternahm er eine Wanderung nach Lübed, um baselbst ben Organisten Burtehube (f. b.) tennen ju lernen. Gefeffelt bon bem berühmten Meifter fehrte er mit langer Ueberschreitung feines Urlaubs, was nicht ohne Berdrieflichfeit für ihn ablief, erft im Februar 1706 beim. 3m 3. 1707 folgte er einem Rufe nach Muhlhaufen als Organift an ber Blafiustirche, inbem er fich jugleich am 17. Oct. beff. 3. mit feiner Baje Maria Barbara, einer am 20. Oct. 1684 ju Gehren geb. Tochter Michael Bach's, berheirathete. Doch fühlte er fich in Mühlhaufen nicht lange wohl und folgte ichon 1708 einer Berufung nach Weimar als Hoforganift. Zugleich auch Kammermuficus, rudte er 1714 jum Concertmeifter auf. Mit Joh. Bottfr. Balther, bem Berfaffer bes Mufifal. Lerifons, bamals Organift an ber Weimarer Stadtfirche, trat B. in ein freundschaftliches Berhältniß; boch scheint fpater zwischen beiben Mannern wieber eine Entirembung eingetreten ju fein. - Bach's Thatigfeit in Beimar war hauptfächlich ber Orgel und Rirchenmufit zugewandt. Bon bier aus begann fein Ruf als' Orgelmeifter, Beiger und Componift querft fich weiter hinaus gu verbreiten. Gine Reihe von Choralbearbeitungen und freien Orgelcompositionen, als Praludien, Fugen, Toccaten zc. gehören diefer Periode an. Wir finden ihn mit bem Studium ber Orgelcompositionen Frescobalbi's und Giov. Legrengi's beichäftigt, aus letteren verarbeitete er Themen in feiner Beife. Gbenfo aus ben Biolinfonaten Corelli's und Albinoni's und brei Bivalbi'fche Biolinconcerte übertrug er für Orgel und Cembalo. leberhaupt läßt fich ein felbitändig berarbeiteter Ginflug ber italienischen Concertiorm bei ihm nachweisen. Geit 1712 aber wandte er fich hauptfächlich ben Cantaten zu, beren er bis dabin, wie es icheint, nur 3 schrieb, barunter ber berühmte Actus tragicus "Gottes Zeit ift bie allerbefte Zeit". Erbmann Reumeifter (f. b.), ber eigentliche Schöpfer biefer Battung, hatte eine erfte Sammlung von Texten ju Rirchen-Cantaten (unter der weltlichen italien, cantata verftand man bamals bramatische Scenen für eine ober mehre Soloftimmen, baber auch ber wol vorfommende beutiche name "Gefprachipiel") auf alle Sonn= und Festtage bes Jahres, junachft für ben weißenfelfischen Capellmeifter Joh. Phil. Krieger beftimmt, 1700 berausgegeben; bis 1716 lieft er, balb von allen Seiten um bergleichen Dichtungen angegangen, noch 4 Jahrgange folgen, beren zweiten zuerft Erlebach in Rudolftabt, ben dritten Telemann in Gifenach in Mufit fette. In ber Rirche erhob fich gegen Diefe Reuerung ein erbitterter Kampf nicht nur von pietiftischer Geite, sondern auch, obwol Reumeifter felbft ein ruftiger Bortampfer der Orthodorie mar, bon feinen eigenen Barteigenoffen und nicht minder feitens ber Mufifer alter Schule, wie Buttftedt. Man erblidte barin eine ber Rirchlichfeit schabliche Uebertragung 732 Bady.

aus bem Gebiet ber Opernmufit. In ber That hat erft Bach bie frembe Form mit bem bochften firchlichen Inhalt und Geift erfullt, indem er babei von feinem Orgelftil ausging. 218 1715 auf bes Bergogs Befehl Calomo Frant, Gerretar bes Oberconfiftoriums ju Beimar, († 1725), brei Jahrgange folder Cantaten für die dortige Capelle bichtete, mußte an ihrer Composition auch B. fich betheiligen. Ins Jahr 1714 fallt - wol nebit noch einer anderen - die Cantate "Ich hatte viel Befümmerniß"; aus dem Jahrgange 1715—16 find 9, aus bem folgenden nur 2 Bach'iche Compositionen vorhanden. Dem 3. 1716 gebort auch bie jum Geburtstag bes Bergogs Chriftian von Sachien Beifenfels verfaßte bramatische allegorische "Jagbcantate" an, aus welcher die bekannte Arie "Mein glaubiges Berge" und noch eine zweite Rummer fpater in ber Pfingficantate "Alfo hat Gott die Welt geliebt" geiftlich umgearbeitet find. In Diefe fpatere Beimaraner Zeit fällt neben anderen Orgelcompositionen noch ber berühmte Baffacaglio in C-moll. - In ben Berbitjerien pflegte B. Runftreifen gu machen; nach Caffel (vor 1714): 1713 nach Salle, 1714 nach Leivzig, 1716 wieber nach Salle, wo ihm und Ruhnau die Prujung einer neuen Orgel übertragen war: wol auch nach Meiningen zu Joh, Ludwig Bach (f. oben), 1717 nach Dresben, Bier ließ fich eben damals der bewunderte frangofifche Clavier- und Orgelfpieler Marchand horen, der fich aber der Gerausforderung Bach's zu einem mufikalifchen Wettftreit burch raiche Abreife entzog. - Schon führte auch Bach's wachsende Beruhmtheit ihm einen immer größeren Rreis von Schulern ju; wir nennen aus diefer Zeit Joh. Mart. Schubart, Joh. Caspar Bogler, Joh. Tobias Rrebs und 30h. Gottl. Biegler.

3m Rovember 1717 ward B. von dem mufitverftandigen jungen Fürften Leopold von Anhalt-Cothen dorthin als Capellmeifter berufen. Da bier der gange Schwerpuntt feiner bienftlichen Wirtfamteit in ber Inftrumental- und Rammermufit lag, fo wandte jest auch fein Schaffen fich überwiegend biefer Gattung ber Mufit gu. Bahrend die Toccaten Fis-moll und C-moll und bie bekannte Iftimmige A-moll Fuge für Clavier wol ichon ber weimarichen Beit angehören, entstanden jest g. B. die Inventionen und Ginfonien, die "frangol Suiten" und der erfte Theil des "Bohltemperirten Claviers" (1722). Gingelne Stude biefes großen Bertes gwar find alteren Urfprungs; Die allermeiften aber fcheinen auf einmal in rafcher Folge geschaffen zu fein. Ferner filr Golo-Beige die 3 Sonaten (beren eine, A-moll, in D-moll für Clavier arrangirt ift) und Die 3 Guiten ober Partien mit ber berühmten Ciacona; wol auch bas Guitenartige Trio in A-dur. Ferner bie 6 Guiten für Colovioloncell, deren eine in D-dur eigentlich für die bon B. erfundene Viola pomposa geichrieben ward. Berner bie 6 Sonaten für Beige mit (obligatem) Clavier; Die 3 Sonaten für Gambe und Clavier und die 3 Sonaten für Flote und Clavier. Ferner die Biolinconcerte E-dur, A-moll, D-moll und zwei andere, die wir nur in einer lleberarbeitung aus ber Leipziger Beit als Clavierconcerte fennen. Endlich auch die berühmten 6 "Brandenburger Concerte", fo genannt, weil fie (1721) bem Markgrafen Chriftian Ludwig v. Brandenburg bedieirt wurden, als .. concerts avec plusieurs instruments". Es find 3. Th. fogenannte concerti grossi, in benen bem Tutti nicht ein, fonbern mehre Soloinftrumente gegenüberftanben; 3. Th. aber find es (eine Bach'iche Fortbilbung diefer Gattung) Orchefterftude

in Concertform ohne Solvinftrumente. -

Für das Clavierspiel, in welchem B. ein nicht minder großer Meister war, wie auf Orgel und Geige, entwickelte er eine neue Technik in Handhaltung und Anschlag und einen eigenthümlichen Fingersat. Auch war er es, der die temperirte Stimmung, mit der sich schon Andere, wie Werkmeister und J. G. Reidhardt theoretisch beschäftigt hatten, zuerst vermöge einer neuen Stimmmethobe

praktisch aussührte. Mit der Berbesserung des Instrumentes beschäftigte er sich überhaupt; so suchte er in dem, nach seiner Ersindung später ausgesührten Lautenclaviehmbel der Kürze des Tones durch Einsügung von Darmsaiten abzuhelsen. Die schon erwähnte Viola pomposa ist ein als Bratiche gespieltes, zwischen

Bratiche und Bioloncell ftehendes fünffaitiges Inftrument.

Das außere Leben in Cothen ward nur burch einige Reifen unterbrochen: nach Rarlsbad, wohin er mehrmals feinen Fürften begleiten mußte; nach Leipzig, wo er 1717 die Orgel der Paulinerfirche ju priffen hatte; nach Salle, wo er 1719 Sandel's Befanntschaft zu machen suchte, der aber eben am Tage feiner Antunit wieder nach England abgereift war. Roch einmal 1729 von Leipzig aus hat B. fich um Sandel vergebens bemubt. Diefer war wieder damals auf ber Beimreife bon Italien bei feiner leibenben und erblindeten Mutter in Salle. Gelbit durch Rrantheit eben ans Saus gefeffelt, ichidte B. feinen Cohn Friedemann hinuber, um Sandel ju fich einzuladen. Sandel aber entschuldigte fich. Mag immerhin die geschäftliche Röthigung zur eiligen Rückehr nach London und ber Bunich, ber franken Mutter die Tage nicht zu entziehen, der Grund biegu gewesen sein; jedenfalls fühlte Sändel nicht den gleichen Drang, wie Bach, seinen großen Runfigenoffen perfonlich tennen ju lernen. - 3m Spatherbft 1720 ging B. nach hamburg, wo er mit dem greifen Reinken und Matheson verkehrte, sich auch ohne Erfolg um die eben erledigte Organistenstelle an der Jacobifirche bewarb, an welcher Erdm. Renmeister Prediger war. Richt lange vorher aber, wahrend B. noch mit bem Fürften auf ber Rudreife von Rarlsbad war, war ihm am 7. Juli 1720 bie innig geliebte Gattin burch einen ploglichen Tod entriffen worden. Den Sarg ber Mutter umftanden 4 Rinder (brei andere waren fruh geftorben): Ratharina Dorothea, geb. 1708, unvermählt geftorben; Wilhelm Friedemann, geb. 1710, Rarl Philipp Emanuel, geb. 1714 (f. b.) und Joh. Gottir. Bernhard, geb. 11. Mai 1715 und + in Jena 1739. Schon im Ceptember 1721 war der lebensträftige Mann wieder verlobt mit ber fürstlichen Sängerin Anna Magbalena Wilken, ber Tochter eines ihm altbefreundeten Sof- und Feldtrompeters ju Weißenfels, und verheirathete fich mit ihr am 3. Dec. Sie war eine mufikalisch tüchtig gebilbete Frau, die bem Batten aufs neue ein dauerndes ichones eheliches Blud bereitete.

Im Mai 1723 entichloß fich B., feiner tiefen Reigung gur Rirchenmufit folgend, die nach Ruhnau's Tobe (1722) an ihn ergangene Berufung jum Cantor ber Thomasfirche in Leibzig angunehmen. Er blieb jedoch baneben cothenicher "Capellmeifter von Saus aus". Den erften Geburtstag ber zweiten Gemahlin feines fürftlichen herrn feierte er 1726 mit ber Cantate "Steigt freudig in Die Luft" und gur Leichenfeier des ichon 1728 verftorbenen Fürften ichrieb er eine, leider seit 1819 verlorene Trauermufit. Als Cantor an der Thomastirche war er au gleicher Zeit Mufikbirector an der Thomas= und Nicolaifirche. Der feiner Leitung und Lehre unterftellte Chor beftand bamals aus 55 Mlumnen. B. erhielt fpater auch den Titel eines fachfisch-weißenfelfischen Capellmeifters und am 19. Rov. 1736 auf feinen ichon 1733 und am 27. Gept, 1736 wiederholten Bunich ben eines fonigl. polnifchen und furfürftl, fachfifchen Sofcompositeurs. Um 1. Trinitatis (30. Mai) 1723 führte er feine erste Kirchenmusik in Leipzig Ratürlich wandte nun auch fein Schaffen fich wieber vorzüglich der gottesbienftlichen Mufit zu: jest fchuf er, und zwar bis in das lette Jahrzehnt feines Lebens, bie meiften Rirchen-Cantaten, beren er nach Angabe bes Miglerichen Retrologs im Bangen 5 Jahrgange für alle Sonn- und Festtage geschrieben hat. Befannt find uns babon bisher nur 226 geblieben. Dagu tommt noch eine Angahl Motetten, b. h. Chorgefänge a capella ober boch bom Orchefter nur im Gintlang mit ben Stimmen begleitet. Es find uns beren bis

jest 6 ober 7 befannt. Tur bas Ofterfest ichrieb er 5 Baffionsmufifen, von benen wir aber nur die Johannis- und die große Matthauspaffion fennen. Lettere ward 1729 beim Nachmittagsgottesbienft bes Charfreitags jum erften Dal aufgeführt. Ihren Tert hat ber Leipziger Belegenheitsbichter Bicanber (Chrift. Friedr. Benrici) bon bem auch viel andere ber Bach'ichen Terte herrubren, ber faßt, wol unter Bach's eigener Mitwirfung namentlich in Betreff ber eingelegten Chorale. Auch ein "Oper-Oratorium" ("Rommt, eilet und laufet, ibr fluchtigen Fuge") ift noch hierher zu rechnen und bas himmelfahrts : Orotorium (B.-G. II. Rr. 11). 1734 enblich warb ber Chelus ber gottesbienfilichen Musifen durch das herrliche Beihnachtsoratorium vollendet; von wem die ben biblifchen Textworten beffelben eingefügten Berfe berruhren, ift nicht befannt llebrigens find auch einige Missae breves (b. h. folche, die nur aus Rhrie und Gloria besteben) und ebenfo auch das große Magnificat, über beffen Entstebung wir nichts naberes wiffen, fur die protestantische Rirche bestimmt. Die "bobe Meffe" H-moll bagegen, obwol auf Grundlage einer bem Konige 1733 gewidmeten missa brevis entstanden, scheint schon um ber Breite ber Ausführung willen überhaupt nicht für ben gottesbienftlichen Gebrauch berechnet gu fein. -Daneben entstanden bann noch manche nicht-tirchliche Cantaten, darunter auch einige tomischen Inhaltes, wie die Bauern- und die Raffeecantate. 1727, bei bem Tobe ber Konigin Chriftiane Gberhardine, verfaßte B. eine Trauermufit, beren Text Gottiched's Dbe "Lag, Fürftin, lag noch einen Strahl" bilbet. Rad ber polnischen Wahl Friedrich Augusts II. feierte er ben erften Geburtstag ber neuen Königin (8. Dec. 1733) burch bas Drama per musica "Der Königin I Ehren"; ber Unwesenheit bes Ronigs in Leipzig am 5. Oct. 1734 galt bie in 3 Tagen geschriebene Cantata gratulatoria in adventum regis " Breife bein Glude gefegnetes Cachfen". Mus ber großen Bahl feiner fonftigen Arbeiten biefer Beriode heben wir endlich nur noch Einzelnes hervor. Der 2te Theil bes "Bohltemperirten Claviers" tragt bie Jahresgahl 1744. Die beiben Tripelconcerte D-moll und G-dur, welche B. ohne Zweifel für fich und feine beiden alteften Sohne schrieb, muffen banach vor 1733, wo Friedemann bas alterliche Sans verließ, geschrieben fein. Auch das Concert A-moll für 4 Flügel, welches lieberarbeitung eines Bivalbi'fchen Biolinconcertes ift, gehort wol der Leipziger Beit an ; wahrend die in ihren Formen viel einfacheren Concerte G-dur und G-moll für 2 Flügel jedenfalls alter find. Der erfte Theil ber "Claviernbung" (6 gwijden 1726 und 1730 ichon einzeln veröffentlichte Partiten) erichien 1731; ber gweite Theil (bas fog, italienische Concert und bie H-moll-Suite) um 1735 : um 1739 erichien ber britte mit Boripielen über bie Ratechismus- und andere Gefange für bie Orgel, um 1742 ber vierte Theil mit ben 30 fog. "Golbberger'ichen" Bariat onen, geschrieben für ben Grafen Raiferlingt, ber ben in feinen Dienften fiebenben jungen Goldberg bei B. unterrichten ließ. Endlich erwähnen wir noch bie 6 großen "Englifden" Suiten, fo genannt nur, weil fie (aber erft nach Bach's Tobe) querft in London erschienen. Gedruckt ift überhaupt außer ben gulet genannten Berten gu bes Berfaffers Lebzeiten nur fehr weniges; babin geboren 6 Chorale fur 2 Manuale und Bedal, erichienen bei G. Schubler ju Bella am Thuringer Balbe ; Ranoniiche Beranberungen über bas Beihnachtslieb . Bom himmel hoch ba fomm ich her" für 2 Manuale und Bedal, Rurnberg bei Balthafar Schmidt, und bas gleich zu erwähnende "Mufitalifche Opfer". Gein lettes Wert ift bie 1749 fur Studiengwede geschriebene "Runft ber Buge", beftehend in 21 über daffelbe Thema gearbeiteten Studen. Dem letten bavon ift ein Rebenthema auf die Roten bach eingewoben; aber fiber der Arbeit berjagten die langft leidenden Augen bem Meifter ben Dienft; er mußte es unbollendet liegen laffen.

Badj. 735

Als seine bedeutendsten Schüler dieser späteren Zeit nennen wir Karl Frdr. Abel, Joh. Friedr. Agricola, Altnifol (Bach's Schwiegersohn), J. Fr. Doles, Heinr. Nic. Gerber (Bater des Lexifographen), Goldberg, Gottsr. Aug. Homilius, Joh. Phil. Kirnberger, Joh. Christ. Kittel, Joh. Ludw. Krebs, Joh. Gottsr.

Muthel, Joh. Schneider und Chriftoph Transchel.

Das außere Leben verlief ingwischen ftille und einformig. In dienftlichen Begiehungen mar es mitunter burch Reibungen mit ber Behörde getrubt, wobei ber fonft in hohem Maage bescheibene und schlichte Mann bon einiger Gigenwilligfeit und Beftigfeit nicht freizusprechen ift. Wenn freilich ber Rath ibn einmal burch Kurgung an feinen Bezügen ftrafte, weil er dem Thomaschor nicht bie nothige Sorgialt widme, fo gewährt bas heute angefichts ber bas Maak bes Begreiflichen faft überfteigenden Thatigfeit und der nie zu ermudenden Arbeitsfrait Bach's einen fast tomischen Eindrud. Rach Dresden machte er, namentlich feitbem fein Cohn Friedemann bort Organift an ber Cophienfirche geworben, oftere Reifen, liebte es auch, die unter Saffe bort blubende italienische Oper ju befuchen, wie benn auch Saffe und feine berühmte Gattin Fauftina wiederum ibn hochschätten. 1747 marb er, nicht ohne vorher eine Brobe bestanden gu baben, in Die 1738 von Bor. Digler in Leipzig gegrundete mufitalifche Gefellicaft aufgenommen, nachdem biefelbe bereits 1745 Sandel und 1746 Graun gu Shrenmitgliedern ernannt hatte. Wir banten Diefem Umftande die Renntniß feiner Buge in bem von Saugmann 1747 gemalten Bilbe, welches B. ftatutenmaßig ber Befellschaft verehren mußte. In baffelbe Jahr fallt feine lette Reife, augleich fein letter außerlicher Triumph. Friedrich b. Große nämlich, in deffen Diensten Phil. Emanuel B. seit 1740 ftand, hatte schon öfter ben bringenden Bunich geaußert, ben alten Meifter bei fich ju feben und ju boren; 1747 ent= ichlog fich baber Bach, in Friedemanns Begleitung nach Botsbam gu reifen. Raum bort angetommen, mußte er, felbit ohne erft bie Reifefleiber wechseln gu burfen, bor bem König ericheinen und fpielen. Friedrich empfing ihn mit ausgefuchter Artigleit und gab feiner hohen Bewunderung ben lauteften Ausbrud, To bag ber Deifter fehr begludt von biefem Ausflug heimtehrte. Gin ihm vom Ronige jum Phantafiren gegebenes ichones Tugenthema bearbeitete er ju Saufe in den funftvollften Formen und überfandte es im Stich dem Ronige unter bem Titel: "Das mufitalische Opfer"; Die Zueignung ift vom 7. Juli 1747 batirt. -1749 hatte er noch die Freude, feine 1726 geborene Tochter Elifabeth mit Altnifol, bem er 1748 bie Organistenstelle an ber St. Wengelstirche in naumburg verichaffte, verheirathet zu feben. - Balb barauf nothigte bas fich fteigernde Augenleiben ibn, fich einer Operation ju unterwerfen, beren traurige Folge aber völlige Erblindung war. Auch fonft von junehmenden Leiden geplagt, blieb er 6 Donate lang ans Saus gefeffelt. Wol fehrte bann ploglich noch einmal bie Sehfraft jurud, aber 10 Tage barauf, am Abend bes 28. Juli 1750, ichlog er Die Augen für immer. - Seine zweite Gattin hatte ihm im Gangen noch 13 Rinder geschentt. Rämlich: Chriftiane Cophie Benriette, geb. 1723, + 29. Juni 1726. Gottfried Beinrich, getauft 27. Febr. 1724, + 12. Febr. 1763 in Raumburg. Chriftian Gottlieb, get. 14. April 1725, † 21. Sept. 1728. Glijabeth Juliane Friederife, get. 5. April 1726, vermählt mit Altnifol 20. Jan. 1749, dem fie drei Kinder gebar, verwittwet feit 25. Juli 1759; Todesjahr unbefannt. Ernft Andreas, get. 30. Oct. und † 1. Nov. 1727. Regina Johanna, get. 10. Det. 1728, + 25. April 1733. Chriftiana Benedicta, get. 1. 3an. und + 4. Jan. 1730. Chriftiana Dororethea, get. 18. Marg 1731, † 30. Mug. 1732. Johann Chriftoph Friedrich (ber "Budeburger"), get. 23. Juni 1732, † 26. Jan. 1795. Johann August Abraham, get. 5. Rov. u. + 6. Rov. 1733. Johann Chriftian (ber "Londoner"), get. 7. Gept. 1735, † 1782. Johanna Caroline, 736 Bach.

get. 30. Oct. 1737, † 16. Aug. 1781 zu Leipzig unvermählt. Regina Sufanna, get. 22. Febr. 1742, † 14. Dec. 1809 in Leipzig unvermählt. Es lebten als von ihnen beim Tode des Baters nur 3, Söhne und 3 Töchter. Die Wittwe folgte ihm zu Leipzig am 27. Febr. 1760 im Tode, nicht ohne vorher noch mit den Sorgen der Dürftigkeit kämpfen zu müssen. Für die verarmte Tochter Regina Susanna, die letzte überlebende ihres Hauses, wurden 1800 von Leipzig

aus Gelbfammlungen veranftaltet.

Der Refrolog, welchen Karl Philipp Emanuel Bach und Joh. Friedrich Agricola für Mizler als den Secretär der musikalischen Gesellschaft versaßten, ist die Quelle aller weiteren Biographien geworden. Ihm solgen, als die hauptsächlichsten, die Arbeiten von Adam Hiller in seinen "Lebensdeschreibungen derühmter Musikgelehrter und Tonkünstler" I. 1784 und E. L. Gerber im Lexikon 1790 und die Biographien von J. R. Forkel, 1802, J. K. Schaner, 1850 E. L. Hilgenseld, 1850, C. H. Bitter, 1865 und, sie alle an umfassender und selbständiger Bearbeitung des Stosses weit überragend, Phil. Spitta: Joh. Seld. Bach, Th. I. (bis jum Schluß der Cöthener Periode; seider erschien die jeht noch nicht mehr) 1873.

B. bezeichnet mit Sandel den Wendepuntt zweier funftgeschichtlicher Epochen. Er ift neben Jenem der lette große Meister ber berrichenden Rirchenmunt und ber erfte große Prophet jener Berrichaft ber beutichen Inftrumentalmufit, welche Die zweite Galfte bes 18. Jahrh. charafterifirt. - Geit bem Mittelalter hatte die Tonfunft ihre Beimath fast ausschließend in ber Rirche gefunden, und auch B. und Sandel fuchten und löften ihre bochften Aufgaben auf religiöfem Gebiete. Allein Sandel nahm feinen Weg burch bie Oper jum Oratorium, Bach's Paillenen, Cantaten und Meffen bingegen waren in ihrer eigenften Form gar nicht bentbar ohne ben von Anbeginn mitwirfenden Ginfluß ber inftrumentalen Concertund hausmufit bes Meifters. Die bebeutenbften Werte Bach's find vielmehr religioje Mufit als firchliche Cultusmufit, wenn fie auch ihrer Beit ben Gultus ichmudten. Die objective Stimmung und ftreng typische Form ber Baleftring-Beriode macht einer farbenvollen mufitalifchen Dramatifirung des Tertes Raum, ober einer subjectiv Ihrischen Auffaffung. Der reine Bocalfat a capella ericheint nur noch ausnahmsweise in einzelnen Chören, Choralen und Motetten, mabrend B. in ber Regel ein fehr reiches und felbständiges Orchester mit bem Gefange perbindet und gerabe bierdurch feine eigenften Wirfungen erzielt. Aber felbft die Barmonifirung feiner unbegleiteten Chorale zeigt uns, wie weit er fich bereits bon ber gemeffenen Rube bes alten Rirchenfages entfernt hatte; benn bas befonbers Bach'iche liegt bier in dem fühnen Bechiel überraichender Modulationen, welche der Componist auf den engsten Raum zusammenzudrangen weiß, um bie gemeffen einherschreitende Melodie zu individualifiren. Beim Aufbau feiner Baffionen und Cantaten hat er bann auch die bramatischen Formen bes Nettativs, ber Arien und Duette ju nicht minderer Bedeutung erhoben, wie ben polyphonen Chorgefang, und in der Kraft des bramatischen Ausbrudes, erhöht burch orchestrales Colorit, ftehen Bach's wie Sandel's große geiftliche Tonwelle weit über allen Opern ihrer Beit. Wenn B. barum auch noch bie Gerricoft der religiösen Musik reprasentirt, so ift es doch die alte Rirchenmusik nicht mehr; er vollendet die geiftliche Runft, um ihre Berrichaft zu beenden.

Bon allen großen beutschen Tonmeistern bes 18. Jahrh. wurzelt B. am entschiedensten im consessionellen Boden. Er ist der lutherische Cantor; allein er erhebt sich zum tiessinnig universellen religiösen Tondichter, indem er bescheiden seiner Kirche dient. Seine geistliche Musik-steht im innigen Zusammenhang mit den theologischen Bewegungen, welche gleichzeitig das protestantische Deutschland aufrütteln. B. hat den Kamps des gesühligen, zur Mystik gesteigerte Spener'schen Pietismus mit der Orthodoxie künstlerisch durchgelebt, aber aus

ur Berföhnung geführt. Hierin schwingt er sich über die damaligen Theologen, mb seine Werke zeigen uns die schlummernde Geisteskrast jener Gegensähe weit zewaltiger als die Thatsachen der Kirchengeschichte. Sein Todesjahr, 1750, velches eine kirchliche Kunstepoche abschließt, sällt andererseits mit dem Ansangs-

unft des protestantischen Rationalismus in Deutschland gusammen.

Orthodor ift B., fofern die feste Buverficht bes Glaubens ben religiofen Brundton feiner Werte bilbet und fofern die weit überwiegende Mehrgahl berelben ben Bedürfniffen des lutherischen Gultus entsprungen und auf die typisch berlieferten Formen bes Chorales und des Fugenchores fundamentirt ift. Den Schluffel jum Berftandnig feines gesammten firchlichen Schaffens geben bie tirchen-Cantaten, welche er für alle Sonn- und Festtage bes Jahres geschrieben Tertlich ruben biefelben auf dem Conntags-Evangelium und einem entprechenden Liebe bes Kirchen-Gesangbuchs, wie benn B. überhaupt in ben Evanelien und bem Gefangbuche fort und fort feine reichste Textquelle fand, ichon ierburch von Sandel wesentlich unterschieden. Bach's Cantaten beginnen gugeift mit ber erften Strophe eines alteren Rirchenliebes, als fugirtem ober frei ontrapunttirtem großem Chore und schließen mit deffen letter Strophe, als Choral. Mitunter componirt er aber auch einen Bers bes Conntags-Evangeliums jum Infangschor). Während nun aber foldergeftalt das Rirchenlied (ober ber Bibelext) Anjang und Ende ber Cantate bilbet, bewegt fich der Componist in ben Lecitativen, Arien, Duetten zc. ber mittleren Gabe mit voller Freiheit und gwar tehrentheils auf der Tertes-Grundlage zeitgenöffischer geiftlicher Dichter, die auch m Worte schon oft genug ben subjectiv pietistischen Charafter jenem objectiv rthoboren bes Anfangs- und Schlufberfes gegenüberftellen. Gine charafteriftifche lusnahme macht die Cantate "Chrift lag in Todesbanden". Sier hat der omponift nicht blos bie Berfe bes Rirchenliebes burch alle Rummern beibehalen, fondern auch bie Choralmelobie als thematifche Grundlage jebes Cages enfigt. Es handelt fich eben um einen Tert Luther's, angefichts beffen ber atherifche Cantor burchaus orthobor geblieben ift. Begeichnend für bie bewußte Irt, in welcher B. die Glaubensgrundlagen auszuzeichnen fucht, ift auch ber Imftand, bag er bem erften Cate bes Credo in ber Soben Meffe, welches er Symbolum Nicenum" überschreibt, das Thema des gregorianischen Gejanges nterlegt und ben Sat, unbeschadet ber zwei Biolinen und bes Continuo, ftreng capella burchführt. Die Doppelnatur bes topifch firchlich gebundenen Gletentes und der freien subjectiv religiosen Tondichtung geht von Bach's Cantaten uch in feine übrigen Rirchenwerte und fennzeichnet ihn als ben Meifter im Benbepunfte zweier Cpochen. Rach ber einen Geite entfaltet er Die gange Strenge, Liefe und technische Meisterschaft feiner Runft, nach ber andern ben unendlichen teichthum bes Empfindens, der mustischen Phantafie und der lyrischen und draratischen Charafteristif. Und wie B. aus feinen weltlichen Compositionen tanderlei Gate in die mittleren Theile feiner Cantaten aufnahm, fo ift auch ier bie Ginwirfung auf die viel mehr weltliche Runft feines bedeutenoften Schuers. Philipp Emanuel B., und überhaupt der Folgezeit am deutlichsten erennbar.

Bei den hohen Vorzügen unerschöpflicher Mannigsaltigkeit, welche die beprochene Doppelnatur den Kirchenwerken Bach's verleiht, darf aber andererseits
ticht vergessen werden, daß durch dieselbe ein Parallelismus erzeugt wird, welcher
em planmäßigen Hinarbeiten auf eine stetig sich steigernde Gesammtwirkung
jemmend entgegentritt. Sehr häusig ruht die musikalische Wucht seiner Cantaten
m ersten Chor, dem sich der Schlußchoral ganz anspruchslos gegenüberstellt,
vährend die zwischen inne liegenden Arien, wenn auch in der originalsten Weise,
einem ganz anderen Kunstideale zustreben. So beginnt die Matthäus-Passion

738 Badj.

mit einem Chore, der das Mysterium des Leidens Christi musikalisch so groß und tiessenig veranschaulicht, daß die Schlußpartieen des Werkes nichts Größeres mehr sagen können, und bei der Hohen Messe gipselt die Musik viel mehr in der Mitte als am Schluß. Die Kunst des Gesammtbaues, d. h. der planvoll vorschreitenden Wirkung eines vielgliederigen Werkes war einer späteren Generation vorbehalten, welche durch Symphonie und Oper hier eine ganz andere Schule machte. B. besitzt unter allen Tonmeistern vielleicht den größten Reichthum der Formen und Gedanken, nur eine Kunst war dem reichen Manne versagt — die

Runft bes Musfparens.

Die Paffionsmufiten und Meffen Bach's fteben im engften Zusammenhange mit feinen Cantaten und bas fogenannte "Weihnachtsoratorium" ift felbft auger lich aus 6 Cantaten zusammengesett. In die Bobe Deffe find das Gratias, Crucifixus, Ossana und Agnus Dei aus fruberen Cantaten berübergenommen und theilweife umgearbeitet und auch in den vier fleinen Meffen finden fich mande frühere Cantatenfage wieber. Doch ift biefer außere Zusammenhang minder wichtig als jener innere, welcher fich in ben Paffionsmufiten Bach's geltenb Dieselben erscheinen nicht sowol als quantitativ erweiterte Cantaten (wie bas Beihnachtsoratorium), fondern als die potenzirte, qualitativ ju weit höherem Inhaltsreichthum entwickelte Cantatenform. Zu dem beschaulichen und erbaulichen Inhalt ber Cantaten gefellt fich bier bie ebifch-bramatifche Schil berung ber Leibensgeschichte Chrifti. Der Evangelist erzählt im Recitative; Jefus, Betrus, Judas zc. greifen bramatifch ein, gleichfalls in turgen Recitatio Sagen ober in knapper Cantilene; in musikalisch gesteigerter Dramatit fpricht ber Chor ber Juben, ber Junger bagwischen; andererfeits find gabireiche be trachtende, subjectiv beschauliche Arien und Chore eingewoben und ber Choral ber Gemeinde ftust und feftigt bas gange vielgliederige Wert. B. fand die Paffionsmufiten ber Charwoche als ein uraltes tatholifches wie broteftan tisches Bertommen bor, allein fraft ber Borftubien, welche er in ben Cantater gemacht, war es ihm möglich, die bürftige alte Form zu einer gang neuen Runt gattung zu erweitern. Die Extreme, die B. gludlich zu vermeiben wußte, laffen fich in der ihm öfters, aber wol irrthumlich, jugeschriebenen "Lucas-Paffion nachweisen und andererfeits in Reinhold Reifer's "Sterbenbem Jejus". Lucas-Paffion stellt fich ber einseitig orthodore Typus dar durch das Borberrichen bes ergablenden Recitatios und ber Summe bon 25 Choralen bei febr wenigen betrachtenden Choren und Arien; in Reifer's Baffionswert dagegen fehlt ber erzählende Evangelift, die Bibelverse und Chorale ganglich und eine fubjectiv lhrisch-dramatische Boefie und Dinfit erfüllt bas Bange. Wenn irgendwo bann zeigt B. schon in der Johannis- und weit mehr noch in der Matthaus-Passion. wie tief er den ewigen und allgemeingültigen Gehalt der religiöfen Gegenfage feiner Rirche und Beit zu erfaffen, zu verfohnen und fünftlerisch verklart auszuiprechen wußte.

Es könnte Wunder nehmen, daß B. auch Messen componirt, ja daß er sogar seinen höchsten Flug in einer katholischen Messe genommen hat. Allein es war altlutherischer Brauch, das Kyrie und Gloria auf dem Kirchenchore zu singen und man nannte diese abgekürzten Messen, deren wir vier von B. besitzen, auch protestantische Messen. Selbst bei seiner sogenannten "Hohen" oder "Katholischen Messe in h-moll scheint B. ursprünglich nur das Kyrie und Gloria componint zu haben, welche beiden Sätze er auch in der eigenhändigen Partitur als "No. I. Missa" überschreibt, und denen er wol erst später die andern Theile hinzusügte. Bekanntlich hat B. das gesammte Werk dem katholischen Kursürsten von Sachsilderschift, mit der Bitte, ihm "ein Prädicat von Dero Hosselle zu conserven" und dabei die Musik nicht "nach der schlechten Composition sondern nach

Back. 739

Dero Welt berühmten Clemenz anzusehen". Es wäre höchst thöricht, wenn man in diesem Anlaß zugleich den inneren Entstehungsgrund des gewaltigen Wertes oder selbst nur seines zweiten Theiles suchen wollte. Gerade in der katholischen Wesse solgte der lutherische Cantor am freiesten dem Zuge seines Genius, und der uralte Messetzt bot ihm eine unvergleichliche Grundlage, die Mystik seines religiösen Dichtens und Sinnens neben der sesten Glaubens-Aussprache der Gemeinde musikalisch zu entsalten. Auch hierbei ist der Einsluß seiner Cantaten unverkennbar, und wie er sich dort über die Gegensähe innerhalb der Consessionerhoben hat, so hier über die consessionellen Schranken der Kunstsormen als solche, zu einem Werke von allgemein menschlichem Gehalt, mit welchem sich in

feiner Art nur noch Beethoven's Missa solennis vergleichen läßt.

Wenn B. Abrigens auch fein einziges feiner vocalen Rirchenwerke geschrieben batte, jo mare er bennoch einer unferer größten Tonmeifter wegen feiner inftrumentalen Concert- und hausmufit. Er hat zuerft in Deutschland die Inftrumental-Composition ju volltommen ebenbürtiger Geltung neben ben bochften Leiftungen bes Bocalfages gebracht, Die Arbeit feines Lebens mar faft gleichgetheilt zwifchen beiben Gattungen, und wenn wir die außerst reiche und felbftanbige Orcheftrirung faft aller feiner größeren Gefangwerte mit in Unschlag bringen, to war fogar die überwiegende Summe feines unermeglichen Fleiges ben Inftrumenten augewandt. Diefe Thatfache muß icharf betont werben; benn fie bezeichnet eben wiederum einen Wendepuntt unferer Diufitgeschichte. Die Beriode Baleftrina's fand alle bobere mufitalifche Runft nur im Gefange, bei B. vollendet fich Die Gleichberechtigung ber instrumentalen und vocalen Dufit. Und fo nur tonnte es geschehen, daß in der folgenden Epoche die Inftrumentalwerte ben Schwerpuntt jener claffischen Runft bilbeten, welche in Beethoven gipfelt. Diefe burch 28. entscheidend vorbereitete Emancipation ber Inftrumentalmufit begrundete jualeich eine Mufitherrichaft Deutschlands über Atalien und Frankreich, welche uns auf inftrumentalem Bebiete unbeftritten geblieben ift.

Bach's tieffte und großartigfte Leiftungen gehören jener gemischten Gattung an, wo Gesang und Inftrumente gleichberechtigt jusammenwirten; universeller

bagegen ericheint er in feiner reinen Inftrumentalmufit.

Drei hauptinftrumente find maggebend für Bach's inftrumentale Technit; Drael, Clavier und Bioline, und er behandelt fie alle brei mit gleich felbftan-Diger Meisterichaft. Dabei hat er die Formen bes Braludiums, ber Fuge, ber Bhantafie, Toccata und Sonate, bes Concertes und ber Guite, wie ber Gingelfate feiner "Inventionen" und "Sinfonien" mit gleicher Liebe gepflegt. Bas bie brei mufitalischen Sauptnationen seiner Beit an eigenthumlichen Formen für bas Concert, die Rirche und Rammer und bas Saus befagen, bas umfaßt, burch= bringt und veredelt er Alles mit ichopferischem Geifte, tosmopolitisch und national qualeich. Die gange altere inftrumentale Runft bewegte fich zwischen ben beiben Bolen ber Rirchenmufit und Tangmufit, welch lettere auf die vollsthumliche Liebesform gurudgreift, wie die erftere auf die contrapunttifche Bolpphonie. In biefem Ginne gehört auch noch B. jur alten Zeit; benn die beiben Pole feines inftrumentalen Schaffens find die Orgelfuge und die Guite, aber er weiß biefe Ertreme berart ju berfohnen, bag j. B. bie Tangform feiner großen Baffacaglia in C-moll auf ber Orgel felbft wieder jum Rirchenfage wird und gar manche Sarabanda feiner Clabierfuiten uns mit dem Beifte religiofer Erhebung anmutbet. Neberhaubt charafterifirt es feine Berfon wie feine Beit, bag bie ftrengen Formen bes Rirchenfages noch fiberwiegend bie inftrumentale Runft beherrschen, wie auch die Technit der Orgel bei B. fo tief in die Claviertechnit hinfibergreift, daß er Clavier= und Orgelwerte unter bem gemeinsamen Titel "Clavier-lebung" beröffentlichte und bag es zweifelhaft bleibt, ob 3. B. feine 740 Badi.

"Sechs Sonaten für zwei Claviere und Pedal" ursprünglich für Pedal-Clavier

ober für Orgel gebacht find.

Hat nun B. die instrumentale Kunst ebenbürtig neben die Bocalmusit gestellt und also gleichsam äußerlich emancipirt, so blieb es doch einer späteren Zeit vorbehalten, den höheren Instrumentalsah, auch innerlich zu emancivirm, d. h. der Symphonie und Sonate ihr Centrum in sich selbst zu geben und zu vollen Selbständigkeit von Stil und Form zu entwickeln. Schon Philipp Emanuel B. deutet in seinen Sonaten auf diesen Umschwung, der sich dann in der Periode der classischen Weister wollendete. Bon diesem Standpunstrerscheint dann Sebastian B. als der Vollender der alten Cpoche, ähnlich vor und rückwärts schauend wie Dante im Wendepunkt von Mittelalter und Kenaissance.

Aber gerade in der gebundenen Form bewährt sich die originale Phantose und vielseitige Schöpsungskraft Bach's am wunderbarsten. Ein Denkmal desse ift namentlich das "Wohltemperirte Clavier", welches uns in 48 Präludien und Fugen durch alle Dur- und Molltonarten führt. Unter den Schülern und Freunden Bach's während des vorigen Jahrhunderts in zahlreichen Abschriften der breitet, wurde dieses Werk schon um 1800 gedruckt, so daß es neben den wenigen bei Bach's Ledzeiten gedruckten Werken wol am meisten beitrug, die Kenntnis von des Meisters Claviertechnik und unvergleichlicher Sahkunst dis zur Zeit der

Bieberherftehung feiner übrigen Sauptwerfe lebendig zu erhalten.

Wie genau B. Die Wirfung ber einzelnen Inftrumente fannte und berichnete, bas beweifen nicht nur feine Concerte und felbftandigen Soloftude, fonbem namentlich auch die charaftervollen Golis, welche er wechselnd fast jedem De chefter-Inftrumente in ben Cantaten, Paffionen und Meffen jugetheilt bat. Erob bem ift feine Orcheftrirung bon ber mobernen wie auch bon ber gleichzeitig italienischen wesentlich verschieben. Schon in den meifterhaften Sonaten fit Bioline und Clavier zeigt fich biefer Unterschied. Gie find als Trios gebacht und die Bioline arbeitet in fast ununterbrochener Polyphonie mit den beibm Stimmen bes Claviers; die ftate Bielftimmigfeit ift aber babei bem Componiften jo abfolutes Bedürfnig, daß er gum Baffe wol auch noch die Begifferung feit, alfo noch vollgriffige Accorde über ben ftreng breiftimmigen Gat binaus verlangt. Die gleichzeitigen Biolin- und Clavierfongten ber itglienischen Meifter tragen ein gang anderes Geprage. Da fpielt bie Bioline - mit Ausnahme ber Fingenfage - burchweg ihr Golo und bas Clavier begleitet nur als beuf ferter Bag. Erft ber nachfolgenden claffischen Periode ber Deutschen war et borbehalten, felbständige Effecte für beide Inftrumente auszusparen und bald bas eine balb bas andere führend ober begleitend eintreten zu laffen, nicht nach ben äußeren Gesegen eines unerbittlichen Contrapunttes, sondern nach dem inneren Bebote ber wechfelnden Empfindung und des entsprechenden Charafters beiber Inftrumente.

Alehnlich verhält sich das volle Bach'sche Orchester dem damaligen italienischen Opernorchester und dem späteren Haydn'schen gegensiber. B. beschäftigt die einzelnen Instrumente aufs gleichmäßigste und consequenteste zur Erreichung äußerster Bollstimmigseit, und ost dictirt ihm vielmehr die Ratur der strengen Polyphonie die besondere instrumentale Phrase als die Ratur des Instrumentes. Die Italiener dagegen und mehr noch Haydn und Mozart lassen das Orchester in Gruppen wirten, sie sondern weit klarer die Gruppe des Streichchores, dann der Holz- und Metallbläser, und weisen jener die hauptsächliche Führung des Sahes zu, diesen beiden den gesteigerten Austrag von Farbe und Stimmung. Die durchsichtige Zeichnung und der Wechsel des Colorits steht ihnen über dem

Vollgehalt ftrenger Polyphonie.

Bady. 741

Der große Abstand ber Bach'ichen Partitur von ben Orchester-Bartituren ber folgenden Beit befundet fich auch in ber Anwendung fo vieler Inftrumente, welche balb außer Gebrauch famen und deren Rlangwirfung wir uns jest tanm mehr vorstellen fonnen. Dagegen find die Inftrumente bes Sandn'ichen Orchefters noch bis auf diefen Tag im Brauche; fie wurden vermehrt, verbeffert, in der Unwendung gesteigert. Much bier feben wir die tiefe Rluft, welche B. von ber unmittelbaren Folgezeit trennt. B., der felbst ein jo großer Birtuofe nicht blos des Sages, fondern auch ber Spieltechnif mar, ftellt faft durchweg die bochften Unforberungen an ben ausübenden Rünftler. 3hm liegt bas Biel ferne, burch einfachfte Mittel eine möglich burchfichtig flare, ficher und bequem erreichbare Birlung ju erzielen, wie es die Sandn-Mogart'iche Beriode anftrebte, mit ben ausübenden Kunftfreunden in eine weit tragende Alliang tretend. Gelbst wo B. bloge "Claviernbungen" gibt, ichreibt er für Mufifer. Sier wie überall in feiner Mufit ift ber burgerlich fo bescheidene Dann ein ftrenger Ariftotrat, dem die polisthumliche Runft ferner lag als irgend einem Andern, felbft Glud nicht ausgenommen. Jegliches Bathos war ihm gegeben, er tonnte fogar mufitalisch wikig und fomifch fein; nur ber humor war ihm berjagt; benn berjelbe fann eines gemuthlich vollsthumlichen Rebenguges nicht enibehren. B. hörte feine großen Rirchenwerte ichwerlich jemals von ber Aufgabe gewachsenen Rraften ausführen; er ichrieb fie gunachft fur einen ibeglen Chor, fur ein gebachtes Orchefter, wie benn überhaupt feine tiefften Werte oft mehr mit bem Geifte als mit bem Dhr gehort fein wollen. Bier berühren fich die Große und die Schranten feines Benius.

In feinem Einfluffe auf Dit- und Nachwelt ift B. ein tunftgeschichtliches Phanomen ber eigenften Art. Gin ichopferifcher Geift erften Ranges, mit Riefenfleiß auf ben verschiebenften Gebieten raftlos thatig, vermochte er bei Lebzeiten boch nur in engen örtlichen Schranten gu wirten. Bon bem großen Orgelfpieler und Contrapunttiften B. wußten bie unterrichteteren Beitgenoffen wol, aber ber große musitalische Denter, ber tieffinnige Interpret der hochsten religiofen Bebeimniffe mar nur einem fleinen Rreife von Freunden und Schulern befannt. Es mare ungerecht und unhiftorisch, ben Mitlebenden barum besondere Bleichquiltigleit ober Undantbarfeit borwerfen ju wollen. Die deutsche Mufit war Damals überhaupt noch örtlich begrengt, und felbft Componiften wie Saffe, Die in leicht eingänglicher Runft bem Geschmad bes Tages hulbigten, hatten tein beutsches Bublifum. Erft ben großen Wiener Meiftern war es vorbehalten, biefe Schranten ju burchbrechen, gang Deutschland wie Frantreich und England ibren Quartetten und Sumphonien erobernd. Bach's größere Berte blieben Manufcript, wie fast alle umfangreicheren beutichen Bartituren jener Beit. feinem Tobe befanden fie fich nicht, wie es uns jest recht und billig buntte, in ben Sanden ber Nation, fondern fie bilbeten bas toftbarfte Privat-Grotheil, welches er feinen Cohnen Philipp Emanuel und Bilbelm Friedemann hinterließ. Der Gine bewahrte ben Schat, ber Andere veräußerte ihn, wodurch nachgehends fo manches Wert verloren ging. Für den Meifter felber brachte ber Umftand, daß er niemals feine Sauptwerfe im Sinblid auf ein großes Publitum entwerfen tonnte, Bortheil und nachtheil. Er bildete bereits fertige Arbeiten weiter, übertrug und verichmols Stude bes einen Bertes in bas andere, was ichwerlich geschehen ware, wenn fie im Drude feft gestanden hatten. Unbeeinflugt von einer außen ftebenden Rritit blieb er naib feiner Eigenthumlichkeit oft bis jum Eigenfinn getreu; aber auch Bach's Eigenfinn ift genial. Gelbit die unverfiegbare Fulle feines Schaffens erflart fich jum Theil aus dem Umftande, daß er niemals angesichts eines großen Publitums und theoretifirender Krititer arbeitete und alfo auch nicht feine "fammtlichen Werte", sondern nur bas jeweilig vorliegende Einzelwert ins Auge zu faffen brauchte.

Rach Bach's und Sandel's Tobe ichien es junachft, als ob bie beutiche Tonfunft fich erichopft habe. Bach's Schüler hielten gwar feine Runft boch und pflegten fie in ihrer Beife und Philipp Emanuel bilbete fie neuen Geftaltungen entgegen, allein die Erinnerung an ben alten B. schwand fo fehr, bag man nun Philipp Emanuel ben "großen Bach" nannte, gunächft freilich gum Untericie bon seinen Brudern. Da tam eine gang neue Zeit. Bach's Kirchenmufit mar in der protestantischen Kirche ihrer eigenen Bucht erlegen und der Concertsaal bot ihr feine Statte. Der Rationalismus hatte bie alte Strengglaubigfeit fammt ber pietiftifchen Gefühlsfeligfeit überwunden, und die mufifalischen Rationaliften lehnten fich, wo fie noch firchlicher Formen bedurften, vielmehr an ben verstands icharien Dramatiter Sandel als den Muftiter B. Die tatholische Rirchenmuft bes Gubens gewann, verbeuticht und reicher geschmudt, auf einige Beit wieber bie Borhand über die protestantische bes Rordens. Glud und Sandn eröffneten eine neue Epoche ber gesammten Tontunft. Der Schwerpuntt bes beutschen Mufitlebens murbe von Rordbeutschland nach Wien verlegt. Es ift bier nicht ber Ort, ben ungeheuren Gegenfat ju schilbern, ber bie Periode ber Wiener Claffiter bon ber alten Bach'ichen Beit icheibet. Die herrichenben Runftformen, die Technit, das 3beal, das Berhaltnif der Runft jum Publifum, die fociale Stellung der Rünftler, alles wurde anders. In der gangen Mufitgeschichte, weber bor- noch nachher, gibt es feinen Meifter, der fo radical eine neue Beriode begrundete wie Joseph Sandn. Dazu drangten fich die ichopferischen Talente berart, daß man die Borganger vergaß. Bach's Schule trat in eine Opposition, wie fie Fortel in feiner gar mannigfach treffenden Kritit Blud's am bebeutenbften burchführte, aber vergebens. Der Rame bes alten B. blieb swar mit Staunen und Berehrung genannt, aber feine Werfe waren jum größten und beften Theile verschollen. Der Drud des "Wohltemperirten Claviers" erichlog ihm beim Beginn des Jahrhunderts wieder eine treue größere Gemeinde, ba fam bas hundertjährige Jubilaum ber Matthaus-Baffion und die Wiedererwedung berfelben burch bie Aufführung Mendelsfohn's in Berlin (12. Mara 1829). Sinn und Berftanbniß fur Bach's große Rirchenwerfe begann fich nen ju beleben, bis die hundertjährige Feier von des Meifters Todestag 1850 bas vollständige Wiedererftehen von Bach's Gefammtwerten gur That reifte. Durch ben feitbem ununterbrochen fortgesetten Drud ber noch erhaltenen Compositionen bes Meiftes burch bie Bach-Gefellichaft hat bie Welt eigentlich erft Renntnig erhalten von feinem unvergleichlichen Schaffen, welches fie bis babin nur gang fragmentanich gefannt und geahnt hatte. Go murbe benn auch Bach's Ginflug auf die Gegenwart ein weit tieferer und umfaffenberer als er's auf feine eigene Beit und bie nachsten hundert Jahre nach seinem Tode jemals gewesen ift, und wir wiffen jest erft recht, bag wir in B., neben Sandel, einen Propheten ber Wiedergebut ber beutschen Nation gur Zeit des tiefften Berfalles, einen Charafter voll beutiden Beiftes, beutschen Gemuthes und beutscher Thattraft gu verehren haben, bet Gleichen unfere Culturgeschichte nur Wenige aufzuzeigen weiß.

Die Herausgabe der Werfe Bach's durch die Bachgesellschaft sührte zur herandildung einer philologisch-strengen musitalischen Textkritit, die inzwischen auch sür andere ältere Meister fruchtbar geworden ist und welche wir die dass nicht tannten. Es gilt durch Bergleichung der Handschriften und Drude die echten Lesarten sestzustellen, und da B. an vielen seiner Arbeiten im Aleinen sortbildete und änderte, so gewährt uns die fritische Ueberschau der Barianten einen Einblick in das Schaffen des Meisters, wie wir ihn kaum mehr gewinnen könnten, wenn er die Manuscripte selber hätte drucken lassen. So wird die Berwahrlosung der alten Zeit uns wieder zur heilsamen Zucht und Schule, mit

in diesen kleinen Dingen wie in den größeren ward Sebastian B. erst recht tebendig ein volles Jahrhundert nach seinem Tode. W. H. Kiehl.

Bad: Bilhelm Friedemann B., berühmter Muficus, auch ber Salle fche B. genannt, war Joh. Geb. Bach's ältefter Sohn aus beffen erfter Che mit Maria Barbara geb. Bach. Er ift 1710 ju Weimar geboren, (fein Geburtstag ift nicht befannt), † 1. Juli 1784 zu Berlin. In feiner Jugend hat er eine prafaltige mufitalifche und wiffenichaftliche Bilbung erhalten; ber Bater bielt ibn für ben jur Mufit begabteften unter feinen Gobnen und beftimmte beshalb bie Runft zu feinem Lebensberufe. Rachbem er 1717 mit bem Bater nach Cothen und dann nach Leipzig übergefiedelt war, wurde er Schuler ber Thomasichule. Schon vor diefer Zeit hatte der Bater ihm Unterweifung in der Composition und im Clavierspiele gegeben, so bag Friedemann fich bereits in feinem zwölften Bebensjahr eine hochft beachtenswerthe Sicherheit auf bem Inftrumente angeeignet batte. Bon feinem 15. Jahre an erhielt er angerbem noch Biolinunterricht bei 3. 3. Graun, bem fpateren Concertmeifter Friedrich bes Großen, und auch auf biefem Inftrument foll feine Fertigfeit bald bewunderungswürdig gewesen fein. Ebenfo legten die Fortschritte in der theoretischen Musit und in der Runft des Sontrapunftes ein glanzendes Zeugniß für fein hervorragendes mufifalisches Talent ab. Bu gleicher Zeit ließ B. aber nicht nach, fich auch in den wiffenchaftlichen Schulfächern zu vervollkommnen, jo daß er ungefähr 1729 ober 30 befähigt war, die Universität zu beziehen, Marpurg berichtet hierüber in feinen "Hiftor, frit, Beiträgen", Bb. I. S. 431: "Nach öffentlicher Balediction von der Thomasichule ichritt er zu ben höheren Wiffenschaften auf ber Universität Leipzig, allwo er unter ben Projefforibus Jöcher und Ernefti die Philosophie und insbesondere unter Dr. Rübiger die Bernunftlehre ftubirte. Ueber die Institutiones borte er die herren Dr. Köftner und Dr. Joachim und bei diesem Letteren beonders die Pandecten, bei bem herrn Dr. Stieglit Wechfelrecht und bei den Berren Professoribus Saugen und Richter die Mathematit." Rachdem B. auf biefe Beife fich eine gründliche allgemeine und höchft beachtenswerthe mufikalische Bildung angeeignet hatte, bewarb er sich 1733 um die Organisten-Stelle an der St. Sophientirche zu Dresden, die ihm auch nach einer glänzend bestandenen Brobe zu Theil wurde. Diefer Boften erheischte von B. nur das Orgelfpiel, nicht die Leitung ber Kirchenmufiten. Dem gemäß, war auch das Gehalt gering; doch icheint es, daß B. seine Einnahme durch Privatmufikunterricht in genügenber Beije ju bermehren wußte. Ueber feine Berhaltniffe biefer Dresbner Beriobe, fowie über seine Thätigkeit als Componist baselbst ist man allerbings nur sehr wenig unterrichtet. Man nimmt baber an, daß seine uns erhaltenen firchlichen Compositionen erft aus der folgenden Salle'ichen Beriode ftammen, und daß er in Dresden hauptfächlich Clavierwerke componirt hat. Marpurg berichtet uns ferner, daß er in Dresden feine auf ber Universität begonnenen mathematischen Studien mit Fleiß fortgesetht hat und zwar bei dem "fehr geschickten Commissionsrath und Sofmathematicus Bala" und bag er babei namentlich noch bie Algebra fleißig geubt habe. B. blieb bis 1747 in Dresben, als in Salle burch Rirchhof's Tod die Organistenstelle an der Marienfirche frei wurde. Er bewarb fich um diefen Boften und erhielt ihn. Im Juli beffelben Jahres trat B. fein neues Amt an, welches er bis 1764 inne hatte. In Dresben icheint B. eine geachtete Stellung eingenommen und ein regelmäßiges ruhiges Leben geführt gu haben; wenigstens ift burchaus fein Grund vorhanden, bas Gegentheil angunehmen. Bahrend feines Aufenthaltes in Salle zeigten fich indeß Schmachen feines Charafters, welche fein ganges folgendes Leben in hochft betrubender Beife verbittern follten. Ein Sang zur Faulheit und Truntsucht stellten fich ein, so bağ er haufig feine amtliche Pflicht verfaumte. Die Folge bavon war, bag er

fich wiederholt Burechtweisungen ber Rirchenbehorde guzog, welche ihm mit Recht einen lüberlichen Lebenswandel vorwarf. Er wurde immer zerftreuter und in fich gefehrter, und auf ber anderen Geite in feinen Benuffen immer ausschweifender. Das Berhaltniß zu feinen Borgefehten war hochft unerquicklich; er gab baber 1764 feine Organiftenftelle freiwillig auf. Bergeblich bemubte er fich noch einer neuen Anstellung. Sein Rachfolger im Amte war ein gewiffer A. F. Roth und dann ein herr Rühlemann, welche beibe bald hinter einander ftarben. Da B. ingwischen noch teine neue Stellung gewonnen hatte, fo schämte er fich nicht, 1768 fich jum zweiten Dale um ben bon ihm felbft aufgegebenen Organistenpoften an St. Marie zu bewerben, indeß ohne Erfolg. Seine Lage wurde immer bruden ber; er verließ Salle und ging nach Leipzig, bann nach Braunichweig, Gottingen und ichlieglich (1774) nach Berlin. Da er es aber mit der Beit verlernt hatte, au arbeiten und ein ordentliches Leben zu führen, fo hatte er nirgends Glad. In Berlin wurde ihm anfangs durch Rirnberger's Fürsprache bei ber Bringeffin Amalie und bei anderen Dtufifern manche Unterftugung gu Theil, die er aber in fo unehrenhafter Weife migbrauchte, bag er ichlieflich ganglich verlaffen baftand, und in den dürftigften und traurigften Berhaltniffen an bolliger Entfraftung am 1. Juli 1784 zu Berlin ftarb, eine ungludliche Gattin hinterlaffend, mit welcher er feit 1751 verheirathet war. Ueber feine Compositionen vgl. Bitter, f. u. S. 746, Bb. II. S. 175 ff. (Rirchen-Compositionen) u. S. 230 ff. (Inftrumental Compositionen). 5. Bellermann.

Bad: Rarl Philip Emanuel B., berühmter Muficus, war ber britte Sohn Johann Sebaftian Bach's mit beffen erfter Gattin Maria Barbara geb. Bach. Er ift 14. Marg 1714 gu Beimar geboren, † gu Samburg 14. Det. 1788, Als fein Bater Beimar verließ, war er brei Jahre alt; er fiebelte mit bemfelben junachft 1717 nach Cothen und bann 1728 nach Leipzig über, wo er bald als Schüler ber Thomasichule aufgenommen wurde. Benau lagt fic ber Zeitpunft nicht bestimmen, eben fo wenig wie fein Abgang von der Schule In der leider fehr fnapp gehaltenen biographischen Sfigge, die er felbft 1778 aufgezeichnet hat, (Burney's Tagebuch feiner mufitalischen Reifen, aus bem Engl. überfest von C. D. Ebeling, 3. Band, 1773, G. 198 f.) fagt er über feine Jugendzeit nur Folgendes: "Rach geendigten Schulftubien auf ber Leipziger Thomasschule habe ich die Rechte sowol in Leipzig als nachher in Frantfurt a. D. ftudirt und dabei am letteren Orte jowol eine mufitalifche Atademie als auch alle bamals porfallenden bifentlichen Dufifen bei Weierlichfeiten birigirt und componirt". Man muß also annehmen, daß B. von 1733-35 in Leibzig und die dann folgenden drei Jahre bis 1738 in Frantfurt a. D. ftubirt bat. Ueber feine musikalische Ausbildung fahrt er bann fort: "in ber Composition und im Clavierspielen habe ich nie einen anderen Lehrmeifter gehabt als meinen hiernach scheint es, daß B. anfangs nicht die Absicht hatte, Die Mufit zum Lebensberuf zu mahlen, ba er fonft wol noch zu einem anderen Lehrmeifter gegangen mare, fo bebeutend auch ber Ruf feines Baters als Lehm war; jedenfalls hatte er aber auch neben bem Clavier und ber Orgel noch anbere Inftrumente, namentlich Bioline ober Bioloncello erlernt, wobon er in feiner Lebensftigge nichts erwähnt. Der Entschluß, fich gang ber Dufit gu wid men, ift ihm wahrscheinlich in Frankfurt gefommen, wo er neben seinen juriftifden Studien ein gefuchter Lehrer auf bem Claviere war und mit ben Aufführungen feiner Atabemie und feinen Compositionen einen gludlichen Erfolg hatte. C. D. Bitter theilt in feinem Werke "Carl Phil. Em. Bach" 2c. 1868, Bb. 1. S. 325 1. einige Texte von Rirchenmufiten aus ben Jahren 1786 und 1737 mit, die in Frankfurt a. O. jur Aufführung getommen find und möglicherweise bon B. componirt waren. Rach beendigten Univerfitätsftudien begab fich B. 1738 nach

Bach. 745

Berlin, wo fich ihm eine fehr bortheilhafte Belegenheit bot, mit bem alteften Sohne einer reichen und vornehmen liplanbifchen Familje eine größere Reife burch fremde ganber ju machen. Durch einen unvermutheten Ruf bes bamaligen Rronpringen bon Preugen, nachherigen Ronigs Friedrichs II. nach Ruppin fab fich B. indeg veranlagt, die bevorftehende Reife wieder rudgangig ju machen. Seine formliche Anstellung als Kammermusicus und Clavicembalist erhielt er jedoch erst 1740 bei bem Regierungsantritt bes großen Königs. Bon biefer Beit an bis jum Robember 1767 ift B. beftanbig in preugischen Dienften geblieben, obgleich er einige Male Gelegenheit hatte, portheilhaften Rufen anderswohin zu folgen. Der König ichatte aber feine Geschicklichfeit im Accompagnement auf dem Clavier fo febr, daß er ihn mehrmals durch anfehnliche Gehaltsjulage zu feffeln wußte, obgleich fich B. nach Belter, "C. Fr. Fasch" namentlich während ber Kriegsjahre in Berlin nicht behaglich fühlte. Als nun aber auch nach Beendigung bes fiebenjährigen Krieges Die Mufit nicht wieber mit bem früheren Gifer am hofe betrieben wurde, ber Konig immer feltener muficirte und bann faft ausichlieglich nur noch feine eigenen und feines Lehrers Quant Compositionen spielte, febnte sich B. nach einem großeren Birfungsfreis und einer unabhängigen Stellung. Eine folche bot fich ihm nach Telemann's Tob durch feine Berufung jum Mufitbirector nach hamburg. Rach wiederholten Bitten erhielt er feinen Abschied vom Konige, und bei feiner Abreife borthin ernannte ihn die Schwester des Rönigs, Pringeffin Amalie, ju ihrem Sof-Capellmeifter. -In Samburg war Bach's Stellung eine von ber fruberen am Berliner Sofe weientlich verschiedene. Er trat bort als Cantor in bas Lehrercollegium bes Johanneums, an welchem er neben dem Mufitunterricht und ber Sorge für die bei ben öffentlichen Schulfeierlichkeiten zu veranftaltenben Weftmufiken, wie es icheint, auch einigen wiffenschaftlichen Unterricht in ben unteren Claffen einschließ-Lich bis Tertia zu geben hatte; zugleich war er Mufitbirector an den fünf Sauptfirchen Samburgs und als folder hatte er in biefen abwechselnd bie Dufit bei ben Sauptgottesbienften gu leiten. B. fagte biefer neue Birtungefreis fo fehr ju, daß er die im Laufe ber Jahre an ihn gerichteten Berufungen anderswohin, fo bortheilhaft fie auch gewesen fein mogen, gern ablehnte und bis an fein. Ende in Samburg verblieb, wo er 14. Dec. 1788 im 74. Lebensjahre ftarb. B. hatte fich bereits 1744 in Berlin mit Johanna Maria Dannemann, der Tochter eines bortigen Weinhandlers verheirathet. Er hinterließ aus biefer Ghe eine Tochter und gwei Gohne, bon benen ber eine fich ber Jurisprubeng, ber andere ber Malerei gewidmet hatte. - Bach's Leben hat hiernach außerlich einen fehr einfachen Berlauf genommen; er gehorte gu ben wenigen Dufitern von Bebeutung aus ber bamaligen Zeit, welche niemals bie Grengen ihres Baterlandes überschritten und ihre fünftlerische Bildung nur auf heimathlichem Boben gewonnen haben. Bemertenswerth ift, wie er fich in feiner Lebensffige felbst hieruber ausspricht: "Meine preugischen Dienste haben mir nie fo viele "Beit übrig gelaffen, in fremde Lander gu reifen. 3ch bin alfo beftandig in "Deutschland geblieben und habe nur in biefem meinem Baterlande einige Reifen "gethan. Diefer Mangel an auswärtigen Reifen wurde mir bei meinem Metier "mehr ichablich gewesen fein, wenn ich nicht von Jugend an bas besondere Glud "gehabt hatte, in der Rahe das Bortrefflichfte von aller Art von Mufit au "horen und fehr viele Betanntichaften mit Deiftern von erftem Range gu "machen und jum Theil ihre Freundschaft ju erhalten. In meiner Jugend "hatte ich biefen Bortheil ichon in Leipzig, benn es reifte nicht leicht ein Meifter "in ber Mufit burch biefen Ort, ohne meinen Bater fennen gu lernen und fich "bor ihm horen gu laffen. Die Große diefes meines Baters in der Composition, "im Orgel- und im Clavierspielen, welche ihm eigen war, war viel gu befannt,

746 Baď).

als bak ein Mufifer vom Ansehen, die Gelegenheit, wenn es nur möglich war, "hatte vorbei laffen follen, diefen großen Dann naber tennen gu lernen. Bon allem "bem, was besonders in Berlin und Dresben ju horen war, brauche ich nicht "viel Borte ju machen; wer tennt ben Beitpuntt nicht, in welchem mit ber "Mufit fowol überhaupt als befonders mit der afurateften und feinften Aus-"führung berfelben eine neue Periode fich gleichfam anfing, wodurch die Ton-"tunft zu einer folchen Sohe ftieg, wobon ich nach meiner Empfindung befürchte, "daß fie gewiffermaßen ichon viel verloren habe." Aus diefen Worten erflort fich auch Bach's Richtung in ber Mufit, die hauptfächlich auf ein feines und fauberes Clavierspiel gerichtet war. Auf Diesem Gebiete liegt überhaupt feine Stärfe und fein theoretisch-prattisches Wert "Berfuch fiber die mahre Art bas Clavier gu fpielen" mit feche beigefügten Sonaten ift in ber That eine claffifche Arbeit, welche zu ihrer Beit großes Auffeben erregte, und die noch beutzutage von unichatbarem Werthe ift, wenn wir uns über bie Art und Beise bes alten Clabier-Accompagnements unterrichten wollen. Biele feiner Clabiercompositionen zeichnen fich durch Ausbruck, Lebendigkeit und Formvollendung aus und werben ihren Werth behalten; einige find ichon bor feinem 20. Jahre in Leipzig componirt und wir finden aus allen Lebensaltern Werte biefer Art von ihm gebrudt, benn bas clavierspielende Publifum bes vorigen Jahrhunderts ichagte fie febr. Eine neue und correcte Ausgabe biefer Clavierwerte hat E. F. Baumgart beranftaltet, Breglau (jest Leipzig) Berlag von F. E. C. Leudart, 6 Befte. Aus Bach's Borliebe für bas virtuofenmäßige Spiel und bie Inftrumentalmufit überhandt entsprangen aber auf ber anderen Geite feine Schwächen. 2118 Befangscomponift hat er weniger bebeutendes geleiftet. Seine Rirchenftude, Baffionsmufiken, geiftliche und weltliche Cantaten fteben nicht allein weit hinter ben gewaltigen Arbeiten seines großen Baters zurud, sondern zeigen auch wenig Sinn für vocale Rlangwirfung und Gestaltung, und fonnen fich baber mit ben Werfen eines C. S. Graun, A. Saffe, 3. Gottl. Raumann u. a. Componiften bes vorigen Jahrh. in feiner Beife meffen. Auch von diefen Bocalwerten find einige im Drud erschienen, 3. B. "Die Ifraeliten in ber Bufte", Oratorium 1775, "Beilig" mit zwei Choren und einer vorangebenden Ariette 1779, Rlopftod's "Morgengejang" 1787, Ramler's "Auferstehung u. himmelfahrt" 1787. – Ein chronologisch geordnetes Berzeichniß sämmtlicher Compositionen Em. Bach's ift gu finden in Bitter's "Carl Bhil, Em. Bach und Bilbelm Friedemann Bach und beren Briider", Berlin 1868, Bb. II. G. 325, auf welches Wert wir ben Lefer verweisen muffen, wenn wir auch nicht allen barin ausgesprochenen Anfichten beipflichten tonnen. Bon Wichtigfeit find auch die Mittheilungen in Gerber's Altem und Reuent Tonfünftlerleriton bon 1790 u. 1812.

Bach: Johann Chriftoph Friedrich B., Musiker, Sohn von Joh. Sebastian, "ber Bückeburger", geb. 23. Juni 1732, ward, wahrscheinlich nachbem 1756 Colonna aus dieser Stelle entlassen war, Concertmeister des Grasen Wilhelm von Schaumburg-Lippe und † 26. Jan. 1795. An Talent seinem Bruder Phil. Emanuel nachstehend, ist er im Ganzen in dessen Bahnen gewandelt. Essind von ihm Quartette, Concerte, Sonaten, Trios, Shmphonien und Gesangsachen, darunter Ramler's Solocantate "Ino" und Gerstenberg's "Amerikanerin" bekannt. Auch einer Oper "Phymalion" wird erwähnt. Seine weltlichen Lieder wie seine Justrumentalwerke sind ziemlich unbedeutend; besser wande geistliche Lieder, deren sich in Balth. Münter's "Samml. geistl. Lieder" von ihm 51 sinden. Eine Sammlung kleiner Claviersachen enthalten seine 2 hefte "Musital. Rebenstunden". Er selbst war ein vorzüglicher Clavier- und Orgelspieler. (Bgl. Bitter, E. Ph. Em. und W. Fried. Bach, II. 131 st.)

Sein Sohn, Friedrich Ernst Wilhelm B., geb. 27. Mai 1759, † 25 Dec. 1845 zu Berlin als der lette der männlichen Rachtommen Joh. Sebastians. Als Musiker von seinem Bater und darauf von seinem Oheim, J. Christian in London gebildet, ein tüchtiger Clavier- und Orgelspieler, lebte er dis nach J. Christians Tode als geschähter Lehrer in London. Von Minden, wo er sich darauf niederließ, ward er nach Berlin gernsen und war Cembalist erst der Königin (Friederike) Louise und darauf der Königin Louise. Rach deren Tode trat er bereits mit Pension in den Ruhestand. Er war der Lehrer König Friedrich Wilhelms III. und seiner Brüder. Seine, der alten Schule angehörenden Compositionen (Clavier- und Instrumentalwerke, Cantaten und Lieder) sind bei v. Ledebur, Tonkünstler-Lexikon Berlins (1861) verzeichnet. Er ist nicht, wie in den Angaben über ihn hin und wieder geschieht, zu verwechseln mit dem Berliner August Wilhelm B., Musikdirector und Organisten der Marientriche und nach Zelter's Tode seit 1832 Director des königl. Instituts sür Kirchenmusik, Fel. Mendelssohn's Lehrer im Orgelspiel. Dieser ist kein Rachkomme Joh. Sebastians. Bgl. über ihn v. Ledebur a. a. D.

Bad: Johann Chriftian B., ber Mailander ober borgugsweife ber Englische genannt, im Gept. 1735 gu Leipzig geb. als ber elfte und jungfte Sohn Johann Gebaftians. Als fein Bater ftarb, gablte Joh, Chriftian 15 Jahre und feine Mutter, Anna Magdalena, fah fich außer Stand, für feine Erziehung ju forgen. Der altere Bruber, Rarl Philipp Emanuel, nahm ihn baber ju fich nach Berlin und unterrichtete ihn felbft in Clavier und Compofition. Rabere Befanntichaft mit ben Mitgliebern ber italienischen Oper beranlaften B. im J. 1754, Italien ju befuchen. Geine gefälligen und ebenfo leicht ausführbaren Compositionen und feine einnehmende Berfonlichkeit machten ihn raich beliebt; feine erfte Oper "Catone", murbe ju Mailand (1758) aufgeführt; auch fand er am Dome bafelbft eine Anftellung als Organift. Bon ber Imprésaria Sgra. Colomba Mattei als Operncomponift für das Rings-Theater berufen, fam B. im Berbft 1762 in London an. Dort schrieb er gunachft für Die Sangerin Anna de Amicis feine erfte Londoner Oper "Orione, ossia Diana vendicata", die am 19. Febr. 1763 gegeben und 12mal in ber Saifon wieberholt wurde. Die Oper überraschte namentlich burch Reichthum an harmonie und Fulle der Inftrumentirung. In biefer Oper wendete B. auch Clarinetten an, die in London bis babin nur einigemal in Concerten gehort wurden (Banbel's einmalige Benutung biefer Inftrumente in feiner Oper "Tamerlan" im 3. 1724 war nur vorübergehend). In "Orione" ober einer ber späteren Opern brachte B. auch bas übliche Da Capo ber Arien außer Gebrauch, indem er ben ameiten Theil mit bem erften vereinigte, gu bem ber Sanger, nachbem er in ber Duint modulirt hatte, gurudtehrte. Um 7. Mai 1763 folgte bie Oper "Banaiba", mit ber bie Saifon bei ber 7, Borftellung abichlog. B. war faum in London angelangt, fo wurde er auch jum Dufitmeifter der Ronigin und fpater auch der fönigl. Familie überhaupt ernannt (Music master to her Majesty and the Royal family). Es erichienen nun im Mary 1763 6 Concerte für Clavier (mit 2 Biolinen und Bell.), die der Königin dedicirt waren. Im Concertfaal verband fich B. mit bem feit 1759 in London lebenden vortrefflichen Gambiften 6. F. Abel; beide gaben am 29. Febr. 1764 ein Concert, in dem von B. eine "Serenata" in 2 Abtheilungen aufgeführt wurde. Run vereinigten fie fich mit ber Concert-Unternehmerin Drs. Cornelps, bie in Carlisle-Boufe, Cohojquare, jahrlich Abonnement-Concerte beranftaltete. Das erfte diefer Concerte unter B. und Abel fand am 23. Jan. 1765 ftatt. Bur biefe Concerte, 15 in ber Gaifon, Subscription 5 Guineen, componirte B. eine Reihe Bocal- und Inftrumentalftude. Auch fuchte er fein in Italien arg vernachläffigtes Clavierfpiel wieber

748 Bady.

hervor und trat nun häufig in biefen und in Concerten anderer Dufifer auch als ausübender Runftler auf. Die Bach-Abel-Concerte, abwechselnd von einem Diefer Beiben birigirt, wurden tonangebend und hielten fich, obwol in ben letten Jahren nur burch Bermittelung einer pecuniaren Unterftugung Bord Abingdon's bis jum Tobe Bach's. 3m 3. 1775 wurden fie in die vom Tangmeifter und ipateren Opernbirector Gallini neu erbauten Hanover square rooms perlegt. Das erfte Concert am 1. Febr, war auch bas erfte überhaupt, bas in biefen fo oft genannten Raumen, wo bann Sandn, Spohr, Weber und Mendelsfohn auftraten, Statt hatte. B. fpielte u. a. auch im Concert bes Oboiften Fifder am 2. Juni 1768 das furz zuvor, Mai 1767, von Charles Dibbin in London zum ersten Mal öffentlich gehörte "Pianoforte". Bach's Begegnung mit Mozart, als biefer, 8 Jahre alt, London besuchte und Mozart's Neigung zu ihm, die auch beim Barifer Zusammentreffen gleich berglich war, bat Jahn in feinem "Mogart" (2. Aufl. I. G. 38 u. 501) gefchilbert. Bach's weitere Opem waren: "Adriano in Siria" (1765), "Carattaco" (1767), "Themistocle" (1772), "Lucio Silla" (1774, Beibe in Paris aufgeführt), "La Clemenza di Scipione" (1773), "Amadis de Gaules" (1779, 14. Dec. in Paris aufgeführt). 3n Glud's "Orfeo" (1770) fchrieb B. nur einige Rummern; "Berenice", "Olimpiade", "Ezio", find Pafticcios, ju benen B. ebenfalls beifteuerte. "Orione" wurde 1777 wiederholt; "La Clemenza di Scipione", in der Cacilia Davies auftrat, wurde 1778 mit Francisca Danzi (fp. Mme. Le Brun) und noch 1805 von Mrs. Billington, einer Schülerin Bad's, ju ihrem Benefice wiederholt. Ueber bie Oper "l'Amadis" hat Grimm (Corresp. litt. X. p. 236) berichtet und in febr begeichnender Beife Bach's Manier als Operncomponist wiedergegeben. Die Oper war nicht im Stande, ben bamaligen Streit ber Gludiften und Bicciniften jum Ausgleich zu bringen; beibe Theile waren nicht befriedigt. 3m 3. 1770, ale in ber Faftenzeit Oratorien = Aufführungen im Coventgarben = und Drurplane-Theater Statt hatten, veranftaltete auch B, folche im Rings-Theater. Diesmal hatte auch er ein Oratorium geschrieben, "Gioas Re di Giuda" (von Metastafio) bas am 22. Marg gur erften Aufführung tam und in biefem und im nachftfolgenden Jahre 4 mal wiederholt wurde. 3m 3. 1775 fpielte B. in der 3wifchenabtheilung von Sandel's "Camfon" wieder einmal die Orgel, aber felbft feine Freunde, die noch Sandel's Bortrage im Gedachtnig hatten, mußten fich gefteben, bag B. nicht ungeftraft fich jahrelang auf biefem Inftrument vernadlaffigt hatte. B. ftarb am 1. Jan. 1782. Sein Tob icheint unerwartet eingetreten ju fein, benn an bemielben Tage funbigten Bach-Abel wie gewöhnlich ihre Concerte für die Saifon an. B. hatte im 3. 1767 die Sangerin Gecilia Graffi, die in feinen Opern auftrat, tennen lernen und fie fpater geheirathet. Sie war weder ichon, noch hatte fie das nothige Temperament fur die Buhne, boch wußte fie durch ungewöhnlich fympathische Stimme und unschuldsvollen Musbrud ju feffeln. Trop feinem großen Gintommen hinterließ ibr B. eine große Schuldenlaft (man fagt 4000 Bib. Sterl.). Rebit einem Geichent ber Ronigin und einer fleinen Benfion wurde ihr ein Benefice im Rings-Theater (27. Mai) zugestanden und fie tehrte bann in ihr Baterland, nach Italien gurud. - B. war aufgewedfen Geiftes und nahm bas Leben von ber leichteren Seite; man halt ihm bies und feine vorwiegend finnliche Reigung mit einer gewiffen Borliebe por und obwol man ihn nicht eigentlich leichtfinnige Sandlungen nachweisen fann, hat man ihm boch faft jeben ernfteren Strebens fur unfabig gehalten. Seine einschmeichelnbe Schreibmeife, Die ihn namentlich jum Liebling ber Damen machte, Die Leichtigfeit, mit ber er componirte und babei viel Geld erwarb, verleitete ihn allerdings, viel und raich zu schreiben, wober er fich nothwendig verflachte und wenn ihm fein Bruder Emanuel barnber Bor-

wurfe machte, fo hatte er die Antwort bereit: "Ich muß ja wol stammeln, damit mich die Rinder verstehen". Und wenn man ihm eben diefen Bruder als Mufter aufftellte, half er fich mit ber Ausflucht: "Gi! mein Bruder lebt, um ju componiren, ich aber componire, um ju leben". Er wußte aber auch Befferes ju liefern, wie feine Rirchenftude und fo manche Cantate beweifen; eine Sonaten-Sammlung op. 5 (namentlich die lette, Cmoll) barf bier nicht vergeffen werden. Auch ift es schon etwas werth, wenn Mogart an feinen Bater über B. ichreiben tann: "bag er ein ehrlicher Mann ift und ben Leuten Gerechtigkeit widersahren läßt". Und weiter: "Ich liebe ihn (wie Sie wol wiffen) von ganzem herzen und habe hochachtung für ihn, und er — bas ist einmal gewiß, bag er mich fomol ju mir felbit als ju anderen Leuten, nicht übertrieben wie Ginige, fondern ernfthaft, mahrhaft gelobt hat". B. war alfo fahig, bas Genie Mogart's herauszufinden und anzuertennen gu einer Beit, ba biefer feine großen Berte noch ju ichreiben hatte. Auch bas ift bezeichnenb, wenn Mogart weiterhin an ben Bater ichreibt: "Ich habe auch zu einer lebung die Arie "Non so d'onde viene", die fo schon von B. componirt ift, gemacht, aus ber Ursache, weil ich die von B. so gut tenne, weil sie mir so gefällt und immer in Ohren ift". (Mogart's Arie fiehe Rochel's Mogart-Ratalog Ar. 294). - Lieblingsnummern ber beften Mufiter Londons waren u. a. ein Concertante für Bioline, Oboe, Biola und Belle .: Concertante für Bioline, Oboe, Flote, Oboe Belle., einige Clavierconcerte und Quartette und eine Somphonie fur 2 Orchefter. Unter ben ber Grafin von Abingdon gewidmeten 6 Congten op. 15 befindet fich eine für 2 Claviere und eine für 4 Sande auf einem Clavier; fammtlich aus nur 2 Sagen bestehend. Gine große Angahl Arien und mehrftimmige Cantaten ichrieb B. jum Alleingebrauch für berühmte italienische Ganger, Gerb. Tenducci befaß beren viele und führte einige in feinem Abichiedsconcert in London (1786) als Sulbigungsfeier auf. Es waren bie Iftimmigen Cantaten "Rinaldo ed Armida", "Amor Vincitore" und "Aurora", dahin gehören auch "Endimione" (1772) und "The Intercession" (1767), in benen B. wie in feinen Opernarien breites Recitativ, gefällige Melodie, volle Barmonie und reiche Inftrumentirung anitrebte. Aehnliche fleine Werfe, wie die der Lady Glenorchy gewibmeten und 1765 erichienenen "Sei Canzonette a due", melodiös, weich im Charafter und leicht fingbar, Die Empfindung nur oberflächlich berührend, schmiegten fich ber bamals in Bluthe ftebenben neapolitanischen Schule an, welcher B. auch in feinen Opern hulbigte. Als Werte ernfter Gattung erwähnt Schubart Meffen, für Rom und Reapel geschrieben, einige Pfalmen und namentlich ein "Te Deum"; Fetis gibt noch an ein "Salve Regina" (vgl. Beinfe's "hilbegarb von Sobenthal", I. S. 168), ein 2ftimmiges "Magnificat" und "Laudate pueri", ein 4ftimmiges "Gloria", 2 "Motetten" (für ben Sanger Raaff componirt) fammtl. mit Orchefter. Das erwähnte Oratorium ift für 8 Soloft., Chor und Orch. geschrieben, gerfällt in 2 Abth. und enthält außer ber Ouverture 1 Duett, 15 Urien und 7 Chore. Cramer (Magazin für Mufit, 1783, S. 194), Fétis (Biogr. univ),

Eramer (Magazin für Musik, 1783, S. 194), Fétis (Biogr. univ), Gerber (Lex. der Tonk.) u. A. geben Berzeichnisse der Werke Bach's; tressende Charakteristik lieserten Schubart (Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunsk, S. 201, der Borname Georg ist zu berichtigen), Rochlitz (Allg. Mus. Itg. 8. Jahrg. S. 811, siehe Schubart), Reichardt (Mus. Almanach 1796), Burneh (History of music, vol. IV), a Dictionary of musicians, 1824. Bon wesenklichem Belang sind auch die gleichzeitigen englischen Tagesblätter Public Advertiser, Morning Herald u. A.

Bach: Johann Auguft B., Rechtshiftoriter, geb. 17. Mai 1721 gu Sobendorf bei Pirna, wo fein Bater († 1749) Prediger war, † 6. Dec. 1758.

750 Bady.

Er besuchte seit 1734 die Thomasschule in Leipzig, bezog 1741 die bortige Univerfitat, erlangte bajelbit 25, Febr. 1745 von ber philosophischen Facultat die Magisterwürde und habilitirte fich balb nachher als Privatbocent. 24. Sept. 1750 wurde er Doctor beider Rechte, worauf er noch in bemfelben Jahre eine angerord. Brofeffur ber Rechtsalterthumer erhielt, bie er 15. April 1752 antrat. Am 20. Sept. 1754 murbe er in bem geiftlichen Confiftorium gu Leipzig als außerord. Beifiger eingeführt. Bielfeitig gebilbet, verband er in geiftvoller grundlicher Beife die Rechtswiffenschaft mit ber alten Litteratur. Gein Sauptwert: "Historia iurisprudentiae Romanae", 1754 und öfter, welches blos bie außere Rechtsgeschichte behandelt, wurde fpater von Aug. Corn. Stodmann mit Unmerkungen bereichert 1796 und julest von Rarl Friedr. Chriftian Wend berausgegeben 1822. Ausgezeichnet ift feine Monographie: "Traianus, sive de legibus Traiani Imp. commentarius", 1747. An dem ursprünglich anonnmen Journal: "Unparteiische Critif über Juristische Schriften", 6 Bde. 1750—58, hatte er ben hauptfachlichften Antheil. Er edirte von neuem Barn. Briffonius, "De formulis et solennibus populi Romani verbis" 1754, jowie 30h. Bring. v. Berger's "Oeconomia iuris", 1755. Auch auf philologischem Gebiete machte er sich bemerklich durch seine Ausgabe der kleinen Schriften des Kenophon. 1749, beren Anmertungen in die Beune'iche Ausgabe (1782) übergingen. Geine fleinen lateinischen Abhandlungen erschienen nach feinem Tobe gesammelt: "Opuscula ad historiam et iurisprudentiam spectantia, collegit et praefatus est Chr. Ad. Klotzius". 1767. Gine Cammlung feiner lateinifchen Gebichte beranftaltete Stodmann 1787. - Bgl. Saubold, "Institutiones iur. Rom, litt," I. 183 f. mit der dort angeführten Litteratur. Sugo, Gefch. b. rom. Rechts feit Juftinian. 3. Berfuch. S. 559 f. mit R. 2, 3 auf G. 562.

Bach: Joh. Nicolaus B., Philolog und Schulmann, geb. 4. Ang. 1802 gu Montabaur, † 17. Jan. 1841. Rachbem B. feine Schulbildung auf bem Babagogium feiner Baterftabt und am Symnafium ju Beilburg erhalten hatte, begab er fich 1821 auf die Universität in Bonn, um claffische Philologie ju ftudiren. Gein warmer Gifer für den erwählten Beruf berichaffte ibm dort gablreiche Bonner, die es bem begabten, aber unbemittelten jungen Manne möglich machten, feine Studien gludlich ju bollenben. Roch in Bonn jum Doctor ber Philosophie ernannt, besuchte er im Commersemester 1825 bie Univerfitat gu Berlin, wo er besonders an Wilhelm von humboldt einen wohlwollenden und einflugreichen Gonner gewann. Roch im Spatherbit beffelben Jahres jum orbentlichen Lehrer am Symnafium zu Oppeln ernannt, wurde er 1828 Oberlehrer am Leopoldinischen Symnasium zu Breslau, wo er fich auch als Privatdocent an ber Universität habilitirte. 1835 erhielt er einen Ruf als Director bes Gymnafiums ju Bulba. Die schwere Aufgabe, Die bort feiner wartete, eine berabgetommene Anftalt wieder in Flor zu bringen, verfolgte er trop vielfacher Anfechtungen, befonders bon Geiten ber tatholifchen Geiftlichleit, Die gegen B. fowol als Laien, wie als Auslander ichon bon vornherein eingenommen war, mit mannlichem Muthe und raftlofem Gifer, aber ein frühzeitiger Tod hat es ihm nicht vergonnt, die vollen Früchte feiner erfolgreichen Birtfamfeit zu ernbten Mls Philolog erwarb fich B. einen geachteten Ramen burch feine Arbeiten über die griechischen Glegiter und Lyriter, beren Renntnig er theils burch Sammlung ihrer Fragmente (Solon 1825, Mimnermos 1826, Aritias 1827, Philetas, Hermefianax und Phanofles 1828, Kallinos, Afios und Tyrtaos 1831), theils burch litterarhiftvrische Abhandlungen ("lleber ben Uriprung und die Bedeutung ber elegischen Boefie ber Bellenen" 1829. "Ueber

Bach. 751

die erotische Poesie der H." 1833. "De lugubri Graecorum elegia specimina II." 1835—36. "De symposiaca Graecorum elegia" 1837. "Quaestionum elegiacarum spec. I." 1839. "Historia critica poesis Graecorum elegiacae" 1840) bedeutend gesördert hat. Minder glücklich war er in der Bearbeitung des Tacitus (Leipz. 1834—35) mit kurzem lateinischen Commentar. Bon seinen kleineren Schristen ist noch hervorzuheden ein Programm über "Rhabanus Maurus als Schöpser des deutschen Schulwesens", Fulda 1835.

R. Retrol, XIX (1841) S. 125 ff. Bach: Rarl Daniel Friedrich B., geb. im Dai 1756 (in ber Tobesangeige vom 8, April 1829 fagt feine Frau, er fei im 74. Lebensjahre berichieben; er mußte alfo ichon 1755 geboren fein) ju Botsbam, wo fein Bater (Baecher) als Raufmann und Ober-Landes-Meltefter der jubifchen Gemeinden in ber Mart lebte, geftorben als t. Sofrath, Profeffor und Director ber Breslauer Runft- und Baufchule am 8, April 1829. Den erften Unterricht erhielt er von bem Potsbamer Maler A. B. Krüger, besuchte barauf burch Bermittelung bes Oberften Buichard (Quintus Jeilius) bie unter Le Sucur's Leitung ftebenbe Mademie zu Berlin und erwarb fich um biefe bas Berdienft, die Aufnahme ber Actstudien in den Lehrcurfus anguregen. Durch Copiren alter Werte eignete er fich bald eine gewiffe Geschicklichkeit an und fand in Warschau, wohin er 1780 mit bem Grafen Offolinsti ging, vielfach Arbeit und Beifall. Der Graf Johann Botodi beabsichtigte feine auf einer Orientreife gemachten Stiggen in Rupfer stechen ju laffen und eine "Voyage pittoresque d'Egypte" herauszugeben; B. wurde von ihm gewonnen Diefe Stiggen jum Stiche vorzubereiten, indeffen unterblieb die Bublication, obichon bereits einige Platten gestochen waren. Er begleitete ben Grafen auf feinen Reisen, copirte in Duffelborf und wurde bort am 15. Dec. 1785 jum Mitgliede ber Atademie ernannt; in Paris machte er Die Bekanntichaft von Wille und David, in Italien, wo er mehrere Jahre, feit 1786 auf Roften feines Gonners lebte, die bon Goethe und den erften Rornphäen bamaliger Runftubung. In Rom ftubirte er befonders Rafael und Michel Ungelo, in Portici herculanenfische Alterthumer. Auf ber Rudreise wurde er in Floreng am 9. Dec. 1788 Mitglied ber Atademie, verweilte bann noch langer in Benedig und Wien und fehrte bann nach Berlin gurud, wo er feine Arbeiten, meift Copien italienifcher Gemalbe, ausstellte und 1790 Umriffe nach Ropfen bon Rafael herausgab, eine Arbeit, die zwar den Beifall der Florentiner Alabemie fand, aber ichon von Beitgenoffen gebührend getadelt murbe. 1792 murbe ihm bie Direction ber Breglauer Runftichule übertragen und er jum Sofrath und Brofeffor ernannt. Mitglied ber Berliner Atademie wurde er am 23. Juni 1794. In Breslau wirfte er fur Erwedung bes Kunftfinnes und feine Sammlung, obgleich die Bezeichnung ber Gemalbe meift unberechtigt, regte bielfach an. Er verfuchte 1796 mit C. F. Benlendorf ben "Torfo, eine Zeitschrift, ber alten und der neueren Runft gewidmet" herauszugeben, mußte dies Unternehmen jedoch, nachbem der erfte Band vollendet, fahren laffen. Die handwerfer forberte er burch Unterricht im Beichnen und erwarb fich noch in feinen letten Lebensjahren bas Berbienft, eine Angahl ber intereffanteften Monumente burch feine Schiller Mügel und Sillebrandt aufnehmen zu laffen. Geine eigenen Arbeiten fanden Beifall; mehrere derfelben find von Ragler aufgezählt. In ben fpatern Jahren wurde er wol nicht ohne feine Schuld vielfach angegriffen, und feine Bemalbe besonders von August Ropisch (Schlef. Provbl. 1869 G. 174) in wikigen Epigrammen verspottet. Er erscheint als Künftler, nach den wenigen vorliegenden Broben zu urtheilen, berglich unbedeutend, in schwülftigen Allegorien fich bewegend, bagegen für feine Zeitgenoffen immerhin anregend und forbernd.

Rachtrage zu ben Buften Berlinischer Gelehrter, Schriftsteller und Kunftler. Berl. 1792. Schummel, Breslauer Almanach. Bresl. 1801. — Meyer's Künftlerleriton.

Bach: Rarl Phil. Seinrich, berühmter Rartograph für geognoftifche Darftellungen, geb. 30. Juni 1812 ju Großingersheim, D.-Amt Bietigheim in Burtemberg, † 15. Dec. 1870 gu Stuttgart. B. besuchte Die Lateinschule gu Marggröningen und Ulm, fam 1827 ins Guibecorps des G. Quartiermeifterftabes, an beffen Arbeiten und lebungen er lebhaften Antheil nahm und erhielt 1833 auf feinen Bunich den Abichied, um beim fgl. ftat. Ing. Büreau eine Berwendung und 1837 eine Anstellung als Topograph zu erhalten. In biefer Stellung arbeitete B. an dem großen top. Atlas von Burtemberg mit vielem Glude, namentlich in Darftellung ber Terrainverhaltniffe. Seine Theilnahme an geognoftischen Stubien bethätigte er guerft in einer Schrift: "Theorie ber Bergzeichnung in Berbindung mit der Geognofie". 1853. In diefer Abhandlung gelang es B. die Abhängigkeit der Oberflächenform der Erde von den geogn. Berhaltniffen fo überzeugend flar ju machen, daß Mer. v. Sumboldt felbit biefer Arbeit mit großer Anerfennung gedachte. 218 eigentlicher fartographischer Geognoft trat er erft in feiner großen Rarte: "Geogr. Ueberfichtetarte von Deutschland ic." in 9 Blattern 1855, bei J. Berthes, vor ein größeres Publicum. Dieje Rarte fiellt durch fraftige Farbentone leicht tenntlich die Sauptabtheilungen ber Gebirgsformationen in flarer Beife, wie feine frubere Rarte ber Art, bar, und macht fich burch Genauigfeit ber Bufammenftellung und Anichaulichteit fur Schulund Lehrzwede zu einem unentbehrlichen Gulfsmittel. Gleichfam als ein Auszug baraus erichien 1859 eine geologischen Rarte von Centraleuropa in einem Blatte. Seit 1859 nahm B. als Mitglied ber jur geogr. Detailaufnahme bestellten Commission an ber geol. Kartirung Burtembergs ben lebhafteften Antheil und ift auf faft allen bisber erschienenen Blattern entweber als Mitarbeiter ober als Revifor genannt. Als Frucht Diefer Untersuchungsarbeit erichien 1869 eine fleine portreffliche Abhandlung "Die Giszeit" mit einer Rarte. Es ift bies eine grundliche Studie über die Berbreitung der alpinen Gleischer innerhalb einer doppelten Phaje bis hoch nach Oberschwaben herein, welche auch die berühmten Funde bon vorhiftorischen Gulturüberreften bei Schugenrieth mit in ihr Bereich gieht. 1870 erichien eine Ueberfichtstarte unter bem Titel: "Geogr. Rarte bon Burtemberg, Baben und Sobengollern" in gleich vortrefflicher Ausführung wie Die früheren Rarten, als eine feiner letten Bublicationen. Als praftischer Geognoft war er gulett noch mit geogn. Aufnahmen in Oberschwaben beschäftigt B. erhielt gur Anertennung feiner Berbienfte 1851 Die große goldene Civilverdienstmedaille von Burtemberg, sowie die Medaille bene meriti von Sobeng. Sigmaringen und 1856 ben Charafter als Sauptmann. Ein Bergichlag feste ploglich inmitten feiner borbereitenden geognoftischen Arbeiten feinem Leben ein Biel. (Rach Familienmittheilungen). Bi mbel.

Bachenschwanz: Leberecht B., geb. 16. Juli 1729 zu Zerbst, studirte in Halle, Leipzig und Wittenberg Rechtswissenschaft, ging im J. 1775 von Leipzig nach Dresden, wurde 1776 Privatsecretär des Grasen von Baudis, General und Gouverneur von Dresden, und † 15. Mai 1802. Er übersetzte die Göttliche Komödie von Dante in deutsche Prosa (1767–69), schrieb ein Werlchen: "Geschichte und Zustand der tursächs. Armee", welches er 1783 begann und alle Jahre dis an seinen Tod sortsetzte und ward dadurch der Begründer der noch jeht unter dem Titel "Namen- und Rangliste der sächs. Armee" erscheinenden veriodischen Schrift.

Bacherins: Beter B. (de Backer), Prediger und Dichter, geb. zu Gent in Flandern 1517, + baselst 12. Febr. 1601. Er war Dominicaner, ein be-

gabter und geseierter Prediger und wirkte als solcher während 60 Jahre zu Gent, Brüssel, Antwerpen, Eleve, Kalkar, Dortrecht und im Haag; ein eisriger Gegner der Evangelischen. Er gab heraus: "Hortulus precum"; eine "Tabula sacrorum carminum" 1579; "Enchiridion sacr. carminum et piarum precum"; "Tumultus Panicus, s. Belgium carmine heroico". Außerdem eine Reihe von Homilien und Schristen zur Pastoral- und Moraltheologie; darunter "Speculum militiae Christianae" 1592; "Spongia in ebriosos" 1592; "Jurgium conjugale"; "De christiani principis vita, moribus, officio 2c. (v. d. Aa, Biogr. Woordenb.) Alb. Th.

Bachman: Christian B., lateinischer Dramatiser, im April 1607 zu Leipzig in der Natio Misnensium inscribirt, disputirte 1608 "de rerum naturalium principiis", 1609 Magister. Bon ihm "Melancholicus" 1611, eine wißig und lebendig in aller Breite ausgeführte Charasterstudie des melancholischen Temperaments (um scientiae physicae partem aliquam in eine Komödie zu bringen), mit lose gesügter Handlung. Der Held ist ein Gelehrter, ein Astronom und Astrolog. Um ihn gruppiren sich ein freisinniger Fürst, dem er Sieg prophezeit und der ihn zuletzt an den Hos nimmt; verschiedene Soldatentypen; ein polnischer Arzt und ein Anhänger des Paracelsus, die mit einander disputiren; der obligate dumme Bauer 2c. (Nach den Leipziger Universitätsacten).

Bachmann: Gottlob B., Musiker, geb. zu Bornis bei Zeit 26. März 1763, † zu Zeit 10. April 1840. Er ging 1785 nach Leipzig, um schöne Wissenschaften und Musik zu treiben, 1790 nach Dresden, und wurde 1791 Organist an der Nicolaifirche zu Zeit. Er war ein guter Kopf und gebildeter Mann, erhob sich in seinen Compositionen aber nicht über einen gewöhnlichen Naturalismus, der durch zeitweilige studirte Künstlichseit nicht vertiest wurde. Sie hatten nichts was sie auszeichnete, weder im Guten noch Bösen. Er schried auch alles Mögliche: Singspiele, Balladen und Lieder, Symphonien, Streichquartette, Sonaten, Tänze, Orgelstücke ze., im Ganzen etwa 60 Opera. Auch eine "Generalbaß-Anweisung", Zeit o. J., und "Allgem. Mussischule nach der neuesten Methode", ebb. 1833.

Bachmann: Karl Lubwig B., preuß. Kammermusitus und Hosinstrumentenmacher zu Berlin, geb. 1716, † 1800. Als Musiter war er zwar nur untergeordnet, aber ein geschickter Geigenbauer, ebenso tüchtig in Bersertigung neuer Instrumente, vorzugsweise Bratschen, wie in Reparaturen. Ein besonderes Berdienst erward er sich 1778 durch seine Berbesserung des Stimmapparates am Contrabaß, indem er an Stelle der alten Wirbel die gegenwärtig gebräuchliche Schlüsselvorrichtung mit den endlosen Wirbelschrauben ersand. Auch verdand er mit der Guitarre eine an der rechten Seite des Corpus angebrachte Hammer-Claviatur. Uebrigens war er bei Ernst Benda's Gründung des Berliner Liebhaber-Concertes (1770) betheiligt und leitete es auch nach dessen Tode eine Zeit lang.

Bachmann: Karl Friedrich B., Philosoph, geb. zu Altenburg 24. Juni 1785, † zu Kreuznach 18. Sept. 1855. Zu Jena, wo er erst Theologie, dann Philosophie studirte, hörte er Hegel, Krause, Ast und Schelver. Hier ward er auch 1810 Privatdocent, 1812 außerordentl. und 1813 ordentl. Prosessor (als Nachsolger Ulrich's). Seit Lenz' Tode (1832) war er zugleich Director der größherzogl. mineralog. Anstalten. Seine mineralogischen Studien hatten ihn schon stüher mit Goethe in Berbindung gebracht. — Als Anhänger Schelling's und Hegel's und als Bersasser ber Schriften: "Neber die Philosophie und ihre Geschichte", 1811 und "Die Philosophie meiner Zeit", 1816 blieb er unbedeutend. Dann aber gewann er namentlich durch seine Beschäftigung mit der aristotelischen Logis, worans auch das "Spstem der Logist", 1828, hervorging,

die Einsicht, daß das System der Philosophie durch Hegel nicht zum Absichluß gebracht worden sei. Als Grundirrthum der Hegelschen Philosophie erkannte er die Annahme der Identität von Denken und Sein. Er schrieb nun "Neber Hegel's System und die nochmalige Umgestaltung der Philosophie", 1833 und, durch Streitschriften von Seite der Hegelianer veranlaßt, seinen "Anti-Hegel", 1835; Arbeiten, welche Beachtung verdienen. — Ein Berzeichniß seiner Schristen gibt Döring's Zenaischer Universitätsalmanach, 1845, S. 130 f. Byl. Günther, Lebensstizzen d. Pros. d. Univ. Jena, S. 233 f.

Richter.

Badmann: Nitolaus Frang B., Baron an ber Let, General ber eibgenöffischen Armee, geb. 27. Mary 1740 gu Rafels, Ranton Glarus, † ebenbafelbft 11. Febr. 1831. Mit guten militarischen Renntniffen, bie ihm in Frantreich und Biemont, wo er zur Generalftuje gelangte, einen nicht unbedentenben Ruf berichafften, verband er bas Befen eines liebenswürdigen Sofmanns nach frangöfischem Schnitt. Im 3. 1799 errichtete er eines ber bon England befolbeten Schweigerregimenter, welche beftimmt waren, im Berein mit ben Condeern unter Bichegen's Obercommando der Operation der ruffifchen Armee nach ber Franche Comte fich anzuschliegen, Die bann aber umgelehrt in ben Rudjug ihrer Beschützer nach ber Schlacht bei Burich mitgeriffen wurden. Bachmann's Rechtlichkeit und Uneigennützigkeit erwarben ihm bas Bertrauen bes gemeinen Mannes und zweimal wurde er an bie Spige bes eibgenöfflichen Aufgebotes gestellt, im 3. 1802 bei der Erhebung ber Rantone wider Die Ginbeitsregierung, und 1815 bei ber Befehung ber ichweizerischen Beftgrange nach Ropoleon's Rudfehr von Elba nach Frantreich. Bei beiden Anläffen gelang et bem General, Die ichweizerische Milizarmee mit geringer Ausnahme in guter Ordnung ju erhalten, was bei biefer Art von Militar ichon fein geringes Ber bienft ift, (à la mémoire du Baron de Bachmann. Zurich 1831).

Mener = Dtt.

Bachmann: Pater Sixtus B., Contrapunttist und ausgezeichneter Orgelspieler, geb. zu Ketterhausen in der Fugger-Babenhausenschen Gerrschaft 13. Juli 1754. Schon in srühester Jugend erregte er durch seine erstaunlichen mußtalischen Leistungen allgemeines Aussehen, und bekannt ist der 1766 zu Biderach zwischen ihm und dem 10jährigen Mozart gehaltene Orgel-Wettstreit, der sin beide rühmlich aussiel. Nachher kam er in das Benedictinerkloster Elchingen, endlich zu den Prämonstratensern in das schwädische Reichskloster Marchthal an der Donau, wo er überall sleißig sortstudirte und im Contrapunst, Orgelspiel und allen übrigen musikalischen Fertigkeiten sich verdollkommnete. Er schried Messen in gutem Kirchenstil, (von denen die 4 letzten durch Abschriften sich verbreiteten) Claviersonaten, Streichquartette, Symphonien, Orgelsugen. Gedruck sind einige Claviersonaten 1786, 1791, 1800; kleine Stücke 1791; eine Orgelsuge alla Zoppa in der "Speher'schen Correspond." 1792. Näheres über ihn von Christmann s. ebb. 1790 S. 164.

Bachoff: Johann Friedrich B. von Echt, geb. 17. Febr. 1643 zu Gotha, † 27. Oct. 1726; er studirte seit 1660 die Rechte zu Leipzig, wurde 1665 Lehrer des Erbprinzen Friedrich zu Sachsen-Gotha, und begleitete ihn 1667 auf seinen Reisen nach Frankreich. 1673 wirklicher Hofrath, 1680 Geheimrath, 1698 Kanzler und Regierungsdirector. 1691 wurde er auch Mitvormund der Söhne Herzog Friedrichs I. von Sachsen-Gotha und Altenburg. Er hatte im J. 1683 seinen Abel erneuert und hinterließ ein bedeutendes Bre-

mögen.

Mug. Bed, Ernft ber Fromme. Weimar 1865. Band II. p. 4.

Badjoff. 755

Bachoff: Ludwig Heinrich Freiherr B. von Echt, geb. 16. März 1725, † 16. Mai 1792; ber Sohn des Borhergehenden, studirte 1742—1745 in Leipzig, trat in dänische Dienste, wurde Geheimerath und dänischer Gesandter zu Madrid, Dresden und Regensburg. In den letzen Lebensjahren ledte er auf seinen Gütern zu Dobitschen bei Altenburg. Als geistlicher Liederbichter ist er besonders befannt durch seinen "Bersuch in geistlichen Oden und Liedern" 1774. Das Passionslied "Begleite mich, o Christ, wir gehen zc." ist den ihm.

(Bgl. Meufel, Leg.) B

Badoff: Reinhard B., Bac-hof, Batoven, mit bem Bunamen bon & cht, aus einer tolnischen Batricier-Familie, welcher von Raifer Rarl V. im 3. 1532 ein Wappenbrief und fpater auch im 3. 1683 ber Reichsadel verliehen murbe. Sohn eines heinrich B., geb. im 3. 1544 ju Roln, † 24. Febr. 1614. Er erlernte die Raufmannichaft, ließ fich in den Jahren 1565-70 in Leipzig nieder und heirathete bafelbft. Er zeichnete fich burch befondere Sprachkenntniffe aus, Die fich außer bem Frangofischen auf bas Leiteinische, Griechische und Gebraifche erftredten. Als Reformirter konnte er bei ben bamals herrichenden orthodoren Anfichten zu teinem burgerlichen Ehrenamte gelangen. Erft in Rurfürft Augusts Tegten Regierungsjahren in das Rathscollegium gewählt, ward er 1585 Mitglied bes Schöppenftuble, und als nach bes Kurfürften Tobe eine milbere Auffaffung in Glaubensfaden eintrat, im 3. 1588 fowie 1591 Burgermeifter. Als jedoch nach Christians I. Tobe unter bem Abministrator Friedrich Wilhelm von Sachfen - Beimar die Unterbrudung ber calviniftischen Lehrmeinungen und bie Berfolgung ber ihnen anhängenden Geiftlichen und Beamten begann, murbe auch ber Burgermeifter Badofen (fo wird er in ben Leipziger Chronifen ftets genannt) bor die im Lande herumgiehenden Rirchenbifitationen geforbert und ibm Berantwortung darüber abverlangt, weshalb er als Burgermeifter ben Bertauf und bas Lefen verschiedener lutherischer Streitschriften verboten habe. Rugleich follte er die als Brufftein ber Rechtglaubigfeit bienenden vier Bifitations-Artifel unterzeichnen. Da er fich biergu nicht entichließen tonnte, mußte er feine Memter nieberlegen. Auf Befehl bes Landesadminiftrators ward fogar ber erft im 3. 1591 unter Bactof's Amtirung auf den Thurm der Rifolaitirche neu aufgesette Knopf beruntergenommen, um die hineingelegte Schrift genau gu priffen, damit darin nichts calviniftisches verewigt werben möchte. Trok ber Barnungen feiner Freunde blieb B. im Bewußtfein feiner Unichuld nach Crell's und anderer Calviniften Berhaftung ruhig in Leipzig. Als aber 1593 ein Bollsaufruhr ausbrach, mahrend beffen brei Tage lang ber von fanatischen orthodoren Beiftlichen aufgestachelte Bobel bie Saufer vieler Calviniften ffurmte, plunderte und die Bewohner mighandelte, wobei auch ihm eines Abends die Genfter eingeworfen wurden, und bann ber Stadtrath, bem Drangen ber Burgerichaft nachgebend, 18 namhaft gemachte Calviniften, barunter B., ber Stadt verweifen mußte, fo entfernte fich B. eiligft aus Leipzig. Er fand gunachft in bem reformirten Unhalt, in Berbft eine Bufluchtsftatte. Das plogliche Aufgeben feines Gelchafts war mit bedeutenbem Bermogensverluft fur ihn verbunden. Auch tehrte er nicht wieder nach Leipzig gurud, fondern begab fich noch im 3. 1593 nach Beidelberg, wo er bon bem reformirten Rurfürsten wohl aufgenommen und mit ansehnlichen Aemtern betraut wurde, benen er bis an feinen Tob vorstand. Derfelbe hat verschiedene lateinische Schriften in Drud gegeben, barunter "Catechesin Palatinatus etc." Bon feinen 12 Rindern überlebten ihn 3 Sohne und 5 Töchter.

Marperger, Erftes Sundert gelehrter Raufleute.

Bachoff: Reiner Bachovius ab Echt, ein Sohn bes Borigen, Jurift, ift 1575 in Leipzig geb. Er icheint bem Bater nach Seibelberg gefolgt gu fein, ift feit 1594 Mitglied ber Universität, 1598 jum D. J. U. promovirt. So berichtet er in ber Epistola dedicatoria feiner erften juriftifchen Schrift: \_Disputationum miscellarum liber unus". 1604. Er befleibete guerft bie Projeffur ber praftifchen Philosophie, ward 1614 neben Dionpfius Gothofrebus Profesior ber Jurisprudeng und Rector. Gein polemisches "Examen Rationalium A. Fabri" erschien 1612. Un sein ursprünglichstes Wert: "Notae et Animadversiones ad Disputationes Treutleri" (3 voll. 40. 1617-1619) fnüpfte fich ber burch Grobbeit berüchtigte Bant mit feinem Rivalen S. U. Sunnius in Giegen, beffen "Resolutiones Treutleri" gleichzeitig (1617-20) erichienen. 208 im 3. 1620 Die ungludlichen Folgen ber Schlacht am Beigen Berge über bie Bfalg bereinbrachen, begab fich B. nach Beilbronn. Er vollendete hier feinen "Tractatus de actionibus", ben er 1623 in Beibelberg mit einer Debication an Burgermeifter und Rath von Seilbronn herausgab. Dann nach ber Ginnahme Beibelbergs burch Tilly, ift er wieber im Amte und betleibet 1623 und 1626 bas Rectorat, bleibt auch in Beibelberg als die Univerfität am 11. April 1626 geichloffen wurde. In diese Jahre fallen folgende Schriften: "Exercitationes ad Anton. Fabrum". 1624. "Tractatus de pignorib. et hypoth." Heidelb. 1627. 40. -Er bemühte fich um diefe Beit durch Bermittelung feines jungen Berehrers 3. O. Labor ("Mausoleum J. O. Taboris" 1675 vor "Taboris Tractatus ed. Mylius" Lips, 1688, fol.) ein Unterfommen in Strafburg gu finden, erffart fich geneigt zur lutherischen Confession überzutreten und macht fich mit feiner Bibliothet auf ben Beg. Allein in feinen Soffnungen getäuscht und von allen Mitteln entblößt, begibt er fich nach Speier gurud, wo er 1628 feine "Commentarii in Institutiones" (Spirae 1628, 40) vollendete und herausgab. Radbem die Universität in Beibelberg am 16. Juni 1629 und zwar als fatholifche Anftalt wieber bergeftellt war, fand fich auch B. wieber ein, trat gur tatholifchen Rirche über und murde in demfelben Jahre Brofeffor und Rector. 3m folgenben bedicirte er feinem Gonner Rurfurft Maximilian bon Baiern feine "Commentarii in primam partem Pandectarum" (Spirae 1630) und befannte fich barin als "per Dei gratiam Catholicae religionis sine ulla aequivocatione cliens". Tabor fand ihn bamals bei einem Besuche forperlich und geiftig in traurigem Buftande. Als bann Beibelberg 1633 burch bie Schweben erobert wurde und die Mehrzahl ber fürzlich angestellten tatholischen Brofefforen ihr Amt und die Stadt verlaffen mußten, blieb B. und trat jur reformirten Confession gurud. Er foll um 1640 gestorben fein. Muger ben ichon genannten Schriften find noch anguführen: "Stricturae in Wesenbecium", "De Supplicationibus" und "Observationes ad J. Paponii c. jur. francici," 1628. Reben Scharffinn und Gelehrfamteit charafterifirt ihn plumpe Bolemit und bas Bemuben fich auf Roften ber berühmteften Borganger und Beitgenoffen gu beben. Bundling, Otia c. 5. Saut, Beich. d. Univerf. Beibelberg 2. 161-166.

Haubold, Instit. litterar. p. 112.

Bachschmidt: Anton B., Mufiter, geb. zu Mölf in Desterreich um 1709, 

zu Eichstädt um 1780, erst Thürmer in seiner Baterstadt, dann Posaunist in 
der bischöflichen Kapelle in Würzburg, darauf Posaunist und Biolinist, und nach 
einer Kunstreise in Italien fürstbischösslicher Kapellmeister in Eichstädt. Er hat 
beutsche und italienische Opern geschrieben, die in Eichstädt unter der Regierung 
Raimund Anton's (v. Strasoldo 1757—1781) gesungen wurden. Dazu eine 
Menge Kirchen- und Kammermusisten, die zwar zu ihrer Zeit sich auch weiterhin verbreiteten, aber doch Manuscript geblieben zu sein scheinen. — Lipoweste

b. B.

Baier. Mufiller.

Bachstedt: Johann B. oder auch Bechstedt, geb. 6. Juli 1572 zu Eisleben, † 27. August 1635 zu Eislenach, wurde zu Königsberg und Schleufingen erzogen, studirte zu Jena, Marburg und Heidelberg die Rechte, wurde 1620 Magister zu Jena, dann Hosadvocat zu Coburg. Herzog Johann Kasimir benutze ihn östers zu Gesandtschaften, namentlich in der Jülich-Cleveschen Successionssache (1609). Der Herzog hatte ihn zum Kath und Consistorialassessor ernannt und ihm die Amtmannsstelle zu Eisseld übertragen, welche Stellung er aber 1621 freiwillig aufgab und wieder nach Coburg zog. 1632 wurde er von seindlichen Truppen als Geißel weggesührt. 1633 ward er Consistorialdirector. Bon seinen Schriften sind zu nennen: "Collatio jurium connubialium" und "De conditionibus sponsalium".

Gruner, Beschreibung des Fürstenthums Coburg. Cob. 1793. Bb. II. 305. Be d.

Bade: Friedrich Wilhelm Couard B., Lehrer und Schriftsteller über römisches Recht, geb. 1800 zu Wollin, wurde 1825 in Berlin Dr. jur., 1826 außerordentlicher, 1833 ordentlicher Prosessor in Königsberg und starb daselbst 24. Sept. 1846. Einen Namen hat er sich nur durch seine Doctordissertation gemacht: "Bonae sidei possessor quemadmodum fructus suos saciat", Berol. 1825, welche hauptsächlich gegen Savigny's Ansichten über die Lehre von den Früchten und besonders von deren Erwerb durch den gutgläubigen Besitzer gerichtet war und dieselben aus der allgemeinen Meinung wieder verdrängte. Außerdem von ihm die Habilitationsschriften: "Interpretationum juris romani cap. 1 et 2". Regim. und cap. 3. ibid. 1834.

Bader: Jatob B., holländischer Maler, geb. zu Harlingen ums J. 1609, hielt sich in Amsterdam auf. Seinen Ruf verdankt er hauptsächlich den Bildenissen, die er mit solider Tüchtigkeit und zugleich rascher Bollendung anzusertigen wußte: ein künstlerischer Nachkömmling des Frans Hals, doch zugleich berührt vom Einflusse Rembrandt's. Er malte übrigens auch Historienbilder, die, gleich seinen Portraits, mit derber Natürlichkeit gemalt sind. Er starb den 17. Aug. 1651 im 42. Lebensjahre.

Badmeister: Johann von B., geb. 1. Jan. 1657 zu Rostock, † zu Stuttgart 22. Jan. 1711. Ein Sohn des medlend. Rathes und Leibmedicus Johann B., studirte er Rechtswissenschaft in Helmstädt, Tübingen, Altdorf, Leipzig und Straßburg und trat jung in die Dienste Würtembergs und des schwäbischen Kreises. Für beide, namentlich auf Kreistagen und Gesandtschaften, an dem Kaiserhof, in ersprießlicher Weise thätig, wurde er von seinem Herzog zum wirklichen geh. Regimentsrath und vom schwäbischen Kreise zum Kath und Syndicus besördert. Kaiser Leopold I. ernannte ihn zum Reichshosrath und erhob ihn in den Abelsstand. — Gedr. Leichenrede von M. E. Weißmann.

Bacmeister: H. E. Christian B., geb. 15. März 1730 zu herrenburg im Raßeburgischen, † 13. Juni 1806. In Göttingen gebildet, wandte er sich srühzeitig nach Ankland, wo damals bekanntlich eine Anzahl deutscher Gelehrter bedeutende Stellungen sanden, und zählt mit zu denjenigen von ihnen, die wie Müller, Schlözer zc., zwischen der russischen und deutschen Litteratur eine höchst sruchtbare Bermittelung anbahnten. Er wurde zuerst Inspector des Cymnasiums der kaiserlichen Akademie d. B. zu St. Petersburg, legte im J. 1778 dieses Amt nieder, um ganz den Wissenschaften zu leben, wurde aber später als Rath bei der Expedition der Reichs-Einkünste wieder verwendet und starb im J. 1806. Von seinen Schristen sind auszuzeichnen: 1) seine "Beiträge zur Geschichte Peter d. Gr." 3 Thee. Riga 1774. (Das Tagebuch des gen. Fürsten in deutscher

Nehertragung mit Beilagen enthaltend) und 2) seine "Russsiche Bibliothet zur Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes der Litteratur in Rußland", begonnen im J. 1772, mit dem 11. Bde. im J. 1787 geschlossen, ein "gelehrtes Journal", dessen vorzügliche Aufgabe darin bestand, in sortlausenden Heiten über die zunächst innerhalb Rußlands im Gebiete der verschiedensten Wissenschaften erscheinenden litterarischen Werte in deutscher Sprache Berichte zu erstatten. — Sein Bruder, Joh. Vollrath B., lebte ebenfalls in St. Petersburg und war, wenn auch weniger ergiedig, ebenfalls litterarisch thätig.

Bacmeifter: Dr. Lucas B. b. Me., geb. ju Buneburg 18. Oct. 1580. ftubirte feit 1548 in Wittenberg, 1552 Lehrer ber banifchen Pringen Magnus und Johann bis 1555, Mag. 1557, Sofprediger ju Rolbing 1559, v. Brof. b. Theol. u. Pred, an St. Marie in Roftod 1561 (Antritt Oftern 1562), Dr. d. Theol. 1564, Superintendent der Stadt Roftod 1592, † 9. Juli 1608. Gr war 1574 wegen bes Saliger'ichen Streites in Lubed, 1580 wegen Regulirung b. proteft. Angelegenheiten in Bien, 1581 in Bremen wegen ber Gacraments-Angelegenheiten, 1582 in Guftrow wegen ber Apologie bes Concordienbuches. Er ichrieb: "Bom chriftlichen Bann, furber und grundlicher Bericht aus Gottes Bort und aus Dr. Dt. Lutheri Schriften, burch die Diener ber Rirche Chrifti Au Rostod Jusammengetragen", Rost. 1565. - Historia ecclesiarum Rostoch s. narratio de initio et progressu Lutheranismi in urbe Rostochio (bei Weftphalen I. p. 1553). Berschiedene Leichenpredigten ac. (Jöcher, Etwas 1738. -Schüt, Index III. - Richter 5. 14. - Rren, Roft, Bel. IV. S. 33, Anh. 26. - Rirchen- u. Gel. Geich. II. S. 24, 73. - Gel. Ler. VIII, 7. -) Richt pon ihm, fondern bon feinem gleichnamigen Sohne, geb. 2. Rob. 1578, † ale Superintenbent ju Guftrow 2. Oct. 1638, find die befannten geiftlichen Lieber. Bgl. G. Schedii Parentationes., Rostock. 1638, S. Brettner, Die Lieberbichter bes medlenb. Gefangbuchs, Schwerin 1862. From m.

Bacgto: Ludwig von B., Schriftfteller, geb. 8. Juni 1756 gu Lind in Offe preußen, † 27. Mary 1823. Er ftammte aus einer urfprünglich polnifchen. fpater mit bem ungarischen Indigenat ausgestatteten Familie. Gein Bater, von bem Ruhme Friedrich d. Gr. angezogen, hatte, obwol gläubiger Ratholif, ben öfterreichischen Rriegsbienft mit bem preugischen vertauscht und im Laufe bes fiebenjahrigen Rrieges es bis jum Rittmeifter gebracht. Ludwig von B. wucht unter wenig wohlthatigen Familienverhaltniffen auf und hatte bas Unglud, eben als er in Königsberg bas Studium ber Rechte vollendet hatte, ichon in feinem 21. Lebensjahre völlig zu erblinden. Diefes Unglud wurde Die nachfte Beram laffung, bag er unter bie Schriftfteller ging, ohne gerabe einen entichiebenen Beruf bagu mitzubringen, und ju gleicher Beit, schon feiner Erifteng zu liebe, bie mannigfaltigften Unternehmungen versuchte, die einen Dann in normaleren Berhaltniffen in ben Ruf eines Projectenmachers hatten bringen muffen. Gine Stellung als Projeffor an einer Universität zu erhalten ift ihm trob wiederholter Berfuche nicht gelungen; bagegen murbe er langere Beit als Lehrer ber Gefchichte an ber Artillerie-Atabemie ju Ronigsberg verwendet. Bacgto's Schriftftellemi bewegte fich in ben verschiebenften Bebieten, in erfter Linie aber ber Geschichte und der Dichtfunft. Geine Laufbahn als Geschichtschreiber eröffnet er mit einem "Sandbuche ber Gefchichte, Erbbeschreibung und Statiftif Breugens". Darauf ließ er in Berbindung mit bem geh. Rath Schmalg Die "Breugischen Annalen", und endlich feine "Geschichte Preugens" in 6 Bon. (Ronigsberg 1795-1800) folgen. Roch ipater entftand auf Beftellung eine "Gefchichte bes 18. 3abri." (3 Bbe.), eine "Geschichte ber frangofischen Revolution" (2 Bbe.). Gin Lehrbud ber vaterländischen (preußischen) und ein gleiches ber Belt- und Menichengeschichte hat B. im Anstrag für die neuen ostpreußischen Schulen geschrieben. Der wissenschaftliche Werth dieser geschichtlichen Werke war von Ansang an nicht erheblich, heut zu Tage sind sie entwerthet. Den meisten Beisall hat bei ihrem Erscheinen mit Recht die "Geschichte Preußens" gesunden; sie ist nicht ohne wissenschaftlichen Gehalt: verstimmt über zu geringe Berücksichtigung seiner Leistungen von Seiten der Staatsregierung hat er sie aber nicht zu Ende gesührt. Baczlo's bereits berührte schöngeistigen Erzeugnisse waren sehr zahlreich, namentslich im Gebiete des Romans, ohne aber irgendwie über die Linie des Gewöhnlichen sich zu erheben. Gegenwärtig sind sie auch in Leihbibliothelen verschollen. Sein letztes Wert war die sehr aussührliche "Geschichte seines Lebens", die nach seinem Tode sein Sohn (Königsberg 1824, 3 Bde.) veröffentlicht hat. Oft unerträglich breit wie sie ist, macht diese Autobiographie, wie sehrreich sie oft sein mag, einen wenig günftigen Eindruck. Einen Auszug daraus hat der "Reue Refrolog der Deutschen" (Jahrgang 1833, S. 338 ff.) gebracht.

jophie, auch beider Rechte Doctor, geb. 6. Nov. 1510 zu Meißen, † 1. Juli 1587 (nicht 1588) zu Leipzig. Er studirte in Leipzig, wurde dann Schulrector in Annaberg, dankte aber nach 2 Jahren ab und begab sich wieder nach Leipzig, wo er im Wintersemester 1537/38 Rector der Universität, im Sommer 1538 Decan der Artistensacultät, 1538/39 Vicesanzler war, auch 1538 Collegiat des sleinen Fürstencollegs wurde. Herauf ging er nach Italien, hielt sich dort 5 Jahre auf, und wurde 1544 in Padua zum Dr. iuris utr. promovirt. Nach Leipzig zurückgesehrt, war er im Winter 1545/46 zum zweiten Male Rector, indann Besiliker des Schöffenstuhls und des Oberholgerichts seit 1552 Senior

Badehorn: Beonhard B., Magifter ber freien Runfte und ber Philo-

Zeipzig zurückgetehrt, war er im Winter 1545/46 zum zweiten Male Kector, sodann Beister des Schöffenstuhls und des Oberhosgerichts, seit 1552 Semior der Juristensacultät, 1556 und 1559 Assembler des Kathes, und in den Jahren 1562, 65, 68, 71 regierender Bürgermeister. 1552 trat er als Gesander des Herzogs Moris von Sachsen auf dem tridentinischen Concil gegen das Papstethum aus. An den Streitigkeiten, welche die Reorganisation des Leipziger Schössenstuhls durch Kursürst August im J. 1574 herbeisührten, nahm er lebhasten Antheil. Sein Ansehen als Jurist war so groß, daß Schristseller seiner Zeit sorgfältig über seine mündlich geäußerten Ansichten reseriren, so namentlich Modestinus Pistoris in seinen "Illustr. quaestion," part. I. II. Auch in den "Scadinorum Lipsiensium resolutiones" im 1. Band der "Consultationes constitutionum Saxonicarum" wird er häusig angezogen. In einer handschristlichen Sammtung von Leipziger Schössenurtheilen haben sich Extenntnisse mit seinem Ramen erhalten. — Casp. Jungermann, Oratio in funere Leonharti Badhorni. Lipsiae 1587. 4°. Laband in der Zeitschrift s. Rechtsgeschichte VI. 335 (1866) mit der dort angesührten Litteratur. Barnde, Die urfundlichen Quellen zur Gesch.

ichaften, Bd. III.) S. 597, 598, 766, 797, 816, 917. Steffenhagen. Bädeler: Hervorragende Buchhändlersamilie, die aus einer alten Buchdrucker-

ber Universität Leipzig (Abhandlungen ber Rgl. Cachf. Gejellich, ber Wiffen-

familie in Bremen abstammend nach der Grafschaft Mark übersiedelte und dort zu Bedeutung gelangte. Der bekannteste, durch seine Reisehandbücher berühmt gewordene Karl B. war der älteste Sohn des (13. Juli 1778 geb. und 23. März 1841 in Essen gestorbenen) Buchdruckers und Buchhändlers Gottschalt Diederich B. in Essen; er wurde 3. Nov. 1801 geb., besuchte in Essen und in Hagen die Schule und studirte später in Heidelberg, wo er zugleich in dem Geschäft von Mohr und Winter den Buchhandel erlernte.

In den Jahren 1828—25 conditionirte Karl B, bei Georg Reimer in Berlin, ging dann in die Heimath zurud und gründete im Juni 1827 in

760 Baber.

Coblenz sein eigenes Geschäft. Die Basis seines Reisehandbücherverlags bildete "Klein's Rheinreise", welches Buch er von der Rohling'schen Buchhandlung täuslich erwarb; er unterzog sich selbst der zeitgemäßen Umarbeitung dieses Führers, und trat bei der Iten Auflage desselben im J. 1839 zuerst als Reiseschrifteller mit Glück und Ersolg aus; in demselben Jahre veröffentlichte er noch den "Führer durch Belgien und Holland", ließ 1842 ein "Handbuch sur Reisende durch Deutschland und den österreichischen Kaiserstaat" solgen, brachte im J. 1844 "Die Schweiz", und gab als letzte eigne Arbeit im J. 1855 sein Hand-

buch über "Baris und Umgebung" heraus. Er ftarb 4. Oct. 1859.

Die Bäbeter'schen Reisehandbücher haben das große Berdienst, daß ihr mit ausgezeichneten Kenntnissen ausgerüfteter Bersasser nur nach eigner Anschauung und Ersahrung zu urtheilen pflegte, alle von ihm beschriebenen Gegenden hat. B. zu wiederholten Malen selbst bereist und seine Angaben mit zuderlässigsster Gewissenhaftigkeit gemacht. Dies hat seinen Reisehandbüchern ein sast undedingtes Vertrauen im Publicum und den durchschlagendsten geschäftlichen Ersolg verschafft. Rach seinem Tode seize sein ältester Sohn Ernst B., ged. 26. Oct. 1833, das Geschäft ganz im Sinne des Vaters sort, und bearbeitete im Anschluß an dessen Reisehandbücher "Italien" und "London und seine Umgebung" in gleicher Weise; leider starb der begabte junge Mann in der Blüthe seiner Jahre (23. Juli 1861), worauf die Firma an seinen setzt noch lebenden jüngeren Bruder Karl B. (geb. 25. Jan. 1837) übergegangen ist, der das Geschäft noch heute leitet. Die Bädeter'schen Reisehandbücher sind in deutscher, englischer und sranzössischer Sprache erschienen, haben zum Theil viele Auslagen erlebt und genießen heute noch das größte Ansehen.

Die alte Firma G. D. Bäbeter in Effen besindet sich heute noch im Besith der Familie, der Gebrüder Eduard und Julius B.; ein Bruder des verstorbenen Karl B., Abolf B. gründete 1836 in Rotterdam eine deutsche Buchhandlung und siedelte 1844 für denselben Zweck nach Köln über, ander Mitglieder der Familie B. gründeten ebenfalls Buchhandlungen in Barmen, Elberfeld und Jerlohn, die sämmtlich im besten Ansehen heute noch bestehen.

jum Theil in den Besit anderer Buchhandler übergegangen.

Mahlbrecht.

Bader: Augustin B., auch Weber genannt, ein Kürschner in Augsburg, trat daselbst 1529 als Prophet auf. Er war ein Wiedertäuser von jenen bestructiven Tendenzen, wie sie in Augsdurg vor ihm schon von Hans Sut gepredigt wurden und bald darauf in Münster zum offenen Aufruhr sührten. B. verkündete, daß nach einem Aufruhr von dritthalb Jahren das tausendjährige Reich beginnen und dann sein eigenes Kind regieren werde. Er selh ließ sich, mit Krone und Scepter angethan, königliche Chren erweisen. Nachdem er aber seine Kolle eine Zeit lang gespielt hatte, wurde er verrathen und muste aus der Stadt sliehen. In einer Mühle bei Blaubeuren in Würtemberg wurde er ergriffen, ward nach Stuttgart gebracht und dort 1530 unter graufamen Martern hingerichtet. — Vergl. Otttius, Annales Anabaptistici, Basil. 1572, p. 52. Cornelius, Geschichte des Münstersch. Aufruhrs, Buch 2, 9.

Bredier.

Baber: M. Johann B., erster evangelischer Prediger zu Landau in der Pfalz, † zwischen dem 10. und 15. Aug. 1545. — Seine Jugend ist uns unbekannt. Zuerst ersahren wir von ihm, daß er Lehrer und Erzieher des Herzogs Ludwig von Pfalz-Zweibrücken war; 1518 wird er als Pfarrer in Landau genannt Er bleibt in der kathol. Kirche etwa bis 1521. In diesem oder dem nächsten Jahre sand unter dem Einfluß der religiösen Bewegungen, welche sich der eliasischen, schwäbischen und rheinischen Kitterschaft bemächtigt hatten und die in

Baber. 761

Landau sich hauptsächlich vollzogen (Landawer Cynung) sein llebertritt zur lutherischen Kirche Statt. 1524 wurde er von dem Bischose von Speier in den Bann gethan, aber von dem Magistrat und der Bürgerschaft Landaus in Schuk genommen. — Er vermochte den Magistrat dazu, eine deutsche Schule zu gründen und trug zur Hebung der Schulen überhaupt durch Absassing von Büchern für den Religionsunterricht bei. — Mit großer Energie trat er den Wiedernstausern entgegen und disputirte ein Mal mit einem Haupte derselben, Joh. Denck aus Rürnberg. — Seine Lehre ist im Ganzen die Zwingslis, am nächsten verwandt mit der Bucer's, mit dem er auch durch innige Freundschaft verbunden war. Sein Streben war zwischen den Gegensähen zu vermitteln unbeschadet seiner eigenen Selbständigkeit. Rur so ist es zu denken, wie er von seinem Standpunkte aus mit Schwenckseld in sast vertrauten Versehr treten konnte, weswegen er mit seinen nächsten Freunden beinahe zersiel. Jedensalls raubten ihm die Folgen dieses Verhältnisses und sein Streit mit Seit die Ruhe seiner lehten Vebenstage.

Seine Schriften und die Angabe der Quessen sinden sich sast vollständig bei Gelbert in Herzog's Real-Encyclopädie, Bd. XIX. S. 160 ff. Zu den ersteren ist hinzuzusügen: De ansere, qui sacramentum edisse dicitur, epistola apologetica. Diese Schrift erschien ursprünglich deutsch und scheint nicht von B. übersetz zu sein. Mit ihr verbunden erschien gleichzeitig die Schrift: De vero coenae dominicae usu, Argentorati 1526. — Zu den Quessen ist zu ergänzen: Ottius, Annales anabaptistici. Basil. 1572. — Z. G. Walch, Einleitung in die Resigionsstreitigkeiten. 4. u. 5. Bd. S. 1017. — v. Schwendseld, Epistolar: christliche lehrhaffte Missiven oder Sendbrieff. 1. Ih. 1566, 2. Th. 1570.

Bader: Rarl Adam B., geb. 10. Jan. 1789 in Bamberg, geft. in Berlin 14. April 1870, mar ber Cohn eines Domorganiften und wurde burch feinen Bater bon fruhefter Jugend an mufitalifch ausgebilbet. Schon feine Rnabenftimme, ein ichoner Copran, erregte Auffeben. Mit 18 Jahren trat er als Drganift an des Baters Stelle. Der jeltene Boblflang feiner metallreichen Tenorstimme jog ihn, ber fur bie geiftliche Laufbahn bestimmt mar, in profane Runfitreife, jo daß er im 3. 1811 jur Buhne übertrat. In Bamberg blubte ju jener Beit ein treffliches Theater. Frang von Golbein mar ber tunftverftan-Dige Director, ber geniale G. I. A. Soffmann ber Mufitbirector beffelben. Unter bem Schutz und ber Leitung biefer Manner betrat B. querft die Bretter in ber Baer'ichen Oper "Camilla" als Lorabeno, bann als Belmonte in Mogart's Entführung, und als Sargines in Baer's gleichnamiger Oper mit bem gunftigften Griolge. Balb barauf trat er jum Münchener Softheater fiber und fand bier in Briggi, bem berühmteften Tenor jener Zeit, ein muftergiltiges Borbild, in bem Capellmeifter Lindpaintner einen tüchtigen Führer. Rach bierfährigem Engagement verließ er, jum Meifter herangebildet, Munchen und fang an ben Buhnen von Bremen, Samburg und Braunschweig mit außerordentlichem Erfolg. 3m 3. 1818 fang er jum erften Dale als Baft in Berlin, ward mit großem Beifall aufgenommen und trat 1820 in ein festes Engagement an ber foniglichen Buhne, der er - mit dem Titel "Kammerfanger" ausgezeichnet - bis jum Jahre 1845 als actives Mitglied angehörte. Ginige Jahre nach feiner Penfionirung führte er noch die Regie der Oper und leitete bis ju feinem Tobe die mufifalischen Aufführungen in der fatholischen Bedwigstirche.

B. war in seiner Glauzzeit, die in die zwanziger und dreißiger Jahre fällt, unbestritten der erste Tenorist der deutschen Bühne. Seine Stimme war von außerordentlichem Wohltlang und von seltener Krast. Dabei war er ein edler, seuriger und geistvoller Darsteller. Die ersten Tenorparrien der großen, lyrischen und selbst komischen Oper waren seine Glanzleistungen, doch dem colorirten Gesang sügte sich seine sonst tresslich ausgebildete Stimme nur in geringem Grade. Er war berühmt als Masaniello, Robert, Cortez, Licinius, Othello, Max, Hadori, Adolar, Johann von Paris, Joconde, Maurer, Iwanow. Die genanten Rollen bezeichnen den außerordentlichen Umkreis seines Repertoires, das er mit Meisterschaft beherrschte. B. starb als allgemein verehrter Greis am Grinen Donnerstage 1870 im königl. Schlosse zu Berlin im Kreise seiner Familie und ward am zweiten Oftertage begraben.

Baechem: Nicolaus B. de Egmunda, geb. zu Egmond in Nordholland um 1470, † 28. Juli (oder 24. Aug.) 1526 zu Löwen. 1488 begann er seine humanist. Studien im Falkencolleg in Löwen, ward 1491 Licentiat und nun selbst Lehrer jenes Collegs, studirte aber zugleich Theologie unter Adrian Floriszoon, nachmaligem Papst Adrian VI., ward 1505 zum Doctor promovid und trat 1507 zu Mecheln in den Carmeliterorden. 1510 ward er Director des, der Universität incorporirten, Collegs seines Ordens zu Löwen, 1517 Prior und Regens der Studien des Carmeliterslosters zu Brüssel, sehrte aber 1511 an die Spize des Löwener Collegs zurück und ward endlich 1520 von Karl V. zum Inquisitor ernannt. Er war in Predigten und Schristen ein eisriger Bersolger der Haereiter; selbst den Erasmus griff er an, wosür ihm dieser das spotiende Epitaphium machte: "Hic jacet Egmundus, telluris inutile pondus, Dilexit radiem, non habeat requiem." Seine Schristen blieben ungedruckt und sind zum Theil während der Unruhen der solgenden Zeiten zu Grunde gegangen. Es sind Borlesungen, Predigten und Commentare biblischer Schristen.

Biogr. nat. de Belg. A16. Th.

Baecy: Joachim B. (Baacy), fathol. Prediger an St. Gertruden ju Utrecht, geb. daselbst 10. Aug. 1548, † 24. Sept. 1619. Einen bei Mit- urd Nachwelt geachteten Namen machten ihm nicht so sehr seine wenigen Schristen ("De Tolf of Advokaat van alle oprechte Catholissen", 1610; "Le balai des consciences", 1610; "De Ban van alle Ketters, Staatskundigen end verleerde Catholissen", 1616 2c.), als vielmehr die Beredsamkeit seiner Predigten und der unerschrockene Giser, mit dem er unter schwierigen Umständen für die tatholisse Kirche eintrat. Er besaß eine durch Weißheit wie Einsachheit und Demuth her vorragende Persönlichkeit, stets treu seinem Motto: "Hier bemin it het Waten"— (v. d. Aa, Biogr. Woordenb.

Baetx: Abrian B. van Baerland, gelehrter Jurift, geb. zu Mecheln 9. Aug. 1574, † nach 1629. Als unter der Regierung Erzherzog Albrechts und der Jsabelle die Universität zu Löwen aus ihrer Zerrüttung wieder emporgehoben werden sollte, wurde B. 1606 zum Präsidenten des altbershimten Collegium trium linguarum, (des Griechischen, Lateinischen und Hebräsischen) ernannt, dasselbe verdankt ihm seine Wiederherstellung. Er beries dahin sür das Lateinische 1606 den Erycius Puteanus, sür das Griechische 1609 den Petwe Castellanus, für das Hebräsische 1612 den Balerius Andreas. Er selbst ward 1607 Licentiat und 1614 Doctor der Rechte. 1619 ward er Rector der Universität. Um 1624 aber zog er sich als Dechant von Oorschot bei Herzogenbusch aus dem öffentlichen Leben zurück. Wahrscheinlich legte er nach der, 1629 ersolgten, Aussehung der kathol. Kirche in Nordbrabant auch dies Amt nieder lleber seine weiteren Schicksale ist nichts bekannt. — (Biogr. nat. de Belg.)

Baenst: Paul v. B., von altangesehener Familie, geb. zu Brügge um 1442, † zu Gent 1497, war einer ber thätigsten Anhänger Maximilians von Desterreich, als ihm, nach der Bermählung mit Maria v. Burgund, die Niederlande zusielen. 1477 von Maria in den großen Kath berusen, gehörte Baer. 763

8. zu den Unterhändlern des Friedens von Arras v. 23. Dec. 1482, in welchem endwig XI. zur Rückgabe mehrerer eroberter burgundicher Städte bewogen ward. Seit 1483 Borsisender des großen Rathes von Flandern verhandelte er den im Juni 1485 zu Brügge abgeschlossenen Friedensvertrag zwischen Brügge und dem rzherzogl. Paar. Als bald darauf beim neuen Ausbruch der Zwistigseiten Maximilian 1487 zu Brügge gesangen gehalten ward, war wiederum B. sein vorsehmster Rath, ward sogar 1488 selbst auf kurze Zeit gesangen geseht, und war vann der Hauptunterhändler des Friedens zwischen Maximilian und Flandern, er am 1. Oct. 1489 zu Montils-lez-Tours zu Stande kam. Auch zu London rscheint er als Mitunterhändler des wichtigen politischen und Handelstractates vom 24. Febr. 1495 zwischen Flandern und England.

Brit in ber Biogr. nat. de Belg. Alberd. Th.

Baer: Leop. Jojeph, namhafter Buchhandler, geb. 2. Oct. 1804 in Bodenheim von jubifchen Eltern, + 31. Dec. 1861 in Frantfurt a. M. Gein Bater, welcher nach bamaligen Frantjurter Befegen bas Burgerrecht biefer Stadt nicht erlangen fonnte und beshalb ein offenes Geschäft nicht betreiben burite, runbete 1785 in einem fleinen Locale einer abgelegenen engen Gaffe in Franturt ein buchhändlerisches Antiquargeschäft, hatte aber seinen Wohnsit in Bockeneim bei Frantfurt. Sein Geschäft nahm trot der ungunftigen Lage (im Doninicaner-Rlofter) in Folge des ehrenhaften und umfichtigen Betriebes des Beibers einen rafchen Aufschwung und gewann balb einflugreiche Gonner, bie es em alten B. ermöglichten, Die ihm entgegenstehenden gesehlichen Schwierigkeiten u überwinden, als Bürger nach Frankfurt überzufiedeln, und das erweiterte Beichaft nach ber Steingaffe ju berlegen. Gein Cohn, unfer Jofeph B., besuchte in den Jahren 1815-20 das Frankfurter Gymnasium und trat dann n bas vaterliche Geschäft ein, welches ju jener Beit bereits große Musbehnung jewonnen hatte; mit ihm verband fich 1824 fein Bruder Bermann B. jur lebernahme bes vaterlichen Geschäftes und Beibe waren nun in raftlofer Thatigeit und mit bestem Erfolge bemüht, bem Saufe eine fortwährende Ausbehnung ind Bedeutung ju geben. Während der jungere Bruder Bermann fich meiftens juf Reifen befand, um in England, Holland, Frankreich und Italien Anfaufe u machen, leitete Joseph bas Saus in Frankfurt und hat fich im Laufe ber Sabre große Berdienste erworben burch bie Bereicherung ber öffentlichen Biblioheten mit ben litterarischen Schäten bes Auslandes, Die er mit ungewöhnlichen ibliographifchen Renntniffen ausgeruftet, in fachtundigfter Beife an fich gu pringen und zu verwerthen verftand, jo daß das Baer'sche Geschäft fich einen ruten Ruf in ber europäischen Gelehrtenwelt, und besonders intime Begiehungen m ben öffentlichen Bibliothefen in Rugland erwarb. Bur Zeit bes Parlamentes m 3. 1848 war die Baer'iche Buchhandlung ein Sammelplat hervorragender Manner; von Radowit, Döllinger, Jacob Grimm u. A. verfehrten häufig und tern mit ben beiben Brilbern und fchatten biefelben wegen ihrer gebiegenen Kenntniffe und anerkannten Bieberkeit. Dem Bedürfniffe nach größerer Ausbehnung nachgebend, berlegte Jofeph B. im 3. 1850 bas Geschäft in bas am Rogmartt gelegene Cafino, und 1860 in das von den Brüdern eigen erworbene, benfalls am Rogmartt bem Gutenberg-Dentmal gegenüber gelegene, große Genände, wo fich die Buchhandlung heute noch befindet, und in beffen eleganten Räumen ein antiquarisches Bücherlager von über 200,000 Bänden aufgestellt ist. Bofeph B. tonnte fich bes neuen Befitthums nicht lange erfreuen, ein Bergleiben nachte feiner Birtfamteit fchon im folgenden Jahre ein Ende. Bezeichnend für eine Tuchtigfeit' ift es, daß er bom Raifer von Rugland im 3. 1853 jum Saubtcommiffionar ber faiferl. öffentl. Bibliothet in' Betersburg und bes öffentichen Mufeums in Mostau ernannt, fowie mit ber ruffifchen golbenen BerbienftMedaille ausgezeichnet wurde. Der größtentheils streng wissenschaftliche Berlag des Baer'schen Geschäftes enthält Ramen wie Fichte, Diessendach, Rante u. A., deren Werle meistens durch Ankauf aus dem Weidmann'schen, Cotta'schen und anderem Berlage erworben sind. Das Geschäft wird heute noch von dem überlebenden Bruder Hermann B. geleitet, dem die beiden Söhne des Berstorbenen, die Herren Julius und Simon B. dabei zur Seite stehen. Schließlich sei noch erwähnt, daß das Haus Baer im J. 1871 eine bedeutende Erweiterung durch die Gründung von Zweiggeschäften in Paris und London ersahren hat, zu welchem Behuse die Herren H. Sotheran in London, und Dr. H. Derenbourg in Paris in die, jeht "Joseph Baer, Sotheran u. Co. in Franksurt, London und Paris" lautende Firma ausgenommen sind.

Baerland: Abrian van B., Humanist, geb. zu Baarland auf Süb-Beveland 1488, lehrte als Magister art. 1518—20 am Collegium trium linguarum zu Löwen und war nachmals daselbst Prosessor an der Universität und i um 1542. Er gehörte zu den eistrigen Förderern der classischen Studien. Die Alten erschienen ihm als omnis doctrinae parentes. Erasmus schätze ihn sehr, und belobte auch die von B. versäste "Epitome chiliadum adagiorum Desiderü Erasmi", Köln 1528. Seine zahlreichen Schristen (vgl. v. d.Na, Biogr. Woordend.) sind theils philologischen Inhaltes (Scholien zu Virgil, Cicero, Plinius, Menander, Terenz, ("De literatis urbis Romae principibus" 2c.), theils historischen: "Chronologia brevis ad o. cond. a. a. 1532", "De ducidus Venetis", "De redus gestis ducum Bradantiae", 1532, "De urbidus inferioris Germaniae", "Chronicon ducum Bradantiae", 1551, "De comitibus Hollandiae", 1584, "De episcopis Ultrajectinis", 1584; vielleicht noch einige andere. Eine Ausgabe seiner geschichtlichen Werse veranstaltete zu Köln 1603 Bernardus Gualterus.

Baerle: Caspar ban B., Barlaus, geb. ju Untwerpen 12. Febt. 1584, † gu Amfterdam 14. Jan. 1648. Schon bald nach der Geburt fam n mit feinen bor ber fpanischen Occupation flüchtenden Eltern nach Solland, Aubirte ju Leiden, ward, 28 Jahre alt, jum Bicerector des dortigen theologischen College und 1617 jum Profeffor ber Logit ernannt. Als Remonftrant 1619 abgefest, floh er nach Frankreich, ftubirte Medicin und erwarb zu Caen ben medicinischen Doctorgrad. Spater nach Solland gurudgefehrt, marb er 1631 an bas Athenaum gu Amfterbam als Profeffor ber Philosophie berufen, in welcher Stellung er (1647 von Brrfinn befallen) bis an feinen Tob verblieb. Geinen Sauptrubm verdantt er feinen feit 1618 oft gedruckten "Poemata". Er galt lange als ein Sauptvertreter mittellat. Boefie in Solland; erft neuerbings bat man (Beerle tamp, 2. Müller) auf feinen Wortschwall, feine mythologische Ueberladung eine Folge ber nachahmung bes Claudianus - hingewiefen, und ben Dichter wegen feiner Lobeserhebungen ber Maria v. Mebicis, Richelieu's u. A. ale "fleinlichen Gratulanten und Supplicanten" bezeichnet. Bollftandig erichienen feine lat. Bedichte gu Amfterdam 1645. Geinen oftere gedruckten "Orationes" rubmte man feine Latinität nach. Geinem Bertehr mit Booft, Sunghens, Bonbel, Bos u. A. verdanfen wir eine reiche Brieffammlung. Er wirfte durch fie mittelbar auch auf die niederländische Dichtung ein. Bon ihm erschienen "Verscheyde Nederduytsche Gedichten", 1651 u. 53; außerbem eine Reihe medicin. naturwiffenschaftl., theol. u. hiftor. Werte.

Bgl. v. d. Aa, Rederl. Woordenb, u. die daselbst angesährte Litteratur. Biogr. nat. de Belg. Martin.

Baersborp: Cornelis von B., Arzt, geb. gegen Ende des 15. Jahrh. + zu Brügge 24. Nov. 1565. Er gehörte dem alten Abelsgeschlechte von Borffelen an. Nachdem er in Italien und Frankreich studirt hatte, erwarb er

fich burch feine Braris ju Brugge einen folchen Ruf, bag Rarl V., als er jum ersten Mal in ben Nieberlanden war, ihn zu feinem Leibargt und Rammerherrn ernannte. Später jum Archiater bes Raijers beforbert, auch Leibargt ber Roniginnen Eleonore und Marie, hat er den Raifer bis an feinen Tod ftets begleitet. Gein Leben am Soje ward vielfach durch bie Intriguen argtlicher Rebenbuhler, burch bes Raifers podagrifche Reigbarteit und feine Reigung, fich allerlei Quadfalbern anguvertrauen, getrubt und verbittert. Doch erfennt ber Raifer in einem Diplom bom 2. Mai 1556 Baersborp's Treue und Berbienfte mit bem hochsten Lobe an, indem er ihn, neben andern Ghrenbezeigungen, jum Pfalggrafen macht, mit bem Recht, Notare und Richter zu ernennen, jährlich brei Licentiaten ber Medicin und ber Rechte nach bestandenem Eramen gu ernennen und brei Boeten zu fronen, ihn auch jum faiferlichen Rath erhebt und ibm bas Burgerrecht aller Stabte bes Reichs verleiht. - Rach Rarls V. Tobe fehrte B. nach Brigge gurud, wo er 1561 Schöffe und 1562 und 63 Burgermeister war. Geschrieben hat er: "Methodus universae artis med. formulis expressa ex Galeni traditionibus" etc. 1538, "Consilium de arthritidis praeservatione et curatione", gebrudt erft 1592.

Biogr. nat, de Belg.

216. Ih.

Baert: Arnold B., Rechtsgelehrter, geb. zu Brüffel 1554, † zu Mecheln 29. Mai 1629; studirte Humaniora zu Löwen und Jura zu Donai, wo er 1576 den Doctorgrad erward; an die Kölner Universität berufen, lehrte er dort hauptsächlich Lehnrecht. 1585 war er wieder in dem unter spanische Herrschaft zurückgesehrten Brüffel, ward hier zum Schöffen gewählt und endlich 1588 zum Mitglied des großen Kathes von Mecheln ernannt, wo er großen Einsluß übte. Zu Köln hat er 3 civilistische Dissertationen (1579), serner des Jacobus de Belloviso "Aurea praxis criminalis" (1580) und desselben "Apparatus in usus et consuetudines feudorum" (1582) mit eigenen Anmerkungen herausgegeben. Ugl. Biogr. nat. de Belg.

Bagge: Baron Rarl Ernft B., fonigl. preug. Rammerberr und munberlicher Mufitliebhaber, lebte um 1782 ju Baris und + bafelbft 1791. Er fpielte ichlecht Bratiche und noch ichlechter Bioline, hielt fich aber für einen Birtuofen erften Ranges und behauptete eine gang neue Methode bes Biolinfpiels erfunden gu haben, welche in einem Auf- und Riederglitschen mit demfelben Finger auf ben Seiten, ohne alle weitere Applicatur, beftanden haben foll. Die größten Runftler aller Rationen, und barunter Manner wie Bietti, mußten bei ihm Unterricht nehmen, um feine Manier tennen gu lernen, wofür er ihnen jebe Lection, die fie bon ihm empfingen, mit einem Louisd'or bezahlte. Er ftand in großem Rufe, aber nicht blos eines Mufiknarren, fondern auch eines feinen und echten Renners und Beschützers mahrer Runft. Denn mertwürdigerweise foll er in Allem, was nicht feine eigenen Leiftungen betraf, Geschmad und Urtheil befeffen haben; gang Baris ibrach noch lange von den vortreiflichen Concerten, die er in feinem Saufe an ber Place des victoires ju geben pflegte, und bie größten Birtuofen, wie die Todi, die Mara, Biotti, Kreuger, Duport, Bunto, Besoggi und andere, liegen erft bei ihm fich horen, bebor fie offentlich auftraten. Daneben befaß er große Bergensgute und Liebensmurbigfeit und unterftute Runft und Rinftler, wo und wie er vermochte, auf bas Freigebigfte, weshalb fein Tob, ungeachtet feiner Geltfamkeiten, viel und aufrichtig betrauert worben ift. Er hat auch componirt: ein Biolinconcert, Paris um 1782, welches Kreuger mit vielem Beifalle öffentlich gespielt hat; eine Spmphonie in D. 8 Inftr., in Samburg bei Besthhal noch 1795 ju haben. Bal. auch Alla. Muj-, Rtg. III. 840; Marburg, Metaphraftes 224. 277. b. Dommer.

Baggel: Bernhard B., Rostoder Rathsherr, besehligte die Besahung des Rostoder Thurms am Aussluß der Warnow bei Warnemünde, welcher nach dem betannten Rosengarten-Turnier im Kampse gegen Erich Menved von Dänemart und den Fürsten Heinrich II. von Medlenburg aus den Steinen des rasch und entschlossen abgebrochenen großen Thurms zu St. Petri nach dem Willen der Gemeinde erbaut war. Am 23. Juni 1312 waren außer den Genannten, Mackgraf Woldemar, Johann von Brandenburg und Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg zum Streit vor dem Warnemünder Bollwert erschienen, angesichts des Feindes schlugen sie eine Brücke über den Strom und belagerten die Feste unter wiederholtem Stürmen 11 Wochen lang. So lange hatte sich die Besahung tapser gehalten, dann zwang sie der Hunger zur lebergabe; "se dezedingeden sick as", scheinen aber gesangen abgesührt zu sein. In Rostod erhob sich soson aus Entsehung des alten Rathes. B. wird weder dabei, noch in der Vertragsurfunde von 1314 genannt, kommt aber 1317 im Rathe vor.

Die Bertheidigungs-Geschichte beruht außer den kurzen Angaben bei Detmar allein auf Ernst von Kirchberg (Westphalen, Mon. Ined. IV.), aus dem erst die Rostoder Chronik (Schröter, Beiträge zur Mecklenb. Gesch. I. 1) schöpfte. Bernhard B. wird aber zuerst bei Eindenberg, "Chron. Rost.", Ende des 16. Jahrb.

genannt. Der Rame Bagehl haftet noch an einer Strafe Roftods.

Baggel: Winold &., der Gründer der Karthause Marienehe bei Rostod, vertrat die Stadt auf dem Hansetag wegen der Vitalienbrüder 1399 (Wöch. Rost. Nachr. u. Anz. 1754 S. 190), war auch dem Hasse der aufständischen Gemeinde 1427 versallen, seine Güter waren geplündert; 1439 wurde deren Restitution ausgemacht. Sein Sohn Heinrich unterschrieb 1454 die endgültige Abmachung. Als Rathsherr nahm Heinrich an der ersten Einrichtung der Universität Theil. — Wöch. Rost. Nachr. u. Anz. 1755 S. 187 ss., 1756 S. 62 s. Rost. Etw. I. S. 193. Krabbe, Univ. Rost. S. 37. Bon der Familie und dem Wappen j. Lisch, Jahrb. XI. S. 187.

Bahnmaier: Jonathan Friedrich B., Doctor ber Theologie, geb. pu Obriftenfeld in Burtemberg, + ju Owen 18. Mug. 1841. Er perbient im deutschen Bolle ein bleibendes Andenten einerfeits als einer der Danner, Die in ber Beit des Bestaloggismus mit unermnibetem Gifer die Bebung ber Boltsbildung fich angelegen fein ließen, ohne darum ihrer firchlich-frommen Gefinnung irgendwie untreu zu werben, vielmehr gerade im innigften Bufammenbange mit Diefer; andererfeits aber war er, beffen fraftigfte Mannesjahre in Die Rapoleonischen Zeiten fielen, ein terndeutscher Mann, der nicht nur bis an fein Ende den deutschen Rod trug und alte beutsche Gitte fefthielt, sondern der ein Dar thrium dafür zu erdulden hatte. Geine Erziehung war unter ben Banden ber Eltern (ber Bater war Prediger) eine entschieden fromme im Ginne bee altern ichwäbischen Bietismus; die baburch genährte Richtung feines Gemuths fand aud in den Seminarien, die er durchlief, wie fpater in feiner Thatigfeit ale Bicar und Repetent, ferner auf gelehrten Reifen (auf welchen er Berbindungen mit Manner wie Lavater und Seg in Burich anfnupite) ftets reichliche Nahrung. 3m 3. 1806 erhielt er das Diakonat in Marbach (Schiller's Geburtsort), 1810 in Ludwigburg und schon auf biefen Stellen entwickelte er außer ben eigentlichen Berufepflichten eine ungemeine Thatigfeit für bie Schulen, für nühliche Anftalten, für Fortbildung ber Schullehrer, fur Schul- und Rinberfefte, wofur er anch feine poetische Begabung verwerthete. Bei fehr confervativer Gefinnung in religiolen Dingen war er in Sachen ber Schule ein Reuerer, er hafte alles, was ausfob wie Schlendrian; daß etwas bavon auch in fein theologisches Bewuftfein überging, bas war ihm ebenso verborgen, wie ben bamaligen Suprangturaliften

überhaupt, namentlich ber Tübinger Schule. Unerwartet wurde er biefer eingefügt, indem er 1815 als Professor der Theologie mit dem Lehrauftrag für Somiletit und Babagogit nach Tubingen berufen wurde. Er las auch immer nur über diefe Facher, übernahm baneben bie Inspection städtischer Schulen, führte auch bort die Maienseste für die Schuljugend ein, erwarb sich aber ein großes Berbienft baburch, bag er guerft bem Bedurfniß prattifcher Uebungen im Bredigen, Ratechifiren und im Schulunterricht burch Beranftaltung freiwilliger lebungen ber Theologie-Studirenden entgegen fam, und baraus ein feftes Inftitnt, ein Geminar, bilbete, bas fofort ber Staat als Universitätsinstitut anertannte und bas heute noch als ein unentbehrliches Glieb bes atabemischen Organismus in Tubingen besteht. Er war es auch, auf beffen Betrieb eine eigene Mufitbirectorftelle an ber Univerfität gegrundet und als erfter Inhaber berfelben Friedrich Silcher berufen wurde. Allein es war ihm bort feine lange Wirffamteit beschieden. Er betleidete im 3. 1819 die Rectorwürde. Nach der That Sand's - welch' letterer einige Zeit in Tubingen ftudirt hatte - wurde ber Senat aufgeforbert, fich über die Stimmung ber Studirenden zu äußern und B., To fehr er die That verabscheute und fie den Studirenden ins rechte Licht ftellte, war boch nicht Diplomat genug, um nicht in dem von ihm verfaßten Antwortichreiben auch einige Migbilligung ber antideutschen Politif ber Cabinette burchbliden zu laffen. Auch vorber ichon hatte er ber Königin Katharina gegenüber, bie ihn fennen zu lernen gewünscht, einige Neugerungen ähnlicher Art über ben Minifter Bangenheim gethan, Die biefer, fein borberiger Gonner, febr übel nahm - furg er wurde ploglich feiner atabemischen Lehrftelle enthoben und als Decan nach Kirchheim unter Ted verfett. Dort schui er fich einen feinem thatigen, nach feinen eignen Beständniffen faft allgu unmußigem Geift entsprechenden umfaffenden Wirfungstreis; er nahm gulegt noch fehr lebhaften Antheil an ber Berftellung bes neuen Gefangbuchs, wurde aber auf einer Bisitationsreise in dem Amtsort Owen vom Schlage getroffen und ftarb bort. - Bahnmaier's Schriften find theils Gebichte - "Gefänge filt bie Jugend" 1811, "Gefänge für driftliche Teier vaterlandifcher Fefte" 1820 u. a. m., (vgl. Roch, Geich, des Kirchenliedes (3. Aufl.) Bb. VII. S. 81 i.), theils Prebigten - für wohlthätigen Zwed herausgegeben 1823, außerbem Gelegenheitsichriften, alabemische Brogramme, Ansprachen, Dentschriften u. bergl.; furge Beit redigirte er ein Schulblatt.

Bahr: Benedict B., Cohn des Bürgermeifters Thomas B. ju Gutin, geb. im Anfange des 17. Jahrh., † 15. Aug. 1670. Rachbem er bie unter bem Rectorate Joh. Rirchmann's blübende Stadtichule ju Lübed befucht hatte, ging er mit Gulfe eines ihm vom Bischof von Lübeck, Johannes, Herzog von Holftein, verliehenen Stipendiums zur Universität und wurde 1643 magister legens ju Bittenberg. Bon dem bifchöflichen Rath Joh. Caffins wegen feiner gründlichen Gelehrfamteit und Energie bem berühmten Stadt-Sondicus von Stralfund, Dr. David Mevius, empfohlen, erhielt er 1643 bas Rectorat bes Stralfunder Symnafiums. Mit Unterftutung bes Conrector Bruggemann und Gubrector Movius gelang es ihm fowol burch die Pflege ber claffischen Philologie als auch durch mehrfache, den Schulbesuch und andere Ginrichtungen betreffende und mit großer Nachhaltigfeit gegen manche Anfeinbungen burchgeführte Reformen während feiner 12jahrigen Amtsbauer bies Gymnafium ju einer bisber unerreichten Bluthe gu bringen. Siergu wirfte auch noch besonders ein in feinem Saufe unterhaltenes Alumnat, aus welchem eine große Angahl tüchtiger und gebilbeter Manner hervorging. Much burch Berebtfamteit mar B. ausgezeichnet. Mit besonderem Gifer wandte er fich fpater auch bem Studium ber romischen Rechtsgelehrsamfeit zu und verfaßte im 3. 1655 eine Inauguralbiffertation "Ad

legem praetoriam". In Folge besseh warb er am 10. Jan. 1655 in den Stralfunder Rath gewählt und am 8. März von Greisswald aus zum Doctor der Rechte promodirt. Zu seinem Nachsolger am Ghmnasium berief er seinen früheren Schüler Laurentius Bünsow von Wismar. Seit dem J. 1663 war er auch Camerarius und Provisor der Kirche zum heiligen Geist. Sein Bildnis ist noch jest im Rathhause ausgestellt.

Seine Schriften betreffen namentlich die römische Litteratur und Geschichte.

Bgl. Zober, Geschichte des Stralsunder Chmnasiums, 1860, III. 23 ff. 61. 71.

77. 84. 88 f. Händer Chmnasiums, 2860, III. 23 ff. 61. 71.

Bahr: Chriftian Auguft B., geb. 25. Jan. 1795 gu Atterwafch bei Buben in Sachjen, Sohn eines Muhlenbefigers bafelbit, ftubirte Babagogif und Theologie ju Leipzig, murbe bier 1816 Sulfelehrer an ber Burgerichule, 1817 Behrer in Wellenberg's Anftalt Sofwyl bei Bern, 1819 Sanglebrer bei Banquier Senfferth in Leipzig, 1820 Magifter und Rachmittagsprediger an ber Univerfitatsfirche, 1821 Pfarrer in Oppach in ber Oberlaufig, 1834 in Beigsborf bei Bittau und † 23. April 1846. Gin mahrhaft gläubiger und feinbegabter Dann, ift er besonders verdient durch feine Lieder: "Sechsundzwanzig geiftliche Lieder von M. Bahr. Rach feinem Tobe berausgegeben von ber Bredigerconferent ju Biricifeld." 2. Muff. 1846. Ohne Zweifel werben manche berfelben, wie fie jest schon einzelnen Rreifen fehr werth geworden find, in die Gefangbucher ber Gemeinden übergeben (besonders nennenswerth: "Auf Gott will ich vertraun", "Die Berge meines Gottes ftehn", "Bergage nicht, du fleine Schaar", "Bir werfen uns in beine Arme" zc.). - Bgl. "Der Bilger aus Sachien", Jahrgang 1846 und das Borwort der geiftl. Lieder. B. Breffel.

Bahr: Georg B., Erbauer ber Frauenfirche in Dresben; geb. 15. Man 1666 im jachj. Dorf Fürstenwalde als Sohn armer Eltern, + 16. Marg 1738. Heber feinen Bilbungsgang ift nichts befannt. 218 Rathezimmermeifter ju Dresben erhielt er ben Auftrag, nach feinen Riffen und Blanen, benen ber Plan ber Petersfirche in Rom ju Grunde lag, den Bau der Frauenfirche ausguführen, wobei ihm bon Gegnern und Zweiflern an ber Ausführbarfeit feines genialen Blanes viel Berdruß bereitet ward. Er erlebte die Bollendung nicht, indem er an ben Folgen eines ungludlichen Falles bon einem Gerufte ftarb, aber fein Bau ift eine Bierbe Dresbens und die ftart angezweifelte Saltbarteit ber mit Rupferplatten belegten Ruppel hat fich bis auf heutigen Tag, felbft ben Bom ben gegenüber, beren Bielpuntt fie bei ber preugifchen Belagerung im 3. 1760 war, trefflich bewährt. Leider ift fein Plan nach feinem Tobe nicht ftreng bundgeführt worden. — Bgl. Sasche, Magazin 3. fachf. Gesch. I. 158. Nachrichten über Erbauung ber Frauenfirche S. 39. Gantid.

Bühr: Johann B. (Beer), Concertmeister des herzogs von Weißensels, geb. 1652 zu St. Georg in Oberösterreich, † 1700. Er kam im 10. Lebensiahre in das Benedictinerkloster zu Lambach, wo er Unterricht in Wissenschaften und Musik empfing, worauf er 20. Oct. 1670 nach Regensburg in das Alumneum und Gymnasium poeticum ging. Darauf sehte er in Leipzig seine theologischen Studien sort, doch gewann seine Liebe zur Musik die Oberhand, und da er ein guter Sänger, sertiger Componist, Violin= und Clavierspieler war, sand er Anstellung in Herzog Augusts Capelle zu Halle in Sachsen und wurde nach dessen Tode durch Johann Adolf nach Weißensels als Concertmeister berusen. Bald hernach bei einem Vogelschießen ward er durch einen ungläcklichen Schuß getödtet (Matthes. Chrends. 14 s.). Er war ein origineller, schaffer Kodsgut unterrichtet, dabei munter und zur Sathre geneigt, der er in seinen Schriftun mit aller Lustigkeit die Zügel schießen ließ. Herausgegeben hat er "Ursus murmurat etc." 1696, 1697, und "Ursus vulpinatur, List wider List oder musikalische

Fuchsjagd". 1697, beibe gegen ben gothaischen Symnasialrector Bockerobt, bem er auch noch mit zwei anderen Schristen: "Ursus saltat" und "Ursus triumphat" gedroht hatte, die aber nicht erschienen sind; "Bellum musicum", 1701; "Musikal. Discurse durch die Principia der Philosophie deducirt"; nebst einem Anhange: "Der musikal. Krieg zwischen der Composition und Harmonie", 1719. Im Mspt. hat er hinterlassen: "Schola Phonologica, sive Tract. doctrinalis de Compos. Harmon. etc." in 45 Cap. (s. Matthes. Crit. mus. II. 74); "Kurze Beschreib. der Composition" (Chrenps. 107); "Der Wohl - Chren - Beste - Bierstiedler"; "Musikal. Discurse anderer Theil". Berschiedene nicht musikal. Schristen f. Gerber's R. Ler. Compositionen scheint er nicht hinterlassen zu haben.

b. Dommer.

Babr: Johann Rarl, Maler und Schriftfteller, geb. 18. Mug. 1801 gu Riga, † ju Dresben 29. Gept. 1869, ein nachkomme bes Rathszimmermeifters Georg Bahr (f. o.), machte feine fünftlerifchen Studien in letterer Stadt. In ben Jahren 1827-29, wie fpater noch einmal, 1834 und 1835 weilte B. in Italien. Bon ber erften Reife nach Deutschland gurudgefehrt, verheirathete er fich in Dresben und ließ fich in feiner Baterftadt Riga nieder. Ohne geiftige, fünftlerische Anregung baselbst, jog es ihn jedoch balb nach Dresden zurud, wo er vom 3. 1832 an bauernd feinen Wohnfit nahm. 1840 murbe er jum Profesior an ber bortigen Runftafabemie ernannt. B. war ein gesuchter Bortratmaler und ebenso murben feine Siftorienbilber beifällig aufgenommen. Durch Rachbilbung ift feine Darftellung ber "Biebertaufer in Munfter" weiten Rreifen befannt geworben, ein Gemalbe, welches ber fachfische Runftverein erwarb; ein zweites größeres Gemalbe, "ber Tod Iwans des Graufamen" wurde der Dresdner Galerie einberleibt. Empfänglichen und regen Geiftes, liebte B. neben ber Malerei Die Dichtung und ebenjo fühlte er fich zur wiffenschaftlichen Forschung bingezogen. Als junger Rünftler pilgerte er nach Weimar ju Goethe, auch eine Begegnung mit Platen in Italien machte auf ihn tiefen Gindrud, in Dresden gehorte er bem Tied'ichen Kreife an und innige Freundschaft verband ihn mit bem Dichter Mofen. Bon feinem wiffenschaftlichen Ginne zeugen folgende Schriften: "Die Graber ber Liven" (1850), ein Bericht über bie bon ihm 1846 borgenommenen Ausgrabungen norbischer Alterthumer in Livland; "Bortrage über Dante's gottliche Romödie" (1853); "Bortrage über Newton's und Goethe's Farbenlehre" (1863); "Der bynamische Rreis" (1860-68), eine naturwiffenschaftliche Arbeit, die ihn mahrend der letten gehn Jahre feines Lebens faft ausschlieglich beschäftigte. Rach feinem Tobe ericbien noch, als eine Ergangung jenes größeren Wertes, mit einem Borwort bes Dr. Reinhard, Die fleine Schrift: "Ueber Die Ginwirfung ber Reibung&-Electricitat auf ben Bendel" (1870). C. Claus.

Bähr: Johann Christian Felix B., Geh. Hofrath, ordentlicher Projessor der classischen Philologie und Oberbibliothekar an der Heidelberger Universität, geb. 13. Juni 1798 in Darmstadt, † 29. Nov. 1872 in Heidelberg. Die Familie Bähr stammt aus Rapperschwyl in der Schweiz und zog im vorigen Jahrhundert, wo sie zu den streng resormirten Kreisen gehörte, in die Rheinpfalz. Der Großvater war Bäckermeister, dann Spitalverwalter in Heidelberg. Der Bater, J. F. Bähr wirkte als resormirter Geistlicher in Darmstadt und tehrte dann 1799 nach Heidelberg als Prediger an der H. Geistliche zurück. Er ward 1823 in den Oberfirchenrath nach Karlsrühe berusen, erhielt nach He-

bel's Tob die Burbe eines evang. Pralaten und ftarb 1828.

In heibelberg auf dem resormirten und danach auf dem vereinigten Gymnassum vorbereitet, bezog B. auch dort 1815 die Universität, an der allein er studirt hat unter Einwirtung so bedeutender Männer, wie Creuzer, Wilken, Schlosser, Daub. Schon als Mitglied des philologischen Seminars ward er zu

den litterarischen Arbeiten Creuger's jugezogen. Auch noch fpater trat die Gemeinsamleit der Arbeiten nicht allein bei ber großen Ausgabe des Berodot, fonbern auch bei Creuzer's "Abrif der romischen Antiquitaten", 1824, hervor. Die Topographie, die Rriegsalterthumer, die Capitel aus ben Privatalterthumen find von B. gearbeitet. Das Berhaltnig zwischen bem berühmten Lehrer und bem erft neben ihm emporiteigenden Schüler blieb allerdings fpater nicht ungetrubt, mas bei ber fehr empfindlichen, fubjectiv unberechenbaren Ratur Creuger's und bem nahen Berhältniß, in bem lange Beit B. ju bem Siftoriter Schloffer ftand, wohl begreiflich ift. Unter ben Studiengenoffen ftand B. por Allen Mone, Fr. Fröhlich, bem nachberigen langjährigen Univerfitätsreferenten im babifchen Minifterium, fowie bem Runfthiftorifer Baagen nabe. - Die afabem. Laufbahn betrat B. mit Beröffentlichung einer gelehrten Schrift "De Apolline patricio et Minerva primigen, Athen." 1820, in ber er fich als Schüler Cremer's gunachft einführte. Mit richtigem Tatte hat er fich aber bann, ba bie fpeculatibreligibje, wie bie fpecififch funftlerifche Geite feiner Ratur ferner lag, von mothologischen Arbeiten ferne gehalten. Bereits 1821 finden wir ihn als außerorbentlichen, 1823 als ordentlichen Professor: 1832 ward er jum Oberbibliothefar ernannt; 1838 als Ephorus bes Lyceums ju Beibelberg, 1845 nach Creuzer's Rudtritt als Director bes philolog. Seminars, an dem er gleich bom Beginn feiner afadem. Laufbahn lehrend mitwirtte. Mis alliäbrlich neu ernanntes Mitglied ber Brufungscommiffion für die jungen Bhilologen, auch häufig als Commiffar für Abiturientenprufungen hat er mit Milbe und Gifer gewirft und baburch eine große perfonliche Renntnig ber Schulguftanbe und ber Berjonen feines Beimathlandes erworben.

In munberbarer Stetigfeit ift B. als afabem. Lehrer von 1820-1872 thatfa gewefen; eine lange Reibe tuchtiger Gelehrten, Schulmanner, Juriften und Theologen find feine Buhörer gewesen. Seine Borlesungen erftredten fich über romifche und einzelne 3weige der griech. Litteraturgeschichte; über Encyclopabie ber Philologie, griech, und rom, Geschichte, auch über Muthologie und Sombolif, fpeciell felbft ber Relten und Germanen; am regelmäßigften über ben latein. Stil, wobei er in unverbrüchlicher Treue Die Correcturen ber eingelieferten fogen. Stile burchführte. Unter den griech. Schriftstellern hat er bor Allem gern Berobot, Thucybides, Bindar, Mejdiplos, Ariftophanes, fowie platon. Dias loge behandelt, unter ben Lateinern Borag, und gwar befonders die Ars poetica, Juvenal, Tacitus und Cicero. Alls Director bes philol. Seminare (1845-1868) leitete er mit besonderer Liebe die Disputationsubungen; in ber Interpretation ftellte er wol zu wenig ftrenge Anforderungen. - Die hervorragenbe Begabung für geschäftliche Dinge verbunden mit einer angeborenen Gefälligfeit und einem unbedingten Beftreben, wiffenschaftliche Arbeiten gu forbern, bat er in feiner Gigenichaft als Oberbibliothetar allfeitig bewährt. Der Geschichte ber Beidelberger Bibliothet und befonders ber verhangnigvollen Rataftrophe ber Wegführung ber berühmten Palatina i. 3. 1623 forfchte er unermubet nach und hatte nach mehrfachen verdienftlichen Beröffentlichungen (Auffat aus bem Gerapeum besonders abgebrudt, Leipzig 1843, sowie Seidelb. Jahrb. ber Litter. 1869 G. 1 f.) noch die Freude, im letten Lebensjahr den Originalbericht bes Leo Allatius über Die Begführung felbft gu publiciren (Beibelb. 3ahrb. 1872 Mr. 31 f.)

Mit dieser bibliothefar. Thätigteit stand nun auch die Redaction der "Heidelb. Jahrbücher der Litteratur" in enger Berbindung, die er seit 1834, nabe an 40 Jahre hindurch sührte. Dieses in seinem ersten Erscheinen Spoche machende litter. Unternehmen, in dem sich die Universalität eines Ereuzer und Daub, der tieseindringende Scharssinn und freie Umblick eines Boch, die histor. Kritik eines

Bāhr. 771

Wilfen, eines Savigny, die neue Felder eröffnende Forschung eines Uhland und der Gebrüder Grimm mit dem begeisterten Schwunge und dem Humor der Romantifer, wie Brentano, Görres zc. vereinigten, war allerdings schon sehr in seiner Bedeutung gesunken, als B. als Redacteur eintrat. Er hat mit seltener Treue, Uneigennühigkeit, unermüblichem Fleiß unter wechselnder Betheiligung immer noch einzelner bedeutender Männer der Wissenschaft die Zeitschrift sort-

geführt; fein Tob ift auch ihr Tob geworben.

Mls philolog. Schriftsteller hat fich B. zwei Sauptfelber ber Thatiateit ausertoren: Die griechischen Siftoriter und Die romische Litteraturgeschichte und baran anschliegend die Geschichte ber bumanift. Studien im Mittelalter. Auf bas erftere Gebiet war B. von Creuzer entschieden bingelentt worden. Unter ben griech. Siftorifern beichäftigte ihn junachft Blutarch. Schon 1817 mar bon ihm in Grengers "Meletemata disciplinae antiquitatis" III. 1 f. ein "Specimen observationum in Plutarchi vitam Alexandri" mit neuen Scholien aus Bialger Manufcripten erichienen; es folgte eine Ausgabe bes "Alcibiades" mit Bergleidung bon Barifer Sanbichriften und fortlaufendem Commentar (1822), bann der drei Biographien Philopoemen, Flaminius, Phrehus (1826). Auch bei der Uebersetung ber Plutarchischen Schriften bei Debler in Stuttgart (1827 i.) war B. eifrig betheiligt. - Der bereits feit einer Reihe von Jahren gwischen bem Berleger Sahn und Creuger verabredete Plan einer großen Gefammtansgabe Berobots warb von B., unterftutt burch eine Menge schriftlicher Mittheilungen Greuger's, mit frifcher ruftiger Rraft ausgeführt (1830-35). Gine febr umfaffenbe nene Bearbeitung berfelben beschäftigte ihn in ben Jahren 1855-62. Berodot ift ein Schriftfteller, ju beffen confervativ religibjem und boch auch wieber fritifch prafendem, nichts weniger als muftischem Wefen, zu beffen weitem bie Bolfer bes Orients mit gleichem Intereffe umfpannenben Gefichtefreis, ju beffen wunderbarem Ergählertalent B. fich wie ju einem ihm Berwandten innigft bingezogen fühlte. Die Ausgabe wird für lange Beit die reichhaltigfte Funbarube realen Wiffens für herobot bleiben. Auch von herobot ward (1859-64) eine leberfegung berausgegeben. - Diefe langjährige Beichäftigung mit Berobot gab B. auch den Muth, in feinen letten Lebensjahren die neue Bearbeitung bon R. Fr. Bermann's "Staatsalterthumern" zu übernehmen. Der größere Theil bes Manufcriptes ward fury bor bem Tobe bem Berleger übergeben.

3m 3. 1828 erichien Bahr's "Geschichte ber rom, Litteratur" in 2 Banben, die burch ihre inftematische überfichtliche Glieberung, burch Ginfachheit und Rlarheit bes Stiles, burch möglichfte Bollftanbigfeit ber Litteraturangaben fich eine große Berbreitung gefichert und nach und nach immer erweitert in 4 Auflagen erichienen ift (zulett 1867 - 70). Es war ein befonders glüdlicher Bedante Bahr's, baran noch ein Supplement über die Geschichte ber latein. Litteratur bis in das Karolingische Zeitalter anzuknüpfen; fo erschienen 1836 "Die christlichen Dichter und Giftoriter Roms"; 1837 "Die chriftl. romische Theologie nebit einem Anhang über bie Rechtsquellen"; 1840 "Die chriftl. römische Litteratur bes Raroling. Zeitalters". Mitten aus den Arbeiten zu einer neuen Bearbeitung biefes in feiner Art einzig baftebenden Werkes, beren erfter Band 1872 ericien, hat ihn ber Tod hinweggeriffen. Mit biefen außerordentlich nuglichen Arbeiten auf bem Gebiete ber gelehrten Geite bes Mittelalters fteben zwei Brogramme in Berbindung, welche B. als Protector 1835 und 1855 veröffentlicht hat: "De literarum universitate Constantinopoli V. p. Chr. saec. condita" unb "De literarum studiis a Carolo Magno revocatis ac Schola Palatina instaurata". - Gine Fulle einzelner litterarbiftor, und antiquar. Artifel ift von B. in Bauly's Realencyclopabie ber Alterthumswiffenichaft, befonders in Band 1, und in der Erich und Gruber'ichen Encyclopadie enthalten. Die deutsche Uebersehung ber Philippischen Reden Cicero's (1868) war für B. babei eine leichte Rebenarbeit.

1869 seierte B. noch in voller Kraft sein sunfzigsähriges Doctorsubiläum, wobei die weit sich erstreckende warme Anerkennung seiner Borgesetzten und Collegen, wie des Auslandes, die Liebe seiner Schüler und Zuhörer, denen er auch lange über die Studienzeit hinaus ein väterlicher Berather und Förderer war, einen lebendigen Ausdruck sand. Neugestärkt wirkte er auch nach dem Jubiläum sort. An seinem Todestage sahen ihn seine Collegen noch Theil nehmen an der Feier des 100jähr. Geburtstages von G. Hermann. Am Abend des Tages, mitten im Kreise seiner Collegen und Schüler, traf ihn ein Schlaganfall, dem er nach wenig Stunden erlag.

Bahr: Rarl Bilbelm Chriftian B., evangelifcher Theologe, geb. 25, Juni 1801 gu Beibelberg, wo fein Bater reformirter Pfarrer, fein Großvater Burger und Badermeifter war, und † 15. Mai 1874 gu Offenburg. Geine philojophijche und theologische Bildung hat er in Beidelberg bon 1818 bis 1821 und in Berlin 1822 gewonnen. Im Sommer 1823 in ben geiftlichen Stand ber babifchen Landesfirche aufgenommen, wurde er 1824 Diatonus in Bforgbeim, 1829 Pfarrer in Gichftetten. In biefer Stellung machte er fich fchriftftellerifd befannt burch feinen "Commentar jum Rolofferbrief" (1888) und feine "Sumbolif bes Mojaifchen Cultus" (2 Banbe, 1837-39. 2. Auft. 1874). Ramentlich letteres Wert machte großes Auffeben. Er wurde jum Doctor der Theologie ernannt, trat 1838 in ben babifchen Oberfirchenrath und Oberftubienrath gu Rarlerube ein und veröffentlichte weitere Schriften über ben ,falomoniichen Tempel" (1848), den "protestantischen Gottesdienft vom Standpuntte der Gemeinde aus betrachtet" (1850), namentlich aber auch die, ber babifchen General innobe bon 1855 porgelegte "Begrundung einer Gottesbienftordnung fur bie ebangelische Rirche". Die neue Agenbe, welche besonbers auf feinen Betrieb nunmehr eingeführt murbe, wiberiprach ben Gewohnheiten ber babifchen Gemeinben fo fehr, bag fich ein Sturm bagegen erhob, welchem trot Bahr's Bertheibigung ("Das babifche Rirchenbuch in feinem Berhaltniß zu ben fühmeftbeutiden Rirchenordnungen", 1859), fowol die Agende, als auch, nachdem 1860 ein liberales Ministerium ans Ruber gefommen war, ber Oberfirchenrath felbu weichen mußte. Um 1. Mary 1861 in ben Ruheftand verfett, lebte er feither bei feinen Cohnen, die im babifchen Biarrdienfte fteben; eine Frucht feiner Duge war die Bearbeitung ber Bucher ber Ronige im Bibelmerte 3. B. Lange's.

Solbmann. Bahrdt: Rarl Friedrich B., ber verschrieene Aufflarer und theologische Abenteurer bes vorigen Jahrhunderts, geb. 25. Aug. 1741 gu Bifchofemerba, † ju Salle 23. April 1792, hat die gange Stufenleiter theologischer Richtungen burchgemacht. Alls Leibziger Ratechet orthodor und bes Sauptpaftore Goge Liebling, manbte er fich als Erfurter Profeffor vom Sumbol- jum Bibel-Glauben, Die ftroberne Gulle icholaftischer Terminologie aus ber Dogmatif entiernenb, und ging als Projeffor in Giegen in Berichtigung bes Lehrbegriffes immer Begen feiner "Reueften Offenbarungen Gottes in Briefen und Grablungen" (1773), barin fich Alles fo verftandlich lieft, als ob die neutestamentlichen Schriften einen Deutschen jum Berfaffer batten, marb er ein Socinianer in Lebensgröße, ein Raturalift mit ber Bibel unter bem Arm, ein Borfechter aus Catanas' Schule gescholten; er habe bas Reue Testament überfett wie ein Beibe. Rach feiner burch Leichtfinn verunglichten philanthropiniftifchen Thatigfeit in Marichling, faßte er als burch Reichshofrathsconclufum entfetter Generaljuperintendent in Durtheim feine Beterodorie in ein furges Glaubensbetenntnis gujammen, worin er bie driftliche Religion bis auf bie Anochen abichalte und

Bahrot. 773

nichts als ein bloges Gerippe bon tablem Deismus mit moralifchen Bettlerlappen behängt, übrig ließ. B. hatte gleichwol bamit von der lutherischen Rirche fich nicht losfagen wollen. Erft in Salle, wo ber Landfluchtige (1779) Privatbocent, ipater Birthshausvater murbe, ichlug burch bes Philosophen Cherhard und bes Babagogen Trapp Ginflug bie Sterbeftunde für feinen Offenbarungsglauben. Er wird entichiebener Anhanger ber blog natürlichen Religion und ber Berold bes hereinbrechenden naturaliftischen Reiches. Alle Religion foll im Staate auf allgemeine Bernunftbegriffe eingeschränkt werben, bamit alle Unterthanen gleichen Antheil an ber öffentlichen Religion nehmen tonnen. Chriftus felbft mar ber aröfte Naturalift, ber, glübend vor Abschen gegen die scheußlichste Unterjochung ber Bernunit und ber Tugend, welche berrichfüchtige Priefter allen Bolfern burch borgebliche Göttersprüche und eingeführten Opferdienft bewirft hatten, einen Berinch ju machen beichloß, die Welt aufzutlaren und burch reinere Begriffe bon Gott und Gottesberehrung bem menschlichen Geifte feine Freiheit, ber Bahrheit ihr Intereffe und ber Tugend ihre Berehrer wiederzugeben. Gein Zwed war, nach und nach alle positive Religion zu verbrängen, und es waren bloke Rlugheiterucfichten, die ihn hinderten, alle unmittelbare Offenbarung als Priefterbetrug barguftellen. Muf biefem Standpunkt bat B. fich viel feltfame Muhe gegeben, ben übernatürlichen Factor als Ueberreft jubifchen Aberglaubens aus ber Bibel gu entfernen. Er hat in feiner "Rleinen Bibel" (1780) Mofes gum Teuerwerfer gemacht, der mit Gulfe bes Bulvers vom Berge Ginai berabbonnerte, in feinen "Briefen über bie Bibel im Bolfston" (1782) alle Bunder Chrifti naturlich ertlart. Die Rrantenbeilungen gefchaben mit Gulfe bon Seilmitteln, die er als arcana und als Universalmedicin bei fich führte, die Tobtenerwedungen waren Erwedungen aus tiefer Ohnmacht. Auf ber Sochzeit gu Rana batte Jejus einen Borrath von (vielleicht nur gemachtem) Wein gur Sand. Die Speifung ber 5000 wurde baburch möglich, bag Jefus einen Rorb mit berichnittenem Brob nach bem anbern aus einer Boble tragen ließ, wohin Tags porher Brodborrathe in Menge geschafft worben waren; bas Wandeln auf bem Meere ift geschehen auf einem ungeheuren hundert-elligen Stud Bauholg. Endlich in feiner "Ausführung bes Plans und Zwedes Jefu" (1783) ericheint B., bem alten Freimaurer und Grunder der beutschen Union, gleichsam einer Fortsehung bes Muminatenordens, Jefus als Stifter einer geheimen Orbensgefellichaft mit brei Graden, bestimmt bas beilige Depot ber vernünftigen Religion im Stillen gu verwahren, um es gegen Aberglauben und Briefterbetrug zu ichugen, wie benn auch ichon Mojes mittelft einer Art von Maurerei und burch Geheimniffe die Beraeliten vom Joch ber Megupter befreite. Un ben Orbensbrüdern hatte Jefus willige Wertzeuge, die bei ben wunderbar icheinenden Sandlungen und befonders jur Beit feines Leibens und Sterbens als ftartenbe Engel und als Engel in weißen Rleibern fich thatig erwiesen. Rach ber icheinbaren Simmelfahrt lebte Jesus als unbefannter Oberer im Cercle einer Mutterloge fort, in welche noch Baulus aufgenommen wurde. Wie bier B. bas Leben bes herrn in einen abenteuerlich fentimentalen Roman verwandelt hat, fo war er felbft ein abenteuernder, immer tiefer fintender Libertin, luftig im Leben, leicht und Alles nur auftreifend in ber Wiffenschaft. Gine Reihe plumper Romane (g. B. "Leben und Thaten bes weiland hochwürdigen Paftor Rindvigius". Ochsenhausen [Liebau] 1790) und boshafte Schriften (3. B. "Rirchen- und Regeralmanach aufs Jahr 1781 Barefiopol" [Bullichau]) ift besonbers in ben letten Jahren feines Lebens von ihm ausgegangen, beren eine auf bas preugische Religionsebict vom 9. Juli 1788 ("Das Religionsedict. Ein Luftspiel in fünf Aufzügen". Thenatel (Wien) 1789) ihm ein Jahr Feftungsarreft auf der Citabelle Magbeburg eintrug. In Folge feines berüchtigten Streites mit bem Leibargt Bimmermann 774 Baier.

in Hannover, in welchen sich herr von Rozebue mit seinem schändlichen Basquill "Dr. Bahrdt mit ber eisernen Stirn" (1790) mischte, erhielt er ben heute noch geläusigen Beinamen "Bahrdt mit ber eisernen Stirn". Er starb auf seinem bei halle gelegenen Weinberg an ber Quechsilbertrankheit, nach dem Tode

noch von Basquillanten verfolgt.

Die zahlreiche Litteratur über B. ift von dem Unterzeichneten in Raumers Sistorischem Taschenbuch, Jahrgang 1866, S. 346 ff. vollständig ausgesührt dis auf solgende zwei Schriften: Thiele, Bahrdt in Marschlins, ein sehlendes Füllstück zu seiner Lebensgeschichte. Zizers bei Chur in Bündten, 1796, und J. Lenser, K. F. Bahrdt, der Zeitgenosse Pestalozzi's, sein Verhältniß zum Philanthropinismus und zur neueren Pädagogik. Neustadt a. d. H. 1867. 2. Aust. 1870.

Baier: Johann Wilhelm B., geb. ju Rurnberg am 11. Rob. 1647, + ju Weimar 19. Oct. 1695; ftubirte in Altorf Philosophie und widmete fic bann in Jena ber Theologie mit großem Gifer. hier übernahm er 1674 bie Brofeffur der Rirchengeschichte, ichloß fich aber hauptfächlich an Johann Mufans an und murbe beffen Schwiegeriohn. 3m 3. 1694 folgte er einem Rufe ale Projeffor primarius nach Salle, wo er fich bem Ginflug bes bortigen Bietismus nicht gang entziehen tonnte, und ging im folgenden Jahre als Stadtpfarrer, Oberhofprediger und Generalfuperintendent nach Beimar, ftarb aber gleich B. war ein achtungswerther Bertreter ber gemäßigten Intherijden Orthodoxie oder genauer ber jungeren Jenenfer Schule. Friedlich in ber Ge-finnung, weniger scholaftisch in ber Form, forgfältig in ber Benugung ber Bulfamittel, tonnte er bem Standpuntt feines Meifters Mufans einen angemeffenen Ausbruck geben. Gein Lehrbuch: "Compendium theologiae positivae". Jen. 1686, oft wiederholt und fogar commentirt, gulekt 1757 mit Anmertungen von Reusch berausgegeben, bat feiner Brauchbarteit wegen bis gegen Ende bes Jahrhunderts Lefer gefunden. Much feine erft nach feinem Tobe beröffentlichte Moral und andere Schriften wurden geschatt. 3hm felber gall ber Rachruf: Tu vivam illius (Musaei) expressisti imaginem in docendo aeque ac in agendo; atque sic Musaeus in te vixit et tu cum Musaeo nunquam non vives. Er hat auch einige geiftliche Lieber gedichtet.

G. Frant, Gesch. d. prot. Theol. II. S. 31. Desselben Schrift über die Jenaische Theologie.

Baier: Johann Wilhelm B. (der Jingere), Sohn des gleichnamigen berühmten Theologen, geb. zu Jena 12. Juni 1675, studirte Theologie, Mathematit und Physit aus den Universitäten Jena und Halle; er wurde 1704 Professor der Mathematis und Physit, 1709 der Theologie an der Universität zu Altdors, woselbst er am 11. Mai 1729 starb. Wir haben von ihm viele Disputationen und Dissertationen theologischen und physitalischen Inhalts. Zu seiner "Disputatio de Behemoth et Leviathan, Elephante et Balena" (Altdors 1708) sucht er zu beweisen, daß unter den zwei großen Thieren des Buches Hidre er sür Neberreste der allgemeinen Sintsluth ("Disp. de Fossilibus dituri universi monumentis"; Altd. 1712). Bon physitalischen Dissertationen sind zu nennen: "De frigore hyemali anni 1709"; "De Sapphiro 1706"; "De falmine, sulgure ac tonitru hiemali 1706"; "De Asterismis 1707"; "De Aeolipila 1708"; "De laerymis s. guttis vitreis 1708"; "De origine sontium 1709", (Will, Kürnbergisches Gel.-Lex.)

Baier: Joh. Jatob B. (Bajer), ein gelehrter, wegen seiner glücklichen Kuren berühmter Arzt und Natursorscher, geb. 14. Juni 1677 zu Jena als zweiter Sohn des Kirchenraths und Oberhofpredigers Joh. Will. B. b. Nelt.:

14. Juli 1735 ju Mitdorf. Er ftudirte guerft in Jena, bann in Salle Rach Beendigung feiner Studien unternahm er eine Reife burch Sachien und Preugen nach Livland und wurde, 1700 nach Jena gurudgefehrt, Magifter ber Philosophie und Doctor ber Medicin. Rach einem zweiten, nur urgen Aufenthalte in Salle ging er 1701 nach Rurnberg, ber Geburtsftabt eines Baters, wohin ihn vielfache verwandtichaftliche Berhaltniffe gogen. Bier purde er in das Collegium medicum aufgenommen und beim Ausbruche der Beft als Medicus angestellt. Rurge Zeit barauf nach Regensburg als Stadtnedicus berufen, berweilte er bort jedoch nur bis zu feiner Ernennung als Prof. er Medicin an Aftin's Stelle an ber Univ. Altborf, wo er am 2. Mai 1704 eine Antrittsrede hielt. Er wurde hier Mitglied ber Acad. natur. Curios. pater Abjuntt und nach bem Tobe bes Brafibenten Schröd felbit Brafibent riefer Atademie, womit der Chrentitel eines taif. Leibargtes verbunden war; dabei perwaltete er das Physicat in Altborf und den berühmten hortum medicum da= elbft, wurde auch noch graft. Ansbach. Leib-Medicus und war achtmal Decan ind zweimal Rector. Seit feiner Ueberfiedelung nach Altborf beschäftigte fich B. in feinen Mußeftunden mit bem Untersuchen und Cammeln bon Bflangen ind Mineralien, befonders Berfteinerungen, welche in der Umgegend von Altdorf n eben jo großer Menge wie feltener Schönheit in ben Lias- und Jurafchichten ich finben. Dem Ordnen und ber Beichreibung biefer Berfteinerungen maren efonders feine fpateren Lebensjahre gewibmet und in biefer Richtung hat er unch burch feine zwei Werfe über die Betrefacten bes Rordgaus (Noricus ager) ür seine Zeit Hervorragendes geleistet. Das erste Wert "Oquxtoyoaqia orica cum i onibus lapidum figuratorum", 1708 in Rünnberg erschienen, entalt eine topogr. min. Beichreibung ber Umgegend und bann eine ipecielle ber og. figurirten Gesteine, von benen gang vortreffliche Abbildungen in mehreren eupfertafeln, Borbilber bes fpateren bortrefflichen Bertes von Balch, beigegeben ind. Die Berfteinerungen werden barin zwar noch als lusus naturae bezeichnet, ber nur in dem Ginne, daß fie Nachahmungen bestimmter Naturgestalten unbefannten Urfpreungs feien, mahrend ein großer Theil bereits richtig als berinderte Thier- und Pflanzentorper bezeichnet wird. Gin Nachtrag zu diefem Berte: "Monum, rerum petrificatarum" wurde von feinem Cohne Ferd. Jatob 757 beforgt. Außerdem lieferte er noch einige Schriften mineralogischen und ine febr große Menge fleinerer medicinischen Inhalts. Daran reiben fich Biographia Professorum medicin," Altborf 1728 und Bb, II und III der Act. Acad. nat. cur."

Baier, Biogr. Prof. med. Alt. 1728. Will, Mirnb. Gel.=Lex.

Bümbel.

Baillet: Christoph Ernst v. B., geb. zu Luzemburg 1. Sept. 1668, zu Brüssel. 2. Juni 1732, Herr von Reckingen, Straßen und Münsbach, ward m 23. März 1699 von Karl II., König von Spanien, zum Mitglied des Brovinzial-Rathes von Luzemburg ernannt, einige Jahre später zum Mitglied es hohen Kathes von Mecheln, 1706 zum General-Procurator und am 5. Aug. 716 von Kaiser Karl VI. zum Präsidenten desselben befördert. Bei der Biederherstellung des Staatsrathes ward er Mitglied diese Ausschussels (1718) und 1721 erhielt er seine Ernennung zum Präsidenten des Geheimrathes. Schon 719 war er sür seine Berdienste vom Kaiser in den Grasenstand erhoben worden.

Biogr. zénérale des Belges. Neyen, Biogr. Luxembourg. Schötter. Baison: Jean Baptiste B., geb. 24. Oct. 1812 in Hattersheim ei Mainz, † 13. Jan. 1849. Auf dem Mainzer Chmnasium gebildet, am er, für den Priesterstand bestimmt, in das bischösliche Seminar. Von unezwinglicher Reigung für das Theater getrieben, entwich er heimlich aus dem776 Bains,

felben im Februar 1831 und fpielte aufangs bei elenben Wandertruppen ohne Eriola. 1833 brach guerft fein Talent in Lauchstädt und Magdeburg fiegreich hervor. Bon da ging er 1834 als Regiffeur nach Danzig und wurde 1835 unter Friedrich Ludwig Schmidt's Direction am Stadttheater in Samburg engagirt. Sier verheirathete er fich 1836 mit ber beliebten Schaufpielerin Roroline Sartorius, 1837 machte er eine großere Gaftfpielreife nach Berlin, Breslau, Dresben, Prag, Wien, überall beifällig aufgenommen. 1838 nahm er eine Anstellung am Dresdener hoftheater an, welches ihm aber neben Emil Debrient feinen genfigenben Wirtungsfreis bot. Er tehrte beshalb, bon Schmibt berufen, nach Samburg gurud. Rach Schmidt's Tobe, 1841, verließ er feine Stellung wiederum, und erwarb fich in Frantfurt am Dain erhöhte Geltung und ausgedehnten Ruf. 1844 tam er jum britten Male nach Samburg. bem Rudtritt ber Direction Mubling-Cornet übernahm er 1847 mit Maurice, fpater mit Burda die Direction bes Samburger Stadttheaters. Das Jahr 1848 ichabigte die in gludlichem Aufschwung begriffene Unternehmung und wart den ehrgeizigen Mann einem hibigen Fieber in die Arme, bem er erlag. B. war ein gebilbeter, ber neuen Litteratur, welche bem Theater fich guwendete, eifervoll ergebener Runftler und Director. Dit Gugtow, Brug und Gottichall war er perfonlich befreundet und forderte mit Rath und That deren bramatische und bramaturgifche Thatigfeit. Auch als Schriftfteller fing er an fich geltenb gu machen, als ber Tob feinem noch hoffnungsreichen Leben ein Biel feste. Er war ein feuriger, mit ausbruckbollen Bugen und ichonem Sprachorgan begabter Darfteller von Selden- und Liebhaberrollen, benen er ein mehr theatralifde Gepräge ju berleihen wußte, als es die landläufige lebung mit fich brachte. Satte ihm bas Geschick eine langere Lebensbauer beschieden, fo mare er mol ohne Ameifel von großer Bebeutung fur bie Entwidlung beutiden Schaufpiele geworben. Geine Spielweife bezeichnete einen abulichen Wegenfat zur ibealifirenbbeclamatorifchen Manier Emil Devrient's, wie er fpater burch Dawifon ichar ausgeprägt wurde.

Bains: Michael B. (Ban), geb. 1513 gu Melin im Bennegau, + 16. Sept. 1589 als Projeffor der Theologie gu Lowen, hatte an diefer berühmten Godfchule feine gelehrte und junächst theologische Bildung erlangt, ward bereits 1546 Borfteber des Collegiums Standont, 1549 Licentiat ber Theologie und Borfteber des papftlichen Collegiums bafelbit, 1550 Doctor und bann Projeffor ber Theologie in Löwen. Das Bertrauen bes Königs von Spanien Philipp II. berief ihn 1563 gu ben letten Sigungen bes Trienter Concils. 3m 3. 1575 wurde er auch Decan gu G. Beter in Lowen, Rangler ber Universität und Broginquifitor für die Riederlande. Er galt als Bater ber Armen, benen er auch fein ganges Bermögen hinterließ. Gein Rame hat burch bie Streitigleiten über die Enabe eine gewiffe Berühmtheit erlangt. Die Reformatoren, beren Meinungen befanntlich in Flandern und den Niederlanden bedeutenden Gingang gefunden, behaupteten in Anfehung ber Gnabe und Borerwählung nur ber beil. Schrift und dem Auguftin zu folgen. B. faßte nun den Entschluß, die Reformatoren durch und mit ihren eigenen Waffen zu befämpfen, indem er mit lebergehung ber Scholaftit bas Studium der Theologie hauptfächlich auf die Bibel und unter den Batern namentlich auf die Werke des Augustinus gurudführte. Geine Schriften, Die gu Lowen erft einzeln, dann in zwei Sammlungen - ("De meritis Libri II. De Prima hominis justitia et virtutibus impiorum Lib. II. De sacramentis in genere contra Calvinum; de Forma Baptismi" 1565. - Werner: "De libero hominis arbitrio, de charitate et justificatione libri III, de sacrificio, de peccato originis, de indulgentiis, de oratione pro defunctis" 1566) erichienen, zeugen bom tiefften Simdium des Auguftinus und geben überhaupt einen tiefen Denter tund. Die

Refultate des B. waren im Wesentlichen biese, daß Gott, ber bie Menschen gerecht und unichuldig geschaffen habe, fie auch bermoge feiner Gute und Gerechtigteit jur himmlifden Geligfeit bestimmen mußte. Er mußte ihnen aber auch die bagu fuhrenden Gaben verleihen, weil fie nothwendiger Beife gu jenem ichnidtolen Stande gehörten. 3a, wenn ber erfte Menich nicht gefallen mare, jo murbe feine Seligfeit für ihn eine ichulbige Belohnung, nicht eine Gnabe gewesen fein. - Beguglich ber Erbfunde lehrte er: fie fei die herrschende Begierlichkeit, als folche eine wirkliche, fich wie ein phyfisches lebel auf die Rachkommen fortpflangende Sunde. Alls ihre Folgen erflart er : bag ber freie Wille ohne die Enade nur Rraft jum Gundigen habe, bag er feiner Berfuchung wiberfteben, feine Sunde vermeiden fonne, daß Alles, was aus ihm hervorgehe, Gunde fei ic. Beguglich ber guten Berte ftellte er bie Gage auf; fie verbienten uns bie Be-Tohnung der ewigen Geligfeit ohne Rudficht auf die Berdienfte Chrifti, jedes gute Bert verdiene feiner Ratur nach die Geligfeit, wie jedes Boje feiner Ratur nach die Berdammnig. Das Berbienft ber Berte tomme nicht bon ber beiligmachenden Gnade, jondern blos bon bem Gehorfam gegen bas Befet. Diefe und andere Gate fanben bei ben Collegen bes B. bie beitigften Anfechtungen. Sie zogen 18 feiner Cabe aus und fandten fie an die theologische Facultat nach Paris, welche fie verwarf. Der papftliche Stuhl legte fich ins Mittel und Carbinal Granvella als Statthalter ber Rieberlande legte ben ftreitenben Theilen Schweigen auf. Allein balb erneuten fich bie Teinbfeligfeiten bes Streites, man ichidte 76 Sage nach Rom, Die Papft Bius V. auch wirklich berwarf, ohne jedoch auch nur ben Ramen bes B. ju nennen, der überhaupt fich unterwerfend, in der Gnade des romijchen Stuhles blieb: Gregor XIII. erließ 1580 an ihn ein fehr verbindliches Breve. Bebeutend waren übrigens die Folgen der fiber die Lehre des B. (Bajanismus genannt) entstandenen Streitigkeiten, die fich durch ein volles Jahrhundert hindurchzogen und eine gablreiche Litteratur erzeugten:

Seine Vita in Mich. Bai, Opera: Coloniae Agripp. MDCXCVI. — Michael Bains und die Grundlegung des Jansenismus von Fr. X. Linsenmann. Tübingen 1867. Belg. ill. I. 142 Ruland.

Bake: Reinhard B., Dr., theol., geb. 4. Mai 1587, 1616 Diakonus, 1617 Paktor an der Domkirche zu Magdeburg, bekannt aus der Geschichte der Zerftörung Magdeburgs unter Tilly. Als dieser am 12. Mai, also am dritten Tage nach der Eroberung der Stadt, die die dahin sorglich gehütete Domkirche, in welche sich 1000, nach Andern 4000 Menschen geflüchtet hatten, öffnen ließ, trat B. dem Sieger mit den aus Birgil (Aen. II. 324) entlehnten, etwas abgeänderten Worten entgegen:

Venit summa dies et ineluctabile fatum Magd'burgo! Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens Gloria Parthenopes!

Die Bersuche der Jesuiten in Tilly's Lager ihn zum Katholicismus zu bekehren waren ersolglos. An dem geheimen Secretär Tilly's, dem Mailander Bossi, sand B. einen Gönner und durch seine Beihülse gelangte er glücklich nach Grimma, wo er Pastor und Superintendent wurde. 1640 kehrte er als erster Domprediger nach Magdeburg zurück. Er starb am 19. Febr. 1657.

Janice.
Bathnizen: Ludolf B., berühmter holländischer Marinemaler, geb. 1631 zu Emden, † zu Amsterdam 7. Kov. 1709. Zuerst ward er als Schreiber auf dem Bureau seines Baters beschäftigt. Im J. 1750 kam er nach Amsterdam, um die Kausmannschaft zu erlernen, wandte sich aber bald der Malerei zu und lernte bei A. van Everdingen und namentlich auch bei Hendrik Dubbels.

778 · Batter.

Daburch und burch fleifiges Studium ber Ratur eignete er fich balb eine beneibenswerthe Bielfeitigfeit an. Um bas Buthen bes Sturmes, bas Stranben der Schiffe ze. fennen gu lernen , ließ er fich fogar oft binausfahren , ohne auf Die Lebensgefahr ju achten. Durch feinen unermublichen Wieiß muchs feine Gefcidlichteit, burch feine Geschicflichteit fein Ruhm. 3m 3. 1665 beitellten bie Burgermeifter von Amfterdam bei ihm ein großes Gemalbe, Die Anficht von Amfterdam vom 9 aus mit einer Angahl von Schiffen, Dachten und Booten und gaben ihm die fur damals augerordentliche Summe von 1300 Gulben und noch eine Belohnung; bas Bild murbe an Ludwig XIV. jum Gefchente gefandt und hangt jest im Loubre. Der Ronig von Preugen, ber Großherzog bon Toscana, ber Rurfurft von Sachjen und verschiebene andere beutiche Fürften fuchten ibn auf; ber Caar Beter von Rufland lieft ibn in feinem Beifein perichiebene Gattungen bon Schiffen fur ihn zeichnen, mabrend feine Dajeftat gu gleicher Beit einige Schiffe aufs Papier brachte. Bathuigen's lette Tage wurden burch Steinleiben getrübt; er ftarb ruhig und ergeben, nachbem er überhaupt fein Leben ftill, bescheiben und tugenbhaft geführt hatte, wie Sonbraten von ihm berichtet.

B. galt lange für ben erften hollandischen Marinemaler. Heutzutage ift freilich fein Ruhm gefunten, ja man bat ihn zu einem mittelmäßigen Runftler begrabirt. Es ift allerbings nicht abgulengnen, bag verschiedene feiner Gemalbe burch talte, geledte Farbung, durch die unnatürliche Berdunkelung bes Simmels gegen die Erde und namenlich durch die bunte, schlechtgezeichnete und -componirte Staffage abstogend wirten. Er hatte fich nicht fo oft verleiten laffen follen, die Riguren jur Sauptfache ober boch zu einem bervorragenben Beftandtheil feiner Bilber gu machen. Doch gibt es auch Berte von ihm, beren Farbe eine größere Rlarbeit und Raturwahrheit zeigt. Und gang befonders mat er ein trefflicher Beichner und verstand fich darauf, die Bewegung des Baffers in leichter Brife und im wuthenbften Sturme gu bemeiftern. Die Muffaffung ber Bellen gengt ofter von einer gemiffen Grogartigfeit, wenn wir auch bie volle Raturfrifche 3. van Ruisbael's und Willem ban be Belbe's vermiffen. Meifterbaft find feine haufig vortommenden Zeichnungen. Er radirte auch mit ficherer Sand eine Angahl (gegen 15) Blatter, bon benen die meiften mit bem 3. 1701 bezeichnet find. Geine Gemalbe finden fich in ben meiften Sauptgalerien und tommen auch gablreich im Privatbefige vor. Nachahmer hat er viele gehabt.

28. Schmibl. Baffer: Jan de B. Johannes Piftorius, auch nach feinem Geburtsort Johann von Woerden (in Holland) genannt, das erste Opfer der Resormation in den nördlichen Riederlanden, geb. um 1498, verbrannt 15. Sept. 1525. Schon mahrend er ju Utrecht Theologie ftudirte, tam er in ben Geruch ber Sinneigung gur neuen Lehre, weshalb ihn fein Bater, mit einer Empfehlung an Erasmus, nach lowen schickte. Dem vaterlichen Willen nachgebenb, empfing er barauf zu Utrecht die Briefterweihe, aber ber Inhalt feiner Bredigten gog ihm eine Berhaftung gu, aus ber man ihn jeboch biesmal noch wieber entlief. Rach einem furgen Aufenthalt in Bittenberg feste er, in die Beimath gurudgelehrt, nicht nur trog bes Berbotes und gegen bas ihm auferlegte Gebot einer Bjährigen Reise nach Rom feine Predigten fort, sondern verheirathete fich auch. Seinen Lebensunterhalt erwarb er baneben mit Sandarbeiten. Seine Bredigten gegen ben bom woerbenichen Geiftlichen betriebenen Ablaghandel gogen ihm endlich 1525 eine neue Berhaftung ju. Go eben ruftete man fich im boog ju einem großartigen Regergericht unter bem Borfit bes Oberfegerrichters 30docus Lovering, Statthalters von Mecheln; Die Statthalterin Margarethe bon Defterreich mar mit ber gangen Regierung zugegen. Bon allen Seiten bee Landes ichleppte man die Schlachtopfer gufammen. B. mit 10 gemeinen Berbrechern in einem von Unrath verpesteten Befangnig verhaftet, bann mabrend dreier Tage verhort, mußte, ba er ftanbhaft blieb, 4 Tage in einem unterirbifchen buntlen Loch im Stod liegen, um mabrend biefer Beit bie Ermahnungen jur Umfehr von Soch und Rieber anguboren. Much feinen alten Bater ließ man ju ihm; biefer aber ermahnte ihn muthig ausguharren; er fei bereit, wie Abraham fein Rind bem herrn ju opfern. Danach ward B. auf bem Scheiterhaufen erbroffelt und bann verbrannt. Geine Mitgefangenen, denen er täglich gepredigt hatte, begleiteten feinen Tobesgang mit geiftlichen Gefangen. Er felbit ftarb gebulbig und freudig. Unter feinen Ditgefangenen war Wilhelm Gnaphaeus. Diefer, bem Tobe gludlich entgangen, ichrieb einen Bericht über Batter's Leben, Berhör und Iod: "Joh. Pistorii Woerdensis ob evangelicae veritatis assertionem apud Hollandos primi omnium exusti martyrium". Stragburg 1529, wieber berausgegeben von Revius, Lebben 1649; in hollanbifcher Ueberfetung: "Siftorie ban Jan de Batter". Leiden 1652 und 1657; in deutscher lebersehung bei Rabus, "Siftorien ber Marthrer", Buch 4. Cap. 25. Bon besonderem Intereffe find barin bie ausführlichen Rachrichten über ben Gang bes Berhors.

Alberdingt Thiim.

Balan: Joseph Bilhelm B., preugischer Diplomat, geb. 30. Oct. 1777 ju Berlin, aus einer frangofisch-reformirten Familie, welche nach Aufhebung bes Edicts von Rantes (1685) gefinchtet war, + ebenda 24. Febr. 1834. Er widmete fich zuerft auf bem frangofisch - reformirten Seminar in feiner Baterftadt ber Theologie, ftubirte bann feit 1796 ju Salle bie Rechte und wurde in Berlin 1798 Referendar beim Stadtgericht, 1800 beim Rammergericht, an welchem er 1803 als Affeffor angestellt ward. 1806 ging er im Auftrage bes Grafen Saugwit nach London, um feinen alteren Bruber, ben Legationsrath Louis B., welcher schwer erfrankt mar († 1807) in ben Geschäften ber Gesanbtschaft gu unterftugen, worauf er 1808 als Juftigcommiffar bei bem Berliner Stadtgericht und 1812 in gleicher Eigenschaft bei bem Rammergericht Anftellung fand. Rachdem er auf zwei Reifen nach Frankreich 1814 und 1815 als Depefchenüberbringer an ben Fürften Staatstangler Sarbenberg in beffen Rabe gefommen war, wurde er 1816 jum Legationsrath und vortragenden Rath in dem Minifterium bes Auswärtigen , 1818 jum wirklichen und 1820 jum geheimen Legationsrath ernannt. Seit 1823 war er mit ber Bearbeitung ber römisch-fatholischen Angelegenheiten betraut. Er erwarb sich ben Ruhm eines ebenso rechtlichen und pflichttreuen, wie geschäftstundigen Beamten. Sein Cohn, hermann Ludwig von B., geb. 7. Marg 1812 zu Berlin, † 26. Marg 1874 zu Bruffel, ftubirte in Berlin und Seidelberg Jurisprudeng, trat als Referendar in den preußischen Juftigbienft, ging aber 1833 jur diplomatischen Laufbahn über, in ber er 1837-41 als Legationsfecretar in Bruffel, 1859-63 als Gefandter in Robenhagen, gulegt als außerorbentlicher bebollmächtigter Minifter Breugens und Bertreter bes Dentichen Reiches am belgischen Sofe mit ausgezeichnetem Geschief thatig war, - (N. Nefrolog XII. (1834) 174 ff. Mejer, Bur Geschichte ber romifch-beutschen Frage II. 2. G. 88 f. und öfter. Steffenhagen.

Balbi: Joh. Friedr. v. B., † 19. Jan. 1779 als penfionirter preng. Ingenieuroberft, 79 3. alt. Giner vornehmen genuesischen Familie angehörig, geb. ju Cleve, 1715 in fgl. preug. Militarbienft getreten, murbe er wegen feiner Rechtschaffenheit und Renntniffe, feines Freimuthes und Wibes Friedrich b. Gr. febr werthvoll. Rur B. und ein Bage begleiteten ben Ronig bei ber Incognitoreife in Solland im Juni 1755 und noch in feinen letten Lebensjahren war B.

von Berlin herüberkommend, in Potsbam dem König ein willtommener Gesellschafter. B. hat 9 Schlachten und 23 Belagerungen mitgemacht, 3 der letteren geleitet. In königlichem Auftrage verfaßte er 1753 eine die fremdländische Wißbegierde irreleitende Schrift über die Schulmanöver bei Spandau; sie ist theilweis eine Parodie des sächsischen "Luftlagers" bei Mühlberg 1730. Nach dem 7jährigen Kriege schried B. seine Lebensgeschichte; selbstverständlich war der König die Hauptperson in diesen Memoiren; und ebenso ertlärlich ist es, daß dieselben von einer kleinen Zahl Freunde, denen B. sie zur Durchsicht anvertraute, als das Interessanteste bezeichnet wurden, was man lesen könne. Die Aengerung kam zu des Königs Kenntniß. Er sorderte das Manuscript, durchlas und schicktes dem Berfasser zurück mit dem Bemerken, er habe gar nichts Austössiges darin gefunden, doch würde es ihm lieb sein, wenn B. sich mit der Berössenklichung nicht übereile (cs. Bernoulli's Keisen in Brandenburg Bd. II. 186). Wohm diese Auszeichnungen ans der Hand der Wittwe Balbi's gelangt sind, ist leider unbekannt.

Baldacci: Anton Freiherr von B., österreichischer Staatsmann, aus einer alten während der forsischen Freiheitskämpse gegen Genua aus Korfita nach Ungarn ausgewanderten Familie, zu Wien 1762 (nicht erst 1767) geb. und † 9. Juli 1841. Er war Zögling der Theresianischen Ritterakademie und diente dem Staate von 1781 bis 1839, zuleht als Präsident des Generals

Rechnungsbirectoriums.

Gegen seinen Stammesgenossen Nagelnau ersüllte ihn die glühendste Abnesgung, ihm von den Deutschen als "göttlicher Haß" zur Ehre, von den Franzosmals "monomanie reelle" zu Last gerechnet. Durch diese Eigenschaft wurde er, der mit dem Grasen Philipp Stadion allein auch in den ärgsten Unglücksällen ungebeugt blied, die Seele des Widerstandes in den Kämpsen Desterreichs von 1808 und 1809, nach deren unglücklichem Ausgang er mit Energie sür Hebung der Unterrichtes und Ordnung der Finanzen als Borbedingungen für eine erfolgreiche Wiederaufnahme des Kampses mit dem Erb- und Todseinde rastlos thätig war. Dasür hatte er die Genugthuung in den Freiheitskriegen 1813 dis 15 als Armeeminister durch ausgezeichnete Leitung der Heeresberpflegung nicht wenig zu dem Siege beizutragen und in Paris selbst das Ziel seiner sahrelangen Ausoberung zu erleben. In seiner letzten Diensteseigenschaft begründete er die officielle Statistit des Kaiserstaates durch Einsührung der ersten amtlich statistischen Rotizen.

Hormahr, Lebensstiggen aus ben Befreiungstr. I. 70. II. 55 und 434. — Burgbach, Biogr. Lex. — Gräffer, Oeftr. Nationalenchel.

Boffinger

Baldamus: Karl B., Dichter, geb. 14. Oct. 1784 zu Roßla am Hazz, scheint in der Schweiz gestorben zu sein. Er studirte zu Wittenberg, ward zu Blesede a. d. Elbe Bürgermeister, in Harburg Procurator beim franzos. Indunal, Advocat zu llelzen, Domänenverwalter zu Blesede. Bom Oct. 1813 bis März 1814 ward er, als der Theilnahme an der französischen geheimen Polizei verdächtig zu Dömitz gesangen gehalten. 1817 Advocat zu Lüneburg, ging er 1822 nach Hamburg, trat 1825 in Leipzig zur tathol. Kirche über, angeblich aber später zur protestantischen wieder zurück; soll in Wien bei Genz Secretär gewesen sein und hielt sich 1834 in Stuttgart aus. Er war ein talentvoller Mann und seine Schristen, obwol zetzt vergessen, gehören zu den besseren seiner Zeit. Manche Fragen des Lebens, der Geschichte und Politik, welche später das junge Deutschland besonders beschäftigten, sindst man in seinen Komanen ("Oskar und Theone" 1815; "Hippoliute", 1822.

"Liebe und Tod", 1826; "Wahnsinn und Liebe", 1826) geistwoll burchsprochen. Daran reihen sich mehrere Liebersammlungen ("Zeitgenossen", 1818; "Denostheren", 1821; "Reueste Gedichte", 1824; "Klänge nach oben", 1829) u. A. — Bgl. Goebeke, Grundr. III. S. 714.

## Bufage und Berichtigungen.

- S. 1. Aal, Johannes. Erst nach dem Druck des Artikels ward uns eine Arbeit Baechthold's: "Der Minorit König von Solothurn" (Soloth. 1874) bestannt, in welcher S. 5 ff. urkundliche Nachrichten über Aal gegeben find: er ward danach 1544 Propst zu Solothurn und starb 1551.
- S. 15. **Abel**, Otto, und S. 16. **Abel**, Sigurd, beider Großvater war Jakob Friedr. Abel.
  - S. 30. Achenwall, Gottfr., feine Gattin war eine Tochter J. J. Mofer's.
  - S. 46. 3. 1 v. unten I.: "an ber Murr" (ft. "am Rocherfluffe").
- S. 53. Abelbers von Trier: vergl. noch Dr. Rodg. Prümers: "Albero von Montreuil, Erzbischof v. Trier", Göttingen 1874.
- S. 54. **Abelbero** von Würzburg: vergl. noch Friedr. Emmert, "Bischof **Abelbero** von Würzburg" im Archiv des hiftor. Ver. f. Unterfranten u. Aschaffenburg. Bb. XV. (1861). Heft 2. S. 179 ff.
- S. 84. **Abers**, Jak., geb. 1786. Diese offenbar jalsche Angabe zieht sich burch alle Rachrichten über A. Vielleicht muß es heißen 1768.
  - S. 151. 3. 12 v. u. l.: "Baflo" (ft. "Laflo").
  - 6. 277. 3. 19 v. u. l.: "Lobbeburg-Arnshaug" (ft. "Lobeck-A.").
  - S. 460. 3. 22 v. u. l.: "Sénone" (st. "Séerne").
  - S. 461. 3. 2 v. o. l.: "St. Tron" (st. "Trou").
  - S. 619. 3. 15 v. u. l.: "Simion" (st. "Simon").

Bierer'iche Sofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.





## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD JEOND UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD JEOND UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVER RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES J UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY TY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

| ., 51.2    | 3 6105 013 445 593 FOR                                        | D UNIVERS  |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 'ERSITY L  | IBRARIES - STANFORD UNIVERS                                   | ITY LIBRAR |
| ARIES s    | TANFORD UNIVERSITY LIBRARIE                                   | S STANFO   |
| LIBRARIE   |                                                               | RIES ST    |
| . STANFO   | DATE DUE                                                      | NFORD UN   |
| UNIVERS    |                                                               | RSITY LIE  |
| NFORD 4    |                                                               | ) UNIVERS  |
| /ERSITY    |                                                               | Y LIBRAF   |
| ARIES -    |                                                               | . STANF    |
| / LIBRARIE |                                                               | ies · ST   |
| S . STANFO | STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 | FORD UN    |
| D UNIVERS  |                                                               | 12112      |

